

gift

Toronto, Ontario

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

# Geschichte der Zäpste

## seit dem Ausgang des Mittelalters.

Mit Benutung des papstlichen Geheim-Archives und vieler anderer Archive

bearbeitet von

## Ludwig Paftor,

f. f. Hofrat, o. ö. Professor der Geschichte an der Universität zu Innsbruck und Direktor des öfterreichischen historischen Instituts zu Rom.

### Erfter Band.

Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II. (Martin V. Eugen IV. Nikolaus V. Caligtus III.)

Freiburg im Breisgan.

Herbersche Berlagshandlung.
1901.

Zweigniederlaffungen in Wien, Strafburg, Munchen und St. Louis, Mo.

# Geschichte der Päpste

im Beitalter der Renaissance

bis zur Wahl Pins' II.

Von

SPE BAX 103 .P28

Ludwig Paftor.

Dritte und vierte, vielfach umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Freiburg im Breisgan.

herdersche Berlagshandlung.
1901.

3meigniederlaffungen in Wien, Strafburg, München und St. Louis, Mo.

"Die beste Verteidigung der Päpste ist die Enthüllung ihres Seins." Perh im Jahre 1823.



047871

Alle Rechte vorbehalten.

## Beiner Beiligkeit

# Papst Leo XIII.,

dem Eröffner des vatikanischen frchivs,

in tieffter Ehrfurcht und Dankbarkeit

gewidmet vom

Berfaller.

Settler Bertlegtere

# Paul Leo Mil.

strained applications and authors and

miller Berberge und Soubstirken

Derthaller.

## Vorwort zur ersten Auflage.

Die Beröffentlichung einer neuen quellenmäßigen "Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters" wird nicht als überflüssig bezeichnet werden können. Ganz abgesehen von dem hervorragenden Interesse, welches die Gesichiete dieser ältesten und doch noch so lebenskräftigen Dynastie gerade in unserer Zeit einflößt, erscheint auch vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus eine Neubearbeitung, welche die Ergebnisse der fast unzähligen Einzelsarbeiten der letzten Jahrzehnte zusammenfaßt und durch weitere Quellensforschungen ergänzt und berichtigt, dringend geboten.

Rankes vielgelesenes Werk Die römischen Päpste im 16. und 17. Jahrhundert', welches den Ruf dieses bedeutenosten von allen protestantischen Sistoritern Deutschlands begründete, bezeichnet auch in der neuesten Auflage im wesentlichen den Standpunkt, welchen die historische Forschung zur Zeit seines ersten Erscheinens in den Jahren 1834—1836 einnahm. Die von dem hochbetagten Versasser vorgenommenen Änderungen beschränken sich, abzgesehen von dem Zusase über die Zeit von 1829—1870, auf wenige Punkte. Von dem Zeitalter der Renaissance, für dessen Kenntnis in den letzten Jahrzehnten in Italien sowohl wie in Deutschland und Frankreich (hier namentlich von dem unermüdlich thätigen Eugène Müntz) ein gewaltiges Material aufzgehäuft wurde, giebt er nur einen summarischen Überblick. Ein volles Versständnis des 16. Jahrhunderts aber ist ohne genaue Kenntnis gerade dieser Periode nicht zu erreichen.

Die Notwendigkeit einer Neubearbeitung der Papstgeschichte des 15. wie der drei folgenden Jahrhunderte ergab sich endlich aus der hochherzigen Wiederseröffnung des päpstlichen Geheim-Archivs durch Se. Heiligkeit Papst Leo XIII. Ranke konnte ebensowenig wie später Burchardt, Boigt, Gregorovius und

Creighton für ihre der Zeit der Renaissance gewidmeten Werke das erwähnte Archiv benutzen. Auch Reumont, dessen ebenso zuverlässige wie inhaltreiche römische Stadtgeschichte mir bei vorliegender Arbeit die wesentlichsten Dienste leistete, bietet nur vereinzelte Mitteilungen aus jener reichen Fundgrube.

Meine erste Aufgabe, welche ich während eines zweimaligen längeren Aufenthaltes in der Ewigen Stadt zu lösen suchte, war es deshalb, mich zu= nächst der wichtigen Materialien des genannten Archivs zu bemächtigen.

Bei diesen Studien, welche mir durch die freundliche Unterstützung der Archivbeamten wesentlich erleichtert wurden, erkannte ich bald, daß das Wort von Perg: "Petri Schlüffel sind noch jetzt die Schlüffel des Mittelalters", auch für die neuere Zeit Geltung hat.

Abgesehen von dem päpstlichen Geheim-Archiv fand ich wertvolle Materialien in Rom teils selbst, teils erhielt ich dieselben durch dortige Freunde aus einer Reihe von Nebenarchiven, welche bisher der historischen Forschung fast vollständig verschlossen waren. Hierher gehören das Konsistorial-Archiv, die Archive des Lateran (leider noch ungeordnet), der Inquisition, der Propaganda, der Sixtinischen Kapelle, der Sekretarie der Breven und die Bibliothek von St. Peter. Neben den genannten Sammlungen dursten die reichen Schäße der Batikanischen Bibliothek um so weniger vernachlässigt werden, als Kanke und Gregorovius hier nur von einer ganz kleinen Anzahl von Handsschlichen Schäften Einsicht nehmen konnten.

Der Durchforschung der kaum jemals ganz zu erschöpfenden päpstlichen Sammlung ging die Benutzung der römischen Bibliotheken und Privatarchive zur Seite. Neben den in der ganzen gelehrten Welt berühmten öffentlichen oder halböffentlichen Bibliotheken (Angelica, Barberina, Casanatense, Chigi, Corsini, Ballicelliana) suchte ich auch weniger bekannte Sammlungen auf, so die Bibliotheken Altieri, Borghese und Boncompagni, die Archive der Anima, des Campo Santo al Vaticano und von S. Spirito, sowie die teilweise schwer zugänglichen Privatarchive der römischen Fürsten; von letzteren gewährten einzelne, wie z. B. diesenigen der Odescalchi und der Orsini, nur geringe, andere, wie die Archive der Colonna, Gaetani, Ricci, eine ganz unserwartet ergiebige Ausbeute.

Die ungeheure Fülle des archivalischen Stoffes bestimmte mich, die römischen Archive erst von der Mitte des 15. Jahrhunderts an, welche die Wende zwischen zwei großen Zeitaltern und das eigentliche Ende des Mittelalters bezeichnet, spstematisch zu durchforschen.

Trot des Reichtums der in Rom aufbewahrten Materialien durfte ich mich auf diese Quellen nicht beschränken, wenn ich mich nicht der Gefahr aussetzen wollte, einseitig zu werden.

Indem ich nun auch begann, die übrigen Archive Italiens in den Kreis meiner Forschungen zu ziehen, hielt ich mich zunächst an die Archive der größeren und kleineren italienischen Mächte, welche mit dem Papsttum in steter Berührung standen und die weit früher und häusiger, als man gewöhnlich annimmt, Gesandte in Rom hatten. Am längsten fesselte mich die großartige diplomatische Korrespondenz der Sforza im Staatsarchiv zu Maistand, deren Lücken ich in der Ambrosianischen Bibliothek und später in der Nationalbibliothek zu Paris ausfüllte. Aber auch in Florenz, Siena, Bosogna, Benedig und Mantua fand ich eine ganz ungeahnte Fülle von hier einschlagenden, zum größten Teil noch unbekannten Akten. Weniger bot Lucca; in Modena und Neapel gewann ich wertvollen Stoff für die folzgenden Bände.

Daß ich bei meinen wissenschaftlichen Reisen auch die ebenso zahlreichen wie gehaltvollen Bibliotheken und die wichtigeren Municipalarchive Italiens nicht vernachlässigte, versteht sich von selbst. Auch in den Handschriftensiammlungen Frankreichs, Deutschlands, Österreichs und der Schweiz suchte ich mit Eiser nach Ergänzungen für meine Arbeit: an manchen Orten, z. B. in Nix in der Provence sowie in Trier, hatte ich die Freude, schöne und wertvolle Funde zu machen.

Alle aus Handschriften gewonnenen, meines Wissens ungedruckten Mitteilungen sind durch ein Sternchen (\*) kenntlich gemacht. In die Aktensammlung am Schlusse dieses Werkes konnte ich aus räumlichen Gründen nur einen Teil des von mir gesammelten Materials aufnehmen 1. Ich beabsichtige indessen, später eine größere Sammlung von Dokumenten zur Geschichte der Päpste zu publizieren; diesenigen Urkunden, welche hier Platz sinden sollen, sind durch zwei Sternchen (\*\*) bezeichnet.

Die Rudficht auf den Umfang des vorliegenden Bandes bestimmte mich auch, die Darstellung des Pontififats Pius' II. für den zweiten Band zuruckzulegen.

Großen Dank schulde ich zunächst Er. Heiligkeit Papst Leo XIII., der sich in huldvollster Weise für meine Arbeit interessierte und dieselbe zu fördern die höchste Gnade hatte; ferner Ihren Eminenzen den Herren Kardinälen Jacobini, Hergenröther und Mertel, Er. Excellenz dem österreichischen Botschafter bei dem Heiligen Stuhle Grafen Paar, Msgr. de Montel, Msgr. Meszczyński, Herrn Wilhelm Hüffer in Rom, endlich Herrn P. Ehrle und Herrn Dr. Gottlob. Der Güte des letzteren verdanke ich eine Anzahl von Dokumenten über den Türkenkrieg.

Sehr verpflichtet fühle ich mich auch dem hohen k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht in Wien für geneigte Vermittlung von Handschriften= Zusendungen. Nicht minder fand ich bei den Vorständen und Beamten der von mir besuchten Archive und Bibliotheken liebenswürdige und zuvorkommende Unterstützung meiner Studien. Allen spreche ich hier nochmals meinen auf= richtigsten Dank aus.

Der zweite und dritte Band dieses Werkes werden das Zeitalter der Renaissance zu Ende führen. Die weitere Einteilung meiner Arbeit ergiebt sich aus einem Hinblick auf die drei großen Ereignisse, welche neben der Renaissance die neuere Zeit beherrschen. Diese sind: die große abendländische Kirchenspaltung, die katholische Restauration und die moderne Revolution.

15. August 1885.

Ludwig Paftor.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Nachdem mir die Anzeige der Berlagshandlung zugegangen, daß von dem ersten Bande dieses Wertes eine neue Auflage notwendig geworden sei, war ich unter Zurückstellung aller andern Arbeiten unausgesetzt mit der Versbesserung und Bereicherung des vorliegenden Bandes beschäftigt. Zunächst ging mein Bemühen dahin, die gesamte seit 1886 erschienene ins und aussländische Litteratur zu verwerten, sowie den Ausstellungen der Kritik die entssprechende Berücksichtigung zu teil werden zu lassen. Daneben wurden seltene ältere Werke, welche mir für die erste Auslage nicht zugänglich waren, herangezogen, auch eine Anzahl von neuen Mitteilungen aus den Archiven und

Bibliotheten deutscher, schweizerischer, französischer und besonders italienischer Städte wie Rom, Florenz, Mailand, Modena, Siena, Benedig, verwertet. Der Anhang ungedruckter Dokumente wurde, um den Umfang des Werkes nicht zu sehr zu vergrößern, absichtlich nicht vermehrt; nur eine Ausnahme glaubte ich in dieser Beziehung machen zu dürfen, indem ich aus einer vatikanischen Handschrift das wichtige Schreiben mitteilte, welches der Kardinal Robert von Genf, der spätere Gegenpapst Clemens' VII., am 14. April 1378 von Rom aus an Kaiser Karl IV. richtete, um demselben die rechtmäßige Wahl Urbans VI. mitzuteilen. Meine Gesamtauffassung der geistigen Strömungen der in dem vorliegenden Bande dargestellten Zeit, welche den Beifall von hervorragenden Fachmännern wie Burckhardt, Müntz und de Rossi gefunden hat, ist unverändert geblieben.

Innsbrud, 29. Juni 1891.

L. P.

## Vorwort zur dritten und vierten Auflage.

Die vorliegende Auflage hat sich in weitem Umfange zu einer Neubearbeitung gestaltet. Es kam derselben sehr zu statten, daß sich die For= ichung des letten Jahrzehnts mit besonderer Vorliebe dem 14. und 15. Jahr= hundert zugewandt hat. Die Fülle und Bedeutung des zu verwertenden neuen Quellenmaterials und der in= und ausländischen Litteratur waren für manche Abschnitte so groß, daß eine vollständige Umarbeitung vorgenommen werden mußte. Auch wo dies nicht der Fall war, wurde allenthalben bessernde Hand angelegt, die berechtigten Ausstellungen der Kritik gewissenhaft verwertet und hinsichtlich des Textes durch Beseitigung fast sämtlicher wörtlichen Un= führungen aus neueren Schriftstellern einem vielfach ausgesprochenen Wunsche Rechnung getragen. Besondern Dank habe ich einzelnen Gelehrten, wie Profeffor Schlecht und Dr. Paulus, abzustatten, welche mir ihre Bemerkungen und Bufate freundlichst zur Verfügung stellten. Berschiedenen italienischen Forschern bin ich, namentlich für Überlaffung der so schwer zugänglichen, oft nur in wenigen Exemplaren gedruckten litterarischen Hochzeitsgeschenke, der sogen. Nozze= Bublikationen, verpflichtet. Auf die ganze Arbeit zurückblickend, kann ich wohl sagen, daß fast keine Seite des vorliegenden Bandes ohne Zusätze oder Verbesserungen geblieben ist.

Für manche Abschnitte konnten auch neue handschriftliche Quellen herangezogen werden. Da der Text um mehr als hundert Seiten stärker geworden ist als die frühere Auflage, wurde der Anhang von Dokumenten mit kleineren Lettern gedruckt und nur um drei Stücke vermehrt. Die hier eingeschalteten Aktenstücke (Bulle Eugens IV. über den Tod des Kardinals Vitelleschi aus dem päpstlichen Geheim-Archiv und zwei in der Universitätsbibliothek zu Bologna und in der königlichen Vibliothek im Haag aufgefundene Briefe über die Verschwörung des Stefano Porcaro) schienen eine vollständige Publikation zu verdienen.

Es gereicht mir zur größten Ehre, daß Se. Heiligkeit der gegenwärtig regierende Papst die hohe Enade gehabt hat, die Widmung dieser Neusbearbeitung anzunehmen. Papst Leo XIII. hat durch Öffnung des vatistanischen Archivs sich um die historische Wissenschaft ein unsterbliches Versdienst erworben und mich zu besonderem Danke verpflichtet, indem er durch diese hochherzige Maßregel das Zustandekommen des vorliegenden Werkes erst ermöglichte.

Innsbrud, 29. Juni 1901.

## Inhalt.

## Einleitung.

## Die litterarische Renaissance in Italien und die Kirche.

Die Renaissance, einer der mächtigsten Faktoren der Übergangsperiode vom Mittel= alter zur neueren Zeit. Doppelcharakter der litterarischen Renaissance in Italien. Die Anfänge davon bei Petrarca und Boccaccio. Die Stellung beider zur Kirche; ihre Beziehungen zu den Päpsten 1—8.

Die wahre Renaissance; die alten kirchlichen Traditionen in betreff des Studiums der Klassiker 8—15.

Die falsche heidnische Renaissance. Lorenzo Balla und seine Schrift über die Lust', das Programm der radikal antikisierenden Richtung — Balla prinzipiell gegen das Ordenswesen — sein stürmischer Angriff auf die weltliche Herrschaft der Päpste — seine Charakterlosigkeit 15—27. A. Beccadelli predigt die "Emanzipation des Fleisches" — Opposition dagegen von kirchlicher Seite (Eugen IV.) 27—30. Zerssehende Wirkungen des falschen Humanismus auf dem ethischen und religiösen Sediete. Unchristliche Sesinnung einzelner Humanismus auf dem ethischen und religiösen Sediete. Unchristliche Sesinnung einzelner Humanismus auf dem ethischen und religiösen Sediete. Unchristliche Sesinnung einzelner Humanismus 30—33. Poggio als Kespräsentant des falschen Humanismus — sein Indisserutismus — seine Obscönitäten — seine Schmähungen gegen die Mönche bleiben wirkungslos gegenüber den großen Bußepredigern 33—35. Bedeutung der Bußprediger. Der hl. Bernardino von Siena und seine Predigten 35—41.

Die religiösen Zustände des Kenaissance-Zeitalters. Erkenntnis der Notwendigkeit einer Reform. Fortdauer religiöser Gesinnung im Italien der Kenaissance — Zeugnisse dafür — Gegensätze der Zeit. Sinnlichkeit und Genußsucht der höheren Kreise. Die Heiligen und Seligen des Zeitalters der Früh-Renaissance 41—45. Wie erklärt sich die von vielen kirchlichen Würdenträgern ausgehende Förderung des salschen Humanismus? 45—46.

Die wahre cristliche Renaissance. Programm der Männer dieser Richtung. Manetti, Traversari, G. Corraro, F. Barbaro, M. Begio, Vittorino da Feltre und T. Parentucelli (Nikolaus V.) als driftliche Humanisten 47—54.

Das Problem einer richtigen Würdigung des flassischen Altertums — Rugen und Schaben der Renaissance für die Kirche 54—55. Die Gegner der Humanisten in den Mönchsorden gehen vielsach zu weit — ihre einseitige Auffassung von den Päpften nicht

xiv Inhalt.

geteilt. Clemens VI. und Gregor XI. für die klassischen Studien 55—61. Nikolaus V. an der Spite der Renaissance. Ungerechtigkeit der allgemeinen Anklagen wider den Heiligen Stuhl wegen der Förderung der Renaissance. Grundgedanke Nikolaus' V. 61—63.

## Erstes Buch.

Rückblick auf die Geschichte der Päpste vom Beginn des avignonesischen Exils bis zur Beendigung des großen Schismas. 1305—1417.

#### I. Die Bapfte in Avignon. 1305-1376.

Innige Verknüpfung des Heiligen Stuhles mit Kom — durch Clemens V. und Johann XXII. zerschnitten. Gefährdung der universalen Stellung des Papsttums. Die Abhängigkeit der avignonesischen Päpste und ihre Folgen. Das kuriale Abgabenwesen und die Opposition gegen dasselbe 67—71. Übertreibung der Schattenseiten der avignonesischen Periode. Missionsthätigkeit und Verdienste der avignonesischen Päpste um Wissenschaft und Kunst 71—73. Übelstände, die sich aus dem Aufenthalt der Päpste in Avignon ergaben — Schatten= und Lichtseiten der avignonesischen Zeit — Sehnsucht der Italiener nach dem Papsttum: Dante — Petrarca und seine einseitigen Urteile 73—78. Kom ohne Papst 78—80.

Erschütterung der päpstlichen Macht durch die Übersiedelung nach Avignon 80. Johann XXII. und sein Streit mit Ludwig dem Bahern — die radikalen Ideen des Marsiglio 80—87. Folgen des Konfliktes 87.

Benedikt XII. — die avignonesische Papstburg — Reformen Benedikts 87—89. Clemens VI. Karl IV. Ende des Kirchenstreites — Revolution des Cola di Rienzo; ihre Bedeutung. Schattenseiten Clemens' VI. Opposition gegen das kuriale Abgaben-wesen 89—95. Innocenz VI. Reformator, aber kein Politiker 95—96.

Urban V. kehrt für kurze Zeit nach Rom zurück — seine resormatorischen Be-ftrebungen 96—100.

Gregor XI. — Krieg der Florentiner gegen den Papst. Empörung im Kirchenstaat — die hl. Caterina von Siena und die Rückverlegung des Heiligen Stuhles nach Rom 101—109. Gregor XI., der Krieg mit Florenz und die Empörung im Kirchenstaat. Friedensverhandlungen. Tod des Papstes 109—114.

## II. Das Schisma und die großen haretischen Bewegungen. 1378-1406 (1409).

Wahl Urbans VI. — ihre Freiheit und Gültigkeit 115—123. Charakter Urbans VI. Die rückschießlosen und unklugen Reformmaßregeln Urbans rusen eine Revolution der Kardinäle hervor. Elemens VII. Gegenpapst 123—129. Schuld der rebellischen Kardinäle. Urteil der hl. Caterina von Siena. Das Schisma als Folge der avignonesischen Periode 129—133. Stellung der Weltmächte zur Kirchenspaltung. Karl V. von Frankreich für Clemens VII. Der Gegenpapst als Werkzeug der französischen Politik. England und Kaiser Karl IV. für den rechtmäßigen Papst 133—139. Die Fehler Urbans VI. — Regierungsweise des Gegenpapstes 139—141.

Verwirrung aller Verhältnisse eine Folge des Schismas — Schädigung des päpstlichen Ansehens — Klagen der hl. Caterina von Siena und anderer Zeitgenossen 142-149. G. Groot 149—152. Die Prophezeiungen über das Schisma — Teles=

Inhalt. xv

phorus und Langenstein 152 157. Krisis der Kirche — häretische Bewegungen — Wictif — hus 157—163.

Bonifatius IX. — Innocenz VII. — seine Sorge für die römische Universität 163—167. Das Eindringen des Humanismus in die Kurie eine Folge der Zeitverhältnisse — Poggio — Bruni und andere Humanisten in päpstlichen Diensten 167—171.

Der Pontifikat Gregors XII. als Zeit der Krisis 171. Die Konzilsfrage — Opposition in Frankreich gegen Clemens VII. Borschläge der Pariser Universität zur Beseitigung des Schismas 172—175.

#### III. Die Synoden von Bisa und Konstanz. 1409-1417 (1418).

Gregor XII. und Benedikt XIII. — ihr Verhalten in der Frage der Union — Absall ihrer Kardinäle und "Konzil' derselben 176—180. Verdunkelung der katholischen Lehre über den Primat 180—182. Der Ruf nach einer allgemeinen Kirchenversammlung. Neue Konzilstheorien — Langenstein — Gerson — Zabarella und die konziliare Theorie — ihr Einfluß in Pisa 182—191. Alexander V., der Konzilspapst — Johann XXIII. 191—192.

Sehnsucht nach der Union um jeden Preis — Dietrich von Nieheim — König Sigismund und die Konstanzer Synode 192—195. Flucht Johanns XXIII. — die Detrete von der Superiorität des Konzils — Johanns XXIII. Absehung und Gregors XII. Verzicht 196—200. Verhandlungen über die Resorm — weshalb sie scheiterten — Wahl Martins V. 200—205.

## Zweites Buch.

Die Wiederherstellung der päpstlichen Macht und ihr Kampf mit der konziliaren Opposition. — Die Anfänge der Renaissance in Rom. 1417—1447.

#### I. Martin V. 1417-1431.

Rückblick auf die Krisis des Schismas — Martins V. Charakter — seine Stellung zur Reformstrage — seine Reise nach Rom — Tod Johanns XXIII. 209—213. Berfallener Zustand Roms — Martin V. als Restaurator Roms — seine Förderung der Kunst — seine milde Regierung — Clück der Römer 214—223. Wiederherstellung der durch das Schisma zersallenen päpstlichen Monarchie — Emporsteigen der Colonna — Lebensweise des Bapstes 223—228.

Kirchliche Restaurationsthätigkeit — Resiquien der hl. Monika — das Jubiläum des Jahres 1423 — Bernardino von Siena in Rom 228—233. Wirksamkeit der hl. Francesca Romana. Obsate di Tor de' Specchi 233—235. Martin V. für die kirchliche Freiheit — sein Verhältnis zur Konzilsfrage und zur kirchlichen Resorm 235—240.

Internationaler Charafter der römischen Kurie — Übergewicht der Deutschen in Rom ihre Gilden 240–245. Große Zahl der deutschen Rompilger — Nationalsfriftungen für dieselben — Campo Santo — Anima — Deutsches Frauenstift — Böhmisches Nationalhoipiz 245–250. Hospitäler und Kirchen der andern Nationen 250–253.

Martin V. und der Humanismus — Poggio und seine "Lügenschmiede" — Un= entbehrlichkeit der Humanisten 253 257. Die Beamten der Kurie 257—258.

xvi Inhalt.

Das heilige Kollegium nach dem Schisma — Kardinalsernennungen Martins V. — Reform des heiligen Kollegiums 258—262. Capranica — Cesarini — Albergati — A. Correr — Branda — P. Colonna — G. Orfini — Gönner des Humanismus im Kardinalkollegium. Die Kardinäle Branda und G. Orfini für Kunst und Wissenschaft 262—270.

Tilgung der letten Spuren des Schismas. Der Gegenpapst Benedikt XIII. — Alfonso von Aragonien und der Gegenpapst Klemens VIII. 270—275.

Der Hufitismus — das Drängen nach Abhaltung eines Konzils — Cefarini nach Basel abgeordnet — Tod Martins V. — die Bedeutung seiner Regierung 275—279.

#### II. Eugen IV. 1431-1447.

Wahlkapitulation — Charakter Eugens IV. 280—283 — sein Streit mit den Colonna — mit dem Baseler Konzil — Prätensionen der Konzilsmänner — Eugens Nachgiebigkeit, eine Folge der politischen Bedrängnisse des Papstes 283—289. Revolution in Rom — Flucht des Papstes — Roms Kückkehr zum Gehorsam 289—291. Giov. Vitelleschi — seine Siege über die Colonnesen und deren Anhänger — Vietleschis Palast in Corneto 291—292 — seine siegreichen Kämpse und sein Sturz — Scarampo — P. Barbo 292—296.

Bebeutung der Flucht Eugens IV. nach Florenz, dem Centrum der Renaissancebewegung — Fl. Biondo und andere Humanisten — das Kardinalkollegium und die Litterarische Renaissance 296—300.

Borgehen der Konzilssanatiker gegen den Papst — Krisis infolge der Unionsverhandlungen mit den Griechen 301—304. Berlegung des Konzils nach Ferrara das Zustandekommen der Union in Florenz, ein Sieg des Papstes 304—308. Litterarische und kulturhistorische Bedeutung der Unionsverhandlungen — Emporkommen der Humanisten an der Kurie 308—309. Bessarion und Plethon 309—313.

Annäherung der Orientalen an Rom — Eugens IV. Anstrengungen gegenüber der Türkengefahr — Cesarini und die Schlacht bei Varna 313—317.

Absetzung Eugens durch die Baseler — Felix V. Gegenpapst — schnelles Sinken des Ansehens der Synode 317—320. Eugens IV. Aussöhnung mit Alfonso von Neapel — Rückkehr des Papstes nach dem verfallenen Rom 320—322.

Frankreichs und Deutschlands halbschismatische Stellung — diplomatischer Kamps Roms mit den Baseler Schismatikern 323—325. Wendung zu Gunsten Eugens IV. durch Carvajal und Enea Silvio Piccolomini 325—327. Vorleben des letzteren 327—332. Versftändigung mit Deutschland; sogen. Fürstenkonkordate 332—335. Tod Eugens IV. 335.

Nückblick auf die Regierung Eugens IV. 336—338. Der Papft als Bater der Armen — seine Stellung zur Reformfrage — sein Gifer für die Förderung der Kunft — Filaretes Thure für St. Peter — Fiesole im Dienste Eugens IV. 338—347.

## Drittes Buch.

## Nikolans V., der Begründer des papstlichen Mäcenats. 1447—1455.

#### 1. Wahl und Charakter Nikolaus' V.

Bedrohliche Lage der Dinge vor dem Konklave 351—353. Zusammensehung des heiligen Kollegiums — Carvajal — Torquemada — Estouteville 353—357. — T. Parentuccili zur Überraschung aller gewählt 357—358. Wendepunkt in der Geschichte des Papsttums: mit Nikolaus V. besteigt die christliche Renaissance den papstlichen Thron 359.

Inhalt. xvII

Vorleben Nikolaus' V. 360—364 — sein Charakter — seine Begeisterung für Wissenschaft und Kunft — seine fromme und ideale Gesinnung — seine Zugehörigsteit zu den christlichen Humanisten 364—369. Das höchste Ziel seines Pontifikates 369—370.

## II. Die ersten Regierungsjahre Bapst Nikolaus' V. Gronung der kirchlichen und politischen Berhältnisse.

Gefahren des Papfttums — kluge und gemäßigte Gefinnungen Nikolaus' V. — feine Krönung — Besignahme des Lateran — die Obedienzgesandtschaften 371—376.

Abkommen mit Alfonso von Reapel 377. Friedrich III. und die Baseler — das Wiener Konkordat; Promulgation desselben in den deutschen Territorien 377—382. Auslösung des Baseler Konzils — Abdankung Felix' V., des letzten Gegenpapstes — Ende der Konzilienperiode 383—386. Jakob von Jüterbogk als Anhänger des kirch-lichen Parlamentarismus 386—389. Geiler von Kahsersberg über die Unmöglichkeit einer Resorm durch das Konzil — Umwandlung der Ideen zu Gunsten des Papstetums 389—390.

Torquemada — Robericus Sancius de Arevalo — G. Capistrano — D. Capranica — Piero del Monte und ihre Thätigkeit für die Wiedererstarkung der päpstlichen Macht 390—398. Innerliche Kräftigung der Stellung des Papsttums. Bestrasung von Irrlehrern. Kardinalsernennungen Nikolaus' V. 398—401. Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse Deutschlands in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 401—402.

Wiederherstellung der Ruhe in Rom und im Kirchenstaate — friedliche Politik bes Papstes — Fr. Sforza, Herzog von Mailand 402—407.

Unterwerfung Bolognas — Wirksamkeit Bessarions in Bologna 407—411. Erfolge Nifolaus' V. 411—413.

# III. Pas Jubifaum des Jahres 1450 und die reformatorische Wirksamkeit des Kardinals Nikolaus von Eusa in Deutschland und den Niedersanden. 1451—1452.

1. Zweck des Jubilaums — Völkerwanderung nach Rom 414—418.

Heft in Rom — Todesfurcht des Papstes 422—426.

Unerhörte Menge der Rompilger — Roger van der Wehden und andere hervorragende Persönlichkeiten in Rom 427—431.

Die Jubiläumslitteratur 431—432. Beschreibungen des damaligen Rom 432—436. Die Katastrophe auf der Engelsbrücke — Konzilsforderung 437—442.

Materieller und moralischer Gewinn des Jubiläums für das Papfttum 442-443.

2. Ausdehnung des Jubiläums 444. Kardinal Cstoutevilles Sendung nach Frankreich — geringe Resultate derselben. Päpstliches Schreiben an Karl VII. 445—449. Cusa als Legat nach Deutschland — seine Aufgabe — seine reformatorischen Grund-

fage — sein Auftreten 449-452.

Wie Nikolaus von Cusa seine resormatorische Wirksamkeit in Deutschland ersöffnete — Resorm der österreichischen Alöster 452—455. Diözesanspnode in Bamsberg 456. Cusa in Würzburg — in Ersurt — in Magdeburg — in Hildesheim — in Minden 457—464.

Thätigkeit des Giovanni da Capistrano im mittleren und öftlichen Deutschland — Art und Erfolge seiner Predigten 464—468.

xvIII Inhalt.

Rardinal Cusa in den Niederlanden — im Trierischen — Stiftung des Hospitals in Cues 468—470. Abschluß seiner Reformthätigkeit durch die Provinzialkonzilien zu Mainz und Köln — seine Sendung nach England und Burgund 470—473. Rücksblick auf seine Wirksamkeit in Deutschland 473—474.

#### IV. Die fette Kaiserkronung ju Rom. 1452.

Friedrichs III. Plan der Kaiserkrönung und seiner Vermählung — Hindernisse 475—477. Friedrich III. im Venetianischen — in Ferrara — in Bologna — in Florenz — in Siena 477—482. Befürchtungen des Papstes — Friedrich III. vor Rom — sein feierlicher Einzug 482—486.

Die Krönung mit der lombardischen Krone — Einsegnung der Che mit Donna Leonor 486—487.

Die Feierlichkeiten der Kaiserkrönung 487—490. Die Reise des Kaiserpaares nach Reapel 490. Rückkehr Friedrichs III. nach Österreich 491—493.

Urteile von Zeitgenoffen über Friedrichs Romfahrt 493-494.

### V. Förderung der Aenaissance auf künstlerischem und litterarischem Gebiet: Restaurationen und Neubauten in Rom und im Kirchenstaate. Alberti. Fiesole. Der Musenhof Nikolaus' V. Gründung der Vatikanischen Bibliothek.

1. Nikolaus V. tritt an die Spitze der künstlerischen und litterarischen Renaifsfance — welthistorische Bedeutung dieser Thatsache 495. — Welche Gesichtspunkte den Papst leiteten 496—497.

Restaurationsarbeiten in Rom 498—501. Der Riesenplan für den Umbau der Leostadt, des Batikans und der Peterskirche 501—504. Einstuß Albertis 504—505. St. Peter zunächst restauriert — der Plan eines Neubaues durch die Baufälligkeit der Basilika motiviert 505—507. Zerstörung antiker Bauten 507—508. Interesse für die Ruinen und Altertümer 509. Die Bauten im Batikan 509—510.

Künftler und Baumeifter aus allen Ländern beschäftigt — Organisation der Arbeiten — alle Künfte der Architektur untergeordnet 510—512.

Fiesole — sein Leben, seine Bedeutung und sein künstlerischer Entwicklungsgang 512—516. Fiesole im Dienste Nikolaus' V. Die Kapelle "S. Lorenzo" 516—518. Einsluß der Ewigen Stadt auf Fiesole 518—519. Die Stephanus- und Laurentius- Fresken im Batikan 519—522. Die Antike in den vatikanischen Fresken Fiesoles 522—523. Fiesoles Tod 523.

Andere Maler im Dienste Nikolaus' V. 523—524. Pflege der Kleinkunfte 525. Die Bauten im Kirchenstaate 526—527.

2. Eifer des Papstes für die Pslege der Wissenschaften 527—529. Musenhof Nikolaus' V. — Alberti — Wanetti — Bespasiano da Bisticci — Tortello 529—530. Übergroße Nachsicht Nikolaus' V. gegenüber den Vertretern der heidnischen Renaissance — Anstellung Ballas 530—532. Übersetzungen aus dem Griechischen — ihre Bedeutung 532—536.

Schattenseiten der dominierenden Stellung der Humanisten an der Kurie — Fehden der Humanisten 536—538. T. Massei gegen die Feinde des Humanismus 539. Apologetisch=religionsphilosophisches Werk des Raphael de Pornazio. Anerkennung der Bedeutung der Humanitätsstudien in demselben 539—540. Pslege der kirchlichen Litteratur durch den Papst — Manetti — Gregorio da Città di Castello — Antonio degl' Agli 541—542.

Inhalt. xix

Nikolaus V. als Büchersammler — seine Bücheragenten kommen bis nach Preußen und in den Orient — Gründung der Vatikanischen Bibliothek 543—545. Ausstattung der Handschriften — Tortello Bibliothekar 545—546. Bändezahl der Vatikanischen Bibliothek — ihr ältestes Inventar — Bedeutung dieser großartigen Sammlung 546—549.

#### VI. Die Berschwörung des Stefano Vorcaro. 1453.

Früchte der falschen Renaissance — die humanisten und der Tyrannenmord 550—552.

Porcaro — seine Familie — sein Aufenthalt in Florenz 552—554. Porcaro Podestà in Bologna — seine Verstimmung gegen Eugen IV. — seine Sinnesänderung 554—555 — seine Revolutionsversuche und seine Verbannung nach Vologna 555—556.

Porcaro zettelt von Bologna aus eine Verschwörung in Rom an — seine Flucht — die Häupter des Komplottes — Zahl der Teilnehmer 556—558.

Plan der Verschworenen — Entbeckung und Unterdrückung der Verschwörung 559—561. Geständnis Porcaros — seine Hinrichtung 561—563.

Porcaro wollte das Papsttum aus Rom verbannen — seine Uhnlichkeit mit Catilina 563—564.

Alberti und Infessura über die Berschwörung — Haltung der Humanisten — Schrift des Piero de' Godi — Klagegedicht des Brippi 564—567.

Ausdehnung ber Berichwörung — ungünftiger Ginfluß berselben auf den Papft 568-570.

#### VII. Das Vordringen der Eurken und der Sall von Konstantinopel.

Bereitelung der Florentiner Union in Byzanz — in Rußland 571—574.

Ungarn als "Schild gegen die Türken" — Unterstützung dieses Landes durch Nikolaus V. 574—575. Sorge des Papstes für Bosnien — für Skanderbeg — für Rhodus — für Cypern 575—577.

Nikolaus V. macht die Unterftützung der Byzantiner von der Durchführung der Union abhängig — sein Schreiben an Kaifer Konftantin 577—580.

Die Habsucht der Byzantiner bestimmt den Sultan Mohammed, die Eroberung Konstantinopels in Angriff zu nehmen — Vorbereitungen für den Entscheidungskampf 580—582.

Kaiser Konstantin und die Union — verschiedene Ansichten in Rom bezüglich der Hilseleistung für die Griechen 582—585. Nikolaus V. sendet Kardinal Isidor mit Hilseruppen — Unionsfest vom 12. Dezember 1452, Fanatismus der Unionsseinde 585—586.

Helagerung und Eroberung von Konstantinopel — Feigheit und Geiz der Griechen 590-593. Mohammed tritt auf die Seite der Unionsfeinde — Schicksal der griechischen Kurche 593-594.

Eindruck des Falles von Konftantinopel im Orient — Wendepunkt der Weltgeschichte — Beginn der neueren Zeit 594—596.

Gindruck der Schreckensnachricht in Benedig — in Rom — Thätigkeit des Papstes — seine Kreuzzugsbulle findet keinen Anklang 596—602.

Der Reichstag zu Ofen — matte Haltung der Benetianer — ihr Frieden mit dem Sultan 602-605. Entmutigung der Gennesen — ablehnende Haltung von Reapel, Mailand, Florenz — Teilnahmslosigkeit des übrigen Abendlandes 605—609.

xx Inhalt.

#### VIII. Italienische Friedensverhandlungen und deutsche Kreuzzugsberatungen. Krankheit und Tod des Bapstes.

Die Türkengefahr 610-611. Friedensverhandlungen in Rom — weshalb sie scheiterten 612-615. Der Friede von Lodi — seine Annahme und seine Bedeutung — italienische Liga 615-618. Lässigteit der italienischen Staaten gegenüber der Türkengefahr 619.

Reichstage zu Regensburg, zu Frankfurt und zu Wiener-Neustadt — sämtlich ohne Resultat 619—623.

Der Gesundheitszustand Nikolaus' V. verschlimmert sich beständig seit 1450 — seelische Leiden des Papstes — Gärung im Kirchenstaat 623—627.

Wie der Papst sich auf sein Ende vorbereitete 627 — Rede an die um sein Sterbebett versammelten Kardinäle 628 — Tod Nikolaus' V., des besten der Renaissancepäpste 629—630 — sein Grabmal und seine Grabschrift 630.

## Viertes Buch.

# Calirins III., der Vorkämpfer der Christenheit gegen den Islam. 1455—1458.

## I. Bahl Calixius' III. — Seine Stellung zur Renaissance. — Krönung und Gbedienzgesandtschaften.

Gärung in Rom — Vorsichtsmaßregeln — Beginn des Konklave 633—634. Zusammensetzung des heiligen Kollegiums — Kandidaten für das Papsttum 635—636. Bessarions Wahl durch Alain vereitelt 637—638.

Wahl des Alonso de Borja, Kardinals von Valencia — von Vincenz Ferrer vorhergesagt 639—640. Vorleben des neuen Papstes — Urteile über denselben — die Ansicht des hl. Antoninus 640—643.

Charafteristik Calixtus' III. Gleichgültigkeit besselben gegenüber der Renaissance 643—646. Die Sage von der durch ihn vorgenommenen Verschleuderung der Vatikanischen Bibliothek 646—649.

Krönung des Papstes — während derselben Unruhen in Rom 649—651.

Die Obedienzgesandtschaften Alfonsos von Neapel — der Florentiner — Kaiser Friedrichs III. 651—654.

#### II. Der Seilige Stuhl und die orientalische Frage — Bau einer Kreuzzugsstotte in Rom — erste Erfolge derselben — Saltung der abendländischen Rächte gegenüber der europäischen Fürkengesahr.

Zunahme ber Türkengefahr — Lauheit des Abendlandes — das Papsttum begreift die Größe des Moments 655—656.

Der Kreuzzug gegen den Jslam das Fundament des gesamten Wirkens Caligtus' III. — sein Gelübde — Einfluß der spanischen Nationalität 656—658.

Ariegerischer Eiser des Papstes — seine Areuzzugsbulle — Aussendung von Legaten, Areuzzugspredigern und Zehntensammlern — H. Kalteisen 658—663. Vorsforge gegen Migbräuche 663.

Die finanziellen Opfer bes Papftes für ben Türkenkrieg verhindern die Aus- führung von Monumentalbauten — merkwürdiger Leichenfund in St. Peter 664—666.

Inhalt. xx1

Hoffnungen des Papstes auf Unterstützung durch Philipp von Burgund und Alfonso von Reapel 666—667.

J. Piccinino hindert durch Erregung kriegerischer Unruhen in Mittelitalien ben Kreuzzug — seine Begünstigung durch Alsonso von Neapel — Ausgleich 667—671. Die Verräterei des P. Urrea und A. Olzina 671—672.

Flottenbau in Rom 673. Ernennung Scarampos zum Abmiral der Türkenflotte — Zweck der Expedition 673—675. Abreise Scarampos — seine Ersolge in den griechischen Gewässern 675—679.

Geringer Areuzzugseiser in Deutschland und Frankreich — Karl VII. und Karbinal Alain — Widerstand der Universität Baris 679—684.

Der Herzog von Burgund und der König von Portugal einem Kreuzzug absgeneigt — ebenso Mailand, Venedig und Florenz 684—688. Mut und Opferwilligsteit bes Papstes 688—689.

## III. Der Sieg des Kreuzheeres bei Belgrad — die Lässigkeit der Beltmächte verhindert die Ausnuhung dieses Erfolges. — Antipäpstliche Spposition in Deutschland. Beziehungen Calixtus' III. zu Reapel.

Rüftungen Mohammeds gegen Ungarn — sein Zug nach Belgrad 690—691. Bemühungen Hunhadys, Carvajals und Capistranos zur Verteidigung dieser Festung 691—694.

Die Rettungsschlachten bei Belgrad am 14. und 21. Juli 1456 — Anteil bes Papstes an diesen Siegen 695—699.

Gebetsbulle Calixtus' III. — Freude der Chriftenheit über den Sieg — große Hoffnungen des Papstes 699—704.

Tod Hunhadys und Capistranos — Lässigkeit ber Weltmächte gegenüber ber Türkengefahr 704—706. Kreuzzugseifer bes niederen Volkes — Wirren in Ungarn 707—708.

Der Kurfürst von Mainz an der Spitze der antipäpstlichen Opposition — Beratungen zu Frankfurt a. M. und Nürnberg 709—711.

Klagen M. Mairs — nicht ernst gemeint — Berteidigung Calixtus' III. und Thätigkeit des Kardinals Piccolomini — Zerfall der deutschen Opposition 711—715.

Spannung zwischen Alfonso von Neapel und Caligtus III. — scharfer Briefwechsel zwischen beiden 715—716. Plane des Papstes bezüglich Reapels 717—720.

# IV. Skanderbeg, "der Athlet Christi". — Sorge des Bapstes für die Christen im Orient. — Scheitern der papstlichen Kreuzzugsbestrebungen. — Emporkommen und Sturz der Vorja. — Casixtus' III. setzte Lebenstage. Tod des Kardinals Capranica.

Standerbeg — seine Kämpfe gegen die Türken — seine Unterstützung durch Calixtus III. 721—726.

Sorge des Papstes für die genuesischen Besitzungen am Pontus und für die orientalischen Christen 726—729 — für die Verstärkung der Flotte Scarampos — Sieg bei Metelino 729—730. Teilnahmslosigkeit der abendländischen Mächte 730—731.

König Ladislaus im Streit mit Friedrich III. — sein Tod 731. Georg von Podiebrad, König von Böhmen — seine Stellung zur katholischen Kirche und zu Calixtus III. 732—734.

xx11 Inhalt.

Widerstand des Klerus gegen den Türkenzehnten — Schmerz des Papstes — erfolgloser Gesandtenkongreß zu Rom — Scheitern der päpstlichen Kreuzzugsbestrebungen 735—736.

Nepotismus Caligtus' III. — die Borja 736—737. Rodrigo Borja — seine Erhebung zum Kardinal — sein sittenloses Leben — Mahnbrief Pius' II. 737—743. Der portugiesische Kardinal Jakob, sein Gegenbild 744.

Die Kardinalskreation vom 17. Dezember 1456 744-745.

Emporsteigen der Borja — Opposition Capranicas — Haß der Italiener gegen die von Calixtus III. bevorzugten "Catalanen" 745—750. Macht der Borja — Berwirrung in Rom 750—751.

Tod Alfonsos von Neapel — Calixtus III. gegen Ferrante — Bulle vom 12. Juli 1458 und Gegenmaßregeln Ferrantes 751—756. Tödliche Erkrankung des Papstes — lette Regierungshandlungen desselben — Gärung in Rom und im Kirchenstaate 756—759.

Flucht des Don Pedro Borja — mutiges Benehmen des Kardinals Rodrigo 759—760. Tod Calixtus' III. — Verdienste desselben 761.

Bedrängnis der Borja und der "Catalanen" — Piccinino rückt gegen Rom vor 762—763.

Verhandlungen über die Papstwahl — allgemeine Übereinstimmung bezüglich der Wahl Capranicas 763—764. Rückblick auf das Leben dieses Kirchenfürsten 764—770.

Capranica als Muster eines Kardinals — seine Liebe zur Wissenschaft — seine schriftstellerische Thätigkeit — sein Tod (14. August) für die Kirche der denkbar schwerste Verluft 770—774.

#### Anhang.

### Ungedruckte Aktenstücke und archivalische Mitteilungen.

|     |                                                                     | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Vorbemerkung                                                        | 777   |
| 1.  | Papft Gregor XI. an Johannes Fieschi, Bischof von Bercelli. 1374    |       |
|     | Aug. 9, Noves in der Diözese Avignon                                | 777   |
| 2.  | Papft Gregor XI. an Bernhard Cariti, Kanonikus in Paris. 1374       |       |
|     | Aug. 11, Noves in der Diözese Avignon                               | 778   |
| 3.  | Papft Gregor XI. an Lucca. 1375 Aug. 10, Villeneuve bei Avignon .   | 778   |
| 4.  | Die Republik Florenz an die Römer. 1376 Jan. 4, Florenz             | 778   |
| 5.  | Papft Gregor XI. an Ofimo. 1377 Febr. 12, Rom                       | 780   |
| 6.  | Papst Gregor XI. an Florenz. 1377 Juli 15, Anagni                   | 781   |
| 7.  | Papft Gregor XI. an Bertrand, Abt von S. Niccold auf dem Lido bei   |       |
|     | Benedig. [1377] Oft. 7, Anagni                                      | 784   |
| 8.  | Papft Gregor XI. an den Runtius Petrus Raffini. [1377] Dez. 26, Rom | 784   |
| 9.  | Papft Gregor XI. an den Kardinal de Lagrange und den Erzbischof von |       |
|     | Narbonne. [1378] März 2, Rom                                        | 786   |
| 10. | Christophorus von Piacenza an Lodovico II. de Conzaga, Herrn von    |       |
|     | Mantua. [1378] April 9, Rom                                         | 786   |

Inhalt. xxIII

|            |                                                                        | Seite      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.        | Christophorus von Piacenza an Lodovico II. de Gonzaga, Herrn von       |            |
|            | Mantua. [1378] April 12, Rom                                           | 787        |
| 12.        | Christophorus von Piacenza an Lodovico II. de Gonzaga, Herrn von       |            |
|            | Mantua. [1378] Juni 24, Rom                                            | 788        |
| 13.        | Jakob de Seve über Papst Urban VI.                                     | 789        |
| 14.        | Römische Akten über das päpstliche Schisma des Jahres 1378             | 790        |
| 15.        | Langensteins, Invectiva contra monstrum Babylonis'. 1393 Juni 8.       | 793        |
| 16.        | Die Acta consistorialia des Archivio Concistoriale und des papstlichen | 794        |
| 17.        | Geheim-Archivs                                                         | 794        |
| 18.        | Pupst Martin V. an Karl von Bourbon, Graf von Clermont. [1427] Rom     | 800        |
| 19.        |                                                                        | 800        |
|            | Antonio de Rido an Florenz. 1440 März 19, Rom                          | 802        |
|            | Papst Eugen IV. an Corneto. 1440 April 3, Florenz                      | 802        |
|            | Papft Eugen IV. an Antonio de Rido. 1441 März 1, Florenz               | 803        |
|            | Papft Eugen IV. an Bologna. 1444 Dez. 9, Rom                           | 805        |
|            | Der Abt von S. Galgano (Conte be Cacciaconti) an Siena. 1447           |            |
|            | Jan. 19, Rom                                                           | 806        |
| 24.        | Der Abt von S. Galgano (Conte de Cacciaconti) an Siena. 1447           |            |
|            | Jan. 23, Rom                                                           | 806        |
| 25.        | Der Abt von S. Galgano (Conte de Cacciaconti) an Siena. 1447           |            |
|            | Febr. 11, Rom                                                          | 807        |
| 26.        | Der Abt von S. Galgano (Conte de Cacciaconti) an Siena. [1447]         | 005        |
| 0=         | Febr. 14, Rom                                                          | 807        |
| 27.        | Der Abt von S. Galgano (Conte de Cacciaconti) an Siena. 1447           | 000        |
| 00         | Febr. 16, Rom                                                          | 808        |
| 20.        | Der Abt von S. Galgano (Conte de Cacciaconti) an Siena. 1447           | 808        |
| 29         | Febr. 18, Rom                                                          | 000        |
| 20.        | Febr. 20, Rom                                                          | 809        |
| 30.        | Der Abt von S. Galgano (Conte de Cacciaconti) an Siena. 1447           | 000        |
|            | Febr. 23, Rom                                                          | 809        |
| 31.        | Papft Nikolaus V. an Kardinal Beffarion. 1450 Febr. 27, Rom .          | 810        |
|            | Papst Nikolaus V. an die Johanniter in Rhodus. 1450 Nov. 6, Rom .      | 810        |
| 33.        | Drei Bullen Papft Rifolaus' V. zu Gunften der Johanniter zu Rhodus.    |            |
|            | 1450 Nov. 6, Rom                                                       | 811        |
| 34.        | Vincenzo Amidano an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1450         |            |
|            | Dez. 21, Rom                                                           | 812        |
| 35.        | 3,                                                                     | 812        |
| 36.        | Papst Nikolaus V. an Kardinal Cusanus. 1450 Dez. 29, Rom               | 818        |
| 37.        |                                                                        | 814        |
| 38.        | Papst Nikolaus V. an Kardinal Cusanus. 1451 Aug. 13 [15]               | 815        |
| 39.<br>40. |                                                                        | 815<br>815 |
| 41.        |                                                                        | 816        |
|            | Reden des Stefano Porcaro                                              | 816        |
| 43.        | Gabriel de Rapallo an Betrus de Campofregoso. 1453 Jan. 6 [6]. Rom     |            |

|     |                                                                        | Seit |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|
| 44. | Aussagen bes Stefano Porcaro. 1453 Jan. 7, Rom                         | 818  |
|     | Bericht eines Kurtisanen über die Berschwörung des Stefano Porcaro.    |      |
|     | [1453 Januar, Rom]                                                     | 822  |
| 441 | Bericht eines Ungenannten über die Verschwörung des Stefano Porcaro.   |      |
|     | 1453 Jan. 13, Rom                                                      | 824  |
| 45  | Bartolomeo de Lagazara an Siena. 1453 Jan. 14, Rom                     | 825  |
|     | Rardinal Calandrini an Lucca. 1453 Febr. 4, Rom                        | 825  |
|     | Papft Nikolaus V. an den Bischof Thomas von Lesina, Nuntius in         | 020  |
| Ti. |                                                                        | 826  |
| 18  | Bosnien. 1453 Mai 11                                                   | 827  |
|     |                                                                        | 827  |
|     | Leonardo de Benvoglienti an Siena. 1453 Sept. 1, Benedig               | 021  |
| 50. | Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1453       | 005  |
| F 4 | Sept. 10, Rom                                                          | 827  |
| 51. | Kardinal Estouteville an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1453    | 000  |
|     | Sept. 17, Rom                                                          | 828  |
| 52. | Berordnung Nikolaus' V. zu Gunsten der Minoriten in Konstantinopel.    |      |
|     | 1453 Oft. 8, Rom                                                       | 829  |
| 53. | Ambrosius de Aliprandis an Francesco Sforza, Herzog von Mailand.       |      |
|     | 1454 Sept. 5, Borgo S. Donino                                          | 829  |
|     | Francesco Contarini an Benedig. 1454 Ott. 17, Siena                    | 830  |
| 55. | Enea Silvio Piccolomini, Bischof von Siena, an Papst Nikolaus V.       |      |
|     | 1455 Febr. 21, Wiener-Neustadt                                         | 831  |
| 56. | Nikodemus von Pontremoli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand.      |      |
|     | 1455 März 16, Rom ,                                                    | 832  |
|     | Francesco Contarini an Benedig. 1455 März 17, Siena                    | 833  |
| 58. | Francesco Contarini an Venedig. 1455 März 27, Siena                    | 834  |
| 59. | Bartolomeo Bisconti, Bischof von Novara, und Nikodemus von Pontre-     |      |
|     | moli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1455 April 1, Kom        | 834  |
| 60. | Nikodemus von Pontremoli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand.      |      |
|     | 1455 April 4, Rom                                                      | 835  |
| 61. | Bartolomeo Visconti, Bischof von Novara, und Nikodemus von Pontre-     |      |
|     | moli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1455 April 8, Rom        | 836  |
| 62. | Papst Caligtus III. an Bologna. 1455 Juni 18, Kom                      | 837  |
| 63. | Jacobus Calcaterra an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1455       |      |
|     | Juli 22, Rom                                                           | 837  |
| 64. | Papst Caligtus III. an Köln. 1455 Aug. 30, Rom                         | 838  |
|     | Giovanni Graf von Caftiglione, Bischof von Pavia, an Francesco Sforza, |      |
|     | Herzog von Mailand. 1455 Sept. 9, Rom                                  | 838  |
| 66. | Kardinal Scarampo an Lodovico de Conzaga. 1455 Dez. 17, Rom .          | 839  |
|     | Papft Caligtus III. ernennt Rodrigo Borja zum Kardinal. 1456 Fe-       |      |
|     | bruar 20, Rom                                                          | 839  |
| 68. | Bulle Papft Calixtus' III. gegen den Erzbischof von Tarragona. 1456    | 000  |
|     | April 15, Rom                                                          | 841  |
| 69  | Papft Caligtus III. an den General, die Provinziale u. f. w. des       | 011  |
|     | Augustinerordens. 1456 Mai 4, Rom                                      | 842  |
| 70  | Papft Caligius III. an Jacobus Perpinha. [1456 Anfang August,          | 042  |
|     | Rom]                                                                   | 842  |
|     |                                                                        | 0-12 |

|      | Inhalt.                                                                | XXV   |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                        | Seite |
| 71.  | Francesco Foscari, Doge von Venedig, an Francesco Sforza, Herzog von   |       |
|      | Mailand. 1456 August 7, Benedig                                        | 843   |
| 72.  | Nikolaus Severinus an Siena. 1456 August 13, Rom                       | 843   |
| 73.  | Jacobus Calcaterra an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1456       |       |
|      | August 24, Castro Giubileo                                             | 843   |
| 74.  | Papst Calixtus III. an Kardinal Alain. 1456 Dez. 17, Rom               | 844   |
| 75.  | Kardinal Scarampo an Onorato Gaetani. 1457 Mai 19, Rhodus .            | 845   |
| 76.  | Blafius Ghilinus, Abt von S. Ambrogio zu Mailand, an Francesco         |       |
|      | Sforza, Herzog von Mailand. [1457] Juni 23, Rom                        | 846   |
| 77.  | Kardinal Rodrigo Borja an Lodovico de Gonzaga. 1457 Oktober 5,         |       |
|      | Fabriano                                                               | 846   |
|      | Papst Caligtus III. an Bern. [1457 Dez., Rom]                          | 847   |
| 79.  | Gnadenerweise Caligtus' III. für die Kardinäle Rodrigo und Quis Juan   |       |
|      | de Borja                                                               | 848   |
| 80.  | Jacobus Antonius della Torre, Bischof von Modena, an Francesco Sforza, |       |
|      | Herzog von Mailand. 1458 Juni 11, Rom                                  | 848   |
| 81.  | Antonio da Pistoja an Francesco Ssorza, Herzog von Mailand. 1458       |       |
|      | Juni 24, Rom                                                           | 849   |
| 82.  | Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1458       |       |
|      | Juli 4, Rom                                                            | 850   |
| 83.  | Otto de Carretto an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1458         |       |
| ~ .  | August 5, Rom                                                          | 851   |
| 84.  | Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1458       | 0.50  |
| ~ F  | August 6, Rom                                                          | 852   |
| 85.  | Otto de Carretto an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1458         | 0 = 0 |
| 0.0  | August 7, Rom                                                          | 853   |
| 86.  | Otto de Carretto an Francesco Sforza, Herzog von Mailand. 1458         | 054   |
|      | August 14, Rom                                                         | 854   |
|      |                                                                        |       |
|      |                                                                        |       |
| 3501 | rlanenregister                                                         | 855   |



## Verzeichnis der benutten Archive und handschriftensammlungen.

Nig (Provence), Bibliothek Méjanes 110, 111, 112, 113, 784—785, 786. Ancona, Archiv 111, 320, 655, 687.

Mrrae Stabthinginthat 16

Arras, Stadtbibliothek 16.

Afchaffenburg, Kgl. Schloßbibliothek 221.

Auch, Bibliothet 228.

Bamberg, Bibliothek 456, 471. Kgl. Kreisarchiv 673, 650.

Barcelona, Archiv 91.

Basel, Universitätsbibliothet 16, 155, 662.

Bayeux, Kapitelsbibliothek 359.

Belluno, Biblioteca Lolliniana 539.

Berlin, Agl. Mufeum 153.

Bern, Stadtbibliothef 498, 499, 567, 818.

Bologna, Staatšarchiv 363, 368, 371, 409, 410, 411, 627, 668, 736, 738, 743, 805, 837.

Universitätsbibliothek 153, 224, 360, 408, 410, 414, 537, 551, 558, 564, 597, 635, 652, 701, 738, 743, 746, 773, 824.

Bonn, Universitätsbibliothek 366, 415, 640, 662, 769.

Breslau, Universitätsbibliothek 144, 794. Brüffel, Burgund. Bibliothek 91, 470.

Capestrano, Bibliothek des Minoriten= Klosters 153.

Cobleng, Gymnasialbibliothek 393, 662. Corneto, Archiv 295, 802-803.

Cues, Hofpitalbibliothet 362, 451, 629, 638, 641.

Daniele, San, Bibliothet 154, 343, 539.

Darmstadt, Bibliothek 155.

Dresben, Rgl. Bibliothet 16, 209.

Eich ftätt, Bibliothef 91, 126, 156, 187, 789-790.

Einfiedeln, Stiftsbibliothet 319.

Epinal, Bibliothet 183.

Erfurt, Bibliothet 144, 155, 184, 417, 794.

Escorial, Bibliothek 16, 272.

Ferrara, Archiv 663.

Bibliothek 122, 411, 601.

Florenz, Laurent. Bibliothek 16, 28, 33. 37, 56, 57, 539, 620, 622, 623, 651—652, 654, 772, 773, 817, 831—832.

Biblioteca Marucelliana 817.

Nationalbibliothek 16, 153, 393 559, 596, 816.

Biblioteca Riccardiana 16, 38, 218, 639, 665, 817.

Staatšardiv 107, 110, 112, 225, 273, 276, 288, 291, 294, 334, 341, 342, 351, 352, 360, 412, 438, 440, 477, 481, 482, 491, 499, 550, 562, 578, 596, 597, 605, 612, 613, 614, 615, 624, 634, 639, 642, 644, 687, 739, 749, 778—780, 781—783, 802, 812 bis 813, 817, 827.

Florian, St., Stiftsbibliothet 91.

Forli, Bibliothet 373, 557.

Frankfurt a. M., Stadtarchiv 354. Stadtbibliothek 10, 91, 155, 432, 539—540.

Freiburg i. Br., Stadtbibliothek 369. Universitätsbibliothek 387.

Gallen, St., Stiftsbibliothek 91, 415, 419, 438, 444, 508—509, 559, 641.

Genna, Biblioteca civica 727.

Biblioteca dei Missionari urbani 394, 398.

Staatsarchiv 343, 360, 361, 544, 634, 642.

Universitätsbibliothek 404, 817.

Gnefen, Bibliothek des Domkapitels 91, Göttingen, Universitätsbibliothek 463, 473.

Grenoble, Bibliothet 387.

Saag, Rgl. Bibliothek 551, 553, 556, 559, 562, 563, 569, 570, 593, 597, 600, 611, 822—824, 827.

Hall (Tirol), Provinzialarchiv der Franziskaner 467.

Innsbrud, Bibliothek bes Ferdinanbeum 451.

R. k. Statthalterei=Archiv 453, 454, 472.

R. f. Universitätsbibliothek 91, 148, 155, 183.

Röln, Stadtarchiv 238, 429, 444, 476, 838.

Stadtbibliothek 183, 387.

Kremsmünfter, Bibliothef 91, 283. Leipzig, Bibliothef 91.

London, British Museum 16, 153, 363,

365, 375, 413, 470, 541.

Lucca, Kapitelsbibliothek 26, 396.

Bibl. pubbl. 817.

Staatsarchiv 102, 405, 408, 420, 550, 568, 670, 778, 825—826. Luzern, Staatsarchiv 229. Lyon, Stadtbibliothet 154.

Madrid, Nationalbibliothek 424, 541. Maihingen, Bibliothek 128, 791.

Mailand, Ambrofianische Bibliothef 16, 366, 377, 478, 481, 483, 526, 600, 614, 620, 624, 666, 684, 719, 720, 729, 738, 745, 747, 752, 753, 754, 755, 757, 759, 760, 761, 762, 764, 773, 774, 827—828, 846, 848—849, 849—850, 850—851, 851—852, 852 bis 853, 854.

Bibliothek ber Brera 22, 37, 817. Bibliothek Trivulzio 7, 16, 154.

Staatsarchiv 1 353, 358, 364, 426, 431, 438, 439, 550, 558, 561, 569, 570, 597, 598, 606, 607, 612, 614, 615, 617, 618, 624, 625, 627, 628, 633, 634, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 651, 659, 660, 668, 669, 671, 675, 678, 681, 686, 687, 694, 698, 702, 705, 715, 716, 717, 719, 723, 736, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 749, 751, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 764, 770, 772, 812, 817—818, 828—829, 829—830, 832—833, 834 bis 835, 835—836, 836—837, 838 bis 839, 843—844, 847, 851, 853, 854.

Mainz, Stadtbibliothek 154, 183, 415, 431, 451, 471.

Mantua, Bibliothet 706.

Archiv Gonzaga 2 37, 109, 110, 113, 114, 123, 124, 127, 176, 227, 276, 283, 375, 417, 419, 424, 426, 444,

¹ Bezüglich der Citate aus diesem Archive muß hier bemerkt werden, daß, wo keine nähere Bezeichnung angegeben ist, stets die Serie Pot. Est., Roma gemeint ist. Meine Citate stammen aus dem Jahre 1882. Damals war die Neuordnung des Archivs noch nicht beendet; durch dieselbe werden inzwischen einzelne Aktenstücke einen andern Plat erhalten haben, wie auch bei derselben noch einige fehlende Stücke zum Vorschein gekommen sein mögen. Es würde unrecht sein, hier nicht zu erwähnen, daß die Schwierigkeit, welche die Anordnung des Archivs dem Forscher bereitet, weniger fühls dar wurde durch das äußerst liebenswürdige Entgegenkommen der Beamten; von denfelben bin ich namentlich Herrn Chinzoni sehr verpflichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine nähere Angabe des Fundortes habe ich bei diesem trefflich geordneten Archive nur dann angegeben, wenn eine besondere Serie benutzt wurde; sämtliche Depeschen der römischen Gesandten haben die Signatur E. XXV, n. 3, die Schreiben der Päpste und Kardinäle E. XXV, n. 2, und schien es mir daher überstüssig, dieses stets zu wiederholen.

613, 615, 639, 643, 674, 675, 676, 687, 688, 698, 742—743, 745, 748, 753, 754, 756, 758, 759, 760, 762, 763, 774, 786—787, 787—788, 788 bis 789, 839, 846—847, 851, 852.

Mecheln, Stadtarchiv 445.

Meffina, Bibliothet 536.

Met, Bibliothet 91.

Michaelbeuern, Stiftsarchiv 429.

Modena, Bibliothek Campori 16, 420, 431.

Monteprandone, Bibliothet 16, 40. München, Kgl. Hof- und Staatsbibliothet 91, 154, 155, 375, 451, 455, 478, 589, 601, 621, 640, 700.

Rgl. Reichsarchiv 673, 750.

Meapel, Brancaccianische Bibliothek 223. Nationalbibliothek 16.

Mürnberg, Kreisarchiv 455—456, 468. Stadtbibliothek 478.

Olmüt, Bibliothet 91.

Orleans, Bibliothet 671.

Dfimo, Archiv 102, 780-781.

Padua, Kapitelsbibliothet 393.

Seminarbibliothet 154.

Universitätsbibliothek 466.

Palermo, Staatsarchiv 444, 762, 769.

Parma, Bibliothet 528.

Paris, Bibliothek Mazarin 415.

Mationalbibliothef 40, 91, 154, 175, 183, 353, 403, 405, 415, 431, 448, 464, 470, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 596, 608, 612, 624, 670, 687, 718, 723, 731, 743, 751, 752, 755, 764, 768, 796, 825, 850, 853.

Perugia, Archiv des Domkapitels 665,700. Biblioteca comunale 540, 762, 765.

Pistoja, Bibliothet 796.

Pommersfelben, Schönborniche Bibliothek 154.

Prag, Universitätsbibliothet 186—187. Preßburg, Stadtarchiv 417, 437.

Quaracchi, Bibliothek ber Franziskaner 40.

Ravenna, Biblioteca Classense 438, 769. Rimini, Biblioteca Gambalunga 131, 637—638.

Rom. a) Archive:

Archiv der Anima 248.

Archiv des Campo Santo 216, 244, 247, 322, 424, 425.

Archiv der Bruderschaft des Campo Santo 424.

Archiv ber papstlichen Ceremonien= meister 797.

Archiv Colonna 205, 222, 226, 681, 735, 745, 840, 844—845.

Archiv Doria=Pamfili 553.

Archiv Gaetani 423, 482, 489, 597, 598—599, 729, 845—846.

Konfistorialarchiv (im Batikan) 56,191, 212, 228, 260, 270, 273, 275, 794—798. Archiv des Lateran 227, 341, 500, 501, 661.

Archiv Orfini 227, 289.

Päpstl. Geheim=Archiv 120, 121, 122, 240, 273, 295, 321, 341, 358, 371, 380, 384, 398-399, 409, 425, 430, 446, 448, 449, 452, 467, 472, 473, 544, 574, 575, 576, 577, 578, 585, 600, 607, 610, 634, 635, 639, 640, 646, 651, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666—667, 668, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 700, 701, 704, 705, 706, 714, 717, 723, 725, 726, 729, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741—742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 760, 762, 766, 777, 778, 790-791, 798, 803-805, 809, 810-811, 811-812, 813-814, 814-815, 816, 826, 829, 839-841, 841—842, 847, 848, 853, 854.

Archiv der Sekretarie der Breven 501. Archiv von S. Spirito 246, 339, 643, 664.

Staatsarchiv 212, 331—332, 553, 560, 661, 675, 737, 749, 750, 797.

b) Bibliotheken:

Biblioteca Angelica 101, 141, 209, 212, 231, 232, 274, 279, 299, 358, 364, 382, 403, 853.

Biblioteca Barberini 56, 314, 570, 597, 618, 702, 796, 847.

Biblioteca Borghese 222, 223, 236, 273, 341, 411, 791, 800.

Biblioteca Boncompagni 16, 373, 437, 557, 774.

Bibliothek bes Campo Santo 537. Biblioteca Capranica 772.

Biblioteca Casanatense 338, 394—395, 462, 582, 583, 584, 585, 587, 768, 791. Biblioteca Chigi 16, 37, 154, 157, 256, 278, 281, 334, 351, 352, 405—406, 420, 437, 559, 638, 800—801, 806, 807—809, 816.

Biblioteca Corsini 122, 223, 232, 296, 321, 438.

Bibliothek der Franziskaner 705.

Bibliothek von St. Peter 148, 175, 215, 245, 791, 818.

Biblioteca Ballicelliana 317, 408, 411, 738, 761.

Batifanifche Bibliothef 10, 12, 16 bis 17, 86, 110, 120, 122, 125, 126, 127, 129—130, 142, 146, 148, 149, 153, 154, 156, 184, 189, 221, 252, 262, 264, 283, 290, 293, 311, 338, 356, 362—363, 365, 392, 393, 394 bis 395, 396, 397, 398, 412—413, 418, 425, 426, 438, 439, 451, 457—458, 461, 471, 499, 534, 536, 539, 542—543, 547—548, 549, 566, 567, 598, 601, 638, 646, 647, 665, 693, 694, 696, 698, 707, 764—765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 791, 792, 799.

Biblioteca Bittorio = Emanuele 233, 638, 691, 694, 772, 797.

Rouen, Bibliothet 184.

Salzburg, Bibliothek von St. Peter 375.

Studienbibliothek 451, 452, 540.

Semur, Bibliothet 539.

Siena, Bibliothek 37, 38, 415, 422, 678, 701, 719, 723, 748, 817.

Staatsarchiv 334, 353, 358, 360, 367, 373, 399, 415, 419, 420, 421, 422, 425, 485, 487, 488, 491, 492, 526, 550, 558, 563, 564, 567, 568, 569, 570, 610, 611, 615, 617, 620, 621,

625, 627, 633, 634, 651, 667, 671, 677, 681, 701, 747, 751, 806—807, 809, 825, 827, 833—834, 839, 843, 844.

Stams (Tirol), Archiv 467.

Straßburg i. E., Stadtarchiv 196—197, 210, 479, 624.

Stuttgart, Rgl. öffentliche Bibliothek 431.

Rgl. Hofbibliothek 431.

Toledo, Kapitelsbibliothet 796.

Trient, Bibliothek der Franziskaner 451. Trier, Bibliothek des Domkapitels 449. Bibliothek des bischöfl. Seminars 91.

Stadtbibliothek 229, 387, 415, 429, 431, 550, 557, 558, 559, 561, 818—822.

Turin, Staatsarchiv 171, 176, 218, 275, 318, 320, 448.

Universitätsbibliothet 17, 154, 539. Bendome, Bibliothet 17.

Benedig, Markusbibliothek 28, 91, 154, 158, 385, 393, 539, 603, 616, 618, 626, 627, 629, 643, 651, 716, 717, 817, 830—831, 833—834.

Staatsarchiv 30, 220, 587, 588, 596, 604, 612, 642, 653, 657, 667, 672, 674, 687, 701, 706, 731, 749.

Verona, Biblioteca comunale 539.

Rapitelsbibliothek 539, 817.

Bicenza, Bibliothek 190, 444.

Bolterra, Biblioteca Guarnacci 817.

Wien, Bibliothek der Dominikaner 451. Biblioteca Rossiana 773.

Bibliothek des Schottenstiftes 155, 183, 640.

R. f. Hofbibliothet 17, 91, 103, 144, 148, 150, 154, 170, 225, 338, 363, 387, 452, 478, 558, 559, 640, 771, 774, 778—780, 794, 805.

R. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv 784.

Wilhering, Stiftsbibliothek 600.

Wolfenbüttel, Herzogl. Bibliothek 154, 184, 387, 431, 456-457, 544.

Würzburg, Universitätsbibliothek 144, 794.

Beig, Domherrenbibliothet 17, 478.

## Vollftändige Titel der wiederholt citierten Bücher.

Abel-Apponyi, Isotae Nogarolae Veronensis Opera quae supersunt omnia. 2 voll. Vindobonae et Budapestini 1886.

Abert, F. Ph., Papft Eugen IV. Gin Lebensbild aus der Kirchengeschichte des fünf= zehnten Jahrhunderts. 1. Lief. Mainz 1884.

Achery (d'), Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis delituerant. 3 voll. Parisiis 1723.

Adinolfi, P., La Portica di S. Pietro ossia Borgo nell' età di mezzo. Nuovo saggio topografico dato sopra pubblici e privati documenti. Roma 1859.

Adinolfi, P., Il Canale di Ponte. Narni 1860.

Adinolfi, P., Roma nell' età di mezzo. 2 voll. Roma 1881.

Aeneas Sylvius (Piccolomineus, Pius II. papa), Opera. Basileae 1551.

Pii secundi pontificis maximi commentarii rerum memorabilium a r. d. Ioanne Gobellino iamdiu compositi etc. Quibus hac editione accedunt Iacobi Piccolominei, cardinalis Papiensis, rerum gestarum sui temporis et ad Pii continuationem commentarii eiusdemque epistolae. Francofurti 1614.

Pii II. P. M. olim Aeneae Sylvii Piccol. Senen. Orationes politicae et ecclesiasticae ed. Mansi. T. I. II. Lucae 1755.

Aeneae Sylvii etc. Historia Friderici III. imperatoris, bei Kollar, Analecta monumentorum omnis aevi Vindobonensia. T. II, p. 1 sqq. Vindobonae 1762 (übersett von Jigen. 2 Bbe. Leipzig 1889—1890).

Aeneae Sylvii etc. De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto concilio Commentarius, in C. Fea, Pius II. P. M. a calumniis vindicatus etc. Romae 1823. Aeneae Sylvii opera inedita. ©. Cugnoni.

Agostini, Giov. degli, Notizie istorico-critiche intorno la vita e le opere degli scrittori Viniziani. T. I. II. Venezia 1752.

Albert, P., Moathias Döring, ein deutscher Theolog und Chronift des XV. Jahrhunderts. Münch. Differtation 1889 (2. Ausgabe. Stuttgart 1892).

Alberti, L. B., Opera inedita et pauca separatim impressa H. Mancini curante. Florentiae 1890.

Albertini, Fr., Opusculum de mirabilibus novae urbis Romae. Herausgegeben von Aug. Schmarsow. Heilbronn 1886.

Alessio, F., Storia di S. Bernardino da Siena e del suo tempo. Mondovì 1899.

Allegretto Allegretti, Diarj delle cose Sanesi del suo tempo. Muratori XXIII, 767-860. Mediolani 1733.

Allies, M. H., Three catholic Reformers of the fifteenth century. London 1878. Alvari Pelagii Ordin. Minor. De planctu ecclesiae libri II. Ulmae 1474.

Alzog, Joh., Handbuch ber allgemeinen Kirchengeschichte. 10. Aufl. Neu bearbeitet von F. A. Kraus. Bb. II. Mainz 1882.

Amati, Notizia di alcuni manoscritti dell' Archivio segreto Vaticano. Arch. storico Ital. Serie III. T. III. P. 1, 166—236.

Ambros, A. W., Geschichte der Musik. Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen. 2. verbesserte Aust. Bb. II und III. Leipzig 1880—1881.

Ambrosius Camaldulensis, f. Traversarius.

André, J. F., Histoire politique de la monarchie pontificale au XIVe siècle ou la papauté à Avignon. Paris 1845.

Andres, G., Catalogo de codici manoscritti della famiglia Capilupi di Mantova.

Mantova 1797.

Anecdota litteraria ex Mss. codicibus eruta. 4 voll. Romae 1772-1783.

Annales Bononienses fratris Hieronymi de Bursellis. Muratori, Script. XXIII, 867—916. Mediolani 1733.

Annales Forolivienses. Muratori, Script. XXII, 135-240. Mediolani 1733.

Annales Laurentii Bonincontrii. Muratori, Script. XXI, 9—162. Mediolani 1732. Annales Placentini ab anno 1401 usque ad 1463 ab Antonio de Ripalta patricio

Placentino conscripti. Muratori, Script. XX, 869 sqq. Mediolani 1731.

Annali Veneti dal 1457 al 1500 di Dom. Malipiero, ordinati e abbreviati dal senatore Francesco Longo. Arch. st. Ital. T. VII. Firenze 1843.

Antoninus, archiepiscopus Florentinus, Chronicon. P. III. Lugduni 1586.

Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters. Herausg. von J. L. Büchler, C. G. Dümge und G. H. Perh. 12 Bde. Frankfurt a. M. und Hannover 1820—1874. Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Gesschichtskunde. Bd. I ff. Hannover 1876 ff.

Archiv für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen. Herausg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Kommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bb. I ff. Wien 1848 ff.

Archiv für Litteratur= und Kirchengeschichte des Mittelalters. Herausg. von P. H. Denisse und P. F. Ehrle. Bd. I ff. Berlin und später Freiburg 1885 ff.

Archivio storico artistico archeologico e letterario della città e provincia di Roma fondato e diretto da Fabio Gori. Roma-Spoleto 1875—1883. 4 voll.

Archivio della Società Romana di storia patria. Roma 1878 ss. Voll. I ss.

Archivio storico Italiano ossia raccolta di opere e documenti inediti o divenuti rarissimi risguardanti la storia d' Italia. 5 Serien. Firenze 1842 ss.

Archivio storico Lombardo, giornale della Società storica Lombarda, e bollettino della consulta archeologica del museo storico-artistico di Milano. Voll. I ss. Milano 1874 ss.

Archivio storico per le provincie Napoletane pubblicato a cura della Società di storia patria. Vol. I ss. Napoli 1876 ss.

Arctinus, Leonardus (Brunus), Rerum suo tempore in Italia gestarum commentarius ab anno 1378 usque ad annum 1440, in Muratori, Rer. Ital. Script. XIX, 909-942. Mediolani 1731.

Armellini, M., Vita di S. Francesca Romana scritta nell' idioma volgare di Roma del secolo XV., con appendice di tre laudi nello stesso idioma, da un codice inedito degli archivi della S. Sede. Roma 1882.

- Armellini, Mariano, Le chiese di Roma dalle loro origini sino al secolo XVI. Roma 1887.
- Afchbach, 3., Geschichte Kaifer Sigmunds. 4 Bbe. Hamburg 1838-1845.
- Ajchbach, J., Allgemeines Kirchenlexikon oder alphabetisch geordnete Darstellung des Wissenswürdigsten aus der gesamten Theologie und ihrer Hilfswissenschaften. Frankfurt a. M. 1846—1850. 4 Bbe.
- Atti e memorie delle RR. deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. 8 voll. Modena 1863-1876.
- Atti e memorie delle RR. deputazioni di storia patria per le provincie dell' Emilia. T. I ss. Modena 1877 ss.
- Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna 1862 ss. Serie II, vol. I ss. 1875 ss.
- Bachmann, A., Georgs von Podiebrad Wahl, Krönung und Anerkennung, im Archiv für öfterreichische Geschichte. LIV, 37—175. Wien 1876.
- Bachmann, A., Die ersten Bersuche zu einer römischen Königswahl unter Friedrich III., in den Forschungen zur deutschen Geschichte XVII, 275—333. Göttingen 1877.
- Bachmann, A., Die deutschen Könige und die kurfürstliche Neutralität 1438—1447, im Archiv für österreichische Geschichte, und Separatabbruck unter gleichem Titel. Wien 1889.
- Balan, P., Storia d' Italia. T. IV e V. Modena 1877.
- Balan, P., Delle Relazioni fra la Chiesa cattolica e gli Slavi della Bulgaria, Bosnia, Serbia, Erzegovina. Roma 1880.
- Baldassarri, Ant., La Rosa d'Oro che si benedice nella quarta domenica di quaresima dal Sommo Pontefice. Venezia 1709.
- Baldassini, G., Memorie istoriche della città di Jesi. Jesi 1765.
- Baluzius (Baluze), Steph., Vitae Paparum Avenionensium, hoc est historia pontificum Romanorum qui in Gallia sederunt ab anno Christi MCCCV usque ad annum MCCCXCIV. 2 voll. Parisiis 1693.
- Banchi, L., Istruzioni ad ambasciatori Senesi e relazioni di essi alla repubblica trascritte da alcuni codici del R. Archivio di Stato in Siena. Siena 1863 (per le nozze G. Ricci e Stef. Pianigiani-Sanfranceschi).
- Banchi, L., Il Piccinino nello Stato di Siena e la Lega Italica 1455-1456, im Arch. stor. Ital. Gerie IV. T. IV, 44-58. 225-245. Firenze 1879.
- Banchi, L., Ultime relazioni dei Senesi con Papa Calisto III, im Arch. stor. Ital. Serie IV. T. V, 427-447. Firenze 1880.
- Bandinius, Catalogus codicum lat. bibliothecae Mediceae Laurentianae. T. I-V. Florentiae 1774-1777.
- Bandinius, Bibliotheca Leopoldina Laurentiana. T. I—III. Florentiae 1791—1793.
- Bangen, J. H., Die römische Kurie, ihre gegenwärtige Zusammensetzung und ihr Geschäftsgang. Münster 1854.
- Barbaro, N., Giornale dell' assedio di Constantinopoli 1453, ed. E. Cornet. Vienna 1856.
- Barbier de Montault, X., Oeuvres complètes. 3 vols. Poitiers et Paris 1889—1890. Barozzi, L., e Sabbadini, R., Studi sul Panormita e sul Valla (Sabbadini, R., Cronologia della vita del Panormita e del Valla. Barozzi, L., Lorenzo Valla). Firenze 1891.
- Bartoli, Adolfo, Storia della Letteratura Italiana. VII: Francesco Petrarca. Firenze 1884.

Basler Chronifen, herausgegeben von der Historischen und antiquarischen Gesellschaft in Basel. IV. Band, bearbeitet von A. Bernoulli. Leipzig 1890.

Bauer, H., Der Türkenschreck in Europa. Breslau 1877.

Baumgartner, A., Geschichte der Weltlitteratur. Bb. IV. Freiburg i. Br. 1900.

Baher, Viktor, Die Historia Friderici III. Imperatoris des Enea Silvio de' Piccolomini. Eine kritische Studie zur Geschichte Kaiser Friedrichs III. Prag 1872.

Beaucourt, de, Histoire de Charles VII. T. I-VI. Paris 1881-1891.

Beissel, St., Fra Giovanni Angelico da Fiesole. Sein Leben und seine Werke. Freiburg i. Br. 1895.

Belgrano, L., Della vita privata dei Genovesi. 2ª ediz. Genova 1875.

Bellesheim, Alphons, Geschichte der katholischen Kirche in Schottland von der Einführung des Christentums bis auf die Gegenwart. Bd. I: von 400—1560. Mainz 1883.

Bellesheim, A., Geschichte der katholischen Kirche in Irland von der Einführung des Christentums bis auf die Gegenwart. Bb. I: von 432—1509. Mainz 1890.

Belli, Delle Case abitate in Roma da parecchi uomini illustri. Roma 1850.

Benigni, U., Die Getreidepolitik der Päpste, nach den Quellen bearbeitet. Deutsch von Dr. Birner, mit Bor= und Schlußwort von Dr. G. Ruhland. Berlin 1898.

Berlière, U., Les origines de la Congrégation de Bursfeld, in der Revue Bénédictine. Seizième Année. Maredsous 1899.

Bernino, Dom., Historia di tutte l' Heresie descritta da D. B. Tomo quarto, sino all' anno 1700. Venezia 1724.

Bertolotti, A., Artisti Lombardi a Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Studj e ricerche negli archivj Romani. 2 voll. Milano 1881.

Beschreibung der Stadt Kom von Ernst Platner, Karl Bunsen, Eduard Gerhard und Wilhelm Röstell. 3 Bde. Stuttgart und Tübingen 1829—1842.

Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali. Vol. 1 ss. Roma 1896 ss. Bezold, F. v., König Sigismund und die Reichskriege gegen die Husten. Drei Abteilungen. München 1872—1877.

Bezold, F. v., Zur Geschichte des Hustentums. Kulturhistorische Studien. München 1874. Bibliotheca Hispana vetus etc. auctore D. Nicolao Antonio Hispalensi. 2 voll. Matriti 1788.

Bibliotheca pontificia duobus libris distincta auctore R. P. F. Ludovico Jacob a S. Carolo. Lugduni 1643.

Bibliothèque de l'École de Chartes. Revue d'érudition consacrée spécialement à l'étude du moyen-âge. Paris 1839 s.

Bickell, G., Synodi Brixinenses saeculi XV. Oeniponte 1880.

Binterim, A. J., Pragmatische Geschichte der deutschen National=, Provinzial= und vorzüglichsten Diözesankonzilien vom 4. Jahrhundert bis auf das Konzilium von Trient. Bb. VII: Geschichte der Konzilien des 15. Jahrhunderts. Mainz 1848.

Birck, M., Der Kölner Erzbischof Dietrich Graf von Mörs im Streite mit dem papstelichen Stuhle, im Jahresbericht der Realschule zu Mülheim am Rhein. 1878.

Bisticci, f. Vespasiano.

Blondus, Flav., Opera varia. 2 voll. Basileae 1559.

Boehmer, J. Fr., Fontes rerum Germanicarum. I—IV (Bd. IV herausg. von Prof. Dr. A. Huber). Stuttgart. 1843—1868.

Bonanni, Phil., Numismata Pontificum Romanorum quae a tempore Martini V. ad annum 1699 vel authoritate publica vel privato genio in lucem prodiere. T. I continens numismata a Martino V. usque ad Clementem VIII. Romae 1699.

- Borgia, A., Istoria della chiesa e città di Velletri descritta in quattro libri e dedicata all' em. e rev. principe il Sig. cardinale D. Bernardo Conti. Nocera 1723.
- Borgia. Stef., Memorie istoriche della pontificia città di Benevento. Parte terza, volume I, che contiene la storia delle sue vicende e delle gesta de' suoi governatori dell' anno MLI all' anno MDL. Roma 1769.
- Brady, Maziere W., The Episcopal Succession in England, Scotland and Ireland. A. D. 1400 to 1875. 3 vols. Rome 1876.
- (Brandes, K.) Die klassischen Studien in ihrem Verhältnisse zur christlichen Bildung während der ersten Periode des Humanismus, im Jahresbericht über die Erziehungsanstalt des Benediktinerstistes Maria-Einsiedeln im Studienjahr 1858/1859. Einsiedeln 1859.
- Breffler, Hermann, Die Stellung der deutschen Universitäten zum Baseler Konzil und ihr Anteil an der Reformbewegung in Deutschland während des 15. Jahrhunderts. Leipzig 1885.
- Briefe, römische, von einem Florentiner (A. v. Reumont). Erster und zweiter Teil. Reue römische Briefe von n. f. w. 2 Teile. Leipzig 1840-1844.
- Brodhaus, Cl., Gregor von Heimburg. Gin Beitrag zur beutschen Geschichte bes 15. Jahrhunderts. Leipzig 1861.
- Brown, E., j. Fasciculus.
- Brune, P., Histoire de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit. Paris 1892.
- Budinszfy, A., Die Universität Paris und die Fremden an berselben im Mittelalter. Gin Beitrag zur Geschichte dieser hohen Schule. Berlin 1876.
- Bulaeus, C. E., Historia universitatis Parisiensis. T. IV (1300-1400). T. V (1400-1500). Parisiis 1668 sqq.
- Bullarium Casinense ed. Margarini. I. Venetiis 1650.
- Bullarium ordinis Praedicatorum opera Thomae Ripoll generalis ed. et ad autogr. recognitum, appendicibus, notis illustr. ab Ant. Bremond. Vol. III. Romae 1731.
- Bullarium Vatican., f. Collectio.
- Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio locupletior facta... cura et studio Aloysii Tomasetti. T. IV. V. Augustae Taurinorum 1859—1860. (Unter dem Citat ,Bullarium' ist stets diese Ausgabe zu verstehen.)
- Buoninsegni, Historia Fiorentina. Fiorenza 1580.
- Burchardt, J., Der Cicerone. Gine Anleitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens. Bierte Auflage, unter Mitwirkung des Verfassers und anderer Fachgenossen bearbeitet von Dr. Wilh. Bode. II. Teil. Leipzig 1879.
- Burckhardt, J., Geschichte der Renaissance in Italien. Mit Illustrationen. Stuttsgart 1868. Dritte Auflage 1891.
- Burchardt, J., Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch. Siebente Auflage, besorgt von L. Geiger. 2 Bbe. Leipzig 1899.
- Burfian, C., Geschichte ber klaffischen Philologie in Deutschland. Erfte Sälfte. München und Leipzig 1883.
- Busch, De reformatione, f. Geschichtsquellen ber Proving Sachfen.
- Bufer, B., Die Beziehungen der Mediceer zu Frankreich mährend ber Jahre 1434 bis 1494 in ihrem Zusammenhange mit den allgemeinen Verhältnissen. Leipzig 1879.
- Bussi, Feliciano, Istoria della città di Viterbo. Roma 1742.
- Bzovius, Abrah., Annalium ecclesiasticorum post illustr. et reverend. dominum

Caesarem Baronium continuatio. T. XIV (1300—1378). XV (1378—1431). XVI (1431—1447). XVII (1447—1471). Coloniae Agrippinae 1618—1625.

Cambi, Giov., Istorie pubbl. da Fr. Ildefonso di San Luigi, in ben Delizie degli eruditi Toscani. T. XX. Firenze 1785.

Cammermeister, Hartung, Chronik, herausgeg. von der historischen Kommission der Provinz Sachsen, bearbeitet von R. Reiche. Halle 1896.

Cancellieri, Fr., De secretariis basilicae Vaticanae veteris ac novae libri II. Romae 1786.

Cancellieri, Fr., Storia de' solenni Possessi de' sommi pontefici detti anticamente processi o processioni dopo la loro coronazione dalla basilica Vaticana alla Lateranense. Roma 1802.

Cancellieri, Fr., Notizie storiche delle stagioni e de' siti diversi in cui sono stati tenuti i conclavi nella città di Roma. Roma 1823.

Canetta, C., La pace di Lodi 9 aprile 1454, in ber Rivista storica Italiana diretta dal Prof. C. Rinaudo. Anno II, fasc. 3, p. 516—565. Torino 1885.

Cantù, C., Gli eretici d'Italia. Vol. 1. Torino 1865.

Capecelatro, Alf., Geschichte der hl. Katharina von Siena und des Papsttums ihrer Zeit. Nach der dritten Auflage des italienischen Originals frei übersetzt von F. Conrad. Würzburg 1873.

Cardella, Lorenzo, Memorie storiche de' Cardinali della santa Romana chiesa. Tomo terzo. Roma 1793.

Carinci, G. B., Documenti scelti dell' Archivio della ecc<sup>ma</sup> famiglia Gaetani di Roma. Roma 1846.

Carinci, G. B., Lettere di O. Gaetani. Roma 1870.

Caro, J., Geschichte Polens. Vierter Teil: 1430—1455. (Gesch. der europ. Staaten, herausgeg. von Heeren, Ukert und W. v. Giesebrecht.) Gotha 1875.

Caro, J., Das Bündnis von Canterbury. Eine Spisode aus der Geschichte des Konftranzer Konzils. Gotha 1880.

Cartari, C., La Rosa d'oro pontificia. Roma 1681.

Casimiro, F., Memorie istoriche della chiesa e convento di S. Maria in Araceli di Roma. Roma 1736.

Catalanus, Iosephus, De magistro sacri palatii apostolici libri duo. Romae 1751. Catalanus, Michael, De vita et scriptis Dominici Capranicae Cardinalis Antistitis Firmani commentarius. Accedit Appendix monumentorum et Corollarium de Cardinalibus creatis nec promulgatis. Fermo 1793.

Catalogus codicum bibl. regiae Monacensis. 10 voll. Monachii 1858 sq.

Cauchie, A., Mission aux Archives Vaticanes. Bruxelles 1892.

Cave, Guill., Scriptorum ecclesiasticorum historia litteraria etc. Coloniae Allob. 1720. 1 vol. mit 2 App.

Cecconi, G., Storia del concilio di Firenze. Tom. I. Firenze 1869.

Cecconi, G., Carte diplomatiche Osimane raccolte ed ordinate a cura di G. C. Ancona 1878.

Chastellain, Georges, Oeuvres publiées par M. le baron Kervyn de Lettenhove. 5 vols. Bruxelles 1863—1864.

Chevalier, U., Répertoire des sources historiques du moyen-âge. Bio-Bibliographie. Paris 1877—1886.

Chmel, J., Materialien zur öfterreichischen Geschichte. Aus Archiven und Bibliotheken. 2 Bde. Wien 1837—1838.

- Chmel, J., Geschichte Kaiser Friedrichs IV. und seines Sohnes Maximilian I. 2 Bbe. Samburg 1840—1843.
- Chmel, J., Beiträge zur Beleuchtung der kirchlichen Zustände Österreichs im 15. Jahrhundert. (Aus dem zweiten Bande der Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse der k. Akademie der Wissenschaften.) Wien 1851.
- Chmel, J., Regesten des römischen Kaisers Friedrich III. 1452—1493. 2 Abteilungen. Wien 1859.
- Christophe, J. B., Geschichte des Papsttums während des 14. Jahrhunderts. Aus dem Französischen übersetzt und herausgeg. von Dr. J. Ign. Kitter. 3 Bde. Paderborn 1853—1854.
- Christophe, J. B., Histoire de la Papauté pendant le XV<sup>e</sup> siècle avec des pièces justificatives. 2 vols. Lyon-Paris 1863.
- Chronifen der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Herausgeg, von der histor. Kommission bei der königl. Atademie der Wissenschaften. Bb. I—XIX. Leipzig 1862—1882.
- Ciaconius, Alph., Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium . . . ab August. Oldoino Soc. Iesu recognitae. T. II. Romae 1677.
- Ciavarini, C., Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi rari delle città e terre Marchigiane. T. I. Ancona 1870.
- Cinagli, Angelo, Le monete dei Papi descritte in tavole sinottiche ed illustrate. Fermo 1848.
- Cipolla, C., Storia delle signorie Italiane dal 1300 al 1530. Milano 1881.
- Clément, Les Borgia. Histoire du pape Alexandre VI, de César et de Lucrèce Borgia. Paris 1882.
- Codex epistolaris saeculi decimi quinti. Pars posterior ab anno 1444 ad annum 1492 cura Iosephi Szujski. (Monum. medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. II.) Cracoviae 1876.
- Colangelo, Fr., Vita di Antonio Beccadelli soprannominato il Panormita. Napoli 1820.
- Collectio bullarum, brevium aliorumque diplomatum sacrosanctae basilicae Vaticanae. T. II. ab Urbano V. ad Paulum III. productus. Romae 1750.
- Columbanus de Pontremulo, De coronatione Friderici Imperatoris. Denis, Codices manusc. theolog. bibl. Vindob. I, 1, 521—534. Vindobonae 1793.
- Comba, E., Storia della riforma in Italia narrata col sussidio di nuovi documenti. Vol. I. Introduzione. Firenze 1881.
- Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di Firenze dal 1399 al 1433. Pubbl. da Ces. Guasti. (Documenti di storia italiana. T. I—III.) 3 voll. Firenze 1867—1873.
- Compagnoni, P., La Reggia Picena ovvero dei presidi della Marca historia universale. Macerata 1661.
- Contelorius, F., Martini V. vita ex legitimis documentis collecta. Romae 1641.
- Coppi, A., Memorie Colonnesi compilate. Roma 1855.
- Cosmodromius Gobelini Person und als Anhang desselben Versassers Processus translacionis et reformacionis monasterii Budecensis, herausgeg. von M. Jansen. Münster i. W. 1900.
- Creighton, A history of the Papacy during the period of the Reformation. Vol. I: The Great Schism; The Council of Constance. Vol. II: The Council of Basel; The Papal Restoration. London 1882.

Cribellus, L., Libri duo de expeditione Pii Papae secundi in Turcas, bei Muratori, Script. rer. Ital. XXIII, 26-80.

Cristofani, Ant., Delle storie d'Asisi libri sei. Asisi 1866.

Cronaca inedita di Fra Francesco di Andrea da Viterbo dei Minori, pubbl. dal conte F. Cristofori. Foligno 1888.

Cronaca Riminese (Continuatio annalium Ariminensium per alterum auctorem anonymum). Muratori, Script. XV, 927—968. Mediolani 1729.

Cronache Romane inedite del medio evo, pubblicate da Achille de Antonis. I. Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro dello Rione de Ponte. Roma 1875. (Edizione di 150 esemplari numerati.) Neue fritische Ausgabe von M. Pelaez, Il Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro, im Arch. d. Soc. Romana di storia patria XVI, 41—131. Roma 1893.

Cronica di Bologna. Muratori, Script. XVIII, 241-792.

Cronichette antiche di varj scrittori del buon secolo della lingua Toscana. Firenze 1733.

Crowe, J. A., und Cavalcaselle, G. B., Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Originalausgabe, besorgt von Dr. M. Jordan. Bb. II, III u. IV. Leipzig 1869 bis 1871.

Cugnoni, I., Aeneae Sylvii Piccolomini Senensis qui postea fuit Pius II. Pont. Max. opera inedita descripsit ex codicibus Chisianis vulgavit notisque illustravit I. C. Romae 1883.

Dalham, Fl., Concilia Salisburgensia provincialia et dioecesana. Augustae apud Vindelicos 1788.

Dalin, Geschichte Schwedens, übersett von Dahnert. Bd. II. Leipzig 1757.

Daniel, Ch., Des études classiques dans la société chrétienne. Paris 1855.

Dathus, August., Opera novissime recognita omnibusque mendis expurgata. Venetiis 1516.

Dehio, G., Die Bauprojekte Nikolaus' V. und L. B. Alberti, in Janitscheks Repertorium für Kunstwissenschaft. III, 241—257. Stuttgart 1880.

Denisse, Ho., Die Universitäten des Mittelalters bis 1400. Erster Band: Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400. Berlin 1885.

Denifle, H., Chartularium Universitatis Parisiensis sub auspiciis Consilii generalis Facultatum Parisiensium ex diversis bibliothecis tabulariisque collegit et cum authenticis chartis contulit H. D. auxiliante Aemilio Chatelain. Vol. III. IV. Parisiis 1894. 1897.

Deniffe, H., et Aemilius Chatelain, Auctarium Chartularii Universitatis Parisiensis.
P. I: Liber Procuratorum Nationis Anglicanae (Alemaniae) ab anno 1303 ad 1406. Parisiis 1894.

Denifle, H., La Désolation des Églises, Monastères. Hopitaux en France vers le milieu du XVe siècle. 2 vols. Mâcon 1897—1899.

Denis, Codices manuscripti theologici bibliothecae Palatinae Vindobon. 2 voll. Vindobonae 1793—1802.

Desjardins, Abel, Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane. Documents recueillis par Giuseppe Canestrini. T. I. Paris 1859.

Diario Ferrarese dall' anno 1409 sino al 1502 di autori incerti. Muratori, Script. XXIV, 173-408. Mediolani 1738.

Diemand, A., Das Ceremoniell der Kaiserkrönungen von Otto I. bis Friedrich II. (Histor. Abhandl. herausgeg. von Heigel u. Grauert.) München 1894.

- Dionysius, Cryptae Vaticanae. Romae 1773.
- Dittrich, F., Beiträge zur Geschichte der katholischen Reformation, im histor. Jahrbuch der Görresgesellschaft. V, 319 ff. München 1884.
- Döllinger, J., Lehrbuch der Kirchengeschichte. II. Bb., 1. Abteilung. Zweite Auflage. Regensburg 1843.
- Döllinger, J., Kirche und Kirchen, Papsttum und Kirchenftaat. historisch-politische Betrachtungen. München 1861.
- Döllinger, J. J., Die Papst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. Zweite, unveränderte Auflage. München 1863.
- Döllinger, J. J., Beiträge zur politischen, kirchlichen und Kultur-Geschichte der sechs letten Jahrhunderte. Bb. II u. III. Regensburg und Wien 1863—1882.
- Döllinger, J. v., Der Weissagungsglaube und das Prophetentum in der christlichen Zeit, in Raumers Histor. Taschenbuch herausgeg, von W. H. Riehl. V. Folge, Jahrgang 1, S. 259—370. Leipzig 1871.
- Döllinger, J. v., Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters. 2 Bde. München 1890. Trohsen, J. G., Geschichte der preußischen Politik. Zweiter Teil: Die territoriale Zeit. Erste Abteilung. Berlin 1857.
- Du-Chesne, Histoire de tous les cardinaux françois de naissance. Paris 1660.
- Duchesne, L., Le Liber pontificalis. T. II. Paris 1892.
- Dudik, B., Iter Romanum. Im Auftrage des hohen mährischen Landesausschusses in den Jahren 1852 und 1853 unternommen. Erster Teil: Historische Forschungen. Zweiter Teil: Das päpstliche Regestenwesen. Wien 1855.
- Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens. T. III, P. 1. Amsterdam 1726.
- Dür, Joh. Mart., Der beutsche Kardinal Nikolaus von Cusa und die Kirche seiner Zeit. 2 Bde. Regensburg 1847.
- Ebendorfer, Th., Chronica regum Romanorum. Herausgeg. von A. F. Pribram im III. Ergänzungsband der Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Innsbruck 1890.
- Ebrard, Friedrich, Die Straßburger auf Kaifer Friedrichs III. Romfahrt 1451—1452. Nach Briefen und Aften des Straßburger Stadtarchivs. Straßburg 1879. (Separatabdruck aus der Gemeinde-Zeitung für Elsaß-Lothringen.)
- Echard, I., et I. Quetif, Scriptores ordinis praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati etc. T. I. Lutetiae Parisiorum 1719.
- Eggs, G. I., Purpura docta, s. vitae, legationes, res gestae, obitus S. R. E. Cardinalium, qui ingenio, doctrina, eruditione, scriptis etc. ab anno DXL usque ad aetat. nostr. inclaruere. Lib. III et IV. Fol. Francof. et Monach. 1710—1714. Acc. Supplementum novum purpurae doctae. Aug. V. 1729.
- Ehrhard, A., Die orientalische Rirchenfrage. Wien und Stuttgart 1899.
- Enenkel, Caspar, Verzeichnuß was sich ben Kanser Fridrichen Ranß nach Rom zusgetragen, bei v. Hoheneck, Stände des Ertherzogthums Desterreich ob der Ennß. III, 134—141. Passau 1747.
- Erhard, H., Geschichte des Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung, vornehmlich in Teutschland bis zum Anfange der Reformation. I. Bd. Magdeburg 1827.
- Erler, G., Zur Geschichte bes Pisanischen Konzils. Programm des Nicolai-Gymnasiums in Leipzig. Leipzig 1884.
- Erler, G., Dietrich von Niem. Sein Leben und feine Schriften. Leipzig 1888.

- Eschbach, P., Die kirchliche Frage auf den deutschen Reichstagen von 1378—1380. Differtation. Berlin 1887.
- Escouchy, Math. d', Chronique. Nouv. édition par G. Du Fresne de Beaucourt. 3 vols. Paris 1863—1864.
- Eubel, K., Geschichte der oberdeutschen (Straßburger) Minoritenprovinz. 2 Bde. Würzburg 1886.
- Eubel, K., Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta. Monasterii 1898. (Vom zweiten Teil konnte ich durch die Güte des Verkassers die ersten Druckbogen benutzen.)
- Eubel, R., Die avignonesische Obedienz der Mendikantenorden sowie der Orden der Mercedarier und Trinitarier zur Zeit des großen Schismas, beleuchtet durch die von Clemens VII. und Benedikt XIII. an dieselben gerichteten Schreiben. Pader-born 1900.
- Evelt, Jul., Rheinländer und Weftfalen in Kom, in der Monatsschrift für rheinischwestfälische Geschichtsforschung und Altertumskunde. Jahrgang III, S. 415—437. Trier 1877.
- Evelt, Jul., Die Anfänge der Bursfelber Benediktiner=Kongregation mit besonderer Rücksicht auf Westfalen. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertums= kunde. Herausgegeben von Giesers und Geisberg. Dritte Folge. Bb. V, 121 bis 181. Münfter 1881.
- Fabricius, J. A., Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis ed. Mansi. 6 tom. Florentiae 1858—1859.
- Fabronius, Magni Cosmi Medicei vita. 2 voll. Pisis 1788-1789.
- Facius, Barthol., De rebus gestis ab Alphonso primo Neapolitanorum rege commentariorum libri decem. Io. Mich. Bruti opera edit. Lugduni 1560.
- Faleoni, C., Memorie historiche della chiesa Bolognese e suoi pastori. All' Eminent. e Reverend. Signor. Card. Niccolò Ludovisio arcivescovo di Bologna ecc. Bologna 1649.
- Fallmeraher, J. Ph., Das albanesische Element in Griechenland. Dritte Abteilung. In den Abhandlungen der histor. Klasse der k. baherischen Akademie der Wissenschaften. Bd. IX, Abteilung 1, S. 1—111. München 1862.
- Fantuzzi, Giovanni, Notizie degli Scrittori Bolognesi. 1781—1794. 9 voll.
- Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum . . . opera et studio Edwardi Brown. Londini 1690.
- Feret, P., La faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Tome IV. Paris 1897.
- Fegler, J. A., Geschichte von Ungarn. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michael Horváth. II. und III. Bb. Leipzig 1869.
- Fèvre, J., Histoire apologétique de la Papauté depuis S. Pierre jusqu'à Pie IX. Tome sixième: Rapports des Papes avec la France. Paris 1882.
- Fiala, F., Dr. Felix Hemmerlin als Propst des St. Ursenstistes zu Solothurn. Ein Beitrag zur schweizerischen Kirchengeschichte, in: Urkundio. Beiträge zur vater- ländischen Geschichtsforschung, vornehmlich aus der nordwestlichen Schweiz. Bd. I, S. 281—780. Solothurn 1857.
- Fierville, Ch., Le cardinal Jean Jouffroy et son temps (1412—1473). Étude historique. Coutances 1874.

Filelfus, Franc., j. Philelphus.

Gilg, Geichichte bes Stiftes Michaelbeuern. Bb. II. Salzburg 1833.

Finte, H., Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils. Paberborn 1887.

Finte, H., Eine Papstchronik des 15. Jahrhunderts, in der Römischen Quartalschrift für Archäologie und Kirchengeschichte. Bb. IV, S. 340—362. Rom 1890.

Finke, H., Acta Concilii Constanciensis. I. Band: Alten zur Vorgeschichte des Konftanzer Konzils 1410—1414. Münfter 1896.

Fiorentino, Fr., Il Risorgimento filosofico nel quattrocento. Opera postuma. Napoli 1885.

Fischer, K., Geschichte der neueren Philosophie. Band I. Dritte Auflage. Seidelsberg 1889.

Flathe, L., Geschichte ber Vorläuser ber Reformation. Zweiter Teil. Leipzig 1836. Forcella, V., Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri. Roma 1869—1885. 14 voll.

Forichungen zur deutschen Geschichte. Bd. I ff. Göttingen 1860 ff.

Fracassetti, Giuseppe, Notizie storiche della città di Fermo con un appendice delle notizie statistiche-topografiche della città e suo territorio. Fermo 1841.

Fraknói, V., Cesarini Julián Bibornok Magyarországi Pápai Kővet Élete. Budapest 1890.

Fraknoi, W., Die ungarischen Legationen des Kardinals Joh. Carvajal, in der Unsgarischen Revue 1890 S. 1—18. 124—143. 399—425.

Frank, Erich, Sixtus IV. und die Republik Florenz. Regensburg 1880.

Franz, A., Der Magister Nikolaus Magni de Jawor. Ein Beitrag zur Litteratur= und Gelehrtengeschichte des 14. und 15. Jahrhunderts. Freiburg i. Br. 1898.

Franzelin, J. B., Theses de ecclesia Christi. Opus posthumum. Romae 1887.

Frati, f. Vespasiano da Bisticci.

Frédericq, Paul. Essai sur le rôle politique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas. Gand 1875.

(Frediani,) Niccolò V., Sommo Pontefice. Memorie istoriche di più uomini illustri pisani. T. IV, p. 207—289. Pisa 1792.

Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Bb. IV: Die Administratorenzeit. Prag 1878.

Frizon, P., Gallia purpurata, qua cum summorum pontificum tum omnium Galliae cardinalium, qui hactenus vixere, res praeclare gestae continentur. Paris. 1638.

Frizzi, A., Memorie per la storia di Ferrara. Seconda edizione. T. IV. Ferrara 1848.

Froissart, Jehan, Ses chroniques. Publ. avec les variantes par Kervyn de Lettenhove. Avec pièces justificat., glossaire, tables des noms hist. et géogr. 25 tomes en 27 vols. Bruxelles 1867—1877.

Frommann, Ih., Kritische Beiträge zur Geschichte der Florentiner Kircheneinigung. Halle a. b. S. 1872.

Fromme, B., Die spanische Nation und bas Konstanzer Konzil. Gin Beitrag zur Geschichte bes großen abenbländischen Schismas. Münster 1896.

Fuente, V. de la, Historia ecclesiástica de España. Segunda edición corregida y aumentada. T. IV. Madrid 1873.

Fumi, L., Codice diplomatico della città d'Orvieto. Documenti e regesti dal secolo XI al XV. (Documenti di storia Italiana ecc. Vol. VIII.) Firenze 1884.

- Gabotto, Ferd., Lorenzo Valla e l'Epicureismo nel Quattrocento. Studio. (Parte prima.) Milano-Torino 1889.
- Gabotto, F., Roghi e vendette. Contributo alla storia della dissidenza religiosa in Piemonte prima della riforma. Pinerolo 1898.
- Galante, A., Il diritto di placitazione e l'economato dei benefici vacanti in Lombardia. Milano 1894.
- Galletti, G. C., Philippi Villani liber de civitatis Florentiae famosis civibus etc. Florentiae 1847.
- Gams, B., Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo. Ratisbonae 1873.
- Garampi, Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie con appendice di documenti. S. l. et a. (Romae 1766.)
- Gasparn, Abolf, Geschichte der italienischen Litteratur. Band I und II. (Geschichte der Litteratur der europäischen Bölker. Bd. IV f.) Berlin 1885—1888.
- Gatticus, J. B., Acta caeremonialia S. Rom. Ecclesiae ex mss. codicib. I. Romae 1753.
- Gaye, G., Carteggio inedito d'artisti dei secoli XV, XVI e XVII. 3 voll. Firenze 1840.
- Gayet, L., Le grand schisme d'Occident d'après les documents contemporains déposés aux archives secrètes du Vatican. 2 vols. Florence-Berlin 1889.
- Gebhardt, B., Die Gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof. Breslau 1884.
- Gebhardt, B., Adrian von Corneto. Ein Beitrag zur Geschichte der Kurie und der Renaissance. Breslau 1886.
- Gebhart, E., Moines et Papes. Paris 1896.
- Geffroy, A., L'histoire monumentale de Rome et la prem. Renaissance. Paris 1879. Geiger, L., Betrarca. Leipzig 1874.
- Geiger, L., Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. (Allgemeine Geschichte in Einzelbarstellungen. Herausgegeben von Wilh. Onden. Zweite Abteilung, achter Teil.) Berlin 1882.
- Georgius, Domin., Vita Nicolai Quinti Pont. Max. ad fidem veterum monumentorum. Accedit eiusdem Disquisitio de Nicolai V. erga litteras et litteratos viros patrocinio. Romae 1742.
- Geschichte ber papstlichen Runtien in Deutschland (von Moser). Bb. II. Frankfurt und Leipzig 1788.
- Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. Bd. XIX: Des Augustinerpropstes Joh. Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum. Bearbeitet von Dr. K. Grube. Halle 1886.
- Geschichtsquellen, Thüringische. Bb. Il: Chronicon ecclesiasticum Nicolai de Siegen O. S. B. Herausgegeben von F. A. Wegele. Jena 1855.
- Gehmüller, H. v., Die ursprünglichen Entwürfe für St. Peter in Rom, nebst zahlreichen Ergänzungen und neuem Texte zum erstenmal herausgegeben. Wien-Paris 1875—1880. 1 Bd. Text und 1 Bd. Tafeln.
- Gherardi, Aless., La guerra dei Fiorentini con Papa Gregorio XI. detta la guerra degli Otto Santi, im Arch. st. Ital., III. Serie, Bb. V, VI, VII und VIII (auch feparat). Firenze 1868.
- Giannone, Pietro, Istoria civile del regno di Napoli. Ediz. accresciuta di note critiche ecc. T. III. Venezia 1766.

- Gierke, Otto, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte. VI: Johann Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien. Breslau 1880.
- Gieseler, J. C. L., Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bb. II, Abteilung 3 und 4. Bonn 1829—1835.
- Giornale storico della Letteratura Italiana diretto e redatto da A. Graf, F. Novati, R. Renier. T. I ss. Roma-Torino-Firenze 1883 ss.
- Giornali Napolitani dall' anno 1266 sino al 1478. Muratori, Script. XXI, 1081—1138. Mediolani 1732.
- Giuliari, Giambattista Carlo, Della Letteratura Veronese al cadere del secolo XV. Bologna 1876.
- Glassberger, N., Chronica, in den Analecta Franciscana. T. II. Quaracchi 1887.
- Goeller, E., König Sigismunds Kirchenpolitik 1404—1410. Dissertation. Freiburg i. Br. 1901.
- Goerg, Regesten ber Erzbischöfe zu Trier. Trier 1861.
- Gori, f. Archivio storico, artistico ecc.
- Gothein, Die Kulturentwicklung Subitaliens in Einzeldarftellungen. Breslau 1886.
- Gottlob, Abolf, Karls IV. private und politische Beziehungen zu Frankreich. Innsbruck 1883.
- Sottlob, Adolf, Aus der Camera Apostolica des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des papstlichen Finanzwesens und des endenden Mittelalters. Innsbruck 1889.
- Goyau-Pératé-Fabre, Le Vatican, les Papes et la Civilisation. Paris 1895.
- Gradonicus, Io. Hieronym., Pontificum Brixianorum series commentario historico illustrata, accessit codicum Ms. elenchus in archivo Brixianae cathedralis asservatorum. Brixiae 1755.
- Gräße, J. G. Th., Lehrbuch einer allgemeinen Litteraturgeschichte aller Völker der Welt. II. Bb., 3. Abteilung, 2. Hälfte. Dresden und Leipzig 1843.
- Graziani, Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491 secondo un codice appartenente ai conti Baglioni pubbl. per cura di Ariodante Fabretti con annotazioni del medesimo, di F. Bonaini e F. Polidori. Arch. stor. ital. T. XVI, P. I, p. 71 s. Firenze 1850.
- Gregorovius, F., Lucrezia Borgia. Nach Urkunden und Korrespondenzen ihrer eigenen Zeit. Bb. I. Zweiter Abdruck. Stuttgart 1874.
- Gregorovius, F., Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Vom 5. bis zum 16. Jahrhundert. Dritte, verbesserte Auflage. Bd. VI und VII. 1879—1880.
- Gregorovius, F., Die Grabbenkmäler der Päpfte, Marksteine der Geschichte des Papfttums. Zweite, neu umgearbeitete Auflage. Leipzig 1881.
- Grisar, H., Analecta Romana. Descrizioni, Testi, Monumenti dell' Arte riguardanti principalmente la Storia di Roma e dei Papi nel Medio Evo. I. Roma 1899.
- Grisar, D., Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter. Mit besonderer Berücksschitigung von Kultur und Kunst nach den Quellen dargestellt. Bd. I. Freiburg i. Br. 1900.
- Grotesend, H., Quellen zur Franksurter Geschichte. Bd. I: Franksurter Chroniken und annalistische Auszeichnungen des Mittelalters. Bearbeitet von Dr. A. Froning. Franksurt a. M. 1884.
- Grube, Karl, Die Legationsreise des Kardinals Nikolaus von Eusa durch Norddeutsch= land. Histor. Jahrb. I, 393—412. Münster 1880.

- Grube, Karl, Johannes Busch, Augustinerpropst zu Hildesheim. Ein katholischer Reformator des 15. Jahrhunderts. (Sammlung historischer Bildnisse.) Freiburg i. B. 1881.
- Grube, Karl, Gerhard Groot und seine Stiftungen. (Zweite Vereinsschrift der Görres-Gesellschaft für 1883.) Köln 1883.
- (Guasti, C.,) Due Legazioni al Sommo Pontefice per il Comune di Firenze presedute da Sant' Antonino arcivescovo. Firenze 1857. (Gelegenheitsschrift von nur 250 Exemplaren.)
- Guericke, H. E. F., Handbuch der Kirchengeschichte. Fünste, vermehrte und verbesserte Auflage. Band I. (Einleitung, ältere und mittlere Kirchengeschichte.) Halle 1843.
- Guglielmotti, Alb., Storia della Marina Pontifica nel medio evo dal 728 al 1499. Vol. II. Firenze 1871.
- Guglielmotti, Alb., Storia delle fortificazioni nella spiaggia Romana risarcite ed accresciute dal 1560 al 1570. Roma 1880.
- Guhl, E., Künstlerbriefe. Zweite Auslage, von A. Rosenberg. 2 Teile. Berlin 1880. Guichenon, Samuel, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie. Lyon 1660.
- Guidicini, Gius., Miscellanea storico-patria Bolognese. Bologna 1872.
- Guiraud, J., L'État pontifical après le grand schisme. Étude de géographie politique. Paris 1896.
- Haeser, Heinrich, Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krankheiten. Dritte Bearbeitung. Bd. I und III. Jena 1875—1882.
- (Haffner, P.,) Die Renaissance des Heidentums, im "Katholik", Jahrgang LV. Erste Hälfte. Mainz 1875.
- Haffner, P., Grundlinien der Geschichte der Philosophie. (Grundlinien der Philosophie als Aufgabe, Geschichte und Lehre zur Einleitung in die philosophischen Studien. Bb. II.) Mainz 1881.
- Hagen, K., und E. Duller, Deutsche Geschichte. Reue illustrierte Ausgabe. Bb. III. Hamm 1862.
- Hain, L., Repertorium bibliographicum. 4 voll. Stuttgart. 1826-1838.
- Haller, J., Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Konzils von Basel. 1—3. Basel 1896—1900.
- Hammer, J. v., Geschichte des osmanischen Reiches, großenteils aus bisher unbenutzten Handschriften und Archiven. Bb. I und II. Peft 1827—1828.
- Hammerich, F., Sankt Birgitta, die nordische Prophetin und Ordensstifterin. Gin Lebens- und Zeitbild aus dem 14. Jahrhundert. Deutsche autorisierte Ausgabe von Alexander Michelsen. Gotha 1872.
- Hansen, J., Westsalen und Rheinland im 15. Jahrhundert. 2 Bde. (Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven. Bd. XXXIV und XLII.) Leipzig 1888 bis 1890.
- Hansen, J., Zauberwesen, Inquisition und Hexenprozeß im Mittelalter und die Entftehung der großen Hexenverfolgung. München 1900.
- Hardt, H. v. d., Magnum oecumenicum Constantiense Concilium. Francofurti et Lipsiae 1697—1700. 6 voll.
- Hartwig, D., Leben und Schriften Heinrichs von Langenstein. Zwei Untersuchungen. Marburg 1857—1858.
- Hartzheim, Vita Nicolai de Cusa Cardinalis et episcopi Brixinensis etc. Trever. 1730.

- Hartzheim, I., Concilia Germaniae. T. V. Coloniae 1763.
- Saie, R., Caterina von Siena. Gin Beiligenbild. Leipzig 1864.
- Safetbach, Die Türkennot im 15. Jahrhundert. Wien 1864.
- Haupt, hermann, Die religiösen Sekten in Franken vor der Reformation, in der Festgabe zur dritten Säkularscier der Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg, dargebracht von B. Gramich, H. Haupt und K. K. Müller. Würzburg 1882.
- Säuffer, L., Geschichte der rheinischen Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und litterarischen Berhältniffen. Zweite Ausgabe. Bd. I. Heidelberg 1856.
- Bauffner, J., Die deutsche Kaisersage. Bruchsal 1882.
- Heeren, A. H. S. L., Geschichte des Studiums der klassischen Litteratur seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften. 2 Bbe. Göttingen 1797—1801.
- Hefele, Die temporäre Wiedervereinigung der griechischen mit der lateinischen Kirche. Dritter Artikel: Wiederauflösung der Union und Eroberung Konstantinopels durch die Türken. Tüb. Theolog. Quartalschrift. Jahrgang XXX. S. 179—229. Tübingen 1848.
- Hefele, C. J., Konziliengeschichte nach den Quellen bearbeitet. Bb. VI und VII. Freiburg i. Br. 1867—1874. (Bb. VI. 2. Aufl. von Prof. A. Knöpfler, 1890.)
- Heinemann, Dr. von, Aneas Shlvius als Prediger eines allgemeinen Kreuzzuges gegen die Türken. Programm des herzoglichen Karlsghmnasiums in Bernburg. Bernburg 1855.
- heinemann, D. von, Die handschriften der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel. Erfte Abteilung. Die helmstedter handschriften. I. Wolfenbüttel 1884.
- Heinrich, J. B., Dogmatische Theologie. Bb. II. Mainz 1876.
- Hergenröther, J., Anti-Janus. Eine historisch-theologische Kritik der Schrift: "Der Papst und bas Konzil von Janus." Freiburg i. Br. 1870.
- Hergenröther, J., Katholische Kirche und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwicklung und in Beziehung auf die Fragen der Gegenwart. Historisch= theologische Essays und zugleich ein Anti-Ianus vindicatus. Zwei Abteilungen. Freiburg 1872.
- Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. Bd. II und III. Freisburg 1877—1880.
- Hergenröther-Hefele, Konziliengeschichte. Nach den Quellen dargestellt. Bb. VIII. (Der Fortsetzung von Kardinal Hergenröther I. Bb.) Freiburg 1887.
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister bes Johanniterordens (1377 bis 1396). Mühlhausen i. Th. 1878.
- Herhberg, G. F., Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart. Zweiter Teil. Vom lateinischen Kreuzzug bis zur Vollendung der osmanischen Eroberung 1204—1470. Gotha 1877.
- Herhberg, G. F., Geschichte ber Byzantiner und bes osmanischen Reiches bis gegen Ende bes 16. Jahrhunderts. (Allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen, herausg. von Wilh. Onden.) Berlin 1883.
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentaltheologie. Freiburg i. Br. 1879.
- Hettinger, F., Die Göttliche Komödie des Dante Alighieri nach ihrem wesentlichen Inhalt und Charafter. Freiburg i. Br. 1880.
- Hettner, S., Italienische Studien. Bur Geschichte der Renaissance. Braunschweig 1879. Bend, W., Geschichte des Levantehandels im Mittelalter. Bb. II. Stuttgart 1879.
- Hinschius, P., Spitem des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. 3 Bbe. Berlin 1869—1883.

Histoire littéraire de la France. T. XXIV. Paris 1862.

Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland. Bb. I ff. München 1838 ff. Hossimann, J., Die Verehrung und Anbetung des allerheiligsten Sakramentes des Altars. Geschichtlich dargestellt. Kempten 1897.

Hoffmann, P., Studien zu Leon Battista Albertis zehn Büchern de re aedificatoria. Frankenberg i. S. 1883.

Höfler, C., Ruprecht von der Pfalz, genannt Clem, römischer König. 1400—1410. Freiburg i. Br. 1861.

Höfler, C., Kaisertum und Papsttum. Ein Beitrag zur Philosophie der Geschichte. Prag 1862.

Höfler, C., Aus Avignon. Prag 1868.

Höfler, C., Anna von Luxemburg, Kaiser Karls IV. Tochter, König Richards II. Gemahlin, Königin von England, 1382—1394, in den Denkschriften der kaiser-lichen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-histor. Klasse. XX, 89—240. Wien 1871.

Höfler, C. v., Die avignonesischen Päpste, ihre Machtfülle und ihr Untergang, im Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Jahrgang XXI. S. 231 bis 285. Wien 1871.

Höfler, C. v., Die romanische Welt und ihr Verhältnis zu den Reformideen des Mittelalters. Wien 1878.

Höfler, C. v., Don Rodrigo de Borja (Papft Alexander VI.) und seine Söhne, Don Pedro Luis, erster, und Don Juan, zweiter Herzog von Gandia aus dem Hause Borja. In den Denkschriften der Wiener Akademie XXXVII, 89—171. Wien 1889.

Hollweck, J., Der Apostolische Stuhl und Rom. Eine Untersuchung über die rechtliche Natur der Verbindung des Primates mit der Sedes Romana. Mainz 1895.

Hopf, C., Griechensand im Mittelaster und in der Neuzeit. (Allgem. Encyklopädie, herausg. von Ersch und Gruber.) Erste Sektion. Bb. LXXXVI. Leipzig 1868. Huber, A., Geschichte Österreichs. Bb. II und III. Gotha 1885—1888.

hübler, B., Die Konstanzer Resormation und die Konkordate von 1418. Leipzig 1867. Hübner, de, Sixte-Quint. T. I. Paris 1870.

lacobus Philippus Bergomas, Supplementum Chronicarum. Venetiis 1513. (Da mir diese Ausgabe nicht zugänglich war, citiere ich nach der italienischen Überssehung, die 1520 ebenfalls in Benedig erschien.)

Jäger, Albert, Der Streit des Kardinals Nikolaus von Eusa mit dem Herzoge Siegmund von Österreich als Grafen von Tirol. Ein Bruchstück aus den Kämpsen der weltlichen und kirchlichen Gewalt nach dem Konzilium von Basel. 2 Bde. Innsbruck 1861.

Jahrbuch, historisches, der Görres-Gesellschaft, redigiert von Hüffer, Gramich, Grauert, Pastor, Schnürer u. s. w. 1 ff. Münster und München 1880 ff.

Jahrbuch der königlich preußischen Kunftsammlungen. Bd. I ff. Berlin 1880 ff.

Janitschef, S., Die Gesellschaft der Renaissance in Italien und die Runft. Vier Vorträge. Stuttgart 1879.

Janner, F., Geschichte ber Bischöfe von Regensburg. Bb. III. Regensburg 1886.

Janssen, Joh., Frankfurts Reichskorrespondenz nebst andern verwandten Aktenstücken von 1376 bis 1519. Des zweiten Bandes erste Abteilung (1440—1486). Freisburg i. Br. 1866.

- Janisen, Joh., Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften. 3 Bbe. Freiburg i. Br. 1868.
- Janffen, Joh., Geschichte des deutschen Bolkes seit dem Ausgang des Mittelalters. Bb. I. 17. u. 18. Auflage, bes. von L. Paftor. Freiburg i. Br. 1897.
- Janus [Döllinger, Huber u. a.], Der Papst und das Konzil. Eine weiter ausgeführte und mit dem Quellennachweis versehene Neubearbeitung der in der "Augsburger Allg. Zeitung" erschienenen Artikel: "Das Konzil und die Civiltà". Leipzig 1869.
- Jele, Dr., Die Bedeutung des Papfttums und Leos XIII. für die Kunft. Bortrag, abgedruckt im Wiener , Vaterland' 1887, Nr. 344.
- 31gen, j. Aeneae Sylvii Hist. Frid. III.
- Infessura, Stef., Diario della città di Roma. Muratori, Script. III, 2, 1111—1252. Mediolani 1734. Nuov. ed. di Tommasini. Roma 1890.
- Invernizzi, Giosia, Storia letteraria d'Italia. Il Risorgimento. Parte I. Il secolo XV. Milano 1878.
- Joachimsohn, P., Gregor Heimburg. (Hiftor. Abhandlungen aus dem Münchener hiftor. Seminar, herausg. von Beigel und Grauert. Heft I.) Bamberg 1891.
- Ioannis, G. Chr., Scriptores rerum Mogunticarum. 3 voll. Francof. 1723—1727. Jorga, N., Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XV° siècle. Seconde Série. Paris 1899.
- Istoria Bresciana (Memorie delle guerre contra la Signoria di Venezia dall' anno 1437 sino al 1468 di Cristoforo da Soldo Bresciano). Muratori, Script. XXI, 789—914.
- Istoria della città di Chiusi in Toscana di Mess. Jacomo Gori da Senalonga. Tartinius, Script. I, 879—1124. Florentiae 1748.
- Kampen, N. G. van, Geschichte der Niederlande. Bd. I: Bon den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1609. Hamburg 1831.
- Kampers, F., Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage. 2. Aufl. München 1896. Kampschulte, F. B., Zur Geschichte des Mittelalters. Drei Vorträge. Bonn 1864.
- Kaprinai, St., Hungaria diplomatica temporibus Matthiae de Hunyad. Pars II. Vindobonae 1771.
- Katholik, der, Zeitschrift für kath. Wissenschaft und kirchliches Leben. Jahrg. I ff. Straßburg und Mainz 1820 ff.
- Katona, Steph., Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae. Tom. VI. Ordine XIII. Pars II (1448-1458). Pestini 1780.
- Raufmann, G., Die Geschichte der beutschen Universitäten. 2 Bbe. Stuttgart 1888 und 1896.
- Kayser, Fr., Papst Nikolaus V. (1447—1455) und das Vordringen der Türken, im Histor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft VI, 208—231. München 1885.
- Kehrmann, K., Frankreichs innere Kirchenpolitik von der Wahl Clemens' VII. und dem Beginn des großen Schismas bis zum Pisaner Konzil und der Wahl Alexanders V. 1378—1409. Jena 1890.
- Reiblinger, F. A., Geschichte bes Benediktinerstiftes Melt in Niederöfterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. Bb. I. Wien 1867.
- Kemetter, A. M., Flavio Biondos Verhältnis zu Papft Eugen IV., im Jahresbericht des b. Staatsgymnasiums im 6. Bezirk von Wien. Wien 1896.
- Kenner, F., Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol, im Jahrbuch der kunsthist. Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. XVII, 101 ff. Wien 1896.

- Kerschbaumer, A., Geschichte des deutschen Nationalhospizes Anima' in Rom. Nach authentischen, bisher unbenutten Quellen. Wien 1868.
- Keufsen, Hermann, Die politische Stellung der Reichsstädte, mit besonderer Berücksschligung ihrer Reichsstandschaft unter König Friedrich III. 1440—1457. Berstiner Juangural-Dissertation. Bonn 1885.
- Kinkel, G., Kunft und Künftler am papstlichen Hofe in der Zeit der Früh-Kenaissance, in den Beilagen der "Augsburger Allgem. Zeitung' 1879, Nr. 200. 202. 203. 204. 205. 209. 210.
- Kirchenlexikon oder Enchklopädie der kathol. Theologie und ihrer Hilfswiffenschaften, herausgegeben von H. J. Weher und B. Welte. 12 Bde. Freiburg 1847—1856. Zweite Auflage, begonnen von Kard. J. Hergenröther, fortgesetzt von F. Kaulen. 12 Bde. Freiburg i. Br. 1882—1901.
- Kirsch, J. P., Die Rückfehr der Päpste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom. Auszüge aus den Kameralregistern des Vatikanischen Archivs. (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, herausg. von der Görress-Gesellschaft.) Paderborn 1898.
- Rlaic, B., Geschichte Bosniens von den ältesten Zeiten bis zum Verfalle des Konig= reiches. Nach dem Arvatischen von Dr. Jvan von Bojnicic. Leipzig 1885.
- Klüpfel, Engelb., Vetus bibliotheca ecclesiastica. Vol. I., pars prior. Friburgi Brisgoviae 1780.
- Kneer, A., Die Entstehung der konziliaren Theorie. Zur Geschichte des Schismas und der kirchenpolitischen Schriftsteller Konrad von Gelnhausen († 1380) und Heinrich von Langenstein († 1397). Rom 1893.
- Koch, Sanctio pragmatica Germanorum. Argentorati 1789.
- Kolde, Th., Die beutsche Augustinerkongregation und Johann von Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- und Reformationsgeschichte. Gotha 1879.
- Kollar, F., Monumentorum omnis aevi analecta. Viennae 1761.
- Körting, G., Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance. Bb. I: Petrarcas Leben und Werke; Bd. II: Boccaccios Leben und Werke; Bd. III: Die Anfänge der Renaissance-Litteratur in Italien. Erster Teil: Einleitung. Die Vorläuser der Renaissance die Begründer der Renaissance. Leipzig 1878—1884.
- Röhfchte, Ruprecht von der Pfalz und das Konzil zu Pifa. Jena 1890.
- Kraus, F. X., Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende. Zweite Auflage. Trier 1882.
- Kraus, F. A., Francesco Petrarca in seinem Brieswechsel. Deutsche Rundschau Bb. 85 und 86. Berlin 1895—1896.
- Kraus, F. X., Dante. Sein Leben und seine Werke, sein Verhältnis zur Kunst und zur Politik. Berlin 1897.
- Kraus, Fr. A., Geschichte der christlichen Kunft. Bd. II: Die Kunst des Mittelalters, der Renaissance und der Neuzeit. 1. Abtlg.: Mittelalter. Freiburg i. Br. 1897. 2. Abtlg.: Renaissance und Neuzeit. Erste Hälfte. Ebenda 1900.
- Krones, F. v., Handbuch der Geschichte Ofterreichs. Bd. II. Berlin 1877.
- Krumbacher, K., Geschichte der byzantinischen Litteratur. Zweite Auflage, bearbeitet unter Mitwirkung von A. Ehrhard und H. Gelzer. München 1897.
- Kupelwieser, L., Die Kämpfe Ungarns mit den Osmanen bis zur Schlacht bei Mohacs 1526. Wien und Leipzig 1895.
- Labbe, Ph., Sacrosancta Concilia. 21 voll. Venet. 1728-1733.
- Lager, Dr., Die Abtei Gorze in Lothringen. Brunn 1887.

Lamius, Ioh., Catalogus codicum manuscriptorum, qui in bibliotheca Riccardiana Florentiae adservantur. Liburni 1756.

Lämmer, H., Analecta Romana. Kirchengeschichtliche Forschungen in römischen Bibliothefen und Archiven. Gine Denkschrift. Schaffhausen 1861.

Lanciani, R., The ruins and excavations of ancient Rome. London 1897.

Langenstein (Herm. de Hassia). Ineditum carmen antiquum pro pace in duos pontifices Avinione et Romae simul sedentes, edit. ab Herm. v. d. Hardt. 1715.

Lea, H. Ch, Hist. sketch of sacerd. celibacy. 2d edit. Boston 1884.

Lea, H. Ch., A history of the Inquisition of the middle ages. 3 vols. New York [1887].

Lea, H. Ch., A history of auricular confession. 3 vols. Philadelphia 1896.

Lechler, Gotthard, Johann von Wickif und die Vorgeschichte der Reformation. 2 Bbe. Leipzig 1873.

Lecoy de la Marche, A., Le roi René. Sa vie, son administration, ses travaux artistiques et littéraires d'après les documents inédits des archives de France et d'Italie. 2 vols. Paris 1875.

Leberer, St., Der spanische Kardinal Johann von Torquemada, sein Leben und seine Schriften. Gekrönte Preisschrift. Freiburg i. Br. 1879.

Leibniz, Scriptores rerum Brunsvicensium. Hannoverae 1707.

Lemmens, L., Niederfächsische Franziskanerklöfter im Mittelalter. Beitrag zur Kirchenund Kulturgeschichte. Hildesheim 1896.

Lenz, Mt., König Sigismund und Heinrich der Fünfte von England. Gin Beitrag zur Geschichte der Zeit des Konftanzer Konzils. Berlin 1874.

Lenz, M., Drei Traftate aus dem Schriftenchklus des Konstanzer Konzils. Marburg 1876.

Leo, S., Geschichte von Stalien. Teil 3 und 4. Hamburg 1829-1830.

Leo, H., Universalgeschichte. Bd. II, die Geschichte des Mittelalters enthaltend. Dritte, umgearbeitete Auflage. Halle 1851.

Leonetti, A., Papa Alessandro VI. secondo documenti e carteggi del tempo. Vol. I. Bologna 1880.

L'Épinois, Henri de, Le gouvernement des papes et les révolutions dans les états de l'église d'après les documents authentiques extraits des Archives secrètes du Vatican et autres sources italiennes. Paris 1866.

Lettera del Venerabile Maestro Luigi Marsili contro i vizj della corte del Papa. Testo di lingua ora ridotto alla sua vera lezione. Genova 1859.

Lettere di Sant' Antonino arcivescovo di Firenze. Firenze 1859.

Liber confraternitatis B. Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe, quem rerum germanicarum cultoribus offerunt sacerdotes aedis Teutonicae B. Mariae de Anima Urbis in anni sacri exeuntis memoriam. Romae 1875.

Lichnowsth, E. M., Geschichte des Hauses Habsburg. Sechster Teil: Von Herzog Friedrichs Wahl zum römischen König bis zu König Ladislaus' Tode. Wien 1842.

Lilly, W. S., Renaissance Types. London 1901.

Limburger Chroniken: Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters. Herausgegeben von der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Vierten Bandes erste Abteilung. Hannover 1883.

Lindner, Th., Papft Urban VI., in Briegers Zeitschrift für Kirchengeschichte III, 409-428. 525-546. Gotha 1879.

- Lindner, Th., Geschichte des deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation. Erste Abteilung. Bb. I—II. Braunschweig 1875—1880.
- Linneborn, J., Die Reformation der westfällschen Benediktinerklöster im 15. Jahrhundert durch die Bursfelder Kongregation, in Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und Cistercienserorden. Jahrg. 20, 21 u. 22. Brünn 1899 und 1901.
- Litta, P., Famiglie celebri italiane. Disp. 1—183. Milano e Torino 1819—1881. Litteraturblatt, Theologisches. In Verbindung mit der katholisch-theologischen Fakultät und unter Mitwirkung vieler Gelehrten herausg. von Prof. Dr. F. Heusch. Jahrg. I—XII. Bonn 1866—1877.
- Lopez, De rebus gestis S. R. E. cardinalis Carvajalis commentarius. Romae 1754. Lorenz, D., Papstwahl und Kaisertum. Gine historische Studie aus dem Staats- und Kirchenrecht. Berlin 1874.
- Lorenz, O., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Bd. II. Zweite, umgearbeitete Auflage. Berlin 1877.
- Loserth, J., Beiträge zur Geschichte ber husitischen Bewegung. III. Der Tractatus de longevo schismate bes Abtes Lubolf von Sagan im Archiv für öfterr. Gesch. LX, 343—561. Wien 1880.
- Loserth, J., Studien zur Kirchenpolitik Englands im 14. Jahrhundert. Erster Teil: Bis zum Ausbruch bes großen Schismas (1378). Wien 1897.
- Lünig, Christ., Codex Italiae diplomaticus. 4 voll. Francofurti 1725-1732.
- Lühow, K. v., Die Kunstschäße Italiens in geographisch-historischer Übersicht geschildert. Stuttgart 1887.
- Maaffen, Fr., Neun Kapitel über freie Kirche und Gewiffensfreiheit. Graz 1876.
- Macaulay über die römisch-katholische Kirche. Bearbeitet von Th. Creizenach. Zweite Auflage. Franksurt a. M. 1870.
- Magenta, C., I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia e loro attinenze con la Certosa e la Storia cittadina. 2 voll. 1883.
- Magnan, Histoire d'Urbain V et de son siècle d'après les manuscrits du Vatican. Deuxième édition. Paris 1863.
- (Mai, A.,) Spicilegium Romanum. T. I-X. Romae 1839-1844.
- Makuscev, B., Hiftorische Untersuchungen über die Slaven in Albanien während des Mittelalters. Warschau 1871. (In russischer Sprache.)
- Makuscev, V., Monumenta historica Slavorum meridionalium vicinorumque populorum e tabulariis et bibliothecis Italiae deprompta etc. T. I. Vol. I: Ancona Bononia Florentia. Vol. II. Varsoviae 1874—1882.
- Malagola, Carlo, Della vita e delle opere di Antonio Urceo detto Codro. Studj e ricerche. Bologna 1878.
- Malagola, Carlo, L'Archivio di Stato in Bologna dalla sua istituzione a tutto il 1882. Modena 1883.
- Malavolti, O., Istoria de fatti e guerre de' Sanesi. P. III dal 1405 al 1555. Venezia 1599.
- Mancini, G., Vita di Leon Battista Alberti. Firenze 1882.
- Mancini, G., Vita di Lorenzo Valla. Firenze 1891.
- Mandalari, M., Pietro Vitali ed un documento inedito riguardante la storia di Roma (secolo XV). Studio. Roma 1887.
- Manetti, I., Vita Nicolai V. summi pontificis ex manuscripto codice Florentino, bei Muratori, Script. rer. Italic. III, 2, 908—960. Mediolani 1734.

- Manfroni, C., Storia della marina italiana dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto. Roma 1897.
- Manni, D. M., Istoria degli anni santi dal loro principio fino al presente del MDCCL (tratta in gran parte da quella del P. L. F. Tommaso Maria Alfani dell' Ord. de' Predicadori). Firenze 1750.
- Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. T. XXIX. Venetiis 1788.
- Manzi, G., Testi di lingua inediti tratti da' codici della biblioteca Vaticana. Roma 1816.
- Marchese, V., Scritti varj. Seconda ediz. 2 voll. Firenze 1860.
- Marchese, P. Vincenzo, Memorie dei più insigni Pittori, Scultori e Architetti Domenicani. Quarta edizione accresciuta e migliorata. 2 voll. Bologna 1878—1879.
- Marcour, E., Anteil der Minoriten am Kampfe zwischen König Ludwig IV. von Bapern und Papst Johann XXII. bis zum Jahre 1328. Emmerich 1874.
- Marini, Gaet., Degli archiatri Pontifici. Vol. I. II. Roma 1784.
- Markgraf, H., Über das Verhältnis des Königs Georg von Böhmen zu Papft Pius II. 1458—1462. Im Jahresbericht des königl. Friedrichs-Chmnasiums zu Breslau 1867.
- Martène (Edmundi) Thesaurus nov. anecdotorum complectens regum ac principum aliorumque virorum etc. 5 voll. Lutetiae 1717.
- Martène (Edmundi) et Durand (Ursini) Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio. 9 voll. Parisiis 1724—1733.
- Martens, J., Die lette Kaiserkrönung in Rom. Leipzig 1900.
- Martens, B., Die Beziehungen der Überordnung, Rebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat. Hiftorisch-kritische Untersuchungen mit Bezug auf die kirchenpolitischen Fragen der Gegenwart. Stuttgart 1877.
- Majins, A., Flavio Biondo, fein Leben und feine Werke. Leipzig 1879.
- Masius, A., Über die Stellung des Kamaldulensers Ambrogio Traversari zum Papst Eugen IV. und zum Basler Konzil. Döbeln 1888.
- Mas-Latrie, de, Trésor de chronologie d'histoire et de géographie. Paris 1889.
- Massari, Ces., Saggio storico-medico sulle pestilenze di Perugia e sul governo sanitario di esse dal secolo XIV fino ai giorni nostri. Perugia 1838.
- Matagne, Une réhabilitation d'Alexandre VI, in der Revue des quest. hist. T. IX, p. 466 ss. Paris 1870.
- Matthieu, Msgr. le Cardinal, Le pouvoir temporel des papes justifié par l'histoire. Étude sur l'origine, l'exercice et l'influence de la souveraineté pontificale. Paris 1863.
- Maulde, de, Les Juifs dans les États français du Saint-Siège. Documents pour servir à l'histoire des Israélites et de la Papauté. Paris 1886.
- Maurenbrecher, W., Studien und Stizzen zur Geschichte der Resormationszeit. Leipzig 1874.
- Mazio, P., Di Rainaldo Brancaccio Cardinale e di Onorato I. Gaetani, conte di Fondi. Roma 1845.
- Mehus, L., Vita Ambrosii Traversarii (vor Ambros. Traversarii epistolae a P. Canneto in libros XXV tributae). Florentiae 1759.

- Meiners, C., Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten ber Wiederherstellung der Wiffenschaften. Bd. II. Zurich 1796.
- Mélanges d'archéologie et d'histoire (École française de Rome). Paris 1881 ss.
- Mencken, I. B., Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum. Lipsiae 1730.
- Menzel, K. A., Die Geschichte der Deutschen. Bb. V, VI u. VII. Breslau 1819 bis 1821.
- Menzel, K., Kurfürst Friedrich der Siegreiche von der Pfalz. Nach seinen Beziehungen zum Reiche und zur Reichsresorm in den Jahren 1454—1464 dargestellt. Inaugural-Dissertation. München 1861.
- Meuschen, I. Gerh., Caeremonialia electionis et coronationis pontificis Romani et caeremoniale episcoporum iuxta prima, genuina ac rarissima exemplaria Romana, Veneta ac Taurinensia cum figuris necessariis una cum curioso ἀνεκθοτω de creatione papae Pii II. etc. Francofurti 1732.
- Mignanti, F. M., Istoria della s. patriarcale Basilica Vaticana. 2 voll. Roma 1867. Migne, Dictionnaire des Cardinaux. Paris 1857.
- Minieri Riccio, Camillo, Saggio di Codice diplomatico formato sulle antiche scritture dell' Archivio di Stato di Napoli. Vol. II, parte prima che principia dal 25 febbrajo dell' anno 1286 e termina sul 1º luglio 1434. Napoli 1879.
- Minoia, M., La vita di Maffeo Vegio, umanista lodigiano. Lodi 1876.
- Mirot, L., La politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376. Paris 1899.
- Miscellanea Francescana di storia, di lettere, di arti diretta dal S. D. Michele Faloci Pulignani. I ss. Foligno 1886.
- Mitteilungen des Instituts für öfterreichische Geschichtsforschung, redigiert von E. Mühlbacher. Bd. I ff. Innsbruck 1880 ff.
- Möhler, Joh. Abam, Kirchengeschichte. Herausgegeben von Pius Bonif. Cams O. S. B. Bd. II und III. Regensburg 1867—1868.
- Molinet, Cl. du, Historia summorum pontificum a Martino V. ad Innocentium XI. per eorum numismata. Lutet. 1679.
- Moll, W., Die vorreformatorische Kirchengeschichte der Niederlande. Deutsch bearbeitet von P. Zuppke. Abteil. 2. Leipzig 1895.
- Monnier, M., Litteraturgeschichte der Renaissance von Dante bis Luther. Deutsche Ausgabe. Nördlingen 1888.
- Monnier, Ph., Le Quattrocento. Essai sur l'histoire littéraire du XV<sup>e</sup> siècle. 2 vols. Paris 1901.
- Monrad, D. G., Die erste Kontroverse über den Ursprung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses. Laurentius Balla und das Konzil zu Florenz. Aus dem Dänischen von A. Michelsen. Gotha 1881.
- Montfaucon, B. de, Diarium italicum. Paris. 1702.
- Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti ediderunt Caesareae Academiae scientiarum socii delegati. Concilium Basileense. Scriptorum t. I et II. Vindobonae 1857—1873.
- Monumenta Hungariae historica. Acta extera. Vol. III. Magyar Diplomacziai Emlékek az Anjou-Korból. Budapest 1876.
- Monumenta historica Soc. Iesu. S. Franciscus Borgia. P. I. Matriti 1894.
- Mordtmann, A. D., Belagerung und Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453. Nach den Originalquellen dargestellt. Stuttgart und Augsburg 1858.

Morelli, Giovanni e Lionardo, Croniche pubbl. da Fr. Ildefonso di San Luigi, in ben Delizie degli cruditi Toscani. T. XIX. Firenze 1785.

Morichini, Carlo Luigi, Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Ediz. novissima. Roma 1870.

Moro, G., Di s. Antonino in relazione alla riforma cattolica nel sec. XV da nuovi documenti. Firenze 1899.

Moroni, Gaetano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni. 109 voll. Venezia 1840—1879.

Mostra d. Città di Roma alla Esposizione di Torino nell' anno 1884.

Mougel, D. A., Denys le Chartreux 1402—1471. Montreuil-sur-Mer 1896.

Muffel, R., Beichreibung der Stadt Rom, herausg. von 28. Bogt. Tübingen 1876.

Müller, C., Der Kampf Ludwigs des Banern mit der römischen Kurie. Ein Beitrag zur Geschichte des 14. Jahrhunderts. Bb. I: Ludwig der Bayer und Johann XXII; Bd. II: Ludwig der Bayer, Benedikt XII. und Clemens VI. Tübingen 1879—1880.

Müller, G., Documenti sulle relazioni delle città Toscane coll' oriente cristiano e coi Turchi fino all' anno MDXXXI. Firenze 1879.

Miller, J. J., Des heitigen Römischen Reiches Teutscher Nation Reichstags=Theatrum unter Kenser Friedrich V. Erster Teil. Jena 1713.

Müntz, E., L'héritage de Nicolas V, in ber Gazette des beaux arts XV, 417-424.
Paris 1877.

Müntz, E., Les anciennes basiliques et églises de Rome au XVe siècle. Paris 1877.

Müntz, E., Les Arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle. Recueil de documents inédits tirés des archives et des bibliothèques romaines. Première partie. Martin V — Pie II. 1417—1464. Paris 1878. (Nachträge in der deuxième partie, 1879. Citiert: Müntz I u. II.)

Müntz, E., Les Précurseurs de la Renaissance. Paris et Londres 1882.

Müntz, E., La Renaissance en Italie et en France à l'époque de Charles VIII. Paris 1885.

Müntz, E., Histoire de l'art pendant la Renaissance. T. I. Paris 1888.

Müntz, E., La Tiare pontificale du VIIIe au XVIe siècle. Paris 1897.

Müntz. E., et Fabre, P.. La Bibliothèque du Vatican au XV<sup>e</sup> siècle d'après des documents inédits. Paris 1887.

Muratorius, Ludovicus. Rerum Italicarum scriptores praecipui ab anno aerae christianae D ad MD quorum potissima pars nunc primum in lucem prodit ex codicibus etc. Muratorius collegit, ordinavit etc. XXVIII voll. in folio. Mediolani 1723—1751.

Nagl, J., und Lang, Alois, Mitteilungen aus dem Archiv des deutschen Nationals hospizes S. Maria dell' Anima in Rom. (Römische Quartalschrift. 12. Supplementscheit.) Rom 1899.

Niccola della Tuccia, Cronaca di Viterbo. Cronache e statuti della città di Viterbo pubblicati ed illustrati da Ignazio Ciampi. Firenze 1872.

Niem, Theod. de, De schismate papistico . . . libri III. Norimbergae 1532. Neue Ausgabe von Erler. Leipzig 1890.

Nolhac, P. de, La bibliothèque de Fulvio Orsini. Paris 1887.

Norrenberg, P., Allgemeine Litteraturgeschichte. Bd. I und II. Münster 1881- 1882.

Nothen, A. Gl., Geschichte aller Jubeljahre und außerordentlichen Jubilaen ber fatholischen Rirche. Regensburg 1875. Novaes, G. de, Elementi della storia de' sommi pontefici. Terza edizione. T. V. Roma 1821.

Novaes, G. de, Introduzione alle vite de' sommi pontefici o siano dissertazioni storico-critiche ecc. 2 voll. Roma 1822.

Novati, F., Epistolario di Coluccio Salutati. 3 voll. Roma 1891-1896.

Nunziante, E., I primi anni di Ferdinando d'Aragona e l'invasione di G. d'Angiò 1458-1464. Studio storico su documenti inediti. Napoli 1898.

Osio, L., Documenti diplomatici tratti dagli archivj Milanesi. Vol. I-III. Milano 1864-1877.

Ottenthal, E. von, Die Bullenregister Martins V. und Eugens IV. Junsbruck 1885. Oudinus, Cas., Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis etc. Tom. III. Lipsiae 1722.

Pacchi, Dom., Ricerche istoriche sulla provincia della Garfagnana esposte in varie dissertazioni. Modena 1785.

Pagi, Franc., Breviarium historico-chronologico-criticum, illustriora Pontificum Romanorum gesta, conciliorum generalium acta etc. complectens. T. IV studio et labore Antonii Pagi. Antverpiae 1727.

Palacky, F., Geschichte von Böhmen, größtenteils nach Urkunden und Handschriften. Bb. III u. IV. Prag 1845—1860.

Palacky, F., Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner Nachbarlande im Zeitalter Georg Podiebrads. (Fontes rerum Austriacarum. 2. Abtlg. XX.) Wien 1860.

Palatius, Gesta Pontificum Romanorum. Venetiis 1687.

Palmerius, Matthias, Opus de temporibus suis. Tartinius, Script. I, 239—278. Florentiae 1748.

Panvinius, Onuph., Romani Pontifices et cardinales S. R. E. a Leone IX ad Paulum P. IV. creati. Venetiis 1557.

Paolo dello Mastro, f. Croniche Romane.

Papebrochii, D., Conatus chronico-historicus ad universam seriem Romanorum Pontificum cum praevio ad eumdem apparatu. Propylaeum ad Acta Sanctorum Maii. Antverpiae 1742.

Papencordt, Felix, Cola di Rienzo und seine Zeit, besonders nach ungedruckten Quellen dargestellt. Hamburg und Gotha 1841.

Papencordt, Felix, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Herausgegeben und mit Anmerkungen, Arkunden, Borwort und Einleitung versehen von Professor Konftantin Höfler. Paderborn 1857.

Paulsen, Friedr., Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters dis zur Gegenwart. Mit besonderer Rücksicht auf den klassischen Unterricht. Leipzig 1885.

Pecci, Giov. Antonio, Storia del vescovado della città di Siena unita alla serie cronologica de' suoi vescovi ed arcivescovi. Lucca 1748.

Pelagius, f. Alvarus.

Persbach, M., Petri de Godis Vicentini Dyalogon de coniuratione Porcaria. Aus einer Königsberger Handschrift herausgegeben. Greifswald 1879.

Perrens, F. T., Histoire de Florence depuis la domination des Medicis jusqu'à la chute de la république. T. I. Paris 1888.

Petrini, Pietrantonio, Memorie Prenestine, disposte in forma di annali. Roma 1795.

Petrucelli della Gattina, F., Histoire diplomatique des Conclaves. Premier volume. Paris 1864.

Philelphus, Franc., Epistolarum familiarum libri XXVII ex eius exemplari transsumpti: ex quibus ultimi XXI novissime reperti fuere et impressorie traditi officine. Venetiis 1502.

Phillips, Georg, Kirchenrecht. 7 Bde. Bd. VIII, Abteil. 1 von F. H. Bering. Regensburg 1845-1889.

Piazza, Carlo, Opere pie di Roma. Roma 1679.

Pichler, A., Geschichte ber kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident von den ersten Anfängen bis zur jüngften Gegenwart. 2 Bde. München 1864—1865.

Pierling, P., La Russie et le Saint-Siège. Études diplomatiqus. I. Paris 1896.

Piper, F., Mythologie der chriftlichen Kunst von der ältesten Zeit bis ins 16. Jahrhundert. 2 Bde. Gotha 1847—1851.

Piper, F., Einleitung in die monumentale Theologie. Gotha 1867.

Pisto, J., Standerbeg. Historische Studie. Wien 1894.

Pius II. Pont. Max., f. Aeneas Sylvius.

Platina, B., Opus de vitis ac gestis summorum pontificum ad Sixtum IV. pont. max. deductum. 1645. (Ich citiere nach diesem holländischen Druck, weil derselbe ein genauer Abbruck der ed. princeps [Venet. 1479] ist.)

Platner-Bunjen, f. Beschreibung ber Stadt Rom.

Poggius, Ioh. Franc., Epistolae. Editas collegit et emendavit plerasque ex codd. msc. eruit, ordine chronologico disposuit notisque illustravit Equ. Thomas de Tonellis. Vol. I—III. Florentiae 1832—1861.

Pool, J. C., Frederik van Heilo en zijn schriften. Amsterdam 1866.

Pray, G., Annales regum Hungariae. Pars III. Vindobonae 1766.

Preger, W., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baher und sein Einkluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland, in den Abhandlungen der historischen Klasse der königl. Baherischen Akademie der Wissenschaften. XIV, 1—71. München 1879.

Prinzivalli, V., Gli anni santi. Appunti storici con molte note inedite tratte dagli archivi di Roma. Roma 1899.

Budert, B., Die turfürftliche Neutralität mährend des Basler Konzils. Gin Beitrag zur beutschen Geschichte von 1438—1448. Leipzig 1858.

Quartalschrift, Tübinger Theologische. Jahrgang I ff. Tübingen 1831 f.

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. I ff. Rom 1898 ff.

Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Litteratur und Kunft. Wien 1849.

Quetif, Iac., J. Echard.

Quirini, A. M. (cardin.), Diatriba praeliminaris ad Francisci Barbari epistolas. Brixiae 1741.

Quirini, A. M. (cardin.), Francisci Barbari et aliorum ad ipsum epistolae. Brixiae 1743.

Rabory, Dom. J. (O. S. B.), Leben der hl. Francisca Romana. Bearbeitet von P. Chrysoft. Stelzer (O. S. B). Mainz 1888.

Rafael (Maffeius) Volaterranus, Commentariorum urbanorum libri XXXVIII. Parisiis 1526.

Raggi, O., La congiura di Stefano Porcaro. Modena 1867.

Rante, L., Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Resormation. Bd. VI. Berlin 1847. Rasponus, Caes., De basilica et patriarchio Lateranensi libri quattuor ad Alexan-

drum VII. Pont. Max. Romae 1656.

Ratti, Nicola, Storia di Genzano con note e documenti. Roma 1797.

Raumer, Fr. von, Die Kirchenversammlungen von Pisa, Kostnitz und Basel, in Raumers Histor. Taschenbuch. Neue Folge. X, 1—164. Leipzig 1849.

Raumer, Karl von, Geschichte der Pädagogik vom Wiederausblühen klassischer Studien bis auf unsere Zeit. Erster Teil. Zweite Auflage. Stuttgart 1846.

Raynaldi, O., Annales ecclesiastici, accedunt notae chronologicae, criticae etc., auctore I. D. Mansi. T. VII—X. Lucae 1752—1753.

Real-Enchklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Unter Mitwirtung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter, durchgängig verbesserter und vermehrter Auflage herausgegeben von Dr. J. Herzog und Dr. G. L. Plitt. Bb. I—XIV. Leipzig 1877—1884.

Reber, Balth., Felix hemmerlin von Zürich. Zürich 1846.

Reichstagsakten, beutsche, unter König Wenzel. Erste Abteilung 1376—1387, herausgegeben von J. Weizsäcker. München 1867. Bb. VI. Gotha 1888.

Renazzi, F. M., Storia dell' università degli studj di Roma, detta la Sapienza, con un saggio storico d. letteratura Romana dal sec. XIII. sino al sec. XVIII. 2 voll. Roma 1803—1804.

Repertorium für Kunstwissenschaft, herausgegeben von Schestag, J. Janitschek, Thode und H. von Tschudi. Bb. I ff. Stuttgart und Berlin 1876 ff.

Repertorium germanicum. Regesten aus den päpstlichen Archiven zur Geschichte des deutschen Reiches und seiner Territorien im 14. und 15. Jahrhundert. Pontifisat Eugens IV. Bd. I (bearbeitet von R. Arnold). Berlin 1897.

Reumont, A. von, Beiträge zur italienischen Geschichte. 6 Bbe. Berlin 1853—1857.

"Reumont, A. von, Geschichte der Stadt Rom. Bb. II und III. Berlin 1867—1870. Reumont, A. von, Briefe heiliger und gottesfürchtiger Italiener. Freiburg i. Br. 1877.

Reumont, A. von, Rleine hiftorifche Schriften. Gotha 1882.

Reumont, A. von, Lorenzo de' Medici il Magnifico. Zweite, vielfach veränderte Auflage. 2 Bde. Leipzig 1883.

Reusch, S., Der Inder der verbotenen Bücher. 2 Bde. Bonn 1883—1885.

Revue des questions historiques. I ss. Paris 1866 ss.

Richental, Ulrich von, Chronik des Konstanzer Konzils, herausgegeben von M. R. Buck. (Bibl. des litterar. Bereins in Stuttgart 158.) Tübingen 1882.

Riezler, Siegmund, Die litterarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwigs des Bayers. Ein Beitrag zur Geschichte der Kämpse zwischen Staat und Kirche. Leipzig 1874.

Riegler, Siegmund, Geschichte Baperns. Bb. III. Gotha 1889.

Rinuccini, Filippo di Cino, Ricordi storici dal 1282 al 1460, ed. Aiazzi. Firenze 1840.

Rio, A. F., De l'art chrétien. Nouvelle édition entièrement refondue et considérablement augmentée. T. II. Paris 1861.

Rocchi, A., La Badia di S. Maria di Grottaferrata. Roma 1884.

Rocquain, F., La cour de Rome et l'esprit de réforme avant Luther. P. III. Le grand schisme. Les approches de la réforme. Paris 1897.

Rodocanachi, Le Saint-Siège et les juifs. Le ghetto à Rome. Paris 1891.

- Rohault de Fleury, Le Lateran au moyen-âge. Monographie récompensée de la 1<sup>re</sup> médaille à l'exposition des beaux-arts. Paris 1877. Gin Band Text und ein Folioband Tafeln.
- Rohrbachers Universalgeschichte ber katholischen Kirche. Bb. XXIII. In deutscher Bearbeitung von Dr. Alois Anöpfler. Münster 1883 (citiert: Rohrbacher-Knöpfler).
- Romanin, Storia documentata di Venezia. T. IV. Venezia 1855.
- Rösler, A., Kardinal Johannes Dominici O. Pr. 1357—1419. Ein Reformatorensbild aus der Zeit des großen Schisma. Freiburg i. Br. 1893.
- Rösler, A., Kardinal Johannes Dominicis Erziehungslehre und die übrigen padagogischen Leistungen Italiens im 15. Jahrhundert. Freiburg i. Br. 1894.
- Rosmini, Carlo de', Idea dell' ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre e de' suoi discepoli. Libri quattro, Bassano 1801.
- Rosmini, Carlo de', Vita di Francesco Filelfo da Tolentino. T. I-III. Milano 1808.
- Rossi, G. B. de, Gli Statuti del comune di Anticoli in Campagna con un atto inedito di St. Porcari, in ben Studj e Documenti. A° II, fasc. II, p. 71—103. Roma 1881.
- Rossi, I. B. de, Inscriptiones christianae urbis Romae. Vol. II, P. I. Roma 1889. Rossi, V., L'indole e gli studi di Giovanni di Cosimo de' Medici, in Atti dell' Accademia dei Lincei. Cl. di scienze morali ecc. 5. Serie. II, 38 ss. 139 ss. Roma 1893.
- Rossi, V., Storia letteraria d' Italia. Il Quattrocento. Milano 1898.
- Roßmann, Wilh., Betrachtungen über das Zeitalter der Reformation. Mit archivalischen Beilagen. Jena 1858.
- Ruggeri, L., L' archiconfraternità del Gonfalone. Memorie. Roma 1866.
- Ruggerius, Const, Testimonia de beato Nicolao Albergato card. S. Crucis et episcopo Bonon. Romae 1744.
- Sabbadini, R., Centotrenta lettere inedite di Francesco Barbaro. Salerno 1884.
- Sabbadini, R., Biografia documentata di Giovanni Aurispa. Noto 1891.
- Sabbadini, R., La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese. Catania 1896. Sabellicus, A. C., Opera. Basileae 1560.
- Sägmüller, J. B., Die Papstwahlen und die Staaten von 1447—1555 (Nifolaus V. bis Paul IV.). Eine kirchenrechtlich=historische Untersuchung über den Anfang des staatlichen Rechtes der Exklusive in der Papstwahl. Tübingen 1890.
- Salembier, L., Le grand schisme d'occident. Paris 1900.
- Salutatus Linus Colucius Pierius, Epistolae ex cod. mss. nunc primum in lucem editae a Ios. Rigaccio. P. I. II. Florentiae 1741—1742.
- Salvi, D., Regola del governo di cura famigliare compilata dal b. Giov. Dominici Fiorentino dell' ordine de' frati predicatori. Testo di lingua. Firenze 1860. Sanesi, Stefano Porcaro e la sua congiura. Pistoja 1887.
- Sansi, A., Storia del comune di Spoleto dal secolo XII al XVII. 2 voll. Foligno 1879—1884.
- Santarem, Visconde de, Quadro elementar das Relações politicas e diplomaticas de Portugal con as diversas potencias do mundo ordenado e composto pelo V. de S., continuado e dirigido pelo Luiz Augusto Rebello da Silva. T. X. Lisbõa 1866.
- Sanudo, Marino, Vite de' duchi di Venezia. Muratori, Script. XXII, 405—1252. Mediolani 1733.

- Sauer, Wilh., Die ersten Jahre ber Münsterischen Stiftssehbe, 1450—1452, und die Stellung des Kardinals Nikolaus von Cues zu derselben während seiner gleichzeitigen Legation nach Deutschland, in der Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, herausgegeben von dem Berein für Geschichte Westfalens. Vierte Folge. Bd. I, 1, S. 84—177. Münster 1873.
- Sauerland, H. Bas Leben des Dietrich von Nieheim nebst einer Übersicht über bessen Schriften. Göttingen 1875.
- Sauerland, H. B., Kardinal Johannes Dominici und sein Verhalten zu den kirchlichen Unionsbestrebungen während der Jahre 1406—1415. Gotha 1887—1888.
- Savigny, Friedr. Karl von, Geschichte bes römischen Rechts im Mittelalter. Zweite Ausgabe. 7 Bde. Heidelberg 1834—1851.
- Scharpff, F. A., Der Kardinal und Bischof Nikolaus von Cusa. Erster Teil: Das firchliche Wirken. Ein Beitrag zur Geschichte der Resormation innerhalb der katholischen Kirche im 15. Jahrhundert. Mainz 1843.
- Scharpff, F. A., Der Kardinal und Bischof Nikolaus von Cusa als Reformator in Kirche, Reich und Philosophie des 15. Jahrhunderts. Tübingen 1871.
- Scheuffgen, F. J., Beiträge zur Geschichte bes großen Schismas. Freiburg i. Br. 1889.
- Schieler, R., Magister Joh. Nider aus dem Orden der Predigerbrüder. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 15. Jahrhunderts. Mainz 1885.
- Schivenoglia, Andrea, Cronaca di Mantova dal 1445 al 1484 trascritta ed annotata da Carlo d' Arco. Raccolta di cronisti e documenti storici Lombardi inediti. Vol. II, p. 121—194. Milano 1857.
- Schmarsow, A., Donatello. Eine Studie über den Entwicklungsgang des Künstlers und die Reihenfolge seiner Werke. Breslau 1886.
- Schmarsow, A., Melozzo da Forli. Ein Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte Italiens im 15. Jahrhundert. Berlin und Stuttgart 1886.
- Schmarsow, A., Masaccio-Studien. 1-5. Kassel 1895-1899.
- Schmit, J., Die französische Politik und die Unionsverhandlungen des Konzils von Konstanz. Bonner Jnaugural-Differtation. Düren 1879.
- Schnaafe, Geschichte ber bildenden Künfte. Zweite Auflage. Bb. VII und VIII. Duffelborf 1876—1879.
- Scholz, Die Rudfehr Gregors XI. von Avignon nach Rom. Sirschberg 1884.
- Schrötter, G., Dr. Martin Mair. Ein biographischer Beitrag zur Geschichte der politischen und firchlichen Reformfrage des 15. Jahrhunderts. München 1896.
- Schubiger, A., Heinrich III. von Brandis, Abt zu Ginsiedeln und Bischof zu Konstanz, und seine Zeit. Freiburg i. Br. 1879.
- Schulte, Joh. Friedr. von, Die Geschichte der Quellen und Litteratur des kanonischen Rechts von Papst Gregor IX. bis zum Konzil von Trient. (Geschichte der Quellen u. s. w. von Gratian bis auf die Gegenwart. Bd. II.) Stuttgart 1877.
- Schwab, Joh. Bapt., Johannes Gerson, Professor der Theologie und Kanzler der Universität Paris. Würzburg 1858.
- Schwahn, W., Lorenzo Balla. Ein Beitrag zur Geschichte des humanismus. Berlin 1896-Schwane, Dogmengeschichte der mittleren Zeit. 787—1517. Freiburg i. Br. 1882.
- Semper, H., Donatellos Leben und Werke. Innsbruck 1887.
- Serapeum, Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Litteratur. Im Bereine mit Bibliothekaren und Litteraturfreunden herausgegeben von Dr. Robert Naumann. Jahrg. I—XXXI. Leipzig 1840—1870.

- Sforza, Giovanni, Ricerche su Niccolò V. La patria, la famiglia e la giovinezza di Niccolò V. Lucca 1884.
- Shepherd, G., Vita di Poggio Bracciolini, tradotta d. Tommaso Tonelli con note ed aggiunte. 2 voll. Firenze 1825.
- Siebeking, H., Beiträge zur Geschichte ber großen Kirchenspaltung. Programm ber Annen=Realschule zu Dresben. Dresben 1881.
- Sigismondo de' Conti da Foligno. Le storie de' suoi tempi dal 1475 al 1510. T. I. Roma 1883.
- Sigonius, Carol., Opera ed. Argelati. Mediolani 1733.
- Simonetta, Io., Historia de rebus gestis Francisci I. Sfortiae Vicecomitis Mediolanensium Ducis in XXX libros distributa, hoc est ab anno 1421 usque ad annum 1466 etc., bei Muratori, Scriptor. rer. Italic. XXI, 171—782. Mediolani 1732.
- Simonsfeld, S., Analetten zur Papft- und Konziliengeschichte. München 1891.
- Sinnacher, F. A., Beiträge zur Geschichte von Saben und Brigen. Bb. VI. Brigen 1821.
- Sismondi, S., Geschichte der italienischen Frenftaaten im Mittelalter. Aus dem Französischen. 9. und 10. Teil. Zürich 1819—1820.
- Souchon, M., Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. und die Entstehung des Schismas 1378. Braunschweig 1889 (ist zum Unterschied von dem folgenden Werke nur mit dem Namen des Verfassers citiert).
- Souchon, M., Die Papstwahlen in der Zeit des großen Schismas. Entwicklung und Verfassungskämpfe des Kardinalats von 1378—1417. 2 Bde. Braunschweig 1898 und 1899.
- Speherische Chronik von 1406—1476, in Mone, Quellensammlung ber badischen Landesgeschichte. Bb. I, 367—524. Karlsruhe 1848.
- Stälin, P. F., Geschichte Württembergs. Erfter Band, zweite Hälfte, bis 1496. Gotha 1887.
- Stefani, Marchionne di Coppo, Istoria Fiorentina pubbl. da Fr. Ildefonso di San Luigi. T. VIII. (Delizie degli eruditi Toscani T. XIV.) Firenze 1781.
- Steinherz, S., Das Schisma von 1378 und die Haltung Karls IV., in den Mitteilungen des öfterreichischen Instituts XXI, 599—639. Innsbruck 1900.
- Stockheim, G., Freih. von Haffelholt-St., Urkunden und Beilagen zur Geschichte Herz zogs Albrecht IV. von Bahern und seiner Zeit. Bb. I, Abtlg. 1, 1439—1465. Leipzig 1865.
- Studi e documenti di storia e diritto. Pubblicazione periodica dell'accademia di conferenze storico-giuridiche. Aº I ss. Roma 1880 ss.
- Stuhr, F., Die Organisation und Geschäftsordnung des Pisaner und Konstanzer Konzils. Berliner Dissertation. Schwerin 1891.
- Sugenheim, S., Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates. Leipzig 1854. Summonte, Giov. Antonio, Historia della città e regno di Napoli. Tomo terzo. Napoli 1675.
- Symonds, J. A., Il Rinascimento in Italia. L'Era dei Tiranni. Versione ital. del conte Guglielmo de la Feld. Torino 1900.
- Symonds, J. A., Renaissance in Italy. The Revival of Learning. London 1900. Szalan, L. von, Geschichte Angarns. Bb. III, Abtlg. 1. Deutsch von H. Wögerer. Peft 1873.
- Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum, edidit academia Caesarea Vindobonensis. Vol. I—VII. Vindobonae 1864—1875.

- Tartinius, I. M., Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae christianae millesimo ad millesimum sexcentesimum. 2 voll. Florentiae 1748—1770.
- Tejada y Ramiro, Colección de cánones y de todos los concilios de la iglesia de España y de América. Parte segunda. T. III. Madrid 1861.
- Theiner, Aug., Vetera Monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. T. II. 1352—1526. Romae 1860.
- Theiner, Aug., Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximam partem nondum edita, ex tabulariis Vaticanis. T. II (1410—1572). Romae 1861.
- Theiner, Aug., Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du Saint-Siège extraits des archives du Vatican. T. II (1355—1389); T. III (1389—1793). Rome 1862.
- Theiner, Aug., Vetera Monumenta Slavorum meridionalium historiam illustrantia. T. I (1198-1549). Romae 1863.
- Theiner, Aug., Vetera Monumenta Hibernorum atque Scotorum historiam illustrantia. 1216—1547. Romae 1864.
- Thureau-Dangin, P., Saint Bernardin de Sienne. 1380-1444. Paris 1896.
- Thurston, H., The holy Year of Jubilee. An Account of the History and Ceremonial of the Roman Jubilee. London 1900.
- Tiara et Purpura Veneta ab anno MCCCLXXIX ad annum MDCCLIX seren. reipublicae Venetae a civitate Brixiae dicata. Brixiae 1761.
- Tiraboschi, Girolamo, Storia della letteratura Italiana. T. V. VI. Roma 1783.
- Toderini, T., Ceremoniali e feste in occasione di avvenimenti e passaggi nelli stati della repubblica Veneta di duchi, arciduchi ed imperatori dell' aug. casa d' Austria dall' anno 1361 al 1797. Venezia 1857.
- Tommaséo, N., Le lettere di S. Caterina da Siena, ridotte a miglior lezione e in ordine nuovo disposte con proemio e note. 4 voll. Firenze 1860.
- Tommasini, O., Documenti relativi a Stefano Porcaro, im Arch. d. Soc. Rom. III, 63—135. Roma 1880.
- Tonini, L., Rimini nella Signoria de' Malatesti. Parte seconda che comprende il secolo XV ossia volume quinto della storia civile e sacra Riminese (c. append. d. docum.). Rimini 1882.
- Tosi, F. M., Monumenti sepolcrali di Roma. Roma 1853-1856.
- Traversarius, Ambrosius, Latinae epistolae a Petro Canneto in libros XXV tributae etc. S. Mehus.
- Tripepi, L., Il Papato. Vol. I—XVI. Roma 1875—1884.
- Tromby, Benedetto, Storia critico-cronologica diplomatica del patriarca S. Brunone e del suo ordine Cartusiano. T. VII. Napoli 1777.
- Tschackert, P., Peter von Ailli (Petrus de Alliaco). Zur Geschichte bes großen abendländischen Schismas und der Reformkonzilien von Pisa und Konstanz. Gotha 1877.
- Tummulillis, A. de, Notabilia temporum a cura di Costantino Corvisieri. Roma 1890. (Istituto storico ital. Fonti per la storia d'Italia.)
- Übinger, Kardinallegat Nikolaus von Cusa in Deutschland 1451—1452, im Hift. Jahrb. VIII, 629—665. München 1887.
- Ughelli, F., Italia sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium rebusque ab iis gestis opus. Editio II, ed. N. Coletus. 10 voll. Venetiis 1717—1722.

- Ugolini, Fil., Storia dei conti e duchi d'Urbino. Vol. I. II. Firenze 1859.
- Mollmann, C., Reformatoren vor der Reformation, vornehmtich in Teutschland und den Riederlanden. 2 Bde. Hamburg 1841—1842.
- Urkundenbuch, Liv-, Git- und Kurländisches, nebst Regesten, herausgegeben von Dr. F. G. von Bunge und Hermann Hildebrand. Bd. V-IX. Riga 1867 bis 1889.
- Bahlen, J., Lorenzo Balla. Almanach ber kaiserlichen Atademie der Wissenschaften. Jahrgang XIV, S. 181—225. Wien 1864.
- Vahlen, J. Mt., Laurentii Vallae opuscula tria, in den Sigungsberichten der Wiener Afademie, philosoph.=histor. Klasse LXI, 7—67. 357—444; LXII, 93—149. Wien 1869.
- Valentinelli, G., Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum. Codices mss. latini. 6 voll. Venetiis 1868—1873.
- Valla, Laurentius, Opera. Basileae 1540.
- Valois, N., L'élection d'Urbain VI et les origines du grand schisme d'occident, in ber Revue des questions historiques XLVIII, 353-420. Paris 1890.
- Valois, N., La France et le grand schisme d'occident. 2 vols. Paris 1896.
- Valois, N., La prolongation du grand schisme d'occident au XV<sup>e</sup> siècle dans le midi de la France, in Annuaire Bulletin de la Société de l'histoire de France, XXXVI, 161—195. Paris 1899.
- Vasari, G., Le vite de più eccellenti pittori, scultori ed architetti. Firenze, Le Monnier, 1846 ss. (nuova ediz. di G. Milanesi, Firenze 1878 s.).
- Vast, H., Le cardinal Bessarion (1403—1472). Étude sur la chrétienté et la renaissance vers le milieu du XVe siècle. Paris 1878.
- Vedova, G., Biografia degli scrittori Padovani. 2 voll. Padova 1832—1836.
- Venuti, Rodulphinus, Numismata Romanorum pontificum praestantiora a Martino V. ad Benedictum XIV. Romae 1744.
- Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, in Mai, Spicil. Rom. I. Roma 1839. (Vite ecc. rivedute sui mss. da L. Frati. 3 voll. Bologna 1892—1893, in Collezione di opere inedite o rare.)
- Vigna, A., Codice diplomatico delle Colonie Tauro-Liguri durante la Signoria dell' Ufficio di S. Giorgio 1453—1475. T. I, in Atti della Società Ligure di storia patria. Vol. VI. Genova 1868—1870.
- Villanueva, J. L., Viage literario á las iglesias de España. T. I—XXII. Madrid 1803—1852.
- Villari, Pasquale, Niccold Machiavelli und seine Zeit. Durch neue Dokumente beleuchtet. Mit des Versasser's Erlaubnis übersetzt von Bernhard Mangold und M. Heusler. 3 Bde. Leipzig 1877—1883. (2ª ediz. ital. Milano 1894—1896. 3 voll.)
- Viola, S., Storia di Tivoli dalla sua origine fino al secolo XVII. T. II e III. Roma 1819.
- Vittorelli, Andr., Historia de' giubilei pontificii celebrati ne' tempi di Bonifacio VIII. ecc. ecc. Roma 1625.
- Vogel, Ios. Ant., De ecclesiis Recanatensi et Lauretana earumque episcopis. Commentarius historicus. 2 voll. Recineti 1859.
- Vogelstein, H., und Rieger, P., Geschichte der Juden in Rom. 2 Bde. Berlin 1895, 96. Voigt, G., Enca Silvio de' Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein Zeitalter. 3 Bde. Berlin 1856—1863.

Voigt, G., Die Wiederbelebung des klafsischen Altertums oder bas erste Jahrhundert des humanismus. Dritte Auflage, beforgt von M. Lehnerdt. 2 Bde. Berlin 1893.

Voigt, G., Il risorgimento dell' antichità classica. Giunte e correzioni per cura di G. Zippel. Firenze 1897.

Voigt, J., Stimmen aus Rom über ben päpstlichen Hof im 15. Jahrhundert, in Raumers hiftor. Taschenbuch, Jahrgang IV, S. 44—184. Leipzig 1833.

Vojnovič, L. de, Ragusa und das osmanische Reich. Erster Band: 1365—1482 (in ferbischer Sprache). Belgrad 1898 (resp. 1899).

Volaterranus, J. Rafael.

Waal, A. de, Das böhmische Pilgerhaus in Rom. Festgabe zum 900jährigen Jubiläum der Gründung des Bistums Prag. Prag 1873.

Waal, A. be, Die Nationalstiftungen des deutschen Bolkes in Rom. Frankf. a. M. 1880. Waal, A. de, Das Priester-Rollegium am deutschen Campo Santo zu Rom. Abdruck aus dem "Anzeiger für die kathol. Geistlichkeit Deutschlands" 1883.

Waal, de, -Marzorati, Luoghi pii di Roma. Roma 1886.

Waal, A. de, Der Campo Santo der Deutschen zu Rom. Geschichte der nationalen Stiftung. Freiburg i. Br. 1896.

Waal, A. de, Das heilige Jahr in Kom. Geschichtliche Nachrichten über die Jubiläen mit besonderer Rücksicht auf deutsche Erinnerungen. Unter Benutzung ungedruckter Quellen. Münster i. W. 1900.

Wadding, L., Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum. Edit. secunda, opera et studio R<sup>mi</sup> P. Iosephi Mariae Fonseca ab Ebora. T. X—XIII. Romae 1734—1735.

Waddingus, L., Bibliotheca script. ord. Minorum. Romae 1650.

Walchius, Ch. G. F., Monumenta medii aevi. Vol. I—IV. Gottingae 1757—1760. Wattenbach, W., Geschichte bes römischen Papsttums. Borträge. Berlin 1876.

Wegele, F. X., Dante Alighieris Leben und Werke im Zusammenhange bargestellt. Dritte Auflage. Jena 1879.

Wegele, f. Gefcichtsquellen, thuringifche.

Weiß, A., Aneas Silvius Piccolomini als Papst Pius II. Rede . . . Mit 149 bisher ungedruckten Briefen aus dem autogr. Codex Nr. 3389 der Wiener Hofbibliothek. Graz 1897.

(Weiß, A. M.,) Vor der Reformation. Drei Auffähe in den Hiftor.-polit. Blättern. LXXIX, 17-41. 98-125. 185-216. München 1877.

Weiß, A. M., Apologie des Christentums vom Standpunkte der Sittenlehre. Bd. III: Natur und Übernatur. Freiburg i. Br. 1884.

Weiß, J. B., Lehrbuch der Weltgeschichte. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Bb. III: Die chriftliche Zeit; II, 2. Hälfte: Das Mittelalter in seinem Ausgang. Wien 1879.

Wenck, C., Clemens V. und Heinrich VII. Die Anfänge des französischen Papsttums. Gin Beitrag zur Geschichte des 14. Jahrhunderts. Halle 1882.

Werner, Karl, Geschichte der apologetischen und polemischen Litteratur der driftlichen Theologie. Bd. III. Schaffhausen 1864.

Werunsty, E., Italienische Politik Papst Innocenz' VI. und König Karls IV. in den Jahren 1353-1354. Wien 1878.

Wesselofsky, A., Il Paradiso degli Alberti. Ritrovi e ragionamenti del 1389. Romanzo di Giovanni da Prato dal codice autografo ed anonimo della Riccardiana

- a cura di A. W. Vol. I, P. 1. 2. Vol. II. III. (Scelta di curiosità letterarie o rare ecc. Disp. 86—88.) Bologna 1867.
- Wichner, J., Geschichte des Benediktinerstiftes Abmont von der Zeit des Abtes Engelbert bis zum Tode des Abtes Andreas von Stettheim. Graz 1878.
- Woltmann, Geschichte der Malerei. Fortgesetzt von Woermann. Bd. II. Leipzig 1882. Wurstisen, Chr., Bağler-Chronik. Darin alles, was sich in oberen Teutschen Landen, nicht nur in Statt und Bisthumbe Basel . . . zugetragen. Basel 1580.
- Yriarte, Charles, Un condottiere au XV° siècle. Rimini. Études sur les lettres et les arts à la cour des Malatesta d'après les papiers d'état des archives d'Italie Paris 1882.
- Zanelli, Dom., Il Pontefice Niccolò V. ed il risorgimento delle lettere, delle arti e delle scienze in Italia. Roma 1855.
- Zeitschrift für die historische Theologie. In Verbindung mit der histor.=theolog. Gesell= schaft zu Leipzig nach Illgen und Niedner herausgegeben von Kahnis. Jahrgang 1850 ff. Gotha 1850 ff.
- Zeitschrift für katholische Theologie, redigiert von Dr. J. Wieser und Dr. F. Stentrup, später von Dr. H. Grisar und Dr. Michael. Bb. I ff. Innsbruck 1877 ff.
- Zeitschrift für Kirchengeschichte, in Verbindung mit W. Gaß, Heuter und A. Ritschl herausg. von Th. Brieger. Bd. I ff. Gotha 1877 ff.
- Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie, herausg. von Achterfeld, Braun, v. Droste, Scholz und Bogelsang. N. F., herausg. von Dieringer. Jahrg. I bis XIII. Köln 1833—1853.
- Zeitschrift, historische, herausg. von Heinrich von Sybel. Bb. I ff. München und Leipzig 1859 ff.
- Zeno, A., Dissertazioni Vossiane. Venezia 1753.
- Zhishman, J., Die Unionsverhandlungen zwischen der orientalischen und römischen Kirche seit dem Anfange des 15. Jahrhunderts bis zum Konzil von Ferrara. Wien 1858.
- Zimmermann, Alfred, Die kirchlichen Verfassungskämpfe im 15. Jahrhundert. Eine Studie. Breslau 1882.
- Zinkeisen, J. W., Geschichte des osmanischen Reiches in Europa. 2 Teile. Gotha 1840—1854.
- Zinkeisen, J. W., Die orientalische Frage in ihrer Kindheit. Eine geschichtliche Studie zur vergleichenden Politik, in Raumers Histor. Taschenbuch. Dritte Folge VI, 461—611. Leipzig 1855.
- Zippel, G., Niccolò Niccoli. Trento 1890.
- Zurita, G, Anales de la corona de Aragon. Vol. III-IV. Zaragoza 1610.



## Einseitung.

Die litterarische Renaissance in Italien und die Kirche.



## Die litterarische Renaissance in Italien und die Kirche.

In der Geschichte der Menschheit giebt es nächst der Epoche, in welcher sich die Umwandlung der antiken heidnischen Welt in eine christliche vollzog, kaum eine denkwürdigere Periode als diesenige des Übergangs vom Mittelalter zur neueren Zeit. Einer der mächtigsten Faktoren dieses von schneidenden Gegensichen erfüllten Zeitalters war iene großartige Vertiefung und Erweiterung des Studiums der Antike, welche man mit dem Namen Renaissance oder Wiedergeburt des klassischen Alkertums zu bezeichnen pflegt. Diese Hinswendung zur Antike trat naturgemäß zuerst in Italien ein, wo die Erinnerung an das klassische Alkertum nie aus dem Gedächtnis hatte verwischt werden können; mit ihr beginnt eine neue Zeit.

Es ist nicht Sache der folgenden Darstellung, Ursprung und Verbreitung dieser Bewegung, welche in Verbindung mit andern Mächten einen gewaltigen Umschwung in Wissenschaft, Poesie, Aunst und Leben hervorrief, zur Anschauung zu bringen. Die Aufgabe des Geschichtschreibers der Päpste kann nur die sein, das Verhaltnis der Renaissance zu Kirche und Papsttum zu kennzeichnen.

Um dieses Verhältnis richtig und allseitig zu ersassen, muß man sich vor allem gegenwärtig halten, daß von Ansang an innerhalb der Bewegung der Renalssanze, welche zunächst auf dem Gebiete der Litteratur sich geltend machte, zwei entgegengesette Stromungen miteinander rangen. Mehr oder minder deutsich erkennbar sind diese beiden Richtungen bereits bei den genialen Männern, welche als die eigentlichen Begründer der Renaissanze-Litteratur betrachtet werden müssen: bei Petrarca und Boccaccio.

Gleich dem Schönfer der Bottlichen Momodie stand auch Francesco Petrarca auf dem Boden der Mirche und wußte mit seiner begeisterten Hinneigung um thussischen Attertum die gländige Verehrung des Christentums zu verbinden. Seine schwärmerische Vegeisterung für die Antile ging nicht so wett, daß er darüber die Erhabenheit der christlichen Geheimnisse vergessen haue. Mit größter Entschiedenheit hat der Tickter im Gegenteil wiederholt

betont, daß das Evangelium ihm höher stehe als alle Weisheit der Alten. .Nur dann darf man die Schulen der Philosophen lieben und ihnen beistimmen, schreibt er an seinen Freund Giovanni Colonna, wenn sie von der Wahrheit nicht abweichen, wenn sie uns von unserem Hauptziel nicht ablenken. Sollte irgend einer das versuchen, wäre es auch Plato oder Aristoteles, Barro oder Cicero, so mußte er mit freimutiger Beharrlichkeit verachtet oder niedergetreten werden. Kein Scharffinn der Beweisführung, keine Unmut der Sprache, feine Berühmtheit der Namen darf uns berücken: fie sind alle doch nur Menschen gewesen, gelehrt, so weit menschliche Forschung reicht, auch glänzend durch Beredfamfeit, beglückt mit Naturgaben, aber bedauernswert durch das Entbehren des höchsten, unaussprechlichen Gutes. Da sie nur der eigenen Kraft vertrauten und dem wahren Lichte nicht zustrebten, find fie oft nach Art der Blinden gefallen. Wir wollen ihre Geiftesgaben bewundern, doch fo, daß wir ben Schöpfer dieser Gaben verehren. Wir wollen Mitleiden mit den Irr= tümern jener Männer fühlen, uns aber Glück wünschen und erkennen, daß wir aus Gnade, ohne unser Verdienst, unsern Vorfahren vorgezogen wurden von dem, der seine Geheimniffe den Weisen verbarg, den Unmundigen aber gnädig offenbarte. Lagt uns fo philosophieren, daß wir die Weisheit lieben. Die wahre Weisheit Gottes ist aber Christus. Um wahrhaft zu philosophieren, muffen wir ihn vor allem lieben und ehren. Vor allen Dingen muffen wir Christen sein — dann mögen wir sein, was wir wollen. Philosophische, poetische, historische Schriften sollen wir so lesen, daß Christi Evangelium immer in uns wiederklinge. Durch dieses allein können wir gelehrt und drift= lich werden; ohne dasselbe werden wir, je mehr wir gelernt haben, um so unwissender und unglücklicher sein. Nur auf das Evangelium tann der mensch= liche Fleiß als auf das einzig unerschütterliche Fundament aller wahren Wiffen= schaft bauen. 1

Bur Rechtsertigung seiner Liebe zu den klassischen Philosophen und Dichtern beruft sich Petrarca wiederholt auf Augustinus, dessen ... den so großer kirchenkelber, sagt er, "errötete nicht, sich von Sicero führen zu lassen, wiewohl dieser ein anderes Ziel verfolgte. Warum sollte er auch erröten? Kein Führer ist zu verachten, welcher den Weg des Heils zeigt. Ich will damit nicht leugnen, daß sich vieles bei den Klassistern sinde, was man vermeiden muß; sindet sich doch bei den christlichen Schriftstellern manches, was den unvorsichtigen Leser versühren kann. Hat zu Augustinus selbst in einem mühsamen Werke mit eigener Hann. Hat zu Augustinus selbst in einem mühsamen Werke mit eigener Hann. Hat zu Augustinus selbst in einem mühsamen Werke mit eigener Hann. Hat zu Augustinus selbst in einem mühsamen Werke mit eigener Hann. Bat zu Augustinus selbst in einem mühsamen Werke mit eigener Hann. Hat zu Verzehen Weizenfeldes seiner Schriften ausgereutet. Kurz, die Wücher sind selten, welche man ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. rer. famil. VI, 2 (ed. Fracassetti [Firenze 1864] II, 112-119).

Gefahr lesen könnte, wenn das Licht der göttlichen Wahrheit uns nicht ersteuchtete und uns lehrte, was zu wählen, was zu vermeiden sei. Folgen wir aber jenem Lichte, so gehen wir überall sicher.

Dieser gläubigen Gesinnung hat Petrarca mutig Ausdruck verliehen, indem er wiederholt als Apologet des Christentums auftrat und indem er nach seiner seierlichen Arönung als Dichter auf dem Kapitol von dort nach der Basilika des hl. Petrus zog, um seinen Lorbeerkranz auf den Altar des Apostelfürsten niederzulegen.

Aber auch Petrarca blieb von der Gärung seines Jahrhunderts und den gefährlichen Elementen der Antike nicht unberührt. Im Kampfe mit der sinnlichen Leidenschaft, den er in seiner Schrift ,Uber die Berachtung der Welt' jo lebensmahr ichildert, ist er wiederholt unterlegen; seine maßlose Pfründenjägerei ift ein anderer dunkler Punkt seines vielbewegten Lebens. Huch sonst sinden sich bei dem Dichter Züge, welche mit seinen driftlich= gläubigen Grundanschauungen in Widerspruch stehen. Hierher sind namentlich feine hochfahrende Berachtung der allerdings vielfach entarteten Scholastik und des ganzen Mittelalters? sowie seine tranthafte Ruhmessehnsucht zu rechnen. Man wird über letteren Punkt milder urteilen, wenn man bedenkt, daß felbst das Herz eines Dante, deffen unsterbliches Gedicht die driftliche Anschauung von der Nichtigkeit des Ruhmes festhält, sich doch nicht von der Sehnsucht danach losmachen konnte. Immerhin aber bleibt es ein betrübendes Schau= ipiel, zu sehen, wie ein geistig so hochstehender Mann wie Petrarca von Lorbeerkronen, von Fürstengunft und Volksovationen träumt und an den Höfen sittlich tief gesunkener Fürsten dem Phantome des Ruhmes nachjagt 3.

<sup>1</sup> Bgl. Körting I, 174. 178. 205. 407 ff. 495 f.; III, 430—431. Haffner, Renaissance 227 f. Piper, Mon. Theologie 653—654. Boigt, Wiederbelebung I³, 79. 86 ff. 93 ff. Blanc in Erich-Gruber, 3. Sektion, XIX, 250—251. Geiger, Petrarca (Leipzig 1874) 92—93. Gaspary I, 457. Bartoli 61 ss. Monnier 81. Baumgartner 478. Irrig ist die noch neuerdings von Körting I, 75, Voigt I³, 84, Frenzel, Renaissance (Berl. 1876) 5, Geiger, Renaissance 29 und Paulsen 29 wiederholte Behauptung, Petrarca, der nur die niederen Weihen hatte, sei Priester gewesen. Die von Körting als Beleg angesührte Stelle aus der Schrift De otio religios. Opp. (Basil. 1554) 363 beweist nichts, denn divinas laudes atque officium quotidianum celebrare heißt dort nicht die Wesse lesen, sondern bezieht sich auf Brevier und Chordienst. Vgl. auch Kraus, Petrarca 85, S. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pétrarque a été un des premiers, pour prononcer le mot, à accréditer la fable des Ténèbres du moyen âge, jagt Cochin in einer Besprechung des Wertes von P. de Noshac in der Rev. d. quest. hist. 1893, LIII, 541.

<sup>3</sup> Körting I, 36 ff. 157 f. 521; III, 420. 423. Boigt, Wiederbelebung I3, 71 f. 123 f. 135 f. Haffner, Renaissance 228 f. Bartoli 10 s. Krauß, Petrarca 86, S. 58. Symonds, Revival 58 ff. Über Dantes Berhältnis zum Ruhme vgl. Burckhardt, Kultur I7, 153 ff. Schnaase VII2, 36 ff. und Hettinger, Dantes Geistesgang (Köln 1888) 12.

Daß diese brennende Sebnsucht nach Unsterblichkeit des Namens, gegen welche das christliche Bewußtsein des Dichters mit nur sehr geringem Erfolge ankampste, als eine Anstedung des Heidentums zu betrachten ist, kann einem Zweisel nicht unterliegen. Aus den alten Klassistern, namentlich aus Cicero, trat das Ideal des Ruhmes Petrarca mit Macht entgegen; es rif ihn zuweilen derart hin, daß das christliche Ideal völlig verdrängt wurde.

Ein Vorzug Petrarcas ift unbestritten: nie mischt fich ein frivoler, lufterner Gedante in die filberreinen Laute feiner Sonette. Den dentbar idariften Gegensatz reprajentiert in Diefer Binficht fein Zeitgenoffe und Freund Boccaccio, deffen Schriften Den Leier in Die ichwüle Atmosphare beidnischer Sinnlichkeit verjegen. Es ift geradezu erichredend, wie Diefer geniale Meifter der Form und Charafterzeichnung alle driftliche Bucht und Chrbarteit verhohnt. Gein an antififierenden Uberichwenglichkeiten überreiches Idell . Umeto' predigt ziemlich offen das . Evangelium der freien Liebe', mabrend die Satire .Corbaccio' oder . Laburinth der Liebe' Unglaubliches an rudfichtelojem Conis= mus bietet. Gin durchaus nicht ftrenger Beurteiler meint, felbst die modernen Naturaliften feien faum im frande, Die .Edmugmalerei' Diefer Edmabidrift ju überbieten 2. Much in dem berühmteften aller Werke Boccaccios, in dem Decamerone', macht fich eine zugelloje, völlig beidnische Genuklebre breit. Mit sichtlichem Behagen wird in diesen Novellen der Triumph der Verführung über Unichuld und Ginfalt als Sieg gefunder Lebensweisheit über beidranfte Prüderie und iproden Tugendstolg gefeiert; mit geistreich überlegenem Wit werden Sittsamfeit und Ehrbarkeit verspottet und ins Laderliche gezogen. Miller Glang Der Darftellung, welchen Boccaccio über feine Schrift ausgegoffen bat, trägt nur dazu bei, die Wefahren zu vermehren, welche die Letture Diefer Novellen mit sich bringt 3.

Mit besonderer Vortiebe überhäuft Boccaccio in seinen Novellen Geiftliche, Monche und Nonnen mit Spott und Schimpf; mit einem feinen Sohn

<sup>1</sup> Boigt, Wiederbelebung I. 123 f. Bgl. P. de Nolhac. Pétrarque et l'humanisme (Paris 1892) 28 ss.

<sup>2</sup> Scartazzini in der Allgem. Zeitung 1882, Ar. 336, Beil. Über den Ametovogl. E. Feuerlein in Subels Hift. Zeitschr. A. F. II, 238. Vetrarca als Dichter: Norvenberg I, 319; Gasparv I, 400 ff.; II, 26 f.

ş Hettner, Studien 47—48. Ogl. Körring II, 447 f. 657. Wegele 595. Gaspary II, 55 f. 64. Janitschef & Fenerlein a. a. C. 242 f. F. de Sanctis. Storia della lett. ital. (Terza ediz. Napoli 1879) I, 287 ss. M. Landan, G. Bottaccio, sein Leben und seine Werke Studigart 1877), such B. möglichst zu enrichuldigen, giebt aber doch zu (134), daß man ihn nicht ganz rein waschen könne. Sebr icharf über B. urteilt G. de Leva, Sull'opera II primo Rinascimento del prof. G. Guerzoni (Padova 1878) 10. etwas zu oprimissisch Cochin. st. d. lett. ital. XVI, 407.

ohnegleichen stellt er sie geradezu als Ausbund aller Heuchelei und Unsfittlichkeit hin 1.

Und doch war auch Boccaccio fein Ungläubiger, fein Teind der Kirche. Seine frevelhaften Reden über geistliche Personen find durchaus nicht der Musfluß einer pringipiell firchenfeindlichen Gefinnung; feiner seiner Zeitgenoffen bat fie jo aufgefaßt. Der Bufprediger, welcher Boccaccio im Jahre 1361 auffuchte, machte demselben wohl wegen der Unsittlichkeit, nicht aber wegen der Rirchenfeindlichkeit feiner Schriften bittere Vorwürfe. Durchaus ungläubig ift der Verfasser des Decamerone' auch in der leichtfertigsten Zeit seines Lebens wohl nicht gewesen; später, nach seiner Bekehrung, tam der findlich fromme Glaube feines Boltes wieder mit Macht bei ihm jum Durchbruch. Mit Gifer nahm er jest jede Gelegenheit mahr, um seine Gläubigkeit zu betonen und por der Letture der unlauteren Erzeugniffe feiner Feder, die er bitter bereute, nachdrudlich zu marnen. Bon dem früheren Rokettieren mit den Göttern des flaffifchen Altertums ift nun bei ihm keine Rede mehr. Aus Diefer Zeit stammt auch seine Versicherung, daß er die Wiffenschaften nicht als Sindernis des Glaubens betrachte, aber eber auf jene als auf diesen verzichten wolle?. Zeugnis bon der gläubigen Gesinnung des gefeiertsten Profaisten Italiens legt endlich auch sein Testament ab. Boccaccio vermachte in demselben das Roftbarfte, mas er bejag, feine Bibliothet, dem Augustinermond und Professor der Theologie Martino da Signa unter der Bedingung, daß dieser für sein Seelenheil bete; nach Martinos Tode follte die Büchersammlung dem Aloster E. Spirito zufallen und den Monchen ftets zur Benützung zugänglich fein. Seine lette Ruhestätte wünschte der Dichter in der Augustinerfirche S. Spirito

<sup>1</sup> Der hier angeichlagene frivole Ton fand balb nur allzu gelehrige Nachahmer, die auch vor dem Scheußlichsten nicht zurückichrecten. Bgl. Burchardt, Kultur III, 182 f.; E. Ruth, Geich. der ital. Poesie (Leipzig 1847) 7. 52 f. 60 f.; Geiger, Renaissance 81. 262 f. und M. Landau, Beiträge zur Geich. der ital. Novelle (Wien 1875) 22 f. 27 sp. 39. Bezüglich des Novellisten Majuccio Guardato von Salerno bemertt Landau 52: "Man mag die Pfassen noch so sehr hassen, so wird man doch zugeben müssen, daß die Art, wie Masuccio sie bekämpst, jedes Maß anständigen Krieges übersteigt. Mit plumpen Keulenschlägen fällt er über die Mönche und Priester her, der Papst wird auch nicht geschont; ja manchmal erlaubt er sich die Versvottung katholischer Gebräuche in obscönster Weise. Bgl. Gothein 429 f. und Giorn. st. d. lett. ital. XI, 487. Vielleicht noch schlimmer sind die Novelle des Giovanni Ser Cambi, deren Publikation aus Rückschten des Anstandes unterblieb (s. Landau 39: vgl. dazu Gasvary II, 72. 645), vollständig im \*Cod. 193 der Bibliothek Trivulzio zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugl. Körting II, 189 f. 267 f. 366 ff. 659 ff. Gaspary II, 68. Monnier 79. G. Guerzoni, Il primo Rinascimento (Verona 1878) 80-81. A. Hortis, Studi sulle opere lat. del Boccaccio (Trieste 1879) 475 s. Cochin. Boccace (Paris 1890) 84 ss.

zu Florenz oder, wenn der Tod ihn in Gertaldo ereile, in der dortigen, gleich= falls den Augustinern gehörenden Kirche S. Jacopo zu finden 1.

Die Stellung, welche die beiden Begründer und Bahnbrecher der Kenaiffance der Kirche gegenüber einnahmen, war mithin durchaus nicht eine feindssclige. Dem entsprechend waren auch die Beziehungen der Päpste zu diesen Männern durchweg freundliche. Boccaccio ging dreimal als Gesandter der Florentiner an den päpstlichen Hof und wurde dort stets sehr gut aufgenommen. Alle Päpste von Benedist XII. dis Gregor XI. erwiesen Petrarca das größte Wohlwollen; ein Papst, Clemens VI., war es, welcher den großen Dichter der Sorgen dieses Lebens enthob und ihm die Unabhängigkeit geistigen Schassens gewährte. Es ist deshalb nicht richtig, wenn man die unter dem Namen Renaissance bekannte Bewegung, deren sitterarische Erscheinung der Humanismus ist 4, als von Ansang an und in ihrem ganzen Umfang gegen die Kirche gerichtet betrachtet. Im Gegenteil, die wahre Renaissance, das Studium der Alten im Geiste christlicher Weltanschauung, war eine an sich berechtigte geistige Bewegung, fruchtbar an neuen Resultaten sowohl für die weltliche wie für die geistliche Wissenschaft.

Vielseitiges und methodisches Studium der antiken Geisteswerke mit der Tendenz, die Geister vom Formalismus der entarteten Scholastik zu befreien und zu einer frischeren, unmittelbareren Pflege aller Wissenschaften, namentlich der Philosophie und Theologie, zu befähigen, konnte auch vom streng kirchlichen Standpunkte aus nur empsohlen werden. Die Vernachlässigung von Sprache und Darstellung im späteren Mittelalter, die Art und Weise, wie man sich in dieser Veziehung mit dem scharf umschreibenden Mechanismus der Schulform begnügte, mußte auf die Dauer der wissenschaftlichen Entwicklung zum Schaden gereichen. Sollte die kirchliche Wissenschaft ihren Einfluß auf die humanistisch gebildeten Geister nicht ganz verlieren, so mußte sie die unvergängliche und ewig mustergültige Formschönheit der antiken Geisteswerke zum Vorbild nehmen und ein neues, gefälligeres und ungezwungeneres Gewand anslegen. Für die Kirche kam alles auf die Methode und den Zweck der husmanistischen Studien an, denn ihr feindlich konnte die Vewegung nur dann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Testamento di Giov. Boccaccio secondo la pergamena originale dell' Archivio Bichi-Borghesi di Siena (Siena 1853).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Landau, Boccaccio 223 ff. Körting II, 197 ff. 304 ff. 307. A. Hortis, Giov. Boccaccio, ambasciatore in Avignone (Trieste 1875).

<sup>3</sup> Körting I, 224. 440-441. Bgl. Thomas in Mél. d'arch. IV, 34 ss.

<sup>4</sup> Paulsen, Gesch. d. gelehrten Unterrichts 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Daniel, Des études classiques 222: Möhler, Schriften, herausgeg. von Döllinger (Regensburg 1840) II, 17. 23. 25; Rorrenberg II, 8. 10 und Hergen-röther II, 1, 172.

<sup>6</sup> Bgl. Brandes, Die flaffischen Studien 3.

werden, wenn die altbewährte Methode verlassen, wenn die klassischen Studien, statt Bildungsmittel zu bleiben, zum Selbstzweck wurden, wenn dieselben statt zur Vertiefung des spezisisch christlichen Bewußtseins zur Verdunkelung und Zerstörung desselben benutzt wurden.

Solange jedoch das heidnische Altertum von dem Standpunkte der absoluten Wahrheit des Christentums aufgefaßt wurde, konnte die Renaissance der klassischen Litteratur der Kirche nur zum Nutzen gereichen. Denn gleichwie die antike Welt erst von der Höhe des Christentums aus betrachtet in allen ihren Beziehungen dem geistigen Auge erschlossen wird, so können auch die Schönheiten christlicher Einrichtungen und christlicher Glaubenslehre durch Vergleichung mit den entsprechenden Seiten des antiken Lebens und Denkens erst in ihrem vollen Werte erfaßt und gewürdigt werden?. Die Förderung, welche die Päpste und viele andere kirchliche Würdenträger dem neuerwachten Studium der Antike zu teil werden sießen, konnte also, solange dieses Studium in dem rechten Geiste betrieben wurde, den kirchlichen Interessen nur zum Heil gereichen. Diese Förderung entsprach aber auch durchaus den alten kirchlichen Traditionen.

Von dem Grundsate ausgehend, daß die Wiffenschaft an fich ein hohes But, daß fein Migbrauch der Wiffenschaft die Unterdrückung derfelben recht= fertige, hat die Kirche, hier wie in allen Dingen die richtige Mitte ein= haltend, von Anfang an nur den heidnischen Aberglauben, die heidnische Unsittlichkeit, nicht aber die griechisch=römische Geisteskultur bekämpft. Nach dem Beispiele des großen Beidenapostels, welchem die griechischen Dichter und Philosophen nicht fremd geblieben waren, hat die große Mehrzahl der Männer, welche sein Wert fortsetzten, die klaffischen Studien hochgeachtet und empfohlen. Auch die wegen ihrer Strenge befannten alten Chriften nahmen keinen Anstand, die Ideen ihrer Religion in die Verse heidnischer Dichter, 3. B. Virgils, zu kleiden3. Alls Kaiser Julian es versuchte, das wichtige Bildungsmittel der flassischen Studien den Christen zu entziehen, erkannten die einsichtigsten Bertreter der Kirche darin eine der feindseligsten und für das Christentum gefährlichsten Magregeln. Durch die Not gezwungen, mußte man jett bei dem wissenschaftlichen Unterricht eilig zu diesem Zwecke geschriebene Bücher driftlicher Schriftsteller benuten. Wie unzulänglich fich aber diese Schutz-

Bippart in Weger u. Weltes Kirchenlegiton XII, 594-605.

<sup>2</sup> Bgl. die schöne Abhandlung über das Verhältnis des flassischen Altertums zum Christentum in ben Histor. polit. Blättern XXX, 102 ff.

<sup>3</sup> Beispiele bei de Rossi, Inscr. christ. urbis Romae II, 1 (Rom. 1888). In ähnlicher Weise nahmen die alten Christen auch in ihren Kunstwerken die indisserenten bekorativen Darstellungen ohne weiteres aus der heidnischen Kunst herüber. Histor. Jahrb. XI, 514.

mittel erwiesen, zeigte sich dadurch, daß man alsbald nach dem Tode Julians zu den alten Klassikern zurückkehrte.

Die Gefahren, welche eine einseitige, übertreibende, Die Schattenseiten bes Heidentums nicht berücksichtigende Beschäftigung mit demselben in sich schließt, wurden freilich auf driftlicher Seite nie verkannt. Für manche', schreibt schon Origenes, ,ift es ein Ubel, mit den Agyptern, d. h. der heid= nischen Wissenschaft, zu verkehren, nachdem sie sich zu dem Gesetze Gottes bekannt haben. 2 Auch diesenigen Kirchenväter, welche am wohlwollendsten über die alten Klassifer urteilen, versäumen nicht, von Zeit zu Zeit vor den Abwegen zu warnen, auf welche die Jugend bei dem Studium des Altertums geraten, die Klippen zu bezeichnen, an denen sie zu Grunde gehen kann. Durch strenges Festhalten an den bewährten Grundsätzen der driftlichen Unterrichtsmethode und durch forgfältige Auswahl der Lehrer suchte man den in der antiken Litteratur lauernden Gefahren zu begegnen. Auf diese Weise ist es, wie die Geschichte lehrt, der Kirche gelungen, der Gefährdung des sittlich-religiösen Lebens durch die Lektüre der Klassiker vorzubeugen. Giferer, Die erklärten: In Christus haben wir die Wahrheit, wir brauchen keine andere Wiffenschaft mehr', hat es freilich oft genug gegeben, und ebenso hat es nie an Christen gefehlt, welche die klassische Wissenschaft als gefährlich und die driftliche Lehre alterierend verabscheuten. Allein der strenge Tadel, welchen ber hl. Gregor von Naziang gegen diese Christen richtet, zeigt, daß sie weder die erleuchtetste noch die uneigennützigste Partei in dieser Frage bildeten. Inbem sie die Sache der Unwissenheit verfochten, suchten sie damit zugleich ihre eigene Verteidigung zu führen, ohne sich weiter um die großen Interessen der Wiffenschaft und der geiftigen Bildung in der driftlichen Gesellschaft zu bekümmern, die sie preisgegeben hätten, sobald sie die Oberhand würden gewonnen haben. Die Männer, welche mit sicherem Blid die Geschicke der Kirche überschauten, übernahmen zu allen Zeiten auch am wärmsten die Verteidigung eben dieser Interessen 3. So namentlich die große Mehrzahl der Kirchenväter des Morgen= und Abendlandes.

Daniel 1. c. 20—27; Hiftor.=polit. Blätter XXXIV. 631, und H. Kellner, Hellenismus und Christentum (Köln 1866) 266 f. Schon der mit Cosimo de' Medici bestreundete Prior der regulierten Stiftsherren von Fiesole, Timoteo Massei, wies die Gegner der klassischen Studien auf die erwähnte Maßregel Julians hin (vgl. seine Nitolaus V. gewidmete Abhandlung: \* In sanctam rusticitatem litteras impugnantem. Cod. Vatic. 5076 f. 8. Batik. Bibliothek); ebenso Raphael de Pornazio in seiner Schrift \* De consonancia nature et gracie. Hos. 69 der Tombibliothek, jest in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M

<sup>2</sup> Origenes, Ep. ad Greg. 2 (Migne, Patr. gr. XI, 90). Andere Stellen bei B. Braunmüller, Beiträge zur Gesch. der Bildung in den drei ersten Jahrhunderten des Christentums (Mettener Progr. 1854/1855) 31 f. 3 Daniel 37.

Die heidnische Philosophie', schreibt Clemens von Alexandrien, schadet dem christlichen Leben nicht, und diejenigen verleumden sie, welche sie als eine Wertstätte des Jrrtums und schlechter Sitten darstellen, da sie das Licht, das Bild der Wahrheit und ein Geschent ist, welches Gott den Griechen gegeben hat; weit davon entsernt, durch leeres Blendwerk der Wahrheit zu schaden, giebt sie uns nur ein Bollwerk der Wahrheit mehr und hilft wie eine Schwesterwissenschaft den Glauben begründen. Die Philosophie erzog die Griechen, wie das Gesetz die Juden, um beide zu Christus zu führen.' Wer daher die heidnische Philosophie vernachlässige, meint Clemens an einer andern Stelle, der gleiche jenen Thoren, welche Trauben ernten wollen, ohne den Weinberg zu pslegen. Da jedoch die Heiden Wahres mit Falschem vermengen, so müsse man aus ihren Philosophen Weisheit entlehnen, wie man aus Dornen Rosen hole 2.

In ähnlicher Weise sprechen sich der hi. Basilius, der hl. Gregor von Naziang, der hl. Augustinus, der hl. Hieronymus und andere Heroen der alten Kirche aus. Sie alle zeigten ein offenes Auge, eine warme Empfänglich= feit für die Schönheit der klassischen Litteratur; ,ohne daß fie den Blick für Die Nachtseite, Die dunkeln Schatten des Heidentums verschloffen, saben fie doch auch den Sonnenglanz, den Strahl des ewigen Lichtes, welcher diese herrlichen Werke des Menschengeistes umfloß; hörten sie doch auch die prophetischen Stimmen, die hier laut wurden, und suchten sie mit der Sprache des Christentums zu vereinen'. Klar unterschieden sie das allgemein mensch= liche Element, das in der klaffischen Litteratur enthalten ift, von dem heid= nischen, das sie in sich schließt; dieses soll beseitigt, jenes in den christlichen Ideenkreis aufgenommen werden3. Sie betonten deshalb stets, daß alles ankomme auf die Art und Weise, wie man die heidnischen Klassiker lese und beim Unterricht verwende. Ihre mißfälligen Außerungen treffen nicht die Sache, sondern den schlechten Geift, die verkehrte Methode der Benutung; sie stimmten in dieser Hinsicht dem hl. Amphilochius bei, welcher bezüglich der Lettüre der alten Klassifer den Rat gab: "Sei vorsichtig im Umgang mit ihnen; sammle, was fie immer Gutes haben; fliehe mit Besonnenheit, was an ihnen schädlich ist; ahme die weise Biene nach, die sich auf alle

¹ Ἐπαιδαγώγει γὰρ καὶ αὐτὴ (φιλοσοφία) τὸ Ελληνικὸν ὡς ὁ νόμος τοὺς Εβραίους εἰς Χριστόν. Stromata I, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stromata I, 17; II, 1. Über die Beurteilung der heidnischen Philosophen durch Clemens vgl. Haffner, Grundlinien 297 f., und Knittel, Pistis und Gnosis, in der Tübinger Quartalschrift, Jahrg. 55 (1873), 199 f.

<sup>5.</sup> Jacoby, Die klaffische Bildung und die alte Kirche, in der Allgem. Zeitung 1880, Beil. 354 u. 355. Lgl. Gebhardt, Adrian von Corneto 67-68.

Blumen niederläßt und stets nur sufe Safte aus ihnen faugt.'1 In Diefent Sinne Schrieb Basilius der Große seine berühmte, durch mahrhaft attische Glegang ausgezeichnete ,Rede an die driftlichen Jünglinge über den rechten Ge= brauch der heidnischen Schriftsteller'2. Gegenüber den ungerechten Angriffen, durch welche die heidnischen Bücher samt und sonders für eitel Teufelstrug erklärt wurden, hebt dieser große Kirchenlehrer, dessen Ruhm noch jetzt in dem Orden der Basilianer fortlebt, mit sichtbarer Liebe hervor, welch zweckmäßige und icone Bildungsmittel die flassischen Studien für den jugendlichen Geift bieten, der für die ernsteren und schwierigeren Fächer der Philosophie und Theologie noch nicht die nötige Reife besitze; nur muffe alles fern ge= halten werden, was Geist und Herz ungünstig beeinflussen könne. Eine noch größere Achtung, Liebe und Begeifterung für die Litteratur der Alten zeigt sich in den Schriften des hl. Gregor von Nazianz. ,Alles übrige', fagt er in einer seiner Reden, habe ich leichten Kaufes preisgegeben: Reichtum, Aldel, Einfluß, turz, alle irdische Herrlichteit, alle falschen Freuden der Welt. Nur an einem halte ich fest, an der Beredsamkeit, und ich bereue nicht, daß ich so viele Mühsale zu Wasser und zu Lande erduldet, um sie au erwerben. 3

Die Verbindung der klafsischen Bildung mit der christlichen Erziehung wurde fortan in der Kirche traditionell als eine gewisse Notwendigkeit betrachtet, wie denn überhaupt die wissenschaftliche Entwicklung der Periode,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Daniel 26 ss. 38 s.; Hiftor.=polit. Blätter XXXIV, 632 f., und Stephinsth, Die heidnischen Klassifter als Bildungsmittel (Trier 1866) xvi ff.

² Λόγος πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ὰν ἐξ Ἑλληνιαῦν ὡφελοῖντο λόγων, ἡ. Alfag, Patrolugie, 3. Aufl. (1876) 262 f. Diefe Rede des hl. Bafilius murde 1405 oder 1406 von
Lionardo Bruni ins Lateinifche übertragen. Bon der außerordentlich großen Berbreitung diefer Überfehung zeugen die zahlreichen Drucke (Panzer, Annales Typographici [Norimbergae 1797 sq.] V, 78; X, 141) und die noch zahlreicheren Handfchriften. Die vatifanische Bibliothek bewahrt allein 24 Abschriften derselben:
ħ. Codd. Vatic. 409 f. 129a-134a. 1494 f. 115a-122a. 1495 f. 162a-173a. 1792
f. 39a-48a. 1807 f. 50a-61a. 2726 f. 100a-109a. 3003 f. 154b-156b (incpl.). 3386
f. 1a-21b. 3407 f. 21b-30a. 5061 f. 51a-62b. 5109 f. 87a-95b. Ottob. 1184
f. 98a-115a. 1267 f. 148a-155a. 1341 f. 1a-26a. 1800 f. 29a-39b. Regin. 1151
f. 30b-38a. 1321 f. 82a-91a. 1464 f. 9a-16b. 1555 f. 129a-141a. 1778
f. 57b-73a. 1784 f. 87a-100a. Urbin. 1164 f. 1a-16a. 1173 f. 1a-15a. 1194
f. 86a-107a. Über die im 15. Jahrhundert angesertigten Übersehungen der Rede
ins Italienische ħ. Giorn. st. d. lett. ital. XV, 300 s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Daniel 25 s.; Baumgartner 35 f.; R. Riepl, Des hl. Gregor von Razianz Urteil über die klassischen Studien und seine Berechtigung dazu (Progr. des Gymnasiums zu Linz, 1859) und Schmelzeis, Die heidnischen Klassister auf christl. Gymnasien (Frankfurt 1888). S. auch Wotke in den Verhandlungen der 42. Versammlung deutscher Philologen S. 290.

welcher die meisten der genannten Väter angehören, eine für alle Zeiten der Kirche bleibende Bedeutung erlangt hat1.

Die Diener der Rirche haben die herrlichen Geistesblüten der Alten durch Die Stürme der Jahrhunderte gerettet und fie für die Intereffen des Chriften= tums zu verwerten gesucht; namentlich die von den Papften gegründeten und geschützten Klöster haben, solange der wahre kirchliche Geist in ihnen lebte, für die Erhaltung der geiftigen Schätze des Altertums Großes geleistet. Die echten Vertreter der Kirche waren stets weit davon entfernt, gegenüber dem wirklich Schönen und Mustergültigen in den Werken der Alten fich mit puri= tanischer Engherzigkeit zu verschließen; sie haben jedoch bei all ihrer Begeisterung für die klassische Litteratur stets festgehalten, daß auch das Größte und Herrlichste, was das Altertum aufzuweisen hat, die Herrlichkeit, Höhe und Reinheit des Christentums bei weitem nicht erreicht. Nicht maglose Überichähung oder gar Vergötterung der heidnischen Schriftsteller, sondern weiser Gebrauch derselben im driftlichen Geifte; nicht einseitige Betonung des For= malen, sondern Verwertung des Inhalts in sittlich=religiösem Interesse, Ver= bindung der Gelehrsamkeit mit driftlichem Wandel, mit driftlicher Erziehung, das war es, was die Kirche erstrebte.

Die Benutung der Alten im richtigen Geiste trug die schönsten Früchte. Aus den Schriften der großen heidnischen Denker haben die Kirchenväter eine Fülle tiefsinniger Gedanken und natürlicher Wahrheiten entlehnt, um die Offenbarung gegen die Angriffe der Philosophen und Irrlehrer zu verteidigen, vernunftgemäß zu begründen und spekulativ auszugestalten; an der unvergleichlichen Formschöne der Antike haben sie die Kunst jener kraftund schwungvollen Darstellung gelernt, die man bei so vielen von ihnen bewundert?

Die Reden und Abhandlungen der klassisch gebildeten Kirchenväter liefern den Beweis, daß die Einfachheit des Glaubens durch den Schmuck der rhetorischen Schönheit nur gewinnen kann; ihre Gedichte geben die Begriffe der patristischen Theologie mit ebensoviel Schärfe wieder, wie Dantes unsterbliche Dichtung diesenigen der Scholastik. Welche Macht die klassische Bildung in jener Zeit dem Christentume verlieh, erhellt am besten aus den bereits er-

Den Beweis für die traditionelle Praxis vom 4. Jahrhundert an führt Daniel in seinem schönen, auch ins Deutsche (von J. M. Gaißer, Freiburg 1855) übersetzen Werke (15 ss.). Für die ältere Zeit s. Stephinskh in Kraus, Real-Enchklopädie der christl. Altertümer (Freiburg 1881) I, 292 ff. Bgl. auch I. Alzog, Commentatio de Litterarum (Graecarum atque Romanarum studiis cum Theologia christiana coniungendis (Frid. Brisg. 1857), sowie Pohle in Weher und Weltes Kirchenlezikon III<sup>2</sup>, 414 f. und im philosoph. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft II, 1 ff.

<sup>2</sup> Bgl. J. Janffen, Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (Freiburg 1882) 233.

wähnten Anstrengungen Julians des Apostaten, die Berbindung des drift= lichen Glaubens mit der griechisch=römischen Geisteskultur zu zerreißen 1.

Es war demnach den Vertretern der Kirche im wesentlichen klar vorzgezeichnet, welche Stellung sie gegenüber dem auf eine Zeit des Verfalles der klassischen Studien fast mit Naturnotwendigkeit solgenden Kückschlag zu Gunsten des Alkertums einzunehmen hatten. Die von denselben ausgehende Beförderung der wiedererwachten klassischen Studien bezeichnete allerdings in gewissem Sinne einen Bruch mit dem späteren Mittelalter, das die antike Welt mehr als billig zurückgedrängt hatte und das infolgedessen zu einer höchst bedauerlichen absoluten Geringschätzung der Form gekommen war, keineswegs jedoch einen Bruch mit dem ganzen Mittelalter und noch weniger mit dem ganzen christlichen Alkertum<sup>2</sup>.

Der Rückschlag zu Gunften des klaffischen Altertums, die Renaissance, erhielt aber durch die Zeitumstände eine eigentümliche Farbung und Gestalt. Er fiel in jene traurige Periode fast allgemeiner Garung und Erschlaffung des kirchlichen Lebens, welche seit Beginn des 14. Jahrhunderts in der Schwächung der papstlichen Autorität, in der Verweltlichung des Klerus, im Niedergang der scholaftischen Philosophie und Theologie und in der entsetlichen Berwirrung des politischen und bürgerlichen Lebens sich kundgab 3. Die bedent= lichen Bestandteile, welche die antike Litteratur ohne Zweifel enthält, wurden einem geistig und sinnlich ganz überreizten und vielfach franken Geschlechte dargeboten. Zudem ging der Rücfchlag gegen die spätmittelalterliche Vernachlässigung der Form bald so weit, daß mit Berwerfung dieser Form auch der Inhalt, bor allem die peripatetische Scholastik, die mit dem Dogma in eine innige Verbindung getreten war, der Verachtung anheimfiel. Kein Wunder, daß ein Teil der Vertreter der neuen Richtung auf gefährliche Abwege geriet. Die Unfänge davon hatten sich bereits bei den Begründern der Renaissance= Litteratur, bei Petrarca und Boccaccio, gezeigt, wenngleich diese Männer den Boden der Kirche nicht verlaffen hatten.

<sup>1</sup> Haffner, Die Renaissance 116-117.

Paniel 184 ss. Lgs. Hiftor.=potit. Blätter XXXIV, 637 f. und Weger und Weltes Kirchenleriton III<sup>2</sup>, 422 f. S. auch Schneid, Aristoteles in der Scholastif (Gichstätt 1875). Bezüglich der Geringschäßung der Form im späteren Mittelalter bemerkt Paulsen 28—29 sehr richtig, daß gerade hierin der Humanismus der komplementäre Gegensaß ist: er zeigt eine absolute Hochschäßung der Form, sedoch nicht selten verbunden mit einer absoluten Gleichgüttigkeit gegen den Inhalt. Der Inhalt ist ost nichts als die Gliederpuppe, welche dazu dient, den eleganten Anzug zur Schau zu stellen. Bgl. auch Brandes 3 f. 6 f. und Gaspary II, 150.

<sup>3</sup> Saffner, Grundlinien 625. Daniel 199 s. 207 s. 222. Bgl. unten Buch I, Kap. 1, 2 u. 3.

Die hier sich kundgebenden Gegensätze treten mit der Zeit immer schärfer hervor 1.

Auf der einen Seite erhob man in übertriebener, frankhafter Schwärmerei für die klassischen Ideale das Banner der heidnischen Kultur; die Anstänger dieser Richtung vertraten in vielen ihrer Schriften eine vorwiegend heidnische Weltanschauung. Auf der andern Seite rang man danach, das antike mit dem christlichen Element harmonisch zu vereinigen und die Geistessichäte des Alkertums als wertvollen Zuwachs neuer Gedanken und Anregungen für die Weiterbildung und Vertiesung der vorhandenen Kultur fruchtbar zu machen?: die eine Richtung vertrat die falsche heidnische, die andere die wahre christliche Renaissance.

<sup>1</sup> Das Vorhandensein zweier fich bekämpfenden Richtungen innerhalb des Sumanismus im 14. Jahrhundert hat A. Weffelofsky in feiner Einleitung zur Ausgabe des "Paradiso degli Alberti' nachgewiesen. H. Janitschek folgte auch diesem Wege und ordnete das chaotisch durcheinanderwogende litterarische Leben des 15. Jahrhunderts unter ähnlichen Gesichtspuntten. Bgl. auch Settner 168 f. Die Unterscheidung einer heidnischen und einer driftlichen Renaissance hat bei so hervorragenden Rennern der Renaissance wie 3. Burchardt und de Rossi sowie bei gahlreichen andern Schrift= ftellern, deren Aufgählung zu weit führen würde, Beifall gefunden. Widerspruch erhoben wurde hauptsächlich durch Cian (Giorn. st. d. lett. ital. XXIX, 406 ss.; XXXVI, 213 ss.) und neuerdings auch durch Renier (l. c. XXXVII, 418 s.) gegenüber der im wesentlichen diejelbe Auffassung vertretenden Chriftlichen Kunftgeschichte von Kraus (vgl. besonders II, 2, 1, 56 u. 276). Ich habe die mir übrigens in fehr nobler und verbindlicher Form gemachten Einwendungen mit jener Aufmertsamkeit geprüft, welche Außerungen eines fo hervorragenden Fachmannes verdienen, einzelnes berichtigt, anderes besser gefaßt, muß aber in der Hauptsache an meiner Unterscheidung um so mehr festhalten, als der Unter= ichied zwischen meinem Recensenten und mir viel mehr in den Worten als in der Sache bestehen dürfte. Wenn Cian gegenüber meiner Bemerkung (Bd. III3-4, 105, A. 4) über den Einfluß der vorangegangenen Religion bei Poggio und P. Leto bemerkt: l'otrei osservare che appunto la religione preesistente sì, ma ancor resistente all' urto del classicismo, era tale da formare come il sostrato di quelle coscienze, le quali erano lontane dal ribellarsele, e che tutte quelle schermaglie e quei drappeggiamenti pagani, naturalistici, irriverenti od osceni erano in gran parte più ostentazioni di mestieranti e ambiziosi seguaci della moda, fautori delle novità, disposti a sollecitare i peggiori istinti del pubblico, che non effetto di vere convinzioni morali e religiose, per quanto accennassero ad uno stato delle coscienze che, nell'altro, s'andavano fatalmente modificando da un canto verso l'indifferentismo, dall'altro verso il libero esame — so gebe ich das teilmeise zu. Wie nahe oder wie fern die Sumanisten in ihrer innersten Gesinnung dem Chriftentum standen, wird sich jedoch mit Sicherheit wohl nie feststellen laffen. Was ich festhalte, ift im wesentlichen nur, daß die Richtung eines Poggio und seiner Genoffen in den Werten, die ihre Weltanschauung widerspiegeln, teine christliche, sondern eine heidnische ift.

<sup>2</sup> Janitichet 8-9. Gebhardt, Adrian von Corneto 75.

Wahrer geistiger Fortschritt war nur von der letteren Richtung zu hoffen, welche, entfernt von aller übertriebenen Schwärmerei, sich gesundes Urteil genug bewahrte, um einzusehen, daß nicht ein Bruch mit den bewährten Grundsätzen des Christentums und einer mehr als tausendjährigen Entwicklung, sondern nur ein Ausgleich und eine Versöhnung mit den einmal vorhandenen Faktoren der Menschheit zum Segen gereichen werde. Daß die Kenaissance sich nicht völlig selbst vernichtete, verdankt die Welt den Vertretern dieser Richtung.

Richt wenige Humanisten schwankten zwischen beiden Richtungen hin und her, andere suchten zu vermitteln, wieder andere wurden in der Jugend von der einen, im Alter von der andern Strömung erfaßt.

Das Programm der radikal antikisierenden Richtung hat niemand offener und deutlicher ausgesprochen als Lorenzo Valla, "der eigentliche Sturmvogel der litterarischen Revolution", in seiner um 1431 veröffentlichten Schrift "Über die Lust".

Diese in mehr als einer Hinsicht höchst merkwürdige Abhandlung zerfällt in drei Dialoge, in welchen Lionardo Bruni die Lehre der Stoiker, Antonio Beccadelli diejenige der Epikureer vertritt, während Niccolo Niccoli ,das wahre Gut' verteidigt. Die Wahl dieser Personen ist nicht zufällig. Bruni hatte in einer ungemein weit verbreiteten Schrift die Berührungspunkte der drei philosophischen Hauptschulen Griechenlands hervorgehoben. Antonio Beccadelli,

<sup>1</sup> Gebhardt a. a. D. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. Vallae de voluptate ac vero bono libri III (Basileae 1519): Vallae Opp. 896—999. Über eine zweite Bearbeitung unter dem Titel De vero bono f. Boigt I³, 467 und Sabbadini im Giorn. st. d. lett. ital. XIX, 408 ss. Jrrig ift Bahlens Ansficht (Vallae Opusc. 46), diese zweite Bearbeitung liege nicht im Trucke vor. Außer der von Boigt citierten Löwener Ausgabe von 1483 sah ich noch eine 1509 in Köln ,in domo Quentell' gedruckte. Bgl. Mancini im Giorn. st. d. lett. ital. XXI, 27. der drei Redaktionen der Schrift annimmt.

<sup>3</sup> Isagogicon moralis philosophiae. Wie die übrigen Schriften Brunis (vgl. Mai, Spic. I, 548), so fand auch diese Abhandlung eine ungemein weite Verbreitung. Ich habe mir folgende Handschriften derselben notiert: Arras: Stadtbibliothet. Cod. 973 (aus der Bibl. der Kathedrase). Basel: Vibl. Cod. F. II, 13. Dresden: Kgl. Vibl. Cod. C. 374 f. 35. 36 (incplt.). Escorial=Vibl., s. Haenel, Catal. 951. Florenz: Laurent. Vibl. Cod. Castell. 92 f. 41—62. Cod. Ashburnham 111 f. 1—30. 191—192 (vgl. Voigt-Zippel 63). Nationalbibl. Cod. Magliabech. cl. VII. Cod. 180 n. 4; cl. XXIII. Cod. 148 n. 2. Cod. I. 1. 31 (aus S. Marco). Ms. Strozz. cl. XXIII. Cod. 149 n. 2. Riccardian. Vibl. Cod. M—I—XVI und N—II—XII. Weitere Florentiner Handschriften hat Tocco im Archiv für Gesch. d. Phil. 1893, VI. 159 notiert. London: Britisch. Mus. Harleian Ms. 3651. Mailand: Ambrosiana (s. Montfaucon, Bibl. I, 508). Vibl. Trivulzio Cod. 761 n. 3. Modena: Vibl. Campori Cod. 17 n. 46. Monteprandone: Vibl. Cod. 54 (aus der Bibl. des hl. Jacopo della Marca). Neapel: Nationalbibl. Cod. VIII. G. 12. Rom: Vibl. Vuon=compagni (s. Katalog von Narducci 130). Vibl. Chigi Cod. J. IV. 118. Vatit.

von seiner Vaterstadt Palermo Panormita genannt, ist der Verfasser des "Hermaphroditus", einer Sammlung von Epigrammen, welche an Schmutz und Obscönität die schlimmsten Erzeugnisse des Altertums noch weit übertrisst. Niccolo Niccoli, "der Wiedererwecker der griechischen und lateinischen Litteratur in Florenz", dagegen ist gewissermaßen der Typus der christlichen Humanisten; sein Grundsatz war, daß wissenschaftliche Forschung Hand in Hand gehen müsse mit religiöser Gesinnung. Über den klassischen Studien vernachlässigte er keineswegs die "heiligen Wissenschaften". Mißachtende Worte gegen den Glauben mochte er selbst von Freunden wie Poggio und Marsuppini nicht hören; gegen alle Materialisten und Ungläubigen hatte er eine entschiedene Abneigung. Die Fehltritte seines Lebens sühnte Niccoli durch einen überaus frommen Tod".

Fast zur selben Zeit, als Valla seinen Dialog veröffentlichte, verfaßte ein anderer Humanist, Cosma Raimondi, eine Abhandlung, in welcher er mit Begeisterung für die Lehre Spikurs eintrat<sup>2</sup>. So offen versuhr Valla nicht.

Bibl. Codd. Vatic. 372 (unpag., gegen Ende des Isagogicon ohne Titel). 3399 f. 177 sqq. 5116 f. 43-63. Regin. 777 f. 61<sup>b</sup> sqq. 786 f. 91-103<sup>b</sup>. 1555. Ottob. 1239 f. 1-13. Urbin. 1164 f. 98 b sqq. 1173 f. 129 sqq. 1339 f. 1 sqq. 1439 f. 1 sqq. Turin: Universitätsbibl. Cod. G. V, 34 f. 12 sqq. Bendome: Bibl. Cod. 112 f. 17 sq. Wien: Hofbibl. Cod. 960 et 3420 (die Mitteilungen aus diefer Sandidrift bei Janitichet 101 21. 15 find nicht gang forrett). Zeig: Domherrenbibl. Cod. LXXVIII (Zählung von F. Bech) f. 77-91. Janitschek (101) und Voigt (II2, 458) halten das Isagogicon für ungedruckt. Dem ist nicht so. Ich kann im Gegenteil zwei Drucke bes merkwürdigen Buchleins nachweisen. Den erften berfelben - ohne Titel - fand ich in einem Sammelbande der Universitätsbibliothet ju Innsbruck (Sig. II. 6. F. 1051). Die Schrift füllt hier 40 kleine, nicht pagi= nierte Quartseiten. Teilweise einen besseren Text bietet ein anderer Druck, der fich im Privatbefit befindet und, wie das Eremplar der Innsbrucker Universitätsbibliothet, in Italien (Rom?) im letten Drittel des 15. Jahrhunderts gedruckt fein durfte. Diefer Druck giebt auch ben Titel: "Hysagoga Leonardi Aretini || de philosophia morali ad Gale | otum incipit foeliciter | . Die Schlugworte lauten: ,Finitur introductio philosophie moralis || Leonardi Aretini ad Galeotum suum i. 30 fleine Quartseiten. So ichrieb ich 1885. Dr. Wotte, der fich zulett mit &. Bruni eingehender beschäftigte, spricht tropbem in Hartel-Schenkl, Wiener Studien (1889) S. 305, von dem Isagogicon als einer ungedruckten Schrift. S. bagegen auch Hain, Repert. nr. 1569. 1570. 5117; zu den Ausgaben aus dem 15. Jahrhundert kommt noch eine von 1607; vgl. Gaspary II, 659 und Tocco 1. c.

<sup>1</sup> Als dieser große Gelehrte sein Ende herannahen fühlte, ließ er in seinem Krantenzimmer einen Altar errichten, auf welchem sein Freund Ambrogio Traversari täglich die heilige Messe lesen mußte. Die heilige Wegzehrung empfing der sterbende Gelehrte mit solcher Andacht, daß alle Umstehenden bis zu Thränen gerührt wurden. S. die ergreisende Schilderung des Bespasiano da Bisticci bei Mai I, 627 sq.; vgl. Zippel, N. Niccoli (Firenze 1890) 49. 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cosmae Raimondi Cremonensis ad Ambrosium Tignosium, quod recte Epicurus summum bonum in voluptate constituerit maleque de ea re Achademici,

Vorsichtig wählte er die Dialogform. Hierdurch wahrte er sich eine große Freiheit für die sehr bedenklichen Äußerungen, welche er Beccadelli aussprechen läßt; gegenüber Angriffen konnte er sich auf diese Weise stets decken, was damals angesichts der Inquisition keineswegs überflüssig war. Um sich ganz sicher zu stellen, fügte er noch einen frommen Schluß hinzu, in welchem Niccoli, dem Vertreter der christlichen Anschauungen, von den Teilnehmern der Sieg zugesprochen wird.

Welches war nun die wirkliche Ansicht Ballas? Die Meinungen darüber gehen bis auf den heutigen Tag weit auseinander. Die einen identifizieren Balla mit dem heidnischen Beccadelli, die andern mit dem driftlichen Niccoli. Mit völliger Sicherheit ist nach dem jetzigen Stande der Forschung nicht zu entscheiden, welcher Unficht damals Balla in feinem Innern gehuldigt hat 1. Möglich ist auch, daß sich der jugendliche Humanist noch überhaupt keine feste Weltanschauung angeeignet hatte 2. Auf jeden Fall aber ist die Art und Weise, wie er sein Thema behandelte, so eigentümlich, daß sich vielfach die Anschauung bildete, er habe die Lust für das höchste Gut erklart. Schon Beitgenoffen haben es ausgesprochen, daß der Sieg, welchen er dem Bertreter der driftlichen Moral zuerkennt, nur den Schein zu mahren bestimmt sei, daß dagegen Beccadelli die eigene Meinung des Verfaffers wiedergebe. Die keineswegs untadelhafte Lebensführung Vallas 3 gab jedenfalls zu einer folden Auffassung einigermaßen Anlag. Schließlich war die Frage im Grund für die Beurteilung des Buches nebenfächlich: der bloge Umftand, daß es die vergiftenden Lehren Epikurs als Anschauungen von Zeitgenoffen darftellte und einen schrankenlosen Naturalismus mit glänzenden Farben ausmalte, mußte zur Berwirrung der sittlichen Grundsätze und zur Zerftörung der driftlichen Moral in hohem Mage beitragen 4. Und dies um so mehr, als Balla der

Stoici Peripateticique senserint, publiziert burch Santini in Studi storici VIII (Rigoli 1899), 159—167. Raimondi steht im wesentlichen auf demselben Standpunkt wie Beccadelli bei Valla (vgl. 163. 165), jedoch muß er sich eine gewisse Reserve auferlegen, weil es sich um Wiedergewinnung eines Mannes handelte, der sich von den epitureischen Ideen abgewandt hatte. Raimondi endete 1436 durch Selbstmord (siehe Studi e doc. 1894 p. 316 sg.).

<sup>1</sup> Dies betont Flamini im Giorn. st. d. lett. ital. XX, 453.

<sup>2</sup> So Wolff 13 fl. 15.

<sup>3</sup> S. sein eigenes Geständnis Opera 362; vgl. Monnier I, 187.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dieses Urteil von Boigt, Wiederbelebung I<sup>2</sup>, 470 (vgl. dazu Monrad-Michelsen 44—45 und Gabotto 46), hatte ich bereits in den früheren Auflagen adoptiert. Ich bemerkte damals: "Gegen die namentlich von Janitschek (11) und Boigt (1<sup>2</sup>, 469) vertretene Ansicht, daß Ballas eigene wahre Meinung in der Rede Panormitas enthalten sei, hat sich neuerdings Gaspary (II, 656) ausgesprochen, indem er darauf hinwies, daß dieselbe "weder in dem Buche selbst noch in Ballas sonstigen Schriften, wo er sich stets als gläubiger Christ zeige, einen Anhalt sinde". Der verdiente Ersorscher der italienischen

stoischen Ethik, welche zunächst Gegenstand der Angriffe ist, ein driftliches Gepräge gegeben hat 1. Dem gegenüber werden die Lehren der Epikureer mit verführerischer Geschicklichkeit zwar vorsichtig, aber doch deutlich genug als ein natürliches Recht vorgetragen. Den Kern dieser Lehren faßt Beccadelli zusammen in den Sätzen: ,Was die Natur erzeugte und bildete, kann nur löblich und heilig fein' -- , die Natur ift eben= oder fast dasselbe wie Gott'. Wie bedenklich solche Lehren find, bedarf kaum noch einer näheren Ausführung. Ein keineswegs allzu strenger Beurteiler hebt hervor2, wie der lettere, die Gleichstellung des Geschöpfes mit dem Schöpfer aussprechende Sat an den Grundlagen des Christentums rüttelt, mahrend der erstere die Stüken der festgegründeten Moral zerstört, indem er an die Stelle der Tugend, des Willens oder der Liebe zum Guten, der Abneigung gegen das Schlechte', das Bergnügen, , das von allen Seiten herbeigeholte, in Ergöhung des Geiftes und Körpers bestehende Gute' fest. Aufgabe des Menschen, lehrt Beccadelli gang tonsequent weiter, ift es, die Güter der Natur zu genießen, und zwar in ihrem vollen Umfange. Das ,Evangelium des Genuffes' verlangt die Befriedigung aller Sinne. Irgend welche Schranken der Zucht und Ehrbarkeit für diesen Kultus der Sinne giebt es nicht. Wo fie noch bestehen, muffen fie als ungerecht wegfallen3. Auch foll kein Sinn von dem Genuffe aus=

Litteratur durfte hier doch irren. Die Thatsache, daß Balla in der S. 21 Anm. 4 ermahnten Schrift in der schärfften Beise eine in der Beiligen Schrift begründete Lehre der Kirche bekämpft, zeigt fein gläubiges Chriftentum in einem fehr bedenklichen Lichte. Was auf die von gemiffen humaniften zuweilen vorgetragenen erbaulichen Lehren zu geben ift, fagt Gaspary II, 122 felbst. Auch Gebhardt, Adrian v. Corneto 76, Monnier 162 und Gabotto 40. 46 halten an der oben vertretenen Auffassung der Schrift Ballas fest.' Diese Grunde gegen Gaspary konnte Mancini, Valla 42 ss., nicht mehr berücksichtigen, da seine Schrift gleichzeitig mit meiner Auflage erschien. Die Theje, welche ber genannte, um die Balla-Forschung hochverdiente, aber für seinen Selden allzusehr eingenommene (bies betont mit Recht Nolhac in der Rev. crit. 1893, I, 329) Gelehrte vertritt, geht noch über Gaspary hinaus, benn er glaubt, Balla habe nicht nur teinen epitureischen Unfichten gehuldigt, sondern in letter Linie die driftliche Moral vertreten (52. 55. 59 sgg.). Daß eine folche Deutung ganz unzuläffig ift, hat bereits Schwahn 19 f. gezeigt, der in Übereinftimmung mit meiner Auffaffung bemertt: "Ballas Schrift De volupt. ift nichts mehr und nichts weniger als ein Angriff auf die herrschende Sittenlehre der fatholischen Rirche.' Bor Schwahn hatte fich schon Lehnerdt indirett gegen die These Mancinis ausgesprochen, indem er in seiner Bearbeitung von Boigt I3, 465-466 bas frühere Urteil unverändert ließ. Gegen Mancini j. auch noch Gabotto, Un nuovo contributo alla storia dell' umanesimo ligure (Genova 1892) 137.

<sup>1</sup> Janitschef 11. S. auch Gabotto 40 und Schwahn 15.

<sup>2</sup> Geiger, Renaissance 132; vgl. Gabotto 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bis zu welchen unfinnigen Behauptungen sich Beccadelli versteigt, möge man aus folgender Stelle (lib. I, cap. 22) entnehmen: "Ausim medius fidius affir-

geschlossen sein. Dem einzelnen, sagt Balla frei heraus, ist die zügellose Befriedigung seiner Lüste gestattet. Der Ehebruch ist ganz in der Ordnung. Überhaupt sollten alle Frauen gemeinsam sein; denn die von Plato gesorderte Frauengemeinschaft ist der Natur gemäß. Ehebruch und Unzucht soll man nur dann vermeiden, wenn Gesahren damit verbunden sind. Sonst aber ist alle Sinnenlust gut.

Genuß, Genuß und nichts als Genuß, das ist es, was Beccadelli fordert. Die sinnliche Lust ist ihm das höchste Gut, und deshalb preist er jene Bölker des heidnischen Altertums glücklich, welche die Wolluft zum Gottesdienst erhoben 2. So wird bei Beccadelli das Laster zur Tugend und gang konsequent die Tugend zum Lafter. Die vom Chriftentum ftets hoch= gehaltene freiwillige Jungfräulichkeit wird mit höchster Entruftung verworfen. Enthaltsamkeit ift ein Verbrechen gegen die gute' Natur. , Wer die gottgeweihten Jungfrauen erfunden hat, heißt es wortlich, ,hat eine scheußliche, an die äußersten Grengen der Erde zu verbannende Sitte in den Staat ein= geführt.' Nicht eine Sache der Religion, ,eine Sache des Aberglaubens ift diese Einrichtung'. "Nichts von allen menschlichen Dingen ist unerträglicher als die Jungfräulichkeit, denn sie widerspricht dem Gesetze der Natur. Wollt ihr Frauen, welche ihr ganzes Leben dem Dienste der Religion widmen, so wählt verheiratete, und zwar solche, deren Männer Priester sind. Beachtet doch, daß alle Götter, allein Minerva ausgenommen, verheiratet waren, daß Jupiter, soviel an ihm lag, Jungfrauen nicht geduldet hat. Diejenigen,

mare, nisi foedae simul et emeritae mulieres reclamarent ac velut facto agmine impetum facerent, utpote quae numero vincunt formosas vel nudas vel seminudas, per urbem utique in aestate incessuras, quod utinam, ut pro me dicam, hoc a viris fieri permitteretur et plus bellas corpore quam deformes, teneras quam exsiccatas audiremus. Nam si his foeminis, quae pulchrum capillum, pulchram faciem, pulchrum pectus habent, has partes denudatas ferre patimur, cur in eas iniuriosi sumus, quae non iis partibus, sed aliis pulchrae sunt?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. I, cap. 38: ,De fornicatione et adulterio non improbando.' ,Omnino nihil interest utrum cum marito coëat mulier an cum amatore.' Cap. 40: ,Quod formula Platonica de communione foeminarum est secundum naturam.' Cap. 41: ,Utile fore si foeminae non essent singulorum.' Cap. 42: ,Vitanda interdum stupra et adulteria propter metum et periculum.' Cap. 43: ,Quod aliqui moechi plectantur, non propterea moechos esse damnandos.' ,Si quis in adulterio deprehensus, morte aut alia poena plectatur, is, si recte iudicemus, imprudentiae non incestus poenas luit.' — ,Omnis voluptas bona est.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die betreffende Stelle im 46. Kapitel des ersten Buches lautet: "Felices illae foeminae Siccenses (quae est in Africa civitas), quae vetere instituto, si rem non habebant, non in Vestae templo ad perpetiendam continentiam retrudebantur, sed in fano Veneris dotem sibi comparabant."

welche sich für die gottgeweihten Jungfrauen erklären, sind entweder verrückt, arm oder geizig.' 1

Dies neue Evangelium von einem Genußleben im Gegensatz zu dem biblischen: "Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen", wird nun freilich nur disputationsweise vorgetragen, es gewinnt aber infolge der matten Widerlegung seitens des Vertreters der christlichen Weltanschauung einen nur um so größeren Reiz. Daß der Schwerpunkt der ganzen Schrift in den Lehren des Spikureers zu suchen ist, zeigt unter anderem die bemerkenswerte Thatsache, daß der mit der Kirche zerfallene, heidnische Marsuppini seine volle Zustimmung zu diesen Ansichten aussprach.

Neues Licht auf die Schrift , Uber die Luft' wirft eine spätere Abhandlung Vallas, in welcher über die Jungfräulichkeit verwandte Ideen ausgesprochen werden, die mit den Lehren des katholischen Christentums nicht ver= einbar find3. Es ist dies sein erst neuerdings bekannt gewordener Dialog über die Ordensgelübde 4. Diese mahrscheinlich direkt gegen den hl. Ber= nardino von Siena gerichtete Schrift bietet ein besonderes Interesse auch aus dem Grunde, weil Balla in derselben über die bisherigen Angriffe der Humanisten gegen das Mönchtum weit hinausgeht. Seine Vorgänger auf diesem Gebiete hatten nur die Außenseite des Ordenswesens bekämpft; fie hatten die Ausschreitungen einzelner in anekootenhafter Manier dem Gespötte preisgegeben. Valla faßt in der erwähnten Schrift die Sache gang anders an. Sein Angriff ist prinzipieller Natur; er bekämpft das Mönchtum an fich, indem er den bon der Kirche zu allen Zeiten vertretenen Sat verwirft, daß bei gleichem sittlichem Lebenswandel dem durch das Ordensgelübde Ge= bundenen ein höheres Verdienst und ein größerer Lohn zukomme als dem außerhalb des Ordens Stehenden 5. Die verschiedenen bitteren Bemerkungen

<sup>1</sup> Die angeführten Stellen finden sich in Lib. I, cap. 44: "Non esse nefas se virginibus sanctimonialibus immiscere"; und in cap. 46: "Accusatio virginitatis". In ersterem Abschnitt sindet sich noch folgender, nicht gut übersehbarer Außspruch: "Melius merentur scorta et prostibula de genere humano, quam sanctimoniales virgines ac continentes."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierauf macht Schwahn in ber Allg. Zeitung' 1897 Beil. Rr. 279 mit Recht aufmerksam. Der Brief Marsuppinis, zuerst von Mancini 67 benutzt, ist bei Barozzi-Sabbadini 66 gedruckt.

<sup>3</sup> Richtig bemerkt Schwahn 30: "Gerade diese Schrift (über die Ordensgelübde) kann als eine derjenigen betrachtet werden, die vor der Reformation reformatorische Gedanken verbreiteten."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De professione religiosorum, veröffentlicht von Bahlen, Vallae Opusc. LXII, 99—135.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sehr schön ausgeführt ist der von Balla bekämpste Gedanke in einer noch ungedruckten Predigt des hl. Bernardino von Siena: \* Sermo fratris Bernardini de Senis

dieser Schrift gegen Klerus und Mönchtum kommen gegenüber jener prinzipiellen Behauptung, welche das gesamte Ordensleben in der Wurzel anfaßt, wenig in Betracht.

Mit derjelben Kühnheit und Schärfe, mit welcher Balla gegen die Orden auftrat, griff er die weltliche Gewalt des Papsttums in seiner Flugschrift ilber die fälschlich für mahr geglaubte und erlogene Schenkung Konstantins' an 1. Bedenken gegen die Echtheit dieser Urkunde hatte bereits der gelehrte Nikolaus von Cusa in seiner , Ratholischen Konkordang' ausgesprochen; un= abhängig von Balla und Cusa zeigte um die Mitte des 15. Jahrhunderts Reginald Pecock, Bischof von Chichester, mit besonnener Prüfung der historischen Zeugnisse die Unhaltbarkeit des so lange für echt gehaltenen Dokumentes?. Valla ging jedoch in seiner Schrift bedeutend weiter als die Benannten. Unter den Händen des scharfen Kritikers gestaltete sich der Nachweis, daß die Urkunde eine spätere Erdichtung sei, zu einem stürmischen Angriff auf die weltliche Herrschaft der Papste überhaupt. Ift die Schentung Konstantins eine Fälschung späterer Zeit, schloß er, so fällt das weltliche Fürstentum der Bäpfte in sich zusammen, und der Papft hat nichts Eiligeres zu thun, als sich der usurpierten Gewalt zu entkleiden 3. Der Papst ift hierzu um so mehr verpflichtet, als nach Vallas Ansicht das kirch= liche Verderbnis, aller Krieg und alles Unglück Italiens eine Folge dieser Usurpation ist.

Die Heftigkeit, mit welcher Valla gegen die "gewaltsame, barbarische, thrannische Priesterherrschaft" losfährt, ist auch in späteren Zeiten kaum jemals übertroffen worden. "Die Päpste", sagt er, "stellen immer der Freiheit der Völker nach. Dafür machen diese Aufruhr, sobald sich Gelegenheit bietet.

de sacra religione et quod melius est bonum facere ex voto quam ex libera voluntate. Cod. AD. XIII, 41 n. 7. Bibliothet der Brera zu Mailand. Bgl. Mancini, Valla 125.

<sup>1</sup> De falso credita et ementita Constantini donatione declamatio, zuerst 1517 durch Hutten, der von Cochläus eine Abschrift erhielt (vgl. Otto, Cochläus [Breslau 1874] S. 73), mit einer an Leo X. gerichteten Borrede voll Spott und Hohn zum Druck befördert (vgl. D. F. Strauß, Hutten I, 280—285, und Janssen-Pastor, Deutsche Geschichte II<sup>17—18</sup>, 65 f.), dann oft gedruckt, in den Opp. 761—795. Schon 1518 erschien zu Mainz eine deutsche Übersetzung (f. Weller, Repert. 1155).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger, Papst=Fabeln 103—104. Hergenröther, Staat und Kirche 370. Im Jahre 1443 drang Enea Silvio Piccolomini in Friedrich III., die Frage von der Schenkung Konstantins vor einem Konzil zur Sprache zu bringen. Wie später auch die Reichskanzlei von dem Ergebnis der zeitgenössischen Kritik jener Urkunde Kenntnis nahm, zeigt Mühlbacher in den Mitteilungen II, 115 f.

<sup>3</sup> Bahlen, Balla 202—203. Bgl. Invernizzi 123 ss. Fischer 78—79. Symonds, Revival 189.

Geben sie zuweilen freiwillig zu dem papstlichen Regiment ihre Zustimmung - was vorkommen fann, wenn von anderer Seite eine Gefahr droht -, fo ift das nicht zu verstehen, als hätten sie eingewilligt, Stlaven zu bleiben, die niemals wieder ihren Nachen frei machen könnten und deren Nachkommen kein Verfügungsrecht über sich selbst hätten. Das ware ja etwas im höchsten Grade Unbilliges. Wir find freiwillig zu dir, o Papft, gekommen, damit du uns regieren solltest; freiwillig gehen wir jett wieder von dir hinweg, damit du uns nicht länger regierest. Sind wir dir etwas schuldig, nun, so lege die Rechnung vor über Kredit und Debet, Gegebenes und Empfangenes. Aber du willst uns regieren gegen unsern Willen, als wären wir verwaiste Kinder, obgleich wir vielleicht fähig waren, mit größerer Weisheit dich zu regieren. Hierzu gable die Kranfungen, welche so oft diesem Staate entweder von dir selbst oder von deinen Magistratspersonen angethan worden sind. Wir rufen Gott als Zeugen an, daß dein Unrecht uns zwingt, gegen dich uns zu empören, so wie Israel vormals gegen Jeroboam. Und das damalige ungerechte Los, hohe Steuern zu zahlen, wie gering war's im Vergleich mit unserem Miggeschick! Db du unsern Staat ausgemergelt haft? Du haft ihn ausgemergelt. — Db du unsere Kirchen geplündert haft? Du hast sie geplündert. — Ob du Jungfrauen und Hausmütter geschändet haft? Du haft fie geschändet. — Db du Bürgerblut in der Stadt vergoffen haft? Du haft es vergossen. Sollen wir das ertragen? Oder sollen wir vielleicht, wenn du einen Bater vorstellen willst, es vergessen, daß auch wir Kinder sind? Als einen Bater, o Papft, oder wenn diese Benennung dir mehr zusagt, als einen Herrn haben wir dich hergerufen, und nicht als Feind oder Henker. Obichon die erlittenen Kränkungen uns ein Recht hierzu geben, wollen wir doch deine Graufamteit, deine Gottlosigkeit nicht nachahmen, denn wir sind Christen. Nicht wollen wir gegen dein Haupt das rächende Schwert ziehen; aber nachdem wir dich abgedankt und beseitigt haben, so wollen wir einen andern Bater und Herrn ernennen. Es ift Söhnen erlaubt, von schlechten Eltern, welche fie erzeugt haben, fortzuflüchten; und uns follte es nicht erlaubt sein, von dir fortzuflüchten, der du nicht unser wahrer Bater bist, sondern nur ein Pflegevater, der uns aufs schlechteste behandelte? Versieh dein priefterlich Umt, und setze nicht deinen Thron gen Mitternacht, um von dort herab zu donnern und die zischenden Blige gegen dieses und die andern Bölfer zu schleudern. Die Dichtung von der Gabe Ronstanting ist eine Ursache geworden für die Berödung von gang Italien. Es war einmal Zeit, die Unheilsquelle zu verstopfen. Daher sage und rufe ich — denn vertraue ich auf Gott, so werde ich mich vor Menschen nicht fürchten —, daß während der Zeit meines Lebens auf dem papstlichen Stuhle kein treuer und verständiger Haushalter geseffen hat. Der Papft ift so weit davon entfernt, der Familie Gottes Speise

und Brot zu geben, daß er vielmehr friedliche Völker mit Krieg überzieht und Unfrieden säet zwischen Staaten und Fürsten. Der Papst dürstet nach fremdem Eigentum und saugt sein eigenes aus; er ift, wie Achilles den Agamemnon nennt, ein völkerverzehrender König.<sup>1</sup>

Man sieht, nicht Machiavelli, sondern Balla ist der eigentliche Urheber jener unzähligemal wiederholten Behauptung, die Päpste seien an allem Unglück Italiens schuld. Wie der genannte florentinische Historiker, weiß auch Balla nicht, oder er vergißt es, daß die Kirche und ihre Oberhäupter die "probehaltigen Elemente der alten Kultur für die Menscheit gerettet, die Barbarei gemildert und das mittelalterliche Bölkerrecht geschaffen; daß der Primat, als Mittelpunkt der einen, von Christus gestisteten Kirche, seinen Sig mit geschichtlicher Notwendigkeit nur in der Hauptstadt der antiken Macht, Größe und Bildung nehmen konnte', und daß der Papst, wollte er seine hohe Aufsgabe ganz erfüllen, Monarch und nicht Unterthan sein mußte<sup>2</sup>.

Über die wichtige Frage, wie es sich mit den später dem Heiligen Stuhle zugefallenen Länderschenkungen verhalte, geht Balla sehr einsach hinweg: er meint, als erneute Auflage der alten Schenkung Konstantins seien sie nicht im stande gewesen, ein neues Recht zu begründen! Dem Einwurf, daß nach Hinwegfall der Urkunde Konstantins der weltliche Besitz der Päpste auf dem Recht der Verjährung beruhe, begegnet er mit der Erklärung: zur unbefugten Herrschaft über Menschen gebe es kein Recht der Verjährung, und bestünde ein solches, so habe die Tyrannei der Päpste es längst verwirkt. Diese Tyrannei sei um so schreiender, je weniger die weltliche Machtausübung sich mit den Pflichten eines geistlichen Oberhauptes vertrage<sup>3</sup>.

Mehrmals nimmt der Verfasser des Dialogs ,über die Lust' in der erwähnten Flugschrift, welche von der päpstlichen Herrschaft eine Karikatur zeichnet und die Statthalter Christi offen "Inrannen, Diebe und Käuber' nennt 4, die Miene eines frommen Christen an; er bestrebt sich dann, gar erbaulich über ,die Größe und Höhe' des geistlichen Amtes der Päpste zu reden,

<sup>1</sup> Vallae Opp. 793-794. Monrad-Michelsen 32-34.

<sup>2</sup> hipler, Geschichts-Auffassung 73. Phillips V, 705. Machiavelli und mithin auch Balla gegenüber bemerkt Wegele, Dante 5, mit Recht, daß man unmöglich die Päpste allein für die politische Zerrissenheit Italiens verantwortlich machen könne. Allerdings, sowie sie einmal eine politische und territoriale Stellung anstrebten, so konnte die (zentralisierte) Einheit Italiens, sei es unter einem eingeborenen oder einem auswärtigen Fürsten, nimmermehr in ihren Wünschen und Plänen liegen; aber nicht minder gewiß ist, daß bei diesen ihren Bestrebungen die Stimmungen und Neigungen der Italiener selbst die längste Zeit ihre Bundesgenossen gewesen sind, und also auch einen Teil der Schulb an der Zerrissenheit Italiens tragen.

<sup>3</sup> Bahlen, Balla 203. 4 Vallae Opp. 791.

und bringt eine Menge von Bibelsprüchen vor. In einem seltsamen Gegensatz zu solchen Stellen steht der sehr oft wiederkehrende leidenschaftliche Auferuf an die Römer zur Revolution gegen die weltliche Gewalt des Heiligen Stuhles. Auch an die Fürsten wendet sich Balla; er malt ihnen die schrecksliche Herrschsucht Roms mit den schwärzesten Farben aus und erklärt sie für berechtigt, den Papst des Kirchenstaates zu berauben. Am Schlusse seiner drohenden Schmähschrift kündigt Balla dem Papsttum förmlich den Krieg an. Wenn der Papst sich weigert, heißt es hier, aus fremder Behausung sich in die eigene zurückzuziehen und aus den empörten Fluten in den Hafen seines eigentlichen Berufes zu flüchten, so werde ich mich zu einer zweiten Rede ansichischen, die noch viel wilder als diese sein soll. 2

Um die antipäpstliche Flugschrift Vallas richtig zu würdigen, muß man sich vergegenwärtigen, unter welchen Berhältniffen sie entstand. Nach seiner eigenen Angabe schrieb er dieselbe sechs Jahre nach der Empörung der Römer gegen Eugen IV. Der genannte Papst, der als Lehensherr Neapels die Un= sprüche der Anjou begünstigte, befand sich damals im offenen Kampfe mit dem König Alfonso, der seinerseits die schismatischen Baseler unterstützte. Dieses Berhältnis erklärt es, wie der unter dem Schute des erwähnten Königs lebende Humanist es magen konnte, in solcher Weise dem Oberhaupte der Kirche und der Geistlichkeit den Krieg anzukündigen 3. Wie tief Valla im Innern von der Unrechtmäßigkeit der weltlichen Herrschaft des Beiligen Stuhles überzeugt war, zeigte sich bald. Nach der Aussöhnung des neapolitanischen Königs mit Eugen IV. setzte er alle Hebel in Bewegung, um nach Rom zurückfehren zu dürfen und eine Anftellung im papstlichen Dienst zu erhalten. Bunachft wandte er fich brieflich an die Rardinale Scarampo und Landriani, endlich an den Papft selbst 4. In einem demütigen Schreiben an den als Inrannen geschmähten Eugen IV. gab er seine Schriften preis und versprach, sich in Zukunft als treuer und tapferer Streiter dem Dienste des Apostolischen Stuhles widmen zu wollen! 5 Diese Abbitte bewirkte zwar nicht die ersehnte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vallae Opp. 762.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. 795. Selbst der Titel "Statthalter Petri' erscheint Balla ungehörig (Opp. 776); einzelne seiner Außerungen klingen in der That protestantisch, s. Monrad-Michelsen 10. Bgl. Lilly 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Boigt, Wiederbelebung I<sup>3</sup>, 469 f.; Monrad = Michelsen 10—26 (gegen Clausen, L. Valla. Kjöbenhavn 1861) und Schwahn 37 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Barozzi-Sabbadini, Studi 94 ss. 103 ss. Lgl. Mancini, Valla 167 ss. und Giorn. st. d. lett. ital. XXI, 12 ss.

<sup>5</sup> Monrad-Michelsen 25 ff. Hettner 172 nennt Balla mit Grund charakterlos. Daß die Gesinnungsgenossen Ballas ,keine Anwandlung von hartnäckigen Meinungen oder keherischer Berstocktheit zeigten (Boigt, Wiederbelebung II3, 473), überhaupt keinen Charakter hatten, ist in neuerer Zeit mit Recht wiederholt bekont worden; s. Villari

Berufung nach Rom, allein sie schützte den Verfasser des Pamphlets, von dessen Vernichtung nichts berichtet wird i; erst in der Zeit der katholischen Restauration, nachdem das Libell durch den Druck in weitere Kreise gekommen war, wurde es in das Verzeichnis der verbotenen Vücher aufgenommen; setzteres kann nicht überraschen, macht doch Balla an einer Stelle die Unsbeutung, daß es erlaubt sei, den Papst umzubringen 2.

Die Abhandlung über die Schenkung Konstantins', sagt ein Schriftsteller, der bezüglich der weltlichen Herrschaft der Päpste ungefähr auf demselben Standpunkte wie Balla steht, "war der kühnste Angriff gegen die weltliche Papstgewalt, den je ein Reformer gewagt hatte, und mußte darauf nicht ein neuer Bolkstribun, ein Stefano Porcaro erscheinen?' Daß die hier mit beispielloser Kühnheit außgesprochenen Ideen auf fruchtbaren Boden sielen, zeigt neben dem Mordanschlag des genannten Berschwörers gegen Nikolaus V. die Thatsache, daß später, nach dem Tode Pius' II., der päpstliche Sekretär Antonio Cortese mit einem eigenen "Anti-Balla' hervortrat. Bon dieser noch ungedruckten, grobe Verstöße und Irrümer enthaltenden Schrift ist in einer Handschrift der Kapitelsbibliothek zu Lucca nur ein Fragment erhalten zehendort besindet sich noch eine andere gegen Balla gerichtete Abhandlung, in welcher die Verechtigung des Heiligen Stuhles zur weltlichen Herrschaft versfochten wird . Welchen Einsluß die Schrift Vallas auch später, zur Zeit Alleranders VI., Julius' II. und Leos X., noch ausübte, haben erst neuere

I, 120. 129; Comba 428, und Lilly 25. Wenn Balla an den einst so geschmähten Eugen IV. schrieb: "Ut si quid retractione opus est, et quasi ablutione, en tibi me nudum offero", so bekannte Pomponius Lätus Paul dem Zweiten: "Fateor et me errasse et ideo poenas mereri . . . Rursus peto veniam." Platina erbot sich sogar, den Angeber zu machen: "Tibi polliceor, etiam si a praetervolantibus avibus aliquid, quod contra nomen salutemque tuam sit, audiero, id statim literis aut nunciis Sanctitati tuae me indicaturum." Vairani, Mon. Cremon. I (Romae 1778), 30; vgl. Bd. II² dieses Werkes S. 318 ff.

<sup>1</sup> Bahlen, Balla 218.

<sup>2</sup> Opp. 792. Monrad-Michelsen 35; vgl. Reusch I, 227, der das Verbot der Schrift als erklärlich bezeichnet.

<sup>3</sup> Gregorovius VII3, 535.

<sup>4 \*</sup> Cod. 582 f. 491—499: VIII folia Antivallae Cortesii, benutzt von Fabricius-Mansi VI, 574 und Tiraboschi VI, 2, 347, eingehend gewürdigt von Mancini 160 ss., wo auch Näheres über sonstige Gegenschriften. Bgl. auch unten (Buch 3, Kap. 6) den Abschnitt über die Verschwörung des Stefano Porcaro, wo über eine hierher gehörige Schrift des Enea Silvio Piccolomini das Nötige bemerkt ist.

<sup>5 \*</sup> Quod papa praesit temporalibus contra L. Vallam in ea oratione quam fecit de ementita donatione Constantini (ist an den Papst gerichtet — heftig gegen Balla: Valdensis potius quam Vallensis appellandus est) f. 270—274 des Cod. 582 der Kapitelsbibliothek zu Lucca.

Forschungen gezeigt 1. Eine Abhandlung des Kardinals Bernardino de Carvajal, die sich gegen Vallas Flugschrift richtete, ist leider nur dem Titel nach bekannt 2.

Die Rühnheit, mit welcher Balla in seinem Dialoge . Über die Luft' der driftlichen Moral entgegentrat, wurde noch weit überboten von Antonio Beccadelli Banormita († 1471)3. Seine Epigrammensammlung "Hermaphroditus' muß, so abstoßend auch der Gegenstand ift, besprochen werden, weil sich hier der Geift der falschen Renaissance in seiner ganzen Scheuklichkeit offenbart. Diese Schrift ließ in einen ,Abgrund von Lafterhaftigkeit' blicken; aber sie schmudte ihn ,mit den zierlichsten Blumen der Poesie' 4. Die greulichsten Lafter des heidnischen Altertums, Lafter, deren Namen der Chrift nur mit Widerstreben ausspricht, wurden hier offen verherrlicht. Die leichtfüßigen Berse des Dichters spielten mit den ärgsten Ausschweifungen abstogender Sinnlichkeit, als ob es sich um die harmlosesten Dinge handle. Ja Beccadelli war stolz auf sein schändliches Machwert, verteidigte es mit Berufung auf die antiken Poeten und äußerte fich mit mitleidiger Geringschätzung über die Sittlichkeits= wächter, welche in dem "Hermaphroditus" nicht ein Erzeugnis heiterer Dichter= laune und geiftreichen Scherzes erblicken wollten 5. Cosimo de' Medici nahm die Widmung des widerlichen Buches an, das, wie die zahlreichen Sandschriften in den italienischen Bibliotheken zeigen, eine nur zu weite Verbreitung fand 6.

Leider steht das Schandbuch Beccadellis nicht vereinzelt da, namentlich Poggio, Filelfo und Enea Silvio Piccolomini haben sich durch Erzählen schlüpfriger Geschichtchen und Abenteuer Arges zu schulden kommen lassen. Ungescheut wurde die Zote als eigener Litteraturzweig von den Humanisten gepflegt. Keine hierher gehörige Schrift dürfte jedoch die Epigrammen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die wichtige Abhandlung von Cian, Un trattatista del 'Principe' a tempo di N. Machiavelli. Mario Salamoni (Torino 1900) 18 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Roßbach, Das Leben und die politisch-kirchliche Wirksamkeit des Kardinals B. de Carvajal (Berlin 1892) S. 14 ff.

³ Über B. vgl. neben Voigt, Wiederbelebung I², 480 ff. (I³, 477) F. Ramorino, Contributi alla storia biogr. e critica di A. B. (Palermo 1883); Gothein 493 f.; Sabbabini im Giorn. st. d. lett. ital. V, 169 s. und M. v. Wolff, Beccadelli (Leipzig 1894).

<sup>4</sup> Boigt I3, 477.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Boigt a. a. D. Bgl. die Urteile von Reumont, Gesch. III, 1, 320. 508—509; Gothein 497; Gräße, Litteraturgesch. II, 693 f.; Colangelo, Beccadelli 28 s. 280; Zeno I, 315 s.; Invernizzi 166; Bolss a. a. D. 74 f. 94 f.; Symonds, Revival 184, und Monnier I, 302 s.

Ganitschef 101. Guarino von Berona und A. Loschi lobten den "Hermaphroditus" (Schio 118), und sogar ein Bischof (allerdings einer aus der Zeit Johanns XXIII.) äußerte das Berlangen, die Schrift zu lesen; f. Ant. Beccatelli Ep. lib. IV. (Neapoli 1746), ep. II, 23. Solche Thatsachen charakterisieren, wie Boßler (Poet. Theorien der Frührenaissance. Berlin 1900. S. 78) sagt, die sittliche Zerklüftung jener Zeit.

<sup>7</sup> Bgl. neben Boigt II3, 409 f. auch Cali, Studi su i Priapea e le loro imitazioni (Catania 1894).

sammlung Beccadellis an Obscönität erreichen. In dieser widerlichen "Emanzipation des Fleisches" gipfelt jene falsche heidnische Kenaissance, welche von einem neueren Historiker treffend als die Vorläuserin der großen Kevolutionen bezeichnet wird, die Europa in den folgenden Jahrhunderten erschütterten.

Es ist erfreulich, daß die Bertreter der Kirche, welche gegenüber den vielfachen Ausschreitungen der Humanisten namentlich in späterer Zeit oft nur allzu nachsichtig waren, diesmal ihre Pflicht thaten und gegen diese ,er= schreckende Frucht des Glaubens an die Unfehlbarkeit der Alten' mit Ent= schiedenheit auftraten. Wie Bespasiano da Bisticci berichtet, verbot Papit Eugen IV. das Lesen der Schrift bei Strafe der Extommunitation. Kardinal Cefarini, der sonst den humanismus eifrig forderte, vernichtete das Buch, wo er desselben habhaft werden konnte. Die berühmtesten Kanzelredner der Zeit. Bernardino von Siena und Roberto von Lecce, warnten mit nach= drücklichen Worten vor einer solchen Schmuglitteratur und verbrannten Becca= bellis Bild und Epigramme zu Mailand und Bologna auf öffentlichem Plate. Auch Gegenschriften wurden von firchlicher Seite verbreitet. Der Franziskaner Antonio da Rho verfaßte im Jahre 1432 gegen Beccadelli eine lange Invektive, deren Handschrift die Ambrosianische Bibliothek zu Mailand bewahrt 2. Der Kartäuser Mariano da Volterra warnte die Jugend in einem großen Gedichte vor dem schmählichen Buche Beccadellis und trat außerdem mit einer poetischen Bearbeitung der sieben Worte Chrifti am Kreuz hervor. Der gelehrte Minorit Alberto da Sarteano schrieb einen Warnungsbrief an die Jünglinge in Ferrara und beabsichtigte außerdem, durch Abfassung eines größeren Werkes den Einfluß des schmutigen Dichters zu hemmen 3. Auch Lionardo Bruni, Gasparino da Barzizza und andere Humanisten hielten mit ihrem Tadel gegen Beccadelli nicht zurud.

¹ Gregorovius VII³, 499 schreibt, freilich ohne heidnische und christliche Renaissance zu scheiden: "Die Wiederbelebung der Wissenschaft war der erste große Akt jener unermeßlichen moralischen Umbildung, worin Europa begriffen ist, und deren bisher offenbare Epochen sind: die italienische Renaissance, die deutsche Reformation, die französische Revolution." Über Luthers Verbindung mit dem libertinistischen Humanismus vgl. den Protestanten Paulsen 128 ff.

<sup>2 \*</sup> Cod. B. 124 sup. f. 112—142<sup>b</sup>. Bgl. Barozzi-Sabbadini, Studi 3 ss. 9 ss. <sup>3</sup> Bgl. Tiraboschi VI, 2, 91; Zeno I, 313 s.; Boigt a. a. O. 479 f.; Müntz, Hist. de l'art I, 305. Reusch, Index I, 38, der übrigens den gut unterrichteten Bespassiano da Bisticci nicht nennt, bezweiselt das Berbot des Hermaphroditus durch Eugen IV., ohne einen Grund anzugeben. Des Mariano da Volterra Gedicht gegen den Hermaphroditus in der Laurent. Bibliothek Cod. Gadd. 147 (vgl. Voigt-Zippel 32); seine \* Carmina de verbis a Christo in cruce prolatis sind in der Markusbibl. 3u Benedig (Lat. cl. XII. Cod. CXX, 99) erhalten.

Die Erregung, welche das Schandbuch hervorrief, war so groß, daß felbst Poggio, der es in diesen Dingen gewiß nicht genau nahm, Beccadelli ermahnte, in Zukunft ernstere Gegenstände zu wählen, denn ,den driftlichen Dichtern sei doch nicht dasselbe erlaubt wie den heidnischen'. Beccadelli hatte Die Frechheit, sich gegen diesen leisen Vorwurf, der gar nicht so ernst gemeint war, mit Berufung auf die Autorität der Alten zu verteidigen. Sehr viele gelehrte, würdige, beilige Griechen und Römer', meint er, hätten solche Dinge besungen; Catull, Tibull, Properz, Juvenal, Martial, Virgil, Ovid seien tropdem noch heute in aller Sanden; felbst der Fürst der Philosophen, Plato, habe fehr leichtfertige Verfe verfaßt. Beccadelli führt dann noch eine Reihe griechischer Philosophen und Staatsmänner an, die sich folches erlaubt und doch tugendhaft gewesen seien. In ähnlicher Weise hatte er sich schon in seinen Epigrammen darauf berufen, daß, wenn seine Dichtungen schamlos, doch sein Leben makellos sei 1. Wenn Beccadelli das wirklich geglaubt hat, jo mußte ihn doch die tägliche Erfahrung eines andern belehren. Die scheuß= lichen Laster, die einst der Fluch der alten Welt gewesen und die Beccadelli nun in zierlichen Versen besang, herrschten zu seiner Zeit in den größeren Städten Italiens, namentlich in den höheren Ständen, gleich einer moralischen Peft. Die großen Prediger der Zeit, vor allen der hl. Bernardino, hielten eigene Predigten gegen das Lafter, welches einst das göttliche Strafgericht auf Sodoma und Comorrha herabgezogen hatte 2. Neben Neapel werden besonders Florenz und Siena als Hauptsitze des wusten Sinnenlebens bezeichnet 3; in der zuletzt genannten Stadt sah man sich schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts gezwungen, wie einft im alten Rom, von Staats wegen der einreißenden Chelosigkeit der Männer entgegenzutreten 4. Auch von Lucca und Benedig liegen schlimme Zeugnisse über das Umsichgreifen jenes Lafters vor, das an dem Verfall der hellenischen Nation nicht geringen Anteil gehabt hat 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ant. Panormitae Hermaphroditus, ed. F. C. Forberg (Coburgi 1842) 40. 113. Hier ist auch der Brief an Poggio abgedruckt (5—13).

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Bacci, Prediche volgari di S. Bernardino III, 253 ss. Thureau-Dangin
 239 ss. Lgl. S. Bernardini Opera I, 105; II, 94—100. 114. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ant. Panormitae Hermaphroditus 54. Bgl. Boigt II<sup>3</sup>, 465 f.; Güdemann, Gesch. des Erziehungswesens und der Kultur der Juden in Italien während des Mt.=A. (Wien 1884) 217 ff., und Burckhardt, Kultur II<sup>7</sup>, 151 f., der übrigens sehr richtig bemerkt: "Je deutlicher die Aussagen auf diesem Gebiete zu sprechen scheinen, desto mehr muß man sich vor einer unbedingten Annahme, einer Berallgemeinerung derselben hüten."

<sup>4</sup> L. Fumi, Bando di prender moglie in Siena (Siena 1878).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bezüglich Luccas vgl. S. Bongi, Inventario del archivio di stato in Lucca (1872) I, 213 s. Zu der über diesen Gegenstand in Bd. III<sup>3</sup>—<sup>4</sup> des vorliegenden Werkes S. 101 f. angeführten Litteratur ift noch hinzuzufügen Symonds 393 ss. Um 2. Mai 1455

Wie auf dem ethischen, so zeigte sich die zersetzende Wirkung des falschen libertinistischen Humanismus, dessen Repräsentant Beccadelli ist, auch auf dem religiösen Gebiete schon früh in geradezu erschreckender Weise. Indem man die Begeisterung für alles, was mit der alten Welt in Verbindung stand, in der verhängnisvollsten Weise übertrieb, kam man allmählich dazu, nur die Formen des Altertums für schön, die Gedanken desselben allein für wahr zu halten. Manche glaubten zuletzt, die alte Litteratur könne alle geistigen Bedürfnisse befriedigen und nur sie führe zur wahren Humanität, und wollten deshalb das Altertum, und zwar das sinkende Altertum, das man allein kannte, in seiner Totalität wieder erwecken. Bei solcher Gesinnungsweise mußte sich alsbald eine bedenkliche Abweichung von der christlichen Denks und Lebensweise einstellen.

Cino da Rinuccini erhebt in einer dem Anfang des 15. Jahrhunderts angehörenden Abhandlung eine Reihe schwerer Anklagen gegen die Anhänger der falschen Renaissance. Sie preisen Ciceros Schrift von den Pflichten, sagt er, aber sie wissen nichts von der Dämpfung der Leidenschaften und Begierden, von dem Leben in wahrer christlicher Zucht. Sie entbehren jeden Familienssinns; das heilige Institut der Ehe verachten sie und seben ohne jegliche Ordnung. Sie fliehen jegliche Arbeit für den Staat — bestehe diese im Raten oder Handeln, indem sie sagen, daß, wer dem Allgemeinen diene, niemandem diene. In Bezug auf Theologie preisen sie über die Maßen Barros Schriften und ziehen sie heimlich den katholischen Kirchenvätern vor — ja sie wagen zu behaupten, daß jene heidnischen Götter mehr Wahrheit der Existenz besäßen

faßte ber Rat ber Zehn zu Benedig folgenden Beschluß: \*, Cum clarissime intelligatur quantum multiplicet in hac civitate abhominabile et detestandum vicium sodomitii, unde ad obviandum huic pessimo morbo et ne provocemus super nos iram domini nostri Dei, est totis sensibus et ingeniis providendum: vadit pars quod eligi debeant per capita huius consilii duo nobiles nostri mature etatis pro qualibet contrata, qui tales electi sint per unum annum, etc. 'Es solgen die Namen der für jedes Quartier (Sexterium, sestiere) erwählten Männer, welche dem genannten Laster entgegentreten sollten; s. Misti dei Dieci t. XV, s. 496—50; Staatsarchiv zu Benedig. Bgl. auch P. G. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, 2. ediz. (Torino 1880) 287—288; Graziani 568 und Les Courtisanes et la police des moeurs à Venise (Bordeaux 1886). Ein allgemeiner Borwurf wegen des betreffenden Lasters wurde gegen die Italiener auf dem Konstanzer Konzil erhoben; s. Reber, Hemmerlin 59.

Ganz natürlich war daher die Stellung, welche die se Humanisten der Kirche gegenüber einnahmen, durchaus verschieden von dem Standpunkte, welchen die beiden Begründer und Bahnbrecher der Renaissance im wesentlichen behauptet hatten. Wie diese falsche Richtung später zunahm, darüber vgl. den zweiten Band dieses Werkes S. 303 f. Übrigens darf die falsche Renaissance nicht allein für die damalige Entssittlichung verantwortlich gemacht werden: sie war mit wirkend, nicht alleinwirkend.

als der Gott des christlichen Glaubens, und wollen dabei durchaus nicht der Wunderthaten der Heiligen sich erinnern 1.

Mögen immerhin diese Anschuldigungen übertrieben sein 2, nicht zu leugnen ist, daß bei den Vertretern der libertinistischen Renaissance der Enthusiasmus für die Alten einen trübenden Einfluß auf das christliche Bewußtsein und das christliche Leben ausgeübt hat. Schon Petrarca beklagte es, daß ein jeder, der seinen Christenglauben bekenne und ihn über die heidnische Philosophie erhebe, als dumm und unwissend verschrien werde, und daß man schon so weit gekommen sei, litterarische Vildung und Gläubigkeit für unvereinbar zu halten.

Von dem berühmten florentinischen Staatsmann Rinaldo degli Albizzi wird berichtet, daß er mit einem philosophisch gebildeten Arzte eine Disputation über die Frage hatte, ob die Wissenschaft mit dem christlichen Glauben im Widerspruch stehe. Albizzi bejahte die Frage, wie ein Jahrhundert nach ihm Pietro Pomponazzo, und glaubte seine Ansicht mit der Autorität des Aristoteles belegen zu können 4. Carlo Marsuppini von Arezzo, Staatskanzler der Republik Florenz, trug offen eine große Berachtung gegen das Christentum und eine ungemessene Bewunderung für die heidnische Religion zur Schau. Er verharrte bei dieser Gesinnung bis an sein Ende; ein Zeitgenosse berichtet von ihm: "Er starb ohne Beichte und Kommunion und nicht wie ein guter Christ."

So weit gingen indessen doch immer nur einzelne 6. Bon den meisten wurden, wenn der Ernst des Todes an sie herantrat, die leeren Spekulationen verlassen, und die Verwirrung der Ideen machte einer reuigen Umkehr zu dem Togma des Glaubens Platz. Selbst Männer wie Codro Urceo, Sigismondo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die "Invettiva" Kinuccinis ist abgebruckt im "Paradiso degli Alberti", ed. A. Wesselofsky I, 2, 303—317. Bgl. Janitschek 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geiger hat in den Göttinger Gel. Anz. 1880 S. 694 gegenüber Janitschef betont, daß der Angreifer, um seine Vorwürfe als begründet erscheinen zu lassen, nur zu gern ein Zerrbild der Gegenpartei entwerse und daß dies auf Rinuccini zutreffe. Voigt (Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 474) adoptiert dagegen Kinuccinis Schilderung ohne Bedenken.

<sup>3</sup> Bgl. Körting I, 426-427.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Commissioni di Rinaldo degli Albizzi III, 601-618. Reumont, Lorenzo be' Medici I<sup>2</sup>, 394.

<sup>5</sup> Bezeichnend für die Macht der humanistischen Bewegung ist, daß die Bestattung dieses Mannes in S. Croce gestattet wurde. Bgl. Mazzuchelli, Scritt. d'Italia I, 2, 1004; Tiraboschi VI, 2, 375; Billari I, 106 und Boigt I³, 314. Über Marsuppini sieht namentlich die leider nur als Nozze-Publikation erschienene Arbeit von Zippel, C. Marsuppini (Trento 1897). Aus den vom Bersasser (23) angesührten Stellen ist Sicheres für eine christliche Gesinnung M.s nicht zu entnehmen.

<sup>6</sup> Dies betont mit Recht V. Rossi, Quattrocento 45.

Malatesta, Pomponius Lätus und Machiavelli suchten vor ihrem Ende Trost und Hilse bei derselben Kirche, der sie im Leben und Denken so fremd geworden, deren Gnaden und Segnungen sie in ihren Schriften so entschieden in Abrede gestellt hatten: sie starben nach reumütig abgelegter Beichte, versehen mit den Tröstungen der Religion.

Im Leben standen freilich die Unhänger der falichen Renaissance fast ohne Ausnahme dem Christentum gleichgültig gegenüber; sie betrachteten ihre flassischen Studien, ihre antife Philosophie und den Kirchenglauben als zwei vollkommen getrennte Welten, welche keinen Berührungspunkt gemeinsam hatten. Aus Rücksichten weltlicher Klugheit oder Bequemlichkeit bekannten fie fich noch zur chriftlichen Kirche, waren aber innerlich derselben mehr oder minder ent= fremdet; ja vielfach maren in den Geistern und Herzen mit dem Siege dieses falschen Humanismus die Grundlagen von Moral und Glauben untergraben 2. Die Litteraten und Rünftler dieser Richtung lebten nur noch in ihrer erträumten Idealwelt des Klassizismus. Von der Sohe ihres humanistischen Bildungs= stolzes berab schauten sie mit vornehmer Geringschätzung auf die gemeine Welt der Alltäglichkeit, deren Beschwerden, Rämpfe und Sorgen sie in opfer= scheuer Selbstsucht möglichst zu meiden bestrebt waren 3. Eigentümlich ift allen diesen Leuten ein unmäßiges Selbstbewußtsein. Sie fühlten sich als auserwählte und vollkommene Menschen. Maglos eitel und ruhmbedürftig, finden fie sich niemals genügend anerkannt. Bei einzelnen, wie z. B. bei Filelfo, war es icon fruh zur firen Idee geworden, daß fie das Genie ihrer Zeit feien, daß die Erde sich um sie bewegen musse, weil sie griechisch sprachen und ein elegantes Latein schrieben 4. Den Mund und die Feder voll stoischer Phrasen, waren

<sup>1</sup> Frank, Sixtus IV. 187; Müntz, La Renaissance 14 s.; Fiorentino 210 und Hipler 74. Bezüglich Machiavellis vgl. speziell Villari III, 324 f. Über Codro Urceo s. Burckhardt II<sup>7</sup>, 226 f. und die Monographie von C. Malagola, Della vita e delle opere di Antonio Urceo detto Codro (Bologna 1878) 191; über S. Malatesta vgl. Tonini V, 324. Über P. Lätus s. Vierteljahrsschr. für Kultur der Renaissance, N. F. IV, 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lechler II, 500—501. Körting I, 193—194; III, 245. Baumgartner 472. 487 f. Mancini, Valla 229. Arch. st. ital. 5. Serie XI, 443. Rossi, Quattrocento 10. 45. Burckhardt, Kultur II<sup>7</sup>, 228, sagt: "Die meisten werden innerlich geschwankt haben zwischen Freigeisterei und Fragmenten des anerzogenen Katholizismus, und äußerlich hielten sie sich schon aus Klugheit zur Kirche." Sehr treffend bemerkt Hettner (57), ,es liege nicht im romanischen Naturell, faustisch zu grübeln; man umging die dogmatischen Fragen, man löste sie nicht. Schale Freigeisterei oder heuchelnde Blasiertheit."

<sup>3</sup> Weiß, Apologie III, 918, der weiterhin in sehr geistreicher Weise den Ginfluß dieser Richtung auf die Kunft bespricht. Bgl. hierzu Cantu I, 188.

<sup>4</sup> Bgl. Boigt, Wiederbelebung I<sup>3</sup>, 352. 512; II<sup>3</sup>, 363. Burckhardt, Kultur I<sup>7</sup>, 218 Anm. 2. Boßler, Poet. Theorien der Früh=Renaissance (Berlin 1900) 64. Rossi. Quattrocento 10. Brandes 5. Sehr häufig wird diese Anmaßung, dieses Selbst=

diese Humanisten äußerst begierig nach Geld und Wohlleben, nach Ehre und Bewunderung, buhlerisch um die Gunst der Vornehmen und Reichen, unverträglich miteinander, zu jeder Intrigue, zu jeder Verleumdung, zu jeder Schlechtigkeit bereit, wenn es galt, einen verhaßten Nebenbuhler zu verderben 1.

Ein echter Repräsentant dieses falschen Humanismus ist Poggio Bracciolini. Dieser hochbegabte Schriftsteller, "der glücklichste Entdecker, welchen die Welt auf litterarischem Felde kennt", ist als Mensch eine der widerwärtigsten Gestalten der ganzen Zeit. Fast alle Laster der falschen Renaissance sind in ihm vereinigt: tiese Unsittlichkeit und gemeine Schmähsucht halten sich bei ihm die Wage.

Die Weltanschauung Poggios war — gelegentliche Äußerungen anderer Art können darüber keinen Zweisel auskommen lassen — mehr eine heidnische als eine christliche. Kirche und Christentum lagen eigentlich ganz außerhalb seiner Sphäre. "Er war ein solcher Verehrer des heidnischen Altertums, daß er alle Schäze der Dogmatik zweisellos für eine neue Rede des Cicero hingegeben hätte.'2 Ein wichtiges Zeugnis dieser heidnischen oder vielmehr indisserentistischen Denkweise ist sein bekannter Brief über die Verbrennung des Hieronhmus von Prag auf dem Konzil von Konstanz. Poggio spricht in demselben mit der größten Begeisterung von Hieronhmus, woraus man inz dessen nicht schließen darf, er habe die Ansichten des Hingerichteten gebilligt. Im Gegenteil: der Begriff eines Glaubenshelden war diesem Anhänger der falschen Kenaissance ebenso fremd wie derzenige eines Ketzers. Was er an Hieronhmus bewundert, ist etwas ganz anderes. Der Mut, mit welchem dieser Mann in den Tod ging, erinnert ihn an Cato, an Mucius Scävola, und er sindet, daß die Beredsamkeit des Unglücklichen vor dem Konzil sich der

gefallen von den Humanisten dieser Richtung mit einer erstaunlichen Frechheit. zur Schau getragen. So z. B., wenn der gleich zu charakterisierende Poggio in seiner \*Invectiva in Nic. Perottum sagt: "Senectutem ego meam ita ad hanc diem produxi, ut omni pudore honestetur, omni careat dedecore, ut nulli sit in ea locus impudentiae etc. Cod. 17 f. 42. Plut. XLVII der laurentianischen Bibliothek zu Florenz.

<sup>1</sup> Körting III, 157. Boigt, Wiederbelebung I3, 327. Burckhardt, Kultur I7, 296 ff. Schnaase VIII2, 536.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voigt, Enea Silvio I, 197; f. auch Villari I, 96 ff. Reumont, Lorenzo I², 381. Lilly 5. Donatellos Porträtstatue Poggios giebt uns ein ungemein lebensvolles und sprechendes Vild dieses eitlen, boshaften und geistreichen Menschen. Semper 13; vgl. Müntz, Hist. de l'art I, 21. Über Poggios Leben vgl. besonders das Werk von Shepherd. Life of Poggio, italienisch bearbeitet und vermehrt von T. Tonelli. 2 Bde. (Florenz 1825). Eine neue, auf umfassenden handschriftlichen Studien beruhende Aussgabe der Briese Poggios wird von Generaldirektor A. Wilmanns in Berlin vorbereitet. Der Güte dieses Gelehrten verdanke ich es, daß ich den 2. und 3. Band der von Tonelli veranstalteten Sammlung der Epist. Poggii, die ganz außerordentlich selten sind (selbst Reumont, Lorenzo 1², 381, kennt den 3. Band nicht), benuhen konnte.

antiken nähere. Bon der Entscheidung der kirchlichen Autorität sieht Poggio absolut ab; nur ganz nebenbei bedauert er, daß ein so edler Geist sich der Reperei zugewandt, wenn es', fügt er hinzu, wahr ist, was man ihm vorwirft'. Dieser Zweisel wird indes sofort durch die vornehm kühle Wendung niedergeschlagen: "Darüber zu urteilen, ist nicht meine Sache; ich beruhige mich mit dem Urteil derer, die für weiser gehalten werden!"

Geradezu widerlich sind die Obscönitäten und Gemeinheiten, in welchen Poggio sich in fast allen seinen Schriften gefällt. Um berüchtigtsten sind in dieser Hinsicht neben den "Facetien" sein mit kalter, vornehmer Unsittlichkeit geschriebener Brief über das zügellose Badeleben in Baden bei Zürich? und die Schmähschriften gegen Filelso und Valla. "Wie ein Gassenbube", sagt der Geschichtschreiber des Humanismus", "fällt Poggio hier mit den wütendsten Schmähungen und den niederträchtigsten Verleumdungen über seine Gegner her." Es giebt keine Schändlichkeit, die er nicht den beiden genannten Huma=nisten vorwirft; das meiste ist unübersetzbar4.

Es macht einen seltsamen Eindruck, wenn ein solcher Schriftsteller, dessen Leben gleichfalls ein nichts weniger als anständiges war<sup>5</sup>, sich zum Richter über die verderbten Sitten der Mönche und Geistlichkeit auswirft. Kein Ausdruck ist Poggio scharf und verletzend genug, um die Heuchelei, den Geiz, die Unwissenheit, Aufgeblasenheit und Unsittlichkeit des Klerus zu brandmarken; ganz vorzüglich aber sind es die Ordensleute, gegen welche sich sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das merkwürdige Schreiben ist oft gedruckt, bei Tonelli I, 11—20. Bezüglich der Auffassung vgl. Boigt, Enea Silvio a. a. D.; Billari I, 97 und Hettner 170. Seltsam spricht auch Enea Silvio Piccolomini über die Verbrennung des Hieronhmus: Hist. Boh. c. XXXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De balneis prope Thuregum sitis descriptio. Opp. 297—301. Französisch und lateinisch herausgegeben von A. Méray, Les bains de Bade (Paris 1876). Bgl. D. Heß, Die Badensahrt (Zürich 1818), und Archiv für österr. Gesch. XXI, 143. 149. Über die Facetien (Les facéties de Pogge trad. en français avec le texte latin. Paris, Liseux, 1878. Neue französ. Übers. von Pierre des Brandes, Paris 1900. Bgl. Giorn. d. lett. ital. XXXVII, 405 ss.) s. Voigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 14 f. 412 f., und Landau, Ital. Novelle 68 f.

<sup>3</sup> Boigt, Wiederbelebung I3, 336.

<sup>4</sup> So urteilt Raumer I², 40. Poggios Werke allein, meint Burckhardt (I¹, 297), enthalten schon Schmuß genug, um ein Vorurteil gegen die ganze Schar hervorzurusen. Villari (I, 102) sagt nach der Besprechung der Jnvektiven, die sich Valla und Poggio zuschleuderten: "Verlassen wir dies mit Kot erfüllte Gebiet." Vgl. ferner Ch. Nisard, Les gladiateurs de la république des lettres etc. 2 vols. (Paris 1860) und Fiorentino 202.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Poggio verließ in seinem 55. Jahre die Frau, mit der er bisher gelebt und die ihm 14 Kinder geboren hatte, um ein junges Mädchen aus vornehmer Familie zu heiraten. Er verteidigt dieses sein Versahren in dem Dialoge: An seni sit uxor

Spott und Hohn an unzähligen Stellen richten 1. Besonders heftige Schmähungen enthalten in dieser Hinsicht seine Dialoge über die Habsucht, über das
menschliche Elend und die Schrift gegen die Heuchler. "Eine Art von Mönchen",
heißt es hier, "nennt sich Bettelmönche, obgleich es scheint, daß sie andere an
den Bettelstab bringen, selbst faul, von fremdem Schweiße lebend. Bon diesen
legen sich einige den Namen Observanten bei. Ich weiß nicht, welches Glück
allen diesen zugeschrieben werden kann; nur das ist mir bekannt, daß der größte
Teil von denzenigen, welche sich Minoriten nennen und sich diesen Namen
Observanten beilegen, aus rohen Bauern und faulen Söldnern besteht, denen
es nicht um die Heiligkeit des Lebenswandels, sondern nur um Vermeidung
von Arbeit zu thun ist." Auch bei ihren Predigten verfolgen die Mönche
nach Poggios Ansicht nicht das Heil der kranken Seelen, sondern sie suchen
nur den Beifall und die Gunst des dummen Volkes, welches sie zum Lachen
bringen oder unterhalten; sie überlassen sich dabei ganz ihrer ungebildeten
Geschwähigkeit und sind oft Asserbassen ähnlicher als Predigern<sup>3</sup>.

Wenn man sich einen Begriff davon machen will, welch schändliches Zerrbild hier Poggio von den Klosterleuten zeichnet, dann muß man sich erinnern, daß gerade die Orden es waren, welche im 15. Jahrhundert in Italien eine Reihe von Bußpredigern hervorbrachten, deren religiöser Beruf und gewaltiger Ernst noch nach Jahrhunderten auch Andersdenkenden hohe Achtung abgezwungen haben. Es würde die Grenzen dieser Darstellung übersichreiten, die ebenso ausgezeichnete wie ausgedehnte Predigtlitteratur und die vielen glänzenden Vertreter echt volkstümlicher Veredsamkeit im Zeitalter der Renaissance vollständig aufzuzählen. Nur die berühmtesten Volksprediger aus

ducenda. "Ein Aufsatz in elegantem Latein", sagt Villari (I, 101), "genügte, um die schwersten Probleme des Lebens zu lösen und um das Gewissen zu beruhigen." Bei dieser Gelegenheit sei ein Jrrtum Burchardts, Kultur II<sup>7</sup>, 188, berichtigt. Poggio wird nämlich hier zum Geistlichen gemacht, obgleich Bespasiano da Bisticci ausdrücklich sagt: "Non volle attendere a farsi prete." Mai, Spicil. I, 547.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geiger, Renaissance 104. Invernizzi 91 s. Gaspary II, 123 f. <sup>2</sup> Opp. 102

s Voigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 219. Her und bei Geiger, Renaissance 104 f., sind noch andere Stellen dieser Art zusammengestellt. Gegen Voigt hat übrigens Norrenberg, wie mir scheint, mit Recht, in Hülskamps Litt. Handweiser 1882 (S. 16) und in seiner Litteraturgeschichte (II, 10) geltend gemacht, daß man den Fehden der Humanisten mit den Mendikanten und übrigen Orden nicht eine zu große Bedeutung beilegen dürse. In der That: wenn Poggio in der Kirche der Franziskaner, in S. Croce in Florenz, begraben zu werden wünscht und seine beiden Söhne sich dem geistlichen Stande widmen läßt (der erstgeborene wurde Dominikaner; der Vater war nur deshalb dagegen, weil er ihn lieber den humanistischen Studien zugeführt hätte, nicht aus Abneigung gegen den Stand an sich), so kann den Ausfällen gegen die Mönche nicht jener Antagonismus zu Grunde liegen, den Neuere darin haben sehen wollen. Vgl. auch Villari I, 99 und Fiorentino 211.

dem Franziskanerorden sollen hier genannt werden: Bernardino von Siena († 1444), Alberto da Sarteano († 1450), Jacopo della Marca († 1476), Giovanni Capistrano († 1456), Antonio von Rimini (um 1450), Silvestro von Siena (um 1450), Giovanni von Prato (um 1455), Antonio von Bitonto († 1459), Roberto von Lecce († 1483), Bernardino von Feltre († 1494), Michele da Milano (um 1470), Antonio von Bercelli († 1483).

Unermüdlich durchwandern diese Männer Italiens Städte und Dörfer, um allenthalben und vielfach mit erstaunlichen Erfolgen zahllosen Zuhörern Bekehrung und Buße, Mildthätigkeit und Frieden zu predigen. Die Kirchen reichen bald für die Masse der Zuhörer nicht mehr aus: man versammelt sich auf öffentlichen Pläzen, wo eine tausendköpfige Menge stundenlang der Ankunft des Predigers harrt. Mit gespannter Aufmerksamkeit lauscht alles den apostolischen Worten, nur lautes Schluchzen oder der Kuf "Barmherzigkeit!" (misericordia) unterbricht die lange Predigt. Die echte Volkstümlichkeit der Prediger, ihre erschütternden Vilder und Vergleiche, ihr heiliger Wandel — alles wirkt zusammen, um außerordentliche Ergebnisse hervorzubringen. Nicht bloß das gewöhnliche Volk, auch Höhergestellte, selbst Fürsten werden von dem Zauber dieser Predigten hingerissen.

Der eigentliche Urheber dieser wahrhaft apostolischen Thätigkeit ist Bernardino von Siena. Dieser größte Jünger des hl. Franziskus gehört zu jenen Männern, die wie der seraphische Dichter des Sonnengesanges durch das Feuer der Liebe auf die Massen wirken, welche sie an der Glut des eigenen Herzens entzünden. Das hingebende Wirken Bernardinos als Prediger ist fast beispiellos. An mehr als hundert Orten der verschiedensten Provinzen Italiens hat er das Wort Gottes, den "süßen Jesusnamen" verkündigt", hier nur

<sup>1</sup> Nachweisungen über die Genannten bei Wadding, Script. ord. Min. (Romae 1650) und Sbaralea, Suppl. script. Francisc. (1806); vgl. auch Chevalier, Répert., zu den betreffenden Namen. S. ferner C. Valacca, Antonio da Bitonto. Trani 1898 (im Anhang ein Breve Eugens IV.). Über die Predigten des R. da Lecce vgl. Torraca, Studi di storia lett. nap. (Livorno 1884). Im Dominifanerorden zeichneten sich außer G. Dominici als Prediger besonders Johannes von Neapel († 1460), Gabriel Barletta († 1470) [s. Echard I, 820. 844], M. Carrieri und endlich Savonarola aus; da hier nur die Früh-Renaissance in Betracht kommt, muß ich mich bezüglich dieses gewaltigen Predigers mit einer Verweisung auf den dritten Band begnügen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reumont III, 1, 69. Zu der älteren, bei Chevalier 288 verzeichneten Litteratur kamen neuerdings die ungedrucktes Material verwertenden Arbeiten von Olmi (L'apostolo dell'Italia nel 15 secolo. Siena 1888) und Alessio (Storia di B. d. S. Mondovi 1899), sowie die schöne, besonders die Wirksamkeit Bernardinos als Prediger behandelnde Schrift von Thureau-Dangin (Paris 1895). Vgl. auch Monnier II, 191 ss.; L. Petrocchi, Massa Marittima (Firenze 1900).

<sup>3</sup> S. die Zusammenstellung bei Alessio 488 ss.

einige Tage lang, dort viele Wochen hindurch. Sein ganzes Leben, seine gesamte Thätigkeit bestand im Predigen. "Vater, ich habe deinen Namen aller Welt geoffenbart" — diesen Spruch konnte Pinturicchio mit vollem Recht auf dem Fresto in S. Maria in Araceli andringen, in welchem er die Verklärung des Heiligen tief und innig schilderte. Gewöhnlich sprach Bernardino morgens, nachdem er die heilige Messe gelesen hatte. Die Zuhörer fanden sich meist bereits mit Tagesandruch ein. Wo die Kirchen nicht ausreichten, ward die Kanzel auf einem freien Platze aufgeschlagen. Der Sitte der Zeit gemäß dauerten die Predigten oft drei dis vier Stunden; Abendpredigten dehnten sich zuweilen dis in die Nacht hinein aus. Die Zeitgenossen rühmen besonders die reine Aussprache Bernardinos und die Lebhaftigkeit seines Vortrages, sein Gebärdenspiel. Dazu kam der Eindruck seiner ascetischen Erscheinung, welche die Leute an den hl. Franziskus erinnerte? Die Erfolge, die er erzielte, begeisterten Pius II. zu dem Aussspruch, Bernardino habe "wie ein zweiter Paulus" seine Stimme durch ganz Italien erschallen lassen.

Will man die Eigenart der Predigten Bernardinos kennen lernen, so darf man nicht zu den lateinischen Reden greifen, die er selbst aufgezeichnet hat<sup>3</sup>. Von diesen gelehrten, aber trockenen theologischen Abhandlungen waren seine münd=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die bildlichen Darstellungen solcher Predigten Bernardinos zu Siena f. Thureau-Dangin 95; vgl. Kenner 151. Über den Eindruck der Predigten f. das zeitgenössische Zeugnis in Miscell. Francesc. V, 33 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thureau-Dangin 62 ss. 65.

<sup>3</sup> Dieje Sermones (gebruckt in Bernardinos Opera omnia ed. de la Haye. Paris 1636) find nur Stiggen und Dispositionen; f. Thureau-Dangin 158 ss. 162 ss., wo die nicht in den Buchhandel gekommene Arbeit von Tasso, Super genuitate operum S. Bernardini (Romae 1877) benutt ift. Den von P. Jeiler bereits 1883 in Weger u. Weltes Kirchenlerikon II2, 443 ausgesprochenen Wunsch nach einer neuen kritischen Ausgabe der Werke des Beiligen fann ich nur lebhaft unterftugen. hierfür mare zu benuten eine in der Bibliothet Chigi gu Rom in einem toftbaren, mit rotem Sammet ausgeschlagenen Kiftchen (Cod. C. VI, 163) aufbewahrte Handschrift, welche 42 von ber Sand des Seiligen felbft gefchriebene Predigten enthält; diefelben find allerbings bereits gedruckt, allein dieje Sandichrift bietet eine Menge Barianten, die auf einem beiliegenden Blatt (von Kircher) verzeichnet find. Zahlreiche Barianten enthält auch Cod. Ashburnh. 76 Prediche di S. B. dette in Padova. Laurent. Bibliothet ju Floreng. Ungebruckt bagegen ift bie oben S. 21 ermähnte Bredigt bes hl. Bernardino, die ich in der Bibliothet der Brera zu Mailand gefunden habe. Ungedruckte Briefe des Beiligen fah ich in der Bibliothet gu Siena; vgl. hier namentlich Cod. T. III, 3. Ferrato, Archivio Gonzaga (Mantova 1877) 14, erwähnt einen Originalbrief bes hl. Bernardino im Archiv Gonzaga; es liegt hier indeffen eine ftarte Bermechslung bor, benn ber betreffende Brief rührt von einem Bruder Bernardino her und ift 1531 geschrieben. Bon ben neueren Biographen nicht benutt ift die seltene, zur Feier einer Primiz erschienene Gelegenheitsschrift Del modo di recitare degnamente l'ufficio divino. Lettera inedita di S. B. d. S., pubbl. p. L. Maini (1872).

lichen Vorträge durchaus verschieden. Auf das deutlichste ergiebt fich dies aus einem Beraleich mit denjenigen Missionspredigten, welche an verschiedenen Orten bon Zuhörern nachgeschrieben wurden. In Siena geschah dies durch einen Tuchscherer Namens Benedetto. Diese Sammlung, 45 Predigten enthaltend, welche ber Heilige 1427 auf dem großen Rathausplate (il Campo) von Siena hielt, ist von außerordentlicher Bedeutung, weil Benedetto alles, bis zu den fleinsten Abschweifungen und geringsten Zwischenfällen, auf das genauste aufgezeichnet hat 1. Erst diese ,Prediche volgari' enthüllen das Geheimnis der Beredsam= feit Bernardinos 2; hier sprudelt in voller Frische und Unverfälschtheit ihr Born, hier ift Leben, Ungezwungenheit, Natürlichkeit und reichste Abwechslung zwischen vertrauter Unterhaltung, ruhiger Belehrung, sanfter Ermahnung und feuriger, echt italienischer Erregung, eine Fülle dramatischer Scenen, greifbarer, herzlicher und naiv=natürlicher Züge. Wenn der Redner auch niemals Zweck und Anordnung seines Vortrages außer acht läßt, so folgt er doch den Eingebungen des Augenblickes, wiederholt Schwieriges, belebt alles durch Ausrufe und Anreden, Fragen und Antworten. Eine innige Fühlung des Redners mit seinen Zuhörern zeigt sich allenthalben in sehr kennzeichnender Weise. Man merkt, wie scharf Bernardino sein Publikum im Auge behielt; je nachdem dasselbe überzeugt oder widerstrebend, zerftreut oder bewegt war, richtete er feine Worte ein. Um gang verstanden zu werden und möglichst zum Bergen zu dringen, bedient Bernardino sich mit Absicht der sienesischen Mundart, bevorzugt volkstümliche Redensarten und Sprichwörter, nimmt seine Bilder aus dem täglichen Leben, flicht moralische Erzählungen, Novellen und Fabeln ein 3. Während er so gang zum Volke hinabsteigt, wird sein oft naiver Realismus doch niemals eigentlich verletzend, burlesk oder trivial. Mit wunderbarer Kunft weiß er stets die Würde seines heiligen Amtes zu wahren; seine geiftlichen Reden sind Mufter tief religiöser, populärer Predigtweise. Stets sind feine Vorträge möglichst den Bedürfnissen des betreffenden Ortes angepaßt.

Das Originalmanuffript ist verloren, drei Kopien in der Bibliothet zu Siena, eine vierte von 1443 zu Palermo, vollständige Ausgabe von L. Banchi, Le Prediche volgari di S. Bernardino dette nella piazza di Campo l'a. 1427 (Siena 1880—1888. 3 voll.); vgl. Bacci in Conferenze d. Commiss. senese di st. patria l (Siena 1895). Nähere Untersuchung verdient die Nachschrift der 1425 von Bernardino in S. Croce zu Florenz gehaltenen Predigten (zwei Handschriften in der Riccardinischen Bibliothet zu Florenz), von welchen eine Predigt durch L. Maccari veröffentlicht wurde: Del torre moglie (Siena 1896).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Thureau-Dangin 201 ss., dessen vortresslücher Darstellung ich hier folge. S. sener Alessio 114 ss. und Ronzoni, L'eloquenza di S. B. e della sua scuola (Siena 1899).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Zambrini, Novellette, Esempi morali e Apologhi di S. B. di S. (Bologna 1868), und Fanfani, Mescolanze letterarie (Firenze 1879) 50 ss.

praktischen Dinge haben entschieden das Übergewicht. So behandelt er mit Vorliebe die Wichtigkeit der Predigt, dieser "Quelle des Lebens", dann das wilde Parteitreiben, die Lästersucht, den Luxus und die Sittenlosigkeit, diese großen Wunden des Quattrocento. Auch abergläubische Gebräuche werden betämpst. Mit rücksichtsloser Offenheit werden alle, auch die abstoßendsten Schäden aufgedeckt, jedoch stets so, daß immer der apostolische Gifer für das Heil der Seelen hindurchleuchtet. Überaus ergreifend weiß er die göttlichen Strafgerichte und anderseits die Wonne des Paradieses zu schildern.

Fest und entschieden erinnerte Bernardino selbst einen so grausamen Tyzrannen wie Filippo Maria Visconti an seine Pflichten. Das Gebiet der Politik betrat er niemals. Immer hielt er sich zum Unterschied von Savonarola über den Parteien. Auch darin unterscheidet er sich scharf von dem berühmten Dominikaner, daß er niemals über die Fehler der gottgesetzten Autoritäten, mochten dieselben weltlich oder geistlich sein, in maßloser Weise eiserte? Am liebsten sprach er über die allerseligste Jungfrau; seine Biographen erzählen, daß dann sein abgehärmtes Angesicht wie von einem himmlischen Lichte versklärt erstrahlte.

Die Predigten Bernardinos sind in ihrer Art einzig: nur die Briefe des zweiten religiösen Genies, welches Siena der Kirche schenkte, der hl. Caterina, können ihnen an die Seite gestellt werden. Hier glüht dasselbe Feuer der Begeisterung, hier tönt die gleiche Musik der alten sienesischen Mundart. Wie keine Nachbildung den himmlischen Zauber der Köpfe Fiesoles widerzuspiegeln vermag, so ist auch keine Übersetzung im stande, die Grazie und Frische, Hoheit und Reinheit der Rede Bernardinos wiederzugeben: diese Worte wie jene Bilder entstammen einer andern Welt.

Kein Bunder, daß eine große Zahl der Bußprediger des Quattrocento in Bernardino ihr Muster und Vorbild verehrten. Tausende und Tausende haben diese Vertreter einer echt tirchlichen Reform tief erschüttert und zu Christus zurückgeführt. Ein Strom des Segens ergoß sich von den Kanzeln dieser Männer über das von wilden Parteikämpfen durchwühlte Italien: blutige Fehden und Vendetten, die jahrelang angedauert, wurden beigelegt 3,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Thureau-Dangin 212 ss. 221 ss. 229 ss. 241 und Alessio 222 ss. 337 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine praktisch und homiletisch interessante Bemerkung, die hierher gehört, findet sich in S. Bernardini Opera I, 101. Hier wird ausgeführt, daß die Ausdeckung der Schäden des Klerus die Zuhörer nicht besser, sondern schlechter mache.

<sup>3</sup> Als thpisches Beispiel, wie durch das einfache Wort eines armen Ordensmannes der Friede in einer Stadt hergestellt wurde, vgl. die interessanten Mitteilungen von Faloci Pulignani über die Wirksamkeit des hl. Jacopo della Marca in Foligno 1445 in Miscell. Francesc. IV, 66 ss. Hier ist der Wortlaut der damals geschlossenen Santissima Unione aus dem Archivio Comunale zu Foligno mitgeteilt. Vgl. auch Fumi, S. Bernardino da Siena in Orvieto e in Porano (Siena 1888).

schwere Verbrechen gefühnt, verstockte Sunder bekehrt. Richt bloß . Gitelkeiten', Spiele und Frauenput, murden oft nach den Predigten Bernardinos verbrannt: auch gesetliche Verfügungen zur Ginschränkung des Lurus, gegen Wucher und andere Schäden find infolge berselben erlaffen worden. Manche Stadt mar böllig umgewandelt. ,Wir glaubten', berichtet der naive Chronist von Biterbo, alle Heilige zu sein, so erfüllt waren wir von Frömmigkeit.' 1 Weder der hochmütige Spott der Humanisten noch die weitverbreitete, durch unwürdige Glieder entstandene Abneigung gegen die Bettelmonche war im stande, den tiefen Eindruck zu vermindern, welchen der sittliche Ernst, die glühende Begeisterung und Hingebung, die gewaltige Kraft der erichütternden Mahnworte der Bußprediger allenthalben hervorriefen 2. Nicht wenige derselben fanden bei dem ausgeprägten Formsinn des italienischen Volkes um so größeren Unklang, weil sie mit dem religiösen Schwung auch den rhetorischen Glanz verbanden. In dieser Beziehung ist außerordentlich bezeichnend, daß Bernardino sich nicht scheute, bereits im vorgerückteren Alter bei dem Humanisten Guarino die Redefunst nach dem Muster der Alten zu studieren. Noch eingehender that dies sein hervorragenoster Jünger und Nachfolger, der bereits genannte Alberto da Sarteano 3.

Die Wirksamkeit dieser Bußprediger, die vom Volke und selbst von durch= aus weltlich gesinnten Fürsten hochgeschätzt und gesucht 4, von den Päpsten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niccola della Tuccia 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierauf macht Burchardt, Kultur II<sup>7</sup>, 189 f., mit Recht aufmerksam. Dem genannten Gelehrten gebührt das Berdienst, mit wenigen, aber vielsagenden Worten zuerst auf die Bußprediger der Renaissancezeit nachdrücklich hingewiesen zu haben. Bgl. auch Symonds 405 s. 503 s. und Monnier II, 189 ss. Für die volle Kenntnis der Bußprediger des Quattrocento wäre eine Veröffentlichung ihrer italienischen Predigten sehr wünschenswert; denn mit den lateinischen, zum Teil gedruckten verhält es sich ähnelich wie bei Bernardino (s. Thureau-Dangin 250). Die Bibliotheken Italiens enthalten hiersür reiches Material. Gedruckt ist nur wenig, so z. B. durch Marcellino da Civezza, Cinque prediche a monache in lingua volgare di due celebri Francescani del sec. 15 (Prato 1881). Über die Handschriften der Predigten des Jacopo della Marca in Monteprandone und Quaracchi s. unsere Angaben II<sup>2</sup>, 190. Reiche Materialien über die religiöse und soziale Wirksamkeit der Bußprediger des 15. Jahrhunderts bieten saft alle Stadtarchive Italiens: es ließe sich mit Hilfe dieser Materialien ein höchst interessantes Werk schreiben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Sabbadini, La scuola di Guarino (Catania 1896) 140 ss.

<sup>4</sup> Bgl. den Brief des Herzogs Fr. Sforza von Mailand an Capistrano in den Miscell. Francesc. I, 64 und \* Briefe desselben Herzogs an die Observanten in Bologna, dat. 1455 April 28 (über Antonio von Bitonto), sowie das Schreiben des Herzogs an Roberto von Lecce, dat. 1458 Dez. 5. Regesten in Cod. 1613 d. Fonds ital. der Nationalbibliothet zu Paris. Andere hierher gehörige Briefe des Fr. Sforza in den Miscell. Francesc. I, 128. 182 ss.

namentlich Eugen IV. und Nitolaus V., eifrig gefördert wurden, ift noch viel zu wenig erforscht worden. Wer es einmal unternehmen wird, die Geschichte der Predigt im Italien der Renaissance zu schreiben, der wird zeigen, daß die eifrige, höchst freimütige Berwaltung des Predigeramtes eine der erfreulichsten Erscheinungen dieser Zeit ift, die im übrigen fo viele Schatten= feiten aufweist. Gerade hier offenbarte sich, daß ein neuer frischer Beift im firchlichen Leben sich zu regen begann. Für Italien wie für die übrigen Länder der Christenheit sind Beweise in Fülle vorhanden, daß die vielen Straf= und Mahnrufe nicht wirkungslos verhallten. Bielleicht keine Zeit bietet jo gewaltige Bilder der Bekehrung aller Rlaffen des Bolkes, ganzer Städte und Provinzen, als das Jahrhundert, deffen furchtbare Schäden Vincenz Ferrer, Bernardino von Siena, Giovanni Capistrano und Savonarola rud= haltlos aufdecten 1. Wenn Selbsterkenntnis im Leben des Einzelnen wie der Gesellschaft die notwendige Vorbereitung und zugleich der erste Schritt zur Befferung ift, fo kann man der Renaissancezeit das Zeugnis nicht versagen, daß sie diese Selbsterkenntnis mit bewunderungswürdiger Offenheit und Aufrichtigkeit geübt hat2.

Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte das allgemein übliche Urteil über den irreligiösen, unmoralischen Zustand der Renaissancezeit doch wesentlich zu modifizieren sein. Jedenfalls ist es, wie noch neuerdings die hervorragenosten Kenner italienischer Geschichte betont haben, ein Irrtum, den von den italienischen Humanisten in Menge gebotenen Zeugnissen der Paganisserung eine versallgemeinernde Bedeutung zuzumessen Iver tief religiöse Sinn, welcher die Grundlage des italienischen Volkes im Mittelalter gewesen war, erhielt sich in weiten Kreisen, vom gewerbetreibenden Kleinbürger bis zum städtischen Patriziat, auch in der gefährlichen Übergangszeit des Quattrocento 4. Von der tiesen Verderbnis der höheren Stände waren breite Schichten des Volkes noch unberührt. Das zeigt schon ein Blick auf das Familienleben, zu dessen Grehaltung man großes Gewicht auf eine streng christliche Erziehung legte. Wie tief die Liebe zur Kirche eingewurzelt war, wie sehr die religiösen Interessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Burckhardt a. a. D.; Rohrbacher-Knöpfler 383 ff.; Giorn. st. d. lett. ital. I, 458; Müntz, La Renaissance 20. S. ferner Fages, Hist. de S. Vincent Ferrier, apôtre de l'Europe (2 vols. Paris 1894), und Finke in Hist. Jahrb. XVII, 23 f.

<sup>2</sup> Rohrbacher=Anöpfler a. a. D.; vgl. 379.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reumont, Briefe XXII. Bgl. Frank, Sixtus IV. 55 Anm.; Gasparn II, 199; P. Torraca, Roberto da Lecce. Arch. stor. Napolit. A<sup>o</sup> VII. fasc. 1; Müntz, La Renaissance 14. 23. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. unsere Belege in Bd. III<sup>3-4</sup>, 9 ff. Dieselbe Ansicht vertreten neuerdings auch Mancini, Valla 231; Weese (Deutsche Litt.=3tg. 1900 S. 2617) und namentlich Monnier II, 169 ss., der auch auf Beispiele von Religiosität in sehr hohen Kreisen hinweist.

noch im Mittelpunkt des Denkens standen, zeigen streng private Aufzeichnungen, zeigen vor allem auch die Testamente. Die zahlreichen, alle Stände umfassenden Laienbruderschaften und die Mysterienspiele, zu deren Verherrlichung die besten Dichter beitrugen, gaben dem religiösen Geist immer von neuem Schwung und Nahrung.

Eine wichtige Außerung des religiösen Lebens jener Zeit ift die Kunst. Im wesentlichen hat dieselbe einen rein christlichen Charakter. An einzelnen Ausartungen, die übrigens nur zum Teil durch die Aufnahme der Antike verschuldet waren, sehlt es allerdings nicht. Dennoch ist unzweiselhaft, daß die fast unübersehbare Fülle von Werken der Baukunst, Stulptur und Malerei, welche das begabteste und liebenswürdigste Volk Europas während des Duattrocento schuf, der Mehrzahl nach einen gläubigen, religiösen Geist widerspiegelt. Gine Anzahl der mächtigsten Schöpfungen der Renaissance-kunst war in dem Grade unmittelbar durch den religiösen Gedanken einzgegeben, daß die Darstellungen aus dem kirchlichen Stossfreise weitaus vorherrschen. Naturgemäß waren es die Kirche und ihre Vertreter, die Päpste an der Spize, welche die Kunst als edelsten Ausdruck und schönste Versherrlichung des Glaubens mit ausopfernder Hingebung förderten.

Wie die Kunst, so legen auch andere Vorgänge für die Tiefe und Stärke der religiösen Überzeugung deutliches Zeugnis ab. Der lebendige Glaube, der in jener gärungsreichen und von schneidenden Gegensäßen durchwühlten Zeit das kräftigste Vand geistiger Einheit war, kam wiederholt in ergreisender, großartiger Weise zum Durchbruch. Als der letzte avignonesische Papst, Gregor XI., das Interdikt über Florenz verhängte, versammelten sich abends die Bürger vor den zahlreichen Madonnenvildern an den Straßenecken und suchten hier in Gebet und Gesang Ersaß für das Ausschren des Gottesdienstes. Vespasiano da Visticci erzählt im Leben Eugens IV., daß, wenn der Papst während seines Ausenthaltes in Florenz von dem vor S. Maria Novella errichteten Balkon den Segen erteilte, der ganze weite Platz und die ansstoßenden Straßen von lauten Seufzern und Gebeten erschallten; es sei

<sup>1</sup> S. die Bb. III3-4, 63 f. angeführten Belege.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Kraus II, 2, 1, 33 f. 37. 39 f. Die Auffassung der Renaissancekunft in diesem monumentalen Werke stimmt im wesentlichen mit den Aussührungen unseres dritten Bandes überein.

<sup>3</sup> Reumont, Briefe XXIII; Corenzo I², 427. 432. Franţ, Sixtus IV. 22. 128. 237—238. 243. Bgl. Capecelatro-Conrad 166. J. Ciampi, Le rappresent. sacre del medio evo in Italia (Roma 1865). D'Ancona, Sacre rappresent. dei s. XIV, XV e XVI (Firenze 1872). Bgl. K. Hillebrand, Étud. ital. (Paris 1868); A. Lumini. Le sacre rappresent. ital. dei s. XIV, XV e XVI (Palermo 1877), und Gaspary II, 195 f. 198.

gewesen, als spreche nicht der Statthalter Christi, sondern Gott selbst. Als Niko-laus V. im Jahre 1450 die Herstellung des kirchlichen Friedens durch ein allgemeines Jubiläum seierte, begann eine Völkerwanderung nach der Ewigen Stadt; Augenzeugen vergleichen die herbeiströmenden Pilgerscharen mit den Zügen von Staren oder dem Gewimmel wandernder Ameisenherden. Die Ein-wohner ganzer Städte, wie z. B. die Sienesen im Jahre 1483, weihten sich der allerseligsten Jungfrau. Und als am Palmsonntag 1496 Savonarola, das Kruzisig in der Hand, sich an das Volk mit der Frage wandte: "Florenz, dies ist der König des Weltalls; er will dein König sein, willst du ihn?" fand er begeisterte Zustimmung 1.

Für die Fortdauer ,innigster Frömmigkeit und gläubigster Erhebung' im Italien des 15. Jahrhunderts zeugen endlich auch die sich allenthalben kundzebende großartige Opferwilligkeit für die Pracht und Würde des religiösen Kultus und die zahlreichen, trefflich organisierten Monumente der Charitas<sup>2</sup>.

Neben diesen Zeugnissen für die anhaltende Lebendigkeit des kirchlichen Sinnes in dem italienischen Volke weist die Renaissancezeit allerdings auch erschreckende Anzeichen moralischen Verfalls auf. Eine schrankenlose Entwicklung des Individuums macht sich breit. Aus ihr entsteht vielsach eine Ruhmes=gier bis zum Dämonischen. Namentlich in den höheren Kreisen verbreiten sich Verschwendung und Luxus, Spielwut, wüste Genußsucht und eine durch die Schmußlitteratur vieler Humanisten geförderte zügellose Sinnlichkeit. Indessen ist das statistische Material über diese Dinge so unvollständig, daß ein sicherer Schluß auf den damaligen Stand der Moral oder ein Vergleich mit späteren Zuständen nicht möglich ist.

So reich an Fehlern und Sünden aller Art aber auch jene Zeit war, so wenig fehlte es der damaligen Kirche an glänzenden Erscheinungen, in welchen sich die Quelle ihres höheren Lebens ankündigte. Schneidende Gegensfäße, tiese Schatten auf der einen, viele überaus tröstliche Lichtpunkte auf der andern Seite — das ist es gerade, was dieser Epoche vor andern eigenstümlich ist. Neben vielen unwürdigen Prälaten und Bischösen treten dem Geschichtschreiber der Kirche im 15. Jahrhundert in allen Ländern der Christenheit auch sehr viele wahrhaft würdige, durch Tugend, Frömmigkeit und Gelehrsamkeit ausgezeichnete Persönlichkeiten entgegen in incht wenigen derselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hettner 165. Malavolti III, 88. Villari, Savonarola II, 50. Vgl. F. Torraca, Jacopo Sannazaro (Napoli 1879) 129, und Müntz, La Renaissance 10. 14—15. 20. Über das Jubiläum von 1450 f. unten das dritte Kapitel des dritten Buches.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. unfere Angaben Bb. III<sup>3-4</sup>, 46 ff. 72 ff. <sup>3</sup> Bgl. Bb. III<sup>3-4</sup>, 8-9.

<sup>4</sup> Anmutige Lebensbilder von vielen ausgezeichneten italienischen Bischöfen jener Zeit giebt Bespasiano da Bisticci im dritten Teil seiner Vite di uomini illustri (Mai, Spicil. I, 224 ss.). Die Aufzählung der einzelnen Namen würde hier zu weit führen.

hat die Kirche durch feierliches Urteil die Ehre der Altäre zuerkannt. Mit Beschränkung auf die bedeutenderen Persönlichkeiten und die Periode, welche zunächst zur Anschauung gebracht werden soll, seien hier nur diesenigen Heistigen und Seligen genannt, welche damals Italien der Kirche geschenkt hat.

Als Erster dieser glänzenden Reihe<sup>1</sup> ist aus dem Orden der Minoriten der hl. Bernardino von Siena zu nennen, wegen seiner Beredsamkeit als die Posaune des Himmels und Ouell des Wissens geseiert, von Nikolaus V. gerade um die Mitte des Jahrhunderts unter die Heiligen verset. An ihn reihen sich seine heiligen Ordensbrüder Giovanni Capistrano, Jacopo della Marca, und aus dem Schwesterorden die hl. Caterina von Bologna († 1463). Unter den Seligen aus dem Orden des hl. Franziskus glänzen Tommaso Bellaci († 1447), Mattev da Girgenti († 1451), Gabriel Ferretti († 1456), Archangelus von Calatasimi († 1460), Antonius von Stronconio († 1471), Pacificus von Ceredano († 1482), Petrus von Molino († 1490), Angelus von Chiavasso in Piemont († 1495), ferner Angelina von Marsciano († 1435), Angela Caterina († 1448), Angela Felix († 1457), Seraphina von Pesaro († 1478), Eustochia Calasata († 1491) u. a.

Noch reicher an Heiligen und Seligen war damals der Orden der Dominikaner. In Toscana wirkte der selige Lorenzo da Ripafratta († 1457), unter dessen Leitung der apostolische hl. Antoninus († 1459) zum Muster aufopfernder Rächstenliebe und Reformator des Florentiner Klerus? empor= wuchs und das herrliche Talent des Fra Angelico da Fiesole († 1455) seinen Flug zum himmel entfaltete, .um mit sanfter Gewalt durch die Sprache der Runft die Herzen zum Ewigen zu lenken, wie es die Mystiker durch ihre Werke gethan hatten'3. Als Schüler des hl. Antoninus, der gerade im Mittelpunkt der Renaissance, in Florenz, seine unvergleichliche Wirksamkeit entfaltete, werden die seligen Antonius Neprot von Ripoli († 1460) und Constantius von Fabriano († 1481) genannt. Hohen Ruhm als Prediger und Reformer erwarben sich der selige Giovanni Dominici († 1420) und Petrus Jeremias aus Palermo († 1452). Dann folgen die seligen Antonius ab Ecclesia († 1458), Bartholomäus de Cerveriis († 1466), Matthäus Carrieri († 1471), Andreas von Beschiera (1480), der Apostel des Beltlin, der erst neuerdings selig gesprochene Christoph von Mailand († 1484), Bernhard Scammaca († 1486), Sebastian Maggi aus Brescia († 1494) und

<sup>1</sup> Nachweisungen über fast alle hier Genannten bei Chevalier, Répertoire; vgl. serner Moroni, Dizionario eccl.; Stadler-Heim, Heiligen-Lexikon I—V (Augsburg 1858 bis 1882); A. Beiß, Vor der Reformation 20 ff., und Rohrbacher-Knöpfler 365 ff.

<sup>2</sup> Bgl. Moro, Di S. Antonino 20 ss. 47.

<sup>3</sup> Frant, Sixtus IV. 54. Über Lorenzo da Ripafratta f. Marchese, Scritti II, 233—261.

der 1511 in dem feltenen Alter von 115 Jahren verstorbene Giovanni Licci. Noch in Verbindung mit der größten Beiligen des späteren Mittelalters, der hl. Caterina von Siena, hatte die Dominikanerin Chiara Gambacorti (+ 1419) gestanden: sie und die gleichfalls in den Orden der Dominikanerinnen eingetretene Prinzessin Margareta von Savonen († 1467) wurden später selig gesprochen 1. Aus dem Orden des hl. Augustinus sind hervorzuheben der 1479 zu Montereale verstorbene selige Andreas, der felige Antonius Turriani († 1494), ferner die seligen Rita von Cascia († 1456), Christina Visconti († 1458), Helene Valentinis von Udine († 1458) und Caterina von Pallanza († 1478). Dem Karmeliterorden gehört der felige Angelus Mazzinghi de Augustinis († 1438), dem Orden der Jesuaten Giovanni Tavelli von Toffignano († 1446), dem Cöleftinerorden Giovanni Baffand († 1455), den regulierten Chorherren der heilige Patriarch von Benedig, Lorenzo Giuftiniani († 1456), dem Kamaldulenserorden der felige Angelus Masaccio († 1458), endlich dem Kartäuserorden der große Kardinalbischof von Bologna, Albergati († 1443), an. In Rom wirkte die hl. Francesca Romana († 1440), die Stifterin der Oblaten. Die Wirksamkeit eines andern Ordensstifters, des hl. Franz von Paula (geb. 1416, † 1507), gehört zum Teil noch der vorliegenden Epoche an. Diese Namen, die sich leicht ver= mehren ließen, find das sprechendste Zeugnis dafür, welch lebensftarker reli= giöser Geift noch im Italien der Renaissance vorhanden war; ,solche Früchte pflegen nicht an Bäumen zu reifen, die bis ins Mark hinein morsch und faul geworden'2.

Ift es mithin falsch, die Paganisierung auf alle Klassen der italienischen Gesellschaft des 15. Jahrhunderts auszudehnen, so ist anderseits nicht zu leugnen, daß die gefährlichen Tendenzen der Renaissance, namentlich in den höheren Kreisen, in verhängnisvoller Weise um sich griffen. Wie konnte es auch anders sein? Die lockende Lehre des Spikur und die leichtfertige Lebensweisheit des augusteischen Rom traten in viel reizenderem Gewande auf als die christliche Moral. Die frivole Götterlehre des Heidentums zog alsbald das genußsüchtige und verdorbene Geschlecht jener Zeit mehr an als das Evangelium vom leidenden Heiland und die Religion der Enthaltsamkeit und Entsagung. Leider haben auch viele kirchliche Würdenträger dem falschen Humanismus mehr Raum gewährt, als recht war. So auffallend auf den ersten Blick diese Erscheinung ist, so erklärt sie sich doch leicht.

<sup>1</sup> Über Chiara Gambacorti f. Reumont, Briefe 77 ff., der darauf aufmerksam macht, daß die Familie Gambacorti noch einen andern Seligen, Pietro († 1435), zu den Ihrigen zählt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rohrbacher-Knöpfler 365. Ein Verzeichnis der Heiligen und Seligen der ganzen Zeit gab ich in Bb. III<sup>3-4</sup>, S. 66 ff.

Bunächst fommt bier die im italienischen Klerus weit verbreitete Berweltlichung in Betracht, welche eine Frucht der avignonesischen Periode und der auf dieselbe folgenden Wirren des Schismas war 1. Sodann war der Humanismus schon sehr bald eine solche Macht geworden, daß ein Kampf mit demfelben unter den damaligen Zeitverhältniffen eine fehr gewagte Sache gewesen ware. Endlich — und dies durfte der wichtigste Grund sein, wes= halb es nicht zum offenen Konflitt zwischen Kirche und falscher Renaissance fam — waren die Unhänger dieser Richtung fast ohne Ausnahme forgfältig bemüht, jeden Zusammenftog mit den firchlichen Gewalten zu vermeiden und sich mit denselben in ein, wenn auch nur äußerliches, freundliches Einverständnis zu setzen. Das Geschlecht der Schön= und Freigeister betrachtete den Boden der Kirchenlehre als einen ihm durchaus fernliegenden. Wenn es in seinen Schriften die alten Beidengötter anrief und die Grundfätze antifer Philosophen wiederholte, suchte es seine Ansichten doch fast immer durch dialektische Runststücke in Einklang zu bringen mit der Kirchenlehre, deren Wahrheit und Autorität die Vertreter dieser Richtung, wo es nötig schien, gelten ließen 2. Die Wachsamkeit der kirchlichen Organe zu täuschen, war um so leichter, als es meist sehr schwer zu bestimmen war, wo die Spielerei mit dem Beidentum bedenklich wurde.

Jedermann weiß, welch seltsame Vermengung heidnischer und christlicher Worte, Bilder und Gedanken im Renaissance-Zeitalter üblich war. Auf kirch-licher Seite hat man an die lächerlichen Übertreibungen dieser Art einen sehr freien Maßstab angelegt; soweit die Litteratur in Betracht kommt, wird man diesen freien Standpunkt im großen und ganzen nur billigen können. Wenn die Humanisten auß Furcht vor Versündigung an der Latinität eines Sicero sich bemühten, christliche Begriffe durch antike Phrasen außzudrücken, wenn sie heidnische Beteuerungsformeln gebrauchten, die Gunst der Musen oder Apollos anriesen, sich des Plurals "Götter" bedienten 3, so war das unzweiselhaft eine mehr lächerliche als gefährliche Modesache. Auch daran, daß ein Ciriaco von Uncona sich den Mercurius zum Schutzheiligen erkor und bei der Abfahrt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Belege in Bd. III<sup>3-4</sup> dieses Werkes S. 128 f. Lgl. auch die Angaben bei Alessio 419; Mancini, Valla 128, und Monnier I, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grenzboten 1884, Nr. 21, S. 369. Bgl. Gieseler II, 4, 504; Schnaase VIII<sup>2</sup>, 533; Müntz, La Renaissance 15—16; Gaspary II, 198.

<sup>3</sup> Boigt, Wiederbelebung II3, 473; vgl. Paulsen 7. 33, und Müntz, La Renaissance 12. Beispiele dieser Art sinden sich aber nicht allein bei Dante (s. Wegele 498 f. 501. 522), sondern auch schon früher; vgl. F. Piper, Mythologie der christl. Kunst. 2 Bde. Hier wird auch die Übertreibung dieser Mode unter Leo X., die uns später noch beschäftigen wird, besprochen (I, 1, 285 ff.); vgl. auch Cantù I, 189. Daß man die Pedanten, die alles latinisserten, nicht zu strenge beurteilen darf, betont auch Burckhardt, Kultur I<sup>7</sup>, 274.

von Telos ein schriftliches Gebet an ihn richtete, haben die Zeitgenossen keinen Anstoß genommen; sie begnügten sich damit, über den sonderbaren Schwärmer zu lachen und ihn als neuen Mercurius und "unsterblich mit seinem Mercurius" zu besingen 1. Die Nachsicht der kirchlichen Würdenträger gegenüber der falschen Renaissance wird jedoch erst ganz verständlich, wenn man in Betracht zieht, daß die genügend gekennzeichneten gefährlichen Tendenzen nicht die allein herrschenden waren.

Neben der falschen stand von Anfang an die wahre, dristliche Renaissance.

Die Begeifterung für die Schätze der alten Welt war bei den Anhängern dieser Richtung nicht minder groß; auch sie erkannten in den Klassikern eines der vorzüglichsten Bildungsmittel, allein fie waren fich fehr gut der Gefahren bewußt, welche die Wiederbelebung der antiken Litteratur, zumal unter den damaligen Zeitverhältniffen, mit sich brachte. Weit davon entfernt, das Christentum, welches längst in Fleisch und Blut des Volkes übergegangen war, mehr oder weniger dem Beidentum zu opfern, sahen sie, an Dante und die befferen Tendenzen Petrarcas anknüpfend, das Heil in einer Berföhnung der neu zuströmenden Bildungselemente mit den ewigen Wahrheiten des Chriftentums. Mit Recht erschrafen sie bor der unbedingten Lossagung von allen vor= handenen Mächten und Verhältniffen, zu welcher das Vorgehen der radikalen Richtung führen mußte. Mit Entsetzen saben sie alle nationalen und religiösen Überlieferungen bedroht und damit einen günftigen Ausgang der Bewegung überhaupt in Frage gestellt. Das Programm dieser Männer, zu welchen gerade die einsichtsvolleren und gereifteren Humanisten gehörten, war deshalb: Aufrechterhaltung der religiösen und nationalen Traditionen, Pflege des Alter= tums in driftlichem und nationalem Geifte, Bersöhnung der Renaissance mit dem Christentum 2.

Als Vertreter der christlichen Renaissance müssen Giannozzo Manetti, Amsbrogio Traversari, Gregorio Corraro, Francesco Barbaro, Masseo Vegio, Vittorino da Feltre und Tommaso Parentucelli, der spätere Nikolaus V., bestrachtet werden.

Giannozzo Manetti (1396—1459), der Freund der Päpste Eugen IV. und Nitolaus V., war auf das tiefste von der Wahrheit des Christentums

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt a. a. D. I<sup>3</sup>, 285. Das Gebet des C. beginnt: Artium mentis ingenii facundiaeque pater alme Mercuri, viarum itinerumque optime dux etc. D. Jahn hat es im Bull. dell' Ist. di corr. arch. 1861 p. 183 publiziert. Erwähnt sei hier, daß Chibertis Begeisterung für die Griechen so weit ging, daß er nicht nach Jahren nach Christus, sondern nach Olympiaden rechnete. Rio I, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Janitschef 14—15; f. auch Burckhardt, Kultur II<sup>7</sup>, 224 f.; Korrenberg II, 13; Billari I, 109 f. und Müntz, La Renaissance 16. 17. 91.

überzeugt. Der driftliche Glaube, so pflegte dieser edle Mann, der als einer ber größten Gelehrten seiner Zeit betrachtet werden muß 1, zu sagen, sei kein Glauben, sondern eine Gewißheit, die Lehre der Kirche so mahr wie ein mathematischer Lehrsatz. Wie groß auch Manettis Wissensdrang war, so ging er doch nie an die Arbeit, ohne vorher die heilige Meffe gehört zu haben. Überhaupt stellte er seine ganze Gelehrsamkeit in den Dienst ber Kirche. Obgleich Laie, war er in der Theologie wohl bewandert und auch schrift= stellerisch thätig: so übersetzte er das Neue Testament und die Psalmen. Drei Bücher hatte er mit solch unermüdlichem Gifer ftudiert, daß man fagen fonnte, er wisse sie auswendig. Es waren die paulinischen Briefe, Augustins Gottes= stadt' und die Ethik des Aristoteles. Manetti war auch der erste und für Italien wenigstens lange Zeit der einzige Humanist, der sich mit dem Studium der orientalischen Sprachen beschäftigte. Bur Verteidigung der drift= lichen Wahrheit lernte er Hebräisch und begann die Abfassung eines großen Werkes gegen die Juden, die er mit ihren eigenen Waffen bekämpfen wollte. Der Lebenswandel dieses großen Gelehrten, deffen edle Züge Donatello in der Statue des Propheten Daniel verewigte, war musterhaft; sein Freund und Biograph Bespasiano da Bisticci versichert, er habe in vierzigjährigem Umgange von ihm nie eine Unwahrheit, nie einen Schwur oder Fluch vernommen 2.

Manettis Lehrer war der fromme Ambrogio Traversari, seit 1431 General des Kamaldulenserordens. Dieser ausgezeichnete Mann war als Mensch und Priester ein Muster von Reinheit und Heiligkeit, als General ein nachsahmungswürdiges Vorbild von weiser Milde und Strenge, als Gelehrter einer der nühlichsten Arbeiter und Schriftsteller, als Gesandter einer der thätigsten, klügsten und mutigsten Staatsmänner seiner Zeit. Traversari war eigentlich der erste, welcher die humanistische Regsamkeit in geistliche Kreise verpflanzte. In seinem Kloster S. Maria degli Angeli zu Florenz versammelte sich die Blüte der Florentiner Gesehrtenwelt, Geistliche und Laien in bunter Mischung, um seinen Vuseinandersetzungen über griechische und lateinische Sprache und Litteratur und seinen Auseinandersetzungen über philosophische und theologische Fragen zu lauschen. Der Biograph des Lorenzo de' Medici schildert mit begeisterten Worten die Zeit, als von diesem Kloster glänzende Geistesstrahlen ausgingen, welche die Häuser der Florentiner Patrizier und durch dieselben die Welt ers

<sup>1</sup> Burckhardt, Kultur I7, 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine eingehende lateinische Biographie Manettis schrieb Nalbo Nalbi, bei Muratori, Script. XX, 529—608. Bgl. Galletti 129—138; Vespasiano da Bisticci, Commentario della vita di G. M., ed. Fanfani, Torino 1862 (ed. Frati II. 33 ss.); Zeno I, 170 ss., und Meiners II, 279 f. Abbildung der Statue von Donatello bei Sember 12.

leuchteten'. Alle Mitglieder dieses Kreises wetteiserten miteinander, sich wahre und gründliche Wissenschaft anzueignen und dieselbe im Privat= wie Staats= leben nutbringend zu verwerten. Vielleicht nie ist eine ähnliche Bereinigung wieder gesehen worden. Selbst Tommaso Parentucelli, welcher die litterarische Wirksamkeit des frommen Kamaldulensergenerals aus persönlicher Anschauung kannte, vermochte nichts Ühnliches an die Seite zu stellen, nachdem er auf den Thron Petri erhoben worden war 1.

Die raftlose Thätigkeit Traversaris für die Reform seines Ordens, die ungähligen Mühen und Anstrengungen, denen er sich als papstlicher Gesandter unterziehen mußte, waren nicht im stande, sein reges Interesse für die Litteratur, die griechische wie die lateinische, zu vermindern. Ungeachtet der gewaltigen Laft der ihm zufallenden Geschäfte fand er doch immer noch Zeit, in Bibliotheten nach seltenen Sandidriften zu suchen, Abschriften von denselben zu nehmen, litterarische Größen aufzusuchen, firchlichen wie heidnischen Alter= tumern nachzuforschen und durch Briefe jum Studium der Wiffenschaft zu ermuntern. Seine gelehrten Arbeiten bezogen sich meist auf die griechischen Schriftsteller der Kirche; auf diesem Gebiete tam ihm an Bucherreichtum und Renntnis keiner von seinen Zeitgenoffen gleich 2. Die Ubersetzung von profanen Autoren hielt Traversari in feiner ängstlichen Gewiffenhaftigkeit für feine Stellung nicht paffend; als er tropdem den Bitten feines großmütigen Freundes Cosimo de' Medici nachgab und des Diogenes Laertes Lebensbeschreibungen der Philosophen übersetzte, fand er nur Troft in dem Gedanken, daß auch dieses Werk der driftlichen Religion nüten könne, weil, wenn die Lehren der heidnischen Philosophen mehr bekannt würden, man die Vorzüge des Christen= tums defto mehr werde einsehen lernen'.

Zu den christlichen Humanisten ist neben Gregorio Corraro, dem feingebildeten Verwandten Papst Gregors XII., der ebenfalls einer Venetianer Patrizierfamilie entstammende Francesco Barbaro zu rechnen<sup>3</sup>. Durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reumont, Briefe heiliger Italiener 109—110, und Lorenzo de' Medici I<sup>2</sup>, 388.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urteil von Boigt (I<sup>3</sup>, 318), der im übrigen gewiß keine Borliebe für Traversari an den Tag legt; vgl. Piper, Monument. Theologie 663 Anm. 3. Über Traversari als Archäologe s. auch Müntz, Précurseurs 113 s.; über seine Bedeutung für die Rechtswissenschaft: Savigny VI, 422 f.; über seine Briefe: Luiso, Riordinamento dell' epistolario di A. T. (Firenze 1898—1899). Im allgemeinen s. Rossi 25 s.

<sup>3</sup> Über G. Corraro, welcher die Fehler seiner Jugend bereute, s. Agostini, Scritt. Venez. I, 113 ss.; ibid. II, 28 ss. über Barbaro, vgl. Voigt, Wiederbelebung I<sup>3</sup>, 419 f., und Rösler, Dominicis Erziehungslehre 125 f. 150 f. Bezüglich der von Sabbadini herausgegebenen Briefe B.s f. die gelehrte Rezension von Wilmanns in den Gött. Gel. Anz. 1884 S. 849—885. Dem Gregorio Corraro widmet Reumont, Beischer

Familientradition und eigene Gesinnung war dieser mit fast allen Gelehrten Italiens befreundete Humanist der Kirche von Herzen ergeben. Der Hebung der päpstlichen Macht in den Verhandlungen mit dem Baseler und Florentiner Konzil widmete er dasselbe Interesse wie den religiösen Bedürfnissen seiner Schutzbesohlenen; er ist ein hervorragendes Beispiel der Vereinigung humanistischer und kirchlicher Richtung in einer Zeit, wo die letztere schon sehr zurückzutreten beginnt 1.

Auch der um die Erforschung der alten driftlichen Denkmäler Roms hochverdiente Maffeo Vegio (1407-1458) darf hier nicht übergangen werden. Wie auf Petrarca, so machte auch auf ihn ,das beredte und suße Buch der Ronfessionen' des hl. Augustinus den tiefsten Eindrud. Es brachte eine voll= ständige Sinnegänderung bei dem bis dahin ausschließlich für die heidnischen Studien Begeisterten hervor und bewog ihn, sich gang der kirchlichen Litteratur zu widmen. Es ist hier nicht der Ort, die stattliche Reihe der Werke dieses Gelehrten aufzugählen; erwähnt sei nur sein einst vielgelegenes Buch über die Erziehung, ein vortreffliches Wert, das feinem Verfaffer für alle Zeiten einen hervorragenden Plat in der Geschichte des Erziehungswesens sichert. Lektüre der Klassiker wird hier als Bildungsmittel warm empfohlen, aber daneben auch als Gegengift gegen das Eindringen einer heidnischen Lebens= anschauung in die jugendlichen Gemüter das Studium der Beiligen Schrift verlangt; nachdrücklich wird vor den Elegikern wegen ihres schlüpfrigen Inhalts gewarnt, auch die Komiker follen für die Jahre der männlichen Reife zurückgestellt werden 2. Unter Eugen IV. kam Begio nach Rom, wurde Sekretär der Breven, darauf Datar und Domherr an St. Peter und trat endlich in den Orden der Augustiner=Chorherren. Er ftarb gegen Ende 1458, im ersten Pontifikatsjahre seines Freundes Pius' II., und wurde in S. Agostino in jener Kapelle beigesett, in der auf seine Beranlassung die 1430 aus Offia nach Rom gebrachten Gebeine der Mutter des hl. Augustinus eine würdige Ruheftätte gefunden hatten. Begios reiner Wandel, feine Reuschheit, Demut und Frömmigkeit wurden auch außerhalb des Ordens, dem er in seiner letten Lebenszeit angehörte, gerühmt: ein begeisterter Nachruf wurde ihm von dem Florentiner Buchhändler Bespasiano da Bisticci gewidmet3.

träge IV, 299—356, einen schönen Aufsatz. Bgl. auch Cloetta, Beitr. z. Litt.=Gesch. (Halle 1892) II, 147 f. Rösler, Dominici 125 f. Voigt-Zippel 44.

<sup>1</sup> Urteil von Wilmanns a. a. D. 850.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 39 f. 461 f. Kämmel in Schmids Enchklopädie des Erziehungs= und Unterrichtswesens (Gotha 1873) IX, 656 ff., und Kopp, M. Vegio (Luzern 1887), sowie desselben Verfassers Übersetzung und Erläuterungen zu M. V.s. Erziehungslehre in Bd. II der Bibl. d. kathol. Pädagogik (Freiburg 1889).

<sup>3</sup> Mai, Spicil. I, 653-655 (ed. Frati II, 220 ss.). Bgl. Boigt a. a. D. 39 f.; Schweminsti, P. P. Bergerins und M. Begins (Posen 1858, Programm); Kopp

Die anziehendste, liebenswürdigste Perfonlichkeit unter den Bertretern der driftlichen Renaissance ist Vittorino da Feltre, der größte italienische Padagoge des Renaissance=Reitalters. Er gehört zu jenen Menschen, die ihr ganges Dasein Ginem Zwede widmen, für welchen fie durch Kraft und Ginficht im höchsten Grade ausgezeichnet find.'1 Dem Markgrafen Gian Francesco Gonzaga gebührt das Berdienft, diesem ,herrlichen Mann' seinen eigentlichen Wirfungsfreis angewiesen zu haben, indem er ihn 1423 zur Erziehung seiner Kinder nach Mantua berief und ihm die Leitung der dortigen höheren Schule anvertraute. Vittorino begann feine Wirksamkeit mit einer gründlichen Säube= rung der Cafa Giocofa (des fröhlichen Hauses), wie die neue, anmutig in der Nähe des mantuanischen Sees gelegene Erziehungsanstalt genannt wurde 2. Auf seinen Befehl verschwanden die goldenen und filbernen Prachtgeräte, die leichtfertigen Diener und Spielgenoffen; allenthalben trat an die Stelle der bisherigen Pracht strenge Ordnung und edle Ginfachheit. Jeden Morgen mußten die Schüler in der ichonen Sauskapelle eine heilige Meffe hören, dann begann der Unterricht, der jedoch mehrfach durch körperliche Übungen und Erholung in frischer Luft unterbrochen wurde. In Kälte und Sitze, in Wind und Regen ließ Bittorino seine Zöglinge sich erproben; er war der Ansicht, daß viele Krantheiten bloß im weichlichen und mußigen Leben ihren Ursprung

a. a. D.; Minoia, Vita di M. V. (Lodi 1876), und Voigt-Zippel 44 s. Bon Begioß Werk über St. Peter, welches den Anfang der christlich=archäologischen Litteratur bezeichnet (Piper, Monument. Theologie 671), wird bei Nikolaus V. noch die Redefein. Über Begio als Epiker s. Geiger, Vierteljahrschrift für Kultur und Litteratur der Renaissance (1885) I, 199 f. 201.

<sup>1</sup> Sagt Burchardt, Rultur I7, 229, ber mit wenigen Strichen bas befte Bild bes herrlichen Mannes gezeichnet hat. Bgl. Geiger, Renaiffance 171; Boigt, Wiederbelebung I3, 533 ff.; Raumer I2, 33 f.; Kämmel in Schmids Encyklopädie bes Erziehungs- und Unterrichtswesens IX, 722 ff.; Schmid, Gesch. ber Erziehung II, 2, 36; Andres 42 sq. 58 sq. 123 sq.; die wertvolle Monographie von Rosmini, Idea dell' ottimo precettore ecc.; bie Notizie stor. int. a. studio pubbl. ed ai maestri del s. XV e XVI che tennero scuola in Mantova tratte dall' archivio stor. Gonzaga di M. per St. Davari (Mantova 1876); E. Benoit, V. d. F. 2 vols. (Paris 1853), und La Casa Giocosa (Paris 1877). 29 ql. auch Giorn. st. d. lett. ital. XVI, 122 s.; Rossi, Quattrocento 39 ss.; O. Antognoni, Appunti e memorie (Imola 1889 p. 39 ss.); A. Morlet, Vict. de F. et la Maison Joyeuse ou un lycée modèle au XVe siècle en Italie (Le Havre 1880); Rösler, Dominicis Erziehungslehre 101 f.; Gerini, Gli scrittori pedag. ital. del s. XV (Torino 1896), unb W. H. Woodward, Vitt. da Feltre (Cambridge 1897). Bisher war von Bittorino nur ein einziger Brief bekannt, f. Mittarelli 1027; U. Luzio gelang es, fünf weitere, fehr charatteriftische Schreiben bes großen Babagogen im Archiv Gonzaga aufzufinden; er veröffentlichte bieselben im Arch. Veneto 1888. XVIII. 329 ss.

<sup>2</sup> Über die Casa Giocosa vgl. Rosmini l. c. 72; Davari l. c. 20, und den Aufsatz von Paglia im Arch. stor. Lomb. 1883 XI, 150—158.

haben. Trozdem war keine spartanische Härte in dieser Erziehungsweise: "mit Freiheit sollte der jugendliche Geist der Ordnung sich fügen lernen, so daß er nicht erdrückt, wohl aber vielseitiger angeregt und geweckt werde'. Im Sommer wurden mit den Schülern größere Ausflüge unternommen, nach Berona, zum Gardasee und in die Alpen. Mit eiserner Strenge hielt Vittorino auf Anstand und gute Sitte, namentlich Lügen, Fluchen und Gottessläfterung wurden ohne Nachsicht gestraft und dabei kein Unterschied gemacht, wenn der Schüler geschlagen; im allgemeinen gab es nur Ehrenstrafen. Höchst sorgfältig überwachte Vittorino die moralische und religiöse Haltung seiner Schüler, denn nur aus innigster Vereinigung des Wissens mit der Religion und der Tugend konnte nach seiner Ansicht die wahre Vildung hervorzgehen. Ein schlechter Mensch, pslegte er zu sagen, könne nie ein vollkommener Gelehrter, noch weniger ein guter Kedner sein.

Die Lehrweise Vittorinos war einfach und knapp; streng hütete er sich por den damals üblichen Spitfindiakeiten. Denken will ich lehren,' fagte er, nicht faseln.' Die Grundlage des höheren Unterrichts bildeten natürlich die alten Klassiker, aber mit sorgfältiger Auswahl der für die Jugend geeigneten 2. Mit folder Entruftung sprach fich der heiligmäßige Mann über die fclupf= rigen Dichter aus, daß, wie einer seiner Schüler fagt, nicht Worte, sondern Blit und Donner aus seinem Munde zu kommen ichienen. Die Erklärung ber Rlassifer war im Geist der Kirchenväter gehalten: mit Liebe wurden die fittlichen und religiösen Wahrheiten, die sich bei den heidnischen Schriftstellern finden, hervorgehoben und darauf hingewiesen, wie das alles nur verblagte Spuren einer göttlichen Uroffenbarung seien. Die großen sittlichen Mängel selbst der größten Alten wurden nicht verschwiegen und ihnen ausdrücklich die fleckenlose Reinheit der Heiligen, die mahre Nachfolge Christi, des höchsten und unerreichten Ideals der Menschheit, gegenübergestellt 3. Neben den klassischen Studien wurden die mathematischen Wiffenschaften, auch Logik und Metaphysik nicht vernachläffigt. Besondere Aufmertsamkeit wurde den schriftlichen Arbeiten geschenkt und alles gethan, um die Selbstthätigkeit anzuregen. Den minder Befähigten war Vittorino stets bereit nachzuhelfen; ichon am frühen Morgen erschien er unter seinen Schülern, und wenn alle umber sich dem Schlummer hingegeben hatten, arbeitete er noch mit einzelnen. Bittorino war bor allem Lehrer: obwohl ungemein ideenreich und gelehrt, schrieb er fast nichts. Er ging ganz auf in seiner padagogischen Thatigkeit. Sie war ihm ein von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brandes 12. Kämmel a. a. O. 725; vgl. Rosmini 81 ss. 144 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man wird, fagt Voigt I<sup>3</sup>, 541, Vittorinos Urteilen und feiner geschickten Auswahl noch heute den Beifall nicht versagen.

<sup>8</sup> Brandes 14.

Gott gewordener Beruf, für den er die ungeteilte Kraft seiner reinen und selbstlosen Seele einsetzte. In ihm suchte und erblickte er seinen schönsten Lohn. Alls Papst Eugen IV. von einem Mönche gebeten wurde, sich in Vittorinos Anstalt begeben zu dürfen, entgegnete er: "Geh nur, mein Sohn! gerne überlassen wir dich dem Frömmsten und Heiligsten unter allen jetzt Lebenden.

Bittorinos Ruhm verbreitete sich alsbald weit und breit; von nah und fern, selbst aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden, strömten wissensdurstige Jünglinge herbei, unter ihnen nicht wenige Unbemittelte 3. Lettere nahm Vittorino mit besonderer Liebe auf; sie wurden nicht bloß unentgeltlich unterrichtet, sondern auch auf seine Kosten ernährt, gekleidet und mit Büchern versehen, oft auch noch ihre Familien unterstütt. errichtete für diese "Gott zulieb" (per l'amore di Dio) Aufgenommenen eine eigene Anstalt, die jedoch mit der Fürstenschule in enger Verbindung stand. Für dieje Schulen forgte er mit der Gute eines Baters, für fie opferte der für sich selbst völlig anspruchslose Mann alles 4. Rein Wunder, daß die Schüler mit Liebe und Berehrung zu einem folden Lehrer emporblikten. Giner der edelsten derselben, Federigo von Montefeltre, Herzog von Urbino, gleich aus= gezeichnet durch Tapferkeit, Bildung und Edelfinn, hatte das Bildnis Bittorinos in seinem Palaste angebracht mit der Inschrift: "Seinem heiligen Lehrer Bit= torino von Feltre, der ihn menschliche Würde durch Unterricht und Beispiel lehrte, fett diefes Federigo. 5

Die mächtig anregende Kraft des großen Pädagogen von Mantua ruhte vor allem in seinem hohen religiösen Sinn, in seinen sittlichen Eigenschaften, in seiner grenzenlosen Uneigennützigkeit, rührenden Demut und Einfachheit, in dem Zauber seines jungfräulich reinen Gemütes 6. Mit Ehrfurcht sprechen alle Zeitgenossen namentlich von Vittorinos Frömmigkeit. "Täglich", erzählt Vespasiano da Visticci, "betete er wie ein Priester das Officium, strenge beobachtete er die Fasten und hielt auch seine Schüler hierzu an. Vor und nach Tisch betete er nach der Weise der Priester, häusig empfing er die heiligen Sakramente und befahl auch seinen Zöglingen, monatlich bei den Observanten zu beichten. Sein Haus war ein Heiligtum guter Sitten." So bewies dieser Mann durch sein Beispiel, daß man sich, wosern es nicht an sittlichem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kämmel a. a. D. 725. <sup>2</sup> Rosmini 200. Raumer I<sup>2</sup>, 34.

<sup>3</sup> Über einen niederländischen Kartäuser, der nach Mantua ging, um die gelehrte musikalische Theorie bei Vittorino zu lernen, s. Ambros, Gesch. der Musik II2, 486.

<sup>4</sup> Voigt I3, 536. 5 Rosmini 362.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Era di lui opinione, oltre alla continenza che noi abbiamo detto, che fusse vergine. Vespasiano da Bisticci bei Mai I, 641; ed. Frati II, 223.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Vespasiano da Bisticci 1. c.

Gehalt gebricht, in die alte Welt gleichsam versenken kann, ohne dadurch an seinem Glauben Schiffbruch zu leiden. Indem Vittorino überall zeigte, daß das driftliche Sittengesetz ihm auf allen Gebieten unbedingt maggebend fei, indem er seine Schüler zum regelmäßigen und öfteren Gebrauch der firchlichen Beil3= und Gnadenmittel anhielt, wußte er für seine Zöglinge alle jene Gefahren zu beseitigen, welche der tägliche geistige Verkehr mit den heidnischen Schriftstellern mit sich bringen konnte. Der Frömmigkeit Vittorinos entsprach seine Mildthätigkeit; kein Mönch, kein Bettler, der ihn ansprach, ging un= beschenkt von ihm. Trot seiner angestrengten Thätigkeit als Lehrer und Er= zieher fand er immer noch Zeit, Witwen und Baisen, Arme und Kranke, selbst die traurigen Stätten der Gefangenen aufzusuchen, überall Troft, Be= lehrung und Hilfe spendend. Man sagte von Vittorino, dag nur der nichts von ihm erhalte, deffen Not ihm unbekannt sei. Gine fo großartige Wohl= thätigkeit mare unmöglich gewesen, wenn nicht Vittorino von den Markgrafen von Mantua und von begüterten Schülern auf das freigebigfte unterftütt worden ware. Aber so große Summen ihm auch auf diese Weise zuflossen, er gab alles wieder hin, um die Not seiner Mitmenschen zu lindern. Alls Vittorino am 2. Februar 1446, 69 Jahre alt, starb, war fein Besitz so verschuldet, daß die Erben sich weigerten, die Erbschaft anzutreten, und seine Leiche auf Rosten des Fürsten bestattet werden mußte. Gin Denkmal hatte der demütige Mann sich verbeten 1.

Der Standpunkt der Vertreter der christlichen Renaissance gegenüber der alten Welt war der allein richtige. Mehr oder minder haben sie das Problem einer richtigen Würdigung des Altertums gelöst. Ihre Begeisterung für die antiken Geistesschäße war nicht so maßlos, daß durch dieselbe die innige Liebe zum Christentum gefährdet wurde. Im Gegensaße zu den exzentrischen Humanisten hielten sie an dem Grundsaß fest, daß bei Lesung der heidnischen Schrifteller der Inhalt derselben nach den Grundsäßen des Christentums beurteilt und gemessen werden müsse. Sie erkannten die große Gesahr, welche darin liegt, wenn die sittlichen und religiösen Grundsäße des Heidentums so idealisiert werden, als ob eine Belehrung, sittliche Hebung, Schuldtilgung und Begnadigung von oben her nicht nötig gewesen wäre, als ob durch sie der höchste Lebenszweck erreicht werden könnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosmini 164 ss. 236 s. Über die von Pisanello zum Andenken an Vittorino geprägte Medaille mit der Umschrift: "Victorinus Feltren. summus mathematicus et omnis humanitatis pater", s. Friedländer, Schaumünzen, im Jahrbuch der preußischen Kunstsamml. I, 92. 101. In Feltre wurde Vittorino 1868 ein Monument errichtet mit der Inschrift: "Seinem Vittorino, dem Fürsten der Erzieher".

<sup>2</sup> Bgl. Katholit 1855, N. F. XI, 193-211. 252-259.

Nur im Lichte des Christentums kann die antike Welt richtig, gang und voll gewürdigt werden; denn ,das Ideal der Menschlichkeit, welches das flassische Heidentum erfaßte und welches es in seinen Heroen und Götter= bildern darstellte, ift weder das volle noch das ganze Ideal der Menschlichkeit. Es ist nur ein Schattenriß, welcher seine Farbe und sein Leben von einem höheren Bilde erwartet, und ein Bruchstück, deffen Lücken in einem höheren Ganzen ihre Vollendung suchen. Dieses höhere Bild der menschlichen Volltommenheit ift der menschgewordene Gottessohn, das Urbild aller Kreatur, welches nicht eine Schöpfung der Phantasie und nicht eine Konstruktion des menschlichen Verstandes, sondern Wahrheit und Leben ist.' Vor diesem Leben, Troft und Beil spendenden Bilde verblaffen die klassischen Ideale, und nur eitle Thorheit kann von ihm zu diesen sich zurückwenden. Diese Thorheit begingen die Anhänger der falschen Renaissance, jene Humanisten, welche, statt von den Dichtern und Philosophen des Altertums zu Chriftus empor= zusteigen, der Herrlichkeit des Chriftentums den Rücken kehrten, um bon dem Genius der Antife ihre Ideale zu entlehnen 1.

Der Doppelcharakter der italienischen Renaissance macht es außerordentlich schwierig, Nußen und Schaden der neuen geistigen Bewegung für Kirche und Religion in richtiger Weise abzuwägen. Es ist überhaupt eine sehr mißliche Sache, über solche Dinge ein Gesamturteil zu fällen, ganz abgesehen von der Zufälligkeit der über die einzelnen Persönlichkeiten überlieferten Notizen; hier, wie auf andern Gebieten, ist die menschliche Einsicht zu schwach, die absolute Summe des Ganzen zu ziehen?

Sehr treffend hat man bemerkt, daß an sich jeder wahrhaft wissenschaftliche Ausschwung auch für Religion und Kirche von Vorteil sein müsse, weil Wahrseit, Wissenschaft und Kunst stammverwandte Himmelstöchter seien<sup>3</sup>. Bon diesem Gesichtspunkte aus muß die Förderung, welche von kirchlicher Seite dem Wiederausseben des Klassizismus zu teil wurde, betrachtet werden. Selbstwerständlich muß hierbei zwischen christlicher und heidnischer Kenaissance unterschieden und danach das Urteil gefällt werden. Diezenigen Glieder der Kirche, welche der heidnischen Kenaissance Vorschub leisteten, haben unrecht gehandelt und verdienen vom kirchlichen Standpunkte aus unzweiselhaft Tadel. Sine unparteiische Forschung wird zedoch bei diesem Tadel die gesamten Zeitwerhältnisse berücksichtigen und zugleich in Unschlag bringen, wie schwer es war, dem Mißbrauche zu steuern, welcher mit der alten Litteratur wie mit allen geistigen Gütern getrieben werden kann.

<sup>1</sup> Haffner, Renaissance 18; vgl. Brandes 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bezüglich bes moralischen Zustandes jener Epoche hat dies bereits Burckhardt (II<sup>7</sup>, 151) nachbrücklich betont.

<sup>3</sup> Rohrbacher=Anöpfler 323.

Durchaus unrichtig ift übrigens die vielfach verbreitete Unschauung, als habe man auf firchlicher Seite die gefährlichen Tendenzen der Renaiffance nicht erkannt. Es hat im Gegenteil von Anfang an nicht an folden gefehlt, welche gegen die Geist und Berg tötende Richtung des falschen humanismus ihre Stimme erhoben. Einer ber ersten, welche in Italien bor ber bon diefer Seite her der Jugenderziehung drohenden Gefahr warnten, mar der Domini= faner Giovanni Dominici. Diefer um die Reform seines Ordens hochverdiente Prediger, welcher die Gunft Papft Innocenz' VII. genog und von Gregor XII. zur Kardinalswürde erhoben wurde 1, trat in seiner berühmten Abhandlung über Regel und Zucht des Familienlebens mit der ganzen Energie seines von einer gewissen Leidenschaftlichkeit nicht freien Wesens gegen eine Richtung auf, welche die Jugend, ja die Kindheit eber heidnisch als christlich werden läßt, eber Jupiter und Saturn, Benus und Anbele als Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist nennen lehrt, welche die zarten und noch ohnmächtigen Gemüter durch Opfer vor den falschen Gott= heiten vergiftet, die von der Wahrheit abtrünnige Natur im Schofe des Unglaubens großzieht' 2.

Viel schärfer noch, als in dieser den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts angehörenden Abhandlung, hat sich Giovanni Dominici in einer erst neuerdings wieder aufgefundenen Schrift zegen diesenigen ausgesprochen, welche sich mit blindem Eifer und in falscher Weise den heidnischen Studien hingeben und dadurch zur Mißachtung der christlichen Religion verleiten. Die Schrift ist dem be-

¹ Über das Leben dieses energischen, von manchen Schwächen nicht freien Mannes, der am 10. Juni 1419 (nicht 1420, wie vielsach [z. B. auch noch von Gaspary II, 194] angegeben wird; vgl. das authentische Zeugnis der \*Acta Consistor. im Ronssistorialarchiv des Batikans, s. Anhang Nr. 16) 64jährig auf einer Legationezeise zu Ofen starb, vgl. Act. Sanct. Iunius II, 396 sq.; Echard I, 768 sq.; Fabricius-Mansi II, 468—469; III, 358; Marchese, Scritti I², 34 s.; Salvi VI—LVI; Rattinger im Hist. Jahrbuch V, 168, die Monographie von Sauerland, der jedoch Dominici vielsach allzu hart beurteilt, und endlich das eingehende Lebensbild von Rösler (Freiburg 1893). \*Sermones de sanctis et de tempore von G. Dominici sah ich im Cod. XI—68 der Bibliothek Barberini zu Rom.

<sup>2</sup> Salvi 135-136. Bgl. Reumont, Rl. Schriften 16 ff.

<sup>3 \*</sup> Lucula noctis di. Io. Dominici cardinal. S. Sixti; jest in der laurentianischen Bibliothet zu Florenz mit der Signatur: 174 sop. la porta.
Conv. sopp. 540 [S. Maria novella 338] f. 17—128b. Die Schrift galt lange für verloren; s. Salvi LXI und Wesselofsky I, 2, 11. Ab. Anziani fand sie wieder auf, Janitschet (105) benutzte sie. Rösler, Dominici 92 f., gab zuerst einen aussührlichen Auszug und eine eingehende Beurteilung der Arbeit; vgl. auch Rösler, Dominicis Erziehungslehre 7 f. Eine andere Handschrift der Lucula, 141 Blätter mit farbigen Initialen, wurde im Mai 1885 von dem Florentiner Antiquar Franchi (f. dessen Catalogo No. 47 p. 57) für 130 Lire an H. Andrea Nizzi verkaust.

rühmten florentinischen Staatskanzler Coluccio Salutato mit höflichen Worten gewidmet und sollte eine Mahnung für diesen sein, sich nicht von den Reizen der falschen Renaissance bestricken zu laffen. Sie verfolgte aber vor allem den allgemeinen Zweck, bor den bedenklichen Glementen, welche die Antike ohne Zweifel enthält, und vor dem Migbrauch der humanistischen Studien bei der Erziehung der Jugend zu warnen. Dies geschieht mit beredten, feurigen Worten und guten Gründen. Dominici geht nicht so weit, die Beschäftigung mit der alten Litteratur vollständig zu verwerfen. Er bekämpft vielmehr eigentlich nur eine solche Lektüre der Klassiker, bei welcher der driftliche Glaube, die driftliche Erziehung Schaden leiden müßten. Seine Abhandlung ift eine Streitschrift gegen den Migbrauch, den viele damals mit den humanistischen Studien trieben. Dies erklärt es, daß er von seinem padagogisch= ascetischen Standpunkte aus doch zuweilen die Bedeutung der klassischen Litteratur allzusehr unterschätt. Sein Gifer gegen das neue Beidentum, deffen Gefahren er mit prophetischem Geiste vorhersah 1, führt ihn einigemal zu geradezu parodog klingenden Behauptungen, 3. B. es fei dem Chriften nüt= licher, die Erde zu pflügen, als die heidnischen Schriftsteller zu ftudieren! 2 Bur Erklärung und Entschuldigung dieses Ausspruches hat man mit Recht geltend gemacht, daß Dominici hier nur den Migbrauch des Studiums im Auge habe 3. Auch andere seiner Außerungen lauten schroffer als sie gemeint sind. Allein ganz abgesehen von der unnötig rauhen Einkleidung, kann auch der mildeste Beurteiler nicht leugnen, daß Dominici in der besten Absicht in feiner Streitschrift vielfach zu weit gegangen ift. Die thatsächliche Erhabenheit der geoffenbarten Wahrheit über alle rein menschliche Wiffenschaft hat er ohne Zweifel in übertriebener Weise hervorgehoben. Es ist einseitig und nicht richtig, wenn er das Studium der Rlassifer nur zu dem negativen Zwecke ihrer Widerlegung gestatten will 4. Der Nuten dieses Studiums für die Uneignung der unvergänglichen Formschönheit der Antike darf nicht in dieser Beise verachtet werden. Einseitigkeiten und Übertreibungen dieser Art wurden dann von der andern Seite mit Übertreibungen beantwortet und auf diese Weise eine Verständigung über den richtigen Gebrauch der alten Klassiker er= schwert, wenn nicht geradezu unmöglich gemacht.

Unter den Eiferern gegen die Boeten', wie man die Humanisten zu nennen pflegte, und die von denselben empfohlenen, oft sittlich bedenklichen Schriften

<sup>1</sup> Urteil von V. Rossi, Quattrocento 45.

<sup>2 \*,</sup> Utilius est christianis terram arare quam gentilium intendere libris. Seltssamerweise führt ber Autor zur Berteidigung dieses Sates u. a. die Autorität eines Beiden ins Gesecht, nämlich Ciceros Lob des Ackerbaues. f. 79 der erwähnten Handschrift der Laurentianischen Bibliothek.

<sup>3</sup> Rösler, Dominici 101 f. 4 Ebb. 108.

der Alten thaten sich neben den Dominikanern besonders die Franziskaner bervor 1. Es kann nicht bestritten werden, daß die meisten dieser Männer von einem wirklich heiligen Eifer für die Sache des Chriftentums erfüllt waren, und daß sie sich, während so viele andere kirchliche Würdenträger in ihrer Berweltlichung den Tendenzen des falschen Humanismus huldigten, durch ihr mutiges Auftreten wirkliche Verdienste um die Kirche erworben haben. Sehr bedauerlich aber bleibt, daß die Mehrzahl der Kämpfer gegen die Boeten' das richtige Maß überschritt. Zur gerechten Beurteilung dieses Verhältniffes muß man sich freilich der wütenden Angriffe erinnern, welche gerade die am elegantesten schreibenden und deshalb am meisten gelesenen Humanisten, wie Poggio, Filelfo und andere, gegen die Orden und die von ihnen gepflegte Scholastik richteten. Bei der Macht, welche die neue Bewegung sehr bald erlangt hatte, ftanden die Monche der von diesen Männern betriebenen Berhöhnung ihres Standes fast wehrlos gegenüber. Hierzu kamen die entsetlichen Berirrungen und Ausschreitungen der radikal antikisierenden Bartei, welche für Die Zukunft das Schlimmste befürchten ließen. Infolgedessen faben die meisten Rämpfer gegen die falsche Renaissance darüber hinweg, daß diese Verirrungen nicht in dem erneuten Studium des Altertums an fich, sondern im Miß= brauch dieses Studiums und in den damaligen traurigen sozialen, politischen und firchlichen Verhältnissen wurzelten. Unlautere Elemente, welche eine allgemeine Zügellosigkeit der Geifter und eine völlige Emanzipation von allen Schranken erftrebten, hatten fich um das Banner der Renaiffance geschart; fie bewirkten, daß die große humanistische Geistesbewegung vielfach in gang verkehrte Bahnen einlenkte. So geschah es, daß die große Mehrzahl der Ordensleute in ihrem Eifer nicht mehr zwischen wahrer und falscher Renaissance unterschied und den gesamten Humanismus für die Ausschreitungen ber radikal antikisierenden Partei verantwortlich machte. Solchen Angreifern gegenüber konnten die Humanisten mit gutem Grund darauf hinweisen, daß die Werke der Kirchenväter Hieronymus, Augustinus, Ambrofius, Cyprian voll von Dichterworten und klaffischen Reminiscenzen seien. fuhren die Ordensleute in ihrem Kampfe gegen die Humanisten auch fehr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie die Dominikaner auch gegen die Verweltlichung der Renaissancekunft die stets wachsamen Hüter strengster Kirchlichkeit waren, hat Hettner (99 ff.) in seiner Abhandlung "Über die Kunst der Dominikaner im 14. und 15. Jahrhundert' gezeigt. Vgl., was unten über Fiesole bemerkt ist; über die Opposition Savonarolas gegen die unsittliche Kunst s. unsere Angaben III<sup>3—4</sup>, 147 f. Sine Fülle von interessanten Notizen enthalten die Memorie ecc. des P. Marchese. Verschiedene schiefe Auffassungen Hettners sind berichtigt in dem Essah: Renaissance und die Dominikanerkunst. Histor.=polit. Vätter XCIII, 897 ff.; XCIV, 26 ff. S. jeht namentlich Kraus II, 2, 1. Hier 70 f. auch über die Polemik zwischen Humanisten und Frati.

ungeschickt, so z. B. wenn sie die Angriffe Vallas gegen Priscianus und die Grammatiker des Mittelalters als Keherei hinstellten, oder wenn Alberto da Sarteano in der Bezeichnung des trefflichen Weines von Ganghereto als Jupitersnektar von seiten Poggios eine Schmähung Gottes und das Bestenntnis, daß Jupiter der Gott jenes Humanisten sei, erblicken wollte.

Die ebenso einseitige wie kurzsichtige Auffassung, als sei die ganze Bewegung der Renaissance vom Übel, weil eine Gefahr für Glauben und Sitten, darf nicht als diesenige der katholischen Kirche betrachtet werden. Nicht einmal alle Ordensleute dachten so: mehrere derselben suchten die klassische Litteratur geradezu in den Dienst der Religion zu stellen. Wie im ganzen Mittelalter, so zeigte sich auch jett die Kirche wieder als Förderin eines jeden gedeihlichen geistigen Fortschrittes, als die Schützerin aller wahren Vildung und Zivilisation. Sie gestattete den Anhängern der Renaissance die denkbar größte Freiheit des Wortes; von dieser Freiheit kann eine Zeit, welche die Einheit des Glaubens verloren hat, sich nur schwer eine Vorstellung machen. Nur einmal ist das Oberhaupt der Kirche in der Periode, welche hier zunächst zur Darstellung kommen soll, direkt gegen die falsche Renaissance eingeschritten, und in diesem Falle handelte es sich um eine schamlose Verherrlichung heidenischer Laster, der gegenüber der Papst als oberster Wächter der Sittlichkeit nicht schweigen durste.

Im übrigen aber hat die Kirche den humanistischen Studien die größte Förderung zu teil werden lassen, festhaltend an dem schönen Worte des Clemens von Alexandrien, daß die Wissenschaft der Heiden, soweit sie Gutes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bahlen, Balla 213 ff., und Boigt, Wiederbelebung I³, 473 f.; II³, 233. Wenn man Salutato glauben darf, so gab es zu seiner Zeit thörichte Theologen, die selbst Augustinus' Schrift vom Gottesstaate verachteten, weil dieser darin Virgil und andere Dichter angeführt habe! Mehus, Vita Trav. 293. Die Kämpse der italienischen Humanisten mit den geistlichen Orden bedürsen noch sehr einer eingehenden Darstellung; Burchardt und Boigt bringen hier verhältnismäßig wenig, ebenso Sabbadini, Storia del Ciceronianismo (Torino 1885) 92 ss.; Mancini, Valla 268 s., und Monnier I, 125 ss. Daß die Humanisten die feindselige Stellung der Theologen sehr ost selbst hervorriesen, betont auch Boigt wiederholt; vgl. I³, 517.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Kraus II, 2, 1, 70. Über Maffei f. unten Buch 3, Kap. 5. Über die merkwürdige Schrift des Mancinelli, De arte poetica f. Sabbadini l. c. 96 s.

<sup>3</sup> Bgl. Körting II, 366. 660. Nirgendwo herrschte eine größere geistige Freiheit als in der Ewigen Stadt. "Et quod maximi omnium faciendum videtur mihi, incredibilis quaedam hic libertas est', schrieb Filelso im Jahre 1475 von Rom aus. Rosmini, Vita di Filelso (Milano 1808) II, 388. Über den Tadel, welchen die Päpste, 3 B. Sixtus IV., in ihrer eigenen Kapelle ertrugen, s. Burckhardt, Kultur I<sup>7</sup>, 260; II<sup>7</sup>, 196.

<sup>4</sup> Bgl. oben S. 28. Über das Einschreiten Pauls II. gegen die römische Akademie f. Bb. II2 dieses Werkes S. 303 f.

enthalte, nicht als etwas Heidnisches, sondern als eine Gabe Gottes zu bestrachten sei. Und in der That lag ja nicht an der alten Litteratur die Schuld, daß die Renaissance in Italien sehr bald ausartete, sondern an dem Gebrauch oder vielmehr Mißbrauch, der neben der guten Anwendung von derselben gemacht wurde<sup>2</sup>. Wie wenig jene besonders in den klösterlichen Genossenschaften sehr zahlreichen absoluten Feinde der Renaissance als die wahren Vertreter der Kirche angesehen werden dürsen, geht am besten aus der Thatsache hervor, daß die Mehrzahl der Päpste der neuen Bewegung gegenüber eine ganz andere Stellung eingenommen hat<sup>3</sup>.

Das freundliche Verhältnis, in welchem die Bapfte zu den beiden Begründern der Renaissancelitteratur, zu Betrarca und Boccaccio, trot der leiden= schaftlichen Außerungen derselben über das mährend der avignonesischen Beriode in die firchlichen Verhältnisse eingedrungene Verderben standen, ist bereits hervorgehoben worden. Nicht weniger als fünfmal erging an Vetrarca die Einladung, das Amt eines Apostolischen Sekretärs zu übernehmen; allein der Dichter konnte sich zur Übernahme dieses Umtes nicht entschließen, weil er fürchtete, dann seiner litterarischen Thätigkeit, also seinem eigentlichsten Berufe, entsagen zu muffen 4. Mit Freuden übernahm dagegen Betrarca den Auftrag des gelehrten Clemens VI., gute alte Handschriften von den Werken Ciceros für die papstliche Bibliothek zu sammeln 5. Bedeutungsvoll ist ferner die Thatsache, daß Papst Gregor XI. auf die Nachricht von dem Tode Petrarcas, ben er einst durch einen eigenhändigen Brief nach Avignon eingeladen hatte, den Kardinalvikar der Kirche in Italien, Guglielmo de Noellet, beauftragte, sorgfältig nach den Schriften des Berftorbenen zu forschen und gute Ropien für ihn schreiben zu lassen, vor allem von der "Afrika", den Eklogen, Episteln, Invektiven und dem schönen Werke , Vom einsamen Leben'6.

<sup>1</sup> Clemens Alex., Stromata I, 4: πάντων γὰρ αἴτιος τῶν χαλῶν ὁ θεός.

<sup>2</sup> Bereits F. v. Schlegel, Sämmtl. Werke (2. Ausg., Wien 1846) II, 15, hat dies betont.

<sup>3</sup> Auch der große Florentiner Erzbischof Antoninus hielt sich von den Übertreibungen der Kämpser gegen die Poeten sern. "Bon der höheren Warte des Glaubens", sagt Boigt, Wiederbelebung I³, 379 f., "sieht er mild auf die Heiden herab, denen er noch nicht aufgegangen war. Die flassische Litteratur ist ihm keineswegs ganz untbekannt, er trägt auch nicht Schen vor ihrem heidnischen Wesen, ja gelegentlich läßt er selbst einen passenden Bers aus Ovid in seinen Brief einsließen." Seine Opposition gegen die heidnischen Tendenzen des Humanismus war so maßvoll, daß von allen Humanisten niemand von ihm anders als mit Verehrung gesprochen hat. Vgl. Moro 48.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Körting I, 200. <sup>5</sup> Mehus, Vita Trav. 216. Ehrle I, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Das merkwürbige Breve Gregors XI., dat. 1374 Aug. 11, ist abgebruckt bei Meneghelli, Opere (Padova 1831) VI, 198; Theiner, Cod. II, 559—560, und Ehrle I, 143. Bgl. Marini, Archiatri II, 21, n. 2.

Gregor XI., der beste unter den avignonesischen Bäpsten 1, zeigte überhaupt ein bemerkenswertes Intereffe für die Bibliothet des Beiligen Stuhles? wie namentlich für die damals in halbe Vergessenheit geratene Erbschaft der antiken Welt. Alls zu ihm die Runde gelangte, in Vercelli sei ein Eremplar des Pomvejus Troque aufgefunden worden, richtete er sofort an den Bischof jener Stadt ein Schreiben, durch welches derselbe aufgefordert wurde, sich unverzüglich nach Diesem Buche umzusehen und dasselbe durch einen treuen Boten an den papft= lichen Sof bringen zu laffen. Wenige Tage später beauftragte derselbe Papft einen Parifer Kanonitus, in der Bibliothet der Sorbonne nach verschiedenen Werken Ciceros Rachforschung anzustellen, dieselben baldmöglichst durch verständige Schreiber abschreiben zu laffen und dann die Ropien nach Avignon zu fenden 3. Die nach dem Tode Gregors XI. über das Papsttum hereinbrechenden Sturme tonnten — so hat es wenigstens auf den ersten Blid den Anschein — die Bapfte von einer Begünstigung der sich zunächst auf dem Gebiete der Litteratur bemertbar machenden Renaiffance nur abziehen; in Wirklichkeit aber wurde gerade in dieser Periode den Humanisten in größerer Anzahl der Eintritt in die römische Rurie geöffnet 4.

Eine nähere Betrachtung dieser Zeit, bei welcher freilich auch die vorherzgehende avignonesische Spoche berücksichtigt werden muß, wird die Ursachen dieses allmählichen Eindringens des Humanismus in den päpstlichen Hof, das auch seine bedenkliche Seite hatte, darlegen. Ein Rückblick auf die Geschichte der Päpste vom Beginn des avignonesischen Exils dis zur Beendigung des großen Schismas erscheint aber mehr noch aus dem Grunde geboten, weil ohne nähere Kenntnis dieser für das Papsttum so gefährlichen Periode die spätere Entwicklung unverständlich bleibt.

Im Berlaufe der folgenden Darstellung wird dann gezeigt werden, wie unter Martin V. und Eugen IV. die Renaissance allmählich auch in der Ewigen Stadt Wurzel faßte, wie die ausgezeichnetsten Männer, welche im

<sup>1</sup> Höfler in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie, histor.=phil. Klasse LXV, 813.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Ehrle, Hist. bibl. Rom. Pontif. I, 451 sqq.

<sup>3</sup> Den Wortlaut der beiden \* Schreiben, welche ich dem papftlichen Geheimarchiv entnahm, f. im Anhang Nr. 1 u. 2.

<sup>4</sup> Nur vereinzelt finden wir während der avignonesischen Periode toscanische Humanisten in päpstlichen Diensten. Als erster derselben erscheint Zanobi da Strada, ein Freund Petrarcas, der gegen Ende 1358 oder Anfang 1359 durch Papst Innocenz VI. als Protonotar und Sekretär der Breven installiert wurde. Bon Urban V. wurde um 1365 ein anderer Freund Petrarcas, Francesco Bruni, nach Avignon berusen. Bgl. Boigt, Wiederbelebung IIs, 5 ff. Über Zanobi da Strada s. Fracassetti, Lettere famil. di F. Petrarca (Firenze 1865) III, 126 ss. und Wesselofsky, Boccaccio (St. Petersburg 1893/94) II, 166 ss.

15. Jahrhundert den Purpur trugen, Albergati, Cefarini und Capranica, den Humanismus in seinen besseren Tendenzen förderten, welch ent= scheidende Wirkung der Aufenthalt Eugens IV. in Florenz und das dortige Unionskonzil ausübten, bis dann mit Nifolaus V. der Mann den Thron Betri bestieg, der voll des Bertrauens in die Macht der driftlichen Wiffen= schaft 1 es magte, sich an die Spite der großen geiftigen Bewegung zu stellen. Dies Verhältnis leitete eine neue Ara in der Geschichte des Papsttums wie in derjenigen der Litteratur und Runft ein, eine Ura, welche während der Regierung Julius' II. und Leos X. ihren Söhepunkt erreichte. Mehr noch als die Litteratur gelangte unter diesen Bapften die Runft der Renaiffance zur Blüte. Ihr Mäcenatentum gab den genialsten Meistern des Jahrhunderts, Bramante, Michelangelo und Raffael, Gelegenheit, die angeborenen Gaben in höchstem Maße zu entwickeln und im Dienste der Kirche zu verwerten. Es giebt wenige Erscheinungen in der gesamten Kulturgeschichte, die sich mit der glorreichen Thätigkeit, welche der Seilige Stuhl damals auf äfthetischem Gebiete entfaltete, vergleichen laffen.

Man hat oft gesagt, mit Nikolaus V., dem Begründer dieses Mäcenatenstums, habe die Renaissance selbst den päpstlichen Thron bestiegen. Wenn man sich dieses Wort aneignen will, darf man nicht vergessen, daß dieser wahrhaft große Papst durchaus ein Anhänger der echten, christlichen Renaissance war. Gleich Fiesole, dem er die Ausmalung seines im Batikan noch erhaltenen Arbeitszimmers übertrug, wußte der Gründer der vatikanischen Bibliothek die Bewunderung der antiken Geistesschäße mit den Forderungen des christlichen Glaubens harmonisch zu verbinden, Cicero und Augustinus mit Verehrung zu umfassen, das Große und Schöne des heidnischen Altertums zu schäßen, ohne darüber das Christentum zu vergessen?

Der Grundgedanke Nikolaus' V. war, Rom, die Hauptstadt der Christensheit, für ewige Zeiten auch zur Hauptstadt der klassischen Litteratur, zum Mittelspunkt von Wissenschaft und Kunst zu erheben. Die Aussührung dieses an sich ebenso edlen wie großen Gedankens war jedoch mit mannigsachen Schwierigkeiten und mit vielen und großen Gefahren verbunden. Daß Nisfolaus V. die Gefahren, welche den kirchlichen Interessen von seiten der heidnischen, revolutionären Renaissance drohten, nicht genügend erkannte oder über sie hinwegsah, ist das einzige, was ihm zum Vorwurf gemacht werden kann. Sein Streben an sich war edel, groß und des Papsttums würdig. Die Furchtlosigkeit, mit welcher dieser weitherzige Mann den Gesfahren jener Richtung gegenüberstand, muß unwillkürlich Bewunderung eins

<sup>1</sup> Hübner I, 47 hat diesen Punkt mit Recht besonders hervorgehoben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz, Précurseurs 101; vgl. 145. Hübner l. c.

flößen 1. Sie erscheint zudem in einem andern Lichte, wenn man die Gewalt und Macht bedenkt, welche die Bewegung der Renaissance damals in Italien erlangt hatte. Der Versuch, die Führung in derselben zu erlangen, war eine große That, eine That, würdig für den Nachfolger der Gregore und Innocenze.

Rur Unverstand kann dem Beiligen Stuhl ohne jeden weiteren Unterichied die Förderung der Renaissance zum Vorwurf machen. Denn wie tief= greifend auch die geistige Bewegung war, welche das Wiederaufleben der Untite hervorrief, fo brachte dieselbe doch der driftlichen Bildung keine ernste Gefahr, vielmehr Anlag zu neuer Anregung und Erfrischung, solange die Einheit und Reinheit des driftlichen Glaubens unter der Autorität der Rirche und des Primates ungeschwächt erhalten blieb'2. Wenn später die Dinge infolge des Übergewichtes, welches die heidnische Renaissance erlangte, eine ganz andere Entwicklung nahmen, wenn die durch das erneute Studium der Antike erworbenen geiftigen Reichtumer auch auf schlechte Weise angewandt wurden, so kann dafür der von den edelsten Motiven geleitete Nikolaus V. nicht verantwortlich gemacht werden. Im Gegenteil gereicht es dem Papsttum jum Ruhm, daß es auch der großen Geistesbewegung der Renaissance gegenüber die umfassendere, weitherzigere Auffassung an den Tag gelegt hat, die ein Erb= teil seiner Weltstellung war 3. Solange das Dogma nicht angetastet wurde, ließen Nitolaus V. und seine gleichgefinnten Nachfolger der Bewegung den freiesten Spielraum; von dem Schaden, welchen der Spott der Humanisten anrichtete, hatte der Begründer der vatikanischen Bibliothek wohl kaum eine Uhnung, und er sprach, wie sein ganzes reines Leben bezeugt, sicher aus aufrichtigem Bergen, wenn er die um fein Sterbebett versammelten Kardinäle dringend ermahnte, auf dem von ihm betretenen Wege fortzuarbeiten am Wohl der Kirche, des Schiffleins Petri, das durch Gottes wunderbare Führung noch immer aus allen Stürmen errettet worden fei 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burckhardt, Kultur I<sup>7</sup>, 241 nennt die Furchtlosigkeit des Papstes imposant und fügt dann hinzu: "Nikolaus V. war beruhigt über das Schicksal der Kirche, weil Tausende gelehrter Männer ihr hilfreich zur Seite standen."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haffner, Grundlinien 691. Ühnlich sagt Hergenröther (II, 172): "An sich war die neue Richtung weder der Theologie noch der Kirche schädlich, vielmehr förderlich." Bgl. ferner Beissel in den Stimmen aus Maria-Laach XVIII, 471 f., und Rohrbacher-Knöpfler 323.

<sup>3</sup> Dieselbe Erscheinung wiederholte sich im 16. Jahrhundert; f. Reumont, B. Co-lonna (Freiburg 1881) 125.

<sup>4</sup> Bgl. unten Buch 3, Rap. 8.



## Erstes Buch.

Rückblick auf die Geschichte der Päpste vom Beginn des avignonesischen Exils dis zur Beendigung des großen Schismas. 1305—1417.



## I. Die Päpste in Avignon. 1305—1376.

Der verderbliche Kampf zwischen den obersten Gewalten der Christenheit, welcher im 11. Jahrhundert begann und im 13. seinen Höhepunkt erreichte, ward durch den tragischen Untergang des staussischen Hauses äußerlich zu Gunsten des Papstums entschieden. Der Sturz des Kaisertums aber erschütterte auch die Weltstellung der Päpste, welche jetzt mehr und mehr zum engen Anschluß an Frankreich genötigt wurden. Das Papstum hatte bereits in dem Riesenkampse mit den Kaisern Schutz in dem französischen Reiche gesucht und in entscheidenden Momenten dort eine Zuslucht gefunden. Der Ausenthalt der Päpste in Frankreich war indessen stets nur ein vorübergehender gewesen. So eng erschien die höchste geistliche Würde durch die heiligsten Traditionen und eine mehr als tausendjährige Geschichte mit Italien, mit Kom verknüpst, daß man im 11., 12. und 13. Jahrhundert den Gedanken gar nicht würde haben fassen können, daß ein Papst sich an einem andern Orte als in der Ewigen Stadt frönen lassen könne und für die Dauer seiner ganzen Regierung seine Residenz außerhalb Italiens ausschlagen werde 1.

Erst mit dem Gascogner Clemens V. (1305—1314) trat in diesem Berhältnisse eine Ünderung ein. Für die Unabhängigkeit der kirchlichen Regierung in dem von Parteikämpsen auf das furchtbarste zerrissenen Italien fürchtend und dem Drucke des französischen Königs, des gewaltthätigen Bedrängers Bonisatius' VIII., nachgebend, blieb er in Frankreich, ohne den Boden der Ewigen Stadt zu betreten. Sein Nachfolger Johann XXII., aus Cahors stammend und nach zweijähriger Sedisvakanz und höchst stürmischen Berhandlungen im Jahre 1316 gewählt, schlug seine bleibende Residenz in Avignon auf, wo er Bischof gewesen war. Während Clemens V. als Gast in dem Dominikanerkloster zu Avignon wohnte, begann Johann XXII. sich in dem bischöslichen Palaste neben der Kathedrale prächtig einzurichten 2. Das Wesentliche der neuen Epoche in der Geschichte des Papstums, welche mit Clemens V.

¹ Bgl. E. Renan, La papauté hors de l'Italie in ber Revue des deux mondes (1880) XXXVIII, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Faucon, Mélanges d'archéologie et d'hist. II, 43 ss., unb Ehrle I, 597. 680 s.

und Johann XXII. beginnt, beruht auf dieser dauernden Trennung von dem althergebrachten Siße des Heiligen Stuhles und dem italienischen Boden übershaupt, welche die Päpste in eine verderbliche Abhängigkeit von den französischen Königen brachte und ihre universale Stellung nachdrücklich gefährdete.

"Hoher Anfang, Bu was für schnöbem Ende mußt du sinken!"

Diese Worte des großen italienischen Dichters enthalten keine Übertreibung, denn mehr oder minder abhängig von Frankreich waren die avignonesischen Päpste ohne Ausnahme. Selbst Franzosen und umgeben von einem überwiegend französischen Kardinalkollegium, gaben sie der Kirchenregierung gewissermaßen einen französischen Charakter; mehr und mehr gerieten die Päpste in Gefahr, nationalen Interessen dort dienstbar zu werden, wo ihre Amtspssicht vollständige Unparteisichkeit erfordert hätte. Der Heilige Stuhl besaß zwar die Grafschaft Benaissin und erwarb später auch Avignon; eine völlig freie und unabhängige Stellung erhielt er dadurch nicht. Denn das kleine Gebiet war von Frankreich und der anjouschen Provence vollständig einzgeschlossen. Von den Fenstern ihrer Residenz aus sahen die avignonesischen Päpste nach der einen Seite nur auf französisches Gebiet, von welchem allein der Rhonestrom sie trennte. Der Brückenturm am rechten Ufer schaute zu ihnen herüber als drohendes Symbol einer fremden Macht?

Die Abhängigkeit der Päpste und der französische Charakter, welchen die Kirchenregierung mehr und mehr bekam, enthielten den Keim zu einem Schisma und widerstritten dem der Kirche wie dem Papsttume innewohnenden Prinzip der Katholizität und Freiheit. Gerade die Kirche hatte stets den einzelnen Nationalitäten gegenüber die allgemeine Richtung repräsentiert, und die erhabene Aufgabe der Päpste war es, als die höchsten Vertreter der Weltkirche allen Nationen der gemeinsame Vater zu sein. In dieser Universalität beruhte nicht zum geringsten Teil das Geheimnis der Macht und des fast unbegrenzten Einflusses der großen Päpste des Mittelalters.

Die Übersiedlung nach Avignon, die Erhebung von vorwiegend französischen Kardinälen und die hieraus folgende Wahl von sieben französischen Päpsten nacheinander mußten die universale Stellung des Papsttums über den Nationen tief erschüttern. Die sich alsbald bei den argwöhnischen Völkern bildende Anssicht, daß die höchste kirchliche Würde völlig ein dienstbares Wertzeug der französischen Politik geworden sei, verminderte das Ansehen des Papsttums ganz bedeutend. Wenngleich thatsächlich nicht immer begründet, schwächte sie dennoch das allgemeine Vertrauen zum gemeinsamen Oberhaupte der Kirche und wectte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dante, Parad. XXVII, 59-60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valois, La France I, vi.

bei den übrigen Völkern das Gefühl eines nationalen Gegensatzes gegen die französisch gewordene Kirchenregierung. Die hierdurch eintretende Lockerung des Verbandes der einzelnen kirchlichen Provinzen mit dem Apostolischen Stuhle sowie das oft eigenmächtige und vielkach nur dem persönlichen und Familien=interesse dienende Verfahren des avignonesischen Hofes brachte eine Veschleunigung in den Verfall des kirchlichen Lebens, der für die Zutunft das Schlimmste fürchten ließ.

Bu dem politischen Mißtrauen gegen die französisch gewordene Kirchenregierung kam der Widerwille der Völker gegen das kuriale Abgabenwesen. Ein eigenes avignonesisches Finanzspstem giebt es freilich im strengen Sinne
des Wortes nicht. Das ganze spätmittelalterliche Finanzwesen hat sich von
Innocenz III. an stetig und folgerichtig entwickelt 2. Zwei Hauptglieder desjelben, die (Kreuzzugs-) Zehnten von allem kirchlichen Einkommen und die
"Servitia" der Bistümer und Abteien, sind bereits im 13. Jahrhundert
vollständig ausgebildet. Seit Johann XXII. werden nun auch die niederen
Pfründen durch die Annaten in das System der sinanziellen Belastung
der Gesamtsirche zu Gunsten der Zentralstelle einbezogen. Da gleichzeitig
auch die Besetzung der Pfründen selbst — im einzelnen durch die sich
häusenden päpstlichen Provisionen und Exspektanzen, generaliter durch
das schon seit Innocenz IV. außerordentlich gesteigerte, seit Clemens V. und
Johann XXII. gar in allgemeine Regeln gesaßte Reservationswesen —
mehr und mehr der Zentralverwaltung der Kirche anheimsiel, so läßt sich be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwab, Gerson 7. Über die Anfüllung des Kardinalkollegiums mit Franzosen vgl. Souchon 168 ff.; Saegmüller 66 f.; Weber und Weltes Kirchenlezikon IX<sup>2</sup>, 114 f., und Mirot 4. Bon dem Versall des kirchlichen Lebens entwirft Alvaro Pelaho in seinem 1332 beendigten (vgl. Gierke 55) Werke "De planctu ecclesiae" ein entsetzliches Bild; s. namentlich lib. II, art. 8. 28. 48 et 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Gesamtwert sehlt leider. Für manche hier einschlagende Bemerkung bin ich Dr. Gottlob dankbar verpslichtet. Bon Spezialarbeiten vgl. Gottlob, Die päpftl. Kreuzzugssteuern des 13. Jahrhunderts (Heiligenstadt 1892), und Hitt. Jahrb. XX, 665 f. Tangl, Das Taxwesen der päpftl. Kanzlei vom 13. dis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, in den Mitteil. des öfterr. Instituts XIII, 1 ff.; Sauerland in der Westdeutschen Beitschr. 1897 S. 84 f.; König, Die päpstl. Kammer unter Clemens V. und Johann XXII. (Wien 1894); Kirsch, Die päpstl. Kollektorien während des 14. Jahrhunderts (Paderborn 1894), und dazu Gottlob in der Litt. Kundschau 1894 Sp. 347 f. Kirsch verdanken wir auch eine Darstellung der Finanzverwaltung des Kardinalkollegiums im 13. u. 14. Jahrhundert (Paderborn 1895). Der Bersasser betont (70) den Aussall, welchen die päpstliche Kasse durch die Anteilnahme der Kardinäle an den einzelnen Einkünsten erlitt; das einzige Ersasmittel hiersür bestand in der Besteuerung der sirchlichen Pfründen. An Kirsch schließt sich das wichtige Urkundenbuch von P. M. Baumgarten an, "Untersuch. u. Urkunden über die Camera collegii cardinalium für die Zeit von 1295 bis 1437 (Leipzig 1898).

greifen, daß in eben demselben Maße auch der Unwille der Völker und speziell der Geistlichkeit gegen das kuriale Gebaren heranwuchs.

Und dennoch gab es auf diesem Wege kein Salten. Das maffenhafte Anwachsen des Personals, der kurialen Bureaukratie, die prunkvoller werdende Hofhaltung, bald auch die außerordentlich toftspieligen Söldnerheere, welche die Herrschaft in Italien aufrecht erhalten sollten 1 — alles dies erforderte eine immer ftarkere Unspannung der firchlichen Steuerschraube. Daß daneben auch Lurus und Uppigkeit, Bestechlichkeit und allerhand Migbräuche empor= tamen, wer begreift es nicht oder wollte es leugnen! Nur mit tiefem Schmerz liest man deshalb auf der einen Seite Schilderungen wie diejenige des Alvaro Belano, er habe, so oft er auch die Gemächer der papstlichen Hofgeistlichen betreten, dort immer Geldmakler und Geiftliche mit Zählen und Wägen der in Haufen daliegenden Geldsummen gefunden, - auf der andern Seite die Rlagen desselben Schriftstellers über die hohen Taxen, die ungesetzlichen Mehr= forderungen und die Bestechlichkeit der papstlichen Kammerbeamten 2. Das Beugnis Belanos, des eifrigsten, vielfach zu weit gehenden Berteidigers der päpstlichen Gewalt im 14. Jahrhundert, über die Wunden der Kirche' ist um so gewichtiger, weil derselbe als langjähriger Beamter der Kurie die Zustände in Avignon aus eigenster Anschauung kannte.

Die Opposition gegen dies verderbliche Besteuerungsspstem und die sich aus demselben notwendig ergebenden Mißbräuche machte sich bald allenthalben

<sup>1</sup> Bgl. Sauerland im Jahrb. der Gefellsch. f. lothring. Gesch. 1894 S. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Pelagius II, art. 7. 15. Finke (Die kirchenpolit. u. kirchl. Berhältniffe gu Ende bes Mittelalters, Rom 1896, S. 62) macht übrigens barauf aufmerksam, bag Belaho das minoritische Armutsideal überschwenglich feierte, und Tangl (Mitteil. des österr. Inftituts XIII, 41) betont, daß gerade Johann XXII. in die Tagliste gute Ordnung brachte und überschreitungen berfelben nicht buldete. Bgl. Saegmuller im Sift. Jahrb. XVIII, 55. Der zulett genannte Gelehrte glaubt, daß die Richtigkeit ber bis jest üblichen Urteile über die maßlose Ausbildung bes Reservations-, Provisionsund Annatenwesens durch Johann XXII. erft nach einer allseitigen Untersuchung der Regesten festgestellt werden könne. Go gutreffend dies ist, fo barf wohl boch als ficher angenommen werben, daß in diefer wie in anderer hinficht die Regierung des genannten Papftes ben Wendepunkt jum Schlimmeren barftellt. Rach Sanfen 251 f. mar bie Regierung Johanns XXII. auch für die Ausbehnung ber Zaubererverfolgung verhängnisvoll. Wie weit dies Urteil berechtigt ift, kann in dieser einleitenden Ubersicht nicht untersucht werben. Die Auffaffung, die Sanfen in den hier in Betracht tommenden Fragen vertritt, ift jedenfalls fehr einseitig. Bgl. Janffen-Paftor, Geich. des beutschen Bolkes VIII13-14 (erscheint bemnächft). Daß bie damaligen Papfte wie viele ihrer Nachfolger (f. Hansen 412 f.) als echte Kinder ihrer Zeit allzu leichtgläubig und frititlos in der Annahme bon dämonifchen Ginwirfungen auf Die außere Welt waren, ift jedoch unleugbar. Es ift, wie Duhr (Stellung ber Befuiten in ben beutichen Berenprozessen. Köln 1900) betont (16 f.), fehr zu beklagen, daß Rom erst im 17. Jahrhundert seine warnende und verbietende Stimme gegenüber den Berenprozessen erhob.

geltend. Dante, ,von Eifer für das Haus Gottes verzehrt', hat seinen tiefen Unwillen über die habsüchtigen und nepotistischen Päpste in flammenden Worten ausgesprochen, dabei jedoch sehr wohl zwischen Papst und Papsttum, zwischen Person und Amt unterschieden. Es währte nicht lange, bis sich eine Opposition erhob, welche diesen Unterschied nicht mehr festhielt, welche nicht nur gegen die Mißbräuche, die sich eingeschlichen, sondern gegen die geistliche Autorität selbst sich erklärte. Das kuriale Abgabenwesen, welches zur Untergrabung des päpstlichen Ansehens weit mehr beigetragen hat, als man gewöhnlich annimmt, hat den Angriff jener Partei gegen das Papsttum selbst wesentlich erleichtert.

Die Schattenseiten der avignonesischen Periode sind indessen ohne Zweisel auch vielsach übertrieben worden. Die Behauptung, daß die in Avignon weilenden Päpste "nach dem Winke und der Zulassung der Könige von Frankereich regierten", ist in dieser allgemeinen Fassung unrichtig. Nicht alle Päpste dieser Zeit waren so schwach wie Clemens V., welcher den Entwurf der Bulle, durch die er die Fürsten Europas zur Verhaftung der Templer aufforderte, dem französischen Könige zur Begutachtung vorlegte 3. Übrigens hat selbst dieser unselbständigste aller Päpste des 14. Jahrhunderts mehrere Jahre lang den Wünschen des französischen Königs passiven Widerstand geleistet, und ein genauer Kenner dieser Zeit hat es entschieden ausgesprochen, daß nur für wenige Jahre von Clemens" V. Pontisitat der Gedanke, welchen man von alters her mit der "babylonischen Gefangenschaft" der Päpste verbunden hat, in vollem Maße der Wirklichkeit entspricht 4; die Anwendung der erwähnten

<sup>1</sup> Hettinger, Dante 122 u. 460. Bgl. auch Gottlob, Cam. ap. 189 f.; Riezler III, 812 f., und Reumont II, 816, der noch darauf hinweist, daß gerade der Urheber jenes Finanzschstems ein ernster, einfacher und mäßiger Mann war. — Bezüglich meiner Verurteilung des kurialen Finanzschstems, welche vielleicht manchen zu hart erscheinen mag, erinnere ich an die hierher gehörigen scharfen Außerungen von J. v. Görres in den Histor.-polit. Bl. XXVIII, 703 f.; vgl. XVI, 328 f., und in der Einleitung zu H. Susse Leben und Schriften, herausgegeben von Diepenbrock (2. Aufl., Regensburg 1837), xxix. Die erregte Stimmung, welche die Gelbsammlungen der avignonessischen Päpste in Deutschland hervorriesen, spiegelt sich wider in mehreren Städtechroniken (vgl. Chroniken der deutschen Städte IV, 306; VII, 189; IX, 583) und führte gegen Ende dieser Zeit, ähnlich wie in England, zu offenem Widerstande. Bgl. unten S. 93 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martens 130. Ühnlich Hafe, Kirchengeschichte (10. Aufl. 1877) 293, der Clemens V. und seine nächsten Nachfolger geradezu "französische Hosbischöse" nennt. In das andere Extrem verfällt Höfler, welcher die französische Knechtschaft überhaupt bestreitet (Avignones. Päpste 246).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baluze, Vitae II, 111. Ugi. Boutaric, La France sous Philippe le Bel (Paris 1861) 124 s. Wend 74; vgi. 80. S. auch Saegmüller 68.

<sup>4</sup> Wenck 9. Vgl. Boutaric in der Revue des quest. hist. XXI, 21.

Bezeichnung auf die gesamte abignonesische Periode enthält mithin gewiß eine ungerechte Übertreibung. Die einseitigen Tadler der Abhängigkeit, in welche die avignonesischen Bäpste gerieten, stellen überhaupt die politische Wirksamkeit des Heiligen Stuhles mährend diefer Zeit jo jehr in den Vordergrund, daß für das firchliche Wirken desfelben faum ein Raum bleibt. Auf diese Beise aber kann nur ein einseitiges Bild entstehen, das vor allem die großartigen Schöpfungen zur Bekehrung der noch heidnischen Bölker, welche von diesen so oft getadelten Väpsten ausgingen, in dem matten Dammerlichte des Hintergrundes kaum erkennen läßt. Die Berdienste der frangofischen Babste für die Ausbreitung des Christentums in Indien, Ching, Agpten, Rubien, Abeffinien, der Berberei und Marokko sind sehr wenig gewürdigt worden 1. Gerade die Begründer der avignonesischen Papstreihe, Clemens V. und Johann XXII., wandten den Angelegenheiten des Morgenlandes die größte Aufmerksamteit zu; sie sind die Urheber einer Reihe großartiger Schöpfungen, an welche sich die schönsten Hoffnungen knüpften. Die folgenden Bapfte waren mehr auf die Erhaltung und Bewahrung des von den beiden genannten mit so vieler Weisheit Geschaffenen hingewiesen; Clemens VI. (1342-1352) beschränkte fich jedoch hierauf nicht, wie beispielsweise die Thatsache zeigt, daß er einen Bischof für den äußersten Often Ufiens, für Japan, ernannte 2. Unermüdlich benutten die avignonesischen Bapfte jede Gelegenheit, um die kirchliche Organi= sation im Orient, ,von der Krim bis China', auszudehnen und zu befestigen und durch Errichtung von Bistumern den einzelnen Miffionsbezirken einen sichern Mittelpunkt zu verleihen. Diese eifrige Fürsorge für die Verbreitung

<sup>1</sup> Bgl. hierüber die wertvollen Auffage von F. Kunftmann in den Sift. polit. Blättern XXXVI, 865-872; XXXVII, 25-39. 135-153. 225-252; XXXVIII, 507—537. 701—719. 793—813; XXXIX, 489—507; XLIII, 676—681; XLV, 81 bis 111. 177-200. Bgl. Zeitschr. für histor. Theol. 1858 S. 288 ff.; Tub. Quartal= schrift 1877 S. 330; Rulb, Geich. der Miffionsreifen nach der Mongolei, Bd. III (Regensburg 1860); Hend, Levantehandel II, 146 f. 149. 174. 197. 220; Regestum Clementis V. und Eubel, Bull. Francisc. t. V (Romae 1898) passim; Pefchel, Abhandl. zur Bölkerkunde (1877) 152 ff.; S. Ruge, Geich. des Zeitalters der Entdeckungen (Berl. 1881) 71 f., und Bundgens, Was verdankt die Länder- und Bolkerkunde den mittelalterl. Miffionären? (Frankfurt 1889.) Die Franziskaner-Miffionen behandelt P. Marcellino da Civezza, Storia delle Missioni francesc. (Roma e Prato 1856 sino 1883), 7 voll., die bis zum 16. Jahrhundert reichen. Bgl. ferner Römische Quartalichr. 1892 S. 219. 237 f.; Eubel in der Festschr. 3. Jubil. des Campo Santo (Freiburg 1897) 170 f. S. auch V. Bernardin, Hist. des Missions francisc. (Paris 1898). Aber die Fürforge der avignones. Papfte für die Slaven in Serbien und Bosnien f. Balan, Relazioni 136 ss. Auch die für die Berbreitung des Katholigismus in Nordund Ofteuropa wichtige Errichtung der Bistumer Wilna, Salicz und Caminiecz fallt in die avignones. Zeit; f. Eubel I, 165. 281. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Kunstmann a. a. O. XXXVI, 870.

des driftlichen Glaubens verdient um so mehr Bewunderung, als das Papst= tum gerade damals mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen hatte 1.

Eine volle Würdigung der großartigen Thätigkeit der französischen Päpste für die Verbreitung des Christentums bei den heidnischen Völkern, wie eine allseitige Würdigung dieser Periode überhaupt, wird freilich erst dann möglich sein, wenn die im päpstlichen Geheimarchive ausbewahrten Regesten derselben der Forschung zugänglich gemacht sein werden. Dann erst wird man eine volle Übersicht gewinnen über jenes großartige innere, bei den erschütternosten äußeren Stürmen klare und sichere Geschäftsleben, welches am scheinbaren Rande des Untergangs die bei den marokkanischen Heiden und in den Feldslagern der Tataren umherirrenden vereinzelten Christen nicht vergißt, für das ewige Heil der noch Unbekehrten mit gleicher Treue wie für die Errettung der gefährdeten eigenen Kirche denkt.

Bei aller Anerkennung dieser weltumspannenden kirchlichen Thätigkeit der französischen Päpste und der von denselben ausgehenden Förderung von Wissensichaft und Kunst 4 kann dennoch nicht geleugnet werden, daß mit der Ver=

<sup>1</sup> Bgl. v. Reumont in der Allgem. Zeitung 1879 S. 3676.

<sup>2</sup> Die Publikation der Regesten der avignonesischen Päpste gehört mit zu den großen Arbeiten, welche Papst Leo XIII. angeregt hat. Die Bearbeitung eines Teiles derselben ist in die Hände von Benediktinern aus Mähren und Monte-Cassino gelegt worden. Der Ansang dieser wichtigen Publikation liegt jetzt vor: Regestum Clementis papae V. ex vaticanis archetypis S. D. N. Leonis XIII. P. M. iussu et muniscentia editum, 8 voll. und Append. (Romae 1885 sqq.). Bgl. serner Werunsky, Excerpta ex registris Clementis VI et Innocentii VI (Innsbruck 1885); Riezler, Batik. Akten z. deutsch. Gesch. in d. Zeit Ludwigs d. B. (Innsbruck 1891); Eubel, Bull. Francisc. V. (Lips. 1898), und Daumet, Benoît XII. Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France I (Paris 1899).

<sup>3</sup> Worte von Pert im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde V, 29. Bgl. dazu Rattinger im Hift. Jahrbuch XV, 52 f.

<sup>4</sup> Über die großartige Bibliothef, welche die avignonesischen Päpste sammelten, i. die grundlegenden Forschungen von Ehrle, Bibl. I. Bgl. ferner Thomas, Les lettres à la cour des papes 1290—1423 (Rome 1884); Faucon, La librairie des papes d'Avignon (2 vols. Paris 1886); Rev. de l'art chrét. 1891 p. 200; 1892 p. 283 s.; Stimmen auß Maria-Laach 1900 LVIII, 398 f. Über die Förderung der Hochschusen s. Zenissen. Lenissen lack des Ausgraftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts

legung des Heiligen Stuhles von Rom, dem natürlichen und historisch allein berechtigten Site des Papfttumes, eine verhängnisvolle Wendung eintrat. Losgeriffen von seinem eigentlichen Sike, konnte das Lapsttum sich nicht auf der alten Sohe behaupten, so Großes einzelne der avignonesischen Bapfte auch leisteten; die Freiheit und Unabhängigkeit des obersten Tribunals der Christen= heit, welches nach dem Ausspruche Innocenz' III. verpflichtet war, aller Rechte zu schützen, war gefährdet, seit sich in so starkem Mage in der Oberleitung der Kirche der Einfluß einer Nationalität geltend machte, welche des Uni= versellen sehr wenig, des Extlusiven sehr viel in sich birgt. Es widersprach dem Wesen und der Aufgabe des Papsttums wie der Kirche, daß diese Nation fich den Alleinbesitz der höchsten firchlichen Gewalt anmakte. Die volle Ausübung der höchsten geiftlichen Autorität wurde erschwert und oft unmöglich gemacht, weil die Päpste nicht frei und unabhängig handeln konnten. Ansehen des Heiligen Stuhles sank, weil man ihn meist noch für unfreier ansah, als er thatsächlich war. So oft das französische Königtum mit einer fremden Macht in Streit geriet, kam das Papsttum in eine ichiefe Stellung, indem man auch da, wo dies gar nicht zutraf, eine Begünstigung Frankreichs argwöhnte 1. In der öffentlichen Meinung galt jeder in Avignon residierende Papst mehr oder minder als Bafall der französischen Krone: hinter allen feinen Schritten vermutete man frangösische Politik.

Die Abhängigkeit von der Macht eines Fürsten, der früher oft genug die mahnende Stimme Roms hatte vernehmen müssen, bildete einen grellen Gegensatzu der von den Päpsten beanspruchten Machtfülle. Dazu kam die stark weltliche Haltung der meisten avignonesischen Päpste. So wurde eine Opposition hervorgerusen, "die momentan besiegt werden konnte, wo sie sich an die schwankende, in sich selbst unsichere Reichsgewalt anlehnte, die aber die Geister zu tief aufregte, um nicht eine Bewegung hervorzurusen, deren Wellenschlag durch alle nachsolgenden Jahrhunderte zu spüren gewesen ist". Auch streng kirchlich Gesinnte und begeisterte Anhänger des Heiligen Stuhles — man denke nur an Caterina von Siena — wurden von dieser Bewegung ergriffen. "Einer solchen Doppelströmung, politisch wie kirchlich, war auch der seiner Anlage nach ziemlich luftige, auf dem Autoritätsprinzip beruhende Bau eines päpstlichen Staatenspstems, wie es sich, unabhängig vom Kaisertum und mit dessen Verfalle Schritt haltend, gebildet hatte, keinen Widerstand zu leisten

<sup>1892</sup> p. 185 s. 277 s. (Innocenz VI.). Die Bauthätigkeit der Päpste erstreckte sich auf einen großen Teil von Sübfrankreich; namentlich Urban V. hat glänzende Zeugnisse seines Kunstssinnes hinterlassen. Bgl. Guiraud, Les fondations du pape Urbain V à Montpellier (M. 1889. 1890); Müntz, Les constructions du pape Urbain V à Montpellier (Paris 1890), und Rev. d. quest. hist. 1899 LXVI, 378 ss.

<sup>1</sup> Loferth, Kirchenpolitik Englands I, 19.

fähig.' Der entsetliche Ruin des großen Schismas war die unmittelbare Folge der falschen Stellung, in welche das Papsttum geraten war 1.

Die aus dem Aufenthalte der Bapfte in Avignon fich ergebenden Ubelstände machten sich zunächst am meisten in Italien fühlbar. Gine allgemeine Anarchie war hier eingetreten, nachdem das Land durch den unseligen Ent= ichluß Clemens' V., in Frankreich seinen Sit aufzuschlagen, seines Einheits= pringips beraubt worden war. Von unversöhnlichen Parteien zerfleischt, war die italienische Halbinsel, die man nicht mit Unrecht den Garten Europas genannt hat, eine Stätte der Verwüstung geworden. Es erklärt sich deshalb leicht, daß sich aller Staliener eine mahre Sehnsucht nach dem verloren gegangenen Einheitsprinzipe bemächtigte, eine Sehnsucht, welche sich in dem nachdrücklichsten Widerspruch gegen das französisch gewordene Papsttum tund= gab. Mit scharfen Worten geißelte der Dichter der Göttlichen Komödie' am ersten "hirten vom Westen" 2 die enge Berbindung zwischen Papstum und frangösischem Königtum. Alls nach dem Tode Clemens' V. die Kardinäle in Carpentras in das Konklave traten, da erhob sich Dante als Dolmetsch ber verletten öffentlichen Meinung, welche die Zuruckführung des papstlichen Stuhles nach Rom forderte; in einem an die italienischen Kardinäle gerichteten Schreiben bat er dieselben dringend, einen Italiener zu mählen 3.

Die schärfsten Urteile über die französischen Päpste hat Petrarca gefällt. In der Theorie verdammt er eigentlich jeden in Avignon residierenden Papst, mochte derselbe würdig oder unwürdig sein. Kein Ausdruck ist dem Dichter start genug, wenn er von Avignon redet. Diese Stadt ist ihm gleichbedeutend mit dem Babylon der Apokalypse; in einem seiner Gedichte nennt er sie Luelle des Schmerzes, Herberge des Jornes, Schule der Irrtümer, Tempel der Ketzerei, einst Kom, jetzt das falsche, schuldbeladene Babylon, Schmiede der Lügen, entsetzliches Gefängnis, Hölle auf Erden'. In einer ganzen Reihe von Briesen, die er freilich sorgsam geheim hielt, leerte er die Schale seines Jornes gegen die Stadt, welche dem heiligen Kom die Residenz der Päpste entzogen hatte. Selbst die friedliche Form des Sonetts, in der er sonst fast nur seine Liebesseligkeit und seinen Liebessschmerz ausdrückte, benutzte er, um im Tone eines alttestamentlichen Propheten gegen das Treiben jener unheiligen Stadt zu donnern 4. Man würde sehr irren, wollte man diese mit echt italienischer

<sup>1</sup> Chiges Urteil ist dasjenige Reumonts: Theolog. Litteraturblatt VI, 663.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dante, Inferno XIX, 82.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Existenz dieses Brieses ist durch Giov. Villani bezeugt; ob er identisch ist mit jenem, welchen Tropa 1826 entdeckte (abgedr. in Opp. min. di Dante ed. P. Fraticelli, Firenze 1862, III, 486—494), erscheint zweiselhaft; s. Kraus, Dante 88. 293. 308 f.

<sup>\*</sup> Bgl. Geiger, Petrarca 168—169; Gaspary I, 457 f.; Bartoli 85 ss. 96 s.; Kraus, Petrarca 86 S. 259, und Die Reime des F. Petrarca, übersetzt und erläutert von K. Kekulé und L. v. Biegeleben (Stuttgart 1844) I, 220; II, 181—183.

Glut entworfenen Schilderungen von der Sündhaftigkeit Avignons und der kirchlichen Berderbnis überhaupt für völlig zuverlässig und getreu ansehen. Petrarca spricht hier als Dichter und als übereifriger, rombegeisterter Patriot. Seine Urteile sind vielfach maßlos, einseitig und ungerecht. Sein Leben war nicht derart, in dieser Weise als strenger Sittenprediger aufzutreten. Bon andern Verirrungen abgesehen, sei hier nur an seine maßlose, Pfründenjägerei' erinnert. Seine Verbitterung gegen Avignon und die Kurie steht hiermit im Jusammenshang; sie läßt auf manche mißlungene Bewerbung schließen. Jur Verbesserung der verdorbenen Welt hat Petrarca nichts gethan und auch die Reform bei sich selbst spät genug begonnen; ein idealer Träumer, erging er sich in wohlseilen Reden, ohne eine praktische Ausführung seiner Resormideen zu versuchen.

Das bedingungslose Verdammungsurteil über die avignonesischen Päpfte dürfte nicht zu dem geringsten Teile sich aus den ungerechten Schilderungen Petrarcas gebildet haben. Ohne zu prüfen, hat man in späterer Zeit seinen Schilderungen einen historischen Wert beigelegt, den sie nicht haben. Vielfach hat man sogar in ihm einen prinzipiellen Gegner des Papstums ge= sehen. Nichts ist unrichtiger als diese Ansicht. Die göttliche Stiftung bes Papsttums ist von ihm nie auch nur entfernt in Zweifel gezogen oder gar bestritten worden 3. Er stand, wie schon erwähnt wurde, mit fast allen Bäpften seiner Zeit äußerlich in den besten Beziehungen und empfing bon ihnen nicht wenige Gnadenbeweise. Seine ftets wiederholten dringenden Mahnungen, Avignon zu verlaffen und in das verwitwete und verwaiste Rom zurückzukehren, nahmen die avignonesischen Papste auf wie fromme Empfin= dungen eines Dichters, und das mit Recht, denn mehr waren sie in der That nicht. Zog doch Petrarca selbst den Aufenthalt in dem von ihm so schonungslos verdammten babylonischen Gefängnis viele Jahre hindurch seiner italienischen Beimat vor; Bequemlichkeit und die eigennützige Rücksicht auf den Pfründenerwerb hielten ihn fest, mährend die Bapfte durch viele, schwer lösliche Bande an ihre französische Residenz gefesselt waren 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt, Wiederbelebung I<sup>2</sup>, 104; vgl. 85 f. 99 f., und Krauß, Petrarca 86 S. 260. Bgl. ferner Körting I, 25 ff. 200, der mit Recht darauf aufmerksam macht (I, 308), daß berselbe Mann, der sich der Kurie von Avignon gegenüber zum gestrengen Sittenrichter aufgeworfen, kein Wort des Tadels für die greuelvollen Thaten der Visconti fand, benselben vielmehr in unwürdigster Weise schmeichelte und auch später, als er es ohne Schen vor etwaigen Folgen hätte thun können, kein Wort der Mißbilligung seinen sonst so beredten Lippen entschlüpfen ließ. S. auch Symonds, Revival 59.

<sup>2</sup> Körting I, 227. Bartoli 97 s. Monnier 80 s. Bgl. oben S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Körting I, 407. 441; II, 201.

<sup>4</sup> Urteil Boigts I<sup>2</sup>, 65. H. Jacoby, Die Weltanschauung Petrarcas (Preuß. Jahrb. 1882, XLIX, 570), sagt geradezu: "Auf dem Gebiet der Politik war Petrarca Phantast." Ühnlich urteilen Balbo, l'Epinois (281—282), Gaspary (I, 421 f. 450) und Bartoli (161).

Muß somit Petrarca entschieden die Berechtigung abgesprochen werden, der avignonesischen Kurie gegenüber seine sittliche Entruftung hervorzukehren, muß das von ihm entworfene Bild des dortigen Treibens in vielen Punkten ficher gemildert werden, so darf doch die wahrheitsliebende Forschung nicht leugnen, daß der an das Ufer des Rhonestromes verlegte papstliche Hof in bedenklichster Weise der Verweltlichung anheimfiel und zeitweise einen über= triebenen Lurus entfaltete. Es laffen fich für diese traurige Thatsache glaubwürdigere Zeugniffe anführen als die rhetorischen Schilderungen des italienischen Dichters 1. Nur follte man fo gerecht sein, neben anderem auch den Umstand zu berücksichtigen, daß durch das Zusammenströmen der Tausende und aber Taufende von Menschen in die über Nacht zur Welthauptstadt er= hobene kleine französische Provinzialstadt alle Schattenseiten um so schroffer hervortreten mußten, welche ftark bevölkerten Orten eigen find 2. Go tief auch der Eindruck sein mag, welchen die heftigen Rlagen entrufteter Zeit= genoffen über das Verderben von Avignon hervorriefen3, so weist dieselbe Beit anderseits doch auch erfreuliche Erscheinungen des firchlichen Lebens auf; naturgemäß treten dieselben in der geschichtlichen Überlieferung nicht so auffallend hervor, weil ihr Gebiet vorzugsweise die Einsamkeit und Stille mar. Huch in jener trüben Zeit fehlte es der Kirche nicht an Heiligen, in welchen fich der Beift des Chriftentums und feines göttlichen Stifters auf das ichonfte bethätigte. Selbst so strenge Richter wie Alvaro Belano wissen von hoch= gestellten Prälaten, wie 3. B. dem nach Dänemark gesandten Rardinallegaten Martin, Zuge zu berichten, welche den Beweis für deren Uneigennützigkeit und Abtötung liefern 4.

<sup>1</sup> Vgl. namentlich die Schilberungen des mit den avignonesischen Verhältnissen sehr vertrauten Alvaro Pelaho. An einer Stelle (II, 48) sagt dieser sehr päpstlich gesinnte Schriststeller: "Lupi sunt dominantes in ecclesia; pascuntur sanguine; anima uniuscuiusque eorum in sanguine est." Vgl. Dante, Parad. XXVII, 56—59. Über den Luxus des avignonesischen Hoses handelte neuerdings mit der Shmpathie des Kunstsorschers Münt in der Rev. d. quest. hist. LXVI, 5 ss. 378 ss. Hier wird auch der haritativen Thätigkeit der Päpste gedacht. Daß der in mancher Beziehung entfaltete Luxus außerordentlich groß war, leugnet auch Münt nicht; vgl. bes. 384 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Körting I, 129.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dağ man übrigens bei der Mehrzahl der italienischen Chronisten ein gerechtes Urteil über die avignonesische Spoche vergebens sucht, kann keinem Zweisel unterliegen.
S. Hist. litt. 10. 14. 18. 20. 21; vgl. Gebhart, Moines et Papes 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Höfler, Roman. Welt 131—133. Bgl. Kraus, Dante 481. 487 f.; Schubiger 298. 374; Wetzer u. Welte's Kirchenlegikon IX<sup>2</sup>, 115 f.; Hergenröther II, 149 f. 185 f., und Sitzungsberichte der Wiener Akad., hiftor. Kl. 97, S. 873 f. Über den Kardinallegaten Martin vgl. Moltesen, De Avignonske Pavers forhold til Danmark (Kopenhagen 1896) 152 N.

Außerordentlich hart wurde durch die Berlegung des Heiligen Stuhles nach Avignon die Ewige Stadt getroffen. Als Sit des Papsttums war Rom das Berg der Christenheit und die gefeierte Königin unter den Städten gewesen, das Ziel heißer Sehnsucht für viele Tausende von Vilgern, welche all= jährlich zu den Gräbern der Apostelfürsten wallfahrteten, um zugleich ihrem geiftigen Oberhirten, dem irdischen Stellvertreter Christi, die Huldigungen ihrer treuen Liebe und Ehrfurcht barzubringen. Reicher Gewinn mar der Stadt aus diesem gewaltigen Fremdenzufluß wie aus der papstlichen Sofhaltung selbst erwachsen, manch einflugreiches und einträgliches Umt naturgemäß den Römern zugefallen, welche der Sonne papstlicher Huld zunächst standen. Alle diese Vorteile waren nun mit einem Schlage beseitigt, Rom von der Höhe der Weltherrscherin zu einer italienischen Provinzialstadt herabgesunten, der wert= vollsten Ginkunfte beraubt, der Willkur der Parteien, besonders der mächtigen Adelsgeschlechter, preisgegeben 1. Je länger die Abwesenheit der Bäpfte dauerte, besto größer murde die Zerrüttung. Die Rirchen waren so verfallen und vernachlässigt, daß in St. Beter und im Lateran die Berden bis zum Altare im Grafe weideten. Biele Gotteshäuser waren ohne Dach, andere dem Ginfturg nabe 2. Roch größeres Unglück als die Denkmäler des driftlichen Rom hatte Diejenigen des heidnischen Altertums getroffen. Gang ohne Rucksicht murden dieselben zerstört. Gin Legat bot die Marmorfteine des Kolosseums zum Kalf= brennen aus. Selbst nach auswärts wurde das Material der antiken Bauwerke verschleppt. Das Archiv der Bauhütte des Domes von Orvieto bewahrt eine Anzahl von Attenstücken, aus welchen hervorgeht, daß die Vorsteher des Dombaues einen großen Teil des Marmors aus Rom bezogen, daß fic Bevollmächtigte und Agenten fast häufiger dorthin als nach Carrara schickten, und daß fie namentlich von den Orfini und Savelli wiederholt große Marmor= blöcke zum Geschenk erhielten3. Die Bauthätigkeit ruhte fast ganzlich. einzige größere öffentliche Leiftung der römischen Architektur während der

<sup>1</sup> Sugenheim 240 ff. Papencordt, Rienzo 37 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im August 1375 schrieb der Augustiner Luigi Marsigli an Guido del Palagio: Riguardi chi vuole le chiese di Roma, non dico se sono coperti gli altari, che della polvere sono più sovvenuti che di altro ricoprimento da quegli, che i titoli tengono di esse; non dico se sono ufficiate o cantonvisi l'ore, ma se hanno tetti, usci o serrami. Lettera del v. L. Marsigli X—XI.

<sup>3</sup> Papencerbt, Rienzo 42; vgl. (della Valle) Storia del duomo di Orvieto (Roma 1791) 103. 105. 266. 268 s. 286. 289—290. Burchardt, Gesch. der Renaiss. 35. Arch. st. dell' Arte II, 330 ss. Bull. d. comm. arch. 1897 p. 291 ss. Babuce, Gesch. des Kolosseung (Königsberg 1899) 31 f. Bgl. auch Lanciani 248. 375 s. Bei der Ausgrabung des Hauses der Bestalinnen unterhalb der Kirche S. Maria Liberatrice stieß man neuerdings auf nicht weniger als vier Kalkösen, welche die traurige Geschichte der dortselbst verübten Zerstörungen erzählen.

aansen Zeit der Abwesenheit der Bapfte war die Erbauung der zur Kirche 3. Maria Ara Coeli hinaufführenden Marmortreppe, welche laut Inschrift im Jahre 1348 jum Dank für die Erlöfung von der Beft erbaut murde 1. 3m 13. Jahrhundert hatte die römische Runft einen verheißungsvollen Aufidwung genommen und besonders in Marmorarbeiten und Mosaitbildern Bedeutendes geleistet. Vor allem war es die echt nationale Schule der Cosmaten, welche in Rom und Mittelitalien eine ebenso ausgebreitete wie bemerkens= werte Thätigkeit entfaltete. Unter Bonifatius VIII. hatte Giotto, der bahn= brechende Genius der italienischen Kunft, Malereien in der Petersfirche und im Lateran ausgeführt. Die Verlegung des papstlichen Stuhles nach Frankreich machte dieser fruchtversprechenden fünftlerischen Thätigkeit zu Rom ein jähes Ende 2. Avignon trat auch in diefer Beziehung gegenüber der Ewigen Stadt als gefährliche Rivalin auf; denn die Papste vergagen auch im Exil die schönen Runfte nicht. Zahlreiche Italiener waren feit Benedikt XII. in Avignon beichäftigt, um Rathedrale und Balaft mit Malereien auszuschmücken. Nur der Tod verhinderte Giotto, dem ehrenvollen Rufe Benedikts XII. Folge zu leiften. Der führende Meister in Avignon war Matteo Giovanni da Viterbo, der sich an dem Sienesen Simone Martini schulte; auch letzterer ist von 1339 bis 1344 in Avignon gewesen; von den Fresken, die er am Portikus der dortigen Kathedrale ausführte, ist jedoch nur ein geringer Rest erhalten 3. In littera= rischer Beziehung sah es in dem verwaisten Rom nicht viel beffer aus als in fünftlerischer hinsicht. Die Folgen Dieses Berhältnisses machten sich allerdings erft später, dann aber auch um fo mächtiger bemerkbar. Der Sieg der Renaiffance in Rom hätte weder so schnell erfolgen noch so vollständig sein fönnen ohne die geradezu grauenvolle Berwilderung, welche über die papstlose Stadt hereingebrochen mar.

Von der Größe der Verwilderung, von der gänzlichen Verarmung, welcher Rom damals anheimfiel, ist es schwer, sich eine genügende Vorstellung zu machen. Die Gegend, auf welche Petrarca von den Thermen Diotletians niederblickte, bot den Anblick eines weiten Trümmerfeldes, auf welchem die Ruinen antiker und mittelalterlicher Bauten wirr durcheinander lagen; die aurelianische Mauer, welche diese Überbleibsel des früheren Glanzes umschloß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Casimiro 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorovius VI<sup>3</sup>, 657. Bgl. Reumont II, 1000 f., und Schnaase VII<sup>2</sup>, 477.

<sup>3</sup> Für obiges val. Schnaase VII<sup>2</sup>. 356 Anm. 2: Crome=Capalcaselle II.

Für obiges vgl. Schnaase VII<sup>2</sup>, 356 Anm. 2; Crowe-Cavalcaselle II, 261—269; Münt in Mém. de la Soc. nat. des Antiq. de la France 1884 und A. Gosche, Simone Martini (Leipzig 1899) 88 f. 96 f. 111 f. Kunst und Künstler begünstigte übrigens in gleicher Weise Johann XXII.; vgl. Faucon in den Mélanges d'archéologie et d'hist., publ. par l'École franç. de Rome II (1882), 43—83; IV, 56—130.

wahrte allein der tief gesunkenen Weltstadt den Charakter einer Einheit, eines zusammengehörigen Ganzen 1.

Es ist keine rhetorische Übertreibung, wenn der Kardinal Napoleon Orsini nach dem Tode Clemens' V. (1314) dem französischen Könige versicherte, daß durch die von dem Papste vorgenommene Verlegung der päpstlichen Residenz nach Avignon Kom an den Kand des Verderbens gebracht worden sei, oder wenn später (1347) Cola di Rienzo meinte, die Ewige Stadt gleiche mehr einer Käuberhöhle als einem Wohnorte gesitteter Menschen<sup>2</sup>.

Rom empfand es auch auf das bitterste, daß es nur als Sit des Papstetums eine welthistorische Bedeutung habe; aber auch die Päpste hatten durch die Entfernung von ihrem natürlichen, durch eine Geschichte von mehr als tausend Jahren geheiligten Sitze schwer zu leiden. Mit Italien, dem Kirchenstaat, Rom war ihnen gleichsam der Boden unter den Füßen weggezogen. In Südfrankreich konnte das Papsttum keine gedeihliche Entwicklung sinden: aus der Stadt der Apostelsfürsten verbannt, war es wie aus seiner Muttererde herausgerissen.

Aus dem Gesagten erhellt deutlich, welch verhängnisvollen Wendepunkt in der Geschichte des Heiligen Stuhles wie der Kirche die durch die italienischen Wirren veranlaßte bauernde Übersiedlung der Päpste nach Avignon bezeichnet. Es wurde dadurch eine vielhundertjährige Entwicklung fast plöplich abgebrochen und an deren Stelle ein völlig neuer Zustand gesett. Niemand, der auch nur einigermaßen eine Vorstellung von dem Wesen und der Notwendigkeit einer stetigen historischen Entwicklung hat, kann die ungeheuern Gesahren verkennen, welche durch die Verlegung des Mittelpunktes der kirchlichen Einheit nach Südfrankreich herausbeschworen wurden k. Eine heftige Erschütterung der päpstlichen Macht und der gesamten kirchlichen Verhältnisse, die gerade damals eine ruhige Entfaltung und vielsach eine durchgreisende Reform erheischten, war auf die Dauer unausbleiblich.

Das Unglück voll zu machen, brach dann der Streit zwischen Reich und Kirche abermals mit ungeahnter Heftigkeit aus. Die hervorragenosten Ver=

¹ Gregorovius VI3, 689; vgl. 177 f. 310 f. 418 ff. und Kraus, Petrarca 86 €. 73 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Schreiben des Kardinals N. Orfini ist bei Baluze, Vitae II, 289—292. dasjenige von Cola di Rienzo in alter italienischer Übersetzung bei Sansovino, Casa Orsini 52—53<sup>b</sup> und bei Bussi 195—196 gedruckt. Über das noch erhaltene Grabmal Clemens' V. in Uzeste s. Mém. de la Soc. nat. des Antig. de France 1887 p. 274 ss.

<sup>3</sup> Bgl. Renan in der Revue des deux mondes (1880) XXXVIII, 112.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Theiner-Feßler, Die zwei allgemeinen Konzilien von Lyon und Konstanz über die weltliche Herrschaft des Heiligen Stuhles (Freiburg 1862) vii. Vgl. Phillips III, 331. 334.

treter der kirchlichen sowohl wie der politischen Opposition gegen das Bapft= tum icharten sich alsbald um den deutschen König Ludwig von Bayern, ihm ihre Silfe gegen Johann XXII. anbietend. Als Vertreter der firchlichen Opposition erscheinen die sehr populären und einflugreichen Minoriten, welche gerade damals mit Johann XXII. in einen äußerft heftigen Streit verwickelt maren 1. Der eigentliche Gegenstand Dieses Streites mar der Gegensak zwischen ihnen und dem Bapfte hinsichtlich der Auffassung des Begriffes der evangelischen Armut. Die große Popularität des Ordens vermehrte die Furchtbarkeit dieses Gegners in fehr hohem Grade 2. Es gelang den gegen den Papft auf das äußerste aufgebrachten Minoriten, bei Ludwig dem Bapern großen Ginfluß zu gewinnen. Dieser Einfluß zeigt sich deutlich in der Appellation, welche Ludwig im Jahre 1324 zu Sachsenhausen bei Frankfurt erließ. In diesem merkwürdigen Aktenstück wird gegen ,Johann XXII., der sich Papst nennt', neben andern heftigen Unklagen auch diejenige der Säresie erhoben. Johann, hieß es hier, erhebe sich sogar gegen Christus, gegen die heiligste Jungfrau, gegen die Schar der Apostel und die durch deren Leben bewährte evangelische Lehre von der vollkommenen Armut, diese Fackel unseres Glaubens 3. Nach einer breiten und leidenschaftlichen dogmatischen Erklärung über die Armut Christi und einer Masse von Vorwürfen folgt dann die eigentliche Appellation an ein allgemeines Konzil, einen künftigen legitimen Papst, die heilige Mutter Kirche, den Apostolischen Stuhl, überhaupt an jedermann, an den man appellieren fönne 4.

Dies Aktenstück, welches die staatswissenschaftliche Frage mit der theologischen verquickte, wurde geflissenklich in Deutschland und Italien verbreitet und überall öffentlich angeschlagen. Es mußte den ganzen Streit unheilbar vergisten. Mit dem politischen Kampf verband sich jetzt ein kirchlicher, dessen Tragweite Ludwig, der einfache Kriegsmann, nicht zu bemessen, dessen Entsaltung er nicht zu bewältigen vermochte. Immer heftiger und leidenschaft-

<sup>1</sup> Vgl. Marcour 1—20; Müller I, 83 f. Über den Zusammenhang dieses Streites mit den über ein Jahrhundert alten, die kirchlichen Verhältnisse erschütternden Franziskanerbewegungen vgl. M. Ritter im Theol. Litteraturblatt 1877 S. 121 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Höfler, Avignonesische Päpste 255—256.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baluze, Vitae II, 494. 502.

<sup>4</sup> L. c. 511. Über den Anteil der Minoriten an der Appellation und Ludwigs Stellung zu derselben s. Marcour 29 ff. 71—75; Müller I, 75 ff. 86 ff., und Riezler, Gesch. Bayerns II, 352 f. Vgl. auch Zeitschr. f. Kirchenrecht 1884, XIX, 239 ff., und Hefele=Knöpfler VI, 588 ff. S. ferner Wurm im Histor. Jahrb. XIII, 231 f.; Priesack in der Zeitschr. f. Kirchengesch. XVII, 72 f.; Schwalm im Archiv f. ält. deutsche Gesch. 1900, XXV, 578 f.; Felten, Forschungen z. Gesch. Ludwigs d. B. (Neuß 1901).

licher wird von nun an der unselige Zwist. Die Minoriten beschränkten sich in der Folge nicht mehr auf das theologische Gebiet, auf dem sich ursprünglich der Streit zwischen ihnen und Johann XXII. bewegt hatte: sie griffen auf das politische über. Wohl durch die theologischen Streitigkeiten veranlaßt, kamen sie zum Aufbau eines politischen Systems, welches Lehren versocht, die mit einer dis dahin unerhörten Kühnheit die disherigen Rechtsanschauungen umzugestalten und namentlich die Stellung des Papsttums von Grund aus zu erschüttern drohten. In der Aufstellung und Versechtung dieser Prinzipien beruht die eigentliche Bedeutung des Auftretens der Minoriten 1.

Neben den Minoriten aber traten bald zwei andere Männer in den Bordergrund, die man als Wortführer der spezifisch politischen Opposition gegen das Papstum bezeichnen kann. Wahrscheinlich im Sommer des Jahres 1326 erschienen die Pariser Professoren Marsiglio von Padua und Iohann von Jandun am königlichen Hoflager zu Nürnberg<sup>2</sup>. Das von diesen beiden bedeutendsten litterarischen Widersachern der damaligen Päpste gemeinsam verfaßte berühmte Werk "Verteidiger des Friedens" (Defensor pacis)<sup>3</sup> ist som merkwürdig, daß eine nähere Darstellung der in demselben ausgesprochenen revolutionären Ideen hier nicht wohl fehlen dars.

In politischer Hinsicht verteidigt diese mit heftigen Invektiven gegen Johann XXII., "den großen Drachen, die alte Schlange", angefüllte Schrift die unbedingte Souveränität des Bolkes. Ihm steht sowohl die Gesetzgebung, die es durch seine gewählten Repräsentanten ausübt, als die ebenfalls durch Wahl ersolgende Einsetzung der Regierungsgewalt zu. Der Regent ist nur das vollziehende Werkzeug der gesetzgebenden Gewalt. Er steht unter dem Gesetz, von dem überhaupt niemand ausgenommen sein kann. Überschreitet der Regent seine Besugnisse, so ist das Volk berechtigt, ihm seine Macht zu nehmen, ihn abzusetzen. Die Besugnisse der Staatsgewalt gehen so weit, daß durch sie bestimmt werden soll, wie viele Leute sich jedem Beruse widmen dürsen! Von individueller Freiheit kann mithin in dem Staate des Marsiglio ebensowenig die Rede sein wie in demjenigen der Spartaner.

<sup>1</sup> Dies betont mit Recht besonders Marcour 29.

<sup>2</sup> Bgl. Riezler, Litterarische Widersacher 29 ff., der gegen Döllinger u. a. zeigt, daß Johann von Jandun ebensowenig wie Marsiglio dem Minoritenorden angehörte (34 f. 56). Über die Zeit der Ankunft der beiden Gelehrten in Nürnberg f. Müller I, 162.

<sup>3</sup> Über die Ausgaben und Handschriften orientiert nicht ganz vollständig Riezler, Litterar. Widersacher 193 f. Vollendet wurde das Werk nach Müller (I, 368) wahrscheinlich im Juni 1324. Eine andere, nicht genügend beachtete Vermutung über die Entstehung der merkwürdigen Schrift stellte M. Ritter im Theol. Litteraturblatt (1874 S. 560) auf.

Wo möglich noch radikaler sind die Ansichten, welche die Schrift über die firchliche Lehre und Verfassung vorträgt. Die alleinige Grundlage des Glaubens und der Kirche bildet die Heilige Schrift, welche ihre Autorität von der Kirche nicht ableitet, sondern umgekehrt diese ihr verleiht. Nicht die Interpretation der Kirche ist die einzig richtige, sondern die einsichtiger Leute, wie denn die Pariser Universität die römische Kurie darin wohl übertreffen mag. Glaubenszweisel sind nicht durch Entscheid des Papstes, sondern durch ein allgemeines Konzil zu lösen.

Dieses allgemeine Konzil steht an der Spite der Gesamtkirche. Berufung ift Aufgabe des Staates. Es follen an demfelben nicht nur Geift= liche, sondern auch von den Gemeinden zu wählende Laien teilnehmen. Priefter haben gleiche Amtsgewalt; nach göttlichem Rechte fteht keiner höher als der andere. Die ganze Frage der Berfassung der Kirche ift überhaupt nur eine Frage ber Zwedmäßigkeit, nicht des zum Beile notwendigen Glaubens. Der Primat des Papstes ift weder im göttlichen Recht noch in der Schrift begründet. Die Autorität des Papstes kann daher, folgert Marsiglio, nur von dem allgemeinen Konzil und der staatlichen Gesetzgebung abgeleitet werden, wie denn auch der bom Konzil zum Papste zu Wählende der staatlichen Beftätigung bedarf. Seine Aufgabe ift, mit dem ihm vom Staate oder vom Ronzil zugeordneten Kollegium die Notwendigkeit der Zusammenberufung eines Konzils der staatlichen Behörde anzuzeigen, auf dem Konzil den Vorsit zu führen, die Beschlüsse zu redigieren, den einzelnen Kirchen mitzuteilen und für deren Ausführung zu forgen. Der Papst repräsentiert gleichsam die Erefutivgewalt, mährend die gesekgebende Gewalt im weitesten Umfange dem Rongil zukommt. Gine weit höhere und einflugreichere Stellung nimmt inner= halb der Kirche des Marfiglio der Kaiser ein; ihm steht die Berufung und Leitung des Konzils zu, er fann Priester und Bischöfe, also auch den Papst bestrafen. Die Geistlichen unterliegen überhaupt für Gesetzesübertretungen bem weltlichen Gerichte. Auch der Papst darf der weltlichen Strafgewalt nicht entzogen werden; noch weniger darf dem Papfte gestattet werden, über feine Beiftlichen felbst zu richten, denn diese Befugnis tommt dem Staate gu. Die geiftlichen Güter geniegen feine Steuerfreiheit. Die Zahl der Geiftlichen im Lande ift nach dem Gutbefinden des Staates zu beschränken. Die Bejetzung aller Pfründen im Lande ist Sache des Staates, der in diefer Beziehung entweder durch den Fürsten thätig wird oder durch die Majorität der Gemeindemitglieder, welchen der Geiftliche vorstehen foll. Wie Wahl und Einsetzung, so steht der Gemeinde auch die Kontrolle über die Amtsführung der Geistlichen, eventuell deren Absetzung zu. Die Ausschließung aus der driftlichen Gemeinde fann, da mit derselben auch zeitliche und irdische Nachteile verbunden find, nur mit Beistimmung der Gemeinde geschehen. Gang

ähnlich, wie später Calvin<sup>1</sup>, betrachtet Marsiglio alle richterliche und gesetzgebende Gewalt der Kirche als im Volke ruhend und vom Volke erst auf den Klerus übertragen. Die Gemeinde, der Staat ist alles, die Kirche tritt völlig zurück; sie hat kein Gesetzgebungsrecht, sie hat keinerlei Gerichtsbarkeit, sie hat endlich kein Eigentum.

Die Güter der Kirche gehören den einzelnen Versonen, welche fie dem firchlichen Zwecke gewidmet haben, und sonst dem Staate. Dieser hat also auch über Rauf und Verkauf zu bestimmen und darauf zu achten, ob jene Güter dem Bedürfnisse der Priester und Armen Genüge leisten oder nicht. Der Staat hat endlich auch die Befugnis, wenn die gemeinsamen Zwecke es dringend erfordern, der Kirche jeden Überfluß zu entziehen und sie auf das Notdürftige zu beschränken. Er kann diese Säkularisation aus eigener Macht= vollkommenheit ausführen, des Widerspruchs der Priester ungeachtet. Niemals aber — lehrt Marsiglio weiter — darf die Macht über die zeitlichen Güter dem römischen Bischofe zugestanden werden, weil die Erfahrung lehrt, wie schädlich für den öffentlichen Frieden er fie benutt2. Speziell als Italiener tritt Marfiglio auf, wenn er, wie später Balla und Machiavelli, die Papfte als Urfache des Unfriedens Italiens bezeichnet. Hier zeigt fich die Sophistik ber ganzen Schrift recht deutlich, denn für Marsiglios Zeit paste jener Borwurf gar nicht, da Robert von Anjou, König von Neapel, der damals macht= vollste italienische Fürst, gerade bei dem Papsttume eifrige Unterstützung fand, während dasselbe dem Römerzuge Ludwigs von Bahern durchaus feindlich gegenüberstand3.

Gegenüber diesen unerhörten Angriffen, dieser völligen Leugnung der göttlichen Einsetzung des Primates und der kirchlichen Hierarchie fehlte es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Kampschulte, Joh. Calvin (Leipzig 1869) I, 268 f. Auf die Verwandtschaft des Systems des Marsiglio mit demjenigen Calvins hat außer Döllinger (Lehrbuch II, 1, 259) niemand von den neueren Historikern ausmerksam gemacht. Mir scheint eine direkte Einwirkung des "Defensor paeis" auf den Genser "Resormator" nicht unwahrscheinlich. Über Marsiglio und Luther s. Hollweck 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedberg in Dove-Friedberg, Zeitschr. für Kirchenrecht VIII, 121—137. Bgl. ferner Friedberg, Mittelasterliche Lehren II, 32—48. Riezler, Widersacher 198 ff. 225—226. Maassen 217—220. Gierke 52—54. 125. 128. 228. Martens 397—399. Schockel, Marsitius von Padua (Straßburg 1877). B. Labanca, Marsiglio di P. (Padova 1882). Bgl. Gött. Gel. Anz. 1883 Nr. 29. Hurant, M. de P. (Paris 1892). Jourdan, M. de P. (Montauban 1892). Foachimsohn 205. Wurm im Hist. Jahrb. XIV, 68 f. Kraus, Dante 759 f. Nimis, M. von P.s republikanische Staatslehre (Mannheim 1898). Sullivan in Americ. Hist. Rev. II, 3. 4. Archiv f. ält. deutsche Geschichte XXV, 749 f. Gut über Marsiglioß Staatskirchentum spricht Tschackert 2. 5. 45.

<sup>3</sup> Höfler, Kaisertum 153.

allerdings nicht an mutigen Berteidigern der Kirchenlehre und des Apostolischen Stuhles; indessen allzu großer Eifer führte die meisten derselben zu ebenso abgeschmackten wie verkehrten Behauptungen. In dieser Hinsicht haben namentzich der Italiener Agostino Trionso und der Spanier Alvaro Pelaho eine traurige Berühmtheit erlangt. Im Gegensatzu dem maßlosen Cäsareopapismus des Marsiglio dehnten sie — wie denn ein Extrem das andere hervorrust — die päpstliche Machtvollkommenheit so weit aus, daß der Papst wie ein Halbgott, als absoluter Gebieter der ganzen Welt erscheint. Es liegt auf der Hand, daß Entgegnungen dieser Art nicht geeignet waren, jene Angrisse der politischen Stepsis auf die Autorität der päpstlichen Gewalt unwirksam zu machen.

Die im Berteidiger des Friedens' aufgestellte Theorie über die alle individuelle wie firchliche Freiheit vernichtende Staatsomnipotenz übertrifft an Rühnheit, Reuheit und Schärfe alle Angriffe, welche die Weltstellung der Rirche im Mittelalter wie ihre wesentliche Verfassung bis dahin erfahren hatten. Die Ausführung dieser nach antiken Muftern gebildeten Lehren war gleichbedeutend mit dem totalen Umfturz alles Bestehenden, war gleichbedeutend mit der Auflösung von Kirche und Reich. Biele Sate der Schrift geben auch noch weit über die Lehren, welche später Wiclif und hus aufstellten, hinaus. Wenn irgend einer, so ist Marsiglio ein Vorläufer Luthers und Calvins. In einigen Punkten geht er sogar noch weiter als sie. Ein Teil seiner Forderungen hat in der That erst die große französische Re= volution verwirklicht, während die Erfüllung eines andern Teiles noch heute von mächtigen Parteien angestrebt wird?. Man hat Hus ,den erwachenden Genius der modernen Revolution' genannt?; mit mehr Recht fann auf diese Bezeichnung der Verfasser des Defensor pacis Anspruch machen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Hergenröther, Kirchengeschichte II, 18; Staat und Kirche 415 ff.; Leberer 193; Döllinger, Papst-Fabeln 130; Alzog II<sup>10</sup>, 14; Krauß, Dante 681. 756 f. Über die Bulle Johanns XXII. gegen den Defensor pacis f. Werner III, 547 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Riezler, Widersacher 227. Bgl. Friedberg, Mittelalterl. Lehren 48—49. Schwab 30—31. G. B. Lechler, Der Kirchenstaat und die Opposition gegen den päpstlichen Absolutismus im Ansang des 14. Jahrhunderts (Leipzig 1870) 20 f. Preger 6 ff. Köhler (Die Staatslehre der Vorreformatoren) in den Jahrbüchern für deutsche Theo-logie 1874, XIX, 356 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le Blanc, Hist. de la Révol. française (1847) I, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sehr bemerkenswert ist die Art und Weise, wie die späteren oppositionellen Schriststeller des 15. Jahrhunderts an die antipäpstliche Litteratur aus der Zeit Lud= wigs d. B. anknüpsten. So ist die überaus kühne Brandschrift, welche den Titel führt: Confutatio primatus papae (1443 von dem Minoritenkonventualen M. Döring versaßt), zum größten Teil nur ein Auszug aus dem Defensor pacis; s. Albert im

Die Widmung des Buches, welches der Welt diese Lehren verkündete und das auch in politischer Hinsicht so höchst bedenkliche Grundsätze aussprach, nahm Ludwig der Baher an. Marsiglio von Padua sollte sogar einen noch größeren Triumph erleben. Es gelang ihm in Verbindung mit den papstefeindlichen Minoriten und den italienischen Ghibellinen, Ludwig zu dem verzhängnisvollen Kömerzuge und zu den revolutionären Thaten des Jahres 1328 zu verleiten. Die Übertragung der Kaiserkrone durch das römische Volk, die Absehung des Papstes und die Wahl eines Gegenpapstes in der Person des Minoriten Pietro da Corvara durch ebendasselbe übersetzen die Lehren des Defensor pacis in die Wirklichkeit.

So überbot Ludwig alles, was die in sich stärkeren und festeren stausischen Kaiser je gethan hatten. Er stützte sich bei seinem Kampse mit dem Heiligen Stuhle auf Anschauungen, deren wesentlich revolutionäre Natur nicht bloß für die Kirche, sondern folgerichtig auch für den Staat offenbar werden mußte<sup>2</sup>. Er brachte über die Kirche das Unglück eines Schismas, von welchem sie 150 Jahre lang verschont geblieben war, und er erschütterte die Grundslagen des Reiches; indem er das Kaisertum dem Gutdünken des verkommenen Kömervolkes auslieserte, entkleidete er die höchste weltliche Würde ihres weltzumspannenden Charakters und zog sie in den Staub tiesster Erniedrigung und Entheiligung hinab, wenige Jahre nachdem Dante das glänzendste Ideal mittelalterlicher Kaiserherrlichkeit gezeichnet hatte<sup>3</sup>.

Auf eine Schilderung der Wechselfälle des Kirche und Reich in gleicher Weise zerrüttenden Kampses muß in diesem Kückblick verzichtet werden. Der Streit, welchen die Abhängigkeit des Papstes von Frankreich noch mehr verzistete, wurde von beiden Seiten mit der äußersten Erbitterung und so ärgerzich wie nur möglich geführt: "ärgerlich von seiten der geistlichen Macht, die

Hift. Jahrb. XI, 459 ff. und Monographie über Döring (1892) 129 ff. Über ben Einfluß des Marsiglio auf Dietrich von Niem f. Finke in der Röm. Quartalschr. VII, 224 f.

Der gut unterrichtete Mussato nennt Marsiglio und Ubertino von Casale als diejenigen, deren Katschlägen Ludwig auf seinem Zuge nach Italien hauptsächlich folgte. Böhmer, Fontes I, 175. Lgl. Riezler 43 f. 49—50. Müller I, 163 f. Über den Anteil der Minoriten s. Marcour 43 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Höfler, Concilia Pragensia (Prag. 1862) p. xxi.

s Gregorovius VI<sup>3</sup>, 153—155. Die hier aus einer Handschrift ber vatikanisischen Bibliothek (Cod. Vat. 4008: Nicolai Minor. ord. collectio gestorum tempore Ioannis XXII. super quaestione de paupertate Christi, fol. 27 — nicht 25) mitgeteilte Stelle ist übrigens nach einer Abschrift Fickers von Huber im IV. Bande ber Böhmerschen Fontes (p. 590) vollständig publiziert worden. Den Anfang dieses merkwürdigen Passus hatte bereits im Jahre 1693 Baluze (I, 706) nach einer Pariser Pandschrift abbrucken lassen.

ohne Maß, ohne Würde, ohne Liebe, unversöhnlich wütete; ärgerlich von seiten der weltlichen Gewalt, die mit troßiger Verzagtheit entgegenkämpste, ungeachtet ihrer Furchtsamkeit doch alles sich erlaubte, selbst den Beistand der elendesten Demagogie nicht verschmähte und durch ihren kraftlosen Unbestand jede eintretende heilsame Krise störte'. Die lange Dauer des hestigen Kampses mußte notwendig die Ordnung in Kirche und Staat auf das schwerste untergraben und die Achtung vor den beiden höchsten Gewalten gleichmäßig herabmindern. Der bis an sein Ende rastlos thätige? Johann XXII. starb hochbetagt am 4. Dezember 1334. Er hinterließ einen ansehnlichen Schatz. Sein gotisches Grabmal in der Domkirche zu Avignon ist auch in seiner heutigen Verstümmelung noch ein sehr imposantes Werk.

Der Nachfolger, Benedikt XII. (1334—1342), ein Mann von großer Sittenstrenge und gewissenhafter Rechtlichkeit, vermochte troß seiner Milde und großen Friedensliebe den Streit mit Ludwig dem Bayern und den exzentrischen Fraticellen nicht zu schlichten. König Philipp VI. von Frankreich und die französisch gesinnten Kardinäle arbeiteten dem Frieden mit Ludwig entgegen, und Benedikt besaß nicht genügend Willenskraft, um ihnen gegenüber sein Vorhaben durchzusühren 5. Sebensowenig vermochte der Papst den ausbrechenden Kampf zwischen Frankreich und England, der für sein Vaterland so vershängnisvoll werden sollte, im Keime zu ersticken. Es ehrt indessen Benedikt, daß er seinen ganzen Einsluß zur Erhaltung des Friedens einsetze.

Die Kückkehr nach Kom, an welche bereits Johann XXII. in seinen letzten Jahren gedacht haben soll, wurde von Papst Benedikt XII. ernstlich geplant. Allein die Ewige Stadt war in jenen Tagen der Schauplatz wildester Unruhen und unausgesetzten Blutvergießens: ein Papst hätte dort nicht weilen können, selbst wenn das Übergewicht des französischen Einflusses und der schwer empfundene Schutz des Hauses Anzou Benedikt den Weg nach Italien

<sup>1</sup> Also urteilen Görres (in der Vorrede zu H. Susos Leben und Schriften, herausgeg, von M. Diepenbrock, Regensburg 1829, xxix—xxx) und Böhmer (Regesten Ludwigs des Bahern, Franksurt 1839, xiii, Anm.; vgl. Janssen, Böhmers Leben I, 284).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von der weltumspannenden Thätigkeit Johanns XXII. zeugen seine im päpst= lichen Geheim-Archiv ausbewahrten Regestenbände, an 60 000 (nach anderer Be-rechnung, s. Civ. Catt. 1884 Ottob., p. 39, gegen 80 000) Aktenstücke enthaltend. Dudik, Iter Rom. II, 4.

<sup>3 700 000</sup> Goldgulden, und nicht 18 Millionen, wie Villani angiebt; f. Ehrle im Archiv f. Litt.= u. Kirchengesch. V, 159 f., und Saegmüller im Histor. Jahrb. XVIII, 37 f.

<sup>4</sup> S. Müntz in Gaz. d. Beaux-Arts 1887, XXXVI, 280 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Müller II, 3 f., und Glaßschröder, Markwart v. Randeck (Augsburg 1888) I, 18 ff. S. auch Loserth, Kirchenpolitik Englands I, 20.

freigegeben hätten 1. So wurde es dem König Philipp VI. und den frangösischen Kardinälen, welche im beiligen Kollegium weitaus die Majorität bildeten, leicht, den Papst an den Ufern der Rhone festzuhalten. Die von Jahr zu Jahr steigende Verwirrung Italiens ertötete nach und nach in der edlen Seele Beneditts den Gedanken an eine Rückkehr zu den Gräbern der Apostel. Er begann in Avignon sich eine angemessene Wohnung, zugleich Balast und Festung, zu bauen. Bon den folgenden Bapsten noch bedeutend erweitert, entstand so die berühmte abignonesische Papstburg. Dieser in dem Domfelsen wurzelnde Riesenbau 2 mit seinen plumpen und ungeheuern vier= ecigen Türmen, mit den zum himmel ragenden, nachten, gelblich-braunen, tolossalen Mauern von 4 m Dice, welche wenige Spigbogenfenster unregel= mäßig durchbrechen, gehört zu den imposantesten architektonischen Schöpfungen des Mittelalters. Auf Festigkeit und Sicherheit war die Hauptsorge der Er= bauer gerichtet. Ein feltsames Gemisch von Burg und Rloster, Gefängnis und Palast', spiegelt der mächtige Bau die damalige Lage des Heiligen Stuhles wider. Vergleicht man den Palast der Papste, ,das festeste und schönfte Haus der Welt', wie Froissart ihn nennt, mit der nahen Domkirche, so er= scheint lettere klein und unbedeutend. Dieser Gegensatz bietet ein getreues Bild der avignonesischen Epoche, die gekennzeichnet wird durch das Zurücktreten des kirchlichen und das Vorherrschen des weltlichen, kriegerisch-fürstlichen Elementes 3.

Lobend zu erwähnen ist vor allem die in wahrem Sinne des Wortes reformatorische Wirksamkeit Benedikts XII. Er steht in dieser Hinsicht in schneidendem Gegensatz zu seinem Vorgänger. Von allem Nepotismus hielt er sich ängstlich fern. "Ein Papst", soll er gesagt haben, "muß Melchisedech gleichen, welcher ohne Vater, ohne Mutter, ohne Genealogie war." Während seiner ganzen Regierung zeigte er den redlichen Willen, die unter seinem Vorgänger eingerissenen Mißbräuche abzustellen. Mit äußerster Strenge trat er dem Un=

<sup>1</sup> Rraus 467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er nimmt nach Viollet-le-Duc, Dictionn. de l'architecture (Paris 1864) VII, 27, eine Fläche von 6400 qm ein und diente bis 1883 als Kaserne. Eine gründliche Restauration des ganzen Baues, dessen verwahrloster Zustand jedem Besucher sofort auffällt, wäre eine Ehrenpslicht der französischen Nation; sie soll neuerdings ernstlich in Aussicht genommen sein.

<sup>3</sup> S. Boisserée (Stuttgart 1862) I, 662, und Gregorovius, Wanderjahre II<sup>2</sup>, 330—331. Bgl. A. Stolz, Spanisches, 8. Aust. (Freiburg 1885), 44; L. de Laincel, Avignon (Paris 1872) 329 s.; Bibl. d. l'École d. Chartes 1886 p. 664 ss., und vor allem Ehrle I, 587 ss. 602 ss. 671 ss. S. endlich Müntz, Le Palais des Papes à Avignon (Paris 1892).

<sup>4</sup> So erzählt der allerdings viel spätere Kardinal Egidio von Viterbo; s. Pagi, Breviarium IV, 117.

wesen der Bestechlichkeit und Gewinnsucht in allen Zweigen der kirchlichen Verwattung entgegen. Die an der Kurie sich aushaltenden Prälaten schickte er in ihre Diözesen zurück und widerrief alle Kommenden und Exspektanzen, mit Ausnahme derzenigen zu Gunsten der Kardinäle und Patriarchen. Namentlich für die Resorm der vielsach tief gesunkenen Mönchsorden war Benedikt XII. eifrig thätig. Er machte, wie einer seiner Biographen sich ausdrückt, die Kirche, die zur Agar geworden, wieder zur Sara und führte sie aus der Knechtschaft in die Freiheit.

Auf Benedikt XII. folgte abermals ein Südfranzose, Pierre Roger de Beaufort, geboren auf dem Schloß Maumont in der Diözese Limoges. Er nannte sich Clemens VI.³ (1342—1352). Im Gegensatz zu seinem friedeliebenden Vorgänger nahm er, ein energischer Charakter, Ludwig dem Bahern gegenüber die Tradition Johanns XXII. entschieden und mit Erfolg auf. Mit großer Gewandtheit wußte er die Feindschaft der Häuser Lützelburg und Wittelsbach zum Verderben Ludwigs zu wenden. Schon stand der Todestampf zwischen den genannten Häusern in Aussicht, als Ludwig jäh dahingerafft ward. Äußerlich war nun der Sieg des Papsttums entschieden. Karl IV. verpflichtete sich zur Erfüllung aller, auch der weitestgehenden Forderungen der Kurie<sup>4</sup>, und auch der Teil des deutschen Volkes, welcher mit dem Kaiser in Opposition gegen die Päpste gestanden, kehrte nach und nach in die alten Geleise zurück.

Allein die ganze Art und Weise des Kampses der beiden gottgesetzten Autoritäten gegeneinander und die während desselben an den Tag getretenen neuen Ideen hatten dennoch eine nicht unbedeutende Änderung in der geistigen Stimmung erzeugt. Mit Marsiglio von Padua hatte sich die altheidnische Staatsidee, vor welcher jedes andere menschliche und göttliche Recht erstirbt, aufs neue erhoben und durch blendende Sophistit die Geister vieler in ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schwab 12 f. und Müller II, 3, woselbst die näheren Belege. Bgl. auch Schmieder, Jur Gesch. der Durchführung der Benedictina in Deutschland, in den "Studien aus dem Benediktiner-Orden" IV. Jahrg. 4 u. 5; Weger u. Weltes Kirchen-lexifon II<sup>2</sup>, 343; III<sup>2</sup>, 379 und Hiftor.-polit. Bl. CIII, 412 f.

Quinta Vita Benedicti XII., bei Baluze I, 232. Über das Grabmal Benebifts f. Duchesne 487 und Rev. de l'art chrét. 1897 p. 149 ss. An der freilich nur in Abbildungen erhaltenen Grabstatue Benedists erscheint zum erstenmal klar die dreifache Papstkrone, das Triregnum, in der Form, die es dis zum 16. Jahrhundert bewahrt hat. Bonisaz VIII. hatte der Tiara gegen Ende seiner Regierung einen zweiten Kronreif hinzugesügt. Die Hinzussügung der dritten Krone erfolgte, wie Müntz, La Tiare 46, nachweist, durch Johann XXII.

<sup>3</sup> Über sein früheres Leben und seine Beziehungen zu Karl IV. vgl. Werunsky, Gesch. Kaiser Karls IV. (Innsbruck 1880) 19 ff. 257 f., und Gottlob 39 f. 44 f.

<sup>4</sup> Suber, Regeften Karls IV. (Innsbruck 1877) XV-XVI, 21, Rr. 228.

Areis gezogen. Die Autorität des Papsttums war durch den unheilvollen Streit in den Augen von Tausenden tief erschüttert, manche geistige Bande, die bisher an die Kirche geknüpft hatten, waren gelöst, die öffentliche Meinung hatte sich überhaupt infolge des Kampses wesentlich verändert. Und daneben hatte die sittliche Verderbnis während jener Jahre des Streites große Fortschritte gemacht.

In Rom erfolgte während des Pontifikats Clemens' VI. die Revolution des Cola di Rienzo. Wiederum zeigte sich die zauberische Macht, welche sich an den Namen der Ewigen Stadt knüpfte. Allein die phantaftischen Schwär= mereien des Tribunen, der Wankelmut des römischen Volkes, endlich die Gegenanstalten des Papstes vernichteten fehr bald die neue Republik und ihr neues Haupt. Die ganze Umwälzung erschien wie ein Meteor, das für eine turze Zeit aufflammt, um alsbald in Racht zu verfinken. Sie mar aber in mehr als einer Beziehung ein bedeutsames Zeichen der Zeit. Das von dem "Beldenspieler im zerlumpten Burpur des Altertums" aufgestellte Programm ber Einheit Italiens unter einem italienischen Nationalkaiser zeigte deutlich, welche Fortschritte die Idee der modernen Nationalitäten bereits gemacht hatte. Auf den Berfall der großen politischen Einheit des Mittelalters folgte der felbstsüchtige Partikularismus der modernen Zeit, die einseitige Betonung und frankhafte Überspannung der Nationalitätsidee. In Frankreich bildete sich zuerst jener undristliche Nationalgeist aus, in deffen Abhängigkeit das Oberhaupt der Kirche geriet. Jett ergriff die Idee auch Italien und verband fich hier mit dem Geiste der heidnischen Renaissance. Es war dies gang ton= sequent, denn der einseitige Nationalismus ist ursprünglich nichts anderes als eine wiederauflebende Erinnerung aus der antiken Welt. Mit der Kirche aber mußte das entartende Nationalitätsprinzip früher oder später in ernstlichen Konflikt geraten, denn die Bölker= und Weltkirche kann nie national sein. ,Es ift der Wille ihres Stifters, daß fie jeder Bolkstumlichkeit gerecht werde: ein hirt und eine Berde. Alls die festeste und zugleich die biegsamfte und geschmeidigste aller Institutionen vermag die Kirche allen alles zu werden, und jede Nation zu erziehen, ohne ihrer Natur Gewalt anzuthun.' Sie verfolgt keinerlei Sprache oder Nation, allein sie bevorzugt auch keine; sie ist eben katholisch, d. h. allgemein. In dem Momente, in welchem es gelänge, Die Kirche jum Werkzeuge des einseitigen Nationalismus zu machen, wurde dieselbe ihren erhabenen parteilosen Charafter verlieren, würde fie aufhören, die alle Bölker umfassende Weltkirche zu sein 3.

<sup>1</sup> Preger 61. Vgl. Müller II, 266, und Lorenz, Papstwahl 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nennt ihn treffend Gregorovius VI<sup>3</sup>, 358. Bgl. auch Kraus, Dante 762 f. <sup>3</sup>, Cola di Rienzo und die modernen Nationalitäten': Hiftor.=polit. Bl. XX, 470 ff., und Döllinger, Kirche und Kirchen 20—21.

Clemens VI. war eine in mancher Beziehung fehr ausgezeichnete Berfönlichteit 1. Man rühmte seine ausgebreiteten theologischen Renntnisse, sein bewunderungswürdiges Gedächtnis und vor allem seine nicht gewöhnliche Beredsamkeit. Einige seiner Predigten, welche er vor seiner Erhebung in der papitlichen Kapelle hielt, find in verschiedenen Sandschriften deutscher Bibliotheken erhalten. Auch als Papft pflegte Clemens die großen Angelegenheiten der Kirche mit öffentlichen Predigten zu begleiten, so z. B. die Ernennung Ludwigs von Spanien zum Fürsten und Herrn der Kanarischen Inseln (1344)2. Noch mehr als durch seine Gelehrsamkeit und Beredsamkeit zeichnete fich Clemens VI. durch eine wahrhaft seltene Gute und Milde des Herzens aus3. Den Armen und Notleidenden war er ein ftets bereiter Helfer, den Berfolgten und Bedrängten ein mutiger Beschützer. Als die blutigen Berfolgungen der als Repräsentanten des Kapitalismus verhaßten Juden auß= brachen und Tausende derselben in Frankreich wie in Deutschland von dem aufgeregten Volke getötet wurden, da war es allein der Papft, der sich der Unglücklichen annahm. Clemens VI. begriff, daß feine hohe Stellung ihm

<sup>5</sup>öfler, Avignonesische Päpste 271, nennt ihn die bedeutendste Persönlichkeit unter den Päpsten jener Zeit; vgl. Aus Avignon 19. Noch weiter geht Christophe, der meint (II, 167), daß wenige Päpste mit mehr Talent die Kirche regiert hätten.

<sup>2 \*</sup> Collatio facta per dominum Clementem papam quando constituit Ludovicum de Hispania principem insularum fortunatarum. Cod. XI. 343 f. 185a-189b ber Stiftsbibliothet gu St. Florian, auch in Cod. 4195 f. 105-154 der Sofbibliothet zu Wien (vgl. Sofler, Roman. Welt 123-124). Die Predigten Clemens' VI. machten auf die Zeitgenoffen großen Gindruck und fanden eine fehr weite Berbreitung. Es finden fich Abschriften derselben in Barcelona: Archiv der Krone von Aragon (f. über diese aus dem Kloster Ripoll stammende Handschrift Serapeum VIII, 87). Bruffel: Burgund. Bibl. Cod. 3480. Gichftatt: Bibliothet (f. Höfler, Aus Avignon 10. 18. 20). St. Florian: Bibl. Cod. XI, 126 f. 1966 sq. und XI-343. Frankfurt a. M.: Stadtbibliothet (Cod. 71 ber ehem. Dombibl., ibentisch mit bem gleichzeitigen Manuffript, bas Schunt, Beitrage gur Mainzer Gefch., Frantfurt 1788, seinem Abdruck zu Grunde legte). St. Gallen: Stiftsbibliothek Cod. 1023. Gnefen: Bibliothet bes Domfapitels Cod. 53 (saec. XIV). Inn &= brud: Universitätsbibliothek Cod. 25 f. 119 sqq.; 234 f. 2046 sqq.; 769 f. 82 sqq. Rremsmunfter: Bibliothet Cod. 4 (f. Schmid, Cat. Cod. Cremif. f. 76). Leip= gig: Paul.=Bibliothet (Montfaucon Bibl. 595). Meg: Bibliothet Cod. 97. Min= chen: Hofbibliothet Cod. lat. 8826 (f. Müller I, 144); außerdem Cod. lat. 903. 18 205. 18 660. 21 247; vgl. ben Handschriftenkatalog. Olmüt: Bibliothek (f. Archiv X, 676). Oxford u. Cambridge (f. Oudin III, 931). Paris: Bibliothet (f. Müller I, 166; II, 361. 363). Reims: erzbischöfl. Bibliothet, nach Ziegelbauer, Hist. rei litt. ord. S. Bened. III, 181 (ob noch vorhanden?). Trier: Seminar= bibliothet Cod. III, 10 (olim monast. S. Matthiae). Benedig: Markusbibliothet cl. VI. Cod. 9. Wien: Hofbibliothet (f. oben und Tabulae I, 328; II, 487).

<sup>3,</sup> Clementissimus ille Clemens, clementiae speculum. Tertia Vita Clementis VI. Baluze I, 300; pql. 263.

das Einschreiten gegen den wilden Fanatismus des aufgeregten Volkes zur Pflicht mache. Im Juli und September 1348 erließ er Bullen zum Schutze der auf das äußerste verfolgten und gehetzten Juden. Blieben auch bei der außergewöhnlichen Aufregung diese Maßregeln so gut wie ohne Erfolg, so that Clemens VI. doch, was in seinen Kräften stand, indem er in seinem kleinen Staate den irrenden und heimatlosen Schwärmen der Verfolgten einen Zufluchtsort eröffnete.

Allein den Lichtseiten im Charafter Clemens' VI. stehen Schattenseiten gegenüber, welche nicht verschwiegen werden dürfen. Durch die käufliche Erswerbung Avignons und durch die Ernennung zahlreicher Franzosen zu Kardinälen befestigte er die enge Verbindung der römischen Kirche mit Frankreich?. Durch die Bereicherung und Begünstigung seiner Verwandten wie durch den fürstlichen Luxus seines Hoses schädigte er die Interessen der Kirche in der empfindlichsten Weise. Unter ihm drang der in der Zeit der Valois allgemein herrschende Luxus in den päpstlichen Hose ein; Avignon wurde zu einer Kesidenz, in welcher übertriebene Pracht und Wohlleben in der erschrecklichsten Weise herrschten. Die Freigebigkeit des Papstes, welcher äußerte, er sei nur Papst, um das Glück seiner Untergebenen zu begründen³, hat allerdings etwas Großeartiges. Allein bald war der von den beiden Vorgängern Clemens' VI. ansgesammelte Schatz erschöpft. Zur Fortsetzung der gewohnten freigebigen, vers

<sup>1</sup> Bgl. L. Bardinet, Condition des juifs du comtat Venaissin pendant le séjour des papes à Avignon, in der Revue hist. XII, 18—22; Haeser III, 155; Zeitschr. für Kirchengesch. VII, 114. Bogelstein-Rieger I, 313. Über das humane Verhalten der avignonesischen Päpste gegenüber den Juden s. auch Rev. juive VII, 227 ss.; XII, 47 s. Bgl. Maulde 5. 19 ss. 24 und Annal. d. S. Louis III, 121—174; Kömische Quartalschr. 1899 S. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Christophe II, 107 f. 352 f., und de Beaumefort, Cession de la ville et de l'état d'Avignon au pape Clément VI par Jeanne Ire, reine de Nâples (Apt. 1874). Charakteriftisch für die feit Johann XXII. (vgl. den oben S. 67 citierten Auffat von Faucon 82) fortwährend zunehmende Frangöfierung des papstlichen Sofes ift, daß Clemens VI. für die Ausschmuckung der avignonesischen Papftburg sich nicht, wie bas noch fein Borganger gethan, eines italienischen, sonbern eines frangofischen Künftlers bediente. In einem Kaufvertrag des Stadtarchivs von Avignon vom Jahre 1349 wird berfelbe Simonettus Lugdunensis pictor curiam Romanam sequens ge= nannt. Das Monogramm diefes Malers (ML) findet fich auch in der Kapelle Innocen3' VI. zu Billeneuve; vgl. Canron, Le Palais des Papes à Avignon (2e édit., Avignon 1875) 21. Sonft aber war nach Müntz, Bullet. mon. 1884, das italienische Element unter ben von Clemens VI. beschäftigten Runftlern überwiegend vertreten; a. a. D. wird auch über Simonet von Lyon gehandelt; f. Janitschet, Repert. VIII, 390. Die von Urban V. beichäftigten Baumeifter waren ausschlieflich Frangofen, ebenfo bie meiften Maler, die Goldschmiede bagegen fast fämtlich Italiener. Munt in Ann. d. inscript. et belles lettres 1893 und Urbain V (Paris 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baluze I, 282.

ichwenderischen Lebensweise bedurfte Clemens VI. neuer Geldquellen. wunte folde zu finden, aber zum Schaden der kirchlichen Interessen, indem er die verderblichen Finangkünfte Clemens' V. und Johanns XXII. steigerte. Die ichon früher die allzu häufige, übermäßige Anwendung des kirchlichen Besteuerungsrechtes, welches dem Papste ohne Zweifel notwendig zugestanden werden muß 1, in vielen Ländern zu heftiger Opposition geführt hatte, so auch jett. Namentlich in den germanischen Ländern erreichte die Mißstimmung über die fortwährenden Geldeinsammlungen des papstlichen Hofes immer mehr eine bedenkliche Sohe 2. England suchte fich durch icharfe gesetzliche Bestimmungen ju sichern, welche die Verbindung der englischen Kirche mit Rom lockerten3. Von seiten des Staates wurden hier Grundsätze aufgestellt, welche zwar die völlige Freiheit der englischen Kirche betonten, in Wirklichkeit aber einer ganglichen Abhängigkeit derselben vom Königtum nahe kamen 4. Das Parlament, welches Ende April 1376 in London zusammentrat, stellte in der sogenannten langen Bill in schärfster Weise seine Beschwerden zusammen. Was an Taxen für erledigte geiftliche Stellen an die Rurie gezahlt wird, heißt es hier, beträgt fünfmal so viel als das Einkommen des Königs; die Makler aus Avignon befördern für Geld ungelehrte und nichtsnutige Leute. Fremdlinge, selbst Landesfeinde, die ihre Pfarrkinder nie gesehen haben, besitzen Pfründen in England; der papstliche Kollektor sendet jährlich an 20 000 Mark an den Papst. Kein Fürst der Christenheit ist so reich, daß er auch nur den vierten Teil der Schätze hätte, wie sie hier fündhafterweise aus dem Lande geschleppt werden. Der Papst erhebt Auflagen und Subsidien bom englischen Klerus, um Franzosen, die von Engländern gefangen worden sind, auszulösen, oder um seinen Krieg in der Lombardei zu führen. Für alles Unglud Englands, selbst für die Seuche und Hungersnot, macht das Parlament den Papst verantwortlich. Drohend fordert es Abhilfe 5.

Nicht minder lebhafte Klagen wurden in Deutschland erhoben. Infolge der politischen Zersplitterung kam es zwar zu keinem einträchtigen Handeln;

¹ €. Phillips II, 585 f.; V, 540 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch in den romanischen Ländern wurden Klagen über die enormen Geldbebürsnisse der avignonesischen Kurie laut. So schrieb der Augustiner Luigi Marssigli (vgl. Floriano del Secolo, Un teologo dell' ultimo Trecento. Trani 1898) am 20. August 1375 von Paris aus an einen Freund: "Alle disordinate spese di Avignone non basta le offerende di San Pietro e Paulo, e non basterebbe quello che Creso in Lidia raund, che Cesare dond in Roma, o ciò che in quella distrusse Nerone." Lettera del b. L. Marsigli p. x1.

<sup>3</sup> Bgl. Lingard IV, 178 ff. Schwab 530. Pauli IV, 481 f. Müller II, 55. Stubbs, Const. hist. of England (Oxford 1878) III, 314 s. Loserth, Kirchenpolitik Englands I, 18 f. 24 f.

<sup>4</sup> Loserth I, 48. 5 Ebb. I, 72 ff.

Die Magregeln, die im einzelnen getroffen wurden, waren jedoch icharf genug. So verbündeten sich im Oktober 1372 die Stifte und Abteien in Köln, um sich der von Papst Gregor XI. beabsichtigten Bezehntung ihrer Gefälle zu widersetzen. Der Wortlaut der betreffenden Urkunde kennzeichnet die in Deutschland herrschende tiefe Verstimmung gegen den avignonesischen Hof. Infolge der mannigfachen Auflagen, mit welchen die Kurie die Geiftlichen beschwere, wird hier ausgeführt, sei der Apostolische Stuhl in solche Berachtung ge= fommen, daß der katholische Glaube in diesen Gegenden vielfach gefährdet erscheine. Berächtlich äußerten sich die Laien über die Kirche, weil dieselbe, entgegen der früheren Sitte, fast niemals Prediger oder Berbesserer des Lebens, wohl aber prunkende, nur auf eigenen Vorteil bedachte schlaue Geldeintreiber aussende; die Dinge seien bereits so weit gekommen, daß die wenigsten mehr als dem Namen nach Chriften seien 1. Das Beispiel der Kölner Geiftlichkeit fand bald Nachahmung; noch in demselben Monat traten die Kapitel von Bonn, Kanten und Soest in gleichlautenden Urkunden bei. Im November folgte auch die Mainzer Geistlichkeit nach 2. So war die Stimmung gegen Ende der avignonesischen Epoche in Westdeutschland. Ganz ähnlich äußerte man sich auch im südlichen Deutschland. In einem Schreiben Berzog Stephans bes Alteren von Bayern und seiner Sohne vom Jahre 1367, welches an die Geiftlichen des Landes gerichtet ift, heißt es, daß ,ihnen kund gethan sene, daß der Papft auf des Rlerus Renten eine große Steuer gelegt, die den Rlöftern Verderben brächte, und es werde ihnen daher ernftlich geheißen, feine Steuer oder Gult zu geben, da ihr Land ein frenes Land fen, und die Fürsten nicht gefinnt, jemanden zu gestatten, solche Gewohnheit in das Land zu ziehen, ben Besserung (Ahndung) an Leib und Gut, da der Papst nichts in ihrem Lande zu gebieten habe'3.

Clemens VI. erkannte leider den Schaden nicht, welchen die übermäßigen Geldforderungen den kirchlichen Interessen verursachten. Im Gegenteil, als man ihm wegen der sich aus denselben ergebenden Mißbräuche Borstellungen machte und darauf hinwies, daß seine Vorgänger sich solches nicht erlaubt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Urkunde ist abgedruckt in Lacomblets Urkundenbuch für Gesch. des Niederrheins (Düsseldorf 1853) III, 627. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gudenus, Cod. dipl. Mog. (Francof. 1751) III, 507—514. Auch die Geist= lichkeit Württembergs widersetzte sich 1372 dem papstlichen Zehnten (Stälin, Gesch. Württ. I, 2, 764). Bgl. ferner Kirsch, Die papstlichen Kollektorien in Deutsch= land xxII. Mirot in Mél. d'archéol. 1897 XVII, 113.

<sup>3</sup> Abgedruckt bei Frehberg, Gesch. der bahrischen Landskände (Sulzbach 1828) I, 265. S. auch Riezler III, 815. Bgl. hierzu das allerdings der Zeit des Schismas angehörende (1407) Schreiben Herzog Friedrichs von Österreich=Tirol an die geistlichen Genoffenschaften seines Landes bei Brandis, Tirol unter Friedrich von Österreich (Wien 1821) 291—292.

hätten, erwiderte er: "Meine Vorgänger verstanden es nicht, Papst zu sein." Dies eine Wort kennzeichnet diesen Papst, in welchem das Exil von Avignon gipfelt.

63 mar ein Glud für die Rirche, daß der Nachfolger Clemens' VI., Innocens VI.3 (1352-1362), von gang andern Gefinnungen erfüllt mar. Dieser ,ftrenge und gerechte' Mann schien sich Benedikt XII. zum Mufter genommen zu haben. Sofort nach feiner Krönung widerrief er die Konstitu= tion Clemens' VI., welche den firchlichen Würdenträgern und den Kardinälen Benefizien bei gewissen Kathedral- und Kollegiatfirchen bewilligte, suspendierte eine Menge Reservationen und Kommenden, erklärte sich gegen die Mehrheit der Benefizien und befahl jedem Benefiziaten unter Strafe der Extommuni= tation die persönliche Residenz. Er reinigte auf diese Weise den papstlichen Sof von einer Menge unnüger Hoffreaturen, deren einzige Thätigkeit das Anspinnen von Intriquen und die Befriedigung ihrer Habsucht war. Von Natur fehr sparfam mit seinem eigenen Bermögen und überzeugt, daß er es vorzüglich mit demjenigen der Kirche sein müsse, verbannte er von seinem Dofe alle Pracht, schaffte alle unnötigen Ausgaben ab und entließ die überfluffigen Diener. Die Kardinäle, bon denen viele, gang in Lugus und Wohl= leben versunken, ungeheure Reichtumer angesammelt hatten 4, nötigte er, sein Beispiel nachzuahmen; offen rügte er die Leidenschaften und Fehler einiger Mitglieder des Kardinalkollegiums. Die Benefizien wurden unter ihm nur dem Verdienste zu teil. "Die firchlichen Würden", sagte er, ,muffen der Lohn der Tugend und nicht der Geburt sein.' 2 Auch über seine nähere Umgebung hinaus juchte Innocenz VI., welcher eine durchgreifende Reform der gesamten Rirchenverwaltung ins Auge gefaßt hatte, der in das kirchliche Leben ein=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baluze I, 311. Lgl. Schwab 14 f. 37. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele VI, 579. 588. (2. Aufl. 663 f.); Höfler, Aus Avignon 19; Hammerich 163; Müller II, 165. Villani u. a. werfen Clemens VI. auch Immoralität vor. In wie engen Beziehungen Clemens VI. zu Frankreich stand, wird recht beutlich durch das Verzeichnis der Geldsummen, welche er und sein Bruder Guillaume Roger Philipp VI., Johann II. und französischen Baronen im hundertjährigen Kriege liehen. Philipp VI. erhielt in der Zeit von 1345—1350 592 000 Goldgulden und 5000 Scudi, Johann II. gar die enorme Summe von 3517 000 Goldgulden. S. Bibl. de l'École d. Chartes XL, 570—578. Über das Grab Clemens' VI. s. Faucon im Bull. d. Comité d. travaux hist., archéologie 1884 p. 383 ss. Bgl. Müntz, La Tiare 48—49.

<sup>3</sup> Dieser energische Papst war nicht aus Maumont, wie vielkach, auch von Gregorovius VI3, 322, angegeben wird, sondern aus dem Dorse Mont bei Behssac, nahe bei dem Schlosse Pompadour, gebürtig; s. Christophe II, 170, und Werunsky 61, Unm. 5. Über sein Grab s. Duchesne 493; vgl. Müntz l. c.

<sup>4 2</sup>gl. André, Monarch. pontif. 243 s. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Christophe II, 173, woselbst die näheren Angaben. Bgl. auch Schwab 17 und Werunsty 63.

gedrungenen Verderbnis nach Kräften zu steuern. So sandte er z. B. im Jahre 1357 den Bischof Philipp de Labassole nach Deutschland, um auf eine Reform der Geistlichkeit hinzuwirken 1. Fast alle Geschichtschreiber rühmen Innocenz VI. als einen sittenstrengen, ernsten und rechtskundigen Herrscher, der — wenn auch von Nepotismus nicht frei — für das Wohl der Kirche und ihrer Völker unablässig bemüht war. Einige nennen ihn geradezu den tresslichsten und besten der avignonesischen Päpste 2.

Dieser ausgezeichnete Papst war es auch, welcher zur endlichen Wiedersherstellung des Kaisertums die Hand bot. Allein dieses neue Kaisertum war zu ohnmächtig, als daß es selbst in gewöhnlichen Zeiten hätte genügen können. Um das Papsttum vor neuen Übergriffen kaiserlicher Machtgelüste zu sichern, bestrebte man sich, die höchste weltliche Würde möglichst bedeutungslos zu machen 3. Dies muß als ein verhängnisvoller Fehler bezeichnet werden. Innocenz VI. war bei allen seinen sonstigen vortrefslichen Eigenschaften kein Politiker.

Den Glanzpunkt in dem Pontifikat Innocenz' VI. bildet die Wiederscherstellung der fast völlig verfallenen päpstlichen Herschaft in Italien durch den genialen Kardinal Albornoz 4. Die Kückverlegung des Heiligen Stuhles an seinen ursprünglichen und eigentlichen Sit war jett möglich und ein um so dringenderes Bedürfnis, als der Aufenthalt in der Papstburg an dem Rhonestrom infolge der zunehmenden Macht der allenthalben plündernden und brennenden Söldnerbanden und der steigenden Berwirrung der französischen Berhältnisse höchst unsicher geworden war. Innocenz VI. hat in der That daran gedacht, Kom zu besuchen 5; allein Alter und Kränklichkeit vereitelten den Plan. Sein Nachsolger, der gelehrte, heiligmäßige Urban V. (1362 bis 1370), war glücklicher. Zwei große Ereignisse machen seinen Pontisikat zu einem der denkwürdigsten des Jahrhunderts.

<sup>1</sup> Bgl. Schubiger 162 f. und Stimmen aus Maria-Laach XIX, 341.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Sugenheim 257; Papencordt, Rienzo 277, und Gregorovius VI<sup>3</sup>, 390. Bgl. Hammerich 163—164 und Zöpffel in Herzogs Realenchklopädie VII<sup>2</sup>, 338. Über die Anftellung des ersten Humanisten an der Kurie durch Innocenz VI. f. oben S. 61. Gegen die Ansicht, Innocenz VI. sei ein Feind der Wissenschaft gewesen, f. Hist. litt. 21—22.

<sup>3</sup> Söfler, Roman. Welt 127; vgl. Avignonesische Papste 282—283.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Reumont II, 900 f.; Gregorovius VI<sup>3</sup>, 323 f.; Werunsth 65 ff.; Wurm, Karb. Albornoz (Paderborn 1892); Ermini, Gli ordinamenti politici e amminist. nelle ,Constitutiones Aegidianae<sup>6</sup> (Torino 1894); Filippini, La riconquista d. stato d. chiesa p. opera di E. Albornoz in Studi storici 1899, VIII, 295 ss. 465 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. seinen Brief an Karl IV. vom 28. April 1361 bei Martène, Thesaur. II, 946—947. Über die Bedrohung des Papstes in Avignon s. Herquet 49 f.; André 402 s.; Gottlob 87 f. 93, und namentlich Denisse, Désolation II, 386 ss. 498.

Die durch Kaiser Karl IV. auf das eifrigste betriebene Rucktehr nach Rom welche allein dem sinkenden Unsehen des Papsttums aufhelfen, dasselbe den Wirren des englisch-frangosischen Krieges entreißen und die so sehr not= wendige Reform der kirchlichen Disziplin herbeiführen konnte, wurde im Jahre 1367 zur Thatsache. Ungeachtet des Widerstandes des frangösischen Könias und der französischen Kardinäle 1 verließ Urban V. am 30. April 1367 Avignon, wo aus Rudficht auf den Verkehr mit Frankreich ein Teil des Versonals der Kanglei und der apostolischen Kammer zurückblieb. Am 19. Mai bestieg der Bapft die Galeere, die ihn nach den Geftaden Italiens führen sollte. Um 4. Juni landete er in Corneto, von wo er sich nach Viterbo begab. Hier wurde die heiße Jahreszeit zugebracht. Am 13. Oktober brach Urban V. nach Rom auf, wo er am 16. eintraf und seine Wohnung in dem nur sehr not= dürftig bergestellten Valaste des Vatikan nahm 2. Un die Rückkehr nach Rom ichloß sich bereits im folgenden Jahre das zweite wichtige Ereignis der Regierung Urbans V.: der Römerzug Raiser Karls IV., die friedliche Berbindung zwischen dem Imperium und der Kirche 3.

Die Rückfehr Urbans V. zu den Gräbern der Apostel wurde von allen Ernsten und Gläubigen in Italien mit unendlichem Jubel geseiert. Giovanni Colombini, der Stifter der Jesuaten, zog dem Papste mit den Seinen, Lauden singend, bis Corneto entgegen; Ölzweige in den Händen, begleiteten sie jubelnd den Zug des Heiligen Vaters, der bald ihre Statuten bestätigte 4. Petrarca begrüßte den nach Rom zurücksehrenden Papst mit den Worten des Psalmisten: Alls Israel aus Üghpten zog, das Haus Jakob von einem fremden Volke, da ward Freude und Frohlocken überall.

Rom hatte seit mehr als 60 Jahren keinen Papst mehr in seinen Mauern gesehen. Die Stadt bot das Bild tiefen Ruins: die Hauptkirchen, die lateranensische Basilika, St. Peter und Paul, lagen gleich den päpstlichen Palästen zur Hälste in Trümmern. Die Erfahrung von zwei Menschenaltern lehrte, daß im Notfalle die Päpste Roms, aber Rom nicht der Päpste entbehren könne. Der Papst ordnete alsbald die Wiederherstellung der zerfallenen Gebäude und Kirchen an. Die bedeutenoste Arbeit, die Urban V. vornehmen ließ, war der Wiederausbau der 1360 durch einen Brand zerstörten Basilika des Lateran. Der Hochaltar dieser Kirche ward durch ein hohes gotisches Säulen-Tabernakel geschmüdt: dasselbe umschloß zwei der kostbarsten Reliquien, die Häupter der Apostel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prou, Relat. polit. du pape Urbain V avec les rois de France Jean II et Charles V (Paris 1888) 64 ss.

<sup>2</sup> Vgl. das treffliche Werk von Kirsch, Die Rückkehr der Papste 11 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Höfler, Roman. Welt 129. "Da man schreip 1367 jar, da waren di zwei swerte von der wernde eintrechtig." Limburg. Chronik 55. Bgl. Novati I, 87.

<sup>4 2</sup>gl. M. de Rambuteau, Le bienheureux Colombini (Paris 1893).

Betrus und Paulus, für welche der sienesische Goldschmied Giovanni di Bartolo kostbare Bruftbilder anfertigte. Diese Bruftbilder find in der Zeit der französischen Revolution zerstört worden; das Tabernakel dagegen hat alle Sturme überdauert. Urban V. zog auch berühmte Maler, wie Giottino, Giovanni und Angelo Gaddi, Giovanni da Milano, in seinen Dienst 1. Die Stadt, welche bald erlauchte fürstliche Gafte in ihren Mauern fah 2, begann fich allmählich zu erholen. Die Römer kamen ihrem Oberhaupte mit der schuldigen Ehrfurcht und Ergebenheit entgegen 3, Rube und Friede schienen endlich zu= rückgekehrt. Allein um die verwickelten italienischen Verhältnisse befriedigend zu ordnen, hätte es einer weit kraftvolleren Persönlichkeit bedurft. Urban V. war nicht im stande, die Schwierigkeiten siegreich zu überwinden, denen er überall begegnete; bald erlahmte sein Eifer, und wie die meisten seiner französischen Kardinäle sehnte er sich nach der Rhonestadt und schönen Beimat zurück 4. Vergebens wies der Franziskaner Pedro von Aragonien auf ein Schisma hin, das entstehen könne, wenn der Papft die Stätte der Apostel Weder die flehentlichen Bitten der Römer und die Mahnung Betrarcas, noch die Drohung der hl. Brigida, daß er fterben muffe, sobald er Italien verlasse, waren vermögend, Urban V. von seinem Entschlusse abzubringen; zum größten Schmerze aller mahren Freunde des Papstums und der Kirche kehrte er nach Avignon zurück (27. September 1370), um dort bald nach seiner Ankunft zu sterben (19. Dezember 1370). Als Petrarca die Todesnachricht vernahm, schrieb er: "Urban wäre unter die ruhmvollsten Menschen gezählt worden, wenn er fterbend sein Bett vor den Altar St. Beters hätte tragen lassen und wenn er dort mit ruhigem Gewissen entschlafen wäre, Gott und die Welt zu Zeugen anrufend, daß, wenn irgend einmal der Papft

¹ Über die Restauration und überhaupt die Förderung der Kunst durch Urban V. s. Valentini, Basil. Lat. I, 145. Adinolsi I, 130. Gaye, Carteggio I, 74 s. Chronique des Arts et de la Curiosité 1880, Mai 22. Arch. d. Soc. Rom. VI, 13 s. Müntz, Giov. di Bartolo in Arch. st. Ital. 5. Serie, II, 1 ss. Novati I, 81. Müntz-Frottingham, Tesoro d. basil. di S. Pietro (Roma 1883) 13 ss. Müntz, Archives des Arts (Paris 1890) I, 1 ss., und Arch. st. dell'Arte IV, 127 ss. Kirsch, Die Rückschr 108 s. Schubring im Jahrb. d. preuß. Kunstsamml. 1900 S. 164 s., wo jedoch Urban V. und VI. verwechselt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Außer Karl IV. empfing Urban V. in den Jahren 1368 und 1369 in Kom die Königin Johanna von Neapel, den König von Chpern und den griechischen Kaiser Johann Paläologus. Auch Stephan von Bosnien wurde damals in der Ewigen Stadt erwartet. Bgl. Theiner, Mon. Hung. II, 91—92.

<sup>3</sup> Bgl. das eigene Zeugnis des Papstes in seinem Schreiben an das römische Bolf, bei Raynald ad a. 1370 n. 19. Bgl. auch Froissart IX, 49. 51.

<sup>4</sup> Reumont, Briefe 19; vgl. Gesch. Roms II, 950 f. 956 ff. 962 ff. Über Urbans durchaus nicht erfolglose Thätigkeit während seines Aufenthaltes in Italien f. l'Épinois 327—337.

diesen Ort verlassen, es nicht seine, sondern die Schuld der Urheber so schimps= licher Flucht war. '1 Sieht man von dieser Schwäche ab, so war Urban V. einer der edelsten und besten Päpste. Namentlich müssen seine gegen die sitt= liche Verderbnis gerichteten Bestrebungen ehrend erwähnt werden, wenngleich dieselben nicht im stande waren, die Spuren der eingerissenen Unordnungen zu verwischen?.

Die damaligen Zustände waren in mehr als einer Beziehung höchst traurig. Seit dem 10. Jahrhundert mar eine folche Sittenverderbnis, wie fie jett allgemein verbreitet war, nicht mehr zu beklagen gewesen. Forscht man näher nach den Urfachen dieser traurigen Wendung, so findet man, daß die Ubelstände vorzugsweise durch die gegen Ende des 13. Jahrhunderts eintretende Beränderung der Rulturverhältnisse hervorgerufen worden waren. Bon dem angegebenen Zeitpuntte an hatten sich in Italien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland infolge des gesteigerten Handels und Berkehrs der Wohl= stand und die Lebensweise aller Stände ungemein gehoben. Überall zeigte sich ein rascher Wechsel der Mode und ein ungemessener Hang zu Lugus und Schwelgerei. Der Klerus - ber hohe wie der niedere - folgte, einzelne ehrenwerte Versönlichkeiten ausgenommen, dem Zuge der Zeit 3. Da nun die neuen Bedürfniffe gesteigerte Ausgaben notwendig machten, verfielen einzelne Papste (wie Johann XXII. und Clemens VI.) auf jene Finanzoperationen, deren bereits gedacht wurde. Die verderbliche Macht des Goldes machte fich sofort in der furchtbarften Weise geltend. Albaro Pelapo erzählt als Augen= zeuge, wie die Bediensteten der Rurie keinen Weg der Bereicherung unbenutt ließen, wie keine Audienz, keine Expedition ohne Geld zu erlangen war, wie man sich sogar die Erlaubnis zur Weihe durch Geschenke aller Art zu erlangen juden mußte 4. Dieses Bestechungssustem, welches in kleinerem Berhältnis auch in den meisten Diözesanverwaltungen geübt wurde, hatte zur Folge, daß zahl= reiche ungeeignete und unwürdige Persönlichkeiten mit kirchlichen Würden betraut wurden. Das geiftliche Leben wurde vernachläffigt; um die Refidenz= pflicht fümmerte man sich trot scharfer Synodalbeschlüsse vielfach gar nicht,

¹ Geiger, Petrarca 179; vgs. Novati I, 140 s. Über Urbans V. Liebe zu Frankereich und seine Nachgiebigkeit gegen die Krone s. Prou, Relat. polit. du pape Urbain V avec les rois de France Jean II et Charles V (Paris 1888).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gieseler II, 3, 114. Souchon 72. Zu Gunsten Urbans V. spricht sich Froissart (VI, 504; vgl. VIII, 55) aus. Auch deutsche Chronisten spenden diesem Papste das höchste Lob. "Fuit lux mundi", heißt es in einer Mainzer Chronit (Deutsche Städteschroniten XVIII, 172), "et via veritatis, amator iustitiae, recedens a malo et timens Deum." Bgl. Limburg. Chronit 51 und 59. Über Urbans Grab s. Duchesne 494.

<sup>3</sup> Schwab 38-39. Bgl. Magnan 139 ss. und Cipolla 157.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alvar. Pelag. lib. II, art. 15.

da der niedere Klerus in dieser Hinsicht das schlimme Beispiel der höheren Prälaten nachahmte; Zucht und Sittlichkeit, besonders der Cölibat, versielen in bedenklicher Weise; Üppigkeit und Genußsucht traten an die Stelle priesterslicher Einfachheit und Enthaltsamkeit.

Sier nun griff Urban V., persönlich ein heiligmäßiger Mann, mit Geschick und Energie ein. Er erkannte flar, daß vor allem eine Reform des Klerus vorgenommen werden muffe. Mit Strenge schritt er nicht nur gegen die Irr= lehren ein2, sondern auch gegen die sittenlosen und simonistischen Geistlichen und unwürdigen Mönche. Die seit langer Zeit zum Schaden der Kirche ber= nachlässigten Verordnungen über die Abhaltung von Provinzialkonzilien wurden von ihm erneuert. Die schändlichen Mißbräuche der Brokuratoren und Ad= vokaten der römischen Kurie wurden abgeschafft, die Benefizien nur an Würdige verliehen, die Säufung der Pfründen verboten 3. Den papstlichen Sof wollte Urban V. zu einem Mufter driftlichen Lebens umwandeln, er hatte deshalb ein wachsames Auge auf die sittlichen Zustände seiner Umgebung und aller ihm Nahetretenden. Bezeichnend für den Eindruck, welchen Urban V. machte, ift die Thatsache, daß sofort nach seinem Tode das Bolt begann, ihn als Heiligen zu verehren 4. Er war schlicht und einfach in seinem Wesen, dabei überaus mäßig; das Wohlleben des Klerus war ihm verhaßt, und der Prunk bes genufsüchtigen avignonesischen Hofes hatte nicht wenig dazu beigetragen, seine Übersiedlung nach Rom zu veranlassen. Durchdrungen vom tiefsten Bewußtsein seiner erhabenen Amtspflichten, zeigte er sich bei aller sonstigen Freundlichkeit und Milde traftvoll und unbeugsam, wo es fich um die Sache Gottes und der Rirche handelte. Strenges Gerechtigkeitsgefühl beseelte ihn: teiner seiner Verwandten erfuhr von ihm Bevorzugung; ja er veranlaßte sogar seinen Bater, eine Benfion des frangösischen Königs zurückzuweisen. An ber Kurie steuerte er nach Kräften den eingeriffenen Migbräuchen, drang auf pünktliche Erledigung der Geschäfte, besonders auch gegenüber Unbemittelten, und gab felbst ein Borbild des Fleißes und der Ordnung, indem er regelmäßig die Konfistorien abhielt 5. Auch während seines Aufenthaltes in Italien war Urban mit kirchlichen Reformen beschäftigt. So wurde mahrend dieser Zeit unter anderem die berühmte Abtei Monte Caffino durch den Papft reformiert 6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Baluze I, 389—390. L. Tosti, Storia della badia di Monte Cassino (Napoli 1843) III, 54—61. Im Hindlick auf Papste wie Benedikt XII. und Urban V. konnte



<sup>1</sup> Schwab 39—40. 53. Wgl. ferner Hammerich 129 f. 133 f. 164 und H. S. Denifle, Taulers Bekehrung (Strafburg 1879) 131—133.

<sup>2</sup> Bgl. Raynald ad a. 1363 n. 27; 1365 n. 17; 1368 n. 16—18; 1369 n. 12.
13; 1370 n. 16.

<sup>3</sup> Chriftophe II, 266-269. Magnan 147 s. Loferth, Kirchenpolitif Englands I, 30.

<sup>4</sup> S. Denifle im Archiv f. Litt.= u. Kirchengesch. IV, 349 f. 5 Schwab 18.

Gregor XI. (1370—1378), ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, Reinsheit der Sitten, Frömmigkeit, Bescheidenheit und Alugheit<sup>1</sup>, mußte für die Schwäche seines Borgängers, der Rom so bald verlassen hatte, büßen. Er erlebte die Erhebung des italienischen Nationalgeistes gegen das französisch gewordene Papsttum. Der große Fehler, Provençalen, Fremde, welche Land und Leute nicht verstanden, fast ausschließlich mit der Regierung im Kirchenstaate zu betrauen, rächte sich jetzt furchtbar. Es erfolgte eine nationale Bewegung, wie sie Italien noch nicht erlebt hatte; der Gegensatzwischen Italienern und Franzosen kam auf das schärsste zum Ausbruch.

Un der Spite der Opposition ,gegen die schlimmen Hirten (Pastoren) der Kirche' stand die Republik, welche einst die treueste Bundesgenoffin des Beiligen Stuhles gewesen war: Floreng, seit Juli 1375 mit Bernabo Bisconti, dem alten Feinde des Apostolischen Stuhles 2, verbündet. Eine rote Fahne entfaltend, auf welcher mit goldenen Buchstaben das Wort , Freiheit' prangte, forderten die Florentiner alle diejenigen, welche mit dem Regiment der päpstlichen Legaten unzufrieden waren, zur Empörung auf. Daß dieser Aufruf auf einen sehr empfänglichen Boden fiel, daran waren zum Teil ohne Zweifel die meist französischen Statthalter im Rirchenstaat schuld. Sat doch die treueste Anhängerin Gregors XI., die hl. Caterina von Siena, kein Bebenten getragen, das Gebaren der schlechten "Pastoren der Kirche" mit den icharfften Ausdrücken zu brandmarken und den Papft aufzufordern, energisch gegen die Unwürdigen, "welche den Garten der Kirche vergiften und verderben", einzuschreiten3. Dennoch wäre es unrecht, mit der Mehrzahl der italienischen Chronisten und Historiker den papstlichen Legaten alle Schuld allein aufzubürden. Die Grundsäte, nach denen in den papstlichen Staaten regiert wurde, waren weit milder als diejenigen, nach welchen sich die übrigen Macht= haber Italiens richteten. Eigennut und Treulosigkeit konnte letteren mit viel mehr Grund vorgeworfen werden als den papstlichen Legaten. Nicht wenige Dieser Kirchenfürsten waren treffliche Männer; allein als Fremde, als Franzosen

ipäter ber strenge Egibio von Biterbo schreiben: \*, Si urbis et Romanarum ecclesiarum ruinas inspicias, hoc exilii tempus noctem dixeris, si mores sanctitatemque pontificum diem appellandum existimabis. Hist. viginti saeculor. Cod. C. 8. 19 f. 261 ber Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. Novati I, 143 und Mirot 9 ss. Mirot giebt nähere Angaben über die drei großen Ideen, welche Gregor XI. erfüllten: Reform der Kirche, Herstellung des Friedens im Occident, um die Ungläubigen befämpfen zu können, endlich Kückverlegung des Heiligen Stuhles nach Kom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Einmischung Barnabo Biscontis in firchliche Dinge s. Galante 84 s. 
<sup>3</sup> Bgl. Tommaseo III, 114. 159 s. Gleich hart urteilte später der hl. Antoninus, Erzbischof von Florenz, in seinem Chronicon t. XXII, c. I, § 1. Bgl. Mirot 39 ss.

waren sie von vornherein verhaßt; mit Land und Leuten wenig vertraut, versletzten sie oft bei dem besten Willen die leicht erregbaren Italiener. Diese aber ermangelten nicht, die Schattenseiten der eigenen Politik den Legaten aufzubürden 1.

Das ganze Vorgehen der Florentiner gegen Gregor XI. hängt überdies mit den inneren Angelegenheiten der Republik zusammen. Einer mächtigen Partei in Florenz, welcher die gesteigerte Autorität der herrschenden guelfischen Abelsfraktion verhaßt war, kam die Befestigung der papstlichen Territorial= macht höchst ungelegen. Sie befürchtete eine Schwächung des florentinischen Einflusses in Mittelitalien und benutte nun geschickt die Tehler der papstlichen Berwalter, um den Kirchenstaat aufzuwiegeln 2. Dies gelang über alle Er= wartung. Schon im November und Dezember des Jahres 1375 empörten sich Montesiascone, Biterbo, Città di Castello, Narni und Perugia. Ihrem Vorgange folgten alsbald Affifi, Spoleto, Civitavecchia, Forli und Ravenna, und ehe drei Monate verflossen, waren die Mark Ancona, die Romagna, das Herzogtum Spoleto, kurz der ganze Kirchenstaat in hellem Aufruhr. Bezeichnend für die Gewalt der revolutionären Strömung ift, daß felbst jene Barone, die sonst zu den treuesten Unhängern der Päpste zählten, wie Bertrand von Alidosio, der Apostolische Bikar von Imola, und Rodolfo da Barano, sich den Aufständischen anschlossen 3. Die Florentiner, hiermit noch nicht zu= frieden, waren unterdeffen unabläffig bemüht, die wenigen Städte, welche der Revolution noch widerstrebten, zum Abfall zu bringen. Wo Schreiben und Sendlinge diesen Erfolg nicht erzielten, scheuten fie fich nicht, sogar gewaltsame Mittel anzuwenden 4.

In Avignon war die Bestürzung groß. Gregor XI., an sich eine ängst= liche, furchtsame Natur, ward durch die aus Italien einlaufenden Unglücks= nachrichten tief erschüttert. Ein neuer furchtbarer Schlag für ihn war es,

<sup>1</sup> Also urteilt Reumont II, 967; vgl. III, 1, 26. 482, und Christophe II, 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reumont, Briefe 27—28. Die Auffassung Reumonts, wie sie in obigem Urteis ausgesprochen ist, wird unterstügt durch die zahlreichen Attenstücke des Florentiner Archivs, welche A. Gherardi als Anhang zu seiner Abhandlung La guerra dei Fiorentini con P. Gregorio XI detta la guerra degli Otto Santi (Arch. st. ital. Ser. III, vol. V. VI. VII e VIII) veröffentlicht hat. Bgl. auch Scholz 8 f. und namentlich Mirot in Mél. d'archéologie (1896) XVI, 181 ss. S. ferner Mirot, Polit. pontif. 26 ss. 74 ss.

<sup>3</sup> Sugenheim 302—303. Bgl. A. Sansi, Storia del comune di Spoleto (Foligno 1879) I, 154; Cronaca di Fr. di Andrea 57 ss.; Spicil. Vatic. (Roma 1890) I, 41. 45. Mirot 83. Im August 1375 hatte Gregor XI. auch den Anschluß der Stadt Lucca an die Feinde der Kirche gefürchtet; vgl. sein \*Schreiben an Lucca im Anhang Nr. 3 nach dem Original des Archivs zu Lucca.

<sup>4</sup> Gherardi I. c. V, 2, 58. Lgl. Anhang Nr. 5: \* Gregor XI. an Ofimo, 1377 Febr. 12; Archiv zu Ofimo.

daß es den Florentinern gelang, auch das mächtige Bologna, die "Perle der Romagna", zum Abfall zu bringen 1.

Gregor XI. glaubte angesichts des rücksichtslosen Vorgehens seiner Feinde die Zeit gekommen, daß auch ein friedliebender Papst ernsthaft an Gewalt und Krieg denken müsse. So erfolgte denn der Urteilsspruch, der, wie es die Zeit mit sich brachte, hart und furchtbar, in mancher Hinsicht ohne Zweiselzu hart war. Die Vürger von Florenz wurden exkommuniziert, die Stadt mit dem Interdikt belegt, Florenz, sein Vermögen und seine Einwohner für vogelsrei erklärt. Und um der Gewalt mit Gewalt entgegenzutreten, faßte Gregor XI. im Mai 1376 den unglücklichen Entschluß, die damals bei Avignon stehende und von Jean de Malestroit besehligte, verwilderte Soldkompagnie der Vretonen unter der Oberleitung des grausamen Kardinallegaten Robert von Genf nach Italien zu senden. Der blutige Kampf zwischen dem letzten französischen Oberhaupt der Kirche und der Republik Florenz begann.

Niemand empfand hierüber bittereren Schmerz als eine junge demütige Klosterfrau, die als Engel der Armen an Körper und Geist, als heldenmütige Krantenpslegerin zur Zeit der Pest und als gewaltige Predigerin der Buße einen unermeßlichen Einfluß auf die Herzen ihrer Zeitgenossen ausübte: Caterina von Siena. Mit klarem Blick erkannte diese einfache Jungfrau, die als eine der wunderbarsten Erscheinungen der Weltgeschichte bezeichnet werden muß, das Verschulden auf beiden Seiten, und mit einem Freimut ohnegleichen sprach sie in "herzerschütternder und herzgewinnender Rede" ihre Überzeugung allen, auch den Mächtigsten gegenüber aus. Als wahre Braut

<sup>1</sup> Auf den Absall Bolognas (19. März 1376) bezieht sich die \* Invectiva contra Bononienses, qui rebellarunt se ecclesiae. Cod. 3121 f. 187° – 188° der Hoff bibliothef zu Wien. "Recordare Bononia," heißt es hier, "quid acciderit tibi, intuere et respice opprobrium tuum magnum. O quantum facinus commisisti et in quanto tuam gloriam super omnes totius seculi nationes magnisicam vituperio posuisti"; und an einer andern Stelle: "Tu nosti, si bene consideras, quam suave sit iugum ecclesiae et levissimum onus eius." Bon den Florentinern sagt dagegen der streng päpstlich gesinnte Bersasser dieser Investive: "Ipsi vero servitutis arborem plantaverunt, de qua fingunt alios fructus debere colligere libertatis." In derfelben Biener Handschrift sindet sich f. 151° ein leider nur fragmentarisch erhaltenes \*Schreiben des Ricardus de Saliceto, legum doctor de Bononia, d. d. Bononiae VII. Iunii 1376, an Gregor XI., welches den Papst zur Milde zu bewegen und die Bologneser zu entschuldigen sucht: "Nunquam a sancta ecclesia nec sanctitate vestra recesserunt, recedere etiam non intendunt, sed a diabolicis ministris et adversariis."

<sup>2</sup> Raynald ad a. 1376, n. 1—6. Capecelatro 108. Lünig, Cod. dipl. I, 1087 ad 1093. Karl IV. that die Florentiner bereits am 5. April ebenfalls in den Bann; f. Deutsche Reichstagsakten I, 92 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Ricotti, Storia delle Compag. di ventura II, 160; l'Épinois 351 unb Mirot in Bibl. de l'École des Chartes LVIII, 593 ss.

dessen, der gekommen, um der Welt den Frieden zu bringen, predigte sie den Streitenden unaussörlich Frieden und Versöhnung. "Was giebt es denn Süßeres als Frieden?" schrieb sie an Niccold Soderini, einen der einflußzreichsten Bürger von Florenz; "es war ja dieses das Testament und die Mahnung, welche Jesus Christus seinen Jüngern hinterließ, indem er ihnen sagte: "Nicht daran wird man erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Wunder thut, oder wenn ihr die Zukunst wisset, oder wenn ihr in euern Handlungen eine große Heiligkeit zur Schau traget; sondern daran, wenn ihr Liebe und Frieden miteinander habet." Mein Schmerz über diesen Krieg, weil eben so viele von euch der Seele und dem Leibe nach zu Grunde gehen, ist so groß, daß ich gern, wenn es möglich wäre, mein Leben tausendmal hingeben würde."

Dokumente, die vielleicht einzig in ihrer Art dastehen, sind die Briefe, welche Caterina an Papst Gregor XI. richtete. Sie faßt in denselben die Dinge durchweg von dem höchsten Standpunkt auf und trägt kein Bedenken, dem Bapfte die allerbitterften Wahrheiten zu fagen, ohne jedoch jemals die dem Statthalter Chrifti gebührende Ehrfurcht außer acht zu laffen. Ihr habt freilich die Aufgabe,' heißt es in einem dieser Schreiben, ,das Gebiet, welches der Kirche verloren ging, wieder zu erwerben; aber viel mehr ift es Eure Aufgabe, alle die Schäflein zurückzuführen, die für die Kirche ein mahrer Schatz sind und durch deren Verluft die Kirche arm wird, freilich nicht in sich, weil das Blut Christi nicht weniger wird, aber sie verliert eine große Bierde, indem ihr tugendhafte und folgsame Kinder verloren gehen. Es ift viel besser, einen zeitlichen Schatz fahren zu lassen als einen ewigen. Thuet darum, was Ihr vermöget; ift das Mögliche gethan, so seid Ihr vor Gott und den Menschen gerechtfertigt. Ihr müßt fie schlagen mit den Waffen der Büte, der Liebe und des Friedens, und Ihr werdet mehr gewinnen als mit den Waffen des Krieges. Und wenn ich Gott befrage, mas für Euer Beil, für die Erneuerung der Kirche und für die ganze Welt das befte ift, fo giebt es nichts anderes als das Wort: Frieden, Frieden! Bei der Liebe zum gekreuzigten Beiland: Frieden.'2 , Seid männlich und nicht furchtsam,' mahnte Caterina nach der Empörung Bolognas; ,antwortet Gott, der Euch

¹ Tommaseo III, 13—14. Auf eine ber Confraternità Modenese della SS. Annunziata gehörende Handschrift der Briefe der hl. Caterina, die vielsach bessere Lesarten hat als die von Tommaseo zu Grunde gelegten Handschriften, machte B. Beratti in den Opuscoli relig. lett. e morali (Serie II, t. VIII, 185—204, Modena 1866) ausmerksam. Bgl. auch Ilari, Bibl. di Siena V, 169 ss.; Ferrero, Di un codice delle lettere di S. C. in Atti d. Accad. di Torino 1879—1880, und Pistelli, Sul Dialogo di S. C. e sui manoscritti Cateriniani Ashburnhamiani (Firenze 1886).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tommaseo III, 174. Capecelatro-Conrad 100.

ruft, zu kommen, um den Plat des glorreichen Hirten Betrus, deffen Nach= folger Ihr seid, einzunehmen und zu behaupten. Richtet auf das Banner des heiligen Kreuzes, denn wie wir, nach dem Wort des Apostels Paulus, durch das Kreuz befreit werden, so werden durch die Aufrichtung dieses Banners, das mir der Chriftenheit Troft erscheint, wir von Spaltung, Rrieg und Bosheit, das abtrünnige Volk von seiner Untreue befreit werden. Kommet Ihr so, so werdet Ihr die Umwandlung der Hirten der Kirche erlangen. Pflanzet ihr das Herz der glühenden Liebe wieder ein, das sie verloren hat; so viel Blut ist ihr ausgesogen worden durch nimmersatte Fresser, daß sie ganz bleich geworden ift 1. Aber ermannet Euch und kommet, o Bater; laffet Euch nicht länger erwarten von den Dienern Gottes, welche fich in der Sehnsucht betrüben. Und ich Arme und Elende kann nicht länger warten; das Leben scheint mir Sterben, da ich solche Verhöhnung Gottes vernehme und erblicke. Laffet Euch nicht vom Frieden abhalten durch die Vorgänge in Bologna, sondern kommet. Ich sage Euch, reißende Wölfe werden den Ropf in Guern Schof legen, gleich fanften Lämmern, und Euch, o Bater, um Erbarmen anflehen. 2

Mit gleichem Freimut hielt Caterina den Regierenden in Florenz vor, daß sie der Kirche Gehorsam schuldeten, auch wenn die Hirten der Kirche ihrer Pflicht als gute Hirten nicht nachkämen. "Ihr wiffet wohl, daß Chriftus uns seinen Statthalter zurückließ zum Beil unserer Seelen, denn in anderem fönnen wir nicht Seil finden, als im mystischen Körper der Kirche, deffen Saupt Chriftus ift, deffen Glieder wir find. Wer gegen den Chriftus auf Erden ungehorsam ift, hat nicht teil am Erbe des Blutes des Gottessohnes; denn Gott hat festgesett, daß wir durch dessen Hand teilhaft werden an diesem Blute und allen Sakramenten der Kirche, denen dieses Blut Leben giebt. Wir können keinen andern Weg wandeln, durch kein anderes Thor eingehen, denn die Urwahrheit fagt: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Wer diesen Weg wandelt, ist mithin in der Wahrheit und nicht in der Lüge. Es ift der Weg des Haffes wider die Sunde, nicht aber der Weg der Eigen= liebe, welche Quell alles Übels ift. So sehet ihr denn, meine lieben Söhne, wer gleich einem faulenden Gliede sich auflehnt wider die heilige Kirche und unsern Bater, den Chriftus auf Erden, ift dem Bann des Todes verfallen. Denn wie wir gegen ihn uns verhalten in Ehrfurcht oder Ungehorsam, so verhalten wir uns gegen Christus im Himmel. Ich sage es euch mit tiefstem Schmerze: durch Ungehorsam und Verfolgung seid ihr dem Tode verfallen

<sup>1</sup> Furchtbare Worte, die an die oben S. 77 erwähnten Aussprüche von Dante und Alvaro Pelapo exinnern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tommaseo III, 162. Reumont, Briefe 25-26.

und dem Jorne Gottes. Schlimmeres kann euch nicht begegnen, als seiner Gnade verlustig sein; menschliche Macht hilft wenig, wo die göttliche fehlt, und vergebens müht man sich, die Stadt zu bewachen, wenn Gott sie nicht bewacht. Gesetz, viele glauben, sie beleidigten Gott nicht, sondern dienten ihm, wenn sie die Kirche und deren Hirten verfolgen, indem sie sagen: Sie sind schlimm und thun nur übel; so sage ich euch, daß, wären selbst die Hirten eingesleischte Teusel, ja der Papst mit ihnen, statt ein guter und gütiger Vater zu sein, wir ihm doch gehorsam und unterthan sein müßten, nicht ihm um seinetwillen, sondern als Statthalter des Herrn im Gehorsam gegen Gott.

Leider fielen diese Worte auf unfruchtbaren Boden. Zu ihrem tiefften Schmerze mußte Caterina bald einsehen, daß die Florentiner, welche fie als Friedensvermittlerin nach Avignon gefandt hatten (Juni 1376), in Wirklich= feit eine Berftändigung mit dem Papfte nicht wollten 2. Denn das Streben der damaligen Machthaber in der Arnostadt ging vor allem darauf aus, das Papstum seiner weltlichen Macht völlig zu entkleiden, um ohne Scheu bor Strafe frei schalten und walten zu können3. Der Friede, mit welchem die Jungfrau von Siena die Verwirklichung ihrer teuersten Bunsche: die Rucktehr des Papstes nach Rom und den Kreuzzug, eng verbunden fah, schien ferner als je, denn auch die französisch gesinnten Kardinäle arbeiteten mit Erfola einem Abkommen entgegen 4. Allein Caterina verlor den Mut nicht. Un= aufhörlich flehte sie während ihres Aufenthaltes in Avignon den Papst an, nachzugeben und Milbe vor Gerechtigkeit ergeben zu laffen. hiermit war indeffen die Beilige nicht zufrieden: die arme Färberstochter von Siena wollte die Art an die Wurzel legen, um das Übel zu entfernen. Was sie bereits brieflich dem Bapfte angedeutet, verfocht sie jest mündlich weiter: die Reformation des Klerus, dessen Schäden ihr auf der Seele brannten. Die ver= weltlichten Kardinäle staunten über die freie Sprache dieser Klosterfrau, die selbst dem Papste seine Fehler, namentlich seine allzu große Hinneigung zu seinen Berwandten, vorhielt. Gang Avignon war in Aufregung; viele wären ihr gern entgegengetreten, aber fie fürchteten den Papft, welcher die Beilige schütte 5. Diese klagte laut, daß sie am papstlichen Sofe, der ein Paradies heiliger Tugenden sein sollte, den Lastergeruch der Hölle finde 6. Es ift ein ichones Zeugnis für Gregor, daß Caterina fo freimutig sprechen durfte, für lettere, daß sie so sprach.

<sup>1</sup> Tommaseo III, 165—166. Reumont, Briefe 29—30. Hafe, Cat. v. Siena 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capecelatro 109 f. 114. Scholz 16. Mirot 96 ss.

<sup>3</sup> Safe, Cat. von Siena 135.

<sup>4</sup> Bgl. Scholz 17. 5 Capecelatro 118.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Acta Sanctorum, April. III, 891.

Gifriger noch als die Sache der Reform betrieb Caterina die Rudverlegung des Beiligen Stuhles nach Rom. Mit einer Begeifterung ohnegleichen arbeitete fie an der Berwirklichung dieses Gedankens. Derselbe drängte fich ihr junachst wegen der damaligen Verhältnisse Roms und Italiens auf, und weil er der Ausdruck der Sehnsucht fast aller Italiener war; allein hauptsächlich lag ibm iene erhabene Idee zu Grunde, daß das oberfte hirtenamt in der Kirche inniast gebunden sein muffe an die durch das Blut der Apostel und zahlloser Martnrer geheiligte Stadt Rom. Caterina übersah keineswegs die andern Porzüge der einstigen Residenz der Cafaren, allein in ihrer von göttlicher Liebe getragenen Begeisterung fah fie in Rom vor allem — und hierdurch unterscheidet sich ihre Rombegeisterung von derjenigen Petrarcas — die heilige Stadt, die in Chriftus wiedergeboren und veredelt wurde. Sie wollte dieses Rom, diesen Garten, wie sie in einem ihrer Briefe fagt, ,begoffen mit der Märthrer Blut, das noch wallet und zur Nachahmung ruft'1, groß machen, indem sie ihm seinen schönsten Schmuck, den Apostolischen Stuhl, wiedergab; fie wollte nicht minder die gefunkene Macht des Statthalters Chrifti heben; denn das ftand für fie fest, daß das Papsttum sich in keiner andern Stadt des Erdtreises so entfalten könne wie in Rom2. Sie ruhte deshalb nicht, bis das Werk Philipps des Schönen vernichtet war.

Unterdessen hatten die Dinge in Italien eine für das Papstum immer bedrohlichere Gestalt angenommen. Außer Rom waren nur Cesena, Ancona, Osimo und Jesi dem Papste treu geblieben. Die Ausständischen aber ließen tein Mittel unversucht, um auch die Anhänglichkeit dieser zu erschüttern 3. Von der richtigen Erkenntnis ausgehend, daß die Haltung der Ewigen Stadt entscheidend sein werde, bemühten sie sich, namentlich die Römer zum Abfall zu bringen. Zum Glück für Gregor gaben jedoch diese dem deklamatorischen Sendschreiben des florentinischen Staatskanzlers Coluccio Salutato, welches sie zur Empörung wider zie Barbaren, die räuberischen Franzosen und schmeichelnz den Priester aufsorderte<sup>4</sup>, tein Gehör. Ganz ohne Einfluß auf die Ewige Stadt konnte indessen die große Empörung auf die Dauer nicht bleiben. Sine Partei in Rom ließ bereits die furchtbare Drohung laut werden, daß sie, wenn Gregor mit der Rücktehr nach Italien noch länger zögere, einen Gegenpapst wählen werde. Von der Größe der im ganzen Kirchenstaat herrschenden Ausstellen werden, daß sogar der niedere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tommaseo IV, 252-253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capecelatro 129 f. 155. 214-215.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BgI. Gherardi 1. c. V, 2, 72. 79. Ciavarini I, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. das im Anhang Nr. 4 aus dem Florentiner Staatsarchiv mitgeteilte \* Schreiben, welches die Florentiner am 4. Januar 1376 an die Römer richteten.

Klerus sich vielfach gegen die papstliche Herrschaft auflehnte und seinen Ginfluß in diesem Sinne nachdrücklich bei seinen Pfarrkindern verwendete 1.

Im Hinblick auf diese Ereignisse kann man mit Recht sagen, daß für den Apostolischen Stuhl die gefährlichste Stunde seit den Tagen Friedrichs II. gekommen war. Es handelte sich um den Fortbestand der päpstlichen Macht in Italien, um die Frage, ob Rom oder Avignon die legitime und dauernde Residenz der Päpste werden sollte. Ja die Befürchtung, welche die hl. Brizida bereits mehrere Jahre vorher ausgesprochen, Gregor XI. werde, wenn er nicht bald nach Italien zurücktehre, nicht allein seine weltliche, sondern auch seine geistliche Herrschaft verlieren<sup>2</sup>, schien nicht unbegründet. Die Rückverlegung der päpstlichen Residenz nach Kom allein konnte Rettung bringen.

Gregor XI. erkannte dies sehr wohl: er trug sich mit dem Gedanken, nach Rom zurückzukehren, seit seinem Regierungsantritt; allein die verschiedensten Hindernisse stellten sich der Ausführung des Planes entgegen. Alles suchte den Papst in Frankreich zurückzuhalten: sein teurer Bater und seine übrigen Angehörigen wie das überwiegend französische Kardinalkollegium machten die eindringlichsten Vorstellungen. Dazu kam Gregors Scheu vor den Wirren der apenninischen Halbinsel, bei deren Schlichtung ihm seine Unkenntnis der italienischen Sprache sehr hinderlich sein mußte. Dag der frankliche und furchtsame Papft zulett dem Andringen seiner ganzen Umgebung und bes französischen Königs, der seinen eigenen Bruder, den Herzog von Unjou, nach Avignon sandte, siegreich widerstand 3 und die längst beschlossene Rückehr nach Rom zur Ausführung brachte, ist ohne Zweifel den flammenden Worten, welche Caterina von Siena an ihn richtete, zuzuschreiben. Sie hat nicht den Ent= schluß der Rückkehr bei Gregor XI. bewirkt, wohl aber auf das allerwesentlichste bei der Ausführung des Planes mitgearbeitet 4. Ihre Bitten, ihre Mahnungen, ihre Drohungen haben dem Papfte die Kraft und den Mut verliehen, aller Sinderniffe ungeachtet das große Werf auszuführen. Wegen diefer Mitwirkung Caterinas an der Befreiung des Papsttums ,aus den händen des französischen Königs' und der Zurückführung desselben in seine providentielle Residenz ward die gottbegnadete Jungfrau später zur Patronin der Stadt Rom erhoben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fanciulli, Osservaz. critiche sopra le antichità cristiane di Cingoli I, 447 s. Sugenheim 303—305. Gayet, I. Pièc. just. 157.

<sup>2</sup> Revelat. S. Brigittae cap. 143. Lgl. Hammerich 171 ff. 189.

<sup>3,</sup>Omnes cardinales de lingua ista, schriftophorus von Piacenza von Avignon aus am 17. Juli 1376, "sunt repugnantes, patres et fratres illud idem, et audio quod dux Andegavensis venit ad impediendum motum si poterit. Osio I, 183. Bgl. Hase, Cat. von Siena 140. Scholz 19 ff. Mirot 60. 66 ss. 156.

<sup>4</sup> Bgl. Gebhart, Moines et Papes 66. Mirot 92 ss. 100 ss. Mignaty, Cat. de Siena e la parte ch'ebbe negli avvenimenti d'Italia del sec. XIV (Firenze 1894).

Am 13. September 1376 verließ Gregor XI. Avignon und begab nich über Marfeille nach Genua. Sier durchtreuzte Caterina alle Versuche, Die gemacht wurden, um den Papst zur Umkehr zu bewegen. Die Überfahrt nach Italien hinderten beftige Seesturme, infolge deren man erst am 5. De= gember nach Corneto gelangte. Sämtliche Bewohner dieser uralten Etruster= stadt gingen dem landenden Papste entgegen mit Ölzweigen in den Händen und das Te Deum singend 1. Gregor XI. blieb hier fünf Wochen, haupt= fächlich wegen der Verhandlungen mit den Bewohnern der Ewigen Stadt, welche von Florenz unabläffig zur Rebellion aufgefordert wurden 2. Die prattischen Römer zogen es indessen vor, sich mit den Bevollmächtigten des Papstes zu verständigen. Um 21. Dezember 1376 wurde ein Vertrag über die Ausübung der Herrschaft in Rom abgeschlossen, welcher dem Papste gestattete, an den Aufbruch zu denken. Dieser fand am 13. Januar 1377 ftatt; am 14. Januar landete Gregor XI. bei Offia und fuhr den Tiber hinauf nach S. Baolo, von wo aus er am 17. Januar, begleitet von einem glanzenden Gefolge, seinen Einzug in die Stadt des hl. Betrus hielt3.

Die Rückfehr des Papstes aus dem unnatürlichen Exil in Frankreich war ein Wendepunkt nicht nur in der Geschichte der Ewigen Stadt, sondern auch in derzenigen der Kirche. Ein Franzose hatte selber die Kette gesprengt, welche das Papstum zum Schaden der Christenheit auf das engste an die Herrscher Frankreichs geknüpft hatte. Dem Oberhaupte der Kirche waren zur Freude aller Rechtgesinnten Freiheit und Unabhängigkeit wiedergegeben. Aber Rom selbst bewieß seinem rechtmäßigen Herrn, der sich sofort der Wiedersherstellung der zerfallenen Stadt annahm<sup>4</sup>, wenig Entgegenkommen. Die Anarchie hatte hier so tiese Wurzeln geschlagen, daß es den Florentinern leicht wurde, die Gemüter der Kömer von neuem zu verwirren und zu erbittern. Gregor XI. hatte kaum den Vatikan wieder bezogen, als der Kamps über

¹ Die Reise des Papstes erzählt Petrus Amelius in einem herzlich schlechten, oft abgedruckten (Muratori III, 2, 690—704. Ciaconius II, 576—585. Duchesne, Card. Franç. II, 437 ss. Bzovius ad a. 1376 n. 31 sq.) Gedichte. Bgl. A. Peruzzi, Storia d'Ancona (Pesaro 1835) II, 102; Herquet 63 ff.; Scholz 20 ff. 23 ff.; Archiv f. Litt.und Kirchengesch. des Mittelalters VII, 326 ff.; Livi, Il ricevimento di Gregorio XI in Livorno in Miscell. Livornese 1897; Kirsch, Die Rückschr xx ff. 169 f. 195 f. Mirot 156 ss. 177 s., und den \*\* Bericht des Christophorus von Piacenza vom 13. Dez. 1376 (Archiv Gonzaga zu Mantua E. XXV, 3, fasc. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So noch am 25. Dez. 1376; f. Salutatus, Epist. I, 58—59. Gefährlich war, daß man nicht sofort die ganze Verwaltung wieder nach Kom verlegte und Avignon noch für einen Teil der päpstlichen Kammereinkünste Zentralstelle blieb; s. Kirsch xxv.

<sup>3</sup> Der Papst wählte den Weg zu Wasser, weil der Weg zu Land nicht sicher war. Cronichette antiche 210.

<sup>4</sup> S. Müntz im Arch. st. dell' Arte IV, 128 ss.

die Grenzen seiner Gewalt in der Stadt von neuem begann 1. Trauriger noch waren die Erfahrungen, welche der wohlmeinende Papst bezüglich der allgemeinen Angelegenheiten des Kirchenstaates machte. Er hatte, wie er selbst den Florentinern ichrieb2, sein schönes Heimatland, ein dankbares und zugleich der Kirche ergebenes Volk und viele andere Unnehmlichkeiten verlassen und war, ungeachtet des Widerspruchs oder der Bitten von Königen, Fürsten und vielen Kardinälen, unter großen Gefahren, Mühen und bedeutenden Ausgaben nach Italien geeilt, mit dem festen Vorsate, alles gut zu machen, was seine Beamten verfehlt hatten; bereit, aus Liebe zum Frieden auch in weniger ehrenvolle Bedingungen einzuwilligen, wenn auf diese Weise die Ruhe in Italien wiederhergestellt werden wurde. Bu seinem tiefsten Schmerze fah er nun ein, daß die Hoffnungen, welche er auf sein persönliches Erscheinen in Italien gesetzt hatte, nicht in Erfüllung gingen. Die nicht allein vom Papfte, sondern auch von vielen einsichtigen Zeitgenoffen fest erwartete Befferung der Verhältniffe wollte sich nicht zeigen. Die Empörung hatte eine so un= geheure Ausdehnung angenommen, der Haß gegen die Herrschaft der Kirche schien mit dem Gefühle patriotischer Unabhängigkeit so fehr vermischt, daß dem Unscheine nach das Übel unheilbar war. Hierzu kam ein schreckliches Ereignis, welches die antipäpstliche Stimmung noch bedeutend verschärfen mußte: die von dem Kardinal von Genf angeordnete Megelei in Cesena (Februar 1377). Niemand hatte eine größere Freude an dieser Blutthat als die Florentiner, welche sich dieses Mal nicht allein an ihre Bundesgenossen und die noch immer mit dem Anschluß an die Liga zögernden Kömer, sondern auch an viele Könige und Fürsten der Chriftenheit wandten 4. Indem sie die in Cesena

<sup>1</sup> Reumont II, 1005 f.

<sup>2 \*</sup> Schreiben vom 15. Juli 1377 (Anhang Nr. 6), im Staatsarchiv zu Florenz. Ühnlich spricht sich Gregor XI. in einem Schreiben an den Bischof von Urbino, dat. [1378] Jan. 21, Rom, aus. Kopie im Cod. 915 f. 391—394 der Bibliothek Mejanes in Aix.

<sup>3 3.</sup> B. dem mantuanischen Gesandten Christophorus von Piacenza; vgl. dessen \*\* Schreiben vom 13. Dez. 1376, im Archiv Gonzaga zu Mantua a. a. O.

<sup>4</sup> Gherardi V, 2, 105—106; VIII, 1, 280. 283. Eine Kopie des Schreibens an die Römer nebst der Antwort der letzteren, dat. 1377, April 17, sah ich im Archiv Gonzaga zu Mantua. — Das Blutbad von Cesena wird von allen zeitgenössischen Geschichtschreibern mehr oder minder genau beschrieben und scharf verurteilt (vgl. Valois, La France I, 81). Auch der Prager Erzbischof Johann von Jenzenstein erzgeht sich in seinem \*, Liber de consideratione' in den schärssten Ausdrücken über das "ungeheure Verbrechen", welches der Kardinal von Gens in Cesena verübte: "Sed quod horrendum est auditu et lamentabile dictu universos civitatis huius habitatores et incolas feritate sua crudeliter interemit. Cod. Vatic. 1122 f. 456. Vatican. Vibliothef.

verübten Greuel mit den schwärzesten Farben ausmalten, suchten sie ihr eigenes Berhalten zu rechtfertigen und die Sache des Papstes noch verhaßter, als sie es schon war, zu machen.

In Italien war der Schrecken über das Blutbad von Cesena so groß, daß Siena und Pisa sich dem Papste näherten, Bologna einen Waffenstillstand mit demselben abschloß. Allein diesem äußeren Erfolge standen gegenüber die innere Entsremdung, der Abscheu, welchen das schreckliche Ereignis allenthalben in Italien erregte. Wie weit es hier bereits gekommen war, zeigt eine Stelle der Chronik von Bologna, nach welcher das Volk angesichts jener Grausam= feiten nicht mehr an den Papst und die Kardinäle glauben wollte?. Um dieselbe Zeit verfaßte der Florentiner Dichter Franco Sacchetti eine Kanzone gegen Gregor XI., welche in den heftigsten Ausdrücken den Papst als Welt= verderber (Papa Guastamondo) angreift³.

Gregor XI., der unter dem Eindruck dieser Ereignisse und unter dem ungewohnten Klima nicht wenig litt, verließ Ende Mai das gärende Kom und begab sich nach Anagni, wo er bis in den November hinein blieb. Inmitten der steigenden Berwirrung der Berhältnisse und der in bedenklichster Weise zunehmenden Erschöpfung der sinanziellen Hilfzquellen verlor indessen der Papst den Mut nicht. Er wußte zu gut, welchen Wechselfällen das Kriegsglück ausgesetzt ist, und vertraute fest auf die Gerechtigkeit seiner Sache 5. Allmählich trat dann auch infolge seiner weisen Politik, welche die Getreuen reich belohnte, die Unversöhnlichen hart strafte, den Reumütigen leicht verzieh, eine Wendung zu seinen Gunsten ein 6. Es gelang ihm, das reiche Bologna mit der Kirche auszusöhnen und Rodolfo da Barano, den obersten Feld-hauptmann der Florentiner, zu sich herüberzuziehen. Auch der Präfekt von Vico, dem Viterbo gehorchte, verließ die Liga der Florentiner, die zu zerfallen drohte. In Florenz ließ man sich hierdurch nicht beirren; statt sich zu mäßigen, trieb man die Dinge auf die Spize. Die Bedingungen, welche man dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mirot in Bibl. de l'École des Chartes (1898) LIX, 268.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Bologna 510.

<sup>3</sup> Gaspary II, 78.

<sup>4</sup> Bgl. Mon. Ung. III, 141 sq. und Gregors \*\* Hilfegesuch an die Königin von Neapel, dat. [1377] Oftober 12, Anagni, und das \*Schreiben an Petrus Raffini, im Anhang Nr. 8, beibe in der Handschrift der Bibl. Mejanes zu Aix.

<sup>5 \*</sup> Gregor XI. an Rodolfo da Varano, 1377, Juli 26. Bibl. Méjanes zu Nix a. a. C.

<sup>6</sup> Über die Belohnung der Getreuen f. l'Épinois 354. Gherardi V, 2, 107. Fumi, Orvieto 561 ss. G. Cecconi, Carte dipl. Osimane (Ancona 1878) 28 s. Im \*Liber croceus magnus bullar. et privilegior. des Archivs von Ancona fand ich f. III—V<sup>b</sup> vier Bullen Gregors XI. aus dem Jahre 1377 mit Privilegien für diese Stadt verzeichnet.

Papste stellte, waren für diesen unannehmbar 1. Nicht nur, daß die Republik sich weigerte, die eingezogenen Kirchengüter herauszugeben und die Edikte wider die Inquisition zurückzunehmen, sie verlangte, daß alle Rebellen gegen die Kirche ungestraft sechs Jahre lang im status quo verbleiben und die Freiheit haben sollten, Bündnisse gegen jedermann, auch gegen den Papst und die Kirche, zu schließen. Friedensbedingungen konnte Gregor XI. in diesen Vorschlägen nicht erkennen: er sah darin nichts anderes als einen Versuch, die revolutionäre Thrannei zu stärken und neuen Krieg vorzubereiten 2. Dennoch hatten die Florentiner die Kühnheit, bald darauf in einem an die Kömer gerichteten Schreiben den Papst auf das heftigste anzuklagen, weil er den Frieden nur mit dem Munde predige 3.

Kein Wunder, daß Greger XI., statt auf die milden Vorschläge der hl. Caterina von Siena zu hören, den Kampf mit seinen unerbittlichen Gegnern, welche zuletzt selbst das Interdikt nicht mehr beachteten 4, energisch weiterführte. Auf alle Weise suchte er es zu bewirken, daß seine surchtbar harten Bestimmungen gegen die Florentiner, welche dem Handel derselben die größte Einbuße thaten, auch da veröffentlicht wurden, wo man dies, wie z. B. in Venedig und Vologna, bisher unterlassen hatte 5. Liesen aus den Ländern, wo der Prozeß gegen die Florentiner verkündet war, Nachrichten über eine mildere Handhabung der betreffenden Bestimmungen ein, so versäumte Gregor XI. nicht, mit strengen Worten zu mahnen 6. Der Schaden, welchen auf diese Weise das Nationalvermögen der Republik erlitt, war unberechenbar 7.

Daneben verschlang die Fortführung des Arieges sehr bedeutende Summen. Dies, dann die zunehmende Tyrannei in den inneren Angelegenheiten der Republik, wie die für das noch immer religiöse Volks auf die Dauer unerträgliche Gewissensot, welche das Interdikt erzeugte, bewirkten eine Zunahme der Sehnsucht nach Frieden, welche das Treiben der Ariegseiserer gefährdete.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So urteilt ein sonst ganz auf seiten der Florentiner stehender Forscher: Gregorovius VI<sup>3</sup>, 467. Die Unmöglichkeit, die exorbitanten Forderungen der Florentiner zuzugestehen, betont Gregor XI. in seinem \*Schreiben an den Kardinal Pierre d'Estaing, dat. [1377] Sept. 1, Anagni. Cod. 915 f. 260—261 der Bibl. Méjanes zu Aix.

<sup>2 \*</sup> Gregor XI. an Florenz, 15. Juli 1377. Florentiner Staatsarchiv (Anhang Nr. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C. Salutatus, Epist., ed. Rigacc. I, 141—143. Vitale 330—331.

<sup>4 2</sup>gl. Cronichette antiche 212-213.

<sup>5 \*</sup>Gregor XI. an den Abt von S. Niccold bei Benedig, aus der Handschrift in Nix im Anhang Nr. 7 abgedruckt. Bezüglich Bolognas s. Muratori XVIII, 515.

<sup>6 \*</sup> Gregor XI. an Petrus Raffini, 26. Dez. 1377. Anhang Rr. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Stefani, Istoria 145, 163,

<sup>8</sup> Bgl. oben S. 42 der Ginleitung.

Heit bemerkbar machten. Als daher der Bischof von Urbino, Botschafter des Papstes, den Florentinern ihren eigenen Verbündeten Bernado Visconti zum Schiedsrichter vorschlug, wagten die florentinischen Parteimänner nicht, die Teilnahme an dem Friedenskongreß, der in Sarzana tagen sollte, abzulehnen. Zu Anfang des Jahres 1378 erschien Bernado in Sarzana, wo sich bald auch Gesandte der meisten italienischen Mächte einfanden. Papst Gregor XI. hatte zuerst Bedenken getragen, einen Kardinal zu dem Kongreß zu senden; endlich entschloß er sich, aus Liebe zum Frieden, auch hierin nachzugeben?. So erschien denn in seinem Auftrage der Kardinal de Lagrange, begleitet von den Erzbischösen von Pamplona und Narbonne. Am 12. März begannen die Verhandlungen, die alsbald durch die Nachricht von dem Tode des Papstes unterbrochen wurden.

Gregor XI. war erst am 7. November 1377 von Anagni nach Kom zurückgekehrt. Er wurde hier mit Freuden empfangen, denn die Römer hatten sich inzwischen mit dem päpstlichen Regiment ausgesöhnt, und sie übertrugen sogar jetzt dem Papste den Abschluß des Friedens mit dem Stadtpräsekten Francesco von Vico 4. Kurz vor seinem Tode konnte Gregor XI. den Römern das Zeugnis geben, daß die Verhältnisse ihrer Stadt kaum jemals friedlicher gewesen seien als in dem vergangenen Winter 5. Die Ruhe in Rom war nicht im stande, Gregor über die Gefahren zu täuschen, welche das Papstum bedrohten. Er wußte zu gut, wie viel noch zur Ordnung der italienischen Verhältnisse sehlte; ja es scheint, als habe er daran verzweiselt, hier jemals durchzudringen, und an die Rücksehr nach Avignon gedacht ie ebensowenig konnte er sich der Erkenntnis verschließen, daß er der mit Recht von der hl. Caterina von Siena so oft und dringend gesorderten Resorm der kirchlichen Verhältnisse nicht nachgekommen war. So umschwebten düstere Vilder sein Krankenbett. Es schien, als ob er das kommende Schisma vorausahne,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gherardi l. c. V, 2, 106.

<sup>2 \*</sup> Gregor XI. an den Bischof von Urbino, 21. Januar 1378. Cod. 915 der Bibl. Mejanes zu Aix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Wirren unter Urban VI. gestatteten den Florentinern, unter günstigeren Umständen mit der Kirche Frieden zu schließen (28. Juli 1378). Bgl. Salutatus, Epist. II, 179 sq. 199 sqq. Gherardi l. c. V, 2, 123 s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. \*\* Depesche des Christophorus von Piacenza vom 15. Nov. 1377. Archiv Sonzaga zu Mantua E. XXV, 3, fasc. 1. S. auch Gregorovius VI<sup>3</sup>, 468, und das Nachwort zum zweiten Bande dieses Werkes S. 11\*.

<sup>5 \*</sup> Gregor XI. an ben Kardinal de Lagrange und den Erzbischof von Narbonne 1378 März 2. Anhang Nr. 9 aus der Handschrift zu Aix.

<sup>6</sup> Dgl. Baluze I, 1221—1223; Muratori, Script. III, 2, 716.

denn am 19. März 1378 traf er noch Bestimmungen, um eine rasche und einhellige Wahl seines Nachfolgers zu sichern 1. Immer von schwächlicher Gesundheit, erlag er am Abend des 27. März einem Steinleiden, das ihn schon längere Zeit gequält hatte 2. Gregor XI. ist der letzte Papst, welchen Frankreich der Kirche gegeben hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald 1378 n. 2; vgl. Valois 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Souchon 110, der jedoch die von mir Anhang Ar. 10 (Anmerkung) publizierte \*Depesche aus dem Archiv Conzaga zu Mantua übersehen hat. Das Grabmal Gregors XI. in S. Francesca Romana ward erst 1584 von Senat und Volk Roms zur Erinnerung an die Rückverlegung des Heiligen Stuhles errichtet; ein Relief von P. Olivieri stellt dieses Ereignis dar.

## II. Das Schisma und die großen häretischen Bewegungen. 1378—1406 (1409).

Zum erstenmal seit 75 Jahren fand jetzt wieder in Rom ein Konklave statt. Bon demselben hing es ab, ob das Übergewicht, welches die Franzosen in der Leitung der kirchlichen Angelegenheiten zum Schaden der Kirche<sup>1</sup> erlangt hatten, auch in Zukunft fortdauern sollte. Heftige Kämpfe waren mit um so größerer Sicherheit zu erwarten, als in dem Kollegium der Kardinäle nicht geringe Uneinigkeit herrschte.

Bon den in Rom anwesenden 16 Kardinälen gehörten nur vier der italienischen Nationalität an: die Römer Francesco Tebaldeschi und Giacomo Orsini, der Mailänder Simone de Brossano und der Florentiner Pietro Corsini. Diese Kirchenfürsten wünschten natürlich, daß nach so langer Zeit wiederum ein Angehöriger ihrer Nation den Stuhl des hl. Petrus besteige. Der italienischen Minorität stand eine Majorität von zwölf Fremden oder "ultramontanen" Kardinälen (elf Franzosen und ein Spanier) gegenüber, welche indessen wiederum in zwei Parteien geschieden waren. Die sogenannten limoussinischen Kardinäle erstrebten die Erhebung eines aus dem Limoussin gebürtigen Kirchenoberhauptes, wie denn auch die vier letzten Päpste dieser Gegend entstammten. Von den übrigen sechs Kardinälen waren zwei unentschieden; die vier andern bildeten die sogenannte gallische Fattion, an deren Spize der Kardinal Robert von Genf stand<sup>2</sup>.

So hatte keine Partei ein entschiedenes Übergewicht, und ein langes Konstlave war zu erwarten. Daß es dennoch anders kam, bewirkten äußere Umsstände. Die römischen Stadtbehörden hatten die Kardinäle schon vor ihrem Eintritt in das Konklave dringend gebeten, einen Kömer oder doch wenigstens einen Italiener zu wählen. Der Ruf: "Wir wollen einen Kömer oder wenigstens einen Italiener!" ertönte von allen Seiten, als die Kardinäle am Nachmittag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie sehr die Weissagung, die Macht Frankreichs werde für die römische Kirche ein spitziges Kohr sein, welches dem, der sich darauf stützen wolle, die Hand durchbohre (s. Bulaeus IV, 576; vgl. Hartwig I, 44 Anm.; Scheuffgen 51, Anm. 2), in Erfüllung gegangen, hat die vorhergehende Darstellung gezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sieben Karbinäle, sämtlich Franzosen, waren nicht in Rom anwesenb; sechs bavon weilten noch in Avignon.

des 7. April ihren Einzug in das im Vatikan hergerichtete Konklave hielten 1. In das Konklave und in den Palast selbst hatte sich gleich anfangs eine Menge Unbefugter, zum Teil bewaffnet, eingedrängt, die nach einem Kömer oder Italiener schrieen und an Lebensmitteln und Einrichtungsgegenständen des Palastes großen Schaden anrichteten. Es kostete nicht geringe Mühe, diese Eindringlinge wieder hinauszuschaffen. Der Oberwächter des Konklave, Guillaume de la Boulte, Bischof von Marseille, berichtet, daß ihm dies erst nach drei Stunden gelang; die übrigen Eingänge zum Wahllokal waren schon vorher zugemauert worden; die letzte noch offene Thür, in welcher sich, wie üblich, ein kleines Fensterchen befand, wurde jetzt durch den genannten Vischof ebenfalls verschlossen und noch durch zwei große Holzbalken verbarrikadiert 2. "Eine Stunde nachdem wir eingeschlossen waren," berichtet der Konklavist des

<sup>1</sup> Eine fehr gute Busammenftellung der verschiedenen Berichte über die Papftwahl des Jahres 1378 giebt Hefele VI, 628-659, 2. Aufl. 728 ff.; hier ift auch das Werk von Canet benutt; der Bert der Publifation Diefes Frangofen beruht ausschließlich in den in den Beilagen gedruckten Aktenstücken, um deren diplomatische Treue es jedoch nicht zum beften beftellt ift. Für die Kritit der Quellen hat Gapet nichts geleiftet. S. Lindner in der Hift. Zeitschr. LXIV, 177 und Anöpfler in der Litt. Rundschau 1890 Sp. 207 f.; f. auch Bibl. de l'École des Chartes 1890, XLI, 138 s. Noch ungenügenber ift seine Darstellung der damaligen Vorgange. Sehr anfechtbar sind auch die Ausführungen von Souchon, ber G. 119 fogar ben Beginn bes Ronklave falich anfett! Auch feine Anordnung und Bewertung ber Quellen ift nicht gutreffend, indem er gerabe ben unzweifelhaft parteiifchen Aufzeichnungen, bie gemacht murben, als bas Bermurfnis zwischen Urban VI. und seinen Kardinalen bereits brohte ober ichon entstanden mar, ben größten Wert beilegt. Auch Beg gesteht in Schurers Theol. Litt.=Zeitung 1891 G. 284, Souchon habe fich ju fehr bon ben frangofischen Quellen leiten laffen. Bgl. ferner Schatz in d. Mitteil. a. d. Benedikt.=Orden 1891 S. 179 f. Wichtig find dagegen noch immer bie Arbeiten von Lindner in der Sift. Zeitschr. XXVIII, 101-127 und Gefch. des deutschen Reiches I, 72-81, und namentlich Balois' Auffat in der Rev. des questions hist. 1890. Daß Balvis' Darftellung im wesentlichen bas Richtige trifft, betont auch Jahr, Wahl Urbans VI. 18. Gegen Souchon, welcher die in der erften Zeit nach ber Wahl geschriebenen Briefe für wertlos halt, , weil damals noch feine ernftlichen Einwendungen gegen die Wahl erhoben worden waren', bemerkt Jahr 7 gutreffend: . Es foll nicht geleugnet werben, daß biefe Aufzeichnungen für Die Geschichte ber Wahl ohne besondere Bedeutung find : niemand konnte ja ahnen, wie fich die Berhältniffe entwickeln wurden; man fah alfo von einer genauen Darftellung bes Thatbeftandes ab und begnügte fich mit ber Bemerkung, daß der Papft einmutig und frei gewählt worden fei und allgemein anerkannt werbe. Gerade beshalb find aber biefe Berichte sehr wichtig für die Frage der Gültigkeit der Wahl. Auch sonst wendet fich Jahr (35 f. 46 f. 48 f.) mit Erfolg gegen bie Anfichten Souchons. Die Auffaffung von Jahr, welche mit ber bereits 1891 von mir vertretenen im wefentlichen übereinftimmt, wird geteilt von Beg; f. Zeitschr. f. Kirchengesch. XIV, 267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Depositio D. Guillelmi de la Volta bei Gayet, I. P. J. 40; vgl. ibid. 46 die Depositio episc. Tudertini.

Kardinals Luna in einem drei Tage nach der Wahl geschriebenen Briefe, entstand draußen ein Lärm der Volksmenge, der sich immer mehr verstärkte, so daß die Kardinäle sich einander kaum verstehen konnten. Noch am späten Abend erschienen die Vorsteher der 13 Stadtbezirke am Eingangsfenster des Konklave und baten dringend um bestimmte Zusagen betreffs der Wahl eines nationalen Papstes, indem sie auf die erregte Stimmung des Volkes hinwiesen. Die Kardinäle ließen sich aber nur zu dem Versprechen herbei, nach bestem Gewissen zum Kuhme der römischen Kirche zu handeln<sup>2</sup>.

Auch während der Nacht ward dem Verlangen nach einem römischen oder italienischen Papste seitens der erregten Menge mit südlicher Lebhastigkeit Ausstruck verliehen. Aber die Freiheit der Wähler war nicht bedroht; einer der die ganze Nacht am Konklave ausharrenden Wächter bezeugt ausdrücklich, daß er keinen unerlaubten Akt gesehen, welcher den Kardinälen hätte mißfallen können.

In der Frühe des andern Tages (8. April) wurde zuerst in der Rapelle eine Beilig-Geist-Meffe gelesen, dann das Frühstud eingenommen, worauf sich die Kardinäle zur Vornahme der Wahl wieder in die Rapelle begaben. Draugen herrichte abermals großer Lärm — einige Berichterstatter melden fogar, daß man in St. Peter die Gloden wie jum Sturm geläutet 4. Die Lage war fritisch: die Kardinäle mußten sich beeilen 5. Da nun weder die italienische Partei noch die beiden französischen ftark genug waren, um ihren Kandidaten durchzubringen, einigte man sich auf einen Prälaten, welcher keiner Partei, ja nicht einmal dem heiligen Rollegium angehörte und der aus verschiedenen Brunden als die geeignete Personlichkeit erschien, die Kirche in so außerordent= lich schwieriger Zeit zu regieren: Bartolomeo Prignano, Erzbischof von Bari. Unter ben italienischen Pralaten mar er einer der würdigsten und fähigsten, auch mit den Verhältniffen und Geschäften der Rurie sehr vertraut, allen Kardinälen wohl bekannt; in Neapel geboren, war er Unterthan der mit dem frangofischen Königshause verwandten Königin Johanna, deren Schutz unter den obwaltenden Berhältniffen äußerft munschenswert erschien; zudem hatte Prignano lange genug in Avignon gelebt, um französische Sitten anzunehmen. Diefer Mann, den gleich ftarte Bande an Italien wie an Frankreich zu fesseln

<sup>1</sup> L. c. 148. Über den Konklavisten und seine Glaubwürdigkeit f. Valois 417 bis 418 und Knöpfler in der Passauer theol. Monatsschrift 1891 S. 103.

<sup>2</sup> Bgl. Valois 369. 384-385, wo die Belege. S. auch Jahr 56 f.

<sup>3</sup> Eidliche Aussage des Nardus apotecarius civis romanus, qui fuit bandarensis hic in urbe tempore quo fuit electus D. Urbanus P. VI., bei Gayet, I. P. J. 10.

<sup>4</sup> Gayet, I. P. J. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Beschleunigung der Wahl war unzweifelhaft die Folge des Lärmens der Römer, aber unfrei ward der Akt badurch nicht.

ichienen, dürfte ichon bor Beginn des Konklave, wo von einem ichweren Drucke des römischen Volkes noch keine Rede sein konnte, von einer Anzahl limoufinischer Kardinäle ins Auge gefaßt worden sein 1: nun wurde er wirklich bon der Mehrheit der Wähler zur höchsten Würde erhoben 2. Dag dieselben dabei unter dem Eindruck der Todesfurcht, also unfrei handelten, kann im Ernst nicht behauptet werden. Gin Konklavemächter berichtet, daß die Wähler ganz heiter waren und sich nach vollzogener Wahl umarmten 3. Die Kardinäle glaubten offenbar, durch die Erhebung des halbfranzösischen Italieners Prignano, bon dem vielleicht eine Rüchverlegung des Heiligen Stuhles nach Avignon zu erwarten war, ihren Sonderintereffen in der besten Weise ent= sprochen zu haben; Erwägungen dieser Art waren infolge der Zusammen= setzung des Rardinalkollegiums unzweifelhaft die eigentlich bestimmenden; die Rudficht auf das Geschrei des Volkes kann nicht von entscheidender Bedeutung gewesen sein, da dasselbe um diese Zeit bereits nicht mehr einen Italiener, sondern einen Römer forderte 4. Indem die Wähler diesen ungestümen und unberechtigten Wunsch nicht beachteten, gaben sie selbst den besten Beweiß ihres freien Sandelns. Wenn die Wahl nur erfolgt ware, um die ungestümen Römer zu befriedigen, so würde man doch sicher einen Sohn ber Emigen Stadt und ein Mitglied des Rardinalfollegiums erhoben haben, nicht aber einen halbfranzösischen Prälaten, den man erst herbeiholen und beffen Zustimmung man erst erlangen mußte; auch würden in jenem Falle die Kardinäle nichts Eiligeres zu thun gehabt haben, als der Menge den Namen des neuen Papstes mitzuteilen und so die ungeduldigen Forderungen derselben zu befriedigen 5. Dies geschah aber durchaus nicht. Alle Formali= täten einer regelrechten Wahl sollten eingehalten werden: deshalb ließen die Kardinäle zunächst Prignano und fünf andere Prälaten holen. In der Zwischen= zeit nahmen die Wähler ihre Mahlzeit ein 6, was auch nicht darauf hindeutet, daß die Herren sich in Lebensgefahr befanden.

Nachdem der Erwählte sich im Palaste eingefunden, begaben sich die Kardinäle abermals in die Kapelle zur Publikation der bereits stattgefundenen Wahl. So erzählt ausdrücklich der oben erwähnte Konklavist des Kardinals

<sup>1</sup> Bgl. Jahr, Wahl Urbans VI. 42 f. 47 f.; Valois 376 und La France I, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Uneinigkeit der Altramontanen wird in der Declaratio der Kardinäle ganz verschwiegen. Tropdem ist sie historische Thatsache und zwar eine Thatsache von großem Gewicht für die richtige Beurteilung der Wahl. Lindner a. a. D. wie Hefele VI<sup>2</sup>, 712 f. halten an diesem Faktum ebenso fest wie Valois 371 und Jahr 35 ff.

<sup>3</sup> Nardus bei Gayet, I. P. J. 10.

<sup>4</sup> Bgl. die Berichte der Konklavewächter bei Gayet, I. P. J. 41 s. und 47 s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Valois 393.

<sup>6</sup> Bericht des Familiaren des Kard. Luna vom 11. April 1378. Gayet, I. P. J. 149.

Lung in seinem drei Tage nach der Wahl geschriebenen Briefe. ,Darauf', so fährt diefer durchaus unbefangene und glaubwürdige Berichterstatter fort, wurde das Geschrei des aufgeregten, recht eigentlich bom Teufel erfüllten Volkes immer ftarker: "Wir wollen einen Römer!" Unter diesem Ruf drangen Bewaffnete mit gezudten Schwertern bis zur Rapelle bor.' Jest war die Freiheit, ja das Leben der Kardinale bedroht - allein der Bapft mar schon gewählt.

Was nun weiter geschah, war kein freier Akt mehr, sondern Ausfluß der Furcht der mit dem Tode bedrohten Kardinäle. Jest erft erkannten sie die Gefahr seitens des Volkes, dem der Nichtrömer und Halbitaliener nicht genügte. Voll Angst wagten sie es nicht, den wütenden Eindringlingen die Bahl Brignanos mitzuteilen; zur Beschwichtigung ber aufgeregten Menge ward der greise Kardinal Tebaldeschi als Papst ausgegeben 1. ,Auch wir', erzählt der Konklavist des Kardinals de Luna, ,riefen den genannten Kardinal als gewählt aus und setzten ihn, obwohl er sich dessen weigerte, mit bem papstlichen Mantel angethan auf den Altar. Hier wurde er durch den eingedrungenen Bobel fast zwei Stunden festgehalten. Der Ruf des alten Mannes: "Ich bin nicht Bapft, ein anderer ift es", ward zunächst nicht beachtet.' 2 Die furchtbare Verwirrung, die im Palaste herrschte, benutten die Rardinale, um zu entfliehen. Einige begaben fich in die Engelsburg, andere in ihre Wohnungen, vier verließen Rom, um in der Umgegend eine sichere Buflucht zu suchen. In der Stadt verbreitete sich aber noch an demselben Abend mit wachsender Bestimmtheit das Gerücht von der Wahl Prignanos 3.

Um Morgen des folgenden Tages (9. April) kamen einige städtische Beamte zu dem Kardinal Luna mit der Nachricht: das Volk erkenne, daß es schwer gefehlt, und wiffe, daß Prignano und nicht Tebaldeschi zum Papfte gewählt fei; letterer habe dies felbst gesagt und bestätigt. "Da nun der wirtlich Erwählte mit dem genannten Kardinal sich im Batikan befand, fährt der Konklavist des Kardinals Luna fort, ,so baten sie meinen Herrn, er möge dorthin gehen und die andern Kardinäle, die in der Engelsburg und anderswo sich versteckt hielten, veranlaffen, das, mas fie betreffs Prignanos begonnen, zu Ende zu führen. So geschah es denn auch. Um die Besper= zeit versammelten sich alle Rardinale mit Ausnahme der vier aus der Stadt entflohenen (also im ganzen zwölf, somit wieder eine Zweidrittel-Majorität) im Apostolischen Palaste und inthronisierten den Erwählten feierlich. Da man

<sup>1</sup> Dieje gange Schredensscene wie die spätere Flucht der Rardinale bleibt un= erklärlich, wenn man eine unfreie Wahl annimmt. Was hatten benn die Rardinale, nachdem sie dem Willen ber Römer nachgegeben, fürchten follen?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gayet l. c. 149; vgl. 42 ss. und 50 ss.

<sup>3</sup> S. Valois 401 ss., wo bie Belege.

ihn w

ihn wegen der ungeheuern Bolksmenge nicht nach St. Peter geleiten konnte, wurde er am folgenden Tage (10. April) dorthin geführt, wo er eine stille heilige Messe las. Der Gewählte nennt sich Urban VI. An dem gleichen Tage kamen auch die vier entslohenen Kardinäle, um ihm als Papst ihre Reverenz zu bezeigen. Gekrönt wird er am Ostersonntag oder Montag werden. Weil zu erwarten, das Gesagte werde in verschiedenen Gegenden verschieden erzählt und von manchen wohl auch im schlimmen Sinne ausgedeutet werden, wollte ich es deiner Freundschaft der Reihe nach mitteilen, als ein Mann, der zum größten Teil bei den geschilderten Vorgängen persönlich zugegen war. Geschrieben zu Kom den 11. April 1378.' Also der Familiare des Kardinals Luna an seinen in Avignon weilenden Freund 1.

Zwei Momente wirkten also bei der Wahl Urbans VI. vornehmlich ein: die Uneinigkeit der Kardinäle und der mit großem Ungestüm geäußerte Wunsch der Kömer nach einem nationalen Papst 2. Der Druck seitens der Kömer trieb zur Beschleunigung der Entscheidung, war aber nicht die eigentliche Ursache des Ergebnisses. Dieser Thatsache giebt Kardinal Robert von Genf, der spätere Gegenpapst, Zeugnis in einem Briese vom 14. April 1378, in welchem er, noch unbeeinflußt von späterer Leidenschaft und Parteizücksichten, dem Kaiser Karl IV. über die wohlwollende Gesinnung des neuen Papstes berichtet und dabei auch den regelrechten Borgang der Wahl meldet: dieselbe sei einstimmig und mit Kücksicht auf die Kömer so schnell erfolgt, daß das Konklave nur eine einzige Nacht gewährt habe; von einer eigentsichen Beeinträchtigung der Freiheit der Wähler ist in dem bedeutungsvollen Aktenstücke keine Kede 3. Iene Uneinigkeit der Kardinäle bewirkte, daß nicht wiederum ein Franzose auf den Stuhl Petri erhoben wurde. Damit war die Wahl eines italienischen Papstes wie von selbst gegeben und dem Wunsche

Gayet, I. P. J. 150. Die Handlungen der Kardinäle am 9. April sind von großer Wichtigseit: sie standen damals sicher nicht unter dem Eindruck der Todesfurcht. Daß die Kardinäle, die sich in der absolut sicheren Engelsburg besanden, schriftlich ihre Zustimmung zur Inthronisation sandten, schließlich selbst in den Vatikan kamen, zeigt, daß sie als freie Männer handelten; vgl. Valois 403 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß die Uneinigkeit der französischen Kardinäle ein Hauptgrund für die Wahl Prignanos war, sagten mehrere derselben offen dem Bischof Nikolaus von Viterbo. Letterer berichtet: "Ego tunc ivi ad dom. card. S. Angeli, qui breviter respondit mihi, quod Barensis erat electus propter eorum et Lemovicensium miseriam et discordiam." Ühnlich sprach sich der Kardinal d'Aigreseuille aus. \*\* Bericht des Bischoss Nikolaus von Viterbo vom 1. Nov. 1379. Arm. LIV. n. 17 f. 74<sup>b</sup>—75<sup>b</sup>. Päpstl. Geheim=Archiv.

<sup>3</sup> S. im Anhang Nr. 14 den \* Text dieses im Cod. Vat. 4924 der vatifanischen Bibliothek erhaltenen wichtigen Schreibens, das bisher noch nicht publiziert wurde.

der Römer teilweise entsprochen. Ganz erfüllt war er nicht, denn die Kardinäle wählten keinen Römer, sondern einen Italiener, der ein Halbfranzose war. Dadurch ist die Freiheit und folglich auch die Gültigkeit der Wahl Urbans VI. klargestellt <sup>1</sup>.

Dieser Thatsache entspricht das Verhalten der Kardinäle, wie es sich in einer Reihe von wichtigen offiziellen Handlungen zeigte. Während der heiligen Woche assistierten sämtliche Kardinäle dem Papst bei den kirchlichen Feierlichsteiten, ja sie empfingen am Gründonnerstag aus der Hand Urbans die heilige Kommunion<sup>2</sup>. Am Ostersonntag (18. April) fand die Krönung des neuen Papstes statt, woran sich unmittelbar die feierliche Besitznahme der eigentslichen Bischofskirche der Päpste, der Lateranbasilista, schloß. An dieser Feierslichkeit beteiligten sich sämtliche in Rom anwesenden Kardinäle: sie erstannten damit aufs neue Urban VI. als rechtmäßigen Papst an<sup>3</sup>. "Es waren

Bereits die berühmteften Juriften jener Zeit, wie Joh. von Lignano (vgl. über biefen berühmten Ranonisten F. Bosdari, Giov. da Legnano. Bologna 1901), Balbus von Perugia und Bartholomäus von Saliceto, sprachen fich in ausführlichen Gutachten für die Gültigkeit der Wahl Urbang VI. aus; vgl. Hefele VI, 645. 652 und Savigny VI, 232 f. 268. Bur Erganzung der Angaben Savignys bemerke ich, daß fich bas Consilium pro Urbano VI. von Bartholomans de Saliceto auch im \* Cod. Vatic. 5608 f. 119-131 findet. Über die gahlreichen das Schisma betreffenden Akten der römischen Archive und Bibliothefen einige Notizen im Anhang Nr. 14. In ähnlicher Weise erflärten fich in unserer Zeit die angesehensten katholischen Forscher (Sefele VI, 653 ff.; Papencordt 441; Hergenröther II, 18; Beinrich, Dogm. II, 418, u. a.), aber auch verschiedene protestantische Autoren (wie Leo II, 647; Hinschius I, 271; Siebeking 14 Unm. 3; Lindner a. a. D. 126; Gregorovius VI3, 478, und Erler, Riem 47) für die unzweifelhafte Gültigkeit der Wahl Urbans VI. Auch Simonsfeld fagt in feinen Analekten S. 4, bağ über Urbans VI. fanoniftisch völlig gultige Bahl heutzutage kein Zweifel mehr bestehe. Sieraus aber folgt, daß Urbans Rachfolger, Bonifatius IX., Innoceng VII. und Gregor XII., die allein rechtmäßigen Papfte waren. Souchon fteht mit seiner abweichenden Meinung über die Wahl Urbans VI. gang vereinzelt da. Gegen ihn hat fich auch Bachmann in ber Deutschen Litt.=3tg. 1889 S. 1649 erklärt und neuerdings namentlich Jahr, welcher zu bem Ergebnis fommt: "Über die vollkommene Gultigfeit ber Wahl Urbans VI. fann fein Zweifel befteben' (S. 87). S. auch Anöpfler in der Paffauer theol. Monatsschrift 1891 S. 115. 201; Wenck in Gött. Gel. Ang. 1898 S. 238; Ehrle in Stimmen aus Maria-Laach LII, 451; Bröcking in Mitteil. aus ber hift. Litt. XX, 257; Beg in der hift. Zeitschr. LXXX, 526, und Salembier 50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Episc. Tudertini Depositio bei Gayet, I. P. J. 58 s. S. auch Valois 410 s. <sup>3</sup> S. Gayet, I. P. J. 58 sq. 105. \*, Postea vidi ipsum coronari cum processione solemni et ire ad S. Ioannem et redire cum toto populo indifficienter cum omnibus cardinalibus, archiepiscopis, episcopis etc. \*\* Bericht des Bischofs Nikolaus von Viterbo a. a. D. Päpstliches Geheim = Archiv. Die durchaus freiwilligen späteren Handlungen der Kardinäle fallen besonders schwer in die Wagschale. Aus diesem Grunde bemühte sich später namentlich Kardinal Pietro Corsini, dieselben als irrelevant hinzustellen; vgl. seinen \* Tractatus iuris et facti super schisma et initium

damals', erzählt Dietrich von Nieheim, sehr viele Barone und andere Großen mehrere Tage hindurch anwesend, welche in ihrer Gesamtheit und einzeln öffentlich und privatim Urban VI. als wahrem Papste huldigten. Übrigens bestand damals weder bei den Kardinälen noch bei andern irgend ein Zweisel oder ungünstiges Gerede, daß er nämlich nicht wahrer Papst sei oder daß er infolge von Druck oder anders nicht ganz kanonisch gewählt sei; im Gegenteil, die Kardinäle selbst erklärten damals sämtlich in Schrift und Wort, öffentlich und privatim allen, die mit ihnen von Urban sprachen, Urban sei kanonisch und einmütig gewählt. Das ist die Wahrheit, die in der That nicht geleugnet werden kann.' Also Nieheim 1.

Wie wenig die Kardinäle daran dachten, die Wahl anzufechten, zeigt weiter die Thatsache, daß sie Urban VI. mit Gesuchen und Bittschriften beftürmten und sich durch kostbare Geschenke seine Gunst zu erwerben suchten 2. Mit dem Papste nahmen sie an den herkömmlichen Geschäften teil 3. Einem wegen der eigentümlichen Vorgänge nach der Wahl zweifelnden Bischofe sagte ber Kardinal d'Aigrefeuille: "Seit Petri Zeiten saß niemand rechtmäßiger auf bem Heiligen Stuhl als Urban VI. 4 Solchen Außerungen entsprechen die Privatbriefe der Kardinäle; mehrere derfelben find noch erhalten. Sehr wichtig ist vor allem das bereits erwähnte Schreiben des Kardinals Robert von Genf an Kaiser Karl IV., in welchem derselbe die einmütige kanonische Wahl Urbang VI. anzeigt 5. Un demselben 14. April 1378 schrieb der Kardinal Corfini an seinen früheren Lehrer das Gleiche. "Wegen seines Wissens," fügt er hinzu, seines tadellosen Lebens und zahlreicher andern Tugenden, sowie seiner lang erprobten Erfahrung, hoffen wir von Urban VI. zuversichtlich, daß mit der hilfe und Enade desjenigen, deffen rechtmäßiger Stellvertreter er ift, Die gesamte Rirche glücklich nach Gottes Willen und Gerechtigkeit geleitet und bas ganze driftliche Bolk Troft und Segen finden wird. Wir haben für die Ehre des italienischen Namens durch Gottes Gnade uns mit Erfolg abgemüht.'6 Auch in den durch ein glückliches Geschick erhaltenen, unmittelbar

schismatis in ecclesia Romana tempore Urbani VI. anno 1378. Cod. 40. D. 4 der Bibliothet Corfinizu Rom. Eine zweite Abschrift sach ich in Cod. 264. NB. 3. T. II. f. 96 sqq. der Bibliothet zu Ferrara.

<sup>1</sup> Theod. de Niem, ed. Erler 16; vgl. auch Erler, Niem 47, und Steinherz 600.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Episc. Tudertini Depositio l. c. Weitere wichtige Zeugnisse bei Valois 411.

<sup>3</sup> Ngl. Eubel im hiftor. Jahrb. XVI, 546.

<sup>4 \*\*</sup> Bericht des Bischofs von Viterbo im papstlichen Geheim-Archiv s. den Wortlaut im Anhang Rr. 14; vgl. auch Raynald 1378 n. 13. 15 und Gayet, I. P. J. 104 s.

<sup>5</sup> S. den \* Text im Anhang Nr. 14. Vatikanische Bibliothek.

<sup>6</sup> Gayet, II. P. J. 64—65; vgl. Hefele VI2, 748 f.; Valois 412; Lindner a. a. O. 125; Reichsgesch. I, 81 und Jahr 85.

nach der Publikation der Wahl am 9. und 12. April 1378 geschriebenen Berichten des mantuanischen Gesandten wird die italienische Nationalität des neuen Papstes betont; derselbe berichtet weiter, daß die Römer sich durch gute Worte und eisrige Bemühungen die Erhebung eines nationalen Papstes anzgelegen sein ließen, von einer Aufhebung der Freiheit der Wähler ist aber in diesen Briefen durchaus nicht die Rede.

Die thatsächliche Anerkennung Urbans VI. durch die Kardinäle erreichte ihren Söhepunkt, als lettere am 8. Mai in eigenhändig unterzeichnetem Briefe bem Raifer und allen Chriftgläubigen Wahl und Krönung des neuen Rirchenoberhauptes verkündeten 2. Das waren alles durchaus freiwillige Handlungen, bei welchen von irgend einer Furcht vor dem römischen Bolke doch keine Rede fein konnte; felbst wenn man von den Angaben der Urbanisten gänzlich abfieht, liegt auch sonst nicht der geringste Beweis dafür vor, daß die sich in der nächsten Zeit mit völliger Freiheit bewegenden Kardinäle Urban VI. als unrechtmäßig betrachtet hätten 3. Demgemäß wurde der neue Papft all= gemein, auch von den noch in Avignon weilenden Kardinälen als gesetzlich und fanonisch gultig erwählter Papst anerkannt und beglückwünscht 4. Es ware wohl niemand eingefallen, Urbans VI. Erhebung anzufechten, wenn dieser nach dem Willen der verweltlichten, sich aus dem verödeten und ungefunden Rom nach der heiteren Rhonestadt zurücksehnenden Kardinäle regiert hätte. Es zeigte fich jedoch bald, daß der neue Papft nicht gewillt war, auf seine Selbständig= feit zu verzichten.

Alle Zeitgenossen stimmen darin überein, daß Urban VI. große und seltene Eigenschaften in sich vereinigte, daß er sich namentlich durch Sittenstrenge, Einfachheit und Mäßigkeit auszeichnete. Man rühmte außerdem die Gewissenhaftigkeit und den Eifer, mit welchen er seine kirchlichen Pflichten erfüllte, und es wird berichtet 5, daß er noch auf dem Nachtlager die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen pflegte, daß er stets ein härenes Bußgewand trug und die kirchlichen Fastenvorschriften auf das strengste beobachtete. In den Geschäften war er wohl erfahren. Gregor XI. hatte ihm das Kanzleramt für den abwesenden Kardinal Vizekanzler anvertraut; Prignano hatte dasselbe musterhaft verwaltet und sich eine außerordentliche Geschäftskenntnis

<sup>5.</sup> Anhang Nr. 10 und 11, Depeschen des Christophorus von Piacenza vom 9. und 12. April 1378, Archiv Gonzaga zu Mantua; vgl. auch Erler, Niem 45.

<sup>2</sup> Die Belege bei Valois 412; vgl. Eschbach 7 und Finke, Papstchronik 344,

<sup>3</sup> Darauf macht mit Recht Valois 413-414 aufmerksam.

<sup>4</sup> Die Ankunft des Glückwunschschreibens der avignonesischen Kardinäle erwähnt der durchaus zuverlässige Christophorus von Piacenza in seinem \* Schreiben vom 24. Juni 1378. Archiv Gonzaga; s. Anhang Nr. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theod. de Niem I, 1.

angeeignet. Der Grundzug seines ganzen Wesens war Ernst und Strenge; nichts war ihm deshalb verhaßter als die Simonie und das weltliche, sitten=lose Leben im niederen und hohen Klerus.

Daß man an die Erhebung eines solchen Mannes die größten Hoffnungen für das Wohl der Kirche knüpfte, kann nicht überraschen. Christophorus von Piacenza verlieh denselben Ausdruck, als er bald nach der Wahl Urbans an seinen Herrn, Lodovico Gonzaga von Mantua, schrieb: "Ich bin sicher, daß er die heilige Kirche Gottes gut regieren wird, und ich wage es zu sagen, daß die Kirche seit hundert und mehr Jahren keinen ähnlichen Hirten gehabt hat; denn er hat keine Verwandten, er ist sehr befreundet mit der Königin von Neapel und in den Dingen der Welt wohl erfahren, dabei ist er scharfssinnig und klug."

Allein Urban VI. hatte einen großen Fehler, der für ihn selbst und mehr noch für die Kirche höchst verhängnisvoll werden sollte: ihm fehlte die christliche Milde und Liebe. Bon Natur rücksichtslos und äußerst heftig, wußte er die von der Klugheit gebotenen Grenzen nicht einzuhalten<sup>3</sup>. Die schlimmen Folgen hiervon zeigten sich sofort, als er der wichtigsten Frage, die es in jener Zeit für die Kirche gab, der Frage der Resorm, näher trat.

Der beklagenswerte Zustand, in welchem sich die kirchlichen Verhältnisse damals befanden, erhellt am besten aus den Briefen der hl. Caterina von Siena. Die Vorschläge zur Besserung, welche sie wiederholt mit einem Freimut ohnegleichen gemacht hatte, waren leider nicht ausgeführt worden 4. Gregor XI. war eine viel zu unentschlossene Natur, um hier energisch einzugreisen; auch legte er allzu großen Wert auf die Ansichten seiner Verwandten und der ihn umzgebenden französischen Kardinäle, und, was vielleicht noch mehr eingewirft haben mag: der Krieg mit Florenz nahm ihn vollauf in Anspruch. Ob er, wäre ihm ein längeres Leben beschieden gewesen, die Verbesserung des Klerus in die Hand genommen haben würde, wer vermag es zu entscheiden? Sicher ist, daß die Frage der Resorm ungelöst war, als der neue Papst zur Regierung kam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. c. Bgl. Stefani 197 ed. App. 330-331; Lindner, Urban VI. 411 f.; Capecelatro 203; Siebefing 11 Anm. 1 und Valois 382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. den Text dieses merkwürdigen \* Schreibens, welches ich im Archiv Conzaga zu Mantua auffand, im Anhang Nr. 11. Christophorus von Piacenza hatte sofort die günstigste Meinung von Urban VI., wie seine \* Depesche vom 9. April 1378 zeigt (s. Anhang Nr. 10). Er wurde schnell und gründlich enttäuscht.

<sup>3</sup> Dietrich von Nieheim, Augenzeuge der oben geschilderten Borgänge und Anhänger der Rechtmäßigkeit Urbans, berichtet (I, 7), es sei die Ansicht der Kardinäle gewesen, daß die plößliche Erhöhung zur höchsten Würde Urban den Kopf völlig verwirrt habe. Bgl. die Urteile von Froissart, Lionardo Aretino, Tommaso de Acerno und Antoninus von Florenz, welche Reumont (II, 1024) zusammengestellt hat. S. auch Valois 415.

<sup>4</sup> Capecelatro 174.

Es ehrt Urban VI., daß er unmittelbar nach seiner Wahl die Durch= führung der Reform dort begann, wo sie nach dem Urteil aller Einsichtigen am notwendigsten war: in den höchsten firchlichen Kreisen 1. Allein die Art und Beise, wie er die Sache angriff, war verfehlt. Statt mit Klugheit und Mäßigung vorzugehen, wie dies bei einer so schwierigen Aufgabe unbedingt geboten war, ließ er sich von Anfang an von der Leidenschaftlichkeit seines Temperamentes derart fortreißen, daß seine an sich icon fehr ichwierige Stellung in der fürzesten Zeit auf das äußerste gefährdet wurde. Dietrich von Niem erzählt als Augen- und Ohrenzeuge, wie Urban VI. ichon am ersten Tage nach seiner Krönung die an der Rurie lebenden Bischöfe und Pralaten Eidbrüchige schalt, weil sie ihre Kirchen verlassen hätten. Vierzehn Tage später predigte Urban in einem öffentlichen Konfiftorium und tadelte bier die Sitten der Kardinäle und Pralaten so bitter und unvorsichtig, daß alle tief beleidigt wurden 2. Der Papst ließ es bei diesen Worten nicht bewenden. Vor allem suchte er das Verbrechen der Simonie auszurotten. Er verlangte, daß alle bei dem römischen Hofe zur Verhandlung kommenden Geschäfte frei und ohne Geschenke erledigt würden, insbesondere durch die Kardinäle, welche den andern Geiftlichen Spiegel und Vorbild der Gerechtigkeit und Beiligkeit sein sollten. Öffentlich und im Privatgespräche beteuerte er, es nicht dulben zu wollen, daß irgend etwas auf dem Wege der Simonie behandelt werde, noch irgend einen hören zu wollen, welcher jenes Verbrechens verdächtig fei. Noch größeres Aufsehen erregte Urbans Erklärung, er werde nicht erlauben, daß Kardinäle von irgend jemand Pensionen bezögen; denn das sei der Grund, weshalb die Kirche nicht Frieden haben könne. Wiederholt fagte Urban, ber Beilige Stuhl sei zufolge göttlicher Anordnung an Rom geknüpft, und beshalb sei es seine feste Absicht, feine Residenz so viel als möglich in der Ewigen Stadt zu nehmen und auch, wenn es Gott ge-

¹ Caterina von Siena kommt in ihren Briefen immer wieder auf die Berweltlichung des hohen Alerus zurück. Ihre Alagen werden von allen Zeitgenoffen bestätigt.
Der Augustiner Luigi Marsigli nennt die Kardinäle die "avari, dissoluti, importuni
e skacciati Limogini'. Lettera del v. L. Marsigli p. X. Die meisten Kardinäle,
heißt es in der Cronica di Rimini 919, hatten jeder für sich zehn dis zwölf Bistümer
und Abteien, "e anco tenevano scelerata vita si de la lussuria e di simili modi di
mal vivere'. Über den Reichtum des Kardinals H. Rogier s. Müntz in Rev. d. quest.
hist. 1899, LXVI, 21. Sehr scharf geißelt auch der Prager Erzbischof Johann
von Jenzenstein in seinem \*,Liber de consideratione' die Habsucht und den Luzus
der damaligen Kardinäle. "Ecce quam avaris crudelibus nefariis sancta mater
ecclesia illis temporibus fuit stipata cardinalibus! — Affluedant deliciis quodque
desideradat anima eorum non negadant sidi.' Cod. Vatic. 1122 f. 45 46. Bati=
tanische Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theod. de Niem I, 4. 5 (ed. Erler 16-17).

fallen sollte, dort zu sterben; sollte er dagegen handeln, so glaube er ein Unzecht zu begehen. Auch gegen den übermäßigen Luzus der Kardinäle erließ Urban alsbald Verordnungen. Das waren gewiß alles ganz vortreffliche Maßzegeln. Wenn der Papst nur weniger schroff und heftig vorgegangen wäre! Es war sicher nicht der richtige Weg, die verweltlichten Kardinäle zu bessern, wenn Urban im Konsistorium die einen barsch schweigen hieß, den andern zuzief: "Ihr schwäßet thöricht!" und wenn er den Kardinal Orsini einen Dummztopf nannte?. Im Gegenteil mußte eine solche Kücksichigkeit und Schrosseheit die bestgemeinten Pläne und Schritte des Papstes ins Unrecht verkehren und die Gemüter tief verbittern.

Die leidenschaftliche Särte, mit welcher Urban VI. seine reformatorischen Magregeln durchzuseken suchte, blieb Caterina von Siena nicht verborgen. Sie verfäumte nicht, zu marnen und zu mahnen. "Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit', schrieb sie an den Papst, würde mehr Ungerechtigkeit sein als Ge= rechtigkeit.' ,Thuet Eure Sache mit Mag,' fagt fie in einem andern Briefe, denn das Maglose verdirbt vielmehr, als daß es baut, und mit Wohlwollen und ruhigem Herzen. Um des Gefreuzigten willen ermäßigt ein wenig diese plöglichen Bewegungen, welche die Natur Euch bringt.'3 Statt diese Mah= nungen zu beachten, fuhr Urban VI. in seiner unglücklichen Weise fort, die Dinge zu brechen, ftatt sie zu biegen. Das Verhältnis zwischen ihm und den Kardinälen wurde bald immer gespannter, denn von diesen verweltlichten Rirchenfürsten besaß auch nicht einer Demut und Geduld genug, um das schroffe und herrische Wesen Urbans zu ertragen. Scenen der allerpeinlichsten Art fanden nur zu oft statt. Wenn man die unglaublich unkluge Art und Weise, mit welcher Urban VI. vorging, genauer betrachtet, so kann man sich nicht wundern, daß seine besten Plane scheiterten. Um den Ginflug der französischen, weltlich gesinnten Majorität des Kardinalkollegiums zu brechen, batte Caterina von Siena dem kaum gewählten Papfte den Rat erteilt, eine Anzahl von tüchtigen, gewissenhaften neuen Kardinälen zu ernennen, welche ihm in seinem schweren Amte mit Rat und That beistehen sollten 4. Allein Urban

<sup>1 \*</sup>Bericht des Jakob de Sève, s. Anhang Nr. 13 nach Cod. n. 269 der Bibliothet zu Eich stätt. Über die resormatorischen Bestrebungen des Papstes vgl. serner Rattinger im Histor. Jahrb. V, 165; F. Grotanelli, Leggenda min. di S. Cat. da Siena e lettere dei suoi discepoli (Bologna 1868) 260; Valois 415 und La France l, 67, sowie den \*, Liber de consideratione' des Johann von Jenzenstein. Cod. Vatic. 1122 f. 46. Vatifanische Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Hefele VI, 663 (2. Aufl. 781 ff.), wo die Belegstellen. Bgl. auch Siebeting 11 Anm. 3 und Valois, La France I, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tommaseo IV, 64. 466 s. Safe 253.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tommaseo IV, 67-68. Capecelatro 207.

ließ die passende kostbare Zeit versließen, ohne sein Kardinalkollegium zu vermehren. Statt dessen sagte er in Gegenwart mehrerer französischen Kardinäle, es sei seine Absicht, ihnen so viele römische und italienische Kollegen zuzugesellen, daß deren Anzahl die ihrige übersteige. Ein Augenzeuge berichtet, daß der Kardinal von Genf bei diesen Worten erblaßte und alsbald das päpstliche Gemach verließ.

Gine Revolution im Kardinalkollegium war bereits mit ziemlicher Sicher= heit vorauszusehen, als Urban VI. sich auch mit seinen politischen Freunden, der Königin von Reapel und deren Gemahl, dem Herzog Otto von Braun= schweig, überwarf. In gleicher Weise verfeindete er sich mit dem Grafen Onorato Gaetani von Fondi 2. Die auf das höchste aufgebrachten Rirchen= fürsten wußten jett, wo sie einen festen Rückhalt finden konnten. Raum begann in Rom die Sommerhitze und mit derselben die drudende und ungesunde Luft sich fühlbar zu machen, so nahmen die ultramontanen Kardinäle, einer nach dem andern, aus Gesundheitsrücksichten' Urlaub. Ihr Sammelplat war Anagni. Es war in Rom ein öffentliches Geheimnis, daß sie sich mit dem Gedanken einer Empörung gegen den Papst trugen, der so rudfichtslos vorging und sich entschieden weigerte, die papstliche Residenz wieder nach Frankreich zu verlegen 3. Vielfach hoffte man dennoch auf eine gütliche Beilegung des Zwiespaltes 4. Diese Hoffnung erwies sich indessen sehr bald als eitel. Denn schon hatten sich die unzufriedenen Kardinäle im geheimen mit König Karl V. von Frankreich in Verbindung gesetzt. Am 26. Juli verließen auch die drei italienischen Kardinäle — der vierte, Tebaldeschi, lag sterbend da= nieder — die Kurie. Das Schisma, welches, seitdem Clemens V. seinen Sit in Frankreich aufgeschlagen, über der Kirche schwebte und unter Urban V., dann unter Gregor XI. bereits auszubrechen drohte 5, wurde jett zur Thatfache. Um 9. August 1378 erließen die dreizehn in Anagni versammelten nicht italienischen Kardinäle ein hochtrabendes und leidenschaftliches Manifest, in welchem sie die Ungültigkeit der Wahl Urbans, weil vom römischen Volke

.0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thomas de Acecno bei Muratori III, 2, 725. Über den großen Fehler Urbans **1. auch Cancellieri, Notizie 12.** 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über ihn vgl. Carinci, Lettere di O. Gaetani 119 ss. Lgl. Hefele VI<sup>2</sup>, 183;
Schwab 105; die Documenti scelti dell' Archivio Gaetani, pubbl. p. Carinci 35 ss.;
Mandalari 27. 41 und Valois, La France I, 77.

<sup>3</sup> Diese Forderung der Kardinäle bezeichnet Urban VI. ausdrücklich als Grund bes Zwiespaltes. Raynald ad a. 1378 n. 25. Bgl. Cronica di Rimini 920.

Bgl. \* Depesche bes Christophorus von Piacenza vom 24. Juni 1378. Archiv Conzaga zu Mantua. Anhang Nr. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Flathe II, 41-42. 44, und oben S. 108. Wie nah unter Urban V. ein Schisma war, zeigt ber \*\* Bericht des Franziskus de Aguzzonis. Cod. Vatic. 4927 f. 146. Batikanische Bibliothek.

durch Aufruhr und Tumult erzwungen, und die Erledigung des päpstlichen Stuhles aussprachen 1.

Bon großer und entscheidender Bedeutung war, daß die rebellischen Kardinäle sicher sein konnten, nicht nur bei der Königin von Neapel und dem
Grasen von Fondi, sondern auch in ihrer Heimat einen sesten Rüchalt zu
finden. König Karl V. und sein Bruder hatten bis Ende Juli Urban VI.
als den rechtmäßigen Papst anerkannt<sup>2</sup>; als jedoch im August ein Gesandter
der dreizehn in Anagni versammelten Kardinäle erschien, trat der König auf die
Seite der Rebellen. Diese gewannen den Beherrscher Frankreichs um so leichter,
da Urban unbegreiflicherweise erst spät als seinen Gesandten nach Frankreich
einen Mann schickte, der im geheimen mit den Kardinälen einverstanden war.
Es ist möglich, daß Karl V. wirklich aufrichtig den Bersicherungen der Kardinäle über die Unrechtmäßigkeit der Wahl vom 8. April 1378 Glauben
geschenkt hat. Daß jedoch auch politische Erwägungen für den "weisen König'
mitbestimmend waren, dürste kaum zu leugnen sein<sup>3</sup>.

Schon die freie, unabhängige Stellung, welche Urban VI. von Anfang an einnahm, mußte dem französischen Könige, der eine Wiederkehr der avignonesischen Zeit ersehnte, ein Dorn im Auge sein. Die Reformpläne, mit welchen der Papst sich trug, vor allem seine Absicht, italienische Kardinäle zu ernennen, waren geeignet, die Abneigung und den Unwillen Karls V. zu steigern. Gelang es jest dem Papste, eine italienische Majorität im heiligen Kollegium

¹ Bulaeus IV, 474 ss. Souchon, Papstwahlen 155. Valois, La France I, 77.
² Valois I, 96. Die Vermutung von Valois I, 93, daß die Wahl Urbans VI. dem französischen Könige am 8. Mai offiziell notifiziert wurde, ist richtig. Eine Kopie des Schreibens der Kardinäle an Karl V., dat. 8. Mai 1378, bewahrt die Fürstl. Öttingen=Wallersteinsche Bibliothek zu Maihingen II. L. 1 f. 112, VI. 192. Der Wortlaut stimmt überein mit dem Schreiben an König Wenzel in den Abhandl. der böhm. Gesellsch. b. Wissenschaften. 5. Folge. II. V. 29.

Daß dies gegenüber Balois festzuhalten ist, glaubt auch Rocquain III, 12. Daß Balois in seinem so sehr verdienstlichen und wichtigen Werke allzuviel bestrebt ist, den französischen König und sogar die französischen Kardinäle von dem Borwurf der Berantwortlichkeit sür das Schisma zu reinigen, betonen meines Grachtens mit vollem Rechte Beß in der Histor. Zeitschr. LXXX, 526 f. und Wend in den Gött. Gel. Anz. 1898 S. 238 f. S. auch Ferrai in Arch. st. Ital. 5. Serie, XVIII, 166 ss. und Steinherz 602. P. Fournier, Du rôle de la France dans le grand schisme (Rev. d. quest. hist. 1896 LIX, 511 ss.), schließt sich im allgemeinen an Balois an, muß aber doch gestehen (518): "Il est fächeux pour la mémoire de Charles V d'avoir à constater que l'un de ses principaux conseillers, Jean de la Grange, cardinal d'Amiens, personnage moins scrupuleux qu'habile, a dû exercer à Rome dans les premiers jours du pontisicat d'Urbain VI une influence, que M. Valois qualisie d'irritante et qui certainement contribua beaucoup à fortisicer l'opposition des cardinaux.

zu schaffen, so war für lange Zeit, vielleicht für immer die Rücktehr jenes Zustandes der Abhängigkeit des Heiligen Stuhles von Frankreich ausgeschlossen. Karl V. ermunterte deshalb heimlich die mit dem letzten Schritte noch zögernsten Kardinäle. Er versprach, im gegebenen Falle ihnen mit Geld und Truppen zu Hilfe zu kommen 1, und wies ihnen die bedeutende Summe von 20000 Franken an. Die Königin von Neapel bat er in einem besondern Schreiben, die Kardinäle, seine "treuen Freunde", mit ihrer ganzen Macht zu unterstützen 2. Durch solch mächtigen Beistand völlig gesichert und ermutigt, schritten die Kardinäle zum Äußersten vor.

Am 18. September war das Schreiben Karls V. in die Hände der rebellischen Kardinäle gekommen. Am 20. September wurde in Fondi unter stillschweigender Billigung der drei italienischen Kardinäle die Wahl eines Gegen=papstes vorgenommen. In seierlichem Schreiben erklärten die Kardinäle der erstaunten Welt, der wahre Papst sei erst jest gewählt und heiße Robert von Genf, Clemens VII. Das denkbar größte Unglück brach über die Christen=heit herein: das große Schisma (1378—1417). Der Mittelpunkt der kirch=lichen Einheit wurde Anlaß zur Spaltung und Zerreißung der Kirche.

Ein nach allen Seiten hin gerechtes Urteil über das Maß der Schuld, welches den Papst wie die Kardinäle wegen des Ausbruchs der Kirchenspaltung trifft, ist nicht leicht zu fällen. Jedenfalls ist es ebenso ungerecht wie unhistorisch, Urban VI. allein für dieses beklagenswerte Ereignis verantwortlich zu machen: nicht einmal die Hauptschuld trifft ihn 4.

Eine Reform war unter den obwaltenden Verhältnissen dringend notwendig, und Urban VI. erfüllte eine heilige Pflicht, indem er in die verderbten Zustände energisch eingriff<sup>5</sup> und auch die verweltlichten Kardinäle

<sup>1</sup> Bgl. Raynald 1378 n. 46; Hefele VI, 666; Gottlob 129; Hartwig I, 44. Den wichtigen \*\* Bericht bes Franziskus de Aguzzonis (Cod. Vatic. 4927 f. 146. Batik. Bibliothek) werde ich später vollskändig publizieren. S. auch Balois in Annuaire Bulletin de la Soc. d'hist. de France 1887 p. 235 s. 249 ss., wo jedoch der Bericht des F. de Aguzzonis übersehen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valois I, 97 ss. 99; vgl. Steinherz 603.

<sup>3</sup> In der Kathedrale von Fondi wird noch heute der halbzerstörte Marmorstuhl gezeigt, welchen der Gegenpapst (,il papa di Fondi'. Cronica di Bologna 519; Cronica di Pisa, Muratori XV, 1075; Istoria Napolit. ibid. XXIII, 223) nach seiner Wahl einnahm. Über ein ebenfalls an das Schisma erinnerndes Wandgemälde in dem unteritalienischen Städtchen Atella vgl. Stanislao d'Aloe, La Madonna di Atella nello scisma d'Italia (Napoli 1853).

<sup>4</sup> Bgl. die Bemerkung von Biktor le Clerc in der Hist. litt. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In diesem Sinne spricht sich auch Johann von Jenzenstein in seinem \*, Liber de consideratione' aus; allein auch er tadelt die Unvorsichtigkeit Urbans. , Certe, imo iuste fecisti, sagt er, den Papst anredend, , condemnabas simoniacos, avaritiam enervadas, superdos quantum in te fuit contundedas, cenas turpes et convivia

nicht schonte; daß er die Grenzen überschritt, welche einzuhalten die Klugheit gebot, war ein schwerer, aber ein durch die Größe des Verderbens leicht zu erklärender Fehler. Urban VI. verschlimmerte diesen Mißgriff, indem er mit der Ernennung neuer, tüchtiger, verschiedenen Ländern angehörender Kardinäle so lange zögerte, bis es zu spät war 1.

Wohl zu beachten ist ferner, daß die reformatorischen Maßregeln des Papstes nicht allein in kirchlicher, sondern auch in politischer Hinsicht einen völligen Bruch mit der verhängnisvollen avignonesischen Epoche bedeuteten.

Die ichroffe Mahnung Urbans an einen Teil der Rardinale, den Sof zu verlaffen und in ihre Bistumer zurückzukehren, bezweckte nicht allein die Abstellung großer und verderblicher Migbräuche, es sollte dadurch auch der übermächtige französische Einfluß am papstlichen Sofe gebrochen und dem Drängen auf die Rückfehr nach Avignon ein Ende gemacht werden. Aus bemselben Grunde plante Urban auch die Ernennung von Kardinälen aus allen Ländern der Christenheit. Er wollte die universale Stellung des römischen Papfttums, welche mährend der avignonesischen Periode so fehr gelitten hatte, wieder zur Geltung bringen. Daher auch feine freundliche Stellung zu England. Klarer als irgend einer seiner Zeitgenoffen erkannte dieser energische Mann, daß das Papsttum — wollte es seiner eigentlichen Aufgabe gerecht werden — fortan nicht einer einzelnen Nation angehören dürfe, daß es heraustreten muffe aus dem einseitigen Interessenkreise Frankreichs. Die Befreiung des Papsttums von dem übermächtigen französischen Ginflusse wurde so das Programm Urbans 2. Ein Rückschlag dagegen war unvermeidlich. Die Heftigkeit desselben zeigte deutlich, wie weit das Ubel bereits vorangeschritten war.

Eine ungleich größere Schuld als dem Papste ist den verweltlichten Kardinälen zuzumessen. Gewiß gab ihnen Urban durch seinen Mangel an apostolischer Liebe und durch die ungezügelte Heftigkeit seines Charakters Anlaß
zu großen und gerechten Beschwerden. Statt indessen die Schwächen des von
ihnen Erwählten in Geduld zu tragen, statt den ungerechten oder unrecht
scheinenden Maßregeln Urbans einen maßvollen Widerstand entgegenzuseten,
schritten die Kardinäle, ermutigt von dem französischen Könige, welcher seinen

submovebas, voluisti ut ambularent cum Deo tuo. Bene fecisti, iuste egisti, non est qui dicat tibi secus, tamen pace tua dicam non satis caute factum est. Cod. Vatic. 1122 f. 46. Batit. Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ernennung von 29 Kardinälen, darunter nur 3 Franzosen, erfolgte nach Steinherz 629 am 17. Sept. 1378.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies ist die gewiß richtige Ansicht Lindners (Urban VI. 413). Bgl. Höflers Anmerkung zu Papencordt 441, und Teipels Ausführungen in der Tüb. Theolog. Quartalschrift 1859 S. 157—160.

Einfluß auf die firchlichen Angelegenheiten plöglich ernftlich bedroht sah, als= bald jum Außersten. Indem sie die Unruhen vor und nach dem Konklave jum Deckmantel benutten, erkühnten sie sich, den langere Zeit hindurch als recht= mäßig anerkannten Bapft für feine Rücksichtslosigkeit mit Absekung zu beftrafen und durch Aufstellung eines Gegenpapstes ein Schisma hervorzurufen 1. Das Verfahren der Kardinäle, welche — zugleich Ankläger, Zeugen und Richter - jur Verhütung eines fleineren Ubels ein unvergleichlich größeres, ein Schisma schufen, ift völlig unentschuldbar 2. Die furchtbaren Worte, welche Caterina von Siena über sie aussprach, waren wohl berechtigt. 3ch habe vernommen,' schrieb sie an Urban VI., ,daß jene Teufel in Menschen= geftalt 3 eine Wahl vorgenommen haben. Aber fie haben nicht einen Stell= vertreter Chrifti, sondern einen Antichriften gewählt; nie will ich aufhören, Euch, mein lieber Bater, für den Statthalter Chrifti auf Erden zu bekennen. Nun wohlan, Heiliger Bater, geht ohne Furcht in diesen Kampf; denn im Kampfe thut die Waffe des Gewandes der göttlichen Liebe not, die eine feste Waffe ift.

Nicht minder scharfe und treffende Worte richtete die Heilige an die eidvergessenen Kirchenfürsten selbst. "Wehe! wohin seid ihr gelangt, weil ihr nicht gehandelt habt nach der Vorschrift eurer Würde! Ihr waret berusen, euch an der Brust der Kirche zu nähren, wie Blumen in ihrem Garten Wohlegeruch zu verbreiten, wie Säulen den Statthalter Christi und seinen Nachen zu stüßen, wie Leuchten zur Erhellung der Welt und Verbreitung des Glaubens zu dienen. Ihr wisset selbst, ob ihr vollbracht habt, wozu ihr berusen und verpflichtet waret. Wo ist eure Dankbarkeit gegen die Braut, die euch genährt hat? Ihr habt sie verfolgt, statt ihr Schild zu sein. Ihr seid überzeugt von der Wahrheit, daß Urban VI. echter Papst ist, oberster Pontisex, durch rechtmäßige Wahl gewählt und nicht aus Furcht, viel mehr durch göttliche Eingebung als durch euer menschliches Zuthun. So verkündigtet ihr es uns gemäß der Wahrheit. Nun habt ihr ihm den Kücken gewandt als seige und elende Kitter, die ihr euch vor dem eigenen Schatten fürchtet. Was ist der Grund? Das Gift der Eigenliebe, das die Welt verdirbt. Ihr, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Leberer, Torquemada 4—7, und Höfler in den Sitzungsberichten der böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1866 S. 42. Daß bei dem Schisma nicht nur die nationalen Interessen der Franzosen im Spiel waren, sondern wesentlich auch die ständischen Interessen der Kardinäle, betont R. Müller, Kirchengesch. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Raumer 18 und André, Mon. pontif. 491. Bgl. auch Wenck in Gött. Gel. Unz. 1898 S. 239 f.

<sup>3</sup> So werden die abgefallenen Kardinäle wiederholt in Aktenstücken und Chroniken i jener Zeit genannt; der Ausdruck kommt auch später noch vor; vgl. z. B. Broglioz \*Chronik (f. Tonini V, 2) in Cod. D. III, 48 f. 31° der Bibliothek Gamba-lunga zu Rimini.

ihr Engel auf Erden waret, habt euch teuflischen Werken zugewandt. Zu dem in euch wirkenden Ubel wolltet ihr uns verleiten, uns zur Obedienz des Antichrift hinüberziehen. Ihr Unfeligen, die Wahrheit verkündetet ihr uns und wollt uns jett die Lüge bieten. Ihr wollt uns glauben machen, aus Furcht habet ihr Bapft Urban gewählt; wer fo fpricht, lugt. - Ihr konntet fagen: Warum glaubst du mir nicht? Wissen wir, die Wähler, doch die Wahrheit besser als du. Ich aber antworte, daß ihr selber mir gezeigt habt, wie ihr mit der Wahrheit umspringt. Blicke ich auf euer Leben, so vermisse ich in eurem Wandel die Tugend und Heiligung, die euch um eures Gewiffens willen von der Lüge abziehen könnte. Was beweist mir die regelmäßige Wahl Meffer Bartolomeos, Erzbischofs von Bari, der heute in Wahrheit Babst Urban VI. ist? Den Beweis lieferte die Feierlichkeit der Krönung, die Huldigung, die ihr ihm geleistet, die Gnaden, die ihr von ihm erbeten und erlangt habt. Nur Lügen habt ihr dieser Wahrheit entgegenzustellen. Dihr Thoren, tausendfachen Todes würdig! In eurer Blindheit erkennt ihr die eigene Schmach nicht. Wäre wahr, was ihr fagt, wie es unwahr ift, hättet ihr da uns nicht belogen, als ihr uns Urban VI. als rechtmäßigen Papst gabt? Wäret ihr nicht der Simonie schuldig, indem ihr von dem, den ihr unrechtmäßig nennt, Gnaden verlangtet und euch deren bedientet?"1

Also verhielt es sich in der That. Die Hauptschuld an dem Ausbruch des Schismas trägt das verweltlichte, sich nach Frankreich zurücksehnende und von dort ermutigte Kardinalkollegium<sup>2</sup>. Dieses aber war eine Schöpfung der avignonesischen Periode, welche deshalb in letzter Linie für das entsetzliche

Dieses herrliche Schreiben (abgedruckt bei Tommaseo IV, 150—161; vgl. 167 s. Übersetzung von Reumont II, 1034-1035) ift gunächft an die italienischen Kardinäle gerichtet; die beredten Worte Caterinas gelten indeffen nicht minder den übrigen Karbinalen. Gin Seitenftud zu bem Briefe Caterinas bildet das intereffante Schreiben, welches Coluccio Salutato an die "ultramontanen" Kardinäle richtete. "Quis non videt", ruft ber berühmte Staatstangler bier ben Karbinalen gu, ,vos non verum Papam quaerere, sed solum Pontificem natione Gallicum exoptare ?' Nachdem Salutato die Widersprüche der Kardinäle aufgedeckt und besonders ihre Angabe, die Wahl sei unter dem Eindrucke der Furcht erfolgt, widerlegt, schreibt er, sich für einen Moment auf den Standpunkt der Abgefallenen versetzend: "Malum fuit per metum electionem Summi Pontificis celebrare; peius confirmare iam factam; pessimum autem exhibere reverentiam confirmato. Turpe fuit non verum Pontificem in Christi Vicarium fidelibus exhibere; annuntiare litteris turpius; turpissimum autem rei veritatem cum taciturnitate tanti temporis occultare. Periculosum fuit in sede intrudere qui per ostium non intravit; tolerare tam diu periculosius fuit intrusum, sed omnium periculorum periculosissimum est Pontifici Pontificem inculcare. Salutatus, Epist., ed. Rigacc. I, 18-39. Bgl. auch die Mahnung bei Raynald 1378 n. 30, und das Gutachten ber Kartäuser über die Beilegung der Kirchenspaltung bei Tromby VII, cxi.

<sup>2</sup> S. Siebeting 14 Anm. 3; vgl. Finke, Forschungen 81 f.

Unglück, das die Christenheit traf, verantwortlich gemacht werden muß 1. Bon schwerer Schuld kann auch Rarl V. von Frankreich nicht freigesprochen werden. Man mag darüber streiten, wie weit der König wesentlich an dem Ausbruch der Spaltung mitbeteiligt ift, indem er die rebellischen Kardinäle in ihrem Borhaben bestärkte und ermutigte: sicher ift, daß die Stellungnahme des Beherrichers Frankreichs gegen den römischen Bapft entscheidend wurde für die Festigung und Ausdehnung des Schismas 2. Mit außerordentlichem Geschick und großer Klugheit verstand es Karl V., sein Reich dem seinem Hause ver= mandten Gegenpapfte zuzuführen. Im September veranftaltete er eine Bersammlung des französischen Rlerus; einige Stimmen sprachen sich bier noch für die Rechtmäßigkeit der Wahl Urbans VI. aus 3; man beschloß zuleti, eine abwartende, neutrale Stellung in dem Konflikt zwischen Urban VI. und dem Kardinalkollegium einzunehmen. Offiziell hielt sich Karl V. an diese Entscheidung: im geheimen aber schloß er sich den Gegnern Urbans VI. an. Noch ehe die Runde von der Aufstellung des Gegenpapstes eingetroffen mar, trat er in die engste Verbindung mit Robert von Genf und versicherte denselben seines Schutes 4. Klug berechnend nahm der Herrscher Frankreichs noch eine Zeitlang äußerlich eine abwartende Stellung ein; felbst als die Rachricht von der Erhebung Clemens' VII. eintraf, beeilte er sich nicht. Erst am 16. No= vember 1378 — des Königs Bruder Ludwig von Anjou hatte bereits vorher Clemens VII. als Papft anerkannt - befahl eine königliche Ordonnang, die Wahl des Gegenpapstes in allen Kirchen Frankreichs zu verkündigen 5. Es ift fehr bemerkenswert, daß sich hiergegen in verschiedenen Provinzen des Reiches, besonders in der Normandie, Widerstand erhob. Auch in der Provence begegnete die schismatische Propaganda Schwierigkeiten 6. Von großer Be-

¹ Selbst die Franzosen Christophe (III. V), l'Epinois (356) und Rocquain (III, 10) geben zu, daß das Schisma das Ergebnis der nationalen Antipathien und Sympathien, daß es die Folge des Ausenthaltes der Päpste in Avignon war. Bgl. auch Döllinger, Kirche und Kirchen 518; Werner III, 680; Höfler, Ruprecht 134 und Anna von Luxemburg 119; Gregorovius VI³, 483. 485, und Capecelatro 173. Souchon (Papstwahlen I, 5) meint: "Der Ausbruch der Kirchenspaltung war eine Wirkung des Konsslikes, in welchen die konstitutionellen Interessen der Kardinäle mit der streng absolutistischen Regierungsweise Urbans VI. von Ansang an gerieten." Souchon hat jedoch diesen Saßebensowenig bewiesen wie so viele andere Behauptungen seines Buches; s. Haller in den Gött. Gel. Anz. 1900 S. 876 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies giebt auch Balois (La France I, 144) zu, der im übrigen Karl V. so weit zu entschuldigen sucht, als nur irgend möglich.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Denifle, Chartularium III, 664.

<sup>4</sup> Bgl. den wichtigen Brief Clemens' VII. an Karl V. vom 31. Dez. 1378, welchen Basois in Ann. Bullet. de la Soc. d'hist. de France XXIV (1887), 249 publizierte.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Valois, La France I, 114. Denifle, Chartularium III, 558 (nr. 1614).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Valois, La France I, 117—120.

deutung war natürlich die Haltung des Hauptsitzes der kirchlichen Wissensschaft, der Pariser Universität. Wie viel auf die Stellung dieser geistigen Großmacht ankam, entging Karl V. ebensowenig als Clemens VII. Während einerseits alles aufgeboten wurde, um das Recht des neuen Papstes zu erweisen, ward anderseits mit Gewalt zu verhindern gesucht, daß Urban VI. seine Sache vertrete?

Tropdem widerstand die Universität anfangs der Aufforderung Rarls V., sich für Clemens VII. zu entscheiden. In ihrer Antwort vom Januar 1379 erklärte sie, zunächst neutral bleiben zu wollen, da ein einhelliger Beschluß aller Fakultäten und Nationen nicht zu erzielen gewesen und die Wahrheit noch nicht hinreichend festgestellt sei 3. Der Widerstand gegen die Wünsche des Königs ging von den fremden, besonders den einflufreichen beutschen Gelehrten aus. Die Ansicht derfelben war maggebend für einen Teil der theologischen Fakultät und für zwei der vier Nationen, in welche Die Artistenfakultät zerfiel, für die sogen. englische und pikardische Nation 4. Auf die Dauer konnte jedoch die Universität gegenüber dem immer heftiger werdenden Andringen des Königs ihre neutrale Stellung nicht behaupten. Die Juriften und Mediziner erklärten sich für Clemens VII., ebenso die französische und die normannische Nation der Artistenfakultät; die Theologen blieben gespalten, allein die Mehrzahl entschied auch hier für Clemens VII.5 Der Wille des Königs drang durch. Nur die englische und die pikardische Nation beharrten zuletzt noch bei der Neutralität, obwohl Karl V. nach der großen Demonstration für Clemens VII. vom 15. Mai 6 in zwei Schreiben geradezu den Anschluß der Hochschule an den Gegenpapst befahl 7. Beide Nationen vermochten es jedoch nicht zu verhindern, daß die Universität am 30. Mai ben entscheidenden Schritt that. An dem genannten Tage gaben ihre Delegierten dem Könige die keineswegs der Wahrheit entsprechende Erklärung, daß die Universität von nun an sich Clemens VII. als dem mahren Papste anschließe's. Damit war das ganze französische Reich für den Gegenpapst gewonnen. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volle Klarheit über die Stellung dieser Körperschaft zu der großen Zeitfrage haben erst die prächtigen Publikationen von Denisse und Chatelain gebracht. Die Herausgeber haben ihren Dokumenten eine gedrängte Übersicht über die Haltung der Universität (Chartul. III, 552) und der englischen Nation (Auctarium I, Lxv ss.) vorausgeschickt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Denifle, Chartularium III, 561.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Denifle, Chartularium III, 560-561 (nr. 1616).

<sup>4</sup> Denisse-Chatelain, Auctarium I, LxvII ss. Hier find alle Phasen der Stellung der natio Anglicana jum Schisma lichtvoll zusammengestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Denifle, Chartularium III, 562.

<sup>6</sup> Bgl. über dieselbe Valois, La France I, 136 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Denifle, Chartularium III, 564. Valois, La France I, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Denifle, Chartularium III, 575 ss. (nr. 1627).

Thatsache ist von entscheidender Bedeutung gewesen. Während Clemens VII. bis dahin nur an der Königin Johanna von Neapel eine Stütze gehabt hatte, konnte er nun auf den Schutz eines der mächtigsten Reiche der Christenseit rechnen.

Auf Frankreich setzte denn auch der Gegenpapst bom ersten Tage seiner Regierung an seine ganze Hoffnung. Seine Unterwürfigkeit gegen den König war grenzenlos: nicht blog erfüllte er alle Wünsche desselben, er kam denselben wiederholt zuvor. Ungemein bezeichnend für das enge Verhältnis zwischen Clemens VII. und dem französischen Königshause ift die Thatsache, daß der Gegenpapst auf der Ruckseite seiner Bleibullen die frangösischen Lilien anbringen ließ?. Furchtbar hatte unter dieser Verbindung die Geiftlichkeit Frankreichs zu leiden. Die Krone brauchte für ihre politischen Plane ebenso große Geld= fummen wie der prachtliebende und freigebige Gegenpapft. Für alles dies mußte die Geiftlichkeit Frankreichs aufkommen, die auf diese Weise den Er= preffungen zweier Höfe preisgegeben war 3. Wie ganz französisch Clemens VII. sich fühlte, wie sehr in ihm das Gefühl für Freiheit und Unabhängigkeit seiner Stellung erloschen war, zeigt deutlich der Umstand, daß er dem Herzoge Ludwig von Anjou den größten Teil des Kirchenstaates — nur Rom, die Campagna, das Patrimonium und die Sabina follten dem Beiligen Stuhle verbleiben — als Königreich Adria unter der Bedingung schenkte, daß er Urban VI. vertreibe 4. Gin folder Verrat am Kirchenstaate mar unerhört. Fähig zu einer solchen That war nur der "Henker von Gesena", der Mann ,von weitem Gewiffen', wie ihn der Geschichtschreiber des Schismas nennt 5.

Es war natürlich, daß die französische Politik alles aufbot, dem Pseudopapste, diesem gefügigen Werkzeuge ihrer Interessen, möglichst viele Anhänger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Valois, La France I, 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Valois in Ann. bullet. de la Soc. d'hist. de France 1887 p. 237 und La France I, 108 ss. 110 s. Bon den Kardinälen Clemens' VII. wurden nicht weniger als 20 auf den Wunsch oder zu Gefallen von Fürsten ernannt, darunter neun für Karl V. u. VI., drei für Neapel, Portugal, Schottland; Aragonien und Navarra erhielten je einen, Castilien zwei. Souchon, Papstwahlen I, 173 f.

<sup>3</sup> Vgl. unten S. 141 das Urteil von Niem und namentlich Valois, La France I, 311; II, 375 ss. 381 ss.

<sup>4</sup> Die Bulle Clemens' VII. bei Leibniz, Cod. iur. gent. I, 239—250, und Lünig, Cod. Ital. dipl. II, 1167—1182. Bgl. den interessanten Aussauf von P. Durrieu, Le royaume d'Adria, in der Revue des quest. hist. (1880) LV, 43—78, und A. d'Ancona in der Rass. settim. (1881) VIII, 102 s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theod. de Niem II, 1. Wie man bazu tam, gerabe ben blutbürstigen (,homo sanguinis', s. Baluze II, 914; vgl. Salutatus, Epist. I, 31) Kardinal von Genf zu wählen, schildert Stefani 204 mit wenigen Worten. "Costui elessero," schreibt er, "perocche era di grande aiuto, pensando, che essi ne sarebbono aiutati dal Re di Francia sì per lo parentado e sì per la lingua e per averlo in Provenza, ove di poi andò."

zu gewinnen 1. Bei dem Könige von Schottland wie bei den Lufignan in Cypern erreichte Karl V. fein Ziel mit leichter Mühe 2. Savonen, die Beimat des Gegenpapstes, schloß sich demselben fast naturgemäß an. Daß jedoch bei der in der ganzen Welt diskutierten Frage, wer der rechtmäßige Träger der Tiara fei, nicht überall rein politische Beweggrunde maggebend maren, zeigt ein Blid auf die Reiche der pyrenäischen Halbinsel. hier ift vor allem die neutrale Haltung bemerkenswert, welche das sonft mit Frankreich so eng ver= bundene Königreich Raftilien trot aller Borstellungen Karls V. längere Zeit hindurch einnahm. Wie ernst man die Sache nahm, beweisen die eingehenden Untersuchungen über die Vorgänge bei der Wahl Urbans VI. Auch der Plan der Berufung eines Konzils wurde erörtert. Unter Heinrich II. war Raftiliens Neutralität mehr dem römischen Bapste günftig; jedoch schon sein Nachfolger Johann I. näherte sich dem Gegenpapste, dem er sich am 19. Mai 1381 offiziell anschloß? Rönig Karl von Navarra hatte, so fehr er auch Rarl V. haßte, diesen Schritt bereits 1378 gethan. Aragonien nahm ähnlich wie Rastilien eine neutrale Stellung ein, jedoch neigte sich auch hier infolge des Ungeschickes Urbans VI. und der Agitation des Kardinals Luna die Wagschale zu Gunsten Clemens' VII. Portugal hatte sich für denselben bereits vor Ablauf des Jahres 1379 in feierlicher Weise ausgesprochen 4. Ein französischer Einfluß ist hierfür nicht nachweisbar: um so mehr zeigte sich derselbe bei der Stellungnahme vieler deutschen Reichsfürsten.

Die alten Berbindungen der französischen Krone kamen hier Clemens VII. sehr zu statten. Auf seine Seite traten die Herzoge von Lothringen, Bar und Luxemburg, der Wittelsbacher Albrecht, der Statthalter des Hennegau, die Grafen von der Mark und von Kleve, die Bischöse von Toul, Verdun, Metz und Straßburg, endlich auch Leopold III. von Österreich; letzterer, bereits 1379 von Karl V. zum Anschluß an den Gegenpapst aufgefordert, verkaufte seinen Gehorsam gegen Zahlung einer hohen Geldsumme seitens Clemens' VII.!

Mit Unrecht wird dies von französischer Seite auch jett noch oft geleugnet; vgl. Ehrle in den Stimmen aus Maria-Laach LII, 452. S. auch Steinherz 604.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valois, La France I, 196 ss. <sup>3</sup> Ibid. I, 198 ss.; II, 203.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Valois in der Bibl. de l'École des Chartes 1891 p. 485 ss. und La France I, 226 ss. Infolge des Bundes mit England kehrte Portugal im August 1381 zur Obedienz Urbans VI. zurück, jedoch nur für kurze Zeit. Neuerdings und zwar aus politischen Gründen fand die endgültige Rückkehr des Landes zu Urban VI. nach dem Regierungs-antritt Johanns I. 1385 statt. Aragonien vollzog erst 1387 seinen endgültigen Anschluß an das Schisma. Valois, La France II, 207 ss. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Valois, La France I, 279 ss. Bon Spezialarbeiten find hervorzuheben: die Auffätze von Haupt über die Einwirkung des Schismas auf die oberrheinischen Lande in der Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins, R. F. V, 29 f. 273 f.; VI, 210 f.; die Ab-

Für die Stellung Englands gab im wesentlichen das feindliche Bershältnis zu Frankreich den Ausschlag. In dem Moment, in welchem der französische König sich für Elemens VII. erklärte, trat England entschlossen und energisch auf die Seite Urbans VI. Guido von Malesicco, der Legat des Gegenpapstes, durfte den Boden Englands nicht betreten. König Richard ging sogar so weit, das Eigentum der clementistischen Kardinäle zu konsiszieren. In ganz England wurde der Kampf gegen Elemens gleichgestellt mit dem Kriege gegen Frankreich; der Kirchenstreit wurde zu nationalen Zwecken ausgebeutet und gestaltete sich zu einem Rassenkampf auf klerikalem Gebiete 1.

Von weittragender Bedeutung war, daß außer England namentlich Kaiser Karl IV., der stets gegen die avignonesische Residenz geeisert hatte, und sein Sohn König Wenzel an dem römischen Papste festhielten, wissend, daß Frank-reich nicht das Papsttum, nicht das Kaisertum, sondern die volle Monarchie über die Welt anstrebe.

Urban VI. hatte sich zu Anfang seiner Regierung gegenüber dem Kaiser hinsichtlich der Anerkennung der römischen Königswürde Wenzels sehr wenig entgegenkommend gezeigt, nach dem Abfall der Kardinäle diesen Fehler aber wieder gut gemacht und die Bestätigung ausgesprochen. Sobald Karl hiers von Kenntnis erhalten hatte, nahm er entschieden Stellung gegen das Schisma. Noch ehe er die Kunde von der Erhebung eines Gegenpapstes erhalten hatte, bereits am 25. September 1378, richtete er ein vorwurfsvolles Schreiben an die rebellischen Kardinäle. Wie könnten sie, hieß es hier, die doch in ihren eigenen Briesen an ihn Urbans Wahl für einstimmig und kanonisch erklärt und dem Gewählten als ihrem wahren Papste in vielen öffentlichen und geheimen Regierungsakten ihre Beihilse und Einwilligung gewährt hätten, nun zur Erniedrigung des Apostolischen Stuhles und zur Untergrabung des christlichen Glaubens diesen Papst verwersen? Mit dringenden Bitten beschwor Karl die Pflichtvergessenen, ihren Zwist mit Urban zu schlichten und die Kirche

handlung meines Schülers Schatz über die Stellung Leopolds III. zum Schisma in den Stud. u. Mitteil. a. d. Benediktinerorden 1892 S. 23 ff. und Steinherz, Beitr. z. ält. Gesch. des Erzbistums Salzburg S. 1899.

<sup>1</sup> Hoffer, Anna von Luxemburg 119. Nur in England wurde später dem Ruse Urbans zum Kreuzzuge gegen den Gegenpapst entsprochen. Bgl. Lindner I, 90; Hösser a. a. D. 118. 158. 170 f.; Lingard, Gesch. von England (übers. v. Salis) IV, 217 f.; George M. Wrong, The crusade of 1383 (London 1892); Stalweit, Der Kreuzzug des Bischofs Heinrich v. Norwich 1383 (Königsberg 1898).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. den Brief Urbans VI. an König Wenzel, dat. Kom 1382 Sept. 3, bei Pelgel I, Urkundenb. 53 Nr. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Engelmann, Der Anspruch der Päpste auf Konfirmation und Approbation bei den deutschen Königswahlen (Berlin 1886) 131; Cschbach 4 fl. und namentlich die wertvollen Ausführungen von Steinherz, Das Schisma 609 f.

nicht ins Verderben zu stürzen. Nachdem der Kaiser am 28. Oktober die Kunde von der Wahl des Gegenpapstes erhalten hatte, erklärte er in entschiedenen Schreiben an die italienischen Fürsten und den König von Frankreich, er werde an Urban VI. festhalten. Das Verhalten der Kardinäle brandmarkte er, indem er Abschriften ihres Schreibens vom 8. Mai, in welchem sie die Wahl Urbans als kanonisch und rechtmäßig bezeichnet hatten, an der Peterskirche anheften ließ?

Der junge Wenzel hielt nach dem am 29. November 1378 erfolgten Tode feines Baters an deffen Standpunkte entschieden fest. Weder die alten Beziehungen der Luxemburger zu den Valois noch eine eigene Gefandtschaft des französischen Königs Karl V. waren im stande, ihn wankend zu machen 3. Auch sehr mächtige Reichsstände traten offen auf seiten Urbans. Die französischen Gefandten fanden auf dem Frankfurter Reichstag eine fehr üble Aufnahme. Die Erzbischöfe von Köln und Trier entgegneten ihnen mit scharfen Worten und drückten ihr Erstaunen aus, daß der französische König, der doch unter dem Raiser stehe, den von diesem als Widerpapst erklärten Robert von Genf zu unterstützen mage. Bei dem Festmahle nach der Reichstagssitzung murden Die französischen Gefandten als Schismatiker von der übrigen Gesellschaft ausgeschlossen. Am 27. Februar 1379 vereinbarte Wenzel mit den Erzbischöfen von Trier, Mainz und Köln und dem Pfalzgrafen Ruprecht I. einen form= lichen Vertrag, an Urban als dem mahren und rechtmäßigen Papste festzuhalten 4. Die Kardinäle, heißt es hier, hätten Urban kanonisch und einstimmig erwählt. inthronisiert und gekrönt; mit ihrem Beistand sei er lange Zeit in ungestörtem Besitz der papstlichen Würde und Gewalt gewesen; die Kardinäle hatten ihn als einen wahrhaft erwählten, inthronisierten und auch gekrönten Papst anerkannt, aus seinen Händen die heilige Rommunion empfangen, in öffentlichen und geheimen Konsistorien ihn in allen Sachen, die einem rechtmäßigen Papste zustehen, als solchen unterstütt; dies sei in der ganzen Christenheit bekannt und gehe auch hervor aus zahlreichen Briefen, welche die Kardinäle nach der Wahl Urbans VI. an den Kaifer gerichtet hätten 5. In dem Glauben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eschbach 9 f. Hier ist das Datum des kaiserlichen Schreibens zuerst angegeben; gedruckt ist dasselbe ohne Datum bei Palacky, Über Formelbücher, in den Abhandslungen der böhm. Gesellsch. der Wissensch. (Prag 1848), 5. Folge, V, 27—29 und Mon. Ung. III, 155—157.

<sup>2</sup> Steinherz, Das Schisma 632.

<sup>3</sup> Eschbach 13 f. Valois 1, 268 ss.

<sup>4</sup> Reichstagsakten I, 232 f. Eschbach 21 f. Valois I, 271 s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Korrespondenz der Kardinäle mit Karl IV., auf welche hier wie auch in dem Schreiben vom 25. September 1378 Bezug genommen wird, ist handschrift- lich erhalten; das wichtigste Schreiben, dasjenige des Robert von Genf, habe ich

an Urban als den wahren Papst sei Karl IV. gestorben. Den recht= mäßigen Papst zu schüßen und die schismatische Ketzerei des Widerpapstes zu bekämpsen, war der Zweck des Bundes, den Wenzel und die genannten Fürsten schlossen.

Auch in Ungarn erreichten die für den Gegenpapst werbenden Gesandten Frankreichs nichts. Im Juni hatte Wenzel mit Ludwig Anjou, König von Ungarn und Polen, eine Zusammenkunft, infolge deren beide eine öffentliche Erklärung für Urban VI. erließen. Damit war die Erwartung Clemens' VII. und Karls V., Mitteleuropa für das Schisma zu gewinnen, vereitelt? Auch die noch lange am Hofe des Gegenpapstes gehegte Hoffnung, die nördlichen Staaten Europas zu sich herüber zu ziehen, erwies sich als eine Täuschung. Die Herrscher von Dänemark, Norwegen und Schweden blieben im Einverständenis mit ihrem Klerus Urban VI. treu<sup>3</sup>. Die meisten italienischen Staaten — Neapel ausgenommen — hielten gleichfalls zu dem römischen Bapste 4.

Ein großer Vorteil für Urban VI., der sich inzwischen ein neues, aus Mitgliedern der verschiedenen Nationen zusammengesetztes Kardinalkollegium geschaffen hatte, war es, daß sich sein Gegner in Italien, wo doch zunächst die eigentliche Entscheidung lag, nicht zu halten vermochte 5. Auch die berühmtesten Rechtsgelehrten jener Zeit, Johannes von Lignano, Baldus von Perugia, Bartho-lomäus von Saliceto und besonders Thomas von Acerno, traten für das Recht des verfolgten Papstes ein 6. Allein Urban VI. beging in der Folgezeit in seiner Verblendung Fehler auf Fehler; seinen persönlichen Zwecken nachgehend, gab er die universalen Gesichtspunkte, welche seine Politik ausschließlich hätten beherrschen müssen, nur allzu bald völlig preis 7. Der Kampf gegen seine mächtige Grenznachbarin, die Königin Johanna von Neapel, wurde für ihn immer mehr der einzige leitende Gesichtspunkt. Hierdurch geriet er in ein Labyrinth von

bereits 1891 im Anhang dieses Werkes Nr. 14 publiziert; ich gebe es jetzt in versbessertem Abdruck.

<sup>1</sup> Über die Weiterentwicklung der Stellung der deutschen Fürsten zum Schisma f. neben Eschbach 25 f. jest namentlich Valois I, 293 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. hist. Ung. Dipl. III, 183-185. Valois I, 273.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Valois II, 314.

<sup>4</sup> Nach Guerike I<sup>5</sup>, 719 blieb auch späterhin das Ansehen der römischen Päpste hinsichtlich des Umfangs ihrer Anerkennung stets das überwiegende. Eine lohnende, auch theologisch nicht unwichtige Aufgabe wäre eine genaue Zusammenstellung des Zahlenverhältnisses der verschiedenen Obedienzen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bereits Ende Mai 1379 ging Clemens VII. nach Avignon. Die Überfahrt ersfolgte unter dem Schutze eines Juden, der sich später zum Christentum bekehrte. Maulde 37 s.

<sup>6</sup> Bgl. oben S. 121 Anm. 1, sowie Savigny VI, 208—228; Schulte 257 ff. 275 ff.; Schwab, Gerson 109 ff.; Souchon 103 f.

<sup>7</sup> Lindner, Urban VI. 421 f. 542.

Arrfalen. Er erkommunizierte die Königin als hartnäckige Unhängerin des frangosischen Gegenpapstes, erklärte sie des Thrones für verluftig und ließ jum Kreuzzug gegen fie aufrufen. Zum Bollstreder seines Urteils rief er den klugen, ehrgeizigen Karl von Durazzo herbei. Er belehnte denselben mit dem Königreiche Reapel und fronte ihn am 2. Juni 1381. Als Gegen= leistung hatte Karl dem Neffen des Papstes, einem ganz unwürdigen, sitten= losen Menschen, den Besitz von Capua, Amalfi, Caserta, Fondi, Aversa, Gaeta, Capri, Sorrent, Nocera u. f. w. zusichern muffen. Während Urban fo für die Erhöhung seiner Familie sorgte, trug er kein Bedenken, die Kirchen und Altäre ihrer Kostbarkeiten zu berauben, um die nötigen Geldmittel für den Bug gegen Neapel zu erlangen 1. Doch die Strafe ereilte ihn bald. Karl eroberte allerdings das neapolitanische Königreich, allein er schien sich jett seines früheren Versprechens nicht mehr zu erinnern. Urban war darüber außer sich und faste den Gedanken, selbst nach Reapel zu gehen, um dort seine ganze Autorität geltend zu machen. Trot des Widerspruches seiner Kardinäle führte er den ungludlichen Plan im Berbste des Jahres 1383 aus. Dies persönliche Zusammentreffen mit dem ehemaligen Schükling führte, wie vorauszusehen war, zur Verschärfung des Konflittes und zur völligen Nieder= lage Urbans. Der schlaue und gewaltthätige Herrscher, welcher dem Papste feine Krone verdankte, behandelte diefen vom ersten Augenblicke an als Ge= fangenen. Einer Berföhnung folgte bald eine um fo heftigere Entzweiung, welche zur Belagerung des Papstes in Nocera (bei Salerno) führte. Hier war es, wo Papft Urban seine hohe Würde dem Fluche der Lächerlichkeit aussetzte, indem er drei= oder viermal des Tages ans Fenster trat und feierlich. bei Glodenklang und brennenden Rerzen, die Exkommunikation über das ihn belagernde heer des Königs aussprach2. Die Unzufriedenheit mit der Regierung Urbans nahm namentlich in dem hart und schnöde behandelten Rolleg der Kardinäle eine solche Ausdehnung an, daß sich in demselben eine Berschwörung zu seiner Absetzung bildete. Das Geheimnis wurde jedoch nicht gewahrt. Urban VI. erfuhr den Anschlag und nahm an den rebellischen Kardinälen graufame Rache. Die Berschworenen wurden eingekerkert, gefoltert und zulett hingerichtet3. Die graufame Strenge und Barte des alten Papftes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niem I, 22. Kattinger (Litterar. Kundschau I, 251) bezweifelt mit Unrecht biese Nachricht; vgl. Urbans Breve an die Erzbischöfe von Neapel und Capua bei Lünig, Cod. Ital. dipl. IV, 534. S. auch Erlers Ausgabe des Niem 43 und die Monographie über Niem 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali Napolit. 1052. Die Belagerer ihrerseits versprachen demjenigen, der ben Papst lebendig oder tot einbringe, 10 000 Goldgulden Belohnung. Baluze II, 982.

<sup>3</sup> Bgl. Erler, Niem 65 f. 78 f. 327; Reumont II, 1058; Cipolla 189—191: Sauer- land 15 f.; Baher, Gob. Persona (Leipzig 1875) 29; Jansens Ausgabe des Cosmo-

schadete seinem Rufe sehr. Zwei seiner Kardinäle traten auf die Seite des französischen Gegenpapstes, der sie mit Freuden aufnahm. Alles dies machte auf Urban VI. keinen Eindruck: nichts war im stande, eine Sinnesänderung bei ihm hervorzurusen, der Hader und Streit mit den Kardinälen nahm kein Ende<sup>1</sup>. Auch an dem unseligen neapolitanischen Unternehmen hielt Urban VI. bis zuletzt mit unbeugsamer Starrheit fest; von niemand betrauert starb er zu Rom am 15. Oktober 1389<sup>2</sup>.

Um Urban VI. gerecht zu beurteilen, darf man die Lichtseiten seines Charakters nicht vergessen; das Zeugnis des Dietrich von Nieheim ist hier von nicht geringem Werte. "Urban", schreibt derselbe, "ist ununterbrochen in Kriege verwickelt gewesen und hat um deswillen, wie auch wegen seiner vielen Reisen, große Geldsummen ausgeben müssen. Und doch hat er sich niemals mit Simonie besteckt; vielmehr vergab er alle Benesizien in und außerhalb der Kurie ohne Entgelt und behielt dabei sest im Gedächtnis, wem er eine vakante und seiner Versügung unterstehende Pfründe verliehen hatte, weil er ihm keinen Mitbewerber geben wollte. Niemals gab er zu Erpressungen seine Zustimmung, sondern ließ es bei den alten, wenn auch mäßigen Säßen der Apostolischen Kammer bewenden. Dabei war er so hohen Sinnes, daß er niemals klagte, wenn ihn Mangel drückte."

Die Regierungsweise des französischen Gegenpapstes Clemens VII. war das gerade Gegenteil dessen, was Nieheim hier an dem römischen Papste rühmt. "Während seiner ganzen Regierung", sagt Nikolaus von Clemanges, "war er gänzlich der Diener der französischen Prinzen und Barone, erduldete von den Höflingen allerlei Schmach und Unbilden, vergab ihrem Wunsche gemäß die Bistümer und Prälaturen sehr oft an junge und unwürdige Leute, machte zur Gewinnung der Gunst der Mächtigen ungeheure Ausgaben, bewilligte ihnen alle Auflagen, womit sie den Klerus belasteten, bot sie ihnen sogar an und brachte so die Geistlichkeit fast ganz unter die Gewalt der weltlichen Fürsten, von denen jeder mehr Papst zu sein schien, als er selbst."

dromius 98 f.; Simonsfeld, Analekten 7 f.; Hift. Jahrb. XIV, 820 f. Die Hinrichtung der Kardinäle durch Urban VI. bezeichnet Egidio von Viterbo in seiner \*Historia viginti saeculor. als "scelus nullo antea saeculo auditum". Cod. C. 8. 19 der Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>1</sup> Bgl. Hergenröther II, 41; Balan IV, 423; Creighton I, 92 ss.; Souchon, Papstwahlen I, 40 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über sein Grabmal, seit 1606 in den vatikanischen Grotten, s. Duchesne II, 506. Abbildung bei Dionysius pl. 56.

<sup>3</sup> Niem I, 69. Erler, Riem 84.

<sup>4</sup> Martène-Durand. Coll. VII, p. xxxvIII; vgl. Hefele VI2, 810.

Eine Spaltung wie diejenige, welche im Jahre 1378 ihren Anfang nahm, hatte die christliche Welt bis dahin noch nicht gesehen; sie warf alle ängstlichen Gemüter in ein Meer von Zweiseln, und selbst beherztere Männer, wie der Abt Ludolf von Sagan, der Verfasser einer "Geschichte von dem lange and dauernden Schisma", grämten sich Tag und Nacht über dasselbe".

Gegenpäpste hatte es zwar früher ichon oft gegeben; allein dieselben hatten sich gewöhnlich nur kurze Zeit zu halten vermocht, weil ihre meist durch die weltliche Macht bewirkte Erhebung mehr oder minder offen den Charafter des Unrechts und der Gewalt an sich trug. Dieses Mal war es anders. Nicht wie einst von den Staufen, dann von Ludwig dem Bapern, nicht von der weltlichen Gewalt war das Schisma des Jahres 1378 ausgegangen, sondern von den Kardinälen, dem hohen Klerus selbst. Und dann: die Wahl Urbans VI. war unter so eigentümlichen Verhältnissen erfolgt, daß es nicht schwer war, die Wahrheit zu verhüllen und zu entstellen. Den Fernerstehenden war überdies die Prüfung des Thatbestandes nicht möglich. Endlich war die Thatsache, daß alle diejenigen, welche Urban VI. zum Papste gewählt hatten, sich von ihm losjagten, fehr geeignet, die Beifter einzuschüchtern und zu verwirren 2. Wie schwierig oder unmöglich es für die damaligen Menschen war, zu erkennen, welcher von den Prätendenten der wahre und rechtmäßige Papst sei, kann eine spätere Zeit, der zahlreiche Aften vorliegen und welche die ganze nachfolgende Entwicklung überschauen kann, nicht leicht ermessen. Für die damals herrschende grauenhafte Verwirrung der Unsichten ift nichts charakteriftischer, als daß auf jeder Seite als heilig verehrte Versönlichkeiten standen; der hl. Caterina von Siena und der gleichnamigen Schwedin standen gegenüber der hl. Bincenz Ferrer und der selige Betrus von Luxemburg als Unhänger der frangösischen Obedieng 3. Der Gegensatz der Ansichten macht sich mehr oder minder in allen Schriften der damaligen Zeit geltend; ehrliche Naturen erklärten später offen, sie mußten nicht, wer der rechte Papst gewesen sei 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loserth, Beiträge 361. 368. 375. 404. 456—457. 553. "Fu di tutti gli altri (scismi) il pessimo", sagt die Istoria di Chiusi 961.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wgl. den \*\* Bericht des Franziskus de Aguzzonis. Cod. Vatic. 4927 f. 146. Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agl. Papebrochius 431 sqq.; Salembier 79 ss. Über die Beziehungen des hl. Bincenz Ferrer zu Benedikt XIII. f. den Aufsatz: L'antipape Benoît XIII en Roussillon. Revue du monde cath., 10 avril 1866. Agl. auch Finke, Kömische Quartalschr. 1893 S. 169 f. und Histor. Jahrb. XVII, 23 f.

<sup>4</sup> So ber Kartäuser Werner Rolewinck (1425—1502) bei Pistorius II, 567 (vgl. III, 350). Bgl. S. Antoninus, Chronic. tit. XXII. c. 11 (non videtur saluti necessarium credere istum esse vel illum, sed alterum eorum), und Ludolf von Sagan bei Loserth 456. Die Limburger Chronik schreibt dagegen (73): "Also waren zwene babeste, einer zu Rome, der was mit rechte ein babest, der ander zu Abigon mit unrechte."

Die allgemeine Berwirrung wurde noch durch den Umstand vermehrt, daß in Deutschland die Obedienz Urbans VI., in Frankreich diejenige Clemens' VII. vielfach durchbrochen mar. Auf wie schwachen Fügen im römisch-deutschen Reiche die Anerkennung Urbans stand, zeigt unter anderem die Thatsache, daß in Augsburg Geiftliche ungeschent und ungehindert Umter und Pfründen aus der Hand Clemens' VII. und seiner Unhänger nahmen, und daß herumziehende Prediger öffentlich die alleinige Rechtmäßigkeit des französischen Gegenpapstes verkündeten 1. Gine Zeitlang hatte es den Anschein, als ob der ganze deutsche Westen dem Widerpapste anheimfallen sollte. Wie eifrig thätig die clementistische Propaganda war, erhellt aus einem erst neuer= dings bekannt gewordenen Versuch, das Schisma auch in die Würzburger Diozese zu verpflanzen?. Selbst in Irland und Skandinavien gewann Clemens VII. einzelne Angänger. Tropdem blieb der größte Teil der Chriftenheit auf seiten des römischen Papstes, dem selbst in Frankreich noch Ginzelne die Treue bewahrten3. Die duftere Stimmung, welche fich infolge der steigenden Unarchie der kirchlichen Verhältnisse 4 der Gemüter bemächtigt hatte, schildert ein Gedicht Peters des Suchenwirts. Flebentlich bittet der Dichter Gott, die allgemeine Not zu enden. Zwei Päpste gebe es, wer sei der rechte?

> ,Tzu Rom hab mir ainen papft, Tzu Aviom den andern: Iglicher ber wil sein gerecht, Daz macht die werlt verirret. — Pegger wer, wir hieten chain, Denn dag uns twen find worden. Tzwen pabst, die sullen nicht ensein, Got welt uns felb nur ainen. Dag wart an fand Beter ichein, Der dund fein fünd bewainen, Als man beschriben manigfalt Mag in ben puechen vinden. Chrift gab fand Peter den gewalt Tzu lösen und bu pinden; Ru pint man hie, nu pint man bort, Dag folt bu, herr, lofen.

<sup>1</sup> Bgl. Ch. Meyer, Das Schisma unter König Wenzel und die deutschen Städte, in den Forschungen XVI, 355-356.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die wertvolle Abhandlung von Haupt, Zur Geschichte der revolut. Bewegungen in Würzburg unter Bischof Gerhard von Schwarzburg (Würzburg 1891).

<sup>3</sup> Bgl. Valois, La France I, 305 ss.; II, 316 s. S. ferner die für die Absgrenzung der Obedienz sehr wichtigen Detailstudien von Eubel in der Röm. Quartalsschrift 1893 S. 405 f.; 1894 S. 259 f.; vgl. 1896 S. 99 f. 507 f.

<sup>4</sup> In den Bistumern Trier und Mainz trieb sich 1386 ein falscher Bischof herum. Limburger Chronik 18. Bgl. dazu Korrespondenzbl. d. westbeutsch. Gesch.-Ver. 1887

Freisich unsere Sünden hätten eine solche Strafe verdient; wie voller Unrecht und Falschheit sei doch die Welt:

,hochvart, haz und geitichait Sind nie so chrefftig worben.

In Sünden und Lastern seien die Menschen versunken, vergebens suche man Frieden und Recht. Das Unglücksjahr 1378 habe der Welt einen Kaiser und einen Papst genommen; jetzt habe man einen Papst zu viel, einen Kaiser zu wenig. Nur Gott könne diesen Jammer enden; ihn bittet der Dichter am Schluß:

"Tzway haubt gib der christenhait Ain pabst und ain chapser, Dh in der werlt lankh und prait Daz unrecht machen haiser."

Es ist mit Recht bemerkt worden<sup>2</sup>, daß man sich schwer einen Begriff von der Furchtbarkeit des Zustandes machen kann, in welchen das Schisma die Christenheit versetze. Die Folgen der Spaltung erschütterten den gesamten Nechtszustand der Kirche: sie machten sich allenthalben geltend. Es gab nun nicht bloß zwei Kardinalkollegien, sondern in vielen Diözesen sah man zwei Bischöfe mit dem Schwert um den Bischofsstuhl, zwei Übte um die Abtei, zwei Pfarrer um die Pfarrei streiten. Ein Königreich erhob sich gegen das andere, schrieb der Abt Ludolf von Sagan, eine Provinz gegen die andere; die Geistlichkeit, die Gelehrten, die Familien spalteten sich<sup>3</sup>. Es entstand eine geradezu grenzenlose Verwirrung. Kein Wunder, daß die christliche Religion zum Spott für die Juden und Mohammedaner wurde<sup>4</sup>.

Die ganze Größe des Unglücks, welche das Schisma des Jahres 1378, diese längste aller Spaltungens, welche die Geschichte des Papsttums kennt, über die Kirche herausbeschwor, kann man erst ermessen, wenn man bedentt, daß die Spaltung in einem Moment eintrat, in welchem nichts notwendiger gewesen wäre als eine durchgreifende Reformation der kirchlichen Verhältnisse. Daran war jest nicht mehr zu denken. Alle Übel, welche sich in das kirch-

S. 275—276. Beitere Beispiele in dem interessanten Aufsatze von Haupt über Joh. Malkaw, Zeitschr. f. Kirchengesch. VI, 324 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Suchenwirts Werke, herausgeg. von A. Primiffer (Wien 1827) 107—109. Vgl. Zimmermann 2 und Haupt in der Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. N. F. VI, 228 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von F. H. Geffden, Staat und Kirche (Berlin 1875) 185. Vgl. Guerike 15, 718, Hagenbach 463. Freeman, Oxford Essays (1857) 149. Lilly 19.

<sup>3</sup> Tractatus de longaevo schismate c. 2 (Loserth 404). Bgl. Scheufigen 55.

<sup>4</sup> S. Gerson, Opp. II, 115; Martene, Thesaur. II, 1159, und Langensteins Carmen (ed. Hardt) 6. Bgl. im Anhang Nr. 15 die Mitteilungen über die Handsschriften dieses Gedichtes in Breslau, Erfurt, Wien und Würzburg.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2gl. Muratori XIX, 646, und Pistorius II, 567.

liche Leben eingeschlichen, wurden im Gegenteil durch die Spaltung ins Unendliche permehrt 1. Am meiften litt das Ansehen des papstlichen Stuhles. Das Schisma machte die Bäpste abhängiger von der weltlichen Gewalt, als fie es jemals gewesen, indem dasselbe jedem Fürsten die Wahl gab, als Papst anzuerkennen, welchen er wollte. In hohem Maße hat namentlich Clemens VII. durch sein Kriechen gegen die Fürsten und seine Gelderpressungen das Un= sehen der papstlichen Würde geschädigt. In den Augen der Bölker aber mußte die einfache Thatsache des Doppelpapstums die Autorität des Apostolischen Stuhles in den Grundfesten erschüttern. Die lange Dauer des schrecklichen Buftandes machte seine Wirkungen nur noch zersetzender. Die Papste saben sich, um ihr Obedienzgebiet zu erhalten oder zu vermehren, zu wichtigen und weitgehenden Zugeftändnissen an die weltlichen Fürsten genötigt: vielfach wurden die landesherrlichen Rechte auf Rosten der kirchlichen Gewalten sehr bedeutend erweitert. Vielfach griffen auch die Fürsten eigenmächtig ein und beugten die Kirche unter ihre Gewalt und maßten sich neue Rechte an. Der Migbrauch des Placet begann: die weltliche Obrigkeit entschied, ob eine papst= liche Bulle veröffentlicht und ausgeführt werden follte oder nicht. Überall ftieg die Macht der Fürsten auf firchlichem Gebiet mährend diejenige der Bapfte fant 2. Man kann wohl fagen: kein Greignis hat dem großen Abfall vom Papsttume, welcher im 16. Jahrhundert eintrat, so nachhaltig vorgearbeitet, als die fast ein halbes Jahrhundert hindurch dauernde Kirchen= spaltung.

Es ist nicht Aufgabe der gegenwärtigen Darstellung, die Wechselfälle des erbitterten Kampfes zu schildern, welchen beide Papstreihen — denn Urban VI. erhielt alsbald einen Nachfolger — gegeneinander führten. Beide behaupteten sich; die Verwirrung in der Christenheit wurde täglich größer. Nicht allein die Kardinäle der beiden Päpste befehdeten sich auf das heftigste, auch in vielen Bistümern gab es bald zwei Bischöfe. So in Breslau, in Mainz, in Lüttich, in Basel, in Met, in Konstanz, in Chur, in Lübeck, in Dorpat und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. besonders Schwab 492 ff. 675 ff., der übrigens mit Recht betont, daß das Wert des Nikolaus von Clemanges: "Bom Verderben der Kirche" (1401 versaßt, 1414 veröffentlicht; s. Schuberths Diff., Leipzig 1888) nur eine sehr beschränkte Glaub-würdigkeit beanspruchen darf. Bgl. hierüber auch Boigt, Enea I, 193—195. Über die Zustände der deutschen Kirche s. die eingehende Darstellung von Hösler, Ruprecht 112 ff.; vgl. Wegele II, 411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Flathe II, 65. Guerike I<sup>5</sup>, 718. Haupt in der Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins N. F. VI, 227 f. Rocquain III, 20. 42. Valois II, 156. Galante 47. Barrentrapp, Hermann von Wied (Leipzig 1878) Anh. 5—6. Martens 142. Hergenröther, Staat und Kirche 819. Müller II, 143. 147 f. Weher u. Weltes Kirchenlezikon X<sup>2</sup>, 86 f. Auch der Mißbrauch der Rückdatierung von Papsturkunden ist eine Folge des Schismas; j. Mitteil. des öfterreich. Instituts XV, 128 f.

in andern Diözesen. Selbst in die geistlichen und Ritter=Orden drang das Schisma ein 1.

Der Rampf beider Varteien aber wurde mit einer Heftigkeit ohnealeichen geführt. Während die Anhänger des römischen Papstes die Messen der .Clementiner' verschmähten, betrachteten diese die Messen der "Urbanisten" als Gottegraub; häufig bewirkten die Kämpfe die völlige Ginstellung des Gottes= bienstes 2. Das Übermaß des Übels', wie Caterina von Siena sagt, brach über die Kirche herein.' , Gegenseitiger Baß, fagt ein Biograph diefer Beiligen, "Herrschgier, die schlimmsten Umtriebe von Geiftlichen und Laien ftanden in der höchsten Blüte, und wer wollte diese Laster bewältigen? Nur Gott konnte helfen, und er führte die Kirche durch große und lange Trübsal wieder zur Einheit und zeigte augenscheinlich, daß die Menschen mit aller Bosheit die Kirche wohl schädigen, aber nicht zertrümmern können; denn die Kirche hat ein göttliches, unversiegliches Lebenselement in sich.' Aus diesem Grunde konnte Caterina mitten in dem äraften Sturm der Zwietracht ichreiben: 3ch sah, wie die Braut Christi Leben spendete, weil sie in sich solche Lebens= kraft hat, daß sie niemand töten kann; ich sah, daß sie Kraft und Licht spendete und daß niemand sie traftlos und lichtlos machen kann, und ich sah, daß ihre Frucht nie sich mindert, sondern immer wächst. 3

Der Schmerz und Kummer der Heiligen war darum freilich nicht minder groß. "Jede Zeit", schrieb sie an eine Klosterfrau, "hat ihre Bedrängnisse, aber weder du noch ein anderer hat eine solch trübselige Zeit gesehen, wie die jetzige ist. Siehe an, meine Tochter, und deine Seele muß von Schmerz und Bitterkeit erfüllt werden, siehe die Finsternis, welche über die Kirche gestommen; menschliche Hilfe reicht nicht aus. Du und alle Diener Gottes

<sup>1</sup> Über die geteilten Bistümer f. Lindner I, 92—93; vgl. oben S. 143 f. und Arch. st. Ital., 5. Serie, XII, 140 s. Notizen über die Spaltung der Bettelorden giebt Haupt in der Zeitschrift f. Kirchengeschichte VI, 340. Bezüglich der Spaltung des Kartäuserordens f. Tromby VII, 45 s. 48 s. 60 s. 98. 104; app. LVI s. clxiii s. S. ferner J. Delaville le Roulx, Un anti-grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem etc. in Bibl. de l'École des Chartes XL, 525 s.; Heimbucher I, 304, wie jetzt namentlich Valois I, 238 note 1 und Eubel, Die avignones. Obedienz der Menditantenorden zur Zeit des großen Schismas (Paderborn 1900) S. ix f. Wie sich um die altberühmte Abtei Korvei am Ende des 14. Jahrhunderts zwei Übte stritten, erzählt Evelt 125—126. Vgl. auch die oben S. 136 Anm. 4 citierten eingehenden Aufsähe von Haupt über die Einwirkung des Schismas auf die oberrheinischen Landschaften.

<sup>2</sup> Theod. de Niem I, 19. Chriftophe III, 35-36. Bgl. Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. N. F. VI, 220 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Capecelatro=Conrad 242—243. Auch der Prager Erzbischof Johann von Jenzenstein betont in seinem an Urban VI. gerichteten \*,Liber de consideratione' seinen sesten Glauben an die Unzerstörbarkeit der Kirche: "Quoties destruitur, toties iterum construitur." Cod. Vatic. 1122 f. 43. Batik. Bibliothek.

mussen den Himmel bestürmen; es ist jett die Zeit, zu wachen und nicht zu schlafen; der Feind muß mit Wachen, mit Thränen, mit schwerzlichen, bitteren Seuszern, mit demütigem, anhaltendem Gebete besiegt werden. 1

Allein Caterina war nicht zufrieden damit, für den Papst zu beten. Nachdem ihre Bemühungen, das furchtbare Ürgernis des Schismas im Keime zu ersticken, gescheitert waren, setzte sie alle ihre Kräfte ein, um dem Rechte, der Sache des römischen Papstes, zum Siege zu verhelsen. Nach allen Richtungen hin schrieb sie bald bittende bald mahnende bald drohende Briefe, an den Papst, an die Kardinäle wie an die hervorragendsten Fürsten. Ihrem Einsslusse ist es zum Teil zu danken, daß Urban sich in Italien behauptete, daß hier das französische Gegenpapstum überwunden wurde?. Die Wiederhersstellung der Einheit der gesamten Kirche zu sehen, war indessen der Heiligen nicht beschieden. Denn bereits am 29. April 1380 starb die unermüdliche Berteidigerin des römischen Papstums, tief bekümmert wegen der Wirren des Schismas, aber unerschütterlich sest glaubend an "die ewige Zukunft der Kirche".

Wie tief man das Unglück des Schismas empfand, zeigt ein Blick auf die Litteratur jener Zeit, die noch großenteils ihres Erforschers harrt, zeigen die ergreifenden Klageschriften, die in gebundener und ungebundener Rede die heillose Verwüstung und Verwirrung aller Verhältnisse, die noch durch große Epidemien vermehrt wurden, schildern. "Wessen Herz", ruft Heinrich von Langenstein, sist so verhärtet, daß ihn nicht die schrecklichen, unsagbaren Leiden seiner Mutter, der Kirche, bewegten!" Um seiner Klage, daß der Geist der Einheit und Eintracht aus der Christenheit gewichen, einen drastischen Aussedruck zu verleihen, läßt Langenstein dann die Kirche selbst auftreten und die Klageworte des Jeremias, welche die Kirche der Mutter des Herrn in den

<sup>1</sup> A. a. D. 214. (Tommaseo IV, 143.) ,Io, per me', jchrieb Caterina an einen Kartäuser, ,muoio e non posso morire di vedere offendere tanto il nostro Creatore nel corpo mistico della santa Chiesa e contaminare la fede nostra da quegli che sono posti per illuminarla.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. O. 221 f. 228 ff. 240 ff. 243 f. 252 f. 254 f. 258. Chavin de Malan (Gesch. der hl. Katharina, deutsch Regensburg 1847) bemerkt treffend, daß Caterina für das Papsttum das war, was die Jungsrau von Orléans für die französische Monarchie. "Nie vielleicht", sagt Hase 197, "hat ein treueres Herz für die Kirche des Papsttums geschlagen"; vgl. auch die schönen Worte von Janitschef 21; Drane, Cat. of S. (3<sup>th</sup> edit. London 1900. 2 vol.), und Pigorini Beri, S. Cat. da Siena (Firenze 1900). Über Caterinas Thätigkeit zur Herbeisührung der kirchlichen Einheit vgl. auch den Brief des berühmten Kartäusergenerals Stefano Macone, bei Tromby VII, app. clxv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Haus der Heiligen in Rom auf Piazza S. Chiara f. Belli 45. Über die Berehrung der hl. Caterina in Rom f. Catastini, La pietà dei Senesi in Roma a proposito della Arciconfraternità di S. Caterina (Roma 1890).

Mund legt, sprechen: "Sehet, ob ein Schmerz ist gleich dem meinen!" In die Klagen Langensteins stimmt ein der berühmte Kanonist Johann von Lignano in einer der Verteidigung der Rechtmäßigkeit Urbang VI. gewidmeten Abhandlung 2. Der Chronist von St. Denis knüpft an einen Kometen an, der damals erschien, durch den westwärts gerichteten Schweif dem Abendlande Rrieg, Aufruhr und Verrat ankündigend. Er prophezeit die Belagerung des Papstes in Avignon und die Vertreibung des Papstes aus Rom. Böllig verzweifelt über den Hader, welcher dem Mittelpunkt der Kirche seine alles umschließende Rraft nahm, spricht sich der fromme Giovanni dalle Celle aus. "Jene", äußert er sich, "sagen, die Welt muß sich erneuern; ich sage, sie muß zu Grunde geben. 3 Bielfach wähnte man, der Antichrift sei bereits geboren 4; selbst ein Gelehrter wie Pierre d'Ailly glaubte fest an das baldige Erscheinen desselben 5. Zu diesen Rlageschriften gehört auch die bereits öfters erwähnte Abhandlung, welche der Prager Erzbischof Johann von Jenzenstein an Papst Urban VI. richtete. Die Erniedrigung und Verlassenheit der Kirche find hier mit ergreifenden Worten geschildert 6. Aus diesen wie aus andern Rlageschriften erhellt deutlich, wie lebendig damals noch das Bedürfnis gefühlt wurde, einen Mittelpunkt des allgemeinen Vertrauens, einen obersten Richter, Wächter und Lenker in kirchlichen Dingen zu besitzen.

Es war natürlich, daß man es bei diesen Klagen nicht bewenden ließ, daß man nach dem Grunde des Übels, welches das Ansehen der Kirche so schwer schädigte, forschte. Als die eigentliche Grundursache all des Jammers bezeichnen die einsichtigsten Zeitgenossen die Verderbtheit des Klerus, sein unmäßiges Streben nach Geld und Gut, mit einem Worte, den überwuchernden Egoismus. Ein Prediger kleidete später auf dem Konstanzer Konzil diese Ansicht, welche sich immer mehr verbreitete und von welcher durchdrungen

<sup>1</sup> Langensteins \* Exclamatio contra schisma ecclesiae fand ich in Cod. 129 f. 82°-83 der Universitätsbibliothek zu Junsbruck. Sie ist auch in einem Cod. der Hosbiothek zu Wien erhalten; s. Denis II, 847; vgl. Kneer 92.

² Tract. de fletu ecclesiae. Arm. LIV. T. XVIII (n. 5) des papftl. Geh.=Archivs.

<sup>3</sup> Compendio di dottrina ecc. (Bologna 1861) 351. Araus 494. Heftige Rlagen finden fich auch in \* Nic. de Bitonto, Consilium super schismate. Cod. Vatic. 4192. Batif. Bibliothef.

<sup>4</sup> S. Wadstein in der Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. XXXIX (1896), 88 f. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Salembier, Petrus de Alliaco (Lille 1886) 187 und Le grand schisme 128 s. Vgl. auch unten 153.

<sup>6 \*,</sup> Liber de consideratione scriptus ad Urbanum papam sextum', zerfällt in folgende Abschnitte: 1) De planctu ecclesiae; 2) De origine schismatis; 3) De ecclesiae humiliatione; 4) De ecclesiae destitutione; 5) De civitate Dei; 6) De civitate diaboli. Cod. Vatic. 1122 f. 43—63. Batik. Bibliothek. Eine Klagestelle aus dem "Dialogus de tollendo schismate" von Johannes von Spoleto s. im Anhang Nr. 14 nach einer Handschrift der Bibliothek von St. Peter zu Rom.

Nikolaus von Clemanges sein berühmtes Buch ,liber die Zerstörung der Kirche' schrieb (1401), in die drastischen Worte: "Der Ursprung des Schismas, die Wurzel aller Verwirrung ist das Geld."

Die Verderbnis der kirchlichen Verhältnisse aber war, was nicht genug betont werden kann, großenteils ein Ergebnis der avignonesischen Periode, eine Folge des übermäßigen Einflusses, welchen die Fürsten= und Nationalitätspolitik auf die Kirchenregierung gewonnen hatte. Die Spaltung, hervorgerusen von den pflichtvergessenen französischen Kardinälen, war im großen und ganzen nichts anderes als das Kingen zweier Nationen um den Vesitz des Papstums: den Italienern lag alles daran, den päpstlichen Stuhl wieder in ihrer Mitte und von einem der Ihrigen besetzt zu sehen; den Franzosen, die Errungensichaft von 70 Jahren nicht zu verlieren<sup>2</sup>.

Nicht alle, welche damals über die Verderbnis und Verwirrung der Christenheit klagten, waren selbst wahrhaft fromme, sittlich strenge Männer. Viele hätten besser gethan, zunächst die Reform an sich selbst zu beginnen, als sie von andern zu fordern. Andere gingen so weit, die kirchlichen Gewalten für alle Schäden verantwortlich zu machen und Klerus und Volk gegen sie aufzuwiegeln; diese Klasse von Menschen zerstörte nur und riß nieder, was noch aufrecht stand. Wieder andere jammerten, klagten und riesen nach Resorm, verhielten sich aber sonst unthätig. Wie zu allen Zeiten, so gab es aber auch damals in der Kirche Männer, welche sich in rechter Weise, d. h. innerhalb der kirchlichen Ordnung, ein gründliches Resormieren angelegen sein ließen, ohne viel zu klagen und zu poltern.

Ein solcher Mann war Gerhard Groot aus Deventer (geboren 1340, gestorben 1384) 3. Dieser vortreffliche Niederländer, den Johannes Busch und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zimmermann 2—3, wo die Belege. Bgl. außerdem die Äußerung des streng firchlich gesinnten Abtes Ludolf von Sagan bei Loserth 392; Franz, Nik. Magni 123, und Johann von Jenzensteins \*, Liber de consideratione'. Cod. Vatic. 1122 f. 46. Vatik. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger, Kirche und Kirchen 9. Janus 315. Lenz, Sigismund und Heinzich V. 159. Ganz ähnlich urteilt auch K. Hase. "War die Kirchenspaltung", schreibt er (Cat. von Siena 249), zunächst veranlaßt durch Urbans leidenschaftliches Gebaren, so war doch ihr tieserer Grund der Versuch des französischen Papsttums, als solches fortzubestehen. Was siedzig Jahre lang bestanden, und jedermann schon in seiner Kindheit als ein Bestehendes gefannt hatte, dafür entsteht leicht die Meinung und verhärtet sich ebenso leicht bei etwas nationalem Egoismus, daß es auch immer zu bestehen ein Recht habe.

Bgl. über ihn die ausgezeichnete Monographie von Karl Grube (Köln 1883). E. auch Zeitschr. f. Kirchengesch. XI, 577 f.; Auger, Les mystiques des Pays-Bas (Mém. de l'Acad. de Belgique XLVI. 1891), und Salembier 82. Noch ungebruckt ist G. Groots Brief über das Schisma, in welchem der Wunsch ausgesprochen ist, quod ambo pontisices cum omnibus cardinalibus cantarent in coelo empyreo gloria

Thomas von Kempen mit Recht ein Licht der Kirche nennen, suchte, wo er konnte, die rechte Erkenntnis von dem hohen Beruse des Klerus zu verbreiten, dem christlichen Volke den Weg des Heils zu zeigen und den fruchtbringenden Samen wahrer Gottesfurcht in die Herzen seiner Mitmenschen auszustreuen. Jum Diakon geweiht, durchzog er Holland und predigte als Bußprediger und Missionär in den Städten Zwolle, Deventer und Kempen. Gewöhnlich verkündigte er täglich dreimal das Wort Gottes; meilenweit kamen die Leute her, um seinen gottbegeisterten Worten zu lauschen. Das Innere der Kirchen war meist zu klein, um die Zuhörer zu fassen; Gerhard predigte deshalb sehr häusig auf dem Gottesacker. Er redete nicht die Sprache der Schule, sondern des Herzens, und aus diesem Grunde drangen seine Worte auch zu den Herzen der Menschen. Und dann war sein Leben eine thatsächliche Illustration seiner Predigt. Sein ganzes Wirken läßt sich zusammensassen in das eine: "Ersweckung der Nachfolge Jesu Christi".

Von der größten Bedeutung war, daß sich mit der Zeit ein Kreis von Schülern um diesen apostolischen Mann sammelte, welche unter seiner und seines Freundes Florentius Radewin Leitung lebten, geistliche Bücher abschrieben, sich hiermit den Lebensunterhalt verdienten und für die religiöse Belehrung des Bolkes sorgten. Auf den Rat des Florentius legten sie ihren Berdienft in eine gemeinschaftliche Raffe und begannen unter einem felbst= gewählten Vorsteher einen gemeinschaftlichen Haushalt. Unter dem Beirat Gerhards entwarf dann Florentius eine Lebensregel und Hausordnung. Alle Einwohner des Hauses versprachen ihm als ihrem Oberen Gehorsam und Bleiben für das ganze Leben. Gelübde im eigentlichen Sinne wurden nicht abgelegt, da die neue Kongregation als kirchliches Institut noch keine Un= erkennung vom Apostolischen Stuhle hatte. Außerdem wurde von jedem Mit= gliede das Bersprechen verlangt, zur Erhaltung der Genoffenschaft durch Sändearbeit, befonders durch Schreiben, beizutragen 1. Man wollte hierdurch das Leben der ersten Christen, das Leben der Vollkommenheit und Nachfolge Christi' erneuern. Hierdurch unterschied sich diese Bereinigung in wesentlicher Weise von den bereits bestehenden Orden 2.

in excelsis, et alius verus Elyachim poneret pacem et unitatem in terris'. Cod. 4923 f. 196 der Pofbibliothet zu Wien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fast allenthalben bestand die Hauptbeschäftigung der Brüder des gemeinsamen Lebens darin, daß sie andere Klöster und Kirchen mit zierlich geschriebenen, oft mit Miniaturen geschmückten geistlichen Büchern versahen; in Lüttich nannte man sie desthalb "Broeders van de penne". Der Name "Rogelherren", welcher den Brüdern vielsach gegeben wurde, stammt von ihrer Kopsbedeckung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grube, G. Groot 67. Lom Betteln wollte Gerhard nichts wiffen und stellte seinen Schülern als Vorbild den hl. Paulus hin, der auch gearbeitet habe. Grube a. a. O. 67 und 98.

Auf diese Beise entstand der berühmte Berein der Brüder des gemein= famen Lebens' (Fraterherren) 1. Das Leben, welches fich bei denfelben ent= wickelte, hat später Thomas von Kempen mit begeisterten Worten geschildert. Die Demut, die erste aller Tugenden, wurde da bom Größten bis jum Rleinsten geübt. Diese macht aus dem irdischen Sause ein Paradies und verwandelt die sterblichen Menschen in himmlische Perlen, in lebendige Steine am Tempel Gottes Da blühte Gehorsam, die Mutter der Tugenden und die Leuchte der geistigen Erkenntnis, unter so großer Disziplin. Es war die höchste Weisheit, ohne Zaudern zu gehorchen, und ein schreckliches Unrecht, den Rat des Alteren oder auch nur das geringste Wort desselben zu übertreten. Da glühte Liebe zu Gott und den Menschen im Innern und nach außen, so daß die harten Herzen der Sünder durch das Anhören heiliger Reden in Thränen sich lösten; solche, welche kalt gekommen, gingen, durch das Feuer der Rede entzündet, freudig von dannen und gaben Obacht, daß fie in Zukunft nicht mehr fündigten. Da leuchtete die Ruftkammer des geift= lichen Kampfes gegen die einzelnen Lafter hervor; Greise, mit Jünglingen vereint, lernten gegen den Satan, das eigene Fleisch und die Täuschungen der Welt tapfer streiten. Da kehrten das Andenken an die alten Bäter und die tugendeifrige Lebensweise der Ginsiedler Agpptens, die gleichsam halbtot ju Boden lagen, zu neuem Leben zurud, und der geiftliche Stand erhob fich gemäß den Überlieferungen der ersten Rirche gur Stufe der höchsten Bollkommenheit. Dort hörte man fromme Ermahnungen zur geiftlichen Übung, und unter den täglichen Betrachtungen wurde das hochheilige und schmerz= hafte Leiden unseres Erlösers Jesu Christi häusig und andächtig wiederholt und behandelt. Aus der aufmerksamen Erinnerung an dasselbe fließt, wie wir wiffen, Beil für unfere Seele; es vermag die giftigen Biffe der Schlange zu heilen, die Leidenschaften des Herzens zu mäßigen und die schlaffe Seele vom Irdischen zum himmel durch die Nachfolge des Gekreuzigten zu erheben. 2

Gerhard Groot und seine Stiftung hatten sehr bald viele Anfeindungen, namentlich von seiten der Bettelorden, zu erleiden. Aus diesem Grunde empfahl er bei seinem frühzeitigen Tode seinem Freunde Florentius dringend die Annahme einer Ordensregel. Der Wunsch Gerhards ging im Jahre 1386 (resp. 1387) in Erfüllung. In dem genannten Jahre wurde nämlich in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. über sie den Artikel von Schulze in Herzogs Realenchklopädie II<sup>3</sup>, 472 ff., und Annal. des hist. Ber. f. den Riederrhein L, 80 f., woselbst die reiche einschlägige Litteratur verzeichnet ist. Über die "Schwestern des gemeinsamen Lebens" f. Liesen, Zur Klostergesch. Emmerichs (Progr. Emmerich 1891).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Somalius, Opp. Thomae a Kempis (Antwerpiae 1615) 951 cap. XXI, n. 2. Grube, G. Groot 71-72.

Windesheim, drei Stunden südlich von Zwolle, ein Kloster nach der Regel bes hl. Augustin errichtet und bon sechs Mitgliedern aus dem Fraterhause des Florentius bezogen. Diese Stiftung verdient auch in einer Papstgeschichte erwähnt zu werden, denn von Windesheim ergoß sich wie ein gewaltiger Strom die Klosterreform und Erwedung des lebendigen Glaubens zunächst durch Holland und dann durch gang Norddeutschland, die Rheingegenden und Franken. Bereits zu Anfang des letten Jahrzehnts des 14. Jahrhunderts entstand die berühmte Windesheimer Rongregation, deren Statuten Papst Bonifatius IX. alsbald bestätigte 1. Für die mahre Reform der firchlichen Zu= ftände, für die Hebung des katholischen Lebens in Deutschland und den Nieder= landen haben die Jünger Groots Außerordentliches geleistet. Die Berdienste, welche sich die Windesheimer und Fraterherren um Hebung des Volksunter= richtes und Verbreitung religiöser Litteratur in der Volkssprache erworben, find von den berufensten Richtern anerkannt worden. Daß sie auch in wissen= schaftlicher Beziehung auf der Höhe der Zeit standen, namentlich bezüglich der Pflege der klassischen Sprachen eine bessere Methode befolgten, ist bekannt2. Das schnelle Wachstum der genannten Vereinigung seit dem Jahre 1386, wo die sechs ersten Brüder Lehmhütten in Windesheim bezogen, und die von ihnen ausgehende Erneuerung vieler Klöster sowie das in fast allen Orden nicht bloß in Italien und Deutschland, sondern auch in Frankreich und Spanien beginnende Streben nach einer Reform 3 find schöne Lichtpunkte einer Zeit, welche des Traurigen so viel bietet.

Bu diesen traurigen Seiten der Periode des Schismas gehört unter anderem das Auftreten pietistisch-sektiererischer Konventikel unter den Laien und die Zunahme der falschen Weissagungen und Prophezeiungen. In betreff der ersteren hat man richtig hervorgehoben, daß gerade in folchen Zeiten, wie jene des großen Schismas, für innerliche Naturen die Gefahr nahe lag, sich in demselben Mage auf subjektive falsche Wege zu verirren, als fie mit dem,

<sup>1</sup> Grube, J. Bufch 13. G. Groot 82 f. Beimbucher I, 409 f.

<sup>2</sup> Raumer Gesch. der Pädagogik I2, 72 ff. Bursian 89. Leitsmann, Gesch. und Darftellung ber pabagog. Wirksamkeit ber Brüber bes gemeinf. Lebens (Leipz. Diff. 1886). Bonet Maury, De opera scholast. frat. vitae commun. in Nederlandia (Paris. 1889). Bgl. auch die Ginleitung zu den von F. Joftes herausgegebenen (Salle 1883) Predigten bes Joh. Beghe. Die litterarische Thätigkeit ber Windesheimer Kongregation hat ber um die Aufhellung diefer Berhältniffe fehr verdiente Dr. Grube im Katholik 1881 (1, 42 ff.) eingehend geschilbert. Bgl. auch Geschichtsquellen ber Proving Sachsen (Salle 1886) XIX, xvIII ff.

<sup>3</sup> Bgl. Müller, Kirchengesch. II, 122 f.; Weber und Weltes Kirchenlexikon II2, 345 f.; Thureau - Dangin 264 ss.; Beimbucher I, 306 und Gubel, Avignones. Obedienz xiii ff.

mas die firchliche Gegenwart ihnen darbot, unzufrieden sein mochten 1. Die falichen Prophezeiungen erfordern ichon wegen ihrer großen Verbreitung eine eingehendere Betrachtung. Die Schwierigkeit, zu erkennen, wer rechtmäßiger Papst sei, und die sich daraus bei allen ernsteren Naturen entwickelnde Beflommenheit und Gewiffensangst wegen des chaotischen Zustandes der kirchlichen Berhältniffe 2 bewirkten, daß die Zahl der Visionäre und Propheten sich in auffallender Weise vermehrte. In weiten Kreisen gab man fich dem Glauben an die Ankunft des Antichrifts und das bevorstehende Ende der Welt hin; in einer hierher gehörenden Schrift, die von einem Engländer wahrscheinlich 1390 verfaßt wurde, wird der Papst geradezu für den Antichrist der Apokalypse erklärt3. Sehr gefährlich war auch eine andere Klasse von Prophezeiungen und Weissagungen, durch welche die politischen und die ihr haupt kühner erhebenden häretischen Parteien den entsetlichen Zustand der Kirche für ihre 3wecke auszubeuten suchten 4. Der Grundgedanke der meisten dieser Weiß= jagungen, welche die allgemeine Verwirrung nur noch vergrößerten, ist die falich-ipiritualistische Ansicht von der Zurückführung des Klerus und der Kirche zur apostolischen Armut.

Scharf ausgeprägt finden sich derartige Anschauungen in der berühmten Schrift des angeblichen Eremiten Telesphorus, der, seiner Angabe nach zu Cosenza geboren, in der Nähe von Theben, das heißt wo einst das zerstörte Theben gestanden, zu wohnen vorgab. Seine Prophezeiung verdient schon deshalb Erwähnung, weil sie, wie die zahlreichen, zum Teil mit kostbaren Miniaturen verzierten Handschriften bezeugen, von allen ähnlichen Schriften

<sup>1</sup> Grifar im Hift. Jahrb. I, 628. Noch 1437 und 1438 mußten die Synoden zu Salzburg und Brigen gegen Konventikel der oben erwähnten Art einschreiten. Bgl. Bickell 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Johann von Jenzensteins \*, Liber de consideratione scriptus ad Urbanum papam sextum. Cod. Vatic. 1122 f. 46. 48. Batif. Bibliothef.

Bgl. Theod. de Niem III, 41. 43. Höfler, Concilia Pragensia 1353—1413 (Prag. 1862) xli. Hartwig I, 21. 49 Anm.; II, 8. Döllinger, Weißsagungsglaube 270. Hipler 62. Auch der später seliggesprochene Giovanni dalle Celle glaubte an die Prophezeiung vom Weltende; s. Lettere del b. D. Giovanni dalle Celle, ed. B. Sorio (Roma 1845) 188 s. Die Ansicht von dem Kommen des Antichristes und eines falschen Papstes tauchte 1420, 1433, 1443 und 1457 wieder in Oberitalien auf; s. Wadding X, 33 s.; Annal. Placent. bei Muratori, Script. XX, 878. 905, und Steinschneider in der Zeitschrift der deutschen morgenländ. Gesellschaft (1875) XXIX, 165.

<sup>4</sup> Hartwig I, 71. Schon in der avignonesischen Zeit hatte sich die Opposition gegen das Papsttum der Prophezeiungen bedient; s. Gaspary I, 356 f. 530. Kervyn de Lettenhove zu Froissart VI, 262 s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Berlin: Agl. Museum. Hamilton-Ms. 628 (saec. XV). Bologna: Universitätsbibl. Cod. 1577 f. 1 sqq. Capestrano: Minoritenkloster. Florenz: Nationalbibl. Ms. Strozz. cl. XXII. Cod. 22 f. 128 sqq. London: Britisches

die weiteste Berbreitung fand. Die wunderliche Schrift wurde im Jahre 1386 dem Dogen Adorno von Genua gewidmet.

Telesphorus geht von dem Gedanken aus, daß das Schisma nach Gottes gerechtem Urteil eine Strafe für die Sünden und Lafter des Klerus und Volkes sein Ende werde dasselbe im Jahre 1393 finden, und zwar in Perugia, wo der Gegenpapst und seine Anhänger ihre Strafen erleiden werden. Nach einer kurzen Zeit der Ruhe wird dann eine zweite, viel schrecklichere Rirchenverfolgung durch Raifer Friedrich III. aus dem Geschlechte des Staufers Friedrich II. anheben. Im Berein mit drei Gegenpäpsten wird dieser nordische König (rex Aquilonis) den Klerus züchtigen und seiner weltlichen Güter berauben, die Welt erneuern und den König Karl von Frankreich einkerkern; aber den König aus dem Lilienhause wird Gott auf wunderbare Weise befreien. Inzwischen wird der "Baftor Angelicus" auf den Stuhl Vetri erhoben sein. Bur Zeit dieses heiligen Papstes wird der Alerus freiwillig auf seinen weltlichen Besitz verzichten, und ein allgemeines Konzil wird festsetzen, daß die Geistlichen nichts weiter als anständige Kleidung und Lebensunterhalt erhalten. Der ,Paftor Angelicus' nimmt den deutschen Kurfürsten das Recht der Kaiserwahl, front den französischen König Karl zum Imperator und führt die Kirche zur Armut und zum Dienste Gottes zurud. Kaiser und Papst unternehmen sodann einen Kreuzzug ins Beilige Land, das sie erobern, worauf die Griechen, Juden und andere Ungläubige sich zu Christus bekehren werden 1. Der Schwerpunkt der ganzen Weissagung des Telesphorus liegt

Museum. Arundel Ms. 117 (vgl. Index to the A. Ms., London 1840). Lyon: Stadtbibl. Cod. 654 (von Franc. be Chevriers 1624 ber Bibl. bes Jefuitenkollegs in Lyon geschenkt, mit Bilbern). Mailand: Bibl. Trivulzio Cod. 199 (saec. XV; vgl. Porro, Cat. dei cod. ms. d. Trivul., Torino 1884, 433). Mainz: Stadtbibl. Cod. 247. München: Hofbibl. Cod. lat. 313 f. 10 sqq.; 4143 (saec. XVII) f. 5 sq.; 5106 f. 233 sq. (vgl. Cat. cod. etc.). Pabua: Seminarbibl. Cod. A. 5 (saec. XV, mit Bilbern). Paris: Bibl. nat. Lat. 3184 (vgl. Salembier 128). Bibl. Ste Geneviève Ms. 1453. Pommersfelden: Gräflich Schönbornsche Bibl.; f. Archiv IX, 538 f. Rom: Bibl. Chigi Cod. A. VII, 220. Batif. Bibl. Cod. Vatic. 3816 f. 331 sqq.; 3817 f. 16b sqq. Cod. Regin. 580 (saec. XV, mit Bilbern; vgl. bie Ausgabe bes Infessura von Tommasini 293). Ottob. 1106 (ex cod. Io. Angeli ducis ab Altaemps). Sanbaniele in Friaul: Bibl. com. (Collez. Fontanini LXXX). Turin: Bibl.; f. Fabricius VI, 514. Benedig: Martusbibl.; f. Valentinelli II, 128. Wien: Sofbibl. Cod. 3313 f. 1 sqq.; vgl. auch Cfterreich. Wochenfchrift 1863, II, 125. Wolfenbuttel: Bibl.; f. Hartwig I, 71 Anm. 2. Die seltene venetianische Ausgabe bes Telesphorus von 1516 (nicht 1515, wie Döllinger, Weisfagungsglaube 369, und Sauffner 32 angeben) ift vielfach interpoliert; f. Bezold in den Sitzungeber. ber Münch. Atad. 1884 S. 566 f.

<sup>1</sup> Cod. 3313 f. 1 der Wiener Sofbibl. meift übereinftimmend mit der von Bezold a. a. D. benutten Münchener Sof.; vgl. auch Döllinger, Beissagungsglaube 351;

in der von ihm verkündeten Beendigung des Papst-Schismas durch die Macht Frankreichs und der Übertragung der kaiserlichen Würde auf das französische Königshaus. Die ganze Weissagung ist ein in die damals beliebte prophetische Form gegossenes Programm französischer Hoffnungen und politischer Bestrebungen.

Die große Verbreitung der phantastischen Schrift des Telesphorus und ihr deutschseindlicher Charakter bewogen den "angesehensten deutschen Theologen jener Zeit', Heinrich Hainbuch von Langenstein (Henricus de Hassia), 1392 mit einer eigenen Streitschrift gegen den über die letzten Zeiten weissagenden Eremiten Telesphorus aufzutreten Der ehrliche hessische Gelehrte wendet sich hier zunächst gegen die damals grassierende Prophezeiungssucht und dann im besonderen gegen die Weissagungen des Joachim und Chrislus, denen Telesphorus großenteils seine Weisseit entlehnt hatte. Langenstein teilt durchaus den Standpunkt der weltberühmten Theologenschule zu Paris, wo man auf die Prophezeiungen nichts gebe, wo insbesondere der Abt Joachim gar keine Autorität genieße, da man ihn vielmehr für einen Konjekturenmacher halte, der nach menschlicher Einsicht Vermutungen über die Zukunft aufgestellt und in verschiedenen dogmatischen Fragen geirrt habe.

Mit besonderem Eifer befämpft Langenstein die Behauptung des Teles= phorus, dem Klerus würden alle Reichtümer und Herrschaften genommen

Häussner 31—32. Grauert im Hist. Jahrb. XIII, 102. Kampers 124 f. Valois I, 370 ss. Hier auch neue Angaben über das Fortleben der Telesphorus-Prophezeiung. Über Frankreichs Streben nach dem Kaisertum vgl. Janssen, Rheingelüste, 2. Ausl. (Freiburg 1883). Über den Papa angelico s. Döllinger a. a. D. 317. 339 f. 345 f. 347. Kraus 401; Marchese II, 35 ss. und Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1896 S. 268 f.

<sup>1</sup> Döllinger a. a. D. Kampers a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diesen Familiennamen nach einem Hofe bei Langenstein unweit Marburg hat Denisse, Auctarium I, xlii festgestellt. Lgl. Wenck in Hist. Zeitschr. LXXVI, 24 f.

<sup>3</sup> Abgebruckt bei Pez, Thesaurus anecdot. noviss. (Aug. Vindel. 1721) I, 2, 505—568; ex manusc. cod. Carthusiae Gemnicensis. Hartwig (II, 34) kennt von dieser Schrift Langensteins nur zwei Handschriften (Wien und Wolsenbüttel). Ich vermag noch andere Handschriften nachzuweisen, die zum Teil Abweichungen von dem Drucke zeigen; namentlich gilt dies von der Handschrift der Universitätsbiblivethet zu Basel, Cod. A. IV, 24 (Liber ecclesiae S. Leonardi ord. canonic. regul., geschrieben 1440) n. 6; auch die Kapiteleinteilung ist hier eine andere: cap. 6 = cap. 9 bei Pez; cap. 10 = cap. 13 bei P.; cap. 11 = cap. 17 bei P. Der Name des Eremiten erscheint hier in drei verschiedenen Schreibungen: Theolophilus, Theolophorus, Theoloferus. Die übrigen Handschriften besinden sich in Innsbruck, Universitätsbibl. Cod. 620 f. 1012—133b, in Frankfurt a. M., Stadtbibl. Cod. 783 n. 3 der ehemaligen Dominikanerbibl. zu Frankfurt a. M., in Darmstadt, Bibl. Cod. 792, in Ersurt, Ampl. Bibl. Q. 148 f. 1—25, in München, Staatsbibl. Cod. lat. 5338 f. 358 sqq. und Wien, Schottenstift Cod. 40 f. 287 ss. Bgl. Ergänzungen hierzu bei Kneer 93.

werden. Er macht hier mit Recht darauf aufmerksam, wie gefährlich es sei, die schon ohnehin der Geistlichkeit ungünstig gesinnten mächtigen Laien glauben zu machen, sie seien berechtigt, unter dem Schein der Reformation die Kirchensgüter zu nehmen. Sehr zutreffend bemerkt er, daß der Mißbrauch der Güter durch die Geistlichen sein Grund zur Beraubung derselben sein könne; notwendig müsse dann auch den Laien ihr Gut genommen werden, da dieselben von ihrem Reichtum meist einen noch schlechteren Gebrauch machten. Komme es aber zu der von Telesphorus verkündigten Beraubung und Vernichtung der Orden, so werde statt einer Resormation eine völlige Zerstörung der Kirche stattsinden.

Der angebliche Telesphorus ist keine vereinzelte Erscheinung. Gerade die Gegenschrift Langensteins zeigt deutlich, wie groß damals die Zahl der Pseudopropheten war. Ein ganzes Kapitel derselben handelt über diesenigen, welche aus Anlaß der Kirchenspaltung als Verkündiger der Zukunft auftraten, aus dem Laufe der Gestirne oder aus Konjekturen nach selbstgemachten Regeln den Sieg des einen Papstes und das Ende der Spaltung weissagten. Langenstein geht bei seiner Bekämpfung des Telesphorus von rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus. Den nationalen Standpunkt vertritt dagegen in schärsster Weise eine andere, dem Beginn des 15. Jahrhunderts angehörende Gegenschrift, welche unter dem Namen des Gamaleon, eines Verwandten des Papstes Bonifatius, auftrat. Hier wird geradezu die Loslösung Deutschlands von Kom, ein nationales Patriarchat verlangt; Kom verliert seine Stellung als Mittelpunkt der Kirche, Mainz soll an seine Stelle treten.

In der entsetzlich aufgeregten Zeit fanden diese Propheten, die alle mit keder Sicherheit auftraten 4, um so leichter Gehör, als die große Mehrzahl der Zeitgenossen arglos und für Kritik wenig empfänglich war. Man nahm die

<sup>1</sup> Pez l. c. 529—534. Die Beranbung des Klerus war schon von den Setten des 13. und 14. Jahrhunderts verkündet worden; ähnliche sozialistische Ooktrinen lehrte später Hans Böhm von Niklashausen; s. Haupt 58. Fast alle Prophezeiungen jener Zeit rusen dem Klerus Wehe, Wehe zu. Vgl. z. B. die \*Prophetie vom Jahre 1396 im Cod. 269 der Bibliothek zu Eichstätt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Auftreten von Pseudopropheten erwähnt Langenstein auch in seinem Carmen ed. Hardt 15. Bgl. serner des Johann von Jenzenstein \*, Liber de consideratione' Cod. Vatic. 1122 f. 49. Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Bgl. Döllinger, Weissagungsglaube 351; Häuffner 32; Bezold in den Abhandl. ber Münch. Akad. 1884 S. 570 ff. und Kampers 126 f.

<sup>4</sup> In einer \*Prophezeiung von 1395 (aftrologisches Prognostikum) folgt am Schlusse die Mahnung, diese Weissagung zu verbreiten, damit jeder sich vorsehe und, ehe die Stürme kommen, auf den höchsten Bergen eine sichere Wohnung in Söhlen such und auf dreißig Tage mit Lebensmitteln sich versorge. Cod. 269 der Bibliothek zu Eichstätt.

Weissagungen auf, als handle es sich um neue Evangelien und unansechtbare Offenbarungen Gottes. Schon die Sorgfalt und die Ausschmückung der Handsichten, welche solche Prophezeiungen enthalten, zeigen den Wert, welchen man denselben beimaß. Und doch ist von allen keine einzige in Erfüllung gegangen 1.

Die Krisis, welche die Kirche in dieser entsetlichen Periode bestand, war die größte, welche ihre Geschichte kennt; denn zur selben Zeit, in welcher durch die beiden sich auf Leben und Tod bekämpfenden Päpste alles in die äußerste Verwirrung gestürzt wurde, die geistlichen Einkünste und Gnaden fast nur zur Belohnung der Parteigenossen dienten, die Verweltlichung allenthalben den Höhepunkt erreichte, machten sich in England, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, speziell in Böhmen häretische Bewegungen geltend<sup>2</sup>, gegen welche

Döllinger, Weissagungsglaube 348—349. Verziert sind die oben erwähnten Telesphorus-Handschriften in Berlin (die kolorierten Federzeichnungen dieser Handschrift sind nach Lippmann nicht ohne künstlerischen Wert), Lyon, Venedig und besonders der prächtige Codex A. VII, 22 der Bibliothek Chigi zu Rom.

<sup>2</sup> Gine Zusammenstellung der fehr zerstreuten Nachrichten über die haretische Bewegung jener Zeit fehlt leider; fie mare ein höchft verdienftliches und lohnendes Unternehmen. Bal. neben dem älteren Werke von Mosheim, De Beghardis et Beguinabus (Lips. 1790), besonders Gieseler II, 3, 267 ff. 276 ff.; Hahn, Gesch. der Reger im Mittelaster (Stuttgart 1847) II, 518 ff. 533. 546 ff.; R. Wilmanns, Bur Gefch. der römischen Inquisition in Deutschland mährend des 14. und 15. Jahrh., in Sybels Siftor. Zeitschr., R. F. V, 193 ff.; J. W. Röhrich, Mitteilungen aus ber Gesch. ber evangel. Kirche des Elfages (Paris-Strafburg 1855) I, 1-77; Hartwig I, 13. 25; Ochsenbein, Aus dem schweizerischen Boltsleben des 15. Jahrh. (Bern 1881); Grube, 6. Groot 22 ff.; Limburger Chronik 81; Kolde 59 f.; Friedjung, Karl IV. (Wien 1876) 199. 328-329; Fredericq, Corp. doc. inquisit. Neerl. 2 vol. (Gand. 1889 u. 1896); Haupt im Hiftor. Taschenb. 1888 S. 233 ff.; Finke im Hiftor. Jahrb. XI, 503 f.; Weber und Weltes Kirchenlegikon IV2, 1930 f.; Wattenbach in den Abhandl. der Ber-Iiner Atad. 1886; Briegers Zeitschr. f. Kirchengesch. VII, 509 f. 565 f.; X, 311 f.; XIII, 481 f.; XVI, 116 f.; XXII, 232 f.; Rolbe, Augustinerkongreg. 59; R. Müller, Die Waldenser (Gotha 1886; vielfach unrichtig); vgl. Zeitschr. f. kath. Theol. 1889 6. 730 f.; f. auch Mitteil. bes öfterr. Inftituts IX, 326 ff.; Zeitschr. f. Gesch. Westfalens XLVI, 129 ff.; Quiddes Zeitschr. III, 337 f.; IV, 345 f.; die ausgezeichnete Arbeit von Dr. H. Haupt, Über die religiösen Setten in Franken (Würzburg 1882), und Fredericq, Gesch. d. inquisitie in d. Nederlanden II ('s Gravenhage 1897). S. ferner Siftor. Zeitichr. LXI, 52 f.; Zeitschr. f. Gesch. bes Oberrheins, R. F. VI, 229; Bullet. de la Soc. d'hist. Vaudoise 1895; Moll II, 425 f. 447; Archiv f. öfterr. Gesch. LXXXII, 336 f. 364 f.; Franz, Rif. Magni 107 f. 114; Eubel, Avignonef. Obedienz vin; Beitr. 3. Gefch. ber Stadt Roftock (Roftock 1899) II, 98 f. und bas große Werk von Lea, Inquisition, passim; für die Aftion ber Papfte biefer Zeit f. besonders I, 530; II, 185. 264. 285. 401-402. Für Italien vgl. Flathe II, 3 f.; Cantù I, 132 sq.; Arch. stor. Ital. Serie III, vol. I, 2, p. 3 s.; II, 1, p. 8 s.; Döllinger, Sektengesch. II, 251 ff.; Wesselofsky I, 145 sq. 335 sq.; Comba I, 329 sq.; Miscell. di storia Ital. XX, 196 ss.; Storia di fra Michele Minorita come fu arso in Firenze nel 1389, con documenti

die infolge der Kirchenspaltung vielfach gelähmte Inquisition nur mit teil= weisem Erfolge ankämpfte. Die gesamte kirchliche Ordnung war durch Irr= lehren gefährdet. Nichts war natürlicher als dies; je weniger die kirchliche Reform durchdrang, desto populärer und wirksamer wurde die unkirchliche; je höher die Region war, welche der ersteren bedurfte, ihr aber widerstand, desto tieser senkte sich die letztere in das Volksleben ein 2.

In Deutschland trieben damals neben den Begharden vorzüglich die Waldenser (Waldesier) ihr. Unwesen. Die Lehren derselben hatten in Bayern und Ofterreich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zuerst Wurzel gefaßt und fich dann, wenn auch unter steten Berfolgungen, weiter verbreitet. Im letten Drittel des 14. Jahrhunderts, eben in der unseligen Zeit des Schismas, erreichte diese Bewegung in Deutschland ihren Höhepunkt. Nicht allein in Süddeutschland und den Rheinlanden, diesen beiden Hauptherden der keterischen Opposition im Mittelalter, war ein großer Teil der Bevölkerung für die waldensischen Lehren gewonnen, auch nach dem Norden und dem fernsten Often des Reiches waren dieselben gedrungen; in Thuringen, der Mark Brandenburg, Böhmen, Mähren, Schlessen, Pommern, Preußen und Volen finden sich in jener Zeit waldensische Gemeinden?. Wie zahlreich die Waldenser zu Anfang des letten Decenniums des 14. Jahrhunderts in den öfterreichischen Landen bereits waren, zeigt neben anderem der Umstand, daß sie nicht weniger als zwölf Vorsteher oder Meister besagen 4. Die Dinge waren in Süddeutschland bereits so weit gediehen, daß der um 1390 für das Bistum Vaffau eingesetzte Inquisitor, der Colestinermond Betrus von München, sich mit dem Tode bedroht sah und die weltliche Macht um Hilfe gegen die mit Mord und Brand drohenden Jergläubigen bat. Nicht beffer fah es in

risguardanti i fraticelli della povera vita, ed. Fr. Zambrini (Bologna 1864); A. d'Ancona, Varietà storiche (Milano 1883) I, 4 ss.; Sanesi, Un episodio di eresia nel 1383, in Bollett. Senese 1897; Hit. Zeitschr. LXI, 59 f.; Archiv. d. miss. scientif. 3. Ser. XIV, 216 ss.; Archiv f. Litt.= u. Litchengesch. d. Mittelalters IV, 77 f. 104 f.; La Mantia, Inquisiz. in Sicilia (Torino 1886) 13 ss.; Boffito, Eretici in Piemonte. in Studi e doc. 1897 p. 386 ss.; Hansen 411 f.; Gabotto, Roghi 25 ss.; Valdesi ecc. in Piemonte (Pinerolo 1900) 10.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lea, Inquisition II, 253; vgl. 134. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den genetischen Zusammenhang zwischen dem Schisma und den allenthalben auftretenden Jrrlehrern betonen nachdrücklich Heinrich von Langenstein in seinem Carmen (ed. Hardt 25) und Zacharias Trevisanus in seiner \*Oratio habita ad Gregorium XII. (1407) in Cod. lat. XIV—CCXCIII et XI—LXIII der Markusbibl. zu Benedig.

<sup>3</sup> S. Saupt 17 f. 21-22.

<sup>4</sup> Bgl. G. K. Frieß, Patarener, Begharben und Waldenser in Öfterreich während bes Mittelalters, in der Öfterr. Vierteljahrsschrift f. kath. Theologie (1872) XI, 242. 257 ff.; s. auch Döllinger, Sektengesch. II, 367 ff.

dem benachbarten Regensburger Bistume aus 1. Die revolutionäre Stimmung gegen die Kirche und die vielsach tief gesunkene Geistlichkeit, welche an verschiedenen Orten Deutschlands sich der Volksmassen bemächtigt hatte, ist noch viel zu wenig erforscht worden. Thatsache ist, daß Stimmen laut wurden, die sich für den offenen Abfall von der Kirche und im engsten Zusammenhang damit für eine soziale Revolution erklärten. Eine Mainzer Chronik berichtet zum Jahre 1401, daß, was schon seit langem in aller Munde war, jest zur Losung des Tages wurde: "Man sol die pfassen slahen".

Bu welchen Verirrungen die haretische Opposition führte, zeigt die jett wieder an verschiedenen Orten Deutschlands auftretende pantheistische Sette vom freien Geiste. Aus den neuerdings bekannt gewordenen Berhandlungen gegen einen Unhänger diefer Sette, welche im Jahre 1381 in Gichftätt ftatt= fanden, erhellt deutlich die furchtbare Gefahr, welche der ganzen kirchlichen wie sozialen Ordnung von dieser Seite her drohte. Jener Eichstätter Baretiker behauptete nämlich, ,es durch inbrünftige Andacht und Versenkung in die Gottheit dahin gebracht zu haben, daß er mit Gott eins, absolut vollkommen und unfähig geworden, zu fündigen'. Aus diefer eingebildeten Vollkommenheit zog der Angeklagte Folgerungen, welche geeignet sind, manche bisher als un= gerecht und unglaubhaft bezeichnete Anklagen mittelalterlicher Schriftsteller gegen die damaligen Sektierer zu rechtfertigen 4. Denn nicht nur die Gebote der Kirche, auch die Gesetze der allgemeinen Moral sind nach der Ansicht des Ungeflagten für den mit dem Geifte der Freiheit und Bollkommenheit Begnadeten nicht verpflichtend. Selbst die schwersten Vergehungen gegen das sechste Gebot sind für ihn keine Sünde, sofern er nur dem Triebe der Natur folgt. Und so sehr glaubt er sich im Recht, thun zu dürfen, mas ,ihm Freude macht', daß er erklärt, es sei ihm gestattet, jeden, der sich dem entgegenstelle, und wären es ihrer tausend, ums Leben zu bringen!

Bon viel größerer Bedeutung als die häretischen Bewegungen dieser Art, welche durch die Inquisition gewaltsam niedergehalten wurden, war das Auftreten des John von Wiclif († 1384) in England. Die Irrtümer, welche bei den Apokalyptikern, den Waldensern, bei Marsiglio und andern hervorgetreten waren, vereinigten sich in der von ihm begründeten Sekte, welche

<sup>1</sup> Haupt, Gin Begharbenprozeß in Cichstätt vom Jahre 1381, in der Zeitschr. für Kirchengesch. V, 488.

<sup>2</sup> Chronifen der beutschen Städte XVIII, 240. Haupt 52-54.

<sup>3</sup> Durch H. Haupt, Ein Beghardenprozeß u. f. w., a. a. D., dem obiges meift wörtlich entnommen ift.

<sup>4</sup> Urteil des eben erwähnten protestantischen Gelehrten (S. 491). Über eine in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts in Schwaben weit verbreitete pantheistische Sette vgl. Nider, Formicarius (ed. 1517) f. 44. R.

den Übergang von der älteren Häresie in eine neue häretische Grundrichtung universeller Art, in den Protestantismus, vermittelte'. Seine Grundlehre ift ein überspannter, pantheistischer Realismus, ein alle sittliche Freiheit gefährdender Prädestinationismus 1. Alles ist Gott. Gine unbedingte Not= wendigkeit beherricht alles, auch das Handeln Gottes. Auch das Boje geschieht mit Notwendigkeit; Gott nötigt die einzelnen thätigen Geschöpfe zu jedem ihrer Altte. So find einige prädestiniert zur Glorie, andere verworfen. Das Gebet dieser Berworfenen hat teinen Wert, den Prädestinierten aber schaden auch Die Sünden nicht, zu denen Gott sie nötigt. Auf die Prädestinationstheorie baut Wiclif seine Kirche. Sie ist ihm die Gemeinschaft der Erwählten. Da= mit ist die Kirche als Anstalt prinzipiell aufgehoben, sie wird zur rein inner= lichen Gemeinschaft der Geister, von welchen aber niemand wissen kann, wer zu ihr gehöre und wer nicht. Nur daß sie zu jeder Zeit irgendwo auf Erden vorhanden ist, wenn auch vielleicht nur in wenigen armen Laien, die in vielen Ländern zerstreut wohnen, ift dem Glauben gewiß?. Der Papst, welchen Wiclif anfangs noch bedingt anerkannt hatte, erschien ihm später nicht mehr als der Vikar Christi, sondern als der Antichrift. Die dem Papst gezollte Berehrung, lehrte er, sei demnach eine um so häßlichere und gottes= lästerliche Abgötterei, weil durch dieselbe göttliche Ehre beigelegt werde einem Gliede Luzifers, der ein abscheulicheres Gögenbild sei als ein bemalter Rlot, da er so große Bosheit in sich schließe 3. Die Kirche, lehrt Wiclif weiter, barf keine zeitlichen Güter haben, fie muß zur Ginfachheit der apostolischen

<sup>1</sup> Bergenröther II, 210 ff.; III, 393-395. Bgl. ferner über Wiclif und fein Shitem Sefele VI, 810-831; Werner III, 571 ff.; Sofler, Geschichtichreiber der hufitischen Bewegung III, 33. 140 ff.; die Monographien von R. Vaughan (Lond. 1853). 3. Böhringer (1856) und namentlich bas große Werk Lechlers. Wie der Wiclifitismus fich aus der eigentumlichen Lage der englischen Berhältniffe entwickelte, zeigt fehr gut Bofler, Anna von Luxemburg 106 ff. 138 ff. Sochft verdienftlich ift die Publikation von R. Buddenfieg, J. Wiclifs lateinische Streitschriften, aus den Sandichriften berausgegeben (Leipzig 1883). Unläglich bes fünfhundertjährigen Wiclif-Jubilaums erichienen 1. R. Buddenfieg, J. W. und seine Zeit (Gotha 1885); 2. J. Stevenson, The Truth about J. W. (London 1885). Bon den Publikationen der B.-Gesellichaft ift hervorzuheben Loserths Ausgabe von W.s Tractatus de ecclesia (Londini 1886). Weitere Litteraturangaben f. in Zeitschr. f. Kirchengesch. VIII, 253 f.; Deutsche Litt.=3tg. 1886 S. 491 f., und 1890 Nr. 17; Sefele VI2, 944; Quiddes Zeitschr. IV, 180 f.; Deutsche Beitichr. f. Geschichtswiffensch. VIII, 143 f.; IX, 111 f.; Mitteil. des öfterr. Inftitute XX, 670 f.; S. Fürstenau, B.s Lehren von der Ginteilung ber Rirche und von der Stellung ber weltl. Gewalt (Berlin 1900). Über Wielifs Entwicklung bis gur Berurteilung burch Gregor XI. f. namentlich Loferth, Kirchenpolitik Englands I, 30 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lechler I, 567. Köhler in den Jahrb. für deutsche Theol. (1875) XX, 118.

<sup>3</sup> Bgl. Lechler 1, 582-584. 601 Anm. 3, und R. Müller in der hiftor. Zeitschr. R. F. XI, 76.

Zeit zurückkehren; Besitz und Herrschaft sind ihr zu nehmen. Die Bibel ist allein Glaubensquelle, nicht auch die Tradition. Kein weltlicher oder geist= licher Oberer hat eine Gewalt, wenn er verstockt im Stande der Todsünde verharrt. Immer weiter gehend verwirft Wiclif Ablaß, Beicht, letzte Ölung, Firmung, Priesterweihe; selbst den Mittelpunkt des gesamten christlichen Kultus, das heilige Altarssakrament, greift er an.

Diese Lehren, welche eine Revolution nicht nur der kirchlichen, sondern auch der politischen und sozialen Berhältnisse in sich schließen, fanden in England rasch Berbreitung. Zahlreiche Schüler, "arme Priester", welche Wiclissim Gegensate zu der "reichen, dem Teufel verfallenen Kirche" aussandte, trugen seine Lehren durch das ganze Land. Diese Wanderprediger riesen in verhältnismäßig kurzer Zeit eine Bewegung gegen den weltlichen Besitzstand der Kirche, gegen Papst und Bischöse ins Leben, welche das Äußerste besürchten ließ. Wiclif war lange Zeit ziemlich unbehelligt geblieben; da trat plötzlich eine Wendung ein. Die Vermählung König Richards II. mit Anna, der böhmischen Königstochter, gab der Sache Wiclifs in England einen gewaltigen Stoß. Sie bewirkte, daß im Westminsterpalaste wie in Prag dieselbe firchsliche Politik herrschend wurde. Mit Entschiedenheit trat Anna wie für den rechtmäßigen Papst so auch für die alte kirchliche Lehre ein, während sie das von Frankreich begünstigte Schisma und die wiclistische Bewegung zu bestämpfen suchte.

Anderseits aber drangen nun durch den infolge jener Heirat gesteigerten Berkehr zwischen England und Böhmen wiclisitische Ideen in dieses Land ein. Die Universität Prag wurde von englischen, Oxford von böhmischen Studenten besucht; die Abhandlungen Wicliss fanden bald in Böhmen eine weite Verbreitung. Auf den Mann, der hier an die Spize der Bewegung trat, auf Johannes Hus, haben die Ideen des kühnen Engländers nicht bloß mächtig eingewirkt, sondern sie haben ihn völlig beherrscht. Neuere Forschungen haben den unwiderleglichen Beweis geliefert, daß Hus, soweit seine Lehre in Vetracht kommt, alles Wiclif verdankt, dessen Werke er oft mit überraschender Naivität ausgeschrieben hat<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Höfler, Unna 158 ff. Die blutige Verfolgung der Wiclifiten begann indeffen erst nach der Thronbesteigung des Hauses Lancaster; f. Lechler II, 59 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Loserth, Hus und Wiclif (Prag 1884; vgl. auch Zeitschr. f. Kirchengesch. IX, 547 ff.). Durch dieses Werk ist die Frage nach dem Verhältnis beider Männer endgültig gelöst. Über Hus vgl. neben Palackh (Gesch. Böhmens, Bd. III, und Documenta Mag. Io. Hus, Prag. 1869) die noch immer brauchbare, gründliche Studie von J. A. Helsert, Hus und Hieronymus (Prag 1853), und die bahnbrechenden Arbeiten von E. v. Hösser, die hier im einzelnen nicht angeführt werden können. Die wichtigsten sind: Die Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen, 3 Teile (Wien 1856 ff.), und die 1865 erschienene Monographie über Joh. Hus und den Auszug der deutschen

Wie die Lehren Wiclifs, so mußten auch die Aussprüche des Prager Magisters mit Notwendigkeit zu einer sozialen Revolution führen, wenn auf ihrer Grundlage die gegebenen Besitzverhältniffe umgewandelt werden sollten, und zwar zu einer Revolution, deren Ende nie vorausgesehen werden konnte, weil das Urteil über die Rechtmäßigkeit sich mit den religiösen Anschauungen wandelte. Nur ,die Gläubigen', d. h. die Unhänger des hus, hatten ein Recht auf Besit, und auch diese nur so lange, als ihre Uberzeugungen mit den im Lande herrschenden übereinstimmten. Es bedarf nicht der näheren Ausführung, daß in solchen Theorien die Aufhebung des ganzen Privatrechts liegt, und welche entsetliche Folgen selbst der Versuch, diese scheinbar aus den Lehren der chriftlichen Religion abgeleiteten Grundsätze als Richtschnur bei dem Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung anzuwenden, nach fich ziehen muß, da die späteren Husitenkriege ihren ungemein blutigen Charakter zum Teil gerade dadurch erhalten haben, daß derartige Anschauungen verwirklicht werden sollten 1. Hatte Hus der gesellschaftlichen Ordnung den Krieg erklärt, jo stellte er jede Staatsgewalt in Frage, als er die Gültigkeit des wiclifitischen Sates verteidigte, daß kein Mensch, der verstockt in Todfünden beharre, ein weltlicher Herr, Bischof oder Pralat sein könne, weil dann seine welt= liche oder geiftliche Herrschaft, sein Umt und seine Würde von Gott nicht gebilligt werde'.

Ob Hus sich die Konsequenzen solcher Lehren vergegenwärtigt hat, oder auch in dieser Beziehung nur seinem Meister gesolgt ist, mag dahingestellt bleiben; das eine aber wird auch der begeisterte Lobredner des czechischen Keformators nicht in Abrede stellen können, daß ein Einschreiten gegen derartige Lehren, welche die Anarchie in Staat und Kirche permanent machen mußten, von seiten der staatlichen und kirchlichen Gewalten ein Akt der Notwehr gewesen ist? Die Konsequenzen der Lehren, welche Hus verkündete,

Professoren und Studenten aus Prag. Die Quelleneditionen Höslers sind allerdings, wie Palacky in der Abhandlung "Die Gesch. des Husitentums und Prof. Hösler (1866, 2. Aust. 1867) nachgewiesen, mangelhaft; die prinzipielle Aussassiung Höslers ist jedoch durch Ausbeckung dieser Fehler nicht erschüttert worden. Die von dem protestantischen Pfarrer L. Krummel (Gesch. der böhm. Reform., Gotha 1866) versuchte Ehrenrettung der husitischen Bewegung ist, wie Schwab im Theol. Litteratur-Bl. (1866 S. 665 f.) nachgewiesen, vollständig mißlungen. Von katholisch-theologischer Seite sind die Arbeiten von J. Friedrich (Die Lehre des Joh. Hus und ihre Bedeutung für die Gegenwart, Regensburg 1862, und Joh. Hus, ein Lebensbild, Franksurt 1864), Schwab 549—609 und Hesle VII, 28 ff. 142 ff. 184 ff. 211 ff. hervorzuheben.

<sup>1</sup> Urteil von Zöllner, Zur Vorgeschichte des Bauernfrieges (Programm des Vitthumschen Gymnasiums in Dresden, 1872) 34—35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zöllner a. a. O. Helfert, Hus 259 ff. Zu dem bereits citierten (S. 85) Aussfpruche von L. Blanc füge ich hier noch die Worte des neuesten Apologeten des Hustiss

zeigten sich bald in der furchtbaren böhmischen Revolution, in welcher die Idee einer demokratischen Republik und einer auf kommunistischer Grundlage beruhenden Gesellschaftsordnung praktisch wirksam wurde.

Die internationale Gefahr des czechischen Radifalismus, welche sich auch in Deutschland bald ,furchtbar bemerklich machte'1, sprach am klarften und nachdrücklichsten um Neujahr 1424 ein Abgesandter des Kardinallegaten Branda in seiner Werbung bei dem Könige von Polen aus. Der Grund meiner Sendung', jagt er, ,ift die Ehre Gottes, das Wohl des Glaubens und der Rirche, Die Rettung der menschlichen Gesellschaft. Gin großer Teil der Reger behauptet, es muffe alles gemeinsam sein, und man solle den Obrigfeiten feinerlei Bins, Tribut oder Gehorsam leiften, Grundsätze, durch welche die menschliche Kultur vernichtet und die ganze künstliche und kundige Führung der Menschheit aufgehoben wird. Sie erstreben die Beseitigung aller göttlichen und menschlichen Rechte durch die rohe Gewalt, und es wird so weit fommen, daß weder die Könige und die Fürsten in ihren Reichen und Herrichaften, noch die Bürger in den Städten, noch überhaupt jemand in seinem eigenen Hause vor ihrer Frechheit sicher ist; diese abscheuliche Reterei verfolgt ja nicht allein den Glauben oder die Kirche, sondern führt, vom Teufel getrieben, Krieg gegen die ganze Menschheit, deren Rechte fie antaftet und niederreißt.'2

Nach dem Tode Urbans VI. (15. Oktober 1389) versammelten sich 14 Kardinäle seiner Obedienz in Rom zur Papstwahl. Es war das erste Mal seit dem Ausbruch des Schismas, daß der römische Stuhl erledigt war. Nach langen Verhandlungen ward am 2. November 1389 der einer neapolitanischen Adelsfamilie entstammende Kardinal Pietro Tomacelli zum Papste gewählt<sup>3</sup>. Er nannte sich Bonifatius IX. (1389—1404).

mus. Ernest Denis bemerft in seinem Werte, Huss et la guerre des Hussites' (Paris 1878) p. 1: ,Avec Huss commence réellement la révolution qui doit se terminer par la destruction de l'unité catholique.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Bezold 113 f. und in Sybels Hiftor. Zeitschr., N. F. V, 16 f. Janssen= Pastor, Gesch. des deutschen Volkes II<sup>17</sup>—<sup>18</sup>, 426 f. Über husitische Missionäre in der Diözese Bamberg in der Zeit von 1418—1421 vgl. Haupt 31 ff. Ebenda (36 ff.) über die Sympathien für die Husiten in Süddeutschland. S. jetzt auch Haupt im Histor. Taschenb. 1888 S. 233—304 und Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins 1900 XV, 479 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palacty, Urfundl. Beiträge zur Geschichte des Husitenkrieges (Prag 1873) I, 309-314. Bezold 52-53.

<sup>3</sup> S. Souchon, Papstwahlen I, 44 f. Die hier von Bonifatius IX. gegebene Charafteristif und die Schilderung seiner Stellung zu den Kardinälen ist irrig; f. Haller in Gött. Gel. Anz. 1900 S. 878.

Der neue Papst war erst 35 Jahre alt, ausgezeichnet durch reine Sitten, Klugheit, Redegewandtheit und einnehmendes, leutseliges Wesen. Er schlug sofort eine ganz andere Politik ein als die, welche Urban VI. verfolgt hatte. Vor allem war dies Neapel gegenüber der Fall. Ladislaus, der Sohn des im Februar 1386 ermordeten Karl von Durazzo, erhielt im Mai 1390 aus den Händen eines päpstlichen Legaten die Königskrone. Ihm schloß sich Bonifatius IX. auf das engste an. Die Unterstützung des Königs gegen die Anjous kostete dem Papste ungeheure Summen. Ohne dieselben hätte Ladislaus nicht den Sieg über den französischen Prätendenten davongetragen. So ward das Schisma von Italien serngehalten und Neapel für die römische Obedienz gewonnen 1.

Bedeutend schwieriger gestalteten sich anfangs die Verhältnisse im Rirchen= staate, den Bonifatius in der größten Verwirrung fand. Indessen erreichte er auch hier mit der Zeit nicht zu unterschätzende Erfolge, allerdings durch Mittel, die nicht unbedenklich waren. Den großen und kleinen Dynasten, welche allenthalben die Herrschaft an sich gerissen hatten, wurde dieselbe unter dem Titel papstlicher Vikariate gegen Zahlung von Geld und Leiftung eines mäßigen Lebenszinses überlaffen. Auf diese Weise ward wenigstens formell die Oberherrschaft des Apostolischen Stuhles anerkannt und späteren Underungen zum Vorteil der Papfte eine rechtliche Grundlage gewahrt. Durch diese Politik erhielt Bonifatius nicht nur die zur Abwehr der französischen Eroberungspläne notwendigen Geldmittel, sondern er wurde auch als Landes= herr in dem Vatrimonium wieder anerkannt, was seit längerer Zeit keinem seiner Vorgänger gelungen war 2. Den größten Erfolg erreichte Bonifatius IX. in der Ewigen Stadt. Nach mannigfachen Wechselfällen gelang es ihm 1398, die Römer zur Aufhebung ihrer republikanischen Verfassung und Anerkennung der papstlichen Herrschaft auch in städtischen Angelegenheiten zu bestimmen. Die Aussicht auf den Gewinn des nahen Jubeljahres foll hier maggebend gewesen sein 3. Allein Bonifatius IX. lehnte mit Rücksicht auf das bereits 1390 gefeierte Jubiläum die abermalige Abhaltung eines solchen im Jahre 1400 ab 4. Tropdem kamen auch diesmal viele Vilger nach Rom. Gine mert= würdige Erscheinung waren die an die Geißlerfahrten erinnernden Bittzüge der ,weißen Bugenden', die so bedenkliche Folgen hatten, daß der Papst das Treiben untersagte 5. Bur Sicherung der papstlichen Obergewalt über die

<sup>1</sup> Reumont II, 1071 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sugenheim 310. Gregorovius VI<sup>3</sup>, 519. LgI. Guiraud 39 s. 45 s. 127. 139. 193. 199. 213. 225.

<sup>3</sup> Gregorovius VI3, 520 f. 525 f. Wgl. Guiraud 11 s.

<sup>4</sup> S. Kraus, D. Anno santo, in der Beilage zur Allg. Zeitung 1900 Nr. 125. Hier auch das Nähere über das Jubiläum von 1390.

<sup>5</sup> Reumont II, 1086 f.; Kraus a. a. D. und Burchardt II<sup>-</sup>, 349 f.

Stadt Rom ließ Bonifatius IX. den Batikan und das Kapitol befestigen und die bis dahin als Steinbruch benutte Engelsburg wiederherstellen, mit Zinnen und Mauern versehen und in der Mitte einen Turm errichten 1. Das Kastell bot dem Papste eine sichere Zusslucht, als die Colonna im Januar 1400 eine Überrumpelung Roms versuchten. Dieser Versuch schlug indessen sehl; mit Hilse von Ladislaus wurden jetzt die Burgen der Colonna in der Umgegend Roms zerstört. Das mächtige Geschlecht unterwarf sich 1401, nachdem der kluge Papst günstige Friedensbedingungen gewährt hatte. Fortan herrschte Ruhe, und Bonifatius IX. regierte als ein "strenger Imperator" über Rom2. Ein höchst gesährlicher Feind aber erstand ihm in dem nach der Herzicht über ganz Italien strebenden Herzoge Gian Galeazzo Visconti von Mailand. Im Juli 1402 machte sich derselbe zum Herrn von Bologna. Sein Tod im September desselben Jahres war für den Papst ein großes Glück. Bologna ward jetzt für die Kirche wiedergewonnen (2. September 1403), und basd darauf unterwarf sich auch Perugia.

So steht Bonifatius IX. als weltlicher Herrscher groß da. Ungünstig dagegen muß seine Thätigkeit als Papst beurteilt werden. Dietrich von Niem entwirft ein überaus düsteres Bild von den Zuständen, welche sich unter ihm an der Kurie entwickelten: er beschuldigt den Papst des ärgsten Geizes und der schlimmsten Simonie. Nun hat allerdings Dietrich aus Berdruß über das Mißlingen der eigenen Pfründenjagd wohl sicher vieles zu schwarz ausgemalt; allein seine thatsächlichen Angaben, welche andere Zeitgenossen bestätigen, lassen es doch unzweiselhaft erscheinen, daß die Mittel, welche Bonifatius IX. zur Füllung der Kassen der Apostolischen Kammer anwandte, das Ansehen und die Ehrfurcht vor der höchsten geistlichen Würde schwer schädigten . Dunkle Schatten auf das Andenken Bonifatius' IX. wirft auch sein Nepotismus. Um beklagenswertesten aber ist sein Verhalten in der wichtigsten Frage, die

¹ Reumont II, 1085. Gregorovius VI3, 493 f. 661. Sauerland in den Mitteil. des öfterr. Instituts VIII, 621 f., und Borgati, Castel S. Angelo in Roma (Roma 1890), und Arch. st. dell' Arte VI, 291.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cosmodromius Gobelini Person 136.

<sup>3</sup> Auf die Parteilichkeit Niems hat Erler, Nieheim 404 f., aufmerksam gemacht; jedoch beurteilt Erler Bonisatius IX. sicher zu günstig; s. Sauerland in den Mitteil. des österreich. Instituts X, 654 und ebd. XIII, 43 f. Tangl über das Steigen der Taxen für Originalbullen. Über die Einsührung des Stellenverkauß in den Ümtern der Kanzellarie und Pönitentiarie s. Sauerland im Hist. Jahrb. VII, 638 f. (vgl. Gottlob 245 f.); ebd. XVI, 354 Wurm über die Annatae Bonisacianae. Bgl. auch Phillips V, 573 f.; Kraus a. a. D., u. Goeller 2 f. Mit Bezug auf Bonisatius IX. sagt Gobelinus Person: "Auctoritas et reverentia papalis ex factis eius plurimum viluit apud omnes." Cosmodromius 153. Das Grabmal Bonisatius IX. wurde zerstört; die Inschift bei de Rossi, Inscript. II, 420. Über Bonisatius IX. und den Ablaß von Schuld und Strafe s. Paulus in der Zeitschr. f. kath. Theol. 1901 S. 338 f.

es für die Kirche gab, seine Lässigkeit hinsichtlich der Beilegung des Schismas. Hierbei ist freilich zu berücksichtigen, daß, als Clemens VII. plözlich am 16. September 1394 starb und die avignonesischen Kardinäle alsbald den Spanier Pedro de Luna unter dem Namen Beneditt XIII. zum Gegenpapste erhoben, Bonifatius IX. es mit einem überaus geschickten, schlauen und verschlagenen Gegner zu thun hatte?

Der Tod Clemens' VII. löste die Allianz Frankreichs mit dem Gegenpapsttum, und das Bewußtsein der notwendigen Einheit der Kirche erwachte auch in Frankreich mit größter Macht<sup>3</sup>. Zunächst scheiterten jedoch alle Unionse versuche<sup>4</sup>. Reiner der Päpste besaß Seelengröße genug, um dem heillosen Zustande ein Ende zu machen; es schien, als sollte die Christenheit sich an zwei Päpste und zwei Kurien gewöhnen. Nach dem Ableben Bonisatius' IX. (1. Oktober 1404) wählten die römischen Kardinäle abermals einen Neapolitaner, den 65jährigen Cosimo de' Migliorati, zum Papste; derselbe nahm den Namen Innocenz VII. an. Bor der Wahlhandlung unterschrieben die Kardinäle eine Kapitulation, in welcher sie dem neuen Papste und sich selbst die Betreibung der Kirchenunion zur strengsten Pflicht machten 5.

Der kurze Pontisikat (1404—1406) des von großer Liebe zu den Wissenschaften und allen Künsten des Friedens beseelten Innocenz VII. ist deshalb von Bedeutung, weil derselbe ein Beispiel dafür ist, wie das Papsttum selbst in den widrigsten Zeiten sich die Pflege der Wissenschaften hat angelegen sein lassen 6. Man muß sich die Unruhen in Rom, die Verlegenheiten, welche

<sup>1</sup> Souchon I, 55 f. 57 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Wahlkapitulation, die Benedikt XIII. bestätigen mußte, publizierte Ehrle im Archiv f. Litt.= und Kirchengesch. V, 403 f. nach einer Handschrift aus der Kanzlei des Gegenpapstes. Ein neuer Druck bei Souchon I, 296 f. Zur Charakteristik Benebikts XIII. vgl. auch die vorläufigen Mitteil. von Ehrle in den Akten des Münchener kath. Gelehrtenkongresses 305 f.

<sup>3</sup> Valois II, 429.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese Unionsbestrebungen, welche zu den traurigsten Kapiteln der Kirchengeschichte gehören, können in dieser einleitenden Übersicht nicht näher behandelt
werden. Bgl. namentlich Hefele VI, 703 ff. (2. Austl. 826 ff.), der jedoch mehr eine
Reihe von Attenauszügen als eine kritische Geschichte bietet. Außerdem kommen
die Monographien von Schwab über Gerson (bes. 118 ff.), von Tschackert über Peter
von Ailly (91 ff.) und von Erler über Niem (152 f.) in Betracht. Über viele wichtige
Punkte bringen jedoch auch diese Arbeiten keine Austlärung. Sine eingehendere Erforschung dieser arg vernachlässigten Zeit ist dringend zu wünschen. Das inhaltreiche
Werk von Valois ist erst bis zum Jahre 1394 gediehen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Souchon, Papstwahlen I, 280 f. Über die irrige Auffassung des Attenstückes burch Souchon s. Haller in Gött. Gel. Anz. 1900 S. 880 f. Über das Register Innocenz' VII. s. Baumgarten in der Rassegna abruzzese 1897.

<sup>6</sup> Reumont III, 1, 294. Über die Bedrängnis Innocenz' VII. durch die Kömer f. Gregorovius VI3, 541 f.

die kühne Politik des hochbedeutenden Königs Ladislaus von Neapel und die Umtriebe des liftigen Gegenpapftes dem friedfertigen Innocens VII. bereiteten, vergegenwärtigen, um sein Verdienst voll zu würdigen. Inmitten dieser Schwierigfeiten ohnegleichen faßte Innocenz VII. den Plan, die von Boni= fatius VIII. gestiftete römische Universität dem Berfall zu entreißen, dem sie in den Wirren der letten Zeiten anheimgefallen mar. Am 1. September 1406 erließ Innocenz VII. eine Bulle, in welcher er erklärte, er wolle das Studium der Wiffenschaften und freien Rünfte, welche, abgesehen von ihrem Nuten, der größte Schmuck einer Stadt feien, wieder nach Rom guruckführen. Deshalb sei seine Sorge dahin gerichtet, die in jeder Wiffenschaft erfahrenften Lehrer für die römische Universität herbeizurufen. Nicht bloß Theologie, kanonisches und bürgerliches Recht, auch Medizin, Philosophie, Logik und Rhetorik follten an dieser Hochschule gelehrt werden. , Endlich, fagt Innoceng VII., damit nichts unserer Anstalt fehle, wird auch ein Lehrer da sein, der über die griechische Sprache und über die Schriftsteller derfelben den voll= fommenften Unterricht erteilt."

Wie die klassisch schöne Sprache der Bulle, so spiegelt namentlich das am Ende derselben ausgesprochene begeisterte Lob der Ewigen Stadt die immer mehr in die Kurie eindringende humanistische Richtung ab 1. ,Es giebt auf Erden', heißt es hier, teine erlauchtere und erhabenere Stadt als Rom, und feine, in der die Studien, welche wir hierher gurudführen wollen, langer geblüht hätten; denn hier wurde die lateinische Litteratur begründet, das bürger= liche Recht aufgeschrieben und den Bölkern überliefert; hier ift auch der Gig des Kirchenrechtes. In Rom ward jede Weisheit und Doktrin erzeugt oder doch von den Griechen übernommen. Wenn daher andere Städte fremde Wiffenschaften lehren, so wird in Rom nur das Eigene gelehrt.

Wenige Monate nach Erlaß dieser Bulle starb der edle Innocenz VII., und fofort geriet alles ins Stoden 2.

Die damaligen Wirren waren für die Musen unzweifelhaft sehr ungünstige Beiten; dennoch drang gerade mahrend derfelben der mehr und mehr emporblühende Humanismus in die Kurie ein. Nicht mehr vereinzelt, wie in der avignonesischen Zeit, sondern in größerer, immer steigender Anzahl findet man feit Beginn des 15. Jahrhunderts Humanisten in papstlichen Diensten; unter ihnen auch solche, deren Anstellung ein ungünstiges Licht auf die da= maligen Zustände wirft. Das auffallenoste Beispiel in dieser hinsicht ist der

<sup>1</sup> Bgl. Gregorovius VI3, 649, der annimmt, Poggio habe die Bulle verfaßt. Gebruckt ist das merkwürdige Aktenstück bei Raynald ad a. 1406 n. 2 und bei Renazzi I, 273-274; vgl. Denifle I, 312.

<sup>2</sup> Niem II, 39. Über die Bestrebungen Innocenz' VII. für die Reform der Rurie vgl. neben Gobelinus Person auch Niem II, 41.

wahrscheinlich noch in den Pontifikat Bonifatius' IX. fallende Eintritt des bereits genügend charakterisierten Poggio in die Reihe der Apostolischen Skriptoren. Poggio hat dieses sehr einträgliche Skriptorat unter acht Päpsten innegehabt und zeitweilig auch noch andere Ümter daneben verwaltet. Er hat im ganzen ein halbes Jahrhundert, allerdings mit verschiedenen Unterbrechungen, an der Kurie gearbeitet (bis 1453), aber ein Herz für die Kirche oder einen der Päpste hat dieser frivole Mann nie gehabt 1. Wohl schrieb er später eine äußerst heftige Invektive gegen den Papst des Baseler Konzils, gegen Felix V., allein man würde sehlgreisen, wenn man annehmen würde, daß sirchlicher Eiser seine Feder geführt habe. Wie groß dieser bei ihm war, zeigt sein Bericht über den Tod des Hieronymus von Prag². Das Interesse, welches Poggio gegen Felix V. hatte, war einzig und allein, daß dieser seine Kahrungsquelle, die römische Kurie, bedrohte; dem eigentlichen Streit zwischen der konziliaren und papalen Partei stand er ohne Zweisel ebenso indisserent gegenzüber wie der hustischen Keßerei.

Daß ein solcher Mann sich im papstlichen Dienst zu halten vermochte, wird erklärlich durch die traurigen Wirren, welche das Schisma in feinem Gefolge hatte. Seitdem die federgewandten Pariser Dottoren und die Gelehrten vieler andern Sochschulen in den die Welt bewegenden Kirchenstreit eingriffen und vielfach die Entscheidung beanspruchten, waren die Bapfte genötigt, sich nach neuen litterarischen Vortämpfern umzusehen. Die beständigen Verhand= lungen über die Kirchenunion machten es absolut notwendig, Männer von Talent und Kenntnissen zur Sand zu haben. Als solche boten sich die Sumanisten dar, von welchen viele sich mit Gifer um die einträglichen Stellen in der papstlichen Ranglei bewarben. Es foll hier durchaus nicht der Mangel an Borsicht, den manche Papste durch Anstellung von Anhängern der falschen Renaissance an den Tag legten, entschuldigt werden. Um gerecht zu urteilen, muß man aber hier wie bei andern Dingen die Zeitverhältnisse in Anschlag bringen. Schon hatte der Humanismus eine große politische Bedeutung gewonnen und der übertriebene Kultus der Form zu herrschen angefangen. Nicht der Inhalt, sondern der Glanz der Rede war maßgebend, weil der Zauber flaffischer Elegang mehr als die Tiefe der Beweisführung die Beifter gewann3. Wenn felbst in kleineren Städten sich die Rangleien der neuen humanistischen Schule anbequemten, wie hatte die papstliche Ranglei gurud=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 7 f. Nach Voigt-Zippel 43 erfolgte die Ernennung Poggios zum Apostolischen Striptor zu Anfang des Jahres 1404; vgl. Novati III, 653 ss.

<sup>2</sup> S. oben S. 33.

<sup>3</sup> Körting I, 293; vgl. 449; Boigt II3, 342; Boltmann II, 132; Ottenthal 63, und Müntz, La Renaissance 82 s.

bleiben können? 1 Die Humanisten hatten sich mehr und mehr zu Trägern der öffentlichen Meinung emporgeschwungen, und sie waren sich dessen sehr wohl bewußt; vielfach benahmen fie fich mit dem Stolze einer Weltmacht 2. Das Bapfttum, auf allen Seiten von Feinden umringt, mußte mit diefer Thatsache ebenso rechnen wie die übrigen Fürsten Italiens. Welche Furcht die Humanisten selbst den mächtigsten Eprannen einzuflößen vermochten, zeigt eine Außerung des Herzogs Gian Galeazzo Visconti von Mailand, der gesagt haben soll: ein Brief des Coluccio Salutato könne mehr schaden als tausend florentinische Reiter. Die Macht der Briefe, welche dieser gegen die Bapfte äußerst erbitterte Mann verfaßte, hatte Gregor XI. schwer empfinden muffen, und seine Nachfolger haben sich deffen ohne Zweifel noch lange erinnert 3. Hierzu kam noch ein anderer Umstand. Wohlstilisierte Reden waren damals fo Sitte, daß man sie bei Friedensichlüffen, Gesandtschaften und allen öffentlichen und privaten Feierlichkeiten niemals entbehren wollte. Jeder Sof, jede Regierung, bisweilen auch die reichen Familien hatten ihren offiziellen Redner. Wie man heute selten ein Fest ohne Musik begeht, so war damals eine lateinische Rede die beste Unterhaltung einer gebildeten Gesellschaft 4. Alles dieses erklärt, daß die Bäpste einen Litteraten wie Poggio, der unter allen seinen Zeitgenossen die gewandteste Feder führte, nicht entbehren zu können glaubten.

Unter Innocenz VII. trat ein anderer berühmter Humanist in die päpstliche Kanzlei: Lionardo Bruni. Bezeichnend ist, was von seiner Anstellung berichtet wird. Bruni war dem Papste von Poggio und Coluccio Salutato empfohlen. Innocenz VII. wollte ihn daher sofort zum päpstlichen Sekretär ernennen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit welcher Sorgfalt bereits die Päpste des 12. und 13. Jahrhunderts über das Latein ihrer Briefe wachten, weist Delisse in der Bibl. de l'École des Chartes, ser. IV, t. IV (Paris 1858), 30 nach.

Wie die Humanisten sich fühlten, zeigt die stolze Antwort, welche der verbannte Filelso Cosimo de' Medici gab: "Cosimo braucht Dolch und Gift gegen mich, ich meinen Geist und meine Feder gegen ihn. — Ich will nicht Cosimos Freundschaft und verachte seine Feindschaft." Sehr bezeichnend ist auch die Mühe, welche Cosimo sich gab, um Filelsos Schrift "Bon der Verbannung", die ihn und sein Geschlecht vor der Nachwelt schändete, zu vernichten. "Die Theorie," sagt Voigt (1³, 365), "daß seine Feder Unsterblichkeit wie Schande spenden könne, spukte doch nicht nur in dem übermütigen Gehirn Filelsos, sie wurde auch von Männern höchster Vildung geglaubt." Ein anderes hierher gehöriges Veispiel erzählt Voigt I³, 524 f.; vgl. 448. Vezüglich Poggios berichtet Vespasiano da Visticci (Mai I, 550), daß eine allgemeine Furcht vor seiner Feder herrschte.

<sup>3</sup> Bgl. die unten mitgeteilte Üußerung Eugens IV. Über Salutatos Erbitterung gegen das Papstum s. Salutatus, Epist. ed. Rigacc. I, 100. 177—181; II, 29; ed. Mehus (Florentiae 1741) 131.

<sup>4</sup> Villari I, 103; vgl. Schnaase VIII2, 528; Paulsen 31, u. Symonds, Revival 156 ss.

Dieser Absicht stellte sich indessen eine Hofpartei hindernd in den Weg, welche einen andern Bewerber begünstigte und gegen Bruni dessen jugendliches Alter geltend machte. Infolgedessen wurde der Papst zweiselhaft, ob er Bruni ernennen solle. Da liesen aus Frankreich wichtige Schreiben ein, auf welche eine längere Erwiderung notwendig war. Der Papst und die Kardinäle setzten nun für die beiden Bewerber die Verleihung der Stelle als Preis der besten Antwort aus. Als man die beiden Entwürse im Konsistorium verlas, waren alle einig, daß Bruni seinem Gegner überlegen sei. Der Papst nahm jetzt sofort seine Ernennung vor 1.

Seit dem ersten Jahre des Pontisikates Innocenz' VII., der überhaupt zuerst den Weg einschlug, auf welchem später Eugen IV., Nikolaus V. und andere Päpste fortschritten<sup>2</sup>, war auch der bekannte Pietro Paolo Vergerio an der römischen Kurie als Sekretär angestellt. Vergerio wurde intimer Katgeber des Papstes und mit großer Auszeichnung behandelt<sup>3</sup>. Charakteristisch für die Macht, welche der Humanismus in Kom mit überraschender Schnelligkeit erslangte, ist, daß diesem Humanismus in Aufgabe zusiel, vor der Wahl Gregors XII. an die im Konsistorium versammelten Kardinäle eine Kede über die Kirchenzunion zu halten, und daß Vergerio sich nicht scheute, in derselben diesen Kirchenstürsten sehr bittere Dinge zu sagen 4. In der Folgezeit wurde es immer mehr

Hoc Aretini Leonardi tecta sepulchro,
Quo nemo eloquio clarior, ossa cubant.
Heu quantum damni tali tibi lumine rapto
Et graeca et pariter lingua latina facis.
At vivit cuius aeternum scripta legentur
Aeternum cuius fama superstes erit:
Quam terris longe celebratam extenderat usque
Ad summos quos nunc incolit ipse polos.

Cod. 5552 f. 396 ber f. t. Sofbibliothet gu Wien.

¹ Bruni, Epist., ed. Mehus (Florentiae 1741) I, 1. Bgl. Mazzuchelli I, II, 765 s. Bruni, der nicht zu den christlichen Humanisten zu rechnen ist (5. Cian in Giorn. st. d. lett. ital. XXIX, 411 u. Rösler, Dominicis Erziehungslehre 183), bekehrte sich vor seinem Tode vollständig. Er hatte auch Gregor XII., Alexander V. und Johann XXIII. gedient und ward Kanzler der Republik Florenz. Dort erhielt er ein herrliches Renaisfancegrabmal von der Hand Bernardino Rosselinos. Das \*, Epitaphion', das ihm Vegio dichtete, lautet:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Papencordt 495 hebt dies richtig hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> LG. C. A. Combi, Memorie sul Epistolario di P. P. Vergerio (Venezia 1880) und Hift. Jahrb. XVIII, 294.

<sup>4,</sup> Mihi quidem videtur, si nunc voluntate Dei Petrus et Paulus resurgerent a mortuis, huc intra venientes Ecclesiam hanc non recognoscerent; opinor ne magis eam pro sua reciperent quam ipsi reciperentur a nobis. Nam nisi bullas haberent (in quibus ipsi nihil habent nisi effigiem), non haberetur eis fides; vix autem habere fidem possent, si quidem eis neque argentum esset neque aurum' etc., Cavete,

Sitte, die humanisten, als die höhergebildeten, im Dienste der Bapfte zu verwenden, in der Kanglei und auch in der Diplomatie. Bald kam die Zeit, in der nichts am papstlichen Sofe sicherer zu firchlichen Würden führte als flaffische Bildung. Unter dem Nachfolger Innocenz' VII., unter Gregor XII. (1406-1415), wurden wieder neue Humanisten für den papstlichen Hof gewonnen. So unter anderen Antonio Loschi aus Vicenza. Er ift der Verfaffer eines neuen Formelbuches für die furialen Geschäfte, durch welches in dieselben die tullianische Schreibart eingeführt werden sollte. Wenn auch Loschis Unternehmen die Schwierigkeiten nicht überwinden konnte, welche der juriftische Charatter der Formeln mit sich brachte, so zeichnen sich doch die seit dieser Zeit ausgefertigten Urkunden der Rurie durch reineren Stil und feinere Ausdrucks= weise aus; oft gestattete freilich der Inhalt ein Abweichen von der strengen juriftischen Terminologie nicht. Loschis Ginfluß ift in der Folgezeit unberkenn= bar. Giner der fähigsten und rührigsten Sekretare der jüngeren Generation, Flavio Biondo, sagt ausdrücklich, er habe ihn als Lehrer in dem Amte eines papitlichen Sefretars gehabt 1.

Doch es ist Zeit, wieder zu den Wirren des Schismas zurückzukehren. Die Krisis nahte hier immer mehr heran; sie fällt in den Pontisikat Gregors XII. 2

Während der ersten Jahre des Schismas hatte man durch kanonistisch= historische Beweissührung die Rechtmäßigkeit des einen und die Unrechtmäßigkeit des andern Papstes darzuthun gesucht, allein infolge der Intriguen der rebellischen Kardinäle und ihres Gegenpapstes nichts anderes als die Verstunkelung des eigentlichen Kernes der Rechtsfrage erreicht. "Je ängstlicher Gewissenhafte sich später bemühten, zu erforschen, auf welcher Seite das Recht

patres conscripti, jagt Bergerio an einer andern Stelle, "ne dum urbem custoditis, orbem amittatis et pro exiguo temporali dominio universa spiritualis obedientia depereat, und an einer andern Stelle: "Si praesentem occasionem negligitis spe unionis omnino sublata nova statuentur decreta, insoliti excogitabuntur articuli, inveterabitur res ista quemadmodum schisma Graecorum. Die Rede wurde publiziert von C. A. Combi im Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino (Roma 1882) I, 360—374. Bgl. dazu Kopp im Hist. Jahrb. XVIII, 295 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt II<sup>2</sup>, 20. Bgl. Giov. da Schio, Sulla vita e sugli scritti di A. Loschi Vicentino (Padova 1856) 106.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Sauerland, Gregor XII. von seiner Wahl bis zum Vertrage von Marfeille, in der Hist. Zeitschr. XXXIV, 75. Über die objettiv richtige und gültige Wahl Gregors XII. s. Heinrich, Dogm. Theol. II, 419. Raynald (1406 n. 13) giebt als Wahltag irrig den 2. Dezember an; das richtige Datum (30. November) ergiebt sich u. a. aus dem \*Schreiben der Kardinäle an Ludwig von Savohen d. d. Romae in palatio apost. die XI assumptionis praefati domini nostri, X vero decemb. Orig. Mat. eccl. cat. 45. Mazzo 9 n. 11 im Staatsarchiv zu Turin. Für dieses Datum entscheidet sich auch Souchon I, 113, ohne das von mir bereits 1886 herangezogene Schreiben zu erwähnen.

oder Unrecht sei, desto mehr schienen Gründe und Gegengründe ins Gleichzgewicht zu treten, oder die Leidenschaft nahm keine Rücksicht auf Gründe, oder die Gewalt trat sie mit Füßen. Derzweiflung bemächtigte sich der Besten, welche sahen, daß das Schisma ein Etwas sei, aus dem man nicht herauskommen könne, ein Labyrinth, aus welchem ein Ausgang nicht zu gewinnen sei? Der Weg der Untersuchung des Rechtes, welcher mit der Zeit und infolge der herrschenden großen Erregung immer schwieriger werden mußte, führte nicht weiter.

Schon sehr früh und wiederholt ward der Vorschlag gemacht, die Ent= scheidung einem allgemeinen Konzil anheimzustellen, allein Urban VI. wie Clemens VII. waren in gleicher Beije Gegner eines jolchen Bersuches +. Tropbem tauchte der Blan immer von neuem auf. Sogar König Karl V. war demselben in seinen letten Lebenstagen gewogen 5: im Mai 1380 nahm er die Widmung eines Werkes entgegen, welches die Konzilstheorie in sehr weitgehender Weise entwickelte 6. Um 20. Mai 1381 beschloß die Pariser Universität in einer feierlichen Versammlung der vier Fakultäten, es sei not= wendig, durch ein Konzil der unheilvollen Spaltung ein Ende zu machen, auf alle Weise muffe bei den weltlichen und geiftlichen Fürsten hierfür ge= arbeitet werden 7. Allein Karl V. war bereits am 16. September 1380 gestorben; statt des zwölfjährigen Karl VI. übernahm der Herzog Ludwig von Anjou die Regentschaft. Sein Ziel war die Ausdehnung der Herrschaft Franfreichs über Italien. Daber sein Feuereifer für den schwachen Gegen= papst, der ihm das Königreich Adria versprochen hatte. Clemens VII. opferte alles, Einkünfte, Länder, selbst die fünftige Unabhängigkeit des papstlichen Stuhles, um Ludwig nach Italien zu bringen, damit er dort mit Waffengewalt Urban VI. vernichte 8. Der Ruf der Universität nach einer allgemeinen Kirchenversammlung bedrohte diese Plane sehr ernstlich. Ludwig von Unjou verbot deshalb den Professoren auf das strengste, von einem Konzil auch nur zu reden 9. Tropdem wurden noch immer Stimmen laut, welche eine Spnode forderten. Wie sehr die Ideen, welche namentlich Konrad von Gelnhausen ausgesprochen hatte, fortwirkten, sollte fich bald zeigen.

heißt es in bem Carmen pro pace Langensteins (ed. Hardt 19).

<sup>1</sup> Raumer, Rirchenvers. 17-18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gerson, Opp. II, 22. **Bgl. Flathe II**, 62.

Jam desunt morte plures qui facta viderunt, Deficient omnes',

<sup>4</sup> Bgl. Hefele VI, 668 ff. (2. Aufl. 789 f.); Valois, La France I, 318 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Valois, La France I, 325.

<sup>6</sup> Bgl. über diese höchft wichtige Schrift unten S. 184.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Denifle, Chartularium III, 582 (n. 1637).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Valois, La France I, 188. 

<sup>9</sup> Deniffe, Chartularium III, 583. 
Aneer 26.

Clemens VII. setzte unterdeffen seine ganze Hoffnung auf die Expedition Ludwigs nach Italien. Am 30. Mai 1382 segnete er die Fahnen des frangöfischen Heeres; am folgenden Tage brach Ludwig von Unjou auf. Er sollte Frankreich nicht wiedersehen: sein Tod, der am 21. September 1384 311 Bari erfolgte, mar ein schwerer Schlag für den Gegenpapst 1. Troß= dem ließ Clemens VII. auch weiterhin nicht von der Hoffnung ab, durch die Gewalt der frangösischen Waffen seinen Gegner zu vernichten: nur auf diesem Wege, der via facti, wollte er eine Beseitigung des Schismas. In den neun Jahren 1385-1393 verschwendete er nicht weniger als eine halbe Million Gulden für die Errichtung einer frangofischen Monarchie in Gud= italien 2. Rein Wunder, daß der Gegenpapst in die ärgste Geldnot geriet 3, daß seine Forderungen an den französischen Klerus sich bis zur Unerträg= lichkeit steigerten. Der Glanz und die Pracht des Hofes zu Avignon wurden tropdem nicht vermindert 4. Wetteifernd mit dem Gegenpapste entfalteten dessen Kardinäle einen Aufwand, von welchem noch heute ihre prachtvollen Grabmäler Zeugnis ablegen 5. Unbekummert um das Glend der Rirche faugte der avignonesische Hof seine Anhänger aus, um in größtem Lugus zu schwelgen. Die Rlagen hierüber wurden immer allgemeiner: sie ertonten am vernehm= lichsten in Frankreich selbst. In heftigen Flugschriften gab sich die öffentliche Meinung kund. Stold, Beig und Luxus, fchrieb Philippe de Megières, herrschen am avignonefischen Sofe. Clemens VII. läßt es fich wohl sein, für die Rirchen= union rührt er keinen Finger 6. Beendigung des Schismas um jeden Preis, auch mit eventueller Beseitigung des avignonesischen Papstes, sei es durch ein Konzil oder auf einem andern Wege, wurde die Losung?. Auf diese Weise gingen von dem Lande, deffen Unschluß an Clemens VII. für die Befestigung und Ausbreitung des Schismas von entscheidender Bedeutung gewesen war, auch die nach= drücklichsten Versuche zur Hebung der Spaltung aus. Es war die Pariser Hoch= schule, welche sich endlich wieder aufraffte. Die Wendung erfolgte nach dem Tode Urbans VI. und der Wahl Bonifatius IX., noch im Laufe des Jahres 13908.

<sup>1</sup> Die bisher ungenügend bekannte Geschichte der Expedition Ludwigs von Anjou nach Italien hat Valois, La France II, 8—89 zuerst quellenmäßig dargestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Nachweis hierfür verdanken wir den für alle diese Dinge grundlegenden Untersuchungen von Valois II, 172.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müntz in der Rev. archéol. 1888 p. 8 ss.; vgl. Valois II, 387 s. und Müntz in der Rev. d. quest. hist. (1899) LXVI, 20.

r Rev. d. quest. hist. (1899) LXVI, 20.

4 Müntz in der Rev. archéol. 1888 p. 169. 175 ss 180. Valois II, 388 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Courajod in der Gaz. archéol. 1885 p. 239 und Müntz in L'ami des monuments 1891 n. 18—19.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Valois II, 389 note 1. 391. <sup>7</sup> Valois II, 393.

<sup>8</sup> Denifle, Chartularium III, 594. Valois II, 393. Th. Müller in der S. 175 Anm. 2 citierten Schrift 8, Kehrmann 22 und Beß (Stud. 3. Gesch. des Konst. Konzils I,

Da die Universität zunächst bei dem Könige nicht zu Wort kommen konnte, be= nutte Johannes Gerson die Predigt, welche er am Epiphaniefeste 1391 an Karl VI. hielt, zu fehr deutlichen Anspielungen über die Pflicht des Königtums, dem Schisma ein Ende zu machen, jedoch auf einem andern Wege als dem der Waffengewalt. Bald darauf sagte ein angesehener Professor der Theologie, wahrscheinlich Agidius de Campis, dem Könige ins Gesicht, daß alle Fürsten, ja alle Gläubigen, vorzüglich aber die Universität, das Recht und die Pflicht hätten, sich mit der Unionsfrage zu beschäftigen. Karl VI., ganz auf seiten Clemens' VII., wies dies Ansinnen schroff zurüd: ja er legte der Universität ftrengstes Stillschweigen auf 1. Der Gegenpapst mochte glauben, die für ihn so gefährliche Bewegung erstickt zu haben. Er täuschte sich. Wenn auch die juristische Fakultät sich dem Befehle des Königs fügte, so beharrten doch gabl= reiche angesehene Pariser Theologen bei ihren Unionsbestrebungen. Entscheidend wurde der Umschwung, der sich endlich in der Gesinnung des Königs vollzog. Bu Anfang des Jahres 1394 trat derselbe zu Tage. Karl VI. war damals von einem Krankheitsanfall genesen und gewährte einer Deputation der Universität Audienz. Ihr Sprecher, Stephan von Chaumont, machte die dringenoften Vorstellungen und magte geradezu zu sagen, der König musse entweder die Beseitigung des Schismas in Angriff nehmen oder auf den Titel eines ,aller= driftlichsten' verzichten. Sierauf erklärte der Bergog von Berry die Bereit= willigkeit der Krone, die Beseitigung der Spaltung zu betreiben, die Universität möge nur geeignete Vorschläge machen. Um 28. Januar ernannte der König Bevollmächtigte, um mit den Abgeordneten der Universität zu beraten. Diese forderte darauf ihre fämtlichen Angehörigen auf, schriftliche Gutachten über die Art, das Schisma beizulegen, einzureichen 2. Damit sich jeder frei auß= sprechen könne, ward verordnet, daß sämtliche Gutachten in einen verschloffenen Behälter zu St. Mathurin niedergelegt werden sollten. Nichts ift bezeichnender für die herrschende Aufregung als die Angabe, daß an zehntausend solcher Gutachten eingegangen sein sollen 3. Mit der Durchsicht derselben wurde eine aus allen Fakultäten gebildete Rommission betraut. Aus fämtlichen Gutachten ergaben sich drei Hauptvorschläge. Der erfte derselben verlangte, beide Päpfte

Marburg 1891) schreiben abweichend das Verdienst des Unionsprogramms dem Herzoge von Burgund zu.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Valois, La France II, 395 ss. Denifle, Chartul. III, 595.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronique du relig. de Saint-Denys II, 98. Denifle 1. c. 603 ss.

<sup>3</sup> Fast unzählbar ist die Menge der ost sehr weitläufigen gelehrten Schriften, welche eine glückliche Lösung der ungeheuern Schwierigkeiten versuchten. Über einige dieser Schriften, die ich in Rom fand, s. den Anhang Nr. 14. Interessant ist, daß der Bischof Frezzi im Ansang des 15. Jahrhunderts in Foligno eine Academia conciliorum sub protectione s. Thomae Aquinatis stiftete, über die leider Näheres nicht bekannt ist; vgl. Giorn. st. d. lett. ital. II, 44.

follten freiwillig zurücktreten (Ceffio). Der zweite Vorichlag wollte die Schlich= tung des Rechtspunktes einer von beiden Bapften gewählten Kommiffion über= tragen (Kompromiß). Der dritte endlich riet, die Entscheidung einem all= gemeinen Konzil anheimzustellen. In einem herrlichen Schreiben legte die Universität am 6. Juni 1394 Karl VI. Diese drei Wege zur Beiseitigung des Schismas dar. Die Verfasser desselben waren Betrus d'Ailly und Agidius de Campis (Gilles des Champs). Nikolaus de Clamengis (de Clemanges), der ,Meister tullianischer Beredsamkeit', hatte für den gediegenen Inhalt die elegante Form geboten. Als den einfachsten und sichersten Weg empfahl die Universität dem Könige den Vorschlag des freiwilligen Rücktritts beider Papfte, durch welchen die Neuwahl eines von beiden Parteien an= erkannten Papstes ermöglicht werden follte 1. Die Bestrebungen, auf diesem Wege die Einheit wiederherzustellen, erreichten, nachdem Frankreichs Plan, durch ein gemeinsames Eingreifen aller weltlichen Gewalten des Abendlandes den firchlichen Frieden zu erzwingen2, gescheitert, ihren Höhepunkt erst unter Gregor XII. Sie fanden bei ihm anfangs die besten Aussichten, um indes ichon bald desto gründlicher getäuscht zu werden 3.

Denisse, Chartul. III, 604 ss. 617 ss. 627. Valois II, 407 ss. 416. Langensstein hatte schon 1381 die oben genannten drei Wege vorgeschlagen und dann 1393 in seinem Carmen pro pace (ed. Hardt 26) die Abdankung beider Päpste dringend besürwortet. Dieselben Ideen wie die Universität versocht auch Jean Petit in der \* Complainte de l'Église (Nationalbibl. zu Paris, Ms. franc. 12470), versast Ansiang 1394; s. Valois II, 408 ss. Auch Coluccio Salutato erklärt sich in einem Briese aus dem Jahre 1398 (bei Martène, Thesaur. II, 1155—1165) gegen Kompromiß und Konzil und für die Cessio beider Päpste: "Hunc modum, hanc viam non humanam sed divinam, sanctissimam, optimam, tutam, certam sine scrupulo et sine murmuratione commendo.' Für die Cessio plädiert auch der im Anhang (Nr. 14) besiprochene \* Dialogus de tollendo schismate des Johannes von Spoleto. Cod. 44. G. der Bibliothef von St. Peter zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. hierüber die Abhandlung von Theodor Müller: Frankreichs Unionsversuch 1393—1398 (Gütersloh 1881).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sauerland a. a. O.

## III. Die Synoden von Pisa und Konstanz. 1409—1417 (1418).

Gregor XII, verdankte seine Wahl nicht zum wenigsten dem Umstande, daß man ihn für einen eifrigen Anhänger der wiederherzustellenden Einheit ber Kirche hielt. In der That zeigte er in der ersten Zeit nach seiner Wahl eine schwärmerische Begeisterung für diese große Aufgabe. Seiner Umgebung versicherte er, zur Herstellung der Union sei er bereit, trot seines Alters, und ,selbst wenn er zu Fuß, einen Stab in der Hand, hinpilgern ober auf einem blogen Nachen übers Meer fahren mußte, mit Benedikt gusammengu= kommen'1. In seiner Encyklika wie in seinen übrigen Briefen sprach er sich in einer Beise aus, die über ein baldiges Zustandekommen der Einheit keinen Zweifel mehr übrig ließ?. In dem ichonen Schreiben an feinen Gegner meinte er, man solle nicht mehr über das Recht streiten, sondern jene Frau im Alten Testament nachahmen, die lieber ihrem guten Recht auf ihr Rind entsagen als deffen Zerteilung zugeben wollte3. Als nun auch Benedikt XIII. in seiner Antwort auf dieses Schreiben sich unter denselben Bedingungen wie Gregor zur rückhaltlosen Cession erbot 4, ichien die Wiederherstellung der firch= lichen Einheit gesichert. Allein es schien nur so. Die Gesandtschaft, welche Frankreich an beide Papfte schickte, um deren Gefinnung noch näher zu er= forschen, zeigte, daß es dem von seinen Verwandten beeinflugten, altersschwachen Gregor XII. ebensowenig wie seinem Gegner mit jenen Worten Ernst war.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die oben S. 171 Anm. 2 citierte Abhandlung von Sauerland 90 und Degani, Cod. dipl. di A. Panciera (Venezia 1898) 52. Die Wahlkapitulation von 1406 zulett gebruckt bei Souchon I, 285 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Euchklika teilt Martène VII, 730—733 mit. Bgl. Raynald ad a. 1406 n. 16. Das hier abgedruckte Breve an den Herzog von Kleve ist "X. die ab assumptione nostra' datiert, es ist aber "XII. die' zu lesen; diese Lesart haben auch die gleichlautenden Breven Gregors XII. an Ludwig von Savohen und Francesco Gonzaga, deren Originale ich im Staatsarch iv zu Turin (Mat. eccl. cat. 45. Mazzo 9 n. 12) und im Arch iv Gonzaga zu Mantua einsah.

<sup>3</sup> Das Schreiben an Benedikt (bei Raynald ad a. 1406 n. 14. 15) wurde von Lionardo Bruni verfaßt.

<sup>4</sup> Raynald ad a. 1407 n. 1-2.

Der Jubel Gersons 1 war verfrüht gewesen. Man stritt sich über den Ort der Zusammenkunft der beiden Päpste hin und her, und es wurden die versschiedensten Vorschläge gemacht; allein die Zusammenkunft selbst kam nicht zu stande, obgleich Gregor XII. und Benedikt XIII. sich bis auf wenige Meilen einander näherten 2.

Die Hauptichuld an dem der Ceffion ausweichenden Benehmen Gregors XII. wird von Zeitgenoffen und auch von neueren Schriftstellern den Neboten desselben und dem Erzbischof Giovanni Dominici von Raqusa zugeschrieben 3. Daneben wirkte aber auch das mehr und mehr hervortretende Übergewicht des frangösischen Ginfluffes mächtig ein. In seiner antifrangösi= ichen Gesinnung ward Gregor XII. auch von seiten der Fürsten bestärkt 4. Welchen Sag und welche Bitterkeit die Umgebung Gregors XII. sich bei den Freunden der Union zuzog, zeigt eine satirische Schrift, welche Dietrich von Nieheim aufbewahrt hat. Es ift dies ein Brief Satans an den genannten Giovanni von Ragusa. Derfelbe ift voll von Fronie und von feineren und gröberen Unspielungen auf Bersönlichkeiten, Zeitverhältnisse und auf verabscheuungswerte Sitten und Gebräuche. Er ift auch interessant für die bereits damals beliebte Verquidung von firchlich-biblischen Anschauungen mit heidnisch-mythologischen. Das merkwürdige Schriftstud schließt mit einer Mahnung, noch lange in der bisher gegen die Geffion Gregors geübten Wirksam= feit fortzufahren; dann wird dem Giovanni Dominici mitgeteilt, mas er in jener Welt zu erwarten habe. Satanas habe ihm in dem untersten Teile des ewigen Chaos den heißesten Plat zurechtmachen lassen zwischen Arius und Mohammed, wo er von andern, welche gleichfalls das Schisma aufrecht er= halten haben, mit großer Sehnsucht erwartet werde. "Lebe wohl," so schließt der Brief, ,und sei so glücklich wie einst unfer bester Sohn Simon der Zauberer.'5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schwab 194—195. Über die Ursachen der veränderten Haltung Gregors s. Hefele VI, 761. 767 f. (2. Aufl. 896 ff.) und die gleich zu citierende Arbeit von Sauerland. Eine Verteidigung Gregors versucht Bauer, Gregor XII. und das Pisaner Konzil, in Stimmen aus Maria-Laach (1871) I, 479—498; vgl. dazu Höfler, Ruprecht 433, und: Magister Hus und der Abzug der deutschen Professoren und Studenten aus Prag (Prag 1864) 205. Gegen Kösler, Kard. Joh. Dominici (Freiburg 1893), sucht Sauerland in der Zeitschr. f. Kirchengesch. XV, 387 f. seine frühere ungünstige Charaketriserung Gregors XII. und Dominicis zu verteidigen. Vgl. Mandonnet in Hist. Jahrb. (1900) XXI, 395 f., und Goeller 16 f.

<sup>2</sup> Sauerland, J. Dominici 17 ff. 62 ff.

<sup>3</sup> Siebeking 16. Sauerland, J. Dominici 40. 66 ff. Erler, Niem 442 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Goeller 15 ff., der zuerst die große Bedeutung des Verhaltens Sigismunds in jener Zeit klarstellt. Diese Darlegungen bestätigt ein von Finke in Barcelona gestundenes Dokument, das Goeller 20 Anm. 1 benutzen konnte. (Statt CRO lies Cartas Reales Dipl.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Siebeking 15—20. Über die Handschriften ber Satire f. Rattinger im Paftor, Geschichte ber Papste. I. 3. u. 4. Aust.

Die veränderte Haltung Gregors gegenüber der Unionsfrage mußte bei seinen Kardinälen die höchste Verstimmung erregen. Es bildete sich im Kardinälen die höchste Verstimmung erregen. Es bildete sich im Kardinälsollegium eine ihm sehr mißgünstige Partei. Um gegen dieselbe ein Gegengewicht zu gewinnen, faßte Gregor, uneingedent seines in der Wahlstapitulation gegebenen Versprechens, den Plan, neue Kardinäle zu ernennen. Hierüber kam es in Lucca zu stürmischen Verhandlungen, welche indessen den Papst nicht abhielten, am 9. Mai 1408 die Ernennung von vier neuen Kardinälen vorzunehmen. Da begaben sich von den an Gregors Kurie anwesenden Kardinälen sieben nach Pisa. Sie erließen von hier aus zwei Proslamationen, durch welche sie den Bruch mit Papst Gregor zu einem endgültigen machten. In dem ersten, an Gregor gerichteten Schreiben appellierten sie von dem schlecht unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papst, an Jesus Christus, an ein allgemeines Konzil, an den künstigen Papst. Die zweite Problamation forderte die Fürsten der Christenheit zur Unterstützung der Unionsbemühungen auf 3.

Jur selben Zeit trat in dem Verhältnis Benedists XIII. zu Frankreich eine bedeutsame Wendung ein. Die Erkenntnis, daß es Benedist, der vor und in der ersten Zeit nach seiner Wahl als sehr eifriger Freund der Union aufgetreten war<sup>4</sup>, mit der Beilegung der Kirchenspaltung nicht Ernst sei, drang hier immer mehr durch. Um 12. Januar 1408 erklärte der König von Frankreich dem Papst, daß die Neutralitätserklärung Frankreichs eintreten werde, wenn die Einheit bis zum kommenden Himmelsahrtsseste nicht herzgestellt sein sollte. Benedikt erwiderte mit einem einsachen Hinweise auf die Kirchenstrafen, denen jeder verfalle, der dem Papst den Gehorsam aufztündiges. Darauf ersolgte Ende Mai die seierliche Obedienzentziehung Frankreichs. Es wurde dann eine große Nationalspnode abgehalten, welche die für die Zeit der Neutralität hinsichtlich der kirchlichen Administration zu

Hift. Jahrb. V, 166 f. Bgl. Rösler 155 f. Andere Sendschreiben des Teufels erwähnt Hartwig II, 9 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eubel, Hierarchia I, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei Kardinäle folgten den genannten in den nächsten Tagen, zwei weitere entfernten sich, als Gregor XII. Lucca verließ; zwei (Landulf und Cossa) waren dauernd abwesend (in Perugia und Bologna); nur ein Kardinal blieb bei Gregor XII. bis ins folgende Jahr.

<sup>3</sup> Bgl. Hefele VI, 777. 778 Anm. (2. Aufl. 906 ff.). Sauerland, J. Domi= nici 66 ff.

<sup>4</sup> Bgl. S. 10 der oben S. 175 Anm. 2 citierten Abhandlung von Th. Müller; Ehrle im Archiv f. Litt.= u. Kirchengesch. VI, 153 f.; Valois II, 423: Kehrmann 58 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Schreiben bei Martene, Collect. VII, 770, und Bulaeus V, 152—154. Die Berhandlungen über die Obedienzentziehung auf den französischen Nationalkonzisien von 1398 und 1406 sind eingehend besprochen in der Abhandlung von Erler 4—40.

beachtenden Grundfätze bestimmte. Unter anderem wurde hier auch festgesetzt, daß jeder, der Benedikt noch anerkenne, seine Pfründe verlieren solle 1.

Diese gewaltsamen Maßregeln brachen die Macht Benedikts. Entscheidend wurde nun, daß es der französischen Politik gelang, eine Bereinigung und Berständigung der Kardinäle Benedikts XIII. mit den von Gregor XII. absgefallenen herbeizuführen. Als ob der päpstliche Stuhl erledigt sei, begannen die Kardinäle sich als die eigentlichen Regenten der Kirche zu betragen und erließen die förmlichen Ausschreiben zu einem Konzil, welches am Fest Mariä Berkündigung, den 25. März, 1409 in Pisa erössnet werden sollte 2. Beide Päpste versuchten, indem sie ihrerseits Konzilien beriefen, den abtrünnigen Kardinälen entgegenzutreten, jedoch ohne Ersolg 3. Wenngleich es nicht an solchen sehlte, welche wegen des hervorragenden Anteils Frankerichs an dem Konzils-Unternehmen eine ablehnende Haltung einnahmen 4, so wuchs doch im großen und ganzen die Zahl der Anhänger der abtrünnigen Kardinäle von Tag zu Tag. Das Konzil der Kardinäle erlangte, obgleich seine Berufung nach den damaligen kanonischen Bestimmungen durchaus unsgesellich war, die größte Bedeutung.

Zur Erklärung dieser auffallenden Thatsache genügt ein Hinweis auf die bis auf das höchste gesteigerte Sehnsucht nach der Wiederherstellung der tirchlichen Einheit nicht. Die Pisaner Synode (1409) war nach den Grundsätzen des Glaubens und des Kirchenrechts eine offene Revolution gegen das oberste firchliche Hirten= und Lehramt und mußte deshalb alsbald in die schlimmsten Widersprüche geraten 5; daß sie dennoch den Anspruch erheben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Pückert 30—31. Kehrmann 118 f. 126. Über ben revolutionären Charafter der französischen Obedienzentziehung f. Stimmen aus Maria-Laach I, 344. Vgl. auch Rocquain III, 101 s.

<sup>2</sup> Agl. Sauerland, Nieheim 44, und Dominici 92 f.; Erler, Niem 182 f.; Köhschke 18 f.; Stuhr 8 f., und Goeller 99 f. über die Rückdatierung der Konzilsausschreiben. Eigentlich wurde von den Kardinälen der beiden Obedienzen für jede ein besonderes Konzil berusen; dennoch tagten von Ansang an die Erschienenen, ohne Rücksicht auf ihre verschiedene Obedienz, als einzige Körperschaft. S. Hinschius III, 363 und 365, sowie Reichstagsakten VI, 319 ff. 377 f.

<sup>3</sup> Bgl. Meister im Hist. Jahrb. XIV, 320 f.; Schmitz in der Kömisch. Quartalschr. 1894 S. 217 f.; Ehrle im Archiv f. Litt.= u. Kirchengesch. V, 387 f.; VII, 652 f. Schmitz veröffentlichte in der Kömisch. Quartalschr. 1895 S. 351 f. auch wichtige Beisträge zur Geschichte der Pisaner Synode.

<sup>4</sup> Kötichte 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Gregorovius VI<sup>3</sup>, 577—578, der noch bemerkt, daß die in Pisa zur Anerkennung gebrachte Theorie von der Superiorität des Konzils über den Papst, der erste große thatsächliche Schritt zur Befreiung der Welt von der Papsthierarchie, ja bereits die Resormation war'. Die Pisaner Synode wird auch von andern Protestanten, z. B. von Flathe II, 95 und von Lenz, Drei Traktate 2, verurteilt.

konnte, endgültige Ordnung zu schaffen, daß diese wesentlich revolutionäre Versammlung eine solche Ausdehnung, ein solches Ansehen erlangen konnte, war nur möglich infolge der Verdunkelung der kirchlichen Lehre über den Primat Petri und die monarchische Versassung der Kirche, welche durch das Schisma eingetreten war 1. Von der großen Verwirrung der theologischen Begriffe, von der Gefährlichkeit der antipäpstlichen Tendenzen, welche sich in jener Periode teilweise im Anschlusse an die Lehren von Marsiglio in den Hauptländern der Christenheit geltend machten, kann man sich nur dann eine genügende Vorstellung verschaffen, wenn man die damals aufgestellten Theorien mit der Lehre der katholischen Kirche vergleicht.

Nach derselben wollte Christus, daß die ganze Kirche ein einziges, sichtbares Oberhaupt habe, damit dieselbe sowohl durch die gegenseitige Verbindung ihrer Glieder untereinander als durch die Unterordnung aller dieser Glieder unter das eine Haupt die vollkommenste Einheit verwirkliche<sup>2</sup>. Aus diesem Grunde setzte der Heiland kurz vor seiner Himmelsahrt, seiner Verheißung (Matth. 16, 17—19) gemäß, in der vom hl. Johannes (21, 15 f.) geschilderten erhabenen Scene am See Tiberias den Apostel Petrus nach dem dreimaligen Bekenntnisse seiner Liebe zu seinem Stellvertreter auf Erden, zum Fundament und Mittelpunkt der Kirche, zum Hirten ,der Lämmer und Schafe', das heißt der Gesamtheit der Erlösten auf Erden, ein.

Der dem hl. Petrus verliehene Primat ist nach der Lehre der Kirche<sup>3</sup>, nicht bloß ein Primat des Vorranges und der Ehre, sondern der höchsten Jurisdiktion, der vollen geistlichen Gewalt und Autorität über die gesamte Kirche'. Da Christus diese Gewalt dem hl. Petrus unmittelbar und direkt übertrug, hat er dieselbe für die Kirche, aber nicht von der Kirche als ihr Repräsentant und Mandatar, sondern als ihr von Christus gesetztes Haupt.

Sowenig als die Kirche, ist der Primat eine vorübergehende Institution. Petrus wurde Bischof von Rom; dort hat er unter Nero den Märthrertod gelitten 4. Es ist katholischer Glaubenssatz, daß sämtliche Prärogativen und Vollmachten des hl. Petrus nach göttlichem Recht auf seine legitimen Nachstolger im römischen Vistum übergegangen sind. Diese Fülle der Gewalt war

<sup>1</sup> Bgl. Schwane, Dogmengesch. ber mittl. Zeit (1882) 557 ff. Salembier 118 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ecclesiae unitas in duobus attenditur, scilicet in connexione membrorum Ecclesiae ad invicem seu communicatione, et iterum in ordine omnium membrorum ad unum caput... Hoc autem caput est ipse Christus, cuius vicem in Ecclesia gerit Summus Pontifex. Thom. Aqu., Summa theol. II, 2, q. 39, a. 1.

<sup>3</sup> S. Hettinger, Fundamental-Theologie II, 156 ff. Bgl. auch Phillips V, 6 ff. und Palmieri, Tractatus de Romano Pontifice (Romae 1877), bef. p. 225 sqq.

<sup>4</sup> So lautet das einstimmige Zengnis der ganzen alten Kirche, und die Gründe, mit denen man es bestritten, sind auf einem andern als dem Boden der historischen Forschung erwachsen, sagt Döllinger, Christentum und Kirche (Regensburg 1860) S. 100.

von Anfang an im Papsttum enthalten, aber selbstverständlich trat sie nur in dem Maße in die Erscheinung, als das Bedürfnis der Kirche und die Zeitzverhältnisse es erforderten. Gleich allem Lebendigen, gleich der Kirche selbst hat auch die in ihrer Art so einzige, keiner andern vergleichbare Institution des Papsttums ihre geschichtliche Entwicklung. In derselben aber ist das Geset, das dem Leben der Kirche überhaupt zu Grunde liegt, nicht zu verkennen, das Gesetz der stetigen Entwicklung, des Wachsens von innen heraus. Das Papsttum mußte alle Geschicke der Kirche mit erleben, in jeden Bildungsprozeß mit eingehen.

Die römischen Bischöfe, als direkte Nachfolger des Apostelfürsten, besitzen nach der Lehre der katholischen Kirche, kraft göttlicher Anordnung, die bischöf= liche Vollgewalt über die Gesamtfirche. Ihnen steht die höchste, volle und ordentliche kirchliche Gewalt zu über alle Chriften. Wegen dieser seiner obersten Gewalt sind alle Glieder der Kirche, auch ihre Bischöfe, dem Papste untergeordnet, sei es, daß wir sie im einzelnen betrachten oder auch im Konzil versammelt. Weit entfernt, den Papst einem Konzil zu unterwerfen, war es vielmehr ein Grundsatz der alten Kirche, daß der oberfte Sitz von niemand gerichtet werde. Ohne oder gar gegen den Papst giebt es kein allgemeines Konzil; denn er ist als Haupt der Kirche notwendig und wesentlich Haupt des allgemeinen Konzils, und nur durch seine Bestätigung erhalten die Konzils= beichlüffe ihre ökumenische Gültigkeit. Alls höchster Gesetzgeber kann daber auch der Papft in disziplinären Sachen wie die Dekrete seiner Vorgänger, so auch diejenigen der allgemeinen Konzilien aufheben und ändern. Wohl aber bildet die frühere kirchliche Gesetzgebung eine Direktive für seine Handlungen, in= jofern er als Oberer durch sein eigenes Beispiel die Ehrfurcht vor dem Gesetze zu beweisen hat. Die Machtfülle des Primates begreift auch die oberfte richterliche Gewalt in sich. Es kann daher in allen kirchlichen Fragen an ihn appelliert werden; eine Appellation bom Urteile des Papstes an ein anderes Tribunal giebt es nicht; überhaupt ift die dem römischen Stuhle verliehene Vollgewalt über die gesamte Kirche durch nichts anderes bedingt und beschränkt als durch das göttliche und natürliche Recht 3.

Die Spaltung, welche den Mittelpunkt der Einheit ergriffen, bewirkte, daß die Erörterung über die Stellung des Papsttums in der Kirche in den Vordergrund der Diskussion trat. Wie das aber in einer so furchtbar erzegten Zeit unvermeidlich war, nahm diese Diskussion sehr bald einen für die kirchliche Gewalt höchst gefährlichen, revolutionären Charakter an. In mehr oder minder offenem Gegensatzu der Lehre der Kirche wurden die verschieden=

<sup>1</sup> Bgl. Heinrich II, 236 f.

<sup>2</sup> Döllinger, Kirche und Rirchen 31-32.

<sup>3</sup> Hettinger, Fundamental=Theologie II, 151. 183-191.

artigsten Theorien über diese brennendste Frage der Zeit aufgestellt, Theorien, welche durch das Aufgeben des gesetzlichen Bodens die heillose Verwirrung noch vermehrten. Antipäpstliche Tendenzen machten sich selbst bei Männern geltend, die sonst streng kirchlich gesinnt waren.

Wie weit die Dinge bereits gekommen waren, geht aus der Thatsache hervor, daß neben der in verschiedenen Formen hervortretenden neuen Theorie von der Oberhoheit des Konzils über den Papst Ansichten ausgesprochen und versochten wurden, welche die Einheit der Kirche und die göttliche Stiftung des Primates völlig verneinten. Es wurden Stimmen laut, daß wenig daran liege, wieviel Päpste es gäbe, ob zwei oder drei oder zehn oder zwölf; jedes Land könne seinen eigenen unabhängigen Papst haben. Man meinte, es könne ja der Wille Gottes sein, daß das Papsttum für einige Zeit oder für immer geteilt bleibe, wie es einst dem Keiche Davids ergangen und wie ja überhaupt menschliches Regiment der Veränderung unterworfen sei. Eine Gewißheit über diesen Willen liege zwar nicht vor, aber demungeachtet bleibe immer die Möglichkeit, durch das Streben, die Einheit herzustellen, dem Willen Gottes entgegenzuhandeln!

Gegen letztere Meinung trat indessen der als Theologe hochangesehene Heinrich von Langenstein auf in seiner 1381 geschriebenen Schrift über ein Friedenskonzil, d. h. über ein Konzil zur Wiederherstellung der kirchlichen Einheit. Er sieht in dem Schisma eine Zulassung Gottes, dessen Weisheit, stets das Böse zum Guten kehrend, auch dieses große Elend nicht gehindert habe, damit sich aus demselben die notwendige, rechte Reform der Kirche ergebe. Zur Durchführung derselben sei aber ein allgemeines Konzil notwendig.

Von der größten Bedeutung für die Folgezeit wurde das neue, sehr weitgehende Shstem, welches Langenstein in der genannten Schrift aufstellte, um den Ruf nach einem allgemeinen Konzil theoretisch zu rechtsertigen. Nach demselben ist auf die Einsetzung des Papstes durch Christus kein besonderes Gewicht zu legen. Die Kirche hätte nach Langenstein das Recht gehabt, sich einen Papst zu bestellen, wenn Christus keinen bestimmt hätte. Wenn die Kardinäle einen Papst gewählt hätten, welcher der Kirche nicht

¹ So verteidigt z. B. der Abt Ludolf von Sagan, der mannhafte Verteidiger der alten Kirchenlehre gegen die Hustien, eifrig die unzweiselhaft ungesetzlichen Schritte der Pisaner Synode gegen verschiedene Angriffe. Loserth, Beiträge 369. 392. 439 f. Daß das Konzil höher stehe als der Papst, galt ihm als zweisellos; s. Cap. 46 seines Tractatus de longaevo schismate l. c. 445. Eine ähnliche Verwirrung der Ansichten spricht sich in einem Briese des bereits erwähnten Kartäusergenerals Stefano Macone vom Jahr 1408 aus; s. Tromby VII, app. clxxxi—clxxxiii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Belege bei Schwab 122. 133 und Tschackert 5. Bgl. Hübler 371 Unm. 19 und Denisse, Chartularium III nr. 1690 (p. 633).

zusage, so habe dieselbe das Recht, das Geschäft ihrer Kommissare zu revi= dieren, ja diese ihres Auftrages gang zu entheben. Denn die Bollmacht, den Papst zu wählen, ruhe zunächst in dem Epistopat und kehre an ihn zurück. so oft die Kardinäle nicht wählen könnten oder wollten, oder ihr Wahlrecht mißbrauchten. Oberfter Grundsat zur Beurteilung aller Vorgange in der Rirche wie im Staate sei der, daß man erwäge, ob dieselben gur Wohlfahrt des Ganzen dienten oder nicht. Wie man einem Fürsten, welcher den Staat, ftatt ihn zu erhalten, verderben und verraten wolle, als einem Feinde Wider= stand leisten musse, so musse man auch in der Kirche handeln. Die Not breche das Gefet, ja mache das Brechen desfelben zur Pflicht. In dem gegenwärtig vorliegenden Falle, dem Schisma, lehrt Langenstein weiter, habe man aber nicht einmal nötig, zu diesem Auskunftsmittel seine Zuflucht zu nehmen. Die Gesetze würden gegeben, um nach ihnen die menschlichen Sand= lungen zu ordnen und zu messen. Da aber diese, weil sie unzählig seien, unter keinem Gesetze vollkommen begriffen werden könnten, so habe man die Gesetze nicht nach ihren Außerlichkeiten, sondern nach ihrer Tendenz auß= zulegen, wenn man nicht selbst gegen den Willen des Gesetzebers verftoßen wolle. Bei Auslegung aller Gesetze muffe man sich der aristotelischen Epitie (eneeixeia) wohl erinnern. Es gehöre, um diese allgemeinen Grundsätze auf die Gegenwart anzuwenden, durchaus nicht zum Wesen eines allgemeinen Rongils, daß es vom Papfte berufen fei; in außer= ordentlichen Fällen könne die Konvokation von den weltlichen Fürsten ausgehen. Das Konzil als Vertretung der allgemeinen Kirche stehe über den Kardinälen und auch über dem Papste, denn die allgemeine Rirche könne nicht irren, mas die Kardinäle und der Papst können 1.

<sup>1</sup> Die Epistola concilii pacis (fo lautet nach Aneer 76 f. der richtige Titel) ist gebruckt bei v. d. Hardt II, 3 sq. Bgl. Schwab 121-124; Erler 22; Hartwig I, 50 bis 55; II, 28-31 und Scheuffgen 61 ff. 125. Zu ben hier citierten Sanbichriften find noch hinzuzufügen: Cod. 72, Folio ber Stadtbibliothet gu Roln; Cod. 8 ber Bibliothet gu Epinal, und Wien, Schottenstift Cod. 245 f. 176 ss. 3wei andere Handschriften bei Kneer 77 Unm. 2 und Denifle, Chartularium III, 582 (nr. 1637). Über die Brevis epistola Konrads von Gelnhausen, welche wohl als das erste litterarische Beugnis der fonziliaren Theorie zu betrachten ift, f. Raifer in der Sift. Bierteljahrsichrift 1900 S. 379 ff. 2gl. Subler 363-365, ber brei Phafen in ber Litteratur bis zum Konftanger Rongil unterscheidet: die Notstandstheorien, die Subtraktionslehre und das Pifaner Kongil. Die Behauptung, nur ein allgemeines Kongil könne bas Schisma beenden, wurde von Langenstein icon 1379 in feiner \* Epistola pacis verfochten; f. Hartwig I, 42; II, 27-28. Von biefer Schrift tann ich folgende Sanbichriften nachweisen: 1) Innsbrud, Universitätsbibliothet Cod. 129 f. 149a-159b (bricht mitten im Sat ab). 2) Maing, Stadtbibliothet Cod. 241 (nicht vollständig). 3) Paris, Nationalbibliothet Cod. lat. 1462 (= Colbert 811) f. 74-856 (nur Fragmente); Cod. lat. 14644 (= S. Victor 277) f. 142-1616. Cod. S. Victor 343,

Diese Theorien, durch welche Langenstein mit dem ganzen bisherigen Suftem brach, fanden bald eine weitere Verbreitung. Die migbrauchliche Anwendung der Lehre von dem natürlichen Notrecht, der Epikie<sup>1</sup>, ward der Hebel, den man fortan bei allen Versuchen zur Überwindung des Schismas ansette2. Übrigens ift Langenstein nicht, wie man bisher geglaubt, der erste, welcher solche Lehren aussprach; dieser zweifelhafte Ruhm gebührt einem andern deutschen Theologen: Ronrad von Gelnhausen. Der , Einigungsbrief' dieses Gelehrten ist im Mai 1380 zu Paris entstanden. Ein Bergleich dieser Abhandlung mit derjenigen Langensteins zeigt eine ganz überraschende Uber= einstimmung der Gedanken und selbst der Worte3. Der Kern seiner Deduktion ift gegen jene gerichtet, , die nicht mude werden zu wiederholen, daß, wenn auch alle Prälaten der Kirche zusammenträten, sie ohne Autorität des Papstes boch kein Konzil, sondern nur ein Konventikel bilden würden'. Die Stellung bes Papsttums fagt Konrad gang in dem Sinne eines Beamtentums auf, welches seine Gewalt von dem übereinstimmenden Willen der Gläubigen erhalten habe. Im Gegensatz zur Unfehlbarkeit der Gesamtkirche betont er die Fehlbarkeit des einzelnen Papstes, woraus sich die Rechtmäßigkeit des Zusammentritts eines allgemeinen Konzils auch ohne Autorität des Papstes von selbst ergebe 4. So

ben Oudin III, 1263 citiert, konnte ich nicht finden. 4) Rouen, Bibl. Cod. O. 20. 5) Erfurt, Bibl. (danach ein Auszug bei Scheuffgen 43 ff.). 6) Wolfen büttel, Cod. Helmst. 678. Weitere Handschriften bei Kneer 64 f.; über die Abfassungszeit f. Hist. Jahrb. XIV, 858 f.

<sup>1</sup> S. Haring in der Linzer Theol. Quartalschrift 1899 S. 579 f. 800 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lenz, Drei Traktate 93. Über die weitere Entwicklung dieses Gedankens in der damaligen Flugschriftenlitteratur vgl. Hübler 364 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies zeigt Scheuffgen 84—90. Derselbe Gelehrte hat auch bezüglich der Abfahlungszeit von Konrads Traktat richtig gesehen, da derselbe nach 1380 nicht entstanden sein kann. Das genaue oben angegebene Datum entnahm ich Cod. Palat. 592 (Batik. Bibl.), der unsern Traktat enthält mit der Schlußbemerkung: Explicit epistola etc. compilata Parisiis anno 1380 de mense Maii. Während der Traktat hier dem Pfalzgrafen Ruprecht gewidmet ist, ist die Abschrift in Cod. Vat. 4943 f. 25 sq. dem Könige von Frankreich bediziert; jene Schlußbemerkung sehlt hier.

<sup>4</sup> Schwab 124—126. Hartwig I, 60. Lorenz II<sup>2</sup>, 313. Budinsth 123. Scheuffgen 77 f. Kneer 48 f. 107 f. 120 f. Wenck in der Hift. Zeitschr. LXXVI, 26 f. (hier über den entscheidenden Einstuß Occams auf Konrad). Über Konrad und Langenstein f. auch Kaufmann II, 433. Noch weit radikaler als Konrad von Gelnhaufen äußerte sich der Verfasser der Schrift De squaloribus Romanae curiae (abgedruckt bei Walch, Mon. medii aevi I, 3—100). Vgl. Zimmermann 9—10 und Hübler 364 ff. Verfasser dieser Abhandlung ist Matthäus de Cracovia. Vgl. über dens. Falk, Deutsche Sterbebücklein (Köln 1890) 82 f.; Korrespondenzbl. der deutschen Altertumsvereine 1873 Nr. 7; Scheuffgen 91 ff. 129 f.; Stimmen aus Maria-Laach (1889) XXXVII, 422 ff.; Loserth, Hus und Wiclif 68, und in der Hift. Zeitschr. LXIV, 284; Köpschfe 55; Finke im Litt. Handweiser 1889 S. 285; Catalogus codic. Mellic. (Vindobonae 1889)

ward der Konzilsgedanke softematisch zur konziliaren Theorie entwickelt, welche mit dem positiven Kirchenrecht unvereinbar war 1.

Den größten Einfluß hatten die von Langenstein ausgesprochenen Grundstete auf Johannes Gerson. In der äußerst merkwürdigen Neujahrspredigt, welche Gerson 1404 zu Tarascon in Gegenwart des Papstes Benebikt XIII. hielt, schließt er sich auf das engste an den genannten deutschen Theologen an. Das Ziel der Kirchenverfassung, führte er hier aus, sei, wie das jedes kirchlichen Gesetz, der Friede. Erfülle ein Gesetz diesen Zweck nicht mehr, so sei es faktisch aufgehoben. Jedes Mittel, das Schisma zu lösen, sei daher zulässig. Das beste Mittel, die Spaltung zu beseitigen, sei ein allgemeines Konzil<sup>2</sup>.

Daß dieser Vortrag großen Unstoß bei Benedikt XIII. erregte, ist leicht erklärlich. Aber auch unter den französischen Theologen erhob sich eine Opposition, welche auf der 1406 zu Paris abgehaltenen Versammlung zum offenen Ausbruche kam3. Guillaume Fillastre, der spätere Kardinal, sprach hier ausdrücklich einem allgemeinen Konzil das Recht ab, den Papft zu richten und zu verurteilen. Beter von Ailly beklagte, daß einzelne Mitglieder der Parifer Universität eine so gemeine Sprache gegen den Papst führten. Das Berlaffen der Obedienz Beneditts erklärte er für unkanonisch, da man felbst einem der Häresie verdächtigen Papste den Gehorsam nicht verweigern durfe. In der That läßt sich nicht leugnen, daß die Subtraktionstheorie die Revolution ständig machte, da fie die Rechtmäßigkeit des Papstes dem willfürlichen Urteil des Einzelnen unterstellte 4. Der Schwerpunkt in der Kirche wurde vom Centrum in die Peripherie verlegt. Mehr und mehr verschloß man sich der Thatsache, daß einer der Papste notwendig der rechtmäßige sein muffe, und daß das legitime Oberhaupt der Kirche in keinem Falle abgesetzt werden konnte.

Alle Einwendungen gegen die neuen Theorien über die Kirchenverfassung wurden indessen sehr wenig beachtet; der Glaube an das göttliche Recht des Primates war einmal tief erschüttert, der kirchliche Notstand wurde immer unerträglicher, die allgemeine Verwirrung immer größer. Man verzichtete darauf, auszuforschen, welcher Papst der rechtmäßige sei; da Abdankung und Kompromiß sich als undurchführbar erwiesen, fand der Gedanke, Gewalt anzuwenden, immer größeren Anklang; man dachte nur daran, wie

I, 129. 190. 245. 325; Sommerlads Dissert. Halle 1891; Schmitz in der Römisch. Quartalschr. 1894 S. 402 f.; Zeitschr. für Gesch. des Oberrheins 1892 S. 726 f.; Burdach, Bom Mittelalter zur Reformation I, 134, und Franz, Nik. Magni 80.

<sup>1</sup> Bgl. Kneer 123. 2 Schwab 171—178. Zimmermann 15.

<sup>3</sup> Bgl. Schwab 186 f. und Erler 24—40.

<sup>4</sup> Subler 371. Bimmermann 13. Bgl. Scheuffgen 98.

aus dem Zustande des Schismas herauszukommen sei. Offen wurde von kirchlichen Würdenträgern, wie z. B. dem Abte von Mont St. Michel, Pierre Leron, die Berechtigung zum Ungehorsam gegen den Papst, der seine Gewalt mißbrauche, ausgesprochen. Der Pariser Professor Plaoul erklärte beide Päpste für beharrliche Schismatiker und deshalb für Häretiker; alle ihre Anhänger seien als Förderer des Schismas und der Häresie zu betrachten. Durch die Dringlichkeit der Umstände sei der König berechtigt und verpflichtet, ein Konzil zu berusen und alle Mittel zur Tilgung des Schismas anzuwenden; denn, entwickelte Plaoul weiter, die Verpflichtung zum Frieden, als im göttlichen und Naturrechte gegründet, gehe über alle Konstitutionen und hebe alle entgegenstehenden Verbindlichkeiten, sogar Eide, auf. Hindere also der Papst den Frieden, dann müsse man sich von ihm trennen.

Nicht allein in Frankreich machten sich solche Theorien, die mehr niederrissen, als sie aufbauten, geltend. In Italien sprach die Republik Florenz, welche namentlich seit der Wahl Gregors XII. auf das eifrigste für die heilige Sache der Einheit' thätig war, im Jahre 1408 es offen aus, daß unter den obwaltenden Umständen die Neutralität oder die Indisserenz gegenüber beiden Päpsten das beste Auskunftsmittel sei das Verhalten der Republik Venedig: solange sie hosste, Gregor XII. werde ihre Politik in Friaul unterstüßen, begünstigte sie diesen Papst; als jene Hossnung schwand, wandte man sich der Gegenpartei zu d. In Prag ergriff damals ein deutscher Dominikaner, Iohann von Falkenberg, die Feder, um Papst Gregor als Häretiker zu bezeichnen. Er schrieb den Kardinälen das Recht zu, ihren Herrn abzusehen, ohne daß dem Papste die Besugnis zukomme, sie ihrer Würden zu berauben! Wicht minder gefährliche Ansichten vertrat der berühmte Kanonist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schwab 186—188. Tichactert 124—128. Erler 19. 22—23. Über Plaoul vgl. Kervyn de Lettenhove zu Froissart XVI, 278 s. und Denisle, Chartul. III passim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi I, 153; Salvi xx, unb Reumont II, 1213.

<sup>3</sup> Agl. Archiv. des missions scientifiques (Paris 1865), sér. II, t. II, 440: Commissioni I, 156; Desjardins I, 52—53, und Erler, Niem 179 ff., sowie Histor. Taschenbuch 1889 S. 198 f.

<sup>4</sup> Den Wendepunkt bezeichnet die Absehung des Aquilejer Patriarchen Antonio Panciera; vgl. Piva, Venezia e lo scisma durante il pontificato di Gregorio XII (Venezia 1897) und Degani, Codice dipl. di A. Panciera (Venezia 1898) 59 ss. 198; vgl. Goeller 109 f. Wie eifrig die Sienesen aus dem Aufenthalt Gregors XII. in ihrer Stadt Muhen zu ziehen suchten, zeigt Lisini, P. Gregorio XII e i Senesi in der Rassegna naz. 1896.

<sup>5 \*</sup>Tractatus magistri Iohannis Walkemberg (vgl. Schulte, Quellen II, 382) ord. praedicat. prof. s. theol. de renunciacione pape Cod. X. C. 25, f. 267—270 ber Prager Universitätsbibliothet (vgl. Höfler, Ruprecht 411) und in Cod.

Zabarella 1. Für seine Ausführungen giebt die damals weit verbreitete, auf firchliche Verhältnisse übertragene Lehre von der Volkssouveränität den Unterbau ab. Die Not der Zeit drängte alle Einwendungen gegen folche Lehren in den Hintergrund. Zabarellas Ausführungen, in welchen uns die volle konziliare Theorie entgegentritt, sind ein Produkt dieser Not, welcher der nüchterne, praktische Jurist um jeden Preis ein Ende gemacht wissen will. Der Kirche und damit ihrer Vertretung, dem allgemeinen Konzil, schreibt Zabarella die Vollgewalt zu. Der Papft ift nur der erste Diener der Kirche und besitt die Erekutivgewalt. Irrt er, so muß ihn die Kirche zurechtweisen; verfällt er in Regerei oder ift er hartnäckiger Schismatiker, ja begeht er nur ein notorisches Verbrechen, so kann ihn das Ronzil absetzen. Die Vertretung der Kirche, das allgemeine Konzil, kann nicht fortwährend tagen, darum übt für gewöhnlich der Papst die oberfte Gewalt aus. Doch darf er ohne Zustimmung der Kardinale kein für die ganze Rirche bindendes Gesetz erlaffen. Beruneinigt er sich mit diesen, so muß wiederum das Ronzil entscheiden 2. Beachtenswert ift, daß Zabarella auch für den Fall des Schismas den Papft, beziehungsweise die beiden Papste, als ordentliche Berufer des Konzils in erster Linie be=

n. 269 f. 338—344 ber Bibliothef zu Eichftätt. Der Schluß dieser Abhandlung lautet nach der Handschrift zu Brag: \*,Et Gregorius data eius pertinacia hereticus est censendus, omne quod ab eo data eius pertinacia actum est vel fuerit, debet omnino cassari. Nec potuit cardinales novos creare nec eciam antiquos privare, et ergo trepidare timore non debent cardinales, ubi timor nullus est, sed confisi in eo, cuius res agitur, . . . inceptum debent perficere et exstirpare schisma antiquatum per electionem unici et indubitati pastoris, successoris Petri et vicarii veri Dei et veri hominis Iesu Christi, qui semper benedictus est et gloriosus in secula seculorum. Amen.'

<sup>1</sup> Über 3.3 Schrift De schismate (abgedruckt, jedoch keineswegs korrekt, bei Schardius, De iurisdictione imperiali, Basileae 1566, p. 688-711) haben in neuerer Beit besonders Zimmermann 15 f. und Scheuffgen 102 ff. gehandelt. Der zuerft genannte Gelehrte hat in Zusammenfassung ber Ibeen 3.8 ficher bas Rechte getroffen, und ich konnte mich ihm in dieser Sinsicht nur anschließen. Die Inhaltsangabe bei Scheuffgen ift mehrfach ungenau und unrichtig; verdienstlich ift bagegen bie von diesem Gelehrten mit Silfe handschriftlichen Materials vorgenommene Zergliederung und Zeitbestimmung unseres Traktats, ber aus brei zu verschiedenen Zeiten entstandenen Teilen besteht. Bu von Sch. teilmeise abweichenden Resultaten ift S. A. Aneer gekommen. Nach ihm ftammt der erfte Teil des Traktats vom 30. Dezember 1403, ber lette vom 4. November 1408. Die Bedenten Scheuffgens gegen diefe Da= tierung find hinfällig (vgl. auch Finke im Litt. Handweiser 1889 S. 285). 3.8 Traktat ift mahrscheinlich in allen drei Teilen, sicher in den beiden ersten, ein Rechtsgutachten. Näheres bei Kneer, Kardinal Zabarella (Münster 1891) I, 57 f. S. auch Arch. st. ital., 5. Gerie, XXII, 1 ss.; Schmit in Weber und Weltes Rirchenlegifon XII2, 1845 ff., und Pinton, Card. Zabarella (Potenza 1895).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zimmermann a. a. D.

trachtet. In der Not können jedoch nach seiner Ansicht auch die Kardinäle, ja selbst ein oder mehrere höhere Prälaten ein allgemeines Konzil berusen. Auch die Kompetenz der allgemeinen Spnoden wurde jetzt immer mehr erweitert. Schon lehrten Kanonisten, wie der bereits erwähnte Abt Pierre Leron von Mont St. Michel, daß der Papst Beschlüsse derselben nie ändern dürfe, daß er sie anerkennen müsse, gleichviel ob sie den Glauben oder übershaupt das Wohl der Kirche beträfen.

Revolutionäre Ansichten dieser Art waren bei dem in Bisa versammelten Konzil der abgefallenen Kardinäle die leitenden. Un Widerspruch gegen dieselben hatte es nicht gefehlt. Ein hierher gehöriges merkwürdiges Dokument ist erst neuerdings bekannt geworden: die im Oktober oder November 1408 erschienenen sogen. Poftillen, d. h. Randbemerkungen zu dem Konzilsausschreiben der Kardinäle. Der Berfaffer derfelben gehörte mahrscheinlich dem Kreise der Beidelberger Universitätsprofessoren an, aus welchen König Ruprecht seine hervorragenoften Rate entnahm2. Der Ginflug Frankreichs auf die Kirchen= politik der Kardinäle wird in dieser Schrift mit einer an Ginseitigkeit grenzenden Schärfe hervorgehoben; daneben wird mit größtem, oft mit allzu großem Gifer Gregor XII. verteidigt und der Standpunkt des ftrengen Rechts auf das eifrigste gewahrt. Die Notwendigkeit einer kirchlichen Reform wird bon dem Verfasser nicht geleugnet: aber er erblickt den Brund des Ubels in der sittlichen Verderbnis der Geiftlichen, in der heillosen Pfründenwirtschaft, an der gerade die Kardinäle beteiligt waren, nicht in der firchlichen Verfassung. Dem Papste' - so wird scharf betont - ,muß man sich unbedingt unterwerfen, auch einem schlechten; er ift die Quelle aller Gewalt. Gregor XII. ist der wahre Bapft. Daber darf man ihm den Gehorsam nicht weigern; benn man darf nichts Bofes thun, um etwas Gutes zu erreichen. Die Obedieng= entziehung der Kardinäle ohne jede ordnungsmäßige Feierlichkeit ist hin= fällig. Auch die für diese Magregel beigebrachten Gründe find nicht stichhaltig; von einer Regerei Gregors ist nicht zu sprechen, er ift an der Kirchenspaltung völlig schuldlos; von einem Meineide und seiner Bestrafung ebensowenig: wegen seiner Gelübde, die Kirche zu einigen, hat sich der Papst vor Gott zu verantworten; einem Menschen steht über ihn kein Urteil zu, einer Versamm= lung der Bischöfe so wenig wie den Kardinälen. Wollte man den Kardinälen die Entscheidung darüber, mas der Kirche nüglich und notwendig fei, über= laffen, dann hätten fie jeden Tag darüber zu entscheiden, dann waren fie die Stellvertreter Chrifti, nicht mehr der Bapft. Bielmehr find auch ihre Bürden zu beauftanden, sobald man am Rechte Gregors zweifelt. Auf teinen

<sup>1</sup> Sübler 378. 380. Zimmermann 16. Erler 33.

<sup>2</sup> S. Weizfäcker, Reichstagsatten VI, 323 f. und dazu Röhichte 28-29.

Fall ist die Einigung der beiden Kollegien zulässig: dadurch ist das Recht, Kardinäle zu ernennen, angemaßt worden. Darum ist eine von dem vereinigten Kollegium vollzogene Neuwahl rechtsunkräftig. Was man vorzüglich an der Konzilsberufung der Kardinäle auszusetzen hat, ist das bestimmt vorzgezeichnete Programm, welches die Beschlüsse der Versammlung vorwegnimmt und ihr Selbstbestimmungsrecht beschränkt: man will dem Heiligen Geist Vorsschriften machen! Alles ist abgekartetes Spiel, um die französischen Ersindungen auf eine anständige Weise zu verwirklichen.

Allein diese und andere Bedenken wurden von den in Pisa Versammelten nicht beachtet. Daß die Synode nur ein Werkzeug in den Händen des ebenso ehrgeizigen als verschlagenen Baldassare Cossa war, kam den von glühendem Eifer für die Herstellung der kirchlichen Einheit Erfüllten nicht zum Bewußtsein; ebensowenig bedachten dieselben, daß ein Versahren gegen bei de Päpste unmöglich rechtmäßig sein konnte<sup>2</sup>. Da ganze Universitäten<sup>3</sup> und viele Gelehrte sich in dem Sinne der neuen Theorien außsprachen, setzte sich die Pisaner Synode über alle kanonistischen Bedenken weg und nahm die Autorität gegensüber den beiden Päpsten, von welchen doch einer der rechtmäßige sein mußte, mit Entschiedenheit in Anspruch. Vergebens versuchte der Gregor XII. treu anhängliche Karl von Malatesta noch in letzter Stunde zwischen Gregor und

<sup>1</sup> Reichstagsatten VI, 387-422 und Röhichte 30-33; ebenda 63 ff. über die Wiederholung der in den Postillen ausgesprochenen Gedanken durch Ruprechts Gesandten in Bija. Den Poftillen trat Robertus de Fronzola auf dem Fürftentage zu Frankfurt im Januar 1409 mit 14 Konklufionen entgegen. ,Un die Spite feiner Darftellung ftellt er ben Sat, daß beide Obedienzen, obgleich jede ein anderes Oberhaupt anerkannt hat, in der einen allgemeinen Kirche verblieben find. Wer die gegenwärtige Kirchenspaltung fördert, ist Reger, auch der Papst, wenn er hartnäckig sich weigert, die Sand gur Einigung zu bieten, und bie bagu geschworenen Gibe nicht erfüllt. Rach ben befteben= ben Rechtsgrundfäßen bedarf man aber gegen einen Papft, der fich erwiesenermaßen ber Regerei ichuldig gemacht hat, also eines Berbrechens, welches burch die Gesetze ichon verurteilt ift, eines Rechtsspruches nur, um thatsächlich gegen ihn einzuschreiten, also um ihn abzusetzen, nicht aber, um ihm den Gehorfam zu verweigern. Der zuständige Richter über den Papft ift die allgemeine Rirchenversammlung; Papft und Kaiser find unfähig, eine folche einzuberufen, da keiner in der ganzen Kirche anerkannt wird. Dem= nach fommt das Recht an die Rardinäle; die ganze Kirche, von den beiden Rollegien an gleichem Ort zu gleicher Zeit versammelt, ift von Rechts wegen zuständig und auch thatsächlich fähig, Schritte zur Einigung ber Kirche zu thun.' A. a. D. 45. Den von Gudenus, Cod. dipl. Mog. II, 610, erwähnten Traftat bes R. de Fronzola über bas Schisma fand ich in Cod. Vat. 4153 f. 156 ss. Batik. Bibl.

<sup>2</sup> Söfler, Ruprecht 448.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Gutachten der Universität Bologna, welches übrigens die aus dem Corpus iuris canonici genommenen Haupteinwürse nicht einmal berührt, ist bei Martène-Durand, Coll. VII, 894—897, gedruckt. Bgl. Tschackert 153 f., wo auch das Nähere über die Ansichten Gersons und Aillys.

ber Synode einen Ausgleich zu ftande zu bringen. Bergebens stellte dieser fein humanistisch gebildete Fürst 1 den Kardinälen vor, daß man auf dem neuen Wege allerdings schnell zum Ziele komme, aber nicht zu einer Einheit, sondern zu einer Dreiheit2. Die Bifaner Spnode erklärte fich für kanonisch berufen, ökumenisch und die ganze (!) katholische Kirche repräsentierend und ging dann zur Prozeffierung und Absetzung Benedifts XIII. und Gregors XII. über 3. Das Konzil stütte sein Vorgeben gegen die beiden Bapfte auf die angeblich allgemein anerkannte, im Ernst jedoch von niemand geglaubte Thatsache, daß jene nicht bloß Förderer des Schismas, sondern mahrhafte Säretiker im vollen Sinne des Wortes feien, weil fie durch ihr Benehmen den Glaubens= artikel von der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche angetastet und umgestoßen hätten. Auf Grund dieser sehr anfechtbaren Er= flärung, welche über den Mangel einer wirklichen, festen Rechtsgrundlage binweghelfen follte, sprach die Bisaner Versammlung am 5. Juni die Absetzung Gregors XII. und Benedikts XIII. als offenkundiger Reger und Förderer des Schismas aus und ichritt dann zur Wahl eines neuen Papftes. Dieje fiel am 26. Juni 1409 auf den greisen Kardinalerzbischof von Mailand, den Griechen Petros Filargis, welcher sich Alexander V. nannte 4. Wie über-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yriarte 46; vgl. 54-62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele VI, 863 (2. Aufl. 1003—1004). <sup>3</sup> Bgl. Stuhr 19.

<sup>4</sup> Der Konzilspapst fand neuerdings einen griechischen Biographen: Maoxov Ρενιέρη Ιστορικαί Μελέται · δ Ελλην Πάπας Αλέξανδρος Ε. Το Βυζάντιον καί ή εν Bασιλεία Σύνοδος. Έν Άθήναις, 1881. Bgl. Simonsfeld 15 f.; Feret IV, 318 s.; Eubel, Avignonefische Obedieng 21. Über Souchons irrige Darftellung ber Wahl Alexanders V. (II, 52 f.) f. Haller in Gött. Gel. Ang. 1900 S. 898 f. Wertvolle handschriftliche Angaben finden sich in der Schrift: Alessandro V a Bologna. Discorso di N. Malvezzi — La tomba di Alessandro V (Opus Sperandei). Nota di A. Rubbiani (Bologna 1893). Nebenbei bemerkt ift die von manchen, z. B. Riccardi (Storia dei vesc. Vicent.), bezweifelte Thatsache, daß P. Filargis noch 1389 Bischof von Vicenza war, fichergeftellt burch eine von bemfelben in biefem Sahre ausgestellte \* Urfunde, welche die Bibliothet zu Vicenza (Miscell. Doc. perg.) bewahrt. Bgl. jest dazu Denifle, Chartul. III, 302. Alexander V. war übrigens ebensowenig legitim als das Konzil von Pisa selbst. Denn dieses ward, wie Hergenröther (II, 65) bemerkt, nicht von ber gangen Rirche, noch vom legitimen Papfte berufen, noch fand es allgemeine Anerkennung; es war zu fehr von Frankreich beeinflugt, bessen Regierung im März 1409 die Kardinäle ihres Beiftandes für den neu zu wählenden Papit, ,der von ben Fürften und Bifchofen feine Beftätigung zu erhalten habe', verfichert hatte. Die Kardinale waren nicht zur Berufung eines allgemeinen Konzils befugt, namentlich nicht zu Lebzeiten des rechtmäßigen Papftes, was Gregor XII. doch mar. Entweder, fährt der genannte Gelehrte treffend fort, "war Gregor vor dem Konzil legitim oder nicht. War er legitim, fo borte er durch ben Befchluß einer hauptlofen Berfammlung nicht auf, es zu fein; war er es nicht, so waren es auch nicht die Kardinäle, die Alexander V. wählten, ihre Neuwahl ungültig und ungesetzlich. In den 19 ersten Sigungen hatte bas Konzil gar feinen Papft; ohne Papft giebt es fein ötumenisches

eilt und verfehlt das schroffe und gewaltsame Vorgeben der Visaner war, zeigte fich nur zu bald. Bei dem ftarken Anhang, welchen Gregor XII. in Italien und Deutschland, Beneditt XIII. in Spanien und Schottland befagen, hatte man voraussehen können, daß ein einfaches Absetzungsbetret nicht im ftande sein werde, die beiden Papste niederzuwerfen 1. Da der Pisaner Urteilsspruch in Frankreich und England sowie in vielen Teilen von Deutschland und Italien Anerkennung fand, wurde die Berfammlung, welche die Einheit herstellen follte, der Ausgangspunkt nur noch größerer Berwirrung: ftatt zweier hatte man jett drei Papste. Das Schisma war nicht beseitigt, sondern nur noch vergrößert; namentlich in Deutschland ward die Zersplitterung noch ärger als zuvor. Während einzelne Bischöfe sich für den Konzilspapst entschieden, hielten ihnen untergebene Ubte und Geiftliche an Gregor XII. fest. Bur Aufrecht= erhaltung der Obedienz des römischen Papstes entwickelte namentlich König Ruprecht eine rege Thätigkeit, ohne jedoch besonderen Erfolg zu erringen. Bezeichnend ift, daß vielfach, besonders von seiten der Städte, eine große Bleich= gültigkeit gegenüber der Kirchenfrage an den Tag gelegt wurde 2. Bon der durch alle Guten herbeigesehnten Einheit war man entfernter denn je: vielmehr herrschte jest in der Kirche Gottes statt der ,verruchten Zweiheit' die verfluchte Dreiheit'3. Dahin war man durch das Aufgeben des gesetzlichen Bodens gekommen. Das Konzil der Kardinäle fügte, wie Peter von Ailly ahnungsvoll vorausgesehen 4, zu den früheren Fehlgriffen einen noch weit ichlimmeren: zu dem alten Schisma schuf es noch ein neues, und ebenso er= wies es sich zur Durchführung der allseitig herbeigesehnten Reform der kirch= lichen Verhältniffe völlig unfähig. Die Reform scheiterte in Bisa ebenso vollständig wie die Union 5.

Alexander V., der Konzilspapst, starb am 3. Mai des Jahres 14106. Die Kardinäle gaben ihm alsbald einen Nachfolger: Balthasar Cossa, der sich

Konzil. Den (wirklich rechtmäßigen, vgl. oben S. 121 Anm. 1) Papst abzuseßen, bestand kein Recht; war Gregor wortbrüchig, so hatte er damit gesündigt, nicht aber seinen Pontisitat verloren. Bestand kein Recht, den Papst abzuseßen, so gab es kein Recht, einen neuen einzuseßen. Bon einer Erwähnung der Litteratur über die vorliegende Frage stehe ich ab, da Hergenröther (III, 351 f.) dieselbe genau verzeichnet hat; vgl. auch Jungmann, Dissert. eccl. VI, 285 sqq. 290; Salembier 268 ss. und namentlich Franzelin 235 ss.

<sup>1</sup> Ulso urteilt Hefele VI, 902 (2. Aufl. 1002); vgl. Köhschke 95.

<sup>2</sup> Reichstagsatten VI, 486 f. Köhichke 94 f. 109 f. Röm. Quartalichr. 1896 S. 101 f.

<sup>3</sup> Finke, Forschungen 1 und 281. 4 Tichackert 152.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zimmermann 18—22.

<sup>6</sup> Vgl. \* Acta consist. im Konsistorialarchiv des Vatikan (f. Anhang Nr. 16) und Finte, Papstchronik 354 und 362. Die Beschreibung der von dem be-

Johann XXIII. (1410-1415) nannte. Die Wahl diejes Mannes war von allen Folgen der segenslosen Visaner Spnode die unseligste 1. Es ist zwar nicht erwiesen, daß alle jene furchtbaren Beschuldigungen, die man später gegen Johann XXIII. erhoben hat, begründet find; allein so viel ist sicher, daß dieser schlaue Politiker von der Berderbnis seiner Zeit derart ergriffen war, daß er auch nicht im entferntesten den Anforderungen der höchsten firchlichen Würde entsprechen konnte2. Für das Wohl der zerriffenen Kirche war von ihm nichts zu erwarten. Alle Blide wandten sich deshalb auf den traftvollen, von den besten Absichten erfüllten römisch-deutschen König Sigismund, dem an der Beilegung des Schismas außerordentlich viel gelegen fein mußte, weil er nicht eher an die Kaiserkrönung in Rom denken konnte, als bis die abend= ländische Chriftenheit wieder ein einziges geiftliches Oberhaupt hatte 3. Sigismund, welchen der Konzilsgedanke schon seit Beginn seiner Regierung beschäftigte 4, täuschte in der That die auf ihn gesetzten Erwartungen nicht; denn ihm vornehmlich gelang endlich die Beseitigung des Schismas, die Wieder= vereinigung der Kirche des Abendlandes.

Die Ansicht, daß nur ein allgemeines Konzil die kirchliche Verwirrung zu beenden vermöge, hatte sich, trotzdem die Pisaner Synode die surchtbare Zerrissenheit der Christenheit nur noch vergrößert, sogar weiter verbreitet. Gerade die Erfolglosigkeit der eben genannten Synode trieb die Eiserer zu den äußersten Mitteln, die Kirche von dem dreiköpfigen Papsttume zu befreien. Das furchtbare Ürgernis erweckte die Sehnsucht nach der Union um jeden

rühmten Arzte Pietro di Argelata ausgeführten Einbalfamierung der Leiche des Papftes ist uns erhalten; vgl. Medici, Compendio storico della scuola anatomica di Bologna (Bologna 1857) 40 s. Über das Grabmal Alexanders V., das man jest im Campo Santo zu Bologna sieht, vgl. Semper, Donatello 32, und die oben S. 190 Anm. 3 citierte Schrift.

<sup>1</sup> Döllinger II, 1, 296.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bezüglich Johanns XXIII. bemerkt Finke, Forschungen 1 Anm. 1, richtig, daß die Persönlichkeit desselben ein eigenes Studium ersordere, um das wahre vom falschen Gerücht über ihn zu scheiden. Hergenröther II, 67, Reumont II, 1150 (vgl. Theol. Litteraturblatt 1870, S. 748), und Hefele VII, 9 f. 130 f., welchen ich in der ersten Auflage folgte, dann neuerdings Erler, Nieheim 229, fassen Johann XXIII. zu günstig auf. Die Anklage persönlicher Ansittlichkeit gegen den Pisaner Papst ist sicher begründet: in einer, soviel ich sehe, bisher unbeachteten Bulle Alexanders V. sinde ich den urkundlichen Nachweis eines öffentlich anerkannten Sohnes und einer Tochter Balthasar Cossas; s. Raynald 1409 n. 86. Bgl. jeht Blumenthal in der Zeitschr. f. Kirchengesch. 1900 XXI, 497 ff., und Goeller 64.

<sup>3</sup> Afchbach I, 372. 4 Finke, Acta conc. Const. I, 14. 88 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Daß auch der Bürgerstand in den deutschen Städten an der Konzilssache Anteil nahm, zeigt die Inschrift, welche Schlecht in Sammelbl. des histor. Vereins Sichstätt 1891 S. 98 veröffentlicht hat.

Preis. Es trat jest namentlich die Idee, daß der Raiser oder der römische Rönig als Schirmvogt ber Rirche zur Berufung des Rongils verpflichtet fei, mehr in den Vordergrund 1. Niemand hat diese Ansicht mit größerem Nach= drud ausgesprochen als Dietrich von Nieheim. Er ist mahrscheinlich der Berfaffer der so lange fälschlich Gerson zugeschriebenen Schrift: Bon den Arten, die Kirche auf einem allgemeinen Konzil zu einigen und zu reformieren' (1410)2. Dietrich unterscheidet hier nach der Weise der Wiclifiten zwei Rirchen: Die partifuläre und private apostolische Kirche, und die allgemeine, welche als Gemeinschaft aller Gläubigen von Gott unmittelbar die Schlüffelgewalt em= pfangen hat. Ihr Repräsentant, das allgemeine Konzil, steht demnach auch über dem Papft, der ihr zum Gehorsam verpflichtet ift, deffen Macht fie beichränken, deffen Recht fie aufheben, deffen Absetzung fie verfügen kann. Wird ihre Existenz bedroht, lehrt Dietrich weiter, so ift sie selbst von den Moral= geboten dispensiert. Der Zweck der Einheit heiligt jedes Mittel: Lift, Trug, Gewalt, Geldspenden, Kerter, Tod. Denn alle Ordnung ift um der Gesamt= heit willen da, und der Einzelne muß dem allgemeinen Wohl weichen 3. Seine Haupthoffnung sett Dietrich von Nieheim auf einen fraftigen römischen Raiser oder König. Solange', fagt er, jes nicht einen gerechten, strengen, all= gemeinen römischen Raiser oder König giebt, wird das Schisma nicht bloß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zabarella schrieb 1403, ber italienische Kanonist Petrus de Ancharano in einer \* Abhandlung vom April 1405 dem römischen Könige das Recht zu, das Konzil zu berusen; s. Reichstagsakten VI, 521 Anm. 6.

<sup>2</sup> Nachgewiesen von M. Leng, Drei Traktate aus bem Schriftenchklus bes Ronstanzer Konzils (Marburg 1876). Beröffentlicht murbe die Schrift zuerst nach einem Belmftädter Manuftript durch v. b. Sardt (I, Pars V, 68-142), der fie ohne den geringsten Grund für eine Arbeit Gerfons erklarte. Erft Döllinger (Lehrbuch II, 1, 298 Unm. 1) sprach einen Verdacht gegen die Autorschaft Gersons aus, der dann burch die Untersuchungen Schwabs (482 ff.) vollständig gerechtfertigt wurde. Schwab fah ben Benediktinerabt Andreas von Escobar, auch A. von Randuf genannt (Andreas Hispanus, f. Finke, Forschungen 160, und L. Walters, Andreas von Escobar [Diff., Münfter 1901]), für ben Verfaffer an, eine Annahme, welche Sübler (383 Unm. 40), Lorenz (II2, 319 f.) und andere adoptierten. Reuerdings hat Sägmüller (hiftor. Jahrb. XIV, 562 f.) wieder die Autorschaft des Andreas von Escobar verteidigt; jedoch hat er mich nicht überzeugt; bagegen auch Walters a. a. D. 27 f. Mit Recht halt Finke (Zeitschr. f. westfal. Gesch. 1897 I, 261) an Nieheim fest. Bgl. auch Siftor. Zeitschr. LXXI, 562 und Stapper in ber Röm. Quartalichr. 1897 S. 283 f. Ritter (Bonner Theolog. Litter.-Bl. 1877 S. 396) fieht in den fühnen Sätzen der Abhandlung ,De modis' boch das geiftige Eigentum des A. von Randuf, mahrend Zimmermann (25) geneigt ift, ber Annahme von Leng zuzustimmen. Die von Erler gegen die Autorschaft Dietrichs vorgebrachten Gründe sind nicht ftichhaltig; vgl. Finke, Forschungen 133 f.

<sup>3</sup> Hübler 383—385, der bemerkt, daß in diesen Sätzen gewissermaßen das kirch= liche ,salut public' kulminiert und an Machiavellis Principe erinnert.

<sup>13</sup> 

dauern, sondern man muß besorgen, daß es immer ärger werden wird.' Weil nach Dietrichs Meinung an die Beseitigung der Kirchenspaltung, an das Zustandekommen eines allgemeinen Konzils ohne den römischen König nicht zu denken ist, deshalb ist dieser unter schwerer Sünde verpflichtet, den Zusammenstritt desselben zu bewirken.

Sigismund berftand die Stimmung der Geifter, welche in der Schrift des Dietrich von Nieheim ihren Ausdruck fand, trefflich zu benuten. Er mußte auch die dem Konzil entgegenstehenden großen Schwierigkeiten zu überwinden: feiner unermüdlichen, großartigen Thätigkeit ift das Zustandekommen der Bersammlung und der zahlreiche Besuch derselben hauptfächlich zu verdanken 1. Es ift merkwürdig, wie das Glück ihm hierbei entgegenkam. Die Eroberung Roms durch König Ladislaus hatte Johann XXIII. (Juni 1413) zur Flucht nach Florenz gezwungen, woselbst man den gefährlichen Gaft nicht gerade sehr freundlich aufnahm. Da es Johann XXIII. jest in erster Linie auf Schut und Beiftand gegen Ladislaus, seinen furchtbaren Gegner, ankam, sandte er Ende August 1413 die Kardinäle Challant und Zabarella sowie den berühmten Griechen Manuel Chrysoloras zu dem König Sigismund mit dem Auftrage, Zeit und Ort des künftigen Konzils zu bestimmen. Am 13. Oktober begannen in Tefferete (nördlich von Lugano) die entscheidenden Berhandlungen. Das Ergebnis derfelben war die Annahme des Vorschlages Sigismunds, in einer deutschen Stadt, Konstanz, das Konzil abzuhalten. Am 30. Oktober machte der römische König der ganzen Christenheit bekannt, daß nach einer Übereinkunft mit Papst Johann am 1. November des folgenden Jahres in Konstanz ein allgemeines Konzil eröffnet werden sollte, und lud zu deffen Beschickung alle Prälaten, Fürsten, Herren und Doktoren der Christenheit feierlichst ein. Ende November traf der Pisaner Papft mit Sigis= mund in Lodi zusammen; hier unterzeichnete Johann XXIII. am 9. Dezember die Einladungsbulle zu einem ,allgemeinen' Konzil nach Konftanz und gab das Berfprechen, felbst dahin zu kommen 2. Für das Ronzil gewann Sigis= mund England, die Reiche Ofteuropas und die Mehrzahl der italienischen Staaten. In Frankreich ftanden die Parifer Universität und die meiften Prä-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Finke, Acta I, 169 sq. Die in dieser wichtigen Quellensammlung mitgeteilten neuen Aktenstücke berechtigen den Herausgeber zu der Behauptung: "Mit vollem Rechte darf man sagen, daß ohne Sigismund und ohne sein einen starken Zug von Jugendfrische zeigendes Vorgehen, das auch vor einem erstmaligen Mißersolge nicht zurückschreckte, das Konzil jest noch nicht zu stande gekommen wäre."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Finke, Forschungen 8. 11 f. 243 ff., und Acta I, 171 sqq. 176 sqq. 237 sqq. Zur Vorgeschichte des Konstanzer Konzils vgl. auch Schwerdseger, Papst Johann XXIII. und die Wahl Sigismunds (Wien 1895), die Differtation von H. Blumenthal (Halle 1897); Mandonnet im Histor. Jahrb. 1900 XXI, 388 f., und Herre in den Quellen und Forschungen des preuß. Instituts 1901 IV, 21 f. 29 f.

laten dem Konzilsplan sympathisch gegenüber, während die Regierung eine nichts weniger als freundliche Stellung dazu einnahm<sup>1</sup>. Vorläufig ablehnend zeigten sich Spanien und Schottland, welche nach wie vor auf seiten Benebitts XIII. standen, und die Anhänger Gregors XII. in Italien.

Johann XXIII. mochte, als er fich in feiner Bedrängnis zum Gingeben auf die Berufung des Konzils nach Konstanz entschloß, hoffen, durch die Beteiligung an der Berufung sich ein gewisses Recht auf die Leitung des Ronzils zu erwerben und mit Silfe seiner gahlreichen italienischen Prälaten die Bersammlung mehr oder minder nach seinem Sinne zu lenken. Er täuschte sich hierin gewaltig. Wie der Chronist Ulrich Richental erzählt, soll Johann beim Anblid des Bodensees ausgerufen haben: "So fängt man Füchse!" Darf man dieser Erzählung Glauben schenken, so hatte der Visaner Babst die ihm drobende Gefahr bereits erkannt, ehe er den Boden der Konzilsstadt betrat 2. Um für alle Fälle gefichert zu fein, hatte er am 15. Ottober 1414 den tapferen und ehrgeizigen Herzog Friedrich von Tirol zum Generalhauptmann der Truppen der Kirche mit einem Jahrgehalt von 6000 Gulden ernannt 3. Die Befürchtungen Johanns waren fehr begründet, denn eine ihm höchst unaunstige Stimmung hatte sich weithin verbreitet; gleichzeitig hatte die gangliche Erfolglosigkeit des Pijaner Konzils die Vertreter der Einheitsbewegung ju fehr weitgehenden Ansichten getrieben. Diese Stimmung hatte bereits früher ihren schneidenden Ausdruck gefunden in der schon erwähnten wichtigen Abhandlung Dietrichs von Nieheim Bon den Arten, die Rirche auf einem allgemeinen Konzil zu einigen und zu reformieren'. Der Verfasser berselben greift das verweltlichte Papsttum in der rudfichtslosesten Weise an. Die Sünden der Papfte und der Kurie malt er eingehend aus, die Gebrechen der übrigen firchlichen Stände berührt er dagegen kaum. Enthält die Schrift daher keineswegs die volle, die ganze Wahrheit, so ift sie darum doch ein hochwichtiges Zeugnis für die damals herrschende Stimmung; aus wenigen Dokumenten jener Zeit erhellt fo flar, ,wie tief die erfte Burde der Chriften= heit in den Augen der Reformfreunde gefunken und welche Berachtung sich

<sup>5.</sup> Reinte, Frankreich und Papft Johann XXIII. (Münfter 1900) 40 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> U. Richental 25. Merkwürdig ist auch die Außerung, welche Johann XXIII. dem Bartolomeo Balori gegenüber that. Als dieser den Gegenpapst wegen der mit einem Konzil im Auslande verknüpsten Gesahren warnte, erwiderte Johann: "Ich befenne, daß das Konzil nicht für mich ist; aber was soll ich thun, wenn mein Schicksal mich hinzieht?" Vita di B. Valori, im Arch. stor. ital. IV, 1, 262.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brandis, Tirol unter Friedrich von Öfterreich (Wien 1823) Urf. 80. Friedrich leitete persönlich die Reise Johanns XXIII. (vgl. Festschrift zum Jubiläum des Campo Santo zu Rom 196 f.) über den Arlberg; s. Zösmair, Gesch. des Arlbergs, im Jahressbericht des Vorarlb. Mus.=Vereins 1890.

gegen ihre Träger erzeugt hatte' 1. In Konftanz zeigte sich die feindliche Stellung der Opposition gegen Johann XXIII. sehr bald in der unzweideutigsten Beise. Wichtig für die raschere Behandlung der Unionsfrage mar dann die ohne allgemeinen Konzilsbeschluß innerhalb weniger Tage im Februar 1415 durchgesetzte neue Abstimmungsweise nach Nationen 2. Die Dinge ent= widelten sich nun mit überraschender Schnelligkeit; Johanns Aussichten wurden immer trüber. Bon großem Einfluß war namentlich eine von einem Unbekannten einigen Konzilsvätern übergebene Denkschrift, welche die schwersten Anklagen gegen den Pisaner Papft enthielt. Dieser, deffen ganges Auftreten bereits von der Eröffnung des Ronzils an unsicher gewesen, verlor jett den letten Salt. Die Furcht vor einem richterlichen Verfahren der Spnode beherrschte ihn alsbald so völlig, daß er feierlich versprach, durch unbedingte Niederlegung des Pontifikats der Kirche den Frieden zu geben, wenn Gregor XII. und Beneditt XIII. gleichfalls der papstlichen Burde entfagen würden. Allein dieser Schritt war nicht ehrlich gemeint. Die Sprache der Reformpartei wurde unterdessen immer entschiedener. Johann, durch seine Späher über alles genau unterrichtet 3, fühlte sich schon lange nicht mehr persönlich sicher. Er fürchtete Gewaltmagregeln von seiten Sigismunds 4 und glaubte zulett, daß nur eine rasche, fühne That ihn noch zu retten vermöge. In der Nacht vom 20. auf den 21. März 1415 entfloh er im Einverständnis mit dem Herzog Friedrich von Tirol, als Stallknecht verkleidet, ,uff ainem klainen rösly' nach Schaffhausen 5.

<sup>1</sup> Schwab 492. Daß Rieheim in Darftellung wie Urteil maßlos ift, hebt auch Leng, Drei Traktate 91, hervor. Über andere beigende Satiren und Wigworte jener Zeit vgl. Zimmermann 29; Siebeting 14; Sift. Jahrb. V, 166, und Finte, Forschungen 152 f.

<sup>2</sup> Dag diese große Revolution im Geschäftsgange ber Synobe, für welche besonders die Engländer agitierten, ohne allgemeinen Konzilsbeschluß vor fich ging und daß fie auch später nicht fanktioniert wurde, zeigt Finke, Forschungen 30 f.; vgl. auch Schmit 13, Tschackert 206 und Stuhr 53.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Niem, Vita Iohannis XXIII., bei v. d. Hardt II, 389.

<sup>4</sup> S. Reinke, Frankreich und Papft Johann XXIII. (Münfter 1900) 58 f. hier auch bas Nähere über die Stellung der Gesandten der frangöfischen Regierung, die mit allen Mitteln eine Berlegung des Konzils nach Frankreich anftrebten.

Byl. U. Richental 62; das Tagebuch des Kardinals Fillastre bei Finke, Forfcungen 169; Afchbach II, 36 f., und namentlich Reppler, Die Politit des Kardinalfollegiums in Ronftang (Münfter 1899) 39. Die Stunde der Flucht ift trot des reichen Quellenmaterials nicht leicht zu fixieren. Im Stragburger Stadtardiv (AA 138) fand ich in einem \* Briefe des Pfalggrafen Ludwig an Strafburg (Geben zu felde vor dem heiligen crutz nach Cristi geporte in dem viertzehenhundersten u. funffzehenden jare off den samsstag nach des heiligen cruces tag invencion = Mai 4) folgendes Signalement des Gegenpapstes: Man folle ,sehen nach einem

197

Es war eine That der Verzweiflung, welche die in Konstanz Versammelten anfangs in die größte Bestürzung versetzte. Ohne die Besonnenheit und Energie Sigismunds, der sofort gegen den ihm längst verhaßten Herzog Friedrich die strengsten Maßregeln ergriff<sup>2</sup>, hätte sich das Konzil wohl sicher aufgelöst. Die Italiener und Österreicher brachen auf, um sich zu ihren Herren zu bezeben; die Kausleute packten aus Furcht vor Aufruhr und Plünderung ihre Waren zusammen; der Bürgermeister von Konstanz rief das Volk unter die Wassen.

In dieser Zeit allgemeiner Aufregung und grenzenloser Verwirrung erhielt jene Partei die Oberhand, welche die Hebung des Schismas und die Reform der firchlichen Disziplin allein durch eine wesentliche Beschränkung der päpstlichen Rechte für möglich erachtete. Das allgemeine Konzil sollte diese Beschränkung durchführen, und deshalb sollte der Papst unter das Gericht des Konzils gestellt werden und nach der Ansicht vieler für immer gestellt bleiben 3. So wurde denn mit charakteristischer Haft in der dritten dis fünsten allgemeinen Sitzung beschlossen, daß ein Generalkonzil ohne seine Einwilligung durch den Papst nicht verlegt oder aufgelöst werden könne, das gegenwärtige daher auch nach der Flucht Johanns in aller Kraft fortbestehe; daß jeder, auch der Papst, was den Glauben und die Ausrottung des Schismas betresse, dem Generalkonzil gehorchen müsse, und dieses, wie über alle Christen, so auch über den Papst zu gebieten habe 4.

Die Konstanzer wollten durch diese Beschlüsse, durch welche in der Kirche eine Gewalt als die höchste konstituiert wurde, die als solche von Christus nicht eingesetzt worden war 5, sich einen theoretischen Boden verschaffen, ehe sie selbständig ohne den Papst vorgingen. Allein diese Dekrete von der Superiorität eines allgemeinen Konzils haben trot ihrer Verteidigung durch Ailly und Gerson nie Rechtskraft erlangen können. Ausgegangen von einer hauptlosen Versammlung, die kein ökumenisches Konzil sein konnte, ohne Zustimmung

der ein walche und nit dutsche und auch ein feisster man sy, er habe an pfaffen oder leven cleidere'. Eine andere Schilberung Johanns XXIII. s. in der Zeitschr. f. westfäl. Gesch. XLV, 145.

<sup>1</sup> Ngl. das Tagebuch Fillastres a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Huber, Gesch. Österreichs II, 505 f. S. auch Zösmair, Herzog Friedrichs Flucht von Konstanz nach Tirol (Innsbruck 1894) 7 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Werner III, 706; derselbe Gelehrte zeigt (703 f.), daß die Theorie von der Überordnung des Konzils über den Papst von den Verteidigern der Papstgewalt bereits befämpst wurde, als die Verhandlungen über die Beilegung des Schismas noch im ersten Stadium standen.

<sup>4</sup> Über den authentischen Text der Defrete f. J. Friedrich in den Sitzungsber. der Münch. Atad., phil.=histor. Kl. 1871 S. 243—251.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Phillips I, 250—251.

eines der Päpste, von denen doch einer der legitime war, beschlossen im Widerspruche gegen die Kardinäle auf eine nicht der Weise der alten Konzilien entsprechende Art durch eine Mehrheit von großenteils unberechtigten Personen, können sie nur als ein Notbehelf in der Verwirrung, als ein Geswaltakt betrachtet werden. Man hat schon zu jener Zeit und dann auch später die Dekrete wohl dahin gedeutet, als sei in denselben die Superiorität des Konzils über den Papst nur für das damalige Schisma ausgesprochen. Vielleicht gestattet der Wortlaut eine solche Erklärung; allein die eigentliche Absicht der Urheber jener Beschlüsse war doch, ein neues, allgemein gültiges, die alte katholische Lehre umstürzendes Dogma der Kirche auszudrängen. Dieser dogmatische Charakter muß jenen Dekreten entschieden abgesprochen werden; die Konstanzer Versammlung war damals kein allgemeines, die ganze Kirche

Epistopat für dazu berufen erachteten'3.

Nachdem Johanns Versuch, die Konstanzer Versammlung durch seine Flucht zu sprengen, hauptsächlich durch die Festigkeit und Besonnenheit Sigismunds gescheitert, war sein Schicksal entschieden. Der Prozeß gegen ihn wurde begonnen; er endete am 29. Mai mit seiner förmlichen und seierlichen Absehung. Johann XXIII., den man nach seiner Verhaftung in Radolfzell interniert hatte, fügte sich, innerlich gebrochen, dem Urteil der Synode 4.

repräsentierendes Konzil, und die päpstliche Bestätigung ist diesen revolutionären Beschlüssen nie zu teil geworden. Der große Fehler der Konstanzer war, daß sie das, wozu Verhältnisse ganz außerordentlicher Art zu nötigen schienen, als allgemeine Norm für alle Zeiten auffaßten, und daß sie ein allzemeines Konzil für möglich erachteten ohne und gegen den Papst, als ob ein noch so großer Leib ohne Kopf ein lebendiger Organismus wäre? Die notwendige Folge dieses Versuches, die Reformation ins Werk zu seßen, indem man einen hauptlosen Epistopat als das dazu berechtigte Organ ansah, war, daß im nachfolgenden Jahrhundert viele weder den Papst noch den übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das im Texte gegebene Urteil ist basjenige Hergenröthers; s. Kirchengesch. II, 78, und Anti=Janus 129—130. Bgl. ferner Döllinger, Lehrbuch II, 1, 303—307; Phillips I, 250 ff.; IV, 435 ff.; Düx I, 165 f.; Schulte, Shstem des Kirchenrechts 183; Hettinger, Fundamentaltheologie II, 188, und Feret IV, 74. Bgl. auch Salembier 313 ss. Über die Stellung Martins V. zu dem Dekret von der konziliaren Suprematie s. Peters im Litt. Handweiser 1891 S. 12, und Funk, Abhandlungen (Paderborn 1897) I, 489 f. Bgl. auch Schulte im Bonner Litt.=Bl. III, 10 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele I<sup>2</sup>, 54—55; VII, 104. 372—373. Alzog II<sup>10</sup>, 33 ff. Bgl. auch Chmel, Friedrich IV. I, 450, und Düx I, 251 f.

<sup>3</sup> Phillips III, 324.

<sup>4</sup> Um Johann XXIII. von weiteren Intriguen abzuhalten, übergab ihn König Sigismund dem Kurfürsten Ludwig III. von der Pfalz, von dessen Abneigung gegen Johann am wenigsten eine Freilassung zu fürchten war. Ludwig ließ Johann nach

Bereits vor der Flucht Johanns XXIII. hatte Papst Gregor XII. seinem Bevollmächtigten Karl Malatesta die Befugnis erteilt, seinen Bergicht auf die papstliche Würde auszusprechen. Um 15. Juni 1415 langte Mala= testa in Konstanz an und erklärte Sigismund, er sei von Gregor XII. an ihn, nicht an das von dem römischen Papft nicht anerkannte Konzil abgefandt, um der Kirche den Frieden zu geben. Nachdem Malatestas Untrage in den verschiedenen Kongregationen beraten worden, ward am 4. Juli eine allgemeine Sitzung der Synode abgehalten. In derfelben führte der römische König den Vorsit, damit Malatesta die Versammlung anerkennen konnte. Man begann mit der Verlesung mehrerer Bullen, durch welche Gregor Prokuratoren bei der Synode ernannte und seinen Kardinal Dominici samt Malatesta bevollmächtigte, die bom römischen Könige berufene Synode aufs neue behufs seiner Abdankung zu versammeln und als allgemeines Konzil zu autorisieren, ohne daß jedoch Balthasar Cossa präsidiere oder auch nur anwesend sein durfe 1. Indem die Spnode hierauf einging, ward indirekt qu= gestanden, daß die früheren Sitzungen, also auch die dritte, vierte und fünfte, einen öfumenischen Charafter nicht hatten, und daß auch Gregors Vorgänger bis zu Urban VI. hinauf rechtmäßige Papste waren 2. Vor dem bom römischen Papste neu konftituierten allgemeinen Ronzil erklärte dann Malatesta die Verzichtleistung Gregors XII. 3 Das betreffende Dokument war in ben klarsten und bündigsten Ausdrücken abgefaßt 4. Nachdem das Ronzil das= selbe gutgeheißen, wurde noch beschlossen, Beter von Luna, der sich Benedift XIII. nannte, nochmals zur Abdankung aufzufordern 5.

ber bei Mannheim gelegenen Burg Hausen bringen. Erst 1419, als Ludwig mit Sigismund zersallen war, ließ er den abgesetzten Papst gegen ein Lösegeld von 38 000 Gulden frei. Bgl. D. Pareus, Hist. Palat. (Francof. 1633) 219; Häusser I, 277—278; Arch. stor. ital. IV, 429 ss.; Albert in der Zeitschr. f. kath. Theol. 1898 S. 402 f. und Mannheimer Geschichtsblätter I Nr. 1. Noch im Jahre 1418 gab es übrigens viele, welche die gewaltsame Absehung Johanns XXIII. nicht für rechtmäßig hielten. Leon. Aretinus, Comment. 930—931.

<sup>1</sup> Sefele VII, 182.

<sup>2</sup> Bgl. Phillips IV, 437-438. S. auch Creighton I, 224, und Abert 47.

<sup>3</sup> Über die vor der Resignation verlesenen Urfunden und Dekrete f. Hefele VII, 182—183; über die dogmatische Beurteilung der damaligen Vorgänge Franzelin 236 ss.

<sup>4</sup> Abgedruckt bei Mansi XXVII, 734-745.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die förmliche Absehung des im November 1415 mit nur drei Kardinälen nach der Bergseste Peñiscola entstohenen und dort auch nach dem Absall sast all seiner Anhänger hartnäckig seine Papstwürde behauptenden Benedikt XIII. durch das Konzil erfolgte am 26. Juli 1417. Über die derselben vorhergehenden erfolglosen Unionse verhandlungen s. Aschbach II, 141 ff. und Hesele VII, 244 ff. Bgl. Döllinger, Materialien II, 377 ff. Daß früher französischer Einsluß Benedikt XIII. in seiner Hartnäckigkeit bestärkte, zeigt Schmitz 27 ff. Maimbourg (Hist. du schisme d'Occident II, 297) nennt Benedikt XIII. ,un des plus grands hommes de son siècle'.

Das Konzil ernannte Gregor XII. zum Dank für seine Nachgiebigkeit zum Legatus a latere der Mark Ancona. Allein Gregor genoß diese Würde nur kurze Zeit; denn er starb bereits am 18. Oktober 1417. Seine letzen Worte sollen gewesen sein: "Ich habe die Welt nicht gekannt, und die Welt hat mich nicht gekannt." Man betrachtete den schnellen Tod Gregors als ein Zeichen, daß er wahrer Papst gewesen sei; Gott habe nämlich nicht zuslassen wollen, daß zu Lebzeiten Gregors ein anderer Papst gewählt werde<sup>2</sup>.

Von der Resignation Gregors XII. an bis zur Wahl Martins V. war der Apostolische Stuhl erledigt, und das vom rechtmäßigen Papste vor seiner Abdankung neu berusene und autorisierte Konzil führte die Regierung der Kirche<sup>3</sup>.

Nach der Verurteilung und Verbrennung des Johann Hus (6. Juli 1415) nahmen die Verhandlungen über den dritten Punkt des großen kongiliaren Programms, über die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern, hauptsächlich die Aufmerksamkeit in Anspruch. Über die Notwendigkeit einer Reform war die große Mehrheit der in Konstanz Versammelten einer Meinung. ,Wie nötig und nütlich eine Reform der streitenden Kirche ift,' rief damals ein Theologe, weiß die ganze Welt, weiß der Klerus, weiß alles driftliche Bolt. Es ruft es der himmel, es rufen es die Clemente, es ruft es der taglich umkommenden Opfer zum himmel spritzendes Blut. Mit ihnen werden schon die Steine zum gleichen Ruf gezwungen.' 4 Allein sowohl über den Um= fang wie den Inhalt der Reform waren die Mitglieder des Konzils sich weder tlar noch einig. Un Besserungsvorschlägen, namentlich an Entwürfen zur Reformation der Kurie, fehlte es nicht; allein unter denselben sind wenig brauch= bare 5. Je mehr man sich überhaupt mit den Einzelheiten der Reform be= schäftigte, defto deutlicher traten die unendlichen Schwierigkeiten hervor, welche schließlich die Arbeiten des Konzils von so geringem Erfolge nach diefer Seite hin begleitet sein ließen.

Die Schriften der damaligen Zeit zeigen klar, welch weitgehende Abneigung gegen den höheren Klerus sich verbreitet hatte. Bon dieser Stimmung waren nicht allein die Laien, sondern auch der niedere Klerus erfüllt, wie

¹ Capelletti, Storia di Venezia V, 334. Über Gregors Grab f. Tiara Veneta 3 s. F. Raffaelli, Il monumento di P. Gregorio XII ed i suoi donativi alla Cattedrale Basilica di Recanati (Fermo 1877).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Salvi exliii.

<sup>3</sup> Das Konzil bestätigte den Kardinal Jsolani als weltlichen und geiftlichen Bitar Roms. Bgl. Arch. della Soc. Rom. III, 403.

<sup>4</sup> Matth. Roeber bei Walch II, 34—35. Die kirchlichen Schäben ber damaligen Zeit hat am schärfsten Dietrich Brue geschildert; f. Finke im Hift. Jahrb. VIII, 464.

<sup>5</sup> Alfo urteilt Zimmermann 44.

ungählige fehr freimutige, teilweise freilich geradezu revolutionare Predigten, welche Mönche und niedere Kleriker in Konstanz hielten, beweisen 1. Der großen Mehrzahl der in Konftanz Bersammelten waren namentlich die Kardinale außerst verhaßt; nicht bloß bei den Deutschen, auch sonft herrschte vielfach eine geradezu erbitterte Stimmung gegen das Rolleg, welchem man nicht mit Unrecht die Sauptschuld an dem Schisma zuschrieb 2. Wiederholt hatten die Kardinäle sich über große Zuruchsetzung zu beklagen. Wie man gegen sie vorzugehen dachte, erhellt aus der denkwürdigen Thatsache, daß bereits am 17. April 1415 von einem Pralaten der Antrag gestellt murde, die Rardinäle von allen Unions= und Reformations=Verhandlungen auszuschließen 3. Dieser Antrag ging freilich nicht durch, aber er enthüllte den Kardinalen die ganze Große der fie bedrohenden Gefahr. Sie begegneten derselben geschickt, indem sie die hochwichtige Sache der Reform in ihre Hand zu bekommen suchten. Ende Juli stellten sie den Antrag auf Niedersetzung einer Kommission zur Beratung der Kirchenverbesserung. Der Beredsamkeit Willys und Zabarellas gelang es, den fich gegen diefen Schachzug erhebenden Widerstand zu bewältigen. Der Antrag der Kardinäle auf Bildung einer Reformkommission wurde zum Beschlusse erhoben, und bereits in der Zeit zwischen dem 26. Juli und 1. August 1415 konstituierte sich der erste Reform= ausschuß. In demselben sagen, neben je acht Deputierten aus jeder Nation, drei Kardinale 4. Der Widerstreit der verschiedenen Interessen ließ indessen diese Kommission in den wichtigsten Fragen zu keiner Ginigung kommen. Im Herbste 1416 trat in den Verhandlungen über die Kirchenverbesserung ein vollkommener Stillstand ein. Es mangelte ein kräftiger Impuls, ,der das Konzil in der Einförmigkeit endloser Verhandlungen frisch erhielt'; das ur= sprüngliche Interesse erkaltete mehr und mehr 5.

Mit Bezug auf die geringen Resultate, welche die Konstanzer Synode hinsichtlich der kirchlichen Reform erzielte, hat man sehr zutreffend bemerkt: "Es fehlte vielleicht wenigen am guten Willen, allen an Mut, den Kampf gegen die vielfach weitverzweigten Interessen zu beginnen, wie denn in der That, wurde die Reform einmal mit Ernst unternommen, nicht gut abzusehen war, wo sie endigen sollte."

<sup>1</sup> Zimmermann 29. Bgl. Franz, Nif. Magni 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Morawski, Hist. de l'université de Cracovie (Paris 1900) I, 141, wo die merkwürdige Abhandlung des Paul Włodkowicz, De annatis' näher besprochen wird.

<sup>3</sup> Neben W. Bernhardt, Der Einfluß des Kardinal-Kollegs auf die Verhandlungen des Konstanzer Konzils, Leipziger Diff. 15, vgl. Finke, Forschungen 85 f., und Fromme 51 f.

<sup>4</sup> Hübler 9. 5 Hübler 16. Bgl. Schwab 648. 671.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Boigt, Enea Silvio I, 42. Über die Thätigfeit des Konzils für die Reform der Benediktiner vgl. Evelt 129.

Höchst verhängnisvoll wurde namentlich für die Sache der Reform der Kampf wegen der kirchlichen Verfassungsveränderung, welcher die konservativen Elemente widerstrebten. Dieser Kampf absorbierte die besten Kräfte und zerriß das Konzil in zwei Lager. Eine wirkliche Reformation aber war nur mit vereinten Kräften zu erzielen. Hierzu kam noch ein anderer Umstand.

Die kirchliche Verfassung ist ein Organismus, an welchem sich nicht eine Seite reformieren lägt ohne Einwirkung auf das Ganze. Der überwiegenden Mehrheit der in Konstanz Versammelten aber war es zunächst nur um Beseitigung einzelner drückenden Mißstände und Wahrung spezieller Ungelegen= heiten zu thun. Die Sonderinteressen überwogen die Sorge um das allgemeine Wohl 1. Rein Stand wollte zuerst Sand an die eigene Reform legen; jeder wollte sie zunächst nur auf Rosten des andern Standes. Schroff standen sich die Interessen der Rurialbeamten und der Bischöfe, des Ordens= und Welt= flerus, der Universitäten und der Bischöfe gegenüber. An ein einmütiges Wirken war bei diesem Gegenstreit der mannigfaltigsten Tendenzen nicht zu benken. Auch den Zeitgenoffen entging dies nicht. Scharf und klar kenn= zeichnete ein geiftlicher Redner zu Konftanz im Jahre 1416 die Grundbedingungen einer allgemeinen Reform, indem er betonte: ,Das ware eine gute Grundlage für die Zurudführung der Rirche zur geziemenden Schönheit, wenn jeder Stand in der Kirche seine eigenen Fehler mahrhaft erkennen, ohne Trug, ohne Selbsttäuschung, ohne Entschuldigung, und sich auch zu seiner Reform wahrhaft, nicht bloß mit dem Munde, sondern auch mit Berg und Hand, entschließen wollte. Denn ein großes Sindernis der Reform der Rirche besteht darin, daß jeder Stand seine eigenen Fehler, seine Unordnungen hintennach sett, um nichts zu merken, die Augen schließt, um nicht zu sehen, die Ohren verstopft, um nicht zu hören, soviel er kann verbirgt, soviel er kann entschul= digt, soviel er kann beschönigt. Und so flieht er gleichsam vor dem Angesichte des barmherzigen Gottes, der sonst sicher bereit wäre, sich zu erbarmen.'2

Von nicht zu unterschäßender Bedeutung war endlich der Widerstreit der nationalen und politischen Interessen. Nach der Anschauung jener Zeit waren Kirche und Staat gar keine Gegensäße: vielmehr kirchliches und staatliches Leben auf das engste miteinander verbunden. Die notwendige Folge war, daß bei jedem Versuche einer Reform der Kirche die nationalen und politischen Gegensäße sich geltend machen mußten 3. Eine Abstellung der Mißbräuche

<sup>1</sup> Schwab 670; vgl. 647.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walch III, 177. Franz, Nik. Magni 129.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lenz, Sigismund und Heinrich V. 156. Lgl. Fromme 33. Namentlich in Deutschland hatte es sich schon vorher gezeigt, daß das Reich nicht reformiert werden könne ohne Reform der Kirche, lettere jedoch nicht ohne Resorm des Reiches durch= zuführen sei. Lgl. Höster, Ruprecht 56 und 408. Wie sich mit dem Ruse nach Resorm

durch Zurückgehen auf ein einfaches Prinzip war unter diesen Umständen unmöglich; die Verhältnisse waren derart verwickelt, daß jede Veränderung einer Revolution gleichkam. "Die Kirchenreform war der babylonische Turm; da wurde die Versammlung schon so vielsprachig als nur denkbar; da wurden die Meinungen schon so gegensätzlich und so zahlreich als die Nationalitäten, die in Konstanz vertreten waren."

Der Konflikt der nationalen Interessen entbrannte auf dem Konzil um so heftiger, da durch die Einteilung nach Nationen dem Parteigeiste und der nationalen Eisersucht Thür und Thor geöffnet war. Die neue Organisation der Kirchenversammlung, geschaffen nur zu dem Zwecke, dem Übergewicht der italienischen Prälaten vorzubeugen, hat nicht zum geringen Teile das Mißelingen des Reformationswerkes verschuldet. Diese Thatsache wird auch von denen anerkannt, welche an sich der Einführung der neuen Beratungse und Abstimmungsweise sympathisch gegenüberstehen?. Die Resorm, welche die eine Nation will, verschmäht die andere, schrieb der Abgesandte der Wiener Universität, Petrus von Pulka³. Unter solchen Umständen war nicht abzusehen, wie lange noch die Kirche ohne Haupt bleiben werde, wenn die Papstwahl erst nach Erledigung dieser Resorm vorgenommen werden sollte, wie dies Sigismund und die deutsche Nation verlangten.

Es kam wegen dieser Frage bald zu den heftigsten und leidenschaftlichsten Auseinandersehungen. Obgleich Sigismund den Vorrang des Reformwerkes mit größtem Ungestüm versocht, weder Drohungen und Schmeicheleien noch Schimpf und Spott sparte 4, so erreichte er dennoch seine Absicht nicht. Entscheidend für den Ausgang des Streites wurde die Politik der Kardinäle, welche seit Mai 1417 offen und mit aller Kraft auf eine Beschleunigung der Papstwahl hinarbeiteten. Nach den neuesten Forschungen kann es keinem Zweisel mehr unterliegen, daß die Sezession der Kastilianer und Navarresen (10. September 1417) im Einverständnis und mit Vorwissen der Kardinäle erfolgte, welch letztere dadurch den handzereissichen Beweis für den von ihnen stets verteidigten Saz lieferten, daß durch die Vorwegnahme der Reform und die dadurch bedingte Verschleppung der Wahl die Kirche Gesahr lause, in das alte Schisma zurückzusallen 5. Sigismund versprach darauf, die Abhaltung des Konklave, soviel er vermöge, zu beschleunigen; in Wirklichkeit that er das Gegenteil: im Verein mit der

der Kirche auch jener nach der Reform des Reiches verband, zeigen unter anderem auch die Informationes Pilei archiepiscopi Ianuensis bei Döllinger, Materialien II, 301 ff.

<sup>1</sup> Caro 5.

<sup>2</sup> S. D. Richter in ber unten S. 286 bei Eugen IV. citierten Abhandlung S. 5.

<sup>3</sup> S. Ardiv für öfterreichische Geschichte XV, 57.

<sup>4</sup> Finte, Forschungen 79.

<sup>5</sup> Fromme, Die spanische Nation und das Konstanzer Konzil 94 ff.

beutschen Nation versuchte er auch jett noch es durchzuseten, daß die Reform vor der Papstwahl ausgeführt werde. Allein die große Mehrheit des Konzils stand auf seiten der Kardinäle. Endlich gab auch die deutsche Nation nach; nur die Forderung stellte sie, daß noch vor der Krönung des Papstes die Kirchenverbesserung in Angriff genommen werde. Während man sich hier= über beriet, erklärten die Kardinäle, rechtlich könne der Papst überhaupt im voraus nicht verpslichtet werden. So war wieder alles in Frage gestellt. Der Streit fand zulezt dadurch sein Ende, daß es dem Oheim des engslischen Königs, dem Bischof Heinrich von Winchester, gelang, ein Kompromiß zu stande zu bringen. Demzusolge sollte ein Synodaldekret die Zusicherung geben, daß nach der Papstwahl wirklich die Reformation der Kirche in Ansgriff genommen werde; diesenigen Reformdekrete, über welche sich alle Nationen bereits geeinigt hätten, sollten noch vor der Papstwahl publiziert, der Modus für die Papstwahl aber durch Deputierte bestimmt werden.

Demgemäß wurden in der neununddreißigsten allgemeinen Situng am 9. Oktober 1417 fünf Reformdekrete verkündigt, über welche fich die Nationen bereits geeinigt hatten. Das erfte betraf die Abhaltung allgemeiner Konzilien, welche fortan häufiger tagen sollten, und zwar das nächste schon innerhalb fünf Jahren, das zweite sieben Jahre später, die fünftigen aber von je zehn zu zehn Jahren. Das zweite Defret verfügte Vorsichtsmaßregeln gegen den Ausbruch eines neuen Schismas; das dritte verpflichtete jeden neugewählten Papft, bor Verkundigung seiner Wahl seinen Wählern ein Glaubensbekenntnis abzulegen. Die übrigen Dekrete beschränkten die Bersetbarkeit der Bischöfe und Prälaten und verfügten die Aufhebung des papstlichen Spolien= und Prokurationenrechts. Wegen der Papstwahl einigte man sich nach fturmischen Verhandlungen 3 endlich am 28. Oktober dahin, daß gemäß dem Vorschlage der französischen Nation für diesmal neben den dreiundzwanzig anwesenden Kardinälen 4 dreißig andere Prälaten und Doktoren, sechs von jeder Nation, zu der= selben berechtigt sein sowie daß von jeder Nation zum mindesten vier Stimmen zur Gültigkeit der Wahl erforderlich fein follten. Diefer Beschluß sowie das Detret zur Sicherung der Reform wurden unmittelbar nachher in der vierzigsten all=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Finke, Forschungen 225-227. Fromme 100-102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Bermittlung des Bischofs von Winchester f. neben Lenz 172 f. und Caro 94 f. namentlich Fromme 102 f. Hinsichtlich des ersten Prioritätsstreites f. Röm. Quartalschr. 1896 S. 442 f.

<sup>3</sup> Fromme 104 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Lenfant, Hist. du concile de Constance (Amsterd. 1714) II, 149; Marmor, Das Konzil zu Konstanz (Konstanz 1860) 122 f., und die unten citierte Arbeit von Truttmann 69 f. Sechzehn der wählenden Kardinäle waren Italiener, sechz Franzosen, dazu ein Spanier.

gemeinen Sitzung am 30. Oktober publiziert. Nach letzterem sollte der zustünftige Papst vor Auflösung des Konzils mit demselben oder mit Deputierten der Nationen die Kirche rücksichtlich des Oberhauptes und der römischen Kurie reformieren 1.

Nach Publikation dieser Dekrete begann am Abend des 8. November 1417 im Konstanzer Kaufhause, das heute noch jeder Fremde besucht, das Konklave, aus welchem bereits am Martinstage der Kardinaldiakon Oddo Colonna als Papst Martin V. hervorging<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Vgl. Hübler 33 ff.; Hefele VII, 321 ff.; Buschbell in der Röm. Quartalschr. 1896 S. 442 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die erfte quellenmäßige Darftellung dieses Konklave gab Lenz 181-195. Die= felbe hat aber alle Bedeutung verloren burch bas Bekanntwerden des Tagebuches von Karbinal Fillaftre, welcher als Augenzeuge und Teilnehmer die Hauptvorgänge des Ronklave ruhig und objektiv schildert; f. Finke in der Rom. Quartalichr. I, 67 ff., und Forschungen 80 f. und 231 ff. Die Schrift von R. Scheu, Konklave in Konftang (Radolfzell 1878), ift ohne Bedeutung. Sehr wertvoll ift dagegen der Auffat von Fromme, Die Wahl Papft Marting V., in der Rom. Quartalfchr. 1896 S. 133 f., wo namentlich ein wichtiger, noch ungedruckter Bericht des Felipe de Malla, den Finke in den Acta veröffentlichen wird, herangezogen ift. G. ferner Truttmann, Das Konklave auf bem Konzil zu Konftanz (Strafburg 1899), und bazu Litt. Rundschau 1900 Sp. 96. Über bas Konstanzer Raufhaus f. Kraus, Runstbenkmäler von Baben I, 268. Martin V. teilte seine am 11. November ,hora decima' erfolgte Erwählung zum Papfte am 23. Dezember 1417 seinem Bruder Lorenzo mit. Das Original dieses e cod. Luc. bei Mansi XXVIII, 896-897 gedruckten Schreibens: "Dil. filio nob. viro Rentio de Columna germano nostro', findet sich im Archiv Colonna zu Rom (III. B. B. XVI. n. 5). Bgl. Theiner, Cod. II, 219 sq., wo ein ahnliches Schreiben an Viterbo und Corneto abgedruckt ift.



## Zweites Buch.

Die Wiederherstellung der päpstlichen Macht und ihr Kampf mit der konziliaren Opposition. — Die Anfänge der Kenaissance in Kom. 1417—1447.



## I. Martin V. 1417—1431.

Der unendliche Jubel der Zeitgenossen über die Wiederherstellung der kirch= lichen Sinheit, welcher in alten Erzählungen nachklingt — 'die Menschen', sagt eine derselben, 'konnten vor Freude kaum sprechen' — ' war wohl be= rechtigt ¹. Die Kirche hatte nun wieder ein Haupt, das große abendländische Schisma war im wesentlichen beseitigt. Die neununddreißig Jahre, welche die Spaltung gedauert, sind die größte Krisss gewesen, welche die römische Kirche in ihrer fast zweitausendjährigen Geschichte zu überstehen gehabt hat. 'Jedes welt= liche Reich', gesteht ein prinzipieller Gegner des Papsttums, 'würde darin untergegangen sein; doch so wunderbar war die Organisation des geistlichen Reiches und so unzerstörlich die Idee des Papsttums selbst, daß diese tiefste der Spaltungen nur dessen Unteilbarkeit bewies.' ²

Der neue Papst stammte aus einem der bedeutendsten und einflußreichsten Geschlechter Roms. In das heilige Kollegium hatte ihn Innocenz VII. am 12. Juni 1405 aufgenommen. Geboren im Jahre 1368, stand Martin V. in der Vollkraft seiner Jahre. Nach übereinstimmendem Urteil besaß er rühm= liche Eigenschaften, die ihn für seine hohe Würde als sehr geeignet empfahlen. Er war ersahren im kanonischen Recht, klug und energisch, einfach und mäßig in seiner Lebensweise. Un Parteistreitigkeiten hatte er sich nur wenig beteiligt. Allen in Konstanz Versammelten kam er auf das freundlichste entgegen, ohne jedoch seiner Würde etwas zu vergeben; Verichte von Gesandten, die auf dem Konzil anwesend waren, sind voll des Lobes über die liebenswürdige Behandzlung seitens des Papstes. So schien dieser edle Kömer alle Eigenschaften zu vereinigen, um die allgemeine Kirche wieder mit Kraft und Würde zu vertreten 3.

<sup>1</sup> v. d. Hardt IV, 1483. Glassberger 268. Bgl. des Egidio von Viterbo\*, Historia viginti saeculorum', Cod. C. 8. 19 f. 277 der Bibliothek Angelica zu Rom. Eine Abschrift der \*, Historia' findet sich in einer Handschrift der Viebliothek zu Dresden; s. Schnorr v. Karolsfeld, Handschriften der Dresdener Bibliothek I, 364.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorovius VI<sup>3</sup>, 620. Bgl. Macaulan, Über die röm.=kath. Kirche (deutsch von Th. Kreizenach; Frankfurt 1870) 15.

<sup>3</sup> Bgl. Aschbach II, 300; Finke in den Straßburger Studien (1884) II, 424; Gregorovius VI3, 622; Souchon II, 312. Über die Familie Colonna vgl. Litta f. 55;

Die Christenheit hatte ob der Wahl Martins V. sich ungeteilter Freude hingeben können, wenn dieser nun auch die allerdings mit den größten Schwierigkeiten berknüpfte Sache der Kirchenreform energisch in die Sand genommen hätte. Allein schon die bald nach seiner Wahl ausgefertigten Kangleiregeln zeigten, daß in dieser Hinsicht wenig von ihm zu erwarten sei, da dieselben wieder alles das enthielten, was man bisher auf der Synode als Migbräuche am römischen Hofe bezeichnet hatte. Die später als Ersat für die geforderte Universalreform erlaffenen einzelnen Reformbestimmungen genügten den Berhältnissen ebensowenig wie die mit den Deutschen, Italienern, Franzosen, Spaniern und Engländern geschlossenen Konkordate, wenn fie auch manches befferten 1. Der Papft versprach hier zunächst, die Kardinäle moglichst aus allen Teilen der Christenheit unter wirksamer Teilnahme des hei= ligen Kollegiums zu wählen, nur würdige und entsprechend gelehrte Männer zu diesem Range zu befördern, und zwar nicht mehr als höchstens 24 bis 26. Die Reservationen, Exspektativen, Annaten, Appellationen nach Rom und Dispensationen wurden einigermaßen beschränkt, die Kommenden aufgehoben mit der Ausnahme, daß nur Kardinälen und Patriarchen ein Benefizium fommendiert werden dürfe.

Das Resultat entsprach nicht im geringsten den hochgespannten Erwartungen der Reformfreunde; es entsprach auch nicht den thatsächlichen Bebürfnissen. Am unwilligsten war man darüber, daß die als schwere Last empfundenen Annaten nicht ganz aufgehoben, sondern großenteils von neuem auferlegt wurden. Aber freilich, wovon sollte der Papst leben und die Kosten der Kirchenregierung bestreiten? Auch die heftigsten Gegner des Heiligen Stuhles haben es anerkannt, daß ein gänzlicher Berzicht auf diese Einkünste nicht möglich war; solange man nicht auf andere Weise seste und regelmäßige Subsidien aufbrachte und den Päpsten zur Bersügung stellte, welche zur Deckung der enormen Regierungs und Berwaltungskosten ausreichten, waren diese notwendig auf die bisherigen Einnahmequellen angewiesen; jede Schmälerung derselben mußte zu Störungen in der kirchlichen Organisation führen?

A. Coppi, Memorie ecc.; Reumont, Beiträge V, 3 ff. 399 ff., und Th. Wüstenfeld in ben Gött. Gel. Anz. 1858 Nr. 102 ff. Als Kuriosität mag hier erwähnt werden, daß Heinrich Kilbt in einem \*Briese an den Sestretär der Stadt Straßburg, dat. Konstanz [1417] November 17, von Martin V. berichtet: "Post eius assumptionem non dibit nisi de vino meo quod est Elsaticum." Original im Stadtarchiv zu Straß-burg AA. 166.

<sup>1</sup> S. Schwab 662—670 und Hübler 42 ff. Bgl. V. de la Fuente 434 s. und Quiddes Zeitschr. IV, 1 ff. 375.

<sup>2</sup> Wattenbach, Gesch. des röm. Papsttums 268, betont ausdrücklich, ,daß alle geforderten Reformen nur auf Schmälerung der papstlichen Einkunste hinausliefen; die regelmäßigen Einnahmen des Papstes waren gering und die Ausgaben sehr groß. Seit

Wie bedrängt gerade in Konstanz die sinanzielle Lage Martins V. war, ershellt aus der Thatsache, daß die päpstliche Kammer bereits für die Krönungssfeierlichkeiten bei einem ihrer Untergebenen eine Anleihe von tausend Gulden aufnehmen mußte. Die von Martin sofort vorgenommene Neuordnung der Apostolischen Kammer war demnach notwendig.

Auch die außerordentlichen Schwierigkeiten, welche sich für den Papst aus den verschiedenartigen, einander aufhebenden Anforderungen der einzelnen Nationen und Stände ergaben, müssen in Betracht gezogen werden. Berschältnisse, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatten, konnten nicht mit einem Male geändert werden?. Eine durchgreifende Kirchenresorm hätte zusdem ein jahrelanges Berweilen in Konstanz bedingt; hiergegen sprachen jedoch die wichtigsten Gründe. Schon ein flüchtiger Blick auf die italienischen Bershältnisse zeigt, daß schleunige Rückfehr nach Kom geboten war, wenn der Papst nicht dort allen Boden unter den Füßen verlieren wollte.

Alle diese Umstände können indessen die Bertagung der Reform, deren Durchführung die Geistlichen und auch die Weltlichen scheuten 3, nur erklären, nicht entschuldigen. Es war ein unsägliches Unglück, daß die kirchlichen Zusstände im wesentlichen in der verweltlichten Gestalt, welche sie in der entsetzlichen Zeit des Schismas erhalten hatten, verblieben, daß die hochnötige Reform abermals hinausgeschoben wurde.

Sigismund bot alles auf, den Papst Martin V. zu bewegen, seinen Wohnsit in Deutschland zu wählen; Basel, Mainz und Straßburg wurden zu diesem Zwecke vorgeschlagen. Ebenso baten die Franzosen den Papst, er möge seine Residenz in Avignon nehmen, wie mehrere seiner Vorgänger gethan hätten. Allein Martin V. wollte um keinen Preis in fremde Abhängigkeit kommen und wies alle diese Vorschläge energisch zurück. Das Erbteil der Kirche, antwortete er, werde in Abwesenheit des Oberhirten von Tyrannen zerzissen und geschändet; die Stadt Rom, der Christenheit Haupt, sei durch Pest,

Jahrhunderten hatte man über die päpstlichen Erpressungen geklagt, aber nie daran gedacht, den Päpsten feste Einkünfte zu schaffen, deren sie doch bedurften. Der Kirchenstaat konnte nur durch Söldner behauptet werden, der Hofftaat und die Kardinäle kosteten viel, die Legationen erforderten großen Auswand, und es hing das doch alles mit der zentralisierten Organisation der Kirche zusammen, welche man nicht antasten wollte. Über den fürstlichen Hofhaltungen der Bischöfe konnte doch nicht ein Papst in apostolischer Einsacheit thronen. Bgl. auch Beß in der Zeitschr. f. Kirchengeschichte (1901) XXII, 50.

<sup>1</sup> S. Miltenberger in der Röm. Quartalichr. 1894 S. 392 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Urteil von Döllinger II, 1, 313. Auch v. Schulte betont: "Daß die Reform ungenügend war, hat Martin V. nicht verschuldet; die Spaltung in Nationen fand er vor und konnte er nicht aufheben." Bonner theol. Litteraturbl. III, 10.

<sup>3</sup> Bgl. S. 30 ber oben (S. 201 Anm. 4) citierten Abhandlung von W. Bernhardt.

Hunger, Schwert und Aufruhr in die traurigste Verödung gefallen, die Basiliken und Heiligtümer der Märthrer teils eingestürzt, teils im Einsturz begriffen. Er müsse hingehen, dem gänzlichen Untergang zu wehren, sie möchten ihn ziehen lassen. Die römische Kirche sei das Haupt und die Mutter aller Kirchen; nur dort sei der Papst, wie der Steuermann an dem Steuerruder, an seinem Plate.

In der That forderten die Zustände des Kirchenstaates unabweislich die Rückehr des Papstes, und Martin V. handelte klug, als er den Entschluß faßte, sich nach Italien und seiner Vaterstadt auf den Weg zu machen. Die Reise des Papstes ging unter dem Jubel des Volkes über Vern nach Genf. Hier vernahm Martin V. die infolge der Verbrennung des Hus in Vöhmen ausgebrochenen Unruhen und empfing den Treueid der Gesandten Avignons. Am 7. September 1418 wurde die Verlegung der Kurie nach Mantua beschlossen<sup>2</sup>. Auf dem Wege dahin verweilte Martin V. (vom 12. bis 19. Otstober) in Mailand und weihte dort den Hochaltar des Domes ein. Eine Inschrift im Innern über dem großen Portal und die an der südlichen Chorwand angebrachte Kolossassische Ereignis in Erinnerung<sup>3</sup>.

¹ Platina, Vita Martini V. 653. Bgl. Glassberger 270 und des Egidio von Biterbo \*, Historia viginti saeculorum', Cod. C. 8. 19 f. 278 der Bibliothet Ungelica zu Rom. Die Franzosen wollten nicht allein, daß der Papst seine Resibenz in Frankreich nehme, sondern auch das nächste Konzil dort abhalte; vgl. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi I, 292. Für schleunige Rücksehr nach Rom plädiert die Epistola di Alberto degli Albizzi a Martino V. (Bologna 1863) 18 s. 23, in der es heißt: ,Voi siete aspettato a Roma non solamente dagli Italiani, ma da tutti quegli che hanno reverenzia al venerabile nome di Cristo.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Abreise des Papstes von Konstanz ersolgte am 16. Mai 1418, nachdem am 22. April das Konzil geschlossen worden war. Über die Reise des Papstes s. Contelorius 12 sq., den ersten Band der \*Mandata Martini V. im Staatsarchiv zu Rom (vgl. Raynald ad a. 1418 n. 36 mit der Note von Mansi); Gottlob, Cam. Ap. 32; die \*Acta consistorialia des Konsistorial = Archivs im Batikan (vgl. Anshang Nr. 16) und die durch Benutzung der Supplikenbände vervollständigte Zusammenstellung von Miltenberger in den Mitteil. des öfterr. Instituts 1894 S. 661 f.

³ Unter dem bei Giulini III, 314, Müntz, Hist. de l'art I, 84 und Meher, Oberital. Früh-Renaissance (Berlin 1897) 1, 62 und 64 abgebildeten Monument — dem Hauptwerk des Jacopino da Tradate — befindet sich eine den Papst preisende Inschrift, versast von dem Humanisten Giuseppe Brippi. Kinkel (2929) hat in seinem sonst vortrefflichen Aussasse über dieses Monument mehrere Irrtümer; er nennt den Dichter Briccius und glaubt, das Denkmal sei schwerlich viel später als der Tod Martins V. anzusehen. Aus den Annali della fabbrica del Duomo di Milano II, 73—74 (Milano 1877) ergiebt sich indessen das Jahr 1437; hier, aber auch bei Palatius 486 und Ciaconius II, 824, ist die Inschrift abgedruckt. Über den Aussenthalt des Papstes in Mailand s. jeht Arch. st. Lomb. XIII, 837 ss. Bezüglich Martins Anwesenheit in Brescia vgl. Zonghi, Repert. dell' Arch. di Fano (F. 1888) 62.

Der Aufenthalt des Papstes in Mantua mährte vom 24. Oktober 1418 bis jum 6. Februar 1419. Angesichts der fritischen Lage der Dinge im Kirchenstaat sah Martin V. sich dann gezwungen, über ein Jahr lang Resi= denz in Florenz zu nehmen. Er wohnte hier in dem Dominikanerkloster S. Maria Novella, wo man noch lange das für ihn eingerichtete Gemach den Papstfaal (Sala del Papa) nannte 1. Hier in Florenz war es, wo der aus seiner Saft endlich befreite Balthasar Cossa (Johann XXIII.) sich in ärmlichem Aufzuge dem Papfte zu Fugen warf und seinen Bergicht auf die höchste Würde erneuerte. Martin V. nahm den gebeugten Mann, der in feinem Unglück eine würdigere Haltung zeigte als in der Zeit feiner Größe, in Gnaden auf und ernannte ihn zum Kardinalbischof von Tusculum (23. Juni 1419). Balthafar aber genog nur turze Zeit seine neue Würde, denn er ftarb bereits am 23. Dezember 1419. In seinem Nachlaffe fand sich kaum so viel, daß seine Legate ausgezahlt werden konnten!2 Im Floren= tiner Baptisterium steht das kostbare Denkmal, das Cosimo de' Medici durch Donatello und Michelozzo dem unglücklichen Manne errichten ließ. Wenn sich im Aufbau desfelben auch noch die Traditionen des italienisch-gotischen Wand= grabes geltend machen, so sind dieselben doch bereits in die Formen der be= ginnenden Renaissance umgedeutet. In den Nischen des Unterbaues erblickt man die Relieffiguren der drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe; darüber erhebt sich auf vorspringenden Ronsolen der Sarkophag; auf demselben steht das Paradebett mit der bronzenen Gestalt des Toten, deffen Charaftertopf unverkennbar ein Werk Donatellos ift. Den Abschluß bildet eine Lünette mit der Halbfigur der Mutter Gottes mit dem Jesuskinde. Die Leiche des Balthafar Coffa, Johannis XXIII., einstmals Papst, ift in diesem Grabmal bestattet', sagt die turze, aber inhaltsschwere Inschrift 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reumont, Beiträge IV, 304. L. Landucci, Diario Fiorentino ed. J. del Badia (Firenze 1883) 2. 357. Richa III, 116. Cecconi 24 ss. Mél. d'arch. IV, 276 ss. Arch. st. ital., 5. Serie, XIV, 256 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. L. Aretinus 930 sq.; Ciaconius II, 831; Fabronius, Cosmus II, 10; Ajazzi, Ricordi storici di Filippo di Cino Rinuccini dal 1282 al 1460 (Firenze 1840) Lviii; Arch. st. ital. IV, 429 s.; Reumont, Lorenzo de' Medici I², 74. Der Todestag war nach dem Tagebuch Fillastres bei Finke, Forschungen 242, Samstag der 23. Dezember. Diese Angabe dürste richtig sein, denn der 23. November, den das Diario im Arch. st. ital., 5. Serie, XIV, 264 mit dem Zusaß, sabato' nennt, war kein Samstag. Eubel II, 6 giebt den 22. November an, die Grabschrift XI Cal. lan. = 22. Dezember.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Schmarsow, Donatello 24 f.; Semper 42 f. 45; Pastor, Donatello (Gießen 1892) 51 f. Bobe in Jahrb. der preuß. Kunstsamml. 1901 S. 24 f. Eine Absbildung des Grabmals bei Cavalucci, Vita ed opere del Donatello (Milano 1886), Tafel 9.

Je mehr Martin V. die Berhältniffe feines Baterlandes tennen lernte, desto klarer sah er ein, daß hier mit Gewalt nichts auszurichten war. Rom und Benevent befanden sich damals in den Händen der Königin Johanna von Neapel; Bologna stand als Republik unabhängig da, während die übrigen Teile des Kirchenstaates von einzelnen Dynasten usurpiert waren. Martin V. mußte bei dieser verzweifelten Lage der Dinge durch diplomatische Berhandlungen zum Ziele zu kommen suchen. Das Glud begunftigte ihn bei den= selben in überraschender Weise. Zunächst gelang es ihm, mit der Königin von Neapel zu einer Verständigung zu kommen. Martin V. versprach der= selben die Anerkennung ihrer Rechte und die Krönung, welche durch den Kardinallegaten Morofini vollzogen wurde, wogegen fich Johanna verpflichtete, den Papst bei der Wiederherstellung des Kirchenstaates zu unterstützen, und den Brüdern Martins ansehnliche Lehen in ihrem Königreiche zusicherte 1. Infolge dieses Abkommens befahl Johanna am 6. März 1419 ihrem General Sforza Attendolo, Rom zu räumen 2. Durch Vermittlung der Florentiner gelang es Martin V. im Februar 1420, sich auch mit dem kühnen Condottiere Braccio von Montone, der halb Mittelitalien in seiner Gewalt hatte und als einer der geschicktesten Kriegsführer feiner Zeit galt, in Gute abzufinden. Braccio wurde als Vikar der Kirche mit Perugia, Afsisi, Todi und Jest belehnt; er gab dagegen seine übrigen Eroberungen heraus und führte im Juli 1420 die Bolognesen zum Gehorsam gegen den Papft zurud. Jest erft konnte Martin V. in seine Hauptstadt zurückkehren. Am 9. September 1420 verließ er das goldstolze Florenz und langte am 28. September zu Rom an, wo er am 30. seinen feierlichen Einzug hielt. Das Bolk begrüßte ben Retter aus der Not mit jubelnder Begeisterung 3.

Martin V. fand die Ewige Stadt im Frieden, aber in solchem Elende, daß sie, wie ein Biograph des Papstes bemerkt, ,kaum die Gestalt einer Stadt hatte' 4. Die Welthauptstadt war zur Ruine geworden, sie gewährte einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. de Tummulillis 23; A. Coppi 168; Minieri-Riccio II, 1, 64—65, und Arch. d. Soc. Rom. X, 408; vgl. unten S. 226 f. Die Abreise Morosinis von Mantua nach Neapel fand nach den \* Acta consistorialia am 1. Dezember 1418 statt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Minieri-Riccio II, 1, 58—59.

<sup>3</sup> Infessura (Eccard, Corp. hist. II, 1, 1873) giebt als Tag des Einzugs den 29. September an. Ich glaube indessen, daß die oben verwertete Angabe der \* Acta consistorialia vorzuziehen ist. Weshalb Tommasini in seiner Ausgabe des Infessura 23 statt dieser authentischen Quelle den viel späteren Contesorius citiert, ist nicht verständlich. Über die dem Papst in Florenz nachgesungenen Spottverse s. Cipolla 380; sie waren nicht der eigentliche Grund seiner Abreise (ibid. 384 n. 2). Wie die Sorge für die Wiederserstellung des Kirchenstaates den Papst schon vor seiner Ankunst beschäftigte, zeigt Mathieu 417 s.

<sup>4</sup> Vita Martini V., bei Muratori III, 2, 864.

überaus traurigen Anblick: Trümmer, Verfall und Armut, wohin man sah. Krieg, Hungersnot und Krankheit hatten die Einwohner dezimiert und in die äußerste Dürftigkeit versetzt. In den von den hohen Türmen der Adelsgeschlechter überragten schmutzigen und mit Schutt erfüllten Gassen trieben Räuber ihr Hand-wert bei Tag und bei Nacht. Die allgemeine Armut war so groß, daß im Jahre 1414 selbst an dem Feste Peter und Paul keine Lampe an der Konfession des Apostelfürsten hatte angezündet werden können! Mancher Geistliche hatte, wie ein Chronist berichtet, weder Essen noch Kleidung. Man kann daraus einen Kücksschluß auf den jämmerlichen Zustand der übrigen Bevölkerungsklassen machen.

Die Stadt, in welcher diese Armen wohnten, war ein großes Trummer= feld, in das die elenden Wohnungen hineingebaut waren. Überall fah man Schutthaufen, mit hohem Gras und dichtem Gebuich bewachsen; in den niedriger gelegenen Teilen der Stadt hatten sich Sumpfe gebildet, denen giftiger Best= hauch entströmte. Biele Denkmäler, welche das Elend der avignonesischen Zeit noch überdauert hatten, waren in der schrecklichen Periode des Schismas zu Grunde gegangen. Die Engelsburg hatte in den Rämpfen der Zeit bes Schismas ichwer gelitten, das Roloffeum die Bogen gegenüber dem Palatin und Cölius eingebüßt. Ein Teil des Palatin diente als Pferdeund Ziegenweide, auf dem Forum graften Rühe. Mit unfäglicher Barbarei hatte man gegen alle Reste des Altertums gewütet. Als Manuel Chrysoloras gegen Ende des 14. Jahrhunderts in Rom war, schrieb er an seinen Raiser nach Konstantinopel, daß fast kein altes Bildwerk mehr aufrecht stehe, daß sie zu Treppen, zu Thurschwellen, zu Mauersteinen, Krippen für die Tiere benutt würden; es seien nur die Rolosse der Dioskuren, auf welche er als Werte des Phidias und Prariteles hinweisen könne; am glücklichsten seien die Bildwerke, welche unter Schutt und Gestrüpp verborgen lägen. In der That wurden, wie der Humanist Cencio de' Rustici meldet, die einzelnen Statuen, die man fand, verftummelt oder vernichtet. Mit gleicher Ruchsichts= losigkeit beuteten die Bewohner fortwährend die alten Monumente als un= erichöpfliche Steingruben zum Bauen und Ralkbrennen aus. Poggio hatte noch zu Anfang des Jahrhunderts den Saturntempel fast unversehrt gefunden: später erblickte er nur noch die acht Säulen, welche noch heute erhalten find.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muratori XXIV, 1043. Auf die damaligen traurigen Zustände Koms fällt neues Licht durch die von Armellini edierten Aufzeichnungen über die hl. Francesca Romana; vgl. xIII—xIV. 2. 4—5. 8 u. s. w. S. auch Adinolfi, Portica di S. Pietro 89. 184 s. 188 ss., und L. Ruggeri, L'archiconfraternità del Gonfalone 85 n. 8. 1402 hatten die Serviten von S. Marcello ihre Klosterbibliothek zur Bestreitung der ersten Lebensbedürsnisse vertausen müssen; s. Serapeum II, 320. Bgl. auch Guiraud 17. 42 und Fraknói in der unten S. 264 Unm. 1 citierten Abhandlung 10. Wie die Peterstirche gleich zu Beginn des Schismas verarmte, ergiebt sich aus dem \* Martyrologium benefactorum basilicae Vaticanae, Cod. 57 H. der Bibliothek von St. Peter.

In ähnlicher Weise fand er das Grabmal der Cäcilia Metella, das bei seinem ersten Besuche Roms noch fast völlig unversehrt dastand, großenteils zu Kalk verbrannt. Aber trot aller Zerstörungen waren von vielen Monumenten des Altertums bedeutend größere Reste erhalten als jett. Der Eindruck, welchen dieselben machten, muß ein ungemein malerischer gewesen sein, denn eine mehrhundertjährige Pflanzenwelt hatte sich über sie ausgebreitet. Phantastische Sagen knüpften sich an diese Kuinen, welche für die Humanisten und Künstler eine unerschöpsliche Quelle der Anregung und des Studiums wurde. Dem verwilderten Volke erschienen freilich Männer wie Brunellesco und Donatello, die sich mit dem Zeichnen, Vermessen und Bloßlegen verschütteter Kuinen beschäftigten, als Schatzräber.

Auch die nicht dem flassischen Altertum angehörenden Gebäude der Stadt hatten in der wechselvollen Zeit des Schismas entsetlich gelitten. Die alte, ehrwürdige Residenz der Bäpste beim Lateran war so verwüstet, daß an eine Herstellung nicht mehr zu denken war. In der eigentlichen Stadt hatten sich die burgartigen Wohnungen des Adels mit ihren Türmen erhalten; die meisten Häufer aber waren zerfallen. Biele Kirchen standen ohne Dach, andere waren in Pferdeställe umgewandelt worden 3. Selbst die St. Pauls-Basilika war von diesem unwürdigen Schicksal nicht verschont geblieben. Das Dach der Kirche war teilweise eingestürzt, so daß Regen, Schnee und Hagel ungehindert eindringen und das Zerstörungswerk fortsetzen konnten. Abend trieben die Hirten der Campagna ungehindert ihre Viehherden in die Rirche, um dieselben dort wie in einem Stalle übernachten zu laffen 4. Furchtbar verwüstet war die Leoftadt: nicht nur die nach St. Beter führenden Stragen sowie der Borhof dieser Kirche selbst lagen in Trümmern, sondern auch die Stadtmauern waren hier zerfallen, so daß nachts aus der verödeten Campagna Wölfe eindrangen, die vatikanischen Gärten unsicher machten und auf dem neben St. Peter gelegenen Campo Santo die Toten aus ihren Gruften icharrten 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Schilberung des Chrysoloras bei Codinus, De antiquitatibus Constantinopolit. (Paris. 1665) 107 sq. 125. 129. Bgl. Poggius, Hist. de varietat. fortunae ed. Georgius (Paris. 1723) 5 sqq. und den Brief des Cencio bei Quirini, Diatriba XI. Bon Neueren s. Papencordt 493 f. und Reumont III, 1, 3 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die naive Erzählung des anonhmen Biographen Filippo Brunellescos bei Reumont III, 1, 370.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diarium bes Antonio Petri (Augenzeuge) bei Muratori XXIV, 977. 979. 985.
 1003 sq. 1008. 1009. 1010. 1011. 1014. 1031. 1035. 1050.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. Barbi, De initio congreg. benedict. S. Iustinae, bei Pez, Thesaur. nov. II, 2, 300. 301.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über die Wölfe f. die noch bei Eugen IV. zu besprechende Angabe einer \* Urfunde aus dem Archiv des Campo Santo al Vaticano. Vgl. auch die Bestimmung der römischen Statuten l. III, c. 119.

Das war der Zustand Roms bei der Rücksehr Martins V.; es galt hier, sozusagen alles neu zu schaffen.

Mit einem Gifer und einer Entschiedenheit, welche den geborenen Römer erkennen laffen, widmete der Papft fich diefer Aufgabe. Bereits in Florenz hatte er eine Kommission ernannt, um die Arbeiten bei der Wiederherstellung der Basiliken und Rirchen Roms zu überwachen, und derselben beträchtliche Geldsummen zur Verfügung gestellt 1. Die eigentliche Restaurationsthätigkeit aber nahm erst, nachdem er seine Residenz in Rom aufgeschlagen hatte, ihren Unfang. Der Papst begann mit dem Notwendigsten. Im Batikan wurden junächst überall Fenster eingesetzt und diejenigen Räumlichkeiten, welche für die wichtigsten Amtshandlungen unentbehrlich waren, wie der Saal des Konfistoriums und die Rapelle, wiederhergestellt. In der Stadt handelte es sich vor allem um die Hinwegräumung des Schmutes und Schuttes, welcher die Stragen füllte und die Luft verpestete. Martin V. erneuerte deshalb durch Berufung zweier römischen Bürger das Amt der Wegeaufseher (magistri viarum) mit dem Auftrage, junächst die Stragen wieder gangbar zu machen. .Er gab ihnen gleichzeitig das absolute Recht der Expropriation und Nieder= reißung gegen alle frühere Besitznahme öffentlichen Terrains und öffentlicher Gebäude, auch gegen jede frühere Ausnahmsvergünftigung, selbst wenn diese durch die Androhung der Exkommunikation geschützt mar.' Auch gegen das Räuberwesen, das für die arme Stadt und ihre verödete Umgegend eine mahre Plage geworden war 2, ergriff der Papst energische Magregeln; in den Urkunden werden die Einrichtung von Gefängnissen und ein papstlicher Polizeiminister unter dem Namen ,Soldanus' erwähnt3. Einige Räubernester in der Umgegend Roms wurden, um ein Exempel zu statuieren, dem Erdboden gleich gemacht. Eine größere Anzahl von Soldaten ftändig zu halten, verschmähte der sparfame Papst; selbst die zur Sicherung des Palastes angeworbene Leib= wache, aus der später die Schweizergarde hervorging, war sehr bescheiden. Dieselbe bestand übrigens damals noch vorzugsweise aus Landeskindern 4. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz, La Renaissance I, 8-9.

², Roma stava molto scoretta e piena di ladri', schreibt Infessura 1122 (ed. Tommasini 22), und berichtet dann, daß die Banditen selbst die armen Rompilger nicht verschonten. Um 17. September 1393 wurden die Gesandten der Stadt Köln 2½ Meilen vor Rom von Käubern überfallen und gänzlich ausgeplündert; der eine der Gesandten erhielt eine tödliche Wunde; s. Keussen, Zwei Kölner Gesandtschaften nach Kom, in den Mitteil. aus dem Köln. Stadtarchiv H. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rintel 2929—2930. Müntz I, 12—14. 16—17 n. 6. Theiner, Cod. dipl. III, 290—291. Bull. IV, 716—718. Arch. st. ital., 3. Serie, III, 195. Mél. d'archéol. IV, 281 ss.

<sup>4 ,</sup>Pedites de Interamne. Müntz I, 14. Bgl. Theiner, Cod. dipl. III, 269—270. Die Sparsamfeit Martins V. im Halten von Solbaten wird Caligtus III. in einem

Engelsburg wurde seit 1423 restauriert 1. Auch neue Befestigungswerke wurden angelegt, so ein starker Turm in Ostia; diese Seewarte sollte nicht allein Teinde und Seeräuber abwehren, sondern auch dem Schmuggel steuern 2. In der Campagna ordnete der Papst umfassende Entwässerungsarbeiten an 3.

Unter den Gebäuden Roms wandte Martin V. vor allem seine Aufmerksamkeit den so sehr verwahrlosten Kirchen zu. Die Unmöglichkeit einssehend, hier allein helsen zu können, wandte er sich an die Kardinäle und munterte sie zur Wiederherstellung ihrer Kirchen auf, und dieser Aufsorderung wurde auch entsprochen 4. Für die Pfarrkirchen und Hauptbasiliken dagegen sorgte der Papst selbst, und das in reichlichstem Maße 5. Für eine neue Beschachung der Peterskirche spendete er sosort die außerordentlich hohe Summe von 50 000 Goldgulden. Außerdem wurde der Portikus dieser Kirche völlig wiederhergestellt und nach den Angaben einiger mit Malereien, welche die Lebensgeschichte St. Peters und Pauls darstellten, geschmückt 6. Im Jahre 1425 wurde die Wiederherstellung der St. Pauls-Basilika beschlossen und der Kardinal Gabriel Condulmaro mit der Ausführung dieses Werkes betraut 7.

Noch bedeutender waren die Arbeiten, welche Martin V. in der eigentlichen Kathedralkirche der Päpste, in S. Giovanni in Laterano, vornehmen ließ. Diese ehrwürdige, durch Brände furchtbar verwüstete Basilika verdankt dem colonnesischen Papste ihre Wiedergeburt aus den Kuinen. Sie erhielt jetzt eine neue Holzdecke und einen prächtigen getäfelten Fußboden, bei dessen Herstellung man vielsach die verfallenden Kirchen der entsernteren Stadtteile und der Umgegend ihres Porphyrs, Granits und Serpentins beraubte. Zur Ausmalung der Oberwände des Mittelschiffes berief der Papst den siebenstwürdigen und frommen Umbrier Gentile da Fabriano, der hier seit 1427 thätig erscheint. Später wurde ihm noch Vittore Pisanello zugesellt. Gentile wurde von dem Papste in Anbetracht der damaligen Verhältnisse glänzend

<sup>\*</sup> Gedichte vorgehalten, das sich in Cod. 361 f. 4 der Bibliothek Riccardi zu Florenz befindet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borgati, Castel S. Angelo (Roma 1890) 76. Arch. st. dell' Arte VI, 292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rintel a. a. D. Guglielmotti II, 134 s. Mél. d'archéol. IV, 282-283.

Benigni 20. 4 Näheres bei Müntz I, 2 n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über die Art der Geldherbeischaffung vgl. v. Ottenthal in den Mitteilungen d. öfterr. Inft. V, 440—441. Hierher gehört auch ein \* Schreiben Martins V., gerichtet an den Erzbischof von Tarantaise und die Bischöfe von Maurienne und Bellay, dat. Rom 1429, April 24, durch welches der dritte Teil der Gelder, welche aus den über Geistliche verhängten Strafen einliesen, zur Restauration der Kirchen Koms bestimmt wurde. Ich fand dasselbe im Staatsarchiv zu Turin, Mat. eccl. 42. Mazzo 10 n. 17.

<sup>6</sup> Müntz I, 9-12. Bgl. Contelorius 17 sq. und Mazio 19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. Pez, Thes. nov. II, 2, 303.

bezahlt; er erhielt ein Jahresgehalt von 300 Goldgulden (nach jezigem Geldwert ungefähr 15000 Franken), während Bevilacqua von San Severino, Stückgießer und Ingenieur, nur 120 bezog und später der mit Recht hochgeschätzte Fiesole nicht mehr als 200 Goldgulden erhielt. Die Wandgemälde im Lateran, welche das Leben des hl. Johannes des Täusers darstellten, litten durch Feuchtigkeit schon bedeutend bei Pisanellos Lebzeiten; jedoch waren dieselben im Jubeljahre 1450 noch ziemlich erkennbar. Rogier van der Wenden, welcher damals die Ewige Stadt besuchte, sah sie noch und pries bei dieser Gelegensheit Gentile als den größten der italienischen Maler.

Auch der Schöpfer der epochemachenden Fresken in der Brancacci-Rapelle, Masaccio, wurde durch Martin V. nach Kom gezogen. Zur Zeit Basaris zeigte man in S. Maria Maggiore eine von diesem genialen Bahnbrecher der Renaissancemalerei stammende Madonna und das Bild des Papstes Liberius mit den Zügen Martins V., wie er den Grundriß der genannten Basilika in den Schnee zeichnet. Lange Zeit hat man diese Bilder für verloren gehalten; erst die neueste Kunstforschung hat sie unter den Schäpen des Musseums zu Neapel wieder entdeckt. Höchst wahrscheinlich entstanden diese Taseln in den Jahren 1421—1423, als Martin V. bei S. Maria Maggiore residierte<sup>2</sup>.

Alls später durch den Frieden, welchen Martin im Kirchenstaat durch kluge Mäßigung zu erhalten wußte, sich die Finanzen besserten, wurden die Mauern des Kapitols neu gestüßt, der Palast der Konservatoren hergestellt und verschiedene Thore und Tiberbrücken wieder in stand gesetzt. Am West=abhange des Quirinals neben der Kirche Santi Apostoli baute Martin V. sich einen bescheidenen Palast, in welchem er seit dem vierten Jahre seines Einzuges in Rom mit Vorliebe residierte. Außerdem ließ der Papst unweit des alten, gewaltigen Colonnesenkastells Palestrina, in dem malerisch auf einem Tuffselsen am Anfang der Äquer= und Hernikerberge gelegenen Genazzano, ein festes und stattliches Schloß erbauen, das ihm und seinen Nepoten wieder=holt als Sommerausenthalt diente<sup>3</sup>. Nur diese beiden Paläste können als

¹ Müntz I, 14—16. 31. Kinkel 2930. Reumont III, 1, 374. 515. Crowes Cavalcaselle IV, 115. Rasponus 31. 38. 52. 87—88. Rohault 236 ss. 344. 349. Mél. d'arch. IV, 285; V, 378. Müntz, La Renaissance 58. Zur richtigen Schätzung Gentiles vgl. Woltmann-Wörmann II, 210. S. auch Müntz, Hist. de l'art I, 646 ss.; Venturis Ausgabe von Vasaris Vite (I: Gentile da F. e il Pisanello. Firenze 1896) und Repert. f. Kunstwissenschaft XX, 158 f.

Müntz, Hist. de l'art I, 612. Reumont III, 1, 375. Vasari-Lemonnier III,
 158. Schmarsow, Masaccio-Studien III, 74 ff.; V, 2 ff.

<sup>3</sup> Müntz I, 16—18. Kintel a. a. D. Rev. archéol. 1886, VIII, 319 s. Bgl. Contelorius 35.

Neubauten bezeichnet werden; die Verhältnisse drängten eben mehr zu Restaurationen als zu Schöpfungen freien Schönheitssinnes.

Man würde indessen irren, wenn man annehmen wollte, daß dem colon= nesischen Bapste der Sinn für glanzvolle Repräsentation gefehlt habe. Im Gegenteil legte Martin V., der selbst so sparsam lebte, daß man ihn des Geizes beschuldigen konnte 2, großen Wert darauf, überall, namentlich aber bei den gottes= dienstlichen Handlungen in vollster Pracht zu erscheinen3. Bereits während seiner Residenz in Florenz bestellte er ein reichgesticktes Pluviale und eine goldene Tiara, von deren Schönheit noch hundertfünfzig Jahre später gesprochen murde. Rein Geringerer als Lorenzo Chiberti verfertigte für diese Tiara acht zierliche Engelsfiguren in Gold zwischen Blättern von gleichem Metall, und für das Pluviale die kostbare Spange, die es an der Bruft zusammenhielt, mit einem segnenden Chriftus. Wichtiger für das Aufblühen der Runftindustrie als solche außergewöhnliche Aufträge waren indessen die regelmäßigen Bestellungen des Papstes, die bei bestimmten Anlässen wiederkehrten. Hierher gehören die Hüte und Ehrenschwerter, die alljährlich zu Weihnachten geweiht und an höhere Versönlichkeiten verschenkt wurden; ferner die Ringe, welche den neu ernannten Kardinälen überreicht wurden; endlich die mit Edelsteinen besetzten goldenen Rosen, welche jedes Jahr vor Oftern, am Sonntag Lätare, der da= her den Namen Rosensonntag erhielt, geweiht und dann als hohe Auszeichnung an Fürsten, hervorragende Männer, hohe Frauen, Kirchen und Städte ber= schenkt murden. Ein anderes Gebiet des Runftgewerbes murde gefördert durch Bestellung der vielen reichgestickten Fahnen, welche mit dem Wappen der Kirche und des Papstes, oft auch mit Beiligenfiguren geziert waren und meist an die Bannerträger und Kapitane der Kirche verliehen wurden. Daneben er= hielten die Sticker für den Schmuck der Mitren und Dalmatiken reiche Auftrage. Martin V., der für die Werke der Kunststiderei und Weberei ein gang besonderes Interesse zeigte, nahm bei diesen wie andern Bestellungen fast ausschließlich florentinische Werkstätten in Anspruch; er war hierzu gezwungen, weil Rom so verarmt und herabgekommen war, daß es keine ein=

Rinkel a. a. O. Über die Münze mit der Inschrift "Dirutas ac labantes urbis restaur. eccles." vgl. Bonanni 20—21 und Venuti 4. Martin stellte auch die Kirchen von Belletri her (f. Borgia 351—352), gab Geld für die Restauration des Papstpalastes zu Avignon (Ehrle I, 669 ss.) und begünstigte sonstige Kirchenbauten (f. Fumi, Statuti e regesti di S. Maria di Orvieto, Roma 1891. p. 96 ss.) und Kirchenrestaurationen; vgl. seine mit Bezug auf die Kirche des hl. Dominitus in Benedig (stand da, wo jest die Giardini pubblici liegen) erlassene \* Bulle vom 14. Mai 1421. Orig. im Staatsarchiv zu Benedig, Bolle pontif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commissioni di Rinaldo degli Albizzi II, 249. 303. S. Antoninus XXII, c. 7, § 3. Bgl. Boigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 24, und Palacth III, 2, 519 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita Martini V., bei Muratori III, 2, 860.

heimischen Künstler mehr hatte. Auf die Dauer konnte die Förderung, welche durch die zahlreichen Bestellungen solcher Ehrengaben von päpstlicher Seite dem Kunstgewerbe zu teil wurde, auch für Rom nicht ohne Einfluß bleiben 1. Auch die päpstliche Münze nahm unter Martin V. einen Aufschwung, der selbst inmitten der Geschmacksverwilderung späterer Jahrhunderte sich nie ganz verleugnet hat 2.

<sup>2</sup> Also urteilt Reumont III, 1, 426. Bgl. Cinagli 42—44; Garampi, Monete pontif. 145 ss. und Arch. d. Soc. Rom. XIX, 362. Selbst in den Registerbänden Martins V. spiegelt sich die an Stelle der früheren Wirren getretene Ruhe und Stetigteit wieder: sie werden zahlreicher, sind in bestimmte Serien geschieden und innerhalb der Serien zusammenhängender. Th. v. Sickel in den Mitteilungen d. österr. Inst. VI, 311; vgl. v. Ottenthal, Bullenregister S. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz I, 18-30; II, 309-312. Kinkel a. a. D. Woltmann-Wörmann II, 255. Arch. stor. Lomb. (1878) V, 800. Arch. d. Soc. Rom. VI, 8 (Rose Martins für St. Peter). Über die goldenen Rosen vgl. Moroni LIX, 111 sq.; Gatticus 19. 20. 82; Cancellieri, De secret. 534. 1792: Delicati, Diario di Leone X. (Roma 1884) 108 s.; Durandus, Rationale divin. officior. lib. VI, c. 53, n. 8 sqq. (ed. Lugd. 1568, p. 311 sqq.); Catalani im Pontificale Rom. (ed. Paris. 1851) II, 563; Otte, Kunftarchaologie 14, 250 Mr. 6; Guéranger, L'année liturg, Carême p. 373; Barbier de Montault I, 76 ss., und bie Monographien von A. Baldassarri (Venezia 1709) und C. Cartari (Roma 1681), hier Die reiche, altere Litteratur. S. auch Aften ber Munch. Gelehrtenkongresse 315 f. Bal. auch Cod. Vatic. 8326: \* Memorie sopra la rosa d'oro e sua instituzione e benedizione. Batik. Bibliothek. Goldene Rosen werden im Museum Clugny zu Paris (abgebildet in Annal. archeol. 1859 p. 83 und Goyau 458. Diese von Clemens V. verliehene Rose ftammt aus dem Kirchenichat von Bafel; val. Mitteil. der Gefellich. f. vaterl. Altertums= kunde IX und X) und in der reichen Kapelle zu München, sowie in Andechs (vgl. Meister= werte ichwäh. Runft, München 1886, Tafel 21 Nr. 5) bewahrt. Das ,hallische Heiltum' bes Albrecht von Brandenburg, das später in Mainz war und in einem herrlichen Coder ber Schlogbibliothet zu Afchaffenburg abgebildet ift, befaß eine folche Rofe, wonach das fleine Holzschnittwerk ,Das hallische Heiltum' eine Abbildung giebt (bei Otte a. a. D. nachgebilbet). Im Cod. Aschaff. n. 1 ift eine folorierte Abbilbung, 301/4 cm hoch, wohl Naturgröße, und bazu folgende Legende: "Zum Erstenn wirdt ewer lieben und andacht getzeigt eyne Rofse, gemacht vonn golde, Byesem, Balsam unnd Eedelnn gestevnnen, dye hat gesegnet unnd gebenedeyet gotseliger gedechtnus der allerhevligste in got vater unnd Herr, unsser Herr Leo auss gotlicher vorsichtigkeit der zehende Babst dess nahmens zur mittfastenn und dormitt begabet unsernn gnedigstenn Herrn den Cardinal zu eyner besundern ehre dyefser Stifftkirchenn der Heyligen Sanct Moritz und Marien Magdalenenn allhyer zu Halle. Neyget ewer Hertz und Heupt unnd entpfahet dormit dye Benedeyunge.' Leiber ift biefes Stud nicht mehr erhalten. Die Litteratur über die geweihten Schwerter in der Schrift meines hochverehrten Freundes Mac Swiney de Mashanaglass, Le Portugal et le S. Siège I (Paris 1898). Bgl. besselben Berfassers Abhandlung: L'Épée et le Chapeau Ducal donnés par Grégoire XIII à Charles Frédéric, Prince de Clèves et Juliers (Rome 1900). Die von Martin V. verliehenen Ehrendegen zusammengestellt von Münk in Rev. de l'art chrét. 1890 p. 281. Hier (282) ist auch das alteste erhaltene Ehrenichwert, 1446 von Eugen IV. geweiht, abgebildet. Dasfelbe befindet fich in der Armeria gu Madrid; freilich find nur Klinge und Griff erhalten; f. Cat. d. Armeria 1854 p. 69.

Trot der unermüdlichen, sich über alle Zweige der Berwaltung ausbehnenden Fürsorge Martins V. erholte fich die Ewige Stadt nur fehr allmählich. Es bedurfte längerer Zeit, bis die Wunden heilten, welche ein Jahrhundert schrecklicher Verwirrung geschlagen hatte, und das um so mehr, als es auch der Zeit Martins V. nicht an Unglücksfällen fehlte, die nur sehr nachteilig wirken konnten; neben den pestartigen Seuchen, welche Rom damals wiederholt heimsuchten, ift hier namentlich die große Überschwemmung vom 30. November 1422 zu nennen, an welche noch jetzt eine Inschrift an der Kirche S. Maria sopra Minerva erinnert 1. Das Werk der Zerstörung während der Zeit des avignonesischen Exils und des Schismas mar so grauen= voll gewesen, daß noch unter Martins Nachfolger ein Schriftsteller die papst= liche Residenz als eine Stadt der Rubbirten bezeichnen konnte?. Allein eine Wendung zum Besseren in allen Verhältnissen ist doch, seitdem mit Martin V. das Papsttum wieder dauernd nach Rom zurückgekehrt war, unberkennbar. Auch für die antiken Monumente brach eine bessere Zeit an3. Martin V. verwandte alle Sorgfalt einer milden Regierung auf die Wiederherstellung von Wohlfahrt und Ordnung und verdiente sich auf diese Weise nicht aus bloßer Schmeichelei, sondern mit Wahrheit den Namen "Bater des Baterlandes" 4. Die politische Unabhängigkeit und Freiheit Roms als Stadt hörte freilich jett auf, dagegen war es der Stadt vergönnt, in allen Zweigen ihrer inneren Verwaltung sich frei zu bewegen 5. Martin V. ließ die kommunale Verfassung seiner Baterstadt völlig unangetastet; auf seinen Befehl murden die Rechte und Privilegien Roms durch den Senatsschreiber Niccold Signorili in ein Buch zusammengetragen, von welchem sich Abschriften in mehreren römischen Archiven und Bibliotheken finden 6.

<sup>1</sup> Meben Infessura-Tommasini 24 und Cronache Rom. 1 (ed. Pelaez 80) vgl. den Bericht bei Oefele, Script. rer. boic. I, 17, der sowohl Reumont wie Gregorovius und Tommasini entgangen ist. Die Inscript an der Minerva bei Forcella XIII, 211: vgl. de Rossi, Inscript. II, 451, und Carcani, Il Tevere e le sue inondazioni (Roma 1875) 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vespasiano da Bisticci, Eugenio IV. (Mai, Spicil. I, 21). Agl. Fabronius, Cosmus II, 86.

<sup>3</sup> Bgl. bas interessante Dokument von 1426 in Studi e doc. 1897 p. 141.

<sup>4</sup> Über die unermüdliche Sorge des Papstes für Rom vgl. auch l'Épinois 402 s.: Morichini 232 und Arch. d. Soc. Rom. I, 140.

<sup>5</sup> Papencordt 469. Mathieu 419. Von Bedeutung für die innere Geschichte Roms in jener Zeit sind die \* Auszüge "ex regesto dominorum conservatorum tempore Martini V. S. P.' im Cod. IV, 60 der Bibliothek Vorghese zu Rom.

<sup>6</sup> Das älteste Exemplar von Niccold Signorilis ("secretarius inclyti magistratus almae urbis", † 1427) Werk "De iuribus et excellentiis urbis Romae" bewahrt das Archiv Colonna, jedoch ist dies nicht das Autograph des Signorili; s. de Rossi in den Studi e documenti (1881) II, 2, 84 n. 1 (vgl. auch de Rossi, Le prime rac-

Die Römer vergaßen den Verlust ihrer politischen Selbständigkeit leicht unter einem Papste, dessen ganzes Sinnen und Trachten darauf gerichtet war, die Wunden zu heilen, welche während der langen Abwesenheit seiner Vorgänger der unglücklichen Stadt geschlagen worden waren. Was ein energischer Fürst vermochte, das zeigte sich jetzt recht deutlich: selbst das Räuberunwesen, das zu allen Zeiten eine große Rolle im Leben der Völker lateinischer Herstunft gespielt hat, schien infolge der von Martin V. ergrissenen strengen Maßeregeln im Kirchenstaat erstorben zu sein. "Mit Gold in der offenen Hand", schreibt ein römischer Chronist, "konnte man zur Zeit Martins V. viele Miglien weit von Kom bei Tag wie Nacht durch das Land ziehen." "So groß war die Ruhe und der Friede im ganzen Kirchenstaat," sagt ein Biograph des Papstes, "daß man hätte glauben können, die Zeit des Oktavianus Augustus sei zurückgekehrt."

Martin V. legte indessen nicht nur die Fundamente zur Wiederherstellung der Ewigen Stadt, sondern auch zur Ausbildung der päpstlichen Monarchie. Die Thätigkeit, welche er in dieser Beziehung entwickelte, ist von der größten Bedeutung. Infolge der Wirren des Schismas war der ganze Kirchenstaat sozusagen aus den Fugen gegangen, er bestand eigentlich nur mehr dem Namen nach und bot zur Zeit der Kücktehr des Papstes nach Rom das bunteste Gemisch von Herrschaften, Verfassungen, Rechten, Privilegien und Usurpationen dar<sup>3</sup>. Die Aufgabe, welche dem neuen Papste zusiel, war eine fast übermenschliche, aber er ging an die Lösung derselben mit ebenso viel Mut und Energie wie Geschick und Klugheit. Ihm gebührt das große Verdienst, daß er in dem Staate, der nur mehr eine Zusammensehung von Kommunen und Provinzen mit besonderen Rechten, verschiedenen Verfassungen, unbestimmten Unsprüchen darstellte, als erster einer monarchischen Einheit Bahn brach. Soviel auch noch bei dem Tode Martins V. zu wünschen übrig blieb 4, den

colte di ant. iscriz. 7; Bullet. 1871 p. 4, und Inscript. II, 319. 336). Spätere Abschriften finden sich in Rom in den Bibliotheken Borghese und Corsini (vgl. Lämmer, Zur Kirchengesch. 132), in der Batik. Bibliothek (Cod. Vatic. 3536; vgl. Cancellieri, De secret. 782—783; in Cod. Vatic. 7190 nur ein Fragment), und in Cod. I. C. n. 35 der Brancacciana zu Neapel.

Memoriale di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro dello Rione de Ponte,
 Cronache Rom. 1 (ed. Pelaez 80).
 Bgl. Infessura 1122 (ed. Tommasini 24).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori III, 2, 866. Auch der Berfasser den andern, ebenfalls von Muratori veröffentlichten Biographie Martins, welcher dem Papste sehr abgeneigt war, muß zusgestehen: "Item suo tempore tenuit stratas et vias publicas securas, quod non suit auditum a ducentis annis et circa." L. c. 858.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Guiraud, L'état pontifical après le grand schisme (Paris 1896).

<sup>4</sup> Bgl. die eingehende Darlegung ber Lage ber Dinge im Jahre 1431 bei Guiraud, ber 231 ss. seine Resultate zusammenfaßt.

Anfang zur Begründung der souveränen Gewalt des Heiligen Stuhles im Kirchenstaate hat er gemacht. Die Unruhen unter seinem Nachfolger Eugen IV. haben freilich die von dem colonnesischen Papste mit so viel Klugheit und Mühe geschaffene Ordnung großenteils wieder vernichtet.

Merkwürdig ist, wie fehr der Papst auch bei der Restauration des Kirchen= staates vom Glücke begünftigt wurde. Der Mann, von welchem er die Zerftörung all seiner Plane befürchten mußte, Braccio von Montone, der bereits gedroht hatte, er werde den Papst zwingen, die Messe für einen Bajocco zu lesen, starb im Juni des Jahres 1424. Die Folge dieses Todesfalles, der in Rom die größte Freude erregte, war, daß Perugia, Affifi, Jest und Todi sich der direkten papstlichen Herrschaft wieder unterwarfen. Von diesem Moment an beginnt das langsame, aber unaufhaltsame Steigen der papftlichen Macht, deren Wiederherstellung durch den Familienzwift in dem mäch= tigen Hause der Malatesta und durch den Umstand, daß viele Städte der aufreibenden Herrschaft ihrer Inrannen müde waren, sehr begünstigt wurde 2. Auf diese Weise erlebte Martin V. in den nächsten Jahren einen Erfolg nach bem andern: Imola, Forli, Fermo, Ascoli, S. Severino, Ofimo, Cervia, Bertinoro, Città di Castello, Borgo S. Sepolcro und verschiedene andere Städte kehrten nach und nach unter die unmittelbare Herrschaft des Beiligen Stuhles zurück3. Bologna, das einst Braccio von Montone zur Unterwerfung gezwungen, empörte sich im Jahre 1428 von neuem. Die Thore des dortigen Palastes wurden gesprengt, derselbe geplündert und der papstliche Legat zur Flucht gezwungen. Durch die Vermittlung der Venetianer und Florentiner kam jedoch bereits im folgenden Jahre ein Vergleich zwischen Martin V. und den aufrührerischen Bolognesen zu stande. Bei Abschluß desselben bewiesen der Papst und sein Abgesandter Domenico Capranica große Mäßigung und Berföhnlichkeit, denn fie ließen der Stadt auch nach dieser zweiten Empörung ihre eigene Verfassung 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reumont, Beiträge V, 53. Wie Martin V. auch in das Detail der Verwaltung des Kirchenstaates eingriff, zeigt Reumont III, 1, 68. Bgl. Arch. d. Soc. Rom. XX, 347 ss. Bezeichnend für die weltliche Restaurationsthätigkeit Martins V. ist der Umstand, daß am Ende seines im Nationalarchiv zu Paris ausbewahrten Registers der vollständige Wortlaut der Konstantinischen Schenkung eingetragen ist. Rocquain III, 181 note 1.

L. Aretinus 932. L. Aretinu

<sup>8</sup> Reumont III, 1, 65 f. Sugenheim 317 f. Balan V, 88 sq.

<sup>4</sup> S. Cronica di Bologna 623, Fantuzzi III, 354 und Ghirardacci, Istoria di Bologna t. III, lib. 30. Cod. 768 der Universitätsbibl. 311 Bologna. S. ferner Quirini, Diatriba cexvi; Ruggerius xxiii und 113—114; Catalanus 17; Cronica di Ronzano e Memorie di Loderingo d'Andalò (Bologna 1851) 58. 109—110. Guiraud

Auch durch Familienverbindungen wußte Martin V. seine weltliche Macht zu stärken. Durch Verheiratung seiner Bruderstochter Caterina mit Guid' Antonio von Monteseltro zog er dieses mächtige Geschlecht ganz in sein Insteresse. Die Schwester des Papstes, Paola, wurde an Gherardo Appiani, den Herrn von Piombino, verheiratet und mit Landbesitz ausgestattet; ähnslicher Gunstbezeigungen erfreuten sich die mit Martin V. verwandten Malatesta von Pesaro<sup>2</sup>. Für die Mitglieder seiner Familie sorgte der Papst überhaupt in der reichlichsten Weise.

Man hat sich gewöhnt, den "maßlosen Nepotismus' Martins V. auf das icharfste zu verurteilen. Der Tadel, welcher den Papst in dieser Hin= ficht trifft, wird indessen gemildert, wenn man die Zeitverhältnisse in Betracht zieht. Diese aber waren derart, daß Martin V. sich auf seine Nepoten an= gewiesen glaubte. Auf wen in der That hatte der Papst, der als Herrscher ohne Land nach Italien kam, so daß ihm die Gaffenjungen von Florenz Spottlieder nachsangen, fich ftuten follen, als auf feine Verwandten? Etwa auf die übrigen römischen Adeligen, die in ihren Räubernestern gleichenden Burgen ein wildes Wehdeleben führten, oder auf jene Soldbandenführer, welche ihre Heere im Stiche ließen, wenn es ihre Sicherheit erforderte oder wenn höherer Sold lockte? Oder vielleicht auf die Königin Johanna von Neapel, deren Wankelmut keine Grenzen kannte? Damit soll nicht geleugnet werden, daß die Liebe zu seiner Familie Martin V. mehr als billig beherrschte; aber ftarter noch als diese Liebe wirkte bei dem Bestreben, die Macht der Colonna au erhöhen, das Bedürfnis der eigenen Sicherheit3. Inmitten eines ftreit= jüchtigen und mächtigen Abels, an der Spige eines heillos gerrütteten Staates, in einer unruhigen, stets zu Aufruhr und Empörung geneigten Stadt mar es Martin V., wenn er festen Boden unter den Füßen erlangen wollte, nur zu nahe gelegt, sich auf seine Verwandten zu ftüten und deren Macht zu vergrößern 4.

<sup>228</sup> s. Lgl. auch das \*Schreiben De tumultu Bonon. Ao 1428 (D. Ex Bononia VII Id. Iunii 1429) im Cod. 3130 f. 117<sup>b</sup> sqq. der Hofbibl. zu Wien. Über die Vermittlung der Florentiner f. \* Nota ed informatione a voi Maestro Agostino Romano, generale de' frati Heremitani, ambasciadore del commune di Firenze al santo padre ecc. Marzo 1428 [st. Flor.]. Cl. X. dist. I. n. 23 f. 74—75. Staatsarchiv zu Florenz. Auch Fermo empörte sich 1428; s. Fracassetti, Mem. di Fermo 38. Im Juli 1430 brachen neue Unruhen in Bologna aus; s. Eroli, Erasmo Gattamelata da Narni (Roma 1876) 21 s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugolini I, 223. Über andere Verheiratungsprojekte der frommen und kunft= finnigen (f. Guhl I, 15). Caterina f. Osio II, 105 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commissioni di Rinaldo degli Albizzi II, 160. Guiraud 215.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies giebt auch Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 11) zu. Bgl. A. Coppi 167 s. und auch die Riflessioni sopra il nepotismo in der Civ. catt. 1868, II, 395 ss.

<sup>4</sup> Bgl. Villari I, 54.

Die Machterweiterung der Colouna begann mit der Ausstattung der beiden Brüder des Papstes durch die herrlichen neapolitanischen Lehen, zu welcher sich die Königin Johanna als Gegendienst für die Anerkennung und Krönung verstehen mußte. Infolgedessen wurde Giordano Colonna am 12. Mai 1418 von Johanna zum Herzog von Amalsi und Venosa, am 3. August 1419 zum Fürsten von Salerno ernannt. Lorenzo, der andere Bruder, erhielt die Grafschaft Alba in den Abruzzen. Später findet man Lorenzo auch in dem Besit von Genazzano im Äquerlande, wo heute noch alles an die Colonna erinnert. Der Tod rafste die beiden so schnell zu großer Macht emporgekommenen Brüder des Papstes rasch hinweg. Lorenzo verbrannte im Jahre 1423 jämmerlich in dem Turm einer seiner Burgen. Giordano starb in demselben Jahre ohne Hinterlassung von Erben an der Pest. Lorenzo hinterließ aus seiner Che mit Sveva Gaetani drei Söhne: Antonio, Prospero und Odoardo. Ersterer wurde Haupt der Familie, Fürst von Salerno und Graf von Alba, Prospero Kardinal, während Odoardo die Grafschaft Celano zusiel.

Die neapolitanischen Lehen bildeten indessen nur einen Teil des großen Landbefites, zu welchem die Colonna durch Martin V. gelangten, denn auch in der näheren und weiteren Umgegend Roms wurden die an sich schon an= sehnlichen Güter der Familie nach und nach noch bedeutend vermehrt. So verschaffte der Papst den Seinigen das durch seine Lage auf einem steil abfallenden Felsenplateau fast uneinnehmbare Ardea und Marino, welches die fürzeste Straße nach dem Süden beherrscht; ferner das am Meeresstrande malerisch liegende starke Nettuno, sodann Aftura, das einst den Frangipani gehörte, Baffanello im fabinischen Tiberthal, Soriano im Gebiete von Viterbo, das feste Paliano im Thale des Sacco, Frascati, Betra Porzia und Rocca di Bapa. Außerdem murden noch die meiften diefer Raftelle von allen Steuergesetzen, von der Salzsteuer, von jener, welche die Feuerstellen gahlten, befreit. In eingehender Weise wurde die Verteilung der vielen Lehen geregelt und ein gemeinsamer, unteilbarer Familienbesit festgesett. Diese Art von Majorat umfaßte Genazzano, Cave bei Palestrina, Olevano, Capranica, Paliano, Serrone und noch einige kleinere Orte 4.

<sup>1</sup> A. Coppi 168. Minieri-Riccio II, 1, 64—65. Der \*Befehl der Königin Johanna an Marc Antonio di S. Angelo, Grafen von Salerno, Giordano Colonna in den Bessitz des Fürstentums zu sehen, ist datiert 1420 März 11. Archiv Colonna III. BB. XXXV. n. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Poggii Epist. ed. Tonelli I, 116. Platina (668) rühmt die Ergebung, mit welcher Martin V. den Berluft seiner Brüder ertrug.

<sup>3</sup> Litta l. c. Bgl. Carinci, Lettere 124 s. über Sveva Gaetani. S. auch Arch. st. Napol. XVIII, 69 ss.

<sup>4</sup> Reumont, Beiträge V, 54 f. Bgl. Contelorius 55; Ratti 29; Gregorovius VII3, 11; Guiraud 51 s. 70. 111. 127. 137; Lanciani im Arch. d. Soc. Rom. XX,

Ein Blid auf die Besitzungen der Colonna zeigt, daß Martin V. allerdings bei der Begünstigung seiner Verwandten das Maß des Erlaubten überjchritt, daß er weiter ging, als die Verhältnisse es forderten. Bezeichnend ist
auch, daß er zuerst auf Denkmünzen sein Familienwappen, eine gekrönte Säule,
darstellen sieß, "gleichsam als wollte er andeuten, daß er den Colonna unter
der dreifachen Krone nicht vergessen". Die übertriebene Begünstigung der
Colonna versetzte die herrschsüchtigen Adelszeschlechter des Kirchenstaates in eine
nicht geringe Gärung; namentlich wurde der Reid der Erbseinde der Colonna,
der Orsini, sest wieder rege. Martin V. war indessen klug genug, dieses
mächtige Geschlecht mit der größten Vorsicht zu behandeln. Bereits vor seiner
Ankunft in Rom hatte er den Orsini das Vikariat von Bracciano auf
drei Jahre verliehen², später suchte er die Familie durch Verheiratung seiner
Bruderstochter Anna mit Gianantonio Orsini, Fürsten von Tarent, zu
gewinnen 3.

Tas Leben Martins V. war einfach und gleichmäßig; seine einzige Erholung bestand darin, daß er im Sommer, wenn die Hitz oder pestartige Seuchen den Aufenthalt in Rom unerträglich machten, sich in die entzückende Einsamkeit seiner Familiengüter zurückzog. Zuweisen wurden auch andere Orte der Umgegend Roms aufgesucht, namentlich hat der Papst in Tivoli wiederholt längeren Aufenthalt genommen. In seinen letzten Lebensjahren weilte Martin V. mit Vorliebe in seinem Geburtsorte, dem herrlich auf einem vulkanischen Tufffelsen gelegenen Genazzano. Der dortige großartige Palast ward, wie die Wappen zeigen, teilweise von Martin V. erbaut . Der Ort der päpstlichen Residenz in Rom wechselte wiederholt; in den ersten Jahren wohnte Martin V. während der Wintermonate im Vatikan, im Sommer und Herbst auch bei S. Maria Maggiore. Im Mai 1424 wurde der neu hergestellte

<sup>370</sup> ss. Das Kastell von Frascati und der vierte Teil der zerstörten Feste Petra Porzia wurden am 30. Dezember 1423 von dem Laterankapitel an den Fürsten von Salerno verkauft. Archiv des Lateran FF. I. 47.

<sup>1</sup> Bonanni I, 30. Voigt, Enea Silvio III, 113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bulle Martins V., d. d. Florentiae Cal. Sept. A° II° (1419 Sept. 1): "Dil. filis nob. viris Francisco, Carolo et Ursino de Ursinis domicellis Romanis etc." Kepie im Liber bullarum (II. A. T. XXXIX) des Archivs Orfinizu Rom, aber nicht ungebruckt, wie Gregorovius (VII³, 12) anzunehmen scheint, sondern bereits von Theiner (Cod. II, 242 sq.) publiziert.

<sup>3</sup> Litta l. c. Die außerordentliche Macht des Fürsten von Tarent betont Antonius praepositus Forosempronii in einem \*Briefe an Paula Gonzaga, dat. 1428 Dez. 10, im Archiv Gonzaga zu Mantua. E. XXV, n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß Martin V. in Genazzano geboren wurde, sagen nicht nur die Familien= traditionen (Gregorovius VII<sup>3</sup>, 14), sondern — was wichtiger ist — bereits ein Zeit= genosse, der Gesandte des Deutschen Ordens in Rom, in einem Berichte, dat. Palestrina 1429 Sept. 18; j. Livländ. Urkundenbuch VIII, 59, wo jedoch irrig Genzano steht.

Palast bei S. Apostoli bezogen; er diente fortan vorzugsweise zur päpstlichen Residenz. Im Herbst des Jahres 1427 residierte Martin V. auf kurze Zeit im Lateran, was darauf deutet, daß dort wenigstens einige Räume restauriert waren 1.

Nicht minder folgenreich als die politische war die kirchliche Restaurationsthätigkeit Martins V. Schon sehr bald nach seiner Nückkehr in die Ewige Stadt schritt der Papst gegen die namentlich in den Marken ihr Wesen treibenden häretischen Fraticellen ein², bemühte sich, die Kleriker der St. Peterstirche zu reformieren, und versuchte die schlimmsten Mißbräuche an der Kurie abzuschaffen³. Überhaupt war Martin V. im Anfang seiner Regierung vielsach bestrebt, den Klerus nicht allein gegen die Übergriffe der weltlichen Gewalt zu schützen, sondern auch den Lebenswandel desselben zu bessern. Später haben leider andere Interessen bei dem Papste das Übergewicht erslangt und ihn von dieser resormatorischen Thätigkeit immer mehr und mehr abgezogen. In der ersten Hälfte seiner Regierung jedoch hat Martin V. in dieser Hinsicht eine wenig bekannte, aber doch sehr bemerkenswerte Thätigkeit entfaltet, die sich auf die verschiedensten Länder, namentlich aber auf Deutschsland erstreckte⁴. Wenn auch vorwiegend auf päpstlichen Besehl die Klöster

<sup>1</sup> Guten Aufschluß über die wechselnden Ausenthaltsorte des Papstes geben die Briese Poggios (ed. Tonelli I) und namentlich die \*Acta consistorialia im Konsistorial= Archiv des Batikan. Hieraus sind die obigen Angaben entnommen. Bgl. auch Pagi IV, 513 ss.; Mas Latrie 1136; Livländ. Urkundenbuch VIII, 16. 18. 25. 29 und Eubel, Hierarchia II, 3. In S. Apostoli (über den dortigen Palast s. Arch. d. Soc. Rom. XX, 379 s.) hörte Martin V., umgeben von den Kardinälen, am Feste Mariä Geburt 1426 die Predigt des Bernard de Rousergue; dieselbe ist erhalten in Cod. 4 f. 140 der Bibl. zu Auch.

² Bgl. Raynald ad a. 1418 n. 11; 1424 n. 7; 1426 n. 18; 1428 n. 7—8; Wadding X, 101 sq.; Bull. IV, 690 sq.; Bernino IV, 72—73; Petrini, Mem. Prenest. 170; Baldassini 132—135; Moroni LXXVII, 79, und Ehrle im Archiv f. Kirchengesch. IV, 108. Bezüglich der sonsteigen Sorge des Papstes für die Reinerhaltung des Glaubens vgl. die hierher gehörenden zahlreichen Dokumente dei Wadding (vol. X) sowie Lea I, 355; II, 283; III, 169. 174 ss.; Cauchie, Mission 12 ss. 16 ss.; Rev. d. quest. hist. 1892, II, 405, und Anal. p. servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXIV. 241 à 336; vgl. ebenda XXVI, 5—19.

<sup>3</sup> Raynald ad a. 1421 n. 22. Bull. Vat. II, 80. 3immermann 78.

<sup>4</sup> Bgl. Raynald ad a. 1424 n. 3 sq.; 1425 n. 19. Theiner, Mon. Pol. II, 37; XI, 166. 185. 202; Zimmermann a. a. D.; Hefele VII, 409 f.; Schieler 251; Cauchie, Mission 17; Bull. Vat. II, 83 ss.; Giorn. ligust. 1887 p. 362—363. Über Martins V. Bemühungen zur Reform der Orden vgl. auch Pirro, Sicilia sancta II, 984; Gallia christ. III, 974; Cat. codic. ms. bibl. Paris. IV, 144; Vitale 22; Rabory-Stelzer 52; Weber und Weltes Kirchenlexifon IV<sup>2</sup>, 1664; Heimbucher I, 141; Eubel II, 239; Glassberger 289; Moll II, 262; Lemmens 20. 23; Baumann, Gesch. des Allgän II, 465; Mandalari 22 s.; Bellesheim, Frland I, 589; Bullarium IV, 678—679. 689—690.

reformiert wurden, so wurde doch die Sorge für den Zustand des Weltklerus nicht vernachlässigt. Bereits Ende 1421 beauftragte der Papst den Kardinal Branda mit der Reform der deutschen Bistümer<sup>1</sup>; auf seine Anregung hin fanden 1423 zu Mainz, Trier und Köln Provinzialkonzilien statt; auch veranlaßte der Papst die Benediktineräbte des Rheinlandes, ein Provinzialkapitel in Trier abzuhalten, dessen reformatorische Beschlüsse von guten Folgen bezeitet waren<sup>2</sup>. In die verfallene Abtei S. Paolo in Rom wurde 1425 eine Anzahl reformierter Benediktinermönche von S. Justina zu Padua berufen<sup>3</sup>. Zu Gunsten dieser in Oberitalien segensreich wirkenden Vereinigung hatte der Papst bereits 1419 eine Bulle erlassen, die von grundlegender Bedeutung ist 4.

In Spanien unterstützte Martin V. die von seinem Studienfreunde Lope von Olmedo gegründete Kongregation der Eremiten des hl. Hieronhmus von der Observanz. Die Kongregation vom Heiligen Geist zu Benedig und die Genossenschaft Boni homines in Portugal verdanken dem colonnesischen Papste ihre Bestätigung. Auch die Kartäuser, Serviten, Jesuaten und Cistercienser wurden von ihm mannigsach gesördert; bei den Franziskanern begünstigte er die strengere Richtung der Observanten. Da es Martin V. gelungen war, die durch das Schisma gespaltenen Orden zu einigen, machte er gegen Ende seiner Regierung den freilich erfolglosen Bersuch, Konventualen und Observanten zu verschmelzen. Von der sonstigen kirchlichen Thätigkeit des Papstes ist noch zu erwähnen die Errichtung eines Vistums auf den Kanarischen Inseln und die Aufnahme des Einsiedlers Sebald in das Verzeichnis der Heiligen 5.

<sup>697</sup> sq. 702 sq. 732—747. Über Klosterresormen in Bayern (1426) s. die von Geiß, Gesch. der Pfarrei St. Peter (München 1868) S. 37 citierte Urkunde, sowie Janner, Regensburg III, 402 f. S. auch Lager, Gorze 80, und Korth in den Annal. f. Gesch. des Niederrheins IV, 81 f. 1420 Juni 23 erließ Martin V. noch von Florenz aus \*Verordnungen zur Hebung der Disziplin der Männer= und Frauenklöster im Gebiet des Pfalzgrasen Ludwig bei Rhein. Staatsarchiv zu Luzern (Abt. Archiv der Franziskaner). 1421 April 29 beaustragte er den Kardinal von S. Marco (Guillelmus Philasterii) mit der Visitation der Abtei Springiersbach und deren Zurücksührung zur Regular=Observanz des Augustinerordens; s. \*Cod. D. XV, d. 1 f. 17 sq. der Stadt= bibliothet zu Trier.

<sup>1</sup> Ludewig, Reliq. XI, 407. Über Brandas Thätigkeit s. Falk im Katholik 1895, II, 65 f.; val. Souchon II, 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Studien a. d. Beneditt.=Orden VIII, 87 ff.; XV, 95 f. Hefele VII, 382 ff. Rev. Bénéd. 1899 p. 390 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Pez, Thes. nov. II, 2, 300 ss. Ratholit 1859, II, 1498 f.

<sup>4</sup> Bull. Casin. I, 46. Linneborn 282.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bull. IV, 678. 695. 701. 702. 707. 714 sq. 730. 732 sqq. Heimbucher I, 306. 415. 416. 473. 485. 556 f. Thureau-Dangin 271. 279 ss. Eine merkwürdige Berordnung Martins V. über Priefter, die zweier Sprachen mächtig sein müssen, erwähnt Michael,

Martin V. suchte auch die Verehrung der in der Ewigen Stadt aufbewahrten Reliquien zu bermehren, indem er für deren würdige Aufstellung Sorge trug 1. Auch eine neue kostbare Reliquie kam durch ihn im Jahre 1430 nach Rom: ein Teil der Gebeine der hl. Monika, der Mutter des großen Augustinus. Der Papst hatte diese ehrwürdigen Reste in Oftia aufsuchen lassen. Nach der Ankunft der Reliquien in Rom ordnete Martin V. eine außerordentliche firchliche Teier an. Der Papst selbst brachte das heilige Opfer bar und richtete bann an die Augustiner-Eremiten, benen er bas Beiligtum anvertraute, und an das in der Kirche sich drängende Volk eine ergreifende Anrede. Gine Stelle derselben ift deshalb von besonderem Interesse, weil sie zeigt, daß Martin V. von der humanistischen Richtung seiner Zeit noch ganglich unberührt war. Nachdem der Papst die Tugenden der hl. Monika geschildert, ihre Sanftmut, ihre Geduld, ihre mütterliche Sorgfalt, welche ihren Lohn in einem folchen Sohne fand, ruft er aus: "Da wir den hl. Augustinus besitzen, mas liegt uns an der Scharfsinnigkeit des Aristoteles, mas an der Beredsamkeit des Plato, was an der Klugheit des Varro, an dem würdevollen Ernste des Sokrates, an dem Ansehen des Pythagoras, an der Geschicklichkeit des Empedokles? Wir bedürfen dieser Männer nicht. Augustin genügt uns. In ihm finden die Aussprüche der Propheten, die Lehren der Apostel, das heilige Dunkel der Schrift ihre Erklärung. In ihm ift das Charakteriftische und die Lehre aller Kirchenväter und aller Weisen vereinigt. Wenn wir die Wahrheit, Gelehrsamkeit und Gottesfurcht suchen, wen werden wir unterrichteter, weiser und sozusagen heiliger finden als Augustin?' Diese Rede ist gleichsam die Kanonisationsbulle der hl. Monika. Ein frommer Humanist, Maffer Begio, ließ später die Rapelle der Beiligen in S. Agostino prächtig ausschmücken und ihre Reliquien in einem schönen Sarkophag aus weißem Marmor, für welchen er selbst die Inschrift gedichtet hatte, beisegen. Bwei edle römische Frauen fügten das Geschenk dreier vergoldeten filbernen Lampen hinzu, welche vor den heiligen Reliquien angezündet wurden und von da an Tag und Nacht brannten 2.

Gesch. d. deutsch. Volkes II, 114. Über das Verbot eines Duells durch Martin V. s. Zeitschr. f. kath. Theol. 1898 S. 633 f. Über die Bulle Martins, welche allgemein den Rentenverkauf gestattet, s. Bruder, Finanzpolitik Rudolfs IV. von Österreich (Innsbruck 1886) 95 f.; vgl. auch Feret IV, 107 ss. Das milde und gerechte Verhalten Martins V. gegenüber den Juden beleuchtet Vernet in der Rev. d. quest. hist. 1892 LI, 373 ss. Vgl. ferner Zeitschr. f. kath. Theol. VI, 200; Verliner II, 1, 67 f. u. 2, 219; Zeitschr. für Gesch. der Juden in Deutschland V, 382; Vogelstein-Rieger I, 321. 323 f. 347. 490 f.; II, 4 ff.; Maulde 8 not.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1424 n. 13.

<sup>2</sup> Bgl. Bougaud, Gesch. der hl. Monika (deutsch von M. v. Habermann, Mainz 1870) 350—358; Kopp, M. Begio (Luzern 1887) 8, und de Rossi, Inscript. II, 446.

Erwähnenswert find auch die Bemühungen Martins V., die Andacht zum allerheiligsten Sakrament des Altars zu vermehren. Die von ihm zu diesem Zwecke erlassene Bulle ist ein schönes Zeugnis seiner Frömmigkeit.

Jur Hebung des firchlichen Sinnes sollte ferner das große Jubiläum dienen, welches der Papst im Jahre 1423 abhalten ließ gemäß der Bestimmung Bonisatius' IX., daß alle dreiunddreißig Jahre diese Feier wiederholt werden sollte. Leider sind nur sehr dürstige Nachrichten über dieses wichtige Ereignis überliesert. Man hat deshalb vielsach angenommen, daß diesmal nur eine geringe Zahl von Pilgern nach Rom gekommen sei, um den ausgeschriebenen vollkommenen Ablaß zu gewinnen. Dem ist jedoch nicht so. In einem seiner Briefe klagt der Humanist Poggio ausdrücklich über die "Überschwemmung' Roms durch die zur Jubiläumsseier herbeigeströmten "Barbaren", d. h. Nichtstaliener, welche "die ganze Stadt mit Schmutz und Unrat erfüllt' hätten. Auch die Chronik von Viterbo berichtet, daß damals sehr viele "Ukramontane' zur Gewinnung des Jubelablasses nach Kom geeilt seien. Dasselbe meldet der zeitgenössische Ungelo de Tummulillis.

In dem auf das Jubiläum folgenden Jahre sah Kom einen der bedeutenosten Prediger und Heiligen des Jahrhunderts in seinen Mauern: Bernardino von Siena. Dieser Held der Weltentsagung und der Aussopferung für andere — schon zwanzigjährig pflegte er in dem großen Pestjahre 1400 die Kranten — mahnte mit gewaltiger Stimme die während der Abwesenheit der Päpste verwilderte und verkommene Bevölkerung zur Buße und Besserung. Das heilige Leben, der reine, fleckenlose Wandel wie die zum Herzen dringende Rede des großen Bußpredigers ließen ihn hier wie anderwärts gewaltige Erfolge erzielen. "Am 21. Juli 1424", erzählt der Senatsschreiber Insessur, "wurde auf dem Kapitol ein gewaltiger Scheiterhausen aus Puß= und Zaubersachen errichtet und alles dies verbrannt." Wenige Tage später wurde leider auch eine Here verbrannt, wozu ganz Kom herbeilief".

über die Rede Martins V. vgl. Bibl. pontif. 161 und Fabricius-Mansi V, 35. An letterem Orte (p. 16—17) auch über Begioß Schriften zu Ehren der hl. Monifa; vgl. Boigt, Wiederbelebung II³, 41 und Minoia, Vegio 91 ss. Handhicktich kommen diefelben in Rom häusig vor. Ich notierte: 1) \*Cod. Urbin. 59 f. 307—314b: M. Vegii de vita et officio beatae Monicae liber; f. 314b—331b: M. Vegii de vita et obitu beatae Monicae ex verbis S. Augustini. 2) S. Monicae translationis ordo per M. Vegium Eugenii papae datarium descriptus. Item de S. Monicae vita et eius officium proprium. Cod. S. 5. 35 der Bibliothek Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Text berselben bei Raynald ad a. 1429 n. 20 und Bull. IV, 731 sq.; vgl. Ennen III, 789 und Hoffmann 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epist. Poggii, ed. Tonelli I, 86. Niccola della Tuccia 52. A. de Tummulillis 37. Bgl. Anhang Mr. 17.

<sup>3</sup> Infessura 1123 (ed. Tommasini 25). Die Cronache Romane (10; ed. Pelaez 88) erzählen ganz ähnlich die Thätigkeit Bernardinos in Rom, aber zum Jahre 1442.

Im Jahre 1427 fam Bernardino wiederum nach Rom, um sich vor bem Papste, bei dem man ihn der Regerei angeflagt hatte, zu rechtfertigen. Die Sache, um die es sich handelte, war folgende. Wenn Bernardino in eine Stadt einzog, so ließ er eine Standarte vor sich hertragen, auf welcher das Monogramm des füßen Namens Jesus (I H S), von zwölf Sonnenstrahlen umgeben und einem Kreuze gefrönt, abgebildet mar 1. hielt er eine Predigt, so war diese Fahne meist neben der Kanzel aufgepflanzt. Zuweilen trug er auch, wenn er auf den sugen Namen zu sprechen tam, eine Tafel in der Hand, auf welcher das Monogramm desfelben mit großen, allen Zuhörern sichtbaren Buchstaben dargestellt mar. Durch sein eifriges Zureden bewog er auch zahl= reiche Priester, den Namen Jesu auf den Altären aufzustellen, ihn auf die inneren und äußeren Kirchenwände malen zu laffen und kleine Bilder davon unter dem Bolte zu verbreiten. Außerdem wurde auf sein Betreiben in vielen Städten Italiens das erwähnte Monogramm mit Riesenbuchstaben auf die Außenwände der Rathäuser geschrieben, wie man dies noch heute in Siena sieht. Diese Verehrung des heiligen Namens erschien jedoch vielen als eine fühne und unerlaubte Neuerung. Nicht bloß heidnisch gesinnte Humanisten, wie Poggio, führten über diese ,Jesuitas' Klage, auch die Feinde der Observanten bei den Dominikanern und Augustinern griffen Bernardino an. Man berklagte ihn bei Martin V., indem man ihn unter Entstellung der Sache als Reter, Gögendiener, ja als den Antichrift hinstellte 2. Der Papst ließ den Beiligen nach Rom kommen. Bernardino, der sich damals gerade in Viterbo befand, unterbrach sofort seine Predigt, um dem Rufe des Oberhauptes der Rirche Folge zu leisten 3. Bedingungslos fügte er fich auch dem schweren Ge=

Wahrscheinlich liegt hier eine Verwechslung mit 1424 vor. Für 1424 entschieden sich auch Raynald ad a. 1424 n. 18, Wadding X, 80, Gregorovius VII³, 9 und Burckhardt, Kultur I³, 192—193. Wenn Reumont (III, 1, 69) das Jahr 1421 angiebt, so ist das offenbar ein Drucksehler. Bezüglich der Hege vgl. noch Armellini, Fr. Romana 2, und Le Streghe in Roma. Storiella di S. Bernardino da Siena non mai fin qui stampata (Imola 1876). S. auch Hansen 350 und Riezler, Gesch. der Hegenprozesse (Stuttgart 1896); setzterer hat meine bereits 1886 gemachten Angaben nicht berücksichtigt.

<sup>1</sup> S. Olmi, L'apostolo dell'Italia (Siena 1888) 240 ss.; Alessio 264 s. Bgl. \*Vita di s. Bernardino da Siena c. 4: ,ove l'auctor dimostra el triomphal standardo che portava s. B. del nome sacratissimo de Jesu.' Cod. 39 E. 9 f. 9<sup>b</sup>—10 der Bibl. Corfini zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die interessanten Mitteilungen aus der \*Schrift des Andrea da Cascia (Bibl. Angelica C. 8. 9), welche Vernet in der Zeitschrift L'Université cath. 1890, II, 573 ss. macht. S. auch Thureau-Dangin 95 ss. 109 ss.; Mancini, Valla 31; Alessio 253 ss.

<sup>3</sup> S. Cristofori in Miscell. Francesc. 1889, IV, 35-46.

bot, so lange in Rom zu bleiben und die Kanzel zu meiden, bis die gegen ihn erhobenen Anklagen untersucht seien. Die leicht veränderliche Meinung des Bolkes wandte sich jetzt von ihm ab; schon zeigte man in den Straßen auf ihn als Ketzer. Selbst viele seiner treuesten Anhänger verließen ihn. Bernardino ertrug dies alles mit der größten Geduld; keine Klage kam über seine Lippen. Die Verfolgung erklärte er als für sein Seelenheil nütlich; seine Freunde mahnte er: "Last nur Gott walten!"

Aus der Untersuchung, welche der Papst anstellen ließ, ging der Heilige glänzend gerechtsertigt hervor. Martin V. erteilte ihm jett die Erlaubnis, allenthalben zu predigen, die Verehrung des Namens Jesu in der früheren Weise zu verbreiten und auch die erwähnte Standarte wieder aufzustellen. Damit aber Bernardinos Unschuld gerade in Rom, wo man ihn verleumdet, recht zu Tage trete, hielt der Papst selbst mit seiner gesamten Geistlichkeit eine seierliche Prozession, bei welcher der Name Jesu unter allseitigem Jubel verherrlicht wurde 1. Außerdem befahl der Papst dem Heiligen, in St. Peter und dann auch in andern Kirchen der Ewigen Stadt das Wort Gottes zu verfündigen. Uchtzig Tage widmete sich Bernardino dieser apostolischen Arbeit mit dem größten Erfolge. "Ganz Rom", schreibt der spätere Pius II., "strömte zu seinen Vorträgen hin. Häusig zählte er Kardinäle und zuweilen sogar den Papst selbst zu seinen Zuhörern, und wie aus einem Munde wurde ihm von allen das Zeugnis ausgestellt, daß sowohl seine Vefähigung als seine Leistungen groß und wunderdar seien."

War der Aufenthalt Bernardinos in Rom nur vorübergehend, so gehörte die Wirksamkeit der hl. Francesca Romana der Ewigen Stadt ganz an<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Bgl. Wadding X, 113 sq.; Bull. IV, 730—731; J. P. Toussaint, Leben des hl. Bernardin von Siena, quellenmäßig dargestellt (Regensburg 1873) 63 ff. 88. 97 ff.; Allies 127 s.; Thureau-Dangin l. c. und Alessio 269 ss. An manchen Orten, z. B. in Camajore, versprach Bernardino dem Bolke, es werde von der Pest verschont bleiben, solange es den Namen Jesu verehre. In der That blied Camajore selbst in dem großen Pestjahre 1449 von der Seuche unberührt; s. \* Cronache di Camaiore, copiate dall'originale, lib. 4, c. 3. Mss. S. Laurent. in Lucina n. 57; jest in der Bibliothek Vittorio Emanuele zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. P. Toussaint a. a. D. 100; Vernet l. c. und Raborh = Stelzer 164 f. Martin V. wollte Bernardino noch im Jahre 1427 zur Annahme des Bistums Siena bewegen (f. Pecci 316), allein dieser lehnte die Würde standhaft ab. Alessio 271. Die Zelle, die Bernardino im Kloster von Araceli bewohnte, ist mit dem Kloster von der italienischen Regierung zerstört worden. "Rimane", sagt Alessio 263, "di S. Bernardino solo più una tavoletta del Nome di Gesù ed è tenuta per cara reliquia." Einen \*Originalbrief des hl. Bernardino an Caterina Colonna, Gräfin von Monteseltro, dat. Siena 1427 Aug. 18, besand sich in der 1894 versausten Sammlung Manzoni-Borghesi.

<sup>3</sup> Das Leben der hl. Francesca Romana wurde von ihrem zweiten Beichtvater, Giovanni Mattiotti, Pfarrer von S. Maria in Trastevere, und der Oberin der Ob-

Schon vor den Tagen Martins V. hatte diese edle Kömerin eine großartige charitative Thätigkeit entfaltet, alles gethan, um die Leiden, von welchen Rom damals heimgesucht wurde, zu lindern. In die Regierungszeit des colonnesischen Papstes, in das Jahr 1425, aber fällt der Anfang jener Genossenschaft, die unter dem Namen der "Oblate di Tor de" Specchi" noch heute blüht.

Francesca war von Kindheit auf gewohnt gewesen, die alte Kirche S. Maria Nuova auf dem Forum zu besuchen, an welcher die Benediktiner vom Ölberge (Olivetaner) den Gottesdienst versahen. Im Glück und Un= glud hatte sie diese fromme Ubung nie unterlassen; täglich war sie hier zu finden, mit ihr andere vornehme römische Frauen, ihre Freundinnen und Nachahmerinnen. Hier war es, wo Francesca im Jahr 1425 ihren Gefähr= tinnen den Borschlag machte, einer gemeinsamen Lebensordnung, wie fie auch in der Welt zu befolgen möglich sei, sich zu unterwerfen, um dadurch an den Berdiensten der Olivetaner teilzunehmen. Die Freundinnen Francescas ftimmten freudig zu, und bald gab auch der Ordensgeneral seine Einwilligung, daß die frommen Frauen unter dem Namen der "Oblaten (d. h. freiwillig Geopferte) der hl. Maria' als Zweiggesellschaft in nächster Verbindung mit bem Kloster S. Maria Nuova zur Teilnahme an den Fürbitten und Berdiensten des Benediktinerordens zugelaffen würden. Außerlich waren Francesca und ihre Gefährtinnen durch nichts anderes verbunden als durch vereinte Werke der Mildthätigkeit, durch den regelmäßigen Besuch der genannten Kirche, wo sie an allen Marienfesten zur heiligen Kommunion gingen, und durch die innige Verehrung, welche alle für Francesca begten.

Das war der Anfang der Kongregation der Oblate di Tor de' Specchi, welche später durch Eugen IV. bestätigt und sest begründet wurde. Der Name deutet auf das einfache, von den Eintretenden geleistete Gelübde: die Darbringung der eigenen Person zu gottseligen Zwecken. Der Beiname schreibt sich her von dem umfangreichen Gebäude am Fuße des kapitolinischen Hügels, der vormaligen Wohnung der Familie Specchi. Francesca hatte dieses Gebäude gekauft und in dasselbe die Genossenschaft verlegt (März 1433), in welche sie nach dem Tode ihres edlen Gemahls Lorenzo Ponziani nicht als

Iaten, Maria Maddalena von Anguillara, beschrieben; s. Acta Sanct. IX. Martii II. Über die 1882 durch Armellini publizierten Aufzeichnungen Mattiottis s. Arch. d. Soc. Rom. XI, 547; XIV, 365 ss.; XV, 251 ss. Von neueren Bearbeitungen (vgl. Chevalier 773 s. 2591) nenne ich die Schriften von G. Fullerton (deutsch, Köln 1855), L. Ponzisleoni (Torino 1874) und J. Raborh (Paris 1884, gute deutsche Bearbeitung von Stelzer Mainz 1888). Raborh durchforschte die Akten des Seligsprechungsprozesses, Ponzisleoni das Archiv von Tor de' Specchi. S. auch de Rambuteau, S. Françoise Romaine (Paris 1900).

Stifterin, sondern gleich jeder andern, die in aller Demut um Aufnahme bittet, eintrat (21. März 1436). Die Genoffenschaft, zu beren Oberin Francesca trot ihres Sträubens gewählt wurde, lebte in äußerster Armut. Die Mittel, welche die ersten Oblaten ihr zugebracht hatten, waren durch den Untauf des Hauses und die Erbauung einer kleinen Kapelle erschöpft. Francesca hatte allerdings zwei Weinberge, welche sie vor der Stadt befaß, der Rongregation geschenkt, aber der geringe Ertrag, den fie lieferten, stand in feinem Verhältnis zu den Bedürfnissen der Schwestern, die als Engel der Bedrängten die Spitaler und Gaffen der Stadt durchwanderten und überall Troft, Almojen und thätige Silfe spendeten. Der Tod ereilte Francesca nicht inmitten ihrer Oblaten, sondern in ihrem ehemaligen Balafte in Trastevere, wohin sie zur Pflege ihres ichwer erkrankten Sohnes geeilt war. hier ift fie, von zahlreichen Andächtigen umgeben, am 9. März 1440, sechsundfünfzig Jahre alt, nach einem Leben, geteilt zwischen Gebet, Betrachtung und Werken der Barmbergigkeit, verschieden. Die entjeelte Hülle des armen Weibes von Trastevere', wie Francesca sich so gerne nennen hörte, wurde in S. Maria Nuova beigesett. Alls Paul V. Francesca im Jahre 1608 unter die Beiligen versetzte, erhielt die ihre sterblichen Überrefte bergende Kirche den Namen S. Francesca Romana. Wer am 9. März, dem Jahrestag der Beiligen, in Rom gewesen ift und das bon 18 Bronzelampen umgebene Grab Francescas, oder in dem altersgrauen Kloster von Tor de' Specchi die von ihr vier Jahre lang bewohnte, in eine Kapelle umgewandelte Kammer mit Fenstern im Spigbogenstil besucht hat, kann es bezeugen, wie lebendig noch jett das Andenken, wie tief die Huldigung ist, welche dieser edlen Römerin, diesem Muster einer dristlichen Matrone, gezollt wird 1.

Sobald Martin V. fühlte, daß seine Stellung in Italien mehr gesestigt sei, dehnte er seine Thätigkeit für die Restauration der päpstlichen Machtfülle immer weiter auß; namentlich suchte er jetzt die antipäpstliche Gesetzgebung, welche in Frankreich und England infolge der Verwirrung der vorhergehenden Zeit entstanden war, zu beseitigen. In Frankreich waren diese Bestrebungen zuletzt von Erfolg begleitet. Den unermüdlichen Anstrengungen Martins V.

Bgl. Fullerton a. a. D. 98 ff. 117 ff. 123 ff. 152 ff. Rabory-Stelzer a. a. D. Reumont III, 1, 68 f. 484. In Tor de' Specchi werden das Cilicium und das Brevier der Heiligen aufbewahrt. Die dortigen Fresken, auf welchen Francesca stets von ihrem Schukengel begleitet erscheint, verdienten eine nähere Untersuchung und Veröffentlichung. Über römische Erinnerungen an die hl. Francesca vgl. auch Belli 70; Katholik 1884, II, 523 ff. 531 f., und Allgemeine Zeitung 1886 Nr. 134 Beil. Die Kleidung der Oblaten (ein schwarzer Rock und ein weißes Kopftuch) ist höchst ans spruchslos, wahrscheinlich die Witwentracht des 15. Jahrhunderts.

gelang, was zuerft unmöglich erschienen war. Die politischen Berhältniffe begunstigten auch hier die Bestrebungen des Papstes. Der Berzog von Bedford, welcher für den unmündigen Heinrich VI. das nördliche Frankreich regierte, schloß nach Ablauf des Konftanzer Konkordats 1425 mit dem Heiligen Stuhl einen Vertrag. In demselben wurden dem Papfte die vor dem Ausbruch bes Schismas geltenden Reservationen und damit die Besetzung sämtlicher Prälaturen, die Bergabung der übrigen Benefizien zu zwei Dritteln aller Batang= fälle und der Bezug der Unnaten mit nur wenigen Ginichränkungen garan= tiert; die englische Regierung erhielt dafür bedeutende Rechte über den Klerus 1. Auch Karl VII. sah sich genötigt, infolge des unglücklichen englischen Krieges seinen Frieden mit Rom zu machen und die papstlichen Provisionsrechte her= zustellen. Oftern 1424 erschien eine glänzende französische Gesandtschaft in Rom und leistete dem Papste Obedienz. Zu Beginn des folgenden Jahres ging eine neue frangosische Gesandtschaft nach der Ewigen Stadt; dieselbe überbrachte dem Papste ein Edikt des jungen Königs, durch welches die päpstlichen Rechte vollkommen wiederhergestellt wurden. Im April 1426 begab fich der Erzbischof von Reims, Regnault de Chartres, nach Rom, und mit seiner Beihilfe wurden dann die firchlichen Berhältnisse Frankreichs neu geregelt 2. Gegenüber den Regierungen von Portugal, Polen und Schottland und in Italien gegenüber den Republiken Benedig und Florenz mahrte der Papft mit dem größten Eifer die Sache der firchlichen Freiheit3. Mit welcher Energie Martin V. gegen die Berleter derselben vorging, zeigte fich, als Karl von Bourbon, Graf von Clermont, es magte, den dortigen Bischof Martin Couge de Charpaigne, Kanzler von Frankreich, gefangen zu nehmen. Raum hatte der Papst die Nachricht hiervon erhalten', so machte er die größten Anftrengungen, um den gefangenen Kirchenfürsten zu befreien, mas ihm endlich auch gelang 4. Mit gleicher Energie trat der Papft der konziliaren Bewegung entgegen.

Vor der Konstanzer Synode waren allgemeine Konzilien nur aus den wichtigsten Anlässen und daher in längeren Zwischenräumen zusammengetreten.

<sup>1</sup> Hübler 305 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Beaucourt II, 313 ss. 316 ss. 344—345. 602—603; III, 346. S. ferner Hübler 309 ff.; Creighton II, 24 ss. und Rocquain III, 189 ss. 199.

<sup>3</sup> Bgl. Raynald ad a. 1427 n. 19; 1429 n. 15 etc.; Zimmermann 75 f.; Archiv f. Kirchenrecht XVIII, 167; Bellesheim I, 282 f.; Galante 21. S. auch Livländ. Urstundenbuch VII, S. xxIII; VIII, S. xxIII. Hierher gehörige \*\* Breven Martins an den Klerus von Florenz und an die Regierung der Republik selbst, dat. Rom. 1427 Jan. 2 u. 4, fand ich in Cod. I, 75 et 76 f. 86—87 der Bibliothek Borghese.

<sup>4</sup> Gallia christiana (Paris. 1720) II, 291 sq. App. 98—99. Beaucourt II, 148—149. Bgl. das in dem Anhang Nr. 18 abgedruckte \* Breve an Karl von Bourbon aus dem erwähnten Codex der Bibliothek Borghese.

Nach den Beschlüssen von Konstanz sollte fortan alle fünf oder zehn Jahre, auch ohne dringende Gründe, eine allgemeine Kirchenversammlung tagen, um die kirchlichen Angelegenheiten zu beraten und insbesondere über die Durchführung der Reformen zu wachen. Damit sollte in der Kirche eine völlig umstürzende neue Organisation, ein vom Papsttum wesentlich unabhängiger gesetzgebender Körper geschaffen werden i; man bezweckte mit dieser Neuerung nichts Geringeres als eine völlige Umwandlung des monarchischen Charaketers der Kirchenverfassung in einen konstitutionellen.

Martin V. verhielt sich gegen diese Bestrebungen absolut ablehnend. Von seinem Standpunkte aus gewiß mit Recht. Bei der irrigen, die Grundlagen der päpstlichen Macht bedrohenden Meinung von der Stellung eines Konzils und seiner Repräsentation der Kirche, die damals weit verbreitet war, mußte Martin V. darauf benten, wie wieder einzulenken sei. Die ewigen Streitig= feiten, ob das Konzil oder der Papst den Vorrang in der Kirche habe, und die Prätensionen der Synoden von Pisa und Konstanz, den Papsten Gesetze vorzuschreiben, hatten ihn nicht nur mit Migtrauen, sondern auch mit solchem Saffe gegen sie erfüllt, daß er selbst ihren Namen heftig verabscheute 2. In= dessen offen der konziliaren Bewegung zu widerstehen, magte der Papst nicht: am 25. März 1423 ernannte er die Präsidenten für das in Pavia abzuhaltende Konzil; schon vorher hatte er durch die Kardinäle Orfini, Adimaro und Carillo den Entwurf zu einer Reform der Kurie ausarbeiten laffen 3. Die Zeitverhältnisse waren für die Abhaltung einer allgemeinen Kirchen= versammlung die denkbar ungünftigsten: England und Frankreich zerfleischten sich in blutigem Krieg, Deutschland wurde durch die Einfälle der Husiten verwüstet, in Spanien tobten heftige Maurenkriege 4. Bei dieser Lage der Dinge war an einen zahlreichen Besuch der Synode, welche im April 1423

<sup>1</sup> Bgl. Höfler, Roman. Welt 157; Fiorentino 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,In immensum nomen concilii abhorrebat', schreibt Johannes von Ragusa (Mon. concil. I, 66). Ganz ähnlich äußerten sich der Herzog von Mailand (Osio II, 267) und Enea Silvio Piccolomini; vgl. Hefele VII, 405. Ein gelehrter Kritiser meines Wertes, der sich näher mit den Regesten Martins V. beschäftigte, Vernet, glaubt troß dieser Zeugnisse, daß der Papst das Konzil nicht verabscheute. Wenn Vernet in seiner Kritis (L'Univ. cath. 1893 p. 617) sich über die Nichtbenuzung dieser Regesten wundert, so muß ich darauf hinweisen, daß dies nicht in dem Plane meines Wertes eine begriffen war. Auch Vast (Rev. hist. 1891 p. 415 s.) hat übersehen, daß ich Martin V. wie Eugen IV. nur einleitungsweise behandeln konnte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Haller I, 108. 163 f. Da im Eingang dieses Aktenstückes neben Orsini und Carillo der Kardinal von Pisa (Adimaro) genannt wird, läßt Haller die Kardinäle "spätestens Ansang 1423" darüber beraten. Nach Eubel I, 31 starb indessen Adimaro bereits 1422.

<sup>4 3</sup>immermann 70-71. Creighton II, 16.

in Pavia begann, nicht zu denken. Im Juni mußte überdies die Berfamm= lung wegen des Ausbruchs der Best nach Siena übersiedeln. Nur zu bald zeigte sich hier, daß das Konzil den Papst in dieselbe Stellung bringen wollte, wie das Konstanzer, daß die für den monarchischen Charakter der Rirchenverfassung und für das papstliche Unsehen jo fehr gefährlichen Grund= fate und Gefinnungen, aus welchen die Absetzung Johanns XXIII. hervorgegangen war, wieder zur Geltung zu kommen suchten. Hierzu kam die drohende Haltung des Königs Alfonso von Aragonien, welcher das Konzil gegen den Papft aufzuheten suchte. Martin V. nahm daher von der geringen Zahl der anwesenden Prälaten und ihrer Uneinigkeit Veranlaffung, das Konzil plöglich aufzulösen. Um Abend des 7. März 1424 schlugen seine Legaten heimlich ein Dekret an, des Inhalts, daß sie in Vollmacht des Papstes das Ronzil schon am 26. Februar aufgelöst hätten und allen Erzbischöfen, Bischöfen zc. strengstens verboten sei, eine Fortsetzung zu versuchen, und verließen dann schleunigst die Stadt 1. Für die Abhaltung einer neuen Synode mar schon vor Publikation dieses Dekretes Bafel gemählt und diese Stadt vom Papste bestätigt worden 2.

Die Verlegung des Konzils nach Basel gab Martin V. einen Termin von sieben Jahren. Leider hat der Papst diese kostbare Zeit keineswegs entsprechend benutzt, um eine durch greisende Keform der kirchlichen Verhältznisse durchzuseten. Die reformatorischen Bestimmungen der Bulle, welche er am 16. Mai 1425 publizieren ließ, waren gewiß vortresslich, allein sie genügten bei weitem nicht und wurden auch nicht genügend durchgesührt. Die wirklich vorgenommenen Verbesserungen 4 hätten viel ausgedehnter sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. concil. I, 56. Bgl. Raynald ad a. 1424 n. 5; Pecci 310 sq. und Köm. Quartalschr. 1891 S. 185. Im rechten Seitenschiff des Doms zu Siena erinnert eine Inschrift an das Konzil.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß sich Martin V. eine deutsche Stadt für das nächste Konzil gesallen ließ, ist nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß ihm eine französische drohte. Seit Dezennien hatte ja die Ersahrung gezeigt, daß die Franzosen viel antipäpstlicher waren als die Deutschen. Hefele VII, 406.

<sup>3</sup> Das Aktenstück, aus welchem Contelorius (20—22) und nach ihm Rahnald (ad a. 1424 n. 4) nur einen Auszug mitteilten, ist vollständig gedruckt in Döllingers Beiträgen II, 335—344. In einem \*Breve vom 12. März 1424, in welchem Martin V. dem Erzbischof Dietrich von Köln warm die Prälaten empsiehlt, die er mit der Resorm der kirchlichen Mißstände in Deutschland beaustragt habe, heißt es: ,iam in nostra curia aliquos ex veneradil. fratribus nostris s. Romane ecclesie cardinalibus prudentissimis quidem et sapientissimis viris pro consummatione huiusmodi deputavimus' (Stadtarchiv zu Köln, Urk. Nr. 10044). Es liegt nahe, zu vermuten, daß die Bulle von 1425 die Frucht der Beratungen dieser Resormkommission war.

<sup>4</sup> Bgl. oben C. 228 f.

müssen, um den Bedürfnissen zu entsprechen. Zur Entschuldigung des Papstes muß angeführt werden, daß ihn die Restauration des Kirchenstaates vollauf in Anspruch nahm und daß diese Restauration ein dringendes Bedürfnis war; denn die Ereignisse des letzten Jahrhunderts, der Aufenthalt der Päpste in Avignon und die sich aus demselben ergebenden Folgen hatten unwidersleglich die Notwendigkeit dargethan, daß der päpstliche Stuhl mit weltlicher Souveränität ausgerüstet auf eigenem Boden stehe 1. Aber in Rom selbst hätte Martin V. wenigstens die schreiendsten Mißbräuche abstellen müssen; daß er auch hier nicht mit genügender Energie eingriff 2, kann ebensowenig entschuldigt wie bezweiselt werden.

Das Bild, welches vertrauliche Briefe, namentlich die Berichte der Gefandten des Deutschen Ordens in Rom an ihre Herren, die Hochmeister in Preußen, von den damaligen römischen Zuständen entwerfen, ist ein sehr dusteres. Schon im Jahre 1420 schrieb einer dieser Gesandten nach Breußen: "Lieber Herr Meister, Ihr müffet Geld senden, denn hier am Hofe alle Freund= ichaft endet, so sich der Pfennig wendet.' In einem andern Briefe bemerkt der Schreiber, es seien die mancherlei Finten, welche es in Rom gebe, um Geld zu bekommen, gar nicht zu beschreiben; Geld sei dort der Freund und Förderer aller Dinge, die man durchsetzen wolle. Die Gierigkeit hat am Hofe zu Rom die Oberhand', heißt es in einem Berichte aus dem Jahre 1430, und weiß von Tag zu Tag mit neuen Listen und Finten das Gelb aus Deutschland für die geistlichen Leben auszupressen, daß groß Schreien und Klagen und Argernis darüber bei den Gelehrten und Kurtisanen ift, so daß daraus wohl großer Zwift über die Papstichaft entstehen, oder gar der Ge= horsam endlich entzogen werden wird, damit man das Geld nicht also jämmerlich viel den Welschen zuschleppe, und das lette wäre wohl, wie ich vernehme, vielen Landen zu Sinne. 3

Mögen immerhin einzelne Angaben dieser Berichte eingeschränkt oder verworfen werden müssen<sup>4</sup>, im allgemeinen dürften dieselben dennoch ein

Daß die territoriale Politik seit Martin V. für Rom eine Notwendigkeit geworden, betont auch M. Lenz (Hist. Zeitschr., N. F. XIV, 267), dem man gewiß keine Vorliebe für den päpstlichen Stuhl nachsagen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einiges wurde verordnet (3. B. die Bestimmungen für die Rota Bull. IV, 708 sqq.), aber, wie die Klagen der Zeitgenossen, nicht hinlänglich durchgeführt.

<sup>Voigt, Stimmen 94 ff. 98. 103; vgl. 108 f. 113 f. 120 f. 126 f. 144 f. 156.
170. 173, und Livländ. Urfundenbuch V, 675; VII, 39. 507. 559 f.; VIII, 2 f. 26 f.
28. 39. 46. 59. 100. 103 f. 112. 128 f. 191. 204. S. auch Westbeutsche Zeitschr. 1897
93.</sup> 

<sup>4</sup> Bezüglich des eblen Westfalen Hermann Dwerg (Protonotar unter Martin V.) ist dies durch eine urkundliche Mitteilung erwiesen worden; s. unten S. 241 fl.; vgl. auch Livland. Urkundenbuch VII, S. xxIII.

wahrheitsgetreues Bild der damaligen römischen Zustände liefern; denn ganz ähnlich haben sich in jener Zeit Schweizer, Polen und selbst Italiener auszgesprochen 1.

Es ist eine alte, bis in die neueste Zeit hinein wiederholte Behauptung, daß die römische Kurie seit Martin V. mehr und mehr einen italienischen Charakter angenommen habe? Dem ist nicht also. Im Gegenteil bewahrte auch in dieser Zeit der römische Hof seinen eminent internationalen Charakter, in dem sich die Universalität der Kirche lebendig abspiegelte. Spanier und Franzosen, Engländer, Deutsche und Niederländer begegnen uns hier in bunter Reihenfolge.

Der internationale Charafter des päpstlichen Hofes hatte sich selbst während der avignonesischen Zeit nicht ganz verloren. In einem der das Papierregister Gregors XI. enthaltenden Bände besindet sich ein auf Besehl dieses Papstes angesertigtes Berzeichnis der zur Zeit des Abzuges der Kurie (September 1376) in Avignon verweilenden Hofbeamten. Bei Durchsicht desselben überrascht die ausnehmend große Zahl von deutschen Namen. Ja es bestand bereits 1348 in Avignon eine Bruderschaft der Deutschen . Zwei Deutsche in päpstlichen Diensten, Dietrich von Nieheim und Gobelinus Person, sind es auch, denen man die besten Nachrichten über die wechselvolle Zeit des Schismas verdankt.

Unter Martin V. finden wir gleichfalls in Rom eine überaus große Zahl von Fremden, und unter ihnen sehr viele Deutsche, in der päpstlichen Hofhaltung und in den verschiedenen Verwaltungs= und Justizbehörden, in der Kanzlei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Reber, F. Hemmerlin 72. 214 f. 331; Caro, Gesch. Polens III, 534; Gesch.=Blätt. f. Magdeburg (1883) XVIII, 70. Giacobino da Iseo schrieb im Jahre 1429 an den römischen König: "E como saviti, in corte de Roma cum el denaro se obtene quello se vole intieramente." Osio II, 418.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So Dropfen II, 1, 152.

<sup>3 \*</sup> Papierregister Gregors XI. Annus VIII, pars unica, tom. 32 et ultimus, f. 429—506: Liber cortesianorum et civium existentium in civitate Aven. post recessum Rom. curiae factus de mandato S<sup>mi</sup> N. D. Gregorii P. XI. Päpstliches Geheim-Archiv. Ich verdanke den Hinweis auf diese interessante Notiz meinem Freunde Prof. A. Pieper. Bgl. jest auch Denisse-Chrle, Archiv I, 627—630. In der avignonesischen Zeit hatten natürlich die Franzosen am päpstlichen Hofe sehr das Übergewicht (über den nicht günstigen Einsluß der französsischen Sose sehrist der päpstlichen Urkunden s. Specimina paleogr. regestor. Romanor. pontis., Romae 1888); als dann beim Beginn des Schismas alle der Kanzlei angehörigen Franzosen die Kurie Urbans VI. verließen, überwogen eine Zeitlang die Deutschen; s. Erler, Nieheim 41.

<sup>4</sup> S. Pogatscher in der Röm. Quartalschr. 1899 S. 59.

der Datarie, Pönitentiarie, Apostolischen Kammer und der Rota Romana 1. Auch in der päpstlichen Kapelle hatten während des ganzen 15. Jahrhunderts die Fremden, namentlich Niederländer und Franzosen, das Übergewicht. Unter Martin V. wurde der berühmte Kontrapunktist du Fay in die päpstliche Sängerkapelle aufgenommen (Dezember 1428). Aus authentischen Urkunden ergiebt sich, daß du Fay von 1433—1435 abwesend war, von 1435 an aber vermöge der Anciennität unter den ersten Sängern der Kapelle stand und im Juni 1437 dieselbe verließ, nachdem er ein Kanonikat in Cambrai erhalten hatte 2. Der Umstand, daß die Musik in Rom vorzugsweise von Flamländern gepflegt wurde, ist von nicht geringer Bedeutung. Diesen Männern, welche ihre heimische Denk= und Gesühlsweise auch in der Fremde bewahrten, ist es zu danken, daß die Tonkunst streng, rein und keusch blieb 3.

Manchen von diesen an der Kurie lebenden Fremden gelang es, eine höchst einflußreiche Stellung zu erhalten. So finden wir z. B. in der Zeit von Martin V. bis Calixtus III. das hochwichtige Amt eines Maestro del Sacro Palazzo (Ratgebers des Papstes in allen Fragen der Theologie und des Rechtes) dreimal durch einen Spanier, einmal durch einen Deutschen, den Rheinländer Heinrich Kalteisen, und einmal durch einen Italiener besetzt.

Bu hohem Ansehen und Einfluß gelangte am Hofe Martins der gleich Nieheim und Person aus Westfalen stammende Protonotar Hermann Dwerg (lat. Nanus). Er genoß das spezielle Wohlwollen Martins V. und stand mit demselben auf einem sehr vertrauten Fuße. Als vor dem erkrankten Papste nur selten ein Kardinal erscheinen durfte, hatte Dwerg, wie der Gesandte des Deutschen Ordens berichtet, ungehinderten Zutritt. Als Dwerg am 14. Dezember 1430 starb, galt er für einen der reichsten, geachtetsten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über diese Behörden, von welchen die Kanzlei und die Datarie durch Martin V. eine sestere Gestaltung erhielten, handeln eingehend Bangen, Die römische Kurie (Münster 1854), und Phillips im fünsten Bande seines Kirchenrechts. Bgl. auch Reumont III, 1, 271 f. 505 f. und Ottenthal, Bullenregister zc. 44 ff. 84 ff. 96 ff. Ausländer konnten damals am päpstlichen Hofe um so leichter Anstellung sinden, weil die Verhandlungen noch in lateinischer Sprache geführt wurden. Erst in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts wurde dies anders; s. Voigt, Stimmen 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haberl, Bausteine zur Musikgeschichte (Leipzig 1885) I, 70. Hier auch eine interessante Notiz über den 1425 gemachten Bersuch, in der päpstlichen Kapelle Knabenstimmen zu verwenden. Berichtigungen zu Haberl giebt Didiot in der Rev. d. scienc. ecclés. 1887, VI, 254 ss.

<sup>3</sup> Bgl. Hiftor.=polit. Blätter XC, 284 ff.

<sup>\*</sup> Bgl. Catalanus, De magistro s. palatii 83 sqq. Über die große Bedeutung bes Magister s. palatii s. Phillips V, 545. Über zwei Dänen, die am Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts in Rom das Amt eines Pönitentiars bekleideten, s. Baumgartner, Jeland (Freiburg 1889) 282.

einflugreichsten Männer der Ewigen Stadt 1. Gin icones Zeugnis feiner frommen Gefinnung ift fein Testament, das noch heute feine Baterstadt Berford bewahrt. Dasselbe ist ein Ausflug reinster Liebe zu Gott, zur Kirche, und treuester Aufopferung für den Nächsten. Mit einem Gebet beginnend, untersagt das merkwürdige Aktenstück jeden Aufwand bei dem Leichenbegängnis, ja sogar jede Auszeichnung der Grabstätte. Erfreulich ist es, zu sehen, wie Dwerg trot seiner glänzenden Stellung jenseits der Berge seiner deutschen Beimat nicht entfremdet worden war; denn er verfügt über sein Bermögen hauptfächlich zum Vorteil seiner Vaterstadt und der Universität Köln durch zwei Studienstiftungen, für welche er außer einem Sause in Herford im ganzen 10 000 Gulden aussett. Ein anderes ihm angehöriges Gebäude in feinem Geburtsorte bestimmte er zu einem Armenhause. Den beiden Saupt= firchen seiner Vaterstadt vermachte er zur Stiftung einer heiligen Messe je 400 rheinische Gulden; , die zu St. Johann und Dionns, in der die Leiber meiner Eltern ruhen, erhält außerdem 200 Gulden'. Andere 200 Gulden follten zur Vollendung des Turmes diefer Kirche dienen. Der Pufinnafirche überwies er seine Bücher. Zum Schluß seines mahrhaft katholischen Testamentes begehrt Dwerg: ,Was dann noch übrig ift von meinem Hab und Gut, das sollen meine Exekutoren im verborgenen unter die Armen austeilen gemäß der Gott zu leistenden Rechenschaft.'2 Gin rühmliches Zeugnis für die Frömmigkeit der in Rom lebenden Deutschen liefern die zahlreichen Namen von Wohlthätern, welche die Mitgliederverzeichnisse der deutschen Bruderschaften

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt, Stimmen 78. Über Dwerg vgl. den Auffat von Evelt: Gelehrte Westsfalen am päpstl. Hose in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in Zeitschrift für westfälische Geschichte, Dritte Folge I, 284. 298, sowie die unten Anm. 2 citierten Aufsätze in den Histor.-polit. Bl. und in der Pickschen Monatsschrift. S. auch Finke, Papstchronik 357, und Höhlbaum, Buch Weinsberg I, 104. 105 Anm. Was hier gegen Dwerg gesagt wird, beruht doch wohl nur auf mündlicher Kölner Tradition.

<sup>2</sup> H. Dwerg aus Westfalen, in Histor.=polit. Bl. (1850) XXV, 803—807. Bgl. Evelt, Rheinländer und Westfalen in Kom 421 f.; Reber 365 und Bianco, Die Universität und das Ghmnasium zu Köln (Köln 1850) II, 148 ff. Dwerg schenkte auch der Anima einen Weinberg u. a.; s. Liber benef. 219. Auch Konrad von Soest wurde mit dem besondern Vertrauen Martins V. beehrt und von demselben nach Kom berusen; s. Zeitschr. für westf. Gesch., Dritte Folge I, 257. Hier auch (287 f.) über den Westfalen Johannes von Marsberg, der in nahen und einslußreichen Beziehungen zu Eugen IV. stand. Über Konrad von Soest vgl. auch Janner III, 416 f.; Zeitschr. f. westfäl. Geschichte XLV, 145 ff., und Finke, Forschungen 306. Deutsche Beamte der päpstlichen Kanzlei unter Martin V. hat de Waal, Campo Santo 44, zusammengestellt. Gräber von Deutschen in einer Kapelle von Alt=St. Peter sah Mussel 1452; s. Mussels Beschreibung von Kom 24. Über Albert Kock und Joh. Rode aus Bremen, die beide hervorragende Posten in der päpstl. Verwaltung bekleideten, s. Meinardus im Archiv, R. F. X, 40 f.

und das Martyrologium von St. Peter aufführen; auch die vielen Altäre, welche in der genannten Basilika deutschen Heiligen geweiht sind, weisen auf die Stiftungen von Landsleuten hin 1.

Wie von Martin V., so wurden die Deutschen auch von Nikolaus V. in auffallender Weise begünstigt. Dieser Papst glaubte sie absolut nicht entbehren zu können. Als im Jahre 1451 die Pest fast alle deutschen Absbreviatoren dahingerafft hatte, gab Nikolaus V. sofort den Gesandten des Deutschen Ordens den Auftrag, ihm eine Anzahl tüchtiger Landsleute in Vorsichlag zu bringen<sup>2</sup>.

Noch mehr als die beträchtliche Anzahl deutscher Beamten bei der Kurie überrascht die große Menge von Gewerbetreibenden, Künstlern, Sandwerkern 2c. aus Deutschland, welche im 15. Jahrhundert in der Ewigen Stadt fich nieder= gelassen hatten. Wie in unsern Tagen die Auswanderung nach Amerika jährlich Tausende aus der Heimat über den Ozean führt, so war es in jenen Beiten Italien mit seinen großen, reichen, hochentwickelten Städten, und zumal Rom, das die Deutschen anzog. Man findet sie hier in den verschiedensten Stellungen, als Kaufleute, Gaftwirte, Wechsler, Weber, Gold= und Silber= arbeiter, Orgelbauer, Uhrmacher, Buchschreiber und Buchmaler, Schmiede, Glaser, Bäcker, Müller, Schufter, Schneider, Sattler, Kürschner, Barbiere. Wenn deutsche Pralaten am romischen Sofe die wichtigsten Umter bekleideten, jo nahmen deutsche Wechster und Kaufleute, besonders aus Bayern und den Niederlanden, eine einflugreiche Stellung im Handelsleben Roms ein. Nach Enea Silvio Viccolomini waren 1446 fast alle Gastwirte Roms Deutsche. Von der Menge der Gafthäuser kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, daß ichon zur Zeit Eugens IV. allein im Borgo fechzig Wirtshäuser und Herbergen gezählt wurden. Auch die ersten Buchdrucker in Rom waren Deutsche 3.

<sup>1</sup> De Waal, Der Campo Santo 44-45. Über die deutschen Bruderschaften f. unten S. 244 ff.

<sup>2</sup> Voigt, Stimmen 81.

skerschbaumer 66. A. de Waal, Priesterkollegium 2. Ragl-Lang xvIII. Anz. für Kunde deutscher Borzeit XVI, 75 f. Evelt, Rheinländer und Westfalen in Kom 417 ff. 425. Büchi, A. von Bonstetten (Basel 1893) 41. Repert. germ. I, nr. 2727. Dacheux, Geiler de Kaysersberg (Paris 1876) 113 ss. Über die deutschen Gastwirte f. Muratori III, 2, 880; die Jahl der Wirtshäuser unter Eugen IV. nach Gregorovius VII<sup>3</sup>, 677. Über die ersten deutschen Drucker siehe den zweiten Band dieses Werkes S. 327 f. Ein deutscher "architector", Wilhelm Queckels, ist bei Müntz I, 31 erwähnt. Ebenda (96 Anm. 1) eine Rotiz über einen deutschen Maler, der für Nikolaus V. arbeitete. Bgl. unten drittes Buch, Kapitel 5. Zur Zeit Pauls II. waren sehr viele deutsche Maurer und Steinhauer in Kom; f. Müntz II, 25. Bgl. serner Burckhardt II<sup>7</sup>, 314; de Waal, Der Campo Santo 42 f.

Einen Begriff von der Bedeutung und Größe der deutschen Rolonie in Rom mährend des 15. Jahrhunderts giebt die Thatsache, daß nicht nur die deutschen Schuster daselbst eine eigene Gilde bildeten, deren Statuten durch Eugen IV. im Jahre 1439 bestätigt wurden, sondern daß auch die deutschen Leineweber und die Bäckerknechte sich zu eigenen Innungen verbinden konnten. Das aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammende Statutenbuch der Schuster ist noch erhalten. Das ältere Mitgliederverzeichnis, bis zu Ende bes 15. Jahrhunderts reichend, zählt 1120 Namen, denen sich bis jum Jahre 1531 weitere 1291 hinzugesellten, so daß sich binnen einem Jahr= hundert über 2400 deutsche Schufter zu Rom in die Bruderschaft eingeschrieben haben. Sie hatten in der Kirche S. Agostino eine Kapelle zu Ehren der hll. Crifpinus und Erifpinianus und ein eigenes Gildenhaus; noch heute trägt das Steingefimse über der Thur die Inschrift: "Haus der echten deutschen Schuster'1. Die Menge der in Rom seghaften deutschen Backermeister, die im Rufe ftanden, das gefündeste und schmachafteste Brot herzustellen, war noch im Anfang des 16. Jahrhunderts bei weitem größer als die der italienischen. Miteinander bildeten beide eine Gilde, an deren Spike zwei Konfuln, ein deutscher und ein italienischer, standen. Aber daneben hatten die Gesellen, die Bedenknechte', eine besondere Bruderschaft unter sich ins Leben gerufen, welche in der Kirche der Anima eine eigene Kapelle mit einem eigenen Kaplan besak. Vom Jahre 1425 datiert eine Übereinkunft, welche zwischen den Meistern und Anechten betreffs der Arbeit und des Lohnes getroffen wurde. Später verbanden fich beide zur Gründung einer eigenen ,Schule' oder eines Gildenhauses bei dem im Mittelpunkte der Stadt gelegenen Kirchlein von St. Elisabeth, wo fie fortan zur Beratung der gemeinsamen Interessen wie jum Gottesdienste zusammenkamen; sie hatten daselbst auch ein eigenes Spital eingerichtet 2. Nachweisbar bereits im 15. Jahrhundert zählte man unter den Deutschen in Rom noch eine Anzahl anderer Vereinigungen: neben den später zu erwähnenden großen Bruderschaften der Anima und des Campo Santo die St. Jakob= und Annabruderschaft, die St. Barbara= bruderschaft, endlich eine Weberbruderschaft 3. Die deutsche Kolonie in

<sup>1</sup> A. de Waal, Nationalstiftungen 13, und Nagl-Lang xxv. Das auf Pergament geschriebene, hübsch ausgestattete \*Statutenbuch der Schuster bezeichnet "Hans folk von heilpronnen, Mary von chommyn, Künze mülfranke von der nüvven stad, Henrich grümholzeln von wilhehm' als die ansengener' der Bruderschaft. Es befindet sich im Archiv des Campo Santval Baticano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. de Waal, Nationalstiftungen 13 und Campo Santo 179; Janssen-Pastor I<sup>17—18</sup>, 385. Die der deutschen Kolonie durch nationale Erinnerungen aus früherer und jüngster Zeit lieb gewordene Kirche St. Elisabeth ward 1885 von dem römischen Municipium expropriiert und zum Abbruch verurteilt.

<sup>3</sup> Bgl. Nagl=Lang xxvi—xxvii.

Rom muß im 15. Jahrhundert eher nach Tausenden als nach Hunderten gezählt haben 1.

Größer noch als die Bahl der in der Weltstadt am Tiber ansässigen Deutschen war die Menge derjenigen, welche in derselben nur vorübergehend verweilten. "Kein Bolk", fagt ein Schriftsteller, dem das Verdienst gebührt, diese Berhältnisse zuerst eingehend erforscht zu haben, ,hat zu allen Zeiten einen solchen Zug und Drang nach Rom bewahrt wie das deutsche. Reines auch hat, im Frieden wie im Rriege, so tief in die Geschicke der Stadt und des Papsttums eingegriffen, manchmal im Bofen, meift zu Beil und Segen; feines endlich genoß in so hohem Make die väterliche Fürsorge und Zuneigung der Nachfolger Betri.'2 Bon unzähligen deutschen Romfahrern ift natürlich jede Spur ihrer Unwesenheit verloren gegangen. Die nachweisbare Zahl derer, welche die Siebenhügelstadt im 14. und 15. Jahrhundert besuchten, ist eine fehr beträchtliche. Die Bruderschaftsbücher der Anima und des Hospitals von S. Spirito sowie das alte Martyrologium der Beterskirche führen in dem Berzeichniffe der Wohlthäter zahlreiche deutsche Pilger auf, neben ihnen auch Böhmen und viele Ungarn3. Überhaupt war im 15. Jahrhundert die Zahl der Romfahrer trot der Schwierigkeiten der Reise eine auffallend große. Biele pilgerten freiwillig dahin, andern wurde die Reise nach Rom als Buße auferlegt oder sie legten sich selbst eine solche auf. Wieder andere zogen dorthin, um in der Ewigen Stadt ihr Glud zu machen; andere begaben sich nach den italienischen Universitäten, wo sie mit vornehmen Römern bekannt wurden, denen fie später in die Hauptstadt der Christenheit nachfolgten. Wenn man endlich noch die päpstlichen Konfirmationen, Nomi= nationen, Dispensen, Appellationen, Reservationen und Absolutionen in Betracht zieht, kann man sich einen Begriff von der gewaltigen Zahl derer machen, die durch Geschäfte nach der Siebenhügelstadt geführt wurden 4. Eine annähernd richtige Übersicht über den Verkehr der Deutschen wie anderer Nationen mit der Stadt der Papfte dürfte erft möglich sein, wenn einmal die verschiedenen Bruderschaftsbücher samt den verwandten Akten genau erforscht

<sup>1</sup> A. Schulte, Geschichte bes mittelalterlichen Handels und Berkehrs zwischen Weftbeutschland und Italien (Leipzig 1900) I, 601.

<sup>2</sup> A. de Waal, Nationalstiftungen 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A. de Waal, Priesterkollegium 2—3. Dudik I, 79 sq. Über das \* Martyrologium benefactorum etc. (Bibliothek von St. Peter) Dudik l. c. 78 sq. In Dordrecht bestand eine "Bruderschaft der Römer", Männer, welche die Thürschwelle von St. Peter betreten hatten. Moll II, 625.

<sup>\*</sup> Kerschbaumer 3-4. Bgl. Kellner in den Histor.-polit. Bl. LXXVII, 218; Evelt, Rheinländer 432.

sein werden 1. Daß aber Rom bereits im 15. Jahrhundert jährlich viele Tausende von Fremden ankommen sah, ist nicht zu bezweiseln, wenn auch vielleicht die Angabe des Humanisten Flavio Biondo übertrieben ist; dieser berechnet die gewöhnliche Zahl der Romfahrer in der Fasten= oder Osterzeit auf  $40\,000-50\,000$  Personen. Zur Zeit der Jubiläen waren sicher noch viel größere Menschenmassen in Kom anwesend<sup>2</sup>.

Mit diesem großartigen Fremdenverkehr hängt zusammen die Entstehung von Nationalstiftungen, deren Hauptzweck die Aufnahme der müden und die Verpslegung der kranken Pilger war<sup>3</sup>. Alle diese Stiftungen genossen das Wohlwollen der Päpste und wurden von denselben durch Gnaden und Vorzrechte ausgezeichnet. In Rom, als der gemeinsamen Heimat aller Christen, sollte sich jeder daheim fühlen, sollte jeder unter Landsleuten die Vefriedigung seiner leiblichen wie geistlichen Bedürsnisse sinden. Deshalb bauten die verschiedenen Nationen sich Kirchen und Spitäler für ihre Pilger wie für ihre ständig in Rom wohnenden Mitglieder; sie stellten dieselben unter den Schutz der Heiligen, die bei ihnen entweder heimisch oder besonders verehrt waren, und der Name der Nation blieb für die Kirche an den Namen des Schutzpatrons geknüpst. Durch den Ausenthalt der Päpste in Avignon waren fast alle diese Stiftungen in Verfall geraten; mit der Rückverlegung des Heiligen Stuhles nach Kom begann für sie eine neue Zeit der Blüte.

Überblickt man die verschiedenen im 14. und 15. Jahrhundert in Rom entstandenen Nationalstiftungen, so muß man gestehen, daß auch hier der deutschen Nation der Vorrang gebührt. Dem 14. Jahrhundert gehören die beiden Stiftungen der Anima und von Campo Santo an, die noch heute fortbestehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über das Berzeichnis der Anima-Bruderschaft s. unten S. 248. Mit 1501 beginnt das umfangreiche Mitgliederverzeichnis der Bruderschaft von Campo Santo; s. de Waal, Campo Santo 99 f. Das Bruderschaftsbuch von S. Spirito ist für die Zeit von 1446 bis 1523 für Ungarn genau ausgenutt: Mon. Vat. Ung.. 1. Serie, t. V. (Budapest 1889. Für Siebenbürgen s. Korrespondenzblatt f. Siebenbürg. Landeskunde 1890 S. 8 f.) Die Angabe de Waals (79), es seien hier für 1478—1480 über 250 deutsche Namen verzeichnet, wird von Naglelang 92 bezweiselt. Eine genaue Durchsorschung des \*Bruderschaftsbuches von S. Spirito (im bortigen Archiv; vgl. unsere Angaben II², 629 f.) für Deutschland wäre eine lohnende Aufgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Blondus, Rom. inst. III, am Ende. Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 618) hält die Zahl für kaum glaublich. Bei der Angabe Kerschbaumers (20), die Anima habe alljährlich 3000—5000 Pilger verpflegt, fehlt leider eine nähere Zeitangabe. Über die Jubiläen vgl. oben S. 231 und 3. Kapitel des 3. Buches.

<sup>3</sup> Alle Nationalstiftungen in Rom betrachteten es außerdem als ihre Pflicht, armen Stammesgenossen und Landsleuten, die sich in der Ewigen Stadt niedergelassen hatten, in ihrer Not nach Kräften beizustehen; f. de Waal, Böhm. Pilgerhaus 55.

Der Ursprung der Pilgerherberge zu Unserer Lieben Frau in Campo Santo neben St. Peter ift leider in Dunkel gehüllt. Alle Wahrscheinlichkeit fpricht indeffen dafür, daß fie die Fortsetzung der alten, von Rarl dem Großen im Bunde mit Papft Leo III. auf der Gudseite von St. Beter gegründeten Frankenichule ift, deren Kirche und Gebäulichkeiten allmählich in den Befitz des Rapitels von St. Beter übergegangen waren 1. Trot diefer Besitzveränderung, welche in die avignonesische Periode fallen dürfte, verkannten die Domherren von St. Peter keineswegs das historische Anrecht der deutschen Nation auf ihre alte Nationalstiftung; sie machten keine Schwierigkeiten, als einige Deutsche es unternahmen, innerhalb des Gebietes der Frankenschule, aber näher auf St. Peter zu, ein neues Hofpig mit Kirche zu bauen, wozu ihnen mahr= scheinlich vom Kapitel Refte älterer Gebäulichkeiten überwiesen murden. Das Hofpiz wurde unter den Schutz der heiligen Jungfrau gestellt; von dem Rirchlein besteht noch heute der Chorabschluß. Genauere Nachrichten über diese neue Stiftung sind leider bis jett nicht aufzufinden gewesen; die einzige Runde von ihr giebt eine Bulle des Papstes Calirtus III. vom Jahre 1455, die fagt, daß vor gar langer Zeit deutsche Männer aus Fürsorge für ihre Landsleute an der Stätte, die gemeinlich Campus sanctus genannt werde, das Hofpig gegründet hatten. Ob die Vermutung2, die Stiftung dieser Pilgerherberge falle in den Anfang des 14. Jahrhunderts, vielleicht in das Jubeljahr 1300, begründet ift, steht dahin.

Auch die Anfänge eines zweiten deutschen Hospitals, der allen Besuchern Roms wohlbekannten Anima, sind in Dunkel gehüllt. In den engsten Beziehungen zu diesem im Innern der Stadt gelegenen Hospiz stand die Animas Bruderschaft, welche wahrscheinlich die Fortsetzung jener "Confrateria Alemannorum" war, die nachweisbar bereits in Avignon blühte und die sich wohl sicher nach der Rückverlegung des Heiligen Stuhles in Rom fortsetztes. Als erste Stifter der Anima werden Johann Peters aus Dordrecht und der berühmte Dietrich von Nieheim genannt. In der Bulle vom 9. November 1399, durch welche Bonisatius IX. allen zu dem wohlthätigen Unternehmen des deutschen Hospitals Beisteuernden Ablässe verleiht, wird ausedrücklich gesagt, daß Johann Peters und seine Gattin Katharina für die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. de Waal, La schola Francorum e l'ospizio teutonico del Campo Santo nel sec. XV. (Roma 1897).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. de Waal, Nationalstiftungen 6. Bgl. auch bessen Quartalschrift II, 83; de Waal-Marzorati 48—49 und Gesch. des Campo Santo 31. Die hier irrig in das Jahr 1454 verlegte \* Bulle Calixtus' III. ist datiert Rom 1455, IV. Non. Sept. (= Sept. 2) A° primo; sie beruht im Archiv des Campo Santo al Vaticano.

<sup>3</sup> S. Nagl=Lang 97 f.

Unftalt mehrere Säufer im Rion Parione zu abgesonderten Serbergen für Männer und Frauen bestimmten und daß mit denselben ein Oratorium verbunden war. Diese Stiftung, die bald durch Elementarereignisse zu leiden hatte, würde wohl kaum Bestand gehabt haben, wenn sich ihrer nicht Dietrich von Nieheim thatkräftig angenommen hätte. Seinen hochherzigen Schenkungen (fieben Säufer, ein Weinberg und andere Güter) verdankt das Sofpig feine feste materielle Grundlage. Dietrich war aber nicht nur der hervorragenoste Wohlthäter, sondern auch der erste Leiter des von ihm neu erbauten Hospitals 1. Die Stiftung wurde unter den Schutz Mariens, der Fürsprecherin der armen Seelen im Fegfeuer, geftellt, und fo erhielt das hofpig den Titel B. Mariae animarum. Später fürzte man den Titel ,de anima' (ital. dell' anima), woraus sich die noch jett gebräuchliche Benennung , Anima' bildete 2. Die in den verschiedensten Stellungen in Rom anfässigen Deutschen betrachteten es als heilige Pflicht, teils durch Geldspenden teils durch Überweifung unbeweglichen Gutes die nationale Gründung zu ftarken und zu kräftigen. Der neuerdings erschlossene Urkundenbestand des Archivs der Anima giebt hierüber ebenso reiche wie interessante Aufschlüsse. Das genannte Archiv bewahrt auch noch heute das Buch der Anima-Bruderschaft: einen Pergamentband, mit verzierten Meffingbeschlägen geschütt, klein Folio, 136 Blätter ftark. Dasfelbe ift 1463—1464 unter Benutung älterer Verzeichnisse angelegt und bis zum Jahre 1653 fortgeführt. Die Anzahl aller eingeschriebenen Mitglieder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Kerschbaumer 7—8. 10 (Bulle Bonisatius' IX., bat. 1399 Nov. 9); Sauerland 34 f. 51. 58; Liber benefact. 6. 218. 263; de Waal, Nationalstiftungen 8 f.; Erler, Nieheim 145 f. 208 f. 347 f. (baß Erler Dietrich von Nieheim mit Unrecht als concubinarius publicus hinstellt, zeigt Sauerland in den Mitteilungen d. österr. Inst. X, 657 f.); Weher u. Weltes Kirchenlexison III², 640 f.; H. Houde Giser, Das deutsche Pilgerhaus S. Maria dell' Anima (Kom 1900). Das Testament des Dietrich von Nieheim ist von Sauerland (70—72) veröffentlicht worden; vgl. Köm. Quartalschrift 1894 S. 284 f. Als Kerschbaumer seine verdienstliche Arbeit schrieb, waren die von A. Flir gesammelten, wertvollen, großenteils dem Archiv der Anima entnommenen Notizen nicht zu sinden; durch die Süte des damaligen Kestors, Dr. E. Jänig, konnte ich im Jahre 1876 von diesen jetzt im Archiv der Anima ausbewahrten Papieren Einsicht nehmen. Eine sehr gute Übersicht der Atten des Anima-Archivs giebt die 1899 erschienene, bereits citierte Publikation von Nagl-Lang; f. besonders xxxx ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rerschbaumer 11. Der bem Namen zu Grunde liegende Gedanke ist bildlich in dem im Jahre 1569 eingeführten Siegelwappen des Hospizes ausgedrückt. Dasselbe enthält auf der Brust des Reichsadlers die heilige Jungfrau, sitzend zwischen zwei geflügelten unbekleideten Gestalten, welche die Seelen im Fegseuer vorstellen, die sich slehend an Maria wenden. Der Doppeladler, der um die Madonna seine Fittiche breitet, symbolisiert die Protektion des Kaisers über das deutsche Nationalhospiz. Absbildung des Siegels auf dem Deckblatt der Schrift von Kerschbaumer.

beträgt über dreitausend. Von denselben gehört über ein Drittel dem geistlichen Stande und nahezu die Hälfte dem 15. Jahrhundert an 1. Aus der langen Reihe der Namen geht hervor, wie groß die deutsche Kolonie in Rom und wie außerordentlich hoch die Zahl der Pilger und Romreisenden war. Bischöfen begegnet man sehr selten, dagegen namentlich in den letzten Jahrzehnten vor der Kirchenspaltung ungemein oft Weihbischöfen. Die meisten Rompilger stellten neben den Niederlanden Niedersachsen, Bahern und die Rheinlande; auch die Deutschen der fernen Ostseeprovinzen zeichneten sich durch fleißige Romfahrten aus 2.

Als besondere Gönner des deutschen Nationalhospizes der Anima zeigten fich die Papste Innocenz VII. und Gregor XII.; durch dieselben wurde die Stiftung bestätigt, dem besondern Schute des papstlichen Vikars empfohlen und ihr das pfarrliche Recht freien Begräbnisses und eines eigenen Friedhofes verliehen. Martin V. bestimmte, daß diejenigen, welche der Anima zukommende Büter oder Schriften zurückbehalten, der Erkommunikation verfallen; Eugen IV. erteilte den Kaplanen die pfarrliche Befugnis, die heiligen Sakramente der Buße und des Altars spenden zu dürfen 3. Die steigende Bedeutung des Hospiges veranlagte mährend der Regierung der beiden zulett genannten Bapfte die Bergrößerung der Rapelle, indem die Seitenhäuser, also die bisherige Wohnung für die männlichen und weiblichen Pilger, zu derselben hinzugezogen und so eine dreischiffige gotische Rirche geschaffen wurde 4. Daraus ergiebt sich, daß der Grundbesitz um die ursprüngliche Anlage sich bereits so erweitert haben mußte, daß die Vergrößerung der Kirche unbeschadet der Vilgerwohnungen möglich war. Dieser Grundbesitz mehrte sich so, daß 1484 die Anima 22 Häuser bejaß 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Kerschbaumer 59 ff.; Dudik, Iter I, 73—76; Evelt, Rheinländer 415 ff. 427 f., und Kellner in den Hiftor.=polit. Bl. LXXVII, 211 ff. 1851 wiederaufgefunden, wurde das Bruderschaftsbuch 1875 auf Kosten der Anima in der Propaganda nicht sehr korreft gedruckt: Liber confraternitatis B. Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe (Romae 1875). Bgl. jest die vortrefslichen Ausschrungen bei Nagl-Lang 93 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Kellner in den Hiftor.=polit. Bl. LXXVII, 218. Über die öfterreichisch= bayrischen Namen im Bruderschaftsbuche der Anima f. Nagl=Lang 113 f. (ebd. 148 f. Weihedaten von Bischöfen und Übten); über die preußischen vgl. Zeitschr. des westpreuß. Gesch.=Vereins 1900 XLII, 72 ff.

s Nagl-Lang 9—10. 12. Für bas beutsche Spital in Rom fanden an mehreren Orten Deutschlands in den Pfarrkirchen Sammlungen statt. Für Biberach ist dies bezeugt; s. Freiburger Diözesanarchiv (1887) XIX, 15 Note.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß diese Kirche gotisch war, zeigt Graus im Kirchenschmuck 1881 S. 7; übrisgens irrt G., wenn er eine zweischiffige Kirche annimmt. Bgl. jett auch Nagl-Lang xvii.

<sup>5</sup> Kerschbaumer 12 f. 22; Sauerland 36 ff.; de Waal, Nationalstiftungen 9; H. Houben a. a. O. 59 f.; Erler, Nieheim 146 f.

Neben den beiden Stiftungen der Anima und des Campo Santo wurden im 15. Jahrhundert noch neue deutsche Nationalstiftungen gegründet. Durch Stiftungsurkunde vom 2. August 1410 schenkte ein Priefter der Diözese Kulm, Nikolaus Henrici, der Kaplan an der Kirche S. Lorenzo in Paneperna war, zwei Säuser im Rion Regola für arme Deutsche. Anfangs führte das Hofpig den Namen des hl. Nifolaus, später den Namen des hl. Andreas. Die Berwaltung desfelben wurde 1431 mit derjenigen der Anima vereinigt; lettere erhob sich nun zu großer Blüte und wurde besonders durch die Bruderschaft der religiöse Mittelpunkt der deutschen Rolonie. Eine ähnliche deutsche Bruderschaft bildete fich unter Nikolaus V. beim Campo Santo; inter= essant ist, daß um die Mitte des Jahrhunderts in der Kirche dieser Na= tionalstiftung deutsch gepredigt wurde 1. Eine ganz eigenartige deutsche Nationalstiftung entstand in der Mitte des 15. Jahrhunderts, nämlich ein Frauenstift deutscher Schwestern vom Dritten Orden des hl. Franziskus, das schnell emporblühte. Zu den deutschen Stiftungen ift endlich auch ein zur Aufnahme der Flanderer und Wallonen bestimmtes, schon zur Zeit der Rreuzzüge entstandenes Hospital bei der Kirche S. Giuliano de' Fiaminghi zu zählen 2.

Wie die Deutschen, so errichteten auch die andern Nationen milde Stiftungen für ihre nach der Ewigen Stadt kommenden Landsleute.

Frankreich besaß seit alter Zeit ein Hospiz und einen Kirchhof in der Nähe von St. Peter, von welchen aber aus dem späteren Mittelalter nichts bekannt ist. Bruderschaft und Hospital der Franzosen lagen damals in der inneren Stadt, wo sich später die Nationalkirche St. Louis erhob<sup>3</sup>. Die kleine Kirche S. Brigida auf Piazza Farnese erinnert an das von der genannten Heiligen († 1373) für schwedische Pilger gestistete Haus<sup>4</sup>. Ungefähr um dieselbe Zeit entstand das unter den Schutz des hl. Wenzel gestellte böhmische Pilgerhaus. Die Idee zu dieser Stiftung wurde wahrscheinlich von Karl IV. gesaßt, als er sich zur Kaiserkrönung in Rom besand: ja eine alte Über-lieserung berichtet, daß das Hospiz in eben demselben Hause eingerichtet wurde, wo Karl als Pilger verkleidet während der letzen Tage der Karwoche des

De Waal, Gesch. des Campo Santo 45 ff. Über die deutschen Predigten s. Kolbe 203 Anm. 4, und Katholik 1893 I, 479.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres bei de Waal, Nationalstiftungen 12. 14, Beschreibung der Stadt Rom III, 3, 518 f., und Nagl-Lang xix ff. und xxiii ff.

<sup>3</sup> Bgl. die Litteratur unten S. 253.

<sup>4</sup> Bgl. Hildebrand in der Hist. Tidskrift 1882 p. 218 ss. Der Aufsatz wurde ebb. 1895 fortgesetzt durch Baron v. Bildt, welcher eine besondere Arbeit: Mémoires et marques suédois à Rome, vorbereitet. Über das Haus der hl. Brigida s. Grisar in d. Civ. catt. 1895 II, 471 s.

Jahres 1355 gewohnt hatte 1. Das Dokument, welches von der wirklich voll= zogenen Eröffnung des böhmischen Bilgerhauses Runde bringt, datiert dagegen erst vom März 1378. Nach demselben hatte Karl IV. bei seinem zweiten Aufenthalte in der Ewigen Stadt, im Jahre 1368, unfern des Campo di Fiore ein geräumiges Haus? gekauft und es zur Aufnahme aller nach Rom tommenden armen, hilfsbedürftigen und franken Wallfahrer aus Böhmen, Mähren und Niederschlesien bestimmt 3. Die papstliche Bestätigung erfolgte erst am 1. August 1379 4. Wahrscheinlich haben die ungünstigen Zeitverhalt= niffe hier eingewirkt; infolge derselben und der bald auch in Böhmen ausbrechenden Wirren geriet das böhmische Vilgerhaus in Verfall; eine noch er= haltene Inschrift vom Jahre 1457 berichtet von der damals durch Beinrich Roraw vorgenommenen Restauration des zerfallenen Hauses 5. Der weiteren Entwicklung der Anstalt fehr hinderlich waren dann die Streitigkeiten zwischen dem Geschlecht der Rosenberg und den Bapften über das Ernennungsrecht des Rektors 6. Die Ungarn hatten ein Hospiz bei der Kirche S. Stefano begli Ungheri, deffen Ursprung auf den heiligen König Stephan zurückgeführt wurde. In den Stürmen der letten vierzig Jahre war diese Stiftung ganglich zerfallen; unter Martin V. ward fie wiederhergestellt 7.

Für arme Priester aus Irland baute der berühmte Dietrich von Nieheim ein besonderes Haus; für bedürftige lombardische Frauen entstand 1388 eine eigene Krankenanstalt; für englische Pilger wurde in der Mitte des 15. Jahrhunderts in der Via Arenula ein Nationalhospiz gegründet, das später in die Via di Monsferrato verlegt und unter den Schutz des hl. Thomas Becket gestellt ward. Mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Belli, Delle case abitate in Roma da parecchi uomini illustri (Roma 1850) 63; Piazza 102 ss.; de Waal, Böhm. Pilgerhaus 20. Die Kaiserkrönung Karls IV. sand am Ostertage des Jahres 1355 statt.

<sup>2</sup> Jest Via de' Banchi vecchi 132.

<sup>3</sup> De Waal, Böhm. Pilgerhaus 25 ff. 28 ff. (S. 33 ist 1371 ein Drucksehler statt 1378).

<sup>\*</sup> De Waal a. a. D. 36 f. 38 f. Martin V. bestätigte die Anordnung seines Vorgängers; s. Pangerl, Zur Geschichte des böhm. Hospitals in Rom, in den Mitteilungen für Gesch. der Deutschen in Böhmen (1874) XII, 207.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Faksimile der bisher stets inkorrekt (selbst von Reumont II, 1211) abgedruckten Inschrift bei de Waal a. a. D. 71. Über den Verfall der Anstalt vgl. die Urkunde aus dem Klosterarchiv zu Raigern bei Frind IV, 461—462.

<sup>6</sup> Bgl. Mares neueste Darstellung der Geschichte des Hospizes in der Zeitschrift Časopis Musea království českého 1890 LXIV, 66—100.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bull. Vatic. II, 81; vgl. Piazza 97 ss.; Armellini 624 und Fraknói, A szent Istvántól Rómában alapítolt magyar zarándokház (Budapest 1893). Über die ungarischen Pilger Mon. Vat. Ung. Serie 1, tom. V: Liber confraternitatis s. Spiritus de Urbe (Budapestini 1889).

diesem Hospig murde 1464 eine bei S. Edmondo in Trastevere bestehende zweite englische Unftalt vereinigt, die für englische Seeleute gestiftet worden war 1. Zur Aufnahme armer Pilger ihres Volkes hatte eine vornehme Portugiesin im Jahre 1363 eine Anstalt gegründet, welche 1440 durch den Kardinal Antonio Martinez de Chiaves aus Liffabon erweitert murde; derselbe Kirchenfürst baute auch eine Kirche S. Antonio de' Portoghesi hinzu 2. Im Jubeljahre 1450 errichtete der Bischof Alfonso Paradinas ein Hospital der spanischen Nation; die mit demselben verbundene Kirche wurde dem heiligen Apostel Jakobus und Ildephonsus geweiht (S. Giacomo degli Spagnuoli). Für die Kranken und Vilger des Königreiches Uragonien, zu welchem damals auch Sicilien gehörte, befand sich ein Hospital in der Gegend der Chiesa Nuova; dasselbe war von zwei frommen Frauen aus Barcelona im Jahre 1330 gestiftet worden 3, wurde aber später mit dem Hospital von S. Giacomo verbunden. Im Jahre 1448 hatten die Florentiner inmitten der Verheerungen der Peft die Bruderschaft der Pietà della Nazione Fiorentina gegründet, welche vom Kapitel von S. Celso die am Tiber gelegene kleine Kirche S. Pantaleo erlangte; dort entstand später die großartige St. Johannestirche 4.

Die Freigebigkeit Nikolaus' V. ermöglichte im Jahre 1453 die Erbauung einer Kirche nebst Hospital für die Dalmatiner und Südslawen; diese Stiftung (S. Girolamo degli Schiavoni) wurde unter Sixtus IV. erweitert; sie besteht noch. Calixtus III. wies auf Ersuchen des Kardinals Alain im Jahre 1456 den Bretagnern eine Kirche, S. Ivo de' Brettoni, zu, neben welcher später (1511) ein Hospital für Kranke und Pilger dieses Landes entstand. Mehrere neue Stiftungen dieser Art wurden, was hier vorgreisend zu bemerken gestattet sein möge, in der Zeit Sixtus' IV. gegründet. Damals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschreibung von Kom III, 3, 428. Die Geschichte der englischen Anstalten soll demnächst von W. Eroke erscheinen. Borläufige Notiz in Akten des Münch. kath. Gelehrten-Kongresses (München 1901) 304 f. Über das von Nieheim erbaute Haus s. Sauerland 51; vgl. Nagl-Lang xxvIII und 5; über das lombardische Hospiz Arch. d. Soc. Rom. X, 632.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. Frascarelli, Iscrizioni portoghesi di Roma (Roma 1868) 91. Nach Venuti I, 2, 418 u. a. entstand das portugiesische Hospital erst 1417; vgl. Arzmellini 135. Im Cod. Ottob. 583 f. 82—86 (Vatifanische Bibliothef) sinden sich \* Notizie sull' ospedale di S. Antonio de' Portoghesi in Roma scritte da Giorgio de Cabedo; ein Datum der Gründung des Spitals wird aber hier nicht angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über beide Stiftungen vgl. Beschreibung von Kom III, 3, 302 u. 380. Nach der Bereinigung der Königreiche Aragonien und Castilien wurde 1495 die bekannte spanische Nationalkirche (nehst Hospital) S. Maria di Monserrato erbaut.

<sup>4</sup> Reumont III, 1, 437. Beschreibung der Stadt Rom III, 3, 432 u. 410.

erhielten u. a. die Lombarden, die Genuesen und die Franzosen eigene Kirchen, mit welchen Nationalhospize und meist auch Bruderschaften verbunden waren 1. In diesen nationalen Stiftungen der einzelnen Völker und Stämme spiegeln sich die katholische Welt und ihre Teile in der Ewigen Stadt wieder. Auf diese Weise ist Kom nicht bloß das Centrum der katholischen Kirche, inspiern es nach allen Seiten hin Leben und Heil spendet, sondern auch in dem Sinne, daß es fast den gesamten katholischen Erdkreis gewissermaßen im kleinen darstellt. Daher fühlte sich jeder Katholik in den Mauern der Papststadt alsbald doppelt heimisch 2. Kom war damals und auch später nicht eine eigentlich italienische, sondern gewissermaßen eine kosmopolitische Stadt, in der alle Völker in der Gemeinsamkeit der einen Kirche sich zussammensanden und doch unter dem Schutz der Päpste ihre nationalen Eigenstümlichkeiten bewahrten.

Ein ganz eigentümliches Element, das vielfach sehr wenig für einen geistlichen Hof paste, bildeten die schon während der Zeit des Schismas in die Rurie eingedrungenen Humanisten.

Papst Martin V. stand persönlich der humanistischen Bewegung ziemlich fremd gegenüber. Um die Stellung, welche die Vertreter der litterarischen

<sup>1</sup> Bgl. Beschreibung der Stadt Rom III, 3, 267. 268. 269. 371. Reumont III, 1, 437 f. Togna, Sunto storico d. chiesa, arciconfrat. e spedale dei s. Ambrogio e Carlo della nazione Lombarda a Roma (Roma 1884). Arch. d. Soc. Rom. X, 634. Piazza 107 ss. 134 ss. 136 ss. Lacroix, Mémoire historique sur les institutions de France à Rome puisé dans leurs archives et autres documents la plupart inédits (Paris 1868), und Les établissements français à Rome. Mémoire sur l'hist. et l'administration des pieux établ. fr. (Rome 1876). Barbier de Montault I, 98 ss. 121 s. 205. 233. Jules de Laurière, Note sur l'église Saint-Yves-des-Brétons à Rome (Tours 1879. Extr. du bullet. monumental). Lecoy, Le culte de Saint-Ives à Rome. I. Saint-Ives-des-Brétons. Église, hospice, paroisse et confrérie (Saint-Brieuc 1891) St. Louis des Français à Rome in Correspondant 1883, Févr. D'Armailhacq, L'Église nat. de St. Louis d. Fr. (Rome 1894). Louis unière Ungaben II2, 627 und Germain, Fondations faites par des Lorrains à St. Louis d. Fr. (Nancy 1889). Die Stiftungsurfunde bes füdslamischen Hospitals von 1453, bei Theiner, Mon. Slav. I, 523, wurde im Intereffe ber Dalmatiner verfälscht. Bgl. die kroatische Schrift von Dr. J. Cručić über bas Hofpig S. Girolamo begli Schiavoni (Agram 1886) und die Dotumente in der Zeitschrift Starine XVIII, 1 sqq. (Agram 1886). Den Benetianern gehörte S. Marco, das Kardinal Barbo ausbauen ließ, ben Lucchefen S. Croce e Bonaventura, ben Genuesen und Bergamasten S. Bartolomeo; mit fast allen biefen Kirchen waren Sofpitäler verbunden. Gin schottisches Nationalhospig befand fich vor der Zeit ber Kirchenspaltung zu Rom unweit der Kirche G. Andrea belle Fratte. Bellesheim II, 221. Piazza 1041.

<sup>2</sup> Bgl. Neue römische Briefe von einem Florentiner I, 128.

Renaissance trotdem an seinem Hofe erlangten, zu verstehen, muß man sich des Aufschwungs erinnern, welchen die humanistische Bewegung durch das Konstanzer Konzil erhalten hatte. Eine Versammlung, so zahlreich und glänzend wie diese, hatte die Welt bis dahin noch nicht gesehen. Aber wichtiger als die Menge war, daß auch fast die gesamte geistige Macht und Intelligenz des Jahr-hunderts auf diesem großen abendländischen Völkerkongreß vereinigt war. Das längere Zusammensein der gebildetsten und gelehrtesten Männer Europas hatte sowohl für die allgemeine Bildung wie speziell für die Sache der litterarischen Renaissance die größten Folgen. Von Konstanz aus trat der Humanismus, der bis dahin vorzüglich nur in Italien Pflege gefunden, seinen Siegeszug durch die ganze abendländische Welt an 1.

Unter den auf dem Konzil zu Konstanz anwesenden papstlichen Setretären befand sich eine ganze Reihe von humanisten. Die bedeutenoften der= selben waren der gelehrte Grieche Manuel Chrysoloras, der freilich schon bald nach seiner Ankunft daselbst starb (15. April 1415); der bekannte Lionardo Bruni, der allerdings auch nur kurze Zeit auf dem Konzil verweilte, und Poggio. Von sonftigen humanisten, die nach Konftanz tamen, find die Dichter Benedetto da Piglio, Cencio de' Ruftici und die humanistisch gebildeten Juriften Pier Paolo Vergerio und Bartolomeo Arragazzi hervorzuheben. Ein Teil dieser Gelehrten, unter ihnen namentlich Poggio, benutte den Konstanzer Aufenthalt, um die Klosterbibliotheken der Umgegend, Reichenau, Weingarten, St. Gallen und andere, nach Handichriften römischer Klaffiter zu durchforschen. Es ist ein bleibender Ruhm der deutschen Mönche des Mittelalters, daß vorzugs= weise ihr Fleiß und Bildungsfinn die kostbarften Schätze antiker Geifteskultur der Nachwelt übermittelt haben 2. Infolge der Empfehlungen, die Poggio sich als Apostolischer Sekretär zu verschaffen wußte, gelang es ihm, auch in die mit der größten Gifersucht gehüteten Sammlungen einzudringen und aus den= selben eine Reihe von Meisterwerken des klassischen Altertums wieder ans Licht zu ziehen3. Der Jubel, welchen diese Funde bei seinen Landsleuten erregten, war unbeschreiblich. Das an fich schon sehr erhebliche Selbstgefühl der humanisten wurde auf diese Weise noch gang bedeutend gesteigert. Schon gleich bei der Inthronisation Martins V. kam dies zum Vorschein, als sie für die

<sup>1</sup> Bgl. Leo, Gesch. des Mittelalters (Halle 1830) II, 706. Boigt, Wiederbelebung I3, 234; II3, 244. Lilly 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorovius VII<sup>3</sup>, 506. Boigt II<sup>3</sup>, 222 ff. 237 f. Zu der hier citierten Litteratur ist noch hinzuzusügen der Aufsatz von Zeppelin über M. Chrusoloras in der Zeitschrift. Das alte Konstanz' 1883 und Kopp, Die Anfänge der griechischen Renaissance im Abendland in den Kathol. Schweizerbl. 1896 S. 205 f. Bgl. anch Kopp im Hist. Jahrb. XVIII, 306 f.

<sup>3</sup> Bgl. Boigt, Wiederbelebung 13, 235 ff., und Burfian 91 f.

Sekretäre den Vorrang vor den Konsistorialadvokaten in Anspruch nahmen und, wie es scheint, auch erhielten 1.

Es liegt auf der Hand, daß dieses Auftreten der humanistischen Sefretare den Papft verftimmte; wahrscheinlich hängt es hiermit zusammen, daß Martin V., der sonst die Studien forderte2, die humanisten keineswegs begünftigte. Freilich fah er die Unentbehrlichkeit derfelben ein, und so findet man eine ganze Reihe von humanisten in seinem Dienste, unter ihnen seit 1423 auch Voggio. Dieser hatte angesichts der kritischen Lage, in welcher sich Martin V. zu Beginn seiner Regierung befand, versucht, sein Glud in England zu machen. Nachdem seine Hoffnungen kläglich gescheitert waren, kehrte er dem nebligen Barbarenlande' den Rücken und wandte sich wieder der sonnigen Beimat zu. Nicht lange nach seiner Ankunft in der Ewigen Stadt konnte er einem seiner Freunde melden, daß er ohne viele Mühe das Amt eines papstlichen Sekretars erlangt habe3. Es ist schwer begreiflich, wie Martin V., der doch sonst bei seinen Untergebenen mit großer Strenge auf Zucht und Ordnung hielt, einen so leichtfertigen Menschen in seine Dienste nehmen konnte. Denn Poggio war der Alte geblieben. Er felbst erzählt uns, wie er nach Erledigung der trockenen Kanzleigeschäfte sich mit gleichgefinnten humanistischen Freunden am Erzählen von höchst frivolen Wigen zu ergögen pflegte. richtiger Selbsterkenntnis hatte die lodere Gesellschaft ihrem Versammlungslokale den Namen "Lügenschmiede" gegeben. Es ift für Poggio äußerst charakteriftisch, daß er nichts Anftößiges darin fand, als achtundfünfzigjähriger Mann eine Blütenlese der hier vorgebrachten Geschichten zu veranftalten. Den frivolen heidnischen Geist der Anhänger der falschen Renaissance kann man aus dieser Sammlung vortrefflich kennen lernen. Einige harmlose Scherze ausgenommen, enthalten ,die Facetien' nur Zweideutigkeiten, Chebruchstandale und derbe Obscönitäten; auch geradezu blasphemische Anekdoten fehlen nicht. Wo es nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt a. a. D. II<sup>3</sup>, 24. Auf dem Konzil zu Basel, wo der Humanismus überhaupt eine bedeutendere Rolle spielte als in Konstanz (s. Bursian 93), wollten die Protonotare sogar den Bischösen vorangehen! Dies ging jedoch nicht durch; erst unter Pius II. auf dem Mantuaner Kongreß wurde der Kangstreit entschieden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die von Martin V. zu Gunsten der Universitäten Balladolid und Löwen erlassenen Schreiben, erstere bei Denisse I, 380, letztere in Anal. p. servir à l'hist. eccles. de la Belgique 1893, XXIV, 49 ss. S. auch bezüglich der Stiftung der Universität Rostock Kaufmann II, xvi; die Bulle zu Gunsten eines Studium generale in Genf im Bullet. de la Soc. d'hist. de Genève 1898 II, 11 ss. Auch für die päpstliche Bibliothek scheint Martin V. einiges gethan zu haben. Eine Handschrift aus seiner Büchersammlung (Martiani Capellae De nuptiis philologiae et Mercurii) jett in Dresden; s. Katalog der Handschriften der Bibliothek zu Dresden (1882) I, 333.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Poggii Epist. ed. Tonelli I, 87.

angeht, werden kirchliche Dinge, vor allem aber kirchliche Personen verspottet. Niemand wird da geschont, Priefter und Monche, Abte und Ginfiedler, Bischöfe und Kardinäle erscheinen in bunter Reihenfolge; von allen weiß Voggio irgend eine oft mehr als pikante Anekdote zu erzählen. Die schlimmften Dinge berichtet der skeptische Spötter natürlich von den Mönchen. Wige und Zoten dieser Art bildeten die Abendunterhaltung der Männer, aus deren Feder die feierlichen Bullen und die ernsten Breven hervorgingen 1. Es war ein geschickter Zug Ballas, daß er seine bereits genügend charafterifierten Dialoge ,Über die Lust' in den Kreis dieser Männer verlegte. Dem Papste Martin V., der in jenen Unterhaltungen oft als der erste herhalten mußte? blieb dies Treiben, das sich in einem abgelegenen Teile seines Palastes abspielte, wohl verborgen; aber der Borwurf trifft ihn jedenfalls, daß er solche Männer in seine Dienste nahm und behielt. Der Aufschwung, welchen die Latinität der päpstlichen Dokumente durch solche Männer nahm, war doch gar zu teuer erkauft durch das Argernis, welches diese Vertreter der falschen Renaissance gaben.

Noch vor Poggio, gleich bei der Neuorganisation der Kurie, hatte Martin V. den Humanisten Antonio Loschi zu seinem Sekretär ernannt. Auch die Wahl dieses Mannes, dem sogar wiederholt Gesandtschaften übertragen wurden, muß als eine unglückliche bezeichnet werden, denn Loschi war ein Anhänger der falschen Kenaissance. Erfreulich ist es dagegen, zu vernehmen, daß der colonnesische Papst dem frommen Ambrogio Traversari seine Protektion zuwandte. Es ergiebt sich dies aus zwei leider undatierten Breven, welche Martin V. Ehre machen; in dem ersten dieser Schreiben wird der Prior des Kamaldulenserklosters von Florenz aufgefordert, die litterarischen Arbeiten Traversaris auf alle Weise zu unterstüßen, während in dem zweiten Traversariz zur Fortsetzung seiner Übersetzung griechischer Kirchenväter ermuntert wird 4. Eine hohe Vertrauensstellung bei Martin V. nahmen zwei humanistisch gebildete Juristen ein, die mit Poggio eng befreundet waren: der Kömer Cencio de' Rustici und Bartolomeo Arragazzi aus Montepulciano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voigt a. a. D. II<sup>3</sup>, 15; vgl. 412 f. Über die Facetien f. noch Landau, Novellen 68, und Villari I, 98 f. Das Konzil von Trient verbot das schmuzige Buch, das in der Zeit der katholischen Restauration vielsach vernichtet wurde; s. Giorn. st. d. lett. ital. IV, 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poggius in conclusione libri Facetiarum. Opp. 491.

<sup>3</sup> Bezüglich des A. Loschi vgl. neben der Monographie von Schio (Padova 1888) Voigt a. a. D. II<sup>3</sup>, 18—21 und Ottenthal 75.

<sup>4</sup> Mél. d'archéol. 1884 p. 48 s. 51—52. Die beiden Breven sah ich auch in Cod. D-VII—101 der Bibliothek Chigi, wo sie leider ebenfalls undatiert sind.

<sup>5</sup> S. Boigt 118, 22 f. 25 f. und namentlich die Abhandlung, welche der genaueste Kenner dieser Dinge, A. Wilmanns, über Cencius Rusticus in dem , FENEOAIAKON

Die außerordentliche Geschicklichkeit und Schmiegsamkeit der Humanisten machten ihre Stellung an der Kurie immer fester. Sie waren zu allem zu gebrauchen, zur Absassung sowohl von Bullen und Breven wie von rein politischen Aktenstücken, zur Bewillkommnung von Gesandten und Fürsten, zur Abhaltung von Leichen= und Festreden. Männern, die so mannigsache Dienste leisteten, glaubte man viel, sehr viel nachsehen zu müssen.

Die Gerechtigfeit erfordert hier, hervorzuheben, daß fich unter den Beamten der römischen Kurie neben Männern wie Poggio und Loschi auch folche befanden, welche sich durch Frömmigkeit, Tugend und Religiosität in rühmlicher Weise auszeichneten. Es liegt in der Natur der Dinge, daß sich Erscheinungen dieser Art der geschichtlichen Betrachtung nur zu leicht entziehen; während der Name eines einzigen pflichtvergeffenen Mannes, besonders aus dem geift= lichen Stande, weit und breit in aller Munde ift, werden die edelften Priefter oft taum über ihre nächste Umgebung hinaus bekannt. Ein folder Priester war Gimignano Inghirami, über deffen Lebenslauf erst in neuerer Zeit genaue Daten bekannter geworden find. Im Jahre 1406 an die romische Kurie gekommen, hatte er an dem Konzil von Konstanz teilgenommen und war dann mit Papft Martin V. nach Rom zurückgekehrt. 1437 folgte Inghirami dem Papst Eugen IV. nach Bologna, später nach Ferrara und Florenz. Zu Nikolaus V. ftand Inghirami in fehr vertrauten Beziehungen, denn ersterer war eine Zeitlang Hauskaplan Inghiramis gewesen. Rach seiner Erhebung zur höchsten Würde ließ Nikolaus V. seinen einstigen Gönner zu sich rufen und bot ihm feinen Kardinalshut an. Inghirami indeffen lehnte den Burpur dankend ab: in seinem hoben Alter munsche er keine derartige Er= höhung; in seinem gegenwärtigen Stande wisse er, wie es um seine Seele bestellt sei: was eine Standeserhöhung ihm bringen werde, könne er nicht vorhersehen; wolle der Papst ihm eine Gnade erweisen, so möge er ihm die Erlaubnis geben, in feine Beimat zurudzukehren, um dort zu fterben. Sein Umt an der Rota verwaltete Inghirami mit folder Strenge und Gerechtig= feit, daß jeder ihm gerne seine Sache anvertraute. Das Ansehen des aus=

zum Buttmannstage 1899' S. 65 f. veröffentlicht hat. S. auch Lehnerdt in Kochs Zeitsschrift f. vergl. Litt.-Gesch. 1900 S. 149 f. 289 f. Das großartige Grabmal Arragazzis, von Michelozzo und Donatello ausgeführt, wurde leider im 18. Jahrhundert ausseinander genommen; die erhaltenen Stücke sind noch jetzt die Hauptsehenswürdigkeit im Dome von Montepulciano. Bgl. Schmarsow, Donatello 26 f., und Semper 49 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Schnaase VIII, 534, und Müntz, La Renaissance 82. Wie Poggio unter Martin V. den erfolgreichen Bersuch machte, aus dem Kloster Hersseld, das einen nicht enden wollenden Prozeß in Rom hatte, durch das Versprechen eines günstigen Ausgangs bisher unbekannte Handschriften des Tacitus zu bekommen, erzählt Voigt a. a. O. 1<sup>3</sup>, 254 f.

gezeichneten Mannes war so groß, daß, wenn jemand von seiner Entscheidung appellieren wollte, sich niemand fand, welcher die Sache zur Durchführung übernahm. , Gimignano hat entschieden, da läßt sich nichts machen', pflegte man zu sagen. Ungeachtet seiner sehr bedeutenden Ginkunfte lebte Inghirami fehr einfach und mäßig. Vor seinem Tode beunruhigte es ihn, daß er einem Neffen 1000 Gulden gegeben hatte, die aus feinem firchlichen Einkommen gefloffen waren; der gewiffenhafte Briefter ftiftete deshalb, mit Zustimmung feiner Brüder, die gleiche Summe aus feinem Familienvermögen für ein Oratorium des hl. Hieronymus, den er besonders verehrte. Alls Inghirami im Sommer 1460 gestorben mar, erwarteten seine Brüder, eine reiche Erbschaft zu machen; fie fanden aber außer einigem Silbergerät nur 300 Gulden und ein großes Buch mit der Aufschrift: "Almosenbuch des G. Inghirami". Auf der ersten Seite desselben stand: "In diesem Buche werde ich Jahr für Jahr meine Ginkünfte und deren Verwendung eintragen, nicht aus Gitelkeit, sondern um Streit unter meinen Erben zu verhüten'; Tag für Tag maren dann die ,aus Liebe zu Gott' gespendeten Almosen eingetragen 1.

Die größten Verdienste erwarb sich Martin V. durch Berufung einer Reihe von ausgezeichneten Männern in das heilige Kollegium und durch Tilgung der letzten Spuren der unglückseligen Kirchenspaltung. Die Thätigteit, welche der Papst nach diesen zwei Seiten hin entfaltete, verdient eine nähere Besprechung.

Während der Zeit des Schismas hatte sich die Zahl der Kardinäle dadurch sehr vermehrt, daß jeder der einander gegenüberstehenden Päpste sich ein eigenes Kollegium bildete, und daß Päpste wie Gegenpäpste zur Behauptung ihrer Stellung sehr freigebig den roten Hut austeilten. Urban VI. ernannte während seiner Regierung 43 Kardinäle, sein Gegner Clemens VII. 33; die drei Nachsolger Urbans VI. 30; Benedikt XIII. 15; Johann XXIII. 18. Tropdem lebten von allen diesen zur Zeit der Wahl Martins V. nur noch 30°2. Diese Zahl war der Majorität der in Konstanz Versammelten noch zu hoch; von dem Bestreben geleitet, die Bedeutung des Kardinalkollegiums

<sup>1</sup> Bgl. Guasti im Arch. st. ital., 5. Serie, I, 20 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Panvinius 243 ss. und namentlich Eubel, Hierarchia I, 24 ss.; II, 3 ss. Bon den Kardinälen, welche während des Schismas 1378—1417 ins heilige Kolslegium eintraten, gehörten nach Souchon (II, 162) der Heimat nach etwa 80 Italien an (29 aus dem Königreich Neapel, 15 aus Nom, je 7 aus Florenz und Benedig, 6 aus dem Kirchenstaat und 16 aus den oberitalienischen Gemeinwesen). Frankreich hatte in der angegebenen Zeit wenig über 50 Kardinäle, Spanien 17, Ungarn und Böhmen zusammen 3, England 2, Belgien und Griechenland je 1.

gegenüber dem Papste möglichst zu erhöhen, setzte die Synode die Zahl von 24 bis 26 Kardinälen als Norm sest. Diese Maßregel war ein entschiedener Eingriff in die päpstlichen Rechte und um so weniger gerechtsertigt, als naturzemäß die Kardinäle, welche die sturmvolle Zeit des Schismas überdauert hatten, während der Heilige Stuhl seinen Inhaber gewechselt hatte, dem Papste ungleich machtvoller als vorher gegenüberstanden. Wohlthätig waren dagegen die Bestimmungen des Konzils in betreff der Qualisitation der Kardinäle und die Verordnung über die Vertretung der verschiedenen Nationen im obersten Senat der Christenheit.

Martin V., dem die schwierige Aufgabe zufiel, den Kardinälen beider Obedienzen gerecht zu werden, und der außerdem fünf ehemalige Anhänger Beneditts XIII. in das beilige Kollegium aufnahm, ist bei seinen Er= nennungen mit jo großer Mäßigung verfahren, daß bei seinem Tode nur 19 Inhaber des Burpurs lebten. Allerdings war er fest entschloffen, das unnatürliche Übergewicht, welches die Kardinäle erlangt hatten, zu brechen, jedoch ging er hier wie in andern Angelegenheiten anfangs mit großer Vorficht zu Werte. Fast sechs Sahre verstrichen, ebe er eine wirkliche Ernennung vornahm (23. Juli 1423). Aber auch jett wurden die Namen der beiden Erwählten, Domingo Ram und Domenico Capranica, nur in einem geheimen Konfistorium den Kardinälen mitgeteilt; die Publikation wurde einer späteren Zeit vorbehalten, und demgemäß geschah in dem öffentlichen Konsistorium keine Erwähnung dieser Wahl2. Drei Jahre später, am 24. Mai 1426, nahm Martin V. eine zweite Kardinalsfreation vor. Bei dieser Gelegenheit wurde die Ernennung des Ram und Capranica bestätigt und ihnen noch Prospero Colonna und Giuliano Cefarini hinzugefügt. Das hierher gehörige Konfistorial= defret über diese geheime Ernennung ift noch vorhanden3. In diesem von allen Rardinälen unterschriebenen Aktenstücke wird ausdrücklich festgesett, daß, im Fall der Papft vor der Publikation der erwähnten vier Kardinäle fterbe, dieselben sofort als publiziert anzusehen und zur Teilnahme an der Papst= wahl zuzulaffen feien. Dem Capranica teilte der Papft perfonlich feine Er= nennung mit, befahl ihm aber ftreng, auf keine Beise feine Rangerhöhung

<sup>1</sup> Reformatte Martins V. Art. 1; f. Hübler 128. Bgl. Hinschius I, 337 und oben S. 210. Die Pariser Universität wollte 1412 die Zahl der Kardinäle auf etwa zwölf herabgesetzt sehen; f. Finke, Acta I, 158.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die beiden Kardinäle waren creati, sed non publicati. Diese Ernennungsart darf nicht, wie dies Phillips (VI, 273) und Hinschius (I, 341) thun, mit der Reservation in petto indentifiziert werden, denn in letzterem Falle blieben die Namen der Erwählten absolut geheim. Bgl. Moroni IX, 303 s. und die gelehrte Abhandlung von Catalanus (265 sq.): De cardinalibus creatis nec promulgatis.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Catalanus 167—168.

kund werden zu lassen. Damit Capranica aber über seine Erhöhung ganz beruhigt sei, ließ er ihn zur Ceremonie des Fußkusses und zur üblichen Umarmung durch die älteren Kardinäle zu.

Bon den damals wirklich publizierten neuen zehn Kardinälen gehörten der Nationalität nach drei der französischen (Jean de la Rochetaillée<sup>2</sup>, Louis d'Aleman und Raimond Mairose) und drei der italienischen Nation an (Antonio Casini, Ardicino della Porta und Niccolò d'Albergati). Hierzu kamen ein Engländer (Henry Beaufort), ein Deutscher (Johann von Bucca, Bischof von Olmüß), ein Spanier (Johannes Cervantes) und ein Grieche (Hugo von Lusignan, Bruder des Königs von Cypern)<sup>3</sup>.

Noch vor der Kardinalskreation von 1426 hatte Martin V. sehr heilsame Bestimmungen zur Reform des aus drei Obedienzen zusammengewürfelten Kollegiums der Kardinäle verkündet. Sie sollten, heißt es in dieser Konsstitution, um durch ihr Licht wiederum der Welt voranzuleuchten und zur Führung der kirchlichen Angelegenheiten tauglich zu werden, durch Sittenreinheit vor allen sich auszeichnen, also nüchtern, gerecht und heilig wandeln und nicht bloß vor dem Bösen, sondern auch vor dem Scheine des Bösen sich bewahren. Auch sollten sie demütig wandeln und andern Prälaten oder Priestern auf niedrigerer Stuse nicht übermütig begegnen. Ihrem Hause sollten sie ordentlich vorstehen, ihre Dienerschaft in Zucht und Ehrbarkeit halten. Auch sollten sie nicht nach Hofgunst und nach dem Schutze der Fürsten haschen, sondern mit ganzer Seele, ungeteilt von weltlicher Zerstreuung, dem Dienste des Heiligen sich widmen 4.

Daß solche Bestimmungen notwendig waren, läßt auf betrübende Vershältnisse im obersten Senat der Kirche schließen. Wie hätte es auch anders sein können! Die Wirren des Schismas hatten das Kardinalkollegium dessorganissert und die ganze Körperschaft mit einem ungemessenen Streben nach Erlangung möglichster Unabhängigkeit erfüllt. Es gehörte wesentlich mit zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catalanus 12. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser durch seine juristischen Kenntnisse hervorragende Kirchenfürst gelangte bei Martin V. zu großem Einsluß; s. Voigt, Stimmen 122. Vgl. auch Reumont in Janitschefs Repertor. VIII, 158.

<sup>3</sup> Pgl. Ciaconius II, 841 sqq.; Cardella 37 ss.; Eggs 33 sqq. Suppl. 172 sqq.; Frizon 474 ss.; Migne 220 ss. 1182 und Eubel I, 33; II, 6—7. Über H. Beaufort vgl. Folkestone-Williams, Lives of the English Cardinals (London 1868) II, 70—110; über Hugo von Lusignan: Arch. d'Orient latin II, 76. Vielsach wird auch der 23. Juni als Tag der Kreation angegeben; jedoch ist dies Datum falsch, denn der oben angegebene Tag mit dem Zusak, daß die Anweisung der Titel am 27. Mai stattsand, sindet sich auch in den \*Acta consistorialia im Konsistorial=Archiv des Vatifan.

<sup>4</sup> Bgl. Döllinger, Beiträge II, 334 f.

der von Martin V. geplanten Restauration der papstlichen Macht, hier Wandel ju ichaffen. Aber es icheint doch, dag der Papft in feinem Beftreben, die fardinale Autonomie herabzudrücken, zu weit ging, wenn es begründet ift, mas ein Gefandter des Deutschen Ordens berichtet. In einem Schreiben vom Jahre 1429 meldet derfelbe über feine Aufnahme beim Bapfte folgendes: Da mich der Herr Bischof von Kurland dem Papste und den Kardinälen vorstellte, nahmen sie mich gutig auf und gaben mir gute Worte; aber da folget wenig oder nichts nach, denn wenn die Widersacher des Ordens zu ihnen kommen, den geben sie auch suße Worte. Allhier sind wohl fünf Kardinäle, einer de Ursinis, Arelatensis (Aleman), de Comitibus (Lucido Conti di Poli), der des Ordens Protektor war und jett Legat zu Bononia, Rothomagensis (de la Rochetaillée) und Novariensis (Ardicino della Porta), die gegen den Orden und meine Person wohlgeneigt sind. Aber sie dürfen wider den Papft nicht reden, außer mas er gerne hört; denn der Papft hat die Rardinäle alle so unterdrückt, daß sie vor ihm nicht anders sprechen, als wie er es gerne will, und werden vor ihm redend rot und bleich. 1 Durch diese Behandlung entstand unter den Kardinälen eine Gärung, deren schlimme Folgen sofort nach dem Tode Martins V. zu Tage traten.

Am 8. November 1430 fand die dritte und letzte Kardinalskreation Martins V. statt 2. Neu ernannt wurden ein Spanier (Johannes Casanova) und ein Franzose (Guillaume de Montfort), publiziert aber wurden jetzt endlich die bereits Erwähnten, nämlich Kam, Prospero Colonna, Cesarini und Capranica 3. Da es Sitte war, daß der rote Hut nur solchen Kardinälen, die mit einer großen Legation betraut waren, gesandt wurde, so erhielt Capranica, der damals Legat in Perugia war, den Hut nicht geschickt. Über alle diese Vorgänge liegen authentische Zeugnisse vor, die freilich nicht vershindert haben, daß spätere Schriftsteller die ganze Angelegenheit heillos verwirrten 4. Es hängt dies zusammen mit dem Streit, welchen Capranica

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt, Stimmen 73—74, und Enea Silvio III, 520 Anm. 1. Bgl. Livländ. Urfundenbuch VIII, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bereits im September 1430 war von dieser Ernennung die Rede; s. den Bericht im Livländ. Urkundenbuch VIII, 182.

<sup>3</sup> Ciaconius II, 864 sq. Frizon 482 s. Migne 630. 1248. Eubel I, 33. Ram war Vizekönig von Sicilien gewesen; s. sein Ernennungsbefret vom 1. August 1416 bei Lionti, Cod. dipl. di Alfonso il Magnanimo (Palermo 1891) I, 18 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Catalanus 20 sq. Die hier mitgeteilten authentischen Zeugnisse sind: a) Martinus V. ,dil. fil. Dominico S. M. in Via lata diacono cardin. (iubet Capranicam esse administratorem ecclesiae Firmanae) 169—170. b) Gratulationsbriese ber Kardinäle Albergati, Colonna und Cesarini, dat. Kom 1430 Nov. 11, 19 und 31, an Kardinal Capranica 172—175. c) Zeugnis der Kardinäle Branda, Carillius und Cesarini 193—197.

wegen seines Kardinalats nach dem Tode Martins V. mit Eugen IV. zu bestehen hatte. Dieser, durch Capranicas Feinde aufgereizt und falsch beraten, sprach demselben den Kardinalat ab, was Capranica veranlaßte, zum Konzil nach Basel zu eilen, um dort sein Recht zu suchen.

Das Berfahren Eugens war ungerecht und um so bedauerlicher, als gerade Capranica troth seiner Jugend eine Persönlichkeit war, welche die Würde des Kardinalates in jeder Hinsicht verdiente. Alle Zeitgenossen stimmen im Lobe dieses edlen Kömers, der hohe Gelehrsamkeit mit tieser Frömmigkeit vereinte, überein<sup>3</sup>. Die folgende Darstellung wird noch oft von dem segensereichen Wirken dieses vortrefflichen Mannes, der gerade in dem Momente starb, als seine Erhebung zum Papste gesichert war, zu berichten haben. Hätte Martin V. keine andere Wahl vorgenommen als diesenige Capranicas, so würde ihm schon das höchste Lob gebühren. Aber auch alle übrigen von diesem Papste durch Verleihung des Purpurs Ausgezeichneten zeigten sich dieser Kangerhöhung würdig. "Es war ein wirkliches Verdienst Martins V.," sagt ein Schriftsteller, der im allgemeinen nicht seicht zu Gunsten eines Papstes sich ausspricht, daß er in das heilige Kollegium Männer brachte, denen Tugend oder Bildung bald ein hohes Ansehen in der Kirche gab."

Neben Capranica nimmt unter den von Martin V. ernannten Kardinälen, was Talent und Brauchbarkeit anbelangt, unzweifelhaft Giuliano Cefazini den ersten Kang ein.

Wie so viele große Männer, hatte sich auch Cesarini (geb. 1398, † 1444) durch eisernen Fleiß aus großer Armut emporgearbeitet. Sein Biograph Bespasiano da Bisticci erzählt, wie derselbe als Student in Perugia von Almosen lebte und die Lichterstümpchen sammelte, um noch nachts studieren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Voigt, Enea Silvio I, 20—21, und die Voigt nicht zugängliche, allerdings sehr feltene Monographie von Catalanus 28 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die von Eugen IV. im Streit mit Capranica erlassene Konstitution .In eminenti', daß erst mit Verleihung der Insignien Name und Recht eines Kardinals erworben würden, und daß, solange die Öffnung des Mundes nicht stattgesunden, der ernannte Kardinal auch an der Papstwahl nicht sollte teilnehmen dürsen, wurde 1571 von Pius V. wieder aufgehoben. Und das mit Recht, denn sie widerspricht dem Ursprunge und Prinzipe des Kardinalats. Vgl. Phillips VI, 272 f. und besonders Catalanus 31 sqq. 304—319.

<sup>3</sup> Bgl. Vespasiano da Bisticci bei Mai, Spicil. I, 185 sqq.; Voigt, Stimmen 89—90, und die noch später zu besprechende \*,Oratio funebris prima die exequiarum domini card. Firmani, edita per Nicolaum praesulem Ortanum etc. Cod. Vatic. 5815. Vatif. Bibliothef.

<sup>4</sup> Gregorovius VII<sup>3</sup>, 22. Schon Bespasiano da Bisticci schrieb bezüglich Martins V.: ,I cardinali, che sece nel suo pontificato, tutti surono uomini singulari. Mai, Spicil. I, 221. Bgl. auch S. Antoninus, Chronic. XX, 2, c. 7 § 3.

ju können. Nach Erlangung des Doktorates wurde Cefarini Professor des Rirchenrechtes in Padua; Capranica, nur um zwei Jahre junger, und Nitolaus von Cuja jagen hier zu feinen Füßen. Durch Kardinal Branda, deffen Sausgenoffe Cefarini wurde, kam derfelbe nach Rom und erlangte bald die Gunft Martins V. Wie hoch der Papst Cefarini schätte, zeigt der Umstand, daß er ihn mit den beiden schwierigsten Aufgaben, die es damals gab, betraute: die deutschen Fürsten zu einem Kreuzzug gegen die Susiten zu bewegen und dem Baseler Konzil als Legat vorzustehen. Gine bessere Wahl hatte taum getroffen werden können. Mit einer auffallend ichonen Erscheinung 1 verband Cefarini feine und leichte Umgangsformen. Im gewöhnlichen Ber= tehr hinreißend liebenswürdig und herablaffend, aber hoheitsvoll und achtung= gebietend, wo es die Würde seines Umtes erforderte, fehr gelehrt und dabei ein glänzender Redner, gehörte der Kardinal zu jenen seltenen Menschen, welche sich gleichsam im Fluge und ungesucht die Bewunderung und Liebe ber Zeitgenoffen erobern 2. Bon seiner Sittenreinheit und Frömmigkeit kann Bespasiano da Bisticci kaum genug Lobenswertes erzählen. Durch ihn erfahren wir, daß der Kardinal stets in einem harenen Bughemde schlief, jeden Freitag bei Waffer und Brot fastete, jede Nacht mit seinem Raplan in die Kirche eilte, jeden Morgen beichtete und die heilige Meffe las 3.

Gesarinis Freigebigkeit war grenzenlos; um Gottes willen gab er alles her, was er hatte, und niemand ging unerhört von ihm fort. Besonderes Interesse schenkte er, in Erinnerung an seine eigene harte Jugend, armen, talentvollen Jünglingen. Er ließ dieselben auf seine Kosten in Perugia, Bologna oder Siena studieren und sorgte in der reichlichsten Weise für alle ihre Bedürfnisse. Da Cesarini außer dem Bistum Grosseto keine andere Pfründe annehmen wollte, wäre es ihm unmöglich gewesen, eine solche Freigebigkeit zu üben, wenn er nicht selbst höchst einfach gelebt hätte. Nie kam mehr als ein Gericht auf seinen Tisch; der Wein, den er trank, war gefärbtes Wasser. Rührend war die Sorge des Kardinals für seine Hausgenossen. Als dieselben einst sämtlich erkrankten, besuchte sie Cesarini jeden Morgen und Abend, um zu sehen, ob keinem etwas abgehe. Selbst der gleichfalls erkrankte unterste Stallknecht wurde täglich durch den Besuch des Kardinals geehrt. Für alle sirchlichen Dinge, namentlich für die Sache der Resorm, die Bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die schönen und geiftreichen Gesichtszüge Cesarinis erkennt man aus einer Denk= munze, deren einziges Exemplar sich im Britischen Museum zu London befindet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt, Enea Silvio I, 50. Lgl. Albert 89 ff. Bezold (Hustenkriege III, 101 f.) sagt, Cesarini zähle zu den glänzendsten Erscheinungen der spät = mittelalter= lichen Kirche.

<sup>3</sup> Cesarinis Kaplan war ein Deutscher; s. Mai, Spicil. I, 171—172. Ein deutscher Sekretär eines andern Kardinals ist eingetragen im Liber benef. 227.

kehrung der Juden und Irrgläubigen und die Union der Griechen, zeigte Cesarini einen wahren Feuereiser. Der Kardinal Branda pflegte deshalb zu sagen: wenn auch die ganze Kirche verdorben sein würde, so sei Cesarini allein im stande, sie zu reformieren. "Ich habe sehr viele heiligmäßige Männer kennen gelernt", ruft der ehrliche Vespasiano da Visticci aus, "aber unter ihnen keinen, der dem Kardinal Cesarini gliche; seit 500 Jahren hat die Kirche keinen solchen Mann gesehen."

In dem Charakterbild Cesarinis würde ein wesentlicher Zug fehlen, wenn nicht seines Verhältnisses zum Humanismus gedacht würde. Gleich Capranica war auch er ein inniger Freund der klassischen Studien; die Feinheit seiner Bildung und die Gewandtheit seiner Rede ergänzte und erhöhte in glücklichster Weise die Schönheit seiner äußeren Erscheinung. Unter den heidnischen Schriftstellern war Cicero, unter denen der Kirche waren die guten Stilisten, ein Lactantius und Augustinus, seine Muster<sup>3</sup>. Die vielen ihm übertragenen Geschäfte und dann seine Armut — noch als Kardinal sah ihn Vespasiano da Bisticci Dubletten seiner Bibliothek verkausen, um Almosen spenden zu können — verhinderten allerdings, daß er als freigebiger Mäcen der Humanisten auftrat. Aber das Interesse des Kardinals für die humanistischen Studien war doch so groß, daß er auf seinen Legationsreisen noch Zeit erübrigte, eifrig nach alten Handschriften zu forschen. Dasselbe wird von Kardinal Albergati berichtet, der überhaupt in seinem ganzen Wesen Ühnlichkeit mit Cesarini hat.

Wenn auch nicht wie dieser humanistisch gebildet, hat Niccold d'Alberg ati (1375—1443) doch stets gern mit den Anhängern der neuen Richtung verkehrt und dieselben gefördert, wo er konnte. Die verschiedensten Männer,

<sup>1</sup> Vespasiano da Bisticci, G. Cesarini, bei Mai, Spicil. I, 171. Neben diesem mit sichtbarer Liebe gezeichneten Lebensbilde (ed. Frati I, 109 ss.) vgl. die von Ciaconius (II, 861 sq.) und Eggs (83 sq.) citierten Schriftsteller. Ihnen ist hinzuzususügen Joh. Nider; s. Weiß, Bor der Resorm. 99. Bgl. auch Andres 101 sqq. 105 sqq.; Tiradoschi VI, 1, 238 ss.; Fiorentino 13 ss.; Hergenröther in der Würzb. kath. Wochenschrift (1855) IV, 24 f.; R. C. Jenkins, The last Crusader: or the Life and Times of Cardinal Julian, of the house of Cesarini (London 1862), und Fraknói, Cesarini Julian bidornok magyar-országi pápai kővet élete (Budapest 1890). Bgl. Österr. Litt.-Blatt I, 313. Über Cesarinis Wirten in Basel sagt Reumont III, 1, 309: "Von den Nachsommen haben die Einsichtigen und Billigen sein Verhalten in überaus kritischen Momenten, als er sich zwischen Papst und Konzil gestellt sah, als unabhängig und ehrlich gewürdigt. Auf beiden Seiten hatte er Ansprüche abzuwehren, deren Gesahren keiner besser ermaß als er, welcher Kom und Deutschland gleich gut kannte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die humanistischen Studien Capranicas vgl. die oben S. 262 Anm. 3 citierte \* Leichenrede, Cod. Vatic. 5815 f. 15. Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> Voigt, Enea Silvio I, 216.

Filesso, Poggio, Enea Silvio Piccolomini und namentlich Tommaso Parentucelli genossen seine Gunst. Als Mensch und Priester war Albergati, der schon früh in den strengen Orden der Kartäuser getreten und dann Bischof seiner Baterstadt Bologna geworden war, ein Muster aller Tugenden. Als er Kardinal wurde, nahm er aus Demut kein Wappen als das einsache Kreuz an; Tommaso Parentucelli, der langjährige Hausgenosse Albergatis, folgte ihm nach seiner Erhebung zum Papste hierin nach?. Die Würde des Kardinalats hinderte Albergati nicht, nach der Regel seines Ordens zu leben. Auch jetzt schlief er auf einem Strohsack, as niemals Fleisch, trug ein härenes Untergewand und stand um Mitternacht zum Gebete auf. Ein überaus kluger und gewandter Diplomat, wußte er eine Reihe der schwierigsten Missionen mit Gesicht und Ersolg durchzusühren, ohne doch jemals von dem Wege strengster Rechtlichkeit auch in der Politik abzuweichen<sup>3</sup>.

Eine vortreffliche Persönlichkeit war auch der Kardinal von Bologna, Antonio Correr (1359—1445). "Messer Antonio aus dem Hause Correr, Edelmann und Nesse Papst Gregors XII.", erzählt Bespasiano da Bisticci, "war von heiligem Lebenswandel und trat, ebenso wie Papst Eugen, in der Jugend in einen geistlichen Orden auf einer Insel Benedigs, welche man San Giorgio in Alga nennt. Zu diesem Entschluß bewog ihn der grenzenlose Eiser, der ihn für den christlichen Glauben und für sein eigenes Seelenheil erfüllte. Als er mehrere Jahre in diesem Orden zugebracht, tras es sich, daß sein Ohm zum Papste gewählt ward (1406) und ihn zum Karbinal zu machen beschloß, während er um nichts in der Welt sein Kloster verlassen wollte. Endlich aber vom Papste genötigt, willigte er unter einer Bedingung ein; diese Bedingung war, daß Messer Gabriel (Condulmaro), welcher später Papst Eugen ward, gleichfalls den Purpur erhalten sollte, wo-

<sup>1</sup> S. Ruggerius xxxiv und unten Nifolaus V., Kapitel 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgf. Frediani, Niccolò V. 226. 287.

mit der Papst ihm zulieb zufrieden war 1. Nachdem nun einer und der andere Kardinal geworden, führten Meffer Antonio und alle, die zu feinem Saus= stande gehörten, ein tugendhaftes Leben, recht zum Muster für die übrigen. Der Rardinal hatte als Benefizien zwei Abteien, eine in Padua, die andere in Verona. In beiden führte er die Observanz ein und trat den Mönchen einen Teil des Einkommens ab, indem er für sich nur soviel behielt, als zu seinem Unterhalt nötig war. Überdies veranlagte er, daß nach seinem Tode beide den Klostergeiftlichen frei blieben. In Frömmigkeit und heiligem Wandel lebte er länger als 80 Jahre. Als der Papft Eugen von Florenz nach Rom zurückkehrte, beschloß der Kardinal, den Hof zu verlassen und sich in seine Abtei nach Padua zurückzuziehen. Nachdem er dort eine Zeitlang verweilt, ging er daran, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er hatte Jahr für Jahr die Summen, die er von den Benefizien bezog, aufgezeichnet. Gines Tages nun berief er die Sachwalter der beiden Klöster in seine Wohnung und ließ dort in einem großen Saal all sein Eigentum aufhäufen: Silberzeug, Bücher, Hausgerät, selbst seine Rleidungsstücke, über welche er ein Inventar aufzunehmen und jedes einzelne zu schätzen befahl. Nachdem dies geschehen, ließ er sich die Rechnungsbücher bringen, in welchen die Einkünfte der Benefizien verzeichnet standen und in denen nun auf sein Beheiß die erwähnten Gegenstände mitsamt der Schätzung auf den gegenüberstehenden Seiten eingetragen wurden. Hierauf sagte er einem der Bevollmächtigten, er möge die Bucher und die Hälfte des Silbergeschirrs und der andern Gegenstände nehmen, wie er angeordnet. Das gleiche Gesuch richtete er an den andern mit den Worten: "Nehmt und tragt fort, was Euch gehört." So verfügte er, bevor er das Gemach verließ, über alle seine Habe, und behielt nichts als einen Relch, ein Meggewand und vier filberne Schalen. Nachdem alles dies vollbracht mar, fagte er den Bätern der gedachten Klöster: "Ich habe euch allerlei Sabe qustellen laffen, deren Wert sich auf soviel beläuft; soviel habe ich von den mir verliehenen Benefizien bezogen. Hätte ich mehr, so würde ich es euch geben; habt Geduld mit mir und betet zu Gott für mich." Die Klosterleute waren über die Maßen erstaunt über das, was der Kardinal gethan, und dankten ihm aufs wärmste. Er aber stand von seinem Site auf und sagte Gott Dank für das, mas er angeordnet. Herren und Pralaten mögen bon diesem Kardinal lernen, daß es besser ift, selbst zu thun, was man zu thun hat, als es den Erben anheimzustellen. Er lebte noch vier Monate nach dieser Verteilung des Seinigen. Seine Diener löhnte er monatlich und gab ihnen zweimal des Jahres Kleidung. Er wollte niemand zur Last sein und hinter=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Darstellung Bespasianos widerspricht gleichzeitigen Berichten; f. Raynald ad a. 1408 n. 9 ss.; L. Bruni, Epist. II, 21; Niem, Nem. VI, 33; Mansi XXVII, 95—96.

ließ der Dienerschaft sowie für wohlthätige Zwecke, was sein Gewissen ihm eingab. So endete er sein Leben wie ein Heiliger. Alles dies vernahm ich durch seinen Nessen Messer Gregorio, der bei der Verteilung zugegen war und allen Glauben verdient. Solche Prälaten der Kirche Gottes sind des ewigen Gedächtnisses wert.<sup>1</sup>

Die Bedeutung dieser ebenso frommen als gelehrten Männer für das Wohl der Kirche in der damaligen Zeit kann nicht hoch genug angeschlagen werden. In einer Periode, wo eine große Partei unter den Humanisten, trunken von dem heidnischen Geist der Antike, mit den Waffen des Spottes und klassischer Bildung gegen Christentum und Kirche anstürmte, wo die Klagen über die sittliche Entartung des Klerus immer lauter und allgemeiner wurden, leuchteten diese Kardinäle von der hohen Warte der Ewigen Stadt aus nicht nur der ganzen Kirche vor durch die Keinheit der Sitten, sondern sie zeigten auch durch die That, daß ernstes Christentum und streng kirchliche Gesinnung sich mit der Pslege wahrer Wissenschaft wohl vereinigen läßt.

Die Genannten waren nicht die einzigen Gönner des Humanismus im heiligen Kollegium. Ehrenvolle Erwähnung verdienen in dieser Hinsicht der ob seiner Einsachheit berühmte Branda Castiglione, Kardinal von Piascenza, und der Nepote Martins V., der Kardinal Prospero Colonna. Letterem, dem Besitzer einer nicht unbedeutenden Bibliothek, widmete Poggio seine Tischgespräche über den Geiz: Beweis genug, daß die Litteraten ihn nicht für geizig hielten 3. Ein mantuanischer Chronist schildert den Kardinal Colonna als sehr groß, mager und von bleicher Gesichtsfarbe 4. Kardinal Branda war ein Freund von Kunst und Wissenschaft: in seinem Geburtsorte Castiglione d'Olona (bei Barese) und in Pavia stiftete er Bibliotheken, an letzterem Ort auch ein Kolleg für arme Studenten 5. Leuchtende Denkmale seines Kunst=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vespasiano da Bisticci, Card. Antonio de' Coreri, bei Mai, Spicil. I, 158—161 (ed. Frati I, 101 ss.). Bgl. Reumont, Beiträge IV, 314 ff.; Tiara Veneta 23 ss. 42 s. und Souchon II, 312. Seine mit bebeutenden Kosten erworbene Handschriftensamm- lung schenkte Kardinal Correr dem Kloster S. Giorgio in Alga; s. M. Foscarini, Dei Veneziani raccoglitori di codici, im Arch. stor. ital. V, 265.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reumont a. a. O. IV, 318.

<sup>3</sup> Boigt, Wiederbelebung II3, 29; vgl. 13, 234. 259 und Giorn. d. lett. ital. XXXII, 435. Bezüglich bes von Branda ca. 1429 in Pavia gestisteten Kollegs s. Denisse I, 814. Bgl. auch Zeitschr. f. kathol. Theol. XXII, 188.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Schivenoglia 137.

<sup>5</sup> Über die Bibliotheken vgl. Magenta I, 346—347; über das 1429 gestistete Kolleg s. Denisse I, 814. Sonst vgl. über Branda noch Tiraboschi VI, 1, 534 ss.; Argelati, Bibl. Mediol. (1745) I, II, 349—352; II, II, 1974; Basin-Quicherat I, vII; Keiblinger I, 1120 f.; Annal. pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique (1884) XIX, 2, 167; Fast im Katholik 1895 II, 64 f. und Souchon II, 319.

finnes hat der Kardinal in seinem Geburtsorte wie in Kom selbst hinter-lassen. Dem kleinen Burgslecken Castiglione d'Olona verlieh Branda durch Bau und Ausschmückung der Kollegiatkirche und des anstoßenden Baptisteriums eine ganz neue Gestalt. Über dem Portal der Kirche zeigt ein Relief von 1428 die allerseligste Jungsrau, vier Heilige und den Stifter. Im Chor bessindet sich das Grabmal des tresslichen Kirchenfürsten: das edle ernste Haupt des Verstorbenen zeigt Energie und Geist. Den wesentlichsten Schnuck der Kirche aber bilden die Fressen, von welchen diezenigen des Chorgewölbes (Scenen aus dem Leben Mariä) laut Inschrift von Masolino herrühren. Derselbe Maler, bei welchem die alte mit der neuen Kunst ringt, schmückte später (1435) auch das Baptisterium mit Darstellungen aus dem Leben Iohannes' des Täufers. Diese Fressen zeigen einen bedeutsamen Fortschritt: in der Wiedergabe der Architektur merkt man Brunelleschis gewaltige Einwirkung, in der Charakterisierung der Bildnisse den Einfluß des beginnenden Florentiner Realismus 1.

Auch seine römische Titelkirche S. Clemente hat Kardinal Branda noch unter Martin V. mit hervorragenden Kunstwerken geschmückt. Am Ende des linken Seitenschiffes ließ er eine Kapelle einbauen, welche höchst wahrscheinlich kein Geringerer als der 1428 in Rom gestorbene Masaccio ausmalte. Das Programm dazu hat wohl Branda selbst entworsen: an der Fensterwand das Leben des hl. Ambrosius, des Patrons der Mailänder Diözese, welcher der Kardinal entstammte; an der Wand gegenüber die Hauptscenen aus dem Leben der hl. Caterina von Alexandrien, an der Schlußwand hinter dem Altar die Kreuzigung.

Wenn das Oratorium nach letterem Bild Cappella della Passione benannt wird, so ist dies vollkommen berechtigt; denn so poetisch rührend und
einfach auch das Leben der hl. Caterina erzählt ist, die Areuzigung bezeichnet
den Höhepunkt des ganzen Freskenchklus. Getreu nach der Erzählung der
Heiligen Schrift und doch mit freier Übertragung in die Gegenwart des
Ouattrocento ist der Tod des Herrn geschildert. Um Rande eines Verges erheben sich die drei Areuze, in der Mitte der höhere Stamm mit dem Erlöser,
zu beiden Seiten schächer, zur Rechten der reuig ergebene Sünder, dessen Seele
ein Engel errettet. Um Fuße des Areuzesstammes kniet Magdalena; im Vorder-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmarsow, Masaccio = Studien I, 22—80. Die Wandgemälde im Chor der Kollegiatkirche schreibt dieser Forscher zum Teil dem Paolo Uccello zu (I, 97 f.). Bgl. auch F. Peluso, La chiesa di Castiglione e le opere d'arte che contiene. Milano 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schmarsow IV, 3 f. 16 f. 76 f. Der Ansicht von Schmarsow über den Meister der oben erwähnten Fresken haben sich angeschlossen Kraus II, 2, 182 und Witting in der Alg. Zeitung 1900 Beil. Nr. 23.

grund steht wie gelähmt Johannes, links neben ihm Maria, die ohnmächtig in die Arme der sie umgebenden Frauen sinkt. Besonders ergreisend ist die sinks vom Kreuze dargestellte Gestalt des gläubigen Hauptmanns, der hoch zu Roß erscheint, betend die Hände zu Christus erhoben. Andere Reiter, zum Teil in kühnen Verkürzungen, wenden sich von allen Seiten nahend dem Kreuze zu. Über die Höhe von Golgatha weg blickt der Beschauer in ein weites Hügelland, das rückwärts durch eine Gebirgstette abgeschlossen wird. Es ist die melancholische Campagna Roms, welche der Künstler hier mit seinem Verständnis angebracht hat. Über dieser herrlichen Landschaft lagert bereits abendliches Dunkel, die Sonne beginnt sich zu verfinstern, ihre letzten Strahlen berühren noch die Vergeshöhen und glänzen auf einer Wassersläche wieder. Diese landschaftliche Stimmung, die mit dem Gegenstand so tresslich harmoniert, dieser Beleuchtungseindruck ganz außerordentlicher Art zeugt von einem hervorragenden Meister.

Mit Branda wetteiferte bereits unter Martin V. in der Förderung von Runft und Wiffenschaften ber reiche Rardinal Giordano Orfini. In dem Empfangsfaal feines Palastes ließ diefer hochgebildete Kirchenfürst mit großer Sorgfalt die Sibyllen malen mit Inschriften, die ihre Weissagungen auf Christus kundgaben 2. Höchst bedeutend war die von Kardinal Orsini an= gelegte Sammlung von Handschriften lateinischer und griechischer Klassiter, für deren Herbeischaffung er keine Mühe noch Kosten scheute. Hier wurde unter anderem die Kosmographie des Ptolemaus, welche der Kardinal felbst in Frankreich erworben, und der von einem Deutschen, dem jungen Nikolaus von Cuja, erstandene kostbare Coder mit zwölf bis dahin unbekannten Komödien des Plautus aufbewahrt. Der Kardinal selbst versuchte es, den verderbten Text der Komödien herzustellen, den er mit einigen von Antonio Loschi ver= faßten Bersen zu publizieren gedachte. Poggio, dem aus diesem Grunde die Benutung der Handschrift nicht gestattet murde, rächte sich, indem er den Rardinal als eigenfüchtigen hüter von Schäten, die ihn nichts angingen, schmähte. Der ergrimmte Philologe wurde später Lügen gestraft. Kardinal Orfini machte 1438, ein Jahr bor seinem Tode, seine litterarischen Schätze jum Gemeingut, indem er sie der Peterstirche zur Vermehrung ihrer Bibliothek hinterließ. Es waren in ganzem 254 Codices, meist von großem Werte 3. Im hinblid auf diese mit raftlosem Gifer und mit großen Rosten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schmarfow IV, 63 f. 72 f.; V, 45 f. 52 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Epist. Poggii lib. XI, ep. 41, ed. Tonelli III, 118. Der Palast des Karbinals lag in der Bia Papale an der Ecke von Via di Monterone; vgl. Adinolsi, Via papale 90 s.

<sup>3</sup> Bgl. Reumont III, 1, 306—307; Tiraboschi VI, 1, 236; Müntz II, 177. Über die Bibliothet des Kardinals Orsini vgl. Pistolesi, Il Vaticano II, 185 s.;

zusammengebrachte Sammlung erscheint das überschwengliche Lob, das Lapo da Castiglionchio bei Überreichung seiner Übertragung einer Biographie Plutarchs dem Kardinal spendet, nicht unverdient. Bei dem unersetzlichen Verlufte," sagt derfelbe, den wir durch den Untergang so vieler Werke des Altertums gelitten haben, tröftet mich noch das einzige, daß die Vorsehung gerade dich unserem Zeitalter geschenkt hat. Du bist seit vielen Jahrhunderten der erste, der die lateinische Sprache nicht nur wieder aufzurichten sich bestrebt, sondern auch großenteils ichon wieder aufgerichtet hat. Du haft in beinem finkenden Alter die toftbarften und gefahrvollsten Reisen in die entfernteften Gegenden unternommen, um die berborgen liegenden Schäte des Altertums aufzufinden. Du allein haft viele große Männer der Vorzeit der Vergeffenheit entriffen und hast nicht bloß unbekannte Werke von bekannten Autoren, sondern auch solche Schriften an den Tag gebracht, von deren Verfaffern wir nicht einmal die Namen gelesen oder gehört hatten. Du allein haft durch deine Bemühungen eine fo große Menge bon nüglichen Schriften zusammengebracht, daß fie bin= reichen, die Gelehrten von mehr als einer Stadt zu beschäftigen.'1

Gleichsam die Krone der restauratorischen Thätigkeit Martins V. war die Tilgung der letzten Spuren der unglücklichen Kirchenspaltung. Nach allen Seiten hin war der Papst in dieser Richtung unermüdlich beschäftigt. Seine Hauptausmerksamkeit war selbstwerständlich fortwährend auf die pyrenäische Halbinsel gerichtet. Dort hielt der auf der Felsenburg Peñiscola residierende Gegenpapst Benedikt XIII. mit um so größerer Hartnäckigkeit an seiner ansgemaßten Würde fest, weil er wußte, daß er noch auf zahlreiche Anhänger in seinem Heimatlande rechnen konnte 2. Ansang Januar 1418 sagten sich zwar die drei Kardinäle, die bis dahin an Benedikt XIII. sestgehalten hatten, von ihm loß 3; allein daß Schisma war damit noch nicht beendigt, in verschiedenen Provinzen machte sich vielmehr eine für den römischen Papst sehr

Mignanti, Storia della basilica Vatic. I, 104—105; Blume, Iter Ital. II, 207; Dudik I, 82; Cancellieri, De secret. 906—914: Inventarium librorum domini Iordani Card. Ursin. etc.; Nolhac 192. 218 und Röm. Quartalschr. 1897 S. 273. Über Cusa s. Meister in Annalen des hist. Ber. f. Niederrhein LXIII, 1 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mehus, Epist. Trav. 397. Bgl. Meiners 300—301. Kardinal Orsini, der schon auf dem Konzil von Konstanz eine hervorragende Stellung eingenommen hatte (Aschbach II, 310), wurde vom Papst 1426 zur Bekämpfung der husitischen Ketzerei nach Deutschland gesandt. Am 11. Mai kam er zum Reichstage in Nürnberg an; s. Deutsche Reichstagsakten (Gotha 1883) VIII, 482. Seine Ernennung und seine Abreise von Rom fanden am 17. Februar und 19. März statt; s. \* Acta consist. im Konsistorial=Archiv des Batikan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita III, 132b.

<sup>3</sup> Fromme, Die spanische Nation 136 Anm. 3.

gefährliche Bewegung bemerkbar. Man bezweifelte die Gultigkeit der Wahl Martins V., behauptete, die Konstanzer Versammlung sei gar kein wirkliches Konzil gewesen, die Prälaten seien dort von den Fürsten vergewaltigt worden, Benedifts XIII. Absetzung sei durchaus unrechtmäßig gewesen 1. Diese Bewegung war um so gefährlicher, weil König Alfonso nichts that, um ihr entgegenzutreten. Einen eigentlichen Bruch mit Rom beabsichtigte der König wohl nicht, allein er begünstigte die antiromische Bewegung, um dadurch den Papit Martin V. zu ichreden und zur Bewilligung seiner hochgespannten Forderungen willfährig zu machen. Un alte Unsprüche seiner Borfahren anfnüpfend, verlangte Alfonso nichts Geringeres als die Verfügung über den größten Teil der kirchlichen Ginkunfte und maggebenden Ginfluß auf die Besetzung der meisten firchlichen Pfründen und Würden in seinem Reiche 2. In allem den erorbitanten Forderungen des Königs zu willfahren, war Martin V. nicht möglich; indessen bewilligte er, soviel er nur irgend zugestehen konnte 3. Außerdem ward Kardinal Alamanno Abimaro als Legat nach Spanien gefandt, um die dortigen Wirren beizulegen. Seine Miffion scheiterte jedoch vollständig. Benedikt XIII. widerstrebte hartnäckig jedem Ausgleich 4. Mit dem Klerus aber fam der Kardinal auf der Synode zu Lerida in die ärger= lichsten Streitigkeiten. Die Synode wies zunächst den Borfit des papstlichen Legaten zurud; dann lehnte sie seine Aufforderung, Gefandte an Benedift XIII. zu schicken, ab, weil man nicht Zeit und Geld verlieren wolle. Den "Herrn von Luna" in Peniscola zu belagern, erschien gleichfalls nicht ratiam, da die Feste als uneinnehmbar galt. Von einer Unterstützung Alfonsos durch Geld, welche der Legat zur Gewinnung des Königs energisch betrieb, wollte die Spnode nicht das geringste wiffen. Die Legation des Kardinals endete damit, daß er mit der Synode ganzlich zerfiel 5. Den König 211= fonso suchten der Legat und Martin V. für die gescheiterte Hoffnung auf Subsidien seitens des Klerus durch Zugeständniffe anderer Art zu ent= schädigen 6. Auf diese Weise wurde einstweilen ein vollständiger Bruch zwischen Alfonso und Martin V. vermieden; eine gefährliche Spannung blieb inbeffen bestehen.

Auch im südlichen Frankreich hatte der Gegenpapst Benedikt XIII. noch manche Anhänger, die eine Stütze bei dem Grafen Johann von Armagnac

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zurita III, 132. Tejada III, 697 s. Fromme 137 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. F. de Bofarull y Sans, Felipe de Malla y el Concilio de Constanza (Gerona 1882) 98 ss., und die lichtvollen Darlegungen von Fromme 122 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bofarull y Sans l. c. 106. Fromme 133.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zurita III, 134. Tejada 698 ss. 712 ss. Fromme 140.

<sup>5</sup> Über die Synode zu Lerida f. Tejada III, 712-736 und namentlich Fromme 141 f.

<sup>6</sup> Fromme 151-152.

fanden. Ein Haubtbarteigänger des Gegenpapstes war bier ein gewisser Jean Carrier, welcher als Generalvifar Beneditts XIII, im Gebiete des genannten Grafen auftrat. Martin V. erließ 1420 ein Urteil gegen diesen hartnäckigen Schismatiker, allein Jean Carrier entzog sich der Bestrafung, indem er auf ein in den Felsschluchten des Viaur gelegenes Schloß flüchtete. Hier trotte er allen Angriffen der Gegner 1. Da starb am 23. Mai 1423 2 der greise Benedikt XIII. Eine der letten Handlungen des hartnäckigen Mannes war die Ernennung von vier neuen Kardinälen, unter ihnen auch Jean Carrier, gewesen 3. Drei derselben wählten am 10. Juni 1423, mahrscheinlich im Ginverständnis mit König Alfonso, den Gil Sanchez Muñoz, Propst zu Balencia, zum Papste. Derselbe nahm den Namen Glemens VIII. an. Um die Komödie eines Schismas zu vollenden, wählte Jean Carrier, der sich als einzigen rechtmäßigen Vertreter des Rardinalkollegiums betrachtete, auf eigene Faust am 12. November 1425 ganz im geheimen einen neuen Papst, der sich Benedikt XIV. nannte; dann floh er zu seinem alten Beschützer, dem Grafen Johann von Armagnac, dem er jedoch erft nach Jahren seine ge= heime Papstwahl offenbarte 4. Beide Wahlen waren mehr lächerlich als bedenklich, und Clemens VIII. wäre bei der Abneigung des spanischen Klerus gegen ein neues Schisma ebenso spurlos aus der Geschichte verschwunden wie Benedikt XIV., hätten ihm nicht die politischen Berhältnisse eine Bedeutung gegeben, die er an und für sich nicht hatte. Alfonso V. von Aragonien hatte die Ablehnung seiner Forderungen durch Martin V. nicht vergessen. Abneigung gegen den Papft steigerte fich zu bitterem Saffe, als dieser seine Unsprüche auf das Königreich Neapel nicht unterstütte, vielmehr seinen Gegner Ludwig von Anjou anerkannte 5. Clemens VIII. war ein vortreffliches Werkzeug in der Hand Alfonsos, um dem Papste fortwährend Verlegenheiten zu bereiten. Ohne eine Ausföhnung mit demselben war daher an die völlige Ausrottung des Gegenpapsttums nicht zu denken. Die Aussichten waren in dieser Hinsicht anfangs fehr ungunftig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Valois, Prolongation du grand schisme 162-164.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die sehr voneinander abweichenden Angaben über die Zeit des Todes Benedikts hat Balois (165 ss.) zusammengestellt. Ich entschied mich für 23. Mai 1423 auf Grund der \*Chronik des Martin de Alpartil (Handschrift im Escurial, wird bemnächst von P. Ehrle ediert werden), welcher in Saragossa lebte und Tag und Stunde angiebt.

<sup>3</sup> S. Eubel I, 30. Souchon, Papstwahlen I, 278 Anm. 1. Valois 166. 181 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. die wertvolle Arbeit von Valois, Prolongation du grand schisme 167 ss. 171. Balois macht wahrscheinlich, daß der Gegenpapst Carriers ein gewisser Bernard Garnier, "sacrista" zu Rodez, war.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. V. de la Fuente 441. 470 sq.

Schon im Januar 1425 <sup>1</sup> hatte Martin V. den Kardinal Pierre de Foix, einen sehr geschickten Diplomaten und Verwandten Alfonsos, mit einer Sendung nach Spanien betraut <sup>2</sup>. Allein der aragonesische König nahm jetzt eine Haltung an, welche die Hoffnung auf einen Ausgleich mehr und mehr schwinden ließ. Der Legat konnte gar nicht zum König gelangen. Den Abzgesandten des Kardinals erklärte Alfonso im April 1426, Martin V. sei gar nicht rechtmäßiger Papst, einen Legaten brauche er nicht. Noch feindzeligere Maßregeln folgten bald. Im Juni 1426 verbot Alfonso seinen Unterthanen jeden Verkehr mit Kom, untersagte die Veröffentlichung päpstlicher Bullen und ließ dem Kardinallegaten sagen, wenn er es wage, in sein Keich zu kommen, werde er ihm den Kopf abschlagen lassen. Der Gegenpapst wurde auf Alfonsos Besehl seierlich gekrönt.

Damit war faktisch die Losreißung von Kom ausgesprochen. Man erwartete damals, daß auch die Regierungen von Frankreich und England, die wegen der Konzilsfrage gegen Martin V. erbittert waren, sich dem neuen Schisma anschließen würden. Große Aufregung bemächtigte sich infolgedessen des Papstes und seines Hofes 4. Glücklicherweise ging diese Gefahr vorüber; nur der Graf Johann von Armagnac beteiligte sich an der Wiederbelebung des jämmerlichen Schismas von Peñiscola.

Am 15. Juli 1426 citierte Martin V. den König Alfonso nach Rom, damit er sich dort wegen seiner Begünstigung des Gegenpapstes und sonstiger

Die Ernennung des Kardinals fand am 8. Januar 1425, seine Abreise von Rom am 2. März statt; s. \* Acta consist. im Konsistorial=Archiv des Vatikans.

<sup>2</sup> Hauptquelle für diese Sendung des Kardinals de Foix sind seine \*Acta legationis, von Bzovius (1426 n. 5, 1427 n. 13 sq., 1430 n. 1), Rahnald (1425 n. 1, 1427 n. 21, 1429 n. 2. 6) und Contesorius (4. 24. 32 sq.) ohne Angabe des Fundortes citiert. Nach Wadding (X, 86) bewahrt das päpstliche Geheim=Archiv diese wichtige Dokumentensammlung; eine aus der Bibliothek Pauls V. stammende Abschrift: \*Acta legationis Petri tit. S. Stephani in Coeliomonte presbyt. Cardinalis de Fuxo nuncupati, qui per Martinum V. P. M. missus est ad Alphonsum Arag. regem pro exstirpando Panischolen. schismate Ao Dni 1425, sand ich in der Bibliothek Borghese zu Rom. Cod. I. 552. Neuerdings hat Ehrle (Arch. f. Litt.= u. Kirchengesch. VII, 427 f.) über die im päpstl. Geheim=Archiv (Miscell. arm. XVII, vol. 2) erhaltenen Atten der Legation des Kardinals de Foix in Aragonien gehandelt, als Bersasser derselben den Bernard von Rousergue nachgewiesen und den mangelhasten Abdruck bei Bzovius ergänzt und erläutert.

<sup>3</sup> Bgl. den \* Brief der Florentiner an Marcello Strozzi, dat. 1426 Juli 4, wo Schreiben aus Valencia vom 10., 12., 22., 25. und 26. Juni citiert werden. Cl. X. dist. 3, n. 4, f. 91<sup>6</sup>. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>\*,</sup> In Roma il Papa colla corte di tal novella è molto shigottito, perchè vede che in processo potrebbe seguire la sua distructione', schrieb Francesco Biziani an Lodovicho di Ser Viviano hon. podestà del ponte di Sacho am 15. Juli 1426. Carte Strozz. 241 f. 46. Staatsarchiv zu Florenz.

Eingriffe in die Freiheit der Kirche rechtfertige 1. Diese Magregel verfehlte nicht, Eindruck zu machen. Alfonso sah, wie selbst viele seiner eigenen Unterthanen seine schismatische Saltung migbilligten, und fürchtete Bann und Inter-Auch mochte der kluge König erkennen, daß er durch seine Jolierung von dem übrigen Europa nur verlieren und daß er am Ende doch noch mehr durch Martin V. als durch den machtlosen Clemens VIII. gewinnen fönne. Er beorderte deshalb eine Gesandtschaft nach Rom und versprach, den Legaten zuzulaffen. Kardinal de Foix konnte hierauf endlich feine Legations= reise nach Spanien antreten, wo er bon dem König auf das ehrenvollste empfangen wurde. Seiner Geschicklichkeit und weisen Mäßigung sowie den Bemühungen von König Alfonsos Geheimschreiber, Alonso (Alfonso) de Borja, gelang es noch im Jahre 1427, die Grundzüge eines Übereinkommens zwischen Martin V. und dem König von Aragonien festzustellen. Hierauf kehrte der Kardinal zur mündlichen Berichterstattung nach Rom zurück 2. Er überbrachte dem Papste Briefe des Königs, durch welche diefer sich zur Obedienz und gum Berlaffen des Schismas bereit erklärte. Die im Jahre 1428 zu Rom herr= schende Pest brachte eine Verzögerung in die Verhandlungen. Zu Beginn des Jahres 1429 ging der Kardinal de Foix aufs neue nach Aragonien und brachte jett die ganze Angelegenheit zum endgültigen Abschluß. Der König, dem Kardinal de Foir 150 000 Gulden im Namen des Papstes versprochen hatte, gab vollständig nach und forderte Clemens VIII. auf, zu resignieren, was dieser bereitwillig that (26. Juli 1429)3. Die Pseudo= Kardinäle gingen in Peniscola feierlich ins Konklave und wählten Martin V. zum Papst 4. So endete dieses Nachspiel des großen Schismas ebenso tomödien= haft, wie es begonnen hatte. Auch der Graf Johann von Armagnac, den Papst Martin V. als Beschützer von Schismatikern 1429 gebannt und abgesetzt hatte, unterwarf sich und wurde im folgenden Jahre absolviert 5. Gine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1426 n. 1—7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Tejada 701 s.; Fromme 142; Wadding X, 132; vgl. 138 s. über die neue Reise des Kardinals.

<sup>3</sup> S. Pagi IV, 498. 502; Hefele VII, 417—419; Gams III, 1, 307 f.; Tejada 704 ss. 737 ss. Alonso be Borja erhielt zum Lohn für seine Dienste das Bistum Balencia. Gil Muñoz wurde Bischof von Majorca († 1446 Dez. 28). Bgl. Villanueva XXII, 61 und V. de la Fuente 442. Über Carriers Schicksal f. Martène, Thesaurus II, 1748 sq.

<sup>4</sup> S. Aguirre, Collectio concilior. Hispaniae (Romae 1694) III. 649 sqq., und Villanueva V, 365 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Valois, Prolongation 171 ss. 175. Die Citation des Grafen von Armagnac in Cod. T. 7. 13 der Bibliothef Angelica, welche Erdmannsdörffer (Nachrichten der hift. Kommission II, 99) für ungedruckt zu halten scheint, steht bei Baluze, Miscell. ed. Mansi (Lucae 1762) III, 419—423. Die Absolution des genannten Grafen (vgl. v. Ottenthal 83) erfolgte auf Interzession des Grafen Amadeus von Savohen (prae-

von dem Kardinal de Foix zu Tortosa abgehaltene Spnode beschloß zwanzig Reformdekrete zur Beseitigung der während der Zeit der Kirchenspaltung entstandenen Mißbräuche und Unordnungen 1. Auf diese Weise gelang es Martin V., nach 52 Jahren der Spaltung die kirchliche Einheit völlig wiedersherzustellen 2.

Bildete dieser Erfolg einen Lichtpunkt in der Regierung Martins V., so war dieselbe in anderer Hinsicht sehr getrübt. Schwere Sorgen bezeiteten dem Papste namentlich die Verhältnisse Böhmens, wo die husitische Reherei eine immer größere Ausdehnung annahm 3. Noch vor Auflösung des Konzils von Konstanz hatte Martin V. sowohl die Würdenträger der Kirche als auch die weltlichen Autoritäten aufgefordert, mit den gesehlichen Strasen gegen den Hustismus einzuschreiten. In Florenz erließ er dann am 1. März 1420 eine Bulle, worin er die ganze Christenheit zu den Wassen rief zur Vertisgung der Wiclisten, Husten und anderer Ketzer 4. An diesem Gedanken, die Böhmen mit Gewalt zu überwinden, hat Martin V. mit der ihm eigenen Zähigkeit und Ausdauer unerschütterlich sestgehalten. Von Verhandlungen mit den nicht nur die Kirche, sondern auch alse Grundlagen des staatlichen Lebens bedrohenden Ketzern wollte er durchaus nichts wissen des staatlichen Lebens bedrohenden Ketzern wollte er durchaus nichts wissen

sertim dil. filii nobilis viri Amadei ducis Sabaudie pro ipso comite intercedente). Bgl. Martins \*Bulle ,Quoniam illius', dat. Rom 1430 Apr. 7. Original im Staatsarchiv zu Turin. Mazzo 10 n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tejada 740 ss. Game III, 1, 309 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einzelne Spuren bes Schismas sind im Gebiete bes Grafen von Armagnac noch 1467 nachzuweisen. Die dortigen Schwärmer hofften auf einen Sieg des Gegenpapstes Benedift XIV. über Rom durch das Erscheinen eines gottgesandten französischen Königs Karl. S. Valois, Prolongation 176 ss. 184 ss.

<sup>3</sup> Schon 1421 erfolgte der Abfall des Prager Erzbischofs Konrad zu den Utraquisten; er war die schmerzlichste Wunde, die jemals der katholischen Kirche in Böhmen versetzt wurde. Palacky III, 2, 218. Frind III, 65. Konrad wurde bereits am 13. August 1421 suspendiert; s. \*Acta consist. im Konsistorial=Archiv des Batikans; aber erst 1426 erfolgte seine seierliche Exkommunikation und Absehung.

<sup>4</sup> Palacky III, 1, 405; 2, 90. Urfundl. Beiträge I, 17—20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die allgemeine Umsturztendenz der husitischen Bewegung wurde am klarsten in Rom erkannt (s. oben S. 163 f.). "Der hier ersaßte Gedanke einer allgemeinen revolutionären Strömung, einer Bedrohung des monarchischen Prinzips", sagt v. Bezold in der gleich zu citierenden Schrift (S. 53 f.), "geht über die gewöhnliche einseitige Betrachtung der "Keherei" weit hinaus und zeigt uns, daß bereits damals die husitische Bewegung als ein welthistorisches und nicht rein kirchengeschichtliches oder nationalböhmisches Ereignis verstanden wurde, welches den Staat und die Gesellschaft ebenso unmittelbar berühre wie die Kirche."

Der gänzliche Mißerfolg der gegen die Susiten unternommenen Kreuzzüge ist bekannt 1: er trug wesentlich mit dazu bei, daß der Ruf nach einem Konzil immer lauter und dringender erschallte. Dieses Drängen nach Abhaltung der bon dem Papfte so febr gefürchteten allgemeinen Synode begann bereits gegen das Ende des Jahres 14252. Damals erschienen die Gesandten des Königs von England vor dem Papst und baten und forderten, Martin V. möge das Ronzil binnen Jahresfrist oder noch eher in Basel eröffnen, auf bemselben die Kirchenreform vornehmen und persönlich mit allen seinen Kardinälen erscheinen. Bei diefer Gelegenheit fagte ein englischer Pralat dem Papste mit dürren Worten: Würden die Mißstände der Kirche von ihr selbst nicht beseitigt, so würde die notwendige Reformation von den weltlichen Mächten in die Hand genommen werden 3. Am 17. Dezember antwortete der Papst den Gesandten in einem Konsistorium; er rechtfertigte seine bis= herige Handlungsweise und erklärte, daß es jett nicht an der Zeit sei, den in Siena festgesetzten Termin abzukurzen 4. Im Juli 1426 borte man von einer Gesandtschaft des französischen Königs, welche nach Rom ging, um die Abhaltung des Konzils zu fordern 5. Später kam der konzilseifrige Domini= kaner Johannes von Ragusa selbst nach Rom, um für die Sache der Spnode zu wirken 6.

Gegenüber diesem Drängen, das nicht immer aufrichtig war, beobachtete der Papst die größte Zurückaltung. Im Juli 1429 war in Rom das Gerückt verbreitet, daß das Konzil in Basel zusammentreten werde 7. Ende des genannten Jahres fanden täglich lange Beratungen mit den Kardinälen statt, aber Martin V. sprach über die ganze Angelegenheit sonst kein Wort 8. Desto

¹ Neben Palacky vgl. über die Hustenkriege: C. Grünhagen, Die Hustenkämpse ber Schlesier 1420—1435 (Breslau 1872); v. Bezold, König Sigismund und die Reichstriege gegen die Hustein, drei Abteilungen (München 1872—1877); Frind III, 120 ff., und Huber, Gesch. Österreichs II, 445 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die genaue Zeitangabe (27. November 1425) ergiebt sich aus Brown, Fascicul. I, 17. Johannes von Ragusa sagt (Mon. concil. I, 65) ganz allgemein: "Post dictam vero Senensis concilii dissolutionem non completo biennio."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Propositio M. Willielmi Sulbury Abbatis Belli-loci ad P. Martinum V. pro acceleratione futuri concilii, bei Brown I, 19—21.

<sup>4</sup> Commissioni di Rinaldo degli Albizzi II, 515.

<sup>5 \*</sup> Brief der Florentiner an Marcello Strozzi, Gesandten in Benedig, dat. 1426 Juli 4. Cl. X. dist. 3, n. 4, f. 92. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>6</sup> Mon. concil I, 65. Bgl. auch Kagelmacher, Filippo Maria Visconti und König Sigismund (Greifswald 1885) 62.

<sup>5.</sup> Livland. Urfundenbuch VIII, 18.

<sup>8</sup> Vgl. die \* Depesche des Francesco de Cattabenis an Giovanni Francesco de Gonzaga, dat. Rom 1429 Dez. 15. Archiv Gonzaga zu Mantua. In Kom erhielt sich das Gerücht von dem Zusammentritt des Konzils; s. den Berücht vom

unruhiger wurde die Partei, welcher das Konzil als Universalmittel gegen alle Gebrechen galt. Es herrschte damals eine wahre Konzilsmanie, namentlich bei den Universitätzgelehrten. Dielen derselben war es gar nicht um die Zurückführung der Böhmen oder die Reform der Kirche, sondern um eine Umgestaltung der Kirchenverfassung zu Ungunsten des Papsttums zu thun, und das war es, was Martin V. vornehmlich fürchtete. Um der Konzilspartei zuvorzukommen, wollte der Papst die Reform selbst in die Hand nehmen. Sine Kommission von Kardinälen ward eingesetzt, deren zum Teil sehr weitzgehende Vorschläge noch erhalten sind?

Bu welchen Mitteln die Konzilspartei griff, zeigt die Thatsache, daß man am Morgen des 8. November 1430 am papstlichen Palaste und an mehreren andern Hauptorten Roms Platate angeschlagen fand, welche die Notwendigkeit einer allgemeinen Rirchenversammlung betonten und den Papft für den Fall, daß er dieselbe nicht bald eröffne, mit der Obedienzentziehung und der Absetzung bedrohten 3. Diese Plakate erregten in gang Rom das größte Aufsehen; man wußte nicht, woher sie kamen, obwohl in denselben von zwei Fürsten die Rede war, welche diesen Anschlag gewollt hätten 4. Rach dem Bericht des Johannes von Ragusa wurden von dieser Zeit an die Freunde der Spnode in der Ewigen Stadt mutiger und betrieben die Sache auch beim Papste selbst. Dieser hatte am 1. Januar 1431 den Kardinal Cesarini zum Legaten des Apostolischen Stuhles für den bevorstehenden Kreuzzug gegen die Husiten ernannt 5. Einen Monat später entschloß er sich, anzuordnen, daß dieser reformfreundliche Rardinal, sobald das Ronzil in Basel zusammentrete, den Vorsitz der Versammlung und deren Leitung übernehmen solle. Es wurden für Cefarini zwei Bullen ausgefertigt: in der ersten wurde er angewiesen, bas Ronzil zu eröffnen und zu leiten; in der zweiten, dasselbe, wenn es nötig ware, aufzulösen oder in eine andere Stadt zu verlegen. Lettere Bulle, welche durch Johannes von Ragusa erhalten ist 6, zeigt deutlich, wie Martin V. fich zu der Kirchenversammlung zu stellen gedachte. Zu einem Ginschreiten gegen

Januar 1430 im Livländ. Urkundenbuch VIII, 92. Im März und Mai 1430 hörte man aber von der Angelegenheit wieder nichts; f. a. a. D. 103. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hergenröther II, 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haller I, 108. 163 f.; vgl. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mon. concil. I, 65-66. Rocquain III, 207.

<sup>&#</sup>x27;In Rom vermutete man in den zwei Fürsten Friedrich von Brandenburg und seinen Schwiegersohn Ludwig von Brieg; andere dachten, gewiß mit Unrecht, an Albrecht von Österreich. Bezold (III, 85) entscheibet die Frage nach der Urheberschaft nicht, glaubt aber, daß dem Charakter Friedrichs, seiner kühnen und geheimen Politik die That vom 8. November vortrefflich anstehen würde.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner, Mon. Hung. I, 206 sq.

<sup>6</sup> Mon. concil. I, 67. Bgl. Abert 80.

das Konzil, von welchem Martin nicht ohne Grund eine neue Schmälerung des durch das Schisma bereits schwer geschädigten päpstlichen Unsehens fürchtete, ist es indessen nicht gekommen, denn bereits am 20. Februar 1431 machte ein Schlagfluß dem Leben des Papstes ein Ende 1. Der Geschichtschreiber der Päpste, Platina, sagt, das Wehklagen des römischen Volkes und Klerus bei dem Leichenbegängnisse sei so groß gewesen, als ob die Kirche Gottes und die Stadt Kom ihres einzigen und besten Vaters beraubt worden wären 2.

Martin V., ,der eigentliche Neubegründer des Papst-Königtums und der Restaurator Koms', wurde im Lateran begraben. Man sieht dort sein unter Eugen IV. errichtetes Grab mit seinem Vildnis in Erzguß, ein Werk des Simone di Giovanni Chini, eines Schülers des Donatello, und die von dem Humanisten Antonio Loschi verfaßte Inschrift, welche ihn als ,das Glück seiner Zeit' (temporum suorum felicitas) bezeichnet.

Dieses Lob ist nicht unverdient. Denn wenngleich es gerügt werden muß, daß die Reformthätigkeit Martins V. hinter den dringenden Aufgaben weit zurückgeblieben ist, daß ferner seine Begünstigung der Verwandten weder der Gerechtigkeit noch dem Wohle der Kirche entsprach, so ist doch seine Gesamtregierung segensreich zu nennen, wenn man sie mit den Pontisisaten seiner Vorgänger seit Bonisaz VIII. und dem seines Nachfolgers vergleicht und noch dazu die damalige Lage der Dinge in Betracht zieht 4. Die Aufgabe, welche Martin V. nach den Stürmen des Schismas zusiel, war die denkbar schwierigste; wenn der Papst auch vieles, was hätte geschehen müssen, unterließ, so kamen doch dank seiner Thätigkeit die Verhältnisse wieder in eine ruhigere, gleichmäßige Entwicklung zum Besseren. Sein schönster Ruhm ist, daß er der Kirche den Frieden gab und auch in der Christenheit, in welcher zwei hochbegabte Nationen, Franzosen und Engländer, sich zersleischten, die große Friedensmission

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. den noch am Todestag selbst geschriebenen \* Brief des Kardinals Antonio Correr an die Florentiner, im Anhang Nr. 19, nach Cod. E. VI. 187 der Biblio-thek Chigizu Rom.

<sup>2 ,</sup>Intravit mirifice, rexit utiliter, obiit sancte', sagt der Verfasser ber von Glasschröder in der Röm. Quartalschr. 1891 S. 186 veröffentlichten Vitae pontificum saec. XV.

<sup>3</sup> Rasponus 77. Bgl. Papebroch 440; Rohault 338 s.; Reumont III, 1, 484 bis 485. 526; Müntz, La Renaissance I, 15 und Hist. de l'art I, 573; Semper, Donatello 61 f. 117; Arch. st. dell' Arte 1888 p. 24 und Barbier de Montault III, 316 s. Abbildungen des Denkmals bei Palatius 483: Ciaconius II, 828: Tosi tav. 66; Litta f. 55; Rohault pl. 18 und vor der italienischen Übersetung (von C. Benetti, Trento 1890) dieses Bandes. Über andere Porträts Martins s. Kenner 132.

<sup>4</sup> Reumont, Beiträge IV, 328; V, 56. &gl. Cecconi 4—5 und Villari, Machiavelli I<sup>2</sup>, 65, der wohl doch zu weit geht, wenn er Martin V. den besten Papst des Jahrhunderts nennt.

des Papsttums ausübte 1. Ein großes Berdienst des mit einem ungewöhnlichen Herrschertalent, scharfem Verstand, politischer Klugheit und Entschlossenheit begabten colonnesischen Papstes liegt endlich darin, daß er nach Zeiten
grenzenloser Verwirrung mit fester Hand den Grund zur Restauration der
geistlichen wie weltlichen Macht des Papsttums gelegt, daß er der Ewigen
Stadt den alten Glanz, dem Kirchenstaat seine Größe, der Kirche ein goldenes
Zeitalter des Friedens zurückgegeben hat, wenn man es auch mit dem strengen
Kardinal Egidio von Viterbo beklagen muß, daß von jetzt an mit der Zunahme von äußerer Macht und weltlichem Glanz die politischen Tendenzen
das Übergewicht über die kirchlichen erlangten und der Verweltlichung und dem
Verderbnis des Klerus nicht mit der notwendigen Entschiedenheit entgegengetreten wurde 2.

<sup>1</sup> Neben Beaucourt, Hist. de Charles VII (passim), vgl. namentlich ben mit Benutzung der Breven des päpstl. Geh.=Archivs verfaßten Aufsatz von Bernet in der Zeitschrift L'Université cath. 1890 p. 129 ss.

<sup>2</sup> Bgl. das Urteil des Enea Silvio Piccolomini (Comment. de reb. Basil. gest.) bei Fea, Pius II. 38, und Billii Hist. rer. Mediol. bei Muratori XIX, 141—142. Die Stelle aus der \*, Historia viginti saeculorum' des Egidio von Biterbo lautet: \*, Atque hic quidem schismatum et calamitatum finis idemque concordiae et gloriae initium fuit, quae res etsi externis opibus ornamentisque ecclesiam auxit, internis minuit ac prope exspoliavit; auctis enim gazis ac potentia honesti virtutisque interiit auctoritas, luxus sumptusque adaucti sunt, omnium vitiorum genera excrevere' etc. Cod. C. 8. 19 der Bibliothet Angelica zu Rom.

## II. Engen IV. 1431—1447.

Für die Fehler Martins V. mußte sein Nachfolger, der ftrenge, fittenreine Eugen IV., schwer bugen. Bereits im Konklave zeigte sich der Ruckschlag gegen die Regierungsweise des verstorbenen Papstes, der in seiner Strenge gegen die Kardinäle und in der Begünstigung seiner Verwandten sehr weit gegangen war. Uhnlichem wollten jett die Kardinäle ein für allemal vor= beugen, indem sie dem zu wählenden Papste durch eine Art von Kapitulation Vorschriften für seine künftige Handlungsweise gaben. Es war nicht der erste Versuch dieser Art; schon aus dem Konklave des Jahres 1352 ist eine von ben Kardinälen aufgestellte Wahlkapitulation erhalten 1. In berselben fanden die Rardinäle den Papst mit einem ansehnlichen Ehrengehalte ab und ,teilten sonst in allem sich das Haben, ihm das Sollen zu'2. Der tüchtige Papst, der aus diesem Konklave hervorging und der als Kardinal selber den Att mit unterschrieben, Innocenz VI., annullierte die Rapitulation als unkanonisch, weil die Kardinale im Konklave mit derfelben über die Grenzen ihres Berufes hinausgegangen, und als verwegen, weil fie es gewagt, die Fülle der Gewalt, die Gott selber dem Seiligen Stuhle unabhängig von aller fremden Willfür und Beistimmung übertragen, mit menschlichen Sakungen und Umgrenzungen Was die Kardinäle hier erftrebt hatten, waren ähnliche zu beschränken 3.

Raynald ad a. 1352 n. 25—27. Hinschius' (I, 270) Bemerkung, es sei 1352 das erste Mal gewesen, daß eine Wahlkapitulation aufgestellt wurde, muß berichtigt werden, wenn sich die Angabe eines von Döllinger (Beiträge III, 343) versöffentlichten Aktenstückes des 16. Jahrhunderts, das einen gedrängten Rückblick auf die Geschichte der Wahlkapitulationen giebt, bestätigen sollte; hier wird nämlich behauptet, der Gebrauch solcher Wahlkapitulationen datiere von dem Konklave Bonisatius' VIII. und habe sich seitdem von Konklave zu Konklave fortgeerbt. Souchon hat diese Behauptung zu beweisen versucht; vgl. jedoch gegen ihn Hist. Jahrb. X, 199 und XII, 654. Jedenfalls unrichtig ist die Behauptung Boigts (Enea Silvio III, 520), die Beschränkung der päpstlichen Monarchie in der prägnanten Form von Wahlkapituslationen verdanke ihren Ursprung erst der konziliaren Epoche.

<sup>2 3.</sup> Görres in den histor.=polit. Bl. XVI, 331.

<sup>3</sup> Bullarium IV, 506—508. Görres a. a. D. Souchon 57 ff. Sägmüller, Die Thätigkeit und Stellung der Kardinäle (Freiburg 1896) 228 f. Daß die Beobachtung solcher Kapitulationen, die erst seit Innocenz' XII. Konst. "Romanum decet" (1692)

Unsprüche, wie sie gleichzeitig in Deutschland die Aurfürsten der Kaisersgewalt gegenüber erhoben; aber während die Forderungen der Aurfürsten durch das Reichsgrundgesetz der Goldenen Bulle 1356 von Karl IV. sankstioniert wurden, hatte drei Jahre zuvor die kräftige Hand des römischen Pontifer die Fesseln zerrissen, welche der Freiheit des Papsttums angelegt werden sollten.

Die Wahlkapitulation des Jahres 1431 geht in einigen Punkten noch weiter als diejenige, welche vor der Wahl Innocenz' VI. entworfen worden war. Der Papft follte zufolge derfelben den römischen Hof ,an haupt und Gliedern' reformieren und denselben nicht ohne Zustimmung der Mehrheit des heiligen Rollegiums an einen andern Ort verlegen, er sollte das allgemeine Ronzil abhalten und auf demselben die Gesamtfirche reformieren, bei der Ernennung von Kardinälen die zu Konftang festgesetzten Borschriften beobachten, gegen die Person oder das Vermögen eines Kardinals nichts ohne Zustimmung der Mehrheit des Kollegiums bornehmen und die Befugnis der Kardinale, über ihr Eigentum lettwillig zu verfügen, nicht schmälern. Ferner sollten alle Lehensträger und Beamten des Kirchenstaates auch dem Kardinalkollegium den Eid der Treue ichwören; diesem sollte auch die Hälfte aller Ginkunfte der römischen Rirche gehören, und ohne seine Einwilligung sollte der Papst keine wichtige Regierungshandlung hinfichtlich des Kirchenftaates vornehmen 2. Es handelte fich also um eine ftarke Minderung der äußeren Regierungs= und Disziplinar= gewalt des Papstes, namentlich soweit sie den Kirchenstaat betraf; jedoch find Diese Artikel nur kurze Zeit rechtskräftig gewesen 3.

verboten find, dem Gewissen des Papstes überlassen bleiben muß, halten die Kanonisten sest; s. Hergenröther III, 348. Bgl. auch die interessante, an Alexander VII. gerichtete \* Abhandlung von Clemens Tosius. Cod. J. II, 36, f. 425 sq. der Bibliothek Chigi zu Rom.

<sup>1</sup> Höfler, Zur Kritik und Quellenkunde der ersten Regierungsjahre Karls V. (Wien 1878) Abt. 2, 58, wo ein eigener Abschnitt von den Kapitulationen der Päpste handelt. Seltsam ist, daß in demselben die Kapitulation des Jahres 1431 nicht erwähnt wird. Über die Wahlkapitulationen zur Zeit des Schismas s. Bauer in den Stimmen aus Maria-Laach (1871) I, 480 f. Von dem auf dem Konstanzer Konzil auftauchenden Plan, den Papst durch eine Bekenntnissormel von wahrhaft staatsrechtlichem Charakter zu binden, handeln Hübler 69, Tschackert 258 und Buschbell in der Köm. Quartalschr. 1896 S. 439 f. Souchons Auffassung der Kapitulation von 1352 ist irrig; s. Haller in Gött. Gel. Anz. 1900 S. 873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1431 n. 5-7.

<sup>3</sup> Döllinger, Kirche und Kirchen 519. Bezüglich der Bestimmung der Kapitulation, durch welche der Papst den Kardinälen die Hälfte aller Einnahmen der römischen Kirche zusichern mußte, bemerkt Uschbach (IV, 15) sehr richtig, daß dadurch die Reformation des römischen Stuhles erschwert wurde: und doch ließen eben diese Kardinäle Eugen IV. beschwören, daß er auf der von Martin V. eingeschlagenen Bahn in Bezug auf die

Papst Eugen — bei seiner Wahl 48 Jahre alt — war nach der Schilderung des Bespasiano da Visticci von hoher Gestalt, von schönem, ehrfurchtgebietendem Üußeren, hager, ernst und gemessen. Er machte auf die Leute in seiner Gegenwart einen so gewaltigen Eindruck, daß sie kaum zu ihm aufzublicken wagten. Während seines Aufenthaltes in Florenz ging er selten aus. Wenn er sich aber sehen ließ, flößte er solche Ehrfurcht ein, daß die meisten bei seinem Anblick Thränen vergossen. "Ich erinnere mich," fährt der genannte Schriftsteller fort, "daß Papst Eugen einmal zu Florenz während der Zeit seines Exils auf der neben dem Eingang zum Kloster S. Maria Novella errichteten Tribüne stand, während daß Bolk, welches den Platz und die benachbarten Straßen füllte, lautlos seine Blicke auf ihn richtete. Als der Papst nun daß Adiutorium nostrum in nomine Domini anstimmte, vernahm man auf dem ganzen Platze nur lautes Schluchzen, so überwältigend war der Eindruck der Majestät und Frömmigkeit des Statthaltes Christi, welcher damals in Wahrheit der schien, den er vorstellte."

Die Lebensweise Eugens war, wie Bespasiano berichtet, höchst einsach. Der Papst trank keinen Wein, sondern Wasser mit Zucker und etwas Zimmet. Seine Mahlzeit bestand aus einer einzigen Schüssel Fleisch, nebst Gemüse und Obst, die er liebte; eine bestimmte Speisestunde hatte er nicht, weshalb sein Gesinde stets etwas für ihn bereit hielt. Audienzen erteilte er bereitwillig, nachdem seine Geschäfte erledigt waren. Er war sehr freigebig und teilte höchst reichliche Almosen aus; infolgedessen war er immer in Schulden, denn er schüste das Geld nicht und behielt nichts für sich. Sines Tages sprach ein armer Florentiner Bürger, Felice Brancacci, den Papst um Unterstützung an. Eugen ließ eine mit Gulden gefüllte Börse herbeiholen und sagte jenem, er möge nehmen soviel er wolle. Da nun der Mann schüchtern nur wenig nahm, sagte der Papst lachend: "Greift tüchtig zu, ich gebe Euch das Geld gerne." So verschwand bei ihm das Geld alsbald, nachdem es eingelausen war.

In der Umgebung des Papstes waren beständig vier Klostergeistliche: zwei Benediktiner und zwei von seinem eigenen Orden (Augustiner-Eremiten), und ein Weltpriester, alle würdige Leute. Mit den vier betete er das Offizium Tag und Nacht; zur Matutin stand er regelmäßig auf. Wenn er aus dem Schlase erwachte, ließ er sich eines von den Büchern reichen, die neben seinem Bette lagen, und sas eine oder zwei Stunden, indem er aufrecht saß und das Buch vor sich auf einem Kissen zwischen zwei Lichtern liegen hatte. Die Heiligkeit seines Lebens bewirkte, daß er allenthalben die höchste Verehrung

Berufung der Baseler Kirchenversammlung fortwandle und das Werk der Kirchenreformation weiter betreibe, indem sie zugleich verlangten, daß er keine Konzessionen mache, die dem papstlichen Ansehen und der römischen Kurie nachteilig sein könnten!

genoß. Von seinen Verwandten waren einige zu ihm gekommen; sie erhielten von dem weltlichen Besitz der Kirche nichts, denn er war der Ansicht, er könne nicht verschenken, was nicht sein sei . Die tiese Frömmigkeit Eugens IV. zeigte sich auch darin, daß er Schmeicheleien und weltliche Ehren verachtete. Was er einmal für recht erkannt hatte, an dem hielt er unbeugsam fest — oft bis zum Eigensinn 2.

Der Pontisikat Eugens IV. war kein glücklicher. Sein allzu energisches und voreiliges Einschreiten gegen die bisher maßlos begünstigten Verwandten seines Vorgängers verwickelte ihn sofort in einen heftigen Kampf mit dem mächtigen Geschlechte der Colonna, während dessen in Rom eine Verschwörung zur nächtlichen Überrumpelung der Engelsburg entdeckt und noch rechtzeitig unterdrückt wurde. Kaum waren diese blutigen Streitigkeiten siegreich be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vespasiano da Bisticci (identisch mit dem von Raynald ad a. 1447 n. 13 citierten Anonymus), Eugenio IV., bei Mai, Spicil. I, 18-21 und Frati I, 5-26. Bespasiano ift fehr glaubwürdig, benn er urteilt im allgemeinen über die Pralaten jener Beit fehr ftreng. Uber des Papftes Freigebigkeit vgl. noch Müntz I, 54 s. Als Geburtsjahr des Gabriel Condulmaro (bies, nicht Condelmieri oder Condelmero, mar der Familienname bes neuen Papstes; f. Cicogna, Iscriz. Venez. IV, 259) wird 1383 angegeben; er entstammte einer venetianischen Abelsfamilie, entschloß fich aber ichon fruh, auf die Reichtumer dieser Welt zu verzichten und fein Leben gang Gott und der Rirche ju weihen. Go trat er nach bem Tode feines Baters in bas Eremitaner-Augustinerklofter S. Giorgio in Alga bei Benedig, bas icon in den letten Zeiten bes Schismas eine fegensreiche Thätigkeit entwickelte, welche ihm in der Kirchen- wie in der Gelehrtengeschichte Benedigs den ehrenvollsten Namen gemacht hat (Reumont III, 1, 73). Der Bruder feiner Mutter, Papit Gregor XII., verlieh ihm verschiedene geiftliche Burden, bas Bistum Siena und ben Kardinalat (1408). Bgl. Abert, Eugen IV. 30-66. Die Wahl Eugens IV. fand im Aloster S. Maria sopra Minerva statt; f. Cancellieri, Notiz. 14 und Armellini 410.

<sup>2</sup> Der dem Papste so sehr gewogene Fl. Biondo erwähnt dies wiederholt; vgl. Kemetter XIII—XIV. XXII.

³ Über diese gesährliche Berschwörung vgl. Vita Eugenii bei Muratori III, 2, 869. Infessura 1124 (Tommasini 28). Blondus, Dec. III. lib. IV, 458 sq. Platina 672. Bon Interesse sind ferner zwei \*\* Depeschen des Francesco de Cattabenis und Matthäus de Conradis, dat. Rieti 1431 Juli 7 und Urbino 1431 Juli 12 (beide im Urchiv Gonzaga zu Mantua), die ich in Berbindung mit einer \* Rede des Bartholomäus Zabarella, von der ich durch die Güte des Herrn P. H. Schmid Abschrift erhielt, später verössentlichen werde. Die Rede (\*\* Sermo contra fratrem Thomam priorem, qui fuit degradatus Rome et suspensus ad furcas et tandem divisus in IV partes, factus per Barth. de Zabarellis Archiepiscop. Spalaten., qui sentenciavit et degradavit eundem) steht in Cod. 4 (saec. XV) f. 184ª der Bibliothet von Kremsmünster. Bgl. jeht auch Fumi in Bollett. d. Soc. Umbra di st. patria I, 611 ss. Infessura l. c. erzählt von einem Vergistungsversuch der Colonna gegen Eugen IV., dem später (1437) Petrus Thomasius sein \* Consilium de universali praeservatione contra venena widmete. Diese Schrift ist erhalten in Cod. Urb. 1425 der Batis. Bibliothet (Prachtcoder, wohl das dem Papst überreichte Eremplar).

endigt und mit Hilfe von Benedig und Florenz die Colonna gedemütigt, als neue, ungleich gefährlichere Stürme ausbrachen.

Um 23. Juli 1431 war das Konzil in Basel bei sehr schwacher Beteiligung eröffnet worden, und ichon am 18. Dezember desselben Jahres verfündete Eugen IV. in einem öffentlichen Konsistorium eine Bulle, welche die Auflösung des Konzils und seine Verlegung nach Bologna, wo es nach andert= halb Jahren wieder zusammentreten sollte, verfügte. Unrichtige Informationen, die Furcht vor Durchführung der revolutionären Konstanzer Dekrete, endlich auch die Beforgnis, es moge seine Wahl wegen der Ausschließung Capranicas vom Konklave angesochten werden, hatten den Papft zu diesem verhängnis= vollen Schritt gebracht, der ein arger Miggriff genannt werden muß; denn Eugen IV. legte durch seine voreilige Magregel das tiefste Migtrauen gegen bas Ronzil an den Tag, noch ehe dieses durch irgend einen Beschluß solches hervor= gerufen und verdient hatte 1. Die in Basel Versammelten gingen am 13. Januar 1432 der Verlesung der Auflösungsbulle durch Entfernung aus dem Versammlungslokal aus dem Wege und erließen am 21. Januar eine Enchklika an alle Chriftgläubigen, in welcher fie ihren Entschluß kundgaben, im Ronzil fest zu beharren und unter dem Beistande des Heiligen Geistes an den Aufgaben desselben zu arbeiten'2. Alsbald mischten sich auch die weltlichen Mächte ein und verhießen der kleinen Schar der in Basel Anwesenden Beistand und Schutz. So blieben die Drohungen Eugens wirkungslos, während die Zahl der Anhänger der Synode zunahm. Der Talisman, welcher in jener Zeit die Geister gefangen hielt, war die Autorität eines allgemeinen Ronzils, deffen Bedeutung gang ungebührlich überschätt murde. In einem Konzil erblickte man das Universalheilmittel für alle Nöten, unter welchen die Chriften= heit seufzte. War früher die unselige Kirchenspaltung durch ein Konzil glücklich beseitigt worden, mas lag nun näher, als daß man jett angesichts der not= wendigen Reform der kirchlichen Berhältnisse wieder auf dieses Mittel verfiel?3

Was dem Konzil damals noch besondere Bedeutung und Kraft verlieh, war der allenthalben fühlbare Eindruck des großen Sieges der Husiten bei Taus, bei welchem das Legatenkreuz Cesarinis und die päpstliche Kreuzzugs=

¹ Aschbach IV, 29. Joachimsohn 9. 11 f. Haller I, 118. Auch der päpstlich gesinnte Johann von Palomar giebt in seiner Quaestio cui parendum est an S. D. N. P. Eugenio IV. an concilio Basil. tamquam superiori (bei Döllinger, Beiträge II, 420) zu, daß die Auslösungsbulle ,ex falsis informationibus' herrührte und die Auslösung ,in perniciem ecclesiae' führte, daher Biderstand geleistet werden konnte, bis der besser unterrichtete Papst die Bulle zurücknahm; er fügt aber hinzu: ,Sed ex causa rationabili et manisesta potest concilium a Papa dissolvi nec aliqua lege contrarium statui posset.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi XXIX, 237—239. <sup>3</sup> Bird 14; vgl. Abert 28.

bulle in die Sände der Reter gefallen waren. Diese schmähliche Riederlage des Kreuzheeres trug mehr als alle früheren Ereignisse dazu bei, die Überzeugung von der Erfolglofigkeit des bisherigen Berfahrens gegen die Böhmen und von der Notwendigkeit nicht nur kirchlicher Reformen, sondern auch gut= licher Verhandlungen mit den Susiten zu befestigen und weiter zu verbreiten 1. Die friedliche Beruhigung Böhmens wie die kirchliche Reform aber schien nur möglich durch das Konzil. Aus diesem Grunde bemühte sich der geiftvolle Kardinal Giuliano Cefarini, den Papft zur Zurudnahme der Auflösungsbulle zu bewegen 2 - leider vergebens, Gugen IV. blieb unbeugsam. Um fich gegen ben Papft sicherzustellen, schritten die Baseler, des Schutes von König Sigis= mund gewiß, zur Erneuerung der die firchliche Ordnung umftogenden Ronstanzer Beschlüsse von der Superiorität der Konzilien über den Bapft (15. Tebruar 1432). Noch feindseligere Magregeln folgten bald. Am 29. April wurden der Bapft und seine Kardinäle nach Basel förmlich vorgeladen und mit einem Kontumazialverfahren bedroht, wenn sie nicht in drei Monaten Folge leisten würden. Damit war die Bahn der Revolution beschritten; eine wissenschaftliche Rechtfertigung derselben versuchte der gelehrte Dechant des Florinsstiftes in Kobleng, Nitolaus von Cusa, in seiner Schrift , Bon der rechten Eintracht'3. Dag die Revolution in Basel zum vollen Durchbruch

<sup>1</sup> Bgl. Palacky III, 3, 4 ff. und v. Bezold III, 158 f.

<sup>2</sup> Das große, warme und freimütige Schreiben', das Cesarini am 13. Januar 1432 an den Papst richtete, ist ohne Datum in dem Fascic. rerum expetend. ac fugiend. (Coloniae 1537) f. 27—32, und dei Brown, Fasc. I, 54 sq. gedruckt. Johann von Segovia hat es ganz in sein Geschichtswerk ausgenommen: Mon. concil. II, 95—107 (hier auch das Datum; der Text stimmt nicht ganz genau mit dem Abdruck im Fasciculus cit. überein): "Si concilium dissolvitur, quid dicent haeretici? Nonne insultabunt in nostros et sicut proterviores? Quid dicet universus ordis, cum hoc sentiet? nonne iudicadit clerum esse incorrigibilem et velle semper in suis desormitatibus sordescere? Celebrata sunt diedus nostris tot concilia, ex quidus nulla secuta est reformatio. Exspectabant gentes, ut ex hoc sequeretur aliquis fructus; sed si sic dissolvatur, dicetur quod irridemus Deum et homines et quod, cum iam nulla spes supererit de nostra correctione, irruent merito laici in nos more Husitarum . . . Nunquam fuisset celebratum aliquod concilium, si huiusmodi timor invasisset corda patrum nostrorum, sicut invadit vestra.'

³ Kraus 477 und Joachimsohn 16. Scharpff (Nik. von Eusa I, 32—112 und Nik. von Eusa als Reformator 69 ff.) beurteilt die Schrift "De concordantia catholica' viel zu milde. Bgl. dagegen Gieseler II, 4, 62; Brockhaus 15; Fiorentino 15; Hollweck 42 f. und Birck in der Tüb. Theol. Quartalschr. 1892 S. 617 ff. Ersterer bemerkt nicht ganz ohne Grund, jenes Werk enthalte Grundsätze, "welche das Papsttum in seiner innersten Grundlage bedrohten". Übrigens sind die Forschungen über die Bedeutung des ganzen Werkes noch keineswegs zu einem Abschlusse gelangt. Bgl. Schwab im Theol. Litt.=Bl. 1867 S. 628—629.

fam, dafür sorgte die am 26. September 1432 publizierte Geschäftsordnung. Dieselbe ließ die Vertreter der niederen geistlichen Rangstufen in so überwiegender Anzahl zum Konzil zu, daß dadurch dem höheren Klerus der maßzgebende Einfluß, der ihm auf den Konzilien unzweifelhaft gebührte, vollständig geraubt wurde 1.

Bereits in ihrer vierten allgemeinen Sitzung vom 20. Juni 1432 beschloß die Baseler Synode, daß bei Erledigung des Heiligen Stuhles das Konklave am Orte des Konzils vorgenommen werden müsse; auch dürfe Eugen IV., solange er Basel fern bleibe, keine neuen Kardinäle ernennen. Die Akten der Synode sollten fortan mit einem besonderen Siegel versehen werden, das auf der einen Seite das Bild der Herabkunft des Heiligen Geistes in Gestalt einer Taube, auf der andern die Inschrift "Hochheiliges allgemeines Baseler Konzil" tragen sollte.

Nicht zufrieden damit, in die geistliche Oberherrschaft des Papstes einzugreifen, machten die Baseler in derselben Sitzung am 20. Juni auch den Bersuch, Eugen IV. seine weltliche Herrschaft zu entziehen, indem sie für Avignon und Venaissin einen neuen Legaten bestellten 2.

Am 9. August 1432 beschloß die Synode, daß niemand, der auf dem Konzil vertreten sei, vom Papste vor Gericht geladen werden dürfe. Am 18. Dezember 1432 ward Eugen IV. ermahnt, binnen 60 Tagen seine Aufslösungsbulle zurückzunehmen, andernfalls werde die Synode ohne weitere Vorladung gegen ihn vorgehen, wie der Heilige Geist es ihr eingebe und menschliches Recht es besehle. Alle kirchlichen Ernennungen, welche Eugen IV. zum Nachteil des Konzils vornehmen würde, sollten nichtig sein. Den Kardinälen und allen andern Geistlichen der römischen Kurie ward bei Verlust ihrer Pfründen befohlen, schleunigst die Kurie zu verlassen und sich in Basel einzussinden. Endlich wurde dem Papste verboten, irgend ein Eigentum der römischen Kirche zu verkaufen oder zu verhfänden oder neue Auflagen im Kirchenstaate auszuschreiben. Dies Monitorium gegen den Papst ward noch an demselben Tage am Baseler Münster angeschlagen 3.

Das Verfahren der Synode, welche Eugen IV. seine weltliche und geistliche Obergewalt zu entziehen versuchte, kann unmöglich gerechtfertigt werden. Die Baseler nahmen die Regierung der Kirche in Anspruch, obwohl ein unzweiselhafter, allgemein anerkannter Papst da war; sie suchten die außer-

¹ D. Richter, Die Organisation und Geschäftsordnung des Baster Konzils. Inaugural = Dissertation (Leipzig 1877) 35. Bgl. auch Boigt, Enea Silvio I, 102 ff., der überhaupt das Treiben der klerikalen Demokraten in Basel sehr gut schildert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi XXIX, 33 sqq. Hefele VII, 480. Haller I, 122; II, 145 f.

<sup>3</sup> Mansi XXIX, 36 sqq. 43 sqq. Hefele VII, 483 f. 498 f. Haller II, 189 f. 297 f.

ordentliche Gewalt, welche die Konstanzer Synode im Drange außerordent licher Verhältnisse ausgeübt hatte, zu einer regelmäßigen zu erheben. Dieses Vorgehen war eine Anmaßung, welche unter andern Verhältnissen alsbald in ihrer Nichtigkeit erkannt worden wäre: damals konnte es auf Erfolg rechnen, teils wegen der noch aus der Zeit des Schismas herstammenden Begriffsverwirrung gerade in diesen Fragen, teils wegen des Ansehens, welches die Gunst der Höse und die glücklichen Verhandlungen mit den Husten der Baseler Synode gaben. Die Gefahr, welche damals Papstum und Kirche bedrohte, war unermeßlich, denn wurden die Baseler Veschlüsse zur Wirklichseit, so war der Umsturz der gesamten gottgewollten Verfassung der Kirche unausdleiblich; aus dem Statthalter Christi wäre der erste Beamte einer konstituierenden Versammlung geworden. Folgten die Pfarrer gegenüber den Vischösen, die Laien gegenüber ihren Seelsorgern demselben Beispiel, dann war der Zerfall und die Auflösung der gesamten sirchlichen Organisation das notwendige Ergebnis?

Zunächst führten die Wege, welche die Spnode eingeschlagen hatte, zu einem neuen Schisma. Auch in Rom mußte man dies erkennen.

Der Ernst der Lage, die fortwährende Gärung im Kirchenstaat in Verbindung mit der Opposition, welche sich im heiligen Kollegium gegen das Verfahren des Papstes erhob<sup>3</sup>, dringende Mahnungen von auß=

Dbiges Urteil ift basjenige Hergenröthers II, 97. Ganz ähnlich spricht sich Phillips (IV, 450 ff.) aus. Bgl. auch Döllingers ironische Schilderung des Baseler Treibens (Lehrbuch II, 1, 320 ff.). "Statt eine wahrhaft praktische Thätigkeit zu ent= wickeln," sagt Hesele (Tüb. Quartalschr. 1847 S. 73), "drehten sich die Baseler, wie von einem neckischen Geiste getrieben, stets um Prinzipienfragen herum und sophistissierten insbesondere über das Verhältnis zwischen Papst und allgemeinem Konzil." Ühnlich urteilen Flathe II, 523 und Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrhundert I, 64.

<sup>2</sup> Weiß III2, 1404. Bgl. Düg I, 250.

<sup>3</sup> Bgl. Ajchbach IV, 84. Boigt, Stimmen 75, und A. Kluckhohn, Herzog Wilshelm III., der Protektor des Baseler Konzils (in den Forschungen II, 559). Auch die hl. Francesca Romana hatte durch ihren Beichtvater den Papst bitten lassen, sich mit dem Konzil zu einigen. Der Bericht des Beichtvaters hierüber (dat. 1432 April 3) ist nicht ohne Interesse. Er lautet: "Et stando anche in extasi la beata me disse da parte dello apostolo S. Thomao assai parole le quale non scrivo per la prolixità. Ma in substantia disse che io andassi ad Papa Eugenio da parte dello signore, che li dicessi che se unissi collo consiglio da basilèa perchè era pericolo della scisma, et che de ciò se consigliassi con servi de dio insiemi colli cardinali, et quella determinatione che se faceva colli servi di dio se sacessi. Advenga che più altre siate in extasi la beata me disse da parte dello signore che io andassi allo dicto Pontesce Papa Eugenio, che lo ammonissi de certe cose o vero li recordassi. Onde andando io ad fare la ambasciata, et esso non apprezzando lo

wärts 1 bewogen endlich Eugen IV., nachzugeben und zum Zwecke einer Berständigung Verhandlungen mit der gewaltihätigen Spnode anzuknüpfen. Daß dieselben trot der Prätensionen der Baseler nicht alsbald scheiterten, ift nicht zum geringsten Teile den unablässigen Bemühungen der deutschen Kurfürsten, sowie Sigismunds, der am 31. Mai 1433 in Rom zum Kaifer gekrönt wurde, zu danken. Der Papst nahm seine Auflösungsdekrete gurud und erklärte, daß das allgemeine Baseler Konzil von seiner Eröffnung an rechtmäßig fortgesett sei, Fortgang gehabt habe und fortgesett werden muffe in betreff der drei Bunkte: Ausrottung der Häresie, Friedensstiftung in der Christenheit und Generalreform der Kirche an Haupt und Gliedern und was zu ihnen gehört, als ob keine Auflösung stattgehabt hätte (15. Dezember 1433)2. Die Bulle, welche diese wichtigen, jedoch keineswegs eine ausdrückliche Bestätigung der früheren papst= feindlichen Spnodalbeschlüffe enthaltenden 3 Zugeständniffe machte, ging bis an die äußerste Grenze des Möglichen; sie war dem Papfte gleichsam abgepreßt worden 4 durch die Gefahren, welche zu eben diefer Zeit seine Stellung in Italien auf das äußerste bedrohten.

Die Seele aller antipäpstlichen Konspirationen war hier der Herzog Filippo Maria Visconti von Mailand. Der venetianische Papst hatte sich den Haß dieses schrecklichen Thrannen zugezogen, indem er vom Ansang seiner Regierung an die Feinde Mailands, die Republiken Venedig und Florenz, bez günstigte <sup>5</sup>. Das Zerwürfnis Eugens mit dem Konzil gab dem Herzoge von Mailand einen erwünschten Anlaß, sich an dem Papste zu rächen, indem er seine Condottieri Niccold Fortebraccio und Francesco Sforza zur Invasion des gärenden Kirchenstaates bewog. Beide gaben vor, im Austrage des Vaseler

dicto fui ammonito che non ce andassi più, et che lo lassassi nello suo volere. Disse anche che se pregassi molto lo signore perchè lanime non periscano per lo male lo quale se apparecchiava. Armellini, Vita 85—86.

<sup>1</sup> S. das Schreiben des Erzbischofs Johann von Port bei Saller I, 316 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Harduin VIII, 1172—1182. Mansi XXIX, 78—89. Cecconi xliv—xlv giebt die Bulle nach Cod. Vat. Regin. 1017 und Laurenz. Strozzi 33 nur teilweise und mit kleinen Abweichungen. Über die vorausgegangenen Verhandlungen s. Joachimsohn 23 ff. Haller I, 124 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Turrecremata, De ecclesia l. II, c. 100. Raynald 1434 n. 2. Hergen-röther II, 103 f.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Turrecremata I. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cipolla 394 s., und L. Banchi, Istruzioni ad ambasciatori Senesi e relazioni di essi alla repubblica 25 s. Die Florentiner äußerten ihre Freude sofort nach der Wahl Eugens IV. In ihrem \* Gratulationsschreiben an den Neugewählten, dat. 1430 (st. Flor.) März 5, heißt es: "Gratulamur etiam nobis et civitati nostre, quod ea persona sublimata est, que nos et civitatem nostram unice semper dilexit' etc. Cl. X, dist. 1, n. 31, f. 31. Staatsarchiv zu Florenz.

Ronzils zu handeln 1. Fortebraccio, von den Colonna unterstützt 2, drang wie im Fluge bis an die Thore Roms vor; Eugen floh in die Engelsburg, dann nach S. Lorenzo in Damaso, zulet nach Trastevere 3. Einige Kardinäle gaben die Sache ihres Herrn bereits verloren und verließen die Ewige Stadt. Auch die Savelli erklärten sich damals gegen Eugen IV.; von den römischen Familien hielten bald nur noch ein Teil der Orsini und die Conti zum Papste. Die Empörung war so ausgedehnt, daß Flavio Biondo schreiben konnte: "Es ist kürzer, diejenigen aufzuzählen, welche treu geblieben, als diejenigen, welche abgefallen sind."

In dieser Notlage, ohne feste Bundesgenossen und rings von Feinden umgeben, entschloß sich Eugen IV., den Forderungen der Baseler nach= zugeben.

Nach der Aussöhnung mit dem Konzil versuchte der Papst sich zunächst der Feinde in seinem eigenen Hause zu entledigen. Mit Sforza wurde im März 1434 ein Vertrag abgeschlossen, demzusolge dieser kühne Soldbandensührer zum Vikar in der Mark Ancona und zum Bannerträger der Kirche ernannt wurde. Eugen IV. bemühte sich, auch mit Fortebraccio zu einer Verständigung zu gelangen, allein dieser wies die Anträge stolz zurück; von Niccold Piccinino, dem Feldherrn Viscontis, unterstützt, verwüssete er die Umgegend der Ewigen Stadt. Hier waren unterdessen Agenten Mailands, Piccininos, der Colonna und vielleicht auch des Konzils fortwährend eifrig thätig, die Bewohner gegen Eugen IV. aufzuwiegeln. Dies gelang um so leichter, als der Nesse des Papstes, der bereits am 19. Dezember 1431 zum Kardinal ernannte Francesco Condulmaro, die römischen Deputierten, welche über die ewige Kriegsnot und den Kuin ihres Vermögens klagten, mit dem Stolze eines venetianischen Nobile abwies 5.

Am 29. Mai 1434 brach in Rom die Revolution aus; das Kapitol wurde erstürmt, die Republik ausgerufen und der Neffe des Papstes verhaftet.

¹ In der Proklamation an die Bewohner von Macerata sagt Sforza wörklich: "Io son venuto per commandamento del Santo Concilio el quale essendo pienamente informato de la cattiva vita di Eugenio PP., ut ipse dicit, e de li mali modi per lui continuamente tenuti ecc. 'Compagnoni 324. Über die Briefe, in welchen Forte-braccio sich s. synodi et s. matris ecclesiae capitaneus generalis nennt, s. Arch. st. ital. XVI, 1, 366—367.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eugen IV. erließ beshalb gegen die Colonna am 9. Oktober 1433 eine Bannbulle; f. Theiner, Cod. III, 322. Hierauf empfahl das Konzil die Colonna dem Schutze des Gentile Orfini; f. den \*\* Brief der Baseler Synode an denselben, d. d. Basileae XVI. Cal. Ian. A° a nat. dom. 1434. Original im Archiv Orfini zu Rom. II. A. XIV, n. 61 a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cronache Romane 4 (ed. Pelaez 83). Infessura (ed. Tommasini) 30 s.

<sup>\*</sup> S. Papencordt 473. 5 Gregorovius VII3, 43. Papencordt 474.

Jetzt faßte Eugen IV. den Entschluß, sich der drohenden Gefangenschaft durch die Flucht 1 zu entziehen. Um 4. Juni ritt er in der Kleidung eines Benediktinermönches zum Tiberufer, wo ihn eine Barke aufnahm; indem er absegelte, erkannte man ihn, und ein Steinhagel drang auf ihn ein. Aber der Papst entkam glücklich, auf dem Boden des Kahnes liegend und mit einem Schilde bedeckt, nach Ostia, wo ihn die rettende Galeere erwartete, die ihn nach Livorno brachte. Lon dort begab er sich nach Florenz, wo sich bald auch die meisten Kardinäle einfanden. In der schönen Arnostadt nahm Eugen IV. wie sein Vorgänger in dem Dominikanerkloster S. Maria Novella seine Residenz 2.

Die römische Republik mährte nicht lange. Nach der Flucht des Papftes war in der Ewigen Stadt ein Zustand völliger Angrebie eingetreten. Der Böbel plünderte sowohl die von Eugen IV. in Trastevere bewohnten Palaste wie den Batikan selbst und beraubte die papstlichen Hofleute 3. In der Engel&= burg hielt fich der Burgvogt des Papftes, Baldaffar von Offida; feine Beschütze beunruhigten fortwährend die umliegenden Stadtteile. Die Römer mußten die Empörung gegen ihren rechtmäßigen Herrn in jeder Hinsicht schwer büßen, denn die neuen Gewalthaber, ftatt der Unordnung zu steuern, dachten nur daran, sich selber zu bereichern und die Unterthanen auszusaugen. wurden viele in der gehegten Hoffnung, daß mit dem Aufhören der Papft= herrschaft goldene Tage beginnen würden, schmählich getäuscht. Die Römer sahen ein, daß sie von ihren eigenen Leuten so schlecht wie möglich regiert wurden, und daß die Freiheit' ihrer Stadt, welche von den meisten Fremden verlaffen worden mar, nur Schaden bringe 4. Man fehnte fich bald nach der Rückkehr des Papstes. Dieser, das Exil vorläufig für sicherer haltend als seine Hauptstadt, blieb in Floreng, schickte aber als seinen Stellvertreter den Bischof von Recanati, Giovanni Litelleschi, in den Kirchenstaat. Alls

<sup>1</sup> Mit großer Anschausichkeit und Lebendigkeit geschilbert von Blondus, Dec. II. VI. (Opp. II, 481—484); vgl. Masius 45. S. auch Infessura-Tommasini 32 und A. de Tummulillis 38—39. Die Florentiner hatten ihre Stadt dem Papste schon im Dezember 1433 angeboten; s. Cecconi p. x11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eugen IV. kam am 23. Juni 1434 in Florenz an. Die Instruktion für die ihm entgegengeschickte Bewillkommnungsgesandtschaft ist vom 16. Juni datiert. Cecconi p. Lv1.

<sup>3</sup> S. Niccola della Tuccia 142; Theiner III, 325, und \*\* Breve Eugens IV., gerichtet an "Petro Nardi capell. ac s. palatii causar. audit. et Rudolfo ord. heremit. min. poenitentiario necnon Thomae canonico S. Mariae Transtib. de Urbe', d. d. Pisis anno inc. dom. 1434 quintodecimo Cal. Iulii Pontif. anno IV. Abschrift aus bem Chartul. S. Mariae Transtib. in Cod. Vatic. 8051 f. 104—105. Batifan. Bibliothef.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Niccola della Tuccia 146—147. Paolo di Liello Petrone bei Muratori XXIV, 1107.

derselbe im Oktober 1434 in Rom einrückte, erhob sich das Volk unter dem Ruse: "Kirche, Kirche!" und bald war die päpstliche Herrschaft wieder= hergestellt.

Bitelleschi gehört zu den mertwürdigsten Berfonlichkeiten jener Zeit. Einer angesehenen, in Corneto ansässigen Familie entstammend, hatte er in seiner Jugend unter dem Bandenführer Tartaglia gedient, war aber unter Martin V. in die geistliche Laufbahn getreten. Zum Priester aber fehlte ihm jeder Beruf. Die damalige Verflechtung geiftlicher und weltlicher Dinge erklärt es, daß ein solcher Mann, der ein tapferer Ritter, aber tein Seelenhirt mar, Bischof von Recanati werden konnte. Ein ehrgeiziger und verschlagener Poli= tiker, als Rriegsmann kuhn und erfahren, aber auch graufam und habgierig, unterschied er sich in seinem Auftreten und seiner Lebensführung auch als Bischof nur wenig von den übrigen Condottieri seiner Zeit 1. Dieser Mann, der nach den Worten Infessuras allen Furcht einflößte, ging nun mit eiserner Energie daran, die Feinde des Papstes im Kirchenstaat nicht bloß zu demütigen, sondern mit Feuer und Schwert zu vernichten. Zuerst mußte das wilde, stets papstfeindliche Geschlecht der Vico seine eiserne Faust fühlen. Der Stadtpräfekt Giacomo di Vico, der lette dieser Familie, wurde zur Übergabe seiner Burg Vetralla gezwungen, vor Gericht gestellt und dann enthauptet. Eugen IV. übertrug die Würde eines Stadtprafekten dem Francesco Orfini. Die Jurisdittion desfelben murde indeffen von dem Papfte dadurch fehr beschränkt, daß der jedesmalige Vicecamerlengo jum Governatore für die Stadt und ihr Gebiet mit friminaler und polizeilicher Gewalt ein= gesetzt wurde 2.

Vitelleschi erhielt zum Lohn für diesen ersten Erfolg die Würde eines Patriarchen von Alexandria und das Erzbistum Florenz. Während seiner Abwesenheit brach eine neue Empörung in Rom aus, bei welcher die Conti, Colonna, Gaetani und Savelli ihre Hände im Spiel hatten. Der Patriarch, wie sich Vitelleschi jetzt nannte, eilte sofort zurück, um blutige Rache zu nehmen. Die Burgen der Savelli und Colonna wurden genommen und zerstört; auch Palestrina, die Hauptsesse der Colonna, mußte sich am 18. August 1436 erzgeben 3. Bei seiner Rücktehr nach Kom wurde Vitelleschi mit solchen Ehren

<sup>1</sup> Obige Charafteristik nach Papencordt 477. Bgl. noch Gregorovius VII3, 49 f.; Reumont III, 1, 93 f. 485 f.; Vogel 169 ss. und Garampi, App. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gregorovius VII<sup>3</sup>, 51—52; Papencordt 476—477; Ciampi zu N. della Tuccia 407 ss.; Arch. d. Soc. Rom. X, 423 ss. Das Defret für Fr. Orfini bei Contelorius, De praef. 559. Einen \* Originalbrief des ,lacobus de Vico almae urbis praefectus' an die Stadt Siena, dat. Civitavecchia 1426 Mai 26, sah ich in den Carte Strozz. 111 f. 153 im Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>3</sup> S. Petrini, Mem. Prenest. 175 s. 448; Coppi, Mem. Col. 200.

empfangen, wie sie sonft nur Bapften und Raifern erwiesen wurden. Senat und Volk beschlossen, ihm auf dem Kapitol eine marmorne Reiterstatue zu er= richten mit der Aufschrift: . Dem Giovanni Vitelleschi, Batriarchen von Alexan= dria, dem dritten Bater der Stadt Rom nach Romulus. 1 Den Winter brachte Vitelleschi in seiner Geburtsstadt Corneto zu. Dort erbaute er sich einen großen Palast2, welcher der monumentale Ausdruck seines gewaltigen, ruhmbegierigen Wesens ift. Das durch die Unbilden der Zeit vielfach beschädigte Bauwerk ift eine imposante Leistung spätgotischer Architektur, deren scheinbare Willfür eine ungemein malerische Wirkung ausübt. Trot der in jeder Beziehung an sich unregelmäßigen Anlage herrscht in dem Ganzen bewußte Zwedmäßigkeit und planvolle Harmonie. Verschiedentlich macht sich bereits der Einfluß der Renaissancekunft geltend, besonders an dem künstlerisch vollendeten Hauptthore, aber auch an einzelnen Kapitälen, die im ionischen Stil ausgeführt sind, und an Fenstereinrahmungen der Seitenfassabe 3. An den Palast stößt ein schattiger Garten, deffen herrliche Bäume und rauschende Waffer ein Menschenalter später Sixtus IV. bewunderte. Gegenwärtig ift dieser Park, welchen die Zeitgenoffen als den schönften Italiens preisen, eine Wildnis, und der Palast dient als Gasthaus 4.

Mit dem Frühling des Jahres 1437 begann das Werk der Rache gegen die Campagna-Aprannen von neuem. Ende März wurden von Vitelleschi Leute nach Palestrina geschickt mit dem Besehl, die Stadt von Grund aus zu zerstören. Vierzig Tage währte die grause Arbeit, bei welcher selbst die Kirchen nicht geschont wurden! In dem neapolitanischen Thronstreit griff Vitelleschi auf Besehl Eugens zu Gunsten der anzovinischen Partei ein, denn Alsonso von Aragonien bedrängte den Kirchenstaat von Süden her und unterhielt offene Verbindungen mit den Feinden des Papstes. Es glückte Vitelleschi zwar, den mächtigsten Anhänger Alsonsos, Antonio Orsini, Prinzen von Tarent, gesangen zu nehmen, wosür ihn der Papst zum Kardinal ernannte

<sup>1</sup> Papencordt 478-479.

<sup>2</sup> Bgl. neben Petrini 448—452, Coppi in Atti dell' Accad. rom. di Archeol. XV, 328, N. della Tuccia 55 n. 161. 168. 171 Atti dei Lincei. Serie III, I, 324—325; das Prachtwerk von L. Boffi, Il palazzo dei Vitelleschi (Milano 1886), und Sehmüller in der Chroniq. des Arts 1886 n. 26. Eine Abbildung des Palazzo Bitelleschi zu Corneto auch bei Müntz, La Renaissance 165.

<sup>3</sup> Aug. Zeitung 1886, Nr. 104 Beil.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Umwandlung in ein Museo civico ist indessen geplant; s. Mostra di Roma 162. Über den Garten vgl. Muratori XXI, 152—153 und Juzzo bei N. della Tuccia 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Thürpfosten der Kathedrale von Palestrina werden noch jetzt am Eingange des Palazzo Vitelleschi gezeigt. Die Zerstörung Palestrinas geschah wahrscheinlich ohne Wissen des Papstes; s. Petrini 177. 455—456.

(9. August 1437). Seine übrigen friegerischen Unternehmungen im neapolitanischen Königreiche mißlangen dagegen. Bitelleschi verließ deshalb Neapel und begann von neuem, die Tyrannen des Kirchenstaates erbarmungsloß zu betämpfen. Lorenzo Colonna hatte sich 1439 durch Überfall Zagaroloß bemächtigt. Der Kardinal nahm schon am 2. April die Feste mit stürmender Hand und ließ sie dem Erdboden gleich machen. Neue Kämpfe gegen Niccold Savelli, gegen die Trinci in Foligno folgten. Auch hier war Vitelleschi glücklich; das ganze Gebiet von Civitavecchia bis zur neapolitanischen Grenze war in seiner Hand; 4000 Reiter und 2000 Fußtnechte waren beständig bereit, jeden Widerstand in Blut zu ersticken.

In Rom schaltete der Kardinal mit unerhörter Eigenmächtigkeit. Die Römer, der ewigen Unruhen müde, verziehen ihm alles, weil er Ordnung hielt; selbst seine Grausamkeiten entschuldigten sie. "Niemals, bis auf den heutigen Tag," sagt der naive Paolo di Liello Petrone, "war zum Heil unserer Stadt Kom jemand, der ihm gleich kam, wenn er nur nicht so grausam gewesen wäre, obgleich er sozusagen gezwungen war, Grausamkeit zu üben, weil Rom und Umgegend so verderbt war, daß bei Tag und Nacht von Bürgern und Bauern Mord und Raub geübt ward." Um die Leonina wieder zu heben, griff Vitelleschi zu dem Mittel des Romulus: durch Gewährung von Asplrecht sür Verbrecher, von Steuerfreiheit und eigener Gerichtsbarkeit suchte er diesen surchtbar verwüsteten Stadtteil wieder zu bevölkern. Vitelleschi stand auf dem Gipfel seiner Macht, als sein Sturz erfolgte.

Ein dichter Schleier bedeckt noch immer dieses Ereignis. Daß von den Feinden Vitelleschis namentlich die Florentiner ihre Hände bei der Sache im Spiel hatten, ist mehr als wahrscheinlich. Sie setzten sich in Verbindung mit dem Kastellan der Engelsburg, Antonio Rido, der mit Vitelleschi in einem sehr gespannten Verhältnis stand. Am 19. März 1440 hatte Rido mit Vitelleschi, der alles für einen neuen Feldzug nach Umbrien vorbereitet hatte, eine Unterredung auf der Engelsbrücke. Rido hielt den Kardinal mit Gesprächen hin, bis dessen Truppen hinübergezogen waren. Dann ergriff er die Zügel des Pferdes, auf welchem der Kardinal saß, und suchte denselben in die Engelsburg zu schaffen. Vitelleschi zog sein Schwert und setzte sich zur Wehr. Es entstand ein Handgemenge, in welchem Rido zu Boden gerissen und der Kardinal durch drei Wunden verletzt wurde. Ridos Mannschaften gelang es,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiergegen protestierte Kardinal Capranica; f. Catalanus 68. 218—225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori XXIV, 1122. Lgl. P. G. P. Sacchi jr. bei N. deila Tuccia 171.

<sup>3</sup> Bgl. Bull. Vatic. II, 92; Adinolfi, Portica 54. Auch für das Hospital Santo Spirito sorgte Vitelleschi. \*,1440 April 2 † J. Vitelleschi, qui plurima et gratissima servitia hospitali et ordini S. Spiritus fecit.' Cod. Vatic. 7871 f. 48. Vatif. Bibliothef.

den Verwundeten in die Engelsburg zu schleppen. Auf die Kunde von diesen Vorgängen wollte das Kriegsvolk Vitelleschis das Kastell stürmen, aber Rido wußte sie durch Verkündigung eines päpstlichen Haftbefehls, dessen Schtheit die Soldaten nicht untersuchen konnten, zu beruhigen. Vierzehn Tage später (2. April) war Vitelleschi eine Leiche 1.

Dies ist der thatsächliche Hergang; alles andere ist mehr oder minder ungewiß. Was ein Chronist jener Zeit schrieb, gilt im wesentlichen noch heute: man wußte nicht, aus welchem Grunde Vitelleschi gefangen genommen wurde, und ebenso kannte man weder den, welcher ihn eigentlich verhaften ließ, noch die wirkliche Todesursache (die Wunden oder Gift)<sup>2</sup>.

Auch über die Frage, ob Eugen IV. in die Verhaftung seines Günstlings willigte, ist Gewisses mit völliger Sicherheit nicht zu ermitteln. Troßedem haben manche Geschichtschreiber dies als zweisellos hingestellt. Un sich ist es allerdings wahrscheinlich, daß Rido nicht auf eigene Faust handelte. Und doch würde dies angenommen werden müssen, wenn — was freilich hier nicht mit Sicherheit behauptet werden soll — die Wahrheit enthalten ist in dem Briefe, den Rido unmittelbar nach der Verhaftung Vitelleschis an die Florentiner richtete. Rido erzählt hier, Vitelleschi habe zum größten Schaden des Papstes und der Kirche ihm wiederholt das Kastell entreißen wollen; auch habe er erkannt, daß der Kardinal ein ausgesprochener Feind Papst Eugenssei. Aus diesem Grunde habe er ihn heute gefangen genommen, allerdings ohne Erlaubnis des Papstes, zu dessen sein vorheriger Benachrichtigung keine Zeit übrig geblieben sei. Das merkwürdige Schreiben schließt mit den Worten: Ich habe ihm das angethan, was er ohne Zweisel mir anthun wollte.

Dies eine Dokument erscheint nicht genügend, die Frage mit Sicherheit zu lösen, aber doch geeignet, die bisherige apodiktische Behauptung, "Eugen willigte in die Verhaftung seines Günstlings", zu erschüttern. Völlige Auf=

<sup>1</sup> S. Papencordt 480—481, wo die Hauptquellen gut zusammengestellt sind. Zu denselben kommt jest noch die von Ciampi (N. della Tuccia 172) edierte Erzählung des mit Vitelleschi verhafteten P. G. P. Sacchi jr. und der wichtige \* Brief Ridos an die Florentiner (s. Anhang Nr. 20), den ich im Florentiner Staatsarchiv entdeckte. Vgl. auch Anhang Nr. 21 a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronaca Riminese 937. Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 73 f.) meint: "Daß Bitelleschi selbst Berräter war, ist unerwiesen, aber wahrscheinlich." Borsichtiger brücken sich Reumont (III, 1, 97 f.), l'Épinois (417) und Cipolla (405 s.) aus; vgl. auch Vogel 181 und Mancini, Valla 289 N. 3. Mancini glaubt, Scarampo habe bei der Sache mitgewirkt.

<sup>3</sup> S. den Text nach dem Original im Staatsarchiv zu Florenz im Anshang Nr. 20.

<sup>4</sup> Gregorovius VII3, 74. Auffallend ist, daß Müntz, Hist. de l'art I, 86 schreibt: "Le pape donna l'ordre de se saisir de lui."

klärung über die damaligen intriguenreichen Vorgänge können erst weitere archivalische Funde bringen 1.

Nachdem die Verhaftung Vitelleschis stattgefunden, konnte der von den Florentinern abhängige Papst sie nicht mißbilligen; Rido wurde sogar zu hohen Shren befördert. Beweise für hochverräterische Pläne Vitelleschis scheinen sich indessen nicht vorgefunden zu haben, denn in späteren Breven wird derselbe wiederholt als "geliebter Sohn" bezeichnet. In einem Breve an die Cornetaner wird die Verhaftung als zufällige Folge von Zwistigkeiten zwischen Vitelleschi und Rido hingestellt und dann mit geschäftsmäßiger Kühle die Ernennung Scarampos zum Legaten erwähnt. Ein Wort der Anklage gegen den gleich Rido als "geliebten Sohn" bezeichneten Vitelleschi enthält das Aktenstück nicht. Sine Stelle desselben scheint sogar direkt der Annahme, Vitelleschi habe einen eigenen Staat gründen wollen, zu widersprechen?.

Scarampo war ein ähnlich weltlich gesinnter Kirchenfürst wie sein unglücklicher Vorgänger. Einst Arzt — als solcher soll er Eugen IV. von einer Krankheit geheilt haben —, dann Kriegsmann unter Vitelleschi, wandte er sich später der geistlichen Laufbahn zu, wurde Erzbischof von Florenz, Patriarch von Aquileja und kurz nach seiner Ernennung zum Nachfolger Vitelleschis sogar Kardinal (1. Juli 1440)<sup>3</sup>.

Zugleich mit ihm erhielt Pietro Barbo, Sohn des Niccold Barbo und der Polyxena Condulmaro, einer Schwester Eugens IV., den roten Hut. Barbo war äußerst prachtliebend, sehr freigebig, ein guter Kenner des kanonischen Rechts und ein passionierter Sammler von antiken Münzen und Gemmen 4; Scarampo sammelte gleichfalls Antiken 5. Auch sonst waren die beiden Kardinäle eifersüchtige Rivalen. Was das Äußere anbelangt, so konnte man sich kaum einen größeren Gegensatz denken als zwischen Barbo und Scarampo: ersterer ein großer, schöner Mann 6, letzterer klein, stolz und finsker

<sup>1</sup> So schrieb ich 1886. Bei meinen Nachforschungen im Päpstlichen Geheim-Archiv fand ich 1900 eine Absolutionsbulle Eugens IV. für Ribo vom 1. März 1441 (j. Anhang Nr. 21a), welche eine gewisse Bestätigung des Briefes von Rido enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. den Wortlaut des vom 3. April 1440 datierten Breves, das im Archiv von Corneto aufbewahrt wird, im Anhang Nr. 21. Bgl. auch Anhang Nr. 21a.

<sup>3</sup> Bgl. Ciaconius II, 919 sq.; Eggs III—IV, 129 sq.; Reumont III, 1, 488 f.; Croniche Anconit. ed. Ciaverini I, 166; Faleoni 473 ss.; Garampi, Monete, App. 93 ss.; Marini, Archiatri I, 143; Vogel 183; Gottlob, Cam. Ap. 269 f.; Vedova II, 253 ss., und F. Cancellieri, Notizie di alcune celebre promozioni e specialmente di quella del card. L. Scarampo in d. Effem. lett. di Roma (Roma 1822) VIII, 29 ss. Über Scarampos Wappen f. Arch. d. Soc. Rom. XIX, 405.

<sup>4</sup> Bgl. unfere Angaben Bb. II2, 330 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Müntz, Précurseurs 40 s. 108. 128, unb Les Arts II, 177.

<sup>6</sup> Bgl. unsere Angaben Bd. II2, 288.

dreinblickend 1. Diesen Zug finsterer Härte giebt eine kleine Medaille fast ersschreckend wahr wieder 2. In Rom regierte Scarampo mit derselben Strenge wie sein Vorgänger. Je länger die Abwesenheit des Papstes dauerte, desto mehr geriet die unglückliche Stadt in Verfall.

Eugens IV. Flucht nach Florenz — es ist die letzte Papstflucht vor derzenigen Pius'  $IX.^3$  — hatte besonders in einer Beziehung weittragende Folgen.

Der ganze Bildungsgang Eugens IV., der auch auf dem päpstlichen Throne der strenge Mönch blieb, brachte es mit sich, daß er von jener geisstigen Bewegung, die man Renaissance genannt hat, unberührt blieb. Un Interesse für die Förderung der Wissenschaft fehlte es ihm indessen durchaus nicht, wie er das gleich durch die Reubegründung der "durch das Unglück der Zeiten und Kirchenspaltung völlig zu Grunde gerichteten" römischen Universsität bewiesen hatte (1431) 4. Auch Künstler wurden von dem Papste, der von dem besten Willen erfüllt war, das Werk Martins V. fortzusezen, besünstigt. Die römische Revolution des Jahres 1434 unterbrach plözlich alle diese Bestrebungen.

Es war nun von der allergrößten Bedeutung, daß Eugen IV. gerade Florenz, die eigentliche Stätte der neuen Kunst und den geistigen Mittelpunkt aller humanistischen und litterarischen Bestrebungen in Italien, zum Wohnsitz wählte. Der jahrelange Aufenthalt in der Arnostadt<sup>5</sup>, dann die Unions=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schivenoglia 137. Bgl. dazu das Porträt Scarampos von Andrea Mantegna im Museum zu Berlin, abgebildet bei Müntz, Renaissance 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz, Hist. de l'art I, 88. Arch. st. dell' Arte I, 404 s.

<sup>3</sup> Eugen IV. war der sechsundzwanzigste Papst, der von Kom hatte flüchten müssen; s. die Aufzählung in Cod. 36. D. 2 f. 394 der Bibl. Corsini zu Rom.

<sup>4</sup> Bgl. Savigny III, 319. 321; Renazzi I, 116 ss.; Denifle I, 313 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Eugen IV. kam am 23. Juni 1434 in Florenz an und blieb bis zum April 1436, wo er sich nach Bologna begab. Kurz vor seiner Abreise weihte er den Dom, bessen Kuppel Brunelleschi zwei Jahre früher vollendet hatte; s. C. Guasti, La Cupola di S. Maria del Fiore (Firenze 1857) 9. 37. 89, und Zeitschr. f. Musikwissenschaft III, 222. Am 27. Januar 1439 kehrte Eugen wegen des Konzils nach Florenz zurück und blieb bis zum 7. März 1443 (nicht bis Ende 1442, wie v. Ottenthal 29, oder Januar 1443, wie Perrens I, 100 angiebt); s. Graziani 526 N. Sehr charakteristisch ist der Dichterwettkamps, der im Oktober 1441 in S. Maria del Fiore zu Florenz stattsand. Zehn päpstliche Sekretäre waren die Preisrichter. Da sich die zu krönenden Bewerber der italienischen Sprache bedient hatten, während die Richter nur die lateinische für konkurrenzsähig hielten, wurde der Preis, eine silberne Krone, der genannten Kirche überwiesen, wogegen ein Protest eingelegt wurde, der litterargeschichtlich von großem Interesse ist. Mancini, Alberti 227 ss. und Arch. st. ital., 5. Serie, IX, 326 ss.

verhandlungen mit den Griechen brachten den Papft und die Kurie in die allernächste Berührung mit der Renaissance. Dazu fam, daß die bald mit ber größten Seftigteit ausbrechenden tonziliaren Streitigkeiten Gugen IV. nötigten, gewandte Federn in Dienst zu nehmen, um auf diese Beise seinen erbitterten Widersachern mit gleichen Waffen entgegentreten zu können. Das entscheidende Moment war aber der lange Aufenthalt in der Stadt, welche bas Centrum der Renaiffancebewegung bildete. In Florenz leben und fich der neuen Strömung entziehen, war unmöglich. Zunächst freilich begann für die humanistischen Sefretare Eugens IV. eine ichwere Prüfungszeit. Infolge ber Wirren, die über den Bapft hereinbrachen, verfiegten die Quellen des Berdienstes, und viele Kurialen verließen ihren bedrängten herrn. Bu den wenigen, die bei dem exilierten Papste treu ausharrten, gehörte der zu Beginn des Jahres 1434 zum Apostolischen Sekretär ernannte Flavio Biondo 1. Die Einfacheit, Bescheidenheit und Sittlichkeit dieses fleißigen Mannes bildet einen wohlthuenden Kontrast zu dem leichtfertigen Poggio und seinen Genossen. Er ist eben ein Vertreter der driftlichen Renaissance 2. Eugen IV. schenkte Biondo großes Wohlwollen; nicht als Papst, sondern als Gönner und Freund vertehrte er mit demselben. Es bestand eine Art Geistesverwandtschaft zwischen beiden Männern, welche in tirchlicher wie politischer Sinsicht dieselben Ideale hatten 3. Biondo seinerseits zeigte seine Dankbarkeit, indem er Eugen IV. seine historische Beschreibung der Stadt Rom (,Roma instaurata') widmete. Dieses Werk ift in mehr als einer Beziehung sehr merkwürdig. Es ift , die erste mit spstematischer Benutung der Schriftquellen entworfene Topographie ber Ewigen Stadt, voll von felbständigen, wenn auch häufig noch von ganz verkehrten Ansichten'; Biondo ift durch dieselbe der Begründer einer besonderen Disziplin der klaffischen Altertumswiffenschaft, der antiken Choro= und Topo= graphie geworden 4. Das Buch ift außerdem angefüllt mit zahlreichen Notizen über das driftliche Rom. Im Gegensatz zu Poggio, in deffen ,Wanderung durch Rom' der Gedanke an das christliche Rom geflissentlich ausgeschieden ift 5, betont Biondo als driftlicher humanist diese Seite in der nachdrücklichsten Weise. Gleich Petrarca ift auch er der Ansicht, daß Roms Majestät

<sup>1</sup> Über seine Ernennung f. die archivalische Mitteilung von Wilmanns in den Gött. Gel. Anz. 1879 S. 1495—1497.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Biondo sich von dem frivolen Poggio fernhielt, zeigt Masius 21. Biondos oft falsch mitgeteilte Grabschrift findet sich außer an den von Masius (5) genannten Orten auch bei Casimiro 265 ss.

<sup>3</sup> Remetter xxv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Masius 49 ff. Jordan, Topographie der Stadt Kom im Altertum (Berlin 1878) I, 1, 77. Gilbert, Topographie von Kom (Leipzig 1890) III, 457. Falk im Katholik 1895 II, 68. Giorn. ligust. XVIII, 299 ss.

<sup>5</sup> Bgl. Gregorovius VI3, 682; Kraus II, 2, 1, 61; Boigt, Wiederbelebung II3, 12.

und Herrlichkeit noch einen andern und festeren Boden habe als die geschwundene Pracht von Kapitol und Palatin, als den Ruhm feiner Konfuln und Legionen. Um Schluffe des dritten Buches giebt er beshalb ein Berzeichnis der hauptjächlichsten Kirchen, Rapellen und geweihten Orte. Mit Nachdruck hebt er die Seiligtumer und Reliquien von Chriftus (bas Beronifabild und die Stelle Domine, quo vadis), von den Aposteln und Märtyrern als Rom eigentümlich und unveräußerlich hervor. Der Gedanke an die in der Ewigen Stadt aufbewahrten berrlichen Religuien tröftet ihn für den allgemeinen Ruin, der ihm fast überall entgegentritt. Biondos Werk legt aber nicht bloß ein tiefes religiojes, sondern auch wissenschaftliches Interesse für das driftliche Altertum an den Tag; er betont ausdrudlich feine Absicht, ,fowohl die Stätten der Märthrer anzuzeigen als besonders die Kirchen, wo und von wem sie er= baut find'. Nach diesem Plane ift er auch verfahren. Im ersten Teil, welcher ber topographischen Ordnung folgt, werden neben den Bauwerken des alten Rom die Kirchen aufgeführt. Der von Eugen IV. mit Gifer betriebenen Restauration der Gotteshäuser wird wiederholt rühmend gedacht. Jedoch auch die weltlichen Bauten neuerer Zeit werden von Biondo ermähnt; jo der prachtvolle Ausbau des Palastes bei S. Lorenzo in Lucina von verschiedenen Kardinälen feit 1300 und die Restauration der Brücken zur Tiberinsel durch Eugen IV. Biondo ift also der Begründer der Topographie nicht nur des antiken, sondern auch des driftlichen und mittelalterlichen Rom 1. Mit dem Gesagten ist indessen die Bedeutung der "Roma instaurata" noch nicht er= schöpft. Das Werk, bor allem die Widmung besselben, wirft ermunichtes Licht auf die Stellung Eugens IV. ju dem Berfaffer wie ju den humanisten überhaupt. Von einer Anteilnahme des Papstes an den litterarischen Bestrebungen Biondos ist hier gar nicht die Rede; auch die bei den humanisten fo beliebten Schmeicheleien fehlen; Biondo mußte wohl, daß Eugen IV. dafür feine Borliebe hatte; dagegen wird die driftlich-firchliche Seite des Gegenstandes absichtlich hervorgehoben 2. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß Eugen IV. in Biondo nicht den Litteraten, sondern vor allem den tüchtigen Beamten und gewandten Politifer schätte, und ähnlich ift wohl sicher das Berhältnis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piper, Einleitung 668—669. Ogl. ferner Reumont III, 1, 312, und Burckhardt, Kultur I<sup>7</sup>, 194. Bemerkenswert ist auch, daß Biondo sich der von den heidnischen Humanisten geschmähten "Goten" nachdrücklich annimmt; s. Possmann, Alberti 34.

<sup>2</sup> Kemetter xxxv f. Hier wird zutreffend baran erinnert, daß M. Begio, als er fein Werk über den hl. Antonius dem Papite widmete, diesen vorher beruhigte, daß er hier nicht ,die Lügen der alten Dichter finden würde, und seine Arbeit gleich mit dem Versprechen beginnt, ,nicht von den falschen Göttern Jupiter und Phöbus, sondern vom einzig mahren Christus zu schreiben'. S. Geiger 135.

des Papstes zu den übrigen Humanisten gewesen, die in seine Dienste traten. Eine Aufzählung derselben liegt nicht in der Aufgabe gegenwärtiger Darsstellung 1. Nur das sei bemerkt, daß ihre Zahl bereits eine auffallend große war und daß, troß der strengen Richtung des Papstes, bei ihrer Auswahl auf firchliche Gesinnung und christliches Leben wenig oder gar keine Rückssicht genommen wurde. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß damals die Gegensäte in gewisser Beziehung noch schlummerten und daß Anhänger der christlichen und heidnischen Renaissance ruhig miteinander verkehrten. In jenen Bersammlungen der florentinischen Schöngeister, welche jeden Morgen und Abend in der Nähe der päpstlichen Wohnung stattsanden, sah man neben Manetti, Traversari und Parentucelli auch Poggio und jenen Carlo Marsuppini, welcher auf dem Sterbebette die Tröstungen der Religion verschmähte 2.

Daß übrigens Eugen IV. gegenüber den Gefahren der heidnischen Renaissance doch nicht ganz unthätig blieb, zeigt die Entschlossenheit, mit welcher
er dem um Verzeihung bittenden und sich zu Diensten anbietenden Valla die Rücktehr nach Rom versagte, und sein bereits erwähntes Einschreiten gegen
das Schandbuch Veccadellis. Wahrscheinlich wäre Eugen IV. gegen die Anshänger der heidnischen Renaissance noch weit energischer vorgegangen, wenn
nicht sein Kampf mit den Vaselern all seine Kraft in Anspruch genommen
und die äußerste Vorsicht gegenüber den federgewandten Humanisten notwendig
gemacht hätte. Der Papst fürchtete die Humanisten, weil, wie er selbst einmal
sagte, diese Leute nicht gewohnt waren, eine Beleidigung ohne weiteres hinzunehmen, und weil sie es verstanden, sich mit Waffen zu rächen, deren Stichen
man nur schwer ausweichen könne<sup>3</sup>.

Im Kollegium der Kardinäle fanden die humanistischen Studien eifrige Förderer an den in dieser Hinsicht bereits bei Martin V. erwähnten Prä-

<sup>1</sup> Bgl. die Zusammenstellung Boigts II<sup>3</sup>, 31—43. Daß auch der berühmte L. B. Alberti 1432 litterar. apost. abbreviator war, zeigt die im Arch. st. ital. 4. Serie, XIX, 190—191 veröffentlichte Urkunde. Über die Anstellung des L. Dati s. Giorn. d. lett. ital. XVI, 22. Über Eugen IV. und Tommaso Pontano s. ibid. XXXII, 143 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. oben S. 31. Nach Boigt (II<sup>3</sup>, 39) hat Marsuppini die Würde eines papst= Iichen Sekretärs wohl nur als Ehrentitel geführt und vielleicht nie ein Schriftstück für die Kanzlei entworsen. Er findet sich mit diesem Titel, den er bis zu seinem Tode beibehielt (s. Giorn. d. lett. ital. XVII, 216), zuerst in einem Aktenstück vom 6. April 1441 bei Zippel, Niccoli 101.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Egibio von Viterbo hat diese Außerung außewahrt. \*Historia viginti saeculorum: ,Amavit hic viros doctos permultisque liberalis admodum fuit dictitans doctorum virorum non modo amandam eruditionem, sed etiam indignationem formidandam quippe qui impune laedi non soleant: telis illos armatos esse quae vitari non possint. Cod. C. 8. 9 f. 286 der Vibliothet Angelica zu Rom.

laten, an Giordano Orfini († 1439), Albergati († 1443), Giuliano Cefarini († 1444), Prospero Colonna und Domenico Capranica. Letterer brachte eine außerlesene Bibliothek von 2000 Bänden zusammen, die allen Studierenden mit der größten Liberalität zugänglich war 1. Gin anderer Gönner der Humanisten wurde von Eugen IV. auf dem Florentiner Konzil mit dem Burpur geschmückt: ber durch die Entdeckung der rhetorischen Schriften Ciceros bekannte Gerardo Landriano († 1445). Auch dieser Kirchenfürst besaß eine reiche Bibliothek von Klassikern und darunter manches seltene Exemplar. Die Gelehrsamkeit Landrianos wird nicht mit Unrecht gerühmt; besonderer Wert= schätzung erfreuten sich die Reden, welche er in Basel vor dem Konzil und als Gesandter vor dem König von England gehalten hatte 2. Merkwürdig ift, wie dieser Kirchenfürst auch mit den Anhängern der heidnischen Renaiffance, mit Marsuppini, Poggio, selbst mit Beccadelli in freundschaftlichem Berkehr stand. Bon den Zeitgenossen hat niemand hieran Unstoß genommen. Mehr und mehr gewöhnte man sich daran, um litterarischer Verdienste willen den Humanisten gar viel nachzusehen. Es war die Zeit, in welcher selbst der streng ascetische Albergati mit den halbheidnischen Schöngeistern eifrig verkehrte und der fromme Capranica an den Briefen Poggios fich erfreute und denselben als ,fehr lieber Genoffe' anredete 3.

Neben den genannten Kardinälen muß Bessarion als eifriger Bücherssammler, fleißiger Schriftsteller, als Freund und Gönner aller Gelehrten genannt werden. Namentlich seine griechischen Landsleute hatten an ihm einen allzeit hilfsbereiten Fürsprecher an der Kurie<sup>4</sup>.

Es ist nicht leicht, ein Gesamturteil über diese Verhältnisse, welche den Pontisitat des ersten Humanisten auf dem päpstlichen Throne vorbereiteten, zu fällen. Unverkennbar ist jedenfalls, daß die "Berührung, in welche Papst und Kurie mit dem frischen, freien, in der Arnostadt blühenden litterarischen Leben kamen, in mehr als einer Beziehung wohlthätig gewirkt hat". Allein anderseits ist auch nicht zu leugnen, daß diese Berührung in Verbindung mit den Zeitverhältnissen nicht wenig dazu beitrug, den Humanisten an der römischen Kurie jene dominierende Stellung zu verschaffen, welche schon an sich und mehr noch wegen der heidnischen Tendenzen vieler derselben ernste Bedenken erwecken mußte <sup>5</sup>.

5 Reumont III, 1, 314.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catalanus 129. Über den Reichtum des von Eugen IV. sehr begünftigten Karbinals Orsini s. Guiraud 121 s. Über Kardinal Colonna als Mäcen s. Kemetter xxxII.

<sup>2</sup> Boigt, Wiederbelebung II3, 30; vgl. I3, 245 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Catalanus 262.

<sup>4</sup> Boigt II3, 28 ff. Vast, Bessarion 165 s. S. unten S. 311 ff.

Die italienischen Wirren, welche das Exil Eugens IV. herbeigeführt hatten, waren noch gering im Bergleich mit denjenigen, welche die Baseler Bersammlung heraufbeschwor. Nach der Aussöhnung mit dem Papfte hatte Die Synode eine ungemein rege Thätigkeit entfaltet und auch eine Reihe fehr heilsamer Bestimmungen gegen die firchlichen Mißstände erlaffen 1. Leider trat die Sache der Reform mehr und mehr in den Hintergrund, seitdem die radi= talen Bestrebungen einer Partei sich geltend machten, die im Gegensat zu der alten Kirchenlehre und den Bestimmungen des kanonischen Rechts darauf auß= ging, die aus der göttlichen Einsetzung des Primats hergeleiteten Befugniffe bes Beiligen Stuhles möglichft zu beschränken und zu vermindern. Diese Partei, die sich vorzugsweise aus Universitätsprofessoren zusammensetzte 2, huldigte so fehr dem in der Zeit des Schismas aufgekommenen firchlichen Parlamen= tarismus, daß neue Konflitte mit dem Papfte unvermeidlich waren. Weder Eugens IV. Nachgiebigkeit noch seine trostlose Lage waren im stande, die er= bitterten Feinde, welche das Bapfttum auf der Synode hatte, milder zu stimmen. Die Aussöhnung war nur eine scheinbare gewesen, die feindselige Gesinnung war bei der Mehrzahl der Versammelten geblieben, so daß bald die Partei der Kongiläfanatifer wieder das Übergewicht erhielt. Diese Partei, beren Seele ein sonst vortrefflicher Mann, der Kardinal Louis d'Aleman von Arles, war, arbeitete darauf bin, das Konzil zu einer stehenden Behörde zu erheben, welche jegliche Vollmacht und oberherrliche Gewalt in sich vereinte und den Papst zu einer untergeordneten Nebenrolle verurteilte 3. Das von Chriftus felbst mit der vollen, höchsten Gewalt bekleidete Saupt der Rirche follte feiner souveranen Machtfülle beraubt und zum oberften Beamten der Christenheit herabgewürdigt werden. An die Stelle der monarchischen Einheit follte eine demokratische Bielheit und parlamentarische Majoritätsherrschaft treten. So wurde mit der Zeit statt der Reform der firchlichen Mißstände, welche in vielen Ländern in der entsetlichsten Weise überhand genommen hatten, die Herabsetzung und Befämpfung der papstlichen Würde, die Zerstörung des monarchischen Charafters der Kirchenverfassung das Hauptgeschäft der Synode.

Am 9. Juni 1435 hob dieselbe mit einem Schlage alle Annaten, Palliengelder, Taxen und andere Besteuerung, ohne irgend einen Ersatzu gewähren, auf 4. Dieses von blindem antipäpstlichen Fanatismus eingegebene Dekret mußte von neuem zum heftigsten Streit zwischen Papst und Konzil führen, da es Eugen IV. seiner letzten und einzigen Einnahmequelle beraubte

<sup>5</sup> Sefele VII, 593 ff.

<sup>2</sup> Bregler, Universitäten 37 f. Albert, Döring (1892) 3 f.

<sup>\*</sup> Hergenröther II, 106-107. Die Übergriffe ber Baseler, die sich bald in alles mischten, schildert eingehend Hefele VII, 583 ff.

<sup>4</sup> Mansi XXIX, 104. Haller III, 413. Hefele VII, 596.

in einem Augenblick, wo er als Flüchtling zu Florenz lebte und die ihm entzissene weltliche Herrschaft mit Wassengewalt zurückzuerobern genötigt war. Daß der Papst sich an den Beschluß der Synode binden werde, haben die Baseler jedenfalls selbst nicht erwartet. Schon in Konstanz hatte man mit Kücksicht auf die bedrängte Lage des Papsttums von dieser Forderung Abstand genommen; jetzt aber war die Bedrängnis noch viel größer. Wollte Eugen IV. sich nicht selbst aufgeben und zu gänzlicher Ohnmacht verurteilen, so mußte er sich über das Dekret hinwegsetzen; von "apostolischer Armut" in diesem kritischen Zeitpunkte zu reden, konnte nur als bitterer Hohn oder gänzlicher Unverstand bezeichnet werden. Es liegt daher die Bermutung nahe, daß die ganze Maßregel nur darauf berechnet war, den Papst zur Übertretung eines Konzilsbeschlusses zu zwingen, um dann Gelegenheit zu neuen Angriffen und Beschwerden zu haben 1.

Die Partei der Ronzilsfanatiker sette bald noch weitere Dekrete gegen ben Papft durch, Defrete, welche tief in die unzweifelhaften Rechte des Heiligen Stuhles einschnitten. Eugen IV. seinerseits ließ im Juni 1436 eine zur Mitteilung an alle europäischen Fürsten bestimmte Anklageschrift über das anmaßende Vorgehen der Synode zusammenstellen. Die Bafeler, heißt es hier, hätten seine Legaten durch willkürliche Beschränkung ihrer Autorität herabgesetzt, fie nur als Scheinpräsidenten zugelassen, durch die Verfügung, daß ohne deren Willen auch durch andere die Beschlüffe verkündigt werden könnten, sich selbst zu einem hauptlosen Körper gemacht, durch falsche Deutung der Ronftanzer Dekrete den Papst der Korrektion der Synode in einer bisher un= erhörten Weise unterworfen, sich mit einer Menge fremdartiger Geschäfte und Streitsachen überladen, gahlreiche Dinge bor ihr Forum gezogen, die fie nichts angingen und nur vom Beiligen Stuhle zu entscheiden seien, viele Benefizien vergeben, Kommenden errichtet, papstliche Dispensationen erteilt, die dem Papste abgesprochenen Annaten für sich selbst eingefordert, sich die Revision der dem Heiligen Stuhl vorbehaltenen Fälle angemaßt und in der Liturgie das Gebet für den Papft unterdrückt. Als die Hauptquelle diefer Verirrungen bezeichnet der Papst wohl mit Recht den Umstand, daß man gegen den alten Gebrauch der Konzilien einer übergroßen Menge von Privatpersonen ein ent= scheidendes Stimmrecht bewilligt habe. Was in Konftanz behufs einstimmiger Entscheidung einer alle angehenden Sache, des Schismas, geschehen, habe man in allen Fällen festgehalten und erweitert; mit grundloser Berufung auf dieses

<sup>1</sup> So urteilt Voigt, Enea Silvio I, 76—77. LgI. auch Raumer 129—130; Aschbach IV, 356—357; Birck 7; Zhishman 93 f.; Masius, Traversari xm, und Joachimsohn 40. Der Protestant E. A. Menzel sagt (VII, 127), die Schritte des Konzils seien darauf berechnet gewesen, den bisherigen Alleinherrscher der Kirche in den untergeordneten Diener der Kirchenversammlung zu verwandeln.

eine Beispiel verjuge man in den größtenteils aus unbedeutenden Menschen bestehenden Teputationen über die ichwierigsten Angelegenheiten, gebe tumul= tuarisch und rechtswidrig verfaßte Defrete für Beschlüffe eines allgemeinen Ronzils aus und jude die Lirchenverfaffung umzustürzen, weshalb es an der Beit fei, daß die Gurfien ibre Bifchofe und Gefandten von Bafel abberiefen, um die Abhaltung eines neuen, von befferen Gefinnungen befeelten Kongils zu ermöglichen 1.

Dieje Rlagen Gugens IV., der seine hohe Burde nicht zu einem Schatten= bilde berahwurdigen laffen wollte, waren wohl berechtigt, denn das Treiben der flerikalen Demotratie in Bajel überschritt alles bisher Dagewesene. Jede, auch die außerste Magregel fand bei der dortigen, größtenteils aus Franzosen bestehenden Majorität Beifall, wenn sie nur gegen den Papst gerichtet war; jede Gelegenheit war den Rongiläfanatikern willfommen, den noch immer im Eril weilenden Papit ihre Macht und ihren herrischen Trot empfinden ju laffen 2. Was man eigentlich in Basel erstrebte, foll ein Franzose, der Bijchof von Tours, in einer Sigung mit dankenswerter Offenheit ausgesprochen haben: .Entweder muffen wir den Apostolischen Stuhl aus den händen der Italiener reifen oder ihn jo rupfen, daß nichts daran liegt, wo er bleibt. 3 Diese Entwicklung des Rongis würde wohl noch weiter gegangen sein, wenn nicht die Unionsverhandlungen mit den Griechen eine Krisis herbei= geführt hätten.

Die Geschichte dieser Verhandlungen zeigt, daß der Papst allein mit Aufrichtigteit nach der Union strebte. Dem griechischen Kaiser war es nur um Silfe gegen die Turten zu thun, mahrend die Bafeler einen neuen Sieg über den Papit davontragen und durch einen großen Erfolg die öffentliche Meinung, die sich bereits von ihnen abzuwenden drohte, wieder für sich ge= winnen wollten 4. Die Wahl des Ortes, in welchem das Unionskonzil abgehalten werden follte, führte zu neuen Zerwürfniffen zwischen den Bafelern und dem Papite und zulett zur Spaltung der Synode.

Gugen IV. forderte durch seine Legaten die Abhaltung des Unionstonzils in einer ihm genehmen Stadt Italiens, während Frankreich mit aller Macht auf die Wahl Avignons hinarbeitete. Die frangofische Diplomatie beabsichtigte hiermit nichts anderes, als das Papstum von neuem in die avignonesische Gefangen=

<sup>1</sup> Ravnald ad a. 1436 n. 2. 16. Bgl. Döllinger II, 1, 331; Bergenröther II, 108; Creighton II, 127; Haller I, 137.

<sup>2</sup> Toigt, Enea Silvio I, 109. Töllinger II, 1, 330. Bal. Dür I, 288 ff., und Lederer 61.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aeneas Sylvius, Commentarius, ed. Fea 62.

<sup>1</sup> Urteil Bichlers I, 3-9. Bgl. Zimmermann 89 f. und Zhishmans leider nicht fortgejettes Werf über Die Unionsverhandlungen 18 ff. 125 ff.

schaft zurückzuführen und dort für französische Interessen auszubeuten. Indem die raditalen Elemente zu Basel hierauf eingingen, erniedrigten sie das Konzil zu einem Werkzeug des nationalen Egoismus. Um 7. Mai 1437 fiel in der fünfundzwanzigsten Sizung unter wüsten Scienen die Entscheidung. Die von dem Kardinal Louis d'Aleman von Arles geführte Majorität beschloß unter den heftigsten Widersprüchen der Gegner: Ort des Konzils für die Union mit den Griechen ist Basel, und wenn diese Stadt den Griechen nicht bequem sein sollte, Avignon oder eine Stadt im Lande Savohen; zugleich wird zur Bestreitung der Kosten ein Zehnten von allen geistlichen Personen, auch vom Papste und den Kardinälen, erhoben. Dagegen setzte die Minorität mit dem Kardinal Cesarini sest, das Unionskonzil solle in Florenz oder Udine gehalten werden 1.

Der Papst billigte den Beschluß der Minorität und bot alles, was in seinen Kräften stand, auf, die Ausführung des Tekretes der Majorität zu hintertreiben; er wußte wohl, daß die Majorität mit der Übertragung des Konzils von Basel nach Avignon nichts anderes bezweckte, als dort nach seinem Tode oder nach seiner Absetzung unter französischem Schuße die papstliche Kurie zu begründen. Hieraus mag es sich auch erklären, daß Kardinal Louis d'Aleman und seine Anhänger an dieser Stadt als Versammlungsort der Unionsspnode, obwohl der Papst, eingedenk des verderblichen Ausenthaltes der Päpste in Avignon, und die Griechen wegen allzu großer Entsernung sich unbedingt gegen dieselbe erklärten, so starr und unbeugsam festhielten, daß zuleht an diesem Punkte ihre Verhandlungen mit den Griechen scheiterten. Der größeren Geschicksichkeit der auch mit Anwendung unerlaubter Mittel arbeitenden päpstlichen Staatsmänner aber gelang es, die Griechen ganz zu sich hinüberzuziehen?

Die Baseler, außer sich vor Jorn über die Erfolge des Papstes, forderten diesen am 31. Juli 1437 vor ihren Richterstuhl; in ihrem Monitorium gossen sie eine Flut von Anklagen gegen Eugen IV. aus, selbst das politische Unsglück des Kirchenstaates bürdeten sie ihm auf. Der Papst beantwortete dieses Vorgehen damit, daß er in einer Bulle vom 18. September 1437 die aufstallende Unfruchtbarkeit der Baseler Synode während ihrer sechsjährigen Dauer nachwies, der christlichen Welt die Anmaßungen und Ausschreitungen der Baseler, ihre Streitsucht und Rechthaberei ausstührlich vorhielt, und für den Fall, daß sie gegen den Papst und die Kardinäle irgend etwas unternehmen und auf ihrem Monitorium beharren würden, die sofortige Verlegung des Konzils nach Ferrara aussprach. Diese Stadt sei von den Griechen ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Ioh. de Segobia in Mon. Concil. II, 965 ss. 980. Mansi XXIX, 133 ss. Bgl. Saller I, 13 f. 25 f. 148 f. 157 f.

<sup>2</sup> Boigt, Enea Silvio I, 129. Hefele VII, 648 f. 654 f. Gottlob im Hiftor. Jahrbuch XIV, 45. Haller I, 157 f.

nannt, ibm angenehm und fur Die Sache paffend. Die Bafeler follten barum bei Sicht Diefer Bulle ihre feitherige Thatigfeit jogleich aufgeben und nur in der bohmischen Ungelegenheit noch 31 Tage mirkfam fein durfen. Jedenfalle aber follte die Ennode, wenn die Griechen angefommen feien und fich fur Gerrara erflart batten, nach legterer Stadt verlegt werben, ber Papit wolle fich dann por der neuen Ennode und por aller Welt megen feines Benehmens und gegen die Uniduldigungen der Bafeler rechtfertigen. Bugleid annullierte Gugen IV. jede andere Berlegung (nach Avignon), berief alle Berechtigten nach Gerrara und feste auch Die Burger von Bafel jowie alle angesebenen Universitäten bon diefer Berlegung in Renntnis 1.

Die Ennode erklarte Dieje Bulle fur fraftlog und drohte dem Bapft mit Suipenfion und Abjegung. Bergebens versuchte der edle Kardinal Giuliano Gefarini noch einmal den Frieden zu vermitteln. In einer langen und warmen Rede an die Spnodiften bat er inftandig, fie follten mit Ablegung alles Saffes und Streites den Griechen entgegenkommen 2 und Gefandte an fie abididen. Burden die Grieden fich weigern, nach Bajel, Avignon oder nach Savoven ju fommen, jo folle man ihnen nachgeben. Die Union fei ja Die Sauptjache, der Ort nur Nebensache. Bugleich jollten fie fich mit dem Bapft verjobnen, Damit fie nicht den Griechen bei deren Untunft gum Gespott wurden. Allein Cejarini predigte tauben Chren und verließ jest famt feinen Freunden in betradilider Ungahl die Stadt des .Rongils', in melder für die Chriftenbeit nichte mehr zu boffen mar 3.

Gin anderer bedeutender Berteidiger der fonziliaren Sache, der gelehrte Nitolaus von Cuja, ging gleichfalls jum Papfte über. Er, wie die andern Theologen, welche damals fich vom Kongil ab- und dem Papfte Gugen qumandten, find megen Diefes Edrittes vielfach mit den bitterften Bormurfen überbauft und der Charatterlofigteit beschuldigt worden. Dieje Unflagen muffen jedoch entschieden als ungerecht bezeichnet werden. Denn Nikolaus von Guja

<sup>1</sup> Sefele VII, 630-651. Die von Gugen IV. beflagte Unfruchtbarfeit ber Bafeler Ennobe idilbert Enea Silvio in feinem Commentarius, ed. Fea 62, alfo : ,Ceterum in communi de moribus, de pietate, de iustitia, de modestia cleri ac populi nihil azebatur. Pluralitas beneficiorum, quia multos tangebat, prohiberi nunquam potuit. Habitus episcopales, qui apud Alemannos leniusculi (leviusculi?) sunt, reformari non valuerunt nec arma prohibita sacerdotibus nec venationes aut aucupationes non fastus nimius sublatus; quamvis Iulianus aurea mulis fraena subtraxerit lege manuali, quae paucibus mensibus duravit. Non prohibita sumptuosa prandia, non famulatus laicalis, non pecuniaria iudicia, non multitudo ignorantium sacerdotum. Sola reformatio sancta videbatur, si sedes apostolica nuda relinqueretur."

<sup>2</sup> Die Griechen batten ihre Reife im November 1487 auf ben ihnen vom Pavite gestellten Schiffen angetreten. Bgl. 3bishman 215. 215 ff.

wie Kardinal Giuliano Cefarini, deffen lauterer Charafter von allen Zeit= genoffen hochgerühmt wird, waren Männer, die ohne Zweifel ehrlich und gewiffenhaft das Wohl der Kirche erftrebten und nur deshalb die Sache des Konzils so eifrig versochten hatten, weil sie von demselben die Durch= führung der langersehnten Kirchenreform erhofften. In diefer Erwartung aber saben sie sich bitter getäuscht. Der Gang der Verhandlungen zeigte nur zu deutlich, daß die meisten Konzilsmitglieder sich von fleinlichen Partei= intereffen und blindem Papfthaß leiten ließen und so immer offener einem Schisma zusteuerten, obgleich die unseligen Wirren der letten Spaltungen im ganzen Abendlande noch in frischer Erinnerung standen. Daß Cufa und Cefarini unter solchen Umständen die Partei der Baseler verließen und sich auf die Seite der rechtmäßigen Autorität stellten, um vereint mit Eugen den Rampf gegen das drohende Schisma aufzunehmen, ift nur ein ehrenvolles Zeugnis für die Wahrhaftigkeit und Charakterstärke diefer Männer, die es mit ihrem Gemiffen für unvereinbar hielten, eine Richtung weiterhin zu fördern, deren verderbliche Folgen immer klarer hervortraten 1.

Während auf diese Weise die Baseler Synode ihre besten Kräfte verlor, erlangte das am 8. Januar 1438 zu Ferrara durch den tresslichen Kardinal Albergati eröffnete Konzil alsbald die größte Bedeutung. Am 4. März traf dort der griechische Kaiser Johannes Paläologus mit einem großen Gesolge griechischer Würdenträger und Theologen, unter andern Markus von Ephesus, Bessarion von Nicäa, Gemistos Plethon, ein; ihm folgte am 8. März der griechische Patriarch Joseph. Papst Eugen IV. verweilte bereits seit Ende Januar in der estensischen Hauptstadt; er hatte alsbald nach seinem Sinzuge die Synodalmitglieder in seiner Hauskapelle zu einer feierlichen Konzegegation versammelt, ihnen sein Berhältnis zu den Baselern auseinandergesetzt und sie ermahnt, die Reformation bei sich selbst durch eigene Besserung zu beginnen.

Die Verhandlungen mit den Griechen zogen sich länger als ein Jahr hin, und mehrmals schien es, als solle die Versammlung ungünstig verlaufen.

<sup>1</sup> Hefele in Ajchbachs Kirchenlegikon 1, 498. Bgl. Hiftor.=polit. Bl. XII, 599 f.; Höfler in d. Münch. Gel. Anz. 1848 S. 478 f. 482; Fiorentino 24. 31 s. 63 s. 67. 73. 80 (sehr gut gegen das ungerechte Urteil von Voigt), und Düg I, 166—168; ebd. 227 ff. 233 ff. über die spätere Thätigkeit Cusas für die Sache Eugens und den Angelpunkt der kirchlichen Ordnung. Auch der berühmte J. Nider verließ zu Beginn des Jahres 1436 Basel; s. Schieler 358.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cecconi 208 s. Hefele VII, 663. Letterer bemerkt: "Es war dies ein treffliches Wort, denn des Geredes von Verbefferung war bei vielen übergenug, aber Thaten wollten nicht zum Vorschein kommen; darum hatte Eugen schon früher den Baselern geschrieben, nicht Worte seien nötig, sondern Thaten, gutes Beispiel."

Die politische Notlage brachte endlich die Griechen zum Nachgeben. Im Juli 1439 kam in Florenz, wohin das Konzil inzwischen verlegt worden war<sup>1</sup>, eine freilich nur vorübergehende Union mit den Griechen zu stande. Das Dotument, in welchem die Bedingungen derselben aufgezeichnet waren, wurde von fast allen in Florenz anwesenden kirchlichen Würdenträgern am 5. Juli 1439 unterschrieben — nur einige der ärgsten Unionsseinde unter den Griechen verweigerten ihre Unterschrift — und am 6. Juli im Florentiner Dom feierlich verlesen; es wird noch heute als einer der kostbarsten Schäße der laurentianischen Bibliothek in Florenz ausbewahrt.

Der Papst beeilte sich, die christliche Welt von diesem glücklichen Ereignisse in Kenntnis zu setzen und allenthalben öffentliche Gebete und Prozessionen
anzuordnen, um Gott für das glücklich Vollbrachte zu danken und ihn zu
bitten, er möge sein Werk vollenden und jetzt auch die übermütigen barbarischen Völker unter das Joch des christlichen Glaubens führen?. Ühnliche Possinungen auf die gelungene Union baute auch der Humanisk Flavio Biondo. Würden noch die übrigen Völker Europas und Asiens, welche einst mit der Kirche vereint waren, für diese wiedergewonnen, dann werde durch die Wiederherstellung der Glaubenseinheit das imperium Romanum, geistig die Welt beherrschend, wiedererstehen, dann könnten auch die Varbaren aus Europa und senen Teilen Asiens, die nicht zum römischen Keich gehörten, bertrieben werden.

Eugen IV. hatte in der That einen großen Erfolg errungen. Denn ein mehrhundertjähriges Schisma, welches weite Völker= und Ländermassen von der römischen Papstkirche losgerissen und dadurch dem lateinischen Westen entsremdet hatte, war damit wenigstens grundsätlich überwunden, die lang erstrebte dogmatische Einheit der morgen= und der abendländischen Kirche war endlich wiederhergestellt. Über den Bestand oder Unbestand des Unionswerkes konnte damals niemand mit Sicherheit urteilen; in weiten Kreisen hosste man,

Die Peft bot für die Verlegung des Unionskonzils nach Florenz nur den Vorwand. Frommann (25 ff.) zeigt, wie Eugen IV. in letzter Beziehung lediglich aus finanziellen Gründen die Übersiedelung nach Florenz wünschte, das mit großer Liberalität, wenn auch nicht ohne eigennützige Absichten und nicht ohne Gewährleistung der Rückzahlung, die erforderlichen Geldmittel zur Verfügung stellte. Die Litteratur über den Unionsversuch Eugens IV. bei Ehrhard 24.

<sup>2</sup> Vgl. Raynald ad a. 1439 n. 9, und Chmel, Mat. I, 2, 51—52 (Schreiben vom 7. Juli an Herzog Friedrich von Österreich mit den Worten: "Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis' beginnend). Den lateinischen und griechischen Text des Unionsdetretes nach dem Exemplar der laurentianischen Bibliothek publizierte mit Erläuterungen C. Milanesi im Giornale storico degli Archivi toscani (Firenze 1857) l, 196 ss. Vgl. Pierling I, 42.

<sup>3</sup> Dec. III, 1. VIII. Bgl. Kemetter xxiv.

daß die Versöhnung dauernd und wirksam sein werde. Daß der vom Vaseler Konzil so bitter, ja leidenschaftlich befehdete Papst es gewesen, welcher diese Union herbeigeführt, hat zur Befestigung der Macht Eugens nicht wenig beisgetragen. Jedermann empfing mehr oder weniger den Eindruck, daß das von den Baselern geschmähte Papsttum nach dieser Anerkennung seiner Autorität durch die Vertreter der griechischen Kirche wieder im Aufsteigen begriffen sei.

Von der größten Bedeutung für das noch immer unter den Nachwirkungen des großen Schismas leidende Abendland aber war die von dem Florentiner Konzil in dem Unionsdekrete ausgesprochene dogmatische Entscheidung über den Umfang der päpstlichen Gewalt. Der Papst — so war jetzt von einem ökumenischen Konzil antschieden — "ist nicht bloß das Haupt der einzelnen Kirchen, sondern der gesamten Kirche; er hat seine Gewalt nicht von der Masse der Gläubigen, sondern unmittelbar von Christus, dessen Statthalter er ist; er ist nicht bloß Vater, sondern auch Lehrer aller Christen, dem alle zu folgen haben' 4. Mit dieser Entscheidung, die für die theologische Entwicklung der Lehre vom Primat grundlegend geworden ist, war im wesentlichen die durch das Schisma herbeigeführte Verdunklung der Idee des Papsttums beseitigt 5.

Die Unionsverhandlungen mit den Griechen haben neben ihrer dogmatischen auch eine große litterarische und kulturgeschichtliche Bedeutung. Durch dieselben wurde ein neuer geistiger Verkehr zwischen dem Orient und Occibent, zwischen griechischer und lateinischer Geistesbildung eingeleitet, welcher die bedeutendsten Folgen hatte. Es ist schwer in Worten auszudrücken, wie viel die Verhandlungen sowohl zur Förderung der griechischen Studien als zur Aufnahme der griechischen Philosophie beigetragen haben. Ein allgemeines Studium des Griechischen wurde erst von dieser Zeit an ermöglicht. Das Florentiner Konzil wurde aber nicht bloß für die Entwicklung der Litteratur, sondern auch für diesenige der Kunst von großer Bedeutung <sup>6</sup>.

Auf die papstliche Kurie haben die Unionsverhandlungen einen bleibenben Einfluß ausgeübt und dem humanistischen Element, das hier schon sehr

<sup>1</sup> höfler, Roman. Welt 208.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Creighton II, 192-193. <sup>3</sup> Bgl. Heinrich II, 413 f.

<sup>4</sup> Hergenröther II, 201; III, 390 f. Vgl. Derselbe, Staat und Kirche 968 ff., und Hefele VII, 741—761. Die Litteratur über die angebliche Fälschung einiger Exemplare des Unionsdekretes in dem Passus über den Primat ist hier zusammengestellt und gewürdigt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lederer, Torquemada 13. Das erhöhte Kraftbewußtsein Eugens IV. spricht sich deutlich in der im September 1439 publizierten Konstitution "Moyses" aus. Die Revolution der Baseler wird hier in den schärfsten Ausdrücken verurteilt.

<sup>6</sup> Bgl. Kraus II, 2, 1, 52. Ein näheres Eingehen auf diese Dinge verbieten Zweck und Umfang meines Werkes.

mächtig war, eine noch größere Bedeutung verliehen. Wegen der Berhand= lungen mit den Vertretern der griechischen Kirche brauchte Eugen IV. not= wendig Manner, die jum Uberfeten aus dem Griechischen, zur Bermittlung des perfonlichen Berkehrs und zur Disputation geeignet waren. Go ward Dieser pon dem Geifte der Renaiffance unberührte Papst durch die Verhalt= niffe gezwungen, eine Anzahl von humanisten, welche des Griechischen mächtig waren, in seine Dienste zu nehmen. Wie ungemein beschäftigt diese Manner waren, zeigt der Ausspruch Guarinos, er habe seit der Ankunft der Griechen teine ruhige Stunde mehr gehabt. Alls offizieller Dolmetich fungierte bei den Disputationen Niccold Sagundino aus Negroponte, ,ein Mann mehr des Geschäfts als der Gelehrsamkeit'1. Bei diesen langwierigen Unterhand= lungen mit den Griechen war es, wo einer der edelsten Vertreter der drift= lichen Renaissance, Tommaso Parentucelli, glänzende Beweise seiner Kenntnis der theologischen Litteratur gab und, indem er auf diese Weise die Aufmerkiamkeit des Papstes auf sich zog, den Grund zu seinem späteren Empor= steigen legte 2.

Mehr noch als Parentucelli zeichneten sich damals der uns bereits befannte Namaldulenser Ambrogio Traversari, der besondere Liebling Eugens IV.,
und der Grieche Bessarion aus. Ersterem gebührt der Ruhm, die Unions=
urtunde in beiden Sprachen entworfen zu haben. Daß aber auch Bessarion
auf den Inhalt dieses wichtigen Dokumentes einen wesentlichen Einfluß aus=
geübt hat, darf als sicheres Resultat der Forschung betrachtet werden.<sup>3</sup>.

Bessarion, gleich groß als Mensch wie Gelehrter, ist nicht mit Unrecht als der letzte bedeutende Grieche vor dem gänzlichen Verfall seines Volkes bezeichnet worden 4. Ein begeisterter Verehrer Platos, war er wie kaum einer

<sup>1</sup> S. Boigt, Wiederbelebung II3, 117. Bgl. Pierling I, 30. 32 ss. Über die griechischen Gelehrten in Florenz j. Uzielli, Paolo Toscanelli (Roma 1894) 152 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch bei den Unionsverhandlungen mit den Armeniern, Jakobiten und Athiopiern zeichnete sich Parentucelli aus; f. Mai, Spicil. I, 30.

Bessardinals Bessardinals. Studien und Forschungen über das Leben und die Zeit des Kardinals Bessardin 1395—1472. Abhandlungen, Regesten und Kollektaneen von Wolfgang von Goethe. I. Die Zeit des Konzils von Florenz, 1. Als Manustript gedruckt (Jena 1871).

<sup>4</sup> Von Hase in Ersch=Gruber, Enchkl. Sektion 1, Bb. 1X, S. 295. Das biographische Material ist von Boigt (II³, 123 Anm. 1) gut zusammengestellt. Über seine Schriften für die Union f. Ehrhard bei Krumbacher 117 f. Die dem Kardinal Mario Mattei gewidmete Gelegenheitsschrift von Raggi, Commentario sulla vita del card. B. (Roma 1844), ist, wie ich mich durch Autopsie überzeugte, ohne Wert. Die Arbeit von Vast (Paris 1878) läßt sehr viel zu wünschen. Die 1883 in Petersburg von Sadov publizierte Monographie (vgl. Rev. d. quest. hist. 1884, Janv. p. 271) stützt sich ausschließlich auf gedruckte Quellen und hat unsere Kenntnis nur wenig

seiner Zeitgenoffen bewandert in den Werken der griechischen Bäter, dabei ein scharfer Denker und gewandter Schriftsteller.

Bessarion war gegen Ende des 14. Jahrhunderts zu Trapezunt geboren und von niederer Herkunft. Nachdem er Studien halber Konstantinopel besucht, trat er 1423 in den Orden der Basilianer. Noch in demselben Jahre ging er in den Peloponnes zu Gemistos Plethon und trieb unter dessen Leitung mit ungewöhnlichem Eifer philosophische und mathematische Studien. Als Feind alles Extremen und Extlusiven im Leben wie in der Wissenschaft übernahm Beffarion gern die Rolle des Vermittelns und Verföhnens, und er war deshalb vorzüglich geeignet, die schwierigen Verhandlungen über die Union zu führen. Rasch durch alle kirchlichen Würden emporfteigend, wurde er Erzbischof von Nicaa und kam als solcher mit dem griechischen Kaiser nach Italien. Seine sittliche Würde, sein umfassendes theologisches Wissen und seine milbe Beredsamkeit machten in Ferrara und Florenz bei allen einen tiefen Eindruck. Nach dem glücklichen Abschluß der Union ging Beffarion nach Griechenland, um indeffen bald wieder nach Italien zurückzukehren. hier trat er gang zur römisch= katholischen Kirche über und wurde am 18. Dezember 1439 zugleich mit einem andern Vorkämpfer der Kircheneinigung, dem Erzbischof Isidor von Riem, durch die Verleihung des Purpurs ausgezeichnet 1. Er hieß jett gewöhnlich Nicenus, mährend Isidor Kardinal Ruthenus genannt wurde.

Man hat gegen Bessarion wegen dieses Übertrittes heftige Anklagen ershoben; sehr mit Unrecht. Bessarions Schritt erscheint vielmehr nach der unmittelbar vorausgegangenen Kirchenvereinigung und den gepflogenen Vershandlungen in theologischer Hinsicht sowohl objektiv als subjektiv so hinreichend motiviert, daß er im Grunde nicht einmal ein Übertritt und ein Verlassen seines früheren Glaubens genannt werden kann. Nach Vollziehung seines Übertrittes aber war Vessarions Verhalten namentlich gegenüber seinen früheren

geförbert. Über B.s Beziehungen zu Grottaferrata f. Rocchi, La Badia di S. Maria di Grottaferrata (Roma 1884), über seine Benesizien in Spalato Bessarione V, 86 ss., seine Porträts Kenner 157. S. auch Stornajolo, Ricerche s. vita del card. B. (Siena 1897).

¹ Es war dies die große Areation, durch welche im ganzen 17 neue Aardinäle ernannt wurden. Neben den beiden genannten Griechen waren darunter 5 Italiener (Ioannes ex comitibus Tagleacotio, Nicolaus de Acciapaccio, Georgius de Flisco, Gerardus Landrianus. Albertus de Albertis), 4 Franzosen (Reginaldus de Chartres, Ludovicus de Luxemburgo, Ioannes Iuvenis, Guilelmus de Estoutevilla), 1 Spanier (Ioannes de Turrecremata), 1 Engländer (Ioannes Kemp), 1 Deutscher (Petrus a Schaumburg, Bischof von Augsburg), 1 Portugiese (Antonius Martini de Clavibus), 1 Pole (Sbigneus Olesnicius — Zbigniew Oleśnicki) und 1 Ungar (Ioh. Széch); s. Ciaconius II, 900—919; Frizon 483 ss.; Panvinius 287; Eubel, Hierarchia II, 7—8.

Glaubensgenoffen durchaus wurdig und edel 1. Bessarion lernte Lateinisch und entfaltete eine großartige Thatigfeit jum Besten ber Mirche, Der Wiffenschaft und feines ungludlichen Boltes. Bon den vielfachen schwierigen Gefandt= ichaften, mit welchen die Papste Beffarion betrauten, und von der hingebenden Thatigteit für seine Landeleute wird noch wiederholt die Rede sein. hier sei nur ermabnt, daß der griechische Rardinal als Meformator des Basilianer= ordens, als Forderer der zwei großen Bettelorden sich die allergrößten Ber= dienste um die Rirche erwarb. Seine Ginkunfte verwandte der hochgebildete Rirchenfurit in edelster Weise zur Forderung der Wiffenschaft, zur Er= werbung von Sandichriften und zur Unterstützung von bedürftigen Gelehrten. Das Macenatentum Beffarions ist im Berhältnis zu seinen bescheibenen Mitteln geradezu großartig zu nennen?. In seinem Palast versammelte er ju einer Art Atademie einen Kreis der ausgezeichnetsten humanisten Italiens und Griechenlands um sich, und bei heiteren Zusammenkünften behandelte man wiffenschaftliche Gegenstände, insbesondere Fragen der platonischen Philosophie. Gein inniges Intereffe für die Rengiffance bethätigte der Kardinal ferner durch mehrere Übersetzungen griechischer Autoren in das Lateinische, durch feine prächtige Verteidigung Platos gegen den Aristotelifer Georg von Trapezunt 4 und durch Anlage einer Bibliothet, die sowohl durch die Zahl ale die Rostbarkeit ihrer Handschriften ihresgleichen in Italien nicht fand. Ge war nicht bloger Sammeleifer, welcher den Kardinal hier leitete; indem er die Menntnis und das Berständnis der großen griechischen Weisen der Vorzeit im Abendlande verbreiten half, glaubte er die Achtung vor feinen Landsleuten erhöhen und die geiftige Einheit der Christenheit, das von ihm so warm erstrebte Ideal, auf diesem Wege fordern zu können.

Dur in Ajchbachs Kirchenlerikon I, 698-699. Bgl. Beiß, Vor der Refor= mation 101.

<sup>2</sup> Stein im Archiv f. Geich. ber Phil. II, 447.

Gregorovius VIII, 543. Bgl. Vast 165 ss. 298 ss., und Arch. Rom. XIII, 493 ss., Es sett', sagt Hase (297), ein geselliges Talent und eine Überlegenheit wahrer Bilbung voraus, die nicht bloß durch Gelehrsamkeit erlangt werden konnte, daß Bessam Manner wie Flavio Biondo, Filelso, Poggio, Campano, Perotto, Dom. Galberino, Platina u. s. w. um sich vereinigte, die ihn nach klassischer Weise bei seinen Auszugen bezleiteten und in ihren Schriften mit merkwürdiger Verehrung von ihm spracken, so abweichend sicher die Meinungen einzelner von den seinigen waren. Über Bessaxions Haus in Rom s. Adinolfi II. 24.

In calumniatorem Platonis' lautet der Titel der lateinischen Übersetung in vier Buchern (f. Vast 347; Zeitschr. f. Gesch. der Phil. III, 50 f.; Bessarione I, 68 und Neue Heidelb. Jahrb. IS99 IX, 88). Das griechische, nur drei Bücher zählende Original bewahrt die Vatifanische Vibliothef zu Rom Graec. 1435. S. v. Hertling in der Litterar. Aundschau 1875 S. 91 Ann. 1. Bgl. Rossi zu seiner Übersetung von Gasvarys Litteraturgeschichte Rinascimento (Torino 1900) I. 362.

Zugleich wirkte, besonders seit dem Falle von Konstantinopel, der icone patriotische Gedanke mit, die Geistesschätze der antiken Griechenwelt soviel als möglich vor der Zerstörungswut und Barbarei der Ungläubigen zu retten und so das kostbarfte Erbaut seines Volkes der Nachwelt zu erhalten, wenn ichon deffen nationale Selbständigkeit vernichtet mar 1. hier kam es Bessarion besonders zu statten, daß ihn der Papst 1446 mit der Aufsicht über die bafilianischen Klöster in Italien betraute 2. Nach und nach brachte Bessarion 746 (darunter 482 griechische) Handschriften zusammen, deren Wert er auf 15 000 Dukaten schätzte. Um Abende seines Lebens, vier Jahre vor seinem Tode, schenkte der hochherzige Kirchenfürst mit Zustimmung Papst Pauls II. diese Bibliothek der Republik Benedig, der alten Bermittlerin zwischen Orient und Occident. Ein solcher Entschluß erscheint bei einem so leidenschaftlichen Bücherfreunde, wie der Kardinal war, fast unbegreiflich, ist aber erklärlich, wenn man den Umftand in Rechnung zieht, daß die Zahl der Benuter einer Privatbibliothek immer nur eine beschränkte sein konnte; in Benedig sollte ber Bücherschat zur freiesten öffentlichen Benutung aufgestellt werden 3.

Neben Bessarion ragte unter den griechischen Teilnehmern am Unionsstonzil sein Lehrer, der Philosoph Gemistos Plethon, hervor. Die Thätigsteit, welche dieser hochbegabte, aber leidenschaftliche und extreme Mann entsaltete, war gegen die Sache der Union gerichtet. Vor allem aber war Plethon für die Verbreitung der platonischen Philosophie thätig. In dieser Beziehung hat er nachhaltige Spuren seines Wirkens in Italien zurückgelassen. Seine feurigen Worte zündeten in der empfänglichen Seele des Cosimo de' Medici und erweckten bei demselben den Plan zur Wiederbelebung der platonischen Philosophie in Italien. Der große Cosimo', sagt Marsiglio Ficino in seiner Übersetzung der Werke des Plotinos, "hörte zur Zeit, als das durch Papst Eugen IV. berufene Konzil in Florenz tagte, häusig die Vorträge des griechischen Philosophen Plethon, der wie ein anderer Platon über platonische

<sup>1</sup> Boigt II2, 131.

<sup>2</sup> Beffarion benutte feine neue Stellung auch zur Gründung gelehrter Schulen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geiger, Renaissance 112, wo indessen die Angabe, Bessarion habe für seine Bibliothek 30 000 Dukaten ausgegeben, zu beanstanden ist. Derselbe Jrrtum sindet sich bei Gregorovius VII³, 543. S. dagegen Agostini II, 182, dessen Gründe der Versasser des Aussassin d. Zeitschr. Bessarione I, 70 s. nicht widerlegt hat. Die Litteratur über die Schicksale von Bessarions Bibliothek (jest in der Marciana) bei Reumont III, 1, 511. Vgl. auch Vast 373 ss. Unbekannt ist den zuletzt genannten Gelehrten der Aussass von E. G. Vogel: "Bessarions Stiftung oder die Ansänge der St. Markusdibliothek in Venedig', geblieben; derselbe ist abgedruckt im Serapeum (1841) II, 90 ff. 97 ff. 138 f. S. serner Valentinelli, Bibl. ms. S. Marci I, 1 ss.; C. Castellani, Il prestito dei codd. ms. d. bibl. di S. Marco (Venezia 1897), und Omont in der Rev. d. bibl. IV, 129 ss.

Philosophie disputierte. Dieses Mannes lebendige Rede ergriff und begeisterte ihn so, daß in seinem hohen Geiste der Gedanke aufstieg, eine Akademie zu stiften, sobald sich ein günstiger Moment gesunden haben würde.

Plethon kehrte nicht lange nach Beendigung des Konzils in seine Hei= mat zurück; wie weit er den von ihm als ungebildete Barbaren betrachteten Italienern seine religiösen Anschauungen, in welchen er zum griechischen Heiden= tum zurückgekehrt war, enthüllte, bedarf noch näherer Untersuchung<sup>2</sup>.

Der Vereinigung mit den Griechen folgten noch andere Unionen. Die meisten derselben gingen gleichfalls hauptsächlich aus äußerer Not hervor und entbehrten deshalb der inneren Festigkeit. Am 22. November 1439 hatte Eugen IV. die Freude, mit den Gesandten der Armenier einen Vertrag über die Einigung ihrer Kirche mit der römischen abzuschließen<sup>3</sup>. Hieran reihte sich 1443 die Union mit einem Teile der Jakobiten<sup>4</sup>. In den folgenden Jahren dauerte die Annäherung der Orientalen an Kom fort. Das Konzil wurde im Jahre 1443 von Florenz nach Kom verlegt. Es hielt hier noch zwei Sitzungen ab (30. September 1444 und 7. August 1445). In densselben beschäftigte es sich vorzüglich mit der Vereinigung orientalischer Christen. Am 7. August 1445 sprach Eugen IV. in einer Bulle seinen Dank gegen Gott aus, daß nach der Kückehr der Eriechen, Armenier und Jakobiten nun auch die Nestorianer und Maroniten seinen Ermahnungen Gehör gegeben und den stets unbesselten Glauben der römischen Kirche seierlich bekannt hätten.

<sup>1</sup> S. Reumont, Lorenzo 12, 402.

<sup>2</sup> Plethon', jagt Herzberg (II, 493), hatte sich innerlich von dem Christentume völlig abgewendet. Sein Ideal war ein "heidnischer Kult mit neuplatonisch-theosophischer Farbe", sein System heidnischer Religionsphilosophie war ein "Niederschlag" neuplatonischer Theorien mit mystischer und theurgischer Färdung.' Zu der von Herzberg verzeichneten Litteratur ist hinzuzusügen die Monographie von Fr. Schulze: "G. G. Pletho und seine resormatorischen Bestrebungen' (Zena 1874). Hier ist auch nachgewiesen, daß Plethon nicht 1452, sondern 1450 gestorben ist. Über Plethon vgl. auch Geiger 109 f.; Voigt II³, 119 st.; Norrenberg II, 22; Haffner 680; Hetner 173 st.; Gaspary II, 157 s.; Scharpss, Nikol. von Cusa 97 s.; Janitschef 18 s.; Kitter, Gesch. der Phil. IX, 220 s.; Fischer, Gesch. der Phil. I³, 87; Villari, Savonarola I², 53 ss.; Arnsperger in d. Neuen Heidelb. Jahrb. IX, 80 s.; Zeitschr. s. Kirchengesch. 1899 S. 269 st.; Krous II, 2, 1, 53; vgl. 55, wo ein Einsluß Plethons auf P. Leto und Marsiglio Ficino als gewiß angenommen wird. Voigt a. a. D. hatte noch jeden solchen Einsluß geleugnet. Yriarte 261 (über das Grab in Kimini).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Bullar. V, 44-51. Bgl. Theiner, Mon. Slavor. I, 381; Ph. Alberty, De authoritate decreti Eugenii IV. p. unione Armenor. (Mogunt. 1775), unb Balgy, Hist. doct. cath. inter Armenos unionisque eorum c. eccl. Rom. in concilio Florent. (Vindob. 1878).

<sup>4</sup> Bgl. Hefele VII, 796 f; Pichler II, 493.

Er verbot zugleich, die Maroniten und Chaldäer in Zukunft noch Häretiter, oder letztere noch Restorianer zu nennen. Ein Jahr vor Erlaß dieser Bulle war König Stephan von Bosnien zur römischen Kirche übergetreten; seinem Beispiele folgten seine Berwandten und die hervorragenosten bosnischen Magnaten. Den nach Kom kommenden Abessiniern ward auf Besehl des Papstes die Kirche S. Stefano dei Mori (hinter St. Peter) nebst dem anstoßenden Kloster eingeräumt, denn auch die Söhne der afrikanischen Schweiz sollten in Kom ein Heim besitzen. So schien gegen Ende der Regierung Eugens IV. fast der ganze Orient mit der römischen Kirche vereinigt. "Allerdings blieb es bei dem Scheine, und auch das nur zum Teil; immerhin aber hatte Eugen IV. durch den im allgemeinen glücklichen Erfolg seiner Unionsbestrebungen der von so vielen Seiten angeseindeten Macht des Papstes einen neuen Rückalt gegeben".

Wenige Päpste haben so viel für den Orient gethan wie Eugen IV., der als echter Benetianer die Bedeutung des Ostens vollauf würdigte. Obgleich sich sehr bald zeigte, daß die meisten Griechen keine Freunde der Union waren, bemühte sich der Papst mit rühmenswerter Beharrlichkeit, dem Umsichgreifen der Türken in Europa einen Damm entgegenzusesen und den Fortbestand des byzantinischen Kaisertums zu sichern 5.

Die Türken hatten im Frühjahr 1441 nicht nur Nieder-Ungarn bis zur Theiß, sondern auch Slavonien und den Landstrich zwischen der Save und Drave mit Brand und Mord verwüstet. Es war ein Glück für die Christen- heit, daß der ungarische Held Johannes Hunhady, zum Lohn treuer Dienste zum Herzog von Siedenbürgen und zum Grafen von Temesvar ernannt, den Oberbefehl in den südlichen Grenzstädten des Reiches übernahm. Seiner Geschicklichkeit und Thatkraft gelang es, den Türken mehrere Niederlagen beiszubringen. Unterdessen war Papst Eugen unermüdlich für den Kampf gegen

<sup>1</sup> Raynald ad a. 1445 n. 21—22. Pichler II, 544—545. Über den Anschluß ber Maroniten s. Kunstmann in der Tüb. Theol. Quartalschr. 1845 S. 45 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Raič 370. 372. Dgl. Theiner, Mon. Slav. I, 388. 389, unb Balan, Chiesa catt. e gli Slavi 184 s. 237—239.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lgl. Arch. d. Soc. Rom. XI, 281 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Frommann 22. Daß König Zar'a Jakob von Üthiopien sich nie an Versuchen einer Union seiner Kirche mit der römischen beteiligte, hatte vor A. Dillmann (Über die Regierung, insbesondere die Kirchenordnung des Königs Z., Berlin 1884, 69—70) bereits Pichler (II, 505) gezeigt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Frommann 189 f. 204 ff. 208 ff., nach \* Cod. XVI—85 der Bibliothef Barberini zu Rom. Bon 1441 bis 1445 bemühte sich Eugen IV. auch für die Rettung von Rhodus; f. Raynald ad a. 1545 n. 18—19; Wadding XI. 210 sqq.; Frommann 208 f. 211, und Delaville Le Roulx, Les Archives etc. de l'ordre de St. Jean de Jérusalem à Malte (Paris 1883) 29.

die Ungläubigen thätig. In rührenden Briefen schilderte er den abendländischen Fürsten die jammervolle Lage der Chriften im Orient und versprach ihnen verichiedene Vorteile, wenn sie sich an den Kreuzzügen beteiligten. Zu Un= fang des Jahres 1443 erließ er ein allgemeines Rundschreiben, in welchem er mit Sinweisung auf feine eigene Mittellosigkeit alle Erzbischöfe, Bischöfe und Abte ermahnte und aufforderte, bon allen ihren Kirchen, Klöstern und Pfründen zur Fortführung des Türkenkrieges einen Zehnten zu entrichten; er selbst, fügte er hinzu, werde der gesamten Christenheit in dieser gemein= famen Sache zum Beile der Kirche mit gutem Beispiel vorangeben und von fämtlichen Einfünften der Apostolischen Kammer zur Ausruftung des Heeres und der Flotte gegen die Ungläubigen den fünften Teil bestimmen 1. Mit der Republik Raqusa schloß Eugen IV. ein Verteidigungsbündnis ab 2. Nach Ungarn sandte der Papst den Kardinal Cefarini als Legaten, um so schnell als möglich den Frieden im Reiche berzustellen; er beauftragte ferner den Bischof Chriftoph von Corona, die Fürsten, Berren und Städte in den benachbarten Provinzen der Moldau und Walachei sowie in Albanien zur Einheit unter sich und zum Kampfe gegen den gemeinsamen Feind zu er= mahnen. In Venedig wurde mit vielen Roften die Ausruftung einer Flotte begonnen 3.

Der feurigen Beredsamkeit Cesarinis war es in erster Linie zu verdanken, daß in Ungarn ein Landfriede geschlossen und eine große Heersahrt gegen die Türken verabredet wurde. Leider zeigte die Mehrzahl der abendländischen Fürsten gegenüber den päpstlichen Ermahnungen zum heiligen Kriege große Gleichgültigkeit. Eine Ausnahme machten Polen und die Walachei, welche Fußvolk und Reiterei mit dem nötigen Sold auf ein halbes Jahr sandten. Mehr Anklang fand die gemeinsame Sache der Christenheit bei dem niederen Volk, aus dessen Mitte eine Anzahl von Kreuzsahrern nach Ungarn eilten. Der Papst suchte das Unternehmen durch Geldspenden zu unterstüßen 4.

Ende Juli des Jahres 1443 setzte sich das Kreuzheer unter der Führung des Königs Wladislaw und Hunhadys, begleitet von dem Kardinal Cesarini und dem flüchtigen Serbenkönig Georg Brankowitsch, in Bewegung. Anfangs

<sup>1</sup> S. Raynald ad a. 1443 n. 13 sqq.; Zinkeisen I, 598 f. 607. Zum Kreuzzugsprediger für Italien ward auch Bernardino von Siena ernannt; s. Bullett. Senese di storia patria II, 130 ss. Eine vierzigjährige Thätigkeit hatte indessen die Kräfte bes Heiligen so erschöpft, daß er dem Auftrag nicht nachkommen konnte.

<sup>2</sup> Vgl. das ausgezeichnete Werk des Grafen L. de Bojnović, Ragusa und das osmanische Reich (Belgrad 1898) 32 f.

<sup>3</sup> Guglielmotti II, 163 s. Zinkeisen I, 608. Für Cesarinis Legation vgl. Palacky IV, 1, 126, und Theiner, Mon. Slav. I, 382—383.

<sup>4</sup> Zinkeisen 1, 610 f. 657 Unm.

ging der Feldzug trefflich von statten; die Urmee drang, ohne Widerstand zu finden, durch Serbien bor, schlug die Türken in einer großen Schlacht bei Nisch (3. November), erreichte Sofia und überschritt den Sattel zwischen dem Balkan und der Ichtimaner Sredna Gora bei Mirkovo, bis man nach Zlatica gelangte. Hier aber durch die Janitscharen aufgehalten, beschloß man, mit Rücksicht auf den Winter und den Mangel an Lebensmitteln, den Rückzug anzutreten; die Türken folgten dem driftlichen Heere, wurden jedoch von Hunnady geschlagen 1. Diese Ereignisse, dann die furchtbare Niederlage des Jahres 1443, welche die Erhebung der Albanesen unter Georg Kastriota (Standerbeg) im Gefolge hatte, vielleicht auch die Runde, daß im Abendlande fich eine größere Rriegsluft zeigte, bestimmten den Sultan Murad II., den Ungarn Frieden anzubieten. Ungeachtet der Gegenvorstellungen des Kardinal= legaten Cefarini, schlossen die Ungarn Mitte 1444 zu Szegedin einen zehn= jährigen Frieden mit den Türken, kraft deffen die Walachei bei Ungarn, Bulgarien bei der Pforte blieb, Serbien an Brankowitsch zurückfiel; die Donau sollte fortan weder von den Türken noch von den Ungarn über= schritten werden 2.

Noch vor Abschluß dieses Friedens, der als ein großer politischer Fehler bezeichnet werden muß, war die hauptsächlich durch die Bemühungen des Papstes zusammengebrachte Kreuzzugsflotte nach der Levante unter Segel gegangen. Die venetianischen Galeeren befehligte Luigi Loredano, während an der Spize des ganzen Geschwaders der apostolische Legat und Kardinal Francesco Condulmaro stand. Kaum hatten die türkischen Gesandten Szegedin verlassen, als von der christlichen Flotte Briese eintrasen: man solle sich beeilen, sogleich ins Feld rücken; Sultan Murad sei mit seinem ganzen Heere nach Usien übergesetzt, Europa sei von allen türkischen Truppen entblößt, die Flotte werde den Übergang der Feinde aus Usien verhindern; mit geringen Streitkräften werde man in diesem günstigen Augenblicke Herr des ganzen Landes werden und endlich die Ungläubigen ganz nach ihrem Lande zurückwersen; der König solle bedenken, was er den Fürsten der Christenheit versprochen habe und wie sie ihre Versprechungen zu erfüllen bemüht gewesen wären 3.

Durch Cesarinis Beredsamkeit gewonnen, brachen jetzt die Ungarn den eben geschlossenen Frieden 4. Der Erfolg war höchst unglücklich. Der Sultan

bergberg II, 511. Zinkeisen I, 611—621, und besonders Huber im Archiv f. öfterreich. Gesch. LXVIII, 177 ff. Bgl. Revue d'Orient latin 1899 p. 80 ss.

<sup>2</sup> Zinkeisen I, 626.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guglielmotti II, 163. 3infeisen I, 658. 671. Quaresmius, Hist. terrae sanctae elucidatio (Venet. 1880) I, 320—321.

<sup>4</sup> S. Raynald ad a. 1444 n. 5. Zinkeisen I, 671 ff. Boigt, Enea Silvio I, 338. , Nicht bloß Cesarini, sagt Palacky (IV, 1, 126), , sondern auch Eugen IV. und beinahe

machte sich sofort mit einem großen Heere nach Europa auf. Die christliche Flotte versuchte am Hellespont ihm den Übergang zu verwehren, jedoch ohne Erfolg! Die Bestürzung der Ungarn war jetzt um so größer, als die von verschiedenen Seiten, namentlich von Albanien erwarteten Hilfstruppen außeblieben. Nur 30 000 Mann start, zogen sie troßdem weiter und erreichten Ansang November die Küste des Schwarzen Meeres. Hier trat ihnen der Sultan mit seinem Heere entgegen. Am 10. November kam es bei Barna zur entscheidenden Schlacht, die mit der vollständigen Niederlage der Christen endete. König Wladislaw starb den Heldentod, Kardinal Cesarini wurde auf der Flucht erwordet.

Während diese blutigen Kämpfe den Osten Europas beschäftigten, dauerte in Mittel= und Westeuropa der große Streit der konziliaren und päpstlichen Partei fort. Der in Florenz durch Eugen IV. errungene Erfolg hatte die Baseler außer sich gebracht und sie zu den extremsten Maßregeln veranlaßt. Nachdem die dort Versammelten bereits am 24. Januar 1438 Eugen IV. suspendiert hatten, erfolgte vorzüglich auf Betreiben des Kardinals von Arles am 25. Juni 1439 die förmliche Absehung des vorher wegen seines beharrslichen Ungehorsams gegen die Kirchenversammlung als Ketzer erklärten Papstes. Als Gegenpapst wurde dann am 5. November 1439 der ehrgeizige Herzog Amdeus von Savohen erhoben. An dieser Wahl beteiligten sich nur ein Kardinal und elf Bischöse. Damals schrieb die hl. Coletta an Amadeus

alle benachbarten Völker der Christenheit hielten den Zeitpunkt für günstig, um endlich die Türken ganz aus Europa zu verdrängen, und widersetzten sich dem Frieden.' Über Varna s. Köhler, Die Schlachten bei Nikopolis und Varna (Breslau 1882). Vgl. auch Zeitschr. für österreich. Chmnasien 1871 S. 81 f.; K. Vaßarh, Der Eidbruch Wladisslaws II. und die Schlacht von Varna, Raaber Chmnasialprogr. 1884; Kupelwieser 83 f.; Fraknói, Cesarini 61 ss. 90 ss., und die zum Teil irrigen Aussührungen von J. Schwart in der Ungar. Revue 1895 S. 170 f. Die Hypothese von Cicszkowski (Fontes rer. Polonic. Series prima, fasc. 2, Posnaniae 1890; vgl. Österr. Litteraturblatt I, 315 f.), daß in Szegedin gar kein Friede geschlossen worden sei, erscheint mir doch sehr gewagt.

<sup>1</sup> Über den angeblich mit Hilfe genuesischer Schiffe bewerkstelligten Übergang des Türkenheeres f. Guglielmotti II, 165; Zinkeisen II, 685—686; Cipolla 516. Bgl. Manfroni 14; L. de Vojnović 37.

Pefele VII, 662 f. 779. 785. de Beaucourt III, 363 ss. Über das Vorleben Felix' V. j. Sickel in den Sihungsberichten der Wiener Akad., hist. Kl. XX, 186 ff. Revue d. quest. hist. (1866) I, 192—203. Sonstige Litteratur dei Chevalier 100. Bei der "Ubsehung" Eugens IV. waren gar nur sieden Bischöfe anwesend gewesen. Eine so schamlose Verkehrung und Mißhandlung der natürlichen Ordnung wie des positiven Rechts", sagt Döllinger (II, 1, 339), "war noch niemals in der Kirche vorgekommen." Eine Originalaussertigung der Absehvungsbulle (auf Pergament mit Bleisfiegel) findet sich in Cod. K. 11 f. 427 der Bibl. Vallicelliana zu Rom.

und beschwor ihn bei allen Heiligen, bei den Wunden Jesu Christi, bei der Liebe, welche er der Kirche schulde, und bei seinem eigenen Seelenheil, die ihm angebotene Würde abzulehnen und eher alles zu dulden, als in die Erhebung zum Gegenpapst einzuwilligen. Leider blieben diese Vorstellungen erfolglos: Amadeus nahm die Wahl an und nannte sich Felix V.

So hatte denn die Baseler Versammlung der Christenheit statt der Reform ein neues Schisma gegeben. Dasselbe war die unausbleibliche Folge des Versuches, die monarchische Versassung der Kirche umzukehren. Der Gegenpapst — es ist der letzte in der Geschichte des Papstums — konnte es freilich zu keiner Bedeutung bringen, obgleich ihm die Baseler die Erhebung von Annaten in einer Höhe zugestanden, wie solche von der römischen Kurie nie war beansprucht worden.

Für den Frevel des neuen Schismas mußten seine Urheber bald büßen. Die Abneigung der Fürsten und Bölker gegen eine Spaltung, deren traurige Folgen das Abendland erst kurz zuvor im Übermaß kennen gelernt hatte, war so groß, daß der Gewaltakt der Baseler ihnen die Sympathien der meisten entzog, welche ihnen bis dahin noch geneigt gewesen waren. Die Aufforderung des Johann de Segovia, alle Fürsten sollten mit Wassengewalt gegen den abgesetzen Papst einschreiten², begegnete tauben Ohren. Es ist unzweiselhast, daß die Synode sich durch die Wahl eines Gegenpapstes in ihrer geistigen Macht selbst gelähmt hat. Von jetzt an beginnt ihr unaushaltsames Sinken. Felix V. schadete überdies den Konzilsmännern unendlich; manche persönlichen Sigenschaften des Gegenpapstes waren derart, daß niemand durch dieselben gewonnen wurde, insbesondere entfremdete seine Habgier ihm und den Baselern die Gemüter Unzähliger³.

Die Deutschen wie die Franzosen nahmen gegenüber dem Streit zwischen Papst und "Konzil" einen sehr eigentümlichen Standpunkt ein; sie anerkannten zwar die Synode, bezw. die Reformdekrete derselben, welche ihnen behagten aber daneben auch den "abgesetzten" Papst Eugen. Beide Nationen wollten nicht die Gefahr sich erneuern sehen, daß durch ein Schisma dauernd wieder die Einheit der Kirche zerrissen würde. Anderseits waren sie nicht gewillt, die ihren Bedürsnissen entsprechend erscheinenzden Errungenschaften der Baseler Synode preiszugeben. Welche Gefahr für die Synode in dieser neutralen Stellung lag, erkannte man in Basel

<sup>1</sup> Sellier, Gefch. ber hl. Coletta (Innsbruck 1857) 419.

<sup>2</sup> Vgl. Haller 1, 28 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brockhaus 33 f. 39 f. 79. Ogl. Hagen III, 453. Das \*Bullarium Felix' V. bewahrt in 8 Bänden das Staatsarchiv zu Turin. Dieses Register ist ebenso angelegt und geführt wie dasjenige Eugens IV. Mitteilungen daraus giebt Bruchet in den Mém. de la Soc. Savoisienne d'hist. (Chambéry 1898).

jehr frühzeitig. Johann de Segovia, damals wohl der bedeutenofte Bertreter der konziliaren Theorie, schrieb deshalb alsbald eine eigene Schrift gegen die Neutralität der deutschen Kurfürsten, in welcher er das Inkonsequente und Un= haltbare ihres Standpunktes auf das schärfste geißelte 1. In einer zweiten Abhandlung suchte der genannte raditale Theoretiker die Rechtmäßigkeit der Abiekung Eugens IV. darzuthun. Diese Darlegung richtet sich an alle Mächte, die zwar dem Konzil gunftig, bisher aber noch nicht entschieden vor= gegangen waren 2. Einen Erfolg haben diese Ausführungen nicht gehabt. Die nach der Abjekung Eugens folgende Aufstellung eines Gegenpapstes stieß allgemein gurud. Nur wenige Fürsten ließen sich zur wirklichen Unerkennung Desielben herbei. Einer der ersten war Berzog Albrecht von Babern-München, der sich durch seinen Bruder, den natürlichen Sohn des Herzogs Johann, Dr. Johann Grünwalder, hierzu bewegen ließ. Grünwalder wurde von Gelir V. jum Kardinal ernannt und suchte seine Dankbarkeit zu zeigen, indem er auch litterarisch zu Gunften des Gegenpapstes gegen die Reutralität auftrat 3. In ähnlicher Richtung mar auch einer der Sekretare des Gegenhapstes, Martin Le Franc, thätig; ein begeisterter Anhänger der Oberhoheit der Kon= gilien, mandte derselbe sich 1441 in einem Gedichte scharf gegen die Fürsten, welche das von den Baselern hervorgerufene Schisma verabscheuten 4.

Von den deutschen Fürsten schlossen sich außerdem Herzog Albrecht von Österreich und der Pfalzgraf Stephan von Simmern und Zweibrücken förmlich dem Gegenpapste an. Denselben Schritt thaten die Herzoge von Savohen und Mailand<sup>5</sup>.

Zu den wenigen Fürsten, auf welche die Baseler Schismatiker noch längere Zeit rechneten, gehörte der König Alfonso von Aragonien, der mit Eugen IV. verseindet war, weil dieser seinen Mitbewerber um die Krone Neapels, Kené, Herzog von Anjou, unterstützte. Ohne den Gegenpapst auß=

bibliothet zu Ginfiedeln. Weder Geig noch Boigt fannten biefe Abhandlung.

<sup>1</sup> S. Haller I, 30 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch über diese, noch vor der Wahl Felix' V. versäßte Arbeit s. Haller I, 36 f.

<sup>3</sup> Über Grünwalder, der am 2. Dezember 1452 als Bischof von Freising starb, vgl. Allg. deutsche Biographie X, 60; Boigt, Enea Silvio I, 310 f.; Riezler III, 827 f. 873 f.; E. Geiß, Gesch. der Stadtpfarrei St. Peter in München (1868) 30—50, und Hist. Jahrb. XII, 567 f. Über G.s Grab s. Schlecht, Inschriften im Freisinger Dom (Freising 1900) 31 f. Den \*Tractatus contra neutralitatem, editus per dominum lo. Grimwalt card. tit. S. Martini in montibus, in welchem Eugen IV. als abgesetzter Papst behandelt wird, fand ich in Cod. 224 f. 100°—108° der Stifts=

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Piaget, Martin Le Franc (Lausanne 1888) 225 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 71) irrt, wenn er meint, Bisconti habe von Felix V. nichts wissen wollen. Bgl. Magenta I, 331 s., und Osio III, n. 226. Gegen Felix V. und gegen die Lehre von der Superiorität des Konzils trat Bischof Otto III. von Konstanz in mehreren Schriften auf; s. Zeitschr. f. Gesch. des Oberrheins. R. F. XII, 13 f.

drücklich anzuerkennen, nahm Alfonso eine zuwartende Stellung ein; seine Gesandten unterhandelten gleichzeitig mit Eugen IV. und Felix V.; seine Ansertennung wollte der kluge Fürst demjenigen gewähren, welcher ihm die größten Zugeständnisse machte. Im Jahre 1442 gelang es nun Alsonso endlich, seinen Gegner René vollständig zu besiegen und Neapel zu erobern (2. Juni 1442).

Dieser entscheidende Erfolg nötigte Eugen IV., der sich von dem friege= rischen, nie zufriedenen Condottiere Francesco Sforza in seinen eigenen Staaten bedrängt fah?, alle Bedingungen, welche der beständig mit der Anerkennung des Gegenpapstes drohende schlaue Alfonso durch Alonso de Borja, Bischof von Balencia, stellen ließ, zu gewähren. So wurde denn am 14. Juni 1443 durch den Kardinal Scarampo in Terracina mit König Alfonso ein Vertrag abgeschlossen, welchen der Papst am 6. Juli bestätigte. Der König gelobte in demselben, Eugen IV. als rechtmäßigen Papst anzuerkennen, die kirchlichen Freiheiten nicht zu verletzen, Schiffe für den Türkenkrieg und 5000 Mann zur Vertreibung des Francesco Sforza aus der Mark Ancona zu stellen. Dafür bestätigte der Papst die Adoption des Königs durch Johanna II. als rechtsgültig, erteilte Alfonso die Belehnung mit dem Königreich Neapel und überließ demfelben auf Lebenszeit gegen einen unbedeutenden Tribut die beiden unmittelbar zu dem papstlichen Territorium gehörenden Städte Benevent und Terracina. In Nebenbeftimmungen wurden dem Könige noch umfaffende Indulte gegeben. Später (15. Juli 1444) erkannte der Papft auch noch die Successionsfähigkeit Ferrantes, des natürlichen Sohnes Alfonsos, an. Alonso de Borja erhielt zum Lohn für seine geschickte Vermittlung den Purpur (2. Mai 1444) 3.

<sup>1</sup> Uber die Beziehungen Eugens IV. zu Alfonso vgl. K. Haebler in der Zeitschr. für allg. Gesch. (1884) I, 831 ff., und Lecoy de la Marche I, 148 ss. 183. Alsonso verbot seinen Unterthanen sowohl den päpstlichen Bullen wie den Beschlüssen der Synode zu gehorchen: er wollte strikte Neutralität beobachten. Bgl. sein Dekret von 1442 bei V. de la Fuente 577—578.

² Über die damalige Lage des Papstes vgl. Borgia, Benevento III, 363 s. Wie Francesco Sforza seine Hispan Gegenpapste zu verkausen suchte, zeigt die \*Instructio praeclari militis domini Thomae de Reate ituri ad praesentiam summi pontificis pape Felicis quinti etc., dat. 1443 April 1. Kopie im Staatsarchiv zu Turin (Milanese. Mazzo II. n. 9). Sforza war bereits am 3. August 1442 als Rebell erkärt worden; s. Raynald ad a. 1442 n. 11. Am 2. September 1443 erging an Ancona die Ausstorung, Sforza nicht auszunehmen, ihm keine Lebensmittel zu geben und bald zum Gehorsam gegen die Kirche zurückzukehren. Ich fand das betreffende \*\* Schreiben, d. d. Senis sub anulo nostro secreto die 2. Septemb. 1443, im Stadtarchiv zu Ancona (Lib. croc. parv. f. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Raynald ad a. 1443 n. 1—10; 1444 n. 21. Summonte III, 184 ss. Borgia, Benevento III, 368 ss. Borgia, Difesa del dom. temp. della Sede Ap. nelle due Sicilie (Roma 1791). Doc. 26. Osio III, 288—289. Lecoy de la Marche I, 266 s.

Der Vertrag mit Alfonso bewirkte sofort eine gänzliche Veränderung der Lage des Papstes: sein Sieg über die Baseler Spnode wie über seine Gegner in Italien war damit entschieden. Denn der neapolitanische König rief alsbald nach dem Abschluß des Vertrages mit Eugen IV. seine in Basel answesenden Unterthanen zurück, und so verlor jetzt die dortige Versammlung einige ihrer bedeutendsten Mitglieder, namentlich den von Felix V. zum Kardinal erhobenen Erzbischof Tudeschi von Palermo, welchen seine Zeitgenossen sur den größten aller Kanonisten hielten. Auch der Herzog von Mailand, der schon früher seine Prälaten aus Basel abberusen hatte, trat nun auf die Seite Eugens IV.

Nichts hinderte jetzt mehr die Rückfehr des Papstes in seine wirkliche Hauptstadt. Die schwere Zeit der Prüfung war überstanden: nach fast zehn= jahrigem Exil zog Eugen IV. am 28. September 1443 als Sieger über seine Feinde in Rom ein.

Das Bolk, das längst eingesehen hatte, daß Rom ohne den Papst einer wüsten Spelunke ähnlich werden müsse 3, begrüßte denselben freudig. Die Swige Stadt war in der That fast in denselben Zustand des Verfalls und der Verkommenheit herabgesunken, in welchem sie 1420 Martin V. angetrossen hatte. Die Sinwohner in ihren Campagnolen-Mänteln und Stieseln kamen den Fremden vor wie Kuhhirten und den Kremden wor wie Kuhhirten und den Kirchen stahl man Marmor und kosts dare Steine Lieben Kalk; auch aus den Kirchen stahl man Marmor und kosts dare Steine Jn den engen, ungepflasterten Straßen trieben sich Kühe, Schase und Ziegen herum. Die Leostadt war von ihren Einwohnern verslassen, denn fast alle Häuser waren zerstört oder drohten einzustürzen, so daß die Straße nach St. Beter wegen Lebensgefahr von den Kömern vermieden wurde 6. Die Öde der Campagna war in die Welthauptstadt selbst eingedrungen. Im vatikanischen Gebiet wagten sich die Wölfe des Nachts auf den bei der Peterskirche liegenden Friedhof und scharrten die Leichen der dort Veskatteten

Mancini, Valla 166. Nunziante 15. Sentis, Monarchia Sicula' (Freiburg 1869) 95. Der hier citierte Coder der Bibliothek Corfinizu Rom, welcher f. 417 sq. \*. De regno Siciliae . . . documenta varia ex autographis regestis' enthält, hat jett die Signatur: 34. C. 14. Die \*\* Urkunde, durch welche Eugen IV. die Successionsfähigkeit Ferrantes anerkennt, ist datiert: Rome 1444 id. iul. A° XIIII° Reg. 380 f. 28a. b. Päpstl. Geheim=Archiv.

<sup>1</sup> Gregorovius VII3, 84. 2 Hefele VII, 808. Bgl. Fiala 378.

<sup>3</sup> S. Aen. Sylvius, Europa c. 58. Von welcher Bedeutung die Anwesenheit der Kurie in Rom für die Stadt war, ergiebt sich aus Mietverträgen, in welchen die Miete um mehr als dreimal höher festgesetzt wird, wenn der Papst in Rom residierte. Vgl. Nagl-Lang xvII.

<sup>\*</sup> S. die Zeugnisse bei Reumont III, 1, 23; vgl. Monnier 1, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Theiner III, n. 281. <sup>6</sup> S. Bull. bas. Vat. II, 93.

aus! Die Kirche des hl. Stephanus stand da ohne Dach, während S. Pancrazio und S. Maria in Dominica einzustürzen drohten 2.

Kaum zurückgekehrt, begann der Papst, der übrigens auch während seiner Abwesenheit sich an der Stadtverwaltung beteiligt hatte, das Werk der Restauration. Kardinal Scarampo stand hierbei Eugen IV. zur Seite und erwarb sich in dieser Beziehung unzweiselhaft große Verdienste<sup>3</sup>.

Nicht lange nach seiner Rücksehr nach Kom erlebte Eugen die Freude, daß auch Schottland sich von der Baseler Synode abwandte. Am 4. Nowember 1443 traten dort die Stände des Reiches im Parlament zusammen und genehmigten den Beschluß des Provinzialkonzils, welches Felix V. verwarf, Eugen IV. dagegen anerkannte, und zwar bedingungslos 4. Zugleich wurden die Anhänger des Schismas mit schweren Strasen belegt. Damit nahmen die tiefgreisenden Streitigkeiten ein Ende, welche die neue Kirchenspaltung auch in Schottland hervorgerusen und die Walter Bower in lebhaster Darstellung beklagt 5. Die bisherigen politischen Freunde des Papstes, die Florentiner und Benetianer, wurden durch Eugens unerwartete Schwenkung in der neapolitanischen Angelegenheit schwer betroffen. Sie traten jetzt in ein seindliches Verhältnis gegen den Papst, dem sie so lange zur Seite gestanden hatten, und unterstützten aus Rache Francesco Sforza, der bald nach seiner Aussschnung mit Eugen IV. mit demselben wieder in offenen Konsslitt geraten war. Der

<sup>1 \*,</sup>Cum olim ipso campo clauso non existente corpora fidelium, quae humabantur in cimiterio dicti campi, saepenumero reperta fuissent a lupis exhumata nec essent qui taliter exhumata iterum sepelirent aut dicti campi custodiam haberent, tempore fel. rec. Eugenii papae IV. praed. nostri quondam Fredericus Alamanus . . . quandam domunculam in ipso campo propriis sumptibus construxit et omnia bona sua in usum et fabricam dicti campi dedicavit. 'Breve Pauls II., gerichtet an ,Dominic. Ep. Brixien. nostro in spiritualibus in urbe vicario et dil. fil. Georgio de Cesarinis canon. basil. princ. Apostolor. de urbe, d. d. Romae ap. S. Marcum 1466 Aug. 24, in \* Liber primus scripturar. archiconfraternit. b. Mariae Campi Sancti. Urchiv des Campo Santo al Baticano.

<sup>2</sup> Bgl. Piper, Einleitung 668, und Guiraud 16.

<sup>3</sup> Müntz I, 36. Auf die Kirchenrestaurationen Eugens IV. nimmt Bezug die interessante Conquestio Romae de suorum aedisciorum ruinis auxilium Eugenii et camerarii implorantis von Agapito de' Austici in Kochs Zeitschrift f. vergleichende Litteraturgesch. N. F. XIV (1900), 171.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Acts of Parliam. of Scotl. II, 33. Bellesheim I, 292—293.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Scotichronic. l. XVI, c. 6: ,Per quos in ecclesia Dei maxima scandala, et in diversis, maxime in Scotia, auxerunt dissidia, dum alter ab altero dissidet, dum regnum et sacerdotium dissentit, dum alter alterum excommunicat, alter alterius excommunicationem, aut ex causa, aut ex tempore, praeiudicio contemnit, dum alter in alterum excommunicandi auctoritate magis forte ex suo libito quam ex iustitiae respectu potitur, auctoritas illius, qui dedit potestatem ligandi atque solvendi, omnino despicitur.

Kampf mit diesem hinterlistigen Condottiere zog sich bis an das Ende der Regierung Eugens IV. hin; aber zuletzt ging doch der Papst als Sieger aus demielben hervor: wenige Tage vor seinem Tode hatte Eugen die Genugthung, die ganze Mark Ancona, mit Ausnahme der Stadt Jesi, Sforza wieder entrissen zu haben 1.

Auch über die Schismatiker in Basel errang zuletzt der römische Papst einen vollständigen Sieg. Der Abfall des mächtigen Alfonso war für die dortige Versammlung ein schwerer Schlag gewesen. Bald trat dort eine todahnliche Unthätigkeit ein. Man stritt sich nur mehr um geringfügige Dinge, meist Pfründeangelegenheiten; von öffentlichen Sitzungen, von großen Fragen allgemeinen Interesses war keine Rede mehr<sup>2</sup>.

Auf die beiden Sauptmächte des driftlichen Abendlandes, auf Frankreich und Deutschland, konnte die Synode schon seit längerer Zeit nicht mehr unbedingt rechnen. Beide Länder hatten, wie schon furz erwähnt, seit dem Jahre 1438 eine gang eigene Stellung eingenommen. Die Deutschen wie die Franzosen zeigten nach der bon den Baselern am 24. Januar 1438 ausgesprochenen Suspension Eugens IV. nicht die geringste Neigung, sich an einer That zu beteiligen, welche die driftliche Welt wieder in den troftlosen Buftand firchlicher Zerriffenheit und Spaltung zuruchführen mußte. Ander= feits aber wollten fie die fogen. Reformdefrete des Bafeler Konzils wie diefes felbst nicht ganz aufgeben. Mit Entschiedenheit griff in beiden Ländern die weltliche Gewalt ein, indem fie die "Kirchenreform" für eine Staatsangelegen= heit erklärte3. Un Eugen IV. als dem rechtmäßigen Oberhaupte der Rirche feithaltend, eignete man fich einen Teil der Bafeler Beschlüffe an. In Frankreich geichah dies durch die sogen. Pragmatische Sanktion von Bourges (7. Juni 1438), welche dem Papfte fast allen Einfluß auf die kirchlichen Angelegen= heiten dieses Landes entrig und die Defrete von der Superiorität der Kon= zilien über den Papft wiederholte 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sugenheim 328 f. Legat der Mark wurde im Juni 1446 Scarampo; f. die Bulle bei L. Rizzoli, Il card. L. Scarampo (Padova 1901) 7 ss.

Pefele VII, 809. Palacty IV, 1, 129. Die lette feierliche Sitzung, die fünfundvierzigste, hatten die Baseler am 16. Mai 1443 abgehalten und in derselben besichlossen, daß nach drei Jahren ein neues Konzil in Lyon stattsfinden solle. Der Plan, die Synode in lettere Stadt zu verlegen, war bereits im Frühling des Jahres 1436 ausgetaucht; vgl. hierüber die Mitteilungen J. Baesens aus dem Lyoner Archiv in der Revue d. quest. hist. XXX, 561—568.

Bgl. Subler 321, welcher icharf ben Gegenfatz gegenüber den Konftanzer Kon- fordaten hervorhebt.

<sup>4</sup> Ordonnances des rois de France de la troisième race par M. de Vilevault (Paris 1782) XIII, 267—291. Bgl. Hefele VII, 764; Guettée, Hist. de l'Église de France (Lyon 1851) VII, 405—435; Fèvre VI, 166 ss.; R. Bauer in den Stimmen

Eine ähnliche, für das Papsttum höchst gefährliche<sup>1</sup>, halbschismatische Sonderstellung hatte auch Deutschland seit dem März des Jahres 1438 eingenommen. Damals, in der Zeit zwischen Sigismunds Tode und vor der Wahl Albrechts II., erklärten nämlich die deutschen Kurfürsten zu Frankfurt am Main ihre Neutralität, das heißt sie beschlossen, sich vorläusig der Teilnahme an dem Zwiste und des Anschlusses an Papst oder Konzil zu enthalten; mit dem zu wählenden Könige sollte innerhalb sechs Monaten eine neue Beratung zur Hebung der Zwietracht stattsinden, inzwischen wollten sie selbst die regelmäßige Jurisdiktion in ihren Diözesen und Territorien auferecht erhalten<sup>2</sup>.

Diese sogen. Neutralität des römisch=deutschen Reiches, welche die geist= lichen Kurfürsten zu Päpsten in ihren Landesteilen machte³, wurde ein Jahr später auf dem Mainzer Reichstage nochmals erneuert; zugleich aber wurden damals eine Reihe von Dekreten des Baseler Konzils, durch welche dem Papste wesentliche Rechte entzogen wurden, mit gewissen Einschränkungen und Zusäßen, wie sie den deutschen Fürsten konvenierten, angenommen (26. März 1439).

Die Mainzer Erklärung unterscheidet sich bei aller Verwandtschaft mit dem Schritte, welcher in Frankreich unternommen worden war, doch in sehr wesentlicher Weise von der Pragmatischen Sanktion von Bourges 5. Ohne die Zustimmung des Konzils, welche er durch eine Gesandtschaft nachgesucht hatte, abzuwarten, verlieh der französische König Karl VII. den Veschlüssen von Bourges durch eine Ordonnanz sofortige Rechtskraft, ließ sie allenthalben zur

aus Maria-Laach (1872) III, 110 ff.; H. Jervis, Hist. of the Church of France (London 1872) I, 97, und besonders de Beaucourt III, 344 ss. 355 ss. 360 ss. Über die Folgen der Pragmatik s. auch unsern II<sup>2</sup>, 97 f.

<sup>1</sup> Bgl. Hagen, Deutsche Gesch. III, 457.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müller, Reichstagstheatrum unter K. Friedrich (Jena 1713) 31. Binterim VII, 166. Pückert 55 ff. 64 f. 73 f. 86 f. Joachimsohn 47 ff. Daß die Jdee einer Neutralität keineswegs neu war, wie Voigt (I, 154) anzunehmen scheint, hat die Geschichte des Schismas gezeigt. Vgl. außerdem Birck 13 f.

<sup>3 ,</sup>Stante neutralitate pocius pape quam episcopi videbantur', fagt Döring bei Mencken III, 10. Bgl. Albert, Döring (1892) 94.

<sup>4</sup> S. Gieseler II, 4. 83; Boigt, Enea Silvio I, 161; Joachimsohn 64 f., und Birck 17, der bemerkt: "Die Tendenz der damals angenommenen Baseler Dekrete läuft hauptsächlich darauf hinaus, den Ehrgeiz der Bischöfe zu befriedigen, ihnen größere Besugnisse zu schwälern. Die Empörung gegen die päpstliche Autorität war damals nichts anderes als eine Standarte für egoistische Zwecke, ein zeitgemäßer Schild, hinter welchem Eigennuß, Unbotmäßigkeit und Berlangen nach größerer Unabhängigkeit einen bequemen Versteck suchten und fanden.

<sup>5</sup> Es ift ein besonderes Verdienft der Schrift von Buckert (97 f.), dies Verhältnis klargeftellt zu haben.

Kenntnis des Volkes bringen, sicherte den zum Genusse der neuen Gerechtsamen Besugten seinen Schutz zu, bedrohte Übertretungen mit scharfen Strasen und wies die staatlichen Behörden an, die ungestörte Ausführung der Dekrete zu überwachen. Das Mainzer Instrument dagegen enthielt nur die Erklärung einer Annahme, ohne die Verpslichtung zur sofortigen Ausführung und Beobsachtung der darin enthaltenen Resolutionen auszusprechen. Auch wurde von den Deutschen die Einholung der Genehmigung des Konzils, welche die Franzosen erbaten und erhielten, aufgeschoben. Ein eigentliches Gesetz war also die Mainzer Erklärung nicht, und die Bezeichnung als "Pragmatische Sanktion" muß unzutressend genannt werden".

Die deutsche Neutralität murde zwar in der zweiten hälfte des Jahres 1439 noch weiter ausgebildet, allein als Grundlage für den Zustand der deutschen Kirche bewährte sie sich in keiner Beise. Die Verwirrung wurde im Gegenteil nur noch größer. Nur wenige Fürsten schlossen sich den Neutralen an, Eugen IV. wie sein Gegner behielten vielmehr nach wie vor ihre festen Unhänger. Die hervorragenoften deutschen Universitäten, Erfurt, Köln und Wien, sprachen sich in scharfen Gutachten dirett gegen die verderbliche Neuordnung aus. Es wird hier darauf hingewiesen, daß diese ,Union' der neutralen Fürsten durchaus keine Einigung der Nation sein, sondern dieselbe statt in zwei in drei Parteien zerreiße und dadurch alle Verhältnisse nur noch bebeutend verschlimmere. Die Universität Erfurt machte geltend, daß die sogen. Neutralität die Nation von der ganzen Kirche trenne: wer weder dem Konzil noch dem Papste gehorche, der sage sich los nicht nur von der sichtbaren Kirche, sondern auch von Gott und den Aposteln2. Richt minder entschiedene Gegner, wenn auch aus andern Gründen, hatte die Neutralität in den Rreisen des niederen Klerus und der Reichsftädte. Zahlreiche Fälle zeigen übrigens, daß die Kurfürsten selbst, sobald es ihnen Vorteil brachte, die Bestimmungen der Reutralität nicht beobachteten 3.

Bei diesem schwankenden Zustande war nichts natürlicher, als daß die beiden rivalissierenden Gewalten, der Papst wie die Baseler Schismatiker, ihre Versuche, die Neutralität aufzuheben, immer wieder erneuerten. Der Sieg in dem diplomatischen Kampse, der sich nun entspann, blieb zuletzt auf seiten Eugens; ihm und dem im April 1445 als Gesandter an den Königshof abzeordneten Auditor der Rota, Juan Carvajal, gelang es, den einflußreichen Kanzler König Friedrichs III., Kaspar Schlick, dann den König selbst zu gewinnen. Der Papst, der sonst staatlichen Forderungen gegenüber sehr fest

<sup>1</sup> Büdert 97.

<sup>2</sup> Bregler, Die Stellung der beutschen Universitäten zum Baseler Konzil (Leipzig 1885) 47 ff.

<sup>3</sup> Büdert 127 ff. 140. Bezüglich der Reichsftädte vgl. Reuffen 21.

auftrat 1, mußte in diesem Falle Friedrich III. eine Reihe von sehr bedeutenden kirchenpolitischen Zugeständnissen machen 2.

Eugen IV., an Philipp von Burgund eine feste Stuge besigend, glaubte, nachdem er der Gewinnung des Reichsoberhauptes sicher war, den Zeitpunkt gekommen, einen entscheidenden Schlag in Deutschland zu thun und auf diese Weise allem Zögern ein Ende zu machen. In einer feierlichen Bulle vom 24. Januar 1446 sprach er die Absehung der Erzbischöfe und Kurfürsten bon Köln und Trier, der Hauptanhänger der Baseler Spnode im Reiche, aus und vergab ihre Würden an Verwandte des mächtigen, römisch gesinnten Herzogs von Burgund3. Allein dieser Schritt Eugens, der als fehr voreilig und politisch unklug bezeichnet werden muß4, wurde von den deutschen Aurfürsten scharf zurückgewiesen. Im März 1446 versammelten sich die vier rheinischen Kurfürsten (Köln, Trier, Mainz und Pfalz) zu Frankfurt am Main und beschloffen, an Eugen die Aufforderung zu richten, die Konstanzer und Baseler Defrete über die Superiorität der Konzilien auzuerkennen, binnen 13 Monaten ein neues Konzil nach einer deutschen Stadt zu berufen, alle Neuerungen, die wider Neutrale geschehen, zurückzunehmen und die von den Deutschen 1439 angenommenen Beschlüffe des Baseler Ronzils ohne Vorbehalt zu bestätigen; für den Fall, daß Eugen auf diese Bedingungen nicht eingehe, drohten die Kurfürsten mit der Anerkennung der Baseler Spnode. Diesen Beschlüffen traten bald auch die Rurfürsten von Sachsen und Brandenburg bei 5.

<sup>1 3.</sup> B. gegenüber Alfons V. von Portugal; f. Phillips-Vering VIII, 220.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die Anerkennung Eugens erhielt Friedrich III.: 1. Das Recht der ersten Bitten, einen Zehnten von allen Kirchenpfründen in Deutschland und die Vergebung von hundert Benefizien in den österreichischen Erblanden. 2. Auf Lebenszeit das Recht, für die Vistümer Trient, Brigen, Chur, Gurk, Triest und Pedena (Piben in Istrien) im Erledigungsfall Vorschläge zu machen. 3. Für sich und seine Nachfolger das Recht, zur Klostervisitation in den Erblanden dem Heiligen Stuhle geeignete Personen vorzuschlagen. 4. Die Verleihung der Kaiserkrone und hierzu noch eine bedeutende Summe Geldes. S. Chmel, Materialien I, 2, 191 ff., und Gesch. Friedrichs IV. II, 381 ff. Voigt, Enea I, 346 ff. 355 f. Pückert 247 ff. Huber III, 61 f. Martens 5. 7.

³ Pückert 241 ff. Hansen I, 71 \*. 176 f. Ebb. 67 ff. über das sogen. klevische Landesbistum; vgl. ferner Floß, Zum klevisch=märkischen Kirchenstreit (Bonn 1883); Scholten, Eugen IV. und das klevische Landesbistum (Kleve 1884), und Wetzer und Weltes Kirchenlezikon III², 547 ff. Daß das durch Eugen IV. dem Herzog von Kleve 1444 bewilligte Privileg sehr überschäft worden ist, betont auch Müller II, 149.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der große Irrtum Eugens IV. war, daß er die Macht eines deutschen Königs, gleich der des französischen, für so bedeutend hielt, daß sein Wille auch den der übrigen Großen des Reiches bestimmen würde. Chmel, Friedrich IV. II, 388. Lgl. auch Düg I, 264.

<sup>5</sup> Bückert 256 ff. Hefele VII, 816 ff. Bachmann, Neutralität 172. Hansen I, 98\*. Joachimsohn 78 f. Die in dem Franksurter Beschluß enthaltene Alternative, daß man

Dem Papste diese Forderungen mitzuteilen, wurde eine Gesandtschaft nach Rom abgeordnet, deren Seele der Jurist Gregor Heimburg war, "ein Mann, der plumpe Anmaßung und bäuerischen Trotz für deutsche Geradheit und Freimütigkeit ausgab", und der, ganz erfüllt von den falschen Konzilszideen, sich gegen den Papst und die Aurie gern in derben und schmähenden Worten erging 1.

Papst Eugen antwortete den kursürstlichen Gesandten ausweichend; er verwies die Entscheidung auf den Reichstag und erklärte sein Festhalten an der Absetzung der beiden Erzbischöfe. Zu diesem für den 1. September 1446 nach Franksurt angesagten Reichstage wurden von Rom aus, wo man inzwischen durch Enea Silvio de' Piccolomini von der Notwendigkeit, nachzugeben, überzeugt worden war, neue Gesandte abgeordnet: die Bischöfe Tommaso Parentucelli von Bologna und Johann von Lüttich, sowie Juan de Carvajal und Nikolaus von Cusa. Von seiten der Baseler erschien der Kardinal von Arles.

Die stark antipäpstliche Stimmung, welche sich in Deutschland weiter Kreise bemächtigt hatte, kam auf dem Reichztag zum heftigen Ausdruck. Die Sache stand anfangs für Eugen, aber auch für das Ansehen des Reichse oberhauptes ungünstig, denn die Fürsten hatten im Sinne, falls der Papst nicht in ihre schweren Forderungen willige, auch ohne den König und gegen ihn sich für Basel zu erklären. Schon konnte sich der Kardinal von Arles stolzen Siegeshossnungen hingeben, als plöglich eine überraschende Wendung zu Gunsten Eugens IV. eintrat. Der vornehmste Urheber dieser Veränderung war derselbe Mann, der ein Jahr zuvor neben Schlick und Carvajal so hervorragenden Anteil an der Gewinnung König Friedrichs III. für den römischen Papst genommen hatte: Enea Silvio de' Piccolomini, Sekretär in der Kanzlei König Friedrichs III.

Von allen Persönlichkeiten des Renaissancezeitalters kennt man keine genauer als ihn, der unbedenklich als einer der glänzendsten Geister des

im Falle einer Verneinung auf die Seite der Bafeler treten würde, sollte vorläufig dem Papste verheimlicht werden. Pückert 259.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Döllinger (Lehrbuch II, 1, 334) und Joachimsohn 83 f. 93 f. Über Heimburg vgl. außer der recht schwachen Monographie von Brockhaus (Leipzig 1861) Ullmann, Resormatoren I, 212 ff.; K. Hagen, Zur politischen Gesch. Deutschlands (Stuttgart 1842); Scharpsf 142 ff., und vor allem die oben citierte sehr gründliche Arbeit von Joachimsohn; zu Bachmanns Artikel in der Allg. deutschen Biographie XI, vgl. Hist. Jahrb. XI, 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele VII, 821 f. Über den Frankfurter Reichstag vgl. Pückert 276—296; Rogmann, Betrachtungen 387—393; Janssen, Reichskorrespondenz II, 90—95, und Joachimsohn 85 f.

Jahrhunderts bezeichnet werden kann 1. Als außerordentlich fruchtbarer Schriftsteller und raftloser Briefschreiber hat Enea Silvio der Nachwelt die Möglickteit gewährt, seinen ganzen Entwicklungsgang bis in das einzelnste zu versfolgen 2. Es ist sehr leicht, auf Grund dieser offenen Bekenntnisse begründete und unbegründete Anklagen gegen Enea Silvio zu erheben, aber sehr schwer, seinen wechselvollen Lebensverhältnissen und seinen seltsam gemischten Charaktereigenschaften gerecht zu werden. Eines steht fest: trot aller Schwächen und Fehler ist dieser hochbegabte Mann eine große und liebenswürdige Persönslichkeit gewesen.

Enea Silvio de' Piccolomini war am 18. Ottober 1405 in Corsignano bei Siena geboren. Er entstammte einem alten, verarmten sienesischen Adelszgeschlechte und mußte seine Jugend in dürftigen Verhältnissen zubringen. Schon sehr früh bezog er die Universität Siena, um dort die Rechte zu studieren, woran er indessen sehr wenig Geschmack fand. Die größte Anziehungskraft dagegen übten die alten Klassiker auf ihn aus, die er sich von Freunden borgte und mit eiserner Ausdauer bis in die späte Nacht hinein studierte. Eine Anzahl der bedeutendsten schrieb er selbst ab, um auf diese Weise in ihren Besitz zu gelangen und seinen Freunden nicht zur Last zu fallen; aus andern fertigte er sich Auszüge an. Seine Lieblingsautoren waren Cicero, Livius und Virgil.

Zu seiner weiteren Ausbildung begab sich Enea Silvio nach Florenz, um dort den berühmten Filelso zu hören; nach zwei Jahren kehrte er, gedrängt von seinen Berwandten, nach Siena zurück und hörte juristische Vorlesungen, jedoch ohne andern Erfolg, als daß er mit einer großen Abneigung gegen die Juristen erfüllt wurde. Als Kardinal Capranica auf seiner Reise zur Baseler Synode nach Siena kam, wurde er auf den 26jährigen, talent= und geistvollen Jüngling aufmerksam, fand Gefallen an ihm und machte ihn zu seinem Sekretär. So kam Enea im Frühling 1432 nach Basel und damit sofort in eine dem Papst

<sup>1</sup> Reumont, Aus der Gesch. Aachens im 15. Jahrhundert, in der Zeitschr. des Aachener Gesch.=Bereins 1882, IV, 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf umfassender Benutzung dieser und fast aller Ansang der sechziger Jahre bekannten Materialien beruht das gelehrte Werk von Voigt, das leider durch "maßlose Härte" des Urteils entstellt ist; s. Reumont III, 1, 491; Rohrbacher-Anöpster 215; Bahlen in den Sitzungsberichten der Wiener Akad., hist. Kl. LXI, 371; Gaspary II, 650; Müntz, Précurseurs 104; Weiß, E. S. Piccolomini 26 f.; Burdach in Jarnckes Litt. Centralblatt 1898 S. 652 und besonders Fiorentino 34. 36. 38.

<sup>3</sup> Bgl. die gerecht abwägenden Urteile von Kraus, Gesch. der christl. Kunst II, 2, 1, 129, und Burdach in Zarnckes Litt. Centralblatt a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. A. Lisini-A. Liberati, Genealogia dei Piccolomini di Siena (Siena 1900).
\$\mathbb{G}\$g. Arch. d. Soc. Rom. XIX, 401 s.

<sup>5</sup> Boigt I, 12.

Eugen seindliche Atmosphäre. Für sein späteres Leben ist dieses von der größten Bedeutung geworden. Aus der Kanzlei des unbemittelten Capranica, der sich bald wieder mit Eugen IV. aussöhnte<sup>1</sup>, kam Enea in den Tienst der Bischöfe Nikodemus von Freising und Bartolomeo von Novara, endlich in den des Kardinals Albergati. Wenngleich diese Stellung keine dauernde blieb, so hat sie dennoch nicht wenig dazu beigetragen, daß der glänzende Geist Eneas sich klärte und eine sichere Richtung einschlug<sup>2</sup>. In dem Hause Albergatis lernte Enea auch den edeln Tommaso Parentucelli, den späteren Nikolaus V., kennen. Enea begleitete Albergati wiederholt auf Reisen und wurde von ihm 1435 mit einem geheimen Auftrage nach Schottsland gesandt. Bei der Kückkehr von dieser gefahrvollen Keise traf er seinen Herrn nicht mehr in Basel. Statt demselben zu folgen, beschloß er, an dem Konzilsort zu bleiben, wo er dann in die leidenschaftliche Bewegung gegen Eugen IV. hineingezogen wurde.

Bei den Mitgliedern des Konzils wußte Enea sich durch sein geistreiches, lebensfrohes Wesen und seine humanistische Bildung schnell beliebt zu machen und besonders durch seine Rednergabe die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er wurde Scriptor, dann Abbreviator und Oberabbreviator des Konzils, auch Mitglied der Glaubensdeputation und zu verschiedenen Gesandtschaften verwendet. Dem Streite zwischen Papst und Konzil mit der Gleichgültigkeit eines Anhängers der heidnischen Kenaissance gegenüberstehend, trat er doch litterarisch gegen Eugen IV. auf.

Seine glücklichsten Stunden verlebte Enea zu Basel in einem kleinen Kreise von Freunden, welche dem Altertum und einem ziemlich liederlichen Genieleben huldigten. Inwieweit der Einfluß dieser den Tendenzen der heidnischen Renaissance zugethanen Freunde für das Austreten Eneas gegen den rechtmäßigen Papst maßgebend war, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen; indessen wird eine richtige Beurteilung dies Verhältnis doch wohl in Rechnung ziehen müssen? Sicher ist, daß Eneas sittliches Leben von der Ungebundenheit jener Kreise

Die Aussöhnung zwischen Eugen IV. und Capranica erfolgte am 30. April 1434. Die Bedingungen waren für Capranica, der seine Würde bestätigt erhielt, die günstigsten; s. das Dotument bei Catalanus 202 sqq. Hier auch p. 212 sq.: Transsumptum privilegii D. N. Eugenii restituentis et reintegrantis Rev. D. Card. Firmanum ad omnes dignitates. Das Berhältnis zwischen Eugen und Capranica wurde noch einmal durch den mutvollen Protest des letzteren gegen die Erhebung Bitelleschis zum Kardinal getrübt, aber dies war nur vorübergehend. Eugen IV. wußte die herrlichen Eigenschaften Capranicas gebührend zu schätzen und zog denselben wiedersholt zu Kat.

<sup>2</sup> Reumont, Aus der Geich. Aachens a. a. D.

<sup>3</sup> Rohrbacher-Anöpfler 217.

stark beeinflußt war. Allgemein bekannt ist, daß er mit der kecken Frivolität eines Boccaccio sich seines leichtsinnigen Lebens rühmte<sup>1</sup>. Enea Silvio war übrigens damals, was wohl zu beachten ist, noch nicht Geistlicher, ja er dachte gar nicht daran, diesen so schwere Pflichten auferlegenden Stand je zu wählen. In seinen Briefen hat er sich hierüber mit aller Offenheit außegesprochen<sup>2</sup>. In diesen Briefen werden von ihm auch die großen kirchenpolitischen Fragen, welche damals die Welt bewegten, in sehr leichtfertiger Weise behandelt.

Als die Baseler Spnode ein neues Schisma heraufbeschwor, beteiligte sich auch Enea Silvio hieran und trat sogar in den Dienst des Gegenpapstes Felix V. Sein scharfer Verstand erkannte jedoch bald die Unhaltbarkeit der Stellung, welche die Synode durch Wiederbelebung des Schismas eingenommen hatte. Infolgedeffen bemächtigte fich Eneas ein großer Überdruß an feiner neuen Stellung; zugleich begann eine Wandlung in seinen Anfichten einzutreten. Mit beiden Sanden ergriff er daber eine Gelegenheit, um mit Ehren aus der ihm unerträglichen Lage herauszukommen. Diese bot sich ihm, als er 1442 mit den Gefandten des Konzils den Frankfurter Reichstag besuchte. tam er durch den Bischof Silvester von Chiemsee in Berührung mit König Friedrich III., der ihm eine Stelle in der Reichskanglei anbot. Enea nahm dies Anerbieten mit Freuden an und löfte sein Verhältnis zu Felix V. Als Friedrich III. bei seiner Krönungsreise am 11. November 1442 Basel passierte, folgte ihm Enea Silvio nach Österreich 3 und trat im Januar des folgenden Jahres als Sekretar in die Reichskanglei. Wie fein Berr, der Reichskangler Raspar Schlick, trat er dann bald auf die Seite Eugens IV.

Es ist bekannt, welch heftige Anklagen wegen dieses Schrittes gegen Enea Silvio erhoben worden sind. Aber wenn er auch gewiß von Charakterfehlern nicht frei gewesen ist und im Bewußtsein seiner geistigen Kraft, voll hochstrebenden Ehrgeizes, jede Gelegenheit benutt hat, um aus seinen dürftigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. namentlich den berüchtigten, oft in sehr unnobler Weise ausgenutzen Brief an seinen Bater, worin er diesen um Aufnahme eines Söhnchens bittet, das ihm eine Britin geboren hatte (Epist. 15). S. hierüber Janssen, An meine Kritiker 141 ff., und Rohrbacher-Knöpster 217. Ein zweites uneheliches Kind Eneas ist früh gestorben; s. Boigt I, 289. Mit welcher Leichtfertigkeit damals solche Vergehen betrachtet wurden, ist bekannt. Es war die Zeichtfertigkeit damals solche Vergehen befamilien die Succession der unehelichen Kinder vielsach zur Geltung kommt und in weiten Kreisen die She und ihr Recht mit Füßen getreten wurde; s. Burckhardt, Kultur II³, 210 f. und unsere Angaben III³—4, 87 ff.

<sup>2</sup> Noch 1444 gestand er einem seiner Freunde, er hüte sich, in den geistlichen Stand einzutreten: "Timeo enim continentiam."

<sup>3</sup> hier war Enea Silvio zuerst im Jahre 1438 gewesen; f. Baper 8.

Berbaltniffen fich in eine feiner Bedeutung würdige Stellung emporzuringen, jo ift doch nicht zu bezweifeln, daß seine spätere Erklärung dieses Barteimechsels der Mahrheit entsprochen hat und daß edlere Motive als bloße Selbstsucht und perfonlicher Gigennut denfelben veranlagt haben. Denn gegenüber feiner bisherigen Stellung bei Felig V. bot die neue in der kaiserlichen Kanglei teinerlei materielle Vorteile; im Gegenteil, kam es ihm nur auf solche an, so tonnte er im Dienste des Gegenpapstes viel nachdrücklicher seinen Rugen mahr= nehmen und später, wenn dessen Sache sich als verloren erwies, immer noch einen porteilhaften Frieden mit Rom schließen, wie dies so viele andere Unhänger Felig' V. und dieser selbst ja auch gethan haben. Daß der Ubertritt des geistvollen humanisten so stark zu seinen Ungunsten ausgebeutet worden ift, erklärt sich daraus, daß Enea Silvio aus feinen Erlebniffen und Befinnungen nie Behl gemacht hatte und feine früheren Vertrauten und Parteigenoffen infolgedeffen in der Lage waren, alle Blößen feines Charakters und manche unvorsichtigen Außerungen gegen ihn auszunuten. Es war dies eine unedle Urt, Rache zu nehmen, die zur Verwirrung der historischen Wahrheit nicht wenig beigetragen hat 1.

Nicht nur in den tirchenpolitischen Anschauungen trat bei Enea Silvio mit der Zeit eine große Sinnesänderung ein, sondern auch in seinen sittlichen Begriffen. Eine ernstere Lebensauffassung trat bei dem früh Alternden an Stelle der früheren Leichtsertigkeit. Priester zu werden, zögerte er jedoch noch längere Zeit. Erst im Jahre 1445 faßte er den entscheidenden Entschluß und that 1446 den ersten Schritt dazu. "Der ist ein elender Mensch und der Gnade Gottes nicht teilhaftig," ermahnte er im März 1446 einen Freund, "der nicht endlich zu seinem besseren Innern zurücksehrt, in sich geht, seinen Wandel bessert; der nicht darüber nachdenst, was nach dieser Welt in einer andern sein wird. Ich, mein Johannes, habe genug und übergenug gesehlt! Schon gehe ich in mich; o möchte es nicht zu spät sein!" Um jene Zeit, im März 1446, ward er in Wien Subdiakonus?

<sup>1</sup> So urteilt Reumont III, 1, 132—133. Bgl. auch Heinemann 6—7 und Fiorentino 351.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief an Campisio vom 6. März 1446 Opera 582; vgl. Loigt I, 351. 438. Enea sagt hier: "lam ego subdiaconus sum . . . fiamque Deo dante infra octendium diaconus et suo tempore sacerdotalem recipiam dignitatem." Das Datum der letzteren sinde ich nicht bei Boigt und vermag es auch sonst nicht zu bestimmen; Heinemann 8 sagt, Enea habe die Priesterweihe in Rom empfangen, ohne dasür eine Quelle anzugeben. Jedensalls unrichtig ist es, wenn Gregorovius VII³, 156 die Subdiakonatsweihe Eneas in das solgende Jahr verlegt; er verwechselt hier das Subdiakonat mit dem Amte eines Apostolischen Subdiakonus. Die betressende Stelle, welche Gregorovius im Auge hatte, sautet: \*,Die mercurii XV Februarii MCCCCXLVII venerabilis vir dominus Eneas Silvius clericus Senensis sanctiissimi domini nostri papae secretarius suit

Mit Eugen IV. hatte Enea bereits ein Jahr vorher förmlich seinen Frieden gemacht. Der Kanzler Kaspar Schlick hatte ihn damals nach Rom gesandt, um bei dem Papste die Abhaltung eines Konzils an einem dritten Orte zu befürworten. Ohne auf die Warnungen seiner Angehörigen zu achten, ging Enea Silvio zu Anfang des Jahres 1445 vertrauensvoll nach der Ewigen Stadt, wo man ihn in der That freundlich empfing. Zur Audienz wurde er jedoch erst zugelassen, nachdem er von den Zensuren, die ihn als Anhänger der Synode und als Beamten des Gegenpapstes getrossen, losgesprochen worden war. Enea Silvio empfand aber doch eine gewisse Befangenheit, Eugen IV., den er in Basel heftig besämpst, persönlich gegenüberzutreten. Bor Erledigung seines Auftrages richtete er daher an den beleidigten Papst eine meisterhast stilisierte Abbitte.

"Beiligster Bater, begann er, bevor ich die Aufträge des Königs vortrage, will ich von mir felbst einige Worte sprechen. Ich weiß, daß man deinen Ohren vieles über mich zugetragen hat, was weder gut noch der Wiederholung wert ift. Und sie haben nicht gelogen, die mich bei dir an= geklagt. Ja, ich habe, solange ich zu Basel war, vieles gesprochen, geschrieben, gethan — ich leugne nichts ab. Aber meine Absicht war nicht sowohl, dir zu schaden, als der Kirche Gottes zu nüten. Ich irrte, wer wollte es leugnen? Aber ich irrte mit nicht wenigen andern und mit nicht unbedeutenden Männern. Ich folgte Giuliano, dem Kardinal von S. Angelo, Niccold, dem Erzbischof von Palermo, Ludovico Pontano, dem Notar deines Stuhles. Dieje hielt man für die Augen des Rechts, für die Magister der Wahrheit. Was soll ich von den Universitäten sprechen und von den andern Schulen, deren Mehrzahl dir feindlich gesinnt war? Wer würde mit solchen Männern nicht geirrt haben! Alls ich aber den Frrtum der Baseler erkannte, auch da, ich gestehe es, bin ich nicht gleich zu dir geflogen, wie die meiften thaten. Bielmehr besorgte ich, aus einem Irrtum in den andern zu fturzen, wie denn häufig in die Schlla fällt, wer die Charybdis vermeiden will, — und jo ging ich zu denen,

receptus et admissus in subdiaconum sancti domini nostri papae et sedis apostolicae cum honoribus et emolumentis etc. per bullam sancti domini nostri papae Eugenii etc. sub dato idibus Februariis pontificatus suae beatitudinis anno XVI°. Et de ipso officio fideliter exercendo in manibus reverendissimi in Christo patris et domini Ludovici miseratione divina titulo sancti Laurentii in Damaso presbyteri cardinalis Aquilegiensis domini papae camerarii debitum praestitit in forma solita iuramentum Romae in palatio apostolico in camera secreta domini nostri papae praesentibus reverendo patre domino B. archiepiscopo Ravenatensi et domino Iohanne de Mileto Soldano etc. ac me F. Lauezio. Am Rande: "habuit totalia gratis de mandato reverendissimi domini camerarii. Liber officialium Eugenii papae IV. f. 29°. Staatšardiv zu Rom. Aus dieser Stelle scheint sich zu ergeben, daß Enea im Februar 1447 noch nicht Priester war.

die für neutral galten. Ich wollte nicht ohne Überlegung und ohne Berzug von einem Extrem zum andern übergehen. Drei Jahre blieb ich so beim Könige. Als ich nun hier immer mehr und mehr von dem Zwiespalt der Kirche hörte, der zwischen den Baselern und deinen Legaten obwaltet, da blieb mir tein Zweisel, daß bei dir die Wahrheit sei. Darum gehorchte ich nicht ungern, als der König sich den Weg zu deiner Güte durch mich zu öffnen wünschte; denn so hoffte auch ich zu deiner Gnade zurücksehren zu können. Nun stehe ich vor dir, und weil ich ohne Wissen gesündigt, bitte ich dich, mir zu verzeihen.

Eugen antwortete: "Wir wissen, daß du mit vielen gesündigt hast, aber dem Geständigen seinen Irrtum zu verzeihen, ist Unsere Pflicht; die heilige Mutter Kirche erläßt dem Leugner niemals die verdiente Strase, dem Bereuenden stets. Du bist schon zur Wahrheit gekommen. Hüte dich, sie je zu verlassen, und suche die göttliche Gnade durch gute Werke! Du stehst an einer Stelle, wo du die Wahrheit verteidigen und der Kirche nüten kannst."

Enea Silvio hat die hier ausgesprochene Hoffnung nicht getäuscht; denn ihm gelang die Sprengung des für den römisch-deutschen König wie für den Papst gleich gefährlichen Kurfürstenbundes. Ganz geheim wußte er den Kurfürsten von Mainz, den Markgrafen Albrecht von Brandenburg sowie die Räte des Kurfürsten Friedrich von Brandenburg und des Bischofs Anton von Bamberg zu gewinnen?. Am 22. September 1446 vereinigten sich die Genannten mit den Deputierten des römischen Königs zu der geheim zu haltenden Erklärung, die Antwort des Papstes sei genügend, um zum Kirchenfrieden zu gelangen, und sie würden miteinander auf dieser Ansicht beharren. Am 5. Oktober trasen sie, durch weitere Genossen verstärkt, eine abermalige Verabredung zur Anerkennung Eugens 3. Am 11. Oktober wurde der Reichstagsabschied verkündigt, der wie gewöhnlich den vorhandenen Zwiespalt nicht hob, sondern nur verbeckte 4. Noch verschiedene Bischöse und Fürsten wurden dann durch die unsablässigen Bemühungen König Friedrichs und des Markgrafen Albrecht von

<sup>1</sup> Rohrbacher-Knöpfler 218—219. Bgl. über diese Sendung Eneas Bachmann, Neutralität 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bekanntlich erzählt Enea Silvio Piccolomini (Hist. Frid. III. 128 sq. Comment. ed. Fea 98) ganz offen, daß er die vertrauten Käte des Mainzer Kurfürsten durch Bestechung (2000 fl.) gewann. Pückert hat in seinem Werke über die kurfürstliche Neutralität (281—284) diese Bestechungsgeschichte für eine Fabel erklärt, allein seine Gegengründe sind nicht durchschlagend; vgl. Hefele VII, 827 und V. Baher 62 f. S. auch Ilgen, Übers. der Gesch. Friedrichs III., der bemerkt (I, 161): "Ganz gewiß aber haben die an die kurfürstlichen Käte verteilten 2000 fl. nicht ausschließlich den Umschwung in der Haltung des Mainzers veranlaßt."

<sup>3</sup> Pückert 280 f. 294. Sitzungsberichte ber Wiener Atab. 1850, V, 673 ff.

<sup>4</sup> Budert 293. Sanfen I, 100 \*.

Brandenburg gewonnen, so daß Ende 1446 von allen Seiten Deutschlands Boten nach Kom zogen; sie trafen in Siena zusammen und reisten dann, 60 Mann stark, über Baccano nach der Ewigen Stadt 1.

So erschienen denn am 7. Januar 1447 Johann von Lysura als Bertreter des Mainzer Kurfürsten, der Kangler Seffelmann als Vertreter des Brandenburgers und Enea Silvio und Protop von Rabenstein als Abgeordnete des römischen Königs in der Ewigen Stadt, wo man fie fehr ehrenvoll empfing. Der Bapft gemährte ihnen alsbald eine feierliche Audienz, in welcher der gewandte Enea Silvio die hohen Forderungen der Deutschen in so ausgezeichneter und beredter Beise vortrug, daß man allgemein seinen Geift und seine Klugheit lobte und ihm eine große Zukunft prophezeite 2. "Wir kommen," fagte er, um den Frieden zu bringen, und die deutschen Fürsten wünschen den Frieden, aber sie stellen auch Forderungen, ohne deren Gewährung die Wunden nicht geheilt und der Friede nicht erzielt werden kann. Das erste ist, daß ein all= gemeines Konzil, wofür Zeit und Ort zu bestimmen sind, berufen werde. Zweitens, daß die von deinen Gefandten gegebene Unerkennung der Gewalt, Autorität und Bräeminenz der allgemeinen Konzilien, welche die streitende Kirche repräsentieren, von dir schriftlich bestätigt werde. Drittens, daß den Beschwerden der deutschen Nation abgeholfen werde. Viertens endlich, daß die Absehung der beiden Kurfürsten zurückgenommen werde."3

Es folgten nun eingehende Verhandlungen, welche durch die gefährliche Erkrankung des Papstes 4 und den Widerstand eines Teiles der Kardinäle sehr erschwert und verzögert wurden 5. Endlich gelangte man aber doch zu einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. den Gesandtschaftsbericht des Enea Silvio bei Muratori III, 2, 880 (auch bei Baluze, Misc. VII, 525 sq., und Koch 314 sqq. abgedruckt). Zur Biographie des Joh. von Lhsura s. Falk im Katholik 1896, II, 437 ff.

<sup>2</sup> Bgl. das merkwürdige \* Schreiben des Abtes von S. Galgano vom 23. Januar 1447, das ich im Staatsarchiv zu Siena auffand (Anhang Nr. 24).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Martène, Vet. Mon. VIII, 980—988. Mansi, Orat. Pii II. I, 108 sq.

<sup>4</sup> Über die einzelnen Phasen der Krankheit, welche Eugen IV. am Tage nach der Audienz der deutschen Gesandten (12. Januar 1447) besiel, unterrichten uns eingehend eine Reihe von \*Briesen des damals als Gesandter der Republik Siena in Rom weilenden Abtes von S. Galgano. Bgl. den Text derselben im Anhang Nr. 23. 25—30. Die Originale dieser Briese fand ich zu Rom in der Bibliothek Chigi in Cod. E. VI. 187. Bgl. auch den \*Bries der Florentiner an ihren venetianischen Gesandten Dietisalvi Neronis de Dietisalvis, dat. Florenz 1446 (st. fl.) Febr. 18, in welchem Briese aus Rom vom 12. Februar erwähnt werden, nach welchen der Zustand des Papstes als saft ganz hossnungslos geschildert wird. In einem \*Schreiben des Dietisalvi, dat. Benedig 1447 Febr. 8, ist bereits die Rede von der künstigen Papstwahl. Cl. X. Dist. 2. n. 21. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Für die Annahme des Konkordats waren Scarampo und die am 16. Dez. 1446 ernannten Kardinäle Carvajal und Parentucelli.

glücklichen Abschlusse, wie er in den sogen. Fürstenkonkordaten, d. h. in vier päpstlichen Urkunden vom 5. und 7. Februar 1447, vorliegt. In denselben werden die deutschen Forderungen allerdings in der Hauptsache zugestanden, aber doch in wesentlich abgeschwächter Weise und in höchst gewundener, sorgsam verklausulierter Form. Nachdem die Gesandten diese Bullen erhalten hatten, leisteten sie, um das Bett des bereits schwerkranken Papstes, "der an diesem Tage etlichermaßen zu sich selbst gekommen war und Vernunst hatte", knieend, den Sid des Gehorsams und wiederholten dann in einem öffentlichen Konsisstorium laut und seierlich ihre wichtige Erklärung (7. Februar). Es nahmen durch ihre Machtboten an dieser Handlung teil: der römische König für sich und die Krone Böhmen, die Kurfürsten von Mainz und Brandenburg, Markzgraf Albrecht für sich, seinen Bruder Johann, den Herzog Wilhelm von Sachsen und den Landgrafen Ludwig von Hessen, die Erzbischöse von Magdeburg, Salzburg und Bremen, die Bischöse von Halberstadt und Breslau sowie der Hochmeister des Deutschen Ordens 3.

In Rom frohlockten Klerus und Volk über die wichtige Erklärung. Obgleich die Obedienz eigentlich nur von einem Teile der deutschen Nation geleistet worden, seierte man hier das glückliche Ereignis doch so, als ob sich
das ganze römisch-deutsche Reich unterworfen hätte. Alle Glocken der Stadt
wurden geläutet, Freudenseuer angezündet und seierliche Prozessionen gehalten,
um dem Himmel dafür zu danken, daß er die erschütterte und zerrissene Kirche
wieder geeinigt hatte.

Die Rücktehr der noch in der Opposition verharrenden deutschen Fürsten war allerdings jest nur mehr eine Frage der Zeit und die Sache der Baseler Synode in Deutschland definitiv verloren. So konnte Eugen IV., der übrigens in einer eigenen Bulle <sup>4</sup> erklärt hatte, daß er durch die den Deutschen aus Rückssicht auf den Nußen der Kirche ohne vollständige Prüfung (die seine Kranksheit verhindere) gewährten Zugeständnisse dem Ansehen und den Rechten des Upostolischen Stuhles nichts habe vergeben wollen, am 23. Februar mit dem tröstenden Bewußtsein sterben, daß das Schisma seine Krast verloren und daß die Macht der Kirche wieder im Aufsteigen begriffen sei <sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die ausführliche Analyse Hefeles VII, 830—835 und dazu Lager in Trierisch. Archiv 1899 III, 26 f. 28 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zeuge des wichtigen Vorganges war u. a. der große Florentiner Erzbischof Antoninus; j. bessen Chronicon III, t. 22, c. 11, § 18.

Bericht bes sächsischen Gesandten S. Engelhardt, bei Bückert 303. Die Ber-leihungen, die Eugen IV. als Dank noch am 5. Februar 1447 dem Hohenzollern machte, in Quellen und Forschungen I, 308 f.

<sup>4</sup> Datiert vom 5. Februar und abgedruckt bei Raynald ad a. 1447 n. 7.

<sup>5</sup> S. Enea Silvios Bericht bei Muratori III, 2, 889 sq. Nach Vespasiano da Bisticci, Eugenio IV. (bei Mai, Spicil. X, 23), soll der Papst auf dem Sterbebette

Eugen IV. ward in der Peterskirche neben seinem Vorgänger Eugen III. zur ewigen Ruhe bestattet. Nach einem prunkvollen Begräbnis, erzählt Enea Silvio, hatte sein Sinn nicht gestanden. Einsach, wie er gelebt, wollte er auch begraben werden. Mit Bezug hierauf sagt die Grabschrift:

> "Nichtige Ehren der Welt hat stets er verachtet, gesagt oft: "Hier im zertretenen Staub gebt mir das niedrige Grab." Doch nicht duldete dies sein Stammesverwandter Franziskus, Welchen mit purpurnem Hut einst der Verblichne geschmückt. Nein, des Verdienstes gedenk, ließ hier er das herrliche bauen, Was du staunend erblickst, dieses erhabene Werk.'

Blickt man auf das Pontifikat Eugens IV. zurück, so muß man mit Enea Silvio Piccolomini sagen, daß Glück und Unglück, beides in ungewöhnslich reicher Fülle, sich in demselben so ziemlich das Gleichgewicht gehalten haben 2. Das Glück würde wohl bei weitem überwogen haben, wenn der Papst es verstanden hätte, mit mehr Maß und Klugheit vorzugehen 3. Denn man kann von Eugen IV. keine treffendere Charakterschilderung entwerfen, als

ausgerusen haben: "O Gabriello, quanto sarebbe suto meglio per la salute dell' anima tua, che tu non fussi mai suto nè Papa nè Cardinale, ma fussiti morto nella tua religione!" eine Äußerung, die oft tendenziös verwertet worden ist. Balan (V, 154) verwirft diese in den andern Berichten über den Tod des Papstes sehlenden Worte; sie sind zum mindesten zweiselhaft und in Anbetracht der thatsächlichen Berhältnisse höchst unwahrscheinlich. Starb doch Eugen, wie selbst Döllinger-Janus (354) einräumt, als Sieger über das Konzil, als Sieger über Deutschland. Aber auch wenn man zugiebt, daß der Papst in einer Anwandlung von Kleinmut jene Worte gesprochen, so berechtigt doch nichts, aus denselben "Gewissensangst" über die von ihm angewandten Mittel zu folgern, wie dies Döllinger (a. a. O.) und, ihm folgend, Gregorovius (95) thun. "Gewissensangst" hätte der Papst über die den Deutschen bewilligten weitgehenden Konzessionen haben können; eben deshalb aber hatte er das erwähnte wichtige Salvatorium vom 5. Februar erlassen.

¹ Gregorovius, Grabmäler 88; Tiara Veneta 13 ss. und Bardier de Montault III, 317 ss. Dem Umbaue der Petersfirche mußte auch das Grabmal Eugens IV., ein Wert des Bildhauers Jsaias von Pisa, weichen; es kam nach S. Salvatore in Lauro. Hierbei ging die alte Grabschrift verloren. Bei der Restauration dieses Gotteshauses im Jahre 1862 kam das Denkmal in das Resektorium des anstoßenden Klosters. Eine Abbildung des Monumentes, in dem zuerst "der Typus aufgestellt ist, ber mehr als ein halbes Jahrhundert für die römische Grabstulptur maßgebend geblieben ist", bei Tosi, Tav. 129; Müntz, Hist. de l'art I. 85. 574. und Steinmann, Rom 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori III, 2, 891 (Baluze, Misc. VII, 547). Viele Urteile von Zeitsgenossen zc. über Eugen IV. hat Chmel (Friedrich IV. II, 410—412) zusammensgestellt.

<sup>3</sup> S. Frommann, Kritische Beiträge zur Gesch. der Florentiner Kircheneinigung (Halle 1872) 23.

nie Enea Silvio Viccolomini mit den kurzen Worten giebt: "Er war hoch= herzig, aber sein größter Fehler war, daß er kein Mag kannte und seine Sandlungen nicht durch fein Bermögen, fondern durch fein Wollen beftimmt wurden. 1 Kluges Maßhalten war aber gerade damals doppelt geboten, in= dem die firchlichen wie politischen Berhältniffe die denkbar schwierigsten waren. Socit fritisch war die Lage schon bei Eugens IV. Regierungsantritt, als die übermächtig gewordene hufitische Bewegung nur noch durch eine nachgiebige Berjöhnungspolitif beschwichtigt werden konnte, das allgemeine Verlangen nach einer gründlichen Kirchenreform immer lauter und entschiedener fich geltend machte und zudem die faliche Konzilstheorie mächtig hervortrat. Eugen IV. wurde mit seiner Berson ein Opfer dieser Verhältnisse, wenn auch nicht zu leugnen ift, daß er, der politisch völlig Unerfahrene 2, wiederholt durch Un= flugheit und Sartnäckigkeit seine bedenkliche Lage noch fehr verschlimmerte. Allein mit der Zeit gelang es dem Papfte doch, seine Gegner von der Festig= feit seiner Grundsätze zu überzeugen, und seit 1438 errang er ganz bedeutende Erfolge. Diese Erfolge dürften gegenüber den zahllosen hemmniffen, die sich entgegenstellten, kaum nach dem Magstabe gewöhnlicher Beurteilung zu wür= digen sein. Der Kampf für die Restauration der päpstlichen Autorität wurde von Eugen IV. mit einer kleinen Anzahl redlicher Anhänger begonnen und von ihm, der aller Mittel entblößt und von geiftlichen wie weltlichen Fürsten verlaffen war, unermüdlich fortgeführt, bis der Sieg errungen mar 3. Diefer Sieg war freilich kein vollkommener, aber immerhin ein Sieg von der größten Tragweite. Als Eugen IV. zur Regierung tam, waren viele, auch edle Glieder der Kirche noch aus der Zeit des Schismas her von falschen Lehren über den papstlichen Primat sowie von feindseliger Stimmung gegen das oberfte Hirten= amt der Kirche eingenommen; als er starb, standen die bedeutendsten Männer wieder auf seiten Roms 4, hatten die Gegner des Apostolischen Stuhles und der monarchischen Verfassung der Kirche wie die kirchenfeindlichen Elemente überhaupt eine höchst empfindliche Niederlage erlitten; der Versuch, den Papft in einen blogen Scheinmonarchen, in eine Art von firchlichen Dogen zu verwandeln 5, war völlig gescheitert, und der größte Kampf, den je ein Konzil gegen Rom geführt hatte 6, war im wesentlichen zu Gunften des Heiligen Stuhles entschieden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baluze, Misc. VII, 547. Frommann a. a. O. Wgl. auch Monrad-Michelsen S. 22 f.

<sup>2</sup> Bgl. Mafius, Traversari v. 3 3hishman 20. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Reihe der Gegner, deren Rückfehr Eugen IV. erlebte, weift die glänzenoften Namen auf: die Kardinäle Capranica, Cervantes und Cefarini, Nikolaus von Cusa und Enea Silvio Viccolomini.

<sup>5</sup> So kennzeichnet Raumer, Rirchenversamml. 131, die Bafeler Beftrebungen.

<sup>6</sup> Johann von Segovia in ben Mon. concil. II, 63.

Ein hoher Borzug Eugens IV. ist zweifellos: daß er von jedem Nepotismus frei blieb 1, und ebenso hat die Reinheit seines Lebenswandels bis jett keine Parteistimme anzusechten gewagt 2. Hohe Anerkennung verdient auch seine unermüdliche charitative Thätigkeit.

Eugen IV. war ein Bater der Armen und Kranken in des Wortes höchster Bedeutung. Den Armen', rühmt Paolo Petrone, erteilte er reiche Almosen, vielen mittellosen jungen Mädchen gab er ihre Aussteuer.' Die bl. Francesca Romana, die zu jener Zeit die Ewige Stadt mit dem Glanze ihrer Beiligkeit erfüllte, fand im Papfte einen hochherzigen Beforderer ihrer frommen und menschenfreundlichen Bestrebungen 3. Mit besonderem Gifer nahm sich Eugen IV. der notleidenden Hospitäler Frankreichs 4 und in Rom des in tiefen Verfall geratenen Hospitals S. Spirito in Sassia an. Er rif die Unftalt aus der Geldnot, in der fie fich befand, stellte die verfallenen Gebäude wieder her, vermehrte die Zahl der Krankenwärter und errichtete ein beson= beres Spital für sieche Frauen. Endlich machte der Papft auch der Unordnung, welche in der Bruderschaft des Heiligen Geistes eingeriffen war, ein Ende, jo daß man ihn mit Recht den Neuschöpfer derselben genannt hat. Mit edler Offenheit erklärte Eugen IV., ,er felbst wolle, wenn der Generalmagister des Ordens (der Neffe Eugens, Pietro Barbo) seine Pflicht nicht erfülle, deffen Lasten auf seine Schultern nehmen; er selbst wolle der Generalmagister, der Vorsteher des Hospitals sein und halte dies mit der Würde seiner Tiara für sehr gut verträglich'5. Um namentlich der Beilig-Geift-Bruderschaft einen neuen

<sup>1</sup> Gregorovius VII3, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Attenta integritatis vitae et sanctitatis vitae fama', heißt es in der Enschklika der Baseler Synode vom 21. Januar 1432, bei Mansi XXIX, 237. Bgl. Zhishman 22.

<sup>3</sup> Bgl. Fullerton, Francesca Romana 124 ff., und Raborh-Stelzer 293 f. Eugens IV. Milbe gegen Arme und Klöster rühmt Georgios Trapezuntios in der \* Oratio edita et pronunciata apud S. Pontificem Eugenium papam quartum de laudibus eius. Cod. 487 f. 3 der Hofbibliothek zu Wien.

<sup>2 26.</sup> Denifle, Désolation I, 60. 69. 70. 81. 102 s. 104. 105. 113. 118.
135 s. 153. 177. 179. 188 s. 199 s. 230 s. 258. 271 s. 282—283. 293. 306. 328 s. 331 s. 340 s. 349. 354 s. 370 s. 372. 375 s. 387. 388. 413. 452 s. 471 s. 477.

<sup>5</sup> H. Brockhaus, Das Hospital S. Spirito zu Rom im 15. Jahrhundert, in Janitschets Repertorium (1884) VII, 282—283. Bgl. P. Saulnier, De capite sacri ordinis S. Spiritus dissertatio (Lugduni 1649); Azzuri, I nuovi restauri dell'arciospedale di S. Spirito in Sassia (Roma 1868); de Waal-Marzorati 52 ss.; Morichini 100. 111 s.; de Waal, Campo Santo 36; Ebner im Histor. Jahrb. XIII, 756; Brune 155 ss. 211 ss. Bgl. auch die \*Istoria dell'opere pie di Roma, racc. da Camillo Fanucci Senese, in Cod. E. III, 4 f. 13 der Bibliothet Casanat. zu Rom. Gine Notiz über die Förderung von S. Spirito durch Eugen IV. in \* Cod. Vatic. 7871 f. 52. Batitan. Bibliothet.

Aufschwung zu geben, trat Eugen IV. am 10. April 1446 in dieselbe ein und verpflichtete sich, jährlich eine bestimmte Summe zu zahlen. Dem Beispiele des Papstes folgten viele Kardinäle: so Francesco Condulmaro, Giovanni Tagliacozzo, Niccolò Acciapacci, Giorgio Fieschi, Bessarion, Antonio Martini, Jean le Jeune, Estouteville, Torquemada, Scarampo und Alfonso Borgia, der spätere Calixtus III. 1

Unter Eugen IV. wurde auch, wie es heißt, nach der Norm einer alten Berordnung der Kirche, die sogen. Visita graziosa angeordnet, wobei die Magistratspersonen des richterlichen Standes und die Armen-Sachwalter zweimal im Monat die Gefängnisse besuchten, jeden Verhafteten befragten, im gegebenen Falle die Strafen milderten, zwischen Gläubigern und Schuldnern Bergleiche schlossen, ja in manchen Fällen die Gefangenen in Freiheit setzten. Geleitet von dem schonen christlichen Grundsatz, daß die Einkerkerung eines übelthäters nicht dessen Peinigung, sondern die Sicherung der öffentlichen Ordnung und wo möglich seine Besserung zum Zwecke hat, sind also die Herrscher des Kirchenstaates als Träger und Förderer wahrer Civilisation beswüht gewesen, auch das Gesängniswesen milde und human zu gestalten, und zwar zu einer Zeit, wo sonst allenthalben Roheit und rücksichtslose Härte auf diesem Gebiete Rechtsbrauch war 2.

Eine Seite der Regierungsthätigkeit Eugens IV. fordert um so mehr zu näherer Betrachtung auf, als man wegen dieses Punktes schwere Anklagen gegen den Papst erhoben hat. Es ist richtig, daß unter diesem Papste die allgemeine Reform der kirchlichen Verhältnisse nicht zu stande kam. Diejenigen jedoch, welche Eugen IV. wegen dieses Punktes beschuldigen, haben

<sup>1 \*</sup> Liber confraternitatis S. Spiritus im Archiv von S. Spirito (T. 32), beginnt f. 1 mit der Bulle Eugens , Salvatoris nostri', d. d. 1446 VIII. Calend. April.; f. 2 stehen folgende Worte: "In nomine patris et filii et spiritus sancti. Incipit liber confraternitatis S. Spiritus et S. Marie in Saxia de urbe. Gs folgen dann nachstehende eigenhändige Eintragungen: "Ego Eugenius catholic. ecclesie episcopus dono annuatim ducat. auri principales (Zahl leider zerftort, mahrscheinlich 200 Tut.; vgl. Monum. Vat. Hung. 1. Serie, V [Budapest 1889], III sqq.). - Ego Franciscus episc. Portuen. Card. Venet. et R. E. vicecancell. - Ego Iohannes [episc. card. Praenestin. maior penitent. - Ego Nicolaus tit. S. Marcelli Card. Capuanus. - Ego Card. de Flisco. - Ego B[essarion] basilicae XII Apost. presbyt. -Supra et infrascripti rev. d. cardinales intraverunt fraternitatem predictam hodie X. Aprilis 1446, coram prefato S. D. N. scripserunt se manibus propriis eadem hora qua D. N. intravit et se manu propria scripsit. f. 2b: ,Ego Antonius tit. S. Crisogoni. - Ego Iohannes tit. S. Laurentii in Lucina. - Ego Guillelmus tit. S. Martini in montibus. - Ego Iohannes tit. S. Marie Transtib. - L. Card. Aquilej. tit. S. Laurentii in Damaso. - Ego Card. Valent. tit. IV Coronator.

<sup>2</sup> Neue römische Briefe I, 146 f. 150 f. Bgl. Morichini 783 s.

sich nicht die Frage vorgelegt, ob damals eine solche allgemeine Reform überhaupt möglich war.

Von einem der einfichtigften und reformfreundlichsten Zeitgenoffen ift diese Frage verneint worden. Der berühmte Magister Johannes Nider aus dem Dominikanerorden hielt eine allgemeine Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern für praktisch durchaus undurchführbar. Er glaubte aus der Erfahrung gelernt zu haben, daß nur eine partifuläre Reform der Kirche möglich sei, und suchte dies in seinem Meisterwerke, dem Formicarius', zu beweifen. Er knupft feine Erörterung, der Anlage diefes Werkes gemäß, an die Gewohnheit der Ameisen, sich eine Stadt zu bauen, bestehend aus vielen kleinen Wohnungen, die sie auch gegen Hitze und Regen in ihrer Art durch Pflanzenteile zu schützen wiffen. "Hierin find fie aber', erläutert er sodann, .das Borbild derjenigen, welche zu den allgemeinen Konzilien gehören, insbesondere der Bralaten; denn diese haben die Aufgabe, die Stadt der ftreitenben Rirche in ihren einzelnen Gebäuden (Ständen), wo fie Schaden gelitten, soviel es in ihren Kräften liegt, zu reformieren, das heißt: die Menschen zu belehren über die Art und Weise, Gott zu dienen, fie vor der Glut der Leiden= schaften und den Angriffen der Feinde zu verteidigen und sich selbst in Wort und That so zu verhalten, daß sie verdienen, hierin vom Geiste Gottes besonders geleitet zu werden. Das ist freilich leider jetzt ganz anders.' Nun führt Nider an, daß die Konzilien von Konstanz und Basel es sich zur besonderen Aufgabe gesetzt hatten, die Kirche an Haupt und Gliedern zu re= formieren. Besonders sei zu Basel viel von der Reformation der Kirche geredet worden; das Konzil habe sich in dem Titel fast aller seiner Bullen Reforma= tionskonzil genannt, es habe sogar eine eigene Reformkommission eingesett, und jett wird schon sechs Jahre lang über die Reformation der verschiedenen Stände verhandelt, aber wir haben noch keinen Erfolg mahrzunehmen gehabt.' Ift nun für die Zukunft hoffnung in betreff der totalen Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern vorhanden? Bezüglich der totalen Reformation der Kirche in der Gegenwart und der nächsten Zukunft', antwortet Nider, habe ich gar keine Hoffnung; denn es fehlt einmal der gute Wille bei den Untergebenen, sodann bietet die bose Gesinnung der Pralaten ein Hindernis, endlich ift es für die Auserwählten Gottes von Rugen, durch die Berfolgungen von seiten der Bosen geprüft zu werden. Gin Beispiel bietet dir die Baukunft. Wenn ein noch fo geschickter Architekt kein passendes Material an Holz oder Steinen hat, fo kann er nimmer einen Bau aufführen. Und wenn man Holz oder Steine auch in vorzüglicher Qualität hat, aber keinen Baumeister, so erhält man niemals ein taugliches Saus und Wohnungen. Und wenn du wüßtest, daß ein Haus deinen Freunden nicht paffend oder, wenn es erbaut, ihnen hinderlich mare, so murdest du es klugerweise sirche an, und du wirst ihre Unmöglichkeit erkennen. Dagegen zweifle ich nicht, daß eine partikuläre Reformation der Kirche in vielen Ständen und Orden möglich ist.' 1

Diesen Weg beschritt Eugen IV.; er nahm die Reform der Kirche in der unter den damaligen Verhältniffen einzig möglichen und ersprießlichen Art und Beije in Angriff durch Berbefferung und Regenerierung der Orden und dann auch des Rlerus. Die furchtbaren Sturme, welche über das Papstum hereinbrachen, traten dem von dem besten Willen beseelten Papfte wiederholt hindernd in den Weg2; trotdem schenkte derfelbe mabrend seines gangen Pontifitats der Berbefferung der Sitten unter dem Ordens- und Weltklerus große Aufmerksamkeit. Während in Basel beständig von der Reformation geredet, aber verhältnismäßig wenig für diefelbe gethan wurde, nahm Eugen IV. die Reform des römischen Klerus schon im Jahre 1432 in die Sand und beschäftigte sich auch mahrend seines Exils mit derselben 3. Auch nach seiner Rückfehr nach Rom behielt Eugen IV. Die Disziplin der römischen Geiftlichkeit streng im Auge 4. Wie der Papst während seines langen Aufenthalts in Florenz die Klöfter diefer Stadt und ihrer Umgebung reformierte, hat Bespasiano da Bisticci eingehend geschildert 5. Eugens IV. Absicht war, alle Klöster der Franzistaner zur ftrengen Observang gurud= zuführen, ein Plan, der freilich durch die Ungunst der Zeitverhältnisse nicht jur Ausführung tam. Mit diefen Beftrebungen hängt eng zusammen die

<sup>1</sup> Schieler, Joh. Niber 188-189.

Schon am 6. Juli 1431 schrieb Eugen IV. an Johannes, ben "Dux Britanniae": \*,Nos enim reformationem cleri semper dum essemus in minoribus optabamus et ad papatum assumpti ad eam totis affectibus anhelamus, et nisi nos ad curas alias necessarie distraxisset turbatio nobis illata per nonnullos rebelles ecclesiae, huiusmodi reformationi magnum iam principium dedissemus, quod tamen cito per Dei gratiam superatis iis difficultatibus faciemus. Ich fand dies, soviel mir bekannt, noch ungedruckte Schreiben in Cod. I, 75—76 f. 826 der Bibl. Borghese zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Bullar. V, 6—10: Berordnungen zur Reform des römischen Stadtklerus, 1432 Febr. 23. Ibid. 16—17 eine Bulle contra simoniacae pravitatis reos eorumque mediatores, dat. 1434 Mai 18. Über Reformen in der Pönitentiarie s. Köm. Quartalschr. 1897 S. 282. Mit besonderem Eifer betrieb Engen IV. die Entfernung der weltsichen Domherren aus dem Lateran; er ersetzte dieselben durch regulierte Klerifer; s. \* Breve vom 8. Februar 1439 im Archiv des Lateran.

<sup>4</sup> Bgl. sein \*\* Schreiben an die Bischöse von Aquila und Bologna in betreff der Reform der Aleriser am Lateran, dat. Rom. 1445. Nono Kal. Ianuar. A° XV°. Reg. 377 f. 296 b. Päpstliches Geheim = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mai, Spicil. I, 10 sq. Bgl. \* Reformbullen Eugens IV. vom 18. März 1434 und 30. April 1438 im Staatsarchiv zu Florenz (Bonifazio und Cicerst. di Firenze). Gute Bemerkungen über die Klosterreform des 15. Jahrhunderts bei Weiß, Vor der Reformation 23 ff.

Gunft, welche Eugen IV. den , Säulen der Obserbang', dem Bernardino von Siena, Giovanni Capistrano und Alberto da Sarteano, schenkte. Kaum war ersterer gestorben (1444), als auch schon sein Kanonisationsprozeß eingeleitet wurde 1. Besonderes Interesse ichentte der Papft der reformierten Benedittiner= Rongregation von S. Justina in Padua. Bereits als Kardinal hatte er von dort eine Kolonie nach St. Paul vor den Mauern Roms verpflanzt. Gleich zu Beginn seines Pontisikats nahm er die ganze Kongregation unter seinen Schutz und erteilte ihr gahlreiche Privilegien und Gnaden. Infolgedeffen gelangte die Kongregation zu außerordentlicher Blüte. Allein unter Eugen IV. schlossen sich an: S. Polirone im Bistum Mantua, S. Giorgio im Bistum Cività Caftellana, S. Severino im Reapolitanischen, S. Angelo bei Gaeta, S. Pietro bei Berugia, S. Proculo bei Bologna, S. Pietro bei Modena, S. Sisto bei Biacenza und S. Vietro de' Glisciate in Mailand. Mitalieder dieser vortrefflichen Kongregation waren es vornehmlich, welche Eugen IV. zur Reform der andern Orden benutte. Der Ginflug und das Beispiel bon S. Justina wirkten mit der Zeit auch über Italien hinaus: in Spanien bildete sich nach dem Vorbilde von S. Juftina unter den Benediktinern die Kongregation von Valladolid, für welche Eugen IV. eine Erklärung der Regel des Stiftes bearbeiten ließ?. Bis in seine letten Regierungsjahre war der Papst unermüdlich mit der Förderung klösterlicher Genossenschaften 3, namentlich mit Ordensreformen beschäftigt 4.

<sup>1</sup> Wadding XI, 233 sq. Glassberger 307 ss. Albert 557 f. Minges, Gesch. ber Franziskaner in Bapern (München 1896) 45. Thureau-Dangin 143 ss. 271 ss. 281 ss. 324 ss. Bgl. unten Buch 3, Kapitel 3. S. auch Weger und Weltes Kirchen= lexikon IV<sup>2</sup>, 1664.

<sup>2</sup> Bgl. Bullar. Casinen. I, 51 sqq. 58 sqq.; Bull. V, 3 sqq. 11 sqq. 21 sqq.
27 sqq.; Katholif 1859, II, 1499; 1860, I, 206 f.; f. auch Benedikt.-Studien 1890
581 f.; 1899
282, und Hifter. Jahrb. V, 320 f.

³ Bgl. Bull. V, 17 sqq. 29 sqq. 52 sqq. 54 sqq. 65 sqq. 70 sqq.; Heimbucher I, 195. 211. 488. 581; II, 9. 331. 334. Von der sonstigen firchlichen Thätigkeit Eugens IV. sind noch zu erwähnen seine Konstitutionen betreffend das Kardinalkolleg und die Papstwahl (Bull. V, 2 sqq. 34 sqq. 87 sqq.), die Kanonisation des Augustiner-Gremiten Niccold da Tolentino (Bull. V, 85 sqq.; vgl. Bardier de Montault III, 383), eine Verordnung zur Förderung der Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes (Bull. V, 14 sqq.; Hossinann 217), die Verurteilung der Irrtümer des Joh. de Poliaco (Bull. V, 84 sqq.). Über die noch nicht genügend aufgeklärte Hinrichtung des Karmeliters Thomas Conecte s. neben Weher u. Weltes Kirchenlezikon III², 235 f. und Lea III, 208 s. noch Giorn. ligust. 1890 p. 180 ss. Wie Eugen IV. den hl. Vernardino schützte, erzählt Alessio 295 ss. Ein \*Vrede Eugens IV. an den König Eduard von Portugal zur Verteidigung der kirchlichen Immunität, dat. 1436 Juni 19, abschriftlich im Staatsarchiv zu Klorenz, Arch. Dipl.

<sup>4</sup> Vieles hierher Gehörige ist noch ungedruckt (so ift z. B. in einem \* Briefe an den Erzbischof von Genua, dat. 1446 Juli 19, die Rede von quedam pape mandata

Von größter Bedeutung war die Förderung, welche Eugen IV. Kunst und Künstlern zu teil werden ließ. Was in dieser Beziehung in sturmbewegter Zeit geschehen konnte, hat der Papst geleistet.

Das Verhältnis des venetianischen Papstes zur Kunst, über das neuere Forschungen ein helleres Licht verbreitet haben, verdient noch eine nähere Besprechung, besonders aus dem Grunde, weil Eugen IV. in gewisser Hinschtsteinem großen Nachfolger die Wege bereitet hat. Denn ist auch die Beschruptung 1, mit Eugen IV. beginne die Reihe der Renaissance-Päpste, nicht richtig, so vermittelte er doch recht eigentlich den Übergang zu diesen Päpsten. Gerade auf dem Gebiete der Kunst tritt dies noch viel deutlicher hervor als auf demjenigen der Litteratur 2.

Gleich Martin V. war Eugen IV., der ebenso einsach und bescheiden lebte, für den Kultus keine Pracht zu groß. Die Tiara, welche er bei Ghisterti bestellte, muß ein wahres Wunder von Pracht und Farbenwirkung gewesen sein. Das zu derselben verwandte Gold wog allein 15 Pfund, dazu kamen noch Edelsteine und Perlen im Gewicht von  $5^{1/2}$  Pfund. Der Wert dieser Juwelen — Rubine, Saphire, Smaragde und Perlen (unter denselben sechs von der Größe einer Haselnuß) — wurde von den Florentiner Goldschmieden auf 38 000 Goldgulden (ungefähr 2 000 000 Franken) geschätzt. Noch wertvoller als diese glißernde Pracht waren die mit wunderbarer Feinseit ausgesührten goldenen Figuren und Ornamente, die Ghiberti hinzufügte. Auf der Vorderseite war das Vild des thronenden Heilandes, auf der Rückseite Maria, beide von Engeln umgeben, ziseliert. Auf den Seiten erblickte man Medaillons mit den Brustbildern der Evangelisten, und am unteren Kande einen Kranz kleiner Engel 3. Man wird diesen Luzus des damals noch im

de reformatione monasterior. sanctor. Iacobi et Philippi. Staatsarchiv zu Genua. Litt. vol. XIII), aber auch in ben gebruckten Werken, namentlich bei Wadding X et XI, sowie bei Glaßberger und in Bull. ord. praed. finden sich sehr zahlreiche Belege über die Förderung der Klosterreform durch Eugen IV. Wgl. auch Bull. IV, 33 sqq. 39 sqq. 81 sqq.; Bull. Vat. II, 95. 96. 103; Mandalari 4; Binder, Ch. Pirkheimer, 2. Aufl. (Freiburg 1878) 14; Brune 213; Libri commem. di Venezia 1896 IV, 177. 276; Belgrano 476 s.; Villanueva XV, 14; Rocchi, Grottaferrata 79; Rev. Benéd. 1898 p. 136 s., und Repert. germ. I, Lxxv sq. Der noch ungedruckte Besehl Eugens IV. zur Visitation der Diözese Aquiseja, dat. Bologna 1436 Aug. 27, abschriftlich in der Bibl. von S. Daniele, Abteil. Fontanini 74, 505.

<sup>1</sup> Bon Gregorovius, Grabmaler, 2. Aufl. S. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den Ankauf von Handschriften durch Eugen IV. s. Müntz, Bibl. 6 ss. Bgl. Kraus, Dante 754. Die Bibliothek Eugens IV. bestand 1443 aus ca. 350 Bänden, darunter bereits Livius, Cicero, Ovid, Seneca, Galenus u. s. w., jedoch sonst theologischen Werken; vgl. Stimmen aus Maria-Laach LX (1901), 370 f.

<sup>3</sup> Vasari I, xxxIII; Müntz, Les Arts I, 36. 53 und Hist. de l'art I, 85. Kintel 2956. Bezüglich der Prachtliebe Eugens sagt Müntz treffend: ,On reconnaît le Vénitien

Exil weilenden Papstes eher verstehen, wenn man vernimmt, daß jene Tiara für einen Akt bestimmt war, der als ein großer Triumph des vor den Baselern tödlich bekämpsten Papsttums erschien: für die seierliche Vollziehung der Union mit den Griechen.

In der Ewigen Stadt forgte Eugen IV., auch in diesem Bunkte in die Fußstapfen seines gewaltigen Vorgängers tretend, vor allem für die Wieder herstellung der Kirchen, ohne jedoch der weltlichen Gebäude, der Thore, Stadi= mauern, Brücken und der Engelsburg zu vergeffen. In der Peterstirche, S. Paolo, S. Maria Maggiore, S. Maria sopra Minerva, S. Maria in Trastevere, S. Spirito in Sassia und im Lateran wurden von ihm Restaurationsarbeiten angeordnet 1. In der lettgenannten Kirche ließ der Papst die unter Martin V. von Gentile da Fabriano begonnenen Fresken aus dem Leben des hl. Johannes des Täufers durch Bittore Visanello vollenden 2. In S. Maria sopra Minerva ward der berühmte französische Miniaturenmaler Jean Foucquet beschäftigt 3. Auch Donatello ftand eine Zeitlang im Dienste des Papstes 4, der sicher die Kunst noch mehr gefördert haben würde, wenn nicht die kirchenpolitischen Sturme seine Aufmerksamkeit lange andern Dingen zugelenkt hätten. Aber selbst während seines Erils wußte Eugen IV. für die restauratorischen Arbeiten in Rom nicht unbedeutende Geldsummen flüssig zu machen, so z. B. allein 1437—1438 mehr als 3000 Dukaten 5. Wenn auch unter Eugen IV. die Gewohnheit, prächtiges Material antiker

à cet amour du luxe, de la couleur' (I, 36). Über Eugens Tiaren f. noch Müntz, La Tiare 58 s.

¹ Müntz, Les Arts I, 38 ss. 48 ss. 50 ss.; Anc. Basiliq. 5—6; Mél. d'arch. V, 322 ss.; Arch. stor. dell' Arte VI, 292; Rasponus 31. 93; Rohault 350; Barbier de Montault I, 399. 417. 464 ss.; Mignanti I, 39. 352; Grifar in der Röm. Quartalfchr. 1895 S. 289; Grisar, Anal. I, 496. 500; Jahrb. der preuß. Aunstsamml. 1900 S. 35. Mit den Neubauten verhielt es sich wie unter Martin V.: sie waren relativ selten. Quand nous aurons cité le palais de la Monnaie, le presbytère du Latran et, en dehors de Rome, le palais de Bologne, nous en aurons à peu près épuisé la liste (Müntz l. c. I, 32). Über die Bauten der Kardinäle vgl. Reumont III, 1, 376—377.

<sup>2</sup> Müntz, Les Arts I, 46-47. Bgl. v. Ottenthal in den Mitteilungen V, 441.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Foucquet malte ein Porträt Eugens IV., das sich in der Sakristei von S. Maria sopra Minerva besand, aber seit dem 18. Jahrhundert verschwunden ist; s. Montaiglon im Arch. de l'art français, 2. Serie, I, 454 ss., und Kenner 134. Über Foucquets Bild der alten Peterskirche s. Durrieu in Mélang. G. B. de Rossi (Rome 1892) 229 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Donatello erhielt den Auftrag, die Festdekorationen für die Kaiserkrönung Sigismunds auszuführen. Wahrscheinlich entstand damals der noch in der Kapelle der Benefiziaten von St. Peter erhaltene herrliche Travertinaltar, beschrieben und abgebildet bei Schmarsow, Donatello 31 f. Vgl. Semper 62 f. und Jahrb. der preuß. Runstssamml. 1901 S. 6 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Müntz I, 37.

Monumente zur Restauration der driftlichen zu verwenden, fortdauerte, so ge= bührt diesem Papfte doch das Verdienst, daß er einem der herrlichsten Bauwerte des Altertums, dem zur Kirche S. Maria Rotonda umgewandelten Pantheon, eine Restauration zu teil werden ließ. Die Bedachung des impojanten Rundbaues murde auf seinen Befehl erneuert, auch die köstlichen Granitfäulen der Vorhalle bis zu den Bafen freigelegt und der Zugang so= wie der Fußboden mit Travertin gepflastert. Bei diesem Unlag fand man zwei Basaltlöwen ägyptischer Herkunft, die später von Bius VII. in das agnptische Museum des Vatikan versetzt wurden, und eine wundervolle Porphyr= wanne, welche die Ginbildungstraft der Zeitgenoffen für den Sartophag des Agrippa erflärte; lettere schmückt jett das prächtige Grabmal Clemens' XII. im Lateran 1. Auch den ehrwürdigen Bau des Koloffeums schützte Eugen IV. durch eine von Florenz aus erlaffene Verordnung gegen die Zerftörungsgelüfte ber römischen Spekulanten und Architekten. Die Monumente Roms zerftören, beißt es hier, fei gleichbedeutend mit der Berminderung der Burde der Stadt und des Erdfreises; deshalb solle bei ftrenger Strafe auch nicht der kleinste Stein bom Roloffeum oder einem andern alten Gebäude abgetragen werden 2.

Des tiefen Ginfluffes, welchen der lange Aufenthalt in Florenz, dem damaligen Mittelpunkte der Renaiffance, auf Eugen IV. ausübte, wurde bereits gedacht. Die Darftellung muß hier nochmals auf diesen Punkt gurud= fommen.

Es war in Florenz, wo Eugen IV. Ghibertis erfte Thure des Battifterio fah, und die Vermutung ist sehr wohl begründet, daß der Anblick dieses Wunder= werkes bei dem Papste den Anstoß gegeben habe, ein ähnliches Prachtstuck für Die römische Hauptfirche herstellen zu laffen. So erhielt der florentinische Archi= teft Antonio Averulino, genannt Filarete, von Eugen IV. den Auftrag, Bronze= thuren fur die Peterstirche zu gießen, die dann vergoldet murden. Sie murden am 26. Juni 1445 eingesetzt und schmucken heute noch die mittlere Pforte der Hauptfirche der Christenheit. Jeder Thürflügel hat zwei größere und ein fleineres Geld, beren Darstellungen einander entsprechen. Auf dem linken Flügel thront oben der Heiland, darunter der hl. Paulus, auf dem rechten

<sup>1</sup> Müntz, Les Arts I, 34-35. Plattner-Bunfen III, 3, 346. R. Schöner, Das römische Pantheon (Allgemeine Zeitung 1883 Nr. 336). Mél. d'archéol. 1888 p. 449 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Lanciani in Rendiconti d. r. Accad. dei Lincei, 5. Serie, V (1896), 3. Bgl. Anal. Bolland. 1897, XVI, 212 sq. und Stimmen aus Maria Laach LV, 462, wo richtig bemerft ift, bag jene Berordnung zeigt, bag es nicht immer Gleichgültigfeit und Urteilslofigfeit mar, mas unter Eugen IV. und feinen Nachfolgern (vgl. unten brittes Buch, Abschnitt 1) fo manche Zerftörung alter Bauwerke herbeiführte ober dulbete, sondern die unerbittliche Rot, die manche fehr wohl erkannte Erwägung jum Schweigen brachte.

die Jungfrau Maria, darunter der hl. Betrus, welcher dem knienden Papfte Eugen die Schlüffel übergiebt. Auf den unteren Felbern find die Martyrien der beiden Apostelfürsten dargestellt. Zwischen diesen Reliefs befinden sich fleinere, welche fich auf Begebenheiten aus dem Leben Eugens IV. (Arönung Raiser Sigismunds, Union der Griechen und Jakobiten) beziehen. Wenn auch diese Arbeiten mit dem Florentiner Borbilde nicht verglichen werden können, so ist doch die Wahl der Gegenstände sinnig und treffend. Nicht dasselbe läßt sich von den winzigen Darftellungen des Rahmens sagen, die teils in seiner reichen Akanthusranke, teils zwischen dieser und den glatten Rändern angebracht find. Filarete beging hier die Geschmacklosigkeit, nicht bloß die Büsten römischer Kaiser, sondern auch Mars und Roma, Zeus und Ganymed, Hero und Leander, nackte Götter und Nymphen, ja fogar Leda mit dem Schwan darzustellen. Der Körper der Leda ift aller= dings mit einem bis zum Halse vollständig geschlossenen Gewande bedect; auch find diese Darstellungen so klein, daß ein oberflächlicher Beschauer sie leicht übersehen kann — einen argen Widerspruch mit der Bestimmung der Thure für den Haupteingang der ehrwürdigsten Kirche der Christenheit enthalten fie tropdem unzweifelhaft. Der schlimme Ginflug der heidnischen Renaissance auf die Runst zeigt sich hier deutlich. Unwillkürlich wird man bei dieser unverblümten Vereinigung von Christentum und Antike an die Gedichte der Humanisten erinnert, in welchen Christus und die heidnischen Götter arglos nebeneinander gestellt werden. An Taktlosigkeiten dieser Art, welche heute frivol erscheinen, nahm die damalige Zeit geringen oder gar feinen Anstoß 1.

<sup>1</sup> Hettner 73. 171. Plattner=Bunsen II, 1, 170 f. Sighart, Reliquien aus Rom (Augsburg 1865) 71 f. Geffroy 374-379. Müntz, Hist. de l'art I, 259 (hier auch eine Abbildung). 397. 573 s. v. Öttingen, Ant. Averlino, genannt Filarete (Leipzig 1888) 6 ff. Bgl. Piper, Chriftl. Mythologie I, 292 ff. 362. 425. 435. 444; II, 542. 644; Meyer, Künstlerlegikon I, 472; Müntz, Précurseurs 90-94; H. v. Tichudi, Filaretes Mitarbeiter an ben Brongethuren von St. Peter, in Janitichets Repertorium 1884, VII, 291-294, und B. Sauer, Die Randreliefs an Filaretes Bronzethuren von St. Peter, ebd. 1897, XX, 1-23. Sauer macht mahrscheinlich, daß der wesentliche Teil der Thure entstand, als Eugen IV. von Rom abwesend war. Für die Beurteilung des Werkes ift dies wesentlich. "Der Künstler war von 1434 bis 1443 fich felbft überlaffen und zeigte dem zurudgekehrten Eugen IV. ein Werk faft vollendet, bas biefer zwar ber Runft, nicht aber bem heibnischen Altertum gewogene Papft feineswegs billigen konnte, wohl oder übel aber nun hinnehmen mußte, gewiß getröftet durch die Uberzeugung, daß die meiften Beschauer das in fo winzigen Dagen ausgeführte unheilige Nebenwert nicht beachten ober nicht verfteben würden.' Graus (Rirchenschmud 1890 S. 75) meint, die erwähnte heidnische Dekoration sei ,kaum mehr als das auch von den Gotifern gebrauchte Bolt von Ungeziefer, welches gang wohl die Lafter in dem Beibentum darftellen fann, von Gottes Glauben überwunden'.

Und merkwürdig! derselbe Papst, der diese Pforte an St. Peter ansbringen ließ, nahm den frömmsten aller christlichen Künstler, Fra Angelico da Fiesole, in seine Dienste; im Vatikan sollte der große Meister, in dessen Werten die mystische Richtung der italienischen Malerei ihren Höhepunkt erreicht, die von Eugen IV. neugestistete Kapelle des heiligen Sakramentes ausmalen. Es giebt wohl kaum eine Thatsache, welche mehr als diese geeignet wäre, ein vorschnelles absolutes Verdammungsurteil über die Besörderung der Renaissance durch die Päpste zu mäßigen. Man sieht, nicht allein in der Litteratur, auch in der Kunst bewegte sich die erste Periode der Renaissance in schrössen Gegensäßen. Diese Gegensäße sind es vornehmlich, welche dem Pontisitate von Eugens IV. Nachsolger einen so eigentümlichen Charatter geben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz I, 91. Bgl. Albertini 12. Bemerkenswert ist, daß Eugen IV. auch sonst Künstler aus dem Dominikanerorden heranzog, wie er denn auch in Florenz im Aloster dieses Ordens residierte (l. c. I, 34). Über den Dominikaner Antonio von Viterbo vgl. die von Münt übersehene Notiz des N. della Tuccia (206), nach welcher die von diesem Künstler versertigten Holzthüren für St. Peter fast vollendet waren, als Eugen IV. starb.



## Drittes Buch.

Nikolaus V., der Begründer des päpstlichen Mäcenats. 1447—1455.



## I. Wahl und Charakter Nikolans' V.

Eugen IV. hatte seine Lebenstraft eingesetzt für die Wiederherstellung der päpstlichen Macht; allein er hatte das große Werk nur angefangen, nicht vollendet. Noch tagten die Reste des Baseler Konzils, noch residierte der Gegenpapst in der Schweiz. Auch zählten die Bestrebungen der Konzilspartei nach Umänderung der firchlichen Verfassung vielsach noch sehr warme Anshänger. Hierzu kam der verwirrte und schwankende Zustand der politischen Verhältnisse Italiens, vor allem des Kirchenstaates, in welchem Bologna, die nächst Kom mächtigste Stadt, sich 1444 gegen den Papst empört hatte. Im Hinblick auf diese bedrohliche Lage hatte Eugen IV. kurz vor seinem Tode die Destrete Gregors X. und Clemens' V. über die Papstwahl erneuert und für den Fall seines Ablebens den Kardinal Scarampo zum Besehlshaber aller sesten Punkte im römischen Gebiete ernannt. Letztere Maßregel wurde wohl vornehmlich im Hinblick auf die eigentümliche Stellung, welche der König Alsonso von Reapel einnahm, getrossen.

Alfonso, der mit Eugen IV. einen Zug gegen Florenz verabredet hatte, lagerte seit Ansang des Jahres mit einem Heere von 4000 Mann in der nächsten Nähe Roms, bei Tivoli: die Freiheit des bevorstehenden Konklave schien von ihm ernstlich bedroht<sup>2</sup>. Der König hatte allerdings noch vor dem Tode Eugens mehreren Kardinälen die Versicherung erteilt, er werde, falls der Papst sterben sollte, strenge Neutralität beobachten, und feierlich seinen Schutz gegen jede Bedrückung versprochen<sup>3</sup>. Allein das lange Vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1447 n. 12.

<sup>2 \*</sup> Lettera di Roma, d. d. 1446 [st. fl.] Marzo 3. Carte Strozziane 242 p. 247. Staatšarchiv zu Florenz. Bgl. bazu A. de Tummulillis 54—55.

<sup>3 \*</sup> Depeichen bes Abtes von S. Galgano an Siena, dat. Rom, 16. u. 20. Febr. Bibl. Chigi zu Rom Cod. E. VI. 187 p. 156 et 157. Erstere Depesche s. im Anshang Nr. 27. In dem Briese vom 20. Februar heißt es: \*,Da poi ch' io scripsi non ho sentito altro da referire a la S. V., se non che la M<sup>ta</sup> de Re di Ragona avendo notitia che per la maggior parte di qui si dubitava de facti suoi unde esso a facto uno salvo condocto a tucti e cardenali e a tucti cortigiani e gieneralmente a tucto el popolo di Roma e promesso non solamente di non offendere, ma offertosi di difenderli da ogni opressione che li susse facta; pure el sospecto non si puo armare (so im Criginal; man würde eher calmare over disarmare erwarten).

weilen Alfonsos in Tivoli und der Umstand, daß er sein Heer fortwährend verstärkte und seine Zukunftspläne in undurchdringliches Dunkel hüllte, waren nicht eben geeignet, die Besorgnisse des heiligen Kollegiums und der Kurialen zu zerstören. Indessen hatte die Nähe des neapolitanischen Heeres das Gute, daß sich Kom ruhig verhielt. Zwar regten sich in der Stadt von neuem die Republikaner. Stefano Porcaro, der Führer derselben, trat in öffentlicher Versammlung gegen die "Priesterherrschaft" auf und wurde nur mit Mühe durch den Vicecamerlengo zum Schweigen gebracht; aber aus Furcht vor Alsonso wagten seine Anhänger nichts Ernstliches 1. Gefährlich war die Lage ohne Zweisel. In der ganzen Stadt sah man unheimliche Gestalten, wesehalb der Camerlengo Truppen zur Aufrechterhaltung der Ruhe herbeizog?. Viele dieser gefährlichen Gesellen wurden ausgewiesen; allein die Haltung des Pöbels blieb dennoch so drohend, daß die Kausseute bereits ihre Habe an gesicherten Orten verbargen 3.

Die Berichte der damals in Kom weilenden Gesandten spiegeln deutlich die Furcht, welche alle Gemüter beherrschte, wider. "Möge Gott", schrieb am 20. Februar 1447, als der Zustand Eugens bereits ein hoffnungsloser gesworden, der Gesandte der Republik Siena, "uns einen guten neuen Hirten geben und möge die Neuwahl ohne Zwietracht von statten gehen. Die hiesigen Verhältnisse lassen Schlimmes befürchten. Der Allerhöchste möge uns beisstehen und für seine heilige Kirche sorgen." Alls dann der Papst gestorben, ermahnt der Gesandte seine Landsleute dringend, Gebete anzuordnen, um die Wahl eines guten neuen Papstes zu erslehen.

Glücklicherweise ging indessen die Neuwahl ohne Störung und so geregelt von statten, daß man sagen kann: in wenigen Konklaven sind die gesetzlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Infessura 1131 (ed. Tommasini 45). Platina, Vita Nicolai V. Bgl. unten Abschnitt VI über die Verschwörung des Porcaro.

<sup>2 \*</sup>Depesche des Abtes von S. Galgano an Siena vom 16. Februar 1447: "In Roma a richiesta del camarlengho sono venuti molti fanti et con balestre et con spingardelle e anco la compagnia del castellano. Cod. E. VI. 187 p. 151. Bibl. Chigi zu Rom.

<sup>3</sup> Dies berichtet als Augenzeuge Antoninus (XXII, c. 11, § 17). Die vorsichtigen Florentiner hatten bereits am 11. Februar 1447 ihre Kaufleute den römischen Konsfervatoren empfohlen. \*Schreiben von diesem Datum im Staatsarch iv zu Florenz. Cl. X, dist. 1, n. 40, f. 229.

<sup>\*,</sup> Le cose di qua non si disponghono bene et se dio non ci provede per la sua misericordia aranno mal fine. Adiuvet nos deus et provideat ecclesiae suae sanctae. Cod. cit. p. 156. Bibl. Chigi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*Depesche des Abtes von S. Galgano an Siena, dat. Rom, 23. Februar: "Le cose di qua stanno con grande sospecto." Cod. cit. p. 158. Bibl. Chigi. In Perugia wurde nach Graziani (590) eine Prozession zur Erstehung einer glücklichen Papstwahl abgehalten.

Bestimmungen bis auf die geringfügigste Zeremonie so peinsich beobachtet worden, wie in demjenigen, welches nach dem Tode Eugens IV. im Doministanerkloster Santa Maria sopra Minerva stattsand. Es war dies hauptsjächlich den tresslichen Vorkehrungen der Kardinäle zu danken, welche von dem Bewußtsein durchdrungen waren, daß unter den obwaltenden Umständen nicht nur jeder Makel der Wahl, sondern selbst der Verdacht eines Makels vermieden werden müsse. Die Ansichten über die Kandidaten sür den päpstlichen Thron waren in Kom sehr geteilt; jedoch hoffte man allgemein auf eine schnelle Papstwahl. In der That täuschte sich hierin die öffentliche Meinung nicht.

Am Abend des 4. März gingen die in Rom anwesenden 18 Kardinäle in das Konklave, dessen Einzelheiten Enea Silvio Piccolomini ausführlich und anziehend beschrieben hat. Er, der Böhme Prokop von Rabenstein und die Gesandten von Aragonken und Eppern hatten die Ehre, während der Papstwahl das Konklave zwei Nächte zu bewachen 4.

Nur zwei Wähler stammten noch aus der Zeit Martins V.: Prospero Colonna und der edle Domenico Capranica, welchem durch die allgemeine Stimme die Tiara prophezeit wurde<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voigt, Enea Silvio I, 400. Auch Eugen IV. war in der Sakristei von Santa Maria sopra Minerva gewählt worden. Zum Andenken an die beiden Konklaven wurde über der inneren Sakristeithür folgende Inschrift angebracht: "Memoriae creationis hic habitae Summ. Pontif. Eugenii IV. et Nicolai V.' Cancellieri, Notizie 14.

<sup>2 \*</sup> Depejche des Abtes von S. Galgano an Siena, dat. Rom 1446 [st. fl.] März 1. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>3 \*</sup> Depejche des Marcolinus Barbadaria an Fr. Sforza, d. d. Ex Roma IV. Marzo 1447: Per altre le mie ho advisata la S. V. de la morte del papa e de quanto me accadeva circa cio ne da poy è innovato altro excepto che li cardinali questa sera sono intrati in conclave e sperasse che assay tosto elegeranno un altro papa et molto sono le opinioni diverse al chi debbia tochare la electione. Carteggio generale ad an. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>4</sup> Gesandtschaftsbericht an Raiser Friedrich III., bei Muratori III, 2, 892 sq. Bgl. Aen. Silv. Comment., ed. Fea 106—108, und Frid. III. p. 136. Bon den Neueren vgl. besonders Boigt, Enea Silvio I, 400—401; Lorenz, Papstwahl 346—347; Christophe I. 360 s., und Sägmüller 80. Die Stunde des Eintritts in das Ronstlave wird verschieden angegeben. Paolo di Benedetto di Cola (Cronache Rom. 16) und Niccola della Tuccia (206) nennen die zweiundzwanzigste Stunde; Bartholomäus Roverella, Erzbischof von Ravenna, schreibt dagegen übereinstimmend mit Stesano Cassari (Arch. d. Soc. Rom. VIII, 572) in einer ex urbe VI. Martii hora XVI. datierten \*Depesche an die Republik Siena: "Hi revmi cardinales die IV. intrarunt conclave hora XXIV. Tandem sepius reiterato scrutinio et votis omnium scrutatis eligerunt in summum pontiscem revmum dominum dominum cardinalem Bononiensem. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>5 \*</sup> Depesche des Marcolinus Barbavaria an Francesco Sforza, dat. Rom 1447 Februar 27 (neben Capranica wurde auch Kardinal N. Acciapacci genannt). Fonds ital. 1584 f. 49—50 der Nationalbibliothef zu Paris.

Ein Blick auf die von Eugen ernannten Kardinäle zeigt, daß dieser Papst sich mit einer Anzahl der tüchtigsten, frömmsten und gelehrtesten Männer umgeben hatte 1.

Als der trefflichste von allen Kardinälen galt allgemein der mit Tommaso Parentucelli im Dezember 1446 ernannte Spanier Juan de Carvajal. Die ungewöhnliche Hoheit und Tiese von Carvajals Charakter hat selbst Schriftstellern, die mit übertriebener Härte zu urteilen pflegen, Achtung und Anerkennung, ja Bewunderung abgenötigt. Carvajal war in der That eine Zierde des heiligen Kollegiums, der Kirche und der Menschheit. Ehrgeiz und Ruhmesliebe, diese mächtigen Faktoren im Zeitalter der Renaissance, waren ihm fremd: "es lag in seinem Wesen, daß er sich aussuchen ließ". Dem Papste Eugen IV. gebührt das Verdienst, diesem Manne, der sür die kirchliche Diplomatie geboren war, den richtigen Wirkungskreis angewiesen zu haben 2. Auch als Kardinal behielt Carvajal seine bescheidene Lebensweise bei. Schlicht und ohne ausdringlichen Lärm floß sein Leben dahin, geteilt zwischen Übungen der Frömmigkeit und der Buße und zwischen unermüdlicher, pflichttreuer Thätigsteit im Dienste der Kirche und des Papsttums, denen er in kindlicher Erzgebenheit sein ganzes Dasein geweiht hatte".

Neben dem "unbestechlichen, raftlosen" Carvajal verdient als eine gleichfalls in jeder Beziehung ausgezeichnete Persönlichkeit dessen Landsmann Juan de Torquem ad a hervorgehoben zu werden 4. Einer vornehmen Familie entstammend, nahm Torquemada das Kleid des hl. Dominikus, wurde 1431 zum Maestro del sacro Palazzo ernannt und zu verschiedenen Gesandtschaften verwendet. Auf dem Konzil zu Basel verteidigte er mit solcher Unerschrockensheit die Rechte des Papstes und des Heiligen Stuhles gegen die Anhänger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. das Lob, welches Bespasiano da Bisticci dem heiligen Kollegium erteilt, Mai, Spicil. I, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Carvajal zuerst im Jahre 1440 von Eugen IV. mit einer Gesandtschaft nach Deutschland betraut wurde, war derselbe "decanus Astoricen." (Astorga) und "causarum s. palatii apost<sup>ci</sup> auditor". Bgl. \*Schreiben Eugens IV. an Frankfurt am Main, dat. Florenz 1440 Nov. 7. Original im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M., Untergewölb A. n. 78 Urk. 6.

<sup>3</sup> Voigt, Enea Silvio I, 261; vgl. III, 512. 514; Bibl. Hisp. vet. (1788) II, 296; A. Weiß, Vor der Reformation 100, und unsere Angaben II², 374 f. Die Monographie von Lopez, De reb. gestis S. R. E. card. Carvajalis commentarius (1754), ist sehr selten und durchaus nicht erschöpfend. Im ganzen fungierte Carvajalzweiundzwanzigmal in der Eigenschaft eines päpstlichen Gesandten; über C.& Legationen in Ungarn s. Fraknói in der Ungar. Revue 1890.

<sup>4</sup> Agl. Catalanus, De magistro 87 sq.; Eggs III—IV, 125 sq.; Bibl. Hisp. vet. II, 286—292; Bull. ord. praedic. III, 208; Echard I, 837 sq.; II, 823; Fabricius-Mansi IV, 443 sqq., und von den Neueren Budinsth (213) und die Monographie von Leberer (Freiburg 1879).

der falschen Konzilsideen, daß Eugen IV. ihn mit dem glorreichen Titel eines "Verteidigers des Glaubens" ehrte. Auch auf dem Konzil von Ferrara-Florenz war Torquemada mit eisernem Fleiße und scharfer Dialektik für Eugen IV. thatig, wosür ihn der dankbare Papst 1439 mit Verleihung des Purpurs belohnte. Torquemada behielt selbst jetz Tracht und Regel seines Ordens pünktlich bei und drang auch bei seinen Ordensbrüdern auf strenge Besobachtung derselben.

Soweit die Theologie in Betracht kommt, war Torquemada unzweifelhaft das gelehrteste Mitglied des heiligen Kollegiums; mit Recht hat man ihn den größten Theologen seiner Zeit genannt. Die Wissenschaft, pflegte Torquemada zu sagen, sei der einzige bleibende Schatz für dieses Leben, die durch Studium erworbene Weisheit allein entschädige den Menschen für die Kürze des Lebens durch Aussicht auf ein unsterbliches Leben.

Die schriftstellerische Thätigkeit Torquemadas, der für einen der frömmsten Kardinäle galt², erstreckte sich fast auf alle Fragen, welche die Kirche seiner Zeit bewegten. Er war einer der ersten, die mit den Waffen der Wissenschaft für die Rechte des Papsttums wieder eintraten³. In der Ewigen Stadt lebt das Andenken des hochgelehrten Kardinals fort durch eine schöne Stiftung: die 1460 zur Aussteuer armer Mädchen gegründete Bruderschaft der S. Annunziata. In der Kapelle dieser Konfraternität in S. Maria sopra Minerva, deren Bau Torquemada unterstützte, sieht man das Bild des Kardinals, der drei arme Mädchen der heiligen Jungfrau empfiehlt⁴.

Durch Gelehrsamteit wie tirchliche Gesinnung waren ferner die Humanisten Tommaso Parentucelli und Bessarion ausgezeichnet. Als Bater der Armen wurde der Kardinal Enrico de Allosio gerühmt<sup>5</sup>; auch der Großpönitentiar und Dekan des heiligen Kollegiums Giovanni di Taglia-cozzo sowie die Kardinäle Niccold Acciapacci und Alfonso Borja waren würdige Männer.

Neben den streng kirchlich gesinnten Kardinälen gab es jedoch auch meh= rere, bei welchen die weltliche Gesinnung überwog. So bei Barbo, bei Scarampo und bei Guillaume d'Estouteville. Von den Kar=

<sup>1</sup> Boigt, Enea Silvio I, 208. Lgl. V. de la Fuente 455. 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schivenoglia 138. <sup>3</sup> Gierfe 132. Werner III, 711.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das Gemälde wurde ohne Grund dem Fiesole oder Benozzo Gozzoli zu= geschrieben. Nach Schmarsow, Melozzo 206, ist es unzweiselhaft von Antoniasso Romano. Die Annunciata=Stistung existiert noch; vor der Occupation Roms durch die Piemontesen erschien der Papst am 25. März selbst in der Kirche, wo die weiß gestleideten armen Mädchen die Chrenpläße einnahmen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ciaconius II, 924.

<sup>6</sup> S. Ciaconius II, 913 sq. Voigt, Enea Silvio III, 504 f. Reumont, Neue röm. Briefe II, 15 ff., und Gesch. III, 1, 255 f. u. 495. Hier und bei Chevalier

dinälen fremder Nationen haben in den letten Jahrhunderten wenige eine solche Bedeutung erlangt wie dieser unermeßlich reiche Franzose. Mit dem französischen Königshause verwandt und mit Benefizien aller Urt reich ausgestattet, lebte Estouteville in fürstlicher Pracht, ohne deshalb des feinen Beschmackes und der Bildung zu entbehren. In seinem eines Königs würdigen Balaste, den später Gregor XIII. dem Germanicum überwies, sowie in S. Maria Maggiore, wo Estouteville Erzpriefter war, horte man die beste Musik. Estouteville wird von einem Chronisten jener Zeit als ein schöner, starker Mann geschildert: wenn er zum Konfistorium zog, folgten ihm stets gegen 300 Reiter 1. Ob die gegen den Lebensmandel dieses Rardinals erhobenen Anklagen begründet find, unterliegt fehr dem Zweifel2. Die vielen Kirchenbauten Estoutevilles sowohl in Frankreich wie in Rom und die mahrhaft fürstliche Liberalität, mit welcher er diese Gotteshäuser mit künftlerischem Schmucke ausstattete3, bezeugen, daß ihm ein gewisser kirchlicher Sinn nicht fehlte. Besondere Fürsorge erwics Estouteville der Kirche S. Maria Maggiore; er ließ hier unter anderem über dem Hauptaltar ein reich mit Bildwerken geschmücktes Tabernakel auf vier Porphyrfäulen errichten 4. Den glänzenoften Beweis seiner Munificenz aber hinterließ der französische Kardinal der Ewigen Stadt in der Kirche S. Agostino, deren mit korinthischen Säulen geschmückte Vorderseite für die römischen Kirchenfronten der Frührenaissance vorbildlich geworden ift. Hier lieft man noch heute mit großen Buchstaben den Namen des Kardinals, dessen Marmorbufte über der Thure der Sakriftei angebracht ist.

Es erübrigt noch, einen Blick auf die Vertretung der einzelnen Nationen in dem Kardinalkollegium zu werfen. Von den 26 Mitgliedern, aus welchen

<sup>(662)</sup> weitere Litteraturangaben. S. ferner Eggs, Suppl. 189 sqq. Ratti, Genzano 31 ss. Casimiro 458 ss. Beaucourt V, 191. 192. 199 note 2. Vgl. auch Müntz, Renaissance 472. Gine Medaille mit dem Porträt Cstoutevilles bei Müntz, Hist. de l'art I, 101.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schivenoglia 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Reumont III, 1, 495. Die hier ausgesprochenen Bedenken gegen die Annahme, daß die römischen Tuttavilla des Kardinals Kinder gewesen seien, wurden nicht beachtet von F. Gabotto, Il padre di G. Tuttavilla (Torino 1889).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Barbier de Montault, Le cardinal Estouteville, bienfaiteur des églises de Rome (Angers 1859) und Oeuvres I, 5 ss.

<sup>4</sup> Abbitdung bei Paolo de Angelis, Basilicae S. Mariae Maj. de urbe descriptio (Romae 1621) 93. Bgl. unsere Angaben II<sup>2</sup>, 627 und Barbier I, 367. 382. Eine dem Kardinal Cstouteville gewidmete \* "Geschichte des in S. Maria Maggiore verehrten Muttergottesbildes", 1464 von einem Kanonikus der Basilika geschrieben, in Cod. Vatic. 3921. Batik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Burchardt, Cicerone II4, 98. Sier auch über den Baumeifter Baccio Pontelli aus Florenz.

dasselbe damals bestand 1, waren infolge der alle Nationen berücksichtigenden Ernennungen Martins V. und Eugens IV. 15 Nichtitaliener 2. Allein von denjelben waren nur 7 in Rom anwesend (3 Spanier, 2 Frangosen, 1 Bor= tugieje und 1 Grieche), während von den 11 italienischen Kardinälen fein einziger bei dem Konklave fehlte3. Gelang es den Italienern, die Stimme nur eines fremden Kardinals zu gewinnen, so hatten sie die notwendige Rweidrittelmajorität. Die Entscheidung hatte demnach fehr schnell erfolgen tonnen, wenn unter den Italienern Ginigkeit geherrscht hatte. Dies war jedoch nicht der fall, vielmehr traten sich in dem Konklave alsbald wieder die alten römischen Parteien Colonna und Orfini gegenüber. Erstere Partei hatte das Ubergewicht; ihr Kandidat, der Kardinal Prospero Colonna, war dem Könige Alfonso wie dem mächtigen Kardinal Scarampo fehr genehm, aber gegen ihn arbeitete der Kardinal Giovanni di Tagliacozzo, ein Orfini. Gleich bei dem ersten Wahlgange vereinigte Kardinal Colonna zehn Stimmen auf sich; allein er vermochte nicht die zur Zweidrittelmajorität fehlenden weiteren zwei Stimmen zu erlangen. Neben Colonna erhielten Domenico Capranica und Tommaso Parentucelli eine Anzahl Stimmen. Der zweite Wahlgang ergab ein ähnliches Berhältnis, nur zersplitterten sich die auf Capranica und Parentucelli gefallenen Stimmen noch mehr. Auch Perfönlich= feiten außerhalb des heiligen Rollegiums erhielten diesmal Stimmen: fo der heiligmäßige Florentiner Erzbischof Antoninus und der gelehrte Nikolaus von Cuja. Den Anstoß zur endgültigen Entscheidung gab der Rardinal von Tagliacozzo, indem er Parentucelli, den Kardinal von Bologna, als eine durch Friedensliebe, Gelehrsamkeit, Parteilosigkeit und Sittenreinheit für die höchste Würde der Chriftenheit geeignete Personlichkeit vorschlug. Beim dritten Wahlgang erhielt Parentucelli, der erst vor zwei und einem halben Monat den roten hut empfangen, und der wohl von allen Kardinälen am wenigsten daran dachte, daß er als Papst das Konklave verlassen würde, die nötigen mölf Stimmen. Die überraschend plögliche Übereinstimmung der Majorität des heiligen Kollegiums in Bezeichnung seiner Person erregte eine solche Ber= wunderung, daß der Kardinal Capranica sich nicht eher davon überzeugen

Die Mitgliederzahl des Kardinalkollegs im Jahre 1447 wird überall falsch angegeben. Ciaconius II, 950 nennt 24 Kardinäle als lebend. Auch Panvinius 301 sagt: ,24 cardinales vivi quando Nicolaus V. creatus est', nennt aber 25 Namen. Bei beiden sehlt der erst 1464 gestorbene Kardinal P. de Foix, bei Ciaconius außerdem noch Henricus de Beaufort, der nach Eubel I, 33 am 11. April 1447 starb.

<sup>2</sup> Martin V. hatte ernannt 6 Italiener, 4 Franzosen, 3 Spanier, je einen Deutschen, Engländer und Griechen; Eugen IV. 13 Italiener, 4 Franzosen, 3 Spanier, 2 Griechen, je einen Engländer, Polen, Portugiesen, Deutschen und Ungarn.

<sup>3</sup> Unwesend von den fremden Kardinälen waren Anton Martini, Torquemada, Borja, Carvajal, Jean le Jeune, Estouteville und Bessarion.

wollte, bis er die Wahlzettel noch einmal durchgesehen hatte 1. Nachdem nun die Zweidrittelmajorität unleugbar war, traten auch die übrigen Kardinäle der Wahl bei. So konnte dieselbe am Morgen des 6. März der draußen harrenden Volksmenge durch den Kardinal Colonna als eine einstimmige bekannt gemacht werden 2.

Die Wahl Parentucellis war für alle eine Überraschung. Der Kardinal von Portugal antwortete beim Verlassen des Konklave auf die Frage, ob die Kardinäle einen Papst gewählt hätten: "Mit nichten, Gott hat einen Papst gewählt, nicht die Kardinäle." Der Gesandte der Republik Siena schreibt, nachdem er seine Landsleute ermahnt, dem Höchsten für die Erhebung eines so ausgezeichneten, heiligmäßigen Papstes zu danken: "Wahrlich, Gott hat bei dieser Wahl seine Macht gezeigt, welche alle menschliche Klugheit und Weisheit übertrifft."

In Rom erregte die Wahl des allen Parteikämpfen fernstehenden Kardinals von Bologna die größte Freude. "Hätten auch manche", sagt Enea Silvio, "einen andern Papst aus ihrer Partei lieber gesehen, so sah diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catalanus, Capranica 84-85.

<sup>2</sup> Als Wahltag steht der 6. März fest. Bgl. A. de Tummulillis 55; \* Annal. ord. Eremit. s. Augustini (Codex S. 3. 13 ber Bibl. Ungelica gu Rom): Papebroch 461; Gatticus 281-282; Georgius 7-8; Faleoni 482; Sigonius 509; de Beaucourt IV, 261; Gottlob, Cam. Ap. 39, und die unten citierten \* Dokumente. Trobdem begegnen wir bereits in zeitgenöffischen Quellen (vgl. z. B. Cronica di Bologna 682; Istoria Bresc. 839) falichen Angaben, Die sich dann bei neueren Schriftstellern (Reumont 110; Rohrbacher-Knöpfler 191; Bergenröther II, 120; Perlbach 7) wiederholen. Die Stunde der Wahl wird ziemlich übereinstimmend angegeben, jowohl in ben Chronifen (Niccola della Tuccia 206; Cronache Rom. 16; pql. Caffaris Aufzeichnungen in Arch. d. Soc. Rom. VIII, 572; Gatticus 281) wie in ben unmittelbar nach der Wahl abgefandten Depeschen ber Gefandten: 1) \* Depesche des Erzbischofs von Ravenna an Siena (f. oben S. 353 Anm. 4), Ex urbe VI. Martii hora XVI. Staatsarchiv in Siena. 2) Depesche des Marcolinus Barbavaria an Fr. Sforza: In questa hora 17 o circha è publicato el papa Monsignore da Bologna... Romae VI. Martii 1447. Staatsarchiv zu Mailand. Carteggio generale ad an. Da die 16. Stunde italienischer Rechnung 10 Uhr morgens nach unserer Zählung entspricht, läßt sich mit diesen Angaben auch diesenige ber \*Acta consistorialia: "hora nona vel quasi' (papftl. Geheim = Archiv) vereinigen.

<sup>3 \*</sup>Depesche des Abtes von S. Galgano an Siena, dat. Rom 1447 März 10: ,Credo che dapoi habbiate sentito fu intronezato papa Nicolao quanto la cui vita et santimonia quale essa sia stata è nota a ciascheduno et apresso quanto la S. Sta sia affecta et benivola ala cipta vestra nisuno ne dubita per la quale cosa tucta la christianita et maxime la cipta vestra si debba sommamente ralegrare et oltra a questo rendere debite grazie a l'omnipotente che di tale pastore abbia proveduto alle sue pecorelle et certamente a dimostrato in questa creatione parte della sua potentia la quale suprabonda ongni astutia et actione humana ecc. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarthiv zu Siena.

doch niemand ungern.' Für die Kirche wie für Rom war die Wahl eines so allgemein geschätten und friedlich gefinnten Mannes wie Parentucelli schon deshalb ein Segen, weil bei feiner völlig neutralen Stellung feine neue Ent= fachung des Parteihaffes zu befürchten war 1. In Bologna, wo man Parentucelli am genauesten kannte, war man überzeugt, daß es diesem mit so bervorragenden Eigenschaften geschmückten Papst gelingen werde, gang Italien Frieden und Rube zu verschaffen 2. Die Wahl Parentucellis hat aber eine noch viel weitergebende Bedeutung: sie bezeichnet einen der wichtigsten Wendepuntte in der Geschichte des römischen Bapfttums, denn mit ihm besteigt die driftliche Renaissance den papstlichen Thron. Die Unhanger dieser Richtung jubelten laut auf. Der Rirche wie allen Guten ist Blud zu munichen,' ichrieb Francesco Barbaro, einer der edelsten driftlichen Humanisten, am 14. März 1447 an einen Freund, daß die höchste Macht und Würde an den gekommen ift, der sich durch Gelehrsamkeit, Tugend und beiliges Leben in wunderbarer Weise auszeichnet und von dem ich stets mit dem Ausdrucke tiefster Freundschaft und Ehrfurcht gedacht und gesprochen habe; hat er doch mit dem heiligmäßigen Kardinal Albergati so innig zu= sammengelebt, daß fie ein Herz und eine Seele zu fein schienen. Um es turg zu sagen, es war ja stets der sehnlichste Wunsch Albergatis, daß Parentucelli Papit werde; dies fein Bermächtnis ift jett zur Wirklichkeit geworden. Wenn der neue Papst sich den seligen Kardinal zum Mufter nimmt, so bin ich ficher, daß durch feinen Rat, feine Mahnungen, feine Milde und Friedfertig= keit die daniederliegende Kirche ihre frühere Hoheit wiedergewinnen wird. 3

Wie in Rom, so wurde im ganzen Kirchenstaate die Erhebung des Kardinals von Bologna durch Freudenfeste geseiert. Kaum war in Perugia die Nachricht von der Papstwahl eingetroffen, so läutete man die Glocken des Palazzo Pubblico und der Kathedrale von S. Lorenzo und zündete auf den Pläten Freudenseuer an 4. In Bologna wurden alsbald am Palazzo des Podestà die Fahnen ausgehängt und auf Besehl des Senates drei Tage lang Dantprozessionen abgehalten, um Gott für die Wahl eines so trefslichen Hirten zu danken 5. Auch außerhalb des Kirchenstaates, z. B. in Brescia, in Genua,

<sup>1</sup> Urteil Boigts, Enea Silvio I, 402.

<sup>2</sup> C. bas Schreiben bei Mancini, Valla 229.

<sup>3</sup> R. Sabbadini, Cento trenta lettere ined. di Fr. Barbaro 124—125. S. auch die \*Epistola congratularia ad s. d. n. Nicolaum papam quintum per Rolandum de Talentis (vgl. Bull. de la Soc. d'agricult. de Bayeux, 1852, und Denifle, Désolation I, 526 ss.) nomine domini Zanonis Baiocens. episcopi in Cod. 5 der Rapitelsbibl. Ju Baheur.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Graziani, Cronaca di Perugia 590.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \*,Se ne fece grandissima allegrezza, e per commandamento del senato tre giorni continui si fecero le processioni rendendo grazia a Dio che loro avesse dato

in Siena, rief die Erhebung Parentucellis die größte Freude hervor<sup>1</sup>. Daß dieser Jubel seine Berechtigung hatte, zeigt ein Blick auf das Vorleben und den Charakter des Gewählten, der sich in dankbarer Erinnerung an seinen ehemaligen Herrn und Wohlthäter, den heiligmäßigen Kardinal Niccold d'Alsbergati, den Namen Nikolaus V. beilegte.

Tommaso Parentucelli war der Sohn eines mit Glücksgütern nicht gesegneten, rechtschaffenen und geschickten Arztes aus Sarzana, einem kleinen, zwischen Fruchtgärten und Olivenhainen anmutig gelegenen Flecken an der ligurischen Küste. Daß Tommaso hier das Licht der Welt erblickte (15. November 1397), ist nicht ganz sicher, aber doch sehr wahrscheinlich? Der reich begabte, früh entwickelte Knabe hatte eine harte Jugend: er verlor sehr bald seinen Bater und mußte später infolge seiner Mittellosigkeit seine in sehr jungen Jahren mit großem Erfolge an der Universität Bologna begonnenen Studien unterbrechen. Die in dürftigen Verhältnissen lebende Mutter Andreola hatte inzwischen wieder eine She eingegangen, aus welcher mehrere Kinder hervorgingen; sie konnte deßhalb Tommaso keine Unterstützungen gewähren, und so sah sieh dieser ganz auf sich selbst angewiesen. Das Glück fügte es, daß er in Florenz die Stelle eines Hauslehrers zuerst bei Kinaldo degli

si buon pastore, e si posero alle finestre del palazzo li confaloni. Ch. Ghirardacci, Storia di Bologna III, lib. 30. Cod. 768 ber Universitätsbibliothet zu Bologna.

<sup>1</sup> Istoria Bresciana 839. \*Gratulationsbrief des Janus de Campofregoso an Nikolaus V., dat. 1447 März 11, im Staatsarchiv zu Genua, Litt. vol. XIII. \*Depesche des Abtes von S. Galgano an Siena, dat. Rom 1447 März 14 (er habe dem Papste von den in Siena veranstalteten Freudensesten berichtet; der Papst sei sehr gütig gegen ihre Stadt gesinnt). Concistoro, Lett. ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Familie und den Geburtsort Nifolaus' V. waren bis jest die Ansfichten sehr geteilt und verworren. Ihn als geborenen Pisaner zu erweisen, bemühte sich mit allem Eiser des Lokalpatriotismus Frediani (207 ss. 253 ss.). Er bekämpste (267 ss.) hauptsächlich de Rossi, der mit Recht für Sarzana in die Schranken getreten war. Jest ist durch die Forschungen von Ssorza, der namentlich die Akten des Archivio notarile di Sarzana hervorzog, die alte Streitsrage so weit entschieden, daß die Abstammung der Familie aus Sarzana sicher, die Geburt Tommasos in Sarzana sehr wahrscheinlich ist (Skorza 21. 48. 68–87. 224). Auch A. Neri, Scritti di storia patria (Genova 1876), entschiedet sich für Sarzana als Geburtsort. Die Bezeichnung von Tommasos Bater als Mastro Bartolomeo Cirusico bei Sanudo (1124), die Voigt (Enea Silvio I, 403) so wunderlich erschien, bedeutet einsach Wundarzt.

<sup>3</sup> Der Stiefvater Tommaso Parentucellis hieß Tommaso Calandrini und stammte gleichfalls aus Sarzana; weitere Notizen giebt Sforza 90 ss. (ebd. auch ein Stammbaum der Familie). Andreola erlebte noch die Wahl ihres Sohnes zum Papste; sie starb im August 1451; s. \*Depesche des Donatus de Donatis an Florenz, dat. Rom 1451 August 20; Staatsarchiv zu Florenz. Ihr Grab im Dom zu Spoleto ist abgebildet bei Sforza 248.

Albissi, dann bei Palla de' Stroggi, dem ,Meftor der gelehrten Florentiner Aristotraten', erhielt 1. Der zweijährige Aufenthalt in der Stadt, welche damals den Mittelpuntt der humanistischen Studien bildete, ift für die Entwicklung Tommajo Parentucellis, namentlich für seine litterarische Geiftesrichtung, von enticheidender Bedeutung geworden. In Floreng murden in seine junge Seele Die Reime zu jener Begeifterung für Kunft und Wiffenschaft gelegt, die sich ipater jo reich entfalteten; hier murde bon ihm jener Berkehr mit den berühmtesten Gelehrten der Zeit angeknüpft, der später so große Folgen haben jollte. Nach Verlauf von zwei Jahren hatte Parentucelli soviel erspart, daß er zur Vollendung feiner wiffenschaftlichen Ausbildung nach Bologna gurud= tehren konnte, wo er den Magistergrad in der Theologie erwarb. Auch jest blieb er in befreundeten Beziehungen zu den beiden Adelsgeschlechtern, die ihn als Hauslehrer mit großer Auszeichnung behandelt hatten. Als Parentucelli viele Jahre später zur höchsten geiftlichen Burde emporgestiegen mar, seine einstigen Zöglinge aber die Härte der Berbannung erduldeten, ward ihm die Freude, ihnen Gutes thun zu können 2.

Für die Richtung wie für die Tugenden des jungen Gelehrten, der drei Jahre später Priester wurde, ist sehr bezeichnend, daß ihn der Bischof der Stadt, der dem strengen Orden der Kartäuser angehörende Niccold d'Albergati, in seine Dienste nahm. Länger als zwei Jahrzehnte, bis zum Tode des ausgezeichneten Prälaten, war er dann sein steter Begleiter, sein zuverlässigster Diener, der Gubernator seines Hauses und seiner geistlichen Familie. Das Verhältnis zwischen den beiden Männern, die an Geist und Charakterreinheit einander würdig waren, blieb bis zuletzt das denkbar edelste und herzlichste. Während Albergati seinem Gubernator in allen Dingen das vollste Vertrauen schenkte und nichts ohne seinen Kat unternahm, sorgte dieser mit hingebender Selbstlosigkeit und Pssichttreue für die Sachen seines Herrn, wie wenn es sich um seine eigenen gehandelt hätte. Als Albergati in seinen späten Jahren von Steinschmerzen geplagt war, widmete sich Parentucelli mit kindlichem Eiser und rührender Pietät ganz seiner Pssege 3.

<sup>1</sup> Uber Palla de' Strozzi und seinen Reichtum vgl. Fabronius, Cosmus I, 50; II, 104 sq.; Lorenzo di Filippo Strozzi, Le vite degli uomini ill. d. casa Strozzi (ed. Stromboli, Firenze 1892) 23 ss.; Billari I, 93; Müntz, Précurseurs 238; Reumont, Lorenzo I<sup>2</sup>, 393 f.; hier auch über Rinaldo degli Albizzi.

Reumont III, 1, 111. Für die Beziehungen Parentucellis zu den Großen von Genua ist von Interesse das S. 360 Anm. 1 erwähnte Gratulationsschreiben des Janus de Camposregoso, in welchem derselbe erwähnt , benevolentiam illam quae cum clarissima familia vestra semper midi sincera fuit. Staatsarchiv zu Genua. Dem Ludovico de Camposregoso sandte Nikolaus V. 1450 die goldene Rose; s. Cartari 81 s.

<sup>3</sup> Boigt, Wiederbelebung II3, 55.

Nach der Erhebung Albergatis zum Kardinal 1 folgte ihm Parentucelli nach Rom, dann, als die Rurie nach Florenz überfiedelte, auch dorthin. Co traf er mit den Vertretern der driftlichen sowohl wie der heidnischen Renaissance aufs neue zusammen. Bespasiano da Bisticci hat uns eine anschauliche Schilderung von dem ungezwungenen Berkehr, der sich hier zwischen den Schöngeistern der Rurie und denjenigen von Florenz entwickelte, hinter= laffen. "Jeden Abend und jeden Morgen", erzählt er, "pflegten sich Lionardo und Carlo von Arezzo, Giannozzo Manetti, Giovanni Aurispa, Gasparo von Bologna, Poggio und viele andere Gelehrte in der Nähe des Palastes der Signorie unter freiem himmel zu freundschaftlichen und litterarischen Besprechungen zu versammeln. Zu ihnen gesellte sich regelmäßig Tommaso Barentucelli; gewöhnlich tam derfelbe, nachdem er seinen Kardinal nach Sause geleitet, in blauem Anzuge mit zwei einfach gekleideten Dienern auf einem Maultier eilig herangeritten, um dann sofort mit dem größten Gifer sich an ben Disputationen jener Schöngeifter zu beteiligen.' Ofters suchte Parentucelli auch die Akademie von S. Spirito auf, um mit Männern wie dem frommen Magister Bangelista da Visa über philosophische und theologische Fragen zu disputieren; am häufigsten aber sah man ihn bei den Buchhändlern der Arnostadt: zu ihnen wanderte alles Geld, das er auftreiben konnte 2.

An der Kurie ist man allem Anscheine nach erst gelegentlich der Bershandlungen mit den Griechen auf Parentucelli, dem jetzt seine Kenntnis der Heiligen Schrift und der Kirchenväter wie seine Gewandtheit im Disputieren sehr zu statten kamen, ausmerksam geworden. Als Belohnung für die auf dem Unionskonzil der Kirche geleisteten Dienste ernannte ihn Eugen IV. zum Apostolischen Subdiakonus mit 300 Dukaten jährlicher Einkünste und verlieh ihm ein Archidiakonat in Frankreich. Im Jahre 1443 verlor Parentucelli seinen Freund und Gönner Albergati; aber er fand bald einen neuen, noch mächtigeren Protektor an dem Papste Eugen. Dieser ernannte den wissensschaftlich und sittlich gleich tüchtigen Priester zum Vicecamerlengo und überschaftlich und sittlich gleich tüchtigen Priester zum Vicecamerlengo und übers

<sup>1</sup> S. oben S. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vespasiano da Bisticci, Nicola V. Papa § 5. Ser Filippo di Ser Ugolino § 4. Bgl. Boigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 55—66. Auf die Bücherliebhaberei Parentuzcellis bezieht sich eine von der bisherigen Forschung übersehene Notiz in \*Cod. D—36 der Hospitalbibliothek zu Cues, abgedruckt im Serapeum XXVI, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vespasiano da Bisticci, Nicola V. § 6 e 10. Boigt (II<sup>3</sup>, 55) verwirft ohne Grund die Lesart ,in Francia', denn diese findet sich auch in der Handschrift bei Frati (I, 38).

<sup>4</sup> Nach Marocco (Serie de' prefetti secolari di Roma ecc., 1846) im Jahre 1443. Auch in dieser Stellung zeichnete sich Parentucelli aus. \*, Inde apostolicus vicecamerarius in quo officio ac dignitate quid diligentiae atque sollicitudinis praestiteris quisque Romanus civis magno mihi testimonio esse potest. Ad beat.

trug ihm am 27. November 1444 das Bistum Bologna. Der Aufruhr, in welchem sich diese Stadt damals gegen den Papst befand, verhinderte insessen Parentucelli, von seinem Bistum Besitz zu nehmen; die von dem Papste im Januar 1445 versuchte Interzession blieb wirkungslos?. Für den mit Glücksgütern so wenig gesegneten Gelehrten war dies kein kleines Mißgeschick. Aber gerade dies Unglück war die Veranlassung zu dessen Glück. Der Papst betraute nämlich den neuen Bischof, der bereits vorher an der Seite Albergatis und dann selbständig in Florenz und Neapel sein diplomatisches Gesichick bewährt hatte, zweimal mit hochwichtigen Legationen nach Deutschland. Auf der letzten dieser Gesandtschaftsreisen, deren Resultat die Sprengung des für Rom so gefährlichen Kurfürstenbundes war, verdiente sich Parentucelli den roten Hut (16. resp. 23. Dezember 1446)3.

Welch bedeutende Stellung der Kardinal von Bologna, wie man Parentucelli jetzt nannte, sich in der kürzesten Zeit im heiligen Kollegium eroberte, erhellt deutlich aus der merkwürdigen Thatsache, daß die sienesischen Gesandten ihn in einem ihrer Berichte geradezu als zweiten Papst bezeichnen<sup>4</sup>. Auch Papst Eugen IV. soll ihm den Pontisikat prophezeit haben; die Biographen des Papstes erwähnen noch mehrere ähnliche Vorhersagungen, indessen dürste auf dieselben nicht allzuviel Gewicht zu legen sein<sup>5</sup>.

D. N. Nicolaum V. P. M. Michael Canensis de Viterbio. Cod. lat. Vatic. 3697 f. 6 in ber Batif. Bibliothef, und Addit. Ms. 14794 im British Musseum zu London.

<sup>1</sup> Nicht Erzbistum, wie Geiger (121), Zöpffel in Herzogs Realenchkl. (X², 572) und Gregorovius (VII³, 102) angeben, denn Bologna wurde erst 1582 zum Erzbistum erhoben. Ebenso ist es ein Irrtum, wenn Boigt (Wiederbelebung II³, 56) den Ersolg der deutschen Legation Parentucellis in Berbindung bringt mit seiner Ernennung zum Bischof von Bologna. Das Breve Eugens IV. an Parentucelli s. bei Sigonius 507 sq. und Ciaconius II, 962; dassenige an Bologna nach Cod. 3121 p. 1196 der Wiener Hosfbibliothet im Anhang Nr. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das betreffende \*\* Breve Engens IV., bat. Rom 1445 Januar 31, fand ich im Original im Staatsarchiv zu Bologna.

Die bereits von Zeitgenossen, wie z. B. Niccola bella Tuccia (206), Annal. L. Bonincontrii (153), Sanubo (1124), Cronaca Seccadenari bei Guidicini, Miscell. 55. Facius (238) u. a., aufgestellte und dann unzählige Male, selbst von einem so gewissenhaften Forscher wie Boigt (Enea Silvio I, 405) wiederholte Behauptung, Parentucelli sei in einem Jahre Bischof, Kardinal und Papst geworden, ist, wie sich aus den oben mitgeteilten authentischen Daten ergiebt, falsch. Ebenso ist es unrichtig, daß der Papst Parentucelli den roten Hut nach Viterbo entgegengesandt habe, was ebensalls die meisten Reueren berichten, obgleich Georgius (23—24) und Lopez (135 bis 136) längst das Richtige festgestellt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ,Un altro papa. L. Banchi, Legazioni Senesi (sec. ediz., Siena 1864) 29.

Bgl. Vespasiano da Bisticci, Eugenio IV. § 21; Nicola V. § 1 e 17, und Manetti 910. 917. Die Prophezeiung Eugens IV. hebt besonders Egidio von Bi-

Der in so überraschend schneller Weise aus den ärmlichsten Berhältnissen zur höchsten Bürde der Christenheit Emporgestiegene — im Berlauf von drei Jahren wurde Parentucelli Bischof, Kardinal und Papst — war äußerlich sehr unansehnlich. Die Zeitgenossen schildern ihn als einen kleinen, schmächtigen Mann mit scharf geschnittenem Gesichte und blizenden schwarzen Augen. Seine Gesichtsfarbe war bleich, seine Stimme volltönend. Die unschönen, aber geistreichen Gesichtszüge Nikolaus' V. kann man heute noch an seiner bescheidenen Grabstatue in den vatikanischen Grotten erkennen 1. Die größten Ideen belebten die schwächliche Hülle des neuen Papstes: der unschöne Mann war von seltenem Schönheitssinne erfüllt, in seinem Haupte lag der Plan des neuen Kom, des Kom der Päpste2.

Das ganze Wesen Nikolaus' V. hatte etwas Rasches, Lebhaftes, Unsgeduldiges: da er alles mit dem größten Eiser that, wollte er auch auf einen Wink verstanden sein. In dieser wie in anderer Beziehung war er das vollendete Gegenbild seines Vorgängers. Die ruhige Majestät und der schweigs same Ernst Eugens, des ehemaligen Mönches, waren ihm gänzlich fremd. Viel und rasch zu sprechen, alles beengende Zeremoniell beiseite zu setzen, war er stets gewohnt gewesen. Wer ihn besuchte, erzählt Vespasiano da Visticci, und sprechen wollte, der mußte neben ihm Platz nehmen, und wenn dieser sich dessen, ob er wollte oder nicht. Selbst frei, gerade, offenherzig und sehr gesprächig, war Papst Rikolaus ein Feind aller Verstellung und Heuchelei. Im Verkehr war er freundlich, verbindlich und heiter. "Wenn man mit ihm

terbo in seiner \*Hist. viginti saeculor. (Cod. C. 8. 19 ber Bibl. Angelica zu Rom) hervor. Von größerem Interesse ist eine Nachricht des Nicc. della Tuccia (206), welcher das schnelle Emporkommen Parentucellis auf die Protektion des Karbinals Condulmaro zurücksührt.

¹ Hübner (I, 47) findet etwas Doktorales in den Gesichtszügen Nikolaus' V. "Es ist, sagt er, "der schöne Thpus des Prosessors." Die Lebenswahrheit der Grabstatue zeigt ein Bergleich mit dem Porträt, das Fiesole bei Darstellung der Weihe des hl. Laurentius zum Diakon andrachte (Abbildung bei Steinmann 1 u. 13). Ein zweites Porträt des Papstes, das Fiesole in der Sakramentskapelle malte, ist verloren; s. Kenner 135. Über ein Bild Nikolaus' V. in Siena s. Paoli, Le tavolette dipinte della Biccherna e delle Gabella (Siena 1891). S. über die Medaille Nikolaus' V. Friedländer, Schaumünzen, im Jahrb. der preuß. Kunsksammlungen II, 225 ff., und Müntz, Hist. de l'art I, 689. Lgl. Morsolin, Medaglia in onore di Niccolò V., in der Riv. ital. numis. VIII, 481 ss.

<sup>2</sup> Dr. Jele, Papsttum und Kunft S. 2.

<sup>3</sup> Vespasiano da Bisticci § 8. Wie frei der Papst sich auszusprechen liebte, kann man aus den Depeschen der Gesandten ersehen; vgl. z. B. die \* Depesche des Nikodemus an Francesco Sforza über die Besehung des Bistums Como, dat. 1451 Juni 29. Pot. Est. Roma, Corrisp. dipl. Cart. 1. Staatsarchiv zu Mailand.

iprach. faat ein frangofischer Pralat, ,fo zeigte er die größte Gute, feinen Sumor und außerordentliche Leutseligkeit, so daß man glauben konnte, man rede mit dem Herrscher der Welt, der sich seiner ganzen Sobeit entäußert habe. 1 Den Geschäften widmete fich Nitolaus V. mit seltener Unermüdlich= teit. Bur Seite ftand ihm hierbei fein Geheimsekretar Bietro da Noceto 2. Dieser treue, bescheidene und geschickte Mann war früher mit Parentucelli im Dienste Albergatis gestanden: er war der einzige, der auf den sehr selbständigen Pavit einen gewissen Ginfluß ausübte 3. Dem Bolke zeigte Nikolaus V. sich bäufiger als seine Vorganger: Audienz erteilte er zu allen Tageszeiten. Zu Dienern verwandte er nur Deutsche und Frangosen; die Italiener, meinte er, hatten ihren Sinn stets auf Höheres gerichtet, mahrend Frangosen und Deutsche sich mit dem begnügten, wozu man sie verwende, um anderes sich nicht be= fummerten und auch im niedrigsten Dienste zufrieden und treu waren. Große Enthaltsamteit und Mäßigkeit zeichneten ihn aus: sein Tisch blieb auch nachdem er Papst geworden war, so einfach wie vorher; Wein trank er nur stark mit Wasser gemischt; wenn er feine Weine kommen ließ, so war es für die Pralaten und herren aus Frankreich, Deutschland und England, die er auf seinen Reisen kennen gelernt hatte und die nun in Rom gastlich zu bewirten ihm eine besondere Freude war 4. Wie als Bischof und Kardinal, so war er auch als Papst gegen alle, die zu ihm kamen, so freundlich und gütig, daß niemand von ihm schied, ohne völlig für ihn eingenommen worden zu sein 5. Der milde Sinn Nitolaus' V. wird auch durch die Thatsache gekenn= zeichnet, daß er, abgesehen von dem pflichtmäßigen und innerhalb der richtigen Grenzen fich haltenden Streben, die Juden für das Chriftentum zu gewinnen, nach allen Seiten für die religiöse Duldung derselben eintrat 6. Die Gütig-

<sup>1</sup> Leichenrebe des J. Jouffron auf Nikolaus V. in Cod. Vat. 3675. Batik. Bibliothek.

<sup>2</sup> Geb. 1397, gest. 1467. Sein herrliches Grab von Matteo Civitale im Dome zu Lucca. S. Minutoli in den Atti d. R. Accad. Lucchese (Lucca 1882) XXI, 7 ss.

<sup>3</sup> Von einem andern Bertrauten Nikolaus' V., einem gewissen Pietro Lunense, ist wenig bekannt; f. Mancini, Valla 286.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vespasiano da Bisticci, Nicola V. 513. Reumont III, 1, 114. Lgl. Duchesne 557 s. Die Grabschrift eines Nicolaus Leodien. cubicularius Nicolai V. bei de Rossi, Inscript. II, 428. Diejenige des Robertus de Templo can. Rothomag. Nicolai V. cubicul. bei Forcella VI, 36. Über Gothefredus de Vicaia... Nicolai V. cubicularius f. de Maal, Campo Santo 35 f.

<sup>5 \*</sup> Michael Canensis de Viterbio ad beat. D. N. Nicolaum V. Pont. Max. fann die ,benignitas in respondendo et gratitudo' des Papstes nicht genug rühmen. Nemo inauditus, nemo abs te non quietus abit.' Cod. lat. Vat. 3697, f. 8 b. Vatif. Bibliothet (auch im British Museum zu London; vgl. S. 362 Unm. 4).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. den durch Mitteilungen aus dem päpstlichen Geheim-Archiv wichtigen Aufsat von F. Kahser im Archiv für Kirchenrecht (1885) LIII, 210 ff. S. auch Rodo-

keit Nikolaus' V. trat besonders in seiner großen Friedensliebe und Mildsthätigkeit zu Tage. Vielleicht kein Fürst seiner Zeit hat eine solche Ubneigung wider den Krieg empfunden wie er. Ein glänzendes Zeugnis der fast unsbegrenzten Mildthätigkeit des Papstes ist das von ihm bei der Kirche des deutschen Campo Santo gegründete große päpstliche Almosenhaus, in welchem jeden Freitag an 900 Bedürstige Brot und Wein, alle Tage aber 13 Arme ein Mittagsmahl erhielten. Auch verarmte Adelige wurden von Nikolaus V. reichlich unterstüßt, bedürstige Jungfrauen mit Heiratsaussteuern versehen?

Die Erinnerung an seine frühere Lage war gewiß zum Teil die Quelle dieser Tugenden, welche das Andenken Nikolaus' V. zu einem so gesegneten machen. Bei seiner seurigen Begeisterung für Wissenschaft und Kunst hatte er von jeher nichts sehnlicher gewünscht, als denjenigen, welche sich diesen idealen Bestrebungen widmeten, ein freigebiger Mäcen werden zu können. Komme er je zu Reichtum, hatte er oft gesagt, so werde er sür zwei Dinge sein Geld ausgeben: sür Bücher und Bauten. Die Schattenseiten Nikolaus' V. waren: sein schnelles Ausbrausen, seine Heftigkeit und Hastigkeit \cdot\taus' V. waren: sein schnelles Ausbrausen, seine Heftigkeit und Hastigkeit \cdot\taus' V. waren: sein schnelles Ausbrausen, seine Sestigenossen vielsach überschätzt worden. In der Theologie, in der Heiligen Schrift wie in den Kirchenvätern war er gut zu Hause. Ein überaus glückliches Gedächtnis, eine schnelle Aufsssschungsgabe, eine nicht gewöhnliche Beredsamkeit waren ihm ohne Zweisel eigen. Allein im großen und ganzen war er doch nur eine für litterarische Leistungen sehr empfängliche Natur, die jedoch selbst auf diesem Gebiete sich

canachi 149 ss. Maulde 10. 31. Rev. d'étud. juives (Paris 1882) VI, 7—8; vgl. 36—37. Berliner II, 1, 73. Bogelstein=Rieger I, 496; II, 15. Köm. Quartalschr. 1899 S. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Torrigio, Sagre Grotte Vaticane 293. Im Jahre 1629 verlegte Urban VIII. diese Spenden in den vatikanischen Palast; das jehige Hospiz am Campo Santo nimmt zum Teil die Stelle des ehemaligen päpstlichen Almosenhauses ein; f. de Waal, Das Priester-Kollegium 3; de Waal-Marzorati 63 ss. und Campo Santo 56 f.

² Über Nitolaus' V. Milbthätigkeit vgl. Aen. Sylvius, Europa c. 58; Platina, Vita Nic. V. und \*Anonymi oratio in funere Nicolai V. Cod. C. 145. Inf. f. 284 der ambrosianischen Bibliothek zu Mailand. Auch die Mutter Nitolaus' V. zeichnete sich durch ihre Milbthätigkeit gegen die Armen aus. Ugl. die wahrscheinlich von dem Dominikaner Heinrich Kalkeisen verfaßte \*, Consolatio kacta pape super obitu matris sue' in Cod. 326, f. 120—120 b der Universitätsbibliothek zu Bonn.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Usava dire che due cose farebbe s' egli potesse mai spendere, ch' era in libri e murare. Vespasiano § 7. Es waren, wie Burchardt (Kultur I<sup>7</sup>, 204) be= merft, ,die beiden großen Passionen der Renaissance, zu denen er sich offen bekannte.

<sup>4</sup> Raph. Bolaterranus (f. 234) führt als einzigen Fehler des Papstes an: "quod nimio bibendi studio teneretur perquisitis undique vinorum generibus". Dagegen vgl. Vespasiano § 13; Georgius 130 sq. 154 sq.; Aschbach, Kirchenlegikon IV, 314, und Reumont III, 1, 114.

icopferisch nicht bethätigte. Seine eigentliche Stärke mar bas Sammeln, Ordnen und Redigieren 1. Schon als junger Mann gab er fein Geld fast nur für Bücher aus. Alls echter Bücherliebhaber wollte er aber nur ichon acidriebene und geschmackvoll gebundene Werke; auf den Breis fah er nicht, und oft gab er mehr aus, als feine Mittel erlaubten. Alle feine Bucher versah er reichlich mit Randbemerkungen. Die Schönheit seiner Handschrift. welche zwischen antiker und moderner Form die Mitte hielt, wird von Kennern gerühmt. Besonders eifrig war er auf die Auffindung unbekannter Werke bedacht 2. Wo er hinkam, durchsuchte er die Bibliotheten nach neuen Schäken. und zwar nicht blog nach Schäten ber profanen, sondern auch der firchlichen Litteratur. In Deutschland wie in Frankreich machte er schöne Funde. Von jeder Reise, die er mit Kardinal Albergati unternahm, brachte er neue litterarische Ausbeute mit. Allmählich wurde er, der spätere Begründer der Batifanischen Bibliothet, einer der ersten Bücherkenner seinen Zeit, eine Autorität weniger in gelehrten und litterarischen als in allen bibliographischen und bibliothekarischen Dingen. Reiner verstand es wie er, eine Bibliothek ein= jurichten und zu ordnen. Der von Parentucelli für Cosimo de' Medici ver= fertigte Plan, wie eine Klosterbibliothek auszustatten und anzuordnen sei, ist noch erhalten 3; er wurde bei der Anlage einer Reihe von Bibliotheken zu Brunde gelegt. Der Biograph des Papstes, Bespasiano da Bisticci, in diesen Dingen besonders gut unterrichtet, nennt als solche die Bibliotheken des Klosters S. Marco in Florenz und der Badia bei Fiesole, diejenigen des Berzogs von Urbino und des Aleffandro Sforza von Befaro 4. Übrigens darf man sich Nikolaus V. nicht als einseitigen Fachgelehrten vorstellen: er hatte eigentlich keine Lieblingsdisziplin, sondern interessierte sich mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit so sehr für die verschiedensten Wiffenschaften, daß ihm eine Beichränfung oder gar ein Vergraben in ein einzelnes Fach nicht mög= lich war 5. In diesem Sinne sind die panegprischen Worte von Enea Silvio

<sup>1</sup> Boigt, Wiederbelebung II3, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charafteristisch ist, daß das einzige uns von Parentucelli erhaltene Schreiben (abgedruckt bei Mehus, Epist. Traversarii 1045 sq. und Sforza 159 s.) ein Brief an N. Niccoli ist, der nur von bibliothekarischen Forschungen handelt.

<sup>3</sup> Cod. Magliabech. I. VII. 30 zu Florenz, abgedruckt bei Sforza 359—381. Bgl. Burchardt, Kultur I<sup>7</sup>, 355.

Vespasiano da Bisticci § 7. Enea Piccolomini macht im Arch. stor. ital. (Serie III, XIX, 114 n. 3) darauf aufmerksam, daß auch die Klosterbibliothek von Monte Cliveto Maggiore, deren Inventar das Staatsarchiv von Siena früher bewahrte (bei meiner letten Anwesenheit in Siena im April 1884 war die Handschrift leider nicht auszusinden), nach dem Kanon Parentucellis eingerichtet wurde.

<sup>5 2</sup>gl. Boigt, Wieberbelebung II3, 72.

aufzufassen, der über Nikolaus V. schreibt 1: "Er ist in alle liberalen Künste von Jugend auf eingeweiht, er kennt alle Philosophen, Historiker, Dichter, Kosmographen und Theologen; das bürgerliche und das päpstliche Recht und selbst die Medizin sind ihm nicht fremd."

Ein Mann mit so vielseitigen Interessen war zum Mäcen der Gelehrten wie geschaffen. Dabei war Nikolaus V. aufrichtig fromm — hatte er doch einen großen Teil seines Lebens zugebracht im vertrautesten Umgange mit einem Heiligen, Kardinal Albergati2, - und war für die kirchliche Litteratur in gleicher Weise begeistert wie für die profane. Er war es, der in Deutschland ein Eremplar aller Werke Tertullians fand und den wertvollen Schak fogleich nach Florenz an Niccold de' Niccoli fandte. Nach Bespasiano da Bisticci brachte Parentucelli auch die Predigten Leos des Großen und die Postille des hl. Thomas über das Matthäusevangelium zuerst nach Italien. Der besondere Liebling Parentucellis aber mar jener geniale Mann, der auf sein und die folgenden Jahrhunderte stärker eingewirkt hat als irgend ein anderer lateinischer oder morgenländischer Kirchenlehrer: der hl. Augustinus. Die Werke Augustins in zwölf schönen Bänden zierten bereits die Bibliothek des armen Magisters, der dann unermüdlich bestrebt war, die Briefe dieses großen Kirchenlehrers aus den verschiedenen Sand= schriften zu sammeln 3.

Diese Thatsache erscheint bemerkenswert: sie wie andere Zeugnisse zeigen, daß Parentucelli der gläubigen christlichen Richtung des Humanismus angehörte. Fast alle Vertreter der christlichen Renaissance verehrten in ganz besonderer Weise den Kirchenvater, der, ausgerüstet mit der ganzen Summe

<sup>1</sup> In seinem Gesandtschaftsbericht von 1447, bei Muratori III, 2, 895.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. oben S. 264 f. Nikolaus V. hielt sich sehr streng an alle kirchlichen Vorsschriften; schon vor seiner Erhebung auf den Stuhl Petri fastete er, selbst wenn er sich auf der Reise befand. Vespasiano da Bisticci, Nicola V. § 13.

<sup>3</sup> Bgl. Boigt, Wiederbelebung I³, 261; II³, 58 f. — Daß T. Parentucelli Arzt gewesen oder daß er in Siena die Medizin gelehrt habe, wie R. Volaterranus (Anthropol. l. XXII, f. 234), Schivenoglia (122) und Frediani (284) behaupten, läßt sich nicht beweisen. J. B. Bomba in der seltenen Schrift "De Pontificibus medicis et medicorum filiis' (Romae 1821) 21 sq. versucht allerdings gegen Georgius (12. 14) zu zeigen, daß Parentucelli die medizinische Prazis geübt, allein seine Gründe sind sehr schwach. Die oben angesührten Worte von Enea Silvio schließen, wie Sforza (135) richtig bemerkt, die Eigenschaft eines Arztes geradezu aus. Einen dem Papste von Jugend an bestreundeten Arzt Iernen wir aus einem \*Breve Nikolaus' V. an Bosogna, d. d. Spoleti 1449 lun. 12, kennen: "Adeo virtutibus suis et humanitate ad se diligendum nos dudum allexit dilectus filius Bernardus de Garzonibus artium et medicine doctor Bononiensis suimusque sic invicem nostris iuvenilibus annis devincti ut hoc tempore dilectionem nostram minuere non intendamus.' Original im Arm. Q. lib. 3, f. 7 des Staatsarchivs zu Bologna.

antiker Bildung, alle damals erschlossenen Lichtstrahlen philosophischer und theologischer Wahrheiten in seinen bewunderungswürdigen Werken gleichsam wie in einem Brennpunkte vereinigt hatte 1. Diese Verehrung des hl. Augustinus war eminent zeitgemäß. Denn die patristische Wissenschaft, welche in der philosophisch-theologischen Lehre des großen Bischofs von Hippo ihren Höhepunkt erreichte, war im wesentlichen gerade im Kampfe mit den Vertretern der heidnischen Philosophie und Litteratur entstanden, trug also vorzüglich den Charakter einer gegen diese gerichteten Polemik und war daher auch in hohem Grade geeignet für eine Zeit, in welcher die falsche heidnische Renaissance stolz ihr Haupt erhob.

Alls Bertreter der christlichen Renaissance war Nikolaus V. wahrhaft innerlich demütig. Alle Zeitgenossen bezeugen es, daß der schönste Schmuck des Gelehrten, die Bescheidenheit, eine der vornehmsten Tugenden dieses rührend leutseligen Papstes war. Jede Selbstüberhebung war ihm fremd; eine noch ungedruckte deutsche Papstchronik des 15. Jahrhunderts hebt dies gut hervor: Nicolaus V. was ein gutter frydsamer man, von dem ich nye kein untugent hab horen sagen und hot sich in vil sachen wol und demutticklichen bewysen und hot sich nit vil uberhebt, wie weise, gelert und gewaltig er gewesen ist. 3

Der driftlichen, mahrhaft idealen Gefinnung Nifolaus' V. entspricht die Art und Weise, wie er sein hohes Amt auffaßte. Sehr merkwürdig ist in dieser Hinsicht eine Unterredung, welche er mit seinem alten Freunde, dem Florentiner Buchhändler Bespasiano da Bisticci, hatte. Dieser hat sie uns aufgezeichnet, und sie mag hier Plat finden. , Nicht lange nach der Erhebung Nitolaus' V.', erzählt Bespasiano, begab ich mich an dem für die öffent= lichen Audienzen bestimmten Tage gegen Abend in den papstlichen Palaft. Raum war ich in den Audienzsaal eingetreten, als der Papft mich bemerkte, mich mit lauter Stimme willkommen hieß und mich bat, zu warten, da er mit mir allein zu sein wünsche. Es dauerte nicht lange, bis mir gemeldet wurde, ich solle mich Gr. Heiligkeit nähern. Als ich zu ihm kam, kußte ich ihm der Sitte gemäß die Fuße. Nachdem er mich aufgefordert, mich zu erheben, stand auch er auf und entließ alle Anwesenden, bemerkend, er sei nicht willens, heute weiter Audienz zu erteilen. Der Papft begab fich nun in ein Gemach neben einer Thure, die auf eine Gartenterraffe hinausführte. Als wir allein waren, sagte er lächelnd: "Bespasiano, hat es nicht gewisse

<sup>1</sup> haffner, Grundlinien 280. 342 ff. 2 haffner a. a. D. 281.

<sup>3 \*</sup> Chronik der Päpste seit Beginn des Dominikanerordens, versaßt von Joshannes Meyer († 1485 als Beichtvater des Klosters Adelhausen; s. Freiburger Diözesan-Archiv XIII, 128 ff.; vgl. Echard I, 863) f. 65 b. Handschrift des Klosters Adelhausen, jest in der Stadtbibliothek im Rathause zu Freiburg i. B.

stolze Herren betroffen gemacht, hat es das Bolt von Florenz glauben mögen, daß ein Priefter, der vorher die Glocken geläutet, Papft geworden ift?" Ich erwiderte ihm, das Bolk werde des Glaubens sein, es sei wegen der Tugenden Gr. Heiligkeit geschehen und damit Italien den Frieden wieder erlange. Darauf sagte der Papst: "Ich bitte Gott, er möge mir die Gnade geben, das auszuführen, mas meine Seele erfüllt: nämlich den Frieden herzustellen und mährend meines Pontifikates keine andere Waffe zu gebrauchen als jene, welche mir Chriftus zu meiner Berteidigung gegeben hat: sein beiliges Kreuz."'1 Den böhmischen Gesandten sagte der Papft am 28. Mai 1447 in einer vertraulichen Unterredung: "Nur drei Schritte vom Grabe ent= fernt und aus niederem Stande zur höchsten Würde erhoben, tann ich auf dieser Welt keinen höheren Ehrgeiz mehr und kein anderes Streben haben, als Gottes Ehre und Ruhm zu mehren und das Heil der Menschen zu fördern.'2 Den Königen und Fürsten, den Bischöfen und Erzbischöfen versicherte Nitolaus V. bei der Anzeige seiner Erhebung auf den Stuhl Betri, es werde sein ernstes Streben sein, die Apostolische Rammer auf ihre alte, beffere Gin= richtung zurückzuführen, die Migbräuche zu beseitigen; man möge, so bat er, zu Gott flehen, auf daß ihm der Allerhöchste mit seiner Gnade beistehe, die Rirche gut zu regieren, das Seelenheil zu befördern, die Irrtumer auszurotten, der Christenheit den Frieden zu geben und fie zu schützen gegen die Angriffe der Ungläubigen 3.

Auch bei seinen großen Plänen für die Förderung von Kunst und Wissenschaft schwebte Nikolaus V. in erster Linie stets das Wohl der Kirche, deren Oberhaupt er war, vor. Die Verherrlichung der mystischen Braut Christi durch die Werke des Geistes und der Kunst war das höchste Ziel seines Pontisikates. Für sie, zu ihrem Schmucke wollte dieser durch innige Frömmigkeit, Tugend und vielseitige Vildung gleich verehrungswürdige Papst in allen seinen Unternehmungen jene Pracht und Größe entfalten, welche seine Werke oder vielmehr, da diese infolge der Kürze seiner Regierung unsvollendet blieben, seine Pläne kennzeichnen k.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vespasiano da Bisticci, Nicola V. § 18. Die Unterredung muß damals Aufsiehen erregt haben, denn auch N. della Tuccia erwähnt sie in seiner Chronik von Viterbo 207.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palackh IV, 1, 168. Ein weiteres schönes Zeugnis der frommen und ernsten Gesinnungen, die Nikolaus V. bei seinem Regierungsantritt beseelten, ist auch seine Freundschaft mit dem hl. Antoninus, dessen Kat der Papst alsbald nach seiner Wahl einholte; s. Mai, Spic. I, 233. Acta Sanct. Mai. I, 312. Bgl. Moro 22.

<sup>3</sup> Bgl. das Schreiben an Karl VII. in Acta concilior. et epist. s. pontif. (Paris. 1714) IX, 1313 und das an den Erzbischof von Mainz bei Gudenus IV, n. 137.

<sup>4</sup> S. Rio II, 20-21. Bgl. unten Rapitel 4.

## II. Die ersten Regierungsjahre Papst Nikolaus' V. Ordnung der kirchlichen und politischen Verhältnisse 1.

Die politischen wie firchlichen Zustände, welche Papst Nikolaus V. bei feinem Regierungsantritt vorfand, maren in jeder Hinsicht außerft verwickelt. Frantreich und England ftanden sich mit den Waffen gegenüber; in Deutsch= land hatte König Friedrich III., auf den der Papst rechnen konnte, nur geringes Unsehen; ein großer Teil Böhmens mar von der Rirche getrennt. Noch trauriger lagen die Dinge im Often. Die zu Florenz proklamierte Union hatte infolge der Spitfindigkeiten der Theologen und der nationalen Anti= pathien des griechischen Bolkes zu keinem Leben gelangen können, und gleich= zeitig drang dort feit dem Unglückstage von Barna (1444) der Islam un= aufhaltsam vorwärts?. Gang verwirrt und voll Gefahren für das Bapft= tum war der Zustand Italiens. Welche Gefinnungen gegen Kirche und Papst hier den mächtigften Fürsten, den König Alfonso von Reapel, erfüllten, erhellt aus dem von demselben mit direkter Beziehung auf das Oberhaupt der Rirche aufgestellten Grundfat, daß auf die Priefter Schläge beffer wirkten als Bitten 3. In Mailand regierte Filippo Maria Visconti, deffen graufamer Egoismus' 4 alles erwarten lieg. Die Berhältniffe des Kirchenstaates endlich waren unfäglich elende: das Land durch Kriege verheert, die Städte ver-

Die \*Register Nikolaus' V. im päpstl. Geheim=Archiv füllen 51 Bände (Nr. 3×5—435). Neben Raynald haben D. Georgius und in neuester Zeit Dr. Kahser diese Bände eingehend durchsorscht. Hierzu kommen noch einige Briefe im Arm. XXXIX. T. 7. Vgl. Kaltenbrunner in den Mitteil. des öfterr. Inst. 1884 S. 82. S. auch Pitra, Anal. nov. I, 359. Die Annatenregister Nikolaus' V. sind allem Anschein nach zu Grunde gegangen; s. Zeitschr. f. westfäl. Gesch. XLV, 112. Über die Rechnungsbücher seiner Regierung handelt eingehend Gottlob, Cam. Ap. 39 ff. Über die Suppliken und die Lateranregister s. Denisse, Désolation I, xv11 s. Die großen Lücken des päpstlichen Geheim=Archivs werden nur zum Teil durch die in andern Archiven, namentlich in dem Staatsarchiv zu Bologna, vorhandenen Schreiben ausgefüllt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Christophe I, 371-372. Zinkeisen I, 704 f.

<sup>3,</sup> Li preti sonno homini da bastonate et non da preghiere. Depesche des Marcolinus Barbavaria an Fr. Sforza vom 8. März 1447, bei Osio III, 486 (nicht ungedruckt, wie Buser 356 annimmt).

<sup>4</sup> Burchardt, Kultur I7, 40.

wüstet, die Straßen unsicher durch Räuberbanden, über 50 Ortschaften dem Boden gleichgemacht oder vom Ariegsvolk völlig ausgeplündert, viele einst freie Einwohner als Anechte verkauft oder in Kerkern Hungers gestorben 1. Daneben ging das Bestreben der päpstlichen Lehensträger offen oder versteckt das hin, sich unabhängig zu machen. Die Stadt Kom war verarmt, der päpstliche Schaß leer 2.

Der Zustand der kirchlichen Verhältnisse war zwar nicht ganz so verzweiselt, aber immerhin schwierig genug. Die konziliare Oppositionspartei zählte in Savohen, in der Schweiz, in Deutschland, besonders in den Reichstädten und in Tirol noch viele Anhänger. Der Tod Eugens IV. hatte diese Leute mit neuer Hoffnung erfüllt: sie hielten den Augenblick für günstig, den von ihnen als Gegenpapst erhobenen Felix V. an seine Stelle zu setzen und auf diese Weise endlich ihre Grundsätze zum Siege zu bringen 3. Der Gegenpapst selbst erlaubte sich sogar, in einem pathetischen Schreiben ,einen gewissen Tommaso von Sarzana, der es gewagt habe, den Apostolischen Stuhl zu besteigen und sich Nikolaus V. zu nennen', aufzufordern, dieser Anmaßung zu entsagen und sich vor Gericht zu stellen 4.

Bon welch friedlichen, klugen und gemäßigten Gesinnungen erfüllt der neue Papst diesen äußerst schwierigen Verhältnissen gegenübertrat, geht am besten hervor aus den bereits erwähnten Worten, welche er an seinen alten Freund Vespasiano da Bisticci richtete 5. In der That trat Nikolaus V. gleich nach seiner Erhebung auf den Heiligen Stuhl als ein Friedenssfürst auf nach dem Borgange dessen, welcher Petrus die Schlüssel übergeben hatte, die er, der kein Adelswappen besaß, als sein Wappen annahm, mit der schönen Devise: "Mein Herz ist bereit, o Herr!" Sein Vorgänger hatte die Feinde der Kirche kräftig und unausgesetzt bekämpst; Nikolaus V. glaubte das mit Gewalt begonnene Werk am besten durch Milde zu vollenden. Eugen IV. hatte das Papsttum zu einer gefürchteten Macht erhoben; Nikolaus V. wollte es als eine Macht des Friedens, der Versöhnung und klugen Mäßigung hervortreten lassen?

<sup>1</sup> Römische Briefe I, 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Imperium difficile suscepit (Nicolaus V.), multis in rebus conturbatum et quod est difficilius egenum', fárieb Poggio am 6. Mai 1447. Epist. IX, 17 (Tonelli II, 340).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Chmel II, 415. 421. <sup>4</sup> Mansi XXXI, 189.

<sup>5</sup> Oben S. 369 f.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Reumont III, 1, 116, und Georgius 10. Die Schlüffel Petri als Wappen Nikolaus' V. sieht man noch heute häusig an römischen Bauwerken. Sie kommen auch auf Münzen vor. Bgl. Molinet 7; Bonanni 49—50; Venuti 10; Cancellieri, De secret. 1222, und Cinagli 49—50.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Christophe I, 372.

Die außerordentlich friedliche Gefinnung des Papftes, welche die Gejandten jofort rühmend hervorhoben 1, trug mehr als alles andere dazu bei, seine allgemeine Unerkennung zu beschleunigen und die bestehenden Schwierig= keiten zu vermindern. Bon zwei Seiten mar in dieser Hinsicht zu fürchten: von König Alfonso und von den deutschen Fürsten. Nikolaus V. wußte beide zu gewinnen. Un den neapolitanischen König fandte er bereits am Tage nach feiner Wahl die Kardinäle Condulmaro und Scarampo und er= reichte auf diese Weise, daß Alfonso am 18. März vier Gesandte nach Rom beorderte, welche ein Abkommen mit dem Beiligen Stuhl herbeizuführen und an der Krönungsfeier teilzunehmen beauftragt waren 2. Den ihn beglückwünschenden deutschen Gesandten gab der Papst Versicherungen, welche wohl geeignet waren, alle Befürchtungen berfelben zu beseitigen. ,Bas mein Borganger mit der deutschen Nation vereinbart hat,' sagte er, will ich nicht nur billigen und bestätigen, sondern auch ausführen und halten. Allzuweit haben die römischen Babste ihren Urm ausgestreckt und den übrigen Bischöfen fast feine Gewalt übrig gelaffen. Allzusehr haben auch die Baseler die Hände des Apostolischen Stuhles gelähmt. Aber so mußte es kommen. Wer seiner Unwürdiges beginnt, muß auch sich Ungerechtes gefallen laffen; wer einen ichief stehenden Baum aufrichten will, zieht ihn leicht auf die entgegengesetzte Seite. Es ist mein fester Vorsatz, die Bischöfe, welche zur Teilnahme an meinen Sorgen berufen find, nicht in ihren Rechten zu beeinträchtigen; benn ich hoffe, meine Jurisdiktion dadurch am beften zu erhalten, daß ich mir feine fremde anmage. 3

Auf die ausdrückliche Bitte des Papstes hin nahmen die deutschen Gesjandten sofort an der Krönung teil, welche am 19. März 1447 mit großem Pomp durch den Kardinal Prospero Colonna vor der vatikanischen Basilika vollzogen wurde. Bei der Prozession trug Enea Silvio Piccolomini als Diaskonus dem Papste das Kreuz vor 4. Bei dieser Gelegenheit wurde zum letztens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die Berichte von Marcolinus Barbavaria und Roberto Martelli, bei Osio III, 486—487.

<sup>2 \*</sup> Depesche bes Abtes von S. Galgano an Siena, dat. Kom 1447 März 19. Die Gesandten kamen nach diesem Bericht ,con più di dugento cavalli'. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die denkwürdige Ansprache hat und Enea Silvio in seinem Gesandtschafts= bericht an Friedrich III. überliesert; s. Muratori III, 2, 895.

<sup>4</sup> Außer dem Bericht des Enea Silvio (bei Muratori III, 2, 896) und den Nozizen in den Mél. d'archéol. 1889 p. 155 s. vgl. die \*Depesche des Abtes von S. Galgano an Siena vom 19. März 1447 im Staatsarchiv zu Siena, Concistoro, Lettere ad an., und die \*Cronica di Forli von Giovanni de Pedrino Cod. 234 p. 235 der Privatbibliothet des Fürsten Bald. Boncompagni zu Rom. Eine Kopie dieser Chronit, die eine Herausgabe verdiente, in der Bibl. Com. zu Forli Nr. 302.

mal die sogen. Tiara des hl. Silvester benutt 1. Es war dies jene Tiara mit einem Kronreif, deren Nachbildung man an der Statue Nikolaus' IV. im Lateran, an der Grabstatue Bonisatius' VIII. in den vatikanischen Grotten und auf Fiesoles Fresken im Vatikan sieht, deren Ursprung jedoch kaum über den Anfang des 13. Jahrhunderts zurückreicht 2. Von Interesse ist auch die Thatsacke, daß der Abt Vitali von Grottaserrata bei der Krönungsmesse von seinem Vorrecht, Spistel und Svangelium in griechischer Sprache zu singen, Gebrauch machte 3. Noch am Krönungstage selbst versprach Nikolaus V. dem König Friedrich III. die Beobachtung der zwischen ihm und seinem Vorgänger abgeschlossenen Übereinkunst; er wolle, erklärte Nikolaus V., fortsühren, was Papst Sugen angefangen habe; der König aber möge auch seinerseits sortsahren, den Apostolischen Stuhl zu schützen; die Bestätigung der öffentlichen Konvention werde er ihm alsbald durch eigene Legaten zusenden 4.

Unmittelbar nach der Krönung folgte alter Sitte gemäß ein neues Fest: die feierliche Besitznahme des Lateran. Enea Silvio Viccolomini hat den glänzenden Zug Nikolaus' V. nach der bischöflichen Rirche der Bapfte kurz und gut beschrieben. "An der Spite der Prozession", erzählt er, wurde das allerheiligste Sakrament, von zahlreichen brennenden Wachsfackeln umgeben, getragen. Unmittelbar bor dem Papste sah man drei Banner und einen Sonnenschirm. Nikolaus V. ritt ein weißes Roß, in der Linken trug er die goldene Rose, mit der Rechten segnete er das Volk. Das Pferd des Papstes wurde abwechselnd von den aragonesischen Gesandten und den Baronen geführt. Bei Monte Giordano überreichten die Juden ihr Geset, bei welcher Gelegenheit der Papst ihre Auslegung desselben verurteilte. Nach Beendigung der kirchlichen Feierlichkeiten im Lateran wurden den Kardinälen, Prälaten und Gefandten goldene und filberne Denkmungen übergeben. Dann fand das Gaftmahl ftatt; der Papst speiste im Palast, alle übrigen in der Chor= herrenwohnung. ,Wir', fagt Enea Silvio, der mit Protop von Rabenstein als Gefandter Friedrichs III. fungierte, ,waren die Gafte des Kardinals Carvajal. 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gatticus 105. Müntz, La Tiare 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Kleinod ward 1485 aus dem Schatze der Laterankirche entwendet; seitdem ist es spursos verschwunden. S. Müntz, La Tiare 9 ss. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rocchi, Grottaferrata 77. Mandalari 12.

<sup>4</sup> Chmel, Materialien I, 2, 235. Am 28. März 1447 erklärte Nikolaus V., daß die Konzessionen, welche sein Vorgänger der deutschen Nation gemacht, von der neuen Kanzleiordnung nicht berührt und überhaupt von allen und jedem streng beobachtet werden sollten. Ebd. 236. Gegen die seltsame Auslegung dieser Bulle durch J. Friedrich s. Scheeben, Das ökumenische Konzil (Regensburg 1870) II, 397 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Muratori III, 2, 866. Bgl. Cancellieri 41—42; hier (87—88) eine gelehrte Anmerkung über die Sitte, das allerheiligste Sakrament den Päpften voranzutragen.

Rom erlebte damals festliche Tage, wie es sie seit lange nicht mehr gessehen hatte. Aus ganz Italien eilten die Obedienzgesandtschaften herbei, welchen dann später ähnliche Gesandtschaften aus Ungarn, England, Frankreich und Burgund folgten.

Auch Polen, das bisher der Neutralität angehangen, schickte Gesandte zur Obedienzleistung. Der König Kasimir hatte dieselben — es waren der Propst von Posen, Wysota von Gorka, und der Kaliszer Kastellan, Peter von Samotól — bereits im Juli 1447 abgesandt, ihnen aber aufgetragen, bei der Obedienzerklärung zu fordern, daß ihm die Kollation aller Benefizien, insoweit sie nicht zum Verleihungsrecht der Ordinarien gehören, ferner auf sechs Jahre ein Zehntel aller Zehnten im Lande und endlich der Ertrag des Peterspfennigs auf mehrere Jahre überlassen werde 2. Der Papst gewährte dem Polentönig indessen nur das Kollaturrecht über 90 Stellen; statt des sechsjährigen Zehntels vom Zehnten und des mehrjährigen Peterspfennigs wurde

S. darüber auch Rocca, De s. Christi corpore R. Pontificibus iter conficientibus praeferendo comment. (Romae 1599), und Barbier de Montault I, 338 ss.

<sup>1</sup> Bgl. den Bericht des Enea Silvio bei Muratori III, 2, 897. Die Namen der venetianischen Gesandten bei Sanuto, Diarii LII, 418 s. Über die Gesandten von Lucca j. Burdhardt I7, 91. Gelbit fleine Städte, wie Affifi, ichidten Obedieng= refp. Gratu= lationsgesandtschaften; f. Cristofani 305-306. Über die französische Gefandtschaft s. de Beaucourt IV, 262; über diejenige des Dauphin Ludwig: Vaesen, Lettres de Louis XI (Paris 1883) I, 216; vgl. 372. Die burgundische Obedienzgesandtschaft passierte Mitte Februar 1448 Florenz. \*, De qui sono passati duy arcivescovi e duy signori per ambassatori del duca di Bergogna cum cavalli 170 [bie Cronica di Rimini 962 giebt 150 an] quali secundo se dice vano al papa per dargli la obedientia.' Depesche bes Vincentius de Scalona an die Markgräfin Barbara von Mantua, dat. Florenz 1448 Februar 17. XXIV. n. 3. Napoli, Lettere. Archiv Gonzaga zu Mantua. Die burgundischen Gesandten wurden am 2. März 1448 im Konsiftorium empfangen; die Rede, welche Jouffron bei dieser Gelegenheit hielt, ift von Fierville 248-254 publiziert worden. Cod. Arundel 138 bes Britischen Mufeums zu London enthält p. 9 ein Dantichreiben Nikolaus' V. an Bergog Albrecht von Bayern, bat. Romae Non. Mai. 1448, in betreff ber Obedienzgesandtichaft dieses Fürften, und p. 11-12 die Obedienzrede des bahrischen Gefandten.

<sup>2</sup> Bgl. Caro IV, 387 ff. Die Anrede der Gesandten ist nach Caro erhalten in einem Papiercodex des 15. Jahrhunderts (MS. VII, 15) der Bibliothek von St. Peter zu Salzburg. Nach den Handschriften-Katalogen der genannten Bibliothek kommt indessen nur in Cod. A. VI, 53 etwas Nikolaus V. Betreffendes vor; hier aber sindet sich die Rede nicht. Auch ist es den freundlichen, von P. Hauthaler im Jahre 1882 angestellten Nachsorschungen in den Handschriften jenes berühmten Benediktinerstists nicht gelungen, die Oratio zu sinden. Auch die \*,Oratio ambasiatorum Casimiri regis Poloniae ad Nicolaum papam quintum' in Cod. 280 f. 167 der Hos bibliothek zu München ist nicht, wie ich ansangs glaubte, identisch mit der von Caro benutzten. Bei einer neuen Nachsorschung in Salzburg fand ich die betreffende Rede in Cod. B. VIII, 15.

Polen mit einer Summe von 10000 Dukaten, angewiesen auf die geiftlichen Revenüen, abgefunden 1.

Bon allen diesen Gesandtschaften wurde keine mehr ausgezeichnet als diejenige der Florentiner, denn Nikolaus V. wollte kundgeben, welchen Wert er auf die Fortdauer seiner personlichen freundschaftlichen Beziehungen zur Republik und zu Cosimo de' Medici legte. Mit vaterländischem Stolze beschreibt Bespasiano da Bisticci, wie die Gesandten seiner Baterstadt mit 120 Pferden ihren feierlichen Einzug hielten und wie fie der Papft im öffentlichen Konfiftorium empfing. Der Saal war gedrängt voll Menschen; die Anrede, welche Giannozzo Manetti mit ciceronianischer Beredsamkeit hielt, mahrte fünf Biertelftunden. Der Papst hörte mit geschloffenen Augen und in solcher Hingebung zu, daß einer der nahestehenden Kämmerlinge es für geraten hielt, ihn mehrmals ein wenig an den Arm zu stoßen, weil er nicht anders meinte, als daß Se. Heiligkeit eingeschlummert sei. Raum aber hatte Manetti geendet, so erhob sich Nikolaus V. und antwortete zum Staunen aller Punkt für Punkt auf die lange Rede2. Dieser Vorfall machte großes Aufsehen und trug sehr dazu bei, den Ruhm Nikolaus' V. zu verbreiten. Um dies zu begreifen, muß man sich vergegenwärtigen, wie sehr damals ,das Phantasiebild des römischen Senates und seiner Reden alle Geifter beherrschte'. Eine Rede konnte im Zeitalter der Renaissance zum Ereignis werden; es wird berichtet, daß die Rede, welche Tommaso Parentucelli bei der Leichenfeier Eugens IV. hielt, die Rardinäle veranlaßte, ihn auf den Heiligen Stuhl zu erheben 3.

Die geschickten Erwiderungen, mit welchen Nikolaus V. die Anreden der ihm huldigenden Gesandten beantwortete, waren unter diesen Verhältnissen von der größten Bedeutung. Überallhin verbreitete sich die Kunde von dem liebenswürdigen und leutseligen Benehmen, der seinen Vildung und der Groß-herzigkeit des neuen Papstes, und bald jubelten ihm alle Herzen in Liebe und Verehrung entgegen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner, Mon. Pol. II, 54. Caro IV, 392; ebb. 395 über die Unterwerfung der Universität Krakau. Bgl. hierzu Brzeziński in Anz. der Krak. Akad. 1893 S. 336 (vgl. ebb. 1894 S. 113 f.); Bressler 71—79; Caro, Eine Reformationsschrift des 15. Jahrhunderts (Danzig 1882) S. 13, und Malecki in den Abhandl. der histor.=phil. Kl. der Krak. Akad. Bb. II. Über die Beziehungen Polens zum Baseler Konzil vgl. L. Grossé, Stosunki Polski z Soborem Bazyleiskim (Warszawa 1885).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vespasiano da Bisticci, Comment. della vita di M. G. Manetti (Torino 1862) 37—41, berichtet den Borfall als Augenzeuge. Bgl. Boigt II<sup>3</sup>, 81 und Arch. d. Soc. Rom. XIV, 430.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vespasiano da Bisticci, Nicola V. § 16. Bgl. Aeneas Sylvius bei Muratori III, 2, 891. Über die Bedeutung der Reden im Renaissancezeitalter s. Burckhardt, Kultur I<sup>7</sup>, 255 f., und Gregorodius VII<sup>3</sup>, 104.

<sup>4</sup> Gregorovius VII3, 104.

Die von Nikolaus V. inaugurierte Politik des Friedens und der Versjöhnung trug in kurzer Zeit die schönsten Früchte. Mit dem König Alfonso von Neapel, der dem Papstum sehr gefährlich hätte werden können, kam sehr bald eine Einigung zu stande, infolge deren die königlichen Gesandten am 24. März 1447 in öffentlichem Konsistorium dem Papste wahre und volle Obedienz versprachen. Nikolaus V. bestätigte dem Könige alle von Eugen IV. verliehenen Privilegien und erkannte später auch noch ausdrücklich die Successionsfähigkeit Ferrantes, des natürlichen Sohnes Alkonsos, an<sup>2</sup>.

Nicht jo ichnell murde die Obedienz des römisch=deutschen Reiches wieder= gewonnen. Nach der vorläufigen Anerkennung durch König Friedrich III. und durch die wenigen Reichsfürsten, deren Gefandte Nikolaus V. nach seiner Wahl Gehorsam versprochen hatten, handelte es sich in erster Linie um die allseitige Unnahme durch die Rurfürsten und übrigen Fürsten, welche bei dieser Gelegenheit wohl aufs neue versucht sein konnten, die kirchlichen Un= gelegenheiten in Frage zu ftellen und die Anhänger der Bafeler Synode gu begünstigen. Lettere, namentlich der Herzog Ludwig von Savoyen, der Sohn des Gegenvapstes, machten damals die größten Anstrengungen, um für ihre Sache mächtige Gönner und Beschüter zu finden. Gie hofften dabei besonders auf König Karl VII. von Frankreich, den seinerseits auch Papst Nikolaus V. ju gewinnen suchte3. Die Baseler erreichten in der That bei dem französischen Könige, daß dieser einen neuen Kongreß ansagte, auf welchem neben den Gesandten der Synode auch diejenigen des Herzogs von Savonen erscheinen jollten t. Mit Frankreich hatten sich inzwischen auch jene vier deutschen Rur= fürsten, welche dem Papste noch nicht Obedienz geleistet hatten: die von Köln,

¹ Bgl. A. de Tummulillis 55; Giannone III, 284; Kahser im Hist. Jahrb. VIII, 620, und den \*Bericht des Alessandro Sforza an Francesco Sforza, d. d. ex urbe die veneris XXIV. Martii 1447. Hier heißt es: \*, Questa matina a 24 del presente per bona conclusione facta fra la Sanctita de Nostro Signore et la Maesta del Re essa Maesta ha per suoi ambasciatori in concistoro publico in conspecto de Nostro Signore data et promessa vera et integra obedientia a la Sanctita Soa dove personalmente me so(n) ritrovato primo per intendere dene et anche per vedere tanto solempne acto come è stato facto; che certamente è stata cosa notabile et singulare che ultra lo collegio de cardinali a intendere el sermone exposito per li ambasatori de la Maesta del Re et poi la resposta de la Sanctita de Nostro Signore è stato judicato per ogni valente homo acto laudabilissimo et multo excellente. Carteggio generale ad an. Staatšarthiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nunziante 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. die Bulle vom 12. Dezember 1447 bei Leibniz, Cod. iur. gent. I, 378, und in Müllers Reichstagstheatrum 358. Nikolaus V. schenkt hier das Herzogtum Savohen dem Könige von Frankreich und fordert den Dauphin auf, es in Besitz zu nehmen. Frankreich ließ sich jedoch auf die Sache nicht ein; s. de Beaucourt IV, 274 ss.

<sup>4</sup> Chmel II, 422-423.

Trier, Pfalz und Sachsen, verbunden. Man würde sehr irren, wollte man annehmen, daß es Eifer für die Reform der kirchlichen Verhältnisse gewesen sei, was diese Fürsten veranlaßte, im Gegensaß zu dem eigenen Könige und den übrigen deutschen Fürsten, zu Frankreich zu halten: persönliche Rücksichten der verschiedensten Art waren hier allein maßgebend. Im Juni 1447 hielt König Karl VII. in Gemeinschaft mit den genannten vier Kurfürsten und den Gesandten von Savonen, England und einigen Mitgliedern der Baseler Synode in Bourges eine große Versammlung, die später nach Lyon verlegt wurde. Man beschloß, Felix solle resignieren, aber auch Nikolaus in sehr vielen Punkten den Baselern nachgeben und in kürzester Zeit ein allgemeines Konzil in eine französische Stadt berufen. Weder Nikolaus noch Felix gingen indessen auf diese Pläne ein<sup>2</sup>.

Fast zur selben Zeit wurden von König Friedrich diejenigen deutschen Fürsten, welche den romfeindlichen Kurfürstenbund gesprengt hatten, nach Alschaffenburg berufen. Der römische König war auf diesem Fürstentage durch Enea Silvio Piccolomini, der kurz vorher von Nikolaus V. zum Bischof von Triest ernannt worden war, und durch den königlichen Rat Hartung von Cappell vertreten. Im Auftrage des Papstes, wenn auch ohne Instruktion, war Nitolaus von Cufa erschienen. Der Afchaffenburger Fürstentag faßte den Beschluß: "Nikolaus V. solle überall in Deutschland als der rechtmäßige Papft verkündet werden, dagegen muffe er die von seinem Vorgänger abgeschloffenen Konkordate bestätigen. Bur völligen Ausgleichung folle in Balde ein neuer Reichstag in Nürnberg gehalten und von diesem insbesondere auch die öfter erwähnte (ichon von den Baselern versprochene) Entschädigung des Papstes für entgehende Einkünfte bestimmt werden, wenn nicht unterdeffen mit seinem Legaten ein Vertrag darüber geschlossen sein würde.'3 Von seiten Friedrichs III. geschahen jest sehr entscheidende Schritte zu Gunften Nitolaus' V., welcher durch eine Bulle bom 31. Juli 1447 alle Versprechungen seines Vorgängers über die Kaiserkrönung des römischen Königs bestätigt hatte 4. Die Baseler wurden ermahnt, ihre Versammlung aufzulösen, und zugleich wurde ihnen das bisherige königliche Geleit aufgekündigt; am 21. August 1447 erließ Friedrich III. ein Edikt, in welchem er entschieden und ernst befahl, es solle jedermann im Reiche Nikolaus V. als wahren Papst anerkennen, alle andern Befehle aber zurückweisen 5. Für sich und seine Lande wiederholte

<sup>1</sup> Vgl. Pückert 305 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sefele VII, 837-838. de Beaucourt IV, 266 ss. Lecoy de la Marche I, 257.

<sup>3</sup> Sefele VII, 838.

<sup>4</sup> Chmel, Regeften 235 Nr. 2303. Martens 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Wurstissen, Baßler=Chronik 408; Cochlaeus, Hist. Hussit. lib. 9; Chmel. Materialien I, 2, 245—246, und Fiala 422.

Friedrich die Erklärung feierlich im Stephansdome zu Wien. Wie weit entfernt man aber von einer wirklichen Einigung war, zeigte sich gerade bei dieser Gelegenheit. Der König gedachte nämlich, jenem eben erwähnten feier-lichen Afte der öffentlichen Anerkennung Nikolaus' V. durch Zustimmung und Anwesenheit der Wiener Universität eine größere Bedeutung zu geben. Hier aber fand er einen so heftigen Widerstand, daß er mit Entziehung der Benesizien und Besoldungen und mit andern Strafen drohen mußte. Die Juristen und Mediziner gaben nun ihre Opposition auf; nur gezwungen und gewissermaßen der Gewalt weichend bequemte sich endlich auch die theologische Fakultät, mit den Artisten dem Verlangen des Königs zu entsprechen. Als einige Zeit später der Kardinal Carvajal als Legat Rikolaus' V. nach Wien kam, zeigte sich von neuem die Anhänglichkeit der Universität an die von König und Papst bekämpste Synode. Von ähnlichen Gesinnungen waren nicht wenige Gelehrte damals in Deutschland erfüllt. Wenn unter diesen Umständen

Rom zulett doch den Sieg errang, so hatte es dies nicht zum wenigsten der Gewandtheit, mit welcher von seinen Unterhändlern die schwierigen Verhandlungen geführt wurden, zu danken. Das Resultat derselben war, daß der Pfalzgraf Ludwig bei Rhein, die Herzoge Otto und Stephan von Bahern, der Graf von Württemberg, die Vischöse von Worms und Speher sowie die Kurfürsten von Köln, Trier und Sachsen ihre Opposition aufgaben und dem

römischen Papste huldigten 4. Durch diese Separat-Übereinkünfte ward das zu Wien am 17. Februar 1448 zwischen dem päpstlichen Stuhle und dem römischen Könige abgeschlossene und von Nikolaus V. am 19. März desselben Jahres bestätigte Konkordat vorbereitet 5.

<sup>1</sup> Boigt, Enea Silvio I, 414. Breffler 74 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mitterdorffer I, 161. Aschbach I, 279 f. A. Wappler, Gesch. der theolog. Fakultät der k. k. Universität zu Wien (Wien 1884) 13—14. Bressler 75 ff. Kaufsmann II, 456 ff.

<sup>3</sup> Vgl. Kaufmann II, 462 f.

<sup>4</sup> Raynald ad a. 1447 n. 17. Pückert 311—315. Die Kurfürsten von Köln und Trier unterwarsen sich Nikolaus V. und leisteten Obedienz, worauf ihre Absetzung aufgehoben wurde; s. Hansen I, 119, und Birck, Der Kölner Erzbischof Dietrich Graf von Mörs (Bonn 1889) 85 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Criginal im Haus=, Hof= und Staatsarchiv zu Wien; f. Kaiserurkunden in Abbildungen Heft 11. Koch, Sanctio pragm. 201 sqq. 235. Chmel II, 436. Hier und bei Boigt (Enea Silvio I, 418) sind die Drucke des Wiener Konkordats gut verzeichnet; hinzuzusügen sind jett noch die Ausgaben von Walter, Fontes iuris eccles. (Bonnae 1862), und Nussi, Convent. de red. eccles. (Mogunt. 1870) 15—19. Über den Charakter der Konkordate vgl. Kösler in der Litterar. Kundschau 1886 Sp. 330 f.

Das Wiener Konkordat beginnt mit den Worten: "Im Namen des Herrn, Umen. Im Jahre 1448, den 17. Februar, find zwischen unserem Beiligen Bater und Herrn Papft Nitolaus V., dem Apostolischen Stuhl und der deutschen Nation durch den Kardinallegaten Johannes Carvajal 1, durch König Friedrich mit Zustimmung der meisten Rurfürsten und anderer geiftlichen und weltlichen Fürsten dieser Nation nachstehende Konkordate beschlossen und angenommen worden.' Es folgen dann die einzelnen Bestimmungen, durch welche dem Apostolischen Stuhle wieder ein bedeutend größerer Umfang von Rechten ein= geräumt wurde. Im großen und ganzen ging man auf das zwischen Martin V. und der deutschen Nation abgeschlossene Konftanzer Konkordat zurück. Ein beträchtlicher Teil der damals festgesetten Bestimmungen wurde fogar wörtlich wiederholt, jedoch sollten dieselben nicht mehr für den kurzen Zeitraum von fünf Jahren, sondern für immer gelten. Das Konkordat gewährleistete dem Papfte die Besetzung aller derjenigen geiftlichen Stellen, welche die Berordnungen Johanns XXII. und Beneditts XII. dem römischen Stuhle vorbehalten hatten. Über diese Reservationen hinaus verleiht der Papst noch jene Umter und Pfründen, welche in den ungeraden Monaten erledigt werden; über die in den andern Monaten frei werdenden disponieren die bisher Verleihungs= berechtigten. Alle Bistumer und erempten Abteien werden durch freie Wahlen besetzt. Diese Wahlen sind jedoch innerhalb der von Nitolaus III. bestimmten Frift behufs Bestätigung dem Beiligen Stuhle vorzulegen; wenn diefelben unkanonisch waren, so erfolgt die Besetzung durch den Papst; auch sonst kann dieser, jedoch nur aus einem wichtigen und zwingenden Grunde und nach Rat der Kardinäle, eine würdigere und geeignetere Berson bestimmen. Von allen zur Erledigung gelangenden Rathedraltirchen und Männerklöftern müffen gewiffe, nach neuer gerechter Schätzung zu bestimmende Geldsummen (communia servitia) an die Apostolische Kammer gezahlt werden, jedoch bei jährlich öfterer Erledigung nur einmal. Bon allen übrigen Stellen, welche durch den Papft vergeben werden, find die üblichen Annaten zu zahlen. Benefizien, deren jährlicher Ertrag 24 Rammergulden nicht überschreitet, sind frei 2.

Ein abschließendes Urteil über das Wiener Konkordat zu fällen, ift sehr schwer. Segensreich ist ohne Zweifel der Vertrag insofern gewesen, als durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die früheste Spur der Anwesenheit Carvajals am Königshose findet sich unter dem 19. Januar 1448; s. Hansen I, 343. Carvajal war bereits am 26. März 1447 zum Legaten für Deutschland ernannt worden (Georgius 28), aber am 21. Oktober noch in Italien; s. Pückert 316. Bayer 71. Der Tag seiner Abreise von Kom — 15. September 1447 — ergiebt sich aus den \*Acta consistorialia. Päpstliches Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele VII, 840—845. Bgl. Gebhardt 2. 98 ff.; Phillips V, 525 f.; Hinschius III, 138 f.

denselben dem bisherigen gefährlichen Zustande der Entfremdung und Spannung dem Beiligen Stuble gegenüber ein Ende gemacht und wieder engere Begiehungen jum Mittelpunkte der firchlichen Ginheit angeknüpft murden. Aber nicht zu leugnen ist, daß das Konkordat an einer gewissen Halbheit litt, daß es den vielfachen tiefen Schaden der firchlichen Verhaltniffe Deutschlands eine befriedigende Abhilfe nicht verschaffte 1, und daß manche Bestimmungen so un= flar waren, daß fehr bald Streitigkeiten entstanden. In Deutschland empfand man trot der mildernden Nebenbestimmungen die Wiedereinführung der verhaßten Annaten sehr schwer. Demgegenüber ift freilich darauf hinzuweisen, daß das Zugeständnis bestimmter Gintunfte für das mit zahllosen dringenden Aufgaben belaftete Oberhaupt der Kirche nicht zu umgehen war. Das dem römischen Stuhle bewilligte Besetzungsrecht so gablreicher Stellen hatte seine zwei Seiten. Die Verfügung aus so weiter Ferne und die mangelhafte Renntnis der jeweiligen örtlichen Zustände und Personen mußte häufige Fehlgriffe und Migbräuche mit sich bringen. Anderseits konnte auf diese Weise der übermäßige und überaus ichadliche Einfluß des Adels zurückgedrängt werden, der damals in Deutschland die Kapitel als feine ausschließliche Domane betrachtete. Richtig angewandt, hatte somit das Ronkordat der deutschen Rirche zum Segen gereichen können. Wenn nur zu häufig das Gegenteil eintrat und später bei Ausbruch der großen Revolution des 16. Jahrhunderts "Hunderte auch der von Rom beförderten Pfründner wie durre Blätter, vom Baume geschüttelt, absielen', jo hatte dies seinen Grund einerseits in der mangelhaften Erziehung und Disziplin eines Teiles der deutschen Geiftlichkeit, anderseits aber auch in der allzugroßen Sorglosigkeit, mit welcher die Nachfolger Nikolaus' V. bei Ausübung ihres Besetzungsrechtes verfuhren 2.

<sup>1</sup> Phillips III, 329.

<sup>2</sup> In dieser Weise sprechen fich, fast wortlich miteinander übereinstimmend, Dollinger (II, 1, 348) und Hergenröther (II, 122) aus. Bgl. auch Janffen, Böhmer II, 239. Uber die Art und Beife, wie in vielen Diozesen Deutschlands der Abel in ben ausschlieglichen Befit ber Ranonitate an den erzbischöflichen und bischöflichen Rirchen gelangte, vgl. Sofler, Friedrich v. Hohenlohes, Bifchofs von Bamberg, Rechtsbuch (Bamberg 1852) Lxxiv ff., und die trefflichen Auffätze Der deutsche Abel in den hohen Erz- und Domkapiteln' in ben hiftor.-polit. Bl. XLIII, 653-676. 745-768 u. 837-858. Der abelige Verfaffer berfelben betont am Schluffe feiner Abhandlung (858) mit Recht, daß die ausschließliche Berechtigung des hohen und niedern Abels zu den Kanonifaten nicht bloß unvereinbar war mit dem eigentlichen firchlichen 3wecke ber Rapitel, sondern daß fie auch niemals für den Abel selbst eine mahre Wohlthat mar. S. auch Janffen-Paftor, Gefch. bes beutichen Boltes I17-18, 715. 740. - 3. Friedrich (3. Weffel. Regensburg 1862) berichtet G. 9, ohne Angabe ber Quelle, daß die Domherren von Paffau fich weigerten, Nitolaus V. zu gehorchen, weil er nicht ftiftsmäßiger Ebelmann fei! Diese Ungabe des Un. Sylvius (Hist. Frid. III. 352) hält Baber 169 wohl mit Recht für möglichermeise übertrieben.

Es galt nun noch, die Anerkennung und Promulgation des Wiener Konkordats in den einzelnen Territorien des Reiches durchzusehen. Der Papst erreichte dies nur sehr allmählich durch Separatverhandlungen mit den einzelnen deutschen Fürsten, wobei die mächtigeren durch besondere Bewilligungen gewonnen werden mußten. Der Erzbischof von Salzburg war der erste<sup>2</sup>, welcher dem Wiener Vertrage beitrat (22. April 1448); ihm folgte im Juli 1449 der Mainzer Kurfürst und 1450 auch der Kurfürst von Trier. Längeren Widerstand leistete dagegen Köln, den längsten wohl Straßburg, das erst 1476 das Konkordat annahm<sup>3</sup>.

Das Wiener Konkordat setzte nicht nur für Deutschland eine neue Ordnung der kirchlichen Verhältnisse fest, sondern vernichtete auch moralisch die Baseler Synode. Man kann sagen, daß dieser Versammlung, die in ihrer letzten Zeit zu einer wahren Geißel für die Kirche geworden war 4, am 17. Februar 1448 die Totenglocke geläutet wurde. Die Stadt Basel versuchte — charakteristisch genug für die damaligen Verhältnisse des Reiches — noch einige Zeit den Mandaten des römischen Königs zu trozen, so daß sich Friedrich III. gezwungen sah, mit der Reichsacht zu drohen (1448). Jetzt endlich fand sich der Kat von Basel bewogen, die Mitglieder des Kumpskonzils zur Abreise zu ermahnen. Diese verlegten in der zweiten Hälfte des Juni ihr Konzil' nach Lausanne und reisten, von Bewassneten högleitet, am 4. Juli dorthin ab. Der Bischof von Basel und die Stadt mit der ganzen Diözese unterwarsen sich hierauf dem Papste Nikolaus V., der sie in einer vom 13. Juli 1448 datierten Bulle zu Gnaden aufnahm 5.

<sup>1</sup> Hinschius III, 139 Anm. 2.

<sup>2</sup> Nicht der Mainzer Erzbischof, wie alle Kanonisten und auch Boigt (Enea Silvio 1, 425) angeben. Das betreffende \*Manisest des Erzbischofs Friedrich von Salzburg, d. d. Salezburge mensis Aprilis die XXII. anno domini 1448, findet sich abschristlich in einer Kollektion von Papieren aus dem Nachlasse des Kardinals Francesco Todeschini Piccolomini (des späteren Papstes Pius III.) im Cod. S. 1. 1 der Bibliothek Angelica zu Rom. Im Salzburger Archiv sindet sich nach Kleinmaher, Nachrichten von Juvavia (Salzburg 1784, S. 217), nichts über diese Acception, wohl aber eine Bulle Nikolaus' V., dat. 1448 November 1, in welcher erklärt wird, daß dem Erzebischof von Salzburg und seinen Nachsolgern an der sreien Berleihung der Bistümer Seckau, Lavant und Chiemsee durch das Konkordat nicht der geringste Nachteil entstehen solle. Die Urkunde, deren Datum bei Kleinmaher korrumpiert ist, ist abgedruckt dei J. Metzger, Hist. Salisb. (Salisb. 1692) 999—1002; bei Hansiz II, 481—483, und Lünig, Deutsches Reichsarchiv XVI, 1015.

<sup>3</sup> Koch, Sanctio pragmatica Germanorum 42—44. 244—245. 282—287; vgl. Hansen II, 31\*; Lager im Trierischen Archiv 1899 III, 35.

<sup>4</sup> Alzog=Kraus II, 49.

<sup>5</sup> Raynald ad a. 1448 n. 1. Chmel II, 442. Fiala 460. Wurstisen 409. Ochs, Gesch. von Basel III, 492, und Liebenau im Anz. f. schweiz. Gesch. 1885 S. 461.

Der Gegenpapft und seine Unhänger konnten sich jest nicht mehr der Einsicht verschließen, daß ein weiterer Widerstand nutlos sein würde. Es handelte sich jett für sie nur mehr darum, einen anständigen Rudzug zu gewinnen. Gin folder wurde durch die Bermittlung Frankreichs gefunden.

König Karl VII. fandte im Sommer 1448 eine glänzende Gefandtichaft nach Rom, welche dem Papfte feierliche Obedienz leiftete und zugleich Bermittlungsvorschläge betreffs Beendigung des Schismas überbrachte 1. Nikolaus V. trat jest in Berhandlung mit dem frangösischen Sauptbotschafter, dem Erzbischofe von Reims. Rurze Zeit darauf erklärte der sich nach Ruhe sehnende Relir V. feine Geneigtheit, auf die papstliche Burde zu verzichten. Rikolaus V. bob bann am 18. Januar 1449 in einer feierlichen Bulle alle gegen Relir, Die Baseler Synode und ihre Anhänger sowie ihre Guter und Würden perhangten Konfistationen, Suspensionen, Extommunitationen und Strafen auf?. Im weiteren Verlaufe der Unionsverhandlungen ging Nikolaus V. in feiner Friedensliebe bis an die augerste Grenze, weiter fogar, als der Billigfte hoffen durfte3. Er gestattete, daß der Gegenpapst noch vor seiner Abdankung drei Schreiben erließ, in welchen er alle Disziplinarerlaffe feines Pontifikats fonfirmierte, die gegen Rom und seine Unhänger erlaffenen Zensuren aufhob und alle mahrend seiner Regierung verliehenen Privilegien und Enaden noch= mals bestätigte t. Endlich gab der römische Papst seine Einwilligung, daß Felig V. feine angemaßte Würde in die Sande der Laufanner Rongilsväter niederlegte (7. April 1449)5. Rach der Abdankung seines "Bapftes" fand das noch immer in Laufanne tagende Rumpfkonzil sich dann auch bewogen, seine früheren Zensuren aufzuheben (16. April 1449). In der vierten Sigung vom 19. April wählten die Synodisten unter der Fiftion, der papstliche Stuhl sei vakant, den Tommaso von Sarzana, in seiner Obedienz Nikolaus V. genannt, auch ihrerseits zum Papste. In ihrer folgenden Sitzung bom 25. April defretierte die Synode ihre Auflösung 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de Beaucourt IV, 276.

<sup>2</sup> Achery III, 774. Über bas Datum f. Hefele VII, 848 Unm. 4; vgl. de Beaucourt IV, 278.

<sup>\*</sup> Die Bedingungen für die Rudtehr bes Gegenpapftes und feiner Unhänger waren, wie Chmel (II, 446) richtig bemerkt, gunftiger, als je welche ben Gegnern bes papftlichen Stuhles zu Rom eingeräumt wurden. Bur Erklärung ift barauf hinzuweisen, daß bei ber bamaligen Stimmung in Deutschland und in ber Schweiz leicht ein höchft gefähr= liches Schisma hatte entstehen können. 4 Achery III, 782 sq.

<sup>5</sup> Raynald ad a. 1449 n. 3 et 4. Georgius 65. Guichenon 328. Um 20. Juni 1449 leisteten die Gefandten Felig' V. zu Spoleto bem rechtmäßigen Papfte Obedienz. Die einzige Nachricht über bas betreffende Konsistorium findet sich in einer Aufzeich= nung Capranicas über das Bafeler Kongil bei Catalanus 237.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Raynald ad a. 1449 n. 6. 2gl. Fiala 410 f., und de Beaucourt IV, 279-280, wo teilweise andere Daten. Die Laufanner Berfammlung hielt, wie biefe Urkunde

Obgleich auf diese Weise eine den Baselern zusagende Form gewahrt worden, war doch die völlige Wiederherstellung der kirchlichen Einheit für den römischen Papst ein großer Triumph, um so mehr, da er hoffen konnte, daß jett das im nächsten Jahre zu seiernde Jubiläum sich zu einem besonders glänzenden gestalten werde. In Rom erregte die Kunde von der endlichen Beendigung des Schismas den größten Jubel beim Klerus wie bei dem Volke. Bei Einbruch der Racht sprengten Keiter mit Fackeln in der Hand durch die Straßen und ließen den Papst Nikolaus hochleben. Dieser selbst veranstaltete im Borgo Dankprozessionen 1.

Dem von seinen Gesandten gemachten Versprechen gemäß erließ Papst Nikolaus V. im Juni 1449 von Spoleto aus drei Bullen: in der ersten nahm er alle gegen die Anhänger der Baseler Spnode erlassenen Zensuren zurück, in der zweiten bestätigte er die Pfründenverleihungen der Baseler und ihres Papstes, in der letzten restituierte er alle während der Zeit des Schismas ihrer Stellen entsetzen Personen. Dem früheren Gegenpapste verlieh Nikolaus V. großmütig den Titel eines Kardinals von S. Sabina, die Würde eines päpstlichen Legaten und lebenslänglichen Vikars für Savohen und des in der Diözese von Lausanne gelegenen Berner Gebietes, sowie eine von der Apostolischen Kammer auszuzahlende Pension?. Herzog Ludwig von Savohen aber erhielt 1451 das Privileg, daß in seinen Staaten niemand ohne seine Zustimmung zum Bischof oder Abt ernannt werden sollte 3. Felix zog sich in die Einsamkeit von Ripaisse am Genfer See zurück, wo er bereits am 7. Januar 1451 starb 4. Er war der letzte Gegenpapst, den die Welt

zeigt, bis zulet an der Fiktion fest, daß sie, im Heiligen Geiste versammelt, die alls gemeine Kirche repräsentiere! Hinsichtlich der Ökumenizität der Baseler Synode s. Weher und Weltes Kirchenlexikon I<sup>2</sup>, 2109 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Platina 712; Infessura 1132 (ed. Tommasini 48); Caffari im Arch. d. Soc. Rom. IX, 595—596, und Niccola della Tuccia 212. Bgl. Georgius 66. Nach der Cronica di Rimini (964) dauerten die großen Freudenseste in Rom drei Tage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martène-Durand VIII, 999 sq. Achery III, 784 sqq. Mansi XXIX, 228 sqq. Labbe XIII, 1347—1349. Georgius 68. de Beaucourt IV, 281. Chmel (II, 449, und Regest. 262) bezweifelt den Ausstellungsort Spoleto, aber ohne Grund, denn der Papst befand sich damals wirklich dort. Jeder weitere Zweisel wird durch die Regesten im päpstlichen Seheim=Archiv (s. Georgius l. c.) gehoben; vgl. auch Mon. Pol. XI, 306.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Friedberg-Ruffini, Trattato di diritto eccles. (Torino 1893) 117. Galante 28—29.

<sup>4</sup> Papebroch 460. Mis die Berner', erzählt Burstisen (416), nach einnehmung bes selbigen Landts im 1538. jar die Kirchen (zu Ripaille) zu anderen gebreuchen verwendet, ward ein blehene Sarch under der Erden gefunden, darin man ein Körpel in Cardinälischer Kleidung fande, welcher doch an Luft gebracht, zerfiele. Man hielt es für Amedei Gebein.

fab. Seine Erhebung hatte von neuem die alte Wahrheit wieder beftätigt, daß tein ilbel in der Kirche, dem man durch Spaltung zu begegnen hofft, jo groß ift, als das Übel der Spaltung felbst 1. Der schismatische Charakter der Baseler Reformbestrebungen hat mit den verwerflichen auch die berechtigten Tendenzen dieser Art in Diffredit gebracht und dem Worte ,Reform' mahrend des gangen Jahrhunderts einen revolutionären und Migtrauen erwedenden Beigeschmad verliehen. 3mar mar in den Frankfurter Fürstenkonkordaten wie auch im Konkordat zu Wien ein neues Reformkonzil vereinbart worden; allein zur Abhaltung desfelben kam es nicht. Der mit dem Papfte eng verbündete Raiser verzichtete darauf, es zu fordern, und die Opposition der geistlichen Rurfürsten gestand ichon 1452 mit erstaunlicher Offenheit, daß die Kongilsforderung nur ein Mittel sei, um auf den Bapft einen Druck ausquüben und ihn jo allen ihren Wünschen fügsam zu machen 2. Die Konzilien= periode mar zu Ende: es folgte die Periode der Konkordate, eine Zeit der Restauration und Reaktion. Mehr und mehr zeigte sich jett, welch gewaltigen Stoß der klägliche Ausgang der Bafeler Synode der Konzilsidee überhaupt gegeben hatte3. Die Menschen', schrieb der spanische Theologe Rodericus de Arevalo in einer dem Kardinal Bessarion zur Zeit der Regierung Bauls II. gewidmeten Schrift 4, haben gar nicht mehr jene Ehrfurcht und jene Liebe für die Konzilien, welche gewisse Leute voraussetzen. Wissen wir ja doch, welch große Mühe, welch unermegliche Ausgaben alle Nationen der Christen= beit durch das Halten ihrer Gesandten und Prälaten in Bafel fich nutz- und fruchtlos aufgebürdet haben. Bas hat jene Versammlung denn anderes der driftlichen Welt gebracht als Streit und Schisma? Wer daran gurudbenkt. wird nicht wünschen, daß die Einheit, welcher die Rirche sich jetzt erfreut, durch eine solche Versammlung jum Schaden von Fürsten und Völkern von neuem zerstört werde.'5

<sup>1</sup> Urteil von Hefele VII, 850.

<sup>2</sup> Rante, Deutsche Geich. VI4, 12. Joachimsohn 145.

<sup>3,</sup> Pro nunc non intelligo aliud', schrieb ein strenger Anhänger der konziliaren Theorie ca. 1451, ,nisi quod auctoritas sacrorum conciliorum hat ghufft.' Pez, Anecd. IV, 3, 327.

<sup>\*</sup> De remediis afflictae ecclesiae. Näheres über dieselbe unten.

<sup>5 \*.</sup> Nec habent homines ad concilia illam devocionem et affectum, quem aliqui arbitrantur; videmus qualiter omnes naciones fidelium apud Basileam infinitos labores habuerunt ac innumerabiles sumptus et expensas inutiliter et infructuose fecerunt in mittendo et tenendo ibi oratores et prelatos et alios ecclesiasticos viros per multa tempora, ex quorum congregacione quorundam hominum perfidia non nisi dissidia et scismata orbi provenerunt, ex quibus utiliores fructus expectabant, que iam conspicientes nollent, ut unitas, qua nunc ecclesia auctore Deo gaudet, per talem congregacionem perturbetur cum gravamine nacionum et principum. Cod. Z—L—XC f. 27 ber Martusbiliothet zu Benedig.

Das Wort "Konzil", das so viel Verwirrung angerichtet, begann seine Zauberkraft mehr und mehr zu verlieren. Allein so schnell verschwinden Ideen nicht, welche die Gemüter der Menschen mit solcher Heftigkeit ergriffen und aufgeregt haben. Nicht bloß ehrgeizige Vischöfe und klug berechnende Staats=männer, diensteifrige Gelehrte, leidenschaftliche Polemiker wie der Minorit Matthias Döring 1, auch treffliche, von den besten reformatorischen Gesinnungen erfüllte Männer hielten auch nach dem kläglichen Ausgang der Baseler Synode noch an der Hoffnung sest, daß der kirchliche Parlamentarismus wieder ausleben müsse: so namentlich der berühmte Kartäusermönch Jakob von Jüterbogk2.

Dieser reformbegeisterte Mann wandte sich, nachdem der Friede in der Kirche hergestellt, das Schisma beigelegt und Nikolaus V. allgemein als recht= mäßiger Papst anerkannt war, in einer eigenen Denkschrift über die Reformfrage an denselben, als das Oberhaupt der Kirche. Jakob von Jüterbogt beginnt seine Strafrede mit den Worten des Propheten Jaias: "Rufe ohne Aufhören, wie eine Vosaune erhebe deine Stimme und verkünde meinem Volke ihre Laster und dem Hause Jakobs ihre Sünden!' So wolle auch er, obgleich unwürdig, seine Stimme zum Rufe nach Reformation erheben, und die Erkenntnis, daß eine solche nötig fei, in den weitesten Kreisen verbreiten. Seit der Zeit der Synoden von Siena, Konstanz und Basel habe die Christenheit auf eine Reform gehofft, da jene Versammlungen zu diesem Zwecke berufen waren; aber auf Anstiften des Feindes des Friedens sei die Sache ohne Wir bedauern, fährt Jatob fort, daß nach dem Erlag fo Erfolg geblieben. vieler Defrete der Nuten klein ist oder gar keiner, indem die früheren Ubel mit neuer Kraft anwachsen. Da nun in unserer Zeit das verhängnisvolle Schisma beseitigt und die Einheit der Kirche wiederhergestellt ift, so fehren die früheren Wünsche und Hoffnungen zurück. Zu wem kann man wohl seine Stimme beffer erheben als zu dem, der auf dem Stuhle Petri fitt, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Albert, Döring (1892) 100 f. Daß Döring "nirgends gegen ein Dogma der Kirche Stellung genommen" (Albert 191), ist nach den vom Berfasser selbst in seiner fleißigen Arbeit mitgeteilten Thatsachen wohl nicht haltbar; vgl. Michael in der Zeitschr. für kath. Theol. 1894 S. 715, der meint: "Im günstigsten Falle wäre es nur fraglich, ob Döring formeller oder materieller Häretifer war."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. über ihn Ullmann I, 230 ff.; Kampschulte, Universität Ersurt I, 15 ff.; Weiser und Weltes Kirchenlegison VI<sup>2</sup>, 1166 f., und namentlich die treffliche Abhand-lung von H. Kellner in der Tüb. Theol. Quartalschr. Jahrg. XLVIII (1866), 315—348. S. auch Mitteil. f. Gesch. von Ersurt XXII (1901), 139 f. über die zahlreichen Schriften Jakobs vgl. neben Kellner (a. a. D. 320—323) noch Fabricius-Mansi III, 300 sq.; Lorenz II<sup>2</sup>, 188. 332; L. F. Hesse im Serapeum XIX, 1 ff.; Centralblatt f. Bibl. XV, 116, und Linneborn 278. Auch der Kartäuser Dionhsius v. Ryckel huldigte, freilich in gemäßigter Form, der falschen Konzilstheorie; s. Mougel 33. 40.

höchste apostolische Würde inne hat und der einzige Stellvertreter Christi ist? Nun giebt es zwar eine Unmasse der heilsamsten Beschlüsse und Rechtssatzungen, aber gering ist die Zahl derer, die sich daran halten; neue Bestimmungen sind nicht notwendig, aber die Beobachtung der früheren thut not. Dies zu erreichen, ist Pflicht des Papstes.

Im folgenden entwirft der Berfaffer mit großem Freimute ein Bild der firchlichen Migstände und erinnert den Papft daran, daß er seine Gewalt nicht jum Zerftoren, sondern jum Aufbauen erhalten habe. Er hat dabei weniger den damals regierenden Papft Nikolaus V. im Auge, auf deffen Autorität er viel hielt und von dem auch mehrere seiner Schriften approbiert wurden 1, als vielmehr die frühere Zeit, in welcher die meiften jener Miß= stände aufgekommen waren. ,Würde Christus,' fragt er, ,wenn er noch lebte und auf dem Apostolischen Stuhle fage, in Bezug auf die Benefizien und die firchlichen Saktamente die Form bewahren, der jett überall der Apostolische Stuhl folgt, in den vielen Reservationen, Rollationen, Provisionen, Unnaten, Erspektativen, Benefizien, die für Geld verliehen werden, Revokationen, Unnullationen, Nonobstanzien, besonders in Bezug auf die Gewalt, zu mählen und zu besetzen, wobei die ausgeschlossen werden, denen nach den Kanones das Recht zusteht?' Der Papft muffe fich bei Ausübung seiner Gewalt nach dem Willen Gottes richten. Diefes führt dann Satob gur Erörterung der Stellung des Papftes: er sei nur das vorzüglichste Glied der Rirche unter

<sup>1</sup> Eo 3. B. die Sermones dominicales (f. Hain n. 9331 sq.) und der noch ungebructte \* Tractatus de bono morali et remediis contra peccata (Cod. 4225 f. 172-312 der Wiener hofbibliothet, und Cod. 252 der Universitäts= bibliothet gu Freiburg i. B.). Um Schluß ber letteren Sandichrift (f. 176) findet sich folgende Bemerkung: "Hec a me scripta sunt salvo iudicio cuiuslibet melius sencientis anno domini MCCCCLII auctorisante SS. domino nostro Nicolao papa quinto. Gloria uni Deo. Explicit tractatus de bono morali reverendi patris domini Iacobi Carthusien. sacre theologie magistri.' In ben Sandichriften ber Stadtbibliothef zu Trier fand ich die Bemertung ,auctorisante domino Nicolao papa quinto' noch bei folgenden Schriften Jakobs: 1) De apparitionibus animarum etc. Cod. 270 (olim in domo S. Albani iuxta Trev.) und Cod. 662ª (olim S. Mariae ad martyres). 2) \*De duabus civitatibus Jerusalem et Babilonia et civibus earundem. Cod. 579 (olim in domo S. Albani iuxta Trev.) und Cod. 662a. 3) \*De triplici genere praelatorum activorum et contemplativorum. Cod. 579. 4) \* De erroribus et moribus Christianorum. Cod. 579. Die erwähnte Bemerkung findet fich gleichfalls in verschiedenen Sandschriften der Bibliothet gu Wolfen= buttel (vgl. Beinemanns vortrefflichen Katalog I, 1, 123-124. 203. 253), am Schluffe ber Abhandlung Jafobs: Quodlibetum statuum humanorum (Hain n. 9335), Cod. 46 folio ber Stadtbibliothet gu Roln, und am Ende der Schrift \*De statu securiori incedendi in hac vita. Cod. Y-372 f. 19 (ftammt aus der Grande-Chartreuse) ber Bibliothet gu Grenoble.

den übrigen Gliedern; er sei wohl Norm für die Kirche, aber Norm für ihn sei der Wille Gottes und die Entscheidung der Konzilien. Weiterhin klagt er dann über die herrschende Simonie und führt Beispiele simonistischer Hand-lungen von zwei Bischöfen an, die unter andern vor kurzem in Deutschland vorgekommen seien. Schließlich fordert er den Papst auf, die Mißbräuche durch regelmäßiges Zusammenberufen allgemeiner Konzilien abzustellen.

Jakob von Jüterbogk lebte in Erfurt; er stand in Berbindung mit der dortigen Universität, welche allein von allen deutschen Hochschulen an den falschen konziliaren Ideen festhielt und dieselben sogar weiter ausbildete 2. Daß der Papst sich gegenüber der bon dem deutschen Kartäusermonch unternommenen Anpreisung des kirchlichen Parlamentarismus ablehnend verhielt, fann nicht überraschen; trauriger ift, daß der reformatorische Gifer, der Nitolaus V. im Anfang seiner Regierung beseelt hatte, bald mehr und mehr er= lahmte3. Die Schuld hiervon fällt weniger auf den gelehrten und sittlich nicht antastbaren Papst, als auf seine italienische Umgebung, welche durch die Migbräuche allein sich ihre Einkünfte gesichert glaubte, und die sich deshalb wie ein Bleigewicht an jeden Reformversuch hängte und vor allem jeder andern Berwaltung der Apostolischen Kammer und Kanzlei widerstrebte. Jakob von Büterbogk hat dies Verhältnis mit scharfen Worten beklagt. "Reine Nation unter den Gläubigen', schreibt er in seiner Abhandlung über die sieben Ent= wicklungsstadien der Kirche, ,stellt der Reformation solchen Widerstand ent= gegen als die italienische, und zwar aus hoffnung auf Beförderung, Gewinn und zeitlichen Nuten, aus Furcht vor Verluft der Würden; andere folgen dann diesem schlechten Beispiele.' Wenn aber Jatob von Jüterbogt in der= selben Schrift, die sich durch zu weit gehende und leidenschaftliche Behaup=

<sup>1,</sup> Avisamentum ad papam pro reformatione ecclesiae', ed. E. Klüpfel (Vetus bibliotheca eccles. I, 1, 134—145). Bgl. Kellner a. a. D. 337—338. Wenn der letztgenannte Forscher bemerkt (338), Jakobs "Avisamentum" scheine dem Inhalte und der Form nach eine Denkschrift an Nikolaus V. bei seiner Thronbesteigung zu sein, so steht dem entgegen, daß in der Schrift die Beendigung des Schismas vorausgesetzt wird und daß am Schlusse derselben die Jahreszahl 1449 steht.

<sup>2</sup> S. Bressler 85.

<sup>3</sup> Bgl. G. Voigt, Enea Silvio I, 408—409; J. Voigt, Stimmen 115 f. 117. 127, und Sauer 127.

<sup>4,</sup> De septem ecclesiae statibus in apocalypsi descriptis. Diese Schrift wurde wiederholt ediert: von Wolf. Wissenburgius in der Antologia Papae (Basil. 1555), von Brown im Fasciculus II, 102—112, und Walch, Mon. II, 2, 23—66; die betreffende Stelle steht hier p. 43. Ebenda p. 64 heißt es: Gaudet quidem nostris temporibus, scilicet nunc de anno domini 1449; hieraus ergiebt sich, daß die Angabe von Janus (364) über die Absassiuch der Schrift ungenau ist.

tungen und duftere Hoffnungslosigkeit sehr unvorteilhaft von der an den Papft gerichteten Denkichrift unterscheidet, die Autorität der Konzilien in der befannten übertriebenen Weise verherrlicht und sogar die Absetharkeit des Papites durch ein Konzil verteidigt, so war das sicher nicht der richtige Weg, um zu einer Reform zu gelangen; im Gegenteil mußten folche Grundfate von neuem in das taum beseitigte Schisma gurudführen.

Ge war ein Glud, daß die Mehrzahl der Zeitgenoffen nicht also dachte. Bielleicht ift auch die unziemliche und heftige Sprache dieser Schrift des für Die ertreme konziliare Idee begeifterten Jakob von Jüterbogk nur ein Ausfluß des Berdruffes und der Verstimmung über die sinkende Autorität der Synoden und ihr Unvermögen, allein eine Reformation herbeizuführen. Diefer Stimmung hat ipater am besten Ausdruck verlieben ein Mann, deffen Begeifterung für Die Sache der Reform derjenigen des Jakob von Jüterbogk nicht nachstand: Beiler von Ranfersberg. In gang unzweideutiger Weise bestritt dieser ausgezeichnete Mann die Möglichkeit, allein auf dem Wege parlamentarischer Bersammlungen ,ein gemein reformation in der gangen cristenheit' herbei= zuführen. "Das gant consilium zu Basel", sagt er, war nit so mechtig, das es möcht ein frawencloster reformieren in einer stat, wan dy stat hielt es mit den framen. Wie wolt dan ein confilium erft die gant criftenheit reformieren. Und ist es so hart ein frawencloster zu reformieren, wie hart wer es dann die mannclöster reformieren, besunders da nicht dan edeler in seind und ein groffen anhang haben. . . Darumb es so hart ift die gant criftenheit und die sundern stend zu reformieren, darumb so stoß ein ieglicher sein haubt in ein winkel in ein loch, und sehe, das er gotes gebot halte und thue das recht fei, damit das er felig werde.' 1

Rein Konzil hat in der That so selbstmörderisch gewütet als das Baseler. Nichts hatte einst die Gemüter mehr für die konziliare Idee gewonnen als die Beseitigung des Papstschismas durch das Konstanzer Konzil, und ebenso hat nichts dieser Idee mehr geschadet als das Verfahren der Baseler Synode, welche im Streit über die Grenzen der Macht das Notwendigste: die Reform der Glieder, versäumte und zuletzt das Schisma wieder heraufbeschwor 2. Die Unlust an Konzilien nahm zu, je mehr die Thatsache hervortrat, daß die Baseler Synode nach allen großen Hoffnungen und Erwartungen, die sie er= regt hatte, fast ganz erfolglos verlaufen war, daß sie der Kirche statt der ersehnten Reform die Revolution und das Schisma gebracht hatte. "Der alte Zustand war jest befestigter als zubor. 3

<sup>1</sup> Geiler von Keisersperg, Die Emeis (Strafburg 1516) Bl. XXIb. Dacheur, bem ausgezeichneten Biographen Geilers (Paris 1876), scheint diese Stelle ent= gangen zu fein.

<sup>2</sup> Bgl. Söfler, Roman. Welt 209. 3 Wattenbach, Papstgeschichte 281.

Die Umwandlung der Ideen, welche sich zum Teil mit überraschender Schnelligkeit vollzog, wird gekennzeichnet durch die Äußerung eines Mannes, der selbst einst in den Reihen der Kämpfer für die Superiorität der Konzilien gestanden hatte. Als nämlich Friedrich III. im Jahre 1452 die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes empfing, konnte Enea Silvio Piccolomini in seinem Namen und seiner Gegenwart erklären: "Ein anderer Kaiser würde wohl ein Konzil oder Reformationsdekrete verlangt haben, aber welchem Konzil kann eine höhere Bedeutung beigelegt werden als dem, bei welchem Deine Heiligkeit und Dein heiliger Senat gegenwärtig sind? Vergebens sordert der ein Konzil, der die Besehle des römischen Bischofs nicht annimmt. Wo Deine Heiligkeit ist, da ist auch das Konzil.

Die Opposition gegen das Papsttum hat allerdings noch zu wiederholten Malen mit dem Schreckbild einer allgemeinen Kirchenversammlung gedroht, aber diese Drohungen blieben ohne Erfolg 2. Als ein Menschenalter später ein abenteuernder Prälat, der unter dem Namen eines "Erzbischofs von Krain' bekannt ist, dessen Person und Geschicke indessen noch immer einigermaßen in Dunkel gehüllt sind, den Versuch machte, das Baseler Konzil wieder zu beleben, trat die völlige Hoffnungslosigkeit der Sache klar zu Tage; selbst die Unterstützung, welche Lorenzo il Magnisico diesem wahnsinnigen Versuche angedeihen ließ, war nicht im stande, die Angelegenheit nur über die allerersten Anfänge hinaus zu bringen, so sehr hatte sich inzwischen das Ansehen des päpstlichen Stuhles wieder besessigt 4.

Die Wiederherstellung des päpstlichen Ansehens wurde durch verschiedene Umstände begünstigt. Zunächst hatte die große vergebliche Anstrengung für die Sache des kirchlichen Parlamentarismus ganz naturgemäß eine allgemeine Ermüdung und Ermattung zur Folge. Sodann waren die Persönlichkeit des regierenden Papstes und seine ersten Amtshandlungen wohl geeignet, auch heftige Gegner mit dem Papsttum zu versöhnen. Hierzu kommt die Einwirkung der theologischen Litteratur, in welcher das Papalsystem mit vollem Glanze seine Wiederaufrichtung feierte 5.

Unter den Schriftstellern, welche damals für die Machtfülle des Apostolischen Stuhles in die Schranken traten, ist in erster Linie der als Kanonist hochverdiente spanische Kardinal Juan de Torquemada zu nennen. Die von demselben um 1450 verfaßte "Summa gegen die Feinde der Kirche" ist

<sup>1</sup> Aeneae Sylvii Hist. Frid. III. 317. Uberf. von Jigen II, 113 f.

<sup>2</sup> Bgl. unten. 3 Urteil von Kraus 478.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. J. Burckhardt, Andreas, Erzbischof von Krain (Basel 1852); Reumont, Lorenzo II<sup>2</sup>, 185—187; Frank, Sixtus IV. 376 f. 434 ff. 443. 456, und den zweiten Band dieses Werkes, 2. Aust. S. 545 f.

<sup>5</sup> Maurenbrecher, Studien 334.

das bedeutenoste Werk des späteren Mittelalters über die Fragen von dem Umfange der Papstgewalt 1. Über den Zweck seiner Schrift spricht sich Torquemada in der Borrede in folgender Weise aus: ,Wenn es je den Streitern Chrifti, den katholischen Doktoren, oblag, die Rirche mit starken Baffen zu ichirmen, damit nicht manche, von Ginfalt oder Jrrtum oder List und Täuschung irregeführt, die Kirche verlaffen, so haben fie in unfern Tagen diese Pflicht. Denn in dieser betrübten Zeit haben sich einige verpestete und von Ehrgeiz aufgeblasene Menschen erhoben, welche mit teuflischem Instinkt und allzugroßer Betrügerei faliche Dogmen sowohl über die geiftliche als weltliche Gewalt zur Geltung bringen wollten. Damit haben fie die ganze Rirche aufs heftigste angegriffen, um ihr schwere Wunden zu schlagen. Sie gingen darauf aus, die Einheit der Kirche zu zerreißen, den Glanz ihres Adels zu verwischen, die von Gott gesetzte Ordnung zu zerstören und ihre Schönheit schmählich zu verdunkeln; fie unternahmen es, den Primat des Apostolischen Stuhles, seine oberste Autorität, die von Gott verliehen ift, zu erdrücken und lahm zu legen. Den gesamten Leib der Kirche verwirren sie darum so fehr, daß fast nichts an demfelben ohne Flecken und Wunden zu bleiben scheint. Da nun die sakrilegischen Behauptungen dieser gottlosen Menschen gegen die Kirche und den Apostolischen Stuhl in der gemissenlosesten Weise verbreitet werden, so daß nicht bloß die evangelische Wahrheit angegriffen ist, sondern auch für viele Spaltungen, Irrtumer, Gefahren der Seelen, Streitigkeiten der Fürsten und Argerniffe der Bolfer die Wege geebnet find, so fieht jeder ein, daß jene den Bersuch zu machen scheinen, nicht etwa einen Teil der Kirche, sondern die Grundsteine der driftlichen Religion zu erschüttern. Diesen muß von den fatholischen Gelehrten mit den unüberwindlichen Waffen des Glaubens eilig Widerstand geleistet werden. Darum habe ich, angetrieben vom Eifer für den Glauben und die Ehre der Braut Chrifti, gegen die Feinde der Kirche und des Primates ein Buch abgefaßt unter dem Titel: Summa gegen die Feinde der Rirche und des Primates. In demfelben habe ich jene Behauptungen gemiffenloser Menschen durch die Sprüche der Beiligen Schrift und die un= antastbaren Aussprüche ber Bäter, wie mir scheint, ausreichend zurückgewiesen und gezeigt, daß dieselben von den Gläubigen ferngehalten werden muffen.'2 Schon aus diesen einleitenden Worten erhellt der ftreng polemische Charafter des ganzen Werkes, in welchem der an der thomistischen Tradition treu fest-

<sup>1</sup> So bezeichnet sie Döllinger, Die Papstfabeln bes Mittelalters, 2. Aufl. (München 1863) 144. Bgl. Hollweck 51 f. Döllingers Ansicht über die Abfassungszeit (ca. 1450) wird geteilt von Pichler I, 253 und Schwane, Dogmengeschichte 567 f. Lederer glaubt (174) dagegen, daß vielleicht der Abschluß dieses Werkes schon 1449 oder 1448 erfolgte.

<sup>2</sup> Bgl. Lederer 174 f.

haltende Kardinal gegenüber den Tendenzen der Baseler Synode die Vollzgewalt des Papstes scharf betonte 1.

Die tiefgreifende Bedeutung von Torquemadas Werk, das überaus reichshaltig an gelehrtem Material und mit scharfen logischen Gegenbeweisen gefüllt ist, trat in der Folgezeit immer deutlicher hervor: es ist bis in das 18. Jahrshundert hinein für alle Verteidiger des Apostolischen Stuhles eine der wichtigsten litterarischen Fundgruben geblieben.

Noch aus der Zeit vor der Beendigung des Schismas stammt ein dem Papste Nikolaus V. gewidmetes Werk eines andern Spaniers, des Kanonisten Rodericus Sancius de Arevalo<sup>2</sup>. Gleich dem Werke Torquemadas richtet sich, wie schon der Titel<sup>3</sup> zeigt, auch diese Schrift gegen die kirchenparlamentarischen Bestrebungen, die in Basel zum offenen Schisma gesführt hatten.

Gegen die für Kom so sehr gefährliche deutsche Neutralität war übrigens Rodericus Sancius auch praktisch thätig gewesen, als er in der Eigenschaft eines Gesandten des Königs von Kastilien am Hose Friedrichs III. weilte 4. Die Rede, welche er bei dieser Gelegenheit vor Friedrich III. hielt, ist noch vorhanden 5; er sucht in derselben Friedrich für die Wiederherstellung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die von Lederer (190 ff. 219. 249) und Schwane (Dogmengesch. 573 f.) verstretene Ansicht, Torquemada sei bezüglich der Stellung der Bischöse zum Papste zu weit gegangen, ist nicht haltbar; s. A. Langhorst, Der Kardinal Torquemada und das Batikanum über die Jurisdiktionsgewalt der Bischöse, in den Stimmen aus Maria-Laach II (1879), 447—462. Bgl. auch Hergenröther, Kirche und Staat 880, und Grisar in der Zeitschr. für kath. Theol. VIII, 729 f.

<sup>2</sup> Bgl. über diesen litterarisch ungemein thätigen Mann Oudin III, 2661—2664; Bibl. pontif. f. 433 sqq.; Bibl. hisp. vet. II, 297—304; Schulte 316—317; V. de la Fuente 462, und den zweiten Band dieses Werkes, 2. Aufl., S. 317 f. 362. 382. 390. 414 f. 419.

<sup>3 \*</sup>Rodericus de Arevalo, Contra Basilienses et de sedando schismate. Cod. lat. Vatic. 4167 f. 121-174, unb Cod. lat. Vatic. 4154. Batifanische Bibliothet.

<sup>4</sup> Nicht ca. 1440, wie die Bibl. hisp. vet. II, 298 angiebt, sondern 1442. Zu dieser Zeit richtete Nikolaus von Eusa jenen Bries an Rodericus Sancius, über dessen Bedeutung die Ansichten der Neueren so sehr geteilt sind. Bgl. Scharpff, Cusa als Resormator 79 ff.; C. F. Brockhaus, Nicolai Cus. de concilii univ. potestate sententia (Lips. 1867); Stumps, Politische Ideen des Nik. von Eusa (Köln 1865) 106; Schwab im Theol. Litt.-Bl. 1867 S. 627 f. und Birck in der Tüb. Theol. Quartalsschrift 1892 S. 638 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Oratio Roderici etc. ex parte regis Hispaniae ad sereniss. Fridericum Imperatorem (sic!) exhortatoria ad unitatem et pacem ecclesiae, et quod deceat imperatores agere pro unione ac defensione ecclesiae, inducens eundem Imperatorem ad puram adhaesionem dom. Eugenii et detestationem Basiliensium. Cod. lat. Vatic. 4881 f. 202 sqq. Batif. Bibliothef.

firchlichen Einheit durch einfachen Unschluß an den rechtmäßigen Papft zu gewinnen. In diese Zeit gehören wohl auch die dem Garcia Enriquez, könig= lichem Rate und Erzbischof von Sevilla, gewidmeten Dialoge über die Beilmittel gegen das Schisma'1. Der erfte Teil diefes noch ungedruckten Werkes handelt über die Autorität des Heiligen Stuhles im allgemeinen. In dem zweiten Teile zeigt Rodericus in vier Rapiteln, daß die fogen. Neutralität und Obedienzentziehung in allen Fällen verboten sei, daß sie zur Baresie und sum Schisma führe, und daß die firchlichen Würdenträger, welche fich dieses gefährlichen Mittels bedienen, die ihnen zustehenden Vollmachten verlieren, weil fie sich von dem Mittelpunkte der Ginheit trennen. Rodericus Cancius de Arevalo muß als einer der bornehmsten Rämpfer gegen die konziliare Doktrin bezeichnet werden. Auch später noch, zur Zeit Papst Pauls II., wandte er sich in einem dem Kardinal Bessarion gewidmeten Werke gegen diejenigen, welche nicht müde wurden, die Abhaltung eines allgemeinen Konzils als Uni= versalmittel gegen alle Ubel, selbst gegen die Türkengefahr, zu preisen. Das Werk, von welchem die Markusbibliothek zu Benedig das prachtvoll geschriebene, mit schönen Miniaturen geschmückte, einst dem Kardinal Beffarion angehörende Originalexemplar befitt 2, wendet sich im ersten Teile gegen die übertriebene Bedeutung der Konzilien im allgemeinen. Mit Nachdruck weist hier der Ver= faffer darauf hin, daß in der alten Rirche die Synoden gar nicht so häufig

<sup>1 \*</sup> Dialogi de remediis scismatis. Cod. lat. Vatic. 4002. Batif. Bibliothef. Schöne, mit Initialen und dem Wappen des Erzbischofs Garcia Enriquez von Sevilla († 1448, s. Gams 73) verzierte Handschrift, 70 Blätter umfassend. Eine Stelle der von Rodericus de Arevalo archidiaconus de Treviño regiae M<sup>tis</sup> secretarius unterzeichneten Borrede steht in der Bibl. hisp. vet. II, 301. Der zweite, speziell gegen die Neutralität gerichtete Teil dieses Dialogs zerfällt in solgende Kapitel: 1) Quod neutralitas aut subtractio obediencie a sede apea ex quiduscunque causis facta auctoritative est omni iure damnata (et prohibita). 2) Quod inducere subtractionem obediencie aut neutralitatem a sede apea sit laedere articulum sidei et haeresim inducere. 3) Quod inducere presatam neutralitatem sit scisma facere et inducere, eciam prout scisma est speciale crimen. 4) Quod praelati et alii viri ecclesiastici illam (inducentes) aut ea scienter utentes non habent claves ecclesie nec habent ordinem nec consecrationem aut alia pontisicalia. — \*Sermo in passione domini sactus Romae coram Nicolao V. per Rod. S. de Arevalo 1449, in Cod. 134 n. 1 der Gymnasialis bibliothet zu Roblenz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Roderici Calaguritani de remediis afflictae ecclesiae militantis adversus extrinsecas Turchorum persecutiones ac intestinas eius pressuras et angustias. Cod. Z—L—XC der Markusbibliothek zu Benedig. Die Widmung ist abgedruckt bei Valentinelli II, 116. Eine Abschrift des Werkes in Florenz unter den Magliabech. Handschriften Cl. XXXVII. Cod. 202. Bgl. Bandinius, Bibl. Leop. Laurent. II, 78 sqq., und in der Kapitelsbibliothek von Padua; s. Fabricius-Mansi V, 413.

gewesen seien, wie viele glaubten. Reformen, sagt Rodericus an einer Stelle, werden in der Kirche stets nötig sein; wenn nun die Resormen nur durch ein Konzil erreichbar seien, so müßten fortwährend Konzilien tagen. Dier ist in der That der Kern der ganzen Sache berührt. Wenn die Dinge nach dem Willen der Konzilssanatiker gegangen wären, so würde ohne Zweisel das Konzil, das sich neben den Papst als gleichberechtigt gestellt, unter dem Vorzgeben, zu reformieren, mit der Zeit die ganze Kirchenregierung an sich gerissen haben: der Heilige Stuhl würde dann von selbst ganz entbehrlich geworden sein. Wie aber soll denn die Reform der kirchlichen Verhältnisse durchgeführt werden? Diese Frage beantwortet Rodericus eingehend in dem zweiten Teile seiner Schrift. Zunächst, sagt er, möge man dem Apostolischen Stuhle den schuldigen Gehorsam leisten. Dann solle man nur gute, pflichtetreue Vischöse wählen, überall vom Geiste Christi erfüllte Prälaten und Geistzliche anstellen und vor allem im weitesten Umfange zur Ausbedung und zur Abhilse der vorhandenen Schäden Visitationen abhalten 2.

Auch der als Bußprediger berühmte Giovanni Capistrano, der bereits unter Eugen IV. mit einem größeren Werke gegen die Baseler hervorgetreten war, wandte sich in einem Traktat "Über die Autorität der Kirche" gegen die falschen Konzilsideen; er widmete diese Schrift dem Papste Nikolaus V.3

In die ersten Regierungsjahre des genannten Papstes fällt höchst wahrscheinlich ein merkwürdiger, noch ungedruckter Reformentwurf des heiligmäßigen Kardinals Domenico Capranica<sup>4</sup>, in welchem die kathoelische Lehre vom Primat kurz und klar ausgesprochen und die falsche Konzilselehre scharf zurückgewiesen wird. "Unser Herr Jesus Christus, der vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*Cod. cit. f. 31 sqq.; f. 47 sqq. (I. cap. 9 et 15).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Cod. cit. f. 54<sup>b</sup>—108. Secunda pars in qua adducuntur necessaria et expedientia remedia ad relevandam ecclesiam. Bgl. besonders f. 72 und f. 88. Ganzähnlich sah später der große Geiler von Kansersberg das einzige Heil für die deutsche Kirche in der Berusung guter Bischöse; s. Kerker in den Histor.=polit. Blättern XLVIII, 962.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wadding, Script. ord. Min. (Romae 1650) 196 und Acta Sanct. Oct. X, 437.

<sup>\*</sup> Quedam avisamenta super reformatione pape et Romane curie facta per fel. rec. rev. dom. cardinal. Firmanum, in Cod. Vat. 4039 (Vatif. Bibliothef) und Cod. D—1—20 der Bibl. Casanatensis zu Rom; die Abschrift verdanke ich der Güte meines Freundes Prof. Finke. Beide Handschriften, namentlich die letztere, sind so schlecht, daß an vielen Stellen ein lesbarer Tert nicht mehr herzustellen ist; an einigen Stellen sind allem Anschein nach auch Sähe von dem Abschreiber außegelassen worden. Nach Andres (Cartas familiares. Madrid 1793. V, 203) befindet sich eine dritte Handschrift in der Bibl. dei Missionari urbani zu Genua. Auß der unten Buch 4 Kapitel 4 mitzuteilenden Stelle über die Pönitentiare schließe ich, daß die Avisamenta vor 1449 entstanden sind.

Simmel herabstieg, um durch seinen Tod die Menschen selig zu machen', fagt Capranica im Eingang diefer intereffanten Abhandlung, ,feste die Sakramente ein, durch welche die Gnade seines Leidens und Sterbens der Mensch= beit zugewendet werden follte. Im Begriff, zum Bater aufzusteigen, erwählte er Wertzeuge, durch welche er die Satramente felbst spenden wollte. Unter diesen mählte er sich eben einen als Stellvertreter aus, den hl. Betrus, welcher für alle diese und die ganze Kirche Sorge tragen follte, denn zu ihm sprach er die Worte: "Beide meine Schafe." Und weil es nötig war, die Menschen zum würdigen Empfang der Sakramente anzuleiten, darum erteilte er ihm die Vollmacht, fie durch Belehrung und Lebensbefferung vorzubereiten. Mithin ift die Hauptaufgabe des ganzen Prieftertums das Beil der Mensch= heit. Dieses Prieftertum ruht zuerft und vorzüglich in Petrus und seinen Nachfolgern, den römischen Bapften. Der Papft ift das Haupt, und von ihm geht die Gewalt auf die übrigen gleichsam wie auf die Glieder des Körpers aus. Es ist also Aufgabe des römischen Bischofs, für die ganze Kirche Sorge zu tragen, die hierarchischen Würden und Umter zu verleihen, besonders die Ausspender der Sakramente zu treuer Pflichterfüllung anzuleiten. Es ift mithin notwendig zum Beile, daß alle, welcher Rangordnung und Stellung sie auch angehören, dem römischen Papste gehorchen.' 3m weiteren führt Capranica aus, welch schlimme Folgen die Nachlässigkeit des höchsten Hirten für die Gläubigen haben muffe. Mit großem Freimut ent= wirft der Kardinal ein Bild der mannigfachen Mißbräuche in der Kirche. "Infolge dieser traurigen Verhältnisse", sagt er, "sind wir in so übeln Ruf getommen, daß wir von allen Seiten Vorwürfe vernehmen; fehr viele dieser

<sup>1 \*,</sup> Dominus noster Jhesus Christus, qui de celo descendit, ut sua morte redimeret et salvaret humanum genus et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum, instituit sacramenta ecclesie veluti quedam media per que beneficium mortis et passionis eius hominibus applicaretur et iungeretur. Deinde ascensurus ad patrem elegit ministros, per quos ipsa sacramenta dispensaret. Inter hos elegit sibi unum vicarium, beatum Petrum, qui omnium istorum et totius ecclesie curam gereret, dicens: Pasce oves meas. Et quia necesse erat, ipsos homines dispositos et habiles reddere ad huiusmodi sacramenta digne et utiliter suscipienda, idcirco dedit ei facultatem disponendi illos per doctrinam et correctionem circa observantiam mandatorum Dei. Ex quo sequitur, ut summa totius ministerii huius sit ad salvandum humanum genus. Quod quidem ministerium prius et principaliter in Petro et successoribus Romanis pontificibus veluti in capite collocatur et in reliquos tanquam in corporis membra diffunditur. Ad ipsum igitur Romanum pontificem pertinet totius ecclesie curam gerere, gradus et officia disponere, omnes presertim dispensatores mysteriorum Dei, ut fideles inveniantur, dirigere. . . . Hinc est quod de necessitate salutis omnes, cuiuscunque gradus, ordinationum et conditionis, ipsi Romano pontifici obedire tenentur.

Ankläger huldigen der neuen und gottlofen Lehre von der Obershoheit des Konzils über den Papst.'1

Unter den damals auftretenden Vorkämpfern für die Vollgewalt des Heiligen Stuhles, die hier nicht sämtlich aufgezählt werden können, ist endlich noch ein Schüler Guarinos, der Venetianer Piero del Monte, seit 1442 Bischof von Brescia, zu nennen?. Die Thätigkeit, welche dieser bedeutende Mann bereits unter Eugen IV. entfaltet hatte, wurde von ihm auch unter Nikolaus V. fortgesett. In dem Werke, welches er dem Papste widmete, wendet sich Piero del Monte trot des allgemeinen Titels inicht gegen alle Irrtümer, welche damals über die großen kirchlichen Fragen verbreitet waren, sondern nur gegen diesenigen, welche, wie er sagt, unter dem Schein von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \*,Tanta enim adversus nos surrexit infamia, ut ex omni parte obloquentes et conquerentes audiamus, quorum plurimos ex hoc novam et impiam assertionem de auctoritate concilii super papam amplecti videmus.'

<sup>2</sup> Bgl. über ihn Fabricius-Mansi V, 254-255; Ruggerius 111 sqq.; Gradonicus, Pontif. Brix. 337 sqq.; Agostini I, 346 ss.; Chevalier 1594; Boigt, Wieber= belebung II2, 39. 340; Schulte 317-319, und Carini, Sull' arresto e sulla morte del conte di Carmagnola (Estr. d. , Muratori'). Roma 1893. Schulte macht ihn irrtumlich zum Bischof von Brigen! In \*Cod. 224 ber Rapitelsbibliothet von S. Martino zu Lucca findet sich am Schlusse des dem Petrus de Monte zugeschriebenen Traktats De summi pontificis et generalis concilii nec non de imp. Mtis origine et potestate f. 305b folgende von Zacharias, It. lett. 18. nicht gang forrett wiedergegebene Bemerkung von Felinus: ,Dixit mihi Pauliane Tube celebratissimus representator frater Robertus, quod Petrus de Monte fuit auctor huius tractatus. Fuit vir doctus et reputatus in curia et episcopus Brixiensis, compilator famosi repertorii et approximante semel tempore, quo papa Eugenius 4us erat facturus promotionem cardinalium iste habuit firmissimas promissiones et a papa et a collegio cardinalium, quod crearetur cardinalis, et tantorum virorum fide fretus gerebat se intrinsecus pro cardinali nec uspiam verebatur, imo paraverat in secreto omnia necessaria hiis qui promoventur. Sed quoniam in collegio cardinalium erat tunc D. Petrus Barbus Venetus [qui postea fuit Paulus 2us PP. (Hand= notia)], vir imbutus moribus curiae et in agilibus sagacissimus, qui sub umbra Eugenii patrui sui in cardinalem promotus rivalem non patiebatur et praesertim istum Petrum compatriotam et qui ob eius scientiam facile honore praecessisset, unde verebatur, quod ipso creato cardinali deficeret Petro favor Venetorum et faverent isti Petro idcirca disturbata pontificis et cardinalium voluntate adeo operatus est, quod iste non obtinuit et facta promotione aliorum cardinalium remansit delusus, quo factum fuit, ut subito iste D. Petrus prae nimio dolore cordis incideret in passionem mortalem et delusionem tantam impatienti corde corrodens vixit quatriduo et dolore mortuus est. [Unmöglich, da Piero del Monte nach seiner Grabschrift bei Gradonicus l. c. 345 und Agostini I, 362 erst 1457 starb.] In eius funere oravit frater Robertus.'

<sup>3 \*</sup>Petrus de Monte episcopus Brixiensis contra impugnantes sedis apostolicae auctoritatem ad Nicolaum papam V. Cod. lat. Vat. 2694 f. 297 sqq., und Cod. lat. Vat. 4145. Batifanische Bibliothef.

Reformdekreten in einzelnen Ländern festgehalten werden 1. Diese in drei Bücher zerfallende Schrift ist leider noch ungedruckt, und doch verdient sie schon aus dem Grunde größere Aufmerksamkeit, weil der Verfasser dem Kreise der Humanisten, die in ihrer großen Mehrzahl den konziliaren Streitfragen indifferent gegenüberstanden, angehörte.

Von Piero del Monte ift noch eine andere intereffante Arbeit erhalten, in welcher er fich eingehend mit dem Primat und der Stellung des Papftes jum Konzil beschäftigt 2. Hier wird unter anderem ausgeführt, daß die Berufung einer allgemeinen Rirchenversammlung dem Bapft oder deffen Legaten zustehe; werde diese Bedingung nicht erfüllt, so habe man es nicht mit einem Konzil, sondern mit einem Konziliabulum zu thun: Auch der Vorsitz auf dem Konzil stehe dem Papst allein zu. Besonders eingehend wird die vielbesprochene Frage der Superiorität des Konzils und der Absetbarkeit des Papstes behandelt. Bei einem Schisma' - lehrt Monte - ,kann und muß für ben Fall, daß Zweifel obwalten, wer der rechtmäßige Papft fei, das Konzil ein= ichreiten. Gegen den rechtmäßigen Papst ift dies jedoch nicht erlaubt. Selbst wenn der Papst der Kirche Argernis giebt oder Verwirrung anrichtet,' fagt der Brescianer Kanonist, giebt es kein Tribunal, das ihn zur Rechenschaft ziehen könnte 3, denn er ist der Hirt, das Konzil die Herde. Ich gestehe jedoch,' meint Monte weiter, ,daß der Papst zu loben wäre, wenn er in einem folden Falle aus Demut sich von den Vorwürfen reinigen und dem Konzil unterwerfen würde; will er dies jedoch nicht thun, so kann er sicher nicht dazu gezwungen werden; er ift für etwaige Vergeben nur Gott dem Herrn verantwortlich.' Im folgenden präzifiert Monte die Stellung des Papftes jum Konzil dabin, daß das Oberhaupt der Kirche fraft feiner Bollgewalt ein fanonisch versammeltes Konzil auflösen könne, wenn eine rechtmäßige Ursache dazu vorliege. Der Verfaffer folgert dies daraus, daß die allgemeine Kirchen= versammlung ihre bindende Rraft und Autorität erhält vom Papste, der über der Rirche und dem Rongil fteht 4. Regiert ein mahrer Papft, so darf nach den Ausführungen von Monte das Konzil sich nicht in das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Borrede seines Werkes sagt der Berkasser hierüber folgendes: "Non est autem nobis contra omnes errores, qui hac nostra etate ab impugnantibus sedis apostolice dignitatem prodierunt hoc in libro disputandum. Maius enim volumen res illa exposceret: sed contra illos tantum, qui cum umbram quandam ac speciem reformacionis prae se ferant in quibusdam regnis atque provinciis tanquam sacre leges recipiuntur, custodiuntur atque observantur. Adversus hos nobis est pugna. Cod. lat. Vatic. 2694 f. 299. Batitanische Bibliothet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgedruckt bei Rocaberti, Bibl. pontif. (Romae 1698) XVIII, 101 ss. Bezäuglich des Titels s. Fabricius l. c. 255.

<sup>3</sup> Monte nimmt hier nur ben Fall ber Barefie aus (l. c. 123).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. c. 129.

einmischen, was dem Oberhaupt der Kirche vorbehalten ist. Zur Begründung dieses Satzes wird darauf verwiesen, daß im entgegengesetzten Falle zwei voneinander unabhängige Rechtsgrundlagen in der Kirche aufgestellt würden, was häretisch sei.

Die Wiedererstarkung der päpstlichen Macht zeigte sich, abgesehen von diesen und ähnlichen Schriften 2, unter Nikolaus V. auch in den Anstrengungen der kirchlichen Autorität zur Ausrottung der Ketzereien. Wie sein Vorgänger war auch Nikolaus V. der Ansicht, daß es für die Kirche keine wichtigere Aufgabe gebe als die Keinerhaltung des Glaubens. Deshalb begünstigte auch dieser sonst so mild gesinnte Papst auf alle Weise die Inquisition und entfaltete gegen die an den verschiedensten Orten auftauchenden Irrlehren eine sehr ausgedehnte, von Jean Jouffroh besonders gerühmte Thätigkeit; er bediente sich hierbei hauptsächlich der Minoriten. Bis nach Bosnien, wo Patarener, und nach Griechenland, wo Fraticellen ihr Unwesen trieben, erstreckte sich seine Sorge 5. Fast durch die ganze Regierung des Papstes hindurch ziehen sich seine Anstrengungen gegen die in Italien in größerer Anzahl auftretenden Fraticellen; trotz blutiger Strenge ist die völlige Ausrottung derselben Nikolaus V. nicht gelungen 6.

<sup>1</sup> So möchte ich principia übersetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wieweit hierher die Schrift des Antonio de Canario († 1451) \* De potestate papae supra Concilium generale gehört, vermag ich nicht zu beurteilen. Dieselbe befindet sich in der Bibl. urbana zu Genua; s. Blume, Iter ital. 4.

<sup>3</sup> Bgl. Lea, Inquisition I, 351; II, 140. 179; Confession III, 377.

<sup>4</sup> In der \*Leichenrede auf Nikolaus V., in Cod. Vat. 3675. Batikanische Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Georgius 61-62. 84. 91. 143. Klaič 380. Lea II, 311. Hergenröther VIII, 29 f. 6 Reben Wadding und Raynald vgl. Bernino IV, 161 ss. 2gl. ferner Niccola della Tuccia 213; Graziani 622. 624; S. Antoninus, Chronic. tit. XXII, c. XII, § 3; Acta Sanct. Octob. V, 324 sqq.; Baldassini 150—151. 152. 153—154, unb Ehrle im Archiv f. Kirchengesch. IV, 109; Duchesne 485 Note; Lea III, 177-178. Über einen Jrriehrer in Bologna f. Annal. Bonon. 886 sqq.; Cronica di Bologna 699; Echard I, 815. Hier (I, 847--848) auch über französische Fresenre (ca. 1450); vgl. Bull. ord. Praed. III, 301. 317. S. ferner Lea II, 186. 265. 287; Gabotto, Roghe 40 s. Bu dem von Saufen (415) befonders hervorgehobenen Erlaß Nikolaus' V. (Raynald ad a. 1451 n. 6) ift zu bemerken, daß die ganz wörtliche Ubersetzung Sanfens (Ritolaus ermächtigte den Generalinquifitor von Frankreich fogar, gegen Divinatoren auch dann vorzugehen, wenn ihre Bergeben ,nicht deutlich nach Garefie ichmedten') ben technischen Ausdruck haeresim sapere nicht ganz sachgemäß wiedergiebt. Die richtigere Übersehung ift: ,auch wenn die Säresie nicht offen zu Tage liegen follte'. Über die Beftrafung des Ph. Norris f. Bellesheim, Frland I, 533. Bezüglich der Ausbreitung ber häresie in Deutschland f. haupt 43 ff. In Burgund mußte Nikolaus V. gegen Irrlehren über Ablag und Beicht einschreiten; vgl. fein \*\* Breve an loh. Cabilonensi (Chalons-sur-Saone) et Antonio Sidonensi episcopis, bat. Rom 1448 Juni 1, im

Wichtig für die Hebung des papstlichen Ansehens war auch, daß Nikolaus V. fich vom Nepotismus frei bewahrte, und daß er fast nur gute Rardinäle ernannte. In der ersten, am 16. Februar 1448 vorgenommenen Kreation erhielt nur ein Pralat, Antonio de la Cerda, den Purpur; bereits im Dezember desfelben Jahres folgte die Publikation von fechs andern Kardinälen. Bei der Auswahl dieser Männer offenbart sich deutlich das Bestreben, den verichiedenen Nationen gerecht zu werden. Deutschland ward geehrt durch Er= hebung des genialen Nikolaus von Cusa, bei dem sittliche Reform und geistige Erhebung Sand in Sand gingen 1. Der Pyrenäischen Salbinsel entstammte Antonio de la Cerda. Dieser durch ungewöhnliche philosophische und theologische Gelehriamkeit hervorragende Mann stand Nikolaus V. besonders nahe und wurde mit der Legation der Mark Ancona und später mit einer Sendung an den Hof des Königs von Neapel betraut. Frankreich erhielt zwei neue Kardinäle: Alain de Coetion und Jean Rolin; für ersteren, der recht welt= lich gefinnt war, hatte König Karl VII. Fürsprache eingelegt. In Rom erbaute sich Alain bei Campo de' Fiori auf den Ruinen des Pompejustheaters einen prächtigen Palast; Rolin lebte vorwiegend in Frankreich, wo er die Kathedrale in Autun und das von seinem Bater gestiftete Spital zu Beaune freigebig bedachte. Bu diesen vier fremden Kardinalen gesellte Nikolaus V. nur drei Italiener: den Neapolitaner Aftorgio Agnesi, den Römer Latino

päpstlichen Geheim = Archiv, Reg. 387 f. 736. Von der Bekämpfung der "Fraticelli di la oppinione" handelt ein \* Brief des Gubernators des Patrimoniums an Siena, dat. Montefiascone 1449 Oktober 14. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>1</sup> Söfler in Münch. Gel. Ang. 1848 S. 494. Über Cufa f. unten Rapitel 3; die Litteratur über ihn bei Chevalier, Rép. 1631 ss., und Janffen=Paftor I17-18, 6 f. Bgl. dazu noch Annalen des hift. Bereins f. Niederrhein 1900 S. 162 f. 185. Cufa war wahrscheinlich bereits von Eugen IV. zum Kardinal erhoben, aber in petto behalten worden (hift. Jahrb. XIV, 552). Über die andern von Nikolaus V. ernannten Rar= binale vgl. im allgemeinen Eubel II, 10-11; Ciaconius II, 969 sqq.; Eggs III-IV, 139 sqq.; Suppl. 193 sqq.; Vespasiano da Bisticci, Nicola V. 523; Georgius 56 sqq.; Reumont III, 1, 256 f. Über 2. Orfini f. Guiraud 121, über Cerda Boglino, La Sicilia e i suoi cardinali (Palermo 1884) 24-25. Ugnefis Hofpital erwähnt Grifi, Opere pie di Roma (Roma 1862) 60. Was bie Ernennung vom Dezember 1448 anbelangt, so hat Eubel die genauen Angaben des Caffari im Arch. d. Soc. Rom. IX, 588 übersehen. Hier heißt es: "Die merc. 18. dec. et in 4 temporibus . . . papa fecit VI Cardinales — die veneris sequentis pronumptiati in consist. secreto, die sabbati fuerunt in publ. consist. publicati' etc. Das Grabbentmal des 1451 verstorbenen Kardinals A. Agnesi (vgl. barüber A. Gottlob, Cam. Ap. 271) im Kloster= hof von S. Maria sopra Minerva ist burch ein leider arg beschädigtes Fresko des Melozzo da Forli (die himmelskönigin in halbfigur mit bem stehenden Rinde) bemerkenswert; f. Schmarsow, Melozzo 160. Über die Beziehungen Rikolaus' V. zu seinen Verwandten handelt ziemlich erschöpfend Sforza 228 ss.

Orfini und feinen Bruder Wilippo Calandrini. Letterer wurde auf ausdrudlichen Wunsch des beiligen Rollegiums ernannt; obgleich er ein sehr vortreff= licher Mann war, vermied Nikolaus V. dennoch bei seiner Publikation jedes Wort des Lobes. Auch Agnesi war des Purpurs würdig: er hatte sich während der Sedisvakanz und später als Couverneur von Bologna besondere Verdienste erworben. In Rom stiftete Ugnesi ein Hospital. Gine sehr bedeutende Berfönlichkeit war Latino Orsini. Abstammung, Reichtum und vielseitige Thätigkeit verschafften ihm bald eine hervorragende Stellung an der Rurie. Seine Jugend war stürmisch gewesen; später wurde er ernster und strenger gegen sich, jedoch blieb er stets ein großer Herr, der mit fürstlichem Luxus in seinem Palaste auf Monte Giordano Hof hielt. In Rom erinnert noch heute an Latino Orfini die von ihm erbaute Kirche S. Salvatore in Lauro, neben welcher der Kardinal der venetianischen Kongregation von S. Giorgio in Alga ein Kloster errichtete. Die Berufung dieser strengen Chorherren ift ein Beweis, daß Latino Orfini die Pflichten nicht verkannte, die ihm seine Aufnahme in das Rardinalkollegium auferlegten. Zu den genannten Chorherren zog er sich zuweilen zurück und lebte dann ganz einfach mit denselben. Auch seine reiche Bibliothek, die 1527 in Sacco di Roma zu Grunde ging, vermachte er diesem Kloster.

Infolge der Beendigung des Schismas wurden zunächst Amadeus von Savonen in das Kardinalkollegium aufgenommen, dann am 19. Dezember 1449 auch drei Kardinäle des einstigen Gegenpapstes, nämlich Jean d'Arsu, Guillaume d'Estaing und Ludwig de sa Palud. Auch der 1440 durch Eugen IV. seiner Würde entsetzte Louis d'Aleman wurde jetzt restituiert 1. Weitere Ernennungen hat Nikolaus V. mit weiser Beschränkung vermieden.

Die durch die kluge Politik Nikolaus' V. geförderte Wiedererstarkung der päpstlichen Gewalt, die seit Mitte des Jahrhunderts bemerkbar ist, war durchaus nicht bloß äußerlich: auch innerlich wurde die Stellung des Papstetums neu gekräftigt. Der Versuch der Baseler, das unheilvolle Schisma zu erneuern, hatte eine Gegenwirkung in der ganzen Kirche hervorgerusen. Unzählige wandten sich mit Abscheu von den antipäpstlichen Doktrinen, die in Konstanz und Vasel triumphiert hatten, ab und der alten Lehre von der monarchischen Verfassung der Kirche und den unveräußerlichen Rechten des Heiligen Stuhles von neuem zu. Das Ansehen des Papsttums stieg in dem Maße, in welchem das Vaseler Konzil durch seine Ausschreitungen die Hossenungen zerstörte, welche man so lange auf die Abhaltung von Konzilien gessetzt hatte. Schon unter Eugen IV. hatte diese Bewegung begonnen; unter Nikolaus V., der das Glück hatte, die Reste des Baseler Schismas zu bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eubel II, 11—12.

seitigen, nahm sie ihren Fortgang. Die gefährliche revolutionäre Stimmung, welche im 14. und im Beginn des 15. Jahrhunderts weithin verbreitet war, machte vielfach der entgegengesetzten Richtung Platz.

Was insbesondere Deutschland anbelangt, so kann man allerdings nicht fagen, daß infolge der mit dem papftlichen Stuhle getroffenen Vereinbarungen nun ein Zustand allgemeiner Befriedigung eintrat und die begonnene Reform= bewegung zum Stillstande kam. So rasch und leicht beruhigen sich nicht die Wogen und Wellen eines in seinen Tiefen aufgewühlten Meeres'. Von der größten Bedeutung aber war, daß die Reformbestrebungen ihren radikalen Charafter mehr und mehr verloren und daß der während der Wirren zur Zeit Eugens IV. so sehr geschwächte Einfluß des Heiligen Stuhles wieder junahm 1. Gerade Deutschland hatte das Glück, in der nun folgenden Periode sich der Wirksamkeit von Männern zu erfreuen, welche, im echt driftlichen Geiste wirkend, im engsten Unschluß an die von Gott eingesetzte Autorität eine Neugestaltung des driftlichen Lebens herbeiführten und deshalb auf den Namen Reformatoren mit Recht Anspruch machen durfen 2. Es ift deshalb ein großer Irrtum, den selbst leidenschaftliche Gegner des Papsttums eingestehen 3, wenn man sich die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse Deutschlands in der Weise vorstellt, als habe sich die Nation mehr und mehr dem Geiste und den Lehren der Kirche entfremdet, bis schließlich infolge der zunehmenden Abschwächung des katholischen Glaubenslebens der Bruch zwischen Deutschland und Rom eintrat. Im Gegenteil zeigt die zweite Balfte des 15. Jahr= hunderts dem aufmerksamen Beobachter ,eine sehr ernstliche und tiefgebende religiöse Stimmung', die einen innigen Ausdruck in dem mit tiefer Seelentenntnis und glühender Gottesliebe geschriebenen Werke "Bon der Nachfolge Christi' gefunden hat. Gerade in Deutschland hatte der mächtige Aufschwung, den das ganze Leben des Bolkes in dieser Zeit nahm, auch eine neue Blüte des firchlichen Lebens zur Folge. "Schöne und große Kirchen werden hier nicht nur in Fulle gebaut, sondern auch in liebevollster Weise ausgeschmückt. Stiftungen von Altaren und Meffen find gablreich, felbst Klosterstiftungen tommen noch vor, ungeachtet der übergroßen Menge ichon vorhandener. Aus den reichgeschmüdten Gebetbüchern, aus den zahllosen Gemälden und andern Runftwerken, aus den Holzschnittwerken, welche für die ungebildete Maffe bestimmt sind, überall spricht uns derselbe tiefreligiose Geist an. Der kede und schonungslose Spott der früheren Zeit ist verstummt oder macht sich doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urkundliche Belege für diese Thatsache giebt Chmel, Kirchliche Zustände 21 f. 24 f. Bezeichnend ist u. a. auch, daß wichtige Städte, wie z. B. Franksurt, ihre Privilegien dem Schutze des Heiligen Stuhles anbefahlen; s. Ebrard, Die Stadtbibl. zu Franksurt a. M. (Franksurt 1896) 130 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dittrich 319—320. <sup>3</sup> Wattenbach, Papstgeschichte 282.

nur an Bettelmönche und untergeordnete Gegenstände. Von "unserem Heiligen Bater dem Papste" ist überall mit größter Ehrfurcht die Rede: auf den Bildern tritt er uns in seiner vollen Herrlichkeit entgegen.' <sup>1</sup>

Daneben ift freilich richtig, daß die antipäpstliche Opposition, namentlich der deutschen Fürsten und ihrer litterarischen Diener, nicht innerlich überwunden wurde; sie erschien allerdings nur mehr selten auf der Oberfläche der Ereignisse, aber in der Tiefe sette sie sich um so wirksamer fest2. Uber= aus merkwürdig ist in dieser Beziehung ein Brief des Enea Silvio bom 25. November 1448, in welchem derfelbe mit feinem Berftandnis der Buftände dem Papste die mahre Lage der Dinge schilderte. "Es steht eine ge= fährliche Zeit bevor,' heißt es hier. "Überall drohen Stürme, und man wird die Geschicklichkeit der Seeleute im Unwetter erkennen. Noch find die Baseler Wogen nicht gestillt, unter dem Waffer ringen noch die Winde und ziehen durch geheimnisvolle Kanäle. Der Taujendkünstler, der Teufel, verwandelt sich bisweilen in den Engel des Lichts. Ich weiß nicht, was in Frankreich erstrebt wird; aber noch hat das Konzil Anhänger. Wir haben einen Waffen= ftillstand, keinen Frieden. Wir find der Gewalt gewichen, sagen jene, nicht überzeugenden Gründen; was wir uns einmal in den Ropf gesett, halten wir bis auf diesen Tag fest. So wird der Rampfplat abgewartet, auf dem wieder über die Majorität gestritten werden soll. 3

Ebenso glücklich wie in den großen kirchenpolitischen Verhandlungen war Nikolaus V. in seinen Bestrebungen, in Rom und im Kirchenstaate den Frieden wiederherzustellen und zu erhalten. Die stets zu Aufständen bereiten Gemüter der Römer besänstigte der Papst, indem er ihnen ein Privilegium zugestand, durch welches ihre Selbstverwaltung sichergestellt wurde: vier römischen Bürgern sollten die Magistratsämter und Stadtpfründen gegeben,

¹ Ich entlehne diese Worte um so lieber dem Werke Wattenbachs (282—283), weil derselbe über jeden Verdacht, die kirchlichen Dinge allzu günstig anzusehen, erhaben ist. Bgl. Mainzer "Katholit' 1877, II, 506 ff. Wer übrigens zu dem Kapitel Abersglauben einen Beitrag im Sinne W.s wünscht, der lese die weitere Stelle, die zeigt, daß W. mit der katholischen Lehre wenig vertraut ist. Für das Detail der kirchlichen Justände Deutschlands im 15. Jahrhundert verweise ich auf Janssenspassonen Aufsätze von P. A. Weiß "Vor der Reformation" (Hist.spolit. Bl. LXXIX). Bgl. auch Maurensbrecher, Kath. Ref. I, 58 ff.; Hist. Jahrb. IX, 362; Riezler III, 808 f. 821 f., und Müller II, 163.

<sup>2</sup> Ranke, Deutsche Geschichte I2, 49. Bgl. Dür I, 397 und Albert, Döring (1892) 100.

<sup>3</sup> Das merkwürdige Schreiben, dessen Ersten Teil Pray (III, 70) mitteilte, wurde in verbesserter Gestalt von Voigt im Archiv f. österr. Gesch. (XVI, 392—394) publiziert.

nur zum Besten Roms die städtischen Zölle verwendet werden 1. Um sich indeffen gegen einen etwaigen Aufruhr wie gegen jeden Angriff von außen au sichern, ließ Nitolaus V. die Stadtmauern herftellen und Befestigungs= bauten errichten, von welchen später noch die Rede sein wird. Die römischen Barone gewann der Papft durch Milde und Berjöhnlichkeit. Lorenzo Colonna, die Savelli, Orso Orfini sowie der Graf von Anguillara wurden von ihm wieder zu Enaden angenommen. Lorenzo und Stefanello Colonna erhielten jogar die Erlaubnis zum Wiederaufbau des von Bitelleschi zerftorten Baleftring, jedoch mit der durch die ftrategische Bedeutung des Ortes gebotenen ausdrücklichen Bedingung, die Stadt nicht wieder zu befestigen. Da indeffen am 13. Mai 1452 auch diese Einschränkung aufgehoben wurde und nur für die Burg bestehen blieb, so sind in der damals allmählich wiedererstandenen Stadt heute noch, namentlich gegen Suden zu, Überrefte von Festungsmauern aus jener Zeit vorhanden 2. In gleicher Weise wurde auch mit den übrigen Feudataren des Heiligen Stuhles eine Berftändigung erzielt, indem Nikolaus V. ihnen die Vikariate von Urbino, Befaro, Forli, Camerino, Spello, Rimini und den dazu gehörigen Orten teils bestätigte teils verlieh. Dadurch murde wenigstens äußerlich der Friede hergestellt. Die Unabhängigkeitsgelüste der papstlichen Lebensträger blieben freilich bestehen. Der anconitanischen Mark, der Stadt Fermo u. a. wurden die alten Konstitutionen bestätigt und neue Freiheiten bewilligt 3. Die Stadt Jesi, welche allein in der anconitanischen Mark fich noch in der Gewalt des Francesco Sforza befand, murde von diesem gegen die Summe von 35 000 Gulden ausgeliefert 4. Bereits im Juli 1447 gewann Nikolaus V. das Kaftell von Spoleto wieder, drei Jahre später er= warb er Bolsena 5. Der wiederholte Aufenthalt des Papstes in Umbrien und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner, Cod. dipl. III, 367—368. Bgl. Arch. d. Soc. Rom. XX, 344 ss. Cod. C. 7. 9 ber Bibliothet Angelica zu Rom verzeichnet die Officiales almae urbis A° 1447. Bgl. Tommasini, Il registro degli officiali del comune di Roma, esemplato dallo scribasenato Marco Guidi (Roma 1888), und Pélissier in der Revue critique 1890 II, 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Papencordt 482. L'Épinois 425. Petrini, Mem. Prenest. 181. 183. 457—461. Guiraud 58.

<sup>3</sup> Reumont III, 1, 116—117. Die näheren Nachweisungen aus den Regesten bes päpstlichen Geheim-Archivs giebt Georgius 38—39. 62. Bgl. ferner Ugolini I, 356 s.; Tonini 206; App. 176 s.; L. Siena, Storia della città di Sinigaglia (ibid. 1746) 135, und Guiraud 96. 225.

<sup>\*</sup> Simonetta 395. Baldassini xc—xci. Über die Berhandlungen wegen der Rückgabe von Jesi, die Nikolaus V. sehr energisch forderte, vgl. neben den von Osio (III, 559 ss. 563 ss. 567. 569) veröffentlichten eine Reihe von \* Depeschen und Briefen des Marcolino Barbavaria und Alessandro Sforza vom April und Mai 1447 in Cod. 1584 der Fonds ital. der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Graziani 593. Niccola della Tuccia 215.

den Marken trug auch nicht wenig bei, das gute Einvernehmen mit diesen Landschaften zu erhalten und zu befestigen.

Es wird stets als eines der größten Verdienste Nikolaus' V. bezeichnet werden muffen, daß er auf diese Weise ohne Blutvergießen Ruhe und Ordnung im Innern des Kirchenstaates wiederherstellte. Auch in der Folgezeit war er für das materielle Wohl seiner Unterthanen vielfach thätig 1. Um die von dem Papste erzielten Erfolge ganz würdigen zu können, muß man sich die Lage des Landes vergegenwärtigen, das Jahrzehnte der Schauplat der gräßlichsten Kriege und fast völlig in der Hand wilder Söldnerscharen gewesen war. Hier Frieden und Ordnung herzustellen, war keine kleine Aufgabe. Nikolaus V., den man sich nicht als unpraktischen Gelehrten borftellen darf, löste fie mit vielem Blück und heilte im großen und ganzen die tiefen Wunden, welche mährend der unruhigen Regierung Eugens IV. dem Kirchenstaate geschlagen worden waren. Gegen Unruhestifter, wie z. B. gegen 218= canio Conti, schritt Nikolaus V. mit Strenge ein; denn er fürchtete, das ichlimme Beispiel könne die wilden Barone des Kirchenstaates wieder in Bewegung bringen 2. Im allgemeinen aber war es Regierungsprinzip des Papstes, da, wo seine geiftliche Autorität nicht genügte, die Eroberungs= und Plünderungssucht lieber durch Aufbau schützender Burgen als durch wilde Söldnerscharen zu gähmen; er suchte überhaupt auf alle Weise der Wieder= holung der alten Unruhen vorzubeugen. Bezeichnend für den friedlichen Sinn bes Papstes ift sein Verfahren gegen Stefano Porcaro, der während des Konklave den Bersuch gemacht hatte, Rom zu revolutionieren; statt ihn zu strafen, suchte er ihn durch Wohlthaten zu gewinnen 3.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte Nikolaus V. dem Finanzwesen; in kurzer Zeit wurde auf diesem Gebiete Bedeutendes erreicht. Der weit ausschauende Plan einer völligen Reform der Apostolischen Kammer blieb allerzings unausgeführt; aber es gelang ihm doch, die Einkünfte des Kirchenstaates und die Zölle der Stadt Rom zu ordnen und die Schulden Eugens IV. abzutragen 4. Hosbankier des Papstes ward Cosimo de' Medici, den Nikolaus V. für das belohnen wollte, was er einst dem armen Magister Thomas gethan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bemerkenswert ist eine Arkunde Nikolaus' V. vom 29. Juli 1454, durch welche ein Monte dei prestiti in Ancona bestätigt wird, abgedruckt in der Nuova Rivista Misena 1893 Febr. Über die Monti di pietà s. unsere Angaben III<sup>4</sup>, 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Niccola della Tuccia 215 sagt dies ausdrücklich. Um dieselbe Zeit schritt Mikolaus V. gegen die Unbotmäßigkeit der Bewohner von Città della Pieve ein; vgl. sein \*Breve an Perugia, dat. 1450 Mai 24. Cod. C—IV—1 der Universitäts=bibliothek zu Senua.

<sup>3</sup> L. Bapt. Alberti bei Muratori, Script. XXV, 309. Näheres unten Kapitel 6.

<sup>4</sup> S. den Bericht des Enea Silvio bei Muratori III. 2, 897 und Manetti 921—922. Vgl. Voigt, Enea Silvio I, 408 f., und oben S. 388.

hatte 1. Um das finanzielle Gleichgewicht zu erhalten, scheute Nikolaus V. nichts mehr als Krieg. Auf das ängstlichste war er von Anfang seines Pontisikates an besorgt, nicht nur den Frieden im eigenen Lande zu erhalten, der eine unzumgängliche Vorbedingung war für seine großartigen Bestrebungen zur Förzerung von Wissenschaft und Kunst, sondern auch dem übrigen Italien die Segnungen der Wassenruhe zu teil werden zu lassen 2.

Mehr als einmal schien es freilich zu großen Konflikten zu kommen: so namentlich gleich im ersten Regierungsjahre des Papstes infolge der kriegerischen Unternehmungen des Königs Alfonso von Neapel gegen Toscana<sup>3</sup>; dann im August des Jahres 1447, als der Mailänder Herzog Filippo Maria Visconti ohne männliche und rechtmäßige Nachkommen starb<sup>4</sup>. Auf das Herzogtum Mailand machten nämlich jett neben der ländergierigen Republik Venedig nicht weniger als vier Prätendenten Anspruch: König Alfonso, welcher durch ein allerdings bezweiseltes Testament Filippo Marias zum Erben eingesetz zu sein behauptete, der Herzog von Savohen und der von Orleans als Sohn einer Visconti, endlich Francesco Sforza als Gemahl der Bianca Maria, des letzen, freilich unehelichen Sprosses aus dem Viscontischen Hause. Eine Verwicklung von unberechenbarer Tragweite schien bevorzustehen. Kein Wunder, daß der Papst, als er am Morgen des 20. August durch Briefe seines Freundes und Bantiers Cosimo de' Medici die Todesnachricht des letzten Visconti erfuhr, in die größte Bestürzung geriet<sup>5</sup>. War doch der König Alfonso auch nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29 qI. Vespasiano da Bisticci, ed. Frati I, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lgl. Platina, Vita Nicolai V.

Die Absichten Alfonsos auf Toscana hatte der Abt von S. Galgano bereits am 19. Januar 1447 (f. Anhang Nr. 23) und dann wiederholt von Kom nach Siena gemeldet. \*Depesche, d. d. ex urbe XXII. Martii 1446 (st. fl.): "Di certo la Mta Sua intende in questa primavera essare con buono esercito et grande nelle parti di Toscani' (Bibliothef Chigi zu Kom, Cod. E. VI. 187 f. 160). Die Küstungen wurden von dem neapolitanischen Könige während des ganzen Sommers mit dem größten Eiser betrieben. \*Stephanus Trenta berichtet am 5. August 1447 von Rom aus an die Anzianen in Lucca über Alsonso: Derselbe habe viele Kriegsmaschinen in Bereitschaft gesetzt: "Quo iturus, ignoratur, sed vulgo dicitur quod in Tusciam.' Bgl. \*Depesche desselben an dieselben, d. d. Romae III. Augusti 1447: "Palam dicitur quod in Tusciam tendit.' Lettere orig. n. 442 [1430—1447]. Staatsearch iv zu Lucca.

<sup>4</sup> Nach einer \* Depesche bes Nik. Guarna an Fr. Sforza, dat. Mailand 1447 August 14, starb Filippo Maria in der Nacht vom 13. auf den 14. August. Fonds ital. 1584 f. 239 der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>5 \*</sup> Depesche der Gesandten Sienas (Abt von S. Galgano und Franciscus Patricius) an ihre Baterstadt, d. d. ex urbe XX. Augusti 1447 (sie waren am 18. August in Rom angekommen und hatten am 20. Audienz bei dem Papste): "Principalmente gli piaque et laudo grandemente il proposito et dispositione de la S. V. del volere

dem abgeschlossenen Übereinkommen dem Papste schon höchst unbequem geworden. Welche Gefahren aber mußten für das Papstum herausbeschworen werden, wenn das Testament Filippo Marias zur Ausführung gelangte, wenn der ehrgeizige und wassenmächtige neapolitanische König den Norden wie den Süden der italienischen Halbinsel beherrschte! Mit allen Kräften suchte Nikolaus V. diese Kombination, durch welche er von zwei Seiten umklammert worden wäre, zu verhindern. Seine Mahnungen zum Frieden fanden inz dessen weder bei Alfonso noch bei den Venetianern Gehör?

Mailand war für keinen der vielen Bratendenten; es rief die Ambrofia= nische Republik aus, welche nach drei Jahren sich der Herrschaft des Feldherrn fügen mußte, den sie selbst herbeigerufen. Dieser Glückliche mar fein anderer als Francesco Sforza. Am 25. März 1450 hielt er, der Sohn eines Bauern von Cotignola, als Herzog von Mailand seinen feierlichen Einzug in die endlich durch Hunger bezwungene Stadt 3. Der Papst konnte mit dieser Underung zufrieden sein; wurde doch durch Herstellung des Mailander Berzogtums das politische Gleichgewicht der Mächte in Norditalien erhalten und den Angriffsgelüsten der Republik Benedig ein Damm entgegengesett 4. Auch für Mailand, ja für ganz Italien war die Erhebung Sforzas zum Herzog ein Blück, denn es zeigte sich, daß dieser kriegerische Geist auch fähig war, den Frieden zu sichern, den sein unkriegerischer Vorgänger durch seine ränkevolle Politik ein volles Menschenalter hindurch gestört hatte 5. Nikolaus V. suchte die Herrschaft Sforzas nach Kräften zu sichern. Auf die Bitte des neuen Herzogs gab er demselben bereits 1450 die Zusicherung, daß der Apostolische Stuhl die in den Staaten des Herzogs befindlichen Benefizien nur denjenigen geben werde, für welche der Herzog felbst bei demselben die Verleihung erbeten. Durch diese Nachgiebigkeit wurde die Natur des Placets im Mailandischen wesent=

vicinare et conservare la pace et stare veramente di mezo. Der Papst glaubt, daß Alsonso nach Toscana gehen wird. Questa mattina mentre ch' aspectavamo udientia vennero lettere da Cosmo de Medici a la Sta di N. Sre continenti la morte dello Ill<sup>mo</sup> principe duca di Milano, la quale novella per quanto potemo comprendare altero assai la Sta del papa. Cod. E. VI. 187 f. 162—164. Bibliothet Chigi zu Rom.

<sup>1</sup> Bgl. Nikodemus de' Pontremoli in einer Depesche, dat. Florenz 1447 April 22, bei Osio III, 537.

<sup>2</sup> Bgl. Platina, Vita Nicolai V.

<sup>3</sup> Bgl. Cipolla 439 und Th. Sickel, Beiträge und Berichtigungen zur Geschichte ber Eroberung Mailands burch Fr. Sforza, im Archiv für öfterr. Gesch. XIV, 189—258.

<sup>4</sup> Gregorovius VII3, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Reumont III, 1, 118. Als man in Brescia die Nachricht von dem Tode des letzten Visconti erfuhr, herrschte die größte Freude; man sagte: "Oramai Lombardia et etiam Italia sarà sanata; perchè è morto quello che teneva tutto il mondo in guerra." Istorie Bresc. 483. Pgl. Cronica di Bologna 684.

lich verändert: die Visconti hatten es rücksichtslos als Staatsrecht ausgeübt; unter den Sforzas ward wenigstens das oberste Recht des Papstes, in dessen Namen der Herzog handelte, wieder anerkannt.

Bur felben Zeit, als die mailandische Berwicklung begann, erlebte der Papft einen großen Triumph, indem ihm die Unterwerfung des noch immer in Opposition verharrenden mächtigen Bologna gelang. Nikolaus V. hatte eine besondere Zuneigung zu der Stadt, in welcher er einen großen Teil seines Lebens zugebracht und wo er zeitweise in bedrückten Berhältniffen edle Wohlthäter gefunden hatte. Der lange Aufenthalt in Bologna hatte ihm zudem nicht nur die Liebe und Achtung der Einwohner, sondern auch eine genaue Renntnis der dortigen Verhältniffe, die auf gewaltsamem Wege nicht ju ordnen waren, verschafft. Alles dies kam ihm jett als Papst sehr zu statten. Mit größter Schonung und Vorsicht wurde die Stadt gleich nach seinem Regierungsantritt behandelt: bereits am 23. März 1447 gab er ihr einen ihrer Mitbürger, den Kanonisten Giovanni di Battifta del Boggio, jum Bischof?. Diese Ernennung erregte in Bologna folden Jubel, daß die Anzianen sofort einen allgemeinen Freuden= und Rubetag anordneten; mit dem Geläute aller Gloden und durch öffentliche Prozessionen wurde die Wahl gefeiert 3. Wichtiger mar eine andere Magregel: die am 11. April verfügte Absendung einer glänzenden Gefandtichaft nach Rom, welche dann die Friedens= verhandlungen mit dem Beiligen Stuhle führte. Der Papft mar, wie die Gesandten Francesco Sforzas berichten 4, gang für den Frieden eingenommen; allein infolge der hohen Forderungen der Bolognesen verzögerte sich der definitive Abschluß noch bis zum 24. August 1447. Die Bestimmungen dieses Friedens waren für die Stadt die denkbar günftigsten, denn Nikolaus V. war in seiner Milde und Friedensliebe bis an die äußerste Grenze des Zuläffigen gegangen. Bologna blieb thatsächlich, wenn auch nicht dem Namen nach, eine Republit; der papstliche Legat teilte sich mit dem städtischen Senate und den Magistraten in die Verwaltung. Die Wahl der städtischen Behörden wurde freigegeben; die Stadt behielt ferner ihre eigene Miliz wie die unbehinderte Berwendung ihrer Gintunfte; dafür erkannte Bologna die papftliche Oberlebens= herrschaft an, verpflichtete sich zur Entrichtung der Leiftungen, denen auch die übrigen Bafallen des Papftes unterworfen waren, und räumte dem papftlichen Legaten einen bestimmten Anteil bei der Besetzung der öffentlichen Umter ein 5.

<sup>1</sup> Galante 48 ss. Über eine ähnliche Konzession an den Herzog von Savohen f. oben S. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve an das Kapitel von Bologna, abgedruckt bei Sigonius 510.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cronica di Bologna 683. Lgl. Faleoni 483. Lgl. Osio III, 560.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sugenheim 332; Reumont, Lorenzo I<sup>2</sup>, 182, und Giudicini, Miscell. d. st. Bolog. 12-13. Arch. st. ital. Serie 3, XVI, 111 ss. C. Malagola, L'Archivio

Es ift nicht zu leugnen, daß das Verhältnis, in welches Bologna jett zur Kirche trat, leicht zu Berwicklungen Anlag bieten konnte. Wenn diese im großen und ganzen bennoch vermieden wurden, so war dies einerseits das Berdienst des damals in Bologna allmächtigen Sante Bentivoglio, anderseits des Papstes. Letterer war einsichtig genug, die Bolognesen beständig mit der größten Schonung zu behandeln und ihre Anhänglichkeit durch mancherlei wertvolle Gunftbezeigungen zu vermehren; insbesondere gab er ihnen ver= schiedene Besitzungen zurud, welche papstliche Beamte oder andere Gewalthaber der Stadt im Verlaufe der letten fünfzig Jahre entrissen hatten 1. Noch in demselben Jahre, in welchem der Friede zwischen Bologna und der Rirche hergestellt murde, gab der Papft der Stadt einen neuen Beweis seiner Gunft. Er berief nämlich den Bologneser Bischof Giovanni Poggio unter Erhebung zum Gouverneur von Rom in seine Nähe 2 und ernannte seinen Bruder Filippo Calandrini zum Bischofe von Bologna. Ein Jahr später wurde dieser und mit ihm sein Bistum vom Papste durch Verleihung des Purpurs ausgezeichnet. Gleichzeitig wurde auch der Gouverneur von Bologna, Aftorgio Agnesi, in das heilige Rollegium aufgenommen. Chirardacci, der Geschicht= schreiber der Stadt, erzählt ausführlich das große, prächtige Fest, welches am 6. Januar 1449 bei Überreichung des dem Gouverneur übersandten roten Hutes veranstaltet wurde 3. Tropdem zeigten sich noch in demselben Jahre

di Stato di Bologna 40. \*Codex B. 19 ber Bibliothef Ballicelliana zu Rom (Collectio literarum summorum pontificum, regum, principum et aliorum publicorum monumentorum historicorum et notabilium spectantium XV. Iesu Christi saeculum) enthält f. 139 sqq.: ,Capitula, postulationes et supplicationes ad sanctissim. in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum divina favente clementia papam quintum pro parte dominorum oratorum Bononiensium nomine communitatis civitatis Bononiensis, quibus quidem capitulis, postulationibus et supplicationibus prelibatis S. D. N. mandavit, voluit et declaravit infrascriptas responsiones et signaturas fieri in omnibus istis capitulis et quolibet eorum prout in fine infrascriptorum capitulorum et cuiuslibet eorum continetur' (vgl. Cronica di Bologna 685 ss.). Am Schluffe f. 142 b: ,Acta fuerunt hec Rome apud S. Petrum in palatio apostolico die XXIV. Augusti 1447 anno primo.' Die mit dem Ub= ichluß bes Friedens betrauten Gesandten verließen Bologna am 3. August; f. Cronica di Bologna 684. Um 5. August erwartete man fie ftundlich in Rom: Depesche des Stephanus Trenta an Lucca, dat. Rom 1447 August 5. Lett. orig. n. 442. Staats= archiv zu Lucca.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fantuzzi, Scritt. Bolog. IV, 76. Sugenheim 332—333. Andere Gunftbezeigungen und Gnaden notiert aus den päpftlichen Registern Georgius 40—41. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovanni Poggio starb hier bereits am 13. Dezember 1447, nach einem Gerüchte burch Meuchelmord. Bgl. Fantuzzi VII, 64; Faleoni 487; Sigonius 510—511, und Schulte 311—312.

<sup>\*</sup> Ch. Ghirardacci, Storia di Bologna vol. III, lib. 30. Cod. 768 ber Uni= versitätebibliothet zu Bologna. Das Breve betreffend die Ernennung Filippo

unter der außerordentlich lebhaften und beweglichen Bevölkerung von neuem die Anfänge ernster Unruhen, welche Nikolaus V. bewogen, in der Person des berühmten Kardinals Bessarion einen neuen Legaten für Bologna, die Romagna und die anconitanische Mark zu ernennen (26. Februar 1450). Er sende, sagte Nikolaus V. in seinem an die Bolognesen gerichteten Breve, diesen ausgezeichneten Mann als einen "Engel des Friedens", und er vertraue fest, daß es ihm gelingen werde, Bologna gut und glücklich zu regieren 1. In der That verstand es dieser große Förderer des Humanismus, die gärende Stadt zu beruhigen und sich in kurzer Zeit die Liebe aller zu erwerben.

Bessarion traf am 16. März 1450 in Bologna ein, wo man ihn mit großem Triumph empfing 2, und blieb die ganze Regierungszeit des Papstes hindurch Gouverneur der Stadt. Während einer fünfjährigen Amtsdauer wußte der griechische Kardinal durch weise Mäßigung Konslitte zu vermeiden und die Stadt in jeder Weise zu heben. Seine besondere Fürsorge wandte er, der Humanist, der alten, einst so blühenden Hochschule zu, welche während der Wirren des letzten halben Jahrhunderts sehr zurückgegangen war. Soewohl für die Herstlung der Gebäude traf der Kardinal Vorkehrungen wie sür die Heranziehung tüchtiger Professoren und deren besserbeldung. Nach und nach sammelte sich ein kleiner Musenhof um den gelehrten Kardinal, auf welchen die Humanisten gleich bei seiner Ernennung zum Legaten von Bologna ihr Augenmerk richteten 3.

Calandrinis zum Bischof teilt die Cronica di Bologna (688-689) mit. Über die Kardinalskreation j. oben S. 399 f.

<sup>1 \*,</sup> Nicolaus papa quintus dilectis filiis Antianis et sedecim reformatoribus status civitatis nostre Bononie: Dilecti filii etc. Mittentes istuc Bononiam venerabilem fratrem nostrum Bissarionem episcopum Tusculanum sancte Romane ecclesie cardinalem nostrum et apostolice sedis legatum tanquam angelum pacis cuius experientia comprobata virtutibus atque prudentia civitatem illam bene et feliciter gubernari confidimus. Fraternitati sue nonnulla commisimus devotionibus vestris nostra parte referenda cui velitis tanquam persone nostre plene credere. Datum Rome apud sanctum Petrum sub anulo piscatoris die III. Martii 1450. Pont. nostri anno tertio. — Pe. de Noxeto.' Original im Staatšarchiv zu Bologna Arm. Q. lib. 3 f. 8. Hieraus ergiebt sich, daß die oft wiedersehrende Angabe (Hase in Erschstuber IX, 298 und in Weger und Weltes Kirchenlexison II², 531), Bessarion habe seine Legation erst 1451 angetreten, irrig ist. — Die Ernennung Bessarions zum Legaten sür Bologna war bereits am 27. Februar 1450 ersolgt. Bgl. im Anhang Nr. 31 das \*Breve aus den Regesten des päpstichen Geheim Larchivs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Bologna 695 unb \*Ghirardacci l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 128 f. Heeren II, 101. Bgl. Georgius 55; Malagola, Archivio 56 und Barozzi-Sabbadini 125. Der berühmte Kanonift Andreas de Barbatia widmete Bessarion seine Schrift De praestantia Cardinalium (Bononiae 1457), s. Hain n. 2428, Fantuzzi I, 352; wahrscheinlich wurde die Arbeit zur Begrüßung des neuen Legaten geschrieben. Schulte 310.

Die Wirksamkeit Beffarions in Bologna mar besonders aus dem Grunde eine nach allen Seiten hin gesegnete, weil er es verstand, sich über die Parteien zu erheben. Als geborener Grieche ftand er den italienischen Wirren fremd gegenüber und konnte gegen alle wahrhaft unparteiisch sein. Die Herrschaft des Rechtes und des Gesetzes wurde jett in Bologna wieder aufgerichtet. Bessarion bot alles auf, was in seinen Kräften stand, um die popularen Leidenschaften zu beruhigen, das noch zuweilen hervorbrechende Streben nach einer völligen Selbständigkeit 1 niederzuhalten, die Unruheftifter zu bestrafen, die Missethäter, welche nur zu lange Meister in der unglücklichen Stadt gewesen, zu verfolgen. Durch seine Arbeitsamkeit, feine Bflicht= treue und Sittenreinheit gab er allen das beste Beispiel 2. Bon größter Bebeutung für seine Stellung war, daß er mit kluger Rachgiebigkeit beständig das beste Einvernehmen mit Sante Bentivoglio zu erhalten wußte. Benti= boglio aber war die mächtigste Persönlichkeit in Bologna. Welche Stellung dieser Mann einnahm, konnte man erkennen, als im Mai 1454 seine Hochzeit mit der Tochter des Alessandro Sforza mit wahrhaft königlicher Bracht aefeiert wurde 3.

Die Früchte der Thätigkeit Bessarions zeigten sich sehr bald. Ruhe, Ordnung und Friede kehrten in die Stadt zurück, und die Einwohner wandten sich wieder den Künsten des Friedens zu. Bald faßten die Bolognesen solches Zutrauen zu Bessarion, daß sie ihn wiederholt zum Schiedsrichter in ihren Streitigkeiten erwählten. Von Anfang an hatte sich ja der Kardinal die Herstellung geordneter Rechtsverhältnisse in jeder Weise angelegen sein lassen. Mit größter Opferwilligkeit war er stets bereit, für die Sache der Unterdrückten einzutreten. Selbst harte Beurteiler, wie z. B. Hieronymus de Burssellis, rühmen seine außerordentliche Gerechtigkeitsliebe 4. Bessarion verband mit derselben die größte Leutseligkeit: auch dem Ürmsten stand seine Thüre stets offen 5. Gegen den, wie in ganz Italien, so auch in Bologna in bedenklichster Weise überhandnehmenden Luxus erließ der Kardinal ein scharfes Edikt. Auch die Statuten der Stadt wurden von ihm reformiert 6. Die besecht.

Darauf weist ein \*Breve Nikolaus' V. an die Bolognesen, d. d. Romae 1451 Octob. 16, hin, in welchem dieselben vom Papste ermahnt werden, kein Bündnis mit einer andern Macht einzugehen; die Stadt, sagt Nikolaus V., müsse neutral bleiben, wie ihr Herr, der Papst. Original im Arm. Q. lib. 3 f. 15<sup>b</sup> des Staatsarchivs zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vast 180—181.

<sup>3</sup> Bgl. Cronica di Bologna 706 ss. \* Ghirardacci (Handschrift der Universitätsbibliothek zu Bologna; s. oben S. 408 Note 3) ad a. 1454.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annal. Bonon. 887. 888. <sup>5</sup> Vast 181.

<sup>6</sup> Malagola, L'Archivio di Bologna, verzeichnet p. 43 fämtliche im bolognesischen Staatsarchive aufbewahrten Statuten, darunter auch die von 1453 und 1454. Das

rühmte Wallfahrtstirche der Madonna di S. Luca wurde durch ihn restauriert; andere Kirchen, z. B. diejenige der Madonna della Mezzarata, auf seine Versanlassung mit schönen Fresten geschmückt. Die Bolognesen ehrten das Ansbenten an die glückliche Legation Bessarions durch eine Inschrift, welche den griechischen Kardinal als den Wohlthäter der Stadt pries. Diese dankbare Liebe ist der deutlichste Beweis, welch gute Wahl Nikolaus V. mit dessen Berufung zum Gouverneur der nächst Kom bedeutendsten Stadt des Kirchensstaates getroffen hatte 1.

Blickt man auf die ersten Regierungsjahre Nikolaus' V. zurück, so wird man dem Papste das Zeugnis nicht versagen können, daß er mit unermüdzlichem Eifer für die Ordnung der politischen wie kirchlichen Verhältnisse eine sehr umfassende Wirksamkeit entfaltete. Wie in Deutschland und der Schweiz, so war Nikolaus V. auch in Polen, Vöhmen, Ungarn, Vosnien, Kroatien, selbst auf Eppern für den kirchlichen Frieden thätig. In Vöhmen allerdings

Edikt gegen den Luxus, das heftigem Widerftand begegnete (f. Fantuzzi VII, 314; Mancini, Valla 297, und Giorn. st. d. lett. ital. XXVI, 319 s.) wurde in ben Miscellanea di varie operette (Venezia 1744) VIII publiziert. Hier sind überhaupt eine Anzahl von Erlaffen Beffarions aus der Zeit seiner bolognefischen Legation nach einer Handschrift der Theatiner in Ferrara (wahrscheinlich ift dies der jetzt unter der Signatur Nº 14 NA 1 in ber Biblioteca comunale zu Ferrara aufbewahrte Codex) abgedruckt. Allein es ift dies offenbar nur ein fehr kleiner Teil der Erlaffe Beffarions. Vollständig befinden sich dieselben im Staatsarchiv zu Bologna. Bgl. Malagola, L'Archivio di Bologna ecc., Antonio Urceo 36 ss., und namentlich B. Podestà in Atti e Mem. di storia d. Romagna VIII, 154 n. 1. 163 ss. Leider waren dieselben, als ich im Herbste 1883 das dortige Archiv besuchte, infolge der Abwesenheit des Direktors und des hier so fehr kundigen Herrn Malagola nicht ju finden. In Rom habe ich vergeblich nach diesen Atten gesucht. Die Sandschriften, welche nach Ungabe ber Rataloge hier Ginschlagendes hätten enthalten können, täuschten meine hoffnungen ganglich. Cod. IV. 195 ber Bibliothet Borghefe enthält allerdings Atten aus Beffarions bolognefischer Legationszeit, allein dieselben find nur eine Abschrift ber 1744 in Benedig publizierten Sammlung. Cod. G. 63 n. 9 (De legatione Bononiensi) ber Bibliothek Ballicelliana kommt erft für das 16. Jahrhundert in Betracht. Der neueste Biograph Beffarions, S. Baft (184), tennt nur den von Migne (Patr. gr. CLXI, p. CXVII sqq.) veranftalteten Wiederabbruck ber erwähnten venetianischen Sammlung. Über ein Patent Bessarions von 1452 im Archiv zu Bagnacavallo f. Atti d. Emilia VII, 1, 171.

<sup>1 2</sup>gl. Vast 185-188.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von der angestrengten Thätigkeit des Papstes berichtete Poggio bereits am 6. Mai 1447: "Distrahitur tanto rerum turbine ac varietate ut neque sibi neque amicis vacare queat." Ep. IX, 17 (Tonelli II, 340).

<sup>3</sup> Reumont III, 1, 119. Bgl. Novaes V, 133 s.; Fraknói, Carvajal 6 f. 9 f. Über die kirchliche Thätigkeit Nikolaus' V. im allgemeinen f. Hergenröther VIII, 29 ff.; über seine Bemühungen für die Reinerhaltung des Glaubens s. oben S. 398; über seine Reformen wird später (Abschnitt III, 2, S. 444) gehandelt werden. Unter den Orden

mißlangen diese Bestrebungen vollständig, wie sehr auch der unermüdliche Carpajal alles aufbot, um einen günstigen Abschluß herbeizusühren 1. Über die Fruchtlosigkeit dieser Verhandlungen konnte sich indessen Nikolaus V. trösten, denn viel war seiner Friedenspolitik in sehr kurzer Zeit doch gelungen. Die Beruhigung des Kirchenstaates, die Wiedergewinnung Bolognas, der Stadt, welche den Päpsten seit Jahrhunderten nächst Kom als die schönste Perle in ihrer weltlichen Krone galt, dann vor allem die völlige Beendigung des unglückseligen Schismas waren Erfolge, welche von den Zeitgenossen mit Recht hoch gepriesen werden 2.

begünstigte auch Nikolaus V. die Franziskanerobservanten, bann ben Karmeliterorden (f. Beimbucher II, 27. 30). Auch trat er für die Ginheit des Beilig-Geift-Ordens ein (Brune 204 s.). Mit Nachdruck verteidigte er besonders gegenüber Polen und Floreng die Steuerfreiheit des Klerus (vgl. \* Schreiben des Donatus de Donatis, dat. Rom 1451 August 2, im Staatsarchiv zu Florenz, zum Teil jest bei Jorga 457). Sunnady hatte der Papft einen Ronflitt wegen Besetzung einer Abtei; f. den Auffat von Fraknói im Századok 1893 p. 385 ss., welcher ein Bruchstück ift aus bem hoffentlich balb ericheinenden Werke desfelben Berfaffers: ,Geschichte bes Patronatsrechtes ber ungarischen Könige'. Nikolaus' V. Berbot von Chen zwischen Katholiken und Schismatifern in Rugland und Nachbarschaft bei Lewicki, Cod. epist. III, 61. Seine Berordnung gegen den Übertritt zum griechischen Ritus in Bull. V, 100 sq.; ebenda 107 sqq. die Bulle vom 8. Oftober 1451, durch welche das alte Patriarchat in Grado aufgehoben und ein neues in Benedig errichtet wurde. Anläßlich des Streites, ob das Patriarchat Benedig unter königlich italienischem Patronat stehe, find 1893 eine Reihe hierher ge= höriger Schriften erschienen, über die man vgl. Arch. st. ital. 5. Serie, XIII, 202 ss. und Civ. catt. 1893. Auf den Batriarchenftuhl berief Nifolaus V. den reformeifrigen Bischof von Benedig, Lorenzo Giuftiniani, der später heilig gesprochen wurde (f. Acta Sanct. Ian. I, 549 sqq.; Weber und Weltes Kirchenlegifon VII2, 1528 f., und Regazzi, Notizie storiche edite ed inedite di S. Lorenzo Giustiniani. Venezia 1856). Das eindrucksvolle Bildnis dieses herrlichen Mannes malte Bellini. Es befindet sich jetzt in der Atademie zu Benedig; f. Lugows Zeitschr. XIII, 342. hinfichtlich ber Sorge für die Chriften in Grönland: f. Compte rendu du congrès scient. int. d. cath. Science hist. (Paris 1891) 178. 182 s. Bezüglich ber bei Kopp (Verfaffung der heimlichen Gerichte. Göttingen 1794) S. 361 f. abgedruckten Urkunde Nikolaus' V. j. Finke im Hift. Jahrb. XI, 494 f.; XIV, 344 f. Über einen oft migverstandenen Beichtbrief Nikolaus' V. für den Grafen Ulrich von Württemberg f. Paulus in Hift.=polit. Bl. CXX, 708 f.

1 Palacty IV, 1, 186 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*,Bononiensis enim civitas magna atque magnifica, rerum omnium opulentissima, que longa temporum intervalla ecclesiae infida extitit et adversa, per te unum nobis restituta est. Bella illa ac seditiones multiplices quibus iam in dies magis oppressa videbatur ecclesia solus ullo absque certamine effugasti. Postremo, beatissime pater, quod sine eximia animi laetitia nequeo effari, quis illud nefarium atque [ign]ominiosum in ecclesia sancta Dei heresis dedecus, quis illud tantorum summum perditionis discrimen, quis illud nutantium ex utraque religionis ac fidei parte hominum patentissimum in geennam iter nisi tu unus praeclusit? Unam omnes fidem, unum per te pontificem maximum, unum veri Dei vicarium et in-

Die Erfolge, welche die Friedenspolitik Nikolaus' V. in wenigen Jahren erreichte, werden von dem Franzosen Jouffron mit Recht gerühmt 1. Diese Thätigkeit allein würde genügen, dem Papste ein gesegnetes Andenken zu sichern; noch größere Erfolge waren ihm in der Folgezeit beschieden.

dubitandum in terris servamus colimusque. Regnat elucidissima sponsa Christi ecclesia, nullam vim, nullum inter carissimos eius filios divortium per te unum nuperrime conspicit. Michael Canensis de Viterbio ad beat. D. N. Nicolaum V. Pont. Max. Cod. lat. Vatic. 3697 f. 7<sup>b</sup>—8. Batitanische Bibliothet. Dieser schön geschriebene, mit Initialen und dem Wappen Nifolaus' V. verzierte Codez ist offendar das dem Papste selbst überreichte Exemplar; über den Versasser voll. Fabricius V. 72. Eine Abschrift des Werkchens bewahrt das Britische Museum zu London; s. oben S. 362 Anm. 4.

<sup>1</sup> Bgl. Jouffrons Rede bei Fierville 249.

## III. Das Inbiläum des Jahres 1450 und die reformatorische Wirksamkeit des Kardinals Nikolaus von Cusa in Deutschland und den Niederlanden. 1451—1452.

1.

Nikolaus V. glaubte die nach langen Kämpfen und Wirren erlangte Herftellung des kirchlichen Friedens nicht besser seiern zu können als durch die Verkündigung eines allgemeinen Jubiläums. Eine Pilgerfahrt der Christen aller Länder zu dem Mittelpunkte der kirchlichen Einheit sollte den wichtigen Abschnitt, der mit der Beendigung des Schismas und der Besiegung der konziliaren Opposition in der kirchlichen Entwicklung eingetreten, verherrlichen und zugleich den konservativen Bestrebungen der Zeit einen weiteren Aufschwung geben.

Die Hindernisse, welche die kriegerischen Verwicklungen in Italien und die in ihrem Gefolge auftretenden pestartigen Seuchen 1 diesem Vorhaben entzgegenstellten, waren nicht im stande, den Papst von seinem Plane abzubringen. Am 19. Januar des Jahres 1449 erteilte Nikolaus V., umgeben von dem

Bereits im Sommer des Jahres 1447 war in Benedig die Peft ausgebrochen (Sanudo 1125; Cronica di Bologna 684) und hatte sich bann in furzer Zeit über einen großen Teil Italiens verbreitet. Im Oktober trat sie in Perugia auf, wo sie mehrere Jahre entsetlich mütete (f. Graziani 594. 600 ss. 604. 606-607. 611. 614. 618, und Massari 41 ss. 179-180). In ben heißen Monaten bes folgenden Jahres richtete die Krantheit (Beulenpest nach hirsch, Sandbuch der histor.=geogr. Pathologie, 2. Aufl. [Stuttgart 1881] I, 352) besonders in Forli (Annal. Forl. 223) sowie in Florenz und Bologna (Antoninus, Chron. XXII, c. XII, § 3, und \* Ghirardacci [Sand= schrift ber Universitätsbibliothet zu Bologna; s. oben S. 408 Note 3]) große Berheerungen an; auch in Rom trat in diefem Jahre die Beft auf. 1449 ging der Angstruf ,die Seuche' (il morbo) abermals von Stadt zu Stadt; Frankreich und Deutschland hatten schwer zu leiden (f. Palmerius 239; vgl. Cristofani 306 und Haefer III, 185). Wie aber im 15. Jahrhundert überhaupt, so fand auch jest der grause Würgengel nirgends ein reicheres Felb als auf dem blutgetränkten Boden Italiens. Bgl. über die großen Spidemien in Italien mahrend der Renaiffance-Zeit Saefer a. a. D. und E. v. Sörschelmanns Auffate in der Allgem. Zeitg. 1884, Beil. Nr. 177 ff. Über die römische Peft von 1448 und 1449 f. noch Cod. epist. 312 bis 313 und 81.

gesamten heiligen Kollegium, in seierlicher Weise den Segen, worauf ein französischer Erzbischof alle bisher geseierten Jubiläen verlas und für Weih= nachten 1449 das neue Jubiläum verkündigte 1. Der Papst griff damit auf den fünfzigjährigen Cyklus Clemens' VI. zurück. Alle jene, welche innerhalb eines bestimmten Zeitraumes täglich die vier römischen Hauptkirchen: St. Peter, St. Paul, die Lateranbasisika und S. Maria Maggiore, besuchen und reumütig ihre Sünden beichten würden, sollten dadurch einen vollkommenen Ablaß, d. h. Nachlaß der vor der Kirche und vor Gott nach Erlassung der Schuld und ewigen Strasen für dieselben noch verwirkten zeitlichen Strasen erlangen 2.

Als das päpstliche Ausschreiben bekannt wurde, ging eine freudige Bewegung durch die gesamte Christenheit; namentlich das gewöhnliche Volk war voll der größten Erwartung und erzählte sich vielfach die fabelhaftesten Dinge von der "Goldenen Pforte" zu Rom<sup>3</sup>. Der Jubel war um so größer, da der traurige Zwiespalt, der so lange wie ein Alp auf den Herzen aller Freunde der Kirche gelastet, gehoben war, und die ganze Christenheit wieder ungeteilt in Nikolaus V. das einzige Oberhaupt, den Stellvertreter Christi

¹ Graziani 613—614; Arch. d. Soc. Rom. IX, 593, und \*Depejche des Nellius civis Senensis an seine Baterstadt, dat. Rom 1449 Jan. 19: 'Questi di XVIIII. del presente la Sua Sta cantata la messa dello spirito sancto nella chiesa di S. Pietro, publico per bolla dal principio di S. Pietro et di tucti y sommi pontesici che furno principi delle indulgentie del giubileo sequendo di uno in uno; la dicta indulgentia pronuntio e ordino doverse principiare nello proximo advenir 1450 incominciando a nativitate domini nostri Iesu Christi.' Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>2</sup> Die Jubiläumsbulle, welche die betreffende Berordnung Clemens' VI. bestätigte, teilweise abgedruckt bei Raynald ad a. 1449 n. 15. Sie kommt auch unter ben Sandichriften beutscher Bibliotheten häufig vor; f. in Cod. 278 ber Stadtbibliothet ju Maing, in Cod. 296 (monasterii S. Mathie ap. sanctique Eucharii) ber Stabt= bibliothet zu Trier, Cod. 326 der Universitätsbibl. zu Bonn (a. d. Rach= lag Ralteifens), Cod. 3594. 4405. 8385. 14672 und 18647 ber Staatsbibl. gu München (vgl. Cat. cod. lat.), Cod. 814 f. 404 ber Stiftsbibl. gu St. Gallen, Cod. 1733 (1329) f. 391 ber Bibl. Magarin zu Paris, National= bibl. ebenda (f. Cat. cod. ms. IV, 26), und anderwärts. Cod. I, VII, 26 der Bibl. au Siena enthält: Copia in volgare dell' indulgentia che a data il papa in questo giubileo 1450 dichi andera a Roma. Es folgt ein Itinerario del viaggio fatto in quell' occasione da alcuni devoti che da Siena si portarono a Roma. Über ben Jubiläumsablag im allgemeinen vgl. Beringer, Die Abläffe (12. Aufl., Paderborn 1900) 461 ff.; J. Fegler, Bermischte Schriften (Freiburg 1869) 3 ff.; Thurston, Jubilee 324 ss. und Dublin Review 1900 January. Hier ist die gesamte neuere Litteratur verwertet und gewürdigt. In ben Jubilaumsjahren erhalten die Beichtväter besondere Bollmachten; fehr viel zu thun hatte in folden Jahren ftets der Großpönitentiar; 1450 war dies Capranica. Bgl. Mai, Spicil. I, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Pool, Frederick van Heilo 134.

anerkannte. Den freudigen Hoffnungen der christlichen Welt verlieh beredten Ausdruck der Propst des Ursusstiftes zu Solothurn, Dr. Felix Hemmerlin. Am Schlusse seiner Schrift über das herannahende heilige Jahr verglich dersselbe sich mit dem greisen Simeon: "Nun lässest du, o Herr, nach deinem Worte deinen Diener im Frieden scheiden, da meine Augen das ruhmvolle Rommen des Heiles gesehen. Nun weiß ich es in Wahrheit, jest ist die erwünschte Zeit, jest ist der Tag des Heiles; ja über alles Heil und alle Schönheit der Welt gehen die herrlichen Tage deines Jubeljahres. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie unbegreislich sind deine Ratschlüsse, wie unerforschlich deine Wege! O Herr, dessen Erbarmen ohne Grenzen ist, vollende in uns deine Gnade, daß, wie du die Erwartung Simeons erfüllt hast, und er den Tod nicht sah, bevor er Christus den Herrn zu sehen gewürdigt wurde, auch wir den Tod nicht kosten, bis wir die Wohlsthaten deines so heilsamen, so überaus glücklichen Jubeljahres freudig erstangen!

Das "Goldene Jahr' nahm an der Bigilie des Weihnachtstages (am Nachmittag des 24. Dezember) 1449 mit der feierlichen Eröffnung der sogen. Heiligen Pforte in der Laterankirche seinen Anfang. Es gestaltete sich zu einer großartigen kirchlichen Kundgebung. Der Zudrang von nah und fern war ungeheuer. Wie hundert Jahre früher, so begann auch jetzt wieder eine Völkerwanderung nach der Ewigen Stadt. Wer immer in der Lage war, die weite Reise zu unternehmen, scheute kein Bedenken und keine Mühe, um der Gnadenfülle, welche für den Besuch der Apostelgräber in Aussicht gestellt war, sich zu versichern. Dazu kam, daß infolge der Kriege und Seuchen, welche während der letzten Jahrzehnte so viel Trübsal und Elend über das Abendland gebracht hatten, eine allgemeine Bußstimmung platzgegriffen hatte. Sie trieb dazu an, den offensichtlichen Zorn Gottes, der sich in diesen Strafgerichten geäußert, zu besänstigen, und dasür bot sich die Jubiläumswallfahrt als wills

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hemmerlin, Opuscul. f. 90. Fiala 495-496.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß diese Zeremonie nicht erst 1500, sondern bereits 1450 vorgenommen wurde, steht durch den Bericht eines Augenzeugen, des G. Rucellai, sest (Arch. d. Soc. Rom. IV, 569). Auch Paulus, der früher die gegenteilige Ansicht vertrat, erkennt dies jeht an (Zeitschr. f. kathol. Theologie 1900 S. 768). Wenn Paulus dort bemerkt: "Ob der Brauch schon früher bestanden habe, muß dahingestellt bleiben", so vermag ich die Eröffnung der Horte für das von Martin V. geseierte Jubiläum bereits nachzuweisen, so daß die Annahme wohl berechtigt ist, die Eröffnung der Heiligen Pforte in der Laterankirche habe auch schon 1300 stattgesunden. Das Zeugnis, auf das ich mich für Martin V. stüße, lautet ganz bestimmt; Niccola della Tuccia berichtet nämlich an zwei Stellen (52 u. 117): "Martino . . . fe' aprir la porta (santa) di S. Giovanni Laterano." Mussel in seiner Beschreibung Roms von 1452 erwähnt übrigens (20) eine "gulden pfort" von St. Peter, die vermauert war.

kommene Gelegenheit dar; andern, welche von Unglück und Leid verschont geblieben waren, mochte sich der Entschluß aufdrängen, in der Ewigen Stadt der Vorsehung den gebührenden Dank abzustatten und den Segen des Himmels auch für die Zukunft zu erslehen.

Aus allen Ländern Europas strömten die Pilger herbei: Staliener und .Ultramontane', Männer und Frauen, Reiche und Arme, Junge und Alte, Gefunde und Kranke. Den langen Bilgerstab in der Hand, den breiten Sut mit der Muschel über die Schulter gehängt, zogen fie fingend und betend die Beerstrage entlang. .Man fah', erzählt Augustinus Dathus in feiner Geschichte Sienas, ,unzählige Scharen heranziehen, Franzosen, Deutsche, Spanier, Portugiesen, Griechen, Armenier, Dalmatiner und Italiener, welche alle in ihren Sprachen Symnen sangen. Bon feltener Frommigkeit erfüllt, eilten fie alle nach Rom, dem Zufluchtsort aller Nationen.'2 So fehr hatten die entsetzlichen Leiden der letten Zeit die Gemüter unzähliger aufgeregt und von dem Irdischen zum Himmlischen gewandt, überhaupt das Bedürfnis nach religiös=gläubiger hingebung rege gemacht. Die gewinnende, würdige Perfönlichkeit des Papstes mag endlich auch nicht wenige bewogen haben, die weite, beschwerliche Reise zu unternehmen 3. Zahlreiche Bilger unternahmen die ,Romfahrt' zum Beile der armen Seelen 4. Selbstverständlich fehlte es auch nicht an Abenteurern und solchen, die durch keineswegs reine Beweggründe zur Romfahrt bewogen wurden; diese kehrten eher schlechter als beffer zurud. Ernste Geistliche warnten eindringlichst vor zu vielem Wall= fahren; Ordensobere verboten es geradezu, weil das freiere Leben auf der Reise für Klosterleute nicht ohne Gefahren war. Jedoch wurden solche Verbote

27

¹ Reumont II, 882—883. Bgl. \* Brief des Kardinal-Erzbischofs von Benevent, Astorgio Agnesi, an Lodovico de Gonzaga, "Mantue Marchioni", d. d. Romae XVIII. Maii 1450 raptim: "Addimus quod in hoc anno sancto qui supervivunt plures gratias agere Deo debent." Archiv Gonzagazu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dathi Opp. f. CLXXXVI. Sehr zahlreich waren namentlich die Pilger aus Deutschland. Aus Danzig allein zogen 1450 gegen 2000 Menschen nach Rom; f. J. Voigt, Gesch. Preußens (Königsberg 1838) VIII, 230. Über Nürnberger Pilger s. Reisebuch der Familie Rieter, herausgeg. von R. Röhricht und H. Meisner (Tübingen 1884) 10. Die Bibliothet zu Erfurt bewahrt in Cod. Q. 375 den Empsehlungsbrief eines Pfarrers für sein 1450 nach Rom ziehendes Pfarrkind. Grafiti von Pilgern des 14. und 15. Jahrhunderts sah ich in der Oberkirche zu Afsiss. Zwei aus dem 14. Jahrhundert sind publiziert in Miscell. Franc. I, 14—15. Angaben über Pilger aus Irland bei Bellesheim, Jrische Kirchengesch. I, 579.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manetti 924.

<sup>\*</sup> Wie häufig dies war (vgl. Bezold, Gesch. der Reformation 107), ergiebt sich aus den Testamenten jener Zeit. Das \* Testamentarbuch der Freistadt Preßburg, Vol. I (1427—1529), enthält hierfür zahlreiche Belege. Stadtarchiv zu Preßburg.

oft nicht beachtet <sup>1</sup>. Interessant ist es, welche Stellung der Papst zu diesen Vorgängen einnahm. Als Kardinal Cusa gestragt wurde, ob es zulässig sei, ohne Erlaubnis der Ordensobern nach Rom zu pilgern, um den Ablaß zu gewinnen, teilte er mit, Nikolaus V. habe wörtlich gesagt: "Besser ist Obedienz als Indulgenz".

Ein Augenzeuge 3 vergleicht die herbeiftrömenden Bilgerscharen mit den Bügen von Staren oder dem Gewimmel von Ameisen. Der Papst suchte ihnen die Reise durch Italien möglichst zu erleichtern und zu sichern. In der Ewigen Stadt traf er die umfassendsten Vorbereitungen, namentlich die Zufuhr von Lebensmitteln bemühte er sich zu regeln; die verschiedenen Nationalhospize wurden in stand gesetzt 4. Allein die Masse der Rompilger war gleich im Anfang so überwältigend, daß die getroffenen Vorbereitungen sich als ungenügend erwiesen. Nach einer Notiz des Enea Silvio Viccolomini 5 follen täglich 40 000 Menschen durch die Kirchen der Ewigen Stadt gezogen sein. Ist auch diese Angabe mahrscheinlich stark übertrieben, so muß doch die Menge der Andächtigen aller Länder und Zungen ganz außerordentlich groß gewesen fein. Die Chronisten und Geschichtschreiber der Zeit können nicht Worte genug finden, um die Größe des Zulaufes zu ichildern. , Niemals', ichreibt Chriftophorus a Soldo, der Chronist der Stadt Brescia, "hörte man bon einer größeren Menge Christen, welche zum Jubilaum eilten, als diesmal. Leute von allen Ständen der driftlichen Welt zogen täglich in folcher Menge nach Rom, daß fich Millionen in der Stadt befanden. Und dies dauerte das ganze Jahr, ausgenommen den Sommer wegen der Peft, der unzählige er= lagen. Kaum hatte aber mit Eintritt der rauberen Jahreszeit die Seuche nachgelassen, so begann das Zuströmen von neuem. 6

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lgf. Pool, Frederick van Heilo 91 ss. 135 ss. 139 s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Melior est obedientia quam indulgentia. Bgl. Ihm, Thomas von Kempen, in der Beil. zur Germania 1901 Nr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manetti l. c.; vgl. Vespasiano da Bisticci bei Mai I, 47 (ed. Frati I, 50), unb A. de Tummulillis 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Platina 714. Infessura-Tommasini 48. A. de Tummulillis 57. d'Escouchy I, 320. Tuccia 56 N. De Baal, Heiliges Jahr 29. In verschiedenen Orten des Kirchenstaates, z. B. in Perugia, wurden eigene Beamte angestellt, welche den Pilgern den Weg zeigen mußten. Graziani 624 n. 1. Mit dem Jubiläum hängt auch zusammen die Bestimmung Nikolaus' V. pro custodia s. Salvatoris ad sancta sanctor. de urbe vom 1. Febr. 1450, wonach bei der Ausstellung dieses Bildes zwei Bächter sein sollen. Cod. Ottob. 2506 f. 121. Vatik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. Frid. III. 172.

<sup>6</sup> Ist. Bresc. 867. Christophorus a Soldo erwähnt hier auch die Anwesenheit bes Kaisers; ähnlich berichtet das Diario Ferrarese (196), Friedrich III. sei mit dem Könige von Ungarn zum Jubiläum nach Kom gezogen und sie seien nicht erkannt worden. Beiden Angaben liegt eine Verwechslung des Jahres 1452 mit 1450 zu

Einen besonderen Anziehungspunkt bei dem Jubiläum von 1450 bildete die Heiligsprechung Bernardinos von Siena. Er war der populärste Heilige, den seit Jahrhunderten die italienische Halbinsel gesehen. Das Andenken dieses vortrefflichen Mannes, der sich gegen die moralische Berdorbenheit Italiens wie ,ein zweiter Paulus' erhoben, lebte namentlich sort in seinem Orden, dessen Kolonien bereits damals schon so zahlreich waren, daß sich gerade in diesem Jahre mehr als 3000 Abgeordnete zum Generalkapitel des Ordens, das im Kloster Aracoeli abgehalten wurde, einssinden konnten.

Der Kanonisationsprozeß Bernardinos war bereits unter Eugen IV. auf die Vitten der Bewohner von Siena und Aquila, wo Bernardino seine lette Ruhestätte gesunden hatte, und des Königs Alsonso von Neapel eine geleitet worden. Der später als Prediger berühmt gewordene Capistrano bemühte sich damals für die Angelegenheit auf das eifrigste. Der Papst übertrug die Untersuchung über Leben, Tod und Wunder des Verstorbenen den Kardinälen Niccold Acciapacci, Guillaume Estouteville, Alberto de Albertis, und als letterer starb, dem Kardinal Pietro Barbo . Die genannten Kardinäle

Grunde. — Bezüglich des ungeheuern Zulaufs zum Jubiläum, den der frivole (vgl. Cali, Studi su i Priapea, Catania 1894, p. 100) Janus Pannonius verspottete (Epigr. I, 22. 246), vgl. man Paolo dello Mastro 94 ss.; Cronica di Bologna 696; Annal. Bonincontrii 155; Sanudo 1137; Palmerius 239; A. de Tummulillis 56—57; Blondus, Ital. Ill. 320; A. Dathus l. c.; Iac. Phil. Bergomas 298<sup>b</sup>; Manetti 924; S. Antoninus tit. XXII, c. XII, § 3; Sabellicus, Opp. 944; Platina 713; Ebendorfer 143. 151; Chronic. Elwacense in den Mon. Germ. X, 47; Glassberger 329; Oefele I, 77; d'Escouchy I, 320; Catalanus 91, und Pool 139. Um diesen gedruckten Zeugnissen, die seicht noch vermehrt werden könnten, auch ein ungedrucktes hinzuzusügen, derweise ich auf den oben erwähnten \*Brief des Kardinals von Benevent an den Markgrasen Ludovico Gonzaga von Mantua, dat. Kom 1450 Mai 18, in welchem es heißt: "Multi mortales concurrunt Romam, id quod accidit illis ad salutem animae eorum.' Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch die Notiz eines Kompilgers in Cod. 953 f. 181 der Stiftsbibl. zu St. Gallen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rio II, 38; 5. Vittorelli 292; Glassberger 330, unb Chroniche de' frati minori del s. p. S. Francesco (Venezia 1597) P. III, 106 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Instruktion der in dieser Angelegenheit 1444 nach Rom geschickten Gejandten bei Sanesi, Docum. rel. a s. Bernardino da Siena (Pistoja 1895, Rozze-Publ.).

<sup>3</sup> Acta Sanct. Maii IV, 719. 745. 774. Im Staatsarchiv zu Siena (Concistoro, Lettere ad an.) fand ich einen \*Brief des Kardinals Niccold Acciapacci (Card. Capuanus) an die Sienesen, dat. Rom 1445 Februar 15, in welchem derselbe verspricht, in der Sache der Kanonisation Bernardinos seine Bemühungen fortsehen zu wollen: er werde alles thun, um dem Bertrauen, welches die Sienesen in ihn sehten, zu entsprechen. In demselben Archive wird ein \*Schreiben des Kardinals von Tagliacozzo (Iohannes episcopus Praenestinus, Card. Tarentinus) an Siena, dat. Rom 1446 September 25, ausbewahrt, in welchem der Kardinal seine Hilfe für die Kanonisation zusagt.

bestellten ihrerseits zwei Bischöfe, welche nach genauer Untersuchung des Thatbestandes einen ausführlichen Bericht vorlegten. Hierüber wurde im Konsistorium verhandelt, dann aber erkrankte der Papst und starb. Hierdurch trat naturgemäß ein Stillstand ein 1, der indessen nicht lange währte, denn Nikolaus V. nahm die Sache alsbald nach seiner Thronbesteigung wieder auf. Bereits am 17. Juni gab er den Kardinälen von Tagliacozzo, Guillaume Estouteville und Pietro Barbo den Auftrag, die Wunder Bernardinos genau zu untersuchen. Gine peinliche Prüfung durch verschiedene Bischöfe führte jett zu dem Ergebnis, daß außer den bereits festgestellten Wundern sich noch neue nachweisen ließen. Nach dem Tode des Kardinals von Tagliacozzo wurde an feine Stelle Bessarion ernannt; außerdem wurde der Bischof von Rieti, Ungelo Capranica, nach verschiedenen Städten, in welchen Bernardino gewirkt hatte, namentlich nach Aquila und Siena gefandt 2. Die Ruhe und Umficht, mit welcher man in Rom die Sache betrieb, war indessen nicht ganz nach dem Geschmacke der Städte, in welchen das Andenken an Bernardino fortlebte und die deshalb seiner Kanonisation mit Ungeduld entgegensahen. Trop der Mahnungen und Bitten, welche von den verschiedensten Seiten einliefen 3, wurde in Rom nichts übereilt: erst am 26. Februar 1450 waren die Er= hebungen so weit vorgeschritten, daß der Papst dem sienesischen Gefandten die Kanonisation für das kommende Pfingstfest zusagen konnte 4. Nachdem dann noch für den nach Bologna gehenden Kardinal Bessarion in der Person des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. die \* Briefe des Abtes von S. Galgano (Bibl. Chigi und Staatsarchiv zu Siena) vom 19. u. 23. Januar 1447 im Anhang Nr. 23 u. 24. In einem dem gleichen Archive angehörigen Schreiben des genannten Abtes, dat. Rom 1447 März 14, berichtet derselbe den Sienesen, daß er dem neuen Papste die Sache der Heiligsprechung Bernardinos angelegentlichst empsohlen habe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanct. l. c. 719—720. Bgl. Wadding ad a. 1447 n. 7, und Georgius 61. Eine Aufzählung der durch die Interzession Bernardinos dis zum 15. März 1448 geschehenen Bunder sindet sich am Ende der Vita Bernardini Senensis von Fra Leonardo in Cod. 243 der Bibl. Campori zu Modena.

<sup>\*</sup> Bgl. den Brief der Stadt Lucca vom 15. Oktober 1448 an den Papft, nach dem Konzepte des Staatsarchivs zu Lucca jetzt bei Skorza 331—332 gedruckt. Am eifrigsten war wohl Siena. Eine eigene Gesandtschaft ging von hier ab, um in Aquila die am Grabe Bernardinos geschehenen Bunder zu prüfen; s. Acta Sanct. l. c. 784. Im Staatsarchiv zu Siena (Concistoro, Lettere ad an.) fand ich mehrere \*Briefe des sienesischen Gesandten Petrus de Michaelibus vom Oktober 1447, welche ausschließlich über die Betreibung der Kanonisation handeln.

<sup>\*\*</sup>Depesche des Petrus de Beriguciis an Siena, dat. Rom 1449 [st. fl.] Februar 26: Heute hatte er Audienz bei dem Papste, mit welchem er über die Kanonissation sprach: "Ali fatti del beato Bernardino mi disse essare disposto canonizarlo in questa pentecosta sutura a piu sua gloria perche sacendosi qui el capitolo generale di quello ordine ricorriano de frati 3000 o piu. Staatsarchiv zu Siena, Concistoro, Lettere ad an.

Vizekanzlers ein Stellvertreter ernannt worden 1, stand der Kanonisation nichts mehr im Wege. Der Papst, dessen Familie auch später noch für Bernardino eine besondere Verehrung hatte 2, ließ für die Heiligsprechung alles auf das prächtigste vorbereiten.

Am Pfingstsonntag den 24. Mai versammelten sich alle in Kom answesenden Kardinäle nebst vielen Bischöfen und Erzbischöfen um den Papst in St. Peter. Die ganze Kirche war reich geschmückt. In der Mitte derselben war ein alles überragender päpstlicher Thron errichtet. Die Heiligsprechung fand unter genauer Beobachtung sämtlicher Zeremonien statt; für dieselbe war alles so feierlich und glänzend als möglich hergerichtet: der Papst selbst hielt eine Predigt zum Lobe des neuen Heiligen. Die erhebende Feierlichkeit ward mit großer Pracht begangen; man schätzte die Ausgaben, welche von den Beswohnern Sienas und Aquilas bestritten wurden, für die bei diesem Feste vom Papste und den Kardinälen gebrauchten Paramente und andern Sachen auf 7000 Dukaten 3.

Während der Feier dieser großen Tage hatte Kom kein eindrucksvolleres Schauspiel zu zeigen als die Menge von Pilgern, welche nach Aracoeli hinaufstiegen, um in dem dortigen Kloster, das jetzt in ein Hospital umgewandelt war, 800 Mönche zu sehen, welche nur damit beschäftigt waren, Kranke aufzunehmen und zu pflegen, sowohl einheimische als fremde, und welche durch ihr Beispiel auch in den lauesten Seelen den Eiser der Opferwilligkeit und des Gebetes erwecken mußten. Hier war es, wo sich namentlich der später heiliggesprochene Spanier Diego (Didacus) durch seltenen Heroismus in der Krankenpslege auszeichnete 4.

Die frohe Kunde von der Heiligsprechung Bernardinos ward in ganz Italien mit Jubel begrüßt: seine Verehrung nahm einen großartigen Aufschwung. Zahllose Prediger verbreiteten sich allenthalben über das Leben des

<sup>1 \*</sup> Depesche des Petrus de Beriguciis vom 22. März 1450. Staatsarchiv zu Sienal. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Rossi, Vita di Niccolò V. 94. Sforza 331. Lgl. Wadding 1449 n. 9.

³ Niccola della Tuccia 214; Dathus, Opp. l. c.; Morelli 174; B. Baretaro, Cronaca (Vicenza 1890, Nozze-Publ.) 8; Eubel II, 344, und Georgius 205 (nach \*Cod. Vatic. 470 Lib. caerem. S. Rom. eccles.). Nach der Cronica di Bologna (696) waren bei der Feier anwesend: 14 Kardinäle, 44 Bischöfe ,et piu di 2000 frati dell' ordine dell' osservanza i quali stettero alle spese del papa'. Die nach Capistranos Zeugnis von Nikolaus V. selbst versaßte Bulle, betressend die Heiligsprechung Bernardinos, von der ich eine Originalaussertigung im Staatsarchiv zu Siena (Cassa Leone 125) sah, s. im Bullar. V, 101—105, und bei Wadding XII, 51—55. Eine Abhandlung des Martinus Laudensis De canonizatione D. Bernardini Senensis erwähnt Schulte II, 396.

<sup>4</sup> Rio II, 38. Manni 66. Nöthen 61.

neuen Seiligen. Reine Stadt war fo klein, daß fie nicht die Beiligsprechung durch Prozessionen gefeiert hätte; besonders glänzend waren diese religiösen Festlichkeiten in Perugia, Bologna und Ferrara, und dann natürlich in Aguila und Siena; in letterem Orte wurde die Kanonisation bildlich dargestellt 1. Maler, wie der fromme Sano di Vietro, Bildhauer, Medailleure wetteiferten in der Darstellung der von Arbeit und Abtötung verzehrten und verklärten Züge des Seiligen 2. Dichter, wie Belcari, befangen feinen Ruhm 3. Wohl kein Heiliger ist in Italien mahrend des Quattrocento so popular ge= wesen wie Bernardino. Sehr bald entstanden zahlreiche dem neuen Beiligen geweihte Kirchen und Kapellen 4. Die erste den Namen des Heiligen tragende Rirche ward bereits 1452 in seiner Geburtsstadt Aguila gebaut. Noch sieht man dort das 1505 vollendete Grabmal Bernardinos, das ein Bürger der Stadt gestiftet hat 5. Nikolaus V. betrieb auch die Heiligsprechung der Francesca Romana, welche, den Frieden Chrifti im Herzen, inmitten der haßerfüllten, von Waffengeklirr widerhallenden Straßen Roms als Engel des Friedens und der Barmherzigkeit gewaltet hatte; die nötigen Untersuchungen in dieser Angelegenheit gelangten jedoch damals nicht zum Abschlusse 6.

Solange der Papst in der Stadt weilte, beteiligte auch er sich eifrig an der Jubiläumsseier: mit bloßen Füßen sah man ihn die Stationen besuchen 7. Die Abhaltung der Fastenpredigten in Rom übertrug er dem be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Acta Sanct. l. c. 734; Graziani 626; Annal. Bononien. 885; Diario Ferrar. 196; Chronicon Estense bei Muratori XV, 540; Allegretti 767, und Dathus l. c. Bgl. Alessio 428.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Araus, Gesch. der christl. Aunst II, 2, 1, 130. Am schönsten hat Pinturicchio in S. Maria in Aracoeli den hl. Bernardino verherrlicht; vgl. Steinmann, Pinturicchio (Bielefeld 1898) 23 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Alessio 429 ss. 2gl. Per la morte di S. Bernardino. Canzone d'un suo figlio spirituale (Siena 1896).

<sup>4</sup> Kraus a. a. D.; Thureau-Dangin xIII s. 95. 150; Heiss, Médailleurs IV, nr. 2. 4, und Alessio 434 ss. Capiftrano zeigte 1451 in Brescia ein Barett des hl. Bernardino (Ist. Bresc. 865 sq.). Nikolaus V. gab bereits am 12. Juni 1450 den Sienesen die Erlaubnis, in ihrer Kathedrale eine dem hl. Bernardino gewidmete Kapelle zu errichten; zugleich wurde für dieselbe ein Ablaß bewilligt. \*Originalbulle von demselben Datum im Staatsarchiv zu Siena, Cassa Leone n. 158 (Kopie in der Bibliothek zu Siena U. IV. 4).

<sup>5</sup> Acta Sanct. l. c. 734. 778 sq. Bgl. Graus' Kirchenschmuck 1891 S. 42 f.

<sup>6</sup> Rabory=Stelzer 390.

<sup>7</sup> Vittorelli 300; Manni 61; d'Escouchy I, 321, und \*Depesche des Petrus de Beriguciis, d. d. ex urbe VIII. Marcii 1449 (st. fl.): "Nostro Signore va quasi el piu de di ali stazioni et è tanto male agevole ad essare colla Sua S<sup>ta</sup> che è uno grande fatto, perche quello poco del tempo che gli avanza e cardenali el vogliono loro." Staatsarchiv zu Siena, Concistoro, Lett. ad an. Auf den Besuch der

rühmten Minoriten Roberto von Lecce, der bereits im Jahre 1448 zur Zeit der Pest die Gemüter der Römer auf das tiefste erschüttert und viele Versjöhnungen und Bekehrungen bewirkt hatte 1. Auch für die übrigen Städte Italiens ernannte Nikolaus V. Fastenprediger, meist aus dem Orden der Minoriten 2.

Den Berlauf des Jubiläums in der Ewigen Stadt beschreibt in tunft= loser Form, aber treuherzig, wahr und lebendig der römische Chronist Baolo di Benedetto di Cola dello Mastro. "Ich erinnere mich, Schreibt er in seinem Tagebuch 3, daß schon mit Beginn des Weihnachtsmonats viel Volk zum Jubilaum nach Rom fam. Die Bilger hatten die vier Hauptkirchen zu besuchen, und zwar die Römer einen Monat lang, die Italiener vierzehn Tage, die "Ultramontanen" acht. Eine folche Menge von Pilgern kam jest mit einem Mal nach Rom, daß die Mühlen und Bäckereien nicht mehr ausreichten, Brot für diese Menschenmassen zu liefern. Und alle Tage vermehrte sich die Zahl der Pilger, weshalb der Papst verordnete, daß das Schweißtuch der hl. Beronika jeden Sonntag und die Häupter der Apostel Petrus und Paulus jeden Samstag gezeigt werden follten; die übrigen Reliquien aller römischen Rirchen waren fortwährend ausgestellt. Jeden Sonntag erteilte der Papft in St. Beter die feierliche Benediktion. Da infolge der unaufhörlich zuströmenden Gläubigen der Mangel an den notwendigsten Nahrungsmitteln immer fühl= barer wurde, machte der Papft dann noch das Zugeftändnis, daß jeder Vilger nach reumütiger Beicht und dreitägigem Kirchenbesuch schon den vollen Ablaß gewinnen könne. Dieser große Andrang der Pilger währte von Weihnachten an den ganzen Monat Januar hindurch; dann trat eine so merkliche Abnahme ein, daß sämtliche Wirte unzufrieden wurden. Und schon glaubte jedermann, der Zulauf sei nun zu Ende, als um die Mitte der Fastenzeit von neuem eine so große Masse von Vilgern erschien, daß bei dem guten Wetter alle Weingarten von folden erfüllt waren, welche anderwarts keine Schlafstelle hatten finden können. In der heiligen Woche mar die Zahl derer, welche von St. Peter tamen oder nach dorthin zogen, so ungeheuer, daß der Durchzug über die Tiberbrücke bis in die zweite und dritte Stunde der Racht andauerte. So furchtbar war hier das Menschengewimmel, daß die Soldaten

Stationen burch den Papst bezieht sich auch ein \*Schreiben bes Kardinals Scarampo an Onorato Gaetani, dat. Rom 1450 März 10. Original im Archiv Gaetani au Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Infessura 1132 (ed. Tommasini 47); Caffari in Arch. d. Soc. Rom. VIII, 575; Platina, Vita Nicolai V.; Casimiro 419 ss.; Arch. Napol. VII, 141 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wadding 1450 n. 8.

<sup>\*</sup> Cronache Romane 16-20 (ed. Pelaez 94 ss.). Bgl. Venuti 12-15 unb Manni 63-66.

der Engelsburg im Berein mit andern jungen Männern — ich selbst war oft dabei', sagt der Chronist, — "herbeieilen mußten, um das Gedränge der Bolksmassen mit Stöcken zu zerteilen, um auf diese Weise ernste Unglücksfälle zu verhüten. In der Nacht sah man viele der armen Rompilger unter den Hallen schlafen, andere, nach dem verlorenen Vater, Sohn oder Genossen suchend, herumirren — es war ein Jammer, das anzusehen. Und dies dauerte bis zum Himmelsahrtsfeste; dann saht die Zahl der Pilger wieder, weil auch nach Kom die Pest kam. Viele Leute starben damals, namentlich viele von jenen Rompilgern; alle Spitäler und Kirchen waren voll von Kranken und Sterbenden; auf den verpesteten Straßen sah man sie wie Hunde zusammenfallen. Von jenen, welche mit großer Beschwerlichkeit, von der Hiße verbrannt und mit Staub bedeckt, heranzogen, sielen unzählige der schrecklichen Seuche zum Opfer; an allen Straßen, auch in Toscana und in der Lombardei, sah man nichts als Gräber.' 1

Um die Greuel der Pest zu schildern, bemüht sich der Chronist, in dem Folgenden mehr als gewöhnlich beredt zu sein; er kann kaum Worte sinden, um den Schrecken, der ihn und alle damals in Rom Unwesenden ergriff, zu schildern. Eine entsetzliche Angst, größer als in den vorhergehenden Pestziahren<sup>2</sup>, bemächtigte sich aller. Der Hof zu Rom', erzählt der Gesandte

¹ Genau dasselbe berichtet Niccola della Tuccia 214. Bgl. Blondi Opp. 320; Schivenoglia 124; d'Escouchy I, 320, und eine Stelle aus einem Briefe der Alessandra Strozzi, bei Reumont, Kl. Schriften 70. S. Vittorelli 294. Über die Pest zu Kom im vierten Regierungsjahre Nifolaus' V. s. auch eine Notiz im Cod. X. 190 der Nationalbibliothet zu Madrid. Das Hospital von S. Maria Nuova in Florenz ließ die auf den Straßen Erfrankten aufsammeln und ihnen dann die tresslichste Pslege zu teil werden; s. Manni 74. In Mailand starben 1450 gegen 60 000 Menschen; s. Iac. Phil. Bergomas 299 d. Ein großer Teil Europas, selbst der hohe Norden (Schweden), wurde 1450 von der Pest heimgesucht. Geiger, Gesichte Schwedens I, 217. J. A. F. Ozanam, Histoire des maladies épid. (Paris 1823) V, 10.

Im Jahre 1447 scheint Rom von der Seuche verschont geblieben zu sein, wenigstens habe ich keine hierher gehörigen Nachrichten gefunden. 1448 trat die Epibemie in Rom auf, ansangs in milder Form (vgl. den kulturgeschichtlich interessanten \*\* Brief des Galeazzo Cattaneo an die Markgräfin Barbara von Mantua; Archiv Conzaga um mantua), dann aber heftiger: noch Mitte November starben nach einem \*Berichte des Galeazzo Cattaneo an die genannte Markgräfin (d. d. ex Roma 1448 Novemb. XIV; Archiv Conzaga um antua) täglich zwei dis drei Personen. Bgl. Infessura 1132. In diesem Pestjahre war es, wo der damalige deutsche Beichtvater in St. Peter, der Augustiner-Gremit Joh. Golderer aus Nürnberg, seine Landsleute zu einer Bruderschaft unter dem Schutze der Schmerzhaften Mutter vereinigte und auf diese Beise die altberühmte Schola Francorum in zeitgemäßer Form wiederherstellte (vgl. \* Historia Campi Sancti, Ms. im Archiv jener Bruderschaft, in

des Deutschen Ordens, ,ist gar kläglich entrannt und zerstreut, gleich als ob dort gar kein Sof und Kurie zu sein pflegte. Der eine segelt nach Cata-Ionien, der andere nach Hispanien, und jeder siehet, wo er sich erhalten moge. Kardinale, Bijchofe, Abte, Monche, niemand ausgenommen, alle flieben von Rom, wie die Apostel von unserem Herrn am guten Freitag. Auch unser Heiliger Vater, der Papst, ift von Rom gezogen 1 und gewichen der Peftileng, die leider, Gott es erbarme, so gang grausam und groß ift, daß niemand weiß, wo er bleiben und fich erhalten foll. Seine Beiligkeit gieht von einem Raftell zum andern mit einem kleinen Sofe und fehr wenig Nachfolgern, juchend, ob er irgendwo eine gesunde Stätte finde. Also ift jest Se. Beilig= feit in ein Kastell gezogen, Fabrian genannt, wo sie auch im vorigen Jahre eine Zeitlang gestanden, und wie man spricht, hat sie verboten bei dem Banne und bei Berluft der Benefizien und papstlichen Gnade 2, daß niemand, der zu Rom gewesen ist, welches Standes er auch sein möge, weder heimlich noch öffentlich nach Fabrian auf die Rähe von sieben Meilen kommen solle, nur allein die Kardinäle ausgenommen, deren etliche mit vier Dienern in das genannte Kastell gezogen sind und da wohnen. 3

campo sancto' Buge zu predigen (f. das oben S. 322 Anm. 1 erwähnte \* Breve Pauls II., abschriftlich im Archiv bes Campo Santo al Baticano). Bgl. be Waal, Campo Santo 48 f. De Waal schreibt abwechselnd Golderer und Goldener; indeffen durfte die erftere Form die richtige fein. In den Obligat. des papftlichen Geheim = Archive 72 f. 44' ift seine am 14. Januar 1451 erfolgte Promotion jum Bischof von Accon (mit der Bollmacht, im Bistum Bamberg Pontifikalhand= lungen vorzunehmen) mit den Worten ,de persona Ioannis Goldero' verzeichnet. Dieser Goldero ist identisch mit dem von P. Keller, Index episc. Ord. s. Aug. German. (Münnerstadt, Progr. 1876) p. 38, n. 9 verzeichneten Ioannes Norimbergensis. Auch ber Zuricher Dominikaner Albrecht v. Weißenstein war 1450 in Rom als Beicht= vater thätig; f. Zeitschr. f. fath. Theol. 1899 S. 428. — Über die Peft von 1449 f. oben S. 414 A. 1. Mit berselben ftehen die vielen Todesfälle in Berbindung, welche der Liber benef. Animae (229 sqq.) verzeichnet. Bgl. Ragl-Lang 102. Die Epidemie bes Jahres 1450, welche in gang Italien mutete (nur Benedig blieb vericont), wird in vielen Chronifen erwähnt; vgl. z. B. Annal. Forl. 223; Annal. Bononien. 885; Sanudo 1138. In einer anonymen \* Chronik (Cod. Vatic. 9453) heißt es zum Jahre 1450: Pestis ingens in Tuscia et fere per totam Italiam in qua multa milia hominum periere. Batikanische Bibliothek.

<sup>1</sup> Um 18. Juni. Die Rücktehr erfolgte erft am 25. Ottober; f. Caffaro in Arch. d. Soc. Rom. IX, 600-601.

<sup>2</sup> Nicht bei Todesstrafe, wie bei Boigt, Stimmen 70, angegeben ist; vgl. ebend. 160. Die im Text angegebene Strase hatte Nikolaus V. bereits im vorhergehenden Jahre bei ähnlicher Gelegenheit festgesetzt. Bgl. \*Schreiben des ,Nicholaus Nannis legum doctor' an Siena, d. d. Spoleti 1449 Iunii IV. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

3 Boigt, Stimmen 70-71; vgl. 159-161. Der längere Aufenthalt des Papftes in Fabriano ift dem baulichen Zustande des stillen Städtchens fehr zu gute gekommen.

Auch in dem vorhergehenden Jahre war der ängstliche Papst, von wenigen Kurialen begleitet, bei Ausbruch der Pest in Rom nach der Umgegend von Rieti, dann nach Spoleto gestohen, wo er im Kastell wohnte; aber auch hier vertrieb ihn die Seuche; im August war Nikolaus V. in Fabriano, wo die Luft am reinsten schien. Der Eintritt in die Stadt wurde damals nur aus gewichtigen Gründen erlaubt; der alte Aurispa war der einzige von den Sekretären, welchen der Papst bei sich behielt; die Geschäfte lagen zu jener Zeit derart danieder, daß es wenig zu verdienen gab; nicht wenige Kurialen erlagen der Krankheit. Poggio spottete zu jener Zeit, daß Nikolaus nach Urt der Stythen herumziehe 1. Dieses Umherziehen des Papstes wiederholte sich, als in den Sommermonaten der Jahre 1451 und 1452 die Seuche von neuem die Ewige Stadt heimsuchte 2.

Wgl. Reumont, Kl. Schriften 70. Über das Umherziehen des Papstes im Jahre 1450 s. die Cronica di Rimini 966. Über die Sehnsucht der Römer nach baldiger Rücktehr des Papstes vgl. \*Michael Canensis de Viterbio ad b. d. n. Nicolaum V. P. M. Cod. Vatic. 3697 f. 9<sup>h</sup>. Vatikanische Bibliothek.

¹ Agl. die nicht ganz übereinstimmenden Angaben von Graziani (616 ss.) und der Cronica di Rimini (964). Nach Caffaro (Arch. d. Soc. Rom. IX, 595. 599) war der Papst 1449 vom 5. Mai bis 29. September von Rom abwesend. Über die fabel-haste Besichtigung der Leiche des hl. Franziskus in Afsis durch Nikolaus V. s. Miscell. Francesc. I, 17—20. Die Briese Poggios vom 9. und 12. August 1449 stehen in der Ausgabe von Tonelli III, 6. 11. Kardinal Colonna bemerkt in einem von Montefalco aus an den Markgrasen Lodovico Gonzaga von Mantua gerichteten Briese vom 14. Juni 1449, er wolle ihm anzeigen, wo er sei, weil sie wegen der Epidemie sortwährend umherzögen. "Noi venimo pur hieri qui partiti di Spoleto per la morte di un cortisano et lessere cascato amalato un altro. Simile se parti el rev. Msgr. di Messina. Doman si partira Msgr. delli Ursini. Nro Sre sesta in lo cassaro (— Kastell). Hoggi sonno intrati in Spoleto li ambaxatori di Francia. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>2</sup> Boigt, Enea Silvio I, 408. Über die römische Pest des Jahres 1451 fand ich im Mailänder Staatsarchiv (Pot. Est.) ein leider durch die Feuchtigkeit teilweise zerstörtes Schreiben des bekannten Nikodemus de Pontremoli an Francesco Sforza, d. d. ex urbe 29. Iulii 1451. Nachdem derselbe berichtet, daß die Pest von neuem Opfer sordere, macht er solgende Bemerkung: "Poi etiandio qui sono caldi exterminatissimi piu che mai se recordi homo vivo; el medesimo se dice de Napoli. Ma in omne modo omne nactione suge volentire Roma ali tempi mo, et meritamente perche in vero è sepulchro de valenti huomini et è horribile stancia se non per chi ha el modo a viverci cum picola fatica e delicamento. Boigt a. a. D. sucht die ungewöhnliche Todessurcht Nikolaus' V. durch seine übermäßige Lebenslust zu erklären, jedoch mit Unrecht. Der hauptsächlichste Grund der übrigens nicht zu entschuldigenden Kleinmütigkeit und Ängstlichkeit des Papstes lag vielmehr in seiner Kränklichkeit (s. unten Kapitel 8) und der im damaligen Italien allgemein verbreiteten außerordentlichen Furcht vor der Pest; vgl. hierüber Giorn. st. d. lett. ital. XII, 259.

Alls mit dem Eintritt der fälteren Jahreszeit die Best nachließ, kehrte der Papft am 25. Oktober 1450 nach Rom gurud'. Das Zuströmen der Wallfahrer begann jest von neuem, begünftigt durch die friedlichen Zuftande Italiens. ,Es kam jo viel Bolk nach Rom,' schreibt ein Augenzeuge 2, ,daß die Stadt die Fremden nicht fassen konnte, obgleich jedes Saus zur Berberge geworden war. Die Pilger baten um Gottes willen, man möge fie gegen gute Bezahlung beherbergen, aber es war nicht möglich: sie mußten im Freien übernachten. Biele kamen vor Kälte um; es war gräßlich, das anzusehen. Fortwährend strömte eine solche Menschenmenge zusammen, daß die Stadt förmlich ausgehungert wurde. Sämtliche Pilger verließen jeden Sonntag Rom, aber an jedem folgenden Samstag waren alle Häuser wieder vollständig besett. Wenn du nach S. Pietro gehen wolltest, so war dieses unmöglich wegen der Menschenmassen, welche die Straßen erfüllten, und so war stets S. Paolo von Andächtigen angefüllt, S. Giovanni in Laterano angefüllt, S. Maria Maggiore angefüllt, ganz Rom angefüllt, so daß man durch die Stragen nicht geben tonnte. Wenn der Papft den feierlichen Segen erteilte, waren in der gangen Umgebung von S. Pietro alle Pläte, selbst die umliegenden Weinberge, von welchen man die Loggia der Segensprechung erbliden konnte, mit Pilgern dicht besett; aber derjenigen, welche den Papst nicht sehen konnten, waren mehr als der andern, und dies dauerte bis zum Weihnachtsfeste.

Unter den berühmten und angesehenen Fremden, welche während des Jubiläums von 1450 die Ewige Stadt besuchten, mag in erster Linie ein Künstler genannt werden: der berühmte Maler Roger van der Wenden, Rugsiero da Bruggia, wie ihn die Italiener nennen<sup>3</sup>. Zahlreiche Werke dieses großen Meisters waren bereits damals durch den Handel in den Besitz italienischer Fürsten und Kunstsreunde gelangt und hatten durch ihre Technik und Darstellungsweise Aussehen und Bewunderung erregt 4. Höchst wahrscheinlich erhielt der große Maler auf seiner Reise zum Jubiläum von den Mediceern in Florenz die Bestellung zu dem köstlichen Bilde der Madonna mit den Aposteln Petrus und Paulus und den heiligen Ürzten Kosmas und Damianus, welches jetzt eine Zierde des Städelschen Kunstinstituts zu Frank-

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 425 Anm. 1 und Hansen II, 25\*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paolo dello Mastro, Cronache Rom. 18 (ed. Pelaez 96).

<sup>3 2</sup>gl. Alph. Wauters, Roger van der Weyden etc. (Gand 1846. Extr. du Messager des sciences hist. de Belgique) 15—16.

<sup>&#</sup>x27; Ciriaco von Ancona sah im Jahre 1449 ein Gemälde Rogers bei dem Markgrafen von Ferrara (Antichità Picene XV, 143); Facius erwähnt mehrere Vilder Rogers als im Besitze des Königs Alfonso und ein Genrebild von seiner Hand in Genua. Schnaase VIII, 163 f. 190 Anm. 1. Über die Bewunderung der flandrischen Meister durch die Jtaliener vgl. im allgemeinen Müntz, Hist. de l'art I, 331 ss.

furt am Main bilbet 1. Der Einfluß Italiens ist in dem Bilde deutlich erstennbar; die Ausführung ist weicher, die Zeichnung fließender, das Kolorit wärmer als in den früheren Werken Rogers. Auch bei einigen andern Bildern des Meisters ist dieser Einfluß sichtbar; so bei dem reizenden Bilde: der hl. Lukas malt die das göttliche Kind stillende Jungfrau Maria (einst in der Sammlung Boisserées, jest in der Münchener Pinakothek), und bei dem Middelburger Flügelaltar (jest in Berlin) 2. Überhaupt dürste wohl die Vermutung richtig sein, daß jene italienische Reise Rogers vom Jahre 1450, obgleich er sie nicht zu künstlerischen Zwecken, sondern aus Frömmigkeit unternommen hatte, dem flandrischen Maler die Augen öffnete und er durch den Vergleich mit der fremden Schule seine Anlagen und Bedürsnisse und die seiner Nation besser kennen lernte. Ein Vergleich der Bilder, die er jest schuf, mit den früheren zeigt dies deutlich 3. Wie viele andere Maler, Künstler und Gelehrte mögen, als sie 1450 zur Welthauptstadt pilgerten, ähnliche Aneregungen empfangen haben! 4

<sup>1</sup> Ar. 100. Bgl. Passavant im Kunstblatt 1841 S. 19. Eine kleinere Abbildung im Messager de Gand 1838 p. 113. Die heilige Jungfrau allein ohne die Nebenfiguren in v. Quast-Otte, Zeitschr. für christl. Archäologie und Kunst (Leipzig 1858) II, Tafel 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Messager de Gand 1836 p. 333, und Schnage VIII, 186-187.

<sup>3,</sup> Roger verzichtete daher auf lebensgroße Gestalten und auf das Außerste des Affekts, vermied den Goldgrund, hielt sich zwar auch ferner in dem Kreise ergreisender und dramatisch bewegter Hergänge, dem er seinen Ruhm verdankte, gab aber seinen ausdrucksvollen Figuren wieder den naturalistischen Hintergrund, die lebensvolle Perspektive architektonischer Räume oder die sonnenbeschienene, in der reichsten Fülle ansmutiger Einzelheiten prangende Landschaft. Es war eine Annäherung an die Weise seiner Vorgänger, der Eycks, aber auch eine Rücksehr zu sich selbst von einer einseitigen Steigerung zu der milden und harmonischen Stimmung, welche der Frömmigkeit und dem Schönheitsgefühle seiner Landsleute und ihm selbst am meisten zusagte. Er schuf daher setzt seine besten Werke und begründete eine Richtung, die in der That im Verzgleich mit derzenigen der Eycks einen Fortschritt darstellte. Schnasse VIII2, 195.

<sup>4</sup> Sehr richtig bemerkt S. L. Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelaster (Frankfurt 1868) 350, daß die vielen Wallfahrten jener Zeit eine kulturgeschicht = Liche Bedeutung hatten: sie vermehrten die Gegenstände des Wissens und Denkens und brachten die Bewohner verschiedener Länder miteinander in Berührung, wodurch eine gegenseitige Wirkung auf Sitten und Anschauungen hervorgerusen ward. Das letztere war um so mehr der Fall, als die meisten Pilger der unteren Volksklasse anzgehörten und ihre Wanderung zu Fuße machten. Daß die langen Wanderungen auf viele Pilger auch schlecht einwirken konnten, lag in der Natur der Dinge; namentlich sür Ordensleute war das freiere Leben auf der Romfahrt nicht ohne große Gesahr (vgl. oben S. 418). Aus diesem Grunde und mit Bezug auf Ordensleute schreibt der sel. Thomas von Kempen in seiner "Nachfolge Christi": "Qui multum peregrinantur raro sanctisicantur." — Der Abt Georg von Michaelbeuern, der 1450 "causa de-

Von den Kirchenfürsten, welche der Papft in dem Jubilaumsjahre in der Ewigen Stadt begrüßen konnte, ift namentlich der Trierer Erzbischof Jakob von Sirk zu nennen. In Begleitung von 140 Rittern kam er, einst von allen Reichsfürsten der rührigste Anhänger des Konzils, nach Rom, um sich mit dem Beiligen Stuhle auszusöhnen. Von sonstigen deutschen Bischöfen, welche in diesem Sahre die Vilgerreise nach den Apostelgräbern unternahmen, werden der Kardinal Peter von Schaumburg, Bischof von Augsburg, und die Bischöfe von Met und Stragburg genannt. Auch verschiedene durch Beiligkeit des Lebenswandels ausgezeichnete Perfonlichkeiten fah Rom im Jahre 1450 in seinen Mauern; so u. a. den sel. Jacopo della Marca, den hl. Diego (Didacus), die hl. Rita da Cascia und den berühmten Fra Capistrano 1. Letterer wurde damals von dem sich eines großen Rufes erfreuenden Rabbiner Gamaliel zu einer Disputation über die wahre Religion aufgefordert. Es wird berichtet, daß Capistrano die Wahrheit des Christentums so vortrefflich darlegte, daß sich jener Rabbiner nebst vierzig andern Juden zum Christentum bekehrten 2. Im Jubeljahr war es ferner, daß Jacopo Ammanati Viccolomini,

vocionis' nach Rom ritt, brauchte 21 Tage für die Hin- und ebensoviel für die Rückreise. Er gab im ganzen 52 Goldgulden auß; s. Filz, Gesch. des salzdurg. Benediktinerstifts Michaelbeuern (Salzdurg 1833) II, 370—371. Die hier erwähnte Aufschreibung des Abtes über seine Romreise ist jett im Stiftsarchiv von Michaelbeuern nicht mehr zu sinden; dagegen steht in einem in dem genannten Archive aufbewahrten Stift-Buch auß dem 15. Jahrhundert (A, neue Signatur V. A. a. 1) auf
f. 66b eine andere, 17 Zeilen lange \* Aufschreibung der Romreise des genannten Abtes,
in welcher — charakteristisch für die deutschen Berhältnisse — bei Nikolaus V. die
Bemerkung steht: "Qui fuit natus de simplici progenie." Allerdings in Deutschland
hätte Nikolaus V. wegen seiner niedern Herkunst kaum auf ein Hochstift kommen
können; s. Hösser II, 2, 362.

¹ Bgl. Manni 60; Chmel II, 453; Ciaconius II, 912; Wyttenbach-Müller, Gesta Trevir. (Trev. 1838) II, 331; Städtechronifen XXII, 105 f. Über Rita f. Fumi in Cosmos catt. 1900. Auf die Abwesenheit des Trierer Erzbischofs im Jahre 1450 bezieht sich eine bei Hontheim sehlende Urkunde in \* Cod. 1608 der Trierer Stadt bibliothef: "Charta de anno 1450 concernens custodiam reliquiarum in ecclesia cathed. depositarum in absentia archiepiscopi. Über die Bergünstigungen, welche der Trierer Erzbischof vom Papste erhielt, s. Görz, Regesten 191, und Lager im Trierischen Archiv 1900, V, 9. 13 f. Im Stadtarchiv zu Köln fand ich unter den Kaiserschreiben Friedrichs III. einen \* Brief des Straßburger Bischofs Ruprecht an Köln, dat. Dachstein 1450 Mai 22 (sexta post dominicam Exaudi), in dem es heißt: "Als wir gute ziit von unser stifte usslendig uf der heiligen fart zu Rome gewesen u. von gnaden des almechtigen gots jetzund kurtzlich wider zu lande u. in unser stift komen sint' etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanct. 10. Oct. p. 291. Wadding XII, 64. Archiv für Kirchenrecht L, 25 f. Hier auch Näheres über die Stellung Nikolaus' V. zu den Juden; weitere Litteratur f. oben S. 365 Anm. 6.

der später berühmt gewordene Kardinal, seine Schritte nach der Siebenhügelsstadt lenkte, wo er später in den Dienst des Kardinals Capranica, dieses großen Freundes aller Gelehrten, trat 1.

Aber auch zahlreiche Fürsten pilgerten 1450 nach dem "goldenen Kom": so der Herzog Albrecht von Österreich, welchem der erfreute Papst an dem Weihnachtsfeste ein geweihtes Schwert schenkte und außerdem verschiedene geistzliche Gnaden bewilligte, um dem österreichischen Hause seine Geneigtheit zu erztennen zu geben. Wahrscheinlich haben in seiner Begleitung auch eine Anzahl österreichischer Adeligen die Wallfahrt unternommen; jedenfalls wird der alte Graf Friedrich von Eilli unter den Pilgern dieses Jahres erwähnt<sup>2</sup>. Von sonstigen fürstlichen Persönlichkeiten, welche im Jubiläumsjahr die Ewige Stadt besuchten, sind noch hervorzuheben: William, Earl of Douglas<sup>3</sup>, Landgraf Ludwig von Hessen und Herzog Johann von Kleve, welcher die sieben Hauptsfirchen Koms zu Fuß besuchte und vom Papst in besonders glänzender Weise empfangen wurde<sup>4</sup>. Auch Johannes Dlugoß, "der erste Geschichtschreiber Polens im großen Stil", der Augsburger Chronist Hettor Mülich, Nikodemus de Pontremoli, der vertraute Gesandte des Herzogs von Mailand, und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Aretin, Beiträge II, 91, und die sehr seltene Schrift von Seb. Pauli, Disquisiz. istorica della patria e compendio della vita di G. Ammanati Piccolomini (Lucca 1712) 39. 41.

<sup>2</sup> Chmel II, 452, welcher auf den Ausspruch des Enea Silvio verweist, daß der Graf v. Cilli durch die Pilgerreise nicht gebessert wurde. Bgl. Beitr. z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen VIII, 109. Daß auch die Mutter des Papstes im Jahre 1450 nach Kom gekommen sei (was u. a. selbst Rio II, 39 noch behauptet), ist, wie neuere Forschungen gezeigt haben, eine Fabel. Bgl. Skorza 258. 260. Der oben S. 419 Anm. 1 erwähnte Irrtum bezüglich der Anwesenheit Friedrichs III. im Jahre 1450 in Kom sindet sich selbst bei Antoninus tit. XXII, c. XII, § 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. Thurston 69.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liber benefact. Animae 34. Bgl. Chmel II, 629. Derselbe vermutet, daß die Markgräfin Katharina von Baden 1450 in Rom gewesen sei. In den \*Regesten des päpstlich en Geheim = Archivs N. 391 f. 1786—1796 findet sich insdessen eine \*Bulle Nikolaus' V. vom 5. Dez. 1450 für den Markgrafen Karl I. von Baden und seine Semahlin Katharina des Inhalts, daß Karl und Katharina und ihre Angehörigen zu Hause in der Markgrafschaft den Jubelablaß servatis servandis gewinnen können. Demnach scheint Katharina 1450 nicht in Rom gewesen zu sein. Der Herzog von Kleve hatte vor der Komreise eine Pilgersahrt ins Heilige Land unternommen; er besuchte von Kom aus Neapel, wo er Ende November 1450 eintras (Arch. Napol. VI, 258). Über die Keise des Herzogs und seinen römischen Ausenthalt vgl. Teschenmacher, Annal. Cliviae (Francos. 1721) 303; Klevische Chronik, nach der Original Handschrift des Gert van der Schuren herausgegeben von Dr. R. Scholten (Kleve 1884), und namentlich Hansen I, 137\*. 456 f. 464; II, 5\* f. 24\* f.

Dichterin Isotta Nogarola machten 1450 ihre Wallfahrt zu den Gräbern der Apostel 1.

Es dürfte hier der Ort sein, zu erwähnen, daß das Jubeljahr auch eine kleine Litteratur hervorrief. Eine Reihe von hierher gehörenden Abhandlungen ist noch ungedruckt?; andere wurden später durch den Druck vervielfältigt. So liegen z. B. von der Abhandlung des durch große Sittenreinheit und Nächstenliebe ausgezeichneten Kanonisten Giovanni d'Anagni zwei Ausgaben vor. Vom kirchlichen Standpunkt aus behandelten damals Jakob von Jüterbogk und der Dominikaner Heinrich Kalteisen die Ablaßfrage. Der Ablaß des "Goldenen Jahres" wird auch in einer, allerdings nach 1450 geschriebenen

<sup>1</sup> Über Dlugoß s. Caro IV, 425. Zeißberg, Polnische Geschichtschreibung des M.=A. (Leipzig 1873) 213 f. 215—217. Über Mülich s. Städtechroniken XXII, 100. Auch Galeotto Marzio war 1450 in Rom; s. Gabotto, Vita di G. Merula (Alessandria 1894) 26 ss. Nikobemus erwähnt seine Anwesenheit in Rom 1450 in der im Anhang Nr. 60 abgedruckten Depesche vom 4. April 1455 (Staatsarchiv zu Mailand). Ein anderer Gesandter Fr. Sforzas, Francesco Butigella, beabsichtigte gleichfalls zum Jubiläum nach Kom zu gehen; s. \*Depesche desselben an Fr. Sforza, dat. Florenz 1449 Dez. 7, Fonds ital. 1585 f. 102 der Nationalbibliothek zu Paris. Bezüglich der Fotta vgl. Abel I, xxvi s.; II, 50.

<sup>2</sup> Von solchen \*Tractatus de anno iubileo notierte ich mir folgende Handschriften: a) Trier: Stabtbibliothef, handschriftliche Abhandlung über das Justläum aus dem Jahre 1449, angebunden an die Inkunabel Nr. 1613 ("Iste liber est domus S. Albani iuxta Trev. ord. Carth.'). b) Wolfenbüttel: herzogliche Bibliothek Cod. 264 Helmst. f. 62—65: "Tractatus brevis et compendiosus de anno iubileo a quodam Carthus. s. theol. prof. editus' (ob identisch mit der Abhandlung des Jakob von Jüterbogk? Lettere ist erhalten in derselben Bibliothek in Cod. 561 f. 298—303 u. 653 f. 1—7). c) Cod. 32 der Benediktinerabtei Zwiesfalten enthielt nach Serapeum (Intelligenzblatt 1859 S. 99) einen 1449 geschriebenen "Tractatulus de anno iubileo". d) Cod. 278 der Stadtbibl. zu Mainzenthält zahlreiche Abhandlungen des Jakob von Jüterbogk, dann folgt eine Aufzeichnung: "De anno iubileo", zu deren Untersuchung es mir an Zeit gebrach. Cod. 562 derselben Bibliothek, jetzt nicht mehr vorhanden, enthielt ebenfalls eine Schrift über das Jubiläumsjahr. Bgl. auch Hübl, Catal. cod. ms. monast. ad Scotos (Vindobonae 1899) 271.

<sup>3</sup> Über Giovanni d'Anagni vgl. Cronica di Bologna 724; Annal. Bonon. 890; Aless. de Magistris, Istoria della città e s. Basilica catt. d'Anagni (Roma 1749) 44; Fantuzzi I, 224 ss., und Schulte 320—322. Seine Schrift verzeichnet Hain 943 ss. Ein Autograph des G. d'Anagni findet sich in der Bibl. Campori zu Modena. Die Abhandlung des Jasob von Jüterbogk bei Walch, Mon. II, 2, 163 sqq. Bgl. Kellner a. a. D. 327—329 und Ullmann I, 278—282. Bon Kalteisens Schrift "De indulgentiis" waren nach dem Serapeum (Intelligenzblatt 1859 S. 153) drei Blätter erhalten in der Bibliothek der Abtei Zwiefalten, die nach Stuttgart gestommen ist. Allein dort waren trot der semühungen Hends weder in der k. öffentlichen Bibliothek noch in der k. Hofbibliothek die betreffenden drei Blätter aufzusinden.

Abhandlung des hl. Antoninus, Erzbischofs von Florenz, näher besprochen 1. In der Schweiz verfaßte schon 1449 der Propst Felix Hemmerlin zu Solosthurn ein Gespräch zwischen dem Jubeljahre und dem Kantor Felix, in welchem jenes alle Zweifel und Vorurteile gegen die Gültigkeit des Jubelablasse widerslegt und über die Bedingungen zur Erlangung desselben für die verschiedenen Sünder und alle Stände belehrt. Die Schrift enthält manche sehr interessante Stellen, durch welche grelle Schlaglichter auf Mißstände im kirchlichen Leben der Schweiz fallen. Die bettelnden Begharden, die nach Besitz und Benefizien strebenden Mendikanten, die ihre Pflicht vernachlässigigenden Geistlichen werden undarmherzig gegeißelt. "Die Chorherren", sagt Hemmerlin, "welche die kanonischen Tagzeiten nicht halten und doch den Lohn dafür einnehmen, sind nicht besser als Diebe und Käuber, und haben, selbst wenn sie Prälaten sind, ihr Einkommen zu restituieren, sonst werden sie der Gnaden des Jubeljahres nicht teilhaftig werden." Sehr ausstührlich und mit besonderem Eiser ergeht sich Hemmerlin auch gegen das Konkubinat?.

Manche Rompilger des Jahres 1450 mochten noch das Jubiläum Martins V. erlebt haben; sie fanden das Bild der Ewigen Stadt vielfach verändert. Die zum Himmel ragenden Türme der Abelsburgen und die große artige Ruinenwelt der Römerzeit, auf die Pinien und Cypressen trauernd herabsahen, waren zwar im wesentlichen noch dieselben; aber sonst machte sich allenthalben die Restaurationsthätigkeit Nikolaus' V. bemerkbar. Die meisten Straßen waren reguliert, die Brücken hergestellt, Kirchen und Heiligtümer ausgebessert, Neubauten entstanden. Das entvölkerte, mit Ruinen angefüllte Rom Martins V. begann sich wie ein Phönix aus der Asche zu erheben; allenthalben waren geschäftige Hände thätig, diese Umwandlung zu beschleunigen 3. Leider hat keiner der Pilger dies anziehende Schauspiel eingehend geschildert. Die einzige bis jeht bekannte Beschreibung des damaligen Rom, verfaßt von einem florentinischen Jubiläumswallfahrer, dem Kausmann Giovanni Rucellai 4, enthält

<sup>1 ,</sup>Decisio consiliaris supra dubio producto de indulgenciis' etc. Außer bem von Fischer (Thpograph. Seltenheiten. Nürnberg 1804. V, 89 ff.) beschriebenen Druck fand ich auf ber Frankfurter Stadtbibliothek (Praedic. 1356) noch eine ansbere Ausgabe ,impressum per Fridericum Creussner civem Nurmbergen'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Fiala 493—494. Leider suchte Hemmerlin später, von Leidenschaft verblendet, den Eindruck, welchen sein Gespräch vom Judeljahr gemacht hatte, durch die Abhandlung "Recapitulatio de anno iudileo" zu verwischen; f. a. a. D. 507 ff. Ein Auszug aus dem "Dyalogus" und der "Recapitulatio" bei Reder 328—333.

<sup>3</sup> Bgl. unten Rapitel 5, Abteilung 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beröffentlicht im Arch. d. Soc. Rom. IV, 563 ss. Einen allerdings schwachen Ersat für die sehlenden Beschreibungen bieten die bildlichen Stadtpläne Roms. Über diese Pläne und Ansichten Roms vor dem 16. Jahrhundert s. neben der großen Publitation von de Rossi, Piante iconografiche e prospettiche di Roma (Roma 1879, mit

zwar manches Interessante, sie erfüllt jedoch die Erwartungen des Lesers teineswegs. Es ist eine echte Jubiläumsschrift. Während sich die weit versbreiteten Mirabilien mit entschiedener Vorliebe den heidnischen Resten zuwenden, stellt Rucellai die Kirchen in den Vordergrund. Um Morgen ritt er mit seinen Begleitern nach den zur Gewinnung des Ablasses vorgeschriebenen vier Hauptbasiliten. Nachmittags stieg er wieder zu Pferde, um "all die alten Trümmer und Merkwürdigkeiten Koms" zu besuchen; abends zeichnete er seine Erinnerungen auf, freilich nur in allzu gedrängter Kürze.

Wie billig beginnt der florentinische Vilger seine Aufzeichnungen mit der Basilika des Apostelfürsten. Bei Beschreibung des Vorhofes hebt er den ehe= mals als Fontane dienenden toloffalen Vinienapfel von Erz hervor, der von einem auf Porphyrsäulen ruhenden Erzdache überdeckt war. Auch die beiden Bronzepfauen ,und andere Tiere', die hier als Schmuck angebracht waren, sowie Giottos , Navicella' (Schifflein Betri) werden genannt 1. Rurz berichtet Rucellai von der Säulenhalle vor den fünf Eingängen der Bafilika und der mittleren Erzthüre, welche von einem Standbild des hl. Petrus gekrönt war. Er meint, diese Statue sei gleichfalls aus Erz; es ift aber mahrschein= lich hier jenes große merkwürdige Marmorbild des Apostelfürsten gemeint, welches sich jett in den vatikanischen Grotten befindet 2. Die Erwähnung der Erzthüre, durch die man in den Borhof trat, ist deshalb interessant, weil daraus hervorgeht, daß dieses stark beschädigte Werk erst nach 1450 von Nitolaus V. entfernt wurde. An Stelle desfelben ließ der Papft hölzerne Flügel einsetzen mit Pfosten aus parischem Marmor, worauf die Namen der zinspflichtigen Provinzen und Städte mit filbernen Buchstaben verzeichnet waren 3.

Kein Wort sagt Rucellai über das große Mosaikbild, mit welchem Gregor IX. im 13. Jahrhundert die Borderseite von St. Peter geschmückt hatte. Un den unteren Teilen desselben war auf Befehl Eugens IV. und Nikolaus' V. eine erweiternde Restauration vorgenommen worden, von welcher

Atlas [vgl. dazu Müntz in der Rev. crit. 1882, I, 210 ss.]), Stevenson, Di una pianta di Roma dipinta da Taddeo di Bartolo (Roma 1881); Müntz, Les antiquités de la ville de Rome au XIVe, XVe et XVIe siècles (Paris 1886); Gregorovius, Al. Schriften (Leipzig 1888) II, 19 f.; Burchardt II<sup>7</sup>, 288, und Hülsen im Bull. d. comm. arch. di Roma 1892 p. 38 ss.

Der Pinienapfel und die beiden Pfauen jett im Pignahof des Vatikans, absebildet bei Lanciani, Ancient Rome (Rome 1889) 286. Vgl. Grifar in der Nöm. Quartalschrift 1895 S. 253 ff. 292 f. Die "Navicella" befindet sich jetz zum großen Teil verändert über dem mittleren Eingang der Peterskirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ungenügend abgebildet bei Dionysius, Vat. bas. crypt. monum. ed. 2 (1828), 21, Tafel IX. Photographie bei Grisar, Anal. Rom. I, 439.

<sup>3</sup> Val. Reumont III, 1, 447.

die Wappen dieser Päpste Kunde gaben. Es war hier dieselbe Idee dargestellt, welche auch das älteste hier befindliche Leoninische Mosait ausdrückte: die Versherrlichung des Welterlösers durch die Vertreter der erlösten Menschheit, die Ültesten, die Evangelisten und die Apostel 1.

Der Erzthüren Eugens IV.2 wird von Rucellai nur furz gedacht; von dem glänzenden Schmuck des Innern der Bafilika, von all den zahllosen Altären 3, Denkmälern, Stiftungen und Weihegeschenken, mit welchen die Frömmigkeit der Vorzeit das Weltheiligtum überreich ausgestattet hatte, werden allein hervorgehoben die prächtigen antiken Säulenreihen, der schneeweiße Marmorfußboden, die Porphyrplatten des Chores und die gewundenen Marmorfäulen des Hauptaltars, die aus Jerusalem stammen sollen'. Das Schweigen über die Bronzestatue des Apostelfürsten erklärt sich leicht, denn dieselbe wurde damals noch nicht in der Basilika aufbewahrt; dagegen bleibt es schwer verständlich, daß die Papstmedaillons und Wandfresten sowie der glänzende Mosaikenschmud nicht hervorgehoben werden. Weit mehr als die fünstlerischen und hiftorischen Merkwürdigkeiten interessierten den Florentiner Bilger die reli= giosen, die Reliquen und Heiligtumer. Wie sehr seine Aufmerksamkeit sich nach dieser Richtung hinwendete, zeigt der Umstand, daß er die Klausnerinnen (murate di San Pietro) 4, welche sich in dem Verbindungsgang der an St. Peter angebauten Kapellen des hl. Andreas und der hl. Betronilla befanden, anführt, aber von diesen beiden überaus merkwürdigen Rotunden nicht eine Silbe faat.

Auch bei Beschreibung der übrigen Kirchen Koms beschäftigt sich Kucellai vorzugsweise mit den Reliquien, welche mit der ganzen Kritiklosigkeit jener Zeit angeführt werden. Nur hie und da, z. B. bei Erwähnung der herrslichen Mosaiken der Konstantinischen Zeit in Santa Costanza und der Malereien Giottos im Lateran, wird er etwas ausschrlicher und wärmer.

Mehr als der trocene und dürftige Bericht des Florentiner Pilgers bietet die Beschreibung Roms durch den Nürnberger Patrizier Nikolaus Muffel,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. den wichtigen und interessanten Aufsatz von Grifar über die alte Peterskirche und ihre frühesten Ansichten in der Röm. Quartalschrift 1895 S. 275 f. 286.

<sup>2</sup> Ngl. oben S. 345.

<sup>3</sup> Muffel in der gleich zu erwähnenden Beschreibung (25) führt 105 Altäre an. Über das von Foucquet herrührende älteste bekannte Bild des Innern von St. Peter s. oben S. 344 A. 3.

<sup>4,</sup> Item due donne murate in due pilastri solo coruna buca dove si porge loro il mangiare. Arch. d. Soc. Rom. IV, 568. Noch unter Leo X. waren solche Inklusen bort; dieser Papst bewilligte ihnen 1515 dieselben Gnaden wie den Klarissen; s. Wadding 1515 nr. 41. Über die im Mittelalter weit verbreiteten Inklusen s. Hauber, Leben u. Wirken der Eingeschlossenen (Schaffhausen 1844); Falk im Katholik 1872, II, 711 f.; 1873, I, 254 f.; Pavy, Les recluseries (Lyon 1875).

ber zwei Jahre später bei der Kaiserkrönung Friedrichs III. die Ewige Stadt besuchte 1. In seiner treuherzigen Erzählung hat derselbe alles das niedergelegt, was er "mit vielem Fleiß' gesehen, erfragt und gemessen hatte. Diese Sorgfalt sowie der allenthalben hervortretende Sinn für das Plastische und Architektonische machen die Aufzeichnungen dieses Deutschen wertvoll. Auch bei Mussel überwiegen freisich die Reliquien und Legenden seltsamster Art, dann die ungemein zahlreichen Aufzählungen der Ablässe, die in den einzelnen Heiligtümern zu gewinnen waren. Die Bilder, die er anführt, sind nach ihm fast alle auf wunderbare Weise vom Himmel herabgekommen, oder wie auch Rucellai glaubt, vom Evangelisten Lukas gemalt 2.

Welch eine Beschreibung hätten diese Männer, wären ihnen größeres Verständnis und tieseres Wissen eigen gewesen, entwersen können von den damals noch durch die gewaltsame Umänderung und den dekorativen Prunk späterer Zeiten ganz unberührten Basiliken mit ihrem glänzenden Marmor= und Mosaisschmuck, altersgrauen Fresken, zahllosen Altären und Grabmälern, goldschimmernden Tabernakeln und zierlichen Glockentürmen! Als ein besonderes Glück muß es bezeichnet werden, daß nach dem Tode Nikolaus' V. ein christlicher Humanist wenigstens der Basilika des Apostelsfürsten und ihren unschäßebaren Monumenten eine eingehende Beschreibung widmete. Es war Massed Begio, Kanonikus an St. Peter, welcher sich in den Jahren 1455—1457 dieser Aufgabe mit großem Fleiß unterzog 3. Sein Werk bildet den Anfang der christlich=archäologischen Litteratur: die Kunde von manchen Monumenten und Inschriften der Basilika, die, wie Begio sagt, an allen großen Ereig= nissen Koms teilhat, ist allein durch ihn erhalten worden 4.

Sehr lückenhaft sind die Nachrichten, welche von den weltlichen Gebäuden des damaligen Rom vorliegen. Um Vatikan sah Rucellai bereits den Neubau Nikolaus' V. mit den schönen Gärten und Wasserkünsten, deren Plan Alberti entworfen hatte. Von den Kardinalspalästen nennt er nur die im neuen Stil der Renaissance erbaute Wohnung Estoutevilles und die trozige Orsinensburg auf Monte Giordano 5. Auch die antiken Ruinen Roms hat Rucellai

<sup>1</sup> Beröffentlicht burch W. Bogt in ber Bibl. des Stuttg. litt. Bereins Bd. 128 (Tübingen 1876). Bgl. dazu die kritischen Bemerkungen Reumonts im Anz. f. Kunde der beutschen Borzeit 1877 S. 302 f.

<sup>2</sup> Muffel, Ausg. von Bogt S. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maffei Vegii Laudensis de rebus antiquis memorabilibus basilicae s. Petri Romae in Acta Sanct. Iun. VII, 61—85.

<sup>&</sup>amp; Piper, Mon. Theol. 671 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arch. d. Soc. Rom. IV, 574. Hier erwähnt Kucellai auch die derben Bolksspiele, welche die Römer im Karneval auf dem Monte Testaccio seierten. (Bgl. Gregorovius VI<sup>3</sup>, 674 f.) Eine tabula expensar. ludorum Agonis et Testacie temp. Calisti III. bei Clementi, Il Carnevale (Roma 1899) 45.

besucht, selbst nach dem Grabmal der Cäcilia Metella ist er hinausgewandert. Daß der Florentiner Raufmann die Reste der Römerzeit nicht mit der Begeisterung und dem Forscherauge eines Poggio und Biondo 1 betrachtete, kann nicht überraschen. Er bleibt auch hier bei seiner trockenen Urt der Aufgählung, nur bei den Thermen Diokletians wird er etwas lebhafter. Ein Wort der Klage über die fortdauernde Zerstörung der alten Monumente sucht man vergebens, mährend über die zerstörte alte Herrlichkeit und Verwandlung des Kapitols in einen Schandort bei Muffel mehrmals das wehmütige Bedauern zum Ausdruck kommt. "Das Kapitol soll vor Zeiten golden ge= wesen sein; es ist nun jämmerlich verwüstet, und alle Unreinigkeit der Menschen und von toten Tieren wirft man hinein. 2 , Bon allen metallenen Bildern', heißt es an einer andern Stelle, ,ift nur eines vor dem Lateran erhalten' (gemeint ist das jetzt auf dem Kapitol befindliche Reiterbild Marc Aurels)3. Von den Steinbildern erwähnt Aucellai nur fünf als erhalten; .die goldenen und silbernen haben sie eingeschmolzen und die steinernen zer= schlagen, vermauert und zu Kalk gebrannt. Auch das Kolosseum ist nun sehr zerbrochen und zu Kalk gebrannt' 4. Tieferes Interesse für das Altertum legt Muffel nicht an den Tag: vorwiegend sieht er in demselben das Walten der Dämonen, der ,Abtgotten'. Dieser Zug — und das ist charakteristisch fehlt bei dem Florentiner, der sich als echten Kaufmann zeigt, wenn er auf= notiert, daß auf dem Pincio noch große Schätze vergraben sein sollen. Die religiöse Anteilnahme beider Berichterstatter kommt noch einmal darin zum Ausdruck, daß fie der unterirdischen Grabstätten der alten Christen gedenten. Rucellai erwähnt das Kallistus-Cometerium, Muffel außerdem noch die Katakomben der hl. Epriaka und des hl. Pankratius 5.

<sup>1</sup> Uber beren Werke f. oben S. 297 f. und Piper, Mon. Theol. 665 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muffel 52. Auf dem Kapitol standen die Galgen; s. Begius' Beschreibung von St. Peter l. c. c. 46. Auch Blondus, Roma inst. I, 234, sagt: .Pudet pigetque Capitolii desormitatem referre.

<sup>3</sup> Die Marc-Aurel-Statue stand bis 1538 vor dem Lateranpalaste, wo sie Muffel an der ihr von Clemens III. angewiesenen Stelle sah, welche sie unter Sixtus IV. mit einer andern vertauschte.

<sup>4</sup> Muffel 52. 57. 61. Poggio hebt zu Anfang des 15. Jahrhunderts ebenfalls nur fünf erhaltene Bildsäulen in Rom hervor: die beiden Rossebändiger, zwei liegende Figuren in denselben Thermen Konstantins und den Marforio am Kapitol (Poggius, De varietate fort. 21), eine Nachricht, die Gregorovius VI³, 679 also ohne Grund bezweiselt. Zur Erklärung der Angaben Muffels über die von ihm gesehenen Statuen s. Reumont im Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit 1877 S. 303.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rucellai im Arch. d. Soc. Rom. IV, 575. Muffel 34. 37. 44. 48.

Von der Pest abgesehen war das Jubeliahr zur höchsten Befriedigung verlausen. "Das Geschick wollte aber," heißt es in der Chronik von Forst, "vielleicht um der Freude des Papstes über den unerhörten, nie gesehenen Pilgerzuzug einen Zügel anzulegen und ihn vor Stolz zu bewahren, daß ein Freignis eintrat, durch welches zur Freude tiese Trauer sich gesellte." Im Beronessischen wurde nämlich eine sehr vornehme, durch große Schönheit ausgezeichnete deutsche Frau, welche zum Jubiläum nach Kom pilgerte, von Soldaten überfallen und entführt. Die allgemeine Stimme bezeichnete den Sigismondo Malatesta von Kimini als den Anstister dieser Frevelthat, welche in ganz Italien das größte Aufsehen erregte. Ungeachtet der von seiten der klugen Benetianer sofort angestellten sorgfältigen Untersuchung wurde das Dunkel, welches über diesem Berbrechen schwebte, nicht gesichtet 2. Dem Papste war die Sache um so unangenehmer, als dieselbe wohl geeignet war, viele vornehme und reiche Personen von der schon an und für sich gefahrvollen und kostspieligen Komfahrt abzuhalten.

Noch weit mehr griff Nikolaus V. das entsetzliche Unglück an, welches sich in der Ewigen Stadt am 19. Dezember ereignete 4. An diesem Tage

<sup>1 \*,</sup> Volse la fortuna forse per mettere qualche passione per freno al diletto del piaxere chel papa forse piglava dela grandissima intrada e magnificentia non piu di sue di veduda per la qual allegreia portava perigolo de tal superbia che forse bisognio per suo meglio achadesse alcuna cosa a dare afanno chel piacere alquanto denigrasse. Giovanni de Pedrino, Cronica di Forlì f. 242. Cod. 234 ber Privatbibliothet des Fürsten Balb. Boncompagni zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Sanudo 1137; Giornali Napol. 1130, und Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 172. Auch die eben erwähnte \* Cronica di Forli schreibt die That dem Sigismondo Malatesta zu. Ebenso Pontanus, De immunitate c. 17. Von den Neueren sucht Tonini (203 s.) Sigismondo von diesem Verbrechen freizusprechen, jedoch ohne Berechtigung. Vgl. F. X. Kraus in der Allg. Zeitung 1900 Nr. 125.

<sup>3</sup> Die Pilger machten beshalb vorher ihr Testament. Liber ein solches Testament eines Franksurter Bürgers, der nach Rom wallen wollte, s. Grotesend I, 394. Bgl. das Testament des Jakob Mulner in Protocoll. testament. I. f. 218. Stadtarchiv zu Preßburg. Über die Unkosten einer lüneburg. Romfahrt im J. 1454 s. Hansische Gesch.=Bl. 1887 S. 31 sf.

<sup>\*</sup> Der oben genannte Tag steht sest; wenn von Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro in den Cronache Rom. (18) der 18. Dezember angegeben wird, so ist dies ein Schreibsehler, welchen Manni (62) nicht hätte wiederholen dürsen. In der Handschrift, welche die Bibliothet Chigizu Kom von der Chronik Paolos bewahrt (Cod. N—II—32 f. 16 sqq.), ist statt Dezember irrig der September genannt, eine Berwechslung, die sich leicht aus einer salschen Auslösung der Abkürzung dieser Monatsnamen erklärt (Gregorovius VII3, 110, und de Waal, H. Jahr 31, haben dies nicht erkannt). Ganz vereinzelt ist die Angabe von R. della Tuccia (214), welcher den 24. Dezember nennt. — Die Katastrophe auf der Engelsbrücke machte ungeheures Aussehen in ganz Italien. Es giebt hier wohl kaum eine Chronik oder einen Ge-

hatte sich eine so große Menschenmasse in St. Beter angesammelt wie noch nie vorher, um das Schweißtuch Chrifti zu verehren und den papftlichen Segen zu empfangen. Da es aber bereits fehr spät geworden — ungefähr 4 Uhr nachmittags 1 -, so ließ der Papst der Menge mitteilen, daß der Segen an dem Tage nicht mehr gegeben werde. Alles eilte jett der mit Berkaufsbuden besetzten Engelsbrücke zu nach Hause. Da geschah es, daß die eilig dahinwogende Menschenmasse auf der genannten Brude mit einigen scheu gewordenen Pferden und Maultieren zusammenstieß, wodurch eine Stauung entstand 2. Es bildete sich ein Knäuel, und sehr viele Pilger wurden von der wogenden Menge teils niedergeriffen und zertreten, teils in den Tiber hinabgestürzt; alles dies war das Werk eines Augenblickes. Unterdeffen drängte rudwärts die Menge, welche alle Straßen bis nach St. Peter füllte, und welche nicht wußte, was die Stauung zu bedeuten habe, mit furchtbarer Wucht vorwärts. Die Katastrophe hätte unter diesen Umständen noch eine gang andere Ausdehnung gewonnen, wenn nicht der Kaftellan der Engels= burg die Geistesgegenwart besessen hätte, die Brücke absperren zu lassen.

schreiben von Giovanni Inghirami an Giovanni de' Medici. Inghirami war zwar nicht felbst Zeuge der Kataftrophe, allein er exzerpierte den Bericht von Augenzeugen; 2) im Mailänder Staatsarchiv eine Kataftrophe, allein er exzerpierte den Bericht des Rataftrophe, allein er exzerpierte den Bericht des Rataftrophe, allein er exzerpierte den Bericht des Rataftrophe des Medici. Inghirami war zwar nicht selbst Zeuge den Kataftrophe, allein er exzerpierte den Bericht des Mailändischen Gefanden Vincenzo Amidano, dat. Rom 1450 Dez. 21. Beide Aftenstücke s. im Anhang Nr. 34 u. 35.

<sup>1,</sup> Circha a ore 23', berichten übereinstimmend \* G. Inghirami und Paolo. Die in der Bibl. Corfinizu Rom ausbewahrte Abschrift der Chronik Paolos giebt, wie Tuccia (214), die 24. Stunde an. "Circa occasum solis", sagt ein Rompilger in einer \*Notiz, die ich in Cod. 953 f. 181 der Stiftsbibl. zu St. Gallen fand.

<sup>2</sup> Nach Infessura (1132; ed. Tommasini 49) sagte man, das Maultier, welches zuerst schen wurde, habe dem Kardinal Barbo gehört, eine Angabe, welche bei Platina (713) und in einer chronikalischen Notiz des \*Cod. Regin. 2076 f. 535 (Vatik. Bibliothek) als gewiß auftritt ("cuius rei causa fuit mula Carlis Bardi'). Platina ist hier wohl nicht unparteiisch. Nähere Details giebt dann noch die Cronica di Bologna 696. Bgl. auch Sanudo 1137. Eine ganz andere Relation hat das Chronic. Eugub. bei Muratori XXI, 988. Über die Verkaussbuden auf der Engelsbrücke, ähnlich wie noch heute auf dem Ponte Vecchio zu Florenz, s. Raph. Volaterran. 234.

Beherzte Bürger hielten dann die mit unbeschreiblicher Heftigkeit andrängende Menschenmasse zurück. Das todbringende Gewühl auf der Brücke aber dauerte noch eine volle Stunde. Die Bürger begannen dann die Toten in die nahezgelegene Kirche S. Celso zu tragen. "Ich selbst trug zwölf Tote", berichtet der Chronist Paolo dello Mastro. Mehr als 170 Leichen wurden in der genannten Kirche aufgebahrt. In dieser Zahl waren natürlich diesenigen nicht mitinbegriffen, welche in den Fluß geschleudert worden waren 1. Die sich auch in den meisten Chronisen der Zeit sindende Angabe, die Gesamtzahl der Opfer habe sich auf mehr als 200 belausen, dürste der Wahrheit sehr nahe kommen 2. In dem Gedränge waren außerdem einige Pferde und

<sup>1</sup> Tuccia (215) berichtet, daß man in Oftia 17 Leichen dieser Unglücklichen auf= fischte, welche sich gegenseitig noch an den Kleidern festhielten.

<sup>2</sup> Von der Brücke wurden nach Paolo bello Mastro (19) im ganzen 172 Tote nach S. Celjo gebracht; \* Inghirami giebt 176 (genau dieselbe Zahl hat die vierte banrische Fortsetzung der süchsischen Weltchronif, Mon. Germaniae, Deutsche Chroniken II, 381), Tuccia (215) 177 an. Diese Zahl burfte mithin als feststehend zu betrachten fein. Die Angahl der in den Tiber Gefchleuderten läßt fich nicht berechnen; Tuccia (215) ergählt ausdrücklich, daß nur die wenigsten biefer Leichen aufgefischt wurden. Trogdem weiß Sanudo (1137) von 136 Ertrunkenen und 200 auf der Brücke Bertretenen. Wie fehr überhaupt die Nachrichten über die Bahl der Berunglückten voneinander abweichen, mag folgende Zusammenstellung barthun. Iac. Phil. Bergomas 2986: .mehr als 100 auf ber Brücke getötet, viele in ben Fluß geworfen'. Annal. L. Bonincontrii 155: ,Centum viginti hominum fuerunt attriti et quidam in Tiberim praecipitati. Hoc ego certius affirmare ausim, quod mortuos paullo post deferri in aedem sacram ibi propinguam vidi.' Sabellicus, Enead. 10, lib. 5 (Opp. 944): ,130 Tote in S. Celjo begraben'. Infessura 1132; Aen. Sylvius, Europa c. 58; Palmerius 239-240; Manetti 924; Cronica di Bologna 696; Platina 713; Vespasiano da Bisticci § 24; \* Depesche des B. Amidano und \* Cod. Regin. 2076: ,ad 200 † (andere in den Fluß gestürzt). Aen. Sylvius, Frid. III, 172 s.: ,mehr als 200'. S. Mülich (Städtechronifen XXII, 105): ,260 † Cronica di Rimini 966: ,270 † .. Tuccia 215: ,300 † . Chronit bes B. Zink (Städtechroniken V, 198): ,mehr als 300 ertranten'. A. Dathus, Opp. clxxxvII: ,supra 350 †'. F. Mariano Fiorentino in seiner handschriftlichen Chronif des Franziskanerordens bei Bittorelli (292), und F. Hemmerlin (f. Reber 333): ,400 +'. Baster Chronifen IV, 307: ,mehr als 400'. Antoninus XXII, c. XII, § 3: ,quadringenti et multo plures suffocati et aliqui in Tiberim lapsi'. Ist. Brescian. 867: "mehr als 500 Tote'. Schivenoglia 124: ,4000 † '. L. B. Alberti, Opera 308: , Necati pressura centum nonaginta sex qui pro incognitis erant relicti. Creditum est plus CCC perisse, multi in flumen precipitati qui in spondis secesserant, multi postridie et proxima die ex ea pressura contusi passim defecere ut sit numerus occisorum maior quam quisque possit existimare.' Giornali Napol. 1131: gente infinita t'. Gang unglaubwürdig find die Angaben einer Relation (\* Caso occorso in Roma lagrimevole l'anno del giubileo 1450) im Cod. Urbin. 1639 f. 329-333, welche bas Unglück auf den 16. Mai verlegt; nach derfelben wurden 356 gertretene Personen in S. Celjo und in Campo Santo begraben und

ein Maultier getötet worden. Denjenigen, welche aus dem Gewühl mit dem Leben davongekommen, waren fämtliche Kleider zerriffen worden. "Man fah", berichtet ein Augenzeuge, ,einige im Wams, andere im Hemb, wieder andere fast nacht herumlaufen. In der großen Verwirrung hatte jedermann seine Genoffen verloren, und das Geschrei der Suchenden vermischte sich mit dem Jammern derer, welche einen Toten zu beklagen hatten. Mit einbrechender Dunkelheit spielten sich in der Kirche S. Celso entsetzliche Scenen ab. Bis 11 Uhr nachts war dieses Gotteshaus von Menschen angefüllt: der eine fand hier seinen Bater, der andere seine Mutter, der seinen Bruder und jener seinen Sohn. Ein Augenzeuge erzählt, daß Leute, welche den Türkenkrieg mitgemacht, kein gräßlicheres Schauspiel gesehen hätten.' 1 ,Wahrlich,' schreibt ein anderer, der ehrliche Chronist Paolo dello Mastro, ,es war eine Hölle, zu sehen, wie die Armen, mit Rerzen in den Händen, die Reihen der Leichen absuchten, und wie sie beim Wiedererkennen ihrer Lieben ihr Jammern und Wehklagen verdoppelten.' Der größte Teil der Toten bestand aus Italienern, und zwar meist aus Bewohnern der Umgegend Roms. Es waren in der Mehrzahl rüftige Jünglinge und Frauen, nur wenige ältere Leute und Kinder; hervorragende Personen waren sehr wenige darunter 2. Um Mitternacht wurden auf Befehl des Papstes 128 Leichen nach dem Campo Santo bei St. Beter gebracht; fie blieben hier, um die Wiedererkennung zu ermöglichen, den ganzen Sonntag ausgestellt. Die übrigen Toten wurden teils nach der Minerva gebracht, teils in S. Celjo begraben. In einem besonderen Raume der Kirche wurden die Kleider der Berunglückten zusammengelegt. ,Die Aufficht darüber', erzählt Paolo dello Mastro, gerhielt mein Vater; viele, welche nicht wußten, ob sie einen der Ihrigen zu beklagen hatten, eilten dorthin und erkannten dann die Gewißheit.

Das schreckliche Ereignis schlug dem väterlichen Herzen des Papstes eine langhin blutende Wunde. Wenngleich er sich selbst keine Schuld zuschreiben konnte — hatte er doch alles gethan, um Ordnung in Rom zu halten, und war gerade er es gewesen, welcher die engen Straßen der Stadt hatte ver=

<sup>60</sup> Tote im Tiber gefunden. "Der Kaiser," heißt es in diesem fabelhafte Berichte weiter, der bamals in der Stadt weilte, ließ sofort die Engelsburg durch 200 Mann besetzen, damit das Volk nicht revoltiere!"

<sup>1 \*</sup>Schreiben des G. Inghirami vom 27. Dezember 1450. Staatsarchiv zu Florenz; f. Anhang Nr. 35. Bgl. die Stelle in der Chronik des B. Zink (Städtechroniken V, 196). Zink sprach zwei Deutsche, welche bei der Katastrophe zugegen gewesen waren; er schließt seinen Bericht mit den Worten: "O Herr Jesu Christe, erbarme dich über sie alle und bis in gnedig durch dein göttlich gnad. Amen."

<sup>2 \*</sup> Inghirami in dem eben erwähnten Schreiben, und Paolo dello Mastro 19.

breitern lassen —, so ergriff ihn das gräßliche Unglück doch derart, daß er in eine Art von Trübsinn versiel 1.

Um die Wiederholung eines ähnlichen Unglücksfalles zu verhüten, ließ er vor der Brücke eine Reihe von Häusern wegreißen und den Plat vor S. Celso anlegen. Außerdem wurden zum Gedächtnisse der Verunglückten am Aufgang der Brücke zwei der hl. Maria Magdalena und den unschulzigen Kindern geweihte Marmorkapellen erbaut. Jeden Tag wurde hier für die Seelenruhe jener Unglücklichen Messe gelesen. Diese Kapellen erinnerten

<sup>1 ,</sup>Il papa se ne ammalò di melanconia. Istorie Bresc. 867. Der damale in Rom weilende Chronist Niccola della Tuccia (215) berichtet: "Di questo successo il papa n' ebbe gran manenconia e ne pianse. La Dathus l. c. Vespasiano da Bisticci, Nicola V. § 24, und d'Escouchy I, 320. Infeffura, ein heftiger Feind der papitlichen Herrichaft, giebt (1132; ed. Tommasini 48) dem Papite Nikolaus V. das Beugnis, daß er im Jubiläumsjahre mit dem größten Fleiß und Gifer und ohne jede fremde Unterftützung die besten Vorkehrungen für die vielen Taufende von Pilgern traf. Dann erzählt er gleich das Unglück vom 19. Dezember. Es hat den Anschein, als wollte Infessura durch jene Vorbemerkung jeden Vorwurf gegen Nikolaus V. von vornherein abschneiben. Un die Berdienste Rifolaus' V. gerade für die Berbefferung ber römischen Stragen erinnert mit Recht nachbrucklich Adinolfi, Il Canale di Ponte 6. Wenn Kolde, M. Luther (Gotha 1884), tropdem folgendes zu ichreiben fich erlaubt: ,68 ichien ratsam, neben den reichen geistlichen Gaben den hunderttausenden von Bilgern auch einige weltliche Freuden zu bereiten. Der Papft veranftaltete Jubelipiele (!), und es verschlug wenig, als bei diefer Gelegenheit durch Zusammenbruch (!) einer Tiberbrude Sunderte umkamen: wußte man doch, daß ihre Seelen gerettet waren' (S. 4), - jo richtet dieje Augerung fich felbft. Gegen dieje Rritik hat neuerdings Rolbe (Das religioje Leben in Erfurt beim Ausgange des Mittelalters. Salle 1898. S. 45) Einsprache erhoben, indem er fagt: "Meine von Paftor beanstandete Bemerkung über die vom Papste veranftalteten "Jubelspiele" hat ihre gute Begründung in den von Aventin erwähnten ludi saeculares. Opp. ed. Riezler III, 529. Kolde beruft sich jedoch fehr mit Unrecht auf Aventin. Wohl schreibt Aventin (III, 529) in feinen Annales ducum Boiariae unterm Jahre 1450: ,Romae 15. cal. Oct. pons Tiberinus corruit; aquis obruti interiere quingenti sexaginta homines, qui eo saecularibus ludis, quos Nicolaus contra decreta Constantiensis senatus aperuerat, confluxerant.' - Unter ludi saeculares versteht aber Aventin, der überhaupt, wie auch Riegler hervorhebt, ein jehr gefünsteltes Latein schreibt, nichts anderes als das Jubilaum. Dies ergiebt fich unzweifelhaft aus der parallelen Stelle in ber beutschen Bahrischen Chronif V, 589: , Dom gnabenreichen jahr zu Rom. Das Concili zu Coftnitz und Bafel het den papften verboten, daß fie nit mehr alfo das gnabenreich jahr hielten [unwahr!]. Richts bestminder, als man gahlet 1450 jahr, ward zu Rom ein gnadenreich jahr gehalten, lief viel volks zu. Papft Nicolaus verbot's nit, erlaubet's auch nicht. [Und die papftliche Jubilaumsbulle!!] Es lief so viel volks zu, daß die brücke allda über den wasserfluß Tiber einbrach und auf einen tag fünfhundert und fechzig menichen ertranten.' Auch für bas Jubilaum von 1300 gebraucht Aventin den Ausdruck saeculares ludi. III, 362: Bonif. VIII. "primus auream portam (uti vocant nostri) aperuit, saeculares ludos fecit, auream aetatem reducem instituit.

bis zur Zeit Clemens' VII. an das tragische Ereignis; dieser Papst ließ an ihrer Stelle die noch heute stehenden Apostelstatuen errichten 1.

Noch ein anderer Borfall trübte dem Papste Nikolaus V. den Genuß der glänzenden Tage des Jubeljahres, nämlich die von den französischen Gesandten geforderte Ansagung eines allgemeinen Konzils, das in Frankreich gehalten werden sollte. Enea Silvio Piccolomini, der sich damals in Rom befand, um die Bewilligung der Krönung Friedrichs III. einzuholen, bat kurz darauf in feierlichem Konsistorium im Namen seines Königs um ein in Deutschland zu haltendes ökumenisches Konzil, denn in ein anderes Land gedenke sein Herr nicht zu willigen. Das brachte die Franzosen zum Schweigen und befreite Nikolaus V. aus einer nicht geringen Berlegenheit.

Die Römer, über deren Habsucht manche Berichterstatter klagen 3, gewannen während des Jubeljahres ungeheure Summen, namentlich zu Anfang und Ende desselben, als der Zudrang am stärksten war. Ein römischer Chronist nennt vier Klassen der Bevölkerung, welche den größten Gewinn machten: erstens die Geldwechsler, zweitens die Apotheker, drittens die Maler des Schweißtuches Christi und endlich die Wirte, von letzteren namentlich die an den großen Straßen und in der Nähe von St. Peter und vom Lateran wohnenden 4.

Wie bei den früheren Jubiläen, so wurden auch dieses Mal von den Pilgern zahlreiche Opfergaben dargebracht. Dazu kamen die Erträgnisse der Zölle für die in gewaltiger Menge eingeführten Lebensmittel. Manetti, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manetti 924. Palmerius 240. Sanudo 1137. Iac. Phil. Bergomas f. 298<sup>b</sup>. Adinolfi l. c. 6. Über ben Bau ber beiden Kapellen vgl. ferner Gori, Archivio IV. 294—295; Müntz I, 151 ss.; Bertolotti, Artisti Lombardi I, 17; Arch. st. dell' Arte VI, 293; Bull. d. comm. arch. 1892 p. 263; Lanciani 24, und L'Arte 1900 p. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt II, 19 ff. <sup>3</sup> Bgl. Pool 139.

<sup>4</sup> Cronache Rom. 20. Nach dem Berichte des Giovanni Rucellai gablte man 1450 in Rom 1022 Gafthäuser mit Schildern und noch eine große Zahl ohne dieses Beichen. Arch. della Soc. Rom. IV, 579. Uber die Beliebtheit der Beronikabilder im 15. Jahrhundert vgl. die Notizen aus dem Inventar des böhmischen Hofpitals zu Rom in ben Mitteilungen fur Geschichte ber Deutschen in Bohmen (1874) XII, 210 f. Auch Holzschnittbilder, worauf die Apostelfürsten Petrus und Paulus das Veronikatuch halten, wurden angefertigt. Ginen solden Holzichnitt publizierte ber Münchener Antiquar Ludwig Rosenthal in seinen Incunabula xylographica et chalcographica (1892) Nr. 89, Text S. 16. Bgl. Falf im Katholik 1895 II, 145 f. Über die Abbildungen des Volto santo f. auch de Waal, Andenken an die Romfahrt im Mittelalter, in der Rom. Quartalichrift 1900 S. 65, vgl. Mitteil. des zweiten Kongreffes f. driftl. Archäol., gewidmet vom Campo Santo (Rom 1900), 1 f. Für St. Peter ließ Nifolaus V. neue Gloden gießen, welche bei Borzeigung der großen Reliquien geläutet werden follten. Dies Geläute ift bis auf den heutigen Zag beibehalten; f. be Waal, Beiliges Jahr 31; vgl. Barbier de Montault II, 469. Die Inschrift einer biefer Gloden bei Forcella VI, 36.

Biograph des Papstes, sagt, es sei eine unendliche Menge von Silber und Gold dem Kirchenschatze zugeflossen. Nach dem Berichte eines Zeitgenossen konnte Nikolaus V. allein auf der Bank der Medici 100 000 Goldgulden deponieren. Die Chronik von Perugia berichtet, daß in dem Jubeljahr das Geld teurer wurde und daß man es nur mit Mühe umwechseln konnte, denn alles Geld floß nach Kom zum Jubiläum. 1.

Auf diese Weise erhielt der Papst die nötigen Mittel sowohl zur Fortstührung wie zur weiteren Ausdehnung seiner großen, auf die Förderung von Kunst und Wissenschaft gerichteten Pläne; auch den Armen Roms kam ein Teil der Jubiläumsgelder zu gute 2.

Viel höher noch als der materielle ist der moralische Gewinn, welchen das Jubiläum dem Papsttume brachte, anzuschlagen.

Pilgerfahrten von Priestern und Laien zu den Apostelgräbern in Kom waren, wie die Erfahrung aller christlichen Jahrhunderte beweist, ein wesent-liches Element für die Hebung und Kräftigung des katholischen Volkslebens und die innigere Verknüpfung der christlichen Welt mit dem Heiligen Stuhle, und jede Anregung derselben in vielsacher Beziehung segensreich. Von besonderer Bedeutung aber mußte die große Wallfahrt nach Kom für die damalige Zeit werden, welche noch an den Folgen des Vaseler Schismas zu leiden hatte. Der Glaube erschien wieder neu belebt, und aller Welt war deutlich dargethan, 'daß der Vatikan, dessen Autorität so heftig bestritten worden, noch der Mittelpunkt der Christenheit und der Papst ihr allgemeines Haupt sei'3.

"Es war ergreifend, zu sehen, erzählt Augustinus Dathus, "wie die Pilger aller Länder, die meisten mit einem Ranzen auf dem Rücken, die Annehmlichkeiten des Vaterlandes verachtend, weder Hitze noch Frost scheuend, freudig heranzogen, um die Gnadenschätze zu erlangen. Noch freut micht, fährt Dathus fort, "die Erinnerung an jene Zeit; denn damals konnte man so recht die Großartigkeit und Erhabenheit der christlichen Religion erkennen. Keine Gegend in der Welt war so entsernt, aus welcher 1450 nicht viele nach Rom pilgerten, um das Haupt der katholischen Kirche und die Gräber der Apostelsürsten zu besuchen: wahrlich, jenes Jubeljahr ist würdig des Angedenkens aller Zeiten."

¹ Manetti 924 s.; Vespasiano da Bisticci, Nicola V. 25, und Graziani 624. Zum Andensen an die glänzenden Tage des Jubeljahres ließ Nisolaus V. Jubelmünzen in Gold und Silber vom dreifachen Werte des gewöhnlichen Gepräges anfertigen. Bgl. hierüber und über die späteren Gedächtnismedaillen Venuti 12 ss.; Bonanni 49; Manni 66 ss.; Nöthen 62; Bullett. di numismatica 1885 nr. 8—9; Prinzivalli 239 und Thurston 71—72.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manni 70-72. <sup>3</sup> Gregorovius VII<sup>3</sup>, 110. Bgl. Dropfen II, 1, 139.

<sup>4</sup> A. Dathus, Opp. f. CLXXVII. Bgl. auch die Außerung des Kardinals Mikolaus von Cusa bei Düx II, 5 Unm. Die Feier des Jubiläums wurde als eines

2.

Das Jubiläum, welches man als den ersten großen Triumph der firch= lichen Restauration betrachten muß 1, sollte nach dem Willen des Papstes für alle Länder der Christenheit eine Erneuerung des firchlichen Lebens im Ge= folge haben. Um diesen Plan, welcher aufs neue von dem durchaus richtigen Berftändnis und dem guten Willen Nikolaus' V. zur Anbahnung einer Reform der kirchlichen Zuftande zeugt 2, zur Ausführung zu bringen, wurde in Rom die Absendung eigener Legaten zu den Nationen beschlossen, welche von den Wirren der letten Jahrzehnte am meiften betroffen worden waren. Diese Legaten sollten auf eine engere Verbindung mit Rom und auf die Abstellung der eingeriffenen firchlichen Migbräuche hinarbeiten und denjenigen Gläubigen, welche an dem Besuche der Ewigen Stadt verhindert waren, die mit dem Jubelablag verbundenen Gnadenschätze der Kirche öffnen. Auch benjenigen Reichen und Ländern, in welche eigene Legaten nicht abgesandt wurden, hatte der Papft das Zugeftändnis des Jubiläumsablaffes gemacht: ein Besuch und eine Spende in der heimischen Kathedrale wurde meist als Erfat für die vielen unmögliche Romfahrt festgesett 3.

ber wichtigsten Creignisse der Regierung Nikolaus' V. betrachtet. Darauf deutet eine Randnotiz in Cod. 91 f. 117 der Stiftsbibliothek zu St. Gallen: \*, Tempore Nicolai pape quinti, sub quo fuit annus jubileus.

<sup>1</sup> Dropsen II, 1, 138.

<sup>2</sup> Rohrbacher-Anöpfler 200. Weitere Beweise bes guten Willens Nikolaus' V. find seine Ernennung Capranicas zum Großpönitentiar (f. unten Buch 4, Rap. 4) und seine Bulle gegen Konkubinat und Simonie (bei Raynald 1452 n. 19; vgl. Platina, Vita Nicolai V., und dazu Mancini, Valla 228) fowie eine Reihe anderer Berfügungen zur Reform der kirchlichen Mißstände; vgl. hierüber Georgius 127. Archiv für ichweiz. Gefch. XIII, 246; vgl. 252. 17. Jahresbericht der hiftorisch-antiquarischen Gefellschaft für Graubunden S. 46 f. Bull. ord. praed. III, 289 ss. 292 s. 323. Denifle, Désolation I, 347 ss. 575 ss. Moll II, 269. Zeitschr. bes Harzvereins III, 790. Ringholz, Kloster Einsiedeln 334 f. Lemmens 21. Moro 22 s. 24 s. Belgrano 476 ss. S. auch das \* Schreiben von zwei Kanonikern von S. Bartolomeo in Vicenza vom Jahre 1448 an Nitolaus V. Bibliothet zu Bicenza. Der Gute des frn. R. Keller in Köln verdanke ich die Abschrift eines \*\* Breves Nifolaus' V. an den Erzbischof von Köln, dat. Rom 1450 April 23, in welchem demfelben die Reform der Ronnen von St. Agatha anbefohlen wird. Stadtarchiv zu Roln. Gin \*Schreiben Nifolaus' V. an den Abt von S. Martino delle Scale, dat. 1452 Juni 10, betrifft die Reform des Nonnenklofters S. Salvatore. Staatsarchiv zu Palermo. Bon Intereffe ift auch ein \* Bericht des Brognoli vom 26. Mai 1449, aus dem sich ergiebt, wie streng Nitolaus V. auf die Beobachtung ber Ordensregeln hielt. Archiv Congaga gu Mantua. Über bas Vorgehen des Papstes gegen Fälscher von Indulgenzen und Agnus Dei j. Lea, Confession III, 552 s., und Thurston 253.

<sup>3</sup> Diese Konzession erhielten u. a. Ungarn, Polen, die spanischen Reiche, Neapel, einzelne schweizerische Diözesen u. f. w.; f. Raynald ad a. 1450 n. 6; Manni 69; Caro

2115 Legat fur bas frangofische Reich ernannte der Papft am 13. August 1451 den in Paris bochangesehenen und beliebten Rardinal Estouteville. Die Ernennungsbulle bezeichnet als Aufgabe Diefes Kirchenfürsten Die im Sinblid auf den Anfrurm der Ungläubigen doppelt notwendige Berftellung eines befinitiven Griedens zwijden Frantreich und England 1. Gur Franfreich war dies eine Lebensfrage. Das ganze Land befand sich in einer Rotlage, die fast ohnegleichen ift. Alle Greuel der damaligen Ariegsführung waren über die ungludliche Ration bereingebrochen, namentlich die Kirchen, Klöster und Spitaler hauten mahrend der langwierigen Kriege entjetzlich gelitten 2. Wie früber, so emfaltete auch jest der Beilige Stuhl im Interesse der bedrängten Bolter fein bobes Umt eines Friedensvermittlers. Neben diesem offiziell in den Vordergrund gestellten Zwede murden jedoch Estouteville mahrscheinlich münd= lich noch andere, ebenjo wichtige Auftrage gegeben: er follte die Gefinnungen des franzolischen Ronigs Mart VII. bezüglich der politischen Verhältnisse Italiens ergründen, eine Reform der Pariser Hochschule anbahnen und die Abichaffung der Pragmatischen Sanktion von 1438 zu erreichen suchen 3. Beilige Stuhl fab mit Recht in den damals einseitig von Frankreich angenom= menen Bestimmungen eine Verletzung seiner wesentlichsten Rechte: die natürliche Folge der in den letten Sabren eingetretenen Erstarkung der papstlichen Macht war der Bersuch, diesen hablichen Rest der konziliaren Zeit zu beseitigen.

Kardinal Estouteville verhehlte sich nicht die Schwierigkeit der ihm zu teil gewordenen Ausgabe. Bor allem suchte er den König, der sich noch immer mit dem Gedanten der Zusammenberufung eines Konzils nach Lyon trug, zu gewinnen. Diesen Zweit hatte ein Brief, welchen der Kardinal, noch bevor er offiziell seine Ernennungsbulle erhalten, an den Beherrscher Frankreichs bezuglich der Absichten des Papstes richtete. In einem zweiten Schreiben, vom 28. August, zeigte Estouteville seine Ernennung an; zugleich

IV, 456. 481. Mon. Pol. XI. 312. 314. Lewicki, Cod. epist. III, 56. Archiv für schweiz. Gesch. XIII, 264. 268. Nöthen 63 f. Pool 142 ss. Die \*Bulle Nikolaus' V. für Philipp von Burgund, Dat. Romae 1450 VI. Id. Dec., im Stadtarchiv von Mecheln. Über Reapel vgl. noch Arch. Napol. VI, 412. Auch vielen Bischöfen gab der Pavst die Erlaubuts, ihren Gläubigen den Jubiläumsablaß zuzuwenden; f. Geissel, Ter Kaiserdom zu Sveier, 2. Aust. (Köln 1876) 165.

Raynald ad a. 1451 n. 7. Über die Ausdehnung der Legation Gstoutevilles j. Anhang Nr. 30.

Ein ergreifendes Bild der Leiden Frantreichs im 15. Jahrhundert liefert der erste Band des Luclienwurkes von Deniste: La Désolation des Églises, Monastères, Hôpitaux en France vers le milieu du 15° siècle (Mâcon 1897).

<sup>3</sup> de Beaucourt V. 150. Bgl. Denifle, Chartularium IV, 705—706. Nitolaus V. ließ durch Kardinal Gjionfeville auch Fürsprache für Jacques Coeur einlegen; s. Rev. d. quest. hist. XLVII, 460.

benachrichtigte er Karl VII. von der Absendung des Apostolischen Protonotars Guillaume Seguin, der Sr. Majestät den Zweck der Sendung eines Aposto-lischen Legaten unterbreiten werde.

Der französische König war über diese Eröffnungen wenig erfreut: seine Antwort war ein schlimmes Vorzeichen der kommenden Dinge. Karl VII. wies nämlich auf das Gesetz hin, welches das Erscheinen eines päpstlichen Legaten im französischen Reiche ohne besondere Erlaubnis untersage: eine Verletzung dieser Bestimmung werde er nicht dulden 1.

Estouteville befand sich, als er diese Mitteilung erhielt, bereits auf der Reise nach Frankreich 2. Er richtete sofort am 23. Oktober 1451 ein Schreiben an den König, welches so geschickt abgefaßt war, daß Karl VII. seinen Widerstand aufgab und den Einzug des Kardinals als Legaten in Frankreich gestattete. Estouteville, welcher inzwischen die Herzoge von Mailand und Savopen besucht hatte, ward in Lyon auf Befehl des Königs mit allen seiner Stellung gebührenden Ehren empfangen. Bon einer großen Anzahl der hervorragenden Prälaten und Adeligen begleitet, begab sich der Legat von Lyon aus an das königliche Hoflager nach Tours. Im Februar 1452 traf er hier ein und setzte dem Rönige junächst den Hauptzweck seiner Sendung, die Herstellung des Friedens zwischen Frankreich und England, auseinander 3. Statt jeder Antwort konnte Rarl VII. auf eine Erklärung des englischen Königs Heinrich VI. hinweisen, welche alle Friedensverhandlungen von vornherein verwarf. Heinrich VI. hatte nämlich dem an Stelle des Nikolaus von Cusa in England erschienenen papstlichen Abgesandten Bartolomeo Roverella, Erzbischof von Ravenna, kurzweg erklärt, er werde das Schwert nicht eher aus der Hand legen, bis er alles Verlorene wieder erobert! 4

Nach diesem Mißerfolge traten naturgemäß die andern Aufgaben des päpstlichen Legaten, vor allem die Frage der Abschaffung der Pragmatischen Sanktion, in den Vordergrund. Eine große Versammlung des französischen Klerus sollte sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen. Während diese Synsode vorbereitet wurde, war Estouteville nicht müßig. Ende April 1452 begab er sich von Tours nach Rouen, wo er im Einverständnis mit Karl VII. die Revision des Prozesses der Jungfrau von Orleans in die Hand nahm 5. Im Mai war der Kardinal in Paris, wo er sich mit einer zweiten Angelegenheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> de Beaucourt V, 194.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er hatte Rom am 16. September 1451 verlassen. \* Acta consist. des päpstl. Geheim = Archivs; vgl. Denisse, Chartularium IV, 706.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> de Beaucourt V, 196 ss. 199 s.

<sup>4</sup> Lingard, Gefch. von England (deutsche Abersetung) V, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Procès de Jeanne d'Arc V, 366. de Beaucourt V, 207. Denifle, Chartularium IV, 712. Dunand, Hist. de Jeanne d'Arc (Paris 1899) III, chap. 43.

beschäftigte, welche geeignet war, ihm die Gunst des Königs einzutragen: der Reform der Universität, die namentlich infolge des großen Schismas schwer gelitten hatte. Schon am 1. Juni konnte eine Reihe von Berordnungen verstündet werden, durch welche eine Anzahl von Mißbräuchen abgeschafft und diese hochwichtige Bildungsanstalt nach den verschiedensten Seiten hin geshoben wurde 1.

Im Juli 1452 wurde zu Bourges die große Spnode des französischen Klerus eröffnet, welche bereits im Mai hatte zusammentreten sollen. Es war Die zahlreichste und feierlichste kirchliche Versammlung, welche während der Regierung Karls VII. in Frankreich stattfand. Die hervorragenoften Bischöfe und Theologen hatten sich aus dem ganzen Lande eingefunden. Es liegt auf ber Hand, von welchem Interesse es sein würde, die Verhandlungen dieser Synode zu kennen. Allein nicht einmal die Beschlüsse, welche man damals faßte, sind der Nachwelt erhalten geblieben. Soviel ift jedoch sicher, daß die Mehrheit des französischen Klerus sich gegen jeden Widerruf, ja sogar gegen jede Anderung der Pragmatischen Sanktion aussprach. Einzelne Kirchenfürsten, wie der Erzbischof von Reims, verkannten allerdings nicht die Not= wendigkeit gewisser Reformen: jedoch follten dieselben auf einem allgemeinen Konzil vorgenommen werden; für den Fall, dag der Papft eine folche Berjammlung nicht berufen werde, solle der König die Sache in die Hand nehmen 2. Auf der Versammlung zu Bourges spielte, wie auf der zu Chartres im Jahre 1450, eine nicht geringe Rolle die zur Stütze der gallikanischen Tendenzen er= dichtete Pragmatische Sanktion Ludwigs des Heiligen 3. Mit dieser Fälschung

¹ S. Bulaeus V, 562—577; Crevier, Hist. de l'univ. de Paris IV, 168 ss.; de Beaucourt V, 207; Ullmann II, 322. 325; Daniel, Étud. class. 160 s. 402 s.; Feret IV, 13 ss., und namentlich Denifle, Chartularium IV, 713 ss.; j. auch Recensio Ms. Bibl. Vatic. (Lipsiae 1803) 98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> de Beaucourt V, 214 ss.; vgl. 216 s. über einzelne Gegenschriften gegen die Pragmatische Sanftion; j. hierüber auch Spondanus, Cont. Annal. Baronii II, 360, und Fèvre VI. 175 s.

<sup>3</sup> Bgl. die Dentschrift des Th. Basin an Ludwig XI., publiziert durch Quicherat (Oeuvres hist. IV, 83), in der es heißt: "Et n'est pas chose nouvelle, que les roys et princes catholiques aient donné remèdes et provisions contre telles et semblables entreprises, faictes par cour de Romme contre les décrez des sains pères et les libertéz et droitures tant de l'église gallicane que d'autres; car ainsi ont faict vos très nobles et dignes progéniteurs et antécesseurs, comme saint Loys en son temps, duquel j'ay veu l'ordonnance escripte et sellée en semblables matières, qui sut monstrée et exhibée aux convencions solennelles, faictes de l'église gallicane à Chartres, à Bourges par la convocacion de votre seu père. Schesser-Boichorst in den Mitteil. des österreich. Instituts VIII, 392 f. glaubt, es sei hier die Rede von einer der Synoden, welche 1438 und 1440 zu Bourges gehalten wurden. Nach meiner Unsicht läßt die Reihensolge Chartres (1450) =Bourges eher schließen, daß Basin die

griff der sich bildende Gallikanismus zu einem Mittel, das von jeher beliebt war, um unrechtmäßigen Ansprüchen zur Anerkennung zu verhelfen 1.

Die Legation Estoutevilles war also in ihren beiden Hauptaufgaben gescheitert; einigen Trost konnte es dem Kardinal gewähren, daß er wenigstens die Reform der Pariser Universität durchgesetzt und die Wiederherstellung des Andenkens der Jungfrau von Orleans eingeleitet hatte.

Der französische Kardinal hatte sich in seiner eigentlichen Heimat trotz seiner hohen verwandtschaftlichen Beziehungen und der ihm zu teil gewordenen Ehren nie recht behaglich gefühlt. "Sein Herz ist mehr italienisch als französisch," schrieb der Sekretär des Legaten schon am 16. Juni 1452 an Cecco Simonetta, "und er sehnt sich nach der Apenninischen Halbinsel." Deshalb brach der Kardinal so bald als möglich nach Italien auf. Hier hielt ihn in der Lombardei die Vermittlung eines Friedens zwischen Karl VII. und Ludwig von Savoyen noch einige Zeit auf, so daß er erst am 3. Januar 1453 sein geliebtes Kom wieder betreten konnte 4.

Um dem Papste die Beschlüsse der Synode von Bourges mitzuteilen, war bereits im Ottober 1452 eine Gesandtschaft nach der Ewigen Stadt aufgebrochen. Der Brief des Königs, welchen diese Boten zu überbringen hatten, ist leider nicht erhalten. Dagegen ist die vom 1. Februar 1453 datierte Antwort Nikolaus' V. durch einen glücklichen Zusall ausbewahrt. In diesem Schreiben richtet der Papst nochmals einen warmen Appell an den König zur Aushebung der unkatholischen Pragmatischen Sanktion. Daher war es Unsere inständige Bitte, und sie ist es noch, schreibt er, daß Deine Herlichkeit alles das aushebe, was ohne Verletzung des Gewissens nicht bestehen kann. "Denn was nützte es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, an seiner Seele aber Schaden litte; oder was kann der Mensch wohl geben, um seine Seele wieder einzutauschen?" (Matth. 16, 26.) Denn nur eine Kirche giebt es, nur einer ist ihr Glaube; dieselben Gesetze müssen es seine, durch welche sie auf dem ganzen Erdkreise geseitet wird. Niemand, mag er eine auch noch so hohe Würde bekleiden, darf, wenn er zu denen ge-

Versammlung von 1452 meint; hierfür spricht auch der Umstand, daß diese Versammlung die bedeutendste der drei zu Bourges abgehaltenen war. Vgl. auch de Beaucourt V, 213 ss. Die ganze Sache verdiente wohl eine erneute Untersuchung.

<sup>1</sup> Rösen, Die Pragmatische Sanktion (München 1853) 53.

<sup>2 \*</sup> Brief, dat. Bituri 1452 Juni 16, in Fonds ital. 1586 f. 133 der Nationalbibl. zu Paris.

<sup>3</sup> Bgl. Gabotto, Giovanni di Compey signore di Thorens. (Torino 1891). Der Vertrag vom 27. Oftober 1452 im Staatsarchiv zu Turin, Traités avec la France, Paquet XI, fasc. 15.

<sup>4 \*</sup> Acta consist. des papft I. Geheim = Archivs.

hören will, die Christus dem Petrus unterstellt hat, sich eigenmächtig jenen Gesehen entziehen; andernfalls versällt er den Strasen derer, welche die kirch- lichen Sahungen übertreten. Wer anders denkt, zweiselt an der Schlüsselgewalt des Heiligen Stuhles. Wollten Wir zu solchen Dingen schweigen oder sie übersehen, so hieße das den Nachfolger Petri, dem die Regierung der Kirche übertragen ist, oder Deine Hoheit von der Jahl der Gläubigen ausschließen; ja Wir würden jenem ewigen Hohenpriester, der da richten wird über Lebende und Tote und dessen Stelle Wir auf Erden vertreten, keine Rechenschaft über Unser Stillschweigen geben können.

Bessere Erfolge als Estouteville in Frankreich erzielte Kardinal Nitolaus von Cusa in Deutschland. Nikolaus V. hatte diesen um den allgemeinen Rirchenfrieden und um Deutschlands Verföhnung mit dem Beiligen Stuhle hochverdienten Mann ichon Ende Dezember 1450 zum Legaten für ganz Deutschland ernannt. Zunächst sollte der durch Wiffen wie Reinheit des Charafters ausgezeichnete Rirchenfürst in seinem Vaterlande den Jubiläums= ablaß verkündigen, sodann auf die Berstellung des Friedens im Reiche, namentlich auf eine Beendigung des Zwistes zwischen dem Erzbischofe von Köln und dem Herzog von Kleve und auf die Wiedervereinigung der Böhmen mit der Kirche hinarbeiten. Die Hauptaufgabe aber, welche der Papst Cufa gestellt hatte, war, neben der Verkündigung des Jubelablasses, in Deutschland, wo das Konzil von Basel so viele Anhänger gefunden hatte, und wo infolge der durch mehrere Jahre beobachteten Neutralität die firchlichen Verhältnisse in nicht geringe Verwirrung geraten 2 und der religiöse Indifferen= tismus stark zugenommen hatte, das kirchliche Leben zu beben und der sitt= lichen Verderbnis durch eine gründliche Reformation zu steuern. Der deutsche Kardinal erhielt zu diesem Zwecke von dem Papfte die umfassendsten Bollmachten, u. a. auch die Befugnis, Provinzialkonzilien abhalten zu dürfen 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d'Achery, Spicil. III, 791.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jakob von Jüterbogt in seiner Schrift \*. Tractatus de malis' entwirst ein sehr düsteres Bilb von den deutschen Zuständen; vgl. namentlich cap. 20: "De penis ac plagis mundi', und cap. 23: "De statu religiosorum'. Cod. 34 der Bibliothet des Domkapitels zu Trier.

<sup>3</sup> Über die Bedeutung der Ernennung Cusas vgl. Jäger I, 25—26. 29, und Chmel, Kirchliche Zustände 28. Für jeden der Aufträge des Kardinals ward eine eigene Bulle ausgestellt. Von diesen Bullen ist diesenige für Böhmen dei Raynald ad a. 1450 n. 12 und diesenige zur Beendigung des Zwistes zwischen Köln und Kleve in der Tüb. Theol. Quartalschrift 1830 S. 171 st. gedruckt. Die Ermächtigung zur Berkündigung des Jubiläumsablasses bei Übinger 631; die vielgesuchte \*Bulle in betress der Resorm der deutschen Kirche si. munhang Nr. 36 nach den Regesten des päpstlichen Geheim=Urchivs.

Wenig beachtet, aber doch recht bemerkenswert ist, daß sich in gewissen Rreisen Deutschlands gegen die Ernennung des Cujanus zum Legaten für Deutschland eine heftige Opposition erhob. Dieselbe ging von jenen aus, welche, unbelehrt durch die Ereignisse des letten Jahrzehnts, noch immer an den unkatholischen Grundsätzen des Baseler Konzils festhielten. Obgleich die erwähnte Synode ihre absolute Unfähigkeit zur Reform der kirchlichen Mißstände gezeigt hatte, gab es immer noch Dottrinäre, welche die Reform nur durch ein Konzil wollten. Von einer Reform durch den Papst, selbst wenn dieselbe durch einen in jeder Hinsicht so ausgezeichneten Mann wie Cusanus ausgeführt werden sollte, wollten diese Leute nichts wissen 1. Es fehlte auch nicht an geistlichen wie weltlichen Fürsten, welche, ohne Verständnis für die großen Anschauungen Roms, wo der Sohn eines armen Arztes Papst werden konnte, an der niederen Geburt des Kardinals Anstoß nahmen 2. Andere gingen damals in ihrer antirömischen Gesinnung so weit, daß sie dem Legaten schon deshalb nicht trauten, weil derselbe zur Kardinalswürde erhoben worden 3. In Wirklichkeit konnte die deutsche Nation sich Glück wünschen, einen so eifrigen, einsichtsvollen Visitator und Legaten ihrer vaterländischen Zunge zu erhalten, der mit den Gebrechen und Berhältniffen Deutschlands genau ber= traut war; der thatsächliche Verlauf hat denn auch gezeigt, daß Cufa seinen hohen Auftrag im Geifte wahrer kirchlicher Reform zum Wohle seines Vater= landes vollführte 4.

Oberster Grundsatz für die kirchlichen Reformen, welche Cusa im Auftrage des Papstes auf deutschem Boden vornahm, war, daß "man reinigen und erneuern, nicht zerstören und niedertreten, daß nicht der Mensch das Heilige umgestalten müsse, sondern umgekehrt das Heilige den Menschen". Aus diesem Grunde war Cusanus zunächst und vor allem Reformator an seiner eigenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So u. a. der bekannte Felix Hemmerlin; f. Fiala 514. Über andere Angriffe f. unten S. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ngl. Fiorentino 53.

<sup>3</sup> Bgl. die Briefe des Kartäuser-Priors Vincenz von Aspach, bei Pez, Thes. Nov. VI, 3, 327 sq. Wie Vincenz von Aspach, so erhob später auch G. Heimburg gegen Eusa die Anklage, er habe als päpstlicher Legat große Summen, 100000 oder gar 200000 Gulden, aus Deutschland gezogen. Zu beweisen ist diese Beschuldigung nicht; s. Joachimsohn 227, der bemerkt: "Joh. Busch erwähnt ausdrücklich, Eusa habe das Geld in pios patrie illius usus convertendam bestimmt (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XIX, 338); ebenso rühmt der Salzburger Kanzler Bernhard v. Kraiburg in seiner Lobrede auf Eusa, dieser habe seine Hände stets von Bestechung rein erhalten (Übinger 633). S. auch den Bericht der Breslauer Gesandten Script. rer. Siles. VIII, 199.'

<sup>4</sup> Fiala 514 Anm. 1. Gegen die ungerechte Beurteilung der Thätigkeit des Cusanus spricht sich nicht bloß Weiß, Vor der Reformation 23 f., sondern auch Fiorentino 53 ss. aus.

Person. Sein Leben mar ein Mufter jeder driftlichen und priefterlichen Tugend. Bon der richtigen Unsicht ausgehend, daß es die Pflicht gerade der Ersten in der Kirche Gottes fei, das Predigeramt auszuüben, verkündete er allenthalben dem Klerus wie dem Volke das Wort Gottes; ,was er aber predigte, übte er selbst im Wert: er predigte fraftiger durch fein Beispiel als durch feine Rede 1. Schon die Art, wie der große Sohn des kleinen Moseldörschens Ques in feiner Beimat auftrat, mar bezeichnend. Bang bescheiden gog der ernste, ascetisch aussehende Rirchenfürst auf seinem Maultiere baber; sein Gefolge war flein; als einziges Abzeichen feiner Burde ließ er ein filbernes Rreug, welches er vom Papfte zum Geschent erhalten, auf einer versilberten Stange vor sich her tragen. Sein erfter Bang in jeder Stadt mar zur Rirche, wo er durch eifriges Gebet um gludlichen Ausgang feiner Geschäfte jum Simmel flehte. Durch seine magvollen Reden und feine Würde und Frommigfeit bei den gottesdienstlichen Verrichtungen machte der Kardinal allenthalben einen tiefen Eindrud. Lebensmittel ausgenommen, wies er alle Geschenke, die ihm in reicher Fulle häufig angeboten wurden, zurud. Unter feinen Begleitern

Janffen-Paftor I17-18, 3. Scharpff, Cufa als Reformator 262 ff. Eine Gesamt= darftellung ber Cufanischen Legationsreise lieferte neuerdings Übinger im Sift. Jahrb. VIII, 629 ff. Für die Thätigkeit des Rardinals in Norddeutschland kommen in erster Linie die unten oft citierten fehr verdienftlichen Arbeiten R. Grubes in Betracht. Leider ift Grube die Abhandlung von Sauer in der Zeitschrift des weftf. Gefch.= Bereins 1873, welcher in fehr dankenswerter Beise ein "Itinerar des Rardinals Nik. von Cues mahrend feiner Legation von 1451 u. 1452' beigefügt ift (172 ff.), un= befannt geblieben. - Cuja gehört, wie Scharpff (a. a. D. 263) richtig bemerkt, zu ben besten und eifrigften Predigern des 15. Jahrhunderts. Er felbft legte auf das Predigeramt den höchsten Wert: beffen Ausübung erschien ihm als eine heilige Pflicht ber Nachfolger ber Apostel. Bon ber gewissenhaften Berwaltung bes Predigtamtes burch Cuja giebt eine Notig Zeugnis, welche sich in dem Exemplare der fämtlichen Werke des Kardinals, das die Bibliothek der Franziskaner zu Trient bewahrt, findet. Eine gleichzeitige Sand hat hier 130 Tage und die Orte angemerkt, an welchen ber Kardinal predigte; nämlich zu Mainz, Erfurt, Magdeburg, Hilbesheim, Robleng, Trier, Maaftricht, Minden, Nachen, Rymwegen, Löwen, Köln, Haarlem, zweimal zu Neuftift, achtzigmal (nicht fünfzigmal, wie Scharpff [263] und Jäger [1, 42] angeben) zu Brigen, dreimal in Wilten, dreimal zu Bruned, einmal zu Innsbruck, ferner am Zaurn, in Saben und an andern Orten; f. \* Karpe, Tirol. Litteraturgesch. Bibl. Tirol. 1261 VI. f. 126 im Ferdinandeum gu Innsbrud. Sandichriften von Predigten Cufas finden sich in: 1) Cues, Hofpitalbibliothek Cod. F-53; j. Serapeum XXVI, 55. 2) Maing, Stadtbibl. Cod. 392. 3) München, Sof= bibl. Cod. lat. 7008 (Fürst. 108); 18711 (Teg. 711); 18712 (Teg. 712 [über diefe beiden vgl. Scharpff 263]; 21 067 (Tierh. 67). 4) Rom, Batikan. Bibl. Cod. Vatic. 1244. 5) Bien, Bibl. des Dominitanerflofters S. 18. Ser. III. f. 191-204: Sermo Moguntie factus sub themate: ,Confide filia, fides tua te salvam fecit.' 6) Salzburg, Bibliothet V. 2. G. -12.

zählte er den wegen seiner Gelehrsamkeit, noch weit mehr aber wegen seiner Heiligkeit berühmten Kartäuser Dionysius von Kyckel, einen Mann, der von einem wahren Feuereiser für die Wiedererneuerung der Klöster beseelt war. Auf diesem Gebiete unterstützte er nachhaltig die Bemühungen des päpstlichen Legaten 1.

Nikolaus von Cufa, der Rom am letten Tage des Jahres 1450 verlaffen 2, begann zu Salzburg im Februar 1451 das schwere Werk der Reform mit Abhaltung einer Provinzialsnode 3. Der Zweck derselben war neben der Verkündigung des Jubelablaffes einerseits Erneuerung und Befestigung der Kirchengemeinschaft mit Rom, anderseits Wiederherstellung der verfallenen Bucht in den Klöstern. Beides beweift, wie richtig der Kardinal den Sig des Übels erkannte, an welchem die Kirche in Deutschland krankte. Eine Befestigung der in Nord- wie Süddeutschland noch vielfach sehr lockeren Berbindung mit dem erst vor kurzem allgemein anerkannten Papste Nikolaus V. und eine durchgreifende Reform der vielfach fehr tief gesunkenen Orden waren unumgänglich notwendig, wenn die Dinge beffer werden follten. Die Synode, auf welcher Cusanus den Vorsitz führte, faßte alsbald in dem angedeuteten Sinne ihre Beschlüsse. "An allen Sonntagen", so wurde bestimmt, "follen fortan fämtliche Priefter bei der heiligen Meffe eine Bitte für den Papft, ben Diözesanbischof und die Kirche beifügen.' Hierdurch wurde nicht bloß ber Bischof einer jeden Diözese, sondern auch jeder Priefter gleichsam zu einem allsonntäglich erneuerten feierlichen Gelöbnis und Bekenntnis seiner firchlichen Gemeinschaft mit dem römischen Papfte verpflichtet und dadurch allgemein das Bewußtsein der kirchlichen Einheit neu gekräftigt. Das Detret follte innerhalb eines Monats im Umfange aller der Salzburger Proving ein=

<sup>1</sup> Sinnacher VI, 357. Übinger 644. Pool 145 ss. 151. Das Äußere Cusas beschreibt Schivenoglia 142. Über die Einfachheit Cusas s. auch Mai I, 223. Der Kartäuser Dionhsius v. Rhckel († 1471) versaßte damals die Schrift "De munere et regimine Legati" und zwei Abhandlungen über die Resorm der Klöster. Bgl. über diesen namentlich als Schriftsteller sehr fruchtbaren Mann, von dessen Werken der Kartäuserorden seit 1896 eine Gesamtausgabe ediert, Acta SS. ad d. XII. Martii 245 sq.; Fabricius I, 448 sqq.; Weger und Weltes Kirchenlerikon III², 1801 fs.; Allgem. Biogr. V, 246—248; Theolog. Studien und Kritiken 1881; die Schriften von J. Houghton (Col. 1532; vgl. Barbier, Diet. d. ouvr. anon. IV), und J. Cassani (Madrid 1738); Linneborn 278 und Mougel, Denys le Chartreux (Montreuil-sur-Mer 1896. Deutsche Übersetung mit Zusähen Mülheim a. d. R. 1898).

<sup>2</sup> Der obengenannte, von Jäger (I, 30) nur vermutete Tag ergiebt sich aus den \* Acta consist. f. 22. Päpftliches Geheim-Archiv.

<sup>3</sup> Die \* Collatio Bernardi de Crayburg in adventu card. N. de Cusa, die Übinger 133 in Cod. 3704 f. 138 sqq. der Wiener Hofbibliothek benutte, findet sich auch in Cod. V. 4. H. 166 der Studienbibliothek zu Salzburg.

verleibten Diözesen verkündigt und sofort von allen Priestern befolgt werden. Un die genaue Verrichtung der Formel wurde ein Ablaß von 50 Tagen gefnüpft <sup>1</sup>.

Die große Bedeutung dieser Versügung, mit welcher Cusanus seine Wirksamteit als päpstlicher Legat auf deutschem Boden eröffnete, bedarf wohl kaum noch weiterer Hervorhebung. Der gesamte Klerus des weit ausgedehnten Salzburger Metropolitansprengels wurde durch diesen ersten Akt der Missionsthätigsteit des Kardinals auf das engste mit dem Heiligen Stuhle verbunden und allen schismatischen Bestrebungen ein starker Riegel vorgeschoben. Wie notwendig gerade im südlichen Deutschland Maßregeln dieser Art waren, bewies der Widerstand des Brizener Kapitels gegen die durch den Papst verfügte Ernennung des Cusanus zum Bischofe 2.

Nicht minder dringend war die andere Aufgabe, welche der Salzburger Snnode zufiel: die Reform der verfallenen Klosterzucht. Die Blütezeit dieser Institute war längst vorüber, der strenge Ordensgeist und die gelehrte Bildung waren in vielen Konventen tief gesunken<sup>3</sup>. In Salzburg wurden jedoch nur

Jäger I, 30—31, der zuerst die Bedeutung dieses Dekrets erkannt hat. Diesielbe Kolleste wurde von dem Legaten auch auf den Synoden zu Bamberg, Magdeburg (f. unten S. 456. 462), Mainz (Binterim VII, 277), Köln (Hartzheim V, 418) und Brixen (Bickell 34) vorgeschrieben. Bezüglich der Salzburger Synode vgl. Hartzheim V, 923—927, und Dalham 221—224. Das hier abgedruckte Dekret über die Resormation der Klöster "Quoniam Sanctissimus" wurde von Cusanus für seine Diözese Brixen am 2. Mai 1452 promulgiert. In der betreffenden im Statthaltereix Archiv zu Innsbruck ausbewahrten Urkunde ist der Salzburger Beschluß insseriert; ein Bergleich mit Hartzheim und Dalham ergab eine Anzahl von kleineren Abweichungen des Textes und ein anderes Datum, nämlich Dat. Salzburgae die mercurii 10. mensis Febr. 1451. Über die Widersetlichkeit Münsters gegen den Papst, welche die Verhängung des Interdiktes herbeiführte, vgl. Sauer, Münst. Stistssehde 105 ff. 111 ff.

Das Brigener Kapitel hatte ben Leonhard Wiesmaher zum Bischose gewählt. Rifolaus V. machte aber von seinem Provisionsrechte Gebrauch und ernannte den Karbinal Eusanus für den erledigten Stuhl. Das Kapitel, welchem der Papst am 25. März 1450 die Ernennung des Eusanus angezeigt hatte, erblickte hierin eine Beeinträchtigung seines Wahlrechtes, Herzog Siegmund eine Verletzung der Konkordate. Das \*Originalstonzept der Appellation des Brigener Kapitels an den besser zu unterrichtenden Papst und an ein allgemeines Konzil, dat. 1451 Jan. 27, bewahrt das Statthaltere is Archiv zu Innsbruck (Brigener Archiv, Urk. 51), im Auszug deutsch bei Sinnacher VI, 352—354; vgl. außerdem Jäger I, 6—28. Einen Blick in die antisrömische Stimmung der Konzilsfanatiser in Süddeutschland gewähren die Briese des Kartäuserspriors Vincenz von Aspach, bei Pez, Thes. nov. VI, 3, 327 sq. Wie sehr der Einsluß des Heiligen Stuhles in der Passauer Diözese seit den konziliaren Streitigkeiten abgenommen, zeigt Chmel, Kirchliche Zustände 20.

<sup>3</sup> Eine Menge von Notizen über die öfterreichischen Klöster hat Chmel (Kirchl. Zustände 43 ff.) zusammengestellt.

die Grundzüge dessen festgesetzt, was der Kardinal auf diesem Gebiete zu bestimmen gedachte; denn es drängte ihn, seine Reise fortzusetzen, um in Wien mit dem römischen Könige zusammenzutressen. Auch ein strenges Verbot der Simonie sowie Verordnungen bezüglich der Juden wurden auf der Salzburger Synode erlassen. Sehr bemerkenswert waren auch die Bestimmungen in betreff des Jubelablasses: dieselben zeigen, daß die sittliche Reform und nicht etwa die Füllung der päpstlichen Kassen der Zweck war, den der Legat verfolgte 1. Anfang März war Cusanus in Wiener-Neustadt, wo Friedrich III. ihm unter den herkömmlichen Feierlichkeiten die Stiftsregalien verlieh und die Freiheiten und Rechte eines Bischofs von Brixen durch ein besonderes Diplom bestätigte 2.

Um 3. März erließ Cusanus von Wien aus ein Rundschreiben an fämtliche Benediktiner-Abte und =Abtissinnen der Proving Salzburg, in welchem er ihnen anzeigte, daß er gemäß papstlichen Auftrags, alle Rlöfter zu visitieren und in denfelben die nötige Reformation vorzunehmen, die Abte Martin von den Schotten in Wien und Lorenz von Maria-Zell, und Stephan, Prior zu Melt, zu Apostolischen Visitatoren ihres Ordens angestellt habe. nannten seien beauftragt, unbekümmert um menschliche Rudficht, mit größter Sorgfalt und Gewiffenhaftigkeit bei ihrer Untersuchung zu Werk zu geben und über die Verhältniffe eines jeden Klofters einen genauen Bericht aufzunehmen. Darum mahnt er, dieselben mit Chrfurcht zu empfangen und ihnen rückhaltlos die Zustände unter ihren Untergebenen aufzudecken; wer zuwider= handle, der solle zuerst nach kanonischer Vorschrift gewarnt werden und dann, wenn er nach drei Tagen noch im Ungehorsam verharre, als exkommuniziert gelten, sein Kloster dem Interdikt verfallen sein. Gegen offenen Widerstand seien die Bisitatoren angewiesen, die Behörden in Anspruch zu nehmen und überdies ihm unverzüglich Mitteilung zu machen, damit er fraftige Magregeln dagegen ergreifen könne. Als Hauptaufgabe der Bisitatoren bezeichnet er es, daß sie für die genaueste Beobachtung der drei großen allgemeinen Gelübde, der Armut, der Reuschheit und des Gehorsams, Sorge tragen sollen; alle bei früheren Visitationen erteilten Dispensen von der Regel sind darum fortan ungültig. Wer sich zu einem der Regel entsprechenden und würdigen Kloster= leben gewillt zeige, dem solle ein vollkommener Ablaß zu teil werden, den er durch Berrichtung bestimmter Bugwerke erwerben kann 3. Die Apostolischen Visitatoren machten sich alsbald an ihr schwieriges, vielfach undankbares Werk.

<sup>1</sup> Übinger 637 f.

<sup>2</sup> Vgl. Sinnacher VI, 355. Jäger I, 33. Das Originalbiplom, dat. 1451 März 1 (nicht 3, wie Sauer 172 angiebt), mit sehr gut erhaltenem Siegel, sah ich im Stattshalterei=Archiv zu Innsbruck (Brix. Archiv, Urk. 21).

<sup>3</sup> Dalham 224-225. Hartzheim 925-927. Scharpff 161 f.

Da der Melker Prior Stephan von Spangberg bald zur Prälatur gelangte, trat der demselben Kloster angehörende Profeß Johann Slitpacher in das Kollegium der Visitatoren, welche einen eigenen Schutz- und Geleitbrief von dem Könige Friedrich III. erhalten hatten. Zeder derselben hatte nur einen Kaplan und einen Diener zur Begleitung. Abt Martin hielt gewöhnlich die vorbereitende Ansprache an den Konvent; Abt Lorenz befragte die einzelnen, untersuchte Kloster, Kirche, Abtei, Zellen, Wirtschaftsgebäude u. s. w. und verfaßte das Reforminstrument; Slitpacher verkündete die einzelnen Abschnitte desselben an das Klosterkapitel 1.

Nach und nach durchzogen die Visitatoren das Erzherzogtum Österreich, Steiermark, Kärnten, das Salzburgische und einen Teil von Bahern. Im ganzen wurden gegen 50 Klöster beiderlei Geschlechts von ihnen untersucht und reformiert.

Ungefähr zur selben Zeit trat der Kardinal der Reform der regulierten Augustiner-Chorherren näher, indem er die Pröpste Nikolaus von St. Dorothea in Wien, Peter zu Kor und den Wolfgang Reschpeck mit der Visitation dersjelben beaustragte<sup>3</sup>.

Nachdem dann Cusanus die durch Vermittlung des Erzbischofs Friedrich von Salzburg angeknüpften Unterhandlungen über seinen Bistumsantritt in Brixen soweit gefördert hatte, daß der Streit zur beiderseitigen Zufriedenheit ausgeglichen schien 4, begab er sich über München und Nürnberg 5 nach Bam=

<sup>1</sup> Wichner III, 184.

<sup>2</sup> Über die Geschichte der Visitation vgl. namentlich das Tagebuch des Abtes Martin, bei Pez, Script. rer. Austr. II, 623 sqq. Der größte Teil der betreffenden Atten ist indessen noch ungedruckt und schon aus diesem Grunde ein abschließendes Urteil über den Erfolg der Resormen nicht möglich. Über den \*Recessus visitationis monasterii S. Emerami, dat. 1452 Febr. 18, in Cod. lat. 14196 f. 154—162 der Hofbiliosthet in het zu München, vgl. Braunmüller in den Studien aus dem Benedikt.-Orden III, 1, 311 ff. Vgl. serner ebenda X, 415. Binterim VII, 245. Reiblinger 573—574. Wichner III, 184 f. 469 ff. Filz, Gesch. von Michaelbeuern II, 374 f. Riezler III, 832 f. und namentlich Berlière in der Rev. Bened. 1895 p. 295 ss.; 1899 p. 482. Über die Bedeutung der damaligen Klosterreformen im allgemeinen vgl. A. Weiß, Vor der Reformation 23 f.

<sup>\*\*</sup> Keiblinger 572. Topographie des Erzherzogtums Öfterreich (Wien 1836) XV, 49 f. 55 f. Chmel, Regesten Nr. 2701. Archiv für öfterr. Gesch. XVII, 393. J. Stülz, Gesch. von St. Florian (Linz 1835) 58. Czernh, Handschriften von St. Florian 116, und Bibl. von St. Florian (Linz 1874) 83 u. 239 f. Das Cistercienserkloster Wilshering wurde im Mai 1451 durch den Abt von Morimond visitiert. Bgl. J. Stülz, Gesch. von Wilhering (Linz 1840) 66. 601—602.

<sup>4</sup> Näheres bei Jäger I, 36 ff.

<sup>5</sup> Janner III, 494 und Glassberger 333. Mit den Nürnbergern hatte der Kardinal bereits 1450 in Verbindung gestanden. S. \*Anschreiben der Stadt Nürnberg an die

berg, wo er gleich nach Oftern im Dome eine Diözesanspnode abhielt 1. Auch hier beschäftigte den Kardinal zunächst die Ordensreform. Um dem in der Bamberger Diözese herrschenden ärgerlichen Streit zwischen den Bettelmönchen und dem Säkularklerus ein Ende zu machen, verordnete er am 3. Mai mit freier Übereinstimmung der Synode, daß ein sich hierauf beziehender Kanon des Laterankonzils vom Jahre 1215 von neuem verfündigt werden sollte. ,Wer immer, exemt oder nicht exemt, vom Besuche des Pfarrgottesdienstes an Sonn- und Festtagen abhält, dem soll der Eintritt in die Rirche und der Empfang des heiligen Altarssaframents untersagt fein. Gbenjo soll ander= seits, da die vom Bischofe zur Seelsorge rechtmäßig zugelassenen Mendikanten selbst in den dem Papste reservierten Fällen gultig absolvieren, die hierin sie Berkleinernden die gleiche Strafe treffen. Und damit das Bolk miffe, welchen Mönchen vom Bischofe die Seelsorge gestattet sei, welche Fälle dem Papste oder Bischofe reserviert seien, so soll der Bischof von Bamberg je am ersten Fastensonntag die Namen der betreffenden Monche und die Reservatfälle öffent= lich in den Hauptorten der Diözese bekannt machen. Alle Invektivpredigten follen unterbleiben und bei Mighelligkeiten der tompetente Richter zur Ent= scheidung angegangen werden.'2

Auf der Bamberger Synode wurden außerdem noch Bestimmungen zur Resorm der Klöster und Verordnungen in betreff der Prozessionen, der Brudersschaften und der Juden erlassen. Auch das Salzburger Dekret über das in der heiligen Messe für den Papst und den Diözesanbischof einzulegende Gebet wurde hier wiederholt<sup>3</sup>.

Rarbinäle Nikolaus Cues, Johann tituli s. Ioannis und Johann tituli s. angeli, baß sie in diesen Kriegsläuften sich zu Gunsten der Stadt beim Papste verwenden, an den eine Friedensgesandtschaft geschickt werden soll, sobald die Pest vorüber. 1450 August 25. Schreiben des Rates an Nikolaus V. in derselben Sache 1450 August 28 Nürnberger Kreisarchiv, Briesbuch XXI, Blatt 68 u. 69.

Die \*Rede, mit welcher Cusa in Bamberg begrüßt wurde, fand ich in Cod. Q. V. 11 f. 6 der Bibl. zu Bamberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scharpff 163—164. Das Defret ist gedruckt bei Hartzheim V, 440—441, und L. El. Schmitt, Die Bamberger Synoden (Bamb. 1851) 86—88. Bgl. Mitteil. d. Bereins f. Gesch. von Meißen (Meißen 1883) I, 2, 53, und Hift. Jahrb. XXII, 98 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bon der Bamberger Shnode des Jahres 1451 war bisher nur die oben erwähnte Berordnung in betreff der Bettelorden bekannt. Binterim (VII, 247) hielt es für unwahrscheinlich, daß in Bamberg damals noch andere Statuten angenommen worden seien. \*Cod. 17. 18. Aug. 4<sup>to</sup> der herzogl. Bibliothek zu Wolfensbüttel enthält indessen, wie mir der herzogl. Bibliothekar Dr. O. v. Heinemann freundlichst mitteilte: \*Nicolai Cusani decreta quaedam, quae fecit in synodo Bambergensi a° 1451, nämlich:

<sup>1)</sup> Ut religiosi infra annum regularem observantiam incipiant. f. 11-12b.

<sup>2)</sup> De pensionibus. f. 13-14.

In der zweiten Hälfte des Monats Mai führte Nikolaus von Cufa bei dem im Aloster St. Stephan zu Würzburg abgehaltenen vierzehnten Mapitel der Benediktinerproving Maing-Bamberg mit vier Abten den Borfit und befahl die Rudtehr zur ftrengen Regel des hl. Beneditt. Die Würzburger Spnode mar fehr zahlreich besucht; 70 Abte aus den Diözesen Mainz, Bamberg, Bürzburg, Halberftadt, Hildesheim, Gichftatt, Speier, Ronstang, Stragburg und Augsburg hatten sich eingefunden, unter ihnen auch der um die Bursfelder Kongregation hochverdiente Abt Johann Hagen 1. Nach einem feierlichen Hochamt, das Nitolaus von Cufa felbst abhielt, wurden fämtliche Abte eidlich verpflichtet, innerhalb eines Jahres die Reform ein= zuführen. Auf Provinzialkapiteln follte die Ausführung dieses Bersprechens überwacht werden; zum Visitator der Provinz Maing-Bamberg wurde der Bursfelder Abt Sagen ernannt2. Wenn auch mancher von den 70 Abten, welche der Synode beigewohnt hatten, die versprochenen Reformen nicht innerhalb eines Jahres ausgeführt haben mag, sei es daß er auf allzu große Schwierigkeiten stieß oder felber nicht mehr die moralische Rraft befaß, sich von tief eingewurzelten Migbräuchen loszureißen, so haben doch die in Würzburg gegebenen Anregungen in weiten Kreisen segensreich gewirkt und zur Abstellung vieler Mängel geführt 3.

<sup>3)</sup> De Iudaeis. f. 22—24<sup>b</sup>. (Diese Verordnung wurde am 20. Mai 1451 durch Eusa auch auf die Diözese Würzdurg ausgedehnt; f. Stumpf, Denkwürdigk. d. deutsch., besonders d. fränkisch. Gesch. [Ersurt 1802] I, 151—154. — Daß Nikolaus V. für eine mildere Behandlung der Juden war als Eusa, zeigt Kahser im Archiv für Kirchenrecht [1885] LIII, 211. 217 f.).

<sup>4)</sup> De processionibus et fraternitatibus. f. 24-25.

<sup>5)</sup> Defret über ben Streit zwischen Bettelorden und Säkularklerus (von Hartzheim und Schmitt publiziert). f. 25—266.

<sup>6)</sup> De oratione pro papa et antistite. f.  $26^{\text{b}}-27^{\text{b}}$ . Über die Entscheidung, die Cusa am 8. April 1451 betreffend den Jurisdiktionsstreit zwischen Bischof und Dom-fapitel zu Eichstätt fällte, s. Sax, Bischöfe und Reichsfürsten II, 315 f.

i Über die Bursselber Kongregation s. Linneborn in den Stud. a. d. Benediktinersorden XX (1899), 266 f. (vgl. auch Wissenschaftl. Beil. zur Germania 1900 Kr. 33 f.) und U. Berlière in der Rev. Bened. 1899 p. 360 ss. 385 ss. 481 ss. 550 ss. Mit Vergnügen ersehe ich aus letzterem Aufsate, daß mein bereits 1886 ausgesprochener Bunsch nach einer quellenmäßigen Geschichte der Kongregation in nicht zu serner Zeit in Ersfüllung gehen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grube, Legationsreise 396. Die Namen der Übte nach der Mainzer Monatsschrift für geistl. Sachen (1791 S. 213) bei Binterim VII, 249—250. Bgl. Busaeus, Trithemii opera pia (Mogunt. 1605) 1048; Linneborn a. a. D. 278 und Berlière l. c. 1899 p. 482 ss.

<sup>3</sup> Also urteilt Grube, J. Busch 130—131. In \* Cod. Palat. 362 f. 89 findet sich ein von Cusa an den Bischof Gottfried von Würzburg gerichtetes Schreiben, d. d.

Bon Bürzburg zog der Kardinallegat, auf einem Maultiere reitend, durch Thuringen nach Erfurt, wegen seiner zahlreichen Kirchen, Kapellen und Rlöster auch Rlein-Rom genannt. Bon den zehn Klöstern dieser Stadt waren nur zwei reformiert; in einem derselben, in der Benedittinerabtei St. Beter, welche damals bereits zu den hervorragenoften Klöftern der Bursfelder Kongregation gehörte und später der eigentliche Mittelpunkt derselben wurde, nahm Cusanus Wohnung 1. Gleich am Tage nach seiner Ankunft (30. Mai) begann er das Wort Gottes zu verkünden. Auch an den folgenden Tagen predigte Cusa wiederholt vor großen, zum Teil aus der Umgegend herbei= geströmten Volksmassen; die Leute, berichtet die Chronik des Erfurter Bürgermeisters Hartung Cammermeister, hörten den Kardinal gern. Aus dieser Quelle erhellt auch, daß die Bedingungen für die Gewinnung des Jubel= ablasses keine leichten waren. Es ward nämlich gefordert zunächst reumütige Beicht, Fasten an 7 Freitagen, Abstinenz an 7 Mittwochen und Besuch von 7 Kirchen an 24 Tagen, wobei 40 Vaterunser (die ersten 10 für den Papft, die zweiten für den römischen König, den Erzbischof von Mainz und den Landesfürsten, die dritten für alle Gläubigen, die vierten für die Sünder) gebetet werden mußten; augerdem follte, jedoch nur wenn die Bermögensverhältniffe es erlaubten, die Sälfte der Koften einer Romreise geopfert werden. Um den Empfang des Buffakramentes zu erleichtern, wurden vom Kardinal zwölf ,treffliche Beichtväter' ernannt und mit ent= sprechenden Vollmachten für die Lossprechung von schweren Sünden versehen 2.

Nikolaus von Cusa visitierte außerdem sämtliche Klöster Erfurts und ernannte eine eigene, mit den ausgedehntesten Vollmachten versehene Reformstommission. Mitglied derselben war unter andern der treffliche Augustinerpropst Johannes Busch, dessen reformatorisches Wirken erst neuere Forschungen

Herbipoli 1451 Maii 22, betreffend die Suppliken von Würzburger Pfarrern, die in ihrem Einkommen durch das Stift Haug als Patron der betreffenden Pfarreien gesichädigt wurden. Vatik. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine unmittelbare Folge dieser Erhebung des Stiftes St. Peter zu Erfurt (fagt Wegele) und seiner Hingabe an die klösterliche Resormbewegung, und ganz und gar von ihrem Geiste getragen, wie von ihr diktiert, ist die Chronik des Nikolaus von Siegen, herausgegeben von dem genannten Gelehrten in den Thüringischen Geschichts- quellen, Bd. II (vgl. S. v1). Vgl. Linneborn in den Stud. a. d. Benediktinerorden 1901 S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cammermeister 128—130. Bgl. Paulus, Das Ersurter Jubiläum von 1451, in der Zeitschr. f. kath. Theol. 1899 S. 181 f. Hier ist nachgewiesen, daß der von Kammermeister für den Jubelablaß gebrauchte Ausdruck "Vergebung von Pein und Schuld' nichts anderes bedeutet als vollkommener Nachlaß der für die Sünden gesschuldeten Strasen.

klargestellt haben 1. Cusas Sorge erstreckte sich aber auch auf viele Benediktinerabteien Thüringens, die er persönlich nicht besuchen konnte. Er übertrug die Visitation derselben dem Abte von St. Peter, welcher seinerseits den Propst Busch zu Hilse zog 2.

Bor seiner Abreise erließ der Kardinal noch am 7. Juni eine Bulle mit weitgehenden Privilegien für die Bursselder Kongregation<sup>3</sup>. Dann wandte er sich dem Erzstiste Magdeburg zu, wo die Klosterreform wie die Erneuerung des christlichen Lebens bei Klerus und Bolk durch die Thätigkeit des tresselichen Erzbischofs Friedrich bereits in erfreulichem Aufschwunge begriffen war. Auffallend ist, daß der Kardinal sich nicht direkt nach Magdeburg begab, sondern den Umweg über Halle machte. Der eigentliche Grund des Abschweisens vom Wege war, daß in Halle ein Mann weilte, der als einer der hervorzagendsten Förderer der Klosterreform in Norddeutschland bezeichnet werden muß, der bereits erwähnte Iohannes Busch. Ihn wollte Eusanus kennen lernen, und mit ihm wollte er sich über den Stand und die Fortsetzung der Reform ins Einvernehmen sehen.

In Magdeburg hielt der Kardinal am Pfingstmorgen (13. Juni) seinen Einzug. Er blieb hier bis zum 28. Juni; die erste Woche seiner Anwesen= heit widmete er der Predigt und Klostervisitation, die zweite der Abhaltung einer Provinzialspnode 4. Die Magdeburger Schöppenchronik erzählt eingehend von der Prozession, welche Cusa am Sonntag nach Fronleichnam abhielt: "De cardinal droch dat sacrament sulven, dat to vorn nue gehort was, so dat ein cardinal van Rom hir sodan processien gegan hedde." Zwei Grasen von Anhalt geleiteten hierbei den Kirchenfürsten. Die Feier, zu der sich eine große Volksmenge eingefunden hatte, fand nachmittags ihren Abschluß durch Borzeigung der Keliquien des Domes und Erteilung des seier= lichen Segens seitens des Kardinals.

Die Provinzialspnode, an welcher neben dem reformeifrigen Erzbischof Friedrich von Magdeburg die Bischöfe von Brandenburg und Merseburg teil= nahmen, ward vom Kardinal im Chore des herrlichen Magdeburger Domes abgehalten. Die Beratungen und Beschlüffe bezogen sich vornehmlich auf den

Grube, J. Busch 132 ff., eine höchst verdienstvolle Monographie. Bgl. auch Grube, Legationsreise 398—399. In der Bulle, welche Cusanus für die Resorm der Augustinerklöster ausstellte, sagt er, daß Papst Nikolaus V. ihm die Resorm der Klöster Deutschlands an erster Stelle anbesohlen habe. Busch, De resormat. 759 sqq. Bgl. auch Kolde, Augustinerkongregation 88.

<sup>2</sup> Thuring. Gefch. Duellen II, 433, und Grube, Legationsreife 399.

<sup>3</sup> Linneborn 279 ff. Berlière 490 ss. giebt den vollständigen Text des wich= tigen Aftenstückes.

<sup>4</sup> Grube, Legationsreise 401. Bgl. Breeft in den Märk. Forschungen XVI, 237 ff.

<sup>5</sup> Chroniten ber beutschen Städte VII, 401.

Jubelablag und die Reform der Orden. Über den Ablag und feinen großen Nuken für jeden Chriften hielt Nikolaus von Cusa einen längeren dogmatischen Bortrag. Ausdrücklich verwarf er den für den Jubelablag vielfach ge= brauchten, irreführenden Ausdruck ,Ablag von Strafe und Schuld', den der Heilige Stuhl niemals gebraucht habe 1. Dann ernannte er für die ein= zelnen Städte und Klöster Jubilaumsbeichtväter, welche die Vollmacht erhielten, von allen Sünden und firchlichen Zenfuren gultig absolvieren zu können, auch wenn dieselben sonst den Bischöfen oder jogar dem Papste vorbehalten seien. Die Spendung von Geld für die Erteilung der Absolution wurde streng verboten; wer es dennoch wage, dessen Lossprechung solle nicht gültig sein 2. Die Beratungen über die Klosterreformen wurden mit beson= derer Gründlichkeit angestellt. Um 25. Juni endlich erließ Cusa eine Bulle, in welcher die Reform aller Klöster der gesamten Kirchenprovinz binnen Jahresfrist bei Strafe des Verluftes aller Privilegien und des Rechtes der Wahl ihrer Vorsteher anbefohlen und den Bischöfen der Auftrag gegeben wurde, fo bald als möglich diefe Beschlüffe zu publizieren und ausführen zu helfen. Um 28. Juni erging ein Schreiben an die Benediktiner der Diözesen Magdeburg, Meißen, Naumburg und Merseburg, durch welches Visitatoren derselben eingesetzt wurden 3. Bon dem gleichen Tage datiert ein ähnlicher Befehl an die Augustiner-Chorherren der Kirchenprovinzen Magdeburg und Mainz. Nikolaus von Cufa betonte, daß Papst Nikolaus V. vor allem sein Augenmerk auf den Orden des hl. Augustin gerichtet und ihm den speziellen Auftrag gegeben habe, alle Klöster desfelben in seinem Legationsbezirke zu besuchen. Da ihm dies unmöglich sei, so wolle er sich Stellvertreter ernennen, welche als Visitatoren und Legaten des Apostolischen Stuhles alle Ehren und Rechte eines Apostolischen Legaten haben sollten und deren Befehlen sich die Klöster in allen Stücken zu fügen hätten.' Alls solchen Visitator ernannte Cusanus an erster Stelle den berühmten Propst Johannes Busch; als Genoffen gesellte er ihm den Propst Dottor Paulus Buffe zu. Sämtliche Augustinerklöfter der Magdeburger Provinz und der Mainzer Suffragan= bistumer Halberstadt, Hildesheim und Berden sollten der Jurisdiktion dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über Eusas Ablaßlehre hat nicht allein der Protestant Swalue, sondern auch der Katholik Scharpsf ganz irrige Ansichten ausgesprochen. Zur Richtigstellung vgl. den Aussass von Knoop in Dieringers Zeitschr. für Wissensch. und Kunst II, 44 ff., und Grube, Legationsreise 403; vgl. ferner Paulus in der Zeitschr. für kath. Theol. 1899 S. 184. — Über Erzbischof Friedrich von Magdeburg, der eine eigene Mondsgraphie verdiente, vgl. Busch, De reformat. 749 sqq.; Evelt 141 ff.; Janicke in der Allgem. Viogr. VII, 548 f.; Breest in den Märk. Forschungen XVI, 202 ff. 236, und Albert 69—70.

<sup>2</sup> Übinger 644.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Berlière 495.

Nisitatoren unterstehen. Bezüglich der Aufgabe der Visitatoren bemerkt Cusanus ausdrücklich, daß sie zuerft beim Vorsteher jedes Klosters anfangen, dann gu den übrigen Klosterpersonen bis zur untersten herabsteigen und die Ergebnisse ibrer Ausforschungen genau aufschreiben sollten. Alles und jedes, was fie von der Ordensregel und den Hildesheimer Statuten, welche bon dem Babite Martin V. auf dem Konstanzer Konzil approbiert sind, abweichend finden, follen sie bessern. Wo aber bei einer derartigen Bisitation schwere Ausichreitungen und unverbesserliche Personen von ihnen gefunden werden, da follen sie mit allem Eifer, felbst mit Zuhilfenahme des weltlichen Armes, jur Ausrottung der Lafter und Schändlichkeiten schreiten.' Alle Rlöfter end= lich, welche die Reform annehmen, sollen der Gnade des Ablasses teilhaftig werden. Die beiden Visitatoren erhalten daher Vollmacht, von allen Reiervatfällen und firchlichen Zenfuren zu absolvieren und von allen Frregulari= täten ju dispensieren. Sie haben weiter sogar die Gewalt, das Interdikt aufzuheben, die auf dem Wege der Simonie in den Besitz ihrer Prälaturen gelangten Pröpfte und Prioren für den Fall der Würdigkeit zu bestätigen und sie von der Restitutionspflicht der ungerecht genoffenen Ginkünfte losausprechen. Wenn ein Kloster die Visitatoren nicht aufnimmt, so verfällt es dem Interditte und seine Insaffen der großen Extommunikation: beide Zen= furen bleiben dem Kardinallegaten und dem Apostolischen Stuhle reserviert. Die Bedeutung dieser Vollmachten liegt in der papstlichen Autorisation, welche die Reform nicht mehr dem guten Willen der Klöster und der Beihilfe der Bijchöfe anheimftellte 1.

Damit war indessen die Thätigkeit der Magdeburger Provinzialspnode keineswegs beendigt 2: es wurden vielmehr auf derselben noch eine ganze Reihe von sonstigen Bestimmungen zur Resorm des Kirchenwesens getroffen; so wurden Verordnungen über das Umhertragen des heiligen Sakramentes, über den Chordienst, über die Juden und endlich auch scharfe Dekrete gegen die Simonie, das Konkubinat sowie gegen die leichtfertige Verhängung des Interdiktes erlassen 3. Auch jenes zu Beginn der Eusanischen Legationsreise für

<sup>1</sup> Grube, J. Busch 135—136, und Legationsreise 646. Über Buschs Keformen f. auch Finte in ber Zeitschr. für Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. (Kiel 1883) XIII, 148 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie dies Grube (a. a. O.), deffen vortrefflicher Darstellung wir sonft wörtlich folgen konnten, anzunehmen scheint.

<sup>3 \*</sup>Acta concilii provincialis Magdeburgensis. Cod. Vatic. 3934 f. 166 sqq. (Vatitan. Bibliothet). Bgl. Erdmannsdörffer in den Nachrichten der historischen Kommission der bahr. Atademie II, 2, 98. Das \*\* Dekret gegen die Konkubinarier ist hier datiert: Magdeburg 1451 Juni 25. Das Exemplar des Staatsarchivs zu Magdeburg hat nach Übinger 646 als Datum den 28. Juni.

die Salzburger Provinz vorgeschriebene Dekret über die in der heiligen Messe für Papst und Diözesanbischof einzulegende Fürbitte wurde in Magdeburg wiederholt: ein neuer Beleg der Fürsorge des großen Kardinals für die Ershaltung der kirchlichen Einheit.

Es ift ein erfreuliches Zeichen für den in Norddeutschland wieder erstarkenden kirchlichen Geift, daß die Diözesanbischöfe wie die weltlichen Herren sich beeilten, die Beschlüsse der Magdeburger Spnode zu publizieren und in Vollzug zu setzen. Die Klostervisitatoren sießen sich ebenfalls keine Mühe verdrießen, um ihre schwierige Aufgabe durchzuführen. Wie gründlich sie die ganze Sache anfaßten, zeigt der Umstand, daß sie sich in Erfurt fast sieben Wochen lang mit der Klosterresorm beschäftigten. Noch in demselben Jahre wurden sodann das Thomaskloster zu Leipzig und das Johanniskloster bei Halberstadt visitiert und resormiert<sup>2</sup>.

In diese Zeit fällt auch das bekannte Verbot des Kardinals in betreff der Verehrung blutiger Hostien, über dessen Bedeutung die neuere Forschung noch nicht einig geworden ist 3. Von Halberstadt aus, wo der Kardinal die erwähnte Verfügung erließ, besuchte derselbe noch Helmstädt, Wolfenbüttel und Braunschweig und lentte dann seine Schritte gen Hildesheim. Er gab in dieser Stadt einen Beweiß seiner Strenge, indem er den Abt von St. Michael, welcher durch Simonie zu seiner Würde gelangt und der Reform abgeneigt war, ohne weiteres absetze. Seine Stelle erhielt ein Mönch aus Bursfeld,

¹ Das Cusanische Dekret ,De oracione pro papa et episcopo facienda' soll sich nach Erdmannsdörffer (a. a. D.) in Cod. C. III. 24 f. 140 der Biblioteca Casanat. zu Rom befinden. Ich konnte es indessen hier nicht finden; es steht dort ein Dekret gegen die Fälscher päpstlicher Bullen. Wahrscheinlich ist die Angabe Erdmannsbörffers nicht genau; gleich in der folgenden Notiz desselben Gelehrten steckt ebenfalls ein Irrtum (Cod. Vatic. statt Palat. 362). Neuerdings hat Übinger 645 das Original dieses Dekrets im Staatsarchiv zu Magdeburg gesunden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die intereffanten Details bei Grube, J. Busch 139 ff.; ebenda 146 ff. über ben Widerstand, der sich später gegen Busch erhob.

<sup>3</sup> Scharpff (164), Düx (II, 19) und Rohrbacher-Knöpfler (203) billigen die Entscheidung, während Grube (Legationsreise 406—407) sie als höchst unglücklich und das Reformwerk hemmend bezeichnet. Abgedruckt ist der vielbesprochene Erlaß bei Würdtwein, Nov. Subsid. XI, 382—384. Bgl. auch Zeitschr. f. westfälische Gesch. Dritte Folge I, 236; Fiala 518 ff.; die eingehende Darstellung von Breest, "Das Wunderblut von Wilsnack", in den Märk. Forschungen (Berlin 1881) XVI, 240 ff.; Hergenröthers Hesele VIII, 46; Falk in den Hift.-polit. Blättern XCIX, 578 f.; Weber und Weltes Kirchenlezikon V², 1732 f., und Albert 67 ff. (Monographie 1892 S. 62 ff.), wo das Nähere über die Streitigkeiten, welche Cusas Verbot im Gesolge hatte. Eine Bulle Nikolaus' V. vom 6. März 1453 entschied zu Gunsten des heiligen Blutes; auch später (1471 und 1500) wurde die Wallsahrt nach Wilsnack vom Heiligen Stuhle durch Verleihung neuer Ablässe gesördert.

womit die Durchführung der Reform gesichert war 1. Wie anderwärts, so war Gusa auch in Hildesheim für die religiöse Unterweisung und Belehrung des Volkes thätig. Das städtische Museum zu Hildesheim bewahrt noch heute ein interessantes, sprechendes Denkzeichen dieser Thätigkeit des großen Kardinals: eine Polztafel mit dem Vaterunser und den zehn Geboten Gottes, welche Gusa in der Lambertikirche, der Pfarrkirche der Neustadt, als Hilfsemittel für den katechetischen Unterricht aushängen ließ 2.

Der Kardinal verließ Hildesheim gegen den 20. Juli 3, verweilte wahrsicheinlich zunächst einige Tage, deren genauere Feststellung nicht mehr möglich ist, in dem altberühmten Kloster Corvei und dann vom 30. Juli bis zum 9. August ununterbrochen in Minden, wo er eine angestrengte Thätigkeit in tirchlichen Angelegenheiten entwickelte 4. Zeuge davon sind eine Reihe tief einschneidender Resormmaßregeln, durch welche der Kardinal den beklagens= werten Zustand der Diözese Minden zu verbessern suchte. Die Klöster der Stadt Minden wurden einer gründlichen Bisitation unterworfen und der unwürdige Abt des Benediktinerstiftes St. Mauriz und Simeon abgesetzt. Auch über den Zustand des Weltklerus und des Volkes zog der Kardinal, der hier wie anderwärts selbst Amt und Predigt in der Domkirche hielt, genaue Erkundigungen ein. Infolgedessenstes und namentlich scharfe Edikte eine würdigere Abhaltung des Gottesdienstes und namentlich scharfe Edikte

Leibniz, Script. II, 402. 412. 801. Grube, Legationsreise 409—410, der gegen die Ansicht, als hätten die Klosterresormen Eusas nur eine Beränderung des Außerlichen hervorgebracht, sehr richtig darauf hinweist, daß gerade die meisten resormierten Klöster sich durch alle Stürme des 16. Jahrhunderts hindurch erhielten. Bgl. A. Weiß, Bor der Resormation 23. S. jett auch Übinger 649 und Bertram, Gesch. des Bistums Hildesheim (Hildesh. 1899) I, 409 f. 487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grube a. a. D.; Lünhel, Gesch. von Hildesheim (Hildesh. 1858) II, 429. Die Ertlärung des Zweckes der Tafel bei Bertram a. a. D. 411 ist nicht zutreffend. Bon Hildesheim aus erfolgte das Eingreisen des Kardinallegaten in die münsterischen Wirren. Vgl. Sauer, Münster. Stiftssehde 129 ff. Die Arbeit Sauers, welche sich sast durchweg auf ungedruckte Quellen stüht, ist um so verdienstlicher, als die bisherigen Darstellungen nur die kirchliche Seite der Legation Cusas berücksichtigten. Dazu kommt jeht die sleißige Arbeit von Hansen II, 56\* ff.

<sup>3</sup> Noch am 19. Juli 1451 stellte Eusa in Hildesheim eine Ablahbulle aus für die Besucher und Förderer der "ecclesia monasterii beate Marie virginis in Richenberga ordin. canonicor. regul. s. Augustini Hildeshemen. dioc. 'Original nach gütiger Mitteilung von Prof. Wilmanns im App. dipl. n. 262 der Universitätsbiblio-thef zu Göttingen, gedruckt bei Heineccius, Antiq. Goslar. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sauer a. a. D. 153. 173—174. Die Nachrichten über den Aufenthalt in Corvei in dem Auffaße von Manegold in der Würzburger Zeitschrift "Athanasia" (III, 2, 251) sind mangelhaft und zum Teil unrichtig. Die Reform von St. Mauriz und Simeon in Minden hatte zunächst nur kurzen Bestand, wurde dann aber doch durchgesetzt; s. Linneborn 308 f.; Berlière 497 s.

gegen das Konkubinat der Geistlichen erlassen. Darauf ließ der Klerus durch eine Deputation erklären, niemand werde mehr in dies Laster zurückfallen. Zur Besestigung dieser guten Borsätze verössenlichte der Kardinal am 6. August noch einen verschärften Erlaß gegen die Konkubinarier und alle, welche in ihrer Gemeinschaft solche Personen dulden. Für das Volk versügte er, daß keine neuen Bruderschaften oder Vereine mehr errichtet würden, damit nicht die Frömmigkeit falscherweise in Äußerlichkeiten und dem bloßen Beitritte zu möglichst vielen Bruderschaften gesucht würde. Andere Dekrete beschäftigten sich mit der Verehrung des allerheiligsten Altarssakramentes; endlich wurde das Verbot, wegen Geldschulden das Interdikt zu verhängen, wiederholt 1.

Während Nikolaus von Cusa in Norddeutschland als Träger einer aus dem Wesen der Kirche hervorwachsenden Resorm auftrat, entsaltete im südlichen, später auch im mittleren und östlichen Deutschland der berühmte Minorit Giovanni da Capistrano<sup>2</sup> eine großartige Thätigkeit. König Friedrich III. hatte durch Enea Silvio Piccolomini bei dem Papste die Sendung dieses großen Predigers nach Deutschland ausgewirkt, teils um eine Resorm der Klöster seines Ordens durchzusühren, teils um das seit langer Zeit in religiöse Gleichgültigkeit und sinnliche Genußsucht versunkene und in nicht geringer Gärung besindliche Volk zu besserei entgegenwirken<sup>4</sup>.

Capistrano befand sich in Venedig, wo er die Fastenpredigten hielt, als ihm der päpstliche Befehl, sich nach dem Norden zu begeben, zukam.

Er machte sich alsbald auf den Weg und zog durch Kärnten und Steiermark, wo ihn die Bewohner der Berge mit der größten Begeisterung empfingen, nach Wiener=Neustadt. "Wohin er kam," erzählt Enea Silvio Piccolomini in seiner Geschichte Friedrichs III. 5, "gingen ihm Priester und

<sup>1</sup> Grube, J. Busch 153—154, und Übinger 649 f. Die Mindener Defrete f. bei Würdtwein, Nov. Subsid. XI, 385—399.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über Capistranos Leben s. neben Acta Sanct. Oct. X, 439 sqq. die Monographien von Guérard (Bourges 1865) und Kerval (Paris 1887). Weitere Litteratur bei Heimbucher I, 308. Eine neue, quellenmäßige Lebensbeschreibung des merkwürdigen Mannes wäre eine dankbare Ausgabe.

<sup>3</sup>Aen. Sylvius, Hist. Friderici III. 175. Wadding 1451 n. 1. Glassberger 331. Chmel II, 629. Gerade damals hatte der Herzog von Mailand Capistrano in sein Gebiet eingeladen; auf die Entschuldigung des letteren erwiderte der Herzog, wenn Capistrano je ins Mailändische käme, so würde er das für das höchste Glück halten. \*Schreiben des Herzogs an Capistrano, dat. Piacenza 1451 Oktober 23. Regest in Cod. 1612 d. Fonds ital. der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>4</sup> S. hiftor. Zeitschrift X, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. Frid. III. 177 sqq. Palacth IV, 1, 281 f.; vgl. Glassberger 334.

Bolf mit Beiligenreliguien entgegen, nahmen ihn als Gefandten bes Papftes und Verfündiger der Wahrheit, als einen großen Propheten und Himmels= boten bei fich auf; ja selbst von den Bergen strömten, als ob der hl. Petrus oder Paulus oder ein anderer Apostel daherwallte, deren Bewohner zu ihm berab und fehnten fich, nur den Saum feines Gewandes zu berühren, indem sie ihre Kranken zu seinen Füßen trugen, von denen gar mancher gefund von ihm zurückgekehrt sein soll. Er war bereits 65 Jahre alt, von kleiner Statur, mager, durr und abgezehrt, lauter Bein und Saut, aber ftets beiteren Mutes, fräftigen Geiftes, unermüdet in der Arbeit, fehr gelehrt und beredt. Er predigte alle Tage, hocherhabene und tiefbedeutsame Gegenstände behanbelnd, zur Luft und Freude von Gelehrten und Ungelehrten, denen er beiden Genüge that und deren Gemüter er nach Gefallen lenkte. Bu feinen Predigten liefen täglich an 20000-30000 Menschen zusammen und horchten ihm, obwohl sie nicht verstanden, was er sprach, mit größerer Aufmerksamkeit zu als dem Dolmetscher: denn er pflegte seine Rede zubor ganz lateinisch vor= zutragen, und dann erft ließ er den Dolmetscher auftreten 1. Die Wiener tonnten ihn kaum erwarten, und als er auf ihre Bitte endlich in die Stadt fam, strömten fie ihm in folder Menge zu, daß die Gaffen für fie zu enge wurden; Männer und Weiber drängten sich übereinander, und als sie den Mann erblidten, vergoffen fie Freudenthränen, stredten die Sände zum Simmel, lobpriesen ihn, und die sich ihm nähern konnten, kußten sein Gewand und begrüßten ihn als einen Boten des himmels. Er nahm feine Wohnung bei den Minoriten, den Brüdern feines Ordens, murde auf Roften der Stadt verpflegt und beobachtete mit seinen Ordensbrüdern folgende Tagesordnung: Er schlief angekleidet, ftand mit der Morgendämmerung auf und las, nach= dem er viel gebetet, die heilige Meffe. Dann predigte er öffentlich dem Volke lateinisch, von einem hoben Gerufte bei den Karmelitern, das eigens auf dem Plate für ihn erbaut war, da es anderswo an Raum gebrach. Einige Stunden darauf, wenn auch der Dolmetsch geendet, kehrte er wieder in sein Alofter gurud, und nachdem er wieder eine Zeit mit Beten zugebracht, ging er Kranke besuchen; er legte ihnen allen die Hände auf, berührte jeden ein= zelnen Kranken, deren selten unter 500 waren, mit den Reliquien des hl. Bernhardin und ichloß alle in seine Fürbitte ein. Dann ag er zu Racht, gub Audienzen, sprach die Bespergebete, kehrte zu den Kranken zurud und ftellte mit ihnen bis in die Nacht Andachtsübungen an. Hierauf erft, nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Magdeburg dauerten, wie die Schöppenchronik dieser Stadt berichtet, die lateinischen Predigten Capistranos zwei die drei Stunden. Die Verdolmetschung nahm dann wieder die gleiche Zeit in Anspruch, so daß die Zuhörer vier die fünf Stunden ausharren mußten. Chroniken der deutschen Städte VII, 392. Oft las Capistrano nach der Predigt auch noch eine heilige Messe, so in Frankfurt. Vgl. Grotesend I, 191.

neuen Gebeten, gönnte er dem Körper Ruhe, indem er äußerst wenig schlief. Zum Studium der Heiligen Schrift stahl er sich die Zeit ab. So führte dieser Mann auf Erden sozusagen ein himmlisches Leben, ohne Makel, ohne Tadel, ohne Sünde, ich sage kühn ohne Sünde, obwohl es nicht an Leuten sehlte, die ihn eitler Ehrsucht beschuldigten."

Von Wien aus durchzog Capistrano, überall mit rückschteloser Entschiedenheit Buße predigend, einen großen Teil Deutschlands. In Augsburg, Eichstätt, Regensburg, Nürnberg, Bamberg, Erfurt, Weimar, Jena, Halle, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Breslau und an vielen andern Orten hat er mit unermüdlichem Eifer das Wort Gottes verkündet und Tausende für ein besseres Leben gewonnen<sup>2</sup>. In Mähren wirkte er dem Husitismus

<sup>1</sup> So namentlich der fächfische Minorit Matthias Döring, der Capiftrano als eitlen Prahler und Betrüger hinstellt (bei Mencken III, 19. 20). Auch Enea Silvio urteilte später weniger gunftig (f. Boigt II, 25 f.) und wollte als Papst nichts von der Kanonisation Capistranos missen. Bei dem leidenschaftlichen Döring war die Feindschaft gegen C. eine Folge der prinzipiellen Abneigung gegen die Reformpartei seines Ordens; f. Albert, Döring (1892) 73 f. 112 f. Für die edle Gefinnung C.s fehr bezeichnend ift ein Schreiben besfelben aus bem Jahre 1453 an ben Bergog von Burgund, in welchem C. für die unglückliche Stadt Gent eintritt, publiziert durch Kerryn de Lettenhove in Bull. de l'acad. de Belgique, 2º Série, XVI. Die Renntnis eines noch ungebruckten \* Briefes C.s, bat. Wien ,prox. die post octavas Apost. Petri et Pauli A° 1451', der sich in Cod. 510 der Universitätsbibl. von Padua befindet, ver= banke ich der Gute meines verftorbenen Lehrers Prof. Flog. Ginen zweiten \* Brief mit eigenhändiger Unterschrift C.s., durch welchen Walpurga Perlin und ihre Familie in die Gemeinschaft des Ordens aufgenommen werden, dat. Wien, "die sabbati post festum loh. Bapt. 1451', besigt das Wiener Antiquariat Gilhofer und Raufchburg. Über andere Handschriften von C. vgl. Vincenzo de Bartolomeis, Ricerche Abruzzesi (Roma 1889).

<sup>2</sup> Faft alle Chronifen der genannten Städte berichten mehr ober minder ausführlich über die Anwesenheit des berühmten Predigers. Über Capiftranos Wirken gegen die Juden vgl. Stobbe, Die Juden in Deutschland mahrend des Mittelalters (Braunschweig 1866) 192 f. 291; die Nachrichten des Striegauer Stadtbuches in der Beitschr. für Gesch. Schlefiens 1865 VI, 378 f.; Mon. Poloniae hist. III, 785 sqq.; IV, 1 sq., und Grünhagen, Gesch. Schlesiens (Gotha 1884) I, 280 ff. Bgl. ferner Glassberger 340. Eichstätter Pastoralbl. 1, 139; V, 180; VII, 186. "Katholik" 1891 I, 147 f. Frind IV, 37 f. Veith, De reb. Capist. in Silesia gestis (Glogau 1831). F. C. G. Müller, Des Franziskaners J. v. Capiftrano Miffion unter den Sufiten 1451-1453 (Leipzig 1867). Walouch, Žiwotopis, Jana Capistrana (Brünn 1858). Beitschr. für Gesch. ber Stadt Dresben (1883): Capiftrano in Dresben. Martifche Forschungen XVI, 255 ff.: Capistranos Beziehungen zum Wilsnacker Wunderblut. Tadra, Über Urkunden, welche sich auf Capiftranos Aufenthalt in den bohm. Ländern beziehen (Liber epist. lo. de Capist. in der Bibl. Bittorio Emanuele zu Rom), in den Sigungsberichten der fgl. bohm. Gefellich. d. Wiff. 1889 G. 31 ff. Mitteilungen des Altertums-Bereins in Freiberg XX, 18. Beiläufig ermahnt fei bier, daß nach einer gütigen Mitteilung von Professor A. Jäger ein Wratislaviae 1453

entgegen und söhnte viele wieder mit der Kirche aus. Der Eintritt in das eigentliche Böhmen wurde ihm dagegen gemäß Podiebrads Willen nicht gestattet. Auch nach Polen, von wo aus der Kardinal von Krakau und der König Kasimir eine Einladung an ihn hatten ergehen lassen, dehnte der bezühmte Prediger seine Wirksamkeit aus 1.

Die Thätigkeit Capiftranos kam in erster Linie seiner Ordensfamilie zu gute. Mit großem Geschick verstand er es, den Eiser der deutschen Fürsten und Städte anzuregen: in der Mehrzahl der Städte, in welchen sein mächtiges Wort ertönte, wurden Klöster errichtet und Insassen für dieselben gewonnen; sein Hauptaugenmerk richtete Capistrano dabei auf die Baccalaureen und Studenten, um auf diese Weise seinem Orden zahlreiche gebildete Mitglieder zuzussühren. Der andere Hauptzweck seiner zahllosen Predigten war die Grweckung wahren Bußgeistes im Bolke und die Verbesserung der sittlichen Justände. Auch in dieser Hinsicht erzielte er schöne Erfolge. Un vielen Orten bewirkten seine Predigten, daß Männer und Frauen tief erschüttert "Tesus, Barmherzigkeit!" ausriesen und ihre Luxusgegenstände, Würfel, Spielstarten, den Puß falschen Haares, Schminke u. s. w. auf ossenem Markte verbrannten Jans Schäuselein hat eine solche Verbrennung der Eitelkeiten durch den gewaltigen Bußprediger, der in wunderbarer Weise auf die Massen einzuwirken wußte, in einem Holzschnitte dargestellt 4.

Un manchen Orten brachten Capistranos Predigten Wirkungen hervor, die fast unglaublich erscheinen, aber einstimmig berichtet werden. So traten z. B. in Leipzig, nachdem er über den Tod gepredigt und dabei einen Totenstopf vorgezeigt, gegen 120 Studenten in verschiedene Orden, etwa die Hälfte derselben kleidete er selbst ein. In Wien gewann er 50, in Krakau 130 Jüngs

April. 12 datierter Filiationsbrief des J. Capistrano für den Abt und die Religiosen des Stiftes Stams sich im Provinzialarchiv der Tiroler Franziskaner in Hall in Abschrift befindet. Das Original muß sich im Archiv zu Stams sinden, denn Greiderer II, 669—670 giebt Mon. Stams. als Quelle an.

<sup>1</sup> Caro IV, 455 ff., und Palacky IV, 1, 285 f. 292 f. 360.

² Boigt in Sybels Histor. Zeitschr. X, 56. Bgl. Glassberger 342 und Chmel, Kirchl. Zustände 75. \* Fratri Ioh. de Capistrano conceditur facultas aedificandi conventus ord. min. in Bohemia, Moravia et Austria, dat. IV non. Maii aº 1453. P. A. VII. Reg. 400 f. 69b. Päpstl. Geheim = Archiv.

<sup>3</sup> S. Cammermeister 133 und Chroniken ber deutschen Städte IV, 325; vgl. VII, 391—392. Archiv f. Gesch. des Bistums Augsburg II, 90—91.

<sup>4</sup> S. Falk im "Katholik" 1891 I, 152 f. Neuerdings hat die oben erwähnte Wirkung der Predigten Capistranos Steinles Meisterhand im Dome zu Frankfurt, wo der Heilige im Oktober 1454 weilte (vgl. G. L. Kriegk, Deutsch. Bürgertum im Mittelalter [Frankfurt 1868] 23. 342. 526. 566, und Grotesend I, 59. 101. 191—192), dargestellt.

linge, darunter viele Studenten, für seinen Orden 1. Der Papst ehrte den außergewöhnlichen Prediger, welchen das Bolk kurzweg den "heiligen Mann" oder "geistlichen Bater" nannte 2 und um dessen Erscheinen die Stadtmagistrate sich auf alle Weise bemühten 3, durch Erteilung von Vollmachten und durch Verleihung von Ablässen für alle, welche seinen Predigten beiwohnten.

Von Minden aus eilte Nitolaus von Cufa, nachdem ihn fein reger Eifer in der kurzen Zeit von fechs Monaten durch die bedeutenoften Gaue des Baterlandes geführt hatte, wo überall die segensreichsten Anordnungen feine Unwesenheit bezeichneten, eine Hoffnung für die Guten, ein Schrecken für die Schlechten 4, nach jenen Gegenden bin, von welchen die norddeutsche Klofterreform ihren Ausgang genommen und die dem Kardinal felbst von feiner Jugend her wohl bekannt waren 5. Am 13. August war er in Deventer. Unter allgemeiner Freude hielt er hier seinen Einzug und ftieg in dem Kloster seiner lieben Fraterherren ab. Wie hoch der Kardinal die fromme Lebens= weise dieser Genoffenschaft schätte, dafür lieferte er jett durch seinen freiwilligen Unschluß an die Hausordnung ein erbauliches Beispiel: er af am gemeinschaftlichen Tisch mit den Fraterherren und beteiligte sich an allen Übungen derselben in dem Grade, daß er — wie ein Chronist sagt — ein Mitglied der Genoffenschaft zu sein schien. Auch Windesheim wurde bei dieser Gelegenheit von dem Kardinal besucht. Zunächst hielt der Legat hier eine ergreifende Predigt. Dann zog man in die Kirche, wo Cusa mit großer Feierlichkeit das Pontifikalamt hielt und allen die Gnade des Jubilaums er-

<sup>1</sup> Bgl. R. L. Grafe in Illgens Zeitschr. für hiftor. Theol. (1839) IX, 69, und Boigt in Sybels Hiftor. Zeitschr. X, 56.

<sup>2</sup> Grotefend I, 191.

<sup>3</sup> Bgl. \*1) Anschreiben des Rates von Nürnberg an Capistrano, domino et fautori carissimo', er möge es nicht verschmähen, die Stadt Nürnberg zu besuchen. Kgl. bahr. Kreisarchiv Nürnberg, Briesduch XXII, Bl. 106. 2) Reverendo in Christo patri ac deo amabili viro, fratri Ioanni de Capistrano, patri nostro clementissimo. Der Rat hat seinen Brief aus Eger empfangen und sich sehr darüber gesreut, aber die persönliche Gegenwart kann dadurch nicht ersest werden. Die Söhne rusen nach ihrem Vater und wollen sein Angesicht sehen. Sie wollen ja gerne einverstanden sein, daß er jetzt zum Herzog Friedrich reise, wenn er danach dem Volke in Nürnberg die Gnade seines Anblickes gewähre. 1452 Januar 18. Ebd. Bl. 127. 3) Der Rat von Nürnberg an Capistrano: das Volk sehne sich nach ihm und verlange ihn zu sehen; schon zweimal hätten sie ihre Votschaft gesendet, daß er kommen möge, auch der Gnardian der Minoriten habe ihn eingeladen; das Volk werde ungeduldig, es falte schon längst die Hände zum Himmel; Jesus werde gewiß ihn segnen. 1452 Juli 3. Ebd. Bl. 241.

<sup>4</sup> Hartzheim, Vita 82. 5 Scharpff 167-168.

teilte 1. Länger als zwei Monate verweilte der Kardinallegat in den Nieder= landen. Fast alle namhaften Städte und Orte: Deventer, Zwolle, Utrecht, Umsterdam, Haarlem, Lenden, Delft, Dordrecht, Urnheim, Rymwegen, Roermond. Magstricht und Lüttich, hatten sich seines Besuches zu erfreuen 2. Neben der Mlosterreform und der Verkündigung des Jubelablasses wandte Cusa auch bier überall auf den Zuftand des Volkes sein machsames Auge. Mit Ent= ichiedenheit trat er allen Migbrauchen und Auswüchsen auf religiösem Gebiete entgegen. Ban Beilo, ein Zeitgenoffe und Gehilfe des Legaten, erzählt ein= gehend, wie der Kardinal ,an jedem Orte nicht blog die Geiftlichkeit mahnte, strafte und zur besseren Ordnung aufforderte, sondern auch die übrigen Mit= glieder der Chriftengemeinde in seinen Predigten in allem Nötigen unterwies, jo daß viele, sowohl hohen als niederen Standes, Weltliche und Geiftliche, durch feine Rede in ihren Gemütern fehr ergriffen wurden'3. So unermud= lich thatig war der Kardinal, daß er sich nur vier Stunden Schlaf gönnte. Bereits um 2 Uhr morgens erhob er sich, betete junächst die Tagzeiten und ging bann an feine Geschäfte 4.

ilber Luxemburg begab sich Cusanus nach seiner schönen Heimat, um sich hier im Kreise der Seinen eine kurze Ausspannung, die er nach so ansgestrengter Thätigkeit reichlich verdient hatte, zu gönnen. Es wird berichtet, daß, als Cusas Schwester Klara diesen bei seiner Ankunft in Trier Ende Ottober im festlichen Anzuge begrüßen wollte, der Kardinal sie nicht eher vorließ, bis sie in ihrer schlichten bürgerlichen Tracht erschien.

Während dieser Ruhezeit faßte der Kardinal im Kreise der Seinen den Entschluß zu einer Stiftung, welche als herrliches Denkmal seiner Mildthätige seit wie seiner Liebe zur Heimat noch heute fortblüht. Mit seinem Bruder

Binterim VII, 264—266. Pool 148 ss. Die großartige Wirksamkeit der Kongregation von Windesheim erhellt aus der von Grube (J. Busch 283 f.) gegebenen Zusammenstellung, nach welcher die Kongregation bis 1464 64 Männer= und 13 Frauen=flöster umfaßte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scharpff 183 und besonders Sauer 174 f. Für die niederländische Reise Eusas vgl. neben Swalue und Pool (Frederick van Heilo [Amsterdam 1866] 19 ss. 145 ss.) noch den schönen Aufsatz von Übinger 651 ff. und Berlière 498 ss. Wenzelburger, Gesch. der Niederl. (Gotha 1879) I, erwähnt Cusa kaum. Auch Moll II, 163 beshandelt ihn sehr kurz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Swalue 59—60 bei Scharpff 179, und Pool 154 ss. Der Kardinal vergaß übrigens auch in Holland sein eigentliches Baterland nicht. Schon von Deventer aus erließ er heilsame Resormbestimmungen für die Geistlichkeit der Diözesen Minden und Osnabrück (bei Würdtwein, Nov. Subsid. XI, 399—400). Über die Resorm der Ubtei St. Trond s. Stud. a. d. Benedikt.-Orden VIII, 324.

<sup>4</sup> Übinger 654 f. Pool 148.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hartzheim, Vita 133. In der Hospitaltirche zu Eues sieht man noch heute das Grabmal der Schwester Cujas.

Johannes, Pfarrer in Bernkastel, und seiner Schwester Klara wurde eine Übereinkunft wegen eines bei Cues zu gründenden Hospitals getroffen, in welchem nach der Zahl der Lebensjahre Christi 33 Arme sollten verpslegt werden. Die Mittel zur Gründung der Anstalt sollten aus den Gütern der Familie und aus den Zuschüssen des Kardinals genommen werden. Kapelle, Bibliothek und Kreuzgang des Hospitals sind im wesentlichen noch unverändert erhalten. Die Kapelle zeichnet sich durch besondere Schönheit aus. Die Pläne hat wohl Cusa, der bedeutende Kenner der mathematischen Wissenschaften seiner Zeit, selbst entworfen.

Den Abschluß der reformatorischen Thätigkeit Cusas in Deutschland bilden die großen Provinzialkonzilien zu Mainz und Köln, welche den Segen der Reform der engeren Heimat des Kardinals zugänglich machten<sup>2</sup>.

Das Mainzer Provinzialkonzil begann Mitte November 1451 und dauerte mehrere Wochen<sup>3</sup>. Die hier gefaßten Beschlüsse stimmen im wesentlichen mit denjenigen der Magdeburger Synode überein. Sie betrafen das Konkubinat der Geistlichen, den Wuchergeist der Juden, die Verhängung des Interdiktes wegen Geldschulden, die Nißbräuche bei Ernennung zu Stellen an Kathedral-

<sup>1</sup> Scharpff 184. Bgl. Dür II, 42. 233 ff. Martini, Das Hofpital zu Cues und beffen Stifter (Trier 1841). S. auch Reichensperger im Rölner Domblatt 1848 Rr. 37 und Zugabe g. Deutschen Volkshalle 1850 Nr. 11. Grundriß der Hofpitalkirche bei Rugler, Runftgeschichte II4, 184. Wann das Hospital gebaut wurde, ift ungewiß, boch ift in einer Ablagbulle Nikolaus' V. vom 1. Mai 1453 ichon die Rede von der Stiftung. Scharpff 382. In seinem Testamente vermachte Cufa außer einigen Legaten alles, mas er an Geld und Gilbergeraten befaß, fowie den fehr wertvollen, bei feinem wiederholten Aufenthalte in Stalien und in Griechenland gefammelten reichen Schat hebräischer, griechischer und lateinischer Sandschriften bem Sospitale (Martini a. a. D. 15 f.). Bon ber Bedeutung ber Bibliothet Cufas, beren Ginfluß auf Die Berbreitung ber humanistischen Studien in Deutschland noch zu untersuchen ift, kann man fich eine Borftellung machen, wenn man bedenkt, daß diefelbe, tropdem fie im Laufe ber Zeiten manches Kleinod eingebüßt hat, noch immer 307 Handschriften gahlt; f. Klein, Aber eine Handschrift bes Nik. v. Cufa (Berlin 1866) 5, und ben vortrefflichen Katalog von Kraus im Serapeum XXV, 353-365. 369-383; XXVI, 24-31. 33-42. 49-59. 65-76. 81-89. 97-100. Codices aus Eues finden fich in der Burgun= bifchen Bibliothet zu Bruffel (fo n. 3819. 8873-8877, 9799-9809. 10615 bis 10729; Serapeum XXIV, 52 und Archiv VIII, 46. 517 f. 531), im Britischen Museum zu London, auch in Paris und Wien; f. Serapeum IV, 108; XXIV, 52, und Klein a. a. D. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Frage, weshalb der Kardinal für die Diözese Trier keine Reformbestimmungen erlassen, beantwortet Binterim (VII, 282) tressend mit dem Hinweis auf die dort bereits durch den Erzbischof Jakob eingeführten Resormen. Bgl. hierüber J. J. Blattau, Statuta Synod. Trev. I, 309; Evelt 146, und Lager im Trierisch. Archiv 1900 V, 33 fl.

<sup>3</sup> Binterim VII, 276 ff.

und Kollegiatfirchen, das Verhältnis des Weltklerus zu den Kloftergeiftlichen, Die Entheiligung der Sonn= und Festtage durch Markthalten, das Gebet für den Papft und Diözesanbischof, endlich die Klosterreform. Gin besonderes Detret betraf die Prozeffionen mit dem allerheiligsten Sakrament. Cufa wollte dieselben auf das Fronleichnamsfest und seine Ottave beschränkt wiffen und sonit nur ausnahmsweise aus wichtigen Gründen geftatten. Er begründete diese Verordnung damit, daß bei allzu häufiger Aussetzung und Prozeision die Ehrfurcht bor dem Allerheiligsten schwinden muffe. Ferner murde das Dekret des Baseler Konzils über die Abhaltung von Provinzial= und Diözesanspnoden wiederholt, und verordnet, daß auf diesen Versammlungen die Schrift des hl. Thomas von Aquin ,über die Glaubensartikel und die bei= ligen Sakramente' verlesen und an die Pfarrer verteilt werden folle. Alle diese Bestimmungen legen Zeugnis ab von dem erleuchteten Gifer des Rar= dinals 1. Während der Mainzer Spnode fand man eines Tages an der Thure Cufas ein Libell, das fich in den heftigsten Ausdruden über die Ber= derbnis der Kurie, den Pomp und die Pfründenhäufung der Kardinäle, die römischen Taren, Ablaggelder u. f. w. erging. Die Behauptungen dieses Libells find ,übertrieben, der Ton äußerst scharf und bitter, die Rlagen wenig sub= stantiiert'. Grimmiger Haß und große Einseitigkeit kennzeichnen dieses Mach= werk, deffen Verfaffer unbekannt geblieben ist 2. Auch sonft fehlte es nicht an Ungriffen gegen den Kardinal, deffen feuriger Reformeifer vielen Ordens= leuten sehr unbequem war 3.

<sup>1</sup> Dur II, 43-44; vgl. Fiala 516 f. Übinger 663. Hergenröther-Hefele VIII, 51 f. Centralblatt f. Bibliothekswesen II, 328 f. Hoffmann 217 f.; vgl. 233. S. auch Jungnit, Gesch. der Fronleichnamsprozession in Brestau (Brestau 1898) 4-6. Der Text der Defrete bei Hartzheim V, 398-412; Martene, Coll. VIII, 1065 sqq., und in \*Cod. Palat. (nicht Vatic., wie Erdmannsborffer in ben Nachrichten ber hiftor. Kommission II, 2, 98 angiebt, benn biefer Cober enthält: Epistolae S. Hieronymi) 362 f. 1264-1504. Batif. Bibl. Gine Reihe von Defreten, durch welche ,Hermanus Rosenberg decret. doctor, scolasticus ecclesie S. Marie ad gradus Mogunt., rev<sup>mi</sup> in Christo patris et domini domini Theodorici archiepisc. Mogunt. in spiritualib. vicarius generalis ac commissarius et executor ad infrascripta ab eodem domino archiepiscopo spec. deputatus' bie Ausführung ber von Cufa bestätigten Beftimmungen des Provinzialkongils dem Klerus anbefiehlt, fand ich in gleichzeitiger Ropie in Cod. II-219 ber Stadtbibl. ju Maing; ich werde biese Aften an einem paffenden Orte noch eingehender besprechen. Über Rosenberg vgl. Ioannis II, 679 s. 504. Das Defret des Nitolaus von Cues: "Fulmina gravis censurae contra eos, qui monasteria sponsalium Christi ingredi praesumunt. 1451 November 20. Mainz', in d. Kgl. bahr. Staatsbibliothet zu Bamberg Cod. Q. V. 11, Blatt 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gebhardt 3—7. Ogl. den von Falt im "Katholit" 1892 I, 93 veröffentlichten Brief des Erzbischofs von Trier.

<sup>8</sup> Bgl. Albert, Döring (1892) 108 f.

Die Wirksamkeit des Kardinals wurde um diese Zeit durch eine bestondere Sendung unterbrochen. Päpstliche Bullen vom August 1451 brachten nämlich Eusa den Besehl, nach England zu reisen und außerdem die Länder des mächtigen Herzogs von Burgund zu besuchen, und dort sowie in den Nachbarländern für den im Hinblick auf die immer drohender werdende Türkenzeschr notwendigen Frieden zu wirken. In der Legationsbulle spricht Nikolaus V. zu seinem Eusa das Vertrauen aus, derselbe werde durch die von Gott ihm verliehene Umsicht und Klugheit den erwünschten Frieden zu stande bringen und die Palme des Ruhmes, welche den Friedensvermittlern als Gottesslohn zu teil werde, zu erlangen gewürdigt werden. Allein der einmal entzündete Nationalhaß erwies sich mächtiger als die Ermahnungen des Papstes und seiner Abgesandten?

Nach Deutschland zurückgekehrt, nahm Cuja durch Beranftaltung einer Provinzialspnode zu Röln das jegensreiche Werk der Reform wieder auf. Die Kölner Synode begann am 23. Februar 1452 und dauerte bis zum 8. März. Die Beschlüffe dieser Versammlung sind der Hauptsache nach dieselben wie diejenigen der Mainzer Synode3. Cusa begleitet die Publikation derselben mit folgenden schönen Worten: "Durch den Einfluß der göttlichen Liebe und die Rraft des apostolischen Geistes, der, nach dem Zeugnisse des hieronymus, den Stuhl Petri nie verläßt und sich jett der Weide der Herde des Herrn mit vieler Sorgfalt widmet, ist es geschehen, daß unser Beiliger Bater, Papft Nitolaus V., seinen Blick dieser großen Proving Köln zugewendet und uns, wiewohl den geringsten aller Kardinäle des heiligen Kollegiums, hierher gesendet hat, um zu sehen, wie ihr, Brüder, seine geliebten Söhne, auf dem Wege des Herrn voranschreitet. Danken wir daher Gott, der uns gur Forderung heiliger Dinge versammelt hat, auf daß durch wechselseitige Beratung alles eine bessere Richtung nehme. Und weil ihr denn hier versammelt seid, hochwürdiger Erzbischof Dietrich + samt dem ehrwürdigen Kapitel und den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleichzeitig wurde Estouteville nach Frankreich gesandt; f. oben S. 445 f. Bgl. Georgius 89. 92. Tüb. Theol. Quartalschr. 1830 S. 792—795 (Bulle für Cusa vom 15. Aug. 1451). S. im Anhang 38ª die Bulle aus dem päpstl. Geheim=Archiv. Vier\*Bullen, dat. Rom 1451 Sept. 23, durch welche Cusa für seine englische Legation eine Reihe von Fakultäten erhält, sah ich im Original im Statthalterei=Archiv zu Junsbruck (Brixener Archiv n. 311—314).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scharpff 196. Nach England scheint Cusa nicht gekommen zu sein; s. Binterim VII, 267 f. Diese Reise übernahm vielmehr (nach Beaucourt V, 199) Bartol. Koverella; s. oben S. 446.

<sup>3</sup> Sauer 166. Binterim VII, 280 f.; ebenda 281 f. recht gute Bemerkungen über bie Wirkungen der Kölner Dekrete. S. auch Möhler=Gams, Kirchengesch. II, 615.

<sup>4</sup> Dietrich II., Erzbischof von Köln von 1414—1463; f. Cardauns in der Allgem. Biogr. V, 179—182.

Stellvertretern der Komprovinzialen, dann den ehrwürdigen Abten, Propften, Defanen, Kanonifern und andern Religiosen, gelehrten Brieftern und Da= giftern in großer Menge, scheint mir der Augenblick gekommen zu sein, wo auf die mehrtägige, ausführliche, gemeinschaftliche Beratung ein gewinnreicher Abichluß erfolgen kann. Zum befferen Berftandniffe glaube ich vorausschicken au muffen, daß wir durch diese Beschluffe allen apostolischen, durch uns oder andere Legaten erlaffenen Anordnungen in nichts wollen einen Eintrag thun, noch auch Provinzial= oder Diözesanbeschlüffe und löbliche Gebräuche, welche fie fein mogen (soweit fie nicht durch unsere sogleich zu publizierenden Beichlüsse verbessert oder eingeschränkt werden), anmit aufheben, noch endlich hiermit für die Autorität des Apostolischen Stuhles oder seines Legaten oder des Metropoliten und seiner Mitbischöfe, oder irgend welche Rechte, Freiheiten, Privilegien und Exemtionen was immer für ein Präjudiz entstehen laffen; sondern wir wollen das erweisliche Recht eines jeden aufrecht erhalten miffen. Übrigens zu einiger Reform der firchlichen Zustände, bis Gott zu forgfältigerer Beratung paffendere Zeit verleiht, wollen wir, Nikolaus, Kardinal und Legat 20., fraft unserer Vollmacht als Vorsitzender dieses heiligen Provinzialkonzils, nach der ausdrücklichen Zustimmung des hochwürdigen Baters in Christo und Herrn, Herrn Dietrich, Erzbischofs von Roln, der mit uns den Borfit führt, seines ehrwürdigen Rapitels und aller Romprovinzialen und mit einstimmiger Gutheißung der ganzen Spnode, beschließen und anordnen wie folgt' 2c. 1

Nach Beendigung der deutschen Legationsreise trat Cusa im April 1452 die Verwaltung seines Bistums Brixen an; er schenkte hier der Reform des Ordenswesens besondere Aufmerksamkeit, geriet aber dabei bald mit dem Herzoge Siegmund in Streit?

Im Hinblick auf die großartige, nach einer wahren Reform der kirch= lichen Verhältnisse hinzielende Wirksamkeit des Kardinals Cusanus hat man

<sup>1</sup> Hartzheim V, 413. Scharpff 196 f.

<sup>2</sup> Bgl. hierüber Bd. II<sup>2</sup> dieses Werkes S. 132 f. Die Vermutung Jägers (I, 42), Cusa habe seinen Einzug in Brizen erst am 16. April 1452 gehalten, ist unrichtig, denn ein \* Schreiben des Kardinals an den Prior ,monasterii bte Marie virginis in Richenberge ordinis st Augustini canon. regul. prope Goslariam Hildesemen. dioec.', betressend die Klosterresorm, ist datiert ,in civitate nostra Brixinen. sub nostro sigillo die decima quinta mensis Aprilis A° 1452'. Original mit wohlerhaltenem anhängendem Siegel in der Universitätsbibliothet zu Göttingen. Appar. dipl. n. 263. Im Juni 1452 nahm Cusa an dem Regensburger Tage teil (s. Paelacth IV, 1, 294 f.), am 19. August wurde dann seine Sendung nach Böhmen auf die angrenzenden Länder ausgedehnt (\*Reg. 399 f. 2086). Päpftl. Geheim = Archiv); Ende Ottober sandte ihn der Papst zu Kaiser Friedrich III., um denselben mit dem jungen Könige Ladislaus auszusöhnen. Bgl. Anhang Nr. 40 u. 41.

seine Legationsreise durch Deutschland und die Niederlande mit Recht als das herrlichste Werk seines ganzen thatenreichen Lebens bezeichnet: ein Lob, mit dem zugleich die Verdienste des Papstes anerkannt sind, der einem so ausgezeichneten Manne dies ebenso schwierige wie notwendige Werk übertrug 1. , Nifolaus von Cufa erschien', wie der Abt Trithemius bemerkt 2, ,in Deutschland wie ein Engel des Lichtes und des Friedens inmitten der Dunkel= beit und Verwirrung, stellte die Einheit der Kirche wieder ber, befestigte das Unsehen ihres Oberhauptes und streute reichen Samen neuen Lebens aus. Ein Teil desselben ist durch die Herzenshärte der Menschen gar nicht aufgegangen, ein anderer Teil trieb Blüten, die aber infolge von Trägheit und Lässigkeit rasch wieder verschwanden, aber ein guter Teil hat Früchte getragen, deren wir uns noch gegenwärtig erfreuen. Cufa war ein Mann des Glaubens und der Liebe, ein Apostel der Frömmigkeit und der Wissenschaft. Sein Geift umfaßte alle Gebiete des menschlichen Wiffens, aber all fein Wiffen ging von Gott aus und hatte kein anderes Ziel als die Verherrlichung Gottes und die Erbauung und Besserung der Menschen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rohrbacher-Knöpfler 204. "Seit der bahnbrechenden Wirksamkeit des Kardinals Mikolaus von Cusa", sagt Janssen (I<sup>17-18</sup>, 679), "ging ein frischer Zug reformatorischen Lebens durch die deutsche Kirche." Bgl. Dropsen II, 1, 139; Moll II, 163, und Bertram, Gesch. d. Bistums Hilbesheim I, 488.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trithemii De vera studiorum ratione f. 2, bei Janffen-Paftor I<sup>17-18</sup>, 4.

## IV. Die lette Kaiserkrönung in Rom. 1452.

Unter demfelben Bontifikate, in welchem der lette Gegenpapst abdankte und sich das Baseler Schisma schloß, fand auch die lette Raiserkrönung in Rom statt. Bereits seit dem Jahre 1447 war König Friedrich III. mit dem Plane eines Römerzuges ernftlich beschäftigt 1. Die Einigung zwischen König und Babit, wie sie im Wiener Konkordat (1448) erzielt wurde, sollte besiegelt werden durch die Weihe der Raiserkrönung. Je weniger Friedrich durch äußere Macht und Wirksamkeit hoffen konnte, seine Umgebung zum Gehorsam und zur Will= fährigkeit zu bringen, mit desto größerem Gifer suchte er Ersat in der Erhebung zum weltlichen Oberhaupte der Chriftenheit. Seit der zweiten Sälfte des Jahres 1449 wurde der Plan eines Zuges nach Rom am königlichen Sofe fehr ernstlich ins Auge gefagt 2, ohne indessen zur Ausführung zu tommen. Die Lage Friedrichs war derart, daß eine Entfernung aus Ofter= reich nicht ratsam erschien; die friegerischen Verwicklungen in Oberitalien, welche der Tod des letten Bisconti im Gefolge hatte, waren auch nicht einladend, den Zug zu unternehmen. Friedrich gab jedoch den Gedanken nicht auf, er verschob nur die Ausführung desselben.

Mit dem Plan der Kaiserkrönung verband der römische König seit dem Jahre 1448 denjenigen seiner Bermählung mit der Königstochter von Portugal, Donna Leonor<sup>3</sup>. Im September 1450 wurde Enea Silvio Piccolomini nach Italien gesandt, um mit König Alsonso, Leonorens mütterlichem Oheim, wegen der Heirat, mit Papst Rikolaus V. wegen der Krönung in Unterhandlung zu treten. Nachdem der kluge Diplomat beide Aufträge mit der ihm eigenen Gewandtheit glücklich ausgerichtet, traf Friedrich III. mit ungewöhnlichem Eiser alle Vorbereitungen für die Komreise und den Empfang seiner Braut. An alle Fürsten des Reiches sowie an die Keichsstädte, auch an die Edeln und Getreuen seiner Erblande erging seine Einladung und Aufsforderung, ihn nach altem Gebrauche auf der Komfahrt zu begleiten. Als Sammelorte wurden für die Österreicher und Böhmen Österreich, für die

<sup>1</sup> Martens 11 f.

<sup>2</sup> S. Reuffen, Reichsftäbte 50; Martens 21 f.

<sup>3</sup> Martens 13 f.

Ungarn und Bayern Kärnten, für die Schwaben, Rheinländer und Sachsen Ferrara festgesetzt. Dementsprechend sagt Friedrich III. in dem Einladungsschreiben an die Reichsstädte Köln, Franksurt und Straßburg, er sei willens, sich "gen Rom zu fugen", um dort die kaiserliche Krone zu empfangen, und begehre deshalb, daß die genannten Städte, wie sie ihm "als ainem römischen kunige nach altem löblichem herkommen schuldig" seien, ihm mit einer Anzahl Volkes dazu dienten. Er werde sich "fürderlich erheben" und auf St. Katharinentag (25. November) in Ferrara sein, "in willen uns von dannen daselbsthin gen Rom zu fugen"; er begehre also, "mit ganzem sleiß von römischer kunigslicher Macht" ernstlich und festiglich gebietend, daß man die oben berührte Anzahl Volkes, wohl "bezeugt und zugericht", wie sich gebühre, auf jenen Tag nach Ferrara schicke, "die obberürt rais mit uns zu ziehen, uns, dem heiligen riche und ewselbs zu eeren".

Zum förmlichen Abschluß des Heiratskontraktes und der Vermählung durch Stellvertretung sandte Friedrich III. im März 1451 zwei seiner Hofftapläne, Jakob Mog und Nikolaus Lanckmann, nach Lissabon. Die Genannten waren ferner beauftragt, die künftige Kaiserin nach dem tuscischen Seehafen Telamone zu geleiten, woselbst der Empfang durch eine eigene königliche Gesandtschaft stattfinden sollte 3.

Allein je ernstlicher die Absicht Friedrichs, nach Italien zu ziehen, her= vortrat, desto größere Schwierigkeiten stellten sich der Verwirklichung derselben

¹ Chmel II, 634. Lgl. Baher 96; ebenda 91 f. der Nachweis, daß die Angaben von Pecci (322) und Boigt (II, 17) über Enea Silvios Ernennung zum Bischofe von Siena falsch sind; vgl. dazu Gasparh II, 652. Baher und Gasparh haben nicht beachtet, daß das hierauf bezügliche päpstliche Breve, dat. 1450 Sept. 23, bei Theiner (Mon. Slav. I, 406—407) gedruckt ist. Über Donna Leonor vgl. den interessanten Aufsat von Birk im Almanach der k. Akad. d. Bissensch. zu Bien (1859) IX, 155 bis 188, und die auch von Martens übersehene portugiesische Monographie von L. Cordeiro (Lisboa 1894).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Friedrich III. an Köln, dat. Neustadt 1451 Sept. 10. Kaiserschreiben im Stadtarchiv zu Köln. Bgl. Keussen 50 f. und Hansen in Mitteil. a. d. K. Stadtarchiv XXIV, 201. Das gleichlautende Schreiben an Franksurt im Auszug bei Janssen, Reichskorrespondenz II, 114; der k. Brief an Straßburg ist nach Ebrard (3) vom 11. Sept. datiert, der an Seorg von Herberstein vom 23. Sept.; f. Chmel, Reg. Nr. 2721.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Lanckmann de Falckenstein, Historia desponsationis et coronationis Friderici III. et coniugis ipsius Eleonorae, bei Pez, Script. rer. Austr. II, 571—606. Dieser mit den Worten ,O sacrum imperium' beginnende, äußerst interessante Bericht zeigt, daß die Borstellung von der geringen Stellung des Kaisertums im späteren Mittelalter doch einzuschränken ist. "Richts ist bezeichnender", sagt Lorenz II², 282, sür die ungeheure Überlegenheit, deren sich das Kaisertum noch immer in den fernsten Ländern Europas rühmen konnte, als die Ausnahme der Gesandten in Portugal und das ganze Ercignis der Brautwerbung und Profuration.

entgegen. Nicht nur, daß fich in Ofterreich eine höchst gefährliche Garung acgen Friedrich als Vormund des jungen Königs Ladislaus Vosthumus bemerkhar machte, auch in Italien brachte die Nachricht von der baldigen Anfunft des römischen Königs eine ungemeine Erregung hervor. Der ängstliche Nifolaus V. geriet in eine folche Berwirrung, daß er durch den nach Deutsch= land reisenden Beinrich Senftleben die Berichiebung des Krönungszuges ernft= lich anraten ließ. Allein König Friedrich gehörte zu jenen Männern, die an feine Gefahr glauben, bis fie davon getroffen werden 1. Trot aller Sorgen seiner Rate war er entschlossener denn je, über die Alpen zu ziehen, ohne Rucficht darauf, was sich etwa während seiner Abwesenheit zutragen könnte 2. Die Versuche, ihn von dem Römerzuge abzuhalten, scheiterten um so mehr, als Nifolaus V. durch die Vorstellungen des Enea Silvio Viccolomini, vielleicht auch noch durch andere Umstände, wieder für Friedrichs Plan günftig gestimmt wurde. Er schrieb jett dem römischen Rönige in den freundlichsten Ausdrücken, wie fehr er fich freue, ihn bald in Rom zu fehen und zu be= grußen, und sandte ihm einen Geleitsbrief. Unterdeffen liefen aus Ofterreich fortwährend die schlimmsten Berichte ein. Enea Silvio Viccolomini erzählt ausdrücklich, daß ein Teil der Umgebung Friedrichs noch in letter Stunde dringend riet, die italienische Reise zu verschieben und nach Öfterreich zurückzueilen, um die gegen ihn zum Ausbruch kommende Bewegung in ihrem Reime zu erstiden. Allein der römische Rönig hielt auch jest mit unerschütter= licher Zähigkeit an der "Reise über den Berg' fest 3. Am 1. Januar 1452 betrat er den Boden Italiens; der junge König Ladislaus zog an seiner Seite. Die Böhmen und Friedrichs Bruder, Herzog Albrecht, mit seinen Schwaben hatten fich bereits in Villach dem königlichen Zuge angeschloffen.

Das Gefolge Friedrichs war weder zahlreich noch glänzend: im ganzen 2200 Mann, und unter denselben, außer Albrecht, Ladislaus und den Bischöfen von Regensburg, Gurk und Triest, keine Person fürstlichen Ranges 4. Um ja keinen Verdacht zu erwecken, zog man zudem noch in kleinen Absteilungen daher! Wer in Italien bisher noch Befürchtungen wegen dieser Romfahrt gehegt hatte, der mußte dieselben jest aufgeben, und in der That

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt, Enea Silvio II, 32. Bgl. Canetta 521 und de Beaucourt V, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebrard 11. Am 2. Oftober 1451 schrieb \* Enea Silvio von Wien aus dem ,Iacobo de Tholomeis de Senis': "Quia ser<sup>mus</sup> dominus noster rex Romanorum intendit in brevi Ytaliam venire ac Romam ire pro corona, volui id tibi significare': er möge es dem Markgrafen von Ferrara mitteilen. Cl. X. dist. 4 n. 22 f. 76. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 193 sqq. 226 sq. Bgl. Baper 103 ff. 108 ff. 118 f. Der vom 17. Dez. 1451 batierte p\u00e4pftliche Geleit\u00e4brief bei Chmel, Reg. Anh. Nr. 92.

<sup>\*</sup> Vgl. Martens 23 ff.

war denn auch der Empfang dieses machtlosen Romfahrers allenthalben freundslich und höchst glänzend. Die Republik Benedig, deren Gebiet Friedrich III. zuerst betrat, bot alles auf, um dem zukünftigen Kaiser einen möglichst ehrensvollen und prächtigen Empfang zu bereiten. "Bon Tervis aus", erzählt der kaiserliche Kat Kaspar Enenkel, "ist der König über alle Graben auf neuen Brucken fortgezogen, die die Benediger dem König zu Ehren haben machen laßen, dis nach Padua; da ist dem König gar stattlich Ehr von allem Bolk widerfahren, alle Geistlich und Weltliche, Reich und Arm, Frau und Mann, und Kinder, sehnd nidergefallen auf ihre Knye gegen den König mit grossen Lob, und Würdigkeit, ohn Zweisel als ob Gott vom Himmel selbst wär kommen, so möchten sie ihme nicht wohl grösser Ehr haben entbotten, und habend die Benediger den König an allen Kost und Zehrung frey gehalten." Der Sitte der Zeit gemäß wurde Friedrich III. in Padua wie an andern Orten durch humanistische Gelehrte mit wortreichen Reden begrüßt<sup>2</sup>.

Außerordentliche Beranstaltungen zu Ehren des römischen Königs wurden von dem Markgrafen Borso von Este in Ferrara, welcher von Friedrich die herzogliche Würde zu erhalten hosste, getrossen. Um seine Freigebigkeit im glänzenosten Lichte zu zeigen, bestritt dieser reiche Fürst nicht bloß die Kosten des Aufenthalts Friedrichs, sondern auch diesenigen der schon vorher aus Schwaben, Franken und den Rheinlanden eingetrossenen Deutschen. Wie glänzend es in Ferrara herging, zeigt die Aufnahme, welche die Gesandten der Reichsstadt Straßburg fanden. Der Markgraf ließ denselben 16 verschiedene Sorten Wein, so viel Brot, als zwei Knechte tragen konnten, 10 Laden mit Konsekt, dreierlei Wachslichter, 30 Kapaunen, 2 lebendige Kälber und Hafer, soviel zehn Knechte tragen konnten, überreichen; der Hauptmann des Zuges, der Kitter Burkart von Mülnheim, und sein Sohn erhielten prachts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enenkel 134—135. Bgl. A. Sylvius, Frid. III. 232; Vedova, Scritt. Pad. I, 500 s., und Toderini 11—12. 108 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die \*Rebe, die Bernardo Giustiniani vor Friedrich beim Betreten des venetianischen Gebietes hielt, in Cod. 522 f. 167 der Münchener Hofbibl. (f. Voigt II, 37). Die \* Oratio Iordani Ursini habita pro universitate Paduana ad Fredericum tercium Romanorum imperatorem (am Ende acta Padue A° 1452 Non. Ianuar.) sindet sich in Cod. 7 f. 115 der Stistsbibl. zu Zeiz. Die \* Oratio habita Patavii die XI. Ian. 1451 per Paulum Barbum militem inter 12 oratores ad imp. Fridericum III. ist in Cod. N—53 der Ambrosianischen Bibl. und in Cod. 3481 f. 90 sq. der Hofbibl. zu Wien erhalten. Weitere hierher gehörige Reden in der Nürnberger Stadtbibl., Cent. V. app. 15, p. 298 ss., nämlich: 1) Anrede des Taddäus Cuirinus im Namen des Senates von Benedig an Friedrich III., gehalten penes Lauretum 13. Cal. Iunii 1452. 2) Anrede des Hieronymus Valla in Padua, 3) des Guarino in Ferrara, 4) des Dr. Jasob Alvarez im Namen der Stadt Padua im Tome daselbst 1452 Januar 12.

volle goldene Fingerringe mit Edelsteinen verehrt, dazu jeder einen kostbaren Rosenkranz 1. Nach der Ankunft des Königs wechselten Ehrenbezeigungen, Spiele, Tänze und Turniere in bunter Reihenfolge.

Mitten unter diesen Festen wurde Friedrich III. eine Überraschung anderer Art zu teil, indem der Erstgeborene des von dem römischen Könige nicht anerkannten Herrschers von Mailand, Galeazzo Maria Sforza, von Alessandro Sforga und einem glänzenden Gefolge lombardischer Edelleute begleitet, gu feiner Begrugung erschien (23. Januar). Im Auftrage feines Baters über= brachte er dem zukünftigen Raiser prächtige Geschenke, Waffen und Pferde und begrüßte denselben mit einer Rede ,von der Länge zweier Kapitel des Evangeliums Sant Johannis'. Der mailandische Berzog hatte dieselbe bei Filelfo, der in solchen Seuchel= und Schmeichelauffägen Meifter mar, beftellt und Länge, Thema und Einteilung genau vorgeschrieben 2. Die Audienz Galeazzos bei Friedrich fand am 24. Januar statt; der kleine Sohn des Bergogs fagte feine Rede jo geschickt ber, daß nicht nur die Deutschen, sondern auch die Italiener in Staunen aufgelöft maren. ,Man hätte glauben können,' ichrieb Aleffandro Sforza an seinen Bruder, ,einen Redner von dreißig Jahren ju hören, und doch ist es nur ein Rind von acht Jahren. Alle Welt hat den Kleinen bewundert, und auch der König hat seiner Befriedigung Ausdruck verliehen.'3 Alessandro Sforza versicherte Friedrich der Ergebenheit seines Bruders und bat ihn, auf der Rückreise Mailand zu besuchen. Friedrich antwortete ausweichend, aber freundlich, denn er wußte nur zu gut, daß er unvermögend war, die Ansprüche des Reiches gegen die Usurpation Sforzas energisch geltend zu machen 4.

<sup>\*</sup>Brief bes Unterschreibers Johannes an den Rat von Straßburg, dat. Florenz, "uff sant Steffanstag" (Dez. 26) 1451, im Stadtarchiv zu Straßburg (AA. n. 202). Bgl. Ebrard 9—10. Über die Feste in Ferrara vgl. neben Enea Silvio Ioh. Ferrariensis bei Muratori XX, 463; Diario Ferrar. 198, und L. A. Gandini, Tavola, cucina e cantina della corte di Ferrara nel Quattrocento (Modena 1889, Nozze-Publ.). Für die Renaissancezeit sehr charakteristische Feste wurden später beim Einzug des neuen Herzogs in Reggio geseiert; s. A. Levi, L'ingresso di Borso d'Este in Reggio nel luglio 1453 (Reggio-Emilia 1899, Nozze-Publ.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bujer 55. Über Friedrich III. in Ferrara vgl. auch Frizzi, Mem. 14—15; Magenta I, 450, und Atti d. deput. Moden. V, 415.

<sup>3 \*</sup> Alessandro Ssorza an den Herzog von Mailand, dat. Ferrara 1452 Jan. 25. Original in Cod. 1586 f. 30—31 des Fonds ital. der Nationalbibl. zu Paris.

<sup>4</sup> Außer dem eben citierten Briese vgl. die \* Depesche des Gabriele da Narni an Fr. Ssorza, dat. Ferrara 1452 Jan. 24. L. c. f. 29 der Nationalbibl. zu Paris. Dieser Berichterstatter sagt, der ganze Hof habe die mailändischen Geschenke, die auf 4000 Dukaten geschätzt wurden, bewundert. Über die Sendung des Galeazzo Maria bewahrt die erwähnte, aus dem Mailänder Archiv stammende Sammlung noch eine ganze Reihe von Aktenstücken.

Am 24. Januar verließ der König Ferrara; am Abend des folgenden Tages traf er in Bologna ein. Auch hier wartete seiner ein sehr ehrenvoller Empfang. Der Kardinallegat Bessarion, sämtliche Behörden der Stadt, die Geistlichkeit und die Professoren der Universität zogen ihm entgegen. Friedrich wohnte im Bischofspalast neben der Kathedrale S. Pietro. Auch in Bologna wurde ihm und seinem Gesolge kostenfreie Gastfreundschaft zu teil.

Von Bologna zog König Friedrich über die Apenninen nach Florenz. Enea Silvio Viccolomini hat eine anschauliche Schilderung entworfen von der Freude der Deutschen über die entzückende Aussicht, welche die Sohen dieses Gebirgszuges gewähren, und vor allem über den bezaubernden Unblid der herrlichen Hauptstadt Toscanas. Hier war der Empfang noch glänzender als in Ferrara und Bologna. Die von Florenz haben ihn gant mächtiglich empfangen wohl ben tausend Pferdten, zemahl in kostbarlichen Kleydern von Seiben, von Gold, Sammet, und von Scharlach, und fenn all für den König nidergeknnet, und habend ihm die Schluffel ze denen Thören geantwortet, und haben sich und die ihren mit Leib und mit Guet dem König demüthiglich empfohlen als die seinen, und daß er gewaltiglichen mug thuen, schaffen, und heissen, als ihr rechter natürlicher Herr, wann sie sein und des heiligen römischen Reichs waren, die Priefterschafft mit dem Heiligtum senn ben der Stadt dem König entgegen kommen, und niderknnet, darnach allmächtig Frauen, und köftlich ichon wohlgeziret Jungfrauen, nach dem Sochsten beklendt, und habend den König empfangen mit Niderknhen, darnach das gemein Volk von Mann, Frauen und Kindern, ein groffe Schaar.'2

Man sieht, wie groß noch immer die Ehrfurcht vor dem römischen Kaisertum war; aber Friedrich war weder ein machtvoller noch achtunggebietender Träger der ersten weltlichen Würde der Christenheit. Den in seinem Gesolge befindlichen italienischen Gesandten entging dies nicht. Gerade aus der Zeit seines Aufenthaltes in Florenz sind in dieser Beziehung sehr interessante Zeugnisse erhalten. Seeva de Curte, der Gesandte Sforzas, welcher den König

<sup>1</sup> Cronica di Bologna 698; vgl. Enenkel 135. Martens irrt, wenn er 41 und 43 den Aufenthalt in Bologna nur für einige Stunden annimmt. Daß Friedrich vom 25. bis 27. Januar dort verweilte, sagt die sehr gut unterrichtete Cronica di Bologna ausdrücklich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Enenkel a. a. D. 135. Den Jrrtum des Enea Silvio, der Friedrich schon am 21. Januar in Florenz einziehen läßt, hat bereits Baher (129) bemerkt. Das richtige Datum ist der 30. Januar, den Niccola della Tuccia (215), Morelli (174) und Jnghirami (Arch. st. Ital., Serie 5, I, p. 68) angeben; auch Muratori (Annali 1452) nennt diesen Tag mit Berusung auf Antoninus. S. ferner Palmieri, Arch. st. Ital., Serie 5, XIII, 283; vgl. Martens 44; hier auch über die Begrüßungsrede des G. Manetti. Die Abreise Friedrichs von Florenz erfolgte am 6. Februar. Bgl. Combi (285) und \*Depesche des Sceva de Curte an Fr. Sforza, dat. Florenz 1452 Febr. 7. Fonds ital. 1586 f. 41 der Nationalbibl. zu Paris.

nach Mailand zum Empfange der lombardischen Krone einladen sollte, hatte die größte Mühe, Audienz zu bekommen; statt sich nämlich den Staatszgeschäften zu widmen, hielt es Friedrich für nötiger, Geschenke für seine Braut auszuwählen. Das Betrachten der Perlen und Edelsteine, der Goldz und Sammettleider, der Seidenz und Wollstoffe nahm fast seine ganze Zeit in Anspruch, wie wenn er ein Krämer wäre'. "Er kauft wenig oder nichts, schrieb der genannte Gesandte, "und läßt bisweilen von morgens bis abends die Signorie dieser verehrten Stadt, Herrn Carlo von Arezzo, viele Bürger, die Gesandten Sienas und des Markgrafen von Ferrara warten, so daß in der That ganz Florenz sich darüber lustig macht, was ich sehr bedaure."

In Florenz war es auch, wo die mit der Begrüßung des römischen Königs beauftragten päpstlichen Legaten Calandrini, des Papstes Stiefsbruder, und der Friedrich wohlbekannte Carvajal sich dem königlichen Gesfolge anschlossen<sup>2</sup>.

In Siena, wo der zukünftige Kaiser am 9. Februar eintraf, fand endslich die erste Begegnung mit seiner Braut statt, welche nach langer, gesahrs voller Seereise am 2. Februar in Livorno gelandet war. Bor der Porta Camullia bezeichnet noch heute eine Marmorsäule mit den Wappenschildern des römischen Reichs und Portugals den Ort, wo diese später durch Pinturicchios Pinsel verewigte Scene stattsand. Enea Silvio Piccolomini erzählt als Augenzeuge, wie der Kaiser erblaßte, als er von ferne seine Braut erblickte; sobald er aber in der Nähe ihr schönes Antlitz und ihre königliche Haltung gewahrte, bekam er seine Fassung und Farbe wieder und wurde sehr sroh, denn er fand, daß er nicht getäuscht und daß seine Braut noch viel schöner sei, als der Ruf es sage. 16 Jahre war sie alt, mittlerer Größe, von heiterer Stirne, schwarzen, strahlenden Augen; ihr Nacken war weiß, ihre Wangen leicht gerötet; von tadelloser Schönheit war ihre Gestalt, aber

<sup>1 \*</sup> Depesche des Sceva de Curte an Fr. Sforza, dat. Florenz 1452 Febr. 4. Ugl. Buser 56 und \* Depesche des Niccolo Arcemboldi, Sceva de Curte und Jacopo Trivulzio an denselben von demselben Tage. Fonds ital. 1586 f. 35 et 36 der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>2</sup> In den \* Acta consistorialia (päpft I. Geheim=Archiv) ist die Absendung der Legaten nicht erwähnt; auch Lopez (46) hat nichts Näheres darüber; dagegen fand ich in einer \* Depesche des Nikodemus an Francesco Sforza, dat. Rom 1452 Jan. 18 (Cod. Z—219. Sup. der Ambrosianisch en Bibliothet zu Mailand), die Nachricht, daß beide am 17. Januar gewählt wurden. Am 27. Januar fündigte der Papst die Legaten Friedrich III. an; s. Chmel, Reg. Anh. Nr. 93. Nach Columbanus (523) verließen sie Rom am 30. Januar und langten am 4. Februar in Florenz an; lettere Angabe wird durch die \* Depesche der drei mailändischen Gesandten vom 4. Februar (1. c. Nationalbibl. zu Paris) und des \* Cerimoniale di Fr. Filarete araldo (Staatsarchiv zu Florenz, C. Strozz.) bestätigt.

noch glänzender die Gaben ihres Geistes.' Die Feste, durch welche die Unwesenheit des hohen Paares in Siena geseiert wurde, offenbarten all die kunstvolle Pracht, an welcher das Italien der Renaissance so unendlich reich war 1.

Auf den ersten Blick auffallend ift die Angstlichteit, mit welcher Nitolaus V. der Ankunft des friedlichen Romfahrers entgegensah. Die Befestigungen der Stadt wurden auf seinen Befehl in stand gesetzt und die Wachen an allen Thoren, am Rapitol und in der Engelsburg verstärkt. Im Januar beorderte der Papst außerdem ein paar Tausend Söldner nach der Ewigen Stadt, zu deren Bewachung er 13 Regionenmarschälle ernannte?. Wozu diese außerordentlichen Vorsichtsmaßregeln? Sollte der Papst Friedrich wirklich nicht getraut haben? Allem Anschein nach fürchtete Rikolaus V. weniger den römischen König als gewisse Elemente in Rom, wo die republikanische Partei fich wieder zu regen begann 3. Die Herrschaft eines meist abwesenden Kaisers war diesen Leuten stets erwünschter gewesen als das wenn auch noch so milde, so doch stets fühlbare Regiment des Papstes. Und so war es denn höchst wahrscheinlich nicht Mißtrauen in König Friedrichs Rechtlichkeit, sondern in die Treue und Anhänglichkeit der Römer, welches den Bapft zu jenen Vorsichtsmaßregeln veranlagte. Nitolaus fürchtete allem Anscheine nach, die Römer möchten dem zukünftigen Kaiser, dessen Nachgiebigkeit er kannte, die Oberherrlichkeit über Rom aufdrängen. Diese Angst des Papstes erscheint noch erklärlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die alten Kaiserideen

<sup>1</sup> Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 265—266. 269—270. Bgl. Schmarsow, Kasael und Pinturicchio (Stuttgart 1880) S. 14, und L'incontro di Federigo III. imperatore con Eleonora di Portogallo sua novella sposa ed il loro soggiorno in Siena. Narrazione per Luigi Fumi e Aless. Lisini (Siena 1868). Über die Bildnisse Leonorens s. Kenner 120 f. Die von Enea als einzigem Gewährsmann (s. Bayer 130) erzählte Nachricht von den Hoffnungen der Florentiner, in ihrer Stadt Friedrich und Leonore zu gleicher Zeit beherbergen zu können, wird bestätigt durch die \*Depesche der drei mailändischen Gesandten vom 4. Febr. 1452. L. c. Nationalbibl. zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Infessura 1133 (ed. Tommasini 50—51). Nic. della Tuccia 216. \* Depeiche des Donatus de Donatis au Florenz, d. d. ex urbe Roma XVIII. lan. 1451 [st. fl.]: ,Braccio de Bagloni el quale è stato qui circa un mese, mi disse oggi havere havuto incomandamento dal papa andare a mettere in ordine la sua compagnia per poter fare quello gli sara comandato et che questo medesimo è suto mandato a dire aglaltri condottieri. Stimasi gli fara venire tutti con le loro compagnie presso a Roma. Cl. X. dist. 2 n. 22 f. 8. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. unten Kapitel 6. Daß manche in Kom die Ankunft des Königs viel früher erwarteten, ergiebt sich aus einem \* Briese des Kard. Scarampo an Onorato Gactani, dat. Kom 1452 Febr. 7: "El Re de Romani sera infra pochi di a Roma per pigliar la corona et mi pare che a questo singolare acto si degia retrovare el nostro m<sup>co</sup> Filiano vostro figliolo, el quale pora pigliar la militia da la S. M<sup>ca</sup> honorevolmente. Original im Archiv Gaetani zu Rom II, 33.

in der Siebenhügelstadt noch nicht erloschen waren und gerade damals durch das Wiederausteben volkstümlicher Weissagungen genährt wurden; ferner, daß vor nicht allzu langer Zeit Valla in seiner Widerlegung der konstantinischen Schenkung deutlich gesagt hatte: "es sei ein Widerspruch, einen Fürsten zum Kaiser zu krönen, der auf Rom selbst verzichtet habe; dem römischen Volkallein gehöre diese Krönung an".

Für den Empfang des zukünftigen Kaisers ließ der Papst alles so prächtig herrichten wie nur möglich; er sagte dem mailändischen Gesandten, er wolle Friedrich auf außerordentliche Weise ehren und 40 000 bis 60 000 Dukaten für diesen Zweck ausgeben?.

Nachdem Friedrich in Siena den päpstlichen Gesandten den Sicherheits=
eid geleistet, welchen die zur Kaiserkrönung ziehenden Könige vor Betreten
des päpstlichen Gebietes abzulegen pflegten<sup>3</sup>, zog der König nach Acqua=
pendente. Von dort ging die Reise über Viterbo, wo Friedrich durch einen
wüsten Tumult erschreckt wurde, nach Sutri. Auf diesem Wege war es, wo
der König im Angesicht der "seeähnlichen, von schimmernden Hügeln umgürteten
Campagna Roms" dem Enea Silvio Piccolomini die Erlangung der päpst=
lichen Würde weißsagte <sup>4</sup>.

Am Abend des 8. März näherte sich der römische König der Ewigen Stadt, die ihm ihre Boten entgegensandte; ihnen schwor Friedrich altem Herkommen gemäß, daß er ihre Gewohnheiten und Gesetze wahren wolle<sup>5</sup>. Zuerst erschien der größte Teil des Adels, die Colonna und Orsini mit großem Gesolge, dann der päpstliche Schatzmeister mit der ganzen Miliz, zuletzt der päpstliche Vizekämmerer mit dem römischen Senator und den Vornehmsten der Bürgerschaft. Vom Monte Mario genöß Friedrich jene wunderbare Aussicht auf das Tiberthal, die Campagna und das Häuserweer Koms, die schon Dante überwältigend genannt hat. Lange konnte er an dem erhabenen Schauspiel der von dem Glanze der Abendsonne bestrahlten Siebenhügelstadt mit ihren weithin hervorragenden Monumenten und Türmen sich nicht satt sehen und fragen. Auch die deutschen Kitter priesen sich glücklich und erklärten sich für alle ausgestandenen Mühen durch den Unblick der wahren Hauptstadt des Erdkreises belohnt. Am Fuße des ers

¹ Gregorovius VII³, 117. Bgl. Vallae Opp. 790. Die Weissagung erwähnt Enea Silvio ausdrücklich.

<sup>2 \*</sup> Depeiche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Rom 1452 Jan. 18: "N. Sre come gia avisay V. Cels. dice voler honorar questo imperatore excessivamente et fa mentione spendervi da le XLm. fin in LXm. ducati se ce restara tanto. Cod. Z-219. Sup. der Umbrojianischen Bibliothet zu Mailand.

<sup>3</sup> Ugl. Martens 45 f.

<sup>4</sup> Pius II., Comment. 20. Bgl. Arch. d. Soc. Rom. XVIII, 17 nota.

<sup>5</sup> Diemand 52 und Martens 51.

wähnten Hügels waren die Kardinäle zur Begrüßung des römischen Königs versammelt. Diese Ehre, gab man zu verstehen, sei den früheren Kaisern nicht widersahren, wogegen Geschichtstundige, wie Enea Silvio Piccolomini, gedachten, daß es Zeiten gegeben, wo der Papst dem Kaiser bis nach Sutri entgegengekommen. "Aber", sest Enea hinzu, "alle Machtverhältnisse auf Erden sind dem Wechsel unterworfen; einst überstrahlte die kaiserliche Würde alles, jett ist die päpstliche größer als sie."

Rach alter Sitte betrat Friedrich nicht sofort die Ewige Stadt, sondern brachte die Nacht vor der Stadt in dem am Kreuze von Monte Mario geslegenen Landhause eines florentinischen Kaufmanns zu, während Donna Leonor in einer andern Villa übernachtete. Das Gefolge lagerte auf den neronischen Wiesen, wo der Papst prächtige Zelte von blauer, roter und weißer Seide hatte herrichten lassen. Manche jedoch zogen mit des Königs Erlaubnis in die Stadt. So auch Enea Silvio Piccolomini, der zum Papste eilte und demsselben nochmals die bündigsten Versicherungen in betreff der Absichten Friedrichs erteilte. Nikolaus V. meinte, es sei für jeden Fall besser, sich vorzusehen, als sich in Gefahr zu stürzen.

Am folgenden Tage, den 9. März, sammelte sich das Gesolge Friedrichs und Leonorens — im ganzen 5000 Mann 2 — auf den Wiesen vor der Porta Castello zur Heerschau. Alls nun alle die Grafen und Ritter und auch die städtischen Söldnerscharen mit ihren eigenen Fahnen antraten, ließ der König plötlich gebieten, alle Fahnen "abzuthun" und allein unter des Königs Banner einzuziehen. "Davon", heißt es in dem Bericht der Straßburger, "ward große Rede von allem Heer und Städten, besonders aber von der St. Georgen-Gesellschaft Hauptmann, daß nie gehört worden wäre, daß St. Georgs Fähnlein verschmäht und untergethan sollt werden, und wäre er auch dis an die Mauern Roms gekommen, er wollt mit den Seinen eher heimfahren, wenn anders man der ehrbaren löblichen Gesellschaft ihr Fähnlein nicht öffentlich zu Kom einziehen wollt laßen, und es hätte sich nie kein Kaiser

<sup>1</sup> Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 275—276; vgl. d'Escouchy I, 341: III, 401. Die von Infessura (1133) mit "republikanischem Entzücken" (Gregorovius) erzählte Geschichte, daß Friedrich die Kardinäle kaum eines Grußes gewürdigt, dagegen den Senator sehr ausgezeichnet habe, ist doch sehr unwahrscheinlich; keiner der vielen Berichterstatter meldet außerdem etwas Derartiges. Tommasini in seiner Ausgabe des Infessura (51) will dennoch die Angabe ausrecht erhalten. Auch die Gesandten der italienischen Mächte gingen dem Könige entgegen, diejenigen von Mailand und Florenz sogar vier bis fünf Miglien von Kom, um den Vorrang vor den Venetianern zu ershalten; sie placierten sich in möglichster Nähe Friedrichs. Vgl. die \*Depeschen der mailändischen Gesandten an Fr. Ssozza, dat. Kom 1452 März 11. Fonds ital. 1586 f. 47—48 der Nationalbibl. zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Gefolge Leonorens war etwa 3000 Mann ftark; f. Martens 28.

oder König dem widersett, solange jemand zurück dächte.' Allein die Trutzereden blieben ohne Erfolg: "Nach viel Reden der Herren Ritter und Knecht und der Städte, und wie ungern sie das auch zugehn ließen, doch mußten alle Fähnlein ab und durften allein unter des Reiches Banner zu Rom einziehen.' Dieses Banner, ein "Adler mit einem Haupt in einem gulden Duch an einer gulden Stange', trug der Burggraf Michael von Magdesburg, während der Marschall von Pappenheim dem Könige das entblößte Schwert vortrug. Friedrich hatte einen überaus kostbaren Ornat an, dessen Wert Enenkel auf mehr als 20000 Dukaten schätzt. Ihm zur Seite ritten zwei Kardinäle.

In einiger Entfernung von dem Könige erblickte man seine festlich ge= ichmudte Braut; ihr folgten Frauen und Jungfrauen in großer Zahl, ebenfofehr durch ihre Schönheit als die Pracht ihrer Gewänder bewunderungs= wert. Das papstliche Chrengeleite, bei 3000 Reiter ftark, in Harnisch mit funtelnden Belmen, geziert mit Federbufchen, bildete den Schluß des prach= tigen Zuges, als deffen Nachhut 200 Mann zu Fuß einherzogen, ebenfalls römische Söldner. Un der Porta Castello ward der König ,herrlich empfangen von aller Priesterschafft und Prälaten, zemal vil Bischof, Pröbst, Abt und Chor-Herren, und vil ander geistlich Herren und Orden, mit allen Beiligthum und Ornaten, mit vil kostbarlichen himmeln und Zelten, von Gold und von Seiden, das man alles dem König entgegen trug, das fürwar vil schön was, und war Gott selbs in der Menschheit auf Erd da kommen, man möcht ihm nicht wohl mehr Ehr und Würd haben entbotten, denn fie hatten da Creut und Rauch-Fässer, und sungen mit hoch lobender Stimme: Ecce ego mitto Angelum meum vobis qui praeparabit viam ante me (Siehe, ich sende euch meinen Engel, der den Weg vor mir bereiten wird). Da sträeten und wurfen seine Kammerer vil Gelds vor ihn unter das Volk, und trug ihm

<sup>1</sup> Ebrard 12. Bgl. Wencker, Dissert. de Pfalburgeris, Usburgeris et Glevenburgeris (Argentor. 1698) III, 19. Über den vor dem Einzuge unter den italienischen Gesandten entstandenen Rangstreit finden sich eingehende Nachrichten in den \*Depeschen der mailändischen Gesandten, dat. Kom 1452 März 11 u. 16. Fonds ital. 1586 f. 47—48 et 53—55 der Rationalbibliothef zu Paris. Über den Einzug selbst vgl. namentlich Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 277 sq.; den Bericht bei Janssen, Reichstorrespondenz II, 1, 117, und eine aus Benediktbeuern stammende Aufzeichnung (Ordinatio ingressus Frid. III. in urbem, bei Pez, Script. rer. Austr. II, 561 sq.), die Lorenz (II, 140) tressend als eine Art von ordre de dataille bezeichnet. Bgl. auch Columbanus 526; d'Escouchy I, 342—343; III, 402, und von Reueren Baher 140 Anm. 5 und jest namentlich Martens 52 f. Bgl. serner eine \*Depesche der sienessischen Gesandten: Christosorus miles, Georgius doctor und Franciscus Patricius, dat. Rom 1452 März 9. Concistoro, Lettere ad an. 1451. Staatsarchiv zu Siena.

ber Stadt-Obrifter ein köstliches Schwerdt nach, und waren all Burger und mächtige Römer, desgleichen die mächtigste Kömerin Frauen und Jungfrauen eine mügliche Schaar, die fielen alle nider auf ihre Ange für dem König und empfingen ihn, darnach thät auch desgleichen das gemein Bolt, daß sovil war, daß man Wunder da sah, und jedermänniglich fenret denselben Tag und auch die nächsten zwen Tag darnach, als war es Ofter-Tag oder Christtag gewesen.' — Unter zwehen Himmeln zog also der König und die Königin hingt ze den Munster des heiligen himmel-Fürsten St. Beters bis an die Stiegen, da ftund der König ab, und giengen ihm etlich Cardinal entgegen und führten ihn die Staffel hinauf bis zu den heiligen Bater den Papften, der da an der Stiegen saß zu obrist, mit seinen Geistlichen und Dienern, da tuffet ihn der König sein Fuß, und opfert ihm Gold, darnach stund der Papst auf, und empfieng mit seinen Hand-Bieten, die ihn der König auch füsset, und zu dem dritten mahl umbfieng ihn der Papst, und gab ihm den Ruß des Friedens an ein Wang. '1 Nachdem Friedrich am Grabe des hl. Petrus seine Andacht verrichtet, begab er sich nach den ihm im Vatikan angewiesenen Gemächern. Leonor wohnte in dem auf der linken Seite der Bafilika gelegenen Palaste, Herzog Albrecht im nahen Kloster S. Spirito 2.

Am folgenden Tage wurde von dem Papste der Gedächtnistag der eigenen Krönung, der 19. März, zu der König Friedrichs bestimmt. In der Zwischenzeit besichtigte Friedrich mit seinen Begleitern die Merkwürdigkeiten Roms und hatte außerdem häusige Zusammenkunste mit dem Papste. Gegenstand der Beratungen der beiden Häupter der Christenheit waren einerseits die österreichischen Verhältnisse, in welchen der König die Unterstützung Nikolaus V. wünschte, anderseits die Bitte Friedrichs, auch die sombardische Krone, welche wegen des gespannten Verhältnisses zu Sforza an dem seit Heinrich VII. übslichen Orte, in Mailand, nicht erlangt werden konnte, aus der Hand des Papstes zu empfangen. Vergebens machten die mailändischen Gesandten alle Anstrengungen, den Papst von der Erteilung der eisernen Krone abzubringen: sie mußten sich zulet auf einen Protest beschränken 4.

Mit der mailändischen Arönung wurde die Ginsegnung der Che mit Donna Leonor verbunden. Die Feierlichkeit fand am Donnerstag den 16. März

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enenkel 137. <sup>2</sup> Martens 57.

<sup>3</sup> Ob die Begleiter Friedrichs III. selbst ihre Namen in das Bruderschaftsbuch der Anima eintrugen oder ob die Vorstehung des Hospitals dies that, bleibt zweiselhaft, da paläographische Anhaltspunkte hier sehlen; s. Ragl-Lang 118.

<sup>\*</sup> S. Arch. st. Lomb. (1878) V, 135 ss. Lgl. den von Chmel im Notizenblatt (1856. VI, 30—32) herausgegebenen Bericht der mailändischen Gesandten vom 17. März 1452 und andere \*Depeschen derselben Gesandten (namentlich vom 7. März), sämtlich: Fonds ital. 1580 f. 45—46. Nationalbibliothet zu Paris.

in der Peterskirche statt <sup>1</sup>. Die kostbaren Trauringe, deren Wert man auf tausend Gulden schätzte, waren ein Geschenk des Papstes. Welche Krone bei dieser Gelegenheit gebraucht wurde, geht aus den Berichten der Augenzeugen nicht klar hervor <sup>2</sup>.

Am nächstfolgenden Sonntag Lätare (19. März) 3 wurde die Kaiser= tronung mit den von Nürnberg mitgebrachten Reichsinsignien vollzogen 4. Zu=

Janssen II, 1, 118 f. Lateinischer Bericht in de Beaucourts Ausgabe von d'Escouchy III, 403 s. Boigt II, 45. Enea Silvio giebt unrichtig den 15. März an; Muratori in seinen Annalen, Chmel (Reg.) und Lichnowsth (VI, 111) folgen ihm. Daß aber die sombardische Krönung unzweiselhaft am 16. März vorgenommen wurde, ergiebt sich außer den von Bombelli, Storia della corona ferrea (Firenze 1870) 224, und Baher 145 angeführten Besegen noch aus den \*Depeschen der sienesischen Gesandten, dat. Rom 1452 März 16 ("Hora avisamo la V. S. come questa mattina la M<sup>ta</sup> del imperatore piglia la corona dell' argento, la quale secondo la consuetudine soleva pigliare a Milano') und März 17 ("Ier mattina seguito la coronatione dell' argento'). Concistoro, Lettere ad an. 1451. Staatsarchiv zu Siena.

vichte bei Janssen a. a. D. folgen zu dürsen, nach welchem Friedrich eine eigene Krone für die lombardische Krönung versertigen ließ. Kroener, Wahl und Krönung der deutschen Kaiser und Könige in Italien (Freiburg 1901) 94, hält dies für unwahrscheinlich; an einer andern Stelle (141) erklärt er es für wahrscheinlich, daß Friedrich in Rom "mit der echten eisernen Krone gekrönt wurde". Wie Friedrich zu derselben gekommen sein soll, sagt er nicht. Kroener hat die Arbeit von Martens übersehen; beide haben übersehen, daß die von mir in der ersten Auflage (378) vertretene Ansicht, man habe die Aachener Krone benutzt, in der zweiten Auflage (410) gestrichen wurde. Ihre Berichtigung dieser Stelle war also unnötig. Noch von niemand benutzt ist der venetianische Bericht vom 22. März 1452 bei Sanuto, Diarii LII, 622 ss., der auch die Kaiserkrönung behandelt. Die lombardische Krönung (über die Krone ist leider nichts gesagt) wird hier gleichsalls auf den 16. März verlegt.

<sup>3</sup> Auch in betreff dieses wichtigen Tages herrscht chronologische Verwirrung. Enea giebt den 16. März an, Infessura (1134) den 18. März; obgleich Insessura in chronologischen Angaben sehr unzuverlässig ist (als Tag der Trauung nennt er [1133] den 10. März), solgten ihm dennoch manche neuere Schriftsteller, z. B. Gregorovius VII<sup>3</sup>, 121. Ter 19. März steht indessen fest; ihn nennen u. a. der Liber benef. 16, Musset, der Augenzeuge war (Städtechronisen XI, 743), Paolo dello Mastro 98, M. d'Escouchy I, 343, sowie die \*Depeschen der sienesischen Gesandten, dat. Kom 1452 März 19 ("Questa mattina si fa la coronatione dell' imperatore") und März 20 (.Heri segui la coronatione dell' imperatore et dell' imperadrice con gran triumphi"). Concistoro, Lettere ad an. 1451. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>4</sup> Keine römische Kaiserkrönung ist wohl so genau und oft beschrieben worden wie diese letzte; trotzem bleibt einiges dunkel. Bgl. Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 290 sq.; Enenkel a. a. D. (vgl. Martens 21 Anm.); Columbanus 530 sq.; Lanckmann 597 sq.; Bericht eines Ungenannten bei Janssen, Reichskorresp. II, 117—121; M. d'Escouchy I, 343 s. und ebd. III, 404 s. lateinischer Bericht, dessen Vürdtwein, nicht genannt ist. S. auch Gendorfer 155; Hodoeporicon Frid. III. bei Würdtwein,

nächst mußte Friedrich in der Kapelle S. Maria in turri, welche an der Vorhalle von St. Peter lag, den üblichen Krönungseid ablegen. Auf das Evangelium ichwor der König, den Papst und die heilige römische Kirche stets zu schützen und zu verteidigen, besonders auch hinsichtlich ihres weltlichen Befiges 1. Dann ward Friedrich in die Gemeinschaft der Kanoniker von St. Peter aufgenommen, welche ihn in die Basilita geleiteten. Es folgten die Unlegung des Krönungsornates, die Benedittion auf der in der Mitte von St. Peter befindlichen Porphyrplatte (rota porphyretica), die Verehrung des Grabes des hl. Petrus, die Salbung Friedrichs und Leonorens durch den Bizekanzler und Kardinalbischof von Porto, Francesco Condulmaro. Lettere Ceremonie fand in der Kapelle des hl. Mauritius statt, welche sich im Kreuzschiff an dem Pfeiler der zweiten Säulenreihe links bom Saupt= eingange befand. Dann begann am Hauptaltare das feierliche Hochamt, in welches die Krönung eingeschoben murde. Dieser Alt erfolgte in der Weise, daß der Papst dem an dem Petersaltare knienden Könige die Kaiserkrone aufs Haupt sette und die wichtigften andern Reichsinsignien, Schwert, Scepter und Reichsapfel, überreichte 2. Hierauf ward auch die Krönung der Kaiserin vollzogen. Die schön jung und garte Königin', schreibt Enenkel, war wohl geziert, und war ihr Haar schön, und weidenlich über ihrem Nacken zugericht, und ihr Schaitl ganz bloß, und vast lieblich anzusehen'3.

Nun wurde die heilige Messe fortgesetzt. Der Kaiser leistete bei derselben dem Papste die Dienste eines Subdiakonus und empfing dann samt seiner Gemahlin aus den Händen des Oberhauptes der Kirche den Leib des Herrn. Bisher war es Sitte gewesen, daß bei dieser Gelegenheit der Kaiser unter

Subs. dipl. XII, 29 sq. (über das Verhältnis dieser Relation zu Enenkel s. Bayer 123), und endlich die Relation des päpstlichen Sängers Goswinus Mandoctes bei Chmel, Anh. Nr. 98. Über Charakter und Wert dieser und anderer Quellen, die sich in Einzelheiten oft widersprechen, s. Martens 81 f., der als zuverlässigste Quelle das bei Hoffmann, Nova script. coll. II, 33 sqq. publizierte Ceremoniale betrachtet, das Augustinus Patricius zur Zeit Innocenz' VIII. verfaßte. Sierzu kommen noch ungedruckte Berichte. Von den \*Depeschen der sienessischen Gesandten ist die vom 20. März deshalb interessant, weil durch dieselbe der Zwischensall mit der päpstlichen Mitra, für den bisher Enea Silvio einzige Quelle war (Baher 146), bestätigt wird. Jedoch heißt eshier: "Fatto tutto l' atto de la coronazione al papa cadde la mitra che fu tenuto malo augurio." L. c. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>1</sup> Bgl. Diemand 64 f. 111; Martens 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Reihenfolge der Überreichung der Insignien wird verschieden angegeben. Martens 66 f. entscheidet sich für die von dem Ordo des Patricius angegebene: Schwert, Scepter, Apfel, Krone; Eneukel neunt zuerst die Krone, dann Schwert, Scepter, Apfel; Columbanus: Schwert, Krone, Scepter und Apfel; der Bericht bei Sanuto LII, 623: Schwert, Krone, Apfel und Scepter.

<sup>3</sup> Enenkel 138.

beiden Gestalten kommunizierte; mit Rücksicht auf die husitische Irrlehre wurde diesmal Abstand hiervon genommen: der Papst allein trank aus dem Kelche 1.

Nach Beendigung der Feier kehrte die Kaiserin in ihren Palast zurück, während der Kaiser dem Papst vor St. Peter den Dienst des Steigbügelshaltens und Rossesührens leistete und dann selbst zu Pferde stieg. Beide ritten miteinander bis zur Kirche S. Maria Traspontina, wo der Papst den Kaiser nach Überreichung der goldenen Rose verließ?. Der Kaiser ritt nun auf die Engelsbrücke, wo er seinen Bruder Albrecht und mehr als 200 Edle zu Rittern schlug, unter ihnen auch viele Unkriegerische, die nie ein entblößtes Schwert gesehen hatten 3. Diese Geremonie nahm gegen zwei Stunden in Anspruch. "Wir waren müde," erzählt einer der zu Rittern Erhobenen, "und die deutschen Herren führten ungesüge Reden, denn dreizehn Stunden saßen wir in vollem Panzer auf den armen Rossen. <sup>4</sup> Für den Kaiser gab es noch seine Ruhe; denn jetzt folgte noch der übliche Zug zum Lateran, wo die Feierslichseiten des Tages durch das große Krönungsmahl ihren Abschluß fanden.

Der folgende Tag war der Ruhe gewidmet. Am 21. hielten einige Gesandte ihre Gratulationsreden, deren Wortschwall freilich den Verhältnissen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Diemand 93 Unm. 2. Nach dem Berichte bei Sanuto LII, 624 soll der Papst doch dem Kaiser und seiner Gemahlin den Kelch gereicht haben, eine Angabe, die ich für unrichtig halte.

<sup>2</sup> So giebt Columbanus (533) richtig an, und damit stimmen andere Berichte, 3. B. der bei Janssen (Reichskorresp. II, 119) und in der Ausgabe von d'Escouchy (III, 406) überein. Üneas Sylvius (Hist. Frid. III. 293) nennt dagegen S. Maria in Cosmedin, ein Jrrtum, der jedem mit der Topographie Roms auch nur oberstächlich Befannten leicht erfennbar ist, der jedoch von vielen Schriftstellern, auch von Voigt (II, 46), nachgeschrieben worden ist; auch Baher (146) beanstandet die Sache nicht. Der Irrtum des Enea Silvio erklärt sich übrigens daraus, daß S. Maria in Cosmedin auch S. Maria Traspontina hieß; s. Armellini, Chiese di Roma 392, und Adinolfi, Portica 68. Unrichtig ist ferner, wenn Reumont (III, 1, 121) die Überreichung der Rose erst am solgenden Tage stattsinden läßt.

Die Ceremonie fand nach Enenkel (138) auf der Mitte der Engelsbrücke (Engelsburg bei Reumont a. a. D. ift wohl nur ein Drucksehler) statt. Die Zahl der Ritter wird sehr verschieden angegeben. Nach Enea Silvio und Mandoctes waren es ca. 300, nach Zautstiet (Chronic. bei Martène, Ampl. Coll. V, 478) 281, nach Columbanus (534) mehr als 200 (so viele auch in dem Verzeichnisse bei Enenkel; s. Martens 70), nach dem Vericht bei Sanuto (LII, 623) 260, nach Paolo dello Mastro (21, ed. Pelaez 99) 265, Ultramontane und nur 3 Italiener, nach Niccola della Tuccia (220) 275, darunter 9 Italiener, nach dem Verichte bei Janssen (II, 120) 203, nach den Annal. L. Bonincontrii (156) 200, darunter 7 Italiener, endlich nach der Depesche der sienessüchen Gesandten vom 20. März 263. Im Archiv Gaetani zu Rom (II, 33) sand ich den oben (S. 482 Anm. 3) erwähnten, hierher gehörigen Brief des Karbinals Scarampo an Onorato Gaetani, dat. Rom 1452 Febr. 7.

<sup>4</sup> Des Andreas Lapiz Zug nach Rom in Hormagre Archiv für Geschichte 1826, Nr. 98-99, S. 522.

sehr wenig entsprach, denn für die politische Welt ging die Kaiserkrönung beinahe unbeachtet vorüber, für Friedrich bildete sie jedoch den Glanzpunkt seines Lebens 1.

Der neugekrönte Kaiser verweilte in Kom noch bis zum 24. März, an welchem Tage er mit einem Teil seines Gefolges die Reise nach Neapel zum Besuche des Königs Alfonso, des Oheims seiner Gemahlin, antrat 2. Auch während dieser Zeit wurden die häusigen Zusammenkünste der beiden Obershäupter der Christenheit fortgesetzt. Das Resultat derselben war eine Reihe von Bullen, welche der Papst zu Gunsten des römischen Königs erließ; Friedrich erhielt durch dieselben eine große Anzahl von Indulten und Enaden und eine Bannbulle gegen die österreichischen Ausständischen 3.

Die Reise des Kaiserpaares nach Neapel glich einem Triumphzuge; an sämtlichen Orten des Neiches, welche Friedrich durchzog, hatte der prachtliebende König Alfonso den festlichsten Empfang angeordnet und verschwenderisch für alle Bedürfnisse gesorgt. Geradezu feenhafte Feste wurden zu Neapel veranstaltet. Theatralische Darstellungen, Turniere, Jagden, Festgelage und Tänze drängten sich in buntem, sinnbetäubendem Wechsel. Aber auch ernste politische Berhandlungen wurden geführt, infolge deren Alssonso dem Kaiser das schriftsliche Versprechen gab, ihm bei der Erwerbung Mailands behilfslich zu sein 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voigt in der Allgem. deutschen Biographie VII, 450. Der Papst beurkundete die Krönung noch an demselben Tage; s. Chmel, Regesten, Anh. Kr. 96, und Bull. V, 108 sqq. Über die Reden s. Martens 70 f.; über die Dichter, u. a. Aurispa, welche den neuen Kaiser seierten, vgl. Zingerle, Beitr. zur Gesch. der Philol. (Innsebruck 1880) LII u. 66 f.

<sup>2 \*</sup> Depesche der mailändischen Gesandten, dat. Rom 1452 März 27. Fonds ital. 1586 f. 65<sup>b</sup>. Nationalbibliothef zu Paris. Lgl. Paolo dello Mastro ed. Pelaez 99. Lanckmann (598) nennt den 25. März. Muratori in seinen Annalen und Gregorovius (VII³, 122) geben jedenfalls unrichtig den 23. an. Der Kaiser zog zunächst dis Belletri (s. Borgia, Velletri 366), der Vicecamerlengo und der Kardinal Colonna gaben ihm bis zur Grenze des Kirchenstaates das Geleite. Lgl. die \*Depesche der mailändischen Gesandten, dat. Kom 1452 April 3. L. c. f. 67. Nationals bibliothef zu Paris.

<sup>3</sup> Bgl. Bayer 144 u. 147, und die erschöpfende Besprechung all dieser papstlichen Gnadenerweise von Chmel in den Sitzungsberichten der Wiener Akad., phil.=histor. Kl. VIII, 60—112 u. IX, 273 ff. S. auch Novaes V, 163 und Martens 58.

<sup>4</sup> S. Birk, Donna Leonor a. a. O. 175, und Martens 73 f. Über die Feste in Neapel vgl. insbesondere Facius bei Graevius 158; A. Panormita, Speculum boni principis lib. IV, c. 4; Summonte 129 ss.; Colangelo, Beccadelli 165 ss.; den oben citierten Bericht des A. Lapiz S. 522, und Gothein 487 f. Über das damals in S. Chiara aufgeführte "Mistero della passione" f. F. Torraca, Sacre Rappresentaz. del Neapolit., im Arch. Napolit. (1879) IV, 119 s.; Ancona, Origini d. Teatro I, 250, und die Zeitschr. Napoli nobilissima 1896 p. 58. 106. Lon den Festen sprechen auch die \*Depeschen der mailändischen Gesandten R. Arcemboldi und Niko-

Mitten herausgeriffen aus dem neapolitanischen Festgepränge wurde der Raifer durch die Nachricht von einem Fluchtversuche seines in Rom gurud= gebliebenen Mündels Ladislaus. Friedrich kehrte infolgedeffen sofort nach der Ewigen Stadt zurück, wo er am 22. April anlangte und noch an demfelben Abend eine lange Besprechung mit dem Papste hatte 1. In einem öffentlichen Konsistorium ließ er hierauf nochmals dem Bapfte und den Kardinälen seinen Dant für die ihm bereitete ehrenvolle Aufnahme aussprechen. In derfelben Bersammlung forderte Enea Silvio Viccolomini in feuriger Rede zum Türkenfriege auf, welchen der Humanist Flavio Biondo kurz vorher mit begeisterten Worten in Neapel empfohlen hatte 2; in der Rede Eneas kommen die bereits früher hervorgehobenen 3 merkwürdigen Worte über das Konzil vor. Auch über die Erhaltung des Friedens in Italien wurden Berhandlungen ge= pflogen, jedoch ohne Erfolg; denn am 16. Mai erklärte Benedig dem mai= ländischen Herzoge den Krieg 4. Dann trat Friedrich III. die Rückreise an, die um so dringender war, als in Ofterreich wider ihn als Vormund des Ladislaus alles zum Kriege bereit war. "Gestern morgen", berichtet am 27. April ein Gesandter der Republik Siena, ,verließ der Kaiser die Ewige

demus, dat. Rom 1452 April 18 u. 24. Fonds ital. 1586 f. 94—95 et 104—105. Nationalbibliothek zu Paris. Daß die von denselben Gesandten geäußerten Bedenken wegen der Reise nach Neapel (Buser 57; vgl. Perrens I, 147 ss., wo übrigens bei Darstellung der Reise Friedrichs III. die von mir angezogenen neuen Dokumente gänzlich ignoriert sind) begründet waren, zeigt das von Chmel (Mat. II. Nr. 8) verössentlichte Dokument, durch welches Alsonso versprach, dem Kaiser bei Erwerbung Mailands behilstlich zu sein. Sehr mißtrauisch über die Reise des Kaisers sprach sich auch der florentinische Gesandte in Mailand, Dietisalvi, aus. Bgl. seine Depesche vom 30. März 1452. Cl. X. dist. 4 n. 22 f. 125. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>1</sup> Nicht am 16., wie Lichnowsky (VI, 113), und auch nicht am 23., wie Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 122), dem Abdruck des Insessiura bei Muratori (1134) folgend, angiebt.
Tas richtige Datum ergiebt sich aus den eben citierten \* Depeschen der mailändischen Gesandten vom 18. und 24. April (in letzterer wird auch erwähnt, daß der Papst den Ladislaus sehr sorgfältig bewachen ließ) und aus einer \* Depesche des Nello an Siena, dat. Rom 1452 April 23: "Gestern kam der Kaiser an und wurde sehr seierlich empfangen." Heri sera di nocte la S. Sua stette con la Sta di N. Sre sino a hore tre di nocte." Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Rede wurde neuerdings herausgegeben von D. Lobeck im Programm bes Symnasiums zum heiligen Kreuz in Dresden (Dresden 1892).

<sup>3</sup> S. oben S. 390. Über ben heftigen Rangstreit zwischen ben mailändischen und venetianischen Gesandten in der päpstlichen Kapelle am 25. April vor Kaiser und Papst vgl. die \* Depesche des N. Arcemboldi und Nikodemus de' Pontremoli, dat. Rom 1452 April 25. Fonds ital. 1586 f. 106. Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>4</sup> Die Kriegserklärung Alfonsos an Florenz ersolgte am 2. Juni. S. Perret in Bibl. de l'École d. Chartes LIII, 427 ss.

Stadt. Er sowie sein Gesolge äußerten laut ihre Befriedigung über den ehrenvollen Empfang, welchen der Papst ihnen bereitet hatte. <sup>1</sup> Nikolaus V., der durch die Kardinäle Calandrini und Carvajal dem Kaiser bis zur Grenze das Geleite geben ließ, war nicht minder erfreut, daß die Krönung in Ruhe und Ordnung von statten gegangen war<sup>2</sup>.

Der Raifer konnte es infolge des gespannten Verhältnisses zu Francesco Sforza nicht wagen, den Rückweg über Mailand zu nehmen. Der mit Frankreich verbündete mailandische Herzog unterhandelte zwar noch durch seine Gesandten mit dem Raiser, hatte sich aber bereits mit Friedrichs Feinden in Ungarn und Wien eingelaffen 3. Friedrich III. zog daher über Florenz nach Ferrara, wo er mit großem Gepränge dem Markgrafen Borjo von Este den Titel eines Herzogs von Modena und Reggio verlieh. Es war dies der einzige Akt kaiserlicher Machtvollkommenheit von Bedeutung, den Friedrich auf seinem Römerzuge zur Ausführung brachte 4. Die über die Herstellung des italienischen Friedens in Ferrara gepflogenen Verhandlungen kamen nicht über die ersten Unfänge hinaus, da die aragonesischen Gesandten ausblieben, der Kaiser bereits durch die deutschen Angelegenheiten zu sehr in Anspruch genommen war und gerade damals die Kriegserklärung Benedigs an Mailand erfolgte 5. Vom 21. Mai bis 1. Juni weilte Friedrich in Benedig, wo er wieder mit der Kaiserin zusammentraf. Auch hier reihte sich Fest an Fest 6. Allein all dies Gepränge war doch nicht im stande, die politische Bedeutungslosigkeit des Raisertums zu verhüllen. Als der Raiser vor dem Dogen den Frieden Italiens zur Sprache brachte, erklärte dieser, die Ehre

<sup>1 \*</sup> Rello an Siena, dat. Rom 1452 April 27: "La M<sup>ta</sup> dello imperadore si partette da N. S<sup>re</sup> tanto den contento quanto è possibile e tutta la sua brigata et chiamansi molto den contenti tutti del grande honore [che] la Sua S<sup>ta</sup> li ha facto. Concistoro, Lettere ad an. Staatšarthiv zu Siena. Bgl. Paolo dello Mastro ed. Pelaez 99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Infessura 1134; ed. Tommasini 53.

<sup>3</sup> Es war dies mit ein Grund für die schleunige Rückschr Friedrichs. Eine Folge der Umtriebe des Sforza war, daß der Kaiser jetzt größere Nachgiebigkeit zeigte, über die Belehnung zu unterhandeln. Buser 60. 65.

<sup>4</sup> Baher 158. Über die Feste in Ferrara vgl. Muratori, Script. XVIII, 1091, und Frizzi 15 ss. Borso machte dem Kaiser ein Geschenk, dessen Wert der mailändische Gesandte Antonio da Trezzo auf 30 000 Dukaten schäkte. Lgl. die \* Depesche desselben an Ssorza, dat. Ferrara 1452 Juni 13. Fonds ital. 1586 f. 131 der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>5</sup> S. oben S. 491 und \* Depeschen des Rik. Arcemboldi an Fr. Sforza, dat. Florenz 1452 Mai 6 und Ferrara Mai 19. Fonds ital. 1586 f. 111—112 und 119 bis 120. Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>6</sup> Sanudo 1143—1144. Igl. Toderini 10 u. 112, jowie P. G. Molmenti, La Dogaressa di Venezia (Torino 1884) 233 ss.

des Staates erlaube unter den gegenwärtigen Verhältnissen keine Verhandlungen dieser Art. Wir wissen sehr wohl, sagte der Doge, daß wir mit dem Kaiser sprechen, der unter den Sterblichen den ersten Platz einnimmt, den man nicht mit Worten hinhalten soll; deshalb haben wir sogleich das ausgesprochen, was wir thun werden. Unsere Antwort ist unveränderlich. Bald darauf verließ Friedrich III. die Lagunenstadt, nachdem er dort in der Vertleidung eines Kausmannes aus den mittleren Ständen die Läden besucht, um nicht als Kaiser bezahlen zu müssen, und mancherlei Gegenstände gekauft hatte 1.

Unter solchen Umftänden kann es nicht überraschen, daß selbst der sonst jo milde Erzbischof Antoninus von Florenz über Friedrichs Romfahrt folgendes barte Urteil fällt: "Man sah nichts von kaiserlicher Majestät an ihm, weder freigebigen Sinn noch Weisheit, denn er sprach fast immer durch eines andern Mund. Aber man fah feine große Gier, wie er nach Geschenken trachtete und sie gern annahm. Endlich kehrte er heim, indem er eine geringe Meinung von seiner Tüchtigkeit hinterließ.' 2 In der That hatte der Römerzug Friedrichs III. ein klägliches Schauspiel von der Ohnmacht und dem Verfall des vordem jo stolzen Kaisertums geboten. Mit gewaltiger Heeresmacht, als hoheitsvolle Gebieter waren einst die deutschen Herrscher nach Italien gezogen; halb widerwillig, halb mit freudiger Bewunderung hatten Fürsten und Volk ihnen gehuldigt. Diesmal aber war der Raifer als harmlofer Gaft erschienen, zufrieden, daß Geleitsbriefe ihm einen ungefährlichen Durchzug geftatteten, und angewiesen auf die Freigebigkeit der reichen italienischen Staaten und Herren, deren prunkende Schaustellungen seine Armut und Hilflosigkeit in um so grelleres Licht rückten 3. Ohne Vermehrung seiner Macht kehrte der neugekrönte Raiser in seine Erblande zurud, wo alsbald der Aufstand gegen ihn losbrach. Nitolaus V. drohte vergebens mit den schwersten Kirchenftrafen: die Aufftandischen antworteten mit einer Appellation an ein fünftiges Konzil 4. Sie zwangen dann den vom Reiche schutlos gelassenen Raiser zur Freilassung des Königs Ladislaus 5. Das Rähere über diese Verhältnisse gehört indessen der Reichsgeschichte an.

<sup>1</sup> Boigt II, 60-61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronicon III, tit. XXII, c. 12, § 3. Wie Poggio über Friedrich III. spottete, ist bekannt (Epist. X, 21 ed. Tonelli). Nicht ohne Interesse ist auch der spöttische Nachruf eines mailändischen Gesandten, bei Buser 61.

<sup>8</sup> Bayer 162.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tas päpstliche Monitorium und die Appellationsschrift bei Pray, Annales III, 105 ss. 112 ss. Bgl. Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 357 sq., und Baher 168 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Da Ladislaus in Verbindung mit dem König von Frankreich mit einem Konzil drohte, riet das Kardinalkolleg zur Aufhebung des Monitoriums, die denn auch erfolgte. **Voigt** II, 88—89.

Friedrich III. war der erste zu Rom geweihte und gekrönte Kaiser aus dem erlauchten Hause Habsburg. Er war zugleich der letzte aller Könige und Kaiser, dem diese Ehre in der Ewigen Stadt selbst zu teil wurde 1.

¹ Eine bildliche Darstellung der Kaiserfrönung Friedrichs III., wahrscheinlich aus der Schule des Dirk Bouts, bewahrt das Germanische Museum. Das Bild (Nr. 22 des Katalogs der Gemälde) stammt aus der Sammlung E. Felix. Die Darstellung zerfällt in zwei Abteilungen: die eigentliche Kaiserfrönung (Friedrich III. ist sehr ähnlich dargestellt, Nikolaus V. auch stark an wahre Porträts anklingend) und rechts davon die Überreichung des Reichsschwertes. Vgl. Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum 1895 S. 53 f., wo auch eine Abbildung. Hier ist der Umstand nicht erklärt, daß die Überreichung des Reichsschwertes in einer dem hl. Laurentius geweihten Kapelle stattsindet. Damit ist wohl die Privatkapelle Nikolaus' V. gemeint.

V. Förderung der Renaissance auf künstlerischem und litterarischem Gebiet: Restaurationen und Neubauten in Rom und im Kirchenstaate. Alberti. Fiesole. — Der Musenhof Nikolaus' V. Gründung der Vatikanischen Bibliothek.

1.

Die eigentlich welthistorische Bedeutung der Regierung Nikolaus' V. beruht nicht in den bisher besprochenen kirchlichen und politischen Verhältnissen, sondern darin, daß dieser feingebildete und geistvolle Papst, voll des Vertrauens in die Macht der christlichen Ideen, an die Spize der künstlerischen und litterarischen Renaissance trat. Indem Nikolaus die Autorität und den Reichtum der päpstlichen Macht den Interessen der Wissenschaft und Kunst zur Verfügung stellte, leitete er eine neue Üra ein in der Geschichte des Papsttums wie in derzenigen der Kultur.

Der Jubel, mit welchem die litterarische und gelehrte Welt die Ershebung des armen Magisters von Sarzana begrüßte, war deshalb so außersordentlich groß, weil der wissenschaftliche, hochideale Sinn des neuen Papstes, der einst gesagt: "All mein Geld möcht' ich für Bücher und Bauten außeben", allen bekannt war, die jemals mit ihm in Berührung gekommen waren. Francesco Barbaro, gleich Nikolauß ein Vertreter der christlichen Renaissance, prieß nach den Worten Platoß die Welt glücklich, in welcher die Weisen zu herrschen oder die Könige weise zu werden ansingen. "Auf diesen Papst", schrieb er, "sind die Augen aller Gutgesinnten, ja fast der ganzen Welt gerichtet; alles Große, so scheint es, dürsen wir von ihm erwarten zum Heil und zum Rugen der Menschheit.' Allgemein hosste man von Nikolauß V. den Ansbruch einer neuen Zeit. Diese Hosssnung ist nicht getäuscht worden; bald zeigte sich, daß der Papst, der bisher nur seine eigene Kraft für litterarische Dinge zur Berssügung gehabt hatte, sest entschlossen war, sein ganzes Ansehen wie alle Mittel seiner hohen Würde zur Förderung der Wissenschaft und Kunst auszubieten 1.

Rom, der kirchliche Mittelpunkt, sollte — das war der große Plan Nikolaus' V. — auch zum Centrum für Litteratur und Kunst, zu einer großen

¹ Sabbadini, Centotrenta lettere di F. Barbaro 125. Geiger, Renaissance 121. Vgl. Rohrbacher-Knöpiler 314 Unm. 1 (gegen Boigt).

monumentalen Stadt mit der ersten Bibliothek der Welt und der schönsten Kirche der Christenheit erhoben werden; zugleich sollte die Ewige Stadt zu einem festen, sicheren Site des Papsttums umgeschaffen werden.

Die Erkenntnis der Motive, welche Nikolaus V. bei dieser großartigen Thätigkeit leiteten, ist von wesentlicher Bedeutung. Der Papst selbst hat sich über dieselben in der lateinischen Anrede, welche er an die um sein Sterbebett versammelten Kardinäle richtete, ausführlich ausgesprochen. In dieser seiner letten Willenserklärung, welche sein Biograph Manetti ausbewahrt hat, muß man Zweck und Geist seines ganzen Handelns aussuchen.

Die hohe Autorität der römischen Kirche könne, so führte Rikolaus V. in der erwähnten Rede aus, nur von denjenigen ganz erkannt werden, welche sich gelehrten Studien über Ursprung und Wachstum derselben hingeben. Das ungebildete Bolk dagegen werde nur durch die Größe dessen, was es sehe, in seinem schwachen Glauben bestärkt; die Sähe der Gelehrten erzeugten bei diesen Unwissenden nur einen unbestimmten Autoritätsglauben. Wenn aber dieser Gemeinglaube durch große Bauwerke, gleichsam wie von Gott selbst geschaffene ewige Denkmäler und fast unvergängliche Zeugnisse, so sehr bestärkt und befestigt werde, daß er wie eine Überlieserung bei den lebenden und künstigen Beschauern sich fortsehe und kräftige, so nehme die Welt ihn mit höchster Hingebung auf. Große Werke der Architektur, welche geschmackvolle Schönheit mit imponierender Größe vereinigten, sollten mit dazu beitragen, die Autorität des Heiligen Stuhles zu erhöhen. Der gelehrte Papst wußte sehr gut, welche Bedeutung in der Geschichte des römischen Bolkes der Anblick des Kapitols und der Gedanke seiner ewigen Dauer gehabt hatte 2.

Die Befestigungsbauten in Rom und im Kirchenstaat waren nach der Erklärung des Papstes sowohl gegen äußere als innere Feinde gerichtet. Würden seine Vorgänger sich in ähnlicher Weise, namentlich gegenüber den Römern, geschützt haben, so würde ihnen manche Trübsal erspart worden sein. "Hätten wir alles", sagte Nikolaus, "nach unsern Wünschen vollenden können, wahrlich unsere Nachfolger würden von allen christlichen Völkern mehr verehrt werden und sicherer vor äußeren und inneren Feinden in Rom wohnen. Also nicht aus Ehrgeiz, aus Prachtliebe, aus leerer Kuhmsucht und Begier, unsern Namen zu verewigen, haben wir dieses große Ganze von Gebäuden angefangen, sondern zur Erhöhung des Ansehens des Apostolischen Stuhles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manetti 947—957. Daß die Rede von dem Biographen überarbeitet und stillisiert wurde, ist mehr als wahrscheinlich; an der Schtheit der in derselben auszgesprochenen Gedanken darf jedoch nicht gezweiselt werden; s. Tommasini im Arch. d. Soc. Rom. III, 115; de Rossi in den Studi e documenti A° II (1881), fasc. 2, p. 87; Kanser 222, und Villari, Machiavelli 1, 58. Vgl. auch Arch. d. Soc. Rom. XIV, 411 n. 3.

<sup>2</sup> Bgl. Rio II. 25.

bei ber ganzen Chriftenheit, und damit fünftig die Papfte nicht mehr vertrieben, gefangen genommen, belagert oder sonft bedrängt werden möchten."

Die Behauptung 1, im Verlangen des Nachruhms fei das treibende Rad juden, deffen Thätigkeit uns jede Bewegung Nifolaus' V. erkläre, ben Glang feines Sofes, feine Bauten, feinen Mäcenat über Gelehrte und Rünftler, seine Bibliothek, ist nach diesen Worten, welche der Papft im Angesichte der Ewigkeit aussprach, durchaus irrig. Ein Mann, ber nach übereinstimmenden Beugniffen ein abgesagter Feind aller Beuchelei und Verftellung mar 2, kann nicht auf dem Sterbebette die Unwahrheit gesagt haben. Es ift hierbei nicht ausgeschlossen, daß Nikolaus V. zu Zeiten der lodenden Bersuchung des Nachruhms nachgegeben habe, allein das ihn eigentlich bewegende Motiv war nicht die Sucht nach eigenem Ruhm. Auch entschiedene Gegner des Papfttums haben das anerkannt. ,Alles, was Nikolaus unternahm,' schreibt einer der= selben, war dazu bestimmt, das Ansehen des Beiligen Stuhles zu erhöhen. Cein Chrgeiz mar nur auf das eine Ziel gerichtet, das Papsttum mit monumentaler Pracht in Erscheinung treten zu laffen, und seine Autorität zu vergeistigen, indem er es zum Mittelpunkt auch der wissenschaftlichen Welt machte. 3

<sup>1</sup> Von Voigt, Wiederbelebung II2, 62 (wiederholt II3, 61 und von Puschmann, Geich, bes medizinischen Unterrichts [Leipzig 1889] 242). Als Beleg wird von Boigt auf eine Stelle Manettis (925) verwiesen, welche jedoch nicht fagt, daß Ruhmfucht der alleinige oder auch nur überwiegende Beweggrund gewesen sei, aus welchem Nikolaus V. gehandelt habe. Nach Erwähnung der reichen Geldmittel, welche Nikolaus V. durch das Jubiläum zugeflossen waren, schreibt nämlich Manetti wie folgt: "Ex nova tamen et inopinata praedictarum pecuniarum acquisitione, non modo ad coeptorum operum prosecutionem, sed amplificationem etiam et aliorum huiusmodi innovationem mirum in modum animum applicuit, ut ob perpetuam magnorum aedificiorum constructionem Romanae ecclesiae honor et Apostolicae sedis gloria simul cum singulari et praecipua Christianorum Populorum omnium devotione abundantius ac latius amplificuretur et ob assiduam insuper novorum praeclarorumque operum cum traductionem tum compilationem praesentibus et posteris studiosis hominibus plurimum adiumenti praeberet . . . Atque huius suae mentalis tam magnae ac tam vehementis cum ad aedificandum tum ad traducendum et compilandum et libros congregandum applicationis, etsi duas commemoratas causas in primis fuisse intellexerimus, tertiam nihilominus propriae gloriae cuius suapte natura avidissimus erat, adeptionem ac sui nominis propagationem non immerito accessisse existimamus et credimus' etc. Vorsichtiger als Boigt ift Burdhardt (Gesch. ber Renaissance 11; 3. Aufl. S. 9), der einfach den Ausspruch Manettis und die Rede des Papftes nebeneinander ftellt. Bgl. noch Müntz I, 72 ss., und Jele, Papfttum und Runft 2.

<sup>2</sup> Bespafiano da Bisticci, welcher ben Papst genau kannte, hebt dies (§ 8) besonders hervor: Era uno uomo aperto, largo, sanza sapere fingere o simulare, e nemico di tutti quegli che simulavano o fingevano.

<sup>3</sup> Gregorovius VII3, 137. Zöpffel in Herzogs Realenchklopädie (X2, 572) schreibt: "Nicht Prachtliebe, auch nicht Haschen nach Nachruhm, sondern das Streben, das Ansehen

Die großen baulichen Unternehmungen, zu deren Berteidigung der Papst sowohl praktische als ideale Gesichtspunkte geltend machte, bestanden einerseits in Neubauten, anderseits in Restaurationen. In letzterer Beziehung setzte er das Werk fort, welches seine beiden unmittelbaren Vorgänger in der während der Periode des Aufenthalts der Päpste in Avignon und der dann solgenden traurigen Zeit des Schismas schrecklich zerrütteten Stadt begonnen hatten; in ersterer Beziehung betrat er völlig neue Bahnen.

Manetti, der sämtliche Bauten Nikolaus' V. mit der liebevollen Sorgfalt eines für den Ruhm seines Helden besorgten Biographen aufzählt, nennt als maßgebende Gesichtspunkte für die großen baulichen Unternehmungen des Papstes: Sicherheit gegen Angriffe, Gesundheit und Verschönerung, und endlich Beförderung der religiösen Andacht. "Fünf große Unternehmungen", sagt er, slagen dem Papste im Sinn: die Herstellung der Stadtmauern, Wasserzleitungen und Brücken, die Restauration der vierzig sogen. Stationstirchen, der Neubau des vatikanischen Borgo, des päpstlichen Palastes und der Peterstirche." Man hat neuerdings mit Recht darauf hingewiesen, daß die drei zuletzt genannten Projekte "als eine Einheit für sich, als etwas Besonderes, aus einem andern Geiste und einer neuen Zeit Geborenes, als echte Renaissances Gedanken hervortreten, während die beiden ersten Projekte auf der hergebrachten Linie mittelalterlich=päpstlicher Bauthätigkeit beharren".

Die von Nikolaus V. angeordneten Restaurationsarbeiten in der noch immer arg verwüsteten Ewigen Stadt waren sehr umfassender Natur: sie erstreckten sich auf eine lange Reihe von kirchlichen wie profanen Bauten. Unter ersteren berücksichtigte der fromme Papst vor allem jene vierzig Kirchen, in welchen während der Fastenzeit die Stationen gehalten wurden. Die am Fuße des Palatins gelegene kleine Rundkirche von S. Teodoro wurde mit Ausnahme der Tribüne wiederaufgebaut. Der interessante Bau von S. Stesano Rotondo, welchen Flavio Biondo noch 1446 ohne Dach mit zertrümmerten

bes Apostolischen Stuhles bei dem Volk zu erhöhen, leitete ihn bei diesen Entwürfen.' Bgl. auch Jele a. a. O. und Lützow (Zeitschr. f. bild. Kunst XIV, 413), der bemerkt: "Das Grundmotiv seines Baueisers war der Ruhm der Kirche, der Glanz des Papsttums."

<sup>1</sup> Manetti 930. 2 Dehio, Bauprojette 242.

<sup>3</sup> Den damaligen Zustand Roms schildert Leonardo Dati in einem an Nikolaus V. gerichteten Gedicht mit poetischer Übertreibung also:

<sup>\*</sup> Cernis enim vastas templorum mille ruinas Exhaustasque domus spoliis desertaque passim Atque in maceriem prostrata pallacia, celsos Informes late muros, olimque superbas Turres, nunc humiles, male structamque undique Romam.

Cod. 527 f. 22ª ber Stadtbibliothet zu Bern. Der Gute des herrn Oberbibliothekars Blojch verdanke ich eine Abichrift ber hauptstellen diefes Gedichtes.

Musiven und geborstenen Marmorplatten gesehen, erfuhr eine eingehende, aber etwas gewaltsame Berftellung. Auf Befehl des Papftes wurden ferner vielfache Grneuerungen an SS. Apostoli, S. Celso, S. Praffede, S. Maria in Trastevere, S. Eusebio, S. Maria Rotonda (Pantheon) und am Klosterhof des Lateran ausgeführt. Daneben murde die Wiederherstellung der großen Basiliken teils fortgesett, teils neu in Angriff genommen; größere Arbeiten murden namentlich in der Peterskirche, in S. Maria Maggiore, S. Paolo und 3. Lorenzo fuori le Mura vorgenommen. Auf dem Kapitol ließ Nikolaus V. den Palaft des Senates umbauen und für den Magiftrat der Konfervatoren ein neues, ichones Gebäude aufführen 1. Auch die papstlichen Palaste bei E. Maria Maggiore und SS. Apostoli wurden wiederhergestellt; auf dem Raftell S. Angelo wurde eine neue Statue eines Engels aus Marmor mit bronzenen Flügeln aufgestellt 2. Alle diese Unternehmungen, welche die Hof= dichter in ihren Arbeiten rühmen 3, wurden mit der größten Sorafalt auß=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz I, 139-150; Anc. basiliq. 7. 10. 13 ss. 16. 20. 23; Mél. d'arch. 1888 p. 450 ss.; 1889 p. 139 s.; Forcella VIII, 208; Albertini 9; Beschreibung ber Stadt Rom III, 1, 370. 497; Armellini 633 s.; Reumont III, 1, 379 f.; Bertolotti, Artisti Lombardi I, 15. 29; Adinolfi II, 16. 173; Mostra di Roma 85 s.; Studi e doc. VII, 225; Grifar, Geich. Roms I, 610; Anal. I, 496. 500. 604; Steinhuber, Gesch, des Collegium Germanicum I, 136 f.; Duchesne 558; Lanciani 359; Fabriczy im Jahrb. ber preug. Runftfamml. 1900 G. 102-103. Die Arbeiten an 8. Maria in Trastevere sind ermähnt in der \* Oratio episcopi Atrebaten. Rome in funeralibus Nicolai PP. V. Cod. Vatic. 3675. Batifan. Bibliothet. Der Notwendigfeit der Restauration von S. Paolo wird gedacht in einer \* Depesiche des Donatus de Donatis an Florenz, bat. 1451 Nov. 30. Cl. X. dist. 2 n. 22. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz I, 144. 146 s. 153; Albertini 20; Perlbach 20; Adinolfi II, 214; Cugnoni 98; Studi e doc. XIII, 301. Trog der unermudlichen Thätigkeit Nifolaus' V. gab es noch 1453 in ber Stadt eine Menge von zerftörten Gebäuden; f. Perlbach 18.

<sup>3</sup> So heißt es in bem oben S. 498 Anm. 3 ermähnten Gedichte bes &. Dati an Nifolaus V.:

<sup>\*</sup> Iam parte Stephanus parte mons Celius ede Suffecta renitet, longe spectabile factum, Te memorat mons ille qui nivem sustinet altam Sole sub ardenti, cui tam largissimus edes Condis papales, multo spacio ampla ferentes. Te Lateranum opus eternum et Capitolium in auras Erectum, te Theodorus teque ipsa senatus Romani domus attollit super ethera laude.

Im folgenden fommt Dati auch auf ben Neubau von St. Beter, von dem es heißt:

Intras tellurem fodiensque altissima late Fundamenta locas Petri extendisve tribunam.

geführt; selbst die Ziegel der Bauten des großen Papstes waren fünstlerisch mit seinem Namen und seinem Wappen, den Schlüsseln Petri, verziert 1.

Höchst verdienstlich war es, daß Nikolaus V. der Zuführung gesunden Wassers, eines der Lebensbedürfnisse Roms, seine Ausmerksamkeit zuwandte. Vielleicht nichts charakterisiert mehr den verfallenen Zustand, in welchem der Papst die Ewige Stadt vorfand, als der Umstand, daß ein großer Teil der Bevölkerung sich des Wassers des Tiber und dessen der Quellen und Cisternen bedienen mußte; die Acqua Vergine war die einzige Wasserleitung, welche, wenngleich beschädigt, noch im Gebrauche war? Nikolaus unternahm die Wiederherstellung dieser Leitung und machte dadurch die von dem Flusse entfernten Stadtteile wieder bewohndar. Die Ausmündung der Acqua Vergine wurde 1453, wahrscheinlich unter Leitung des berühmten Alberti, mit einer Fontäne geschmückt, welche den Namen Trevi erhielt<sup>3</sup>.

Rom verdankte ferner Nikolaus V. die Aufräumung der Ruinen und Schuttmassen, welche an vielen Stellen die Wege ungangbar machten, und den Anfang der Pflaskerung und Regulierung der Straßen. Die Verschönerungspläne des Papstes erstreckten sich noch viel weiter; denn er gedachte sowohl über die Engelsbrücke als über andere sonnige Pläte Roms Schutzspendende Hallen zu bauen; "der genialste Architekt der Frührenaissance", Leon Battista Alberti, hatte hierzu schon die Zeichnungen entworfen 4. Neubauten der Römer wurden, wie Platina berichtet, von Nikolaus V. durch Gelospenden unterstützt. Auch der Wiederbevölkerung der Ewigen Stadt wandte der Papstseine Aufmertsamkeit zu. Um der fortwährend zunehmenden Verödung der weit ausgedehnten Region der Monti zu steuern, gestand Nikolaus schon sehr bald nach seiner Wahl, am 23. Mai 1447, allen denzenigen, welche ein Jahr später bestätigt wurde, hat den gewünschten Erfolg ebensowenig gehabt wie die früheren Bemühungen des Magistrats und die späteren Sixtus V. Die

¹ Lgl. Mél. d'archéol. 1888 p. 450 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "In eine solche Armut", sagt der Verfasser der Römischen Briefe (I, 107), war umgewandelt der alte Reichtum."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vasari, Alberti IV, 55; Frediani 288; Georgius 169; Müntz I, 156—157, unb Il Codice Barberiniano XXX, 39, contenente frammenti di una descrizione di Roma del secolo XVI (Roma 1883), 39.

<sup>4</sup> Müntz I, 70. 157.

<sup>5 \*</sup> Privileg Nitolaus' V. Pro felici directione status urbis, d. d. Romae 1447 X. Cal. lun. (= Mai 23) Pont. nostri anno primo' (Poggius). Archiv des Lateran FF. 1. 65. Ich verdanke diese wie die übrigen Mitteilungen aus dem genannten, noch ungeordneten Archive der Güte des verstorbenen Prof. A. Vincenzi. Hiernach sind die Angaben von Reumont III, 1, 404, und Müntz in den Mél. d'arch. 1889 p. 143, zu berichtigen.

Region der Monti ift bis auf die neueste Zeit verhältnismäßig am schwächsten bevölkert geblieben 1.

Die Zugänge zur Ewigen Stadt wurden von dem unermüdlichen päpstelichen Bauherrn, in richtiger Erkenntnis der Zeitverhältnisse, zugleich erleichtert und gesichert. Bon der milvischen Brücke (Ponte Molle) wurde der mittlere Teil, der aus Holz bestand, jetzt von Stein aufgesührt; zugleich wurde diese Brücke auf dem rechten User durch einen sesten Turm geschützt, welcher jedoch erst unter Papst Calixus III. zur Bollendung gelangte, wie das noch ershaltene Wappen dieses Papstes, der Stier der Borgia, beweist. Auch der Ponte Salaro und die strategisch wichtigen Brücken über den Anio (Ponte Nomentano und Lucano) ersuhren eine eingehende Ausbesserung und Neusbesselftzung. Name und Wappen des Papstes sind noch heute an dem überaus malerischen Turm erhalten, welcher den Ponte Nomentano schützen sollte. Um von Tivoli die herrlichen Travertinblöcke, deren Nikolaus V. für seine Bauten bedurste, bequem nach Kom führen zu können, wurde das Bett des Anio gereinigt und schiffbar gemacht<sup>2</sup>.

Die Restauration der an vielen Stellen zerfallenen Stadtmauern wurde im Jahre 1451 eilig in Angriff genommen, weil der Papst der Ankunst König Friedrichs III. mit einiger Sorge entgegensah. Noch heute sind längs der ganzen Umschließung der eigentlichen Stadt, vom Flußuser beim flaminischen bis zum ostiensischen Thore, die Spuren der Thätigkeit Nikolaus' V. sichtbar; auch an den Mauern Leos IV. in den Gärten des Batikans sindet sich das Wappen Nikolaus' V.; dem Namenszug keines Papstes begegnet man häufiger 3.

Alle diese Bauten verschwinden im Bergleich mit dem Riesenplane für den Umbau der Leostadt, des Batikans und der Beterskirche.

Kein Teil Roms hatte härtere Schicksale erduldet als die Leonina, die übrigens von jeher eine Stadt für sich gebildet hat. Eugen IV. hatte durch Schutt und Trümmer einen Weg zur Brücke gebahnt und durch Steuererlaß auf 25 Jahre Bewohner anzuziehen gesucht. Der Plan Nikolaus' V., der mit dem beabsichtigten Neubau des Batikans und der Peterskirche auf das

¹ Gregorovius VII³, 721. Die \*Bestätigung des Privilegs, d. d. Romae 1448 XII. Cal. Sept. (= Aug. 21), im Archiv des Lateran FF. 1. 68. Aus die Privilegien Nikolaus' V. bezog sich später Sixtus V. in seiner zu einem ähnlichen Zwecke erlassenen \*Bulle ,Quemadmodum', d. d. Romae 1589 22. Martii. Archiv der Sekretarie der Breven.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manetti 937; Reumont III, 1, 378; Arch. d. Soc. Rom. XII, 47.

<sup>3</sup> Reumont a. a. O.; Müntz I, 158 ss.; Persbach 20; Rev. archéol. (1886) VII, 129. 130. 138. 227. 238; Mél. d'archéol. 1889 p. 144 s. Über die Medaille mit dem Abbild der ummauerten Stadt und der alten Inschrift "Roma Felix", welche Nitolaus V. prägen ließ, s. Bonanni 51 und Venuti 11—12.

engste zusammenhängt, bezweckte nichts Geringeres als einen vollständigen Umbau der zerfallenen Leostadt zu einer monumentalen Residenz im Geiste der Renaissance.

Die eingehende Beschreibung, welche Manetti von diesem Bauprojekt giebt, versetzt die Einvildungskraft des Lesers in jene Länder des Orients, in welchen man die Wohnungen der Götter und der Könige in den kolossalsten Verhältznissen zu erbauen pflegte 1.

Bei der gewaltigen Anlage war das Grab des Apostels Petrus räumlich als Endpunkt, ideell als Mittelpunkt des Ganzen gedacht. Den Anfang
sollte ein bei der Engelsburg und strücke freizulegender großer Plat bilden.
Von demselben sollten drei geradlinige breite Prachtstraßen zu dem am Fuße
des vatikanischen Hügels sich ausbreitenden Hauptplatze in der Weise führen,
daß die mittlere Hauptstraße auf die Basilika zuging, die zur Rechten auf
den vatikanischen Palast, die zur Linken auf die demselben gegenüberliegenden
Bauten. Die drei Straßen waren dem Plane gemäß zum Schutz gegen
Sonne und Regen von Säulenhallen eingefaßt, mit Kaufläden in verschies
denen Abteilungen für die einzelnen Gewerbe, darüber Wohnungen für die
zum päpstlichen Hoschalt gehörigen Personen, nach allen Regeln der Schöns
heit und den Geseken einer rationellen Gesundheitslehre eingerichtet.

Auf dem Hauptplate, in welchen die drei Straßen ausmünden und den rechts der Eingang zum päpstlichen Palast, links die Wohnungen der Geistlichen begrenzen, sollten in der Mitte die kolossalen Erzstandbilder der Evangelisten aufgestellt werden als Unterbau für den neronischen Obelisken, auf dessen Spitze die eherne Statue des Heilandes mit einem goldenen Kreuze in der Rechten zu stehen kommen sollte. "Am Ende dieses Plates," so fährt Manetti in seiner Schilderung fort, "da wo die Steigung des Terrains beginnt, schreitet man breite Stufen hinan zu einer Plattform, rechts und links mit Marmor reich verzierte Glockentürme, in der Tiese eine Doppelhalle mit je fünf Portalen, von welchen die drei mittleren der von der Engelsbrücke herkommenden Hauptstraße, die beiden andern den seitlichen entsprechen. Auf diese triumphbogenartige Halle folgt ein von Säulen eingefaßter Vorhof mit einem großen Brunnen und dem bereits von Dante erwähnten bronzervergoldeten Pinienapsel, endlich die Kirche selbst.

Der neue St. Peter, an welchem Nitolaus V. alle Pracht und Großartigkeit entfalten wollte, welche der Fortschritt der Künste und aller Zweige

<sup>1</sup> Rio II, 22. Die Beschreibung Manettis (931—939) ist am besten von Reumont (III, 1, 380 f.) und Dehiv (Bauprojekte 2c.) wiedergegeben. An beide schließt sich die obige Darstellung an, jedoch sind die besserren Lesarten zu Manettis Text benutzt, die Pagnotti neuerdings im Arch. d. Soc. Rom. XIV, 422 ss. zusammengestellt hat.

<sup>2</sup> Dehio, Bauprojette 247.

der menschlichen Kenntnisse erreichen konnte, war als eine fünfschiffige Säulenbassilika in der Form eines lateinischen Kreuzes gedacht mit einer gewaltigen, 125 Ellen hohen Kuppel über der Vierung, zahlreichen Seitenkapellen und großen Rundsenstern an den Oberwänden, welche das Licht voll hereinfallen ließen. Die Breite des Langhauses sollte 120 Ellen, die Höhe 80 Ellen, die Gesamtlänge der Basilika aber nicht weniger als 500 Ellen betragen 1. In der Kreuzung des Lang= und Ouerschiffes sollte der Papstaltar, in der im Halbkreise geschlossenen Tribüne der päpstliche Thron mit den Sizen der Karzdinäle und der ganzen Kurie errichtet werden. Ein vielfarbiger Marmorfußboden und ein Bleidach sollten die großartige Kirche schmücken, hinter welcher ein Campo Santo die sterblichen Überreste der Päpste und Prälaten aufzunehmen bestimmt war, damit ein so gewaltiger, herrlicher, erlesener, eher wie ein göttliches denn wie ein menschliches Werk erscheinender Tempel nicht durch Bergung von Leichnamen verunreinigt werde 2. Geräumige Gebäude zu den Seiten der Peterskirche waren für die Wohnungen der Geistlichen bestimmt.

Diese ganze Papststadt, schon durch ihre natürliche Lage von dem eigentlichen Rom völlig abgeschieden, follte nach allen Seiten wohl befeftigt und mit einer hochgeturmten Mauer umgeben werden, so daß - wie Manetti fagt - fein lebendiges Wefen, die Bogel ausgenommen, in diefelbe eindringen könne. Der neue Batikan aber sollte gleichsam die Burg dieser festen Stadt bilden und doch zugleich alle Annehmlichkeiten eines Renaissance= palastes in sich vereinigen. Den Eingang follte ein herrliches Triumphthor schmuden. Das Erdgeschoß mit weitläufigen Sallen, Wandelbahnen, Portiken, Die einen von fühlen Waffern durchriefelten, mit allen Arten von Pflanzen und Fruchtbäumen angefüllten Garten einschließen, war für den Sommer= aufenthalt bestimmt. Das zweite Stodwerk war mit allen Bequemlichkeiten ausgestattet, welche den Winter erträglich machen, während das luftige Obergeschoß im Frühling und Herbst bewohnt werden sollte. Der Papst= palast sollte ferner mehrere Kapellen, Quartiere für das Kardinalkollegium, Räume für die sämtlichen Umter und Geschäfte der Kurie, einen Prachtsaal für die Papsttrönung und den Empfang von Raisern, Fürsten und Bot=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manetti 934 ss. nebst den Berbesserungen im Arch. d. Soc. Rom. XIV, 425. Vgl. Reumont III, 1, 380; Dehio, Bauprojekte 249; Jovanovits, Forschungen über ben Bau der Peterskirche zu Rom (Wien 1877); Grundriß S. 29. Für die Baugeschichte von St. Peter verweise ich einstweilen namentlich auf die bezüglichen Studien und Kritiken von R. Redtenbacher in der Zeitschr. für bildende Kunst, Jahrg. IX ff., auf dessen "Architektur der italien. Kenaissance (Frankfurt 1886), sowie auf Müntz, Hist. de l'art pendant la Renaissance (Paris 1891) II, 383 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manetti 936. Vgl. dazu Dehio, Bauprojekte 250, und Müntz, Hist. de l'art I, 474.

schaftern, eigene Lokalitäten für das Konklave und den Schatz der Kirche, eine große Bibliothek und einen Kaum für dramatische Darstellungen umfassen 1.

Es ist neuerdings die Unsicht ausgesprochen worden, dieses Bauprojett Nikolaus' V. sei chimarisch gewesen, weil die Ausführung desselben die Zeit von 20 Päpsten und die Schätze eines Rhampfinit vorausgesetzt habe 2. Die Zeitgenoffen haben anders geurteilt, und wohl mit Recht. Während feiner furzen Regierung hatte der Papst bereits zahlreiche Neubauten und not= wendige Restaurationen angeordnet; fast alle waren vollendet; er konnte also seine ganze Kraft auf die Erbauung der Papststadt konzentrieren. Der Reichtum an Mitteln, über welche Nitolaus V. gebot, war außer= ordentlich; geniale Baumeister standen bereit, jeden noch jo kuhnen Be= danken des kunftbegeisterten Papstes zu verwirklichen. Nikolaus V. selbst zählte, da er starb, erst 57 Jahre. Bei seiner Energie und seinem raftlosen Schaffensdrang, der vor feiner Schwierigkeit zuruchschreckte, durfte man mit vollem Recht noch Gewaltiges von ihm erwarten, und so kann man ohne Übertreibung von ihm behaupten, daß bei einem längeren Pontifikate auch die Ausführung jener weitaussehenden Plane im Bereich der Möglichkeit ge= legen wäre 3.

Die neuere Kunstsorschung hat auch die Frage untersucht, wem wohl das geistige Eigentumsrecht zukomme an der architektonischen Ausbildung des großen Bauprojektes, welches Manetti so eingehend schildert. Durch eine verzgleichende Nebeneinanderstellung der in dem Werte Albertis, über die Baukunst' niedergelegten Lehren und der in der erwähnten Beschreibung enthaltenen Baugedanken ist man zu dem Resultat gekommen, daß das großeartige Projekt nicht anders als unter starkem und unmittelbarem, den Geist des Ganzen wie die Formation des Einzelnen Stück um Stück beherrschendem Einfluß der Albertischen Theorien entstanden sein kann 4.

<sup>1</sup> Manetti 934; Dehio, Bauprojette 246; Geffroy 380; Schmarsow, Melozzo 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorovius VII<sup>3</sup>, 621. Bgl. Rohrbacher-Knöpfler 400, und Springer, Rafael und Michelangelo (Leipzig 1878) 99.

<sup>3</sup> Müntz I, 71 ss. Kinkel 2972. Creighton II, 330. Jele, Papfttum und Kunst 2. Es darf hier wohl auch an die erstaunliche Bauthätigkeit erinnert werden, welche Sixtus V. während seiner nur fünfjährigen Regierung entfaltete.

<sup>4</sup> Dehio, Bauprojekte 250. Schon vorher hatte Springer in dem oben (Anm. 2) erwähnten Werke bemerkt, die Schilberung der Bauentwürfe Nikolaus' V. höre sich an wie ein Kapitel aus L. B. Albertis Werk über die Architektur. "Daß Alberti als oberster Architekt die Bauthätigkeit Nikolaus' leitete, schrieb Janitschek 1879 (S. 117), "steht mir außer Zweisel. Wenn es bisher weder H. E. Münk noch mir gelang, in den "Libri d'entrata et spesa" im römischen Staatsarchiv seinen Namen zu entdecken, so liegt die Ursache wohl darin, daß Alberti von Nikolaus V.

Matteo Palmieri berichtet in seiner knappen Zeitchronik zum Jahre 1452 solgendes: "Da der Papst dem hl. Petrus eine schönere Kirche bauen wollte, legte er gewaltige Fundamente und führte die Mauer bis zu 13 Ellen in die Hohe (nur an der Chorapsis); aber das große und jedem antiken ebenbürtige Werk wurde zuerst nach dem Nate Leon Battistas unterbrochen, dann durch den vorzeitigen Tod des Papstes zum Stillstand gebracht. Leon Battista Alberti, ein Mann von scharfem und durchdringendem Geiste und in den Künsten und Wissenschaften geschult, überreichte dem Papste seine ungemein kenntnisreichen Bücher von der Architektur."

Auf diese Notiz geftütt, hat man nachstehende Vermutung aufgestellt, welche einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich hat. Nitolaus V. dachte anfangs gar nicht daran, den ehrwürdigen St. Petersdom abzureißen. Die von ihm laut den Rechnungsbüchern hier vorgenommenen Arbeiten, wie die Wiederherstellung des Portitus, die Erneuerung des Fußbodens, der Mojaifen, der Thuren, des Daches, und die Ausstattung mit prachtvollen Glasmalereien, zeigen deutlich, daß er im Gegenteile eine Auffrischung und Befestigung des altehrwürdigen Heiligtums zu möglichst langer weiterer Dauer erstrebte. Ein wirklicher Neubau wurde nur am Chor vorgenommen. Da er= ichien der geniale Alberti bor dem Papste, der humanistische Baumeister bor dem humanistischen Bauherrn', und übergab Nikolaus seine gehn Bücher ,Über die Baukunst', das Programm seines Wissens und Wollens. Der Inhalt dieses Wertes, erganzt und unterstütt durch die mundlichen Darlegungen des beredten Verfassers, brachte einen vollständigen Umschwung in den Bauideen des Papstes hervor. Der alte, auf Erhaltung der Bafilika hinzielende Plan wurde aufgegeben, ,nach Leon Battistas Rat', und der neue großartige fonzipiert 2.

burch Benefizien entschädigt ward. Diese Bermutung hat sich bestätigt; s. Mancini 312. Bgl. auch Springer, Bilber aus ber Kunstgesch. I<sup>2</sup>, 291. F. Schumacher, L. B. Alberti (Berlin 1901), schließt sich ber Annahme von Dehio an.

Palmerius 241. Bgl. Hoffmann, Alberti 10 f. 14. Die Borwürse, die Alsberti an einer Stelle seines Wertes erhebt ("Successere haec tempora, quae utinam vir quispiam gravis pace pontificum reprehendenda duceret, qui cum ipsi dignitatis tuendae gratia vix calendis annuis potestatem populo faciant visendi sui, omnia usque adeo circumferta reddidere altaribus et interdum — ne dico plus'), bezeichnet Possmann 15 als unvereindar mit dem Wesen einer Widmungsschrift. Das heißt aber die echt freisinnige Gesinnung Nikolaus' V. völlig verkennen. Undere Renaissances Päpste, wie z. B. Sixtus IV., gewährten den Litteraten eine Freiheit, die Filelso als unglaublich bezeichnet. S. unsere Angaben II², 617 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tehio, Bauprojette 253. Über die Konfervierungsarbeiten an St. Peter vgl. Müntz I, 109. 113—115. 120. 121—124, und Gaz. des beaux-arts (Paris 1879) t. XIX: Les architectes de St. Pierre de Rome 353 ss. Ich nehme mit Dehio

Bei diesem Entschluß mag der baufällige Zustand der alten Basilika, von dem noch die Rede sein wird, mit eingewirkt haben. Allein noch ehe ein erheblicher Schritt zur Aussührung des Neubaues von St. Peter geschah, schnitt der vorzeitige Tod des Papstes alles weitere ab 1. Das große Projekt Nikolaus' V. wurde später von seinem ligurischen Landsmanne, Julius II., gleich bei seiner Erhebung auf den päpstlichen Thron wieder aufgenommen, jedoch nach neuen Plänen 2.

Die Absicht, das altehrwürdige, mit der Geschichte des Papsttums innig verwachsene Weltheiligtum, welches Zeuge davon gewesen, wie das Christentum von der Welt Besitz ergriff, niederzureißen, rief bei vielen schmerzliche Gesühle hervor 3. Empfindungen dieser Art sind es gewesen, welche auch in neuerer Zeit ein hartes Urteil über den Entschluß Nikolaus' V. veranlaßt haben. Nach der Ansicht eines Forschers, welcher den Entwürsen für St. Peter jahrelange Studien gewidmet hat, war indessen der Neubau der alten Basilika durchaus notwendig. "Es war', sagt derselbe, "nur eine Frage der Zeit, 50 Jahre früher oder später, und einer der ehrwürdigsten Bauten der Christensheit wäre eingestürzt oder hätte abgetragen werden müssen. Das Struktursshiftem der altchristlichen Basilika ist vielleicht das Kühnste in der Baukunst. Sind aber seine hohen, von Fenstern durchbrochenen, dünnen Obermauern, die ohne alle Strebepseiler oder sonstige Verankerung auf schlanken Säulen ruhen, einmal stark aus dem Lote gewichen, so ist der Bau unrettbar versloren, er muß abgetragen werden. Man braucht nicht sehr in den Geseßen

<sup>(</sup>Bauprojekte 252) an, daß der Papst vor der Adoption von Albertis Projekt die Schiffe der alten Basilika konservieren und restaurieren wollte; nur die Chorpartien, welche von der Bausälligkeit am meisten mitgenommen sein mochten, sollten neu gedaut werden. Über Alberti ist eine neue kritische Arbeit dringend zu wünschen. Der leider verstorbene Prosessor Janitschek bereitete eine sollce vor und veröffentlichte eine wertsvolle Borstudie im Repert. f. Kunstwissenschaft VI, 38 ff. Bgl. einstweilen Springer, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte (Bonn 1867) 69—103 (2. Ausl., I, 257 ff.); Yriarte 182 ss.; Gaspary II, 187 f. 662; Bvigt 1³, 370 f. (vgl. Voigt-Zippel 23); Hossmann 20 ff.; Kraus II, 2, 1, 177 f.; Giorn. st. d. lett. ital. II, 1883; Mancini, Alberti (Firenze 1882), und Arch. st. ital. 1887 XIX, 190 ss. 313 ss.; Burckhardt, Gesch. der Renaiss. 3. Ausst., 42 f.; Monnier II, 267 ss., und Müntz, Précurseurs 83 ss. Hier auch über den "heidnischen Zug' dieses großen Kunsttheoretikers und Architekten der Renaissance; f. auch Piper I, 323; Guhl I, 25; Müntz, Hist. de l'art 1, 460 ss. 464, und Rösler, Dominicis Erziehungssehre 187 f.

Dbiges nach der Annahme von Dehio, Bauprojekte 254; vgl. 255.

<sup>2</sup> v. Genmüller, Entwürfe für St. Peter 81. Lgl. von dem vorliegenden Werke Bb. III3-4, S. 760 f.

<sup>\*</sup> Agl. die Worte von Maffeo Vegio in seiner höchst wertvollen Beschreibung der Peterskirche. Acta Sanctor. Iun. VII, 80-81. Lgl. Kopp, M. Vegio (Luzern 1887) 9. 11.

der Baukunst bewandert zu sein, um dies zu begreifen. Daß dieses der Fall bei Alt=St.=Peter, beweisen zwei unzweiselhafte Zeugnisse. In dem ersten erwähnt Leon Battista Alberti, daß die südliche Mauer mehr als 3 braccia (1,75 m) nach Süden (nach außen) überhänge. Er fügt hinzu: Ich zweisse nicht, daß in kurzer Zeit ein geringer Stoß oder eine geringe Bewegung sie zerstören wird. Die Balken des Daches hatten die nördliche Mauer mitgezogen, welche somit nach innen überhing. Ein fast noch wichtigeres, weil nicht gewolltes, Zeugnis lieserte der Archivar Jacopo Grimaldi. Derselbe sagt, die Malereien der Südmauer seien sozusagen unsichtbar, weil der Staub auf der schiefen Mauer überall liegen bleibe, während dies auf der gegenüberliegenden nicht der Fall sei. Er giebt das Überhängen auf Palmen (1,11 m) an 1. Der Zustand der Basilika war derart, daß der Papst in einer Bulle vom Jahre 1451 sagen konnte, das dem Apostelsürsten geweihte Heiligtum drohe einzustürzen 2.

Muß Nikolaus V. von dem Borwurfe freigesprochen werden, ohne Grund an die ehrwürdige konstantinische Basilika Hand gelegt zu haben, so trifft ihn dagegen der Tadel, daß er seine Bauten zum Teil auf Kosten der antiken Gebäude Roms aufführte. Allerdings folgte er darin nur dem Beispiel seiner Zeitgenossen und der Römer selbst, die seit der späteren Kaiserzeit mehr Monumente ihrer Stadt zerstört haben als alle Einfälle der Barbaren 3. Obwohl einzelne Päpste, wie z. B. gerade noch die beiden Vorgänger Nikolaus' V., dem entgegenzuwirken suchten 4, unterlag man immer wieder der Versuchung, von

¹ v. Geymüller, Entwürfe für St. Peter 135—136. Die Stelle von Alberti steht in bessen Schrift De re aedif. lib. I, c. XVII. Das wichtige Zeugnis Grimaldis bei Müntz I, 118. Auch Burckhardt (Gesch. der Renaiss. 13) ist der Ansicht, daß das nächste Erdbeben Alt=St.=Peter umgeworfen haben würde; vgl. auch Mignanti II, 5—6; Lüzow 421, und die Rev. de l'art. chrét. 1887, welche sich in einer Rezension meines Wertes der oben ausgesprochenen Ansicht anschließt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies von Genmüller übersehene Zeugnis steht in Bull. Vat. II, 138: ,Cum videamus basilicam principis apostolorum . . . in tecto collabi ac ita deficientem, ut ruinam minetur etc., d. d. Romae 1451. V. id. iul. P. A. Vo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Grisar, Gesch. Roms I, 95 f., und Lanciani, The Destruction of Ancient Rome (New York 1899) 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Über die Berordnung Eugens IV. s. oben S. 345. Martin V. gab 1426 die Erlaubnis, Travertin zu nehmen ,ex fundamentis templi Canapare . . . ita tamen quod in extrahendo et fodiendo lapides huiusmodi templum ipsum ad ruinam devenire non possit. Cerasoli, welcher dies Aftenstück zuerst heranzog (Studi e doc. 1897 p. 133 ss.), geht zu weit, wenn er schließt, daß alle Päpste in dieser Weise für die Erhaltung der alten Monumente besorgt gewesen seien. Selbst Martin V. und Eugen IV. hielten sich nicht streng an ihre eigenen Verordnungen; vgl. Müntz I, 35. Vitelleschi ließ nach N. della Tuccia 168 viele Marmorsäulen von Rom für seinen Palast in Corneto sortnehmen. Auch die weitere Behauptung Cerasolis, daß man nur

den borhandenen antifen Denkmälern Material zur Aufführung neuer Bauten zu nehmen. Es ist seltsam, daß gerade der Papst, welcher die alte Litteratur fo fehr zu schäken wußte, gegenüber den übrigen Schöpfungen des Altertums feineswegs die gleiche Sorgfalt anwandte. Die Rechnungen aus der Regierung Nikolaus' V. find angefüllt mit Zahlungen für das Ausgraben und Abbrechen von Marmor= und Travertinblöcken im großen Zirkus, auf dem Abentin, bei S. Maria Nuova, am Forum und vor allem am Kolosseum. Mehr als 2500 Wagenladungen wurden im Verlaufe eines einzigen Jahres aus diesem Amphitheater fortgeführt 1. Das rudfichtslose Zerstören erftredte sich leider auch auf ein Denkmal des driftlichen Altertums, auf die an die Apsis der Peterskirche anstoßende Grabkapelle der Anicier. Wäre der Humanist Maffeo Begio nicht, wie er sagt, zufällig vor der Demolierung in das ver= laffene und unbeachtete ,Templum Probi' getreten, welches von dem Volke das Wohnhaus des hl. Petrus genannt wurde, jo wüßte man heute nichts von der Einrichtung dieser interessanten Grabkirche, nichts von den Grabschriften des Sertus Petronius Probus (371 Konful zugleich mit Kaiser Gratianus) und deffen Gemahlin Anicia Faltonia Proba 2. Die Gerechtigkeit erfordert, hier hervorzuheben, daß Papst Nikolaus im übrigen großen Respett vor den Erinnerungen der alten Bafilika und angelegentliche Sorge für die Werke seiner Vorgänger zeigte. Go machte er über die Erhaltung der Porphyr= platten des alten Fußbodens und stellte das Grab Papst Innocenz' VII. her. Als die beim Bau des Chores von St. Beter beschäftigten Arbeiter driftliche Gräber, unter andern auch den herrlichen Marmorfarg des Probus, auffanden, war der Papst so erfreut, daß er jedem derselben 10 Dukaten schenkte. Aus dem in diesen Gräbern gefundenen Goldschmuck ließ er einen Relch verfertigen 3.

niedergestürzter Trümmer sich bedient habe, läßt sich mit den urkundlichen Zeugnissen (vgl. Müntz I, 35. 107) nicht in Ginklang bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz I, 105—109; Ii, 176. Bgl. Gregorovius VII<sup>3</sup>, 547 Anm. 628 Anm.; Gilbert, Topographie der Stadt Rom (Leipzig 1890) III, 454; Bertolotti, Artisti Lombardi I, 32 ss.; Adinolfi I, 376, und Lanciani 24. 249. 377. Über die Zerstörung der Monumente vgl. oben S. 78 u. 215 f. Auch außerhalb Roms, z. B. in Rimini, wurden die alten Denkmäler unbarmherzig zerstört. Bgl. Priarte 194 s. Sehr früh begann auch der Export von antiken Statuen aus Rom; König Alfonso bezog zwei derselben im Oktober 1447; f. Arch. st. Napol. VI, 254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Begio bei de Rossi, Inscript. II, 1, 348. S. auch Mél. d'archéol. 1889 p. 138 s.; Grifar I, 436.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müntz I, 119. Der wegen seiner Skulpturen (j. Grisar a. a. D.) merkwürdige Sarkophag des Probus steht jetzt in St. Peter in dem kleinen Raume neben der Cappella della Pietà. Ein Rompilger von 1450 berichtet, daß man bei den Neu-bauten von St. Peter gesunden habe \*, multa rara et admiranda in sepulturis

Langsam erwachte damals in Kom der Sinn für die Ausgrabung von antifen Resten. Dem Beispiele, das Brunelleschi und Donatello zu Ansang des 15. Jahrhunderts gegeben hatten, folgte zur Zeit Nikolaus' V. der große Alberti. "Nichts", so erzählt er selbst, "gab es irgendwo von alten Bauten, in denen irgend ein Vorzug hervorleuchtete, das ich nicht sofort ergründete, um etwas daraus zu lernen. So ließ ich nicht ab, alles zu durchspüren, zu erwägen, zu messen, in Zeichnung aufzunehmen, bis ich gründlich erfaßte und erkannte, was ein jeder an Geist und Kunst Verdienstliches geseisstet hatte." Uus diesen Kuinenstudien erwuchs das große Werk Albertis über die Bautunst. Aus demselben ergiebt sich, daß sich die Forschungen des genialen Mannes bis auf das Ausgraben der Fundamente erstreckten?.

Für eigentliche Altertümer interessierte sich von den in Kom lebenden Humanisten am meisten Poggio. Der Grundstock seiner antiquarischen Samm-lungen geht ohne Zweisel auf römische Erwerbungen zurück<sup>3</sup>. Bon den Kardinälen zeigte Prospero Colonna großen Eiser. Biondo berichtet, daß derselbe die Reste der sogen. Gärten des Mäcen reinigen und ausbessern und den Weg zu seinem dort liegenden Palaste mit farbigem Marmor schmücken ließ. Lebhafte Bewegung unter den Humanisten der Kurie rief namentlich die auf Besehl des Kardinals Colonna vorgenommene Hebung eines antiken Schisses aus dem Nemisee hervor. Biondo berichtet über die Arbeiten, bei welchen genuesische Taucher thätig waren; eine nach den Angaben Albertis hergestellte Maschine besörderte die Trümmer aus der Tiese des Sees empor 4. Dieses Ereignis fällt in die Regierungszeit Nikolaus' V.; jedoch vernimmt man nichts von einer Anteilnahme des mit seinen Neubauten vollständig beschäftigten Papstes.

Sehr bedeutend waren vor allem die Beränderungen, welche von Niko- laus V. im vatikanischen Palaste vorgenommen wurden; gerade mit dem interessantesten Teile desselben ist sein Name unauflöslich verknüpft. Denn wenn auch neuere Forschungen festgestellt haben, daß der östliche, gegen den Damasus- hof gelegene Bau, welcher im ersten Stock den sogen. Papstsaal enthält, einer älteren Zeit angehört, so ist doch die Fortsetung vom Fundament bis zu den

paganorum, in epithaphiis et humanis corporibus et ossibus, pretiosa marmora, aurum et argentum ac lapides pretiosos in moniliis, anulis, armillis atque pecunia et similibus'. Cod. 953 f. 181 ber Stiftsbibl. 3u St. Gallen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alberti, De re aedificatoria VI, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alberti l. c. III, 5. Hoffmann, Alberti 27. Alberti hatte bei seinen Exkursionen Bernardo Rucellai zum Begleiter; s. Müntz in der Rev. crit. (1882) I, 211.

<sup>3</sup> Gregorovius VII2, 565.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Blondus, Italia ill. Opera 325 sqq. Hoffmann, Alberti 14. Gregorovius VII<sup>2</sup>, 573.

Zinnen eine einheitliche Schöpfung Nikolaus' V. 1 Im Erdgeschoß dieser Gebäudegruppe, welche das Cortile del Papagallo umschließt, richtete Sixtus IV. seine Bibliothek ein; das erste Stockwerk birgt die nach den unter Alexander VI. ausgeführten Malereien benannten Säle der Mysterien, Heiligenleben und freien Künste, das zweite die Kapelle S. Lorenzo und Kaffaels Stanzen. Hier hat Nikolaus V. gewohnt; noch heute erinnern an ihn die gekreuzten Schlüssel, das Wappen des ahnenlosen Papstes, welches an den Marmorthüren, den Gewölben und den Fußböden angebracht ist. Diese Gemächer zeichnen sich durch vornehme Einfachheit und Ebenmaß der Verhältnisse aus. Die großen Mauerslächen, die flachen Gewölbe mit den dreieckigen Kappen zeigen, daß das Ganze für die Aufnahme von Fresken berechnet war.

Der burgartige Eindruck, welchen der Palast machte, ward noch erhöht, als Alexander VI. die Torre Borgia erbaute. Die Vorderseite nach dem Damasushof hin ließ später Julius II. durch den langen, ursprünglich offenen Gang der Loggien verdecken.

Nach Ausweis der Rechnungen wurde mit den Arbeiten im Batikan schon im ersten Regierungsjahre des Papstes begonnen und sofort ein eigener "Ingenieur des Palastes" ernannt". Der Bau wurde mit großem Eiser gestördert; bereits im Jubeljahre 1450 konnte der Florentiner Rucellai die Schönheit des umgewandelten Batikans bewundern im mesentlichen noch im Jahre Inschrift zeigt, daß der genannte Palastbau im wesentlichen noch im Jahre 1454 vollendet wurde 5. Der Tod des Papstes verhinderte die volle Aussführung des von Manetti so eingehend beschriebenen großartigen Projektes. Daß die Bollendung des ganzen Planes beabsichtigt war, geht aus dem Eiser hervor, mit welchem Mauern und Türme zum Schuze der neu erstehenden Papstburg errichtet wurden. Bon diesen Rundtürmen besteht derzenige, welcher den Batikan nach der Porta Angelica hin abschließt, noch jetzt 6.

Bei der Auswahl der Künstler und Baumeister bewahrte Nikolaus V. durchaus den kosmopolitischen Charakter, der am päpstlichen Hofe traditionell war und der gleichsam in der Luft Koms zu liegen scheint. Wenn Martin V. von Rogier van der Wenden das berühmte Reisealtärchen kaufte, das sich jetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ehrle-Stevenson, Gli affreschi del Pinturicchio nell' App. Borgia (Roma 1897) 29 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Steinmann, Kom 5—6. Bgl. Reumont III, 1, 383, und Schmarsow, Meloggo 230. <sup>3</sup> Müntz I, 115 s.

<sup>4</sup> Derselbe rühmt auch die prächtigen Gärten ,con una peschiera et fontana d'acqua' (vgl. oben S. 503 Manettis Schilberung). Arch. d. Soc. Rom. IV, 572.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ehrle-Stevenson l. c. 32.

<sup>6</sup> Palmerius 241; Müntz I, 115; Mél. d'archéol. XVI, 457, und v. Fabriczy im Jahrb. der preuß. Kunstsammlungen 1900 S. 102.

in Berlin befindet, Eugen IV. dem Jean Foucquet für sein Porträt faß, so 30g Nitolaus V. aus gang Italien, aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Spanien Künstler jeder Art nach Rom, das nun auch äußerlich zur Hauptstadt der Welt werden sollte 1. Die alten Beziehungen des Papstes zu Florenz und das herrliche Kunftleben diefer Stadt erklären es, warum im allgemeinen florentinische Meister bevorzugt wurden. Des genialen Alberti murde bereits gedacht. An feiner Seite wirkte der berühmte Architekt und Bildhauer Bernardo Gamberelli mit dem Zunamen Roffellino. Schon früher war ein anderer Florentiner, Antonio di Francesco, in den Dienst Nikolaus' V. getreten. Von 1447 an erscheint derselbe in den Rechnungen als Architekt des Palastes; er blieb in dieser Stellung bis zum Tode des Papstes. Das Gehalt dieses Architekten war ziemlich bedeutend: 10 Goldgulden monatlich. Rossellino erhielt 15, der gleich zu nennende Fioravante nur 6 bis 7 Dufaten für den gleichen Zeitraum. Die Anstellung des Ridolfo Fioravante degli Alberti von Bologna, dem seine Bielseitigkeit den Namen Ari= stoteles verichafft hatte, wie diejenige des Bildhauer-Architekten Giacomo di Criftoforo da Pietrasanta, ist erst durch neuere Forschungen festgestellt worden. Fioravante mar es, der 1452 von einem hinter dem Pantheon gelegenen antiken Bauwerte vier riefige Monolithenschäfte von Säulen nach dem Batikan brachte, um sie im Chor der Petersfirche aufzustellen. Auch war er ohne Zweifel dazu ausersehen, die von dem Papst geplante Aufrichtung des Obelisken auf den Roloffalfiguren der vier Evangeliften auszuführen 2.

Die vom Papste in Rom angestellten Architekten hatten unter sich eine Anzahl von Aufsehern, deren Amt es war, die Arbeiter zu überwachen, die Lieferungen zu prüfen und die im Accord ausgeführten Konstruktionen zu messen. Unter diesen bescheidenen Mitarbeitern sindet man öfters Künstler

¹ Müntz I, 95—96. 179 ss. Kinkel 3002. Gregorovius VII³, 664. Bobe, Ital. Porträtskulpturen (Berlin 1883) 18. Bezüglich ber italienischen Künstler s. die auf archivalischen Studien beruhenden zahlreichen Publikationen Bertolottis, namentlich dessen Artisti Lombardi I, und Artisti Modenesi, Parmesi e della Lunigiana in Roma nei secoli XV, XVI e XVII (Modena 1882). Bgl. Bertolotti, Artisti subalpini in Roma (Mantova 1885); Artisti Veneti in Roma (Venezia 1885); Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri del già Stato pontiscio in Roma nei sec. XV—XVII (Bologna 1885); Artisti Francesi in Roma nei sec. XV—XVII (Mantova 1886). Künstler aus der Schweiz, welche seit 1454 in Rom arbeiteten, hat derselbe Gelehrte in einem Aufsat im Bollett. stor. della Suizzera ital. VII, 3 ss. zusammengestellt (Separatabbr. Bellinzona 1886).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz I, 79—84; Mél. d'archéol. 1889 p. 134; v. Fabriczy im Jahrb. ber preuß. Kunstsammlungen 1900 S. 102 f. Über ben Transport der vier Monolithensschäfte s. Muffel, Beschreibung Roms 48. Bgl. dazu Anz. für Kunde deutscher Vorzeit 1877 S. 302. Der Einfluß Rossellinos auf die römische Stulptur wird von SempersBarth (BildhauersArchitekten der Renaissance. Dresden 1880) sehr hoch angeschlagen.

von Berdienst. Was die Organisation der unter Nitolaus V. ausgeführten großen Bauten anbelangt, fo laffen fich brei verschiedene Urten unterscheiden. Entweder arbeiteten Architekten und Arbeiter für feste, tägliche oder monat= liche Zahlung, in welchem Falle fie das Material geliefert erhielten, oder man bezahlte Stücklohn, oder endlich übergab man den ganzen Bau einem Unternehmer, der Arbeiter und Material zugleich stellen und mithin über bedeutende Mittel verfügen mußte. Der hervorragenoste unter diesen Unternehmern war ein Combarde von Barese, Namens Beltramo di Martino, welcher den Auftrag erhielt, den Chor von St. Peter, einen Teil der neuen Stadtmauern und die Citadelle von Orvieto zu erbauen. Von der Höhe der Summen, welche diese Bauten verschlangen, kann man sich einen Begriff machen, wenn man erwägt, daß der Papst in manchem Jahre dem Beltramo di Martino 25 000 bis 30 000 Dukaten zurückzahlte. Es liegt auf der Hand, daß diese großartige Bauthätigkeit, welche Tausende von Arbeitern nach Rom zog, auch dem noch sehr wenig entwickelten gewerblichen Leben der Stadt einen nie gesehenen Aufschwung gab und eine Quelle reicher Ginnahmen bildete 1.

Noch bewunderungswürdiger als die Weite der Gesichtspunkte und die Feinheit des Geschmades, welche Nikolaus V. bei seinen großen Bauten an den Tag legte, ift die Geschicklichkeit, mit welcher er die Harmonie unter den verschiedenen Zweigen der Runft aufrecht zu erhalten verstand. Mit tiefem Berftändnis ordnete er alle Rünfte der Architektur, als der Königin derfelben, unter. Wenn für die Stulptur unter dem tunftfinnigen Papfte weniger geschah, so liegt dies nur an äußeren Umftänden; nach Vollendung der Neubauten war derfelben eine große Rolle zugedacht 2. Urkundliche Zeugniffe beweisen, daß auch die Intarsiakunft unter Nikolaus in Rom einen bedeutenden Aufschwung nahm. Die Kapelle der Madonna della Febbre sowie das papstliche Arbeitszimmer wurden in reichster Weise mit Intarfia von Solz geschmückt 3. In sehr ausgedehnter Weise wurde endlich von Nikolaus V. die Malerei zur Ausschmüdung sowohl der Peterskirche wie des Latikans herangezogen. Der erste Plat unter den von ihm beschäftigten Malern gebührt dem in seiner Art einzigen Fra Giovanni Angelico da Fiefole (1387 - 1455).

<sup>1,</sup>Aus den Viehhirten des Mittelalters', sagt Kinkel 2972, "mußte jetzt rasch ein Bürgerstand von Handwerkern aufwachsen." Bgl. Müntz I, 104. Die Holzarbeiter kamen meist aus Florenz, die Steinmetzen aus der Lombardei; s. Bertolotti, Artisti Lombardi I, 13 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz I. 74. 87 ss. Über das Grabmal, das Nikolaus V. seinem Vorgänger Innocenz VII. errichten ließ, s. Duchesne 509.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Müntz I, 76. Über die Stellung der Intarsia (Kunft des Einlegens von Zeich= nungen mit Hölzern verschiedener Farben) in der Renaissancekunft siehe Burckhardt, Gesch. der Renaissance 253 ff.

In Fiesole, diesem liebenswürdigen und in seiner Naivetät genialen' Meister, hat die religiöse Malerei das Höchste erreicht, was sie bisher geleistet hat, vielleicht auch das Höchste, was sie überhaupt leisten kann 1. An Reichstum des Gemütes und an Tiese der religiösen Empfindung kommt diesem genialen Künstler kaum ein anderer gleich; seine Bilder, voll Duft und Glorienschein, entstammen einer andern Welt und erfüllen die Seele des Beschauers mit Sehnsucht nach der ewigen Heimat. Nicht mit Unrecht hat man Fiesoles Vilder religionsgeschichtliche Urkunden ersten Kanges genannt. Wohl niemals ist die christliche Glaubensinnigkeit mit so rührender Einfalt und Wahrheit zum Ausdruck gelangt wie in den Malereien dieses tieffrommen Dominikaners.

Aus dem Leben Fiesoles sind nur wenige Daten überliefert 3. Nordöstlich von Florenz, unweit Giottos Heimat, wurde er in der Nähe des Castello Bicchio im Mugello 1387 geboren. Sein Familienname ist unbekannt; man weiß nur, daß sein Bater Pietro hieß. Sein weltlicher Vorname war Guido. Als 20jähriger Jüngling, der schon früh sich im Malen geübt, trat er 1407 gemeinsam mit seinem Bruder in das Dominikanerkloster ein, welches der für die Ordensresorm begeisterte Giovanni Dominici ein Jahr zuvor in dem alten Bergstädtchen Fiesole bei Florenz gegründet hatte 4. Guido hieß nun

<sup>1</sup> Weiß III, 883. Bgl. Lermolieff, Die Werke ber ital. Meister (deutsche Übers., Leipzig 1880) 80, und Burchardt, Cicerone II4, 531. Letzterer sieht mit Recht in Fiesole eine Erscheinung der höchsten Art, die im ganzen Gebiet der Kunftgeschichte nicht mehr ihresgleichen hat. Ühnlich Lübke, Grundriß, 3. Aufl. S. 438. "Was die Hauptausgabe der christlichen Kunst anbelangt," sagt Weiß, "die Beseelung der äußeren Form durch den vollkommenen christlichen Geist, so ist ein Hinausgehen über Fiesole wohl nicht mehr möglich." Nach Crowe-Cavalcaselle (II, 171) steht Fiesole auch in Bezug auf äußerliche Darstellung und praktische Mittel durchaus Rassael und Michel-angelo ebenbürtig zur Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einer der ausgezeichnetsten Kenner der italienischen Kunst urteilt: "Zu dem Element der Schönheit fügt dieser in seiner Art einzige Meister den Ausdruck überirdischer Keinheit und Innigkeit. Eine ganze große, ideale Seite des Mittelalters blüht
in seinen Werken voll und herrlich aus und wird belebt durch den frischen Hauch der
neuen Zeit; wie das Reich des Himmels, der Engel, Heiligen und Seligen im frommen Gemüte der damaligen Menschheit sich spiegelte, wissen wir am genauesten durch ihn,
so daß seinen Semälden schon der Wert religionsgeschichtlicher Urkunden ersten Kanges
gesichert ist. Burchardt, Cicerone II<sup>4</sup>, 530—531. Bgl. Graus in "Kirchenschmuck"
1895 S. 160 f.; 1900 S. 148 f.; vgl. 1898 S. 13.

<sup>3</sup> Bgl. Marchese, Memorie I4, 264 ss. S. Brunner, Fiesole (Franksurt 1883); Beissel, Fiesole 2 f.; Supino, Beato Angelico (Florence 1898); Krauß, Gesch. der christl. Kunst II, 2, 1, 236 f., wo weitere Litteraturangaben, denen jetzt noch beizufügen ist L. Douglas, Fra Angelico (London 1900).

<sup>4</sup> Auf Fiesoles Weltgericht in der Berliner Galerie erscheint unter den Seligen ein Dominifanerkardinal. Bode (Die Renaissance im Museum zu Berlin. Flor. Mal.

Fra Giovanni — die Beinamen Beato und Angelico hat ihm erft die dankbare Nachwelt gegeben. Sein Noviziat machte er in Cortona. Es ist nicht bekannt, ob er von dort nach Fiefole zurückkehrte. Jedenfalls blieb er hier nicht lange, denn infolge ihrer Anhänglichkeit an den rechtmäßigen Papst Gregor XII. mußten die Dominitaner Fiefole verlaffen. Gie mandten fich zunächst nach Foligno, fünf Jahre später infolge der Best nach Cortona, wo fie bis Ende 1418 blieben. Darauf kehrten sie nach Fiesole zurud. Volle 18 Jahre hat der Meister dann in dem dortigen, prächtig gelegenen Kloster zugebracht. Diefer Zeit entstammt die jett in G. Marco aufbewahrte ,Madonna della Stella', ein liebliches Miniaturbild. Nach Höherem strebend, rang sich Fiesole aber bald von dieser Kleinmalerei los, wenn auch nicht sofort mit durchschlagendem Erfolg 1. Dies zeigt ein Blick auf den durch seine holdseligen Engelsfiguren weltbekannten Flügelaltar, welchen er 1433 für die Genoffenschaft der Flachshändler zu Florenz malte. Als Fünfzig= jähriger siedelte Fiesole im Jahre 1437 nach dem Kloster S. Marco in Florenz über. Hier begann der gottbegnadigte Künftler, der bisher vorwiegend der Tafelmalerei gelebt, alsbald das Kloster mit Fresten auszuschmücken, welche diesen bescheidenen Räumen einen Weltruhm verschafft haben. Fiesoles Stil wird jett monumentaler, sein Vortrag breiter und dramatischer, seine Figuren lebendiger. Der Ginfluß der Stadt, in der Mafaccio, Chiberti und Donatello wirkten, ift unverkennbar 2. In den unteren Gängen von S. Marco stellte Fiesole seinen Klostergenossen eine Anzahl von Vorbildern aus ihrem Orden vor Augen. Die Thürlunette der Pilgerherberge schmudte er mit einem überaus gelungenen Fresko: Chriftus felbst kommt als Gast mit Vilgerstab und Sut, zwei Dominikaner erfaffen in herzlichem Willtomm Sand und Urm bes Herrn. In den übrigen Fresten hat Fiesole in auffallender Weise die Leidensgeschichte Chrifti bevorzugt; namentlich wird er nicht mude, die Scene der Kreuzigung ,mit dem mannigfaltigsten Wechsel des Ausdrucks und der mystischen Beziehungen' darzustellen. Der Ginfluß der Kreuzesmystik der hl. Caterina von Siena ift hier unverkennbar; die Ideen der von den Dominikanern hochverehrten Seherin werden von Fiesole in ergreifender Weise zum Ausdruck gebracht 3. Gin Bild kehrt unter den Fresken von S. Marco zweimal wieder: der am Kreuze sterbende Seiland, zu deffen Fußen der hl. Dominitus fniet. Der große Ordensstifter umfaßt mit beiden Sanden den vom Blute des Beilandes geröteten Kreuzesstamm; der sterbende Gottmensch wirft ihm einen

S. 473) glaubt, hier sei das Bildnis des Bestellers jenes Bildes gegeben. Mir scheint sehr wahrscheinlich, daß der Kardinal niemand anders als Dominici ift.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Wingenroth, Beiträge zur Angelico-Forschung im Repert. f. Kunstwissenschaft XXI, 436 f. <sup>2</sup> Kraus, Gesch. der christl. Kunst II, 2, 1, 251.

<sup>3</sup> S. Schrörs, Studien zu Fiesole, in der Zeitschr. f. christl. Kunst XI, 301 ff. 321 f.

Blid von unbeichreiblicher Milde und Erbarmung zu, den Dominikus mit einer Innigfeit erwidert, Die jedem Beschauer unvergeglich bleiben wird. Den Ausdruck der Milde und Hingebung, welcher der Idee des Opfers fo fehr ent= ipricht, hat Fiesole auch in vielen andern Darstellungen Christi bevorzugt: felbst wenn er den Herrn als Weltrichter das ,Weichet von mir, ihr Berfluchten!' aussprechen läßt, giebt er seinem Antlit einen Bug des Mitleids und der Trauer. Aber auch die Majestät des Herrn versteht Fiesole in bis= her unerreichter Weise darzustellen, so namentlich in der Berklärung auf dem Tabor, wo der Beiland in übermenschlicher Größe, die Arme in Kreuzesform weit ausstreckend, wie eine himmlische Vision mit gebieterischer Hoheit dem Beichauer entgegentritt. Auch in der in einer andern Zelle von S. Marco überaus eigenartig und wirkungsvoll dargestellten Verspottung des herrn ift Christi fönigliche Bürde mit Nachdrud hervorgehoben. Die mächtigste Schöpfung des Meisters aber ift das Fresto der Kreuzigung im Kapitelsaal von S. Marco, an Größe der Komposition wohl mit Raffaels Disputa zu vergleichen. dort, jo sind es auch hier die großen Lehrer und Heiligen der Kirche, Bertreter aller Jahrhunderte, welche an dem unergründlichen Geheimnis Anteil nehmen. Aus ihren Bliden und Gebärden lieft der Beschauer den erschüttern= den Eindruck, welchen der Tod des Weltheilandes auf die Freunde des heiligen Kreuzes ausgeübt hat. Tiefer Schmerz, heiliges Entzücken, hingebende Liebe, felsenfeste Hoffnung, dankbare Bewunderung sind in diesen herrlichen Erscheinungen zu wirkungsvollem Kontraft ausgeprägt. Aber diese Gefühle kommen in drift= licher, magvoller Weise zum Ausdrud: über allen thront Barmberzigkeit, Berföhnung und Trost darreichend der Erlöser 1. Derselbe Meister, der so Großartiges zu gestalten vermochte, weiß anderseits namentlich in seinen Darstellungen aus dem Leben Maria holdselige Milde und Lieblichkeit in zartester Weise auszudrücken. Die unerreichte Reinheit und kindliche Herzenseinfalt, die Demut und der Gehorsam der Gottesmutter sind wohl nie inniger und frommer gemalt worden.

Es ruht ein eigener Zauber auf dem, was Fiesole geschaffen hat. Alles ist einfach und klar, edel und ungesucht. Da der Meister vor allem die Regungen des Seelenlebens schildern will, bietet er seine ganze Kunst auf, wenn er den Spiegel der Seele, das Antlit, darstellt<sup>2</sup>. Aber es ist keine

<sup>1</sup> S. Keppler in Weger und Weltes Kirchenley. VI<sup>2</sup>, 1673. Schulze, Das Kloster S. Marco (Leipzig 1888) 36 f. Ch. Blanc, Hist. de la Renaiss. artist. en Italie (Paris 1889) I, 356. Schrörs in der Zeitschr. f. christl. Kunst XI, 336 f. Kraus II, 2, 1, 328 f. Lgl. auch Brunner a. a. D.; Wiseman, Verm. Schristen (deutsche Übers., Köln 1859) III, 135 fs.; Förster, Gesch. der ital. Kunst III, 191 f.; Görres, Mystit II, 155, und Archiv f. christl. Kunst 1887 S. 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Kumohr, Forschungen II, 243. 255 f.; Kraus II, 2, 1, 201. 239. Mit Recht preist Berenson (The Florentine Painters of the Renaissance. New York 1896) Fiesole als den ersten großen Beherrscher des Gefühlslebens.

natürliche, sondern eine überirdische Schönheit, die in seinen Köpfen zum Ausdruck gelangt. Auf Durchbildung der Körperformen im Gewande legt Fiesole fein Gewicht; seine schlanken Gestalten sind wie durchsichtig hingehaucht, gang vergeistigt und verklärt 1. Dem entspricht durchaus die garte und harmonische Farbengebung, deren sanften Zauber keine Beschreibung auch nur annähernd zu schildern bermag. Für den Gesamteindruck find diese duftigen, reinen und lichten Tone von wesentlicher Bedeutung: sie eignen sich vorzüglich für die himmlischen Gestalten, die Fiesoles Phantasie ganz erfüllten. Nie wollte er, wie Vafari erzählt, anderes als Heiliges malen. Oft fagte er: wer diese Runft übe, muffe in Ruhe und ohne weltliche Gedanken leben; wer Chrifti Werke darstelle, muffe stets mit Christo zusammen sein 2. Wie sehr das ganze Denken und Fühlen des Meifters in der Betrachtung der Werke Chrifti aufging, zeigt die hinreißende Ergriffenheit, welche der Gesichtsausdruck seiner Geftalten wiedergiebt. Da ift nichts Gemachtes, Erkunfteltes; alles ift erlebt, alles ungesucht und wie von selbst gekommen. Kein künftlicher Aufschwung war nötig, um sich in die entsprechende Stimmung erst hineinzuversetzen. Das Bild ift der lebendige, mahre Ausdruck des tiefsten, eigenen Denkens und Fühlens. Indem die Malereien die in die erhabenften Geheimniffe des Chriftentums ganz und ausschließlich versenkte Seele Fiesoles widerspiegeln, wirken dieselben fast wie eine überirdische Erscheinung: es sind Gebete in Farben.

Niemand wußte Fiesole besser zu würdigen als Nikolaus V. Das Vershältnis des Papstes zu dem Künstler, der nie den Pinsel in die Hand nahm, ohne vorher gebetet zu haben, gestaltete sich bald zu einem sehr freundschaftzlichen ; dasselbe reichte höchst wahrscheinlich in den Florentiner Ausenthalt Nikolaus' V. zurück; ordnete doch damals Tommaso Parentucelli die Vibliothet des Klosters von S. Marco, in welchem Fiesole seine wunderbaren Werkschuf. Die Fresken, welche Fiesole im Vatikan für Eugen IV. zu malen bezonnen hatte, und welche unbegreislicherweise unter Paul III. zerstört wurden, bildeten zur Zeit der Thronbesteigung Nikolaus' V. den schönsten Schmuck des päpstlichen Palastes. Nikolaus betraute Fiesole zunächst mit der Vollendung dieses Werkes. Wenn er hier nach der Angabe Vasaris unter den am Fuße des Kreuzes Versammelten seinen hohen Gönner und andere herborragende Zeitgenossen (Friedrich III., Erzbischof Antonino und Flavio Viondo) dars

<sup>1,</sup>Es ift alles nur Seele, in Licht und Farbe gekleibet', fagt K. Hafe, Erinnerungen an Italien (Leipzig 1891) 101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die von einigen Neueren vorschnell als "Dichtung" verworfenen Nachrichten Basaris über Fiesole beruhen auf guter, älterer Überlieserung; f. Kraus, Geschichte der christl. Kunst II, 2, 1, 244. S. auch Helbig in Rev. de l'art chrét. (1894) XXXVII, 370 s., und Schrörs in der Zeitschr. f. christl. Kunst XI, 230.

<sup>3</sup> Bgl. Marchese, Memorie I4, 370 ss. 375 ss.

stellte 1, jo geschah dies wohl sicher auf besonderen Wunsch Nikolaus' V. Bald betraute der Papst Fiesole noch mit einer andern Arbeit. Die Rech= nungen erwähnen im Jahre 1449 den Bau eines Arbeitszimmers für den Papit im vatikanischen Balafte, das mit vergoldeten Friesen, Cornichen und Intarfia-Arbeiten ausgeschmudt wurde; ein Rechnungspoften jagt ausdrücklich. daß Fra Giovanni da Firenze (Fiefole) und seine Gehilfen (darunter Benozzo Gozzoli) hier Malereien ausführten. Aus den Rechnungen erhellt ferner, daß in dem erwähnten Zimmer durch den Glasmaler Fra Giovanni di Roma zwei gemalte Fenster eingesetzt wurden, deren eines die heilige Jungfrau, das andere die hll. Stephanus und Laurentius darstellte. Gerade das Leben dieser Heiligen hat aber Fiesole an den Wänden der heute noch gut erhaltenen Rapelle S. Lorenzo gemalt. Hierdurch wird die Vermutung fast zur Gewißheit, daß jenes Studio mit dieser berühmten Rapelle identisch ist, welche aus einem Arbeitszimmer später für den Hausgottesdienst des Papstes eingerichtet wurde 2. Indem Fiesole auf drei Seiten dieses Raumes in zwei übereinander gestellten Reihen von Bildern die wichtigften Scenen aus der Geschichte des hl. Laurentius und des hl. Stephanus darstellte, feierte er in finniger Weise durch ein gemeinsames Denkmal das Andenken an diese beiden Beroen des drift= lichen Glaubens, sowie ja auch ihre Namen in den Anrufungen der Gläubigen miteinander verbunden zu werden pflegen seit der Zeit, als ein gemeinsames Grab die Reste der heiligen Leiber beider in der alten Basilika S. Lorenzo fuori le Mura miteinander bereinigte 3.

Die Kapelle S. Lorenzo, nur durch ein Seitengemach von Kaffaels Stanzen getrennt, ist ein verhältnismäßig kleiner Kaum, den ein Kreuzgewölbe überdeckt. Das Licht fällt durch ein Fenster herein, welches einen ganzen Bogen über der Altarwand ausfüllt.

In den Feldern der Decke malte Fiesole auf blauem, mit Sternen besäten Grunde die Halbsiguren der vier Evangelisten, während er an den breiten Bogengurten über dem Fenster und dem Eingang die Figuren der großen Kirchenlehrer anbrachte. Unter gotischen Baldachinen erblickt man hier jene Männer, deren Werke Nikolaus V. in seiner Bibliothek bevorzugt hatte: Augustinus, Ambrosius, Leo, Gregor, Athanasius, Chrysostomus, Bonaventura, Thomas von Aquin 4. Diese hoheitsvollen Gestalten erinnern an die herr=

<sup>1</sup> Kraus, Gesch. der driftl. Kunst II, 2, 1, 256. Beissel (Fiesole 80) beanstandet die Nachricht Vasaris, jedoch nicht mit zwingenden Gründen.

<sup>2</sup> Müntz I, 126. 127-128. Ihm ftimmt Rinkel (2987) gu.

<sup>3</sup> Rio II, 35—36; III, 135 ss. Daß Nikolaus V. sein Arbeitszimmer mit Darftellungen aus dem Leben der Heiligen schmückte, ist ein weiterer Beweis für seine Zugehörigkeit zu den chriftlichen Humanisten.

<sup>4</sup> Ich glaube, die hier zum erstenmal ausgesprochene Bermutung, daß die Kirchenlehrer fich auf den Inhalt der Bibliothet Nitolaus' V. (über denselben f. unten

lichen Propheten, die Fiesole während seines Sommeraufenthaltes in Orvieto 1447 schuf. Aber sie werden weit übertrossen durch die Reihe der Wandstressen, welche die Geschichte der beiden Märthrerdiakone Stephanus und Laurentius schildern. Diese entzückenden Fresken beanspruchen als einzig ershaltenes einheitliches Monument aus den Tagen Nikolaus' V. das höchste Interesse. Sie sind kulturgeschichtliche Denkmäler ersten Ranges; die christliche Renaissance seiert in dieser Verherrlichung des Glaubensmutes der ersten Bestenner Jesu ihren Triumph.

Fiesole hatte bisher von der Welt zurückgezogen in seinem stillen Kloster gelebt. Der Ruf des Papstes führt ihn nun an den ersten Hof der Welt, in die Stadt der Städte, die eben eine ihrer bedeutsamsten Wandlungen durchmachte, indem Nikolaus V. begann, neben den Ruinen der Antike ein neues Rom aufzurichten, nicht bloß künstlerisch, baulich, sondern auch geistig. Im wesentlichen blieb Fiesole nach wie vor derselbe kindlichestromme Ordensemann; soll er doch Bedenken getragen haben, eine Einladung des Papstes zur Tafel anzunehmen, weil ihm die Erlaubnis seines Priors zum Fleischessen

S. 548) beziehen, bedarf keiner weiteren Begründung. Vielleicht darf man noch einen Schritt weiter gehen. Wenn man den ursprünglichen Zweck der Kapelle S. Lorenzo als päpftliches Arbeitszimmer in Betracht zieht, erscheint die Annahme nicht gewagt, daß die Wahl der Kirchenlehrer einem Wunsche Nikolaus' V. entsprach.

<sup>1</sup> Steinmann, Rom 17. Neben ber begeifterten Schilderung dieses verdienten Gelehrten wurde namentlich die eingehende Beschreibung von Beiffel (Fiefole 83 f.) für die obige Darstellung herangezogen. Nicht bloß die Zeit der Hochrenaissance (f. Helbig in Rev. de l'art chrétien 1894, XXXVII, 370), auch diejenige der fatholischen Restauration (f. die Inschrift über die Restauration Gregors XIII. in der Kapelle, abgedruckt bei Beiffel 84) schätzte Fiesole in verdienter Beise. Dann aber fam ein anderer Geschmack zur Geltung: um die Mitte des ,philosophischen' Jahrhunderts war Fiesole vergeffen (vgl. die interessanten Ausführungen von Schrörs in seinen schönen und wertvollen Studien zu Fiesole in der Zeitschr. f. driftl. Kunft XI, 234 f.). Erst das 19. Jahrhundert hat ihn wieder entdeckt. Einer der ersten, welchem gerade an den Fresten der Lorenzokapelle die Größe des Meisters auffiel, war der junge Overbeck. "Sie übertreffen", schrieb berselbe 1811 in sein Tagebuch, an Reinheit der Empfindung und des Stiles, an Einfachheit und Klarheit der Anordnung alles, was ich bisher kennen gelernt' (Binder, Overbeck I, 253). Ein Jahr vorher hatte übrigens ein Italiener Nachbildungen der Fresken herausgegeben (Fr. Giangiacomo. Le pitture d. cappella di Niccolò V. Roma 1810). Eine eindringende Untersuchung versuchte zuerst A. W. v. Schlegel (Maria Krönung und die Wunder des hl. Dominitus. Paris 1817); allein erft Rumohr erfannte und fennzeichnete die Gigenart unferes Meisters. Heute ift er der besondere Liebling aller Freunde religiöser Kunft; selbst fehr moderne Realisten vermögen sich dem Gindruck feiner Werke nicht zu entziehen. Leider gang vergeffen und doch überaus ichon ift die Charakteriftik Fiesoles durch einen edlen Protestanten, E. A. v. Schaden; f. Thierich, Erinnerungen an E. A. v. Schaden (Frankfurt 1853) 209 f.

fehlte, obwohl das Haupt der Kirche dieselbe erteilen konnte. Daß der ganze materielle Gewinn seiner Kunst den Armen gehörte, wird ausdrücklich berichtet. Den neuen Eindrücken konnte sich aber auch Fiesole nicht entziehen. Wie der große Zug des römischen Lebens, wie die unvergänglichen Herrlichkeiten der Ewigen Stadt mit ihren Erinnerungen aus der Zeit der Cäsaren und der ersten Märtyrer auf den Künstler einwirkten, sagen die Fresken im Batikan deutslicher als alle andern Zeugnisse. Es bleibt ein unvergängliches Verdienst Nikolaus' V., daß er dem engelgleichen Maler, der bisher nur die großen Geheimnisse des Glaubens dargestellt hatte, eine Aufgabe zuwies, die ihm ermöglichte, sein Können auch auf dem Gebiet der Historienmalerei zu zeigen. Fiesoles Verdienst bleibt es, daß er sich schnell an dem neuen Stoff erwärmte und das zu verwerten wußte, was das damalige Kom namentlich in dem Freskenchtlus der Caterinakapelle von S. Clemente ihm darbot 1.

Eine Wiedergabe der vielen auch in Rom schon durch frühere Künstler dargestellten seltsamen Legenden, die sich namentlich an den hl. Laurentius knüpsen<sup>2</sup>, hat der Meister verschmäht. Ganz einfach schildert er Berufung, Apostolat und Martyrium der beiden Heiligen; ohne sich zu wiederholen, weiß er die fast gleichartigen Vorgänge verschieden zu behandeln und ihnen das Merkmal seiner spiegelreinen heiligen Seelenstimmung aufzudrücken.

Gleich das erste Bild, die Erteilung des Diakonats an den hl. Stephanus, versetzt den Beschauer in eine weihevolle Stimmung. In einer Renaissancetirche, im Beisein von sechs etwas stark statuarisch behandelten Aposteln, reicht Petrus dem vor den Stusen des Alkares knienden Stephanus Kelch und Patene. Der Gegensatz der Hoheit des greisen Hauptes der Kirche zur Demut des jugendlichen Diakons ist von ergreisender Wahrheit. An diese Kirchenscene reihen sich zwei Bilder, bei welchen die Handlung auf die Straße verlegt ist; reiche Architekturen beleben den Hintergrund. Beide Fresken zeigen Stephanus etwas erhöht auf einer Stuse, das eine Mal Almosen verteilend, das andere Mal das Evangelium erklärend. Geben und Nehmen sind hier so lebenswahr dargestellt, daß man fragen könnte, ob der Meister sich nicht unbewußt selbst geschildert habe. Das Bild ist in eminenter Weise aus der inneren Natur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Steinmann, Rom 8 f. 10 f., der treffend bemerkt: "Auf dem von Märthrer-blut getränkten Boden Roms und nirgends anders konnten diese vom Geist der ersten Christen beseelten Heiligendarstellungen entstehen, die tiefsinnigsten Legendenschilderungen, welche der Renaissancekunst überhaupt gelungen sind." — "On est transporté, en dehors de ce monde, dans une région supérieure, étherée, idéale. C'est une extase artistique. On s'explique donc à merveille comment, le souvenir de sa destination primitive étant perdu, on a transformé ce Studio en oratoire de Nicolas V.' Sortais in den Études p. p. des pères de la comp. de Jésus (1900) 85, p. 471.

<sup>2</sup> Vgl. Klimsch, Wanderungen durch Rom (Graz 1894) 60 f.

bes Künstlers heraus geschaffen, von dem Bajari berichtet: "Böchst menschenfreundlich war er und den Armen ein folcher Freund, daß ich glaube, seine Seele muß jett im himmel sein.' Die Predigt des hl. Stephanus genießt mit Recht besonderen Ruf 1. Das 15. Jahrhundert war das Zeitalter der großen Prediger 2: hier hat ein Sohn desselben diese wohl erfreulichste Seite jener Periode fünftlerisch verklärt. Im hintergrund stehen die Männer; von ihnen getrennt, so wie es damals bei den Predigten üblich war, sigen im Vordergrund die Frauen. Mienen und Handbewegungen aller spiegeln in unübertrefflicher Weise den mächtigen Eindruck der Rede deffen wider, von dem die Heilige Schrift fagt, daß seiner Weisheit und seinem Geiste niemand widerstehen konnte. Besonders gelungen sind die mit innigster Andacht den klaren und sicheren Darlegungen des Predigers lauschenden Frauen, die alle in lange Mäntel gehüllt sind, während ein weißes Schleiertuch Kopf und Schultern verhüllt. Man wird fich schwerlich eine Gruppe vorftellen können, welche hinsichtlich der ganzen Anordnung besser erdacht und hinsichtlich der Stellungen und der Formen anmutsvoller mare, als diese. In den beiden letten Bildern: Stephanus vor dem Hohen Rat und seine Steinigung, versagt dagegen teilweise die Schilderungskunft des frommen Malers. Indessen gereicht ihm dies Unvermögen nur zum Ruhme. Seine Einbildungstraft, gleich der eines Engels, war zu sehr nur von Liebe und Entzückung erfüllt, als daß fie hätte mit solchen Scenen sich vertraut machen können, wobei die Leiden= schaften des Haffes und gewaltthätiger Feindschaft hervortreten. Er scheitert daher hier ebenso, wie wenn er in seinen Weltgerichtsbildern versucht, den Teufel in seiner ganzen Bosheit darzustellen 3. Die Geftalt des jugendlichen Bekenners ift dagegen in beiden Fresken vortrefflich gelungen: mit felsenfestem Glauben verteidigt er die driftliche Lehre; mit rührender Hingebung leidet er dafür den Tod.

Zeigen schon die Stephanus-Fresken in vielfacher Hinsicht einen bei einem sechzigjährigen Künstler erstaunlichen Fortschritt gegen früher, so ist dies noch mehr bei den Laurentius-Fresken der Fall.

Ein Vergleich der einzelnen Scenen zeigt dies deutlich. Wohl den größten Fortschritt weist der architektonische Hintergrund auf: nicht bloß das Vershältnis zu den dargestellten Personen ist richtiger, sondern es zeigt sich auch

<sup>1,</sup> Ein Bild von so hinreißender Anmut, von solcher Mannigfaltigkeit und Tiefe bes Ausdruckes, wie dem Künftler in dieser Kapelle vielleicht kein zweites gelungen ift.' Steinmann, Kom 12.

<sup>2</sup> Bgl. oben S. 35 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rio II, 36. Lgl. Burchardt a. a. D. Förster, Fiesole (Regensburg 1859) 10. Marchese, Memorie 1<sup>4</sup>. 373 ss. Faucon in der Zeitschr. L'Art 1883 p. 144. Mél. d'archéol. 1889 p. 146 s.

allenthalben eine größere Geschlossenheit; die Gruppierung der Gestalten ist ungezwungener, die Ausführung gleichmäßiger und sicherer. Statt der altertümlichen Gewänder der ersten Freskenreihe, meist Tunika und Mantel, ersicheinen alle Personen in der Tracht des 15. Jahrhunderts 1. Eine Neuerung ist serner, daß der Künstler keinen Anstand nahm, das Porträt seines großen Gönners zu verwerten. Sixtus II. mit den Zügen Nikolaus' V. reicht Laurentius Kelch und Patene. Der Papst sitt in voller Pontisikalkleidung mit der dreisachen Krone, während Laurentius voll heiligen Berlangens beide Hände emporhebt, um das Symbol der Diakonatsweihe in Empfang zu nehmen: der eine das Bild der Würde, der andere das der Keinheit. Hinter dieser Mittelgruppe stehen in der herrlichen Kenaissance-Halle ein Diakon und Subdiakon, links drei Priester in Chorkappen, rechts drei Ministranten 2.

Eine noch zartere Huldigung für den mildthätigen Papft, der wöchent= sich 900 Arme speiste 3, schuf der Künstler in der Almosenverteilung des hl. Laurentius. Der Beschauer blickt in das Mittelschiff einer Säulenbafilika; von diesem mit kunftvoller Perspektive dargestellten Hintergrund hebt sich macht= voll die Figur des Heiligen ab, wie er den ursprünglichen Beruf der Diakone ausübt. Er trägt eine weiße Dalmatika, auf welcher Liebesflammen und die Devise des hl. Bernardino, der Namenszug Jefu, gestickt find. Die ihm voll Ergebung und Chrfurcht nahenden Silfsbedürftigen find mit feinfter Beobachtungsgabe dargestellt. Zur Linken sieht man einen die Hand ausstreckenden Lahmen, neben ihm zwei Frauen, die eine mit ihrem Kinde auf dem Arme, die andere ihren Anaben an der Hand führend; auf der Erde liegt ein Krüppel, dem der Heilige eine Gabe reicht. Noch vollendeter ift die Gruppe auf der rechten Seite. Zunächst ein entzudendes Kinderpaar: das Schwesterlein wünscht zu sehen, was das Brüderchen erhalten hat; das Angesicht beider strahlt vor Freude. Über die Kinder hinweg beugt fich ein auf seinen Stab gestützter Greis, die Rechte voll Verlangen ausstreckend. Neben ihm ein junger Mann, deffen franthafte Züge von schwerem Leid erzählen; im Hintergrunde eine ältere Frau, welche die Sande bittend und betend faltet. Zu äußerst rechts ein durch Bang, Gebärde und Taften trefflich charakterisierter Blinder. Über die Gesichter all dieser Armen hat Fiesole jenen Zug sanfter Gelassenheit auß= gegoffen, der so sehr seinem eigenen Wesen entspricht. Noch herrlicher ift die Ergebung in den göttlichen Willen in dem Antlit des Laurentius ausgedrückt

<sup>1</sup> Beiffel, Fiesole 84. Steinmann, Rom 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fiesoles Komposition hat Melozzo da Forli für sein Fresko: Sixtus IV. ermennt Platina zum Präsetten der Baticana (s. unsere Angaben II<sup>2</sup>, 632) als Vorbild gedient.

<sup>3</sup> Lgl. oben S. 366.

in jenem Fresko, wo der Heilige gefesselt, aber hocherhobenen Hauptes schweigend vor dem Richterstuhl des Kaisers steht, der vergebens auf die am Boden liegenden Marterwerkzeuge hinweist.

Es ist die Vermutung ausgesprochen worden, wichtige Teile dieser Fresten seinen von Benozzo Gozzoli ausgesührt worden, der thatsächlich sich unter den Gehilsen Fiesoles befand. Seitdem man jedoch den künstlerischen Entwicklungszgang Fiesoles näher erforscht hat, stellte sich diese Ansicht als unhaltbar heraus. Einzelheiten mögen Gozzoli angehören, aber alle Hauptsachen sind unzweiselschaft das alleinige Eigentum Fiesoles. Dieser gehörte zu jenen wahrhaft großen Künstlern, die niemals stehen bleiben, sondern unablässig an ihrer Vervollstommnung arbeiten. Sein Lebenswerk zeigt einen stetigen Fortschritt: aus dem Maler von Miniaturen und kleinen Keliquiarien entwickelt sich ganz organisch der Meister großen, fast klassischen Stiles. Mit den Laurentiuszvesken that Tiesole den letzten, entscheidenden Schritt: sie sind der Abschluß, aber auch der Hösepunkt seiner Kunst.

Die Malereien im Arbeitszimmer Rikolaus' V. find nicht bloß deshalb von höchstem Interesse, weil sie zeigen, wie Fiesole, was ihm eigen war, mit gesteigerter Kraft weiterbildete, sondern auch, weil sie den Beweis liefern, daß der Meister sich gegen die Fortschritte seiner Zeit durchaus nicht abschloß, wie man wohl glauben könnte 2. Der durch die Renaissance angebahnten Un= näherung an die Natur wird Rechnung getragen; manche Zuge sind unverkennbar der Wirklichkeit abgelauscht; der architektonische Hintergrund, welcher in den Bildern aus der Florentiner Periode nur typisch behandelt ift, zeigt eine bessere, nahezu richtige Perspektive; statt der eintönigen und unbeholsenen Hügellandschaften erscheinen hier — eine feine Huldigung für den baulustigen Papft — Kirchen und Paläfte, Säulenhallen und Festungsanlagen. Bei verschiedenen dieser Kompositionen ist der Einfluß der Antike ganz unverkenn= bar. Die schöne Basilika, in welcher der hl. Laurentius die Almosen verteilt, zeigt, wie schnell Fiesole sich in die neue Art eingelebt hatte: die Proportionen find ebenso rein wie edel. Bei der Darstellung des hl. Laurentius vor dem Richterstuhl des Kaisers hat der Dominikaner sogar eine archäologische Restitution versucht. Oberhalb des Gerichtsgebäudes hat er den römischen Adler, von einem Lorbeerkrang umgeben, dargestellt. Dieser Adler wie die Gestalt des Raisers sind offenbar nach einem antiken Vorbild gezeichnet. Gotische Reminiscenzen erscheinen nur noch bei den Baldachinen über den Rirchenlehrern; fonft haben antik-klaffische Motive (Säulen, Rapitale, Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wingenroth, Beiträge zur Angelico-Forschung, im Repert. f. Kunftwissen= schaft XXI, 437 f. S. auch Kraus, Gesch. der driftl. Kunft II, 2, 1, 259.

<sup>2</sup> Burckhardt, Cicerone II4, 534.

simse) ganz entschieden das Übergewicht 1. Die Mauer der Terrasse, von welcher der Kaiser dem Martyrium des hl. Laurentius zuschaut, ist mit Nischen verziert, in welchen antike Statuetten angebracht sind. Allein alle diese Reminiscenzen an die alte Kunst, die Fiesole in Rom auf Schritt und Tritt entgegentrat, verdunkelten niemals die christliche, tieffromme Grundstimmung des Ganzen; denn mit sicherem Takte vermied der Meister, etwas aufzunehmen, was die innere Harmonie seines Werkes hätte beinträchtigen können. Fiesole wußte, wie sein päpstlicher Gönner und Freund, mit der Verehrung des Altertums auch die innigste Liebe zum Christentum zu vereinigen. Trotz dem unverkennbaren Einfluß der Antike ist in seinen vatikanischen Fresken der christliche Gedanke intakt geblieben, ja in schönster Vollendung ausgedrückt 2. Fiesole hat hier gezeigt, daß die Renaissance, richtig begriffen, auch auf dem Gebiete der Kunst zu höherer Vollendung führen mußte.

Kurz vor dem Hinscheiden seines großen Gönners auf dem Papstthrone ward auch Fiesole von dieser Welt abberusen (18. März 1455). Er fand seine Ruhestätte in der Kirche seines Ordens, S. Maria sopra Minerva, die er gleichfalls mit Malereien geschmückt hatte. In der Nähe der Sakristei sieht man dort auf seinem Grabsteine den gottbegnadigten Meister im Kleide des hl. Dominikus abgebildet. Das Gesicht zeigt einen streng ascetischen Ausdruck. Die schöne Grabschrift sagt: "Hier ruht der ehrwürdige Maler Johannes von Florenz aus dem Predigerorden. 1455." Darunter folgende Verse:

"Rechnet als Lob mir nicht an, daß ich war wie ein andrer Apelles, Doch daß ich fämtlichen Lohn, Chriftus, den Deinigen gab. Andere Werke verlangt ja der Himmel und andere die Erde; Mich hat, Johannes, die Stadt, Tusciens Blüte, gehegt.'3

Außer Fiesole und Benozzo Gozzoli wurden noch mehrere andere hervorzagende Maler von dem Papste nach Rom gezogen. So Benedetto

<sup>1</sup> Vgl. E. Jaeschke, Die Antike in der bildenden Runft der Renaissance I (Straß= burg 1900), 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz, Précurseurs 101 s. Hist. de l'art I, 266 s. Keppler in Weger und Weltes Kirchenley. VI<sup>2</sup>, 1674. Bgl. Hettner 141; Lafenestre, La Peinture italienne I, 152, und Thode, Franz von Ufifi (Berlin 1885) S. 525.

³ Forcella I, 418. Marchese I¹, 381. Mostra di Roma 195. Übersetzung der Grabschrift von Reumont III, 1, 385. Abbildung des Grabes bei Tosi, tav. 75. Die Grabschrift ist nicht, wie vielsach angegeben wird, von Nikolaus V. versaßt; auch wurde das Grabmal nicht, wie noch heute vielsach behauptet wird, von diesem Papste gesetz; denn Nikolaus V. lag zur Zeit, als Fiesole starb, selbst auf dem Totenbett. Am 15. März empfing er die letzte Ölung, am 24./25. erlöste ihn der Tod von seinen Leiden. Über die Malereien in S. Maria sopra Minerva s. Albertini 18, und Schmarsow, Melozzo 56. Ebenda 345 ein Lobgedicht auf Fiesole aus einer Münchener Handschrift.

Buonfigli von Berugia, einer der bedeutendsten Borganger Peruginos, ferner Bartolomeo von Foligno, der Lehrer des Niccold Alunno. Letzterer war laut den Rechnungen von 1451—1453 im Batikan beschäftigt, wo er einen ganzen Saal ausmalte. Die Besoldung dieses Meisters war ziemlich hoch: sieben Dukaten monatlich und freier Unterhalt. 1454 stand auch Andrea del Caftaano im Dienste des Papstes 1. Die venetianischen Maler Antonio und Bartolomeo von Murano erhielten von Nikolaus V. den Auftrag, ein Madonnenbild, von Heiligen umgeben, zu verfertigen, welches das Andenken des Kardinals Albergati verewigen sollte 2. Nach Basari hat ferner der wunderbar begabte Piero dei Franceschi für Nikolaus V. gearbeitet 3. In den Rechnungen erscheint der Name dieses Künstlers, der zu den bahnbrechenden, entwicklungsbestimmenden Geistern der italienischen Renaissance gehört, nicht; dagegen begegnet man hier einer Reihe von Malern aus Rom und seiner Umgebung. Der bedeutenofte unter denselben muß nach ber Befoldung (acht Dutaten monatlich) Simon von Rom gewesen fein; fast während der ganzen Regierung Nikolaus' V. war er im Batikan beschäftigt. Auch ein spanischer und ein deutscher Maler wurden von dem Papste mit Aufträgen beehrt 4.

Denselben freien Blick wie in der Wahl seiner Künstler zeigte der Papst bei Erteilung seiner Aufträge. Er verlangte von Piero dei Franceschi keine Altarbilder, überhaupt keine religiösen Gemälde, vielmehr trug er ihm historische Malereien auf. Diese Bilder, auf welchen man Karl VII., den Prinzen von Salerno und den Kardinal Bessarion sah, besanden sich in jenem Gemach des Vatikans, wo man jetzt das Wunder von Bolsena und die Besreiung des hl. Petrus sieht 5. Eine besondere Vorliebe scheint Nikolaus V. für Glasmalereien gehabt zu haben. Nicht nur die Peterskirche, sondern auch alle Haupträume des vatikanischen Palastes wurden mit gemalten Fenstern aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz I, 93 ss. Über die im Texte erwähnten Maler vgl. namentlich Crowe-Cavalcaselle III, 33 ff. 291 ff.; IV, 126. 137. 148 ff.; Woltmann-Wörmann II, 214, und Steinmann, Rom 6 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies jest in der Pinakothek von Bologna befindliche Bild ist abgebildet bei Rosini, Storia della pittura, tav. 67; vgl. Mél. d'archéol. 1889 p. 145 s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vasari, ed. Milanesi II, 492; vgl. dazu Schmarsow, Melozzo 59 ff., und F. Witting, Piero dei Franceschi (Straßburg 1898) 29 f. Das Resultat dieser neuesten Untersuchung ist, daß Basaris so genaue chronologische Angabe, daß Piero unter Nikolaus V. in Rom gewesen sei, nicht bestritten werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. oben S. 243 Note 3, und Müntz 1, 94—96. Der sonst nicht weiter bekannte deutsche Maler Lukas muß ein bedeutender Künstler gewesen sein; denn er bezog 1451 soviel Gehalt wie Benozzo Gozzoli, nämlich 7 Goldgulden monatlich.

<sup>5</sup> Bgl. Schmarsow, Melozzo 236 f. 244 f., der manches für den Schüler bes Meisters vom Borgo S. Sepolcro, für Melozzo da Forli, in Anspruch nimmt.

gestattet. Der Humanist Masseo Begio hebt die Schönheit und Pracht dieser Malereien mit Nachdruck hervor 1.

Wie die Architektur und das Fresko, so wurde auch die Kleinkunst von dem Papst eifrig gepflegt. Die Kunstchronik des päpstlichen Hoses weist von nun an einen fast unerschöpflichen Reichtum auf 2. "Seit vielen hundert Jahren", schreibt ein Zeitgenosse, "waren in Rom nicht so viele seidene Gewänder, Juwelen und Sdelsteine, als zur Zeit Nikolaus" V." Dem kunstssinnigen Papste gebührt auch der Ruhm, im Batikan die erste Teppichsabrik angelegt zu haben; an die Spize dieser Anstalt wurde ein Franzose, Kenaud de Maincourt, gestellt; unter seiner Leitung entstand eine Keihe von Teppichen, die Schöpfung darstellend, welche die Zeitgenossen als ein wunderbares Werkrühmen 4. Die Goldschmiede und Goldsticker hatten Mühe, den päpstlichen Bestellungen nachzukommen. Sehr bald reichten die Werkstätten in Kom und Florenz nicht mehr auß; man mußte sich nach Siena, nach Venedig, nach Paris wenden. Tiaren, Pluvialien und andere Kirchengewänder, Weihrauchsfässer, Reliquiarien, Kreuze, Kelche und sonstige Prachtgefäße für den Kultus füllen in fast endloser Anzahl die Rechnungen 5. Auch hier leiteten nach dem

<sup>1</sup> S. Acta Sanctor. Iun. VII, 78. 23gl. Müntz I, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz I, 166 ss.; Hist. de l'art I, 90, unb Mél. d'archéol. 1889 p. 148 ss. ©. auch Castan, Anneau d'investiture pour la souveraineté de Corse donné à St. George de Gênes, conservé au musée de Besançon, in Mém. de la Soc. nat. des Antiq. de France, 1883.

<sup>3</sup> Kinkel 3002. Perlbach 20.

<sup>4</sup> Müntz I, 179 ss.; vgl. Müntz, La Tapisserie 168 ss.

<sup>5</sup> Müntz I, 77 ss. 166 ss. Die Tiara ward von Nikolaus V. nur verschönert: f. Müntz, Tiare 61. Auch die Einrichtung des vatikanischen Palastes war überaus glanzend. Die filbernen Tischgefäße waren vergoldet, zum Teil emailliert. In prächtiger Weise murden auch die Sandschriften der Bibliothek ausgestattet; f. unten 6. 545. Über die Sorge Nikolaus' V. für die Feierlichkeit und Pracht des Kultus vgl. auch Raynald ad a. 1447 n. 24; 1449 n. 14; Infessura (ed. Tommasini 1, 46 s.). und Manetti 923. Das von Nifolaus V. ber Laterantirche geschenkte Brogesfionefreng existiert noch; es ist abgebildet bei Rohault pl. XXX. Bgl. auch Grisar, Mostra di arte sacra (Roma 1897) 26. Kelche schenkte Nifolaus V. dem Dom zu Fabriano (feit 1888 im Befit G. S. Papft Leos XIII.), und einen besonders prächtigen ber lateranen= fischen Basilika (Mél. d'archéol. 1889 p. 166). Die goldene Rose, welche Nikolaus V. 1454 Albert von Bagern ichenkte (abgebildet in Meisterwerke ichwäbischer Runft aus ber funfthift. Abteilung ber schwäbischen Kreisausstellung, München 1886, Tafel 21 Nr. 5), wird jest im Stift Andechs aufbewahrt. Ehrenschwerter hat Nikolaus verliehen 1450 an Albrecht von Österreich und ben Dogen von Benedig (f. Gravembroch, Venete Curiosità 1755, I, pl. 38; vgl. Müntz in der Rev. de l'Art chrét. 1890 p. 283) und 1455 an Ludovico die Carlo Bentivoglio; vgl. Leffing, Die Schwerter bes preugischen Krontrefors, Sep.=Abbruck aus dem Jahrb. der preuß. Kunstsamml. 1895 S. 13. Nicht benutt ift hier die seltene Schrift von I. A. Bergamorius, Ludovici Bentivoli

Zeugnisse Manettis und Platinas den Papst ideale Gesichtspunkte. Wie seine architektonischen Schöpfungen dazu beitragen sollten, die Achtung vor der Autorität des Heiligen Stuhles zu erhöhen, so sollte auch bei der Feier der heiligen Geheimnisse alle nur denkbare Pracht entfaltet werden. Selbst in den kleineren Gegenständen des kirchlichen Schmuckes sollte nach seinem Willen sich gleichsam ein Abglanz des himmlischen Jerusalem zeigen. Auch die Kirchenmusik wurde von dem kunsksinigen Papste gepslegt?

Die bisher geschilderte großartige Thätigkeit Nikolaus' V., welche die Zeitzgenossen in Erstaunen versetzte 3, blieb nicht auf Rom beschränkt: auch die Städte des gesamten Kirchenstaates sollten ebenso glänzend als wohlbesestigt werden. Im wohlbegründeten Gefühle seiner Würde als Oberhaupt der Christenheit wollte dieser große Papst es nicht länger dulden, daß das Erbgut des hl. Petrus Beleidigungen und Angrissen aufrührerischer Vasallen ausgesetzt bliebe. Den Besestigungen in Rom, wo neben den Mauern auch die Engelsburg restauriert wurde, sollten ähnliche Werke in den Hauptorten des Kirchenstaates entsprechen. Allenthalben wurden hier die zerstörten Mauern und Burgen wieder aufgebaut, daneben aber auch die Kirchen restauriert, die öffentlichen Plätze bergrößert und verschönert. Assiss, Volsena, Civita Vecchia, Gualdo, Karni, Civita Castellana, Castelnuovo, Vicarello verdankten Nikolaus V. ihre Verschönerung und Besestigung. In Spoleto wurde die majestätische Burg des Kardinals Albornoz vollendet, in Orvieto der bischösliche

virtutis et nobilitatis insignia (Bononiae 1690). Hier ist das Breve Nikolaus' V. an Bologna, dat. Kom 1455 Febr. 21, gedruckt, in welchem die Auszeichnung des als Gesandter nach Kom geschickten Lud. Bentivoglio mitgeteilt wird. Ob der Eeremonienring, den Th. v. Frimmel im Jahrb. des österr. Kaiserhauses XIV, 3—4 beschreibt, von Nikolaus V. herrührt, ist zweiselhast. Sicher gehört diesem Papste ein disher noch nicht beschriebener Eeremonienring an, den ich im Frühjahr 1901 im Museum Czartoryski zu Krakau untersuchen kounte. Der King (Nr. 1112) ist in Krakau 1897 gekaust worden und trägt die Inschrift: PAPA NIC. Damit stimmt das Wappen: die gekreuzten Schlüssel. Die Mitra ist genau so abgebildet wie auf dem Fresko des Fiesole im Vatikan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manetti 923. Platina, Nic. V. in fine. Lgl. Rio II, 21. Müntz in der Gaz. des beaux arts (1877) XV, 418. Über den Schatz von St. Peter im Jahre 1454 j. Müntz-Frothingham, Il tesoro di S. Pietro in Vaticano (Roma 1883); vgl. Barbier de Montault I, 94 ss.

<sup>2</sup> Bgl. Atti di storia d. Romagna VI, 24—25; Blume II, 158; Müntz, Renaissance 59—60, und haberl in der Zeitschr. f. Musikwissenschaft III, 225 f.

<sup>3</sup> Agl. Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 81; \*Depesche des Nikodemus de' Pontremoli an Fr. Sforza, d. d. ex urbe 1452 Iun. 18. Cod. Z. 219. Sup. der Ambrossianischen Bibliothek zu Mailand, und \*Brief des "Nello fameglio di N. Sre" (wohl = Nellus de Bononia, f. Arch. della Soc. Rom. VI, 9) an Siena, dat. Rom 1451 Mai 10. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

Palast, die Wasserleitung und die Mauern restauriert. In Viterbo errichtete der Papst für die Kranken Bäder, die nicht nur Privatpersonen, sondern Fürsten zu empfangen würdig waren. In dem durch seine reine Luft bezühmten Fabriano, wo der Papst wegen der in Rom ausgebrochenen Pest längere Zeit verweilte, ließ er die Franziskanerkirche umbauen, den Hauptplatzerweitern und mit Mauern umgeben 1.

Die königliche, wahrhaft erstaunliche Bauthätigkeit, die seit den Karolingern ohne Beispiel ist, hat den Namen Nikolaus' V., in dessen "Gedanken, Wünschen und Zielen sich der ganze naive Enthusiasmus der Frührenaissance spiegelt', unsterblich gemacht 2. "Gleichwie die Engelsburg die alten Kaiserbauten überragt,' sagt Enea Silvio Piccolomini, "so übertreffen die Bauwerke Nikolaus' V. alles, was die neuere Zeit geleistet; hätten seine Werke, die jetzt wie ungeheure Mauertrümmer daliegen, vollendet werden können, sie dürsten der Pracht keines der alten Imperatoren weichen."

2.

Wie den Künsten, so lieh Papst Nikolaus auch der Wissenschaft, welche die Freude seiner Jugendjahre gewesen war, seinen mächtig schützenden und fördernden Arm. Die Humanisten wußten, weshalb sie über die Erhebung des armen, unadeligen, erst 49 Jahre alten, äußerlich so unscheinbaren Tommaso Parentucelli in lauten Jubel ausbrachen. Die meisten kannten den armen Gelehrten persönlich; sie wußten, daß derselbe entschlossen war, das Ansehen

<sup>1</sup> Über diese Bauten vgl. Pius II., Comment. 41. 111; Niccola della Tuccia 56. 59. 215. 235; Bussi 249. 251; Fumi 712-713; Müntz I, 70. 160-164; Adami, Storia di Volseno (Roma 1734) II, 84; Rumohr, Ital. Forschungen II, 194 f.; Bertolotti I, 17-18. 29; Cristofani 319; v. Fabriczy im Jahrbuch ber preußischen Kunstsammlungen 1900 S. 101. Bgl. auch Prampolini, Bozzetti Umbri (La rocca di Spoleto, Firenze 1879), unb Sacco, La rocca di Bolsena. Descrizione e disegni (con tav.; 1892). Nifolaus V. unterftütte auch die Reubauten an der Cattedrale bi S. Lorenzo in Perugia (f. Graziani 623) sowie die Restauration von Klöstern. Bgl. Theiner, Mon. Slav. I, 401. Der Bau von Kirchen außerhalb Italiens ward durch Berleihung von Abläffen gefordert; folche Gunftbeweise erhielten u. a. Speier (Ang. f. schweig. Gesch. IV, 461), Stragburg (f. Geifsel, Kaiferdom zu Speier 165), Trier (f. Keuffer, Trierisches Archiv 1900 V, 21), Mecheln (Kathedrale) und nament= lich die durch den Arieg mit England fo schwer betroffenen französischen Rirchen; vgl. Raynald 1451 n. 9; Beiffel, Geich. ber Trierer Kirchen, Trier 1889, II, 47-49); Denifle, Désolation I, 21. 52-53. 66. 85. 86 ss. 89. 126 s. 141. 179. 182 s. 257. 316 s. 363. 379 s. 435 s. 451. 484. Einen Ablag Nifolaus' V. für ben Dom zu Lund erwähnt Dalin II, 544.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gregorovius VII3, 624, und Springer, Raffael 99.

<sup>3</sup> Aen. Sylvius, Europa c. 58. Lgl. Voigt, Wiederbelebung II3, 64.

und die reichen Mittel, die ihm durch seine Erhebung zum Haupt der Kirche zu teil geworden, für die Sache der Wissenschaft in die Wagschale zu werfen.

Poggio, gewissermaßen der Nestor der Gelehrtenrepublik, richtete ein Gratulationsschreiben an Nikolaus, worin er den Hosstnungen und Wünschen der Humanisten beredten Ausdruck leiht. "Ich bitte dich, Heiliger Bater! mögen deinem Gedächtnisse nicht jene alten Freunde entschwinden; laß unter deinen sonstigen Sorgen diese nicht zurückstehen, daß du ihrer gedenkst. Sorge, daß viele Menschen sich sinden, die dir ähnlich sind, damit in diesem Zeitalter die freien Künste emporblühen, die durch die Schuld der Zeit fast erloschen und erstorben scheinen. Bon dir allein wird erwartet, was so viele versäumt haben. Dir allein steht der Beruf und die Chre zu, zu sorgen, daß die wissenschaftslichen Studien in ihre alte Würde und in ihr altes Ansehen wieder eingesetzt werden, daß die edelsten Künste wieder ausleben." Die hier geäußerten Gedanken waren dem Papst aus der Seele gesprochen: mit Begeisterung schritt er dazu, sie zu verwirklichen.

"Alle Gelehrten der Welt', erzählt Bespasiano da Bisticci, "kamen in Papst Mikolaus' Zeit nach Rom, teils aus eigenem Antrieb, teils von ihm gerusen, weil er sie an seinem Hose zu sehen wünschte.' <sup>2</sup> Gilt dieses selbstverständlich nicht buchstäblich, so ist doch sicher, daß der feingebildete Papst, von dem Gedanken geleitet, das wiederbelebte Studium der klassischen Litteratur recht eigentlich an Rom und den Römischen Stuhl zu knüpsen, gleich von Ansang seiner Regierung an auf das eifrigste bestrebt war, so viele Gelehrte und Litteraten als nur irgend möglich um sich zu versammeln. Jedes aufstrebende Talent wurde von ihm reichlich belohnt, und kaum giebt es irgend einen bedeutenderen Litteraten jener Zeit, dem er nicht eine Besohnung oder sonst ein Zeichen seines Wohlwollens gegeben hätte. Daher auch die große Zahl von Werken, welche Nikolaus V. gewidmet wurden selbst von solchen, die nicht unmittelbar zu seinem Musenhose gehörten<sup>3</sup>. Auch ausländische Gelehrte hatten sich seiner Gunst zu erseuen <sup>4</sup>. Als der große Mäcen einst hörte, daß es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poggii Opp. (Basil. 1538) 291 sqq. Rohrbacher-Knöpfler 314. Lgl. Mancini, Valla 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mai, Spicil. I, 43.

<sup>3</sup> Hierher gehören die Epigramme des hochbegabten sicilianischen Dichters Giov. Marrasius (vgl. über ihn Bespasiano da Bisticci, bei Mai I, 615, und Sabbadini. G. Aurispa 116 ss.). von welchen ein Exemplar nebst Widmung an den Papst sich in der Bibl. zu Parma besindet. Ebenda ein anderes Gedicht: "Ad sanct. D. N. Nicolaum V. Vaticinium. quod sidi nascenti parcae secerunt per humillimum servum Antonium Tridento Parmen." Bgl. Asso, Scritt. Parm. II, 259 s. S. auch Andres, Capilupi 141.

<sup>4</sup> Ein Beispiel erzählt Enea Silvio in seinem Gesandtschaftsbericht bei Muratori III, 2, 897.

in Rom noch ausgezeichnete Litteraten gebe, welche von ihm ungekannt und ungeehrt im verborgenen lebten, rief er aus: "Wenn sie tüchtig sind, warum tommen sie denn nicht zu mir, der ich auch Mittelmäßige aufnehme und beslowe? Wenn der Papst getonnt hätte, er würde ganz Florenz an die Ufer des Tiber verpflanzt haben 1.

Für die Humanisten begann jetzt eine goldene Zeit. Nicht zusrieden mit denjenigen, welche seine Vorgänger angestellt hatten, zog Nikolaus V. eine ganze Schar von neuen Litteraten nach der Ewigen Stadt. Es bildete sich bier in turzer Zeit ein förmlicher Musenhof, an welchem die berühmtesten Gelehrten der Zeit vertreten waren: Poggio, Valla, Manetti, Alberti, Aurispa, Tortello, Decembrio und viele andere, minder bedeutende?

ilberblickt man die bunte, vielgestaltige Schar, so fällt sofort auf, daß fast alle von auswärts stammten, gerade wie die Künstler, welche Nitolaus beschäftigte. Nur einer von allen Mitgliedern dieses Musenhoses konnte sich rühmen, ein Römer zu sein. Die Ewige Stadt zeigte eine auffallende Unstruchtbarkeit. Wohl zeichneten sich einzelne hohe Würdenträger der Kirche durch reges litterarisches Interesse aus; in edlem Wetteiser mit ihrem Oberhirten suchten sie nach Kräften die Wissenschaft zu fördern und Teilnahme dafür zu wecken; aber weder Klerus noch Adel noch Volk zeigten in ihrer großen Wehrheit Verständnis und Empfänglichkeit für die litterarischen Tendenzen des päpstlichen Mäcens. Der Anteil der eigentlichen Kömer an dem durch Ritolaus V. angeregten Fortschritt der Wissenschaft ist äußerst gering zu nennen 3. Erst eine Verücksichtigung dieses Verhältnisses läßt uns die ganze Größe der Verdienste Nitolaus V. erkennen. Seine Hand allein war es, welche die Hauptstadt der Christenheit zu einem glänzenden Mittelpunkt wie der Kunst so auch der Ehristenheit zu einem glänzenden Mittelpunkt wie der Kunst so auch der Ehristenheit zu einem glänzenden Mittelpunkt wie der Kunst so auch der Ehristenheit zu einem glänzenden Mittelpunkt wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Villari I, 57. Papencordt 501. Dem Geiste, wenn auch nicht dem Blute nach, sagt Boigt (1<sup>3</sup>, 410), "war jener Parentucelli der erste Mediceer auf dem Stuhle der Apostel. Er wurde für Rom, was Cosimo für Florenz.' Bgl. Rosmini, Vita di Filelfo I. 92: s. auch Cerri, Vita dei pontesici degli stati sardi (Torino 1:55) II, 368.

<sup>2</sup> Agl. Tiraboschi VI. 57; Zanelli 17 ss. 83; Boigt, Wiederbelebung II³, 72 f. Über einzelne mit Nitolaus V. in Verbindung stehende Humanisten s. noch Sabbadini, Aurispa 102. 106. 147 ss. Flamini, L. Dati in Giorn. st. d. lett. ital. XVI, 22. 61 ss. Minoia, Vegio 88. Voigt-Zippel 59 (Perotti). Falt im Katholif 1895 II, 147. Giorn. ligust. XVII, 126 (Giov. Toscanella). Lehnerdt, Zeitschr. f. vergl. Litt.=Gesch. 1900 S. 313 f. (Agapito de' Rusticci). G. Zippel, Un umanista in villa (Pistoja 1900; Nozze=Publ. über Gasparo da Verona). Die neue Arbeit von C. Cipolla, L'azione lett. di Niccolo V nel Rinascimento (Frosinone 1900), ist schwach; vgl. Giorn. st. d. lett. ital. XXXVII, 442.

<sup>3</sup> Reumont III, 1, 318.

de' Medici, der nicht erst sozusagen eine wissenschaftliche Atmosphäre zu schaffen brauchte!

Aus der großen Schar von Gelehrten und Litteraten, die sich sehr schnessum den Papst versammelten, standen demselben begreiflicherweise die Florentiner am nächsten. Hier ist vor allem nochmals auf die hohe Gestalt Albertis hinzuweisen; wie dieselbe in Florenz im Getriebe der Humanisten so vielsach zurücktritt, so entzieht sie sich seider auch in Rom fast ganz unserer Kenntnistnahme. Bevor neue archivalische Funde gemacht werden, kann man nur ahnen, welchen Ginfluß dieser Mann ausübte, der, unter den führenden Geistern der Kenaissance einer der ersten, von den Zeitgenossen als Universalgenie, als Musiter, Dichter, philosophischer Schriftsteller, Maler, Bildhauer und Baumeister gerühmt wird. Am intimsten stand Nikolaus V. wohl mit Giannozzo Manetti. Als christlicher Humanist war dieser ausgezeichnete Gelehrte so recht ein Mann "nach dem Herzen des Papstes". Lesterer ernannte ihn 1451 zum Apostolischen Sekretär und stattete ihn bei seiner Übersiedlung nach Kom (1453) in glänzender Weise aus 2. Manetti bewies sich später dankbar, indem er seinem freigebigen Gönner ein schwess biographisches Denkmal setzte 3.

In einem sehr vertrauten Verhältnisse zu Nikolaus stand serner der Handschriftenhändler Vespasiano da Visticci, dessen treuherzig=naive Viographien und Charakteristiken für die Kenntnis der litterarischen und allgemeinen Kultur= zustände der Frührenaissance von unschätzbarem Werte sind. Auch der tresseliche Giovanni Tortello, der erste Vibliothekar der Vaticana, durste sich des besondern Vertrauens des Papstes rühmen 4.

Auffallend und kaum zu entschuldigen ist, daß Nikolaus V. bei der Wahl der Männer, die er für seine litterarischen Zwecke nötig zu haben glaubte, über vieles hinwegsah, was ernste Bedenken einzuflößen geeignet gewesen wäre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cipolla 484—485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marini, Archiatri I, 146. Boigt II<sup>3</sup>, 80 f. Bgl. auch die archivalische Notiz bei Voigt-Zippel 47. Über Manetti als Bertreter der christlichen Renaissance f. oben S. 47 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Pagnotti, La vita di Niccolò V scritta da Giannozzo Manetti. Studio preparativo alla nuova edizione critica in Arch. d. Soc. Rom. XIV, 411 ss.

Agl. unten S. 546. Über Bespasiano da Bisticci s. Reumont, Lorenzo 1², 417 f.; Wattenbach, Schristwesen des Mittelalters (2. Ausl.) 411 und 469, und besonders E. Frizzi, Di V. da B. Tesi di abilitazione (1878), und Pio Rajna in Rivista bolognese (1878) II, 59 ss. Tre lettere di V. da B. publizierte B. Rossi per nozze Cipolla-Vittone (Verona 1890). Derselbe Gelehrte berichtete auch eingehend über die neue Ausgabe von Frati in Giorn. st. d. lett. ital. XX, 258 ss. (vgl. XXIV, 276 ss.). Wie alle Arbeiten Rossis, so enthält auch diese sehr wertvolle Angaben. Bgl. auch Zippels Rezension im Arch. st. ital., 5. Serie, XIV, 154 ss. Aussalend und noch immer nicht ganz ausgestärt ist die Vernachlässigung, welche Flavio Biondo ersuhr. S. Voigt II³, 85 f.; Wasius 21 ff.; Gaspary II, 130; vgl. Giorn. st. d. lett. ital. XIX, 435.

Der naive Enthusiasmus jener Zeit ließ den Papst, der persönlich unzweiselhaft ein Vertreter der christlichen Renaissance war, über die Gefahren, welche die falsche Renaissance in sich barg, fast völlig hinwegblicken. So trug er kein Vedenken, die Stellung des frivolen Poggio so zu verbessern, daß dieser fortan seiner Muse leben konnte, und nahm von diesem Manne die Widmung einer Schrift an, in welcher Eugen IV. ziemlich offen der Heuchelei verdächtigt wurde 1. Als dann der spöttische Skeptifer an die florentinische Staatskanzlei berusen wurde, sah ihn der Papst nur ungern scheiden, sein Sekretariat beließ er ihm als Chrenamt 2. Sbensowenig trug Nikolaus V. Bedenken, Filelso, den Meister der schamlosen Invektive, nach Kom einzuladen und denselben später mit Gunstbezeigungen zu überhäusen 3. Auch der heidnisch gesinnte Marsuppini wurde aufgesordert, nach der Siebenhügelstadt zu kommen, wo er so gestellt werden sollte, daß er, ohne für etwas anderes sorgen zu dürsen, nur für die Übertragung des Homer leben könne. Nur der schnelle Tod des berühmten übersehers verhinderte die Ausssührung dieses Planes 4.

Welch freien Maßstab an das humanistische Treiben zu legen man sich in Rom gewöhnt hatte, zeigt nichts deutlicher als die Stellung, welche Lorenzo Valla einnahm. Wie die meisten Bertreter der falschen Renaissance, so war auch Valla kein Fanatiker des Unglaubens. Bereits unter Eugen IV. hatte er in einem demütigen Schreiben seine Schriften preisgegeben und versucht, eine Anstellung in Rom zu erhalten. Allein der genannte Papst hatte sich durch seine Bitten nicht erweichen lassen. Auch Nikolaus V. ging nicht so weit, den Verfasser des Buches "Über die Lust", den erklärten Feind der weltslichen Papstherrschaft, den giftigen Verspötter der Mönche, förmlich nach Kom zu rusen und ihn mit einträglichen Ümtern zu überhäusen; aber er duldete doch mit großartiger Nachssicht, daß ein solcher Mann sich am päpstlichen Hofe einfand, und ernannte ihn sogar zum Apostolischen Striptor i. Übrigens hat die Unstellung Vallas auch noch eine andere Seite: Nikolaus V. suchte einsslüßreiche und gefährliche Leute dieser Art zu gewinnen und auf andere Wege zu leiten. So erklärt sich wohl auch das milde Versahren gegen den aufs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poggius, Hist. de varietate fortunae, ed. a D. Giorgio (Lutet.-Paris. 1723) 88.

<sup>2</sup> Voigt II3, 75 ff.

<sup>3</sup> Voigt II3, 95 f. Über Filelsos Schmutzschriftstellerei s. auch Flamini in Giorn. st. d. lett. ital. XVIII, 328.

<sup>4</sup> Voigt II<sup>3</sup>, 79. 194 f. Vgs. oben S. 31. Die Breven des Papstes an Marsuppini bei Mai, Spicil. I, 574; vgs. auch Marsuppinis Briefe in Giorn. st. d. lett. ital. XVII, 214 ss.

<sup>5</sup> Nach den Regesten des päpstlichen Geheim-Archivs am 10. November 1448; 1. Marini, Archiatri I, 241; Barozzi-Sabbadini, Studi 119 ss. 123. Bgl. Mancini, Valla 236 s.; Wolf 109.

rührerischen Stefano Porcaro. Bei letzterem war freilich, wie die Folgezeit lehrte 1, eine solche Milde wirkungslos. Bei Valla scheint jedoch die Absicht des Papstes erreicht worden zu sein. In seinen Berichtigungen zu der herzgebrachten übersetzung des Neuen Testamentes vermied Valla das eigentlich theologische Gebiet und hielt sich mehr auf demjenigen der Philologie. Mit Begeissterung pries er hier das Griechisch des hl. Paulus. Für die Fehler der Vulgata machte er nicht den hl. Hieronymus, sondern die Abschreiber verantwortlich; allzu derbe Worte in der Übersetzung verwarf er mit Rücksicht auf die Heiligkeit des Gegenstandes. Kein Wunder, daß der Papst, Bessarion und Eusa von der Arbeit sehr befriedigt waren und über einige übertriebene Arteile Vallas hinwegsahen 2. Nicht minder schätzte Nitolaus V. das bezühmteste Werk Vallas, die "Elegantien der lateinischen Sprache". Die Hauptaufgabe aber, mit der er seinen gelehrten Striptor betraute, war eine Übersetzung des Thukydides ins Lateinische. Valla machte sich sosort an die schwierige Aufgabe, die ihn vier volle Jahre in Anspruch nahm 4.

Mit Übersetzungen aus dem Griechischen war überhaupt die Mehrzahl der nach Kom berusenen Gelehrten beschäftigt. Es war das die eigentliche Liebhaberei des Papstes. Mit dem größten Interesse las derselbe die Überstragungen selbst und zeichnete die Übersetzer durch reiche Besohnungen und eigene Breven aus 5. Die Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches, einer metrischen Überstragung der Ilias und Odhsse in das Lateinische, erlebte der Papst freilich nicht 6; aber eine lange Reihe sonstiger Übersetzungen, welche der "edeln Leidenschaft" Nikolaus" V. ihr Entstehen verdankten, führt Bespasiano da Visticci an 7. Da die Kenntnis des Griechischen immer noch nicht sehr verbreitet war, so dürfen diese Übertragungen trotz vieler Mängel als höchst verdienstliche

<sup>1</sup> Bal. unten Kapitel 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monnier I, 284 und Mancini, Valla 238—240. Bgl. Simon, Hist. crit. des versions du Nouv. Testament (Rotterdam 1690) II, 237 ss.; III, 484 ss., über einige Punkte, in denen Valla irrt oder in seinen Äußerungen zu weit geht. Über die spätere Zensurierung der Annotationes und anderer Schriften Vallas s. Reusch, Index I, 227 s.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> **Bg**I. Revue d. biblioth. VI, 121.

<sup>4</sup> Mancini, Valla 250 ss. 260 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die von Georgius 206—207 mitgeteilten Breven an Perotti, den Über- seher bes Polybius.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> BgI. Vahlen, Vallae opusc. LXI, 370 sq. 393 sq. Boigt II<sup>3</sup>, 191 ff. S. auch Gabotto, Un letterato del quattrocento (Città di Castello 1890) p. 10—11, n. 5.

Vespasiano da Bisticci, ed. Frati I, 52 ss.: vgl. Aen. Sylvius, Europa 59 (Opera 459). Bekannt ift, daß der Papft mit vielen Übersetzungen großen Verdruß erlebte. Namentlich die von Georgios Trapezuntios gelieferten erwiesen sich als ganz leichtfertige Arbeiten; s. Zeno II. 7 und Ersch-Gruber, Sektion I, Vd. LX, 222.

Leistungen bezeichnet werden. Der geringschätige Ausdruck ,Übersetzerfabrit', mit dem man diese Art litterarischer Produktion unter Nikolaus V. abgefertigt hat, entipricht daher keineswegs einer zutreffenden Würdigung der damaligen Berhältniffe 1; vielmehr erschien die Erschließung der griechischen Weisheits= schätze den Zeitgenoffen mit Recht als ein fo bedeutungsvolles und wichtiges Unternehmen, daß felbst die hervorragenoften Humanisten, Boggio, Guarino, Decembrio, Filelfo, Balla, es nicht für unrühmlich anfahen, sich an der Über= setzerthätigkeit zu beteiligen. Die Werke, welche sie schufen, wurden, wenn auch von Vollkommenheit weit entfernt, von den damaligen Liebhabern der Wiffen= schaft angestaunt und vom Papste, der sich das schöne Ziel gestellt hatte, die Shape ber griechischen Litteratur in möglichster Bollständigkeit ber lateinischen Gelehrtenwelt zugänglich zu machen, in mehr als königlicher Weise bezahlt. Valla erhielt für seine Übersetzung des Thukydides, deren Original die Batikanische Bibliothek bewahrt 2, 500 Scudi d' oro. Als Perotti dem Papste seine Polybius-Übersetzung überreichte, gab ihm dieser 500 neugeprägte papstliche Dukaten, hinzufügend, er verdiente eigentlich mehr, mit der Zeit werde er ihn ichon zufriedenstellen. Die zehn ersten Bücher Strabos, von welchen Guarino eine Übersetzung lieferte, wurden mit 1000 Scudi honoriert. Für eine Übertragung der Gedichte Homers bot Nikolaus gar 10000 Gold= stücke 3.

Die Sohe der erwähnten Summen wird erst deutlich, wenn man sie mit den Besoldungen vergleicht, welche die Künftler erhielten. Lettere nahmen damals überhaupt gegenüber der Welt der Gelehrten und Professoren eine mehr untergeordnete Stellung ein. Derfelbe Papft, der zwei humanisten aus freier Sand ein Geschenk von 500 Goldgulden machte, der Giannozzo Manetti neben dem Umt eine Pension von 600 Dukaten verlieh, gahlte Fiesole nur 16 Dufaten monatlich, Gozzoli nur 74.

<sup>1</sup> Urteil von Geiger, Renaissance 124.

<sup>2</sup> Cod. Vat. 1801. Bgl. Vahlen 359-360 und Mancini, Valla 251. In der Anfangsinitiale sieht man Balla, wie er feine Arbeit dem Papfte, ber in einem kleinen Medaillon dargestellt ist, überreicht; abgebildet in ben Mél. d'arch. 1888 Pl. XI, nr. 2.

<sup>3</sup> Eingehend behandelt Boigt II3, 180 f. Nifolaus' V. Ziele und Arbeitsteilung auf dem Gebiet der Übersetzung. Bgl. außer der dort verwerteten Litteratur noch Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Guarini Veronese 124 ss.; Voigt Zippel 52 s.; Gravino, Storia dei volgarizzamenti d'opere greche nel secolo XV (Napoli 1896) 45 ss. 97 ss. Hilgers in den Stimmen aus Maria = Laach LXI (1901), 48 ff.

<sup>\*</sup> S. oben S. 524 f. Sehr gut waren die Arzte des Papftes bezahlt; f. Müntz, Renaissance 58. Nach Münt (l. c. 55) waren in Florenz gegen Ende bes 15. Jahrhunderts 50 Dutaten abjolut notwendig jum jährlichen Unterhalt eines Bürgers. Mit 100-150 fonnte man behaglich leben, mit 250-300 fich Luxus erlauben.

Die Gelehrten und Litteraten waren eben die eigentlichen Lieblinge des Papftes: ihnen gab er mit vollen Sänden. Mit Begeisterung priesen fie ibn als ihren gemeinsamen Vater, der zu jeder Zeit, auch wenn die Last der Umts= geschäfte ihn zu erdrücken drohte, Zeit und Interesse für ihre Ungelegenheiten an den Tag legte 1. Bespasiano da Bisticci erzählt, wie der Papst stets eine lederne Geldtasche mit einigen hundert Gulden bei sich hatte, aus welcher er mit einer Freigebigkeit ohnegleichen Geschenke machte. Vielleicht noch wichtiger als das, was Nikolaus gab, war die freundliche Art und Weise, wie er zu geben pflegte. Drang er auf die Annahme eines Geschenkes, so that er es nicht, um die Würdigkeit des Lohnes abzumeffen, fondern zum Beweise feines Wohlwollens; wenn bescheidenes Berdienst seine Gute ablehnte, pflegte er im Bewußtsein seines eigenen Wertes zu sagen: "Nimm an, du wirst nicht immer einen Nikolaus finden.' Oft brangte er den Gelehrten seine Belohnungen geradezu auf. Den Filelfo, der fich wegen einiger wenig ehrerbietigen Außerungen nicht traute, um eine Audienz nachzusuchen, ließ er förmlich herbeiholen und machte ihm in der liebenswürdigsten Weise Vorwürfe, daß er in Rom verweile und ihn nicht besuche. Beim Abschied gab er ihm 500 Dukaten mit den Worten: "Da, Meffer Francesco, dies Geld will ich Euch geben, damit Ihr die Auslagen der Reise berichtigen könnt.' Bespasiano da Bisticci, ber dieses erzählt, fügt begeistert hinzu: "Das nennt man Liberalität."

In der That war Nikolaus V. der freigebigste Mann seines freisgebigen Jahrhunderts. Ein wahrer Goldregen ergoß sich über die Schriftssteller und Gelehrten, um sie zu fruchtbarer Thätigkeit anzuspornen und so der Welt die Schätze des Altertums zu erschließen. Die Fülle von Handschriften, welche der leidenschaftliche Sammeleiser des Papstes während seines verhältnismäßig kurzen Pontisikates auf diese Weise in Rom zusammenbrachte, war erstaunlich, und nicht mit Unrecht konnte mit Bezug darauf Filelsoschrieben: "Griechenland ist nicht untergegangen, sondern es scheint nach Italien, einst im Altertum Groß-Griechenland genannt, hinübergewandert zu sein."

Der Plan Nikolaus' V., die ganze griechische Litteratur durch übersetzungen in Italien heimisch und jedem, der studiert hatte, zugänglich zu machen, hätte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugl. Mancini, Valla 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 'Questi si chiamano liberali.' Nicola V. § 27. Filelfo § 3. \*'Sub quo enim pontifice', fragt L. Birago in feinem \*'Strategicon adversus Turcos', 'fuit unquam sedes ista magnificentior aut splendidior; quis opem tuam frustra imploravit, quis vir dignus clausam sensit in se benignitatem tuam?' etc. Cod. Regin. 835 f. 19. Batitan Bibliothet.

<sup>3</sup> Philelfi Epist XIII. 1. "Die Scligkeit des Gebens für edle Zwecke", fagt Gregorovius VII2, 524, hat selten ein Mann so genoffen wie Nikolaus V."

wenn es ihm beschieden gewesen ware, ihn durchzuführen, von der größten Bedeutung werden muffen. Die bisherige Ignorierung des griechischen Allter= tume war gleichsam ein Erbübel der Frührenaiffance. Dag Papft Nikolaus Dieser Einseitigkeit entgegentrat, kann nur freudig begrüßt werden. Die gange ipatere Entwicklung ware eine andere geworden, wenn es gelungen ware, die humanistische Bildung vorwiegend auf das Hellenentum statt auf das gesuntene Römertum zu gründen 1. Das ist nun bekanntlich nicht erreicht worden. Allein für die Verbreitung und Kenntnis der griechischen Sprache und Litteratur, deren hervorragender, unvergänglicher Wert für Die Geiftestultur von Nitolaus V. mit tiefem Verständnis erfaßt wurde, hat der von diesem Papfte in Rom vereinigte Gelehrtenfreis namhaftes geleiftet. Bon besonderer Bedeutung war die vom Papfte angeregte Übersetzung des Ariftoteles. Die Werke des Stagiriten waren in den Übertragungen der Araber vielfach bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Jest follte auf den griechischen Urtext zurück= gegangen und auf diese Beise die Werke des ,Meisters derer, welche wiffen', wie Dante diesen außerordentlichen Geist nennt, in reinerer Form dem drift= lichen Abendlande vermittelt werden. Der Botanik erwies Nikolaus V. einen großen Dienst, indem er das Pflanzenwerk des Theophraft übersegen ließ. Für die mathematischen Wissenschaften war die Übertragung des Archimedes, die Jacopo Cremonese lieferte, von Bedeutung?. Am meisten aber wurde die Kenntnis der griechischen Geschichte und Geographie gefördert und erweitert, indem an die Stelle der bis dahin üblichen lateinischen Kompilationen zum erstenmal der Inhalt der großen griechischen Geschichtswerke trat. Herodot, Thukydides, Lenophon, Polybius, Arrian, Diodor, Appian, Plutarch, Strabo wurden damals gang oder teilweise dem Verständnis und Studium des lateinischen Albendlandes durch Übersetzungen erschlossen, welche trot aller philologischen und ftilistischen Mängel auf die geistige Entwicklung Europas einen machtigen Ginfluß ausgeübt haben. Es gewährte den Gebildeten jener Zeit einen töftlichen Genuß, an der Hand diefer Übersetzungen in die klassische Welt des Briechentums einzudringen, sich an ihrer poesievollen Schönheit zu entzuden und die Beisheitsschätze der hellenischen Denker als mächtiges Bildungselement auf sich wirken zu lassen 3. Wie der geniale Alberti sofort die

<sup>1</sup> S. Körting I, 154. 316. 401. 413 f.; II, 414. Bgl. Kraus II, 2, 1, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Jessen, Die Botanik der Gegenwart und Vorzeit (Leipzig 1864) 172; Rosmini. Vitt. da Feltre 380 ss., und Cantor, Gesch. der Mathematik (Leipzig 1892) II, 192 s.

<sup>3</sup> Bgl. Reumont III, 1, 328—329; Papencordt 502. S. ferner Voigt II<sup>3</sup>, 158. 180 f. und Mél. d'archéol. XIX, 19 s. 22 über die Aristoteles-Übersetzungen. Die Nikolaus V. gewidmete Übersetzung der Problemata des Aristoteles durch Theodoros Gaza (vgl. über ihn Archiv für Gesch. der Phil. 1889 II, 429 ff. 441 f; Nolhac,

von dem Papste erschlossenen griechischen Schriftsteller wissenschaftlich ausnutte, zeigt sein großes Werk über die Baukunft 1.

Bei aller Anerkennung der durch die großartige Freigebigkeit des Papstes ins Leben gerufenen regen litterarischen Thätigkeit 2 darf man doch vor den Schattenseiten berselben die Augen nicht verschließen. Wie wenig forgfältig bei Auswahl der Gelehrten zu Werke gegangen wurde, ist bereits erwähnt worden. Daß Standale eintreten mußten, war vorauszusehen. Griechen und Lateiner standen einander schroff gegenüber und befämpften sich mit aller Macht; ja sogar innerhalb der beiden Parteien kam es zu den heftigsten Auseinandersetzungen, zu geradezu wüsten Fehden. Es war noch schlimmer als zu Niccolis Zeiten in Florenz 3. Welche Anklagen und Schimpfworte damals hin und her geschleudert wurden, ift taum ju fagen. Selbst zu Thätlichkeiten ist es gekommen. Der eifersüchtige Georgios Trapezuntios versette dem alten Poggio in der papstlichen Kanglei zwei derbe Ohrfeigen; hierauf entspann sich zwischen beiden ein förmliches Handgemenge; nur mit Mühe gelang es den übrigen Kangleibeamten, diefer unwürdigen Scene ein Ende zu feten. Trapezuntios, deffen Übersetzungen sich als wertlose Lohnarbeiten herausgestellt hatten, mußte Rom verlaffen 4.

Gleich widerlich war die Fehde, in welche Poggio und Valla gerieten. Die Veranlassung dazu war eine Aritik der von Poggio veröffentlichten Briefe durch einen Schüler Vallas. Der reizbare Poggio sah darin ein furchtbares Verbrechen, und es entspann sich nun ein Streit, von dessen Heftigkeit und Gemeinheit man sich nur schwer eine Vorstellung machen kann. Beide übershäuften einander mit den gröbsten Schmähungen; während Valla besonders die litterarische Ehre seines Gegners angriff, dessen wissenschaftliche Unfähigkeit aus seinen Schriften nachzuweisen und ihn im übrigen als kindisch gewordenen Alten darzustellen suchte, brandmarkte Poggio den Charakter Vallas

F. Orsini 146; Klette, Beiträge zur Geschichte u. Litteratur der italien. Gelehrtenrenaissance 1890 III, 60 f.) findet sich handschriftlich in einem Pergamentcoder der Bibliothek zu Messina; über die Ausgaben s. Bähr in Ersch-Gruber, Sektion I, Bb. LV, 138.

<sup>1</sup> Bgl. die Nachweise bei Hoffmann, Alberti 12 f. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*,Laudatissimus nostra etate pontifex' neunt Sigismondo da Conti Nikolaus V. in seiner an Sixtus IV. gerichteten \*Schrift Pro secretariis, Cod. Vat. 2934, P. II f. 601. Batikan. Bibliothek. Bgl. die Aussprüche von Cusa und Bessarion bei Düx II, 3 und Valentinelli IV, 65.

<sup>3</sup> Boigt II3, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mancini, Valla 246. N. Arch. Veneto (1896) XI, 132. Trapezuntios ist eine der unsympathischsten Erscheinungen unter den damaligen Griechen. Aufgeblasens heit, Prahlerei und Zanksucht machten diesen Klopfsechter überall verhaßt. Über sein Leben s. Sabbadini in Giorn. st. d. lett. ital. XVIII, 241.

in unerhörter Weise, indem er ihn aller nur erdenklichen Bergehen und Laster beichuldigte 1.

Bang abgesehen aber von diesen Auswüchsen, hatte überhaupt die domi= nierende Stellung, welche die Humanisten an der Kurie einnahmen, etwas Unnatürliches. Der geiftliche Charakter, welchen der Hof des Oberhauptes der Kirche haben foll, murde verändert, indem Nikolaus V., wo er kounte, humanistische Gelehrte anstellte, welche, wie bereits Platina bemerkte, mehr für die Bibliothek als für die Ranglei und die Kirche arbeiteten. Hatten am Sofe seines ftrengen Vorgangers die Monche die Hauptrolle gespielt, so waren jett die humanistischen Litteraten und Übersetzer der bevorzugte Stand; auch Die Professoren der Universität, deren Ginkunfte übrigens vermehrt wurden, traten gegen sie ganglich zurück?. Die humanisten erhielten nicht nur sehr einträgliche, sondern auch wichtige Umter: ein Dichter, Giuseppe Brippi, wurde Vorstand der papstlichen Registratur; ein anderer Humanist, Bier Candido Decembrio, erhielt die Oberaufsicht über die Abbreviatoren 3. Die Zahl der Sefretare, welche Nitolaus V. anstellte, war fo groß, daß Poggio in einem seiner Briefe spottete, eine ganze Rohorte, ja eine Legion sei ernannt worden, mit denen man felbst den Türken Abbruch thun könnte 4. Sogar in den

¹ Boigt II³, 148 f. Bgl. Villari I, 101 ss.; Invernizzi 138 ss.; Mancini 279 ss.; Σάμναβη 55 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Voigt II<sup>3</sup>, 208 f., wo vielleicht zu ftark hervorgehoben ist, daß für die römische Universität unter Nikolaus V. nicht mehr geschah. Über Gunstbezeigungen Nikolaus' V. für andere Universitäten s. Kaufmann I, 394; II, xvII; Bellesheim, Schottland I, 296; Fournier, Statuts et privilèges des universités franç. (Paris 1890) II. nr. 1513.

E. Boigt II³, 94—95. Ebenda I³, 511; II³, 186, und Arch. st. Lombard. 1893 XIX, 5 ss.; XX, 358 ss. 375 ss. über den vielseitigen Decembrio. Meben den von Boigt erwähnten Handschristen der Übersetzung des Appianos, welche D. dem Papste widmete, ist noch zu nennen eine Handschrist des 15. Jahrhunderts in der Bibliosthef des Campo Santo al Baticano zu Rom. Brippi wird von Balla (Antidot in Pog. IV) ausdrücklich "papalis regesti praeses" genannt. Daß sich im papitlichen Geheim-Archiv dis jetzt feine Spur seines Amtes gesunden, kann bei den Berlusten, welche dieses Archiv erlitten hat, nicht aufsallen. Über Brippi s. oben S. 212 Anm. 3. Bgl. serner Tiraboschi VI, 2, 221; Vahlen, Vallae opusc. LXI, 27 sq.; Wesselofsky II, 40, und Comment. Woelkslinianae (Lipsiae 1891) 233 sqq. Eine Reihe von religiösen Gedichten des Brippi sinden sich in den Handschriften der Hofsbiliothef zu Bien; s. Endlicher, Cat. codd. phil. dibl. Vind. 269. Seine Carmina de laudidus S. Alexii' (ex schedis Mitteldorphii ed. Fr. Haase, Vratisl. 1861) auch in Cod. 2837 der Universitätsbibliothef zu Bologna.

<sup>\*</sup> Epist. XIII, 8 (Tonelli III, 194). Außer den bereits Genannten sind unter den von Nitolaus V. angestellten Sekretären noch L. Dati, Kinucci da Castiglione und Niccolo Sagundino zu erwähnen; s. Voigt II<sup>3</sup>, 79. 84—85.

Kanzleiregeln des Papstes macht sich trot des trockenen Inhalts ein Hauch humanistischer Bildung bemerkbar 1.

Auch zu diplomatischen Missionen wurden Litteraten verwendet. So wurde z. B. der Dichter Giusto da Conti aus dem Geschlechte der Grasen von Balmontone 1447 mit einer Sendung nach Kimini zu Sigismondo Malatesta betraut? Bartolomeo Roverella ging in päpstlichem Auftrag an den Hof Heinrichs VI. von England. Unter solchen Berhältnissen konnte es geschehen, daß Filelko, den nach dem Tode seiner zweiten Frau der Ehrgeiz anwandelte, eine hohe geistliche Würde zu erlangen, an den Papst ein Dispensegsuch richtete, abgefaßt in Hexametern! In diesem Gesuch, das allerdings vom Papste nicht beantwortet wurde, versicherte Filelko, daß er von Jugend auf die Neigung gehabt habe, sich Christo, dem Lenker des Olympos, ganz u weihen 4. Es scheint, daß dies keinen Anskoß erregte; man hielt es für eine notwendige Konsequenz der lateinischen Sprache oder für eine harmlose gesehrte Spielerei.

In der That ist es bei den Vertretern der falschen Renaissance in dieser Zeit nicht zu einer wirklichen, offenen Opposition gegen die Rirche getommen. Zwar laffen sich bei ihnen nicht selten Behauptungen nachweisen, welche mit den dristlichen Anschauungen und dem Dogma der Kirche nicht wohl in Einklang zu bringen sind. Allein das waren in der Regel nur vorübergehende, in die leichte Rede eingeschloffene Gedanken, die ihre Urheber übrigens ohne Schwierigkeit leicht anders ausgelegt oder aufgegeben haben würden 5. Auch war es damals noch sehr schwer, den späteren Berlauf und die Folgen der gewaltigen Strömung, welche die Geifter ergriffen hatte, zu überblicken. Diefe Umftände allein erklären es, daß ein persönlich so frommer Mann wie Nikolaus V. — er war der erste Papst, welcher, zu Fuß einherschreitend, bei den Prozessionen das hochwürdigste Gut trug 6 — dies ganze Treiben als ein ungefährliches Spiel ansah und gegenüber den Vertretern der heidnischen Renaissance eine Nachsicht bewies, welche nicht gebilligt werden kann. Bom firchlichen Standpunkte aus betrachtet, bleibt es in hohem Grade bedauerlich, daß der große Mäcen auf dem Stuhle Betri in seiner glühenden Begeisterung für die Wiffenschaft nur auf das Talent, nicht auf die Tendenz der Humanisten fab.

<sup>1</sup> v. Ottenthal, Regulae canc. apost. (Innsbruck 1888) xiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yriarte, Rimini 259-260. 3 Bgl. oben S. 446.

<sup>4</sup> Näheres bei Boigt 113, 96; vgl. 474 f., wo eine ähnliche Außerung Filelfos angeführt wird.

<sup>5</sup> Schnaase VIII, 532-533. Bgl. oben S. 46 f.

<sup>6</sup> Über die erste Fronleichnamsprozession, an welcher der Papst persönlich teilnahm, s. Caffari in Arch. d. Soc. Rom. IX. 609. Nitolaus' V. Vervrdnung über die Feier des Festes visitationis s. virg. Mariae in Bullar. V, 107 s.

Unzweifelhaft ist, daß es damals doch manche gegeben hat, welche an der großen Begunftigung des Humanismus durch den Papit Unftog nahmen, wie es ja auch nicht an solchen fehlte, welche die großen baulichen Unternehmungen in Rom tadelten und das für dieselben verausgabte Geld lieber auf den Türkenkrieg verwendet gesehen hatten 1. Diese Teinde der Rengissance waren besonders in den Orden zahlreich. Charafteristisch für den sich mehr und mehr bemerkbar machenden Umschlag, welcher durch die großartige Thätig= teit Nikolaus' V. eintrat, ift es, dag der fromme Prior der requlierten Stifts= berren von Fiesole, Dimoteo Maffei, jest in einer eigenen Schrift 2 gegen diesenigen auftrat, welche glaubten, für Ordensleute zieme sich nur die heilige Unwiffenheit', eine Richtung, gegen die sich schon der große Kirchenlehrer Dierommus erflärte. Im Gegensatz zu denen, welche die humanistischen Studien für das Berderben der Frommigfeit hielten, zeigt Maffei mit Anführung von Aussprüchen heiliger wie profaner Schriftsteller, welch großen Ruten die tlaffiichen Studien auch den Monchen bringen könnten. Er beruft sich dann ausdrücklich auf den Papft: man könne demselben nichts Angenehmeres thun, als diese Studien befördern 3.

Sehr merkwürdig ist auch ein apologetisches religionsphilosophisches Werk, welches der Dominikaner Raphael de Pornazio dem Papst Nikolaus widmete. Dasselbe behandelt die Übereinstimmung von Natur und Gnade 4. "Einigen

Diese Tabler, zu welchen auch Capistrano (f. Wadding XII, 247) und Poggio (f. Mai, Spicil. X, 320) gehörten, müssen zahlreich gewesen sein, da der Papst in seiner Abschiedsrede an die Kardinäle aussührlich seine Bauten verteidigt. Auch L. Birago in dem oben S. 534 Anm. 2 erwähnten \*Strategicon nimmt auf diese Anklagen Kückssicht. Außer der erwähnten Handschrift sah ich dieses Strategicon noch in Cod. Vatic. 3423 (vgl. Georgius 214 sq. und Nolhac, Bibl. de F. Orsini 227) und in Cod. G. VI. 14 der Universitätsbibliothek zu Turin.

<sup>2 \*</sup> Cod. Vatic. 5076 f. 1. "Timothei Veronensis canonici regularis in sanctam rusticitatem litteras impugnantem dialogorum liber primus incipit feliciter; dicatus ad Nicolaum V. summum maximumque pontificem. Prologus (gebruckt bei Maffei, Verona illustr. II, 83). Liber primus geht bis f. 37; f. 38—87: liber secundus. Außer diesem Exemplar der Batitanischen Bibliothet, von welchem ich eine vellständige Abschrift besitze, sindet sich das Werf auch unter den Handschriften der Wartusbibliothet zu Benedig (vgl. Valentinelli II, 212), der Laurenziana zu Florenz (vgl. Sabbadini, La scuola e gli studi di Guarino Guarini 140. 143), in Cod. 39 (40) f. 99 der Bibliothet zu Semur, in Cod. CCLVIII der Kapitelsbibl. zu Berona und auch in der dortigen Bibl. com unale; ferner in der Bibl. Lolliniana zu Belluno und Bibl. com. zu Sandaniele in Friaul (Mazzatinti, Inventari III, 132). Ich gedenke auf diese Schrift bei einer andern Gelegenheit zurückzutommen. Über Massei vgl. Colangelo, Beccadelli 172; Marini II, 186; Giuliari, Lett. Veronese (Bologna 1576) 163 ss. 167 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. \* Cod. cit. f. 36.

<sup>\* \*</sup> Raphaelis de Pornaxio Ianuen. ordin. praed. liber de consonancia nature

scheint es überflüssig,' fagt der Berfasser in der Borrede, ,daß sich ein Ratholik, besonders ein Ordensmann, im Besitze der übernatürlich geoffenbarten Wahrheit, mit andern Dingen beschäftige, ja man erklärt dies für tadelnswert. Wie irrig diese Ansicht ist, geht aus der Thatsache hervor, daß der menschliche Geist durch die Humanitätsstudien für das Berständnis göttlicher Dinge nicht unbedeutend geschärft und vorbereitet wird. Also handelten auch heilige Männer, welche die Humanitätsstudien nicht verachteten, sondern das Nügliche daraus für sich verwerteten.' Der gelehrte Dominikaner citiert hier Clemens Romanus, Augustinus und Beda. "Sehr gut', fährt der Verfasser fort, ,sah dies Julian der Apostat ein, als er den Chriften durch ein Gesetz verbot, die Schulen der Heiden zu leiten oder auch nur zu besuchen.' Im folgenden wendet sich Raphael gegen diejenigen, welche den Humanitätsstudien feindlich gegenüberstehen, weil durch dieselben die Menschen der Religion entfremdet würden. Zum Beweise der Irrigkeit dieser Anschauung wird das schöne Buch des hl. Basilius über den rechten Gebrauch der heidnischen Schriftsteller herangezogen. Da jedoch die meisten sich nicht durch eine Autorität bestimmen lassen, sondern durch handgreifliche Beweise, hat Raphael de Pornazio den Plan gefaßt, in einem besondern Werte die Übereinstimmung zwischen Rotur und Gnade möglichst deutlich vor Augen zu stellen. Es schwebten ihm bei seiner Arbeit, wie er selbst fagt, die Stromata des Clemens von Alexandrien vor Augen; jedoch will Raphael sich allein auf den Text der Evangelien beschränken. Dementsprechend werden in dem Werke die evangelischen Texte in die Mitte der Seite gestellt und die Erklärung und Darlegung der Übereinstimmung der Evangelien mit Aussprüchen heidnischer Schriftsteller in der Form von Gloffen ringsherum gruppiert. Die verschiedensten beidnischen Schriftsteller werden bier citiert, so namentlich Cicero, Seneca, Plato, Ariftoteles, Ovid, Birgil, Tacitus und Livius. Das Geschichtliche der Evangelien erläutert Raphael de Pornagio durch Flavius Josephus und Philo, während er für den moralischen Teil die verschiedenen heidnischen Autoren heranzieht. Zu seiner Rechtfertigung beruft er sich darauf, daß auch Papst Innocenz III. den Cato und der hl. Thomas von Aquin die Fabeln Ajops angeführt habe. In der Widmung an Nikolaus V. nimmt der gelehrte Ordensmann Bezug auf die seinem

et gracie. Ich fand dies bisher für verloren gehaltene Werk im Jahre 1888 in einer Papierhandschrift (n. 69) der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. Eine zweite Handschrift in Cod. 6 der Bibl. com. zu Perugia. (In derselben noch eine Abhandlung Raphaels [s. Mazzatinti l. c. V, 237], die bei Echard I, 831 ss.; II, 823 ebenso fehlt wie die oben besprochene.) 1899 wurde ich noch auf eine dritte Handschrift ausmerksam, die sich in der Studienbibl. zu Salzburg Cod. V. 4. G. 154 bekindet.

Werke sinnverwandte Evangelienharmonie des hl. Thomas: wie dort die Evangelien durch die Sprüche der Heiligen erklärt seien, so wolle er dieselben durch Stellen aus den Philosophen und sonstigen heidnischen Schriftstellern beleuchten.

Die eifrige, liebevolle Pflege des für die Wissenschaft begeisterten Papstes erstreckte sich auch auf das Gebiet der kirchlichen Litteratur. Er hatte sich für dieselbe schon lebhaft interessiert, als er noch nicht im entferntesten an seine Erhebung zur höchsten Würde der Christenheit dachte 1.

Unter den Lücken, welche auf dem Gebiete der firchlichen Litteratur auszufüllen waren, gab es solche, die besonders lebhaft empfunden wurden, und welche die Freigebigfeit Nikolaus' V. zu ähnlichen Außerungen veranlaßten, wie sie von Alexander bei seiner Eroberung Afiens erzählt werden. Go veriprach der Papst eine Belohnung von 5000 Dukaten demjenigen, welcher das Evangelium des hl. Matthäus in der Ursprache herbeibringen würde. Das war von allen zu machenden Entdeckungen diejenige, auf welche er den größten Wert legte 2. Sehr zahlreich waren die von Nikolaus V. angeregten Über= tragungen firchlicher Schriften. Manetti erhielt den Auftrag, eine lateinische Übersetzung des griechischen Textes des Neuen Testamentes anzufertigen. Tortello mußte auf seinen Befehl das Leben des hl. Athanafius von Gregor von Nyffa, Georgios Trapezuntios einzelne Werke des Cyrillus, Basilius und die Evangelische Vorbereitung' des Eusebius übertragen. Letzterem murde auch die Übersetzung der berühmten Homilien des hl. Johannes Chrysoftomus über bas Matthäusevangelium, auf welche der Papft besondern Wert legte, an= vertraut. Da jedoch die Leistung des Trapezuntios ungenügend aussiel, trat Theodoros Baza an seine Stelle 3. Eine Anzahl anderer Homilien des bl. Johannes Chrysoftomus übersette der unter Nitolaus V. nach Rom ge= kommene Dichter Publio Gregorio da Città di Castello 4. In der Widmung an Nitolaus V. jagt Gregorio da Città di Castello, eine Ubertragung der Lobrede des hl. Chrysoftomus auf Job erscheine besonders paffend für die

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 368. 2 Muratori XX, 593. Bgl. Rio II, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vespasiano da Bisticci, Nicola V. 26. Giorgio Trabisonda 2. Georgius 180. Boigt II<sup>3</sup>, 198. Pagnotti in Arch. d. Soc. Rom. XIV, 434 s.

<sup>\*</sup> Bgl. Gabotto, Ancora un letterato del quattrocento: Publio Gregorio da Città di Castello (ibid. 1890), und Delaruelle in Mél. d'archéol. XIX, 9 ss.; s. auch Mancini, Cortona nel medio evo (Firenze 1897) 346 ss. Bgl. Voigt-Zippel 52 und Falt im "Katholit" 1895 II, 146. Bezüglich der Chrysoftomus-übersehung (handschrift-lich häufig, so in Cod. P. 129 der Nationalbibliothet zu Madrid und in Lon-bon, Britisch. Mus. Cod. 16423) vgl. Migne, P. gr. XLIX, 273—276; LVI, 563—564. Über die Drucke s. Hoffmanns Bibliograph. Legiton, 2. Ausg. II, 419, und Falt im "Katholit" a. a. O.

herannahende Jubiläumszeit, in der wir angehalten werden, Leiden zu übernehmen, dadurch Buße zu thun und so die Gnadenzeit heilsam zu benuten.

Huch neue Werte der firchlichen Litteratur wurden von Nikolaus angeregt. Giannozzo Manetti erhielt den zeitgemäßen Auftrag, ein apologetisches Werk gegen die Juden und Beiden abzufaffen; im Zusammenhange damit ftand eine neue Übersetzung des Alten Teftamentes. Die Vollendung dieser gewaltigen Werke hat der Papst nicht erlebt 1. Der berühmte Kardinal Torquemada aus dem Dominikanerorden widmete dem Papste zwei theologisch= juridische Werfe 2. Der Florentiner Kanonikus Antonio degli Agli, später Bischof von Fiesole und Volterra, sammelte für ihn . Leben und Thaten' der Beiligen 3. In der Vorrede zu diesem interessanten Werte betont der Verfaffer, daß der Papst es gewesen sei, der ihn veranlagt habe, die schon beiseite gelegte Arbeit wieder aufzunehmen. Auch auf die Frage, was mit der Schrift bezweckt wurde, erhalten wir hier fehr wünschenswerte Aufschlüffe. Leider, so führt Ugli aus, seien die meisten Legenden voll Fabeln und in geschmackloser oder affektierter Form geschrieben, wodurch das Chriftentum den humanistisch Gebildeten verächtlich erscheine. Dem will Agli abhelfen. will aus den besten patristischen Quellen schöpfen und namentlich alte lateinische Handschriften aufsuchen, welche zuverlässiger seien als die griechischen, da sich Die Bäpfte schon früh um die Feststellung der Märtyreratten bemüht hatten. Die Notwendigkeit eines solchen Werkes einsehend, habe früher schon der gelehrte Ambrogio Traversari eine ähnliche Arbeit begonnen. Er, Agli, habe gethan, was möglich sei, damit das Werk der Aufnahme in die papstliche Bibliothek würdig werde. Andere möchten über Roms weltliche Helden schreiben, er wolle die Helden der Kirche verherrlichen 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt II<sup>3</sup>, 82. Burckhardt I<sup>7</sup>, 215. Pagnotti in Arch. d. Soc. Rom. XIV, 436. <sup>2</sup> S. Georgius 197. 211—214. Bgl. Leberer, Torquemada 264 (hier ein selksamer Irrtum über die Barberina, welche der Verf. von P. Barbo gestistet sein läßt).

³ Über diesen strommen Bischof vgl. Mai, Spicil. I, 273 sq.; Ughelli I, 377; III, 336; Mazzachelli I, 1, 185 ss.; Flamini in Giorn. st. d. lett. ital. XVI, 28. Die Widmung des oben erwähnten Werfes beginnt also: \*,Antonius Allius presbiter sanctissimo d. n. Nicolao P. V. Sanctorum vitas gestaque scribere ac iuxta temporum aliquam rationem ordinare digerereque adorsus et desperatione inveniendi quae certa atque irreprehensibili fide reponere possem perterritus, cum aliqua iam scripsissem, opus sic inchoatus relinquere statui. Et nisi pium tuae sanctitatis, beatissime pater, studium atque hortatus iterum ad scribendum me animasset, coepta penitus omisissem. Cum igitur tuae sanctitati pergratum futurum esse opus ipsemet mihi assereres: pium vero atque utile posteritati fore videretur, denuo receptis animis me ad scribendum converti. Cod. Vatic. 3742. Batif. Bibliothef.

<sup>4 \*,</sup> Hunc primum librum,' heißt es in der Widmung weiter, ,his contractioribus a me noctibus lucubratum tuae sanctitati videndum examinandumque transmitto:

Lon der größten Bedeutung war endlich die Thätigkeit, welche Nikolaus V. als Büchersammler entfaltete. Man kann sich leicht denken, welchen Gifer der Mann, der bereits in ärmlichen Berhältnissen alles, was er erübrigen konnte, auf den Ankauf von Handschriften verwandt hatte, der selbst Schulden gemacht hatte, um seine nicht geringen litterarischen Bedürfnisse zu befriedigen, jest entwickelte, als ihm die größten Mittel zu Gebote standen.

Die schönste Zierde des neuen Batikan sollte eine großartige Bibliothek sein. Ihre Anlage, durch welche Nikolaus Rom für ewige Zeiten zum Mittelpunkt der Wissenschaft zu erheben suchte, war vielleicht der größte Gedanke dieses durch innige Frömmigkeit, Tugend und vielseitige Bildung gleich verschrungswürdigen Papstes. Unter dem unmittelbaren Schutze des Heiligen Stuhles gedachte er die herrlichen Denkmäler des griechischen und römischen Geistes sicher und unverletzt der Nachwelt zu überliefern. Die ganze Besteutung dieser Stiftung läßt sich erst ermessen, wenn man erwägt, daß sie in eine Zeit fällt, in welcher Italien die Buchdruckerkunst noch nicht kannte und in der der Preis auch nur einiger Handschriften sehr oft das Vermögen eines Forschers überstieg.

Der Eiser, welchen der Papst bei Anlage dieser kostbaren Sammlung entwickelte, war beispiellos. Er begnügte sich nicht damit, die in Italien vorhandenen Handschriften zu sammeln und vervielfältigen zu lassen: in fast allen Ländern Europas sette er Männer in Bewegung, um die päpstliche Bibliothef zu bereichern. Bereits im Jahre 1448 melden die Rechnungsbücher von einem Bücherkause in Paris. Besonders seit dem Jubelsahre 1450, welches dem Papste so reiche Einkünste gebracht hatte, nimmt dann das Kausen und Suchen von Büchern eine immer größere Ausdehnung an. Nach allen Seiten, dis nach Griechensand, dis nach England und die zum Hoch= meister des Deutschen Ordens in Preußen wurden Boten ausgesandt, um verborgene litterarische Schäße aufzuspüren, anzukausen oder abzuschreiben 3. Auch die päpstlichen Legaten, z. B. Cusa, waren auf ihren Reisen in dieser Richtung thätig: sie wußten, daß sie dem Papste nichts Angenehmeres mitsbringen konnten 4. Der Einfluß des Heiligen Stuhles durchdrang die Christen=

quem si tua auctoritate probaveris, maioribus ad eos, qui sequuntur, animis deinceps expediendos accingas. Es folgen Bemerkungen über die Anordnung seines Bertes Cod. eit. der Batifanisch en Bibliothek.

<sup>1</sup> Bgl. Reumont, Lorenzo I2, 382 f. und Zwiedinet, Ztichr. f. allg. Gesch. V, 470 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Müntz-Fabre 46-47.

<sup>\*</sup> Bgl. Philelfi Epist. XIII, 1, und die \*Oratio funebris von Nikolaus Palmerius O. S. A., Bischof von Catanzaro, später von Orte und Cività Castellana, am ersten Tage der Exequien Nikolaus' V. gehalten. Cod. Vatic. 5815 f. 10. Vatik. Bibliothek.

<sup>4</sup> Bgl. Pool 148 und Sift. Jahrbuch VIII, 654.

heit. Nikolaus V. benutte benfelben, nicht um Vorteile, sondern um Bücher zu suchen. Der Preis durfte keinen diefer Bücheragenten vom Kaufe abhalten; je mehr Ausbeute sie mitbrachten, desto zufriedener war der Papst. Kaum hatte letterer das Gerücht von einem vollständigeren Livius vernommen, der in Dänemark oder Norwegen zum Vorschein gekommen sein sollte, so sandte er einen eigenen, mit Empfehlungsschreiben wohlbersehenen Agenten dorthin. Dieser, der bekannte Alberto Enoche aus Ascoli, kehrte erst Ende 1455 zurud. So erlebte Nikolaus V. nicht mehr die Genugthuung, die Ergebniffe der Nachforschungen Enoches - barunter einen Teil von Suetons Schrift ,Uber die berühmten Männer' und wahrscheinlich auch die gänzlicher Vergessenheit anheimgefallene , Germania' des Tacitus — bewundern zu können 1. Dagegen erfreute er sich noch an den Erwerbungen, welche die geheimen Bücheragenten machten, die vor und nach der Eroberung Konstantinopels im griechischen und türkischen Orient in seinem Auftrage thätig waren 2. Als driftlichen Humanisten zeigte fich der Papst, wenn er bei diesen Handschriftennachforschungen vor allem nach dem Urtext des Matthäusevangeliums suchen ließ 3. Wie der große Mäcen mit seinen Bücheragenten und Humanisten verkehrte, zeigt ein merkwürdiger Brief des Nikolaus Perotti aus Trapezunt. Das Schreiben ift fo charakteriftisch, daß die Hauptstellen desselben wohl verdienen, mitgeteilt zu werden. ,Ich fürchte,' beginnt Perotti, ,daß Em. Heiligkeit nicht weiß, wie sehr ich Ihre Güte liebe, verehre, bewundere. Wenn das wenigstens

¹ Über Enoche f. Reumont im Arch. stor. ital., 3. Serie, P. XX, 188—190; Voigt II³, 199 ff. (vgl. Reifferscheid in der Deutschen Litterat.=3tg. 1883 S. 234); Intelligenzblatt z. Serapeum 1867 S. 11; Deutsche Städtechroniken III, 5 Ann.; IV, 281 Ann.; Hipler, Annal. Warmiensia 20; Müntz-Favre 36 s.; Mancini, Alberti 329; V. Rossi, Giov. de' Medici 138 ss.; Voigt-Zippel 13 und Jorga 27. Boigt teilt auß dem Königsberger Archiv das Breve Nikolaus' V. an den Hochmeister Ludwig von Erlichschausen mit, in welchem Enoche empfohlen wird. Es heißt in demselben u. a.: "Nolumus enim ut aliquis liber surripiatur, sed tantummodo ut fiat copia transscribendi.' Davon, daß der Papst den Mönchen unter Strase der Exkommunikation geboten habe, ihre Bücher zu zeigen (wie Vespasiano berichtet), steht in dem Breve nichts; übrigens wäre eine solche Drohung nicht ganz ungewöhnlich gewesen. Clemens V. sprach sie in einem besondern Falle aus (Stimmen aus Maria=Laach LVIII, 399), ebenso später Leo X., wie ich im vierten Bande aus einem Dokument der Biblivethet zu Wolfenbüttel nachweisen werde.

<sup>2</sup> Voigt IIs, 202 ff. Wenn auch sehr viele Handschriften bei der Eroberung Konstantinopels zu Grunde gingen, so wurden doch manche gerettet. Die nach dem erwähnten Ereignis durchgeführte glückliche übersührung von Büchern, Reliquien, Kelchen zc. von Pera nach Chios erzählen die Genuesen in einem \*Schreiben, dat. 1461 Febr. 13, das an Papst Pius II. gerichtet ist. Litt. vol. XXII Staatsarchiv zu Genua. Bgl. auch die im Anhang Nr. 52 aus dem päpstl. Geheim=Archiv mitgeteilte Verordnung Nikolaus' V., d. d. VIII. Id. Oct. 1453.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 541.

Em. Heiligkeit nicht unbekannt bliebe, dann mare ichon alles gut; denn Liebenden genügt der Troft, zu wiffen, daß ihre Liebe dem, den fie lieben, nicht verborgen ift. Wo aber einer das Gegenteil auch nur ahnen muß, da giebt es teinen Troft. Schuld aber an meiner Liebe trägt Ew. Beiligkeit felbst und Ihre unbegrenzte Freigebigkeit. Gine folche Summe Goldes hat mir Em. Beilig= feit in zu großer Huld überfandt. Reinem meiner Mitbürger blieb es un= befannt. Alle aber, die davon hörten, wurden zu Staunen und Bewunderung bingeriffen, und allen ward dadurch Ihre großherzige Freigebigkeit und Güte fund. Aber genug hiervon. — Da ich den Auftrag Ew. Heiligkeit nach besten Rräften erfüllen wollte und um wenigstens teilweise meine Schuld ab= zutragen, jo fende ich an Ew. Heiligkeit durch die Bermittlung des Rar= dinals von Nicaa, meines Herrn, vier Bucher, von denen das erfte die vier Evangelien enthält, das zweite die Reden des hl. Gregor von Nazianz, der, wie Ew. Heiligkeit wohl weiß, die Liebe den füßen Inrannen nennt. Das dritte enthält die Problemata des Aristoteles, und zwar mehr, als ich bisher sah, dazu noch die Problemata des Alexander Aphrodiseus, der aus derselben Schule ift. Und das vierte endlich umfaßt die Privatreden des Demosthenes. Diese Sandidriften, obgleich mit der größten Sorgfalt gefucht, wurden erft nach unendlicher Mübe gefunden. Ich sende sie aber an Em. Beiligkeit in der Hoffnung, alljährlich so viele oder noch mehr an Em. Heiligkeit schicken zu tonnen. Viele zugleich zu finden, wird allzu schwierig sein; dagegen nicht un= möglich, vier oder fünf aufs Jahr gleich wie eine Abgabe und Steuer an Gw. Beiligkeit zu fenden.' 1

Die neu erworbenen Handschriften wurden in Rom sofort vervielfältigt und verbessert: Scharen von Abschreibern, darunter zahlreiche Deutsche und Franzosen<sup>2</sup>, waren mit Arbeiten dieser Art sowie mit der Kopierung von nicht verfäuslichen Manustripten fortwährend beschäftigt. Als im Jahre 1450 der Papst wegen der in Rom auftretenden Pest nach Fabriano zog, wo damals das beste Papier hergestellt wurde, nahm er seine Übersetzer und Abschreiber dorts hin mit, damit sie ihm nicht wegstürben<sup>3</sup>.

Nikolaus V., der selbst Kalligraph war, duldete nur schöne Abschriften. Einzelne Handschriften der Batikanischen Bibliothek bezeugen noch heute die große Sorgfalt, welche auf die äußere Ausstattung verwendet wurde. Das Material war fast ausschließlich Pergament, der Einband überaus prächtig, stets mit dem Wappen des Papstes versehen, das Beschläge oft mit Email verziert 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz-Fabre 113—114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gaye, Carteggio d'artisti (Firenze 1839) I, 164. 
<sup>8</sup> Manetti 928.

<sup>4</sup> Münt in der Gaz. des beaux arts (1877) XV, 419, und Müntz-Fabre 44. Über Handschriftenhändler in Rom s. Serapeum XIII, 294. Wiederholt wandte sich Ritolaus V. wegen griechischer Codices an Cosimo de' Medici; s. Fabronius I, 135; II, 222.

Paftor, Geichichte ber Papfte. I. 3. u. 4. Aufl.

Durch diese rastlosen Bemühungen gelang es Nikolaus V., in einer vershältnismäßig sehr kurzen Zeit eine Bibliothek zusammenzubringen, die in ihrer Art einzig dastand. "Hätte der Papst", sagt Bespasiano da Bisticci, "seine Absichten vollständig ins Werk sehen können, so würde die Bibliothek, welche er bei St. Peter für die ganze Kurie anlegte, etwas Wunderbares geworden sein." Diese des Apostolischen Stuhles würdige Sammlung sollte öffentlich, allen Gelehrten zugänglich sein?. Ihr sleißigster Benüßer war der Papst selbst, wie das Inventar der Bücher zeigt, welche man nach dem Tode Nikolaus" V. in seinem Arbeitszimmer fand 3.

Die Obhut über seine Büchersammlung vertraute Papst Nikolaus dem Giovanni Tortello an, einem bescheidenen, nur in seinen Büchern lebenden Gelehrten, der in der Theologie ebenso bewandert war wie in den Klassikern<sup>4</sup>. Selten hat ein Bibliothekar so freie Hand in seinen Ausgaben gehabt wie er; je mehr Tortello anschafste, desto größerer Anerkennung konnte er sicher sein. Nach Buoninsegni gab Nikolaus V. mehr als 30 000 Goldgulden für seine Büchersammlung aus <sup>5</sup>. Nach einer andern Berechnung hat der Papst im ganzen gegen 40 000 Scudi für Bibliothekzwecke verwendet <sup>6</sup>.

Die Angaben über die Zahl der Bände, welche die papftliche Bibliothet damals umfaßte, zeigen eine auffallende Berschiedenheit selbst bei solchen Zeugen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mai, Spicil. I, 49. Lgl. Mél. d'archéol. XVI, 455.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pro communi doctorum virorum commodo' — heißt es in dem oben S. 544 Anm. 1 erwähnten Breve zu Gunften des Enoche. Über die päpstlichen Büchersammstungen vor Nikolaus V. vgl. Reumont III, 1, 331; G. B. de Rossi, La Biblioteca della Sede apost., in den Studi e docum. A° V (1884), 317 ss., und den vortreffslichen Aussachen, von F. Ehrle, Zur Gesch. des Schahes, der Bibliothek und des Archives der Päpste im 14. Jahrh., in dem Archiv für Litt.= u. Kirchengesch. des Mittelalters (Berlin 1885) 1, 1 ff. 228 ff., und desselben Gelehrten hochverdienstliche, grundlegende Arbeit: Hist. biblioth. Romanor. Pontificum I (Romae 1890). Vgl. oben S. 73.

<sup>3</sup> Veröffentlicht von Amati im Arch. stor. Ital., 3. Serie, III, 207—212, und bei Sforza 385—391.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tortello gehörte zu den Bertrauten des Papstes; s. Cortesius bei Galletti, Villani 227; Zeno I, 146, und Mancini, Valla 173 ss. Bgl. Zanelli 39; Boigt II<sup>3</sup>, 90. 92; Anecdot. lit. IV, 374 ss., und "Katholif" 1895 II, 147 sowie die Zeitschrift Il Muratori (Roma 1892) I. 17 s. Tortello wurde 1450 Subdiason; s. Barozzi-Sabbadini, Studi 127.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Buoninsegni, Storie di Firenze (Firenze 1637) 112.

GAssemani, Praef. ad vol. I. Cat. Cod. ms. Bibl. Vatic. p. xxi. Über das Bücherwesen des 15. Jahrhunderts vgl. Reumont, Lorenzo I², 382 ff. 419 ff., und Wattenbach, Schriftwesen des Mittelalters (Leipzig 1871; 2. Aufl. 1875). Über Bücher= resp. Handschriftenpreise s. neben den von Voigt I³, 401 f. citierten Werten noch Savigny III, 593 ff.; Schulte, Quellen II, 457; Müntz, Renaiss. 57; Collect. d. Medicis (Paris 1888) 44 ss.; Zippel, Niccoli (Firenze 1890) 69; V. Rossi, Giov. de' Medici 19 ss., und NagI-Lang 111 f.

die ihrer Lage nach genau unterrichtet sein konnten. Die höchste Angabe macht der Florentiner Buchhändler Bespasiano da Bisticci, welcher mit Nikolaus V. in so sehr nahen Beziehungen stand. Im Leben des ersten Bibliothekars der Baticana berichtet derselbe, Tortello habe ein Inventar der Bibliothek des Papstes angesertigt, in welchem 9000 Bände verzeichnet gewesen seien. Bespasiano widerspricht sich aber selbst, denn in seiner Biographie Nikolaus' V. sagt er, die Zahl der lateinischen und griechischen Bücher der päpstlichen Bibliothek habe 5000 betragen. Dieselbe Zahl nennt Manetti in seinem Leben Nikolaus' V.2 Diese Angabe ist von deutschen Schriftstellern als der Wahrheit am nächsten kommend angenommen worden Echriftstellern als der Wahrheit am nächsten kommend angenommen worden Tein italienischer Forscher hat sich für die Angabe Pius' II. entschieden, der nur 3000 Bände nennt t.

Vielleicht aber ist auch diese Angabe noch zu hoch gegriffen! Die Vatisfanische Bibliothet besitzt nämlich ein Inventar der lateinischen Handsichten Nikolaus' V., das noch vor der Arönung seines Nachfolgers Castirtus III., am 16. April 1455, aufgenommen wurde . Daß dasselbe vollständig ist, scheint daraus hervorzugehen, daß auch die Bücher aufgeführt sind, welche sich nach dem Tode Nikolaus' V. in dessen Studierzimmer vorstanden. Nicht aufgenommen sind die griechischen Manuskripte. Von den lateinischen werden 807 Nummern genannt 6. Dazu kommen 353 griechische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vespasiano da Bisticci, ed. Frati I, 51; II, 291.

<sup>2</sup> Muratori III, 2, 926. Die niedrige Angabe von nur 600 Bänden bei Muratori XVIII, 1095 ist sicher falsch.

Boigt II3, 206. Geiger, Renaiffance 125.

<sup>4</sup> Pius II., Europa c. 58. Diese Angabe hält Mancini, Valla 316 für zutreffend. Die Gründe, welche Mancini für eine größere Zahl anführt, sind gewiß beachtenswert (vgl. auch unten S. 549 Anm. 3 über das Fehlen der orientalischen Handschriften), allein man wird hier nicht weiter kommen, bevor nicht das Inventar Tortellos aufgefunden ist. Gottlieb. Mittelalterliche Bibliotheten (Leipzig 1890) 234 u. 327, spricht noch von einem zweiten verschollenen Katalog der Baticana unter Nikolaus "von Tolomeo". Diese Angabe beruht aber auf einem seltsamen Mißverständnis der Angabe des Bespasiano da Bisticci. Wenn derselbe im Leben Nikolaus" V. l. c. sagt: "Congregò grandissima quantità di libri in ogni facultà, così greci come latini, in numero di voluni cinquemila. Così nella fine sua si trovò per inventario, che da Tolomeo in qua non si venne mai alla metà di tanta copia di libri d'ogni facultà, so ist hier wohl kein anderer gemeint als Ptolemäus I., der Gründer der alexandrinischen Bibliothek, den auch Manetti l. c. zum Vergleich heranzieht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 'Inventarium librorum latinorum bibliotece d. n. pape Calisti tercii repertorum tempore obitus bo. me. d<sup>ni</sup> Nicolai predecessoris immediati et per me Cosmam de Monteserrato [vgl. Marini II, 146] e. s. d. n. datarium et confessorem factum, scriptum et ordinatum, quod inceptum fuit XVI. Aprilis pont, sui anno p°. 'Cod. Vatic. 3959.

<sup>6</sup> Munt (L'héritage de Nicolas V p. 420) zählt, einer Anmerfung von alter Hand f. 34 bes Cod. Vatic. folgend, irrig 824 Nummern; in feinem Werfe La Renais-

Handschriften, also zusammen 1160, gegenüber 350 Codices (darunter nur 2 griechische), welche Eugen IV. im Jahre 1443 besaß 1. Diese Zahl war mit Rücksicht auf die kurze Regierung Nikolaus' V. und die damaligen Verhältnisse eine sehr hohe: die berühmtesten Bibliotheken jener Zeit hatten weniger Handschriften aufzuweisen. Die Bückersammlung Niccolis, die größte und beste in Florenz, enthielt 800 Bände (auf 4000 Zecchinen geschätt), diejenige der Visconti im Schlosse zu Pavia 988 Bände. Kardinal Vessarion brachte trotz aller Opfer, trotz seiner Verbindungen nicht mehr als 746 Handschriften zusammen. Der Herzog Federigo von Urbino soll 30 000 Dukaten für seine Bibliothek ausgegeben haben: dieselbe zählte 772 Handschriften. Die übrigen italienischen Büchersammlungen aber erreichten kaum die Zahl 300. Selbst die Medici besaßen 1456 nur 158, 1494 gegen 1000 Handschriften?. Die päpstliche Bibliothek war mithin die größte jener Zeit.

Die lateinischen Handschriften der Bibliothek Nikolaus' V. waren dem erwähnten Inventar zufolge in acht großen Schränken untergebracht. In dem ersten derselben befanden sich vorzugsweise biblische Sandschriften, in dem zweiten Werke der Kirchenväter, darunter von dem Lieblingsschriftsteller des Bapftes, von dem hl. Augustinus, nicht weniger als 60 Bande; der hl. Hieronymus ift mit 17, der hl. Gregor mit 6, der hl. Ambrofius mit 15 Banden vertreten. Das dritte Armarium enthielt 49 Bände vom hl. Thomas von Nauin, 6 von Albert dem Großen; in dem vierten nimmt Alexander von Hales 12, Bonaventura ebensoviel, Duns Scotus 27 Nummern ein. dem fünften Armarium begegnen uns, vermischt mit theologischen und geschicht= lichen Werken, die ersten beidnischen Rlassiter, unter ihnen auch das dem Papste überreichte Prachteremplar der Thukndides = Übersetzung des Valla. Auch die oben erwähnte merkwürdige Schrift des Timoteo Maffei hatte hier ihren Plak gefunden 3. Die 85 Nummern des sechsten Armariums bestehen fast auß= schließlich aus theologischen und kanonistischen Werken. Der folgende Schrank enthält dagegen überwiegend beidnische Klassiker, u. a. Florus, Livius, Cicero, Juvenal, Quintilian, Virgil, Claudian, Statius, Catull, Terenz, Ptolemaus,

sance 119 giebt er einmal 824, das andere Mal 827 an. Die oben genannte Summe ergiebt sich aus den Notizen, die ich mir im Frühjahre 1884 machte. Der Präfekt der Baticana Herr P. F. Ehrle hatte neuerdings die Güte, die Richtigkeit meiner Zählung zu konstatieren. Müntz-Fabre 42 wiederholen die falsche Angabe, adoptieren dagegen in den Nachträgen 346 meine Zählung; vgl. Ehrle im Hist. Jahrbuch XI, 726.

<sup>1</sup> S. Münt in der Rev. critique 1886 p. 282 ss.; vgl. oben S. 343 Unm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz, La Renaissance 119—120, und Müntz-Fabre 42. Über die Bibliothef Beffarions f. Rev. d. Bibl. IV, 129 ss., über die Niccolis Zippel, Niccoli (Firenze 1900) 44, der geneigt ift, mehr als 800 Handschriften anzunehmen.

³, ltem unum volumen . . . nuncupatum tractatus Timothei contra rusticitatem sanctam. f. 23 b der erwähnten Handschrift der Vaticana.

Seneca, Apulejus, Begetius, Frontinus, Macrobius, Sallust, Balerius Mazimus, Kenophon, Silius Italicus, Plinius, Horaz, Ovid, Homer in Übersiehung, Justin, Columella, Cuklid u. a. In dem letten Armarium sind profane und kirchliche Schriftsteller in bunter Mischung vertreten. Unter den griechischen Handschriften Nikolaus' V. nehmen die Werke jenes heiligen Kirchenslehrers den Ehrenplatz ein, welchen der hl. Nilus die "Säule der Kirche, das Licht der Wahrheit, die Posaune Christis genannt hat: nicht weniger als 40 Bände enthalten Schriften des hl. Chrysostomus. Daran reihen sich der hl. Basilius mit 19 und der hl. Gregor von Nazianz mit 16 Bänden. Erst später kommen die heidnischen Klassister, zuletzt die Mathematiker. Die Insventare der Bibliothek Nikolaus' V. sind in mehrkacher Hinsicht von hohem Intercsse: sie zeigen zunächst den weiten Blick des Papstes, der sich für die verschiedensten Wissenschaften interessierte; sie beweisen aber auch, daß Nikolaus nicht vergaß, daß er vor allem ein geistlicher Fürst war: deshalb nimmt die Theologie in seiner herrlichen Sammlung den Ehrenplatz ein.

Rein Papst ist ein solcher Bücherfreund gewesen wie der ehemalige Magister von Sarzana. "Unter diesen Büchern herumzuwandeln," sagt der Geschichtschreiber des Humanismust, "sie zu ordnen und zu stellen, sich dieses oder jenes reichen zu lassen und zu durchblättern, die schönen Bände zu besichauen, sein Wappen auf denzenigen zu sehen, die ihm gewidmet und überreicht worden, und zum voraus den Dank zu genießen, den einst die Männer der Wissenschaft nach Jahrhunderten ihrem Förderer darbringen würden, war seine Freude. So ist er, Bücher ordnend, in einem Saale der Vatikanischen Bibliothet dargestellt zu sehen.' Und er verdient dort einen Platz, denn er hat den Grund gelegt zu jener großartigen Handschriftensammlung, die ihren europäischen Ruf auch heute noch voll behauptet.

Durch die Stiftung der Batikanischen Bibliothek wirkt Nikolaus V. in wissenschaftlicher Beziehung, vielleicht wie kein zweiter Papst, bis in unsere Zeit nach: sie allein würde hinreichen, seinen Namen unsterblich zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von weiteren Mitteilungen sehe ich ab, weil Müntz und Ehrle die vollständige Bublikation dieses ältesten Katalogs der Vaticana beabsichtigen. Ist seitdem geschehen in dem Werke von Müntz-Fabre 48 ss.

<sup>2</sup> S. bas Inventar nach ber Handschrift in Bich bei Müntz-Fabre 316 ss.

<sup>3</sup> Müntz-Fabre 44. Daß italienische Handschriften fehlen, kann bei der Richtung der Frührenaissance nicht aufsallen. Merkwürdiger ist der Mangel an orientalischen Manuskripten. Bielleicht hatten dieselben einen besonderen Katalog; s. Goyau-Pératé-Fabre, Le Vatican 681.

<sup>\*</sup> Boigt II3, 206-207. Über bas aus ber Zeit Pauls V. stammende Bild in ber Baticana f. Beschreibung der Stadt Rom II, 2, 334.

## VI. Die Verschwörung des Stefano Porcaro. 1453 1.

In grellem Gegensatz zu den Jahren 1450 und 1452, welche durch die herrliche Teier des Jubiläums und der Kaiserkrönung Friedrichs III. die glänzenoste Zeit im Pontisikate Nikolaus' V. bilden, steht das Unglücksjahr 1453, zu dessen Beginn der Papst durch eine Verschwörung seine weltliche Herrschaft, ja sein Leben bedroht sah. Es ist tragisch, daß gerade Nikolaus V., der seine ganze Kraft einsetze, um Kom zum Mittelpunkt der litterarischen

Die Geschichte dieses Aufstandsversuches ift in neuester Zeit unter Beranziehung ungebruckter Dokumente behandelt worden von O. Tommasini im Arch. della Soc. Rom. III, 63-133: Documenti relativi a St. Porcari, und von dem berühmten Archaologen G. B. de Rossi, Gli statuti del comune di Anticoli in Campagna con un atto inedito di St. Porcari (in ben Studi e documenti Aº II [1881] fasc. 2, p. 71-103). Bgl. ferner Henri de l'Épinois, Nicolas V et la conjuration d'Étienne Porcari (in ber Rev. des quest. hist., livr. 61 [Janv. 1882], 160-192), und Prof. Aug. Persichetti, Stef. Porcari e la lapide erettagli a nome del popolo Romano (in La Rassegna Italiana A' II [Roma 1882] fasc. 1, p. 45-69). Ich konnte diese Aufführ burch neue Mitteilungen aus ben Staatsarchiven von Mailand, Floreng, Siena und Lucca sowie burch bas hochwichtige \* Geständnis Porcaros, welches ich in einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Trier entdeckte, ergänzen. Das zulegt genannte Aktenftuck läßt uns den Berluft der Prozegakten, welche bereits de Roffi vergeblich in den römischen Archiven suchte, einigermaßen verschmerzen. Diese Lucke ist auch durch die neueste Forschung nicht ausgefüllt worden. Die 1887 erschienene Schrift von Sanesi bringt zwar einige neue Mitteilungen für die Vorgeschichte Porcaros, unsere Kenntnis der Verschwörung felbst aber ist durch diese sehr schwache Arbeit in feinem wesentlichen Punkte gefordert worden. Rein Bunder, benn S. hatte nicht einmal fämtliche Quellen, welche durch den Druck zugänglich find, vor fich (vgl. 98). Die Bedeutung der Auffindung des von Porcaro abgelegten Geftändniffes wird von G. widerwillig anerkannt; er hebt besonders hervor (120), daß dies Alftenstück über wichtige Dinge, die wir gerne wissen möchten, schweige; was er zur Erklarung biefes Umftandes beibringt, find nichts als Vermutungen. Bezüglich der Echtheit des Dokumentes stimmt S. mir bei (122). Auch daß Porcaro Rebell war, räumt S. ein (124); ber Unterschied zwischen ihm und mir ift ber, daß G. die lebhafteften Sympathien für biefen Meuchelmörder hegt und zur Berherrlichung desfelben Nikolaus V. herabzugiehen sucht (vgl. Rev. hist. XL, 386). Bei einem berartig verschiedenen moralischen Standpuntte wurde eine weitere Distuffion zwecklos fein. Gehr miglich ift, daß G. fo wenig beutich verfteht, daß er mich wiederholt (3. B. S. 90 und 107) Dinge fagen läßt, die in meinem Werke nicht stehen. Man wird nicht erwarten, daß ich dagegen polemisiere.

wie fünstlerischen Renaissance zu erheben, von einem Mörder aus dem Kreise der Anhänger des falschen Humanismus bedroht wurde. Welche Früchte das einseitige, die Köpfe mit Freiheitsidealen und mit dem Triebe der Wiedergeburt des politischen Altertums füllende<sup>1</sup>, die christlichen Ideale verslüchtigende Studium der klassischen Litteratur zeitigte, das sollte der große Mäcen der Humanisten jett selbst erfahren.

Will man den Aufstandsversuch des Stefano Porcaro richtig beurteilen, jo darf man denselben nicht als ein vereinzeltes Ereignis betrachten. Periode der Renaissance war für Italien die klassische Zeit der Verschwörungen und Tyrannenmorde 2. Die meisten dieser Mordanfälle stehen in engster Berbindung mit der einseitigen Renaissance antiken Wesens. Schon Boccaccio jagte offen: "Soll ich den Gewaltherrn König, Fürst heißen und ihm Treue bewahren als meinem Obern? Nein! denn er ift der Feind des gemeinen Wesens. Gegen ihn kann ich Waffen, Verschwörung, Späher, Hinterhalt, Lift gebrauchen; das ist ein beiliges, notwendiges Werk. Es giebt kein lieblicheres Opfer als Inrannenblut.' Bei dem genannten Dichter war dieser Ausspruch zu einem guten Teil nur rhetorische Phrase, wie man denn überhaupt zu Beginn der Renaiffancezeit vielfach aus den römischen Schriftstellern die üblichen pathetischen Ergüsse gegen die Thrannen entlehnte, ohne daß man dieselben als ernst gemeinten Ausdruck wahrer Gesinnung betrachten oder ihnen Wirkung auf die prattische Lebensführung zuschreiben darf3. Aber auf die Dauer mußte es von schlimmstem Ginflusse sein, wenn immer wieder der Tyrannen= mord als eine Wiedergeburt antiken Hochsinnes gefeiert wurde 4. Bald traten die leibhaften Nachahmer der bon den Humanisten gepriesenen Brutus und Caffius an vielen Orten hervor.

Pietro Paolo Boscoli, dessen Verschwörung gegen Giuliano, Giovanni und Giulio Medici mißlang (1513), hatte im höchsten Grade für Brutus geschwärmt und sich vermessen, ihn nachzuahmen, wenn er einen Cassius fände; als solcher hatte sich ihm dann Agostino Capponi angeschlossen. Es wird berichtet, daß der Unglückliche in der Nacht vor seiner Hinrichtung ausrief: "Bringt mir den Brutus aus dem Sinn, damit ich als Christ sterben kann."

Nicht bedeutender ist die Schrift von Robocanachi; gegen die hier vertretene fatalistische Anschauung vgl. Rev. d. quest. hist. 1890 (Juillet) p. 320. Für die 3. und 4. Auflage dieses Werkes sonnte ich noch zwei ungedruckte Berichte benußen, die ich in der Bibliothek zu Bologna und im Haag fand (f. Anhang Nr.  $44^{a-b}$ ); von denselben enthält namentlich der letztere Bericht einige wertvolle Nachrichten.

<sup>1</sup> Gregorovius VII3, 125. 2 Bgl. Symonds 136 ss. 384 ss.

<sup>3</sup> Körting II, 197. 404. Die betreffende Stelle steht in der Schrift De casibus virorum illustrium l. II, c. 15.

<sup>&#</sup>x27; Bgl. v. Bezold in der Sift. Zeitichr. LXXXI, 453.

<sup>5</sup> S. Burchardt, Kultur I<sup>7</sup>, 63. Vgl. Cipolla 482.

Höchst merkwürdige Aufschlüffe darüber, wie man sich damals in die antike Auffassung vom Tyrannenmord hineingelebt hatte, sind über die Mörder Galeazzo Sforzas von Mailand, Olgiati, Lampugnani und Visconti, vor= handen. Diese irregeleiteten Schüler der Alten waren Unhänger einer idealen Republik und Verfechter der Meinung, daß es kein Verbrechen, sondern ein edles Werk sei, einen Gewaltherrscher aus dem Wege zu räumen und durch seinen Tod einem daniedergehaltenen Bolke die Freiheit wiederzugeben. Ein Humanist und Lehrer der Beredsamkeit, Cola de' Montani, bestimmte sie zu dem Mord. Etwa zehn Tage vor der That verschworen die drei Genannten sich feierlich im Kloster von S. Ambrogio; ,dann,' fagt Olgiati, ,in einem abgelegenen Raum, vor einem Bilde des hl. Ambrofius, erhob ich meine Augen und flehte ihn um Hilfe an für uns und sein ganzes Bolt'. Das sittliche Gefühl mar in diesen Mördern so furchtbar verwirrt, daß sie, wie man sieht, von der Ansicht ausgingen, der himmlische Stadtpatron solle die schredliche That ichützen, gerade wie nachher S. Stefano, in deffen Kirche sie geschah. Nachdem das Attentat gegen den mailandischen Herzog gelungen war (1476), zeigte Visconti Reue, Olgiati aber blieb trot aller Tortur dabei, daß die That ein Gott wohlgefälliges Opfer gewesen; schon dem Tode nahe, verfaßte er noch lateinische Epigramme und freute sich, wenn sie gut ausfielen; er sagte noch, mährend ihm der Henker die Bruft einschlug: "Rimm dich zu= sammen, Girolamo! Man wird lange an dich denken; der Tod ist bitter, der Ruhm ewig!'1 Die Jahrbücher von Siena sagen ausdrücklich, die Berschwörer hätten den Sallust studiert, und aus Olgiatis eigenem Bekenntnis erhellt es mittelbar. Wenn man genauer zusieht, so findet man, daß in ihrem Charakter auch manches von den Zügen gerade des verworfensten aller Verschwörer, ,der mit der Freiheit gar nichts gemein hatte', des Catilina, war 2.

Eine catilinarische Natur, gleichfalls in der Schule des Altertums gebildet und vom Geiste der falschen Renaissance erfüllt, war auch der Verschwörer, welcher den edeln Papst Nikolaus mit dem Tode bedrohte.

Stefano Porcaro gehörte einem alten, wahrscheinlich aus Toscana stammenden Geschlichte an, das schon in der ersten Hälste des 11. Jahrhunderts erwähnt wird<sup>3</sup>. In der Nähe des Plates von Santa Maria sopra Minerva,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burchardt, Kultur I<sup>7</sup>, 61 f. Geiger, Renaissance 162. Frant, Sixtus IV. 180. 190. Billari I, 32 f. Cola Montano, Studio storico di Gerolamo Lorenzi (Milano 1875). Bgl. Arch. stor. Ital., 3. Serie, XXII, 291 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burckhardt I<sup>7</sup>, 62. Bgl. dazu Sigismondo de' Conti, Storie de' suoi tempi (Roma 1883) I, 17. Die berühmte Büste des Dietisalvi di Nerone bringt den Typus der Catilinarier jener Zeit in trefslicher Weise zum Ausdruck.

<sup>3</sup> Zuerst im Jahre 1037. Bgl. de Rossi 1. c. 99, welcher die Angaben Tommasinis über die Familie Porcaros (124—133) noch vielsach ergänzt. Eine hierher

in dem Vicolo delle Cefte, fieht man noch heute das Saus der Familie und ihr redendes Wappen: ein Schwein auf einem Nete. Weder Tag noch Jahr der Geburt Stefanos find bekannt, auch dürfte es nicht leicht gelingen, Sicheres hierüber zu ermitteln 1. Nicht zu bezweifeln ift, daß Stefano fich bereits früh mit Begeifterung den klaffischen Studien widmete. Die huma= niftische Bildung und seine hervorragende geiftige Befähigung waren es, welche ibn 1427 für das ehrenvolle Amt eines Capitano del Popolo in Florenz geeignet erscheinen ließen. Die Republik war mit ihm fo zufrieden, daß fie ihm im folgenden Jahre auf Empfehlung Martins V. seine Stellung von neuem bestätigte. Der Aufenthalt in Florenz war für die weitere Entwicklung Porcaros von der größten Bedeutung, denn er trat hier in den berühmten humanistischen Gelehrtenkreis ein. Mit Poggio, Manetti, Niccoli, Ciriaco von Ancona und vor allem mit Traversari kam er in vertraute Berbindung. Der genannte Kamaldulenser gedenkt seiner nur in fehr lobender Weise; er icheint nicht geahnt zu haben, welche innere Beränderung in Porcaro vor= gegangen war. Mit je größerem Eifer sich nämlich der römische Ritter den flassischen Studien widmete, desto bewunderungswürdiger erschienen ihm die einstige Macht und Herrlichkeit der römischen Republik und die Tugenden ihrer Bürger. Diese Erinnerungen an die alte republikanische Freiheit seiner Vater= stadt verwirrten seinen Kopf mehr und mehr. Sierzu kamen die Florentiner Eindrücke, welche mit Macht auf feine Seele einstürmten. Porcaro giebt hierüber selbst Zeugnis in einer seiner antikisierenden, wortreichen Reden, welche er als Capitano del Popolo in der Bulgärsprache hielt und die dann, wie ähnliche Reden Brunis und Manettis, als ,rhetorische Musterstücke' eine

gehörige Notiz sindet sich außerdem bei Pachi 87. Bgl. Adinolsi I, 43. 98. 104; Arch. d. Soc. Rom. XI, 272, und Rodocanachi, Porcari 9. Einen Matteo Porcaro, der in den Diensten der Colonna stand, erwähnt Infessura 1137 (ed. Tommasini 60). Nach dem \*Bericht aus der Hall der Bollonna verwandt. Jenen zur Zeit Nitolaus' V., die Porcari seien mit den Colonna verwandt. Ferner fand ich in den \*Divers. Pii II. 1458—1460 f. 45 solgende Notiz: "Saluato de Porcariis de Roma olim castellano montis alti slor. auri de camera viginti pro complemento omnium pecuniarum per eum habendarum racione custodie dicte arcis. Staatsarchiv zu Rom. Die von dem römischen Gemeinderat 1871 an Porcaros Haus angebrachte Inschrift seiert den Attentäter als Märthrer; es heißt hier, daß Porcaro, "die Anechtsichaft seines Baterlandes beklagend, in der Zeit der Unterdrückung den Ruf nach Freiheit erhob und auf Besehl Nitolaus' V. am 9. Januar 1453 getötet wurde'! Gegen diese unhistorische Behauptung vgl. de Rossi und Persichetti 1. c.

Doria = Pamfili war bei meiner letten Anwesenheit in Rom (Frühling 1884) ebensowenig etwas hier Einschlagendes zu finden, als zur Zeit, da Tommasini (126) basselbe benutzte; vielleicht bringt die Neuordnung, in welcher das Archiv begriffen ist, etwas zu Tage.

staliens Abschriften derselben enthalten. Er sagt hier, daß Florenz ihm als Norm alles bürgerlichen und politischen Lebens erscheine, daß die Größe, Schönheit und der Ruhm des florentinischen Freistaates seinen Geist verwirre und blende. Die Herstellung einer solchen Republik in Rom wurde das Ideal, für welches der ebenso ehrgeizige wie unklare Mann schwärmte. Bezeichnend für seine Gesinnung ist, daß er seinen Familiennamen und seine Abstammung von dem altrömischen Geschlecht der Porcier herleitete, um dadurch anzudeuten, es rolle in seinen Aldern das Blut der Catonen, der starrsten Bertreter antiken Republikanertums. Aus diesem Grunde änderte er seinen Namen in Porcius<sup>4</sup>.

Gleich den meisten Humanisten ward auch Porcaro von der Wanderlust erfaßt; er besuchte Frankreich und Deutschland und kehrte erst 1431 mit seinem talentvollen Bruder Mariano nach der Ewigen Stadt zurück. Hier wußte er seine republikanischen Meinungen sehr geschickt zu verbergen, denn sonst würde es unerklärlich sein, daß Papst Eugen IV. ihm im Juni des Jahres 1432 die Stelle eines Podestà in dem ewig gärenden Bologna anvertraute. Seine nicht geringe Besähigung zeigte der römische Ritter auch hier, indem er mit Erfolg für die Beruhigung der erregten Gemüter thätig war. Ilnglaublich ist es, schrieb damals Traversari, wie ihn alle bewundern und seinen Eiser rühmen; er hauptsächlich hat bewirft, daß die neuerungssichtige, in Parteien gespaltene Stadt ihren natürlichen Trieb gedämpst, ihre sinnlose Wut bezwungen, daß der Aufruhr sich gelegt hat, die Stadt ruhig geworden ist. Beide Parteien vertrauen dem einen Stefano und erfreuen sich nach dem wilden Sturme der sicheren Ruhe.

Ob und welchen Anteil Porcaro an der römischen Revolution von 1434 genommen, ist nicht bekannt. Es wird nur berichtet, daß er, damals Podestà in Siena, im genannten Jahre freiwillig eine Vermittlung zwischen den aufzrührerischen Römern und dem geslüchteten Papste betrieb und zu diesem Zwecke nach Florenz ging (September 1434). Allein dieser Versuch scheiterte, denn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Boigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 67. B. Fontius bei Galletti bezeichnet Porcaro als ,dissertissimus'. Im Anhang Nr. 42 habe ich eine große Anzahl von Absschriften der Reden Porcaros aus fast allen größeren Bibliotheken Italiens notiert.

<sup>2</sup> Bgl. die von Tommafini (75 N.) mitgeteilten Stellen aus \* Cod. Ottob. 3316.

<sup>3</sup> Bgl. die Bemertung von Bezold in der hift. Zeitschr. LXXXI, 453 über Porcaros Abneigung gegen ein Volksheer, was der Sache der Volksfreiheit nur sehr schädlich sein konnte.

<sup>4</sup> Papencordt 484. de Rossi 100 s. Bgl. Burckhardt 17, 197 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 2gl. Traversarius, Hodoeporicon (Florentiae 1680) 11.

<sup>6</sup> Ambrosii Camald. Epist. I. XIX, ep. 20, bei Martene, Thes. III, 623. Perlsbach 3. Die Ernennung Porcaros zum Pobesta von Bologna bei Sanesi 140 ss.

Eugen IV. lehnte seinen Borichlag, einem Römer die Engelsburg anzuber= trauen, rundweg ab: wie fich bald zeigte, mit Recht. Porcaro kehrte hierauf wieder nach Siena zurud. Man hat angenommen, daß durch den gescheiterten Vermittlungsversuch das gute Verhältnis zwischen Porcaro und der Kurie geffort wurde. Jedoch erscheint dies nicht richtig: vielmehr blieb Porcaro mit Eugen IV. in den besten Beziehungen 1. Um 1. November 1435 wurde er jogar von dem genannten Papste zum Rektor und Podestà von Orvieto er= nannt. Auch hier hinterließ Vorcaro bei seinem Weggange ein gutes Un= denten; sogar der strenge Kardinal Vitelleschi rühmte sein Regiment in Drvieto mit nachdrücklichen Worten, und die Einwohner der genannten Stadt verehrten ihm zum Danke für seine Dienste ein Geschenk im Wert von 60 Dufaten 2.

Porcaro trat jest in die Dienste des Kardinals Vitelleschi, der ihn zum Governatore von Trani ernannte. Als diese Stadt sich emporte und wieder unter die Herrichaft Alfonsos zurückfehrte, geriet Porcaro in Gefangenschaft3. Die Dauer derselben ift ebensowenig bekannt wie Porcaros weitere Schicksale gur Zeit Eugens IV. Mur neue Quellenfunde können das über diefer Beriode herrschende Tunkel lichten. Man muß aber annehmen, daß Porcaro während dieser Zeit eine bedeutsame innere Wandlung durchmachte, denn als völlig veränderter Mann, als Revolutionär, tritt er, der ehemalige papstliche Beamte, aus jenem Dunkel während der Sedisvakanz nach dem Tode Eugens IV. wieder hervor. Nicht nachweisbar, aber sehr wahrscheinlich ift, daß die Spöttereien der Humanisten über Klerus und Mönche Porcaro in seiner Abneigung gegen die "Priefterherrschaft" bestärkten, daß namentlich das Pam= phlet, welches der radikal antikisierende Balla gegen die weltliche Herrschaft der Bapfte veröffentlichte, einen entscheidenden Ginfluß auf seine innere Ent= widlung ausübte 4.

Sedisvatanzen waren in Rom meist von Unruhen begleitet. Diese günftige Gelegenheit gedachte Stefano zu benuten. In Aracoeli sammelte er eine Anzahl verwegener Gesinnungsgenossen und feuerte sie in aufreizender Rede an, sich ihrer Vorfahren, der alten Römer, würdig zu zeigen, das schmähliche Jod der Priesterherrschaft abzuwerfen und die freie Republik wiederherzustellen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanesi 35 ss.

<sup>2 2</sup>gl. L. Fumi, Il governo di St. Porcari in Orvieto con appendice molti di documenti inediti (aus bem papftl. Geheim = Archiv und bem Stabtarchiv von Orvieto) in ben Studi e documenti Ao IV (Roma 1883) p. 33-93.

<sup>3</sup> Dies fruher unbefannte Fattum ergiebt fich aus ber im Arch. Napolit. XVI, 788. 793 veröffentsichten Istoria del regno di Napoli dal MXL al MCCCCLVIII.

<sup>4</sup> Auch Gregorovius (VIII, 127 u. 535) nimmt bies an. Bgl. Cipolla 482 und Rodocanachi 28. Über Ballas antipapftliche Flugschrift f. oben G. 22 ff.

Nur die Furcht vor den Waffen des bei Tivoli lagernden Königs Alfonso verhinderte den Ausbruch einer Empörung 1.

Nach allen Gesetzen war der aufrührerische Redner des Hochverrates schuldig. Allein der neue Papst verzieh großmütig und ernannte Porcaro zum päpstlichen Generalgouverneur der Campagna und Maritima mit dem Sit in Ferentino<sup>2</sup>. Nikolaus V. wollte offenbar durch Verleihung dieses wichtigen Postens den begabten gefährlichen Gegner gewinnen und mit den bestehenden Verhältnissen versöhnen. Er täuschte sich sehr, denn nach Rom zurückgekehrt, begann Porcaro die revolutionäre Agitation von neuem. Mit der ihm eigenen Verwegenheit äußerte er: "Wenn der Kaiser gekommen sein wird, werden wir unsere Freiheit wiedererlangen." Ein Tumult, der bei Gelegenheit der Fastnachtspiele auf der Piazza Navona ausbrach, schien dem Ehrgeizigen ein günstiger Anlaß, um die Menge zu offenem Widerstand gegen die Herrschaft des Bapstes aufzureizen<sup>3</sup>.

Mikolaus V. mußte jett einschreiten, aber er that es in der schonendsten Weise. Porcaro wurde unter dem Vorwand einer Gesandtschaft von Rom entfernt und nach Deutschland geschickt, und da es bei seiner Rückkehr in der Ewigen Stadt wieder gärte, in Vologna interniert. Kardinal Veffarion, der Freund der litterarischen Genossen Porcaros, wurde hier mit seiner Überwachung betraut; ihm mußte sich Porcaro täglich vorstellen. Der großmütige Papst wies ihm außerdem eine jährliche Pension von 300 Dukaten an; Vesserion fügte zu dieser für die damalige Zeit sehr bedeutenden Summe noch 100 Dukaten aus eigenen Mitteln hinzu 4.

Porcaro stattete seinen Dank ab, indem er eine Verschwörung gegen den Papst anzettelte. In Bologna gewann er einige Juristen, namentlich einen Doktor Paolo de Alba, dem er die Würde eines Senators von Rom versprach. Die größte Zahl seiner Anhänger aber warb er in Rom selbst. Dort gab es außer den eigentlichen Republikanern, welche, wie Porcaro, von der Wieder-herstellung der antisen Freiheit träumten, stets eine Menge verkommener und verwegener Elemente, die sich zu einer Revolution jederzeit bereit sinden ließen, weil sie hossen konnten, dabei im Trüben zu sischen: Klopssechter, welche

<sup>1 2</sup>gl. oben S. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. de Rossi 74. 78 s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Niccola della Tuccia 226. de Rossi 88 s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sabellici Hist. Venet. Dec. III, lib. VII. Opp. (ed. Basil. 1560) II, 1447. Caccia bei Cugnoni 95. Niccola della Tuccia l. c. Auch die venetianische Chronik des Zorzi Dolfin sagt: "Sotto specie di officio su mandato dal papa in Alemagna"; s. Sitzungsberichte der Münch. Asab. 1868 II, 2. Über die Höhe der Pension s. Tommasini 69. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Caccia bei Cugnoni 98. Bericht bei Tommasini 107 und das im Anhang 44° publizierte \* Schreiben aus der Bibliothek im Haag.

jedem ihre Klinge liehen, der sie bezahlte, und meistens als feile Werkzeuge bei den Parteikämpfen der großen Adelsgeschlechter dienten; Adelige, die der finanzielle Ruin auf die Bahn des Verbrechens und des Umsturzes gebracht hatte; Banditen, welche aus dem Raub ihr Gewerbe machten, und sonstige Abenteurer und Glücksjäger aller Art. Mit gefährlichen Elementen dieser Art hatte Porcaro bereits seit Jahren enge Verbindungen?

Nachdem Vorcaro die nötigen Vorbereitungen für den von ihm beabsich= tigten Handstreich getroffen hatte, entzog er sich unter dem Vorwand einer Krantheit der täglichen Aufsicht des Kardinals Bessarion und schlich sich Ende Dezember 1452 verkleidet in aller Stille von Bologna weg 3. Bon nur einem Diener begleitet, ritt er in rasender Gile, das Pferd kaum verlaffend, gen Rom. Allein ichon in Forli fand er einen sehr unliebsamen Aufenthalt, indem ihn die Mautbeamten nicht weiterziehen laffen wollten. Porcaro erklärte, er wolle lieber feine Sachen verlieren, als die Racht in der Stadt bleiben. Durch einen Bekannten fand er sich mit der Maut ab und eilte dann bei berein= brechender Dunkelheit, ohne auf die Warnung wegen des schlechten Zustandes der Landstraßen zu achten, weiter. Dieser Zwischenfall mar es wohl, der ihn bewog, von nun an alle Städte zu vermeiden. In vier Tagen legte er den weiten Weg nach Rom zurud, zu welchem sonst ein Reisender die dreifache Zeit brauchte 4. Um 2. Januar 1453 traf er in Rom ein, stieg an der Porta del Popolo vom Pferde, begab sich in die Kirche S. Maria del Popolo und verbarg fich dann bis zur erften Stunde der Racht in einem der ge= nannten Kirche gehörenden Weinberge. Der Diener meldete darauf seine glückliche Ankunft dem Niccold Gallo. Dieser, ein Neffe Porcaros und Kanouifus von St. Peter, holte den im Weinberg Versteckten personlich ab. Beide ritten junächst zu dem Stammhause des Verschwörers, wo sich ein anderer Neffe Porcaros, Battifta Sciarra, einfand. Von hier zogen die drei Berschwörer nach der Wohnung des Angelo di Maso, des Schwagers Porcaros.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt II<sup>3</sup>, 69. <sup>2</sup> Caccia bei Cugnoni 95.

Die folgende Darstellung beruht hauptsächlich auf dem von Tommasini (105 bis 110) aus den Handschriften der Florentiner Nationalbibliothek veröffentlichten Briese und den eigenen \* Aussagen Porcaros, die ich in Cod. 1324 der Stadtbibliothek zu Trier entdeckte; f. Anhang Nr. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Paolo dello Mastro, ed. Pelaez 100. Der Karbinal Gonzaga brauchte, als er 1471 zum Konklave eilte,  $13!/_2$  Tage, um ben Weg von Bologna nach Rom zurückzulegen. Schivenoglia 163. Die Zurücklegung des genannten Weges in 4 Tagen war das Äußerste, was ein Kurier bei außerordentlichen Gelegenheiten leisten konnte. Vgl. meine Angaben in dem Kapitel über den Fall von Konstantinopel. Die Erzählung über den Aussenhalt Porcaros in Forli fand ich in \* Giovanni de Pedrino, Cronica di Forli. Cod. 234 der Privatbibliothek des Fürsten B. Boncompagni zu Rom; eine andere Handschrift in der Bibl. zu Forli.

Die genannten vier waren die Häupter des Komplotts. Durch die Verbindungen, welche sie in der Stadt hatten, war es ihnen leicht, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Battista Sciarra warb unter dem Vorwand, er wolle Kriegsdienste nehmen, Söldner, während der reiche Maso in seinem Hause Waffenvorräte ausammelte und eine Anzahl handsester Leute in demselben unterbrachte. Diese, welche noch nicht wußten, um was es sich eigentlich handelte, wurden hier gut verpslegt. Sines Abends nun, als alle bei einem prächtigen Gastmahle im Hause des Maso versammelt waren, erschien in ihrer Mitte Porcaro in reichem, goldgesticktem Gewande, seinem Kaiser ähnlich'. Seid willkommen, meine Brüder,' sprach er, sich habe beschlossen, euch von der Knechtschaft zu befreien und euch alle zu reichen Herren zu machen.' Bei diesen Worten zog er eine mit 1000 Dukaten gefüllte Vörse hervor und machte einen Teil des Inhaltes derselben den Anwesenden zum Geschenk. Alle waren sehr erstaunt, ersuhren aber nichts Näheres über den Plan der Verschwörung.

Die Zahl der für das Unternehmen gewonnenen Teilnehmer genau festzustellen, ist nicht mehr möglich. Porcaro hat später selbst ausgesagt, daß er gehofft, die Bewassneten auf mehr als 400 Mann zu bringen; er rechnete außerdem wohl auch auf den Beistand des niederen, beutegierigen Pöbels, denn nach dem Sturz der "Priesterherrschaft" sollten die "Besteier" tüchtig zugreisen dürfen. In den Schatzammern des Papstes, in den Palästen der Kardinäle und der Kurialen, in den Gewölben der genuesischen und florentinischen Kaufleute hosste man bei dieser Brandschatzung gegen 700 000 Goldzulden zu erbeuten<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> So lautet die Erzählung des Florentiner Briefes l. c. 106—107. Das Geldverteilen erwähnt auch die im Anhang Nr. 43 abgedruckte \* Depesche des Gabriel de Rapallo vom 5./6. Januar. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>2 \*</sup> Bericht aus der Bibliothek zu Bologna vom 13. Januar (j. Anhang Mr. 44°); Depesche des Bartolomeo de Lagazara vom 14. Januar. Staatsarchiv zu Siena (j. Anhang Mr. 45), und L. B. Alberti, De Porcaria coniuratione, bei Muratori, Script. XXV, 312. Dieser von Muratori (l. c. 309—315) unter dem größere Erwartungen erweckenden Titel Commentarius' veröffentlichte Bericht ist übrigens nichts anderes als ein bald nach Unterdrückung des Aufstandsversuches geschriebener Brief. Ich kenne zwei Handschriften desselben, die sich merkwürdigerweise beide in deutschen Bibliotheken besinden: 1) \* Cod. 1324 der Stadtbibliothek zu Trier. Hier ürde Brief, dem jede Aufschrift kehlt, datiert: Rome anno a nativ. domini 1453 sexto Idus Ianuar. (= 8. Januar). 2) \* Cod. lat. 4498 f. 88°—92° (Gesta Steffani de Porcariis Romani militis) der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Das Datum lautet hier: Rome XIX. Cal. Februar. (= 14. Januar) 1453. In der Wiener Handschrift folgen dann noch nachstehende Verse:

<sup>\*,</sup>Impie sacrilega sceleris patrator iniqui Suscipe pro culpa meritos scelerate dolores.

Ter eigentliche Plan der Verschworenen war, am Dreitönigenfeste durch Feueranlegen im vatitanischen Palast Verwirrung zu erregen, den Papst und die Nardinäle während des feierlichen Hochamtes zu überfallen und nötigenfalls zu töten, sich dann der Engelsburg und des Kapitols zu bemächtigen und die Freiheit Roms mit Porcaro als Tribun zu proflamieren. Alles war genau vordereitet bis auf die vergoldeten Ketten, mit welchen der Papst gesesselt werden sollte, und die Fahnen des neuen Herrn von Rom, zu welcher Würde sich Porcaro aufzuschwingen gedachte. Es wird berichtet, daß auf der einen Seite dieser Feldzeichen die Worte "Höchste Freiheit", auf der andern "Stifter der Freiheit" gestickt waren. In ähnlicher Weise las man auf dem Ürmel des Prachtgewandes, welches Porcaro als "König von Kom" zu tragen gedachte, mit goldgestickten Buchstaben die Inschrift: "Besreier der Stadt".

Die Ausführung des von Porcaro angezettelten Mordanschlages war keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit, denn in dem tiefen Frieden der Stadt gab es dort kaum andere Truppen als die wenigen Palastwachen und die

Ter Text ber Wiener Handschrift bietet außerdem einige Abweichungen von Muratoris Abdruck. Nach einer dritten Handschrift, die in Florenz (Bibl. Magliabechi Nr. 1300. Cl. VIII f. 174) aufbewahrt wird, hat Mancini (Alberti opera 257—266) einen verbesserten Neudruck veranstaltet, ohne jedoch die von mir bereits 1886 herangezogenen Handschriften zu Trier und Wien zu berücksichtigen.

<sup>\*,</sup> Aliud: Impie Porcari scelus atque infamia gentis
Subvertendo urbem populumque clerumque sacrumque
Et Christum domini et templum violare volebas
Accipe iam dignis pro factis praemia tantis.'

<sup>1 \*</sup> Aussjagen Porcaros, in \* Cod. 1324 ber Stadtbibliothek zu Trier, und die andern Quellen: s. de Rossi 94 s. Caccia (Cugnoni 96; der hier veröffentlichte Brief Caccias hat eine weite Verbreitung gefunden [s. Focke, Theod. Pauli. Halle 1892. S. 89]; ich sah ihn auch in der Stiftsbibl. zu St. Gallen in Cod. 91 f. 117—124 mit der Überschrift: Tradimentum Rome de anno LIII contra se. ap. exortum. Im Verzeichnis der Handschriften der Stiftsbibl. [Halle 1875] S. 36 ist als Bezeichnung irrig angegeben: Tempore Nicolai pape quinti. Diese Bemerkung steht vielmehr mit roter Tinte am Rande [vgl. oben S. 443 Unm. 4]. Der Text weicht nur in kleinen Einzelheiten von der Handschrift der Bibl. Chigi, die Eugnoni allein vorlag, ab. Statt des unverständlichen via bei Cugnoni 99 ist sicher mit dem St. Gallener Codex una zu leien. Das Datum ist in beiden Handschriften das gleiche), Godi (Perlbach 15) und die \* Depeiche des Gabriel de Rapallo vom 5./6. Jan. (Unhang Nr. 43) sagen beitimmt, Porcaro habe sich zum Herrn Roms machen wollen. Bemerkenswert ist, daß der sür Porcaro begeisterte Insessiura (1134 ed. Tommasini 53 s.) kein Wort sagt, um ihn von den schweren Unklagen, die gegen ihn erhoben wurden, freizusprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Paolo dello Mastro, ed. Pelaez 100; Alberti 312; Caccia bei Cugnoni 96 und die sehr interessanten Angaben bes im Anhang Nr. 44° abgedruckten \* Brieses eines Augenzeugen aus der Bibliothek im Haaq.

Mannschaft der Polizei. Dies Mißverhältnis der Aräfte würde sich als noch größer herausgestellt haben, wenn die aller Wahrscheinlichkeit nach von den Aufrührern gehegte Hoffnung auf Hilfe von außen sich verwirklicht haben würde 1. Nur dem Umstande, daß Porcaro, von dem weiten und anstrengenden Ritt übermüdet, sich eine mehrtägige Ruhe gönnen mußte, hatte Nikolausseine Rettung zu danken. Die sofortige Ausführung des Anschlages hätte wahrscheinlich Rom und den Papst in die Hände der Mordgesellen geliefert 2.

Die Nachrichten barüber, wie die Sache austam, weichen voneinander ab. Sicher ift, daß der Kardinal Beffarion den Papft alsbald von dem verbächtigen Verschwinden Porcaros in Kenntnis sette. Viero de' Godi berichtet, daß außerdem einige Römer, welche man zur Teilnahme an dem verräterischen Unternehmen aufgefordert, das Komplott dem Kardinal Capranica und dem Niccold degli Amigdani, Bischof von Piacenza, damals Vicecamerlengo des Papstes, anzeigten. Ein anonymer Florentiner Bericht sagt, daß Nikolaus V. direkt durch den Senator Niccold de' Porcinari von der ihm drohenden Gefahr benachrichtigt wurde 3. Nach andern Quellen war es der Camerlengo Scarampo, welcher dem Papst die erste Nachricht von der geplanten Revolution mitteilte 4. Dieser Darstellung zufolge eilte der genannte Kardinal sofort in den papstlichen Palast, wo unbeschreibliche Berwirrung und Befturzung herrschte, und überzeugte Nikolaus V., daß sofort energisch eingeschritten werden muffe, denn jeder Moment komme den Berschworenen zu aute. Aus den Palastwachen und der Besatzung der Engelsburg wurde jett in aller Gile eine Schar von Bewaffneten gebildet, mit welchen der Vicecamer=

Papencordt 485. Die Stelle über die geringe in Rom anwesende Truppenzahl bei Perlbach 18. In den \* Mandata Eugenii IV. 1443—1447 f. 255 b (im Staatsarchiv zu Rom) werden als zum päpstlichen Hoshalt gehörig aufgeführt u. a.: ,2 portinarii prime porte, 2 servientes armorum' (wohl Borläuser der Schweizergarde), dat. sede vacante 4. Martii 1447. Ibid. \* Mandata Nicolai V. 1447—1452 f. 19 werden in einer Rechnung, dat. ultimo Martii 1447, ,6 portinarii ad portam ferream' und ,2 portinarii ad primam portam' genannt. Jene 6 portinarii kommen mithin zuerst bei Nikolaus V. vor.

<sup>2</sup> Reumont III, 1, 124.

<sup>3</sup> Der von Bessarion abgesandte Bote wird in mehreren Quellen erwähnt; vgl. namentlich die Cronica di Bologna 700, und Sanudo 1146. Die Stelle des Godi bei Perlbach 15; der Florent. Brief bei Tommasini 107. Der Brief des Stesano Caccia (bei Cugnoni 96) sagt, der Verschwörungsplan sei sowohl Scarampo wie Capranica verraten worden. Enca Silvio nennt irrig Carvajal; s. Ilgen I, xlv ff. Uber N. degli Amigdani s. Gottlob, Cam. Ap. 271.

<sup>4</sup> Brief eines Familiaren des Kardinals Scarampo in der Bibliothek zu Mîmes, publiziert von A. C. Germain, Lettre où est narrée la conspiration de St. Porcaro contre le pape Nicolas V (Bordeaux 1843), wieder abgedruckt von Christophe I, 495—498.

lengo, der zugleich Governatore der Stadt war, nach dem Saufe des Angelo di Majo eilte und dasselbe umzingelte. Die meiften der Eingeschloffenen verteidigten sich tapfer; sie mußten aber, da sie von ihren übrigen Anhängern abgeschnitten waren, der Übermacht erliegen. Battifta Sciarra jedoch, der während des Rampfes beständig , Volk und Freiheit!' rief, schlug sich mit einigen glücklich durch und entkam aus Rom 1. Dem weniger mutigen Porcaro war es gelungen, während des Kampfgewühles zu entweichen; er verbarg sich im Reller eines benachbarten Hauses. Daß hier seines Bleibens nicht sein konnte, sah er bald ein, hatte man doch bereits einen Preis auf seinen Ropf gesetzt. In dieser Not erbot sich sein Freund Francesco Gabadeo, ibm zu helfen. Sie eilten beide zum Kardinal Orfini, in der Hoffnung, daß dieser ihnen vielleicht eine Zufluchtsftätte in seinem Balafte gemähren wurde; denn das Haus der Orfini war allem Anschein nach damals mit Nikolaus V. verfeindet. Der Kardinal aber war nicht geneigt, dem Berschwörer durch= zuhelfen. Er ließ den Gabadeo, der zu ihm hinaufgegangen, verhaften und jum Papfte führen. Stefano, der unten wartete, schöpfte Argwohn und flüchtete zu feiner Schwefter, die in dem Viertel Regola wohnte. Gabadeo hatte inzwischen im Gefängnis den wahrscheinlichen Zufluchtsort Vorcaros verraten. In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar gegen Mitternacht drangen Bewaffnete in das Haus, in welchem der Verschwörer sich verstedt hatte. Bei ihrem Nahen sprang Stefano von dem Bett, auf dem er angekleidet lag, und ließ sich in eine Rleiderkiste einschließen. Seine Schwester setzte sich mit einem andern Weibe darauf; aber die Sascher entdeckten bald das Berfteck des Helden. Auf dem Wege zum Batikan schrie derfelbe unaufhörlich: "Bolt, wirst du deinen Befreier sterben laffen ?'2 Aber das Bolk kam nicht.

Nach so offenbaren und wiederholten Verbrechen übte auch Papst Nikolaus teine Gnade. Er beklagte das Geschick des talentvollen Mannes, beschloß aber, der Justiz freien Lauf zu lassen. Stefano wurde gefesselt in die Engelsburg gebracht und legte hier am 7. Januar ein ziemlich umfassendes Geständnis ab 3. Seine Flucht aus Bologna und die Zusammenkunft mit den Verschworenen im Hause des Angelo di Maso erzählte er sehr ausführlich in der oben geschilderten Weise. Über seinen eigentlichen Plan sagte er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Infessura 1134 (ed. Tommasini 53). Alberti l. c. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Perlbach, Godi 10 u. 17. Brief des Caccia bei Cugnoni 98. Infessura 1134 (ed. Tommasini 53 s.). Alberti 1. c. 312. Florentiner Brief bei Tommasini 109. \*Depesche des Gabriel de Rapallo vom 5./6. Januar. Staatsarchiv zu Mai= Iand. S. Anhang Nr. 43. Eine Notiz über Fr. Gabadeo im Arch. di Soc. Rom. VIII, 569.

<sup>3 \*</sup> Depositiones Stefani Porcarii in Cod. 1324 der Stadtbibliothet zu Trier; f. Anhang Mr. 44.

folgendes aus: In der Nacht vor dem Dreikonigenfest habe er personlich feine Freunde zusammenberufen und mit denselben und den von ihnen gesammelten Bewaffneten, die er auf 400 Mann zu bringen hoffte, durch Trastevere nach St. Peter ziehen wollen. Hier follte die Schar sich in den kleinen unbewohnten Häusern in der Nähe der Kirche verbergen und sich in vier Abteilungen gliedern. Sobald die Meldung eingelaufen, daß der Papft in der Kirche sei, sollten drei Abteilungen die verschiedenen Thuren von St. Peter besegen, mahrend die vierte als Reserve auf dem Plate vor der Bafilita hätte Aufstellung nehmen sollen. Den Bewaffneten habe er Befehl geben wollen, jeden, der Widerstand leiste, sowohl in wie außerhalb der Kirche, zu töten und den Papst und die Kardinäle gefangen zu nehmen. Für den Fall, daß Nikolaus und seine Umgebung sich der Berhaftung widersett haben würden, sei auch ihre Ermordung beschloffen gewesen. Porcaro sagte ferner aus, er habe nicht gezweifelt, daß, nachdem er den Papft, die Kardinäle und andere Herren gefangen genommen, er auch die Engelsburg in seine Gewalt gebracht, und daß hierauf die römische Bürgerschaft sich ihm angeschloffen haben würde. Die Eroberung der Raftelle in der Umgegend Roms, die Zerstörung der Engelsburg und anderes, was fich als notwendig herausgestellt hätte, würde dann von ihm befretiert worden fein.

Mit diesen Aussagen stimmen die Angaben der bestunterrichteten Zeitzgenossen überein 1. Die Strafe des Todes durch den Strang, welche der Senator Giacomo dei Lavagnoli aussprach, hatte der unverbesserliche Verschwörer ohne Zweisel verdient. Sie wurde am 9. Januar vollstreckt. Der Galgen war an einem der äußeren Türme der Engelsburg aufgerichtet und das Urteil mit großen Buchstaben angeschlagen. Die letzten Worte Porcaros, der, vollständig schwarz gekleidet, mit Fassung in den Tod ging, waren: "O mein Volk, heute stirbt dein Befreier!" Von seinen Genossen traf eine mäßige Anzahl dasselbe Schickal, jedoch wurden sie auf dem Kapitol hingerichtet.

Porcaro den Papst töten wollte, sagen u. a. Niccola della Tuccia (226), die Chronif des Zerzi Dolsin (a. a. D. 2), I. Boninc. Annal. (157), der Brief aus Nimes (l. c.), Caccia (l. c.), der Florentiner Brief (bei Tommasini 110), \*Brief eines Kurtisanen (Bibl. im Haag; s. Anhang Nr. 44°), Siod. Cambi (Deliz. erud. Tosc. IX, 306) und die Signorie von Florenz in einem \*Schreiben an ihre Gesandten in Mailand: "Domino Bernardo de Giugnis et Dietisalvio Neronis'. d. d. Florentie XIII. Ian. 1452 (st. fl.) hora III noctis: "Qui sono novelle che a Roma se scoperto un tractato del quale si dice era capo mess. Stefano Porcari et dovevano amazar il papa. E stato preso mess. Stefano et alcuno altro di bassa mano. Non si sa anchora se ha maggior fondamento. Quando haremo piu particularita vene daremo notitia.' (Diesen weiteren Bericht habe ich vergeblich gesucht.) Cl. X. dist. 1, n. 46, f. 24°. Staatsarchiv zu Florenz.

Auf den Kopf des Battista Sciarra und der übrigen Entflohenen wurde ein hoher Preis gesett: wer sie lebendig brächte, sollte 1000 Dukaten, wer sie tötete, 500 Dukaten bekommen 1.

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, was Porcaro mit dem Papsttum zu machen gedachte, wenn ihm sein Anschlag gelungen wäre. In seinen Aussagen sindet sich hierüber nichts Bestimmtes. Allein die meisten Zeitgenossen sagen, daß er das Papsttum für immer aus Rom vertreiben wollte?. Das Gelingen der Verschwörung hätte mithin die Christenheit in den traurigen Zustand, dem sie vor noch nicht langer Zeit entronnen war, zurückversetzt, hätte das Papsttum aus Italien verbannt. In dem Dialoge des Piero de' Godi sindet sich eine hierher gehörige interessante Stelle. Auf den Einwurf, daß nach der Ermordung Nikolaus' V. ein neuer Papst gewählt worden sein würde, der Rom wieder erobert hätte, erwidert der Parteigänger Porcaros: "Vielleicht wäre dann ein Ultramontaner zum Papst gewählt worden, der mit der Aurie jenseits der Berge gezogen und Porcaro in Nuhe gelassen hätte. In der That erregte die Verschwörung am päpstlichen Hose eine solche Bestürzung, daß Alberti und andere den Wunsch äußerten, das ewig gärende Kom zu verlassen. Es hieß, die Verlegung der ganzen Kurie nach Bologna sei fest beschlossen 4.

<sup>1</sup> S. neben bem \* Schreiben eines Kurtisanen (Bibl. im Haag) im Anhang Mr. 44a ben Florentiner Brief bei Tommasini 110. Sier sowie bei Infeffura (1134; ed. Tommasini 54), Platina (719) und Sabellicus (946) wird ber 9. Januar als hinrichtungs= tag angegeben. L. Bonin contrii Annal. (157) nennen den 5., der Brief aus Nîmes den 13., Niccola bella Tucciaden 18., die Annal. Forlivien. (224) gar den 20. Januar. Bon biefen Angaben kann nur diejenige bes Briefes aus Nîmes neben ber von drei Zeitgenoffen überlieferten Nachricht, die Sinrichtung habe am 9. ftattgefunden, in Betracht tommen. Gegen fie fpricht indeffen der Umftand, daß in der von mir im Staatsarchiv gu Siena aufgefundenen Depefche des Bartolomeo de Lagazara, bat. Rom 1453 Jan. 14, feine Rede von der hinrichtung Porcaros ift, wohl dagegen von der am 11. ftattgefun= benen Juftifikation zweier Genoffen besfelben. Man kann aber wohl nicht annehmen, daß Dieje Teilnehmer vor dem eigentlichen Unftifter ber Berschwörung hingerichtet murben. Dies, bann ber Umftand, bag ber 9. Januar von brei Zeugen überliefert ift, haben mich bestimmt, an dieser Angabe festzuhalten. Hiermit stimmt gut die Angabe Caccias (Cugnoni 99), daß man am Dienstag (= 9. Januar) bie Leichen am Galgen hängen gesehen habe. Auch die Angabe des Godi (Perlbach 18) läßt sich hiermit vereinigen. Über Lavagnoli vgl. Giuliari, Lett. Veron. 129, und Abel I, LVIII. cx1 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. de Rossi 96 s., deffen vortrefflicher Arbeit die folgende Betrachtung entlehnt ist.

Berlbach 21. Die Furcht vor einer Rückfehr nach Avignon bauerte lange an; noch bei dem Konklave des Jahres 1464 wurde zu den Artikeln, welche die Kardinäle beschwören mußten, auch der gesetzt, daß die Kurie nicht nach jenseits der Alpen versetzt werden solle ohne Zustimmung des ganzen heiligen Kollegiums. Quirini, Vindic. Pauli II. p. xxIII.

<sup>\*</sup> S. den \* Brief eines Kurtisanen im Unhang Nr. 44ª (Bibl. im Saag).

Angenommen aber, der Revolutionsversuch wäre geglückt und das Papsttum wäre nach Frankreich zurückgekehrt, würden sich dann nicht wiederum von seiten der Römer die Bittgesandtschaften der avignonesischen Zeit erneut haben? Als im Anfang der Regierung Eugens IV. die Revolution in Rom geglückt war, hatten die Römer schon genug nach wenigen Monaten von einer Freiheit, die ihnen nichts brachte als die Anarchie, und erslehten die Rücksehr des Papstes. Dieselbe Entwicklung würde auch jetzt eingetreten sein, und das um so mehr, als Porcaro sich mit den allerbedenklichsten Elementen verbunden hatte. Wenn deshalb die Zeitgenossen Porcaro mit Catilina verglichen haben, so darf man darin nicht Pedanterie oder blinden Haß der Kurialen sehen. Die mit Porcaro verbündete, nach Blut und Beute lechzende Bande hatte in Wirklichkeit eine nur zu große Ühnlichkeit mit den Genossen des Catilina.

Die Porcarosche Verschwörung erregte in ganz Italien das größte Aufssehen. In fast allen zeitgenössischen Chroniken wird sie erwähnt, aber nicht immer verdammt<sup>2</sup>. Das Urteil der Geschichte kann nur zu Ungunsten des Urshebers lauten<sup>3</sup>. In Rom, wo die abenteuerlichsten Gerüchte über die Ausdehnung der Verschwörung verbreitet waren<sup>4</sup>, sind allem Anscheine nach die Anssichten über den ganzen Vorgang verschiedener Art gewesen. "Wenn ich solche Leute reden höre", sagt unter Hindeutung auf die Tadler des Papstes

¹ de Rossi 95. Der erste Kenner italienischer Geschichte in Deutschland, Alfred v. Reumont, hat dem großen römischen Archäologen in dieser Hinsicht vollständig zugestimmt (Histor. Jahrbuch V, 626). "Porcaro", sagt Boigt (II³, 367), "war an Schulden und Wüstheit allerdings ein Catilina, aber nicht an Energie und Mut." Gegenüber den modernen Apologeten Porcaros dürste es angebracht sein, einige authentische Zeugnisse über die Genossen des Verschwörers zusammenzustellen. Caccia (Cugnoni 97) sagt von ihnen: "Omnes fere pauperes et abiecti"; der Schreiber des in Nimes ausbewahrten Briefes nennt sie "latrunculos", und der Porcaro zugeneigte Paolo dello Mastro (Cronache Rom. 23, ed. Pelaez 100) sagt, Porcaro habe "molti mal garzoni" bei sich gehabt. Hierzu kommt das im Anhang Nr. 45 mitgeteilte Zeugnis der \*Depesche des Bartolomeo de Lagazara vom 14. Januar 1453. Staatšarch iv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nennen 3. B. die Annal. Forlivien. (224) Porcaro "vir magnanimus" (Godi [ed. Perlbach 18] bekämpft diese Ansicht ausdrücklich). Sanudo (1146) sagt bagegen, Porcaro habe den Tod verdient. Lgl. Niccola della Tuccia 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Cipolla 482. Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 125) bezeichnet Porcaros Plane als "unzeitig": "Denn kein Papst hatte weniger verschuldet, mehr für Rom gethan als Nikolaus V., der Beförderer jeden Talentes, der liberalste aller Päpste." An einer andern Stelle (VII<sup>3</sup>, 177) sagt derselbe Schriftsteller geradezu, daß in Porcaro die demokratische Bewegung schon zu den Zwecken Catilinas ausgeartet war.

<sup>4</sup> Bgl. hierfür den \*Brief eines Ungenannten vom 13. Januar 1453. Universitätsbibl. zu Bologna; f. Anhang Nr. 446.

der geniale Leon Battista Alberti, "rühren mich ihre Gründe keineswegs. Ich sehe nur zu gut, wie es mit den italienischen Angelegenheiten steht. Ich weiß, welche Leute es sind, durch die hier alles in Verwirrung geraten ist. Ich gedenke der Zeiten Eugens — ich habe von Papst Bonisatius vernommen und vom Mißgeschick vieler Päpste gelesen. Einerseits habe ich diesen nach der Herrschaft Strebenden unter grunzenden Schweinen aufsteigen sehen, andersieits stand mir die päpstliche Majestät vor Augen. Niemals ist es in der That vorgekommen, daß der friedliebendste der Päpste zum Ergreisen der Waffen genötigt worden ist.' 1

Es gab in Rom auch solche, die in Porcaro einen Märthrer für die alte Freiheit der Stadt sahen. Charakteristisch für diese Gesinnung ist der Nach=ruf, welchen der Senatsschreiber Infessura dem Verbrecher in seinem Diarium widmet: "Also starb dieser Ehrenmann, der Freund des Wohles und der Freiheit Roms. Man hatte ihn ohne Grund aus Rom verbannt; seine Abssicht war, das eigene Leben an die Befreiung des Vaterlandes von der Knechtschaft zu sehen, wie er es durch die That bewies."

Nicht ohne Interesse ist die Haltung der am Hofe Nikolaus' V. domi=
nierenden Humanisten. Die Verschwörung Porcaros war für sie ein höchst
peinliches Ereignis. Und dies um so mehr, als der Argwohn des Papstes
auch auf einige ihrer Genossen, wie z. B. auf den Ferraresen Paride Avo=
gadro, der nach Capua sloh³, siel. Wie, wenn Nikolaus V. erkannte, daß der
Spott und Hohn, welchen Valla, Poggio und Filelso über Klerus und Mönche
ausgeschüttet hatten, mit dem Hasse Porcaros gegen die weltliche Herrschaft des
Heiligen Stuhles in genetischem Zusammenhange stehe? Die Humanisten beugten
einer solchen Möglichkeit vor, indem fast alle das Unternehmen Porcaros ver=
dammten. So kam es, daß der Papst gar nicht auf den Gedanken geriet, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muratori XXV, 314. Mancini, Alberti opera 266. Reumont III, 1, 125.

Infessura 1134 (ed. Tommasini 54). Die oben mitgeteilte Außerung zeigt zur Genüge, was von den von demselben Schriftsteller berichteten gehässigen Einzelheiten über die auf dem Kapitol Hingerichteten und von der Geschichte des Battista di Persiona zu halten ist. Georgius (130 s.) hat außerdem noch schwerwiegende Gründe gegen die letztere Erzählung angeführt. Bgl. auch Jungmann, Dissertat. eccl. VI, 412. Über die Unglaubwürdigkeit Insessuras siehe den zweiten Band dieses Werkes (2. Auss.) S. 595 f. Sanesi, welcher diese Aussührung mit so großer Sehnsucht erwartete, hat es für gut gesunden, dazu zu schweigen; übrigens ist dieser "Forscher' naiv genug, zu gestehen (p. 108), er habe "dell' Insessura esaminato soltanto poche pagine'! — Einige Sympathie für den Verbrecher bekundet auch Paolo dello Mastro (Cronache Romane 24, ed. Pelaez 101). Vespasiano da Visticci (Mai I, 55) nennt dagegen Porcaro "nomo iscelesto".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. die Briefe desselben an Nikolaus V. und Tortello, in welchen Avogadro seine völlige Unschuld beteuert, herausgegeben von Carini in der Zeitschrift Il Muratori (Roma 1892) I, 23 ss.

Altertumsstudien für die Freiheitsgelüste verantwortlich zu machen. Gleichwohl muß man unzweifelhaft in dem Angriff Procaros einen Ausfluß jenes durch das Studium des Altertums genährten republikanischen Sinnes erkennen, der sich gegen alles richtete, was man als Bevormundung, als Thrannis bezeichnete.

Andere in der Umgebung des Papstes lebende Schriftsteller, die freilich nicht zu den Humanisten zu zählen sind, traten in Prosa und Versen mit polemischen Werken gegen Porcaro hervor. Co schrieb der schon mehrmals genannte Piero de' Godi aus Vicenza eine erst in neuerer Zeit vollständig bekannt gewordene Geschichte der Verschwörung 2. Dieselbe ist in Form eines Dialoges zwischen einem Doktor Bernardinus aus Siena und einem Schüler Fabius abgefaßt. Letterer, welcher das Ereignis felbft mit angesehen, ergählt, mährend der Dottor, der erft später in Rom angelangt ift, unter Unführung zahlreicher Bibelstellen Betrachtungen über das wunderbare Walten Gottes und über die vortreffliche Regierung Rikolaus' V. anstellt. Die kleine Schrift ist in mehr als einer Beziehung sehr merkwürdig. Sie ist zunächst eine wichtige Quelle für das Ereignis selbst und trot der sichtlichen Partei= nahme für den Papst durchaus glaubwürdig. Sie ist aber auch sehr bemerkenswert durch den nachdrücklichen hinweis darauf, daß nur Rom der Sit des Papstes sein könne, und durch die lebhafte Berteidigung der welt= lichen Gewalt des Heiligen Stuhles. Man hat mit Rücksicht auf diese Thatfache die nicht unbegründete Vermutung ausgesprochen, der Dialog Godis fei eine offizios inspirierte Schrift gewesen, welche die Aufgabe gehabt habe, die Ansichten derer zu befämpfen, welche entweder als republikanische Freiheit?= schwärmer die Vertreibung der Päpste aus Rom anstrebten oder mit Lorenzo Balla dem Bapsttum überhaupt jede Berechtigung zu weltlichem Befit absprachen 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geiger, Renaissance 122. Voigt II<sup>3</sup>, 70. Vgl. Persichetti l. c. 54. Gegen Valla, mithin auch gegen Porcaro ist es gerichtet, wenn Enea Silvio Piccolomini in seinen Dialogen von 1453 die Berechtigung der weltlichen Herrschaft der Päpste energisch verteidigt; s. Cugnoni 258 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch Perlbach 1879, welcher eine Abschrift des Dialogs in einer Handschrift der v. Wallenrodtschen Bibliothek in Königsberg i. Pr. fand. Diese Handschrift ist freilich sehr fehlerhaft, und es bleibt zu bedauern, daß Perlbach die Cod. Vatic. lat. 3619 und 4167 nicht verglichen hat. Cod. 3619 ist wahrscheinlich das vom Versasser dem Papste selbst überreichte Eremplar.

<sup>3</sup> Geiger in Sybels Hiftor. Zeitschr. N. F. VI, 179. Es ist übrigens ein Irrtum, wenn Geiger glaubt, Manzi habe die Handschrift der Vaticana entdeckt. Weder ihm noch Gregorovius gebührt dies Verdienst; D. Georgius war vielmehr der erste, der in seiner fleißigen Viographie Nikolaus' V. auf diese Quelle hinwies. Über die Glaubwürdigkeit Godis vgl. noch Tommasini 69 s. und de Rossi 93. Godi wird auch bei Münt (I, 213) und von Caffaro (Arch. d. Soc. Rom. IX, 606) erwähnt.

Eine ähnliche Tendenz verfolgt das lange Klagegedicht des Giuseppe Brippi. Dem römischen Bolke wird hier seine unverzeihliche Undankbarkeit in harten Worten vorgehalten. Der Dichter, wenn man Brippi so nennen darf, erinnert dann an die Wohlthaten, welche die Bapfte überhaupt, und an die= jenigen, welche speziell Nitolaus V. der Stadt erwiesen hatten. Trot alles Schwulstes finden sich einige richtige Bemerkungen in der Schrift; so 3. B. wenn Brippi die Römer darauf aufmertsam macht, wie viel milder die papst= liche Gewalt stets gewesen war als die Herrschaft der übrigen städtischen Oberhäupter Italiens. Über die Berschwörung ergeht sich Brippi nur in gang allgemeinen Bemerkungen. Dafür giebt er aber dem Bapfte gablreiche qute Ratichläge: er moge die Befestigung seines Valastes vollenden, nie ohne 300 Bewaffnete in die Peterskirche geben und sonst keinen Bewaffneten in jene Kirche hineinlaffen; daneben solle er aber auch trachten, die Liebe der Einwohner zu gewinnen, die Armen, besonders die verarmten Adeligen, unter= ftugen; denn die Liebe der Burger fei der beste Schutz jedes Regenten 1. Richt beffer als Brippis Gedicht ift eine ähnliche Arbeit des Florentiners Leonardo Dati, welcher Nitolaus V. seine Anstellung als Sekretär verdankte?. Dati preift die mannigfachen Verdienste des Papstes, gegen welchen Porcaro seine Berichwörung angezettelt, namentlich hebt er die Beendigung des Schismas und die großartige Thätigkeit Nikolaus' V. für Wiffenschaft und Kunst hervor3.

Die mit dem Papste befreundeten Mächte beeilten sich, nach der Verzeitelung des Attentates ihre Glückwünsche darzubringen. Der erste der Gratulanten war der Gesandte der Republik Siena. Bereits am Abend des 6. Januar hatte derselbe Audienz; am 14. Januar erschien er von neuem bei dem Papste und bot demselben für den Fall der Not die ganze Macht Sienas an. Er berührte bei dieser Gelegenheit den von seiner Vaterstadt geplanten Bau eines päpstlichen Palastes 4. Man erkennt hieraus, wie weit

<sup>1.</sup>Ad s. d. nostrum pontificem maximum Nicolaum V. Conformatio Curie Romane loquentis edita per E. S. Oratorem Joseph B(ripium)' etc. Cod. Vatic. 3618. Georgius (129—130) machte zuerst auf das Gedicht ausmerksam und teilte den Ansang mit. Einzelne Stellen publizierten dann Ranke (Päpste III', 3\*—4\*; seine Angaben sind nicht ganz genau), Gregorovius (VII', 132) und Münt (I, 73); Tommasini (I. c. 111—123) endlich veröffentlichte es ganz. Noch nicht publiziert ist die "Porcaria" des römischen Dichters Orazio. Bgl. Vossius, De hist. lat. l. III, p. 584; Zeno, Diss. Voss. I, 212; Fabricius-Mansi III, 261; Zanelli 35 und Vahlen, Vallae opusc. LXI, 378.

<sup>3</sup> Das Gedicht ist in Cod. 527 (saec. XV) der Stadtbibliothek zu Bern erhalten; einige Mitteilungen aus demselben gab ich oben S. 498 und 499. S. auch Flamini in Giorn. st. d. lett, ital. XVI, 62 s.

<sup>4 \*</sup> Depeschen bes Bartolomeo de Lagazara an Siena, bat. Rom 1453 Jan. 7 und 15. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena. In der Depesche

verbreitet die Meinung war, der Papst werde das unruhige Kom verlassen; Siena wollte sich für diesen Fall die Ehre und den Vorteil einer päpstlichen Residenz sichern, ein Versuch, der sich später unter Pius II. erneuerte. Auch die Kepublik Lucca äußerte in Briefen an den Papst und an dessen Bruder, den Kardinal Calandrini, ihren tiesen Abscheu über das von Porcaro geplante Verbrechen. Merkwürdig ist die vom 4. Februar 1453 datierte Antwort des Kardinals an die Regierung Luccas? Nicht um die Eroberung von Schäßen, nicht um die Freiheit der Stadt, heißt es hier, habe es sich gehandelt, sondern um die christliche Keligion, deren Vertreibung aus Italien geplant worden sei. Wahrscheinlich enthalten diese Worte eine Anspielung auf die von Porcaro beabsichtigte Verbannung des Papsttums aus Italien.

Sehr schwierig zu beantworten ist die Frage, wie weit sich die Versschwörung des Porcaro ausgedehnt hatte. An den verschiedenartigsten Veschuldigungen sehlte es damals ebensowenig wie später bei ähnlichen Ereignissen. Während vielsach vermutet wurde, Mailand und Florenz wären bei dem Unternehmen nicht unthätig gewesen, suchten die Florentiner den König Alsonso und die Venetianer verdächtig zu machen. Einzelne Verschworene hatten sich in der That nach Venedig und Neapel geslüchtet; allein jetzt, nach dem Mißlingen des Planes, lieferten diese Staaten die Schuldigen in die Gewalt des Papstes, der sie gleichfalls hinrichten ließ. Andere Verichte be-

vom 15. Januar findet sich auch eine Notiz über ein ebenfalls Anfang Januar gegen König Alfonso von Neapel versuchtes Attentat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sforza 383—384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Anhang Nr. 46, wo ich das auch dem in Lucca angestellten Sforza entsgangene \* Schreiben nach dem Original des Staatsarchivs zu Lucca habe abstrucken lassen.

<sup>3</sup> Papencorbt 486. Vgl. Rosmini, Filelfo II, 303; III, 168. Die sich hier findende Behauptung, Porcaro habe Berbindungen mit Alsonso eingestanden, wird durch die \* Depositiones St. Porcarii nicht bestätigt. Sanesi (91 ss.) sucht auf Grund einiger Berichte des Girolamo Machiavelli, slorentinischen Gesandten in Perugia, eine Beteiligung Alsonsos an dem Berbrechen nachzuweisen; es liegt jedoch auf der Hand, daß aus jenen in Perugia und Città di Castello zum Zwecke der Verteidigung der Florentiner geschriebenen Berichten eine solche Folgerung nicht gezogen werden kann. Der Abdruck jener Berichte bei Sanesi (150 ss.) entspricht nicht den jest üblichen Regeln. Die Beschuldigung gegen Florenz in der Cronica di Bologna 700. Alberti (314) spricht allgemein von "extrinsecos impulsores". Burchardt (Kultur I<sup>7</sup>, 112) glaubt, daß sicher Mitwisser Porcaros unter den italienischen Regierungen gewesen seinen. Über die Berhaftung von Senossen Porcaros in Benedig s. \* Depesche des Leonardo de Benvoglienti vom 1. Sept. 1453 im Staatsarchiv zu Siena; vgl. Anhang Nr. 49. "Die Strenge Nikolaus" V.", sagt Gregorovius (VII³, 130), "war begreissich genug." Die Klagen von P. Emiliani=Giudici (Storia dei comuni Italiani

haupten, daß Mitglieder der Familie Colonna ihre Hände mit im Spiele hatten 1. Sicheres ist indessen in dieser Hinsicht nicht zu ermitteln, hauptsächlich wohl deshalb, weil vieles aus leicht begreiflichen Gründen sofort unterdrückt wurde. Deshalb dürfte auch nicht allzuviel Gewicht zu legen sein auf eine Depesche des sienesischen Gesandten vom 14. Januar 1453, in welcher derselbe als Resultat seiner Erkundigungen berichtet, daß weder fremde Mächte noch die römischen Barone an dem Mordanschlag beteiligt gewesen seien 2.

Der Einfluß, welchen das schreckliche Ereignis auf die an sich reizbare und für plöyliche Eindrücke überaus empfängliche Natur des Papstes aus= übte, war ein höchst nachteiliger. Nikolaus V. gab zwar unmittelbar nach der Entdeckung des Komplotts ein Beispiel des Mutes, indem er, natürlich unter starker Bedeckung, am Dreikönigenfeste nach St. Peter zog und dort das Hochamt hielt z; allein seine innere Ruhe war dahin, seitdem das Schreckbild der antiken Republik sein Leben, seine Herrschaft und alle sein großartigen Unternehmungen sur Wissenschaft und Kunst mit Bernichtung bedroht hatte. Er wurde trübselig, verschlossen und unzugänglich. Es wird außerdem berichtet, daß er eine Menge von Truppen nach Kom zog und fortan nur mehr mit bewassneter Begleitung ausging 4. Seine Aufregung und Ängstlich=

<sup>[</sup>Firenze 1866] II, 299 s.), Mancini (Alberti 404), O. Raggi (La congiura di St. Porcaro), Sanesi (l. c.) u. a. sind gänzlich unbegründet; denn der Papst beschränkte sich auf die Maßregeln, welche absolut notwendig waren und die auch von jeder andern Regierung hätten getroffen werden müssen.

Dlugoss, Hist. Polon. l. XIII, p. 109, und Brief des Markgrafen Johann von Brandenburg an den Hochmeister des Deutschen Ordens im Archiv zu Königsberg, dat. Beierstorff, Freitag vor Oculi 1453, citiert von Boigt (Enea Silvio III, 116), welcher die Nachricht für zuverlässig hält. Auch der im Anhang Nr. 44° absgedruckte \*Brief eines Kurtisanen aus der Bibliothek im Haag spricht von einem gewissen Grasen, der an der Verschwörung teilgenommen hatte. Interessante Mitteilungen sind vielleicht in den Chiffern der \*Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Rom 1453 Jan. 13, verborgen. Leider besitzt das Staatsarchiv zu Maisland feine Aussigung derselben.

<sup>2 \*</sup> Depejche des Bartolomeo de Lagazara. Staatsarchiv zu Siena; j. Unhang Nr. 45.

<sup>\*</sup> Depesche des Gabriel de Rapallo vom 5./6. Januar 1453. Staatsarchiv pu Mailand; f. Anhang Ar. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Manetti 921; Platina 719; N. della Tuccia 227; \*Brief eines Kurtisanen im Unhang Mr. 44° und \*Depesche des Misodemus an Francesco Ssorza, dat. Rom, 1453 Jan. 21: "Non ho potuto ancora ad longum rasonare cum N° S° de questa pratica de pace, perche sta perplexo per questa soa novità de Roma in modo che non pensa ad altro et continuamente sa venire gente darme nel borgo de Sampiero e sale scorere per Roma, maxime la nocte, mostrando non havere paura e volere ben purgare questa coniura. Cart. gen. Staatsarchiv zu Mailand.

teit wurde noch gesteigert durch die Erkenntnis, daß, wenn auch die Stadt ruhig blieb, Porcaro in derselben doch nicht wenige Bewunderer hatte, welche ähnlich wie Infessura dachten. Die Hofhaltung des Papstes und der durch fie veranlagte große Fremdenzufluß waren beständig eine reiche Einnahmequelle für die Römer; Nikolaus selber hatte sich während seiner allgemein als vor= trefflich gepriesenen friedlichen Regierung um die geistige und materielle Bereicherung und Förderung der Stadt überaus große Berdienfte erworben; er hatte ihr weitergehende Freiheit bewilligt, als irgend eine italienische Stadt fie besaß; zahlreiche Römer hatte er zu kirchlichen Umtern emporgehoben: um so tiefer mußte ihn die Treulofigkeit und Undankbarkeit des charakterlosen Römervolkes schmerzen. Diesen Empfindungen gab der Papst selbst in bewegten Worten Ausdruck, als die römischen Behörden ihm gegenüber ihr tiefes Bedauern über den Vorfall aussprachen 1. Es war natürlich, daß Argwohn und Mißtrauen in der Seele Nitolaus' V. immer festere Wurzeln faßten; fie verdüsterten sein sonst so heiteres Gemüt und untergruben seine schon damals durch schwere Rrankheit erschütterte Gesundheit 2.

Nikolaus V. hatte sich kaum von seinem Schrecken über die Verschwörung des Porcaro erholt, als ihn ein neuer furchtbarer Schlag traf: die Nachricht von der Eroberung Konstantinopels durch die Türken.

In einem Poststriptum zu seiner \* Depesche vom 14. Febr. 1453 klagt Bartolomeo de Lagazara darüber, daß kein Geld in Rom mehr zu bekommen sei, da die Kausseute seit dem Ausstandsversuch unaufhörlich beschäftigt seien, ihr Geld einzutreiben. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß die Breve narrazione della congiura di St. Porcari in Cod. XXXIII bis 117 f. 136—137 der Bibliothek Barberini zu Rom identisch ist mit der Erzählung des Platina. Tommasini (71) hat dies nicht erkannt.

<sup>1</sup> S. den \*Bericht eines Kurtisanen aus der Bibliothek im Haag im Un= hang Nr. 44a. Bgl. Mai I, 55; Papencordt 486.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bereits am 21. Januar 1453 melbet Nikobemus in einer aus Kom batierten \*Depesche bem Fr. Sforza bezüglich des Papstes: "Poy ancora questa soa gotta gli è calata in un zenochio e falo piu stranio.' Cart. gen. Staatsarchiv zu Mailand. \*Bartolomeo de Lagazara schreibt am 14. Februar 1452 (= 1453) an Siena, der Papst sei wieder gichtkrank. In einer \*Depesche desselben vom 17. Februar heißt es: "Lo papa è stato dapoi tanto gravato de le gotte che non a data udientia ad alcuno.' \*Depesche desselben vom 24. Februar: "Lo papa è stato et è gravato de le gotte in modo che non a data udientia ad alcuno.' \*Depesche desselben vom 3. März: "Lo papa è stato gia sono piu di 25 giorni in letto molto gravato de le gotte si che non da udientia ne segna ne sa alcuna cosa.' Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

## VII. Das Vordringen der Türken und der Fall von Konstantinopel.

Das Konzil von Florenz, auf welchem die Theologen des Ostens und Westens ihre Kräfte maßen, hatte dogmatisch die Scheidewand, welche die griechische Kirche von der lateinischen trennte, entsernt. Die Durchführung der hier ausgesprochenen Kirchengemeinschaft mit Kom schien das einzige Mittel, um die schweren Wunden, an welchen die orientalische wie jede andere von der allgemeinen Weltsirche losgerissene Sonderkirche zu leiden hatte 1, zu heilen und dem byzantinischen Keiche neue Lebenskraft zu verleihen.

Allein was die in Florenz anwesenden Griechen zugestanden hatten, konnten sie in der Heimat nicht zur Geltung bringen; eine heftige Opposition erhob sich hier bei Volk und Klerus gegen die Union. Vom nationalgriechischen Standpunkte aus kämpsten gegen die Union namentlich der leidenschaftliche Markus Eugenikus und der charakterlose Gennadius mit einer Ausdauer und Kraft, die einer besseren Sache würdig gewesen wären. Es lag in der Natur der Dinge, daß die Schriften dieser Männer beim Volke und den Mönchen weit mehr Anklang fanden und größeren Einfluß ausübten als die Darlegungen der Unionsfreunde, welche bei dem fanatischen Antilatinismus der meisten Griechen von vornherein den schwersten Stand hatten. Zwar befanden sich unter den Verteidigern der Kirchenvereinigung ausgezeichnete Gelehrte, so vor allen Karzdinal Bessarion, der dis zu seinem Tode Vorkämpser der Kirchenunion geblieben ist, serner Bischof Joseph von Methone und Gregorius Mammas 2; allein wie die desensive Partei sich stets gegenüber der offensiven im Nachteil bes

<sup>1,</sup> Will man erkennen,' schreibt Döllinger (Kirche und Kirchen 156), ,was alles mit dem päpstlichen Stuhle stehe und falle, und wie derselbe mit dem innersten Wesen der Kirche unablösbar verwachsen sei, so darf man nur einen Blick auf jene Kirchen-körper wersen, die sich von Kom losgesagt oder überhaupt ihre Verfassung so einzgerichtet haben, daß für einen Primat kein Raum gelassen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Hefele, Die temporäre Wiedervereinigung der griechischen mit der lateinischen Kirche, in der Tübinger Theol. Quartalschr. 1848. XXX, 197—200; Vast 138 ss., und Ehrhard bei Krumbacher 115 ff.

findet, so auch jett. Die Verleumdungen der Schismatiker unschädlich zu machen, waren die genannten treffsichen Männer nicht im stande, um so weniger, als die Oppositionspartei einen Streiter in ihrer Mitte hatte, der große Gewandtheit und Gelehrsamkeit mit der äußersten Leidenschaftlichkeit vereinte. Dieser unselige Mann war der erwähnte Markus Eugenikus. Er that alles, was in seinen Kräften stand, um Mönche, Klerus und Volk gegen den zwischen Rom und Konstantinopel hergestellten Kirchenfrieden aufzuwiegeln. Die Anhänger der Union wurden mit Spott und Sohn überhäuft, Azymiten, Verräter, Apostaten und Reger genannt. Der Widerwille der großen Maffe des Klerus und des von Vorurteilen erfüllten Volkes gegen die leiseste Spur einer firchlichen Gemeinschaft mit den Freunden des römischen Bekenntnisses nahm täglich zu, während der Raiser es versäumte, durch sofortige thatkräftige Bekundung seines Willens der Union eine feste Grundlage zu geben 1. Bon der allgemeinen Stimmung fortgeriffen, murden jett selbst viele derjenigen Pralaten reuig, welche an der Vereinigung in Florenz mitgewirkt hatten, und sprachen öffentlich ihr Bedauern aus, daß fie sich zur Unterzeichnung des Unionsdekretes hätten bereden laffen! innere geistige Trennung von dem Occident war so tief eingewurzelt, daß die Union unter diesen Verhältniffen absolut keinen Boden gewinnen konnte. Als Metrophanes, der neue Patriarch von Konftantinopel, gegen die leiden= schaftlichen Feinde der Kirchenvereinigung mit Entschiedenheit einschritt, er= ließen die drei Patriarchen von Alexandria, Antiochia und Jerusalem einen scharfen Protest, befahlen den von Metrophanes eingesetzen Geiftlichen bei Strafe des Bannes, ihre Stellen niederzulegen, und drohten dem Raifer, feiner im Gebete nicht mehr zu erwähnen, wofern er von den fremden Florentiner Dogmen nicht abließe!2

Auch im eigentlichen Rußland war unterdessen die Sache der Union unterlegen. Boll weitgehender Hoffnungen hatte nach dem Abschlusse der Florentiner Union der Metropolit Isidor als Kardinal und Legat des Nordens von Pola aus die Reise nach Moskau angetreten. Bon Budapest aus sorderte er am 5. März 1440 die Russen und Litauer zur Annahme der Union auf; gemäß den Florentiner Beschlüssen sollte im Dogma (Lehre vom Heiligen Geist und Primat des Papstes) die Einheit hergestellt, dafür aber der griechische Nitus unangetastet bleiben. Vielfach, wie in Chelm, Kiew, auch in Smolensk, versehlte die weise Mäßigung Roms ihren Eindruck nicht; in manchen Orten aber weigerte sich die russische Bevölkerung, den Messen des päpstlichen Legaten beizuwohnen. Die eigentliche Entscheidung lag in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frommann 194 f. <sup>2</sup> Frommann 199 f.

<sup>3</sup> Lgl. Theiner, Mon. Pol. II, 41.

Mostau, deffen Boden Ssidor am 19. März 1441 betrat. Da nur ruffische Quellen über die folgenden Greigniffe vorliegen, kann ein abschließendes Urteil nicht gefällt werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß Isidor die entgegenstehenden Schwierigkeiten unterschätte und allzu energisch vorging. Der Groffürft Bafili empfing Ifidor mit den feinem Range gebührenden Ehren und geleitete ihn zur Kirche. Nach der Meffe ließ Isidor sofort die Florentiner Beschlüsse vorlesen, die in Moskau noch gar nicht bekannt waren. Das versette den gang in griechischen Vorurteilen befangenen Großfürsten in folche Erregung, daß er Isidor als Abtrunnigen gefangen nehmen und bor einen Gerichtshof von Bischöfen und Abten stellen ließ. Noch bevor dieses Tribunal feine leicht vorauszusehende Entscheidung fällte, gelang es Isidor am 15. September 1441, vielleicht nicht ohne Mitwissen Basilis, zu entfliehen. Da auch die katholischen, aber dem Baseler Konzil zugethanen Polen dem Kardinal Eugens IV. abgeneigt waren, kehrte Ifidor nach Italien zurud 1. Der Ber= such, das eigentliche Rugland mit der Metropole Moskau dem Schisma zu ent= reißen, war gescheitert; nur die Metropole Riem famt ihren Suffragandiozesen Brjanst, Smolenst, Perempfchl, Turow, Quat, Wladimir, Polotst, Chelm und Salitsch verharrten bei der Union2. Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß Isidor aus Unkenntnis der russischen Berhältnisse zu rasch und zu voreilig vorgegangen ift. Um ein so wenig unterrichtetes und den Lateinern abgeneigtes Volk wie die Ruffen zu gewinnen, hätte es längerer Vorbereitungen und größerer Umsicht bedurft. Je geringer die Erfolge bei den Slaven waren, um so mehr bemühte sich jett Eugen IV. um die Byzantiner. Isidor ward alsbald mit einer neuen Mission nach Konstantinopel betraut. Näheres über diese Sendung ist nicht bekannt 3. So viel ist sicher: die Unionssache war auch dort aussichtslos.

Vielleicht noch schädlicher als das Beispiel Rußlands wirkte auf die Stimmung in Byzanz die Nachricht von der entsetzlichen Niederlage des christlichen Heeres bei Barna (10. November 1444); die Hoffnung, daß der Ansschluß an Rom die Befreiung von der Türkengefahr bieten werde, sank jetzt in nichts zusammen. Wenige Jahre nach dem Tage von Varna entriß der Sultan Murad in der dreitägigen Schlacht auf dem Amselfelde (Kossowo, Oktober 1448) dem edeln Hungady von Ungarn den größten Teil seiner Lorbeeren.

Die türkischen Waffen richteten sich nun bereits gegen den Peloponnes im Süden und im Westen gegen Albanien. Vor allem war Ungarn schwer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierling I, 48-59.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hefele a. a. D. 201. Bgl. Karamfin, Gesch. Rußlands (Riga 1823) V, 236 ff. 241, und Pelesz, Gesch. der Union der ruthen. Kirche (Wien 1878) I, 373 ff. Über den tiefsten Grund des Scheiterns der Union s. Ehrhard 29 f.

<sup>3</sup> Pierling I, 63 ss. 4 Bgl. Huber III, 71 f.; Kupelwieser 112 f.

bedroht. Bei dieser Lage der Dinge war es natürlich, daß das Interesse Europas sich vorzugsweise diesen Ländern zuwandte, von den Byzantinern dagegen wenig die Rede war. Hierzu kam, daß die Eriechen während jener schweren Kämpse, welche zu den genannten Niederlagen geführt, zur Unterstützung der Lateiner keinen Fuß gerührt und dadurch die allgemeine Erzbitterung des Abendlandes erregt hatten. Mehr und mehr verbreitete sich die Auffassung, daß nicht das griechische Reich, sondern Ungarn der "Schild gegen die Türken" sei 1.

Das war auch die Ansicht des Papstes Nikolaus V. Bon Anfang seines Pontisikates an hatte er den Angelegenheiten des Ostens seine Ausmerksamkeit zugewandt. Wenn auch ein vollständiges Bild über das, was Nikolaus V. in dieser Hinsicht gethan, infolge des Verlustes vieler seiner Schreiben zu gewinnen nicht möglich ist, so läßt sich doch nachweisen, daß er sich direkt und indirekt bemühte, die Operationen gegen die Türken zu unterstützen 3.

Die Niederlage von Koffowo erschreckte den an sich furchtsamen Papst so sehr, daß er den Ungarn durch seinen Nuntius erklären ließ, er halte es für angemessener, wenn sie sich in der nächsten Zeit innerhalb der Grenzen ihres Reiches hielten. Hunnady und die Ungarn wollten jedoch zunächst davon nichts wissen; sie erneuerten nur um so dringender ihre Bitten um den Beisstand des Heiligen Stuhles. Dieser wurde ihnen nicht vorenthalten.

Bei Gelegenheit des Jubiläums erließ Nikolaus V. eine Bulle, durch welche er in Betracht der bevorstehenden Türkengefahr alle Prälaten, Barone, Ritter und Gemeine des Reiches Ungarn, welche an dem Kriege gegen die Ungläubigen teilnehmen würden, von dem persönlichen Erscheinen in Rom dispensierte. Um sie indessen der Wohlthat des allgemeinen Ablasses, welcher bei dieser Gelegenheit von ihm erteilt wurde, nicht ganz zu berauben, setzte der Papst zugleich mit apostolischer Machtvollkommenheit fest, daß ihnen dieser Ablas dennoch zukommen solle, wenn sie drei Tage lang die Kathedrale zu Wardein und einige andere zu diesem Zwecke näher bezeichnete Kirchen des Reiches besucht

<sup>1</sup> Kanfer 209. 2 Lgl. oben S. 371 Anm. 1.

Beweise nach teilweise ungedruckten Urkunden bei Kahser 210 ff. S. auch Hik. Jahrb. XIV, 53, und Rev. d. l'Orient lat. VIII, 53 s. Zur Ergänzung der von Kahser gemachten Angaben über das Berbot, den Ungläubigen Waffen und Proviant zu bringen, weise ich noch auf ein \* päpstliches Schreiben an Dominic. tit. S. Crucis in Ierusalem presb. (Capranica), d. d. 1447 III. Non. Mai., hin, in welchem es heißt: Tibi omnes personas . . . usque ad numerum 25, que ad Alexandrie, Egipti et alias transmarinas partes, quas Soldanus Babilonis et alii inimici crucis detinent, merces et alia per ecclesiam prohibita portaverunt seu portari consenserunt, ab omnibus et singulis excommunicationis etc. censuris . . . si hoc humiliter petierint auctoritate apostolica . . . plenam et liberam tenore presentium concedimus facultatem absolvendi. Reg. 406, f. 28. Päpstl. Seheim=Archiv.

und in den dort aufgestellten Büchsen die Hälfte des Geldes, welches sie zur Reise nach Rom, hin und zurück, und während eines fünfzehntägigen Aufenthaltes daselbst gebraucht haben würden, in klingender Münze niedergelegt hätten; das solle ihnen dann ebenso hoch angerechnet werden, als ob sie 15 Tage lang St. Peter, St. Paul, den Lateran und Maria Maggiore zu Rom besucht hätten, vorausgesetzt indessen, daß sie Ungarn in diesem Jahre nicht verlassen würden, es sei denn um des Krieges gegen die Ungläubigen willen. In den betressenden Kirchen sollen zu diesem Zwecke dreisach versichlossene Opferstöcke aufgestellt werden. Alle Geistlichen erhielten ausgedehnte Vollmachten, auch für die Reservatfälle.

Sehr verdienstlich war es auch, daß Nikolaus V. sich bemühte, den Streit, der zwischen Hunnady und dem Feldhauptmann Giskra von Brandeis ausgebrochen war, beizulegen. Indem der Papst Hunnady von dem durch Gewalt und Furcht erpreßten Eide, nie durch Serbien ziehen zu wollen, am 12. April 1450 enthand, ermöglichte er dem ungarischen Helden den glänzenden Sieg bei Belgrad, welcher die Ehre der christlichen Wassen wiedersherstellte und dem Vordringen der Türken vorläusig ein Halt entgegensette.

Parallel mit diesen Bestrebungen zu Gunsten der Ungarn liesen die Bemühungen des Papstes, den Widerstand der Albanesen gegen die Türken zu unterstüßen und dieselben zu gemeinsamer Aktion mit den Nachbarländern zu bewegen. Bon diesen Nachbarländern war namentlich Bosnien von der größten Wichtigkeit. Der dortige König Stephan war, wie bereits erwähnt, noch unter Eugen IV. zur katholischen Kirche zurückgekehrt. Nikolaus V. nahm sich seiner sosort warm an. Schon im Juni des Jahres 1447 stellte er ihn und die bekehrten Magnaten unter den Schutz des Heiligen Stuhles und bestätigte den Bischof von Lesina, Thomas, als seinen Legaten 3. Auf

<sup>1 \*</sup> Bulle ,Romanus pontifex', d. d. Rome ap. S. Petr. 1450 prid. Id. April. Pont. anno IV. (Gratis de mandato d. n. papae), nur teilweise bei Raynald ad a. 1450 n. 6, Regest. 391 f. 2526—254. Päpstl. Geheim=Archiv. Ebenda f. 249 eine Urfunde vom gleichen Datum: ,Dil. fil. Iohanni de Hunijad, gubernatori generali totius regni Hungarie', nach welcher berselbe und seine Familie, wenn sie ,vere poenitentes et confessi cathedralem ecclesiam Waradien. per tres dies continuos dicti presentis anni devote et reverenter visitaverint, omnium peccatorum suorum remissionem plenariam' erlangen sollten. Den Überbringer dieser Briese lernt man fennen auß \*,Littera passus pro Iacobo Andree de Bestrez', dat. Idib. April. 1450. L. c. 284.

<sup>2</sup> Kanjer 213. Die Bulle ,Quamquam ex debita', dat. prid. Id. April. 1450 (Gratis de mandato d. n. papae), zum Teil bei Raynald 1450 n. 7, vollständig in ben Regest. 391 f. 251—2526. Päpitl. Geheim = Archiv.

<sup>3</sup> Reben Klaič 373. 378 vgl. die Urfunden bei Theiner, Mon. Ung. II, 235—237; Mon. Slav. I, 402 sq.; j. auch Balan, Slavi 184—185.

alle Weise unterstützte der Papst ferner die Erbauung von katholischen Kirchen in dem durch Krieg verwüsteten Lande: mit besonderem Gifer aber trat er der in Bosnien stark verbreiteten Sekte der Patarener entgegen. Als er burch den Bischof von Lefina erfuhr, daß tropdem die genannte Irrlehre noch im Zunehmen begriffen sei, gab er demfelben Vollmacht, allen denjenigen, welche gegen diefe "Ungläubigen' tämpfen würden, Ablag und geiftliche Gnaden zu gewähren 1. Bur Verstärkung der Aktion gegen die Patarener fandte Nikolaus V. im Juni 1450 einen neuen Nuntius mit der Vollmacht eines Legaten nach Bosnien, der auch für den inneren Frieden dieses Landes thätig fein sollte 2. Bu diesem Vorgeben bestimmte den Papst nicht allein das firchliche Interesse; von großem Einfluß war auch die Thatsache des Einverständ= nisses zwischen Batarenern und Türken, worin, wie man in Rom richtig erkannte, eine große Gefahr für jenes Land bestand. Sogar Welt= und Rlostergeistliche, unter letteren namentlich einige unwürdige Mitglieder des Benediktinerordens, hatten hier ihre Sande im Spiel: auf die Gunft des Sultans bauend, versuchten sie Hand an das Kirchengut zu legen. Der Papst befahl seinem Nuntius, diese Frebler zuerst in Büte zu ermahnen, dann aber mit kirchlichen Strafen und eventuell mit Hilfe des weltlichen Armes vorzugehen 3.

Im Verzeichnis der Helden, welche im 15. Jahrhundert dem Erbfeinde der Christenheit namhaften Widerstand leisteten, stehen Hunnady und Standerbeg gewöhnlich beisammen. Standerbeg wird noch später bei Calixtus III. näher erwähnt werden; hier sei nur bemerkt, daß Nikolaus V. auch diesen "Vorstämpfer und Schild der Christenheit gegen die Türken", der im Jahre 1449 einen bedeutenden Erfolg gegen die Ungläubigen errang, auf alle Weise zu unterstützen suchte 4.

Damit war aber die Aktion des Papstes gegen die Türken nicht ersschöpft. Mit der größten Aufmerksamkeit verfolgte derselbe die einzelnen Phasen des Kampses um Rhodus und bemühte sich auf verschiedene Weise, die Johanniter in ihrem heldenmütigen Widerstande zu unterstüßen <sup>5</sup>. In

<sup>1 \*,</sup> Venerab. fratri Thomae episc. Farensi in regno Bosne . . . nostro et apost. sedis legatoʻ, d. d. 1448 III. Non. Febr. Regest. 408 f. 96 b. Päpftliches Geheim = Archiv.

<sup>2</sup> Theiner, Mon. Ung. II, 254—256. Gine Reihe von geiftlichen Fakultäten für biefen Legaten in ben \* Regest. 412 f. 56 sqq. Papftl. Geheim = Archiv.

<sup>3</sup> Kanfer 214. Bgl. das Dokument aus dem papftl. Geheim=Archiv im Anhang Rr. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Durch vatikanische Urkunden nachgewiesen von Kanser 215—216. Lgl. Cugnoni 100 und Makuscev, Slaven 93.

<sup>5</sup> Neben Kanser 216—217 s. Bull. Vat. II, 137. Cugnoni 100 und die \*Ur= kunden aus dem päpstl. Geheim=Archiv im Anhang Rr. 32 u. 33. Bgl. auch

gleicher Weise war er für die Erhaltung der infolge ihrer Weltstellung so sehr wichtigen Insel Enpern, welche seit 1451 von der türkischen Macht ernstlich bedroht schien, bedacht. Nicht bloß an den Kaiser, auch an die übrigen Fürsten der Christenheit, an Frankreich, Polen, Schweden, Dänemark, Norwegen, England, Schottland, Kastilien und Leon, Aragonien, Portugal und Navarra, sowie an die einzelnen Staaten Italiens ließ der Papst, der zugleich einen Ablaß für drei Jahre bewilligte, dringende Hilferuse ergehen. Zur Wiederherstellung der Mauern der Festung Nikosia stellte Nikolaus später dem Könige von Eppern die Hälfte der Ablaßgelder aus dem französischen Reiche zur Versügung 1. Auch für die Unterstützung der Kämpfe der Spanier und Portugiesen gegen die Mauren war der Papst eifrig thätig 2.

Das bisher Mitgeteilte dürfte genügen, um zu beweisen, daß man Niko- laus V. unrecht thut, wenn man ihn grober Vernachlässigung des Krieges gegen die Ungläubigen beschuldigt 3. Ebenso falsch ist die Behauptung, der Papst habe zur Rettung des griechischen Volkes so wenig gethan, als nur irgend möglich 4. Richtig ist, daß Nikolaus gegenüber den Griechen die Gewährung der Hilfe von der endlichen Durchführung der Florentiner Union abhängig machte. Als Papst war es seine Pflicht, diese Bedingung zu stellen, wie er anderseits gegen das Umsichgreisen der schismatischen griechischen Propaganda ankämpsen mußte 5.

Regest. 400 f. 327: "Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis", d. d. Rome 1453 VIII. Id. Iun.

<sup>1</sup> Bgl. Raynald ad a. 1452 n. 15; Joannis I, 766; Zeitschr. f. Kirchengesch. XVI, 282 f. (ber hier behandelte Joh. de Castro Coronato ist wohl identisch mit dem bei Cammermeister 154 f. erwähnten "praeco indulgentiarum non sanae mentis"; vgl. auch "Katholit" 1898 I, 54, und Zeitschr. f. kath. Theol. 1899 S. 428. 438 f.), und die \*Mitteilungen aus dem päpftl. Geheim=Archiv im Anhang Nr. 37. über die für die Geschichte der Ersindung und Ausbildung der Theographie wichtigen gedruckten "Litterae indulgentiarum Nicolai V. pro regno Cypri" f. die Aufsätze von Sohmann im Serapeum IV, 273—285. 289—299. 386—387; XV, 60—62; Mas Latrie, Hist. de Chypre (1885) III, 66 ss.; A. v. d. Linde, Gesch. der Ersindung der Buchdruckerstunst III, 829 f. 862 f. 948 f. Bgl. auch Schelhorn, Ergöhlichkeiten (Ulm 1763) II, 376 f.; Perh in den Abhandl. der Berliner Atad. 1856; Zeitschr. f. Kirchengesch. V, 634 f.; Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1884 S. 349 ff.; Dziahto, Beiträge zur Gutenbergische (Berlin 1889) 57 f., und derselbe, Die Gutenbergischen Ablahdrieft von 1454/55, in der Zeitschrift "Der beutsche Buch- und Steindrucker" 1900, Junihest.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. den Aufjat von Kanser im Hist. Jahrb. VIII, 609 ff. Kanser hat überssehen, daß viele der von ihm als ungedruckt bezeichneten Bullen Nikolaus' V. bereitst bei Santarem X, 46 ss. auszüglich mitgeteilt sind.

<sup>3</sup> Ngl. Kanser 219. 4 Voigt, Enea Silvio II, 146, vertritt diese Ansicht.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Raynald ad a. 1449 n. 10; Bull. V, 100—101, und Kanser 220 (die hier Anm. 2 citierte Bulle ist nicht ungedruckt; auch ist es unrichtig, wenn Kanser meint, dieser Punkt sei sonst nirgends hervorgehoben; schon Frommann hatte darauf hin=

Die Ausstichten für die Durchführung der Union im griechischen Reiche waren leider sehr ungünstig. Auch der neue Kaiser Konstantin, der letzte der Paläologen, vermochte gegen den Widerstand des fanatisierten Volkes nichts auszurichten. Um den Papst Nikolaus wegen der Nichtdurchführung der Union zu befänstigen, schickte er im Jahre 1451 einen eigenen Gesandten nach Kom 1.

Der Papst antwortete mit Kraft, Nachdruck und großem Freimut in einem vom 11. Oktober 1451 datierten längeren Schreiben 2.

"Um einen Hauptartikel des christlichen Glaubensbekenntnisses handelt es sich,' erklärt hier Nikolaus V., "um die Einheit der Kirche. Eine einheitliche Kirche aber ist nicht denkbar, wenn nicht ein sichtbares Haupt vorhanden ist, das die Stelle jenes ewigen Hohenpriesters vertritt, der im Himmel seinen Thron hat, und wenn nicht diesem einen Haupte alle Glieder gehorchen. Wo zwei Herrscher gebieten, ist kein einheitliches Kaiserreich. Außerhalb der kirchlichen Einheit giebt es keine Rettung; wer nicht in der Arche Noes war, ging in der Sündslut zu Grunde. Die Schismen sind stets strenger bestraft worden als andere Vergehen. Kore, Dathan und Abiron, die das Volk Gottes zerreißen wollten, sind viel schrecklicher gestraft worden als jene, die sich durch Göhendienst bessecht.

"Das griechische Kaiserreich selbst sei hierfür ein lebendiger Beweis. Einst so reich an heiligen und gelehrten Männern, ist diese herrliche Nation zur elendesten von allen geworden; fast ganz Griechenland ist den Händen der Feinde des Kreuzes überliefert. Was mag wohl der Grund dieses schweren göttlichen Strafgerichtes sein? Für zwei Verbrechen wurde das einst auserwählte Volk Gottes von diesem schwer gestraft. Wegen des Götzendienstes wurde es in die babylonische Gesangenschaft weggeführt, wegen des Gottese mordes, begangen an unserem Erlöser Jesus Christus, wurde das ganze Volk

gewiesen). Hauptsächlich wegen des Kreuzzuges bemühte sich Nikolaus V. im Jahre 1451, Frieden zwischen Frankreich und England herzustellen; f. oben S. 445 ff., und Desjardins I, 62 note.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Atti Moden. III, 283 s. Im Sommer desselben Jahres kam eine Gesandtsschaft des Herzogs von Burgund wegen der Türkenfrage nach Rom. Bgl. \*Depesche des Donatus de Donatus, dat. Rom 1451 Juli 9. Cl. X. dist. 2. n. 22, f. 30. Staatssarch iv zu Florenz. S. auch de Beaucourt V, 228. Die burgundische Gesandtsichaft regte auch die Frage der Herstellung des Friedens zwischen Frankreich und England an. Bgl. die im Anhang Nr. 38<sup>b</sup> aus dem päpstl. Geheim = Archiv registrierte Urkunde.

<sup>2</sup> Abgedruckt nach einem älteren Truck bei Raynald ad a. 1451 n. 1. 2. Hier ist dasselbe datiert: V. ld. Octob. (= 11. Oktober). Wie Frommann (226 Anm. 3) und Kahser (220) dazu kommen, diesen Brief auf den 15. Oktober zu verlegen, weiß ich nicht. Gründe dafür geben sie nicht an. Die etwas freie Übersetzung des Schreisbens ins Griechische durch Ih. Gaza bei Migne, Patr. gr. CLX, 1201 sqq.

in die Macht der Römer gegeben, die Stadt Jerusalem zerstört, und bis zur Stunde lebt die ganze Nation durch alle Welt zerstreut in der Verbannung. Nun wissen wir, daß die Griechen, seitdem sie den katholischen Glauben angenommen, weder Gößen angebetet noch einen Gottesmord begangen, um dafür von Gottes Jorn in die Anechtschaft der Türken hingegeben zu werden. Es muß also ein anderes Verbrechen die göttliche Gerechtigkeit herausfordern, und das ist das Schisma, das unter Photius begonnen und seitdem fünf Jahrhunderte hindurch fortgedauert hat. Schmerzerfüllt und schweren Herzens erheben wir diese Klage, und lieber wollten wir sie in ewigem Schweigen begraben, aber wenn man heilen soll, muß die Wunde aufgedeckt werden.

"Schon fast fünf Jahrhunderte hat der Satan, der Urheber alles Bösen, vornehmlich aber der Zwietracht, die Kirche von Konstantinopel zum Unsgehorsam gegen den römischen Bischof verführt, den Nachfolger Petri und Stellvertreter unseres Herrn Jesu Christi. Unzählige Verhandlungen sind inszwischen gepflogen, sehr viele Konzilien geseiert, zahllose Gesandtschaften hin und her geschickt worden, bis endlich zu Florenz Kaiser Johann und Patriarch Joseph von Konstantinopel, begleitet von zahlreichen Prälaten und Großen, mit Papst Eugen IV., den Kardinälen der römischen Kirche und einer anssehnlichen Menge abendländischer Prälaten zusammenkamen, um mit Gottes Gnade das Schisma zu heben und die Union zu schließen.

"Diese Berhandlungen haben unter den Augen der ganzen Welt stattgefunden, und das Unionsdekret, griechisch und lateinisch abgesaßt und von allen Anwesenden eigenhändig unterschrieben, ist aller Welt verkündigt worden. Zeuge dessen ist Spanien mit seinen vier christlichen Reichen: Kastilien, Aragon, Portugal und Navarra; Zeuge ist Großbritannien, Irland und Schottland, die großen Inseln außerhalb des Festlandes gelegen; Zeuge ist Deutschland, von zahlreichen Volksstämmen bewohnt und über weite Länder ausgedehnt; Zeuge das Reich der Dänen, Norwegen und Schweden, gegen den äußersten Norden gelegen; Zeuge das berühmte Polenreich, Ungarn und Pannonien; Zeuge ist ganz Gallien, das sich zwischen Spanien und Deutschland vom westlichen Ozean bis zum Mittelmeer ausdehnt. Alle diese haben Cremplare des Unionsedetrets, nach welchen jenes veraltete Schisma endlich gehoben gemäß dem Zeugnis des griechischen Kaisers Johannes Paläologus, des Patriarchen Joseph und aller andern, die von Griechenland zur Synode nach Florenz gekommen und durch ihre Unterschrift die Union bekräftigt.

,Und nun sind schon so viele Jahre vergangen, während bei den Griechen das Unionsdetret unbeachtet bleibt; ja es zeigt sich nicht einmal irgend eine Hossnung, daß man zur Annahme desselben bereit scheine, man verschiebt die Angelegenheit von einem Tag zum andern, und immer werden dieselben Entschuldigungen vorgebracht. Die Griechen mögen ja nicht glauben, daß der

Papst und die ganze abendländische Kirche den Verstand verloren, um nicht zu begreifen, welchen Sinn die steten Entschuldigungen und Verzögerungen haben. Sie erkennen es wohl, ertragen es aber, nach dem Beispiel des ewigen Oberhirten, der dem unfruchtbaren Feigenbaum noch Zeit ließ, Früchte zu bringen.

Deine Kaiserliche Hoheit möge daher wissen, fährt der Papst fort, daß auch wir warten werden, bis dieses unser Schreiben bei dir Nachachtung gefunden, und wenn du mit deinen Großen und deinem Volke dich eines Besseren besinnst und das Unionsdekret annimmst, wirst du uns, die Kardinäle und die ganze abendländische Kirche stetz für dich und dein Wohl bereit sinden. Weigerst du dich aber dessen samt deinem Volke, so zwinget ihr unz, zu thun, was eurem Wohle und unserer Ehre gleich förderlich ist. Dann fügt der Papst als Friedensbedingungen noch bei, daß der Kaiser den Patriarchen Gregor zurückruse und in alle seine Ehren wieder einsetze, daß der Name des Papstes in die Diptychen aufgenommen und in allen griechischen Kirchen für ihn gebetet werde. Sollten einige über das im Unionsdekret Enthaltene im Zweisel sein, so möge sie der Kaiser nach Kom senden, wo man sich werde angelegen sein lassen, diese Zweisel zu heben und die Vetressenden ehrenvoll zu behandeln 1.

Das päpstliche Schreiben vom 11. Oktober 1451 ist auch deshalb interessant, weil aus demselben hervorgeht, daß man in Rom eingesehen, daß das früher oft versuchte Mittel, öffentliche Disputationen in Konstantinopel zu veranstalten, nie zum Ziele führen konnte, weil die Feinde der Union bei dem unversöhnlichen Haß des Volkes gegen die Lateiner allzeit auf Beifall und Schutz rechnen und daher um so kühner und schroffer auftreten, die Gutgesinnten aber aus Furcht vor dem Terroismus des Pöbels an Zugeständnisse im Sinne der Einigung nicht denken konnten?

Unterdessen schien die Gefahr, welche seit länger als einem Menschenalter Konstantinopel und die ganze orientalische Welt bedrohte<sup>3</sup>, sich noch einmal zu verziehen. Sultan Mohammed wandte sich nämlich nicht, wie man gefürchtet, gegen Eppern, sondern gegen den alten Feind seines Reiches, den mohammedanischen Fürsten von Karamanien. Als die Byzantiner ihren gefährlichsten Gegner auf diese Weise in Asien beschäftigt sahen, glaubten sie in unseliger Verblendung, eine drohende Sprache gegen ihn führen zu dürsen. Sie schickten eine Gesandtschaft in das Lager Mohammeds, welche drohte, Urchan, den Nessen des Sultans, der in Konstantinopel erzogen wurde, als

<sup>1</sup> Rohrbacher=Anöpfler 123—124. Lgs. Pierling 1, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frommann 226.

Bereits 1416 fagte Nilly, eilige Silfe thue not, sonft gehe bas ,Reich von Kon- stantinopel ganz zu Grunde. Hardt I, 414. 415. Tichackert 261.

Thronprätendenten aufzustellen, wenn für denselben nicht das doppelte Roft= geld bezahlt würde! Mohammed antwortete auf diese Forderung unfinniger Habsucht in wutschnaubender Rede, schloß eiligst Frieden mit dem Fürsten von Karamanien und befriedigte mit Geldopfern die Janitscharen, um, von inneren und äußeren Geinden unbeläftigt, feine gange Rraft gegen Ronftan= tinopel verwenden zu können. Sobald er in Adrianopel angekommen war, untersagte er, die Ginkunfte der Gegenden am Strymon, welche zum Unterhalt Urchans bestimmt waren, an den Kaifer abzuliefern. Dann begann er mit vernichtender Sicherheit seine Magregeln, die darauf abzielten, Konftantinopel langfam zu erdroffeln 1. Zunächst follte durch Errichtung einer Festung am Bosporus, oberhalb Konftantinopels, die Verbindung der Stadt mit dem Norden abgeschnitten werden. Die Vorbereitungen für diesen Bau begannen bereits zu Anfang des Winters 1451. Die Runde hiervon erregte in Konstan= tinopel die größte Bestürzung. ,Jest ift das Ende der Stadt da,' fagte man, das sind die Vorboten des Unterganges unseres Geschlechtes, das sind die Tage des Antichrifts. Was soll aus uns werden? Möchte uns doch lieber das Leben genommen werden, o Herr, als daß die Augen beiner Diener den Untergang der Stadt seben, damit deine Feinde, o Herr, nicht fagen: Wo find die Beiligen, welche die Stadt bewachen?' 2

Der Kaiser Konstantin schickte Gesandte nach Adrianopel, um Borsstellungen wegen des beabsichtigten Festungsbaues zu machen. Der Sultan antwortete, daß er denjenigen, welcher ihm noch einmal wegen dieser Sache komme, werde schinden lassen. Im Frühling des Jahres 1452 wurde der Bau der Festung begonnen, zu welcher der Sultan selbst den Plan entworsen hatte. Us Plaz hatte er jene Stelle auserlesen, wo der Bosporus am engsten ist und eine starke Strömung die Schiffe von der asiatischen Seite nach der europäischen auf das Vorgebirge Hermäum treibt.

In turzer Zeit entstand hier eine Festung, deren Mauern 22 bis 25 Fuß dick, deren bleigedeckte Türme 60 Fuß hoch waren. Die Türken gaben ihr den Namen Bogaz Kessen, d. h. Abschneider der Meerenge oder auch Hals=abschneider<sup>3</sup>. Auf der gegenüberliegenden Seite hatte schon Bajesid ein ähn=liches Kastell errichtet, das den Namen Anadolu Hissari führte. Diese beiden Burgen beherrschten die Meerenge vollkommen und ermöglichten es dem Sultan jederzeit, die christlichen Seemächte, namentlich Benedig und Genua, an der

<sup>1</sup> Mordtmann 9—10. 2 Hertherg, Griechenland II, 530.

Mordtmann 13. 17. In die Festung, welche jett Rumili Hisfari heißt, legte ber Sultan 400 Mann und befahl dem Kommandanten derselben, alle vorbeipassierenden Schiffe zum Beidrehen aufzusordern und nur nach Entrichtung eines Zolles passieren zu lassen. Die Schiffe, welche sich weigerten, dies zu thun, sollten in den Grund gestoßen werden. A. a. D. 18. Bgl. d'Escouchy II, 51.

empfindlichsten Stelle auf das schwerste zu treffen, indem er ihnen die Durchfahrt zum Schwarzen Meere und den Verkehr mit ihren dortigen Niederlassungen
nach Gutdünken untersagen und sperren konnte. Ebenso stand es jetzt in
seinem Belieben, Konstantinopel von der unentbehrlichen Zusuhr abzuschneiden
und dadurch im Falle einer Belagerung der Hungersnot zu überliefern.

Während des Baues der Festung waren Streitigkeiten mit einigen Bewohnern von Konstantinopel, welche in der Nähe Saatselder besaßen, entstanden, die zu blutigen Reibereien führten. Der griechische Kaiser wandte
sich jetzt in einem ernsten, würdigen Schreiben an den Sultan; dieser gab
sich indessen nicht einmal die Mühe, sich zu entschuldigen: er ließ den kaiserlichen Gesandten enthaupten und erklärte dem Kaiser den Krieg (Juni 1452).
Mohammed war indessen klug genug, den Kampf nicht sofort zu beginnen;
er beschränkte sich auf eine Rekognoszierung der Mauern, Gräben und Türme
von Konstantinopel und begab sich am 1. September wieder nach Adrianopel.

Auch der folgende Winter verfloß ohne kriegerische Ereignisse; man rüstete auf beiden Seiten mit allen Kräften für den Kampf, der die furchtbare Entscheidung bringen mußte. Kaiser Konstantin zeigte sich jetzt wieder zur Union mit den Lateinern geneigt, ohne Zweisel, um deren Hilse gegen die Türken zu gewinnen. Ob er es damit ganz ehrlich meinte, mag dahingestellt bleiben. Aber auch wenn man dies annimmt, so sehlte ihm doch die Macht, bei dem gegen die Lateiner fanatisch erregten Bolke seinen Willen durchzuseten. Auch in Nom mag man dies erkannt haben; jedenfalls hatte man dort bereits die so lange sestgehaltene Hoffnung, die ganze griechische Kirche werde die Florentiner Union annehmen, ausgegeben. Immerhin mußte Ost-Rom sich wenigstens offiziell zur Anerkennung der päpstlichen Rechte aus Grund der Florentiner Union verstehen, ehe Nikolaus V. ohne Beeinträchtigung seines Ansehens zu Gunsten der Griechen thätig eingreisen konnte 4.

Die Frage, ob den Griechen Hilfe zu gewähren sei, wurde damals in der Ewigen Stadt eifrig erörtert und sehr verschieden beantwortet. Näheres hierüber erfährt man aus einer in Rom geschriebenen, leider anonymen Abshandlung<sup>5</sup>, welche mit der ganzen Beredsamkeit des Humanismus und mit

<sup>1</sup> Hend II, 303. 382. Welch große Gefahr in der Erbauung jenes Forts für die handeltreibenden Nationen lag, sprach schon am 13. März Gabriele Doria im Rate zu Genua aus. Atti della Soc. lig. XIII, 222. Lgl. Vigna I (Atti 6), 20. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mordtmann 18-19. 29.

 $<sup>^3</sup>$  Dies erhellt aus der gleich zu besprechenden Abhandlung des  $^*$  Cod. D-1-20 der Bibl. Casanatense zu Rom. Bgl. Frommann 226 ff.

<sup>4</sup> Urteil von Frommann 227 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieselbe befindet sich in Cod. D-1-20 f. 5 sqq. der Bibl. Casanatense zu Rom, welcher den Titel führt: "Collectio plurium opusculorum, spectantium auctoritatem papae, concilii et cardinalium". Die Abhandlung selbst hat keine Über-

großem Aufwand von Wiffen für die Unterstützung der Byzantiner eintritt 1. Mus derselben erhellt, wie sehr die Meinungen über das bezüglich der Griechen zu beobachtende Verfahren damals in Rom auseinandergingen. Es standen fich zwei Richtungen ichroff gegenüber. Die eine, von dem Cate ausgehend, daß mit Regern, Schismatikern und Erkommunizierten kein Berkehr gepflogen werden dürfe, war gegen die Gewährung jeder Hilfe. Die Anhänger dieser Unsicht stimmten im Gegenteil dafür, daß diese gottlosen Schismatiker mit den ihnen gebührenden Strafen belegt würden 2. Gegen diese übertriebene Strenge wird von dem Verfasser der ermähnten Abhandlung mit Berufung auf Aussprüche der Kirchenväter sowohl als heidnischer Klassiker, wie Aristoteles, Salluft, Valerius Maximus, Seneca u. a., scharf polemisiert 3. Es wird von ihm an die driftliche Bruderliebe, an die vom Heiland gebotene Liebe zu den Sündern appelliert und energisch der Sat verfochten, daß man den Griechen trot ihres Schismas und trot ihrer Undankbarkeit helfen muffe 4. Verweigere man die Unterstützung, fo fei zu fürchten, daß nach der Eroberung von Konstantinopel ein Massenmord der Christen stattfinde 5. Wenn man

schrift. In dem gleichzeitigen Inder der Handschrift hat man ihr folgenden Titel gegeben: \*, Sitne Graecis pro conservanda urbe Constantinopolitana aliisque de causis ac praecipue pro ineunda sive servanda unione subveniendum per Latinos ac in primis per pontificem summum?' Die Abfassungszeit erhellt aus den mit einer schönen Initiale geschmückten Anfangsworten: \*, Ad laudem et honorem domini nostri lesu Christi anno eiusdem millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo mense decembris.' Der Verfasser will brei Fragen beantworten: ,1) \* Utrum christiani teneantur ex debito caritatis imminente hac necessitate petentibus Graecis subvenire. 2) \* Utrum Graecis negligentibus salutem suam et spiritualem et temporalem, posito quod ita sit, quod huiusmodi necessitas immineat, teneantur christiani illis opem afferre. 3) \* Utrum summus pontifex prae ceteris regibus et principibus christianis teneatur et obligetur ad praemissa.

<sup>1</sup> Frommann 226-227, dem das Berdienft gebührt, zuerft auf diese intereffante Abhandlung aufmerksam gemacht zu haben.

<sup>2 \* .</sup>Videtur quod Grecis non sit auxilium aliquod praestandum; haereticis et scismaticis et excommunicatis non est communicandum et multo minus auxilium praestandum, poenis potius tormentis carcere coërcendi sunt prout utriusque iuris leges et canones satisdocent. Sed Graeci sunt eiusmodi, ergo eis non est praestandum auxilium . . . Ingratis et pestilentibus viris non sunt praestanda beneficia . . . Damnationis sententia non est relaxanda volenti in sua perfidia permanere ut ait beatus Leo . . . Ad virtutem pertinet sumere vindictam de malis ut deducit S. Thomas' etc.

<sup>3 \*</sup> Cod. cit. f. 8: ,Seneca qui in epistola LXXXII. ad Lucilium putat etiam ingratis beneficium dandum.

<sup>\* \*,</sup> Non obstante Graecorum scismate et ingratitudine eosdem iuvare tenemur. Cod. cit. f. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cod. cit. f. 9: \*,Ergo debemus Grecos servare, iuvare et tolerare ne in servitutem Teucrorum redigantur. Timendum enim valde est . . . quod capta Con-

sage, daß die Griechen im Schisma verharren wollten, so sei allerdings richtig, daß viele also gesinnt seien, aber doch nicht alle; auch seien unter ihnen gar manche ausgezeichnete und religiöse Männer. Was diese thun würden, wisse man nicht; aber um die Zukunft habe man sich nicht zu kümmern; für jetzt komme es vor allem darauf an, den Bitten der von den Feinden des christlichen Namens so hart Bedrängten zu willsahren. Endlich, meint der Verfasser, sei der Stadt Konstantinopel wegen ihrer glorreichen Vergangenheit Hilfe zu leisten. Viele durch Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und Keinheit des Lebenswandels ausgezeichnete Männer hätten dort gelebt, zahlreiche Keliquien von Heiligen und reichgeschmückte Kirchen berge die Stadt in ihren Mauern. Auch zu Ehren des um das christliche Volk und besonders um die römische Kirche so hochverdienten Kaisers Konstantin sei man verpflichtet, es zu vershindern, daß seine Stadt in die Hände der Ungläubigen falle?.

Im folgenden zeigt der Verfasser, aus welchen Gründen der Papst besonders die Pflicht habe, für die Erhaltung von Konstantinopel zu sorgen. Ehrenvolle Erwähnung sinden hier die Bemühungen Eugens IV. gegenüber der Türkengesahr<sup>3</sup>. Mit lebhasten Farben werden dann nochmals die von Osten her drohenden Gesahren ausgemalt und die von den Ungläubigen versübten Greuel aufgezählt; endlich wird betont, wie notwendig es sei, daß, wenn nicht ein beständiger, so doch wenigstens ein zeitweiliger Friede in Italien hergestellt werde. Wegen der Gesahren, mit welchen Konstantinopel,

stantinopoli in finitimis regionibus magnum exsequeretur excidium christianorum et fidei. Ideoque melius est Graecos tolerare sicut meretices ecclesia tolerat propter maiora mala vitanda' etc.

¹ Cod. cit. f. 9: \*,Ad quartum cum dicitur quod Graeci videntur velle semper in sua perfidia permanere, dicendum, quod licet multi videantur esse tales, scimus tamen et cognovimus, quod non omnes fuerunt nec sunt perfidi, sed sunt multi insignes et religiosi viri ut cardinales, episcopi, abbates aliique inferioris gradus. Quid autem acturi sint, nescimus nec iudicare de futuris debemus.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. cit. f. 10: \* .Preterea ad civitatem debemus habere respectum. Civitas quippe aliquando sancta vel non sancta dicitur propter homines, sed hoc dupliciter q[uidem] aut propter presentes aut propter preteritos. Et dato quod propter presentes non esset eis subveniendum, tamen propter preteritos esset id illis beneficium conferendum, qui doctrina, religione et summa integritate claruerunt. Secundo propter multa corpora sanctorum, que ibi recondita sunt. Tertio propter ecclesias et vasa sacra, que ibidem sunt. Quarto propter fundatoris memoriam et reverentiam.' — F. 11: "Et ni fallor plurimum obligatur populus christianus et precipue ecclesia Romana prefato Constantino maximeque propter eius memoriam omnibus viribus est laborandum, ne civitas sua . . . cedat in habitationem gentis infidelis.' An die Berdienste Konstantins erinnerte auch später Antoninus in seiner Türsenrede vor Casigtus III.; s. Chronicon tit. XXII, c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cod. cit. f. 15: \* ,Et sancte memorie Eugenius quantum in hac re laboravit notum est' etc.

Enpern und die gesamten Küsten des Mittelmeeres bedroht seien, müßten alle christlichen Könige und Fürsten, besonders alle Prälaten und Geistlichen sich rüsten zur Verteidigung der Christenheit.

Alle diese Gründe, denen Berechtigung nicht abzusprechen war, waren zu Rom in ernste Erwägung gezogen worden: sie bestimmten den Papst zu Gunsten einer Unterstützung der Griechen. Das eigentlich entscheidende Moment aber war wohl der Umstand, daß der Fall von Konstantinopel Italien selbst ernstlich in Gesahr zu bringen drohte, da der Sit des Papsttums aller Wahrscheinlichkeit nach am ehesten Gegenstand eines türkischen Angriffs werden mußte. Da überdies Kaiser Konstantin sich zur öffentlichen Anerkennung der Union bereit erklärte, so entschloß sich der Papst, einen eigenen Legaten nach Konstantinopel zu senden. Seine Wahl siel auf den bei ihm schon wegen seiner humanistischen Neigungen in hoher Gunst stehenden Kardinal Isidor. Am 20. Mai 1452 verließ derselbe Rom². Isidor brachte 200 Mann Hilfstruppen; in seiner Begleitung befand sich der Erzbischof Leonhard von Mithelene, von welchem ein Bericht über den tragischen Untergang des oströmischen Kaisertums erhalten ist.

Die Wahl des Papstes muß als eine sehr glückliche bezeichnet werden, denn Kardinal Isidor kannte die Verhältnisse Konstantinopels auf das genaueste. Auch ging er mit großer Vorsicht und Klugheit zu Werke. Hiersturch sowie durch die Größe der Gefahr seitens der Türken erreichte er mehr, als selbst die Kühnsten zu hoffen gewagt hatten. Am 12. Dezember 1452 verkündete er, umgeben von 300 Priestern, in der Sophienkirche die Union der griechischen mit der lateinischen Kirche. Dieselben Worte, dieselben Gebete für den Papst, die vor dreizehn Jahren zu Florenz unter der Kuppel

¹ Cod. cit. f. 17: \*,Verum ad huius necessarie pacis opus perficiendum remedia possibilia temptanda sunt, ut perpetua vel saltem temporalis pax aliqua in Italia sequeretur, ut civitas illa Constantinopolitana, in oriente fidei christianorum arx et monumentum, salubri celerique remedio imminenti periculo proxima, liberari et conservari possit. Preterea quod regnum Cypri, quod superioribus temporibus propugnaculum fidei catholice erat, maximis subiaceat periculis manifestum est et quod sub tributo sit et quandam ignominiosam et miserabilem servitutem paciatur iam omnibus notum est. . . . Exhortandi ergo videntur reges et principes christiani et precipue prelati et persone ecclesiastice, ut prompto animo pro Dei laude, pro fide catholica, pro christiana religione ad hanc necessariam christianorum defensionem, pro viribus se paratos disponant.' — Den Schluß ber Abhandlung bilbet die an den Papst gerichtete Bitte, etwaige Irrtümer verzeihen zu wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1453 n. 2. Isidor kam im November 1452 in Konstantinopel an. Ducas c. XXXVI, 253. Der Tag seiner Abreise von Kom: 1452 Mai 20, der bisher unbekannt war (Hefele, Wiedervereinigung 216, sagt: im Sommer oder Spätjahr; Frommann 228 giebt keine nähere Zeit an), ergiebt sich aus den \* Acta consistorialia f. 23. Päpstliches Geheim=Archiv.

Brunelleschis widergehallt waren, ertönten nun in der unvergleichlichen Kirche Justinians. Allein das Unionsfest blieb im wesentlichen auf die Kreise des Hoses beschränkt. Die Masse des Bolkes hielt sich nicht an den Kaiser, sondern an den fanatischen Gennadius, der zu neuem Hasse gegen die Lateiner aufreizte und die Unionsfreunde als Abtrünnige bezeichnete. Wie tief die Abneigung gegen alles Abendländische in Konstantinopel eingewurzelt war, zeigte sich von Tag zu Tag deutlicher.

Biele saben in der Union nur ein zeitweiliges Austunftsmittel, und sie scheuten sich nicht, offen zu sagen: "Laßt nur einmal den türkischen Drachen vorübergegangen sein, und ihr follt sehen, ob wir zu den Uzymiten halten werden oder nicht.' Das Volk und ein großer Teil des Klerus ver= eitelten abermals die Union. Es erfolgte ein neuer wilder Ausbruch des Fanatismus zu einer Zeit, als die Türken sich bereits den Mauern von Konstantinopel näherten. Schismatische Geistliche, rasend über den offenen Anschluß des Kaisers an die Union, riefen feierlich das Anathem über alle Unhänger des Florentiner Konzils aus. Im Beichtstuhl verweigerten fie den= jenigen, welche dem Unionsfeste beigewohnt hatten, die Absolution, ja fie ermahnten die Kranken, lieber ohne die heiligen Sakramente zu sterben, als solche von einem Unierten zu empfangen. Die Sophienkirche ward als Höhle ber Dämonen und Synagoge der Juden verschrieen. Der Pöbel fluchte auf die Unionisten, die Hafenmatrosen tranken auf das Verderben des Papstes und seiner Sklaven und leerten die Becher zu Chren der heiligen Jungfrau: ,Wozu brauchen wir die Hilfe der Lateiner?' Die Freunde der Union waren natürlich nicht ftark genug, gegen diese Wutausbrüche eines fanatischen Volkes aufzukommen, das den Reft seiner Kraft in wildem Saffe der Lateiner aufbrauchte 2. Diese fanatische Erregung gegen die Kirchengemeinschaft mit Rom erstreckte sich bis in sehr hohe Kreise von Byzanz, von wo aus sogar Ver= bindungen mit den böhmischen Utraquisten angeknüpft wurden 3. Der Großherzog Lukas Notaras, der mächtigste Mann des ohnmächtigen Reiches, scheute sich nicht, das verruchte Wort auszusprechen: er wolle lieber den türkischen Turban in der Stadt sehen als Roms Tiara 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierling I, 74. Zu den bisher bekannten Quellen kommt jett der bei Jorga 522 abgedruckte, leider kurze Bericht Jsidors an den Papst selbst. Mordtmann (27) nennt das Unionsfest eine Komödie; Pierling (1. c.) will ein Urteil nicht fällen, konstitutert aber, daß die guten Gesinnungen der Griechen nur kurze Zeit andauerten.

<sup>2</sup> Döllinger, Rirche und Kirchen 9. Bgl. Seinemann 10 und Byzant. Zeit= schrift V, 585.

<sup>3</sup> Bgl. Gindely, Gesch. der bohm. Brüder (Prag 1857) I, 6 f.

<sup>4</sup> Derfelbe Notaras wurde am Tage nach dem Falle der Stadt durch des Sultans henter graufam ermordet. Hefele a. a. D. 218—219. Hertherg, Griechenland II, 537—538.

Es ist nicht zu verwundern, daß der Eiser der Lateiner für die Rettung eines so heillos verblendeten Volkes nur gering war, und daß in Rom und anderwärts die Ansicht versochten wurde, diesen Schismatikern sei überhaupt keine Hilfe zu gewähren. Der fanatische Antilatinismus der Griechen erstlärt und entschuldigt wenigstens zum Teil die Thatsache, daß von seiten der abendländischen Mächte nicht diesenige schnelle Hilfe geleistet wurde, welche vielleicht die herrliche Metropole des Ostens hätte retten können.

Außer dem Papste und dem Könige von Neapel leisteten dem griechischen Kaiser von allen christlichen Mächten wirkliche Hilfe volle beiden Republiken Benedig und Genua, und zwar auch diese zunächst nur aus sehr wenig idealen Beweggründen. Die Venetianer und Genuesen fühlten nämlich sehr gut, wie tief ihre Interessen durch den Angriff der Türken auf die griechische Hauptstadt berührt wurden. Tiel Ost-Rom, dann waren nicht bloß die außervordentlich wertvollen Güter und Liegenschaften, welche beide Republiken und zahlreiche ihrer Angehörigen in Konstantinopel besaßen, sondern auch die reichen Kolonien am Schwarzen Meere verloren; vom Mutterlande abgeschnitten, mußten sie rettungsloß eine Beute des raubgierigen Feindes werden?.

Die Genuesen und ihre Kolonie Chios sandten Kriegsmaterial und eine treffliche Schar von Kriegern, welche, weit entfernt von der Zweideutigkeit ihrer perotischen Landsleute, sich mit ganzer Seele dem Verteidigungswerke hingaben 3.

Verhältnismäßig viel weniger Eifer entwickelte das mächtige Benedig 4. Zweimal erschienen im Jahre 1452 die Gesandten des griechischen Kaisers in der Lagunenstadt, um dringend Hilfe und Rat gegen den drohenden Angriff der Türken zu erbitten. Allein sie erhielten keinerlei bestimmte Zusage, denn das Interesse der maßgebenden Persönlichkeiten der Republik konzentrierte sich damals fast ausschließlich auf den Krieg gegen den Herzog von Mailand 5. Es war lediglich das nächste materielle Interesse, welches die Signorie bewog,

<sup>1</sup> Agl. die oben S. 582 Anm. 5 citierte \* Abhandlung in Cod. D-I-20 der Bibl. Casanatense zu Rom.

<sup>2</sup> Send II, 303.

<sup>3</sup> A. a. D. 306—307. Über den helbenmütigen Giovanni Guglielmo Longo von der Sippschaft der Giustiniani in Chios vgl. Hopf in Ersch=Gruber, Sektion 1, LXVIII, 321.

Der griechische Kaiser bemühte sich beshalb, durch äußerste Gefügigkeit die Benetianer bei guter Stimmung zu erhalten, indem er z. B. die Abgaben aufhob, mit welchen bisher die venetianischen Makler und Sklavenhändler belegt waren, und indem er den Venetianern die Weinaussuhr ganz freigab. Romanin IV, 245 N. 3. hehd II, 303.

<sup>5</sup> Sanudo 1141, und Staatšarchiv zu Venebig: \*Secreta Senatus XIX, f. 1696—170. Vgl. Vast 196 und Arch. Veneto XXXII, 1, 57.

einige Schiffe nach Konstantinopel zu schicken. In Venedig ging man von dem unglücklichen Gedanken aus, daß die Flotte der Republik in Vereinigung mit den vom Papske und dem Könige Alfonso versprochenen Schiffen zu operieren habe 1, und zögerte deshalb mit der Absendung einer größeren Hilßesslotte bis zum 7. Mai des Jahres 1453. Die zehn von Jacopo Loredano befehligten Schiffe, an deren sehnsüchtig erwartete Ankunft die Belagerten hochsgespannte Hossungen geknüpst hatten, kamen jetzt zu spät 2. Eigentümliche Gedanken über die wahren Absichten der venetianischen Republik erweckt die Jacopo Loredano gegebene Instruktion. "Auf dem Wege nach Konstantinopel", heißt es in derselben, "sollst du auf keine Weise den Städten, Mannschaften oder Schiffen der Türken irgend welchen Schaden zusügen, da wir uns ja mit ihnen im Friedenszuskande besinden. Denn obgleich wir diese Flotte zur Ehre Gottes und zur Erhaltung der Stadt Konstantinopel ausgerüftet haben, so wollen wir doch nicht — wenn es möglich ist — uns in Krieg mit den Türken verwickeln."

Die Nachrichten über die vom Papste Nikolaus V. geleistete Hilfe sind leider höchst lückenhaft und sich teilweise widersprechend. Das Diarium des Senatsschreibers Infessura, eine freilich sehr verdächtige Quelle, erzählt, daß die hilfesuchenden Gesandten des Kaisers in Rom hingehalten wurden und keine Entscheidung erzielen konnten. Der Erzbischof Antoninus von Florenz berichtet in seiner Chronik, daß Nikolaus V. direkt den griechischen Gesandten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Ansicht wird auch in dem \*Schreiben Benedigs an Nikolaus V. vom 4. Februar 1453 wiederholt. Staatsarchiv zu Benedig: Secreta Senatus XIX, 1846.

<sup>2</sup> Bgl. Hend II, 316, und Romanin IV, 254. 527. Über die Hoffnungen auf Benedig s. Barbaro 34 und den Bericht eines Florentiners im Anhang zu Ballet de Birivilles Ausgabe von Chartier, Chronique de Charles VII, vol. III, 30. Bezüglich der venetianischen Flotte vgl. Barbaro 66; Sanudo 1148; Romanin IV, 248 N. 2<sup>a</sup>. 254. 260 N. 1.

Angriffs feindselig gegen türtische Schiffe zu verhalten. Die oben angeführte Hauptstelle der \*Inftruktion für Aacobo Lauredano ituro capitaneo generali maris, 'dat. 1453 Mai 7, lautet: \*, ln via autem tua usque Constantinopolim volumus, quod nullo modo offendas neque damnum aliquod vel novitatem inferas locis, gentibus et navigiis Turchorum per observationem pacis quam cum Teucro habemus (Mohammed II. hatte nämlich auf Bitte des venetianischen Gesandten 1451 Sept. 10 die Verträge seiner Vorsahren mit Venedig erneuert; s. Romanin IV, 245; Sanudo 1154—1156), quia licet hanc classem pro honore Dei et conservatione civitatis Constantinopol. paraverimus, attamen si possibile kuerit ad aliquam novitatem vel guerram cum Teucro devenire nollemus.' Secreta Senatus XIX, 194. Staatsarchiv zu Venedig. Dem Vartolomeo Marcello gebot Venedig am 8. Mai, möglichst gutes Einsversändnis mit Mohammed II. zu halten und einen dauernden Frieden zu vermitteln! Hopf, Griechenland 115.

die Gewährung einer Geldhilfe abschlug. Da indessen durch eine Inschrift die Thatsache, daß Nikolaus V. noch im Jahre 1452 Geld zur Befestigung der Mauern von Galata sandte, feststeht, so können diese Angaben nicht genau sein 1. Hierzu kommt das Zeugnis, welches der Papst selbst im Angesichte der Ewigkeit abgab.

Nach Empfang der Nachricht von der Belagerung Konstantinopels, ertlärte Nikolaus V. den um sein Sterbebett versammelten Kardinälen, sei er sofort entschlossen gewesen, den Griechen nach Kräften zu Hilfe zu kommen. Er sei sich aber wohl bewußt gewesen, daß er nicht in der Lage sei, den ungeheuern Streitkräften der Türken eine irgendwie genügende Macht allein und aus eigenen Mitteln entgegenstellen zu können. Daher habe er den griechischen Gesandten "klar und offen" erklärt, daß zwar alles, was er an Geld, Schissen und Mannschaft habe, dem Kaiser zur Verfügung stehe, daß aber der letztere wegen der Unzulänglichkeit dieser Hilfe auch diesenige anderer Fürsten schleunigst nachsuchen möge: er dürse dabei erklären, daß seine (des Papstes) Hilfsmacht gleichsam als feste Grundlage der übrigen zur Verfügung sei. Mit dieser Antwort seien die Gesandten ganz zufrieden abgereist, wären aber trotz der Vemühungen bei verschiedenen Fürsten unverrichteter Dinge wieder nach Kom gekommen, und da habe denn er (der Papst) ihnen seine Hilfe, so wie sie war, hergegeben 2.

Dementsprechend befahl Nikolaus V. am 28. April dem Erzbischof von Ragusa, Jacopo Beniero von Recanati, die zehn päpstlichen Galeeren sowie eine Anzahl von Schiffen, welche Neapel, Genua und Venedig stellten, als Legat

Die Inschrift bei Guglielmotti II, 180. Die Stelle von Infessura steht in ber Muratorischen Ausgabe p. 1136, und bei Tommasini p. 58. Die Angabe des Antoninus im Chronicon l. 22, c. 13, § 14. Im Februar 1452 war eine hilsesuchende Gesandtschaft der Griechen in Benedig, die dann nach Florenz und Kom ziehen wollte; s. Vast 196. Eine neue griechische Gesandtschaft tras Mitte Rovember in Benedig (Vast l. c.) und am 28. desselben Monats in Bologna ein (Cronica di Bologna 700), um von dort nach Kom zur Erslehung von Hilse weiterzureisen. Bgl. über diese Ambassade Romanin IV, 247, und Barbaro, Giornale dell' Assedio, App. n. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manetti 953. Kanser 223. Der zuletzt genannte Forscher weist noch mit Recht barauf hin, daß die Nachricht von der Belagerung Konstantinopels dem Papste schließ- lich ebenso unerwartet kommen mußte, wie sie den Griechen selbst kam, zumal man ja im Abendsande gar nicht an die Größe der Gefahr hatte glauben wollen; s. Aen. Sylvius, Epist. CLXII. Wenn der Papst, heißt es in dem \*, Tractatus seu exhortatio ad seren. dom. Fridericum imperat. domini Ioannis de Castilione episc. Papien. et apost. legati ad desens. sidei contra Turcos', die Notlage Konstantinopels, clare et in tempore, quo subsidium parari potuisset', gefannt hätte, würde er sicher alle nur denkbare Hilse geleistet haben. Cod. lat. 4143 f. 102 der Hospibliothet zu München.

nach Konstantinopel zu begleiten <sup>1</sup>. Zu einem Eingreifen in die Aftion ist diese vereinigte italienische Flotte, an die man große und freudige Hossfnungen knüpfte <sup>2</sup>, nicht gelangt, denn schon am 29. Mai entschied sich das Schicksal der Weltstadt am Bosporus.

Sultan Mohammed war am 23. März 1453 von Adrianopel aufzgebrochen und am 6. April bis auf eine Miglie vor Konstantinopel vorgerückt. Sein Heer zählte nach der niedrigsten und daher vielleicht glaubzwürdigsten Angabe 160000 Mann. Der griechische Kaiser hatte dieser gewaltigen, durch Beutegier und Fanatismus entflammten Masse im ganzen 4973 Griechen und gegen 2000 Fremde (Genuesen, Venetianer und Kreter, Kömer, Spanier) entgegenzustellen!

Alsbald begann die Belagerung, deren Einzelheiten durch eine Reihe von Augenzeugen überliefert sind 4. Außer 14 Batterien, welche den Stadtmauern entlang aufgepflanzt wurden, hatte der Sultan 12 größere Geschütze für besondere Punkte bestimmt; die von denselben geschleuderten Steinkugeln wogen

<sup>1</sup> S. Niccola della Tuccia 227. Guglielmotti II, 170—171. Kahjer 223 ff. Hier und bei Zinkeisen (I, 825) ist das vollskändig bei Theiner (Mon. Slav. I, 409—410) abgedruckte Ernennungsdefret Venieros falsch datiert. Ausgaben für J. Beniero bei Jorga 30 ss. Nach Ün. Shlvius (Epist. 155) wurden die päpstlichen und genuesischen Schiffe später von den Türken erreicht und abgesangen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. das Schreiben Barbaros vom 5. April 1453 bei Quirini, Barbari epist. 272. Barbaro hatte schon vorher wiederholt zur Unterstützung der Griechen geraten (f. Quirini 251. 253 s. 257. 258, und Sabbadini, Centotrenta lettere 55 s.), ebenso der König von Ungarn (f. Jorga 512).

<sup>3</sup> Mordtmann 30 f. 41. Hertzberg, Griechensand II, 538. Bast (Bessarion 199) taxiert die beiderseitigen Streitkräfte bedeutend höher, jedoch mit Unrecht. Gelzer, bei Krumbacher 1066, schätt die Verteidigung auf 9000 Mann.

<sup>4</sup> Bgl. Vast, Bessarion 189 sq., und Mordtmanns tüchtige Monographie, in welcher jedoch bei weitem nicht alle zeitgenöffischen Quellen berücksichtigt find. S. die wichtigen Notizen von Hopf in Erich-Gruber, Sektion 1, LXXXVI, 116. Bon neueren Darstellungen sind neben Zinkeisen (I, 832 ff.) und Finlan (History of the Byzantine and Greek empires II, 620 ss.) namentlich zu erwähnen: Guglielmotti II, 174 s.: Boigt in Sybels Zeitschrift III, 76 ff.; Stasjulevič, Die Belagerung und Ginnahme von Konstantinopel (Petersburg 1854; ruffisch); Krause, Die Eroberung von Konstantinopel im 13. und 15. Jahrhundert (1870) 127 ff.; Send II, 303 ff.; Vast, Bessarion 197 ss.; ein Aufjat besielben Autors in der Revue hist. (1880) XIII. 1-40; L. Fincati im Arch. Veneto XXXII, 1, 1-36; Vlasto, Les derniers jours de Const. (Paris 1883); Paspates, A. G., Πολιορχία καὶ άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως ύπὸ των Μθωμανών εν έτει 1453 (Athen 1890). Bgl. byzantinijche Zeitschrift (1893) II, 331 f.; Chedomil Mijatovitch, Constantine, the last emperor of the Greeks. The conquest of Const. (London 1892). S. auch Krumbacher 311 und 1077. In den Baster Chronifen (IV, 310) ift ein lateinischer Bericht eines Anconitaners über bie Eroberung von Konstantinopel abgedruckt, ben wir bis jett aus keiner andern Sandschrift kennen. Andere, bisher unbefannte Berichte publigierte neuerdings Jorga 514 ss. 520 ss.

200 bis 500 Pfund. Eine von einem Ungarn gegoffene Riesenkanone, vermutlich die größte, deren die Geschichte gedenkt, schoß steinerne Kugeln im Gewichte von 800 bis 1200 Pfund 1.

Es ist flar, daß einem solchen Angriffe die nur schwach besetzte Stadt mit der Zeit unterliegen mußte. Wenn die Katastrophe sich trokdem noch längere Zeit hinauszog, so war dies neben der jeden feindlichen Angriff er= ichwerenden Lage Konstantinopels 2 und der persönlichen Tapferkeit des Raisers und einiger andern Griechen in erster Linie den friegskundigen Mannschaften der italienischen Schiffe, den venetianischen, katalonischen und sonstigen fremden Rolonisten und den aus Pera heimlich herübergekommenen Genuesen, über= haupt den fremden Truppen zu danken. Sie waren es, welche ohne Unterlag die von den feindlichen Geschützen geriffenen Breschen wieder ausfüllten und mehrere Sturmangriffe der Türken mit glänzender Tapferkeit jurudichlugen. Außerdem wurden unter der Leitung eines Deutschen fo ge= ichickt Gegenminen gelegt, daß die Türken zuletzt diesen unterirdischen Krieg ganz aufgaben. Gine von den Ungläubigen errichtete, höchst gefährliche Baftion wurde von diesen Tapferen in einer Nacht vernichtet. , Nie hätte ich geglaubt, daß die Giaurs fo große Dinge ausrichten könnten,' rief der Sultan, ,hätten es mir auch alle Propheten versichert."

Die große Mehrzahl der Griechen spielte während der Belagerung eine geradezu erbärmliche Rolle. Statt an dem Kampfe teilzunehmen, trösteten diese Unseligen sich mit den albernen Prophezeiungen ihrer Mönche, beteten und weinten in den Kirchen, schrieen zur Panhagia um Rettung, ohne zu bedenken, daß Gott nur denen hilft, die sich redlich bemühen und zugleich in Demut des Herzens hoffend zu ihm emporblicken. Mit Recht sagt ein Gesichichtschreiber: "Sie beichteten laut ihre Sünden, aber keiner beichtete seine Feigheit, dieses Verbrechen, sür welches kein Nachlaß ist bei einem Volke, welches keinen Patriotismus hat." Der Kaiser allein zeichnete sich durch seltene Tapferkeit aus; aber auch sein Heldenmut und seine Auspferung waren nicht im stande, das Volk aufzuwecken und zu mannhaftem Kampfe anzuspornen. Manche gingen in ihrem unsinnigen Romhaß so weit, daß sie den Sieg der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mordtmann 36. 50. Bgl. den gleichzeitigen Bericht über die Eroberung von Konstantinopel im Archiv für siebenbürgische Landeskunde, N. F. II, 159, und Arch. Veneto l. c. 12.

<sup>2</sup> Sierüber vgl. v. Moltte, Briefe über Zuftande und Begebenheiten in der Türkei. 2. Aufl. S. 55.

<sup>3</sup> J. B. Weiß III<sup>2</sup>, 1490. Bgl. Vast, Bessarion 202. "Miemand wollte seine Pflicht thun. Wir wurden von der Vorsehung verlassen, indem wir uns freiwillig von derselben trennten", sagt Critobulus. Derselbe Schriftsteller erzählt mehrere Beispiele des feigen Egoismus der Griechen.

Türken geradezu wünschten und sich deshalb absichtlich vom Kampfe fernhielten, weil mit dem Untergange eines selbständigen griechischen Reiches allen Unionsversuchen für die Zukunft der Boden entzogen war 1.

Gleich groß, wie die Feigheit der Griechen, mar ihr Beig, welcher fie abhielt, eine so große Anzahl von Truppen anzuwerben, als zur Verteidigung der weitausgedehnten Mauern nötig gewesen ware. Unsinnige Habsucht war die nächste Veranlassung der schrecklichen Belagerung gewesen. Habsucht war es wieder, welche die Katastrophe vollendete?. Das kleine Häuflein der Verteidiger war zulett nicht mehr im stande, die lange Kette der zum Teil zusammengeschossenen Festungswerke zu halten. Um 29. Mai 3 erlag die Stadt Konstantins des Großen dem neuen verzweifelten Angriff der Janitscharen. Kaiser Konstantin, der am Thore des hl. Romanos die Abwehr leitete, starb den Heldentod 4. Nur wenigen gelang es, gleich dem Kardinal Isidor, der an der Verteidigung eifrigst teilgenommen und dafür seine ganze Sabe verkauft hatte 5, zu entkommen. Die Mehrzahl der Griechen, viele Tausende, welche dem Blutbad entronnen, wurden in die Stlaverei geführt; namentlich traf dies Schickfal alle diejenigen, welche sich in die Sophienkirche geflüchtet hatten. Eine alte Prophezeiung sagte nämlich, die Türken würden in die Stadt bis zur Säule des Konstantin vordringen, dann aber durch einen Engel bom himmel nicht nur aus der Stadt hinaus, sondern bis an die Grenzen Perfiens getrieben werden. Sobald daher der Feind in die Stadt eingedrungen, wogte die Volksmenge nach der Aja Sophia; in kurzer Zeit war die große Kirche famt allen Vorhallen, Gängen und Galerien mit Menschen dicht angefüllt, welche bei verschlossenen Thuren ihr Lebensheil in derselben Kirche zu finden hofften, in welcher sie seit dem Unionsfeste ihr Seelenheil zu suchen verschmäht hatten. ,Wäre', fagt der griechische Geschicht= schreiber Dukas, ,in diesem Augenblicke wirklich ein Engel vom himmel geftiegen und hätte die Worte verkündet: "Nehmet die Kirchenvereinigung an",

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt in der Histor. Zeitschr. III, 32. Von Verrätern in der Stadt spricht auch der oben S. 591 Anm. 1 erwähnte Bericht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einem griechischen Gedichte über die Eroberung von Konstantinopel, das kurz nach dem Falle der Stadt abgefaßt wurde, wird zugestanden, daß die Griechen selbst schuld an der Katastrophe seien durch ihre unverbesserliche Zwietracht, kleinliche Habsucht und ihre eitlen Hoffnungen. Krumbacher 839.

<sup>3</sup> Gerade an diesem Tage meldete der florentinische Gesandte aus Genua schlimme Neuigkeiten über Konstantinopel. Bgl. Makuscev 545.

<sup>4</sup> Auf der Stelle, wo der Kaiser fiel, steht jest eine armenische Schnapskneipe. Sein Grab — gänzlich verwahrlost — befindet sich in einem Winkel Alt=Stambuls am Wesa Meidan. S. den Aufsatz "Am Grabe des letzten Paläologen" in der Köln. Volkszeitung 1891 Ar. 314, I.

<sup>5</sup> S. den Brief eines Familiaren des Kardinals bei Jorga 519.

sie würden sich dennoch nicht dazu bekannt und sich lieber den Türken als der römischen Kirche überliefert haben. 1

Unterdessen waren die Ungläubigen Herren der Stadt geworden und hatten bereits einige Tausend Griechen abgeschlachtet 2; jedoch hielt sie der Gebanke, es sei vorteilhafter, die Gefangenen als Sklaven zu verkausen, von der Fortsetzung des Gemetzels ab 3. Als die Sieger zur Sophienkirche kamen, erbrachen sie die verschlossenen Thüren und schleppten die Geslüchteten wie wehrlose Schafe in die Sklaverei. Die herrliche Kirche wurde durch entsetzliche Greuel geschändet 4 und dann in eine Moschee verwandelt. Ein der Kirche entnommenes Kruzisix, auf das man eine Janitscharenmütze steckte, ward in den Straßen herumgetragen mit dem Ruse: "Sehet da den Gott der Christen!" 5

Den Übertritt zum Islam befahl der Sultan den Griechen nicht, vielmehr suchte der schlaue Politiker die griechische Priesterschaft in sein Interesse zu ziehen, indem er sich auf die Seite der Unionsseinde stellte. Er veranlaßte deshalb auch, daß ein eifriger Orthodoxer und heftiger Gegner der Lateiner, der bereits erwähnte Gennadius, zum Patriarchen gewählt wurde. Schon am 1. Juni fand die feierliche Installation desselben statt. Die Prozesssion bewegte sich durch die noch blutgefärbten Straßen. Der Sultan selbst investierte den alten Feind der Union nach der früheren, unter den byzantinischen Kaisern üblichen Form mit Überreichung eines goldenen Stabes 6. Damit war die letzte Spur der Florentiner Union im ganzen weit auszgebehnten türkischen Reiche vernichtet: sie dauerte jetzt nur noch für einige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Harbaro 57. Bgl. d'Escouchy II, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hefele, Wiedervereinigung 225. "Die natürliche Habsucht und Gier nach Stlaven und Beute", sagt Mordtmann (92), wirfte fräftiger als irgend ein Verbot, und die Türken dachten von jett an nur darauf, so viele Gefangene als möglich zu machen."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. neben Hammer I, 550 und d'Escouchy II, 55—56 auch den \*Bericht des Henricus de Zomeren oder Zoemeren († 1472; s. Fabricius III, 217; Feret IV, 144), Qualiter urbs Constantinopolitana A° LIII a Turcis depopulata fuit et subiugata (dat. Raptim ex urbe Romana 11. Sept.). Cod. Z. 359 f. 1—3<sup>b</sup> der königl. Bibliothek im Haag. S. auch den Bericht bei Jorga 517.

Sanudo 1150. Nach einer Note im Tagebuch des Barbaro betrug die Zahl der Gefangenen 60 000; die Beute betrug 300 000 Dukaten an Wert, und noch lange nachher sagten die Türken von einem sehr reichen Menschen sprichwörtlich, er sei mit dei der Plünderung Konstantinopels gewesen. Mordtmann 95—96. Aus den zahlereichen Volkssagen, die sich an die Aja Sophia knüpsen (f. Köln. Volkszeitung 1901 Nr. 23, III), klingt die Erinnerung an die einstige Herrlichkeit derselben und die Sehnssucht nach dem Tage, wo abermals das Kreuz auf ihrer Kuppel erstrahle.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pichler I, 423. Frommann 232 f. Seit dem Patriarchen Parthenius III., der auf Besehl des Stadtpräsekten gehängt wurde (1657), hielt der Herrscher der Ungläubigen es unter seiner Würde, den Patriarchen selbst zu investieren, und geschah dies seitdem durch den Großvezier. Pitzipios, L'Église orientale (Rome 1855) III, 83.

Beit in Litauen und Polen sowie auf jenen Juseln des Mittelländischen Meeres, die unter lateinischer Herrschaft standen, endlich auch in den einzelnen griechischen Gemeinden von Italien, Ungarn und Slawonien. Der Sultan wachte von nun an eifersüchtig darüber, daß ihm alle diejenigen Rechte, die auch die früheren Kaiser gehabt hatten, namentlich die Bestätigung und Investitur der Patriarchen, verblieben. Sehr bald wurde es üblich, daß der Patriarch für seine Belehnung eine sehr große Geldsumme zahlte, also seine hohe Würde von dem Herrscher der Ungläubigen erkauste. Auch an andere Große des Reiches mußte der Patriarch später Tribut zahlen. Um bei der Pforte etwas durchzusehen, gab es fortan nur ein Mittel: das Geld, dessen Jauber übrigens auch nicht immer vor schlimmen Demütigungen und andern Mißhandlungen oder vor Beraubungen schüßte. Türtische Wilkür und griechische Korruption versetzen dann das griechische Patriarchat in den "schmachsvollsten und verdorbensten Zustand, zu dem eine altehrwürdige Kirche überhaupt hinabgedrückt werden kann".

Die Nachricht von dem großen Siege der Türken über die "Chriftenshunde" ward auf den Flügeln des Windes in alle Länder des Oftens gestragen. Sultan Mohammed hatte jest den Erfolg für sich. Und das hat im Orient von jeher noch schwerer gewogen als im Occident. Die christlichen Reiche und Kolonien des Morgenlandes verspürten ganz unmittelbar die Wirkung des Schlages, der am Bosporus die christliche Sache getroffen hatte. Im ersten Schrecken dachte die ganze Bevölkerung dieser Landschaften an nichts anderes als an schleunige Flucht; wer nur irgendwie konnte, eilte an den Meeressstrand, um auf die erste Kunde von dem Erscheinen türkischer Segel sich nach dem Abendlande einzuschiffen 3. Langsam aber sicher bereitete sich jest die völlige Verschließung und Barbarisierung der herrlichen Mittelmeersländer vor. An ein Stillestehen war bei dem unermüdlichen Eroberungsdrang der Türken nicht zu denken, wenn auch der Sultan vorläufig mit seinem Heere nach Adrianopel zurückzog und seine Flotte nach den Häsen der afiatischen Küste sandte.

Sehr bald zeigte sich in der That, daß die Pforte, nicht zufrieden mit ihren Eroberungen auf dem Festlande, auch die Seeherrschaft auf dem Archipel und Pontus anstrebte. Auf Besehl des scharfblickenden Sultans wurde der

<sup>1</sup> Sefele, Wiedervereinigung 228-229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger, Kirche und Kirchen 158—161. Pichler I, 423 ff. Ersch=Gruber, Sektion 1, LXXXIV, 193. Ehrhard, Orient. Kirchenfrage 21 f. Über die Fortsetzung ber Polemik gegen die Lateiner s. Ehrhard bei Krumbacher 120 f.

<sup>3</sup> Zinkeisen II, 16—17. Bgl. den Brief des Fr. Giustiniani aus Chios, 1453 Sept. 27, bei Vigna I, 19—21, und das Schreiben des L. Quirini an Nikolaus V. vom 15. Juli 1453, bei Agostini I, 220.

Bau einer mächtigen Kriegsflotte begonnen, wofür eben Konstantinopel neben Gallipoli eine paffende Stätte abgab. Die Chriften im Archipel und am Pontus zitterten bei dieser Nachricht. Nur durch Tributzahlung glaubten fie vorläufig noch Gnade bei dem furchtbaren Eroberer erlangen zu können 1. In der That benutte der Sultan diese Notlage der abendländischen Ansiedler junachft als Geldichraube. Gleich nach der Rückfehr in seine Residenz Adrianopel diftierte er den Gesandten, die zum Glückwunsch gekommen waren, daß Chios statt 4000 von jest ab 6000, Lesbos 3000 Dukaten Tribut zu gahlen habe 2. Die feigen byzantinischen Despoten des Peloponnes, Thomas und Demetrius, die bereits im Begriff gewesen, nach Italien zu fliehen, opferten dem Sultan 1000 Goldstücke und erhielten dafür die eitle Zusage von Frieden und Freund= icaft. Auch der Raiser von Trapezunt wurde nach der Pforte beschieden: er mußte neben dem jährlichen Tribut von 2000 Goldstücken auch noch die Verpflichtung übernehmen, alljährlich zur festgesetzten Zeit im Hoflager des Sultans zu erscheinen. Der Despot bon Gerbien endlich mußte ein erträgliches Verhältnis zur Pforte mit dem jährlichen Tribut von 12000 Dukaten erkaufen 3.

Noch größer war der Schrecken, welcher das eigentliche Abendland bei der Kunde erfaßte, daß , der Schwerpunkt der Alten Welt und die Vormauer europäischer Kultur gegen afiatisches Barbarentum' in die Hände der Un= gläubigen gefallen sei. Man fühlte deutlich, daß ein Wendepunkt der Weltgeschichte eingetreten. Das oftrömische Raiserreich hatte namentlich in der ersten Periode des Mittelalters als Träger und Vermittler driftlicher Bildung und Zivilisation einen außerordentlich bedeutungsvollen Ginflug nicht blog auf die griechische Welt, sondern auch auf zahlreiche flawische Stämme ausgeübt. Selbst als infolge des beklagenswerten Schismas eine Absperrung gegen das mächtig pulfierende Rultur= und Geiftesleben des lateinischen Weftens und damit allmählich Erstarrung eintrat, war das byzantinische Reich immer noch ein wichtiger Faftor in der driftlichen Welt geblieben; fein Untergang brachte eine jähe, in den Folgen tief einschneidende und bis zur Stunde nachwirkende Beränderung der gesamten politischen Lage Europas. Auf der Grenze der beiden Erdteile, wo bis dahin die Nachfolger Konstantins des Großen als Herrscher über die orientalische Christenheit gethront, hatte der

<sup>1</sup> Send II, 318. Atti della Soc. lig. VI, 20 s. 2 Send II, 313.

<sup>3</sup> Zinkeisen II, 17—18. Auch der König von Bosnien sandte schleunigst seine Botschafter zu dem siegreichen Sultan, um diesem zu huldigen und sich seiner Gnade zu empsehlen. Klaic 398. Über die Erhöhung des Tributs von Ragusa durch den Sultan s. L. de Vojnovic 46.

<sup>4</sup> Mordtmann (2) bemerkt sehr treffend, der ungeheure Widerhall dieses Er= eignisses beweise, daß Konstantinopel ganze Länder und Provinzen auswiege.

Erbfeind chriftlichen Glaubens und chriftlicher Kultur seinen Sit aufgeschlagen, einer furchtbaren Gewitterwolke vergleichbar, welche jederzeit verderbenbringend sich über das Abendland entladen konnte. Diese stete Gesahr mußte notwendig die Gemüter in unaufhörlicher Unruhe halten, die Aktionsfreiheit der Bölker lähmen und sie zu einer ständigen Teilung der Kräfte zwingen, welche auf das innere Leben der Bölker einen sehr verhängnisvollen Einfluß ausgeübt hat. Indem diese Gesahr vor allem eine friedliche Heilung der kirchlichen und sozialen Schäden verhinderte, hat sie zu den großen Umwälzungen des 16. Jahr-hunderts wie zur politischen Ausslösung und Zerfahrenheit des heiligen römischen Reiches wesentlich beigetragen 1.

Die früheste Kunde von dem Sturze Ost-Koms und dem blutigen Ende des tapfersten unter den Paläologen erhielt von allen abendländischen Mächten die Republik Benedig. Die Nachricht traf hier am 29. Juni, als gerade der Große Kat versammelt war, ein; der Sekretär des Kates der Zehn, Luigi Bevazan, las die Briefe des Kastellans von Modone und des Bailo von Negroponte, welche die entsetzliche Botschaft meldeten, vor. Der Schrecken und die Trauer, welche sich aller bemächtigten, waren so groß, daß niemand wagte, sich eine Abschrift des Unglücksschreibens zu erbitten?

Von Venedig wurde dann die furchtbare Neuigkeit nach allen Richtungen gemeldet; die Signorie selbst teilte sie am 30. Juni dem Papste mit, hinzufügend, sie glaube, Seine Heiligkeit werde wohl die Kunde von dem schreckslichen Unglück schon auf anderem Wege erhalten haben 3.

¹ S. Höfler, Lehrbuch der allgem. Gesch. III, 1, v. Bgl. ferner Sitzungsberichte der Wiener Atad., phil.=histor. Kl. LXV, 588. Auch Kraus hält mit Recht in der zweiten Auslage seiner "Kirchengeschichte" an dem Jahre 1453 als der Grenzsscheide des Mittelalters und der Neuzeit sest (vgl. S. 111 u. 529). Ebenso R. Lodge. Hist. of modern Europe (London 1886); V. Casagrandi, Lo spirito di storia d'Occidente (Genova 1886), und Lilly 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Zorzi Dolfin, Chronif (Sitzungsber. der Münch. Afad. 1868 II, 36 f.), und das interessante Schreiben des Battista de' Franchi und Piero Stella an den Dogen Pietro de Camposregoso in Genua, dat. Benedig 1453 Juni 29, im Staatsarchiv zu Florenz in gleichzeitiger Kopie (Cl. X. dist. 2, n. 22). S. den Wortlaut desselben dei Makuscev 545—546. Über die Bestürzung der Benetianer s. auch \*Despesche des Antonio da Trezzo an Fr. Sforza, dat. Reggio 1453 Juli 4. Fonds ital. 1586 f. 217 der Nationalbibliothet zu Paris.

<sup>\*</sup> Benebig an Nifolaus V., die ultimo Iunii: .Quamquam existimemus, beatissime pater, tam litteris R<sup>di</sup> patris domini archiepiscopi Ragusien., legati apostolici hic existentis, quam aliter, S<sup>tem</sup> vestram ante has forsitan intelligere potuisse horrendum et infelicissimum casum urbium Constantinop. et Pere' etc. Senatus Secreta XIX, 202. Staatsarchiv zu Benedig. Bgl. dazu jett Rev. de l'Orient lat. VIII. 100 s. Gine nicht ganz genaue Kopie dieses Schreibens fand ich in der Nationalbibliothet zu Florenz, Cod. Magliabech. VIII—1282 f. 40<sup>b</sup>.

Am 8. Juli wurde die Katastrophe in Rom betannt 1. Der berühmte Prediger Fra Noberto von Lecce teilte sie dem Bolte mit, das in lautes Wehtlagen ausbrach. Da die Nachricht der Benetianer längere Zeit nicht durch andere Mitteilungen bestätigt wurde und man wußte, daß Konstantinopel wohl verproviantiert gewesen war, so wurde sie hier wie in Genua von vielen für irrig gehalten 2. Später wollten einige wissen, Konstantinopel sei auf wunderbare Weise wieder erobert worden. "Dies ist möglich," schrieb am 19. Juli der Kardinal Estouteville, aber nicht wahrscheinlich." Zu dem Schrecken, welchen die Nachricht in Kom verbreitete, gesellte sich sehr bald die Furcht; denn weitere Nachrichten meldeten, daß es den Ungläubigen getungen, die päpstlichen Schisse abzusangen, und daß die Türken sich vorwereiteten, durch eine Flotte von 300 Schissen auch Alt-Kom das Schicksalzu bereiten, das Neu-Kom betrossen hatte 4.

Alle Nachrichten stimmen darin überein, daß der Eindruck, welchen die Aunde von dem Falle Konstantinopels auf den Papst und die Kardinäle machte, ein geradezu niederschmetternder gewesen ist. Auf das tiefste empfand man, daß der Berlust des letzten Bollwerkes der Christenheit im Orient ein Weltereignis war, das sich mit erschütternden Folgen äußern werde. Die

Infessura 1136. (In der latein. Regension des Diariums in \* Cod. XXXV-37 1. 181 der Bibl. Barberini ju Rom wird fäljchlich der 18. Juli, in Cod. Vatic. 5522 f. 48 richtig der 8. angegeben.) Die Daten bei Infessura sind im allgemeinen nicht fehr zuverläffig; hier jedoch durfte er das Richtige melben. Wir wiffen aus der Cronica di Bologna (701), daß die Nachricht am 4. Juli in Bologna eintraf. Hun brauchte damals, wie fich aus \* Ghirardacci, Storia di Bologna III (Cod. 768 ter Universitätsbibliothef zu Bologna, ergiebt, ein Gilbote von Bologna nach Rom vier Tage. Die Nachricht konnte mithin nicht vor dem 8. Juli in Rom cuntreffen. Hiermit ftimmt recht gut nachfolgendes \* Billet des Kardinals Scarampo an Sonorato Gaetani: Magn. domine, compater noster carme post salutem. Mandamo el vilano nostro famiglio alla M. V. con la presente al quale havimo comesso vi dicha alchune cose da parte nostra. Donateli fede come a noy. Insuper e gionte altre lettere per le quale havimo certa la infelicita di Constantinopoli. El Sig. Sigismondo Malatesta ha corso el terreno Fiorentino come loro inimico. Altro non ecc. In S. Paulo apud Albanum die X, Iulii 1453. Criginal im Archiv Guetuni zu Mom.

<sup>2</sup> Bgl. Unhang Rr. 48 und \*Schreiben des Nicolaus Soderinus, d. d. lanue 1453 lal. 11. Cl. X. dist. 2, n. 22, f. 259. Staatsarchiv zu Florenz. Bon Graz aus schrieb Enea Silvio am 12. Juli 1453 (j. Weiß, E. S. Piccolomini 161): . Itie habentur nova horribilia de perditione Constantinopolis quae utinam falsa sint.

<sup>\*</sup> Kardınal Gitouteville an Francesco Sforza, Rom 1453 Juli 19. Lriginal im Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>\*</sup> Cribellus 56 und \* Schreiben des Heinrich von Zoemeren (f. oben 8. 593 Anm. 4) Cod. Z. 359 der tonigt. Bibliothef im Haag.

Infessura 1126 (Tommasini 57). Niccola della Tuccia 230. Cribellus 56. Schreiben des S. v. Zoemeren (f. Aum. 4). Simoneta 645. Platina 719. d'Es-

Griechen selbst fanden freilich in Rom wie im ganzen Abendland nur geringe Teilnahme; der Fanatismus, mit dem sie jede Annäherung an die Lateiner stets zurückgewiesen, und ihr treuloses Verhalten in der Unionssache hatten ihnen den letzten Rest von Sympathie in Westeuropa entzogen 1. Hierzu kam, daß die Reichen unter den Griechen so wenig ihren Besitz als ihren Haß der Rettung zum Opfer brachten. Die gut unterrichtete Chronik von Vologna erzählt ausdrücklich, Ursache des Falles von Konstantinopel sei der Geiz der Griechen gewesen, welche kein Geld zur Besoldung der Truppen ausgeben wollten. In übereinstimmung damit berichtet Antoninus, der große Florentiner Erzbischof, daß Papst Nikolaus V. im Jahre 1453 sehr erzürnt darüber gewesen sei, daß die Griechen das ohnehin verarmte Italien wieder um Geld anslehten, obgleich sie selbst große Summen aufgespeichert hätten, welche zur Besoldung von Truppen genügt haben würden 2.

Das erste, was der Papst auf die Schreckenstunde hin that, war, daß er Legaten an die sich zersleischenden italienischen Mächte abordnete, um diefelben für den Frieden zu gewinnen. Der treffliche Kardinal Capranica wurde nach Neapel, der Kardinal Carvajal nach Florenz und Venedig und in das Lager des mailändischen Herzogs gesandt. Ersterer reiste bereits am 18. Juli, setzterer zwei Tage später ab 3. Ferner befahl Nikolaus V., sofort

couchy II, 57. 58. \*,Da Roma ce è che N<sup>ro</sup> Sig<sup>re</sup> et li cardinali stano molto smariti e vergognosi del caso de Constantinopoli et che perho dicono volere mandare ambax<sup>ri</sup> a tuti li Signori e potentie d' Ytalia ad confortargli a pace e presto, dio mostrara miraculi se questo fano. Originaldepesche des Nisodemus an Francesco Sforza, dat. Florenz 1453 Juli 13. Pot. Est. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>1</sup> Kahser 227. Bauer, Türkenschreck 9. Über eine Prozesssion in Dublin, um ben Zorn des Himmels zu versöhnen, s. Bellesheim, Irland I, 568. Als Strase Gottes wird das Schicksal der Stadt Konstantins auch in den meisten gleichzeitigen lateinischen Schriften aufgefaßt, so in der wahrscheinlich noch nicht gedruckten Expugnatio Constantinopolitana per Nicolaum Fulginatem in Cod. Urb. 923 f. 36<sup>h</sup>. Batikan. Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Angabe besselben Schriftstellers (Chronicon l. 22, c. 13, § 14) fanden die Türken nach der Eroberung der Stadt ungeheure Schähe vor, die, zur Verteidigung angewandt, das Reich sehr wohl vor dem Untergange hätten bewahren können. — Die Stelle in der Cronica di Bologna steht p. 701. Vgl. auch B. Poggio bei Baluze, Miscell. III, 278. Auch Phranhes (Migne CLVI) berichtet (III, c. 9), daß die Griechen ihre Schähe verbargen. Vgl. Hefele, Wiedervereinigung 219; Frommann 229 und Kahser 219. 222.

<sup>3</sup> Simoneta 645; Ist. Bresc. 882 s.; Fraknói 15, und \*\*Brief des Kardinals Estanteville an Francesco Ssorza, dat. Rom 1453 Juli 19. Staatsarchiv zu Mailand. Über Capranicas Reise nach Neapel vgl. Catalanus 98—99; Arch. st. Neapol. VI, 420. 422, und \*Brief des Kardinals Scarampo an Honorato Gaetani, d. d. in S. Paulo apud Albanum 1453 Iul. 18 hora 18: ,. . . Vi notificamo como questa mattina passate le tredeci hore Mons. di Fermo presato se partito da Roma

auf seine Rosten (17:352 venetianische Golddutaten) in Venedig fünf Triremen anszurüsten; der Genuese Angelo Ambrogini wurde mit drei Gateeren alsbald nach den griechischen Gewassern abgesandt. Ambrogini aber fand das Mittellandische Meer bereits von unzähligen fürtischen Schiffen erfüllt und konnte sich nur mit genauer Not retten.

In Rom ward eine Kongregation von Kardinälen eingesetzt, welche die Mittel und Wege, der Turtengesahr zu begegnen, studieren sollte.

Um 30. September erließ der Papft eine große Rreuggugebulle an Die gesamte Christenheit, in welcher er den Sultan Mohammed als Vorläufer bes Untidriften bezeichnet. Um den teuflischen Übermut des Hauptes der Unglaubigen zu bezwingen, fordert Nifolaus V. alle driftlichen Gurften zur Verteidigung des Glaubens mit Gut und Blut auf und erinnert dieselben an die bei ihrer Krönung geschworenen Gide. Wer vom 1. Februar des nächsten Jahres (1454) an seche Monate lang entweder personlich an dem heiligen Kriege teilnimmt oder einen Mann fiellt, erhalt vollkommenen Ablag. Jeder Rämpfer im Kriege gegen Die Turten foll, wie vor Zeiten, das Zeichen des Kreuzes auf feine Schulter beiten. Die Rirche nimmt durch Geldspenden an diesem heiligen Werke teil. Die Apostolische Rammer bestimmt dazu alle ihre Ginkunfte, welche ihr von großen und fleinen Pfründen, Erzbistumern und Bistumern, Alostern und Abteien zufließen. Die Kardinäle sollen den Zehnten ihrer sämtlichen Gin= funfte erlegen, sowie sich auch alle Beamten der römischen Kurie bis in die niederen Grade herab zu derfelben Abgabe verstehen muffen. Wer sich dabei Berrug zu Schulden kommen läßt und den Zehnten etwa nicht gang ent= richtet, der wird exfommuniziert und versiert sein Umt. In der gesamten Spristenheit mird zu demielben Zwecke und bei Strafe der Erkommunikation im Beigerungsfalle ein allgemeiner Zehnte ausgeschrieben. Wer dagegen Die Ungläubigen auf verräterische Weise mit Waffen, Kriegsbedürfniffen, Broviant u. dgl. unterstügt, bat die hartesten Strafen zu gewärtigen. Damit

accompagniato fino alla porta da tutti li cardinali secondo lusanza de li legati et esserne venuto a Marino et serebbe questa sera venuto con noy ad Albano, ma lota tarda lo ha revocato. Noy a questora siamo gionti passate le XVII hore. Domane al mattino epso Mons, venira a Sermonetta ad allogiare con la Ser Ve, perche questa notte dormira a Marino. Criginal im Urchio Gaetani 3 u Nom.

Niccola della Tuccia 230. Sanudo 1151. Zorzi Dotfin, Chronik (f. oben E. 596 Unm. 2) 38. Makuscev, Mon. II, 84 s. Guglielmotti II, 199. d'Escouchy (II, 57) giebt die Jahl der papitlichen Galeeren höher an. Über die Kosten der Auserustung der suns Triremen s. Kanser 224. Terselbe Gelehrte berechnet die Gesamtausgabe des Papites auf mehr als 60 000 Dukaten; demnach hätte Nitolaus V. die größten Opfer unter den Beteiligten gebracht. Carvajal in dem S. 600 f. eitierten Briese nennt dagegen nur 40 000 Dukaten.

<sup>2</sup> Dgl. ben Brief bes Enea Silvio in ten Fontes rer. austr. XX, 65.

aber auch von dieser Seite dem Unternehmen kein Hindernis im Wege stehe, wird unter der Autorität des allmächtigen Gottes beschlossen und befohlen, daß in der ganzen christlichen Welt Friede sein solle; die Prälaten und Vorssteher der Kirche sind ermächtigt, die streitenden Parteien zum Frieden zu bewegen; wo dieser nicht möglich ist, soll wenigstens der Wassenstillstand streng beobachtet werden; Widerspenstige werden mit der Exkommunikation und, wenn es ganze Gemeinden sind, mit dem Interditt bestrast.

Trot dieser Maßregeln Nikolaus' V. fehlte es nicht an solchen, welche noch größere Unstrengungen gegen die Türkengefahr für nötig erklärten und gleich Francesco Barbaro forderten, Nikolaus V. müsse, alle übrigen Ungelegensheiten hintansetzend, seine ganze Thätigkeit auf die Befriedung Italiens und den Krieg gegen die Türken konzentrieren. Diesen gegenüber verteidigt Karbinal Carvajal den Papst. "Wenn du", schrieb er Ende 1453 an Enea Silvio Piccolomini, "die Reden der an den Kaiser entsendeten Legaten angehört, wenn du die päpstliche Bulle gelesen hast, wenn du erwägest, was alles der Heilige Vater zum Schutze der Christenheit gethan hat, so wirst du uns keinen Vorwurf machen. Es hat noch keinen Papst gegeben, der für das Gemeinwohl so sehr beseelt gewesen wäre, als Nikolaus V. Seine Fürsorge ist unablässig darauf gerichtet. So hat er Standerbeg 5000 Dukaten geschenkt und noch weitere Hilse versprochen, damit er sich gegen die Türken

<sup>5.</sup> Raynald ad a. 1453 n. 9-11; Zinkeisen II, 42, und Georgius 139. Bgl. \* Depesche des Antonio de Pistorio an Fr. Sforza vom 10. Sept. 1453, nach dem Original der Ambrofianischen Bibliothek im Anhang Ar. 50. Auf die Abfaffung der Bulle hatte F. Barbaro Einfluß geübt; f. Agostini II, 108. Über bas Register der von den im Dienste der Apostolischen Kammer stehenden Berjonen gegahlten Zehnten f. Gottlob, Cam. ap. 42 f. Über die vom Papfte ausgefandten Kreuzzugsprediger f. Wadding ad a. 1453, und Georgius 141 ss. Lgl. Keiblinger I, 586 f. Die Korrespondenz zwischen Nikolaus V. und dem Sultan (vgl. Quirini, Diatriba p. div-dvi; Tosti, Volgarizzamento di maestro Donato da Casentino dell' opera di m. Boccaccio: De claris mulierib. [Milano 1841]; d'Escouchy II, 58-61; Ednorr v. Karolsfeld, Sandschriften der Bibliothek zu Dresden II, 414; Baster Chroniken IV, 312; Cammermeifter 144 f., und Christophe I, 491-495) halte ich nicht für echt. Ich hoffe noch bei einer andern Gelegenheit auf diefen Puntt guruckzukommen und will hier nur bemerken, daß meine Nachforschungen nach Originalen (refp. Konzepten) ju diefen Briefen im papftl. Geheim = Archiv refultatlos maren. Abichriften bes Sultansbriefes an Rikolaus V. find häufig, fo in Cod. Z. 359 f. 7 der konigl. Bibliothet im Saag. In Cod. 67 f. 223 sqq. ber Stiftsbibliothet gu Wilhering findet fich ein Brief des Caesar Turcorum an Calixtus III. und eine Antwort des Papstes, lettere batiert Cal. Aug. A. LV. Die Echtheit auch dieser Schreiben icheint verbächtig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schreiben bei Quirini, Fr. Barbari epist. 285. Bgl. Kemetter xvIII. S. auch Hift. Jahrb. XIII, 622. Barbaro hatte im Oktober dem Papste eingehende Vorschläge für den Türkenkrieg gemacht; s. Quirini 280 und Sabbadini, Centotrenta lettere 61.

zur Ausrüftung der gegen die Türken auszusendenden Kriegsflotte hat er 40000 Dukaten gespendet; den Fürsten von Karamanien suchte er durch eine große Geldsumme zu einem Angrisse gegen die Osmanen zu bewegen; die Bevölkerung von Trapezunt, Albanien, Dalmatien und der übrigen den Türken benachbarten Länder suchte er mit großer Opferwilligkeit zum Schutze der Christenheit zu rüsten.' Dennoch hielt Enea Silvio an der auch von andern Zeitgenossen geteilten Ansicht fest, das alles sei noch nicht genügend.

Wie weit diese Anschauung berechtigt war, mag dahingestellt bleiben. Unzweiselhaft ist jedenfalls, daß auch bei noch größerem Eiser Nikolaus' V. kaum bessere Ersolge erzielt worden wären. Die weitere Entwicklung der Tinge zeigt dies nur zu deutlich. Wie beim Beginne des Hustichung der Küftungen zahlreiche Prediger das Abendland, seuerten Fürsten und Volk zu Rüstungen und zur Teilnahme am Kreuzzuge an, erhoben den Türkenzehnten und verteilten Ablässe: aber der Glaubenseiser, welcher einst ungezählte Scharen zum Kampse für das heilige Grab begeistert hatte, war fast ganz erloschen; vergebens bemühte sich das Papstum, ihn wieder zu entsachen? Das relizgiöse Interesse war damals schon zu sehr politischen Kücksichten untergeordnet, die europäischen Staaten waren zu sehr zerspalten und zu sehr durch innere Fragen in Unspruch genommen, um sich zur Abwehr der Türkengefahr aufzurassen und zu einigen. Wie die päpstliche Bulle, so verhallten auch die Weheruse der Kreuzprediger und die zahllosen, in Poesie und Prosa abzgesaßten Klageschriften der Humanisten und Litteraten sast gänzlich. Die

<sup>1</sup> Zu den früher angeführten Zeugnissen vol. die Klage des Nikodemus unten S. 607, daß Nikolaus V. zu viel gebaut habe. S. auch Duchesne 558, und Müntz I, 191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palacky IV, 1, 374. Bgl. Bauer, Türkenschreck 8 f. Nikolaus V. wird verteidigt von Pometti in der Rivist. Marittima 1898 p. 92 ss.

³ Eine Aufzählung der auf den Fall von Konstantinopel bezüglichen Klagelitteratur gehört nicht hierher; jedoch möchte ich auf einige bisher wenig beachtete Stücke
dieser Art hinweisen. So auf die Gedichte des Publio Gregorio di Città di Castello
(vgl. die Monographie von Gabotto 26 s.) und des L. Dati (s. Giorn. st. d. lett.
ital. XVI, 65 ss.); auf eine bei Echard (I, 834) verzeichnete Abhandlung des Raphael
de Pornagio, sowie auf die \*Expugnatio Constantinopolitana per Nicolaum Fulginatem in Cod. Urb. 923 f. 286 sqq. der Batif. Bibliothef. S. auch Frati,
Lamento di uno Istriano per la caduta di C. in Arch. st. per Trieste vol. III, und
Giorn. st. d. lett. ital. XI, 301 ss. über die höchst setnen, nur in einem Exemplar
der Münchener Hososibiliothef erhaltene Schrift Schn manung der cristenheit
widder die durfen schrist=, Buch= u. Bibliothefwesens, herausg. von Dziakto. Leipzig
zur Kenntnis des Schrist=, Buch= u. Bibliothefwesens, herausg. von Dziakto. Leipzig
1901, Hest 6. Ungedruckt ist wohl noch H. Guarini, Ad papam Nicolaum V. adversus
Turcos cohortatio in Cod. N. 19 (151. N. A. 5) der Bibliothef zu Ferrara.

große politische Einheit des Mittelalters war gebrochen, es gab keine ein= heitliche Chriftenheit mehr. Die Ginsichtigen unter den Zeitgenoffen täuschten sich über diese traurige Thatsache nicht. Beweis dessen ift ein Brief des Enea Silvio Viccolomini, der mit bitteren Worten beklagt, daß der Christenheit das Haupt fehlt, welchem alle gehorchen wollten. ,Man giebt weder dem Papst, was des Papstes ist, noch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nirgends ist Ehrfurcht, nirgends Gehorsam. Papst und Kaiser werden nur mehr als stolze Titel, als glänzende Bilder angesehen. Jeder Staat hat feinen besonderen Fürsten und jeder Fürst sein besonderes Interesse. Welche Beredsamkeit könnte so viele mißstimmige und feindselige Mächte unter dieselbe Fahne vereinigen? Und wenn sie sich unter Waffen versammelten, wer würde es wagen, das Feldherrnamt zu übernehmen? Welche Heeresordnung foll man befolgen? welche Disziplin herstellen? wie den Gehorsam verbürgen? Wer wird der hirt dieser Bölkerherde sein? Wer versteht denn die vielen, so verschiedenen Sprachen und ift im stande, die voneinander so abweichenden Sitten und Charaftere zu beherrschen und zu leiten? Welcher Sterbliche könnte die Engländer mit den Franzosen, die Genuesen mit den Aragoniern, die Deutschen mit den Ungarn und Böhmen aussöhnen? Wenn eine kleine Bahl in den heiligen Krieg zieht, muß fie von den Ungläubigen überwältigt werden; wenn aber große Scharen hinzögen, mußten fie durch ihre eigene Wucht und Verwirrung zu Grunde gehen. Überall kommt man ins Ge= dränge. Man sehe nur zu, wie es in der Christenheit aussieht.' Bei dieser Lage der Dinge mußte das am unmittelbarften bedrohte Ungarn den Kampf mit dem furchtbaren Feinde allein aufnehmen.

In Ungarn brängte der päpstliche Legat Johannes de Castiglione den König Ladislaus mit aller Kraft zum Kreuzzuge gegen die Türken. Der König machte eine bestimmte Entscheidung von dem Votum des nach Osen einberusenen Reichstages abhängig. Die im Januar 1454 gefaßten Beschlüsse dieses Tages entsprachen dem Ernst der Lage. Der berühmte Hunnady wurde auf ein Jahr zum Feldherrn gewählt und ein so allgemeines Ausgebot versordnet, daß nicht allein die großen und kleinen Grundbesitzer, sondern auch die Prälaten Kriegsdienste zu leisten verpstichtet wurden. Die Adeligen, welche das Lager ohne genügende Ursache verlassen würden, sollten mit dem Verlust des Vermögens, die Unadeligen am Leben bestraft werden. Hunnady mußte trozdem bald einsehen, daß sein Heer viel zu schwach war, um einen durchschlagenden Ersolg zu erringen?

<sup>1</sup> Aen. Sylvius, Ep. 127. (Lgl. Zinkeisen II, 49 f.) S. auch die Klagen in den Briefen Enea Silvios bei Weiß 163 f. 165. 181 f.

<sup>2</sup> Katona VI, 952 ss. Feßler-Klein II, 546. Szalay III, 1, 154. Zinkeisen II, 71—76.

Nächst Ungarn drohte ohne Zweifel die größte Gefahr der Republik Benedig. Ihre Weltmachtstellung war seit dem Falle Konstantinopels ernstlich gefährdet. Der Sultan hatte fie außerdem dirett gereigt, denn auf feinen Befehl war der venetianische Bailo in Konstantinopel hingerichtet und über 500 venetianische Unterthanen waren gefangen genommen worden. Hierzu tamen die empfindlichen Verluste an Raufmannsqutern, welche Sanudo auf 200 000 Dukaten ichatt. Rardinal Beffarion ichrieb unmittelbar auf die Nachricht von dem Falle Konstantinopels einen dringenden Brief an den Dogen Francesco Foscari, in welchem er denselben mit beredten Worten zur Verteidigung der Chriftenheit aufforderte 1. Wenn die Nachricht Filelfos begründet ift, so hatte diefer Appell Erfolg; nach seinem Berichte hielt der Doge eine eindringliche Rede, in welcher er riet, keinen Augenblick mehr zu zögern, fondern den Krieg gegen die Türken sofort zu beginnen, um die Schmach zu rächen, welche die Republik in Konstantinopel erfahren habe 2. Thatsache ist jedoch, daß im weiteren Verlaufe der Beratungen in Venedig die Ansicht die Oberhand behielt, es sei zunächst alles zu versuchen, um zu einem leid= lichen Einvernehmen mit dem Sultan zu gelangen. Bestimmend für diesen Entschluß war wohl zunächst die Gefahr, welche von Mailand her drohte, dann die Sorge um die gefangenen Landsleute, die steigende Finanznot der Republik, endlich vor allem das alles beherrschende Handelsinteresse. flugen Kaufherren von Venedig verhehlten sich freilich durchaus nicht, was der Fall von Konstantinopel zu bedeuten habe: auch sie erkannten, daß ihre reichen Besitzungen im Often auf das ernstlichste gefährdet und daß nach dem Verlufte derselben auch die italienische Halbinsel selbst bedroht sei 3. Aber furzsichtig und selbstfüchtig, wie immer, waren sie, statt sofort mit Aufbietung aller Kräfte den Türken entgegenzutreten, vor allem zunächst darauf bedacht, ihren Handel zu behaupten und gegen die Konkurrenz der übrigen Staaten dadurch zu sichern, daß sie in rücksichtslosem Egoismus vor allen andern sich den Rang der meistbegünstigten Nation bei der Pforte zu erwerben suchten 4.

Bessarions Brief, bat. Bologna 1453 Juli 13, ist gedruckt bei Muratori, Script. XXV, 35—38. Unbegreissich ist, wie Bast (Bessarion 194) trozdem schreiben kann: "Ensin il n'est question nulle part de la lettre manuscrite de Bessarion à Fr. Foscari' (Bibl. nat. Mss. lat. 3127), und 211: "La lettre de Bessarion n'a jamais été publiée.' Bast druckt ihn deshalb (454—456) noch einmal nach der erwähnten Pariser Handschrift ab. Der Brief Bessarions ist auch in Cod. CCCCXVI f. 329b. 330 der Markusbibliothek zu Benedig erhalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Nachricht findet sich in einem Briefe Filelsos vom 1. August 1453, der an einen Berwandten des Dogen gerichtet ist; s. Zinkeisen II, 19. Es heißt jedoch in demselben: "fertur consuluisse". Die venetianischen Quellen wissen, soviel ich sah, von dieser Rede nichts.

<sup>3</sup> Bgl. Antwort der Republik Benedig vom 18. Juli 1453 an den Erzbischof von Ragusa bei Romanin IV, 527. 4 Zinkeisen II, 21.

Kein Bunder daher, daß die Kreuzzugsermahnungen des päpstlichen Legaten nur tauben Ohren begegneten. Statt den heiligen Krieg zu beginnen, ließ die Signorie durch Bartolomeo Marcello in Anbetracht des formell noch bestehenden Friedens bei dem Sultan auf die Besteiung der bei der Eroberung Konstantinopels in Gesangenschaft geratenen Benetianer hinarbeiten und die Erneuerung friedlicher Beziehungen zur Pforte, namentlich den Abschluß eines Handelsvertrages anbahnen. Jacopo Loredano sollte unterdessen mit zwölf Galeeren Negroponte schüßen.

Die Miffion Marcellos war mit Erfolg gefrönt; es gelang ihm, am 18. April 1454 einen Friedensvertrag mit dem Beherrscher der Ungläubigen abzuschließen, welcher die Grundlage aller ferneren Beziehungen Venedigs zur Pforte wurde 2. Der erste Baragraph dieses schmählichen Vertrages lautet: "Zwischen dem Sultan Mohammed und der Signorie von Benedig mit Einschluß aller ihrer jegigen und zufünftigen Besitzungen, soweit das Panier von S. Marco weht, besteht nach wie vor Friede und Freundschaft.' Ein anderer Artikel bestimmte ausdrücklich, die Signorie von Benedig durfe die Feinde bes Sultans bei ihren Unternehmungen gegen das türkische Reich in keiner Weise mit Schiffen, Waffen, Mundvorrat oder Geld unterstützen. So hatte von allen driftlichen Mächten Venedig zuerft, nur von schnödem Eigennut getrieben, mit dem Erbfeinde der Chriftenheit Frieden und Freundschaft geschlossen und die gemeinsame Sache des Abendlandes rudsichtslos preisgegeben, um dafür als Verräterlohn das Vorrecht der Handelsfreiheit in allen türki= ichen Ländern einzutauschen; außerdem durfte die Republik durch eigene Stellvertreter für ihre dort anfässigen Angehörigen den Schutz der Interessen über= nehmen 3.

Man kann nicht sagen, daß die Signorie sich nicht bewußt gewesen wäre, wie schmählich sic handelte, denn noch vor dem Abschluß des Friedens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu einem großen Schlage fehlte, wie Herzberg (Griechenland II, 554) fagt, die Kraft und wohl auch die Reigung. Benedig beschränkte sich auf die Besetzung der zu den Ruinen des zertrümmerten Reiches der Paläologen gehörigen Inseln, mit Ausenahme von Lemnos; s. Hopf, Griechenland 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Wortlaut des Bertrags findet sich bei Romanin IV, 528 s. Bgl. Hopf a. a. O.; Sanudo 1154—1158, und Marin, Storia del commercio de' Veneziani VII, 283—287. Eine sehlerhaste Übersetzung lieserte Daru (II, 394 s.), eine besteutend bessere Jinkeisen (II, 33—37), welche dann noch von Hend (II, 317) forrigiert wurde. Über die Sendung Marcellos vgl. noch Vast, Bessarion 217 n. 5; Romanin IV, 260 s.; Barbaro, Giornale dell' assedio, ed. Cornet. Beil. 74 f.; Kanser 227.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zinkeisen II, 37. Das gefährliche Amt eines Bailo der Republik Benedig zu Konstantinopel wurde dem Bartolomeo Marcello anvertraut. Am 16. August 1454 sandte ihm Benedig sein Accreditiv bei dem Sultan. \*Commissio Barthol. Marcello ituro Baiulo Constantinopol. Sen. Secr. XX f. 29—30<sup>6</sup>. Staatsarchiv zu Benedig.

mit dem Sultan richtete sie an Nikolaus V. ein gewundenes Entschuldigungs= schreiben 1.

Auch die neben Venedig am meisten durch die orientalischen Angelegensheiten in Mitleidenschaft gezogene Seemacht Italiens, die Republik Genua, suchte freundschaftliche Verbindungen mit dem Sultan anzuknüpsen. Die Nachricht von der Eroberung Konstantinopels hatte hier eine fast beispiellose Vestürzung und Entmutigung hervorgerusen. Wie anderwärts, suchten auch in Genua sich viele mit dem Gedanken zu trösten, die Schreckensnachricht müsse falsch sein 2. In den sofort angestellten Veratungen wurde dann beschlossen, alle überhaupt auftreibbaren Schiffe in Vereitschaft zu setzen und alsbald Gesandte zum König Alfonso zu senden. Wenn die schreckliche Nachzicht sich bewahrheite, so solle zur Herstellung des Friedens ein Gesandter in der ganzen Christenheit herumgeschickt werden, denn der Verlust der ganzen Levante und des Archipelagus sei bevorstehend<sup>3</sup>.

Allein bei diesen guten Vorsätzen blieb es. Die durch ewigen Hader im Innern und den Krieg mit Neapel geschwächte Republik kam zu keinerlei energischen Maßregeln. Ihre Katlosigkeit und Verzweiflung war in diesem kritischen Momente so groß, daß sie sich mit ihren Besitzungen am Schwarzen Meere sieber gar nichts mehr zu schaffen machen wollte und sie sämtlich noch innerhalb eines halben Jahres durch einen förmlichen Vertrag vom 15. November 1453 an die Bank von S. Giorgio abtrat 4. Diese große Staats-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Venedig an den Papst, 1453 Dez. 15. Senatus Secreta XIX f. 228<sup>b</sup>. Staatsarchiv zu Venedig. (Nach Kahser 227 in der mir augenblicklich nicht zugänglichen Publikation von Cornet gedruckt.) Über Venedigs Politik s. auch Makuscev, Slaven 96 f.

<sup>2 \*</sup>Depesche bes Nikolaus Soberinus an Florenz, d. d. Ianue 1453 Iul. 11. Ein Eilbote aus Benedig, der in Sestri mit einem Kurier aus Neapel zusammentraf, brachte Nachrichten über die "perdita di Costantinopoli et Pera et navi et altre cose. Mandovene la copia perche possiate meglio giudicare quello che possi esser seguitato che variando queste novelle quanto ellanno variato et essendo tanto tempo et non avendo altro aviso che per la via di Vinegia et essendo quelle terre benissime proviste pare impossibile a molti qua chelle terre possino essere perdute; pure se ne sta qua con grande passione. Idio aiuti la christianita'. Cl. X. dist. 2, n. 22, f. 259. Staatšarchiv zu Florenz.

<sup>3 \*</sup> Depesche des Nikolaus Soderinus an Florenz, dat. Genua 1453 Juli 8. Staatsarchiv zu Florenz; f. Anhang Nr. 48.

Der Bertrag bei Vigna I, 32—43. Die völlige Ratlosigkeit Genuas spiegelt sich deutlich wider in der Instruktion für ihre Abgesandten an die Pforte, März 1454; s. Atti della Soc. lig. XIII, 261 s. Hend II, 314 f.; ebd. 383 f. die Litteratur über die Bank von S. Giorgio, welche Leo (Gesch. Ital. III, 538) tressend mit der englischsostindischen Kompagnie verglichen hat. Bgl. auch Hüllmann, Städte IV, 118 f.; Archives des Miss. scientis., 3° serie, VI, 31 ss.; Desimoni-Harrisse, C. Colombo ed il banco di S. Giorgio (Genova 1890). Sieveking, Genueser Finanzwesen, II: Die Casa di

gläubigergesellschaft, welche sich durch ihre bedeutenden Geldmittel, die anerkannte Redlichkeit und Tüchtigkeit ihrer Verwaltung, stattlichen Grundbesitz und weitverzweigte Verbindungen im Auslande zu einem Staat im Staate erhoben hatte, schien allein im stande, das zu leisten, was die auf das äußerste erschöpfte Republik nicht mehr zu leisten vermochte 1. Allein auch die Vank von S. Giorgio konnte es nicht verhindern, daß Kaffa, das Hauptemporium am Schwarzen Meere, der Pforte tributpflichtig wurde 2.

Ebensowenig wie von den beiden Republiken Benedig und Genua war von seiten des Königs Alsonso von Neapel eine Unterstützung des Kreuzzugsunternehmens zu erwarten. Un schönen Worten ließ es dieser schlaue Politiker freisich nicht fehlen. Im Frühling des Jahres 1454 nahm er sogar die Miene an, als wolle er sich zum Kächer der Christenheit aufwersen und selber sich an die Spize des Kreuzzuges stellen. In einem Schreiben an die Kardinäle sprach er die Hoffnung aus, durch sein eigenes Beispiel die abendzländischen Fürsten zum Türkenkriege zu bewegen und dadurch die Verztreibung der Ungläubigen aus Europa herbeizusühren. Allein diesen Worten folgten keine Thaten: Alsonso, nur auf seine und seiner Dynastie Ershaltung bedacht, rührte weder jetzt noch später eine Hand zum Schuze der Christenheit.

Gleich schmählich handelte der Herzog von Mailand. Mit Vergnügen seine Feinde, die Venetianer, durch die Angelegenheiten im Osten vollauf beschäftigt sehend, ließ er seine Truppen ins Brescianische einrücken! Man muß sich dies Verhältnis vergegenwärtigen, um die Haltung der Republik Venedig nicht allzu scharf zu beurteilen  $^4$ .

S. Giorgio (Freiburg i. Br. 1899). 1407 gegründet, hat die Bank bis zur französischen Zeit (1797) bestanden. Ihr einstiger Siß, am südlichen Ende der Hafenbahn Gennas gelegen, dient jest als Dogana. In der alten Halle des Gebäudes und deren Vorraum sieht man noch die Statuen der um die Bank verdienten Männer. Als ich im Herbste 1883 dieses ehrwürdige Denkmal genuesischer Bürgerkrast besuchte, sand ich dasselbe in einem sehr verwahrlosten Zustande. Neuerdings war der Bestand des Gebäudes überhaupt bedroht. Bgl. Genala, Il Palazzo di S. Giorgio in Genova. Demolizione o conservazione (Firenze 1889). S. auch Arch. st. dell' Arte II, 384.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Republik war zu jener Zeit nicht einmal im stande, die 8000 Pfund, welche für eine an den Sultan abzusendende Beschwichtigungsgesandtschaft erforderlich schienen, aus eigenen Mitteln zu schöpfen. Vigna I, 6. 21—23 (Hend II, 383).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bereits 1454; f. Hend II, 389.

<sup>3</sup> Voigt in Spbels Hiftor. Zeitschr. III, 34—35. Zinkeisen II, 46 Anm. Schon im Oktober 1453 hatte Alfonso sich, natürlich nur zum Schein, dem Papste zur gänzelichen Vertreibung der Türken angeboten. Vgl. \*Depesche des Nikodemus von Pontremoli an Fr. Sforza, dat. Florenz 1453 Oktober 9. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

<sup>4</sup> Uber Sforzas Verhalten vgl. Simoneta 645.

Bon ähnlichen Gesinnungen wie der Mailänder Herzog war die mit ihm gegen Venedig und Neapel verbündete Republik Florenz erfüllt. Es klingt fast unglaublich, wird aber von zuverlässiger Seite berichtet, daß man sich hier in blindem Haß gegen Venedig über den Schlag, der im Osten die christliche Sache getrossen, geradezu freute. "Auch ich", sagt Nikodemus von Pontremoli, der Gesandte Francesco Sforzas in Florenz, der diese wichtige Thatsache meldet, "wünsche, daß es den Venetianern schlecht gehe, aber nicht auf diese Weise, mit Verlust für den christlichen Glauben. Ich zweisle nicht, daß Ihr derselben Ansicht sein werdet. Wollte Gott, daß Papst Nikolaus nicht so viel gebaut und mir geglaubt hätte! Wie oft habe ich ihm gesagt, daß außer andern unzähligen Vorteilen auch die Ehre Sr. Heiligkeit größer sein werde, wenn der Friede in Italien hergestellt würde!"

Wie Italien, dessen Hauptmächte sich nach dem Ausspruche eines gleichzeitigen Chronisten wie Hunde zersteischten 2, so verhielt sich auch das übrige Abendland dem Areuzzugsunternehmen gegenüber fast völlig teilnahmslos. Niemand freilich gestand dies offen ein; offiziell versicherten im Gegenteil alle Fürsten ihre Bereitwilligkeit, sich an der Vertreibung der Türken aus Europa zu beteiligen 3; jedoch zu Thaten war keiner von ihnen bereit. Daß von den nordischen Reichen nichts zu erwarten sei, gestand Enea Silvio offen ein. Ebenso konnte wegen der fortwährenden inneren Zerrissenheit von England eine Hilfe nicht gehofft werden; Nikolaus V. mühte sich vergebens ab, dort nur wenigstens Frieden und Eintracht herzustellen 4. Wie aus den großen Areuzzugsplänen des mächtigen Burgunderherzogs Philipp nichts wurde, wird noch erzählt werden 5. Auch in dem großen französischen Reiche verhallte der

<sup>1 \*</sup> Depesche des Nikodemus von Pontremoli an Fr. Sforza, dat. 1453 Juli 7. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Niccola della Tuccia 222.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So erklärte König Christian von Dänemark und Norwegen, in dem Türken das vom Meere aufsteigende Tier der Apokalppse zu sehen; er rief Gott zum Zeugen an, wie gern er an dem Kampse gegen dasselbe Anteil nehmen wolle. Histor. Zeitschr. III, 35. Die Aufsorderung des Kaisers an Christian zum Türkenkrieg, dat. 1454 Januar 9, bei Bugge, Kalteisens Kopibog (Christiania 1899) 193 ss.

<sup>4</sup> Zinkeisen II, 46. 50-51.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Über das seltsame Fest zu Lille im Februar 1454, bei welchem Philipp ein Kreuzzugsgelübbe machte, s. die Schrist von N. Arenst, Beschreibung der Festseier u. s. w. (Trier 1868); d'Escouchy mit den Noten von Beaucourt (II, 116 ss.), und Finot, Projet d'expédit. c. les Turcs (Lille 1890) 23. Die \*Schreiben des Papstes an den Herzog (vgl. z. B. dassenige d. d. V. Id. Ian. 1454 P. A° 8° [Regest. 402 f. 1966, päpstl. Geheim=Urchiv]) zeigen, daß Nifolaus große Hoffnungen auf Philipp setze; in der \*Bulle ,Nuper cum', d. d. Rome 1454 VI. Id. Mart. P. A° 8°, nennt er ihn ,sidei ferocissimus athleta et intrepidus pugil contra turpissimi hostis huiusmodi conatus'. Cod. cit. f. 43.

Aufruf des Papstes zum heiligen Kriege fast ganzlich. Der französische König Karl VII. fand es nicht einmal nötig, den Expeditionsplan, welchen ihm der Halbgrieche Filelfo schon vor dem Falle von Konstantinopel überreicht hatte, einer Antwort zu würdigen; ihn interessierte viel mehr der Rrieg gegen England als der gegen den gemeinsamen Jeind im Often 1. Kaiser Friedrich III. endlich, welchem nach der mittelalterlichen Anschauung vor allen andern Fürsten die Pflicht der Verteidigung der chriftlichen Sache oblag?, war, wie die folgende Darstellung noch zeigen wird, nicht der Mann, um fich zu einem solchen Unternehmen zu entschließen. Ernste Unstalten zur Bekampfung der Ungläubigen wurden, von Ungarn abgesehen, vielleicht allein in Portugal gemacht. Der König Alfonso versprach, auf seine Rosten 12000 Streiter ein Jahr lang zu stellen; er ruftete mit einem bedeutenden Aufwand von Geldmitteln und nicht ohne laute Klagen des Bolkes, um , die Feinde Chrifti' zu befämpfen. Als Zeichen seiner Anerkennung sandte Nikolaus V. im April 1454 dem Herrscher Portugals die goldene Rose3. Die Nachricht von den Plänen Alfonsos rief bei den nordafrikanischen Maurenfürsten große Aufregung her= bor und ließ bei dem Sultan von Fez den Plan zur Wiedereroberung von Ceuta reifen. Infolgedessen sah sich Alfonso gezwungen, zunächst diesen Feind abzuwehren. An der Festigkeit der Mauern von Ceuta, welche der portugiefische König mit Unterstützung des Papftes hatte verstärken laffen, icheiterte der Angriff des Wegganers. Ceuta blieb das Hauptbollwerk der Portugiesen in Afrika, bis 1471 Tanger an seine Stelle trat 4.

¹ Zinkeisen II, 45. Beaucourt V, 395. 404 s. Außer Kaiser Friedrich wandte sich auch der Bischof Zanon von Baheur wegen des Türkenkrieges an den König. Ich sand diese \*,Epistola Zanoni (de Castiglione; vgl. Denisse, Désolation I, 525 ss.) episcopi Baiocen. ad sereniss. Francorum regem exhortatoria ad christianitatem tutandam' in Cod. lat. 3127 f. 194<sup>b</sup>—199 der Nationalbibliothek zu Paris. In dem Briese, der meines Wissens noch ungedruckt ist, wird sehr nachdrücklich die Notwendigkeit von Gegenanstalten betont, "ne hec nostra christiana religio tuis temporibus et te superstite tota labatur et pereat'. Mit bewegten Worten sucht der Bischof den König zu bewegen .ad repellendam et expugnandam sacrilegam feritatem huius atrocissimi tiranni et cruentissimi carnisicis'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Türkenkalender für 1455, ein Werk Gutenbergs, mahnt vor allen Fürsten zuerst den Kaiser zum Kriege gegen die Ungläubigen. Bgl. über diese merkwürdige Druckschrift das Centralblatt für Bibliothekswesen, Beihest 1900 VIII, 380 f.

<sup>3</sup> Raynald 1454 nr. 7. Cartari 83. Santarem X, 52-53. Schäfer, Gesch. Portugals II, 477 f.

<sup>4</sup> Kahser im Hift. Jahrb. VIII, 627—628. Schäfer a. a. O. Über die Beziehungen Nikolaus' V. zu Alsonso von Portugal und die päpstliche Erlaubnis, mit Anwendung des strengen Kriegsrechtes die Ungläubigen zu Sklaven zu machen, vgl. noch Georgius 145: Santarem X, 35 ss.: Schäfer III, 146 f.; Markgraf, Sklaverei 187; Hergenröther, Staat und Kirche 344 f., und Kröß, Kirche und Sklaverei, in der Zeitschr. für kathol. Theol. 1895 S. 607 f.

Die politische Lage wurde von Enea Silvio Piccolomini in einem Schreiben an den Papst treffend gekennzeichnet: ganz Europa war damals in gespannten Verhältnissen und wagte sich kaum zu regen gegen den gemeinschaftlichen Feind der Christenheit, zumal da man durch die Ruhe der nächsten Monate sattsam belehrt wurde, daß die Gefahr aus Osten doch noch nicht so nahe, nicht so dringend sei, als man in der ersten Bestürzung geglaubt hatte. Der höchst geringe Antlang, welchen die päpstliche Mahnung zum Kreuzzuge fast allentshalben fand, zeigte deutlich, wie locker bereits das Band geworden, das in den großen Jahrhunderten des Mittelalters die Völker und Fürsten der europäischen Christenheit umschlungen hatte.

<sup>1</sup> Zinkeisen II, 45.

## VIII. Italienische Friedensverhandlungen und deutsche Krenzzugsberatungen. Krankheit und Tod des Papstes.

Während im Abendlande allerorten beraten wurde, wie dem furchtbaren Ansturm der Türken entgegenzutreten sei, niemand jedoch ernstliche Opfer für die gemeinsame Sache zu bringen bereit war, langten vom Orient her als lebendige Zeugen der von dort der gesamten Christenheit drohenden Gefahr hilsesuchende Boten aus Chpern und Rhodus an 1. Übereinstimmend berichteten sie, daß an ein Stillestehen der Türken nicht zu denken sei 2. Zu ihnen gesellten sich die wenigen Italiener, welche dem Blutbade in Konstantinopel oder der türkischen Stlaverei entronnen waren, so namentlich einige Franziskaner aus Bologna und der Kardinal Isidor. Glücklicher als einst Gesarini, war dieser Kirchensürst dem Gemețel in der eroberten Stadt entstommen. Es gelang ihm, nach Candia zu entsliehen; hier schrieb er dem Papste am 15. Juli 1453 einen kurzen Bericht über die Katastrophe<sup>3</sup>. Bon Chios begab sich Isidor nach Benedig. Hier langte der bereits Totgeglaubte Ende November 1453 an 4. Durch ihn und die genannten Franziskaner er=

<sup>1</sup> Im November 1453 trafen sie in Rom ein. Näheres bei Niccola della Tuccia 229 s. Über die chprische Gesandtschaft nach Florenz vgl. den Brief der Florentiner an Nifolaus V. vom 19. Sept. 1453 bei L. de Mas Latrie, Hist. de Chypre (Paris 1855) III, 72—73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bereits im Sommer 1454 setzte sich eine türkische Flotte von 56 Segeln nach dem Schwarzen Meere in Bewegung, griff Moncastro an, überrumpelte Sebastopolis, rekognoszierte Kaffa und verwüstete die wehrlose Landschaft Gothien. Hend II, 382—383.

<sup>3</sup> Reuerdings veröffentlicht von Jorga 522-524.

<sup>4</sup> Cronica di Bologna 701 und \* Depesche des Leonardo de' Benvoglienti, sienesischen Gesandten in Benedig, dat. 1453 November 22. Concistoro, Lettere ad an.
Staatsarchiv zu Siena. Bgl. Pierling I, 78 s. Die hier gegebenen Nachrichten
über die romantische Flucht Jsidors weichen vielsach voneinander ab. Authentisch ist wohl
ber neuerdings durch Jorga 519—520 veröffentlichte Brief eines Familiaren Isidors an
Kardinal Capranica, dat. Candia 1453 Juli 15. Das sinnlose, Capremea bei Jorga ist
— Capranica. Über Franzistaner, die bei der Groberung Konstantinopels gesangen
genommen wurden und für deren Besteiung der Papst sich bemühte, s. \* Nicolaus V.
universis Christischelibus, Ad ea libenter, d. d. Romae 1453 VIII. Id. Oct. Pont.
anno VII. Regest. 401 f. 476. Päpst I. Geheim=Urchiv. Unhang Nr. 52.

fuhr man wohl die ersten genauen Details über die Katastrophe vom 29. Mai 1453. Einen eingehenden Bericht über die Belagerung schrieb der Erzbischof Leonhard von Mithlene Mitte August 1453 von Chios aus an den Papst.

Der Kardinal Isidor berichtete Entsetliches über die Grausamkeiten der Türken und ihre feste Absicht, auch Italien zu verheeren. Die Gefahr, setzte er auseinander, sei unermeßlich, eine Einigung der Christen unbedingt notwendig. Die Macht des Sultans erschien dem Kardinal größer, als sie jemals einem Eroberer, einem Cäsar oder Alexander, zu Gebote gestanden. Besonders bemerkenswert sei, daß Mohammed über unermeßliche Geldmittel verfüge. Die Flotte der Türken bestehe bereits aus 230 Schiffen, ihre Reiterei aus 30 000 Mann, die Jahl ihrer Fußsoldaten könnten sie ins Unermeßliche vergrößern. Der Einbruch der Ungläubigen in Italien werde wahrscheinlich über Calabrien erfolgen, vielleicht auch über Venedig. Der Kardinal war, wie der sienesische Gesandte in Venedig berichtet, der festen Meinung, daß, wenn in sechs Monaten der Friede unter den sich zerseischenden italienischen Mächten nicht hergestellt, in 18 Monaten der Türke in Italien sein werde?

In der That war es unzweifelhaft, daß an eine ernstliche Unternehmung gegen die Ungläubigen nicht gedacht werden konnte, bevor nicht Friede und

<sup>1</sup> Über die verschiedenen Drucke dieser Relation f. Fabricius-Mansi IV, 548. Neuester Abdruck bei Migne, Patr. gr. CLIX, 923 sqq.

<sup>2</sup> Die Hauptstellen der eben citierten \* Depesche des Leonardo be' Benvoglienti über den , Cardinale di Rossia' sauten: ,Et molto piu potente essere li pare (nämsich ber Eustan) che Cesare, Alexandro o alcuno altro principe mai quale abbia haspirato al dominio del mondo. Et infra laltre cose questo cardinale dice chel Turcho a tanto tesoro che forse di nissun altro principe lesse mai avere tanto oro coniato quanto costui. Dugento trenta legni dice avere in acqua, ma poterne fare facilmente quella quantita che vuole; XXXm cavalli a al presente in exercito et molti a pie, ma potere congregare et cosi intende quella quantita che vorra, si che lexercito suo sarà potentissimo per mare et per terra et che intende presto venire in Italia.' . . . , Narra etiandio questo revmo Sigre che per tutti li luoghi principali e per tutte citta in ne piu alti e eminenti luoghi sette volte fra di e notte si fa preghi a dio che metta ghuerra, divisione et discordia infra christiani in nela quale el Turcho molto si confida.' In berfelben Depefche wird erzählt, daß ber Kardinal nach Rom zu geben gebente, um den Papit zum beiligen Kriege anzufeuern. Staatsarchiv zu Siena l. c. Man erwartete den Kardinal in Rom bereits im September; j. bas Schreiben bes henricus de Zoemeren, bat. Rom [1453] Sept. 11 in Cod. Z-359 ber tonigl. Bibliothet im Saag. Rardinal Ifidor legte feine Rlage über bas Unglud Konstantinopels in einer noch vorhandenen "Epistola lugubris" nieder; sie steht teilweise bei Raynald ad a. 1453 n. 5 und ift von Reusner unter ben Epist. Turcic. 1. IV (Francof. 1598) und Migne, Patr. gr. CLIX, 944 sqq., publiziert worden. Hier ist der Brief datiert Perae A' Christi 1452. Das wohl sicher richtige Datum 1453 Juli 8 in bem eben ermähnten Coder der Bibliothef im Haag f. 6.

Eintracht unter den Staaten der apenninischen Halbinsel hergestellt war. Um dieses große Ziel zu erreichen, berief Papst Nitolaus V. die Gesandten aller Mächte Italiens zu einem Friedenskongreß nach Rom. Die Sache drängte; der Papst, entsetzt über den Fall von Konstantinopel, fertigte daher in der zweiten Hälfte des September die Friedensboten mit der größten Eile ab 1. Stwa einen Monat später begannen sich die Gesandten der italienischen Mächte in der Ewigen Stadt einzusinden. Am 24. Oktober 1453 langten die Botschafter der Republiken Florenz und Venedig an, letztere noch mit dem speziellen Austrag, die Verhandlungen der Signorie mit den Türken zu entschuldigen 2.

Länger ließen die Abgesandten des Herzogs von Mailand auf sich warten. Francesco Sforza entschloß sich sehr ungern zum Eingehen auf diese Vershandlungen, weil er glaubte, daß die Venetianer durch dieselben nur Zeit zu neuen Küstungen gewinnen wollten. In Kom nahm man das Ausbleiben der mailändischen Gesandten sehr übel. Der Papst und die Kardinäle ergingen sich in bitteren Klagen über Francesco Sforza. Am 10. November endlich trasen die lang Erwarteten ein 3. Die Verhandlungen konnten mithin beginnen. Leider sind die Depeschen der Gesandten über dieselben nur sehr fragmentarisch erhalten, diesenigen der venetianischen und neapolitanischen Botschafter sehlen gänzlich. Es ist daher unmöglich, ein klares und unparteissches Bild der verwickelten Verhandlungen zu zeichnen 4. Soviel ist jedoch

<sup>1 \*</sup> Brief des Kardinals Estouteville an Fr. Sforza, dat. Rom 1453 Sept. 17. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.; s. Anhang Nr. 51. Vgl. \* Depesche des Bernardus de Iuniis' und Iohannotius de Pictis' (der Kürze wegen bezeichne ich die beiden fortan als die florentinischen Gesandten), dat. Rom 1453 Nov. 23. Cl. X. dist. 2, n. 20, f. 239<sup>6</sup>. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>2 \*</sup> Depesche der florentinischen Gesandten, dat. Rom 1453 Ott. 27, l. c. f. 234. Staatsarchiv zu Florenz. Die \*\* Instruktion der venetianischen Gesandten in Senatus Secreta XIX, f. 2176—219. Staatsarchiv zu Benedig.

<sup>\*</sup> Depeschen der florentinischen Gesandten, dat. Rom 1453 Nov. 5, 6 und 10. Staatsarchiv zu Florenz, l. c. f. 236 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Benedig fandte Eriftoforo Moro und Orfato Giuftiniani (Simoneta 665; Sanudo 1151; vgl. Christoph. a Soldo 886), Florenz: Bernardo Giugni und Giannozzo Pitti (f. Neri Capponi 1214), Neapel: Marino Caracciolo und Michele Riccio (Facius bei Graevius IX, 3, 177, und Summonte 158), Mailand: Giacomo Trivulzio und Sceva de Curte, später auch den Nikodemus. Bgl. Fonds ital. 1586
f. 240 ss. der Nationalbibl. zu Paris. Noch am vollständigsten erhalten sind
die Berichte der florentinischen Gesandten (Staatsarchiv zu Florenz. Cl. X.
dist. 2, n. 20. Dieses Citat ist im folgenden stets zu ergänzen). Die Instruktion der
Mailänder Gesandten ist gedruckt im Arch. st. Lomb. 1882 p. 129. Die Abhandlung
von Canetta, La pace di Lodi (Riv. st. ital. II, 516 ss.). ist ungenügend, da der
Bersasser unt die im mailändischen Staatsarchiv, nicht aber die in der Ambrosianischen
Bibliothek und in der Nationalbibliothek zu Paris ausbewahrten Dokumente kennt.

sicher, daß sich sehr bald einem günstigen Abschlusse die größten Schwierigsteiten entgegenstellten. Alle Anwesenden ließen es freilich nicht an schönen Friedensworten fehlen; sobald sie aber mit ihren Ansichten hervortraten, zeigte sich, daß alle so übertriebene Ansprüche erhoben, daß die Herstellung des Friedens so gut wie unmöglich war.

König Alfonso von Reapel verlangte, daß die Florentiner ihm die Krieg&= tosten erstatteten; diese hingegen, weit entfernt, etwas bezahlen zu wollen, forderten, daß der König ihnen Castiglione della Bescaja in der Maremma herausgebe. Die Benetianer begehrten von Sforza, für deffen Ermordung sie noch am 14. September 1453 100 000 Dukaten versprochen hatten, die Burudgabe alles beffen, mas er im Gebiet von Brescia und Bergamo er= obert hatte, die Abtretung von Cremona und die Ufer des Po und der Adda als Grenzen beider Staaten. Sforza hingegen, nicht gewillt, der Republik von S. Marco irgend etwas abzutreten, forderte Crema, Bergamo und Brescia zurück 1; er hatte überhaupt nicht die Absicht, so bald Frieden zu schließen; seine Gesandten brachten heftige Klagen über Neapel und Benedig vor, die über Toscana und die Lombardei herrschen wollten. Überhaupt klagte jede der feindlichen Machte den Gegner in der gehäffigsten Weise bei dem Bapfte an. Der Gesandte des Markgrafen von Mantua sette Nikolaus V. aus= einander, daß, wenn Benedig siege, es sich bestreben werde, den Papst zu seinem Raplan zu machen; sein Berr wolle lieber in die Bande der Türken als in diejenigen der Benetianer fallen!2

Bei dieser Lage der Dinge war ein günstiger Ausgang so gut wie ausgeschlossen. Der Papst nahm eine mehr zurückhaltende Stellung ein. Er fürchtete, daß die nach Herstellung des Friedens brotlos werdenden Soldbandenführer in den Kirchenstaat einfallen würden<sup>3</sup>. Dann aber war alles, was seit Jahren mit ungeheuren Kosten für die Erhebung Roms zum Mittelpuntte von Kunst und Wissenschaft geschehen, mit Bernichtung bedroht. Diese,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Simoneta 665—666, dem das Mailänder Archiv zu Gebote stand, und die \* florentinischen Gesandtschaftsdepeschen l. c. Bgl. Machiavelli l. VI, und Sismondi IX, 449. Über den venetianischen Mordplan gegen Ssorza vgl. Buser 71. Bezüglich der Klagen der Mailänder s. \* Depesche der florentinischen Gesandten vom 23. November 1453. Staatsarchiv zu Florenz l. c. f. 239<sup>6</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Depejche des Zaccaria Saggio di Pisa an den Markgrasen Lodovico über seine Audienz bei Nikolaus V., dat. Rom 1454 Jan. 29: "Et qui gli dissi quanto per me si puote de la dispositione de Venetiani verso santa chiesa, gli quali se vincessero vorriano farsi el papa loro nel consiglio di Venetia nel vorriano per altro che per suo capellano." Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Mancini, Valla 233—234, wo abweichend von Boigt I, 408, dem man bisher fast allgemein gefolgt war, die italienische Politik Nikolaus' V. richtig gewürdigt wird. Bgl. auch Hergenröther-Hesele VIII, 36 Ann. 2.

wie die Folgezeit lehrte 1, feineswegs unbegründete Furcht beherrichte den Papft so vollständig, daß ihr gegenüber alle andern Rücksichten in den hintergrund traten. Hierzu kam sein Verhältnis zu dem Könige Alfonso von Neapel. Dieser that alles, was in seinen Kräften stand, um die Friedensverhandlungen ju bermirren und den Papft von einem Eingreifen zu Bunften des Friedens abzuhalten. Wenn man dem Gesandten Francesco Sforzas glauben darf, fo drobte Alfonjo bereits im Juli dem Papfte, für den Fall, daß er eine dem Könige nicht genehme Politik verfolge, sich mit den revolutionären Elementen in Rom zu verbinden 2. Der äußerst ängstliche Nikolaus V., auf welchen ber König von Reapel seit Jahren einen übermächtigen Ginfluß geübt hatte 3, gab dem Willen Reapels, das auch an der Kurie Gönner hatte, nur zu fehr nach und führte, wie selbst sein Lobredner Manetti gesteht, die Verhandlungen lau und gleichgültig 4. Mitgewirft hierzu hat ohne Zweifel der Umstand, daß der Papst ichon Ende August erkrankte und daß im Dezember die Gicht benfelben mit jolder Beftigkeit auf das Krankenbett warf, daß eine Zeitlang selbst den Kardinälen der Zutritt zu ihm nicht gestattet werden konnte. Nach furzer Befferung stellte fich Ende Januar das Ubel mit erneuter Gewalt ein, volle 14 Tage konnte Nikolaus V. wieder keine Audienzen erteilen 5. Gin

<sup>1</sup> Bgl. unten S. 625 f. und Buch 4, Kapitel 1 u. 2 f.

<sup>2 \*\*</sup> Depesche des Antonius da Trezzo an Fr. Sforza, d. d. Regii 1453 Iul. 9. und \*Copia litterar. missar. Romam ex Venetiis de die XXIV. Aug. 1453: "De novis da Napoli havemo el Re venire al tutto; stimo pero piutosto chel venira ad invernare a Tiboli per fare paura a N. S. azo non segui la pace. Beide Briese im Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>3 \*</sup>Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Rom 1450 Nov. 4. Staats-archiv zu Mailand l. c. Am 6. Juni 1451 schrieb Nikodemus von Rom aus an seinen Herrn: "Il Card. (di) Bologna, Morinens., Fermo et Orsini concludono che N. Sre stia pur troppo volentiere neutrale et è si timido de non despiacere a persona che lassera correre laqua ala valle, maxe per non despiacere al Re. Ambrosianische Bibliothet zu Mailand. Cod. Z—219—Sup. Über die von Nikolaus V. dem Könige Alfonso gemachten Konzessionen und Gnadenerweise vgl. Giannone III, 284; Georgius 82—83. 90, und Kanser im Hist. Jahrb. VIII, 620 ff.

<sup>4</sup> Manetti 943. Bgl. die \*Depesche der florentinischen Gesandten aus Rom vom 4. Dez. 1453 ("Parci che la Sta di N. S. et questi rev<sup>mi</sup> Sig. cardinali vadano molto freddi in su questo fatto del Turcho et intendiamo che tucto procede per non vedere la conclusione di questa pace. Staatsarchiv zu Florenz l. c. f. 241b) und \*Depesche des Nikodemus an Fr. Ssorza, d. d. ex Aretio 26. Mart. 1454: "El papa col qual foy longamente da solo a solo . . . me par in sermo proposito de non sententiare pace che habia a dispiacer al Re. Et al Re non po piacer pace de Lombardia o de Toscana perche dubita non gli resulti in guerra. Um brosianische Bibliothet zu Mailand. Cod. Z-219-Sup. Über die Gönner Alsonsog an der Kurie s. Poggii Epist. l. XI. ep. 26 (Tonelli III, 95).

<sup>5</sup> Bgl. unten S. 625 und \*Depeschen der florentinischen Gesandten aus Rom, 1453 Oft. 27: "Et per essere el sto padre colle gotte non se potuto havere audientia

auf 29. Januar 1454 festgesetztes geheimes Konsistorium mußte wegen des Zustandes des Papstes in dessen Schlafzimmer abgehalten werden. Die Berichte der florentinischen Gesandten lassen die Leidensgeschichte Nikolaus' V. sehr genau verfolgen. Kaum haben sie am 6. Februar berichtet, daß der Papst wieder empfange, so müssen sie sims Tage später die Rücktehr des schmerzlichen Gichtleidens melden. Anfang März berichten sie von einem abermaligen Gichtanfall, und so geht es fort; der Papst kam aus seinem Krankenzimmer nicht heraus 1.

Kann man sich wundern, daß der in folcher Weise von schmerzhafter Krankheit und ewiger Unruhe Gepeinigte nicht mehr Energie genug fand, um mit Kraft und Entschlossenheit zu handeln?

Der Kongreß nahm endlich den Ausgang, der vorauszusehen war. Am 19. März 1454 meldeten die sienesischen Gesandten ihrer Vaterstadt das völlige Scheitern der Verhandlungen. Am 24. desselben Monats verließen die florentinischen Botschafter Kom; ohne jedes Kesultat und in gegenseitiger Verstimmung gingen die Friedensgesandten auseinander 2.

Was den in Rom versammelten Diplomaten nicht gelungen, erreichte ein einfacher Augustinermönch, Fra Simone von Camerino. Die Venetianer, finanziell erschöpft und der Ruhe bedürftig, sandten ihn als geheimen Boten an Francesco Sforza, um mit diesem persönlich zu unterhandeln und ihm billige Vorschläge zu überbringen. Drohende Bewegungen im eigenen Lager machten Sforza geneigt, auf diese Vorschläge einzugehen. Von diesen Ver=

prima che questa mattina'; Dezember 12: "La Sta del papa è forte stretto dalle gotte et non da audientia ne a cardinali ne ad altri'; Dezember 15: die Schmerzen des Papstes haben nachgelassen; 1454 Januar 27: am 24. ist der Papst erkrankt, "in modo non ha data audienza a persona'; Januar 31: Papst noch zu Bett; Februar 3: Audienzen werden nicht erteilt. Staatsarchiv zu Florenz 1. c. Bgl. \* Depesche des Zaccaria Saggio an den Markgrasen Lodovico de Gonzaga, dat. Rom 1454 Jan. 29. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>1</sup> Depejche des Sceva de Curte und Giacomo Trivulzio an Fr. Sforza, dat. Rom 1454 Jan. 30. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.; jest gedruckt bei Canetta l. c. 527—528. — \*Florentinische Depesichen aus Rom vom 7. Februar (seit fünszehn Tagen gestern zuerst wieder Audienz); 11. Februar ("Le gotte di nuovo impediscono assai el s. padre"); 2. März 1454 ("La Sta Sua da due di in qua è molto stretta dalle gotte et non da audientia"). Staatsarchiv zu Florenz l. c. — \*Depesche des Gregorius Nicholai orator an Siena, dat. Rom 1454 April 11: "S. Sta non sta in molto buona dispositione." Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Fiarthiv zu Fiarthiv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*Depesche des Franciscus Aringherius orator, dat. Rom 1454 März 19: "La pratica de la pace secondo m'hanno detto i prefati ambasciatori (von Florenz) pare sia in tutto rotta." Staatsarchiv zu Siena. Concistoro, Lettere ad an. Über die Abreise der florentinischen Gesandten s. Cipolla 483. Bgs. Canetta l. c. 546.

handlungen erhielt nur Cosimo de' Medici Kunde, und auch er zeigte sich der Angelegenheit nicht abgeneigt. Cosimo wußte eben, daß die Unzufriedenheit der Florentiner von Tag zu Tag wegen der unerträglichen Steuern zunahm, und daß die Sehnsucht nach Kuhe auch in Florenz eine allgemeine war. Francesco Contarini, der als venetianischer Gesandter während der Jahre 1454 und 1455 in Siena sich aufhielt, berichtete seiner Signorie in zahlereichen Briefen über die Stimmung der Florentiner. "Die Bürger hätten", so schrieb er im April 1454, "über die neuen Auflagen großes Geschrei ershoben und gegen Cosimo und die andern, welche den Krieg wünschten, Schimpsworte ausgestoßen."

Die durch Fra Simone eingeleiteten Friedensverhandlungen fanden am 9. April 1454 in Lodi ihren Abschluß. Vermöge des hier vereinbarten Vertrages gab Sforza den Venetianern mit Ausnahme einiger Kastelle alles zurück, was er in den Gebieten von Bergamo und Brescia erobert hatte; nur machte er zur Bedingung, daß diejenigen ungestraft blieben, die seine Partei ergriffen hatten. Wenn der Herzog von Savoyen und der Marchese von Montserrat an der Wohlsahrt des Friedens teilhaben wollten, so mußten sie ihre Eroberungen in den Gebieten von Novara, Pavia und Alessandria zurückzgeben; weigerten sie sich dessen, so stand es dem Herzog von Mailand frei, sie ihnen zu entreißen. Die Herren von Correggio und die Venetianer sollten dem Marchese von Mantua zurückerstatten, was sie von seinem Gebiete an sich gezogen hatten; dieser dagegen sollte seinem Bruder Karl sein Erbanteil zurückstellen; endlich sollte das Schloß Castiglione della Pescaja, das König

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buser 73. Depesche Contarinis vom 9. April 1454 im \*Registro delle lettere di M. Francesco Contarini, el d. ambasc. a Siena. Cod. It. VII-MCXCVI (nicht MXCVI, wie Buser 388 angiebt; Cod. VII-MCXCVII enthält eine ichone Abschrift bes vorhergehenden Coder, die jedoch die Aftenstücke ein wenig verändert und modernifiert) ber Martusbibliothet zu Benedig. Der Coder, der im folgenden noch öfter citiert werden wird, ift das Originalkonzeptbuch Contarinis. Die hier vereinigten Depeschen find allem Anschein nach, neben einer Anzahl im Staatsarchiv zu Mailand abschriftlich erhaltener, teilweise bei Makuscev und in den Mon. Ung. publizierter venetianischen Depeschen, der einzige Rest des reichen Depeschenvorrats aus der in por= liegendem Bande behandelten Zeit, welchen bas Archiv von Benedig einft bemahrte. Die fortlaufenden Depefchenreihen beginnen in dem genannten Archiv überhaupt erft mit der Mitte des 16. Jahrhunderts; ein Brand vernichtete die vorhergehenden Serien - ein unersetlicher, nie genug zu beklagender Berluft, benn Benedig bildete bamals ein politisches Centrum, mit dem fich nur Rom vergleichen lieg. Uber die Ungelegenheiten bes Orients war man im 15. Jahrhundert nirgends beffer unterrichtet als in der Lagunenstadt. Das Gesandtichaftswesen der italienischen Renaissancezeit ift noch fehr wenig erforscht; der hierher gehörige Auffat von Schaube in den Mitteil. bes öfterreich. Inftituts X, 501 ff. ift ganglich ungenügend, der Berf. befindet fich in einer auffallenden Unkenntnis gahlreicher wichtiger Publikationen.

Alfonso in Tozcana erobert hatte, bemselben unter der Bedingung verbleiben, daß er sein Heer aus dem übrigen Teile des florentinischen Staates zurückziehe. Alle Mächte Italiens wurden eingeladen, den Frieden in einer bestimmten Zeit zu bestätigen, wenn sie an seinen Wohlthaten teilhaben wollten 1.

Der Vertrag von Lodi brachte nicht sofort jene Wirkungen hervor, welche sich die von Friedenssehnsucht erfüllten Völker versprachen. Venedig und Maisand hatten den Frieden so geheim verhandelt, daß mit Ausnahme von Florenz keine Macht eine Uhnung von der ganzen Sache hatte. Die Kunde von dem am 9. April geschlossenen Vertrage war deshalb für alle eine gewaltige Überzaschung, am meisten wohl für den König Alfonso von Neapel. Er, der sich als der mächtigste Fürst Italiens berusen glaubte, den Frieden zu beziehlen, nicht ihn zu empfangen, mußte es jetzt erleben, daß er wie eine Macht zweiten Ranges zu einem Frieden eingeladen wurde, der ohne sein Wissen abgeschlossen worden war. In heftigen Worten machte Alfonso dem venetianischen Gesandten Giovanni Moro gegenüber seinem Ärger Luft und bemühte sich — freilich vergebens —, seine Verbündeten, die Sienesen, von dem Beitritt zum Frieden abzuhalten 2.

Am 30. August schlossen dann Benedig, Mailand und Florenz auf 25 Jahre eine Liga zur Sicherung ihrer Staaten gegen jeden Angriff<sup>3</sup>. Der tiesverletzte neapolitanische König aber verweigerte fast ein Jahr lang seine Zustimmung zu dem Frieden. Lange Berhandlungen, durch die ängstliche Rücksicht auf Frankreich beherrscht, folgten. Daß dieselben zu einem glücklichen Ende führten, war das Berdienst des Papstes, der freilich anfangs auch verstimmt darüber gewesen war, daß der Bertrag von Lodi ohne sein Zuthun zu stande gesommen war. Nikolaus V. faßte nämlich den glücklichen Gedanken, den ausgezeichnetsten Mann im heiligen Kollegium, den Kardinal Capranica, als

Wortsaut des Vertrags nach dem Original des Maisander Archivs bei Dumont III, 1, 202 ss. Sanudo (1152) giebt irrig den 5. April als Tag des Abschlusses an. Leonardo de' Benvoglienti schreibt am 18. April 1454 aus Benedig: "La pace su conclusa in Lodi a di 8 d'Aprile a tre hore di notte. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena. Bgl. dazu Ist. Bresc. 887, und Romanin IV, 225. Das Dokument selbst ist aber erst vom 9. April datiert. Über Fra Simone vgl. M. Cassi im Arch. st. ital., 3. Serie, XXVI, 323 ss., und Mancini, Valla 234 n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Facius bei Graevius 178. Arch. st. ital., 4. Serie, III, 184. Lgl. \* Depeiche bes Nikobemus an Fr. Sjorza, dat. Rom 1454 Mai 25. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

<sup>3</sup> Der in Benedig abgeschlossene Bertrag bei Dumont III, 1, 221 ss. Der LodisFriede war, wie in Florenz (s. Misc. storica e letteraria edit. c. note per cura di P. B[igazzi]. Firenze 1849. N. 3, p. 32), so auch in Benedig am 14. April 1454 verkündet worden. Bgl. \*Depesche des Leonardo de' Benvoglienti an Siena, dat. Benedig 1454 April 18. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

Legaten nach Neapel zu fenden, um Alfonso zu dem Frieden zu überreden 1. Ihm gelang es in der That, den neapolitanischen König umzustimmen. Um 30. Dezember 1454 zeigten die Gefandten Sforzas in Neapel ihrem herrn an, der König habe sich entschlossen, an dem Dreikonigentage des folgenden Jahres Frieden und Bundnis öffentlich zu verkundigen. ,Un dem Epiphaniefeste, da die Feier der Dreikonige stattfindet, will der Konig, wie jene drei Könige Gold, Weihrauch und Myrrhen opferten, Gott als Opfer darbringen: erstens den Frieden für gang Italien, dann die Liga zu größerer Rube und Sicherheit, und drittens die Liga gegen den Feind Jesu Christi zum Schute unseres heiligen Glaubens. Un jenem Tage wird der papstliche Legat die Messe feiern, und man wird jenen heiligen Frieden, die Liga und das Bündnis verkündigen, so Gott es erlaubt und Em. Hoheit es will.'2 That= fächlich wurde indessen der Friede erst am 26. Januar 1455 von dem neapoli= tanischen Könige bestätigt, und zwar mit dem Vorbehalte, daß die Genuesen, benen Alfonso die alten Beleidigungen nicht verzeihen konnte, und Sigis= mondo Malatesta, der den König betrogen hatte, nicht in den allgemeinen Frieden eingeschlossen werden sollten 3. Durch neuen Vertrag ichlossen demnach der Papst, Reapel, Florenz, Benedig und Mailand auf 25 Jahre ein Schutz- und Trugbundnis. Diese große italienische Liga wurde am 25. Februar 1455 vom Papst ratifiziert und am 2. März feierlich in Rom verkündigt. Das glückliche Ereignis wurde hier wie im ganzen Rirchenftaat auf speziellen Befehl des Papftes durch glänzende Feste gefeiert 4.

¹ Über die Sendung Capranicas f. Niccola della Tuccia 237; Catalanus 102 sq. 230—233; Raynald ad a. 1455 n. 5; Georgius 147. 157; Mancini, Valla 234. Über die Verhandlungen der italienischen Mächte mit Neapel f. Buser 74 ff. und eine Notiz dei Guasti, Legazioni 36—37. Über die Verstimmung des Papstes berichtete Francesco Contarini in einer \*Depesche, dat. Siena 1454 Mai 21, nach Venedig: "Sudinde pur da di marcadanti se ha come esso summo pontesice summamente se ha maravigliato e doluto che fatta la pace per i ambassadori della Cels. Vra el non sia stato richiesto ni a liga ni ad intendimento alguno. Cod. It. VII—MCXCVI. Martusbibliothet zu Venedig.

<sup>2</sup> Bufer 77.

<sup>3</sup> Dumont III, 1, 234 s. Sismondi IX, 454 s. Romanin IV, 226. Über ben Beitritt der verschiedenen Staaten Italiens zum Lodi-Frieden vgl. Cipolla 445 s.

<sup>4 \*\*</sup> Depeschen der mailändischen Gesandten an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 März 2 und 7. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est. Das Datum Insessurabei Muratori (1156) ist folglich unrichtig (die lateinische Bearbeitung von Insessuram, welche ich in einer dem 17. Jahrhundert angehörenden Abschrift in Cod. XXXV, 37 f. 183 der Bibliothek Barberini zu Rom sand, \*Cod. Vat. 5522 [Insessura], und der Abdruck bei Eccard [II, 1889] haben richtig "die 2. Martii"). Bgl. jeht Tommasini 58. In Viterbo sand die Verkündigung am 8. Märzstatt; s. Niccola della Tuccia 237—238 (hier auch die Formel der Publikation). Die

Dieje Freude war wohlberechtigt, denn von diejem Augenblick an konnte man den Frieden in Italien für längere Zeit gefichert halten. Die großen italienischen Mächte: Mailand und Benedig im Norden, der Papft und Neapel im Suden, hielten einander das Gleichgewicht; Florenz war, mit Rudficht auf seinen blühenden Sandel, einem Kriege abgeneigt und daber entschlossen, gegen jeden Friedensstörer Partei zu ergreifen; Benedig und Genua waren aus dem gleichen Grunde ähnlich gefinnt, während die meiften fleineren Fürsten an ihren üppigen Sofen den friedlichen Lorbeer eines geift= reichen Mäcenatentums rauher Kriegsthätigkeit ohnehin vorzogen. Dazu fam, daß die allen gemeinsame Gefahr, welche ständig von Often her drohte, die thunlichste Vermeidung innerer Streitigkeiten als ratlich erscheinen ließ und selbst den Gifer der Kriegsluftigften dämpfte 1. Wenn man bon dem Unternehmen Piccininos absieht, so genoß Italien nach dem Lodi-Frieden drei Jahre völlige Rube. Trotzem geschah zur Abwehr der Türken nichts Ernstliches. Der ablehnenden Erklärungen von Benedig, Mailand und Neapel wurde bereits gedacht. Ganz ähnlich handelte das reiche Florenz. Auch hier war man fehr freigebig mit den schönften Versprechungen für den Fall, daß alle Fürsten Europas den Krieg gegen die Ungläubigen unternehmen würden. Den wahren Sinn dieser Worte beleuchtet ein Schreiben der Florentiner an den Sultan Mohammed vom 3. Dezember 1455. In demfelben wird dem Herrscher der Ungläubigen für die gute Behandlung der florentinischen Kaufleute gedankt und um freien Zutritt zu seinem Reiche gebeten. Der Gultan wird ohne Umichweise als ,erhabenster, unbesiegtester Fürst und vortrefflichster Berr' angeredet! 2 Das Geld und Handelsintereffen drängten alle andern Gr= wägungen zurück.

Ein ebenso trübes Bild, als das Berhalten der reichen Staaten der apenninischen Halbinsel, gewähren die Beratungen über die Abwehr der Türken, welche im heiligen römischen Reiche deutscher Nation in den Jahren 1454 und 1455 gepflogen wurden. Wie fehr der Gedanke der Solidarität der Chriften= heit gegen den Islam bereits verdunkelt war, zeigte fich auch hier in geradezu erschreckender Weise.

Auf den Sankt Georgs-Tag (23. April) des Jahres 1454 hatte Raiser Friedrich III. eine große Versammlung nach Regensburg ausgeschrieben, um dajelbst ,löblichs widerstands und zugs wider die beinde Crifti und mit ge-

papstliche Ratifitation, bat. Rom 1455 Febr. 25, bei Theiner, Cod. dipl. III, 378 sq. (Raynald ad a. 1455 n. 5 hat ein falsches Datum); die Anzeige an ben Rektor bes Patrimoniums vom 28. Februar im Arch. d. Soc. Rom. XX, 23.

<sup>1</sup> Leo III, 162.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müller, Docum. 182. Perrens I, 164-165.

wegem ratte aufrichtiger anslege, weere und ordnung nach notdurfft einig zu werden, damit zu auffenthalltung criftenlichs glaubens die veinde Ihefu Erifti under dem phan der gerechtikeit gestraffet, die ellenden und gemartterten glaubige menschen gerochen und die fründe gottes und criftenmenschen getröftet, criftenlicher glaube in wirden und löblicher beleiblicheit behalten und alle die, die des verhelffen, der gnaden gottes und darüber verlihner bebitlicher anttloß zu heile der sele und dem ewigen leben teilhefftig werden'. Friedrich III. versprach, selbst zu kommen, wenn ihn nicht ein wichtiges hindernis abhalte 1. Die kaiserlichen Ginladungsschreiben waren nicht allein an die deutschen Reichs= ftände, sondern an alle Fürsten und Freistaaten des driftlichen Europa ge= richtet, fo daß man vielfach meinte, es folle ein Kongreß der Chriftenheit sich versammeln, gleich dem Konzil zu Konstanz 2. Als nun der Termin der Eröffnung herannahte, war die Enttäuschung ungemein groß. Der Kaiser kam nicht persönlich, sondern fandte nur Vertreter. Bon fämtlichen Staaten Italiens ließen fich nur der Bapft durch seinen Legaten, den Bischof Giovanni Castiglione von Pavia, und Savoyen durch eine Gesandtschaft vertreten. Der einzige auswärtige Fürst, der überhaupt nach Regensburg zog, war der Herzog von Burgund 3; von den vielen Fürsten Deutschlands fanden sich nur der Martgraf Albrecht Achilles von Brandenburg und der Herzog Ludwig von Bapern ein. Um auffälligsten war, daß der junge König Ladislaus keinen Vertreter entsandt hatte, obgleich er von allen abendländischen Fürsten am ehesten dem Angriff der Türken ausgesetzt war. Wahrscheinlich hatten Ränke seiner Umgebung die Ausführung seiner Absicht durchtreuzt, die jedenfalls noch im Februar bestanden hatte. Anderseits plante man in Ungarn die Erhebung Hunnadys zum Führer der vereinigten driftlichen Heerscharen, wodurch ohne Zweifel nur seine Enthebung von der Regentschaft und die Entfernung des gewaltigen Mannes erreicht werden follte 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. das k. Einladungsschreiben an Frankfurt vom 12. Januar 1454, bei Janssen, Reichskorrespondenz II, 123—124. S. auch den Brief Friedrichs III. an Nikolaus V., in welchem er um Sendung eines Legaten bittet, bei Weiß, E. S. Piccolomini 237 f.

<sup>2</sup> Palacky IV, 1, 374. Boigt, Enea Silvio II, 108.

<sup>3 2</sup>gl. d'Escouchy II, 254.

<sup>4</sup> Boigt a. a. D. II, 110. Bgl. den \*Brief Enea Silvios an den Kardinal von S. Angelo, d. d. ex nova civitate die 14. Febr. 1454. Plut. LIV. Cod. 19 f. 986 der Laurentianischen Bibliothek zu Florenz. Auch Nikolaus von Cusa erschien in Regensburg; der Tag seiner Ankunst ergiebt sich aus einem eigenhändigen \*Schreiben Enea Silvios an Siena, d. d. ex Ratispona 1454 Maii 3 (Heri autem advenerunt plures legati principum et Cardlis S. Petri ad vincula. Conventus dietim augetur'), das ich im Staatsarch iv zu Siena (Concistoro, Lettere ad an.) entedecte. Das Autograph eines von demselben Tage datierten \*Schreibens Eneas an Scueva de Curte s. palatii Lateran. comiti sand ich in Cod. Z—219—Sup. der Umbros. Bibl. zu Mailand.

Die bevorstehenden Verhandlungen waren vollständig aussichtslos. Weit mehr als die Türkengefahr beschäftigten egoistischer Sondersucht entspringende Entwürfe einer sogen. Reichsteform, die sich gegen den Kaiser richtete, die Mehrheit der Versammlung. Es kann daher nicht überraschen, daß ungeachtet der feurigen Reden des Enea Silvio Piccolomini auf dem Regensburger Reichstage nichts Wesentliches beschlossen wurde; es wurde nur beschlen, in allen Ländern Frieden zu wahren, und angeordnet, daß um Michaelis eine neue und, so Gott wolle, zahl= und erfolgreichere Versammlung stattsinden sollte. Als Ort derselben wurde für den Fall, daß der Kaiser persönlich erschiene, Nürnberg, im andern Falle Franksurt festgesetzt. Der Herzog von Burgund erklärte, großsprecherisch wie immer, mit 60 000 Mann Truppen gegen die Türken ziehen zu wollen, wenn die andern Fürsten sich ebenfalls an dem Zuge beteiligen würden?

Der im Oktober 1454 zu Frankfurt am Main abgehaltene Reichstag war etwas zahlreicher als der Regensburger besucht. Als Vertreter des Kaisers erschienen Albrecht von Brandenburg und der Markgraf von Baden, als kaiserliche Gesandte der Bischof von Gurk und Enea Silvio Piccolomini; von den weltlichen Fürsten Erzherzog Albrecht, der erst spät eintraf. Der Papst hatte zu seinem Legaten den Giovanni Castiglione, Bischof von Pavia, bestellt, der in Deutschland den Kirchenzehnten einsammelte. Von den Kursfürsten fanden sich ein Dietrich von Mainz und Jakob von Trier 3. Leider

<sup>1</sup> Schrötter, Mt. Mair 46 ff.

<sup>2</sup> Uber diesen Reichstag vgl. die ausführliche und höchst anziehende Relation von Enea Silvio De Ratisponensi dieta', ediert von Mansi, Orat. Pii II. Appendix p. 1-85 (Lucae 1759), und von den Neueren namentlich Voigt II, 105-118. 330. S. auch R. Menzel 8 ff.; Heinemann 12 f.; Keuffen 53-56; Cod. epist. 150 s. 152 s., und Städtechroniken XXII, 291 f. In einem \* Briefe an Siena, d. d. ex nova civitate 1454 Iunii 21, schreibt Enea Silvio über unsern Reichstag: "Summa est quod alia dieta indicta est ad festum S. Michaelis. Si Cesar personaliter venerit, erit conventio Norimberge, si minus Francfordie. . . . Dux Burgundie, qui Ratispone fuit, cum sexaginta milibus pugnatorum ex terra sua contra Turchos iturum se pollicetur si concurrentes habeat.' Concistoro, Lettere ad an. Staatsarciv zu Siena. Ugl. d'Escouchy II, 256—257. Das hier genannte Noeufville, das der Herausgeber mit Neuhaus in Böhmen identifizieren möchte, ift Wiener-Neuftadt. Trot der Unterstützung durch Nikolaus V. that der burgundische Herzog für den Kreuzzug nichts (f. Kanser 230). Und boch war gerade er es gewesen, der 1451 nicht nur in Rom (f. oben S. 578 Unm. 1), fondern auch bei Friedrich III. die Türkenfrage angeregt hatte. Ngl. \*, Tractatus seu propositio domini Petri Visques militis et fratris Nicolai Laqueri ord. praed. inquisit. haeret. pravit. ambasiatorum ill. princ. Philippi ducis Burgundionum ad seren. Romanorum regem Fredericum pro subsidio fidei catholicae contra Thurcum ao di 1451'. Cod. lat. 4143 f. 49a-52b der Sofbibliothet ju München. 2gl. jest bagu Sift. Jahrb. XII, 357.

<sup>3</sup> Bachmann, Römische Königswahl 296. Boigt II, 120.

verharrten die Erschienenen in ihrer gewohnten Schlaffheit und Teilnahmslosig= keit. Biele der Anwesenden äußerten unverhohlen ihre Abneigung gegen einen Kreuzzug und ihre Verachtung gegen Kaifer und Papft. Dieje beiden Herren, fagten fie, wollen nur unfer Geld herauspreffen; aber fie follen fich irren und uns nicht fo gutmütig finden, als fie fich eingebildet haben. Weder Capistranos und Enea Silvios Reden noch die dringenden Bitten der ungarischen Gesandten waren im stande, irgendwelchen Gifer für die gemeinsame Sache des Abendlandes machzurufen 1. Die Herren hatten keinen guten Willen dazu, fagt ein Chronift. Der Thätigkeit und Energie des Markgrafen von Branden= burg war es zu verdanken, daß sich die Reichstagsverhandlungen nicht völlig gerschlugen und wenigstens ein ,ehrenvoller Schein' zu ftande kam. Gin deutsches Hilfsheer von 30000 Mann und 10000 Reitern follte im fünftigen Jahre zur Unterstützung der Ungarn abgefandt werden, doch sei dazu erforderlich, daß gleichzeitig aus den häfen Italiens eine Flotte gegen die Türken auslaufe. Über ihre Ausruftung sollte fich inzwischen der Papft mit dem Könige von Neapel, mit Venedig und Genua verständigen, mahrend der Kaiser mit den deutschen Fürsten zu Wiener=Neuftadt das Nähere wegen der Absendung des Landheeres vereinbare. "So ging der Neuftädter Tag aus dem Frankfurter hervor wie dieser selbst aus dem zu Regensburg gehaltenen.' 2 Enea Silvios spöttisches Wort aus dem Jahre 1444, die deutschen Reichstage seien nicht unfruchtbar, da jeder einen neuen in seinem Schofe berge, bewahrheitete sich wieder einmal vollständig.

Der Neustädter Reichstag nahm einen womöglich noch erbärmlicheren Berlauf als die vorangegangenen. Die Vertretung der einzelnen Reichsftände war eine außerordentlich spärliche. Die bedeutendste Persönlichkeit von denen, welche sich auf dem Tage eingefunden, war der schlaue Kurfürst Jakob von Trier; Enea Silvio nennt ihn den Führer und Herrscher derer, welche als Bevollmächtigte der übrigen Kurfürsten anwesend waren. Bald zeigte sich, daß die Stände nicht gewillt waren, Opfer zu bringen. Sie ließen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Während äußerlich über die Türkenfrage beraten wurde, war im geheimen die antikaiserliche Opposition in Franksurt mit ganz andern Dingen beschäftigt; denn seit dem Tage von Regensburg war mit großer Emsigkeit ein Net von Agitationen gesponnen worden, deren Tendenz keine geringere war, als dem Kaiser die Krone vom Haupte zu reißen; s. Boigt II, 120 ff.; Schrötter, M. Mair 57 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bachmann, Kömische Königswahl 297. Über den Franksurter Tag vgl. serner d'Escouchy II, 272 s.; Cugnoni 102 ss. (die oben erwähnte Handschrift der Laurent. Bibliothek ist vom Herausgeber allem Anschein nach nicht verglichen worden); Heinemann 17 f.; Palackh IV, 1, 376; Voigt 119—132; Drohsen II, 1, 174 ff.; Menzel 10 f.; Keussen 56 f., und Schrötter, M. Mair 63 ff. Der Bericht in den Mitteilungen des Franksurter Geschichts= und Altertumsvereins V, 529 ff. über den Reichstag von 1454 ist wertlos.

sich auf die Erörterung der Türkenfrage möglichst wenig ein, traten dagegen mit zahlreichen Resormplänen auf, um den Kaiser einzuschüchtern 1. Auf diesem Standpunkte verharrten alle, trot der Türkenreden, welche Enea Silvio, Capistrano und Johannes Vitéz von Zredna 2, der Vertreter des Königs Ladislaus, hielten. Es kam zu ärgerlichen Auseinandersetzungen, und die Verhandlungen über die Türkenfrage machten eher Kück= als Fortschritte. Da tras am 12. April die Nachricht von dem Tode Nikolaus' V. ein. Nichts hätte der traurigen Versammlung erwünschter kommen können. Man hatte jetzt wenigstens einen anständigen Vorwand, um unter der Verabredung, im künstigen Jahre des weiteren über den Kreuzzug zu beraten, von dannen zu ziehen.

Der Gesundheitszustand Papst Nikolaus' V. hatte stets viel zu wünschen übrig gelassen; die Hülle dieses lebhaften Geistes war von Anfang an schwächlich gewesen. Bereits als Knabe hatte Tommaso Parentucelli eine gefährliche Krantheit durchzumachen gehabt; die Anstrengungen und Entbehrungen seiner Jugendzeit, die aufreibende Thätigkeit der späteren Jahre übten ohne Zweisel auf seine zarte Konstitution einen ungünstigen Einsluß aus. Aus dieser Neigung zur Kränklichkeit dürste sich auch die ängstliche Sorge für seine Gesundheit, welche Nikolaus V. beständig beherrschte, am leichtesten erklären. Seit die dreisache Krone sein Haupt schmückte, drangen Arbeit und Sorge mit verstärkter Gewalt auf ihn ein. Troßdem scheint der Papst sich während der ersten Jahre seines Pontisikats ziemlich wohl befunden zu haben; wenigstens entsaltete er gerade um diese Zeit eine sehr umfassende Thätigkeit.

Erst aus dem Jahre 1450 wird von einer plötzlichen schweren Erkrankung Nikolaus' V. berichtet. Es war in Tolentino, wo den Papst ein so gefähr= liches Leiden besiel, daß sein Arzt, der berühmte Baverio Bonetti von Jmola, glaubte, er werde nicht mit dem Leben davonkommen \*. Trotzem erholte sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt II, 134. 135. Bgl. Menzel 14 f.; Keussen 62 f.; Stockheim I, 1, 1—32, und Schrötter, M. Mair 73 f. 75 f. Den \* Brief des Enea Silvio an Nikolaus V. vom 21. Februar nach dem erwähnten Cod. der Laurent. Bibliothek zu Florenz j. im Anhang Nr. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Ioannis Vitéz de Zredna episcopi Varadiensis in Hungaria Orationes in causa expeditionis contra Turcos, ed. Fraknói (Budapestini 1878) 13 sqq. Schrötter (M. Mair 80) scheint die Rede irrig für ungedruckt zu halten.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 412. Über die Erkrankung des Papstes als Knabe f. Manetti 910.

<sup>4</sup> Bespasiano da Bisticci bei Mai I, 52. Über die Natur des Übels vgl. Corradini, Annali delle epidemie occorse in Italia I, 290, und Sforza 245—246. — Der oben genannte Baverio Bonetti lebte noch 1480 in Bologna als Prosessor; seine "Consilia" (Bonon. 1489 und öster) sind nach Haeser (I, 752) beachtenswert. Ziemlich erichöpsend über die verschiedenen Ürzte Nitolaus" V. handelt Marini, Archiatri I, 145—160. Bgl. auch Fantuzzi I, 342 squ.; IV, 76.

der Papst sehr bald, aber schon im Dezember 1450 erkrankte er von neuem 1. Seit dieser Zeit scheint Nikolaus V. sich nie mehr recht wohl besunden zu haben. Man merkte dies auch an seinem veränderten Wesen: so leutselig er früher gewesen, so verschlossen wurde er jetzt. Nikodemus, der oft erwähnte Gesandte Francesco Sforzas, berichtete seinem Herrn am 7. Januar 1453: Mit dem Papst sei seit ungefähr einem Jahre eine ganz außerordentliche Veränderung vor sich gegangen; der Grund davon sei neben anderem seine Krankheit; diese bestand in einem schmerzhaften Gichtleiden 2.

Das Jahr 1453 war für Nikolaus V. in jeder Beziehung ein unglückzliches. In den Anfang desselben siel die Verschwörung Porcaros, in die Mitte die Nachricht von dem Falle Konstantinopels. Mag immerhin die Erzählung, der Gram um Konstantinopel habe Nikolaus V. aufgerieben, die Phrase eines Kurialen sein<sup>3</sup>: daß die Aufregung und die Sorgen, welche beide Ereignisse mit sich brachten, nur sehr nachteilig auf die schwächliche

<sup>1 \*</sup> Bericht des B. Amidani an C. Simonetta, dat. Rom 1450 Dez. 29. Regest in Cod. 1612 bes Fonds ital. ber Nationalbibl. zu Paris. Der florentinische Gefandte ,Donatus de Donatis doctor' giebt in feinen \* Depefchen aus Rom ausführlich Nachricht von dieser Erkrankung. Er schreibt 1451 Januar 4: er habe den Papft noch nicht gesehen "per rispecto alla sua infermita . . . et universalmente da XX dì in qua ambasciadori non a dato audientia'; 7. Januar: Diesen Abend mar Donatus bei bem Papste, was schwierig war attento non è ancora in buona valetudine'; in einer Depesche vom 28. Auguft 1451 meldet Donatus abermals, er habe keine Audienz bekommen, indem der Papft ,da mezzanocte in qua' an heftigen Seitenschmerzen leidet, und am 30. August: ,al papa è continuata la dogla del fianco in modo non a dato audientia a cardinali ne ad alcun altra persona.' Cl. X. dist. 2 n. 22: Lettere esterne alla signoria dal 1451 al 1453. Staatsarchiv zu Florenz. 2gl. \* Brief bes Unterschreibers Johannes an Strafburg, gefchriben zum hangen waffer (Acquapendente) uff bonerftag nach dem Winachttag' (Dezember 30) 1451: ,und ift uns zum hangen maffer geseit, das der bobest wol ein monat siech gewesen'; noch gegenwärtig werde niemand bei ihm abgefertigt. Stadtarchiv zu Stragburg, AA. Nr. 202.

<sup>2 \*</sup>Depesche des Nikobemus, d. d. ex urbe 1453 lan. 7: "Ma ve adverto ancora Sre chel papa da uno anno o 8 mesi in qua è facto solitario fora de modo universalmente cum ognuno, etiam cum li cardinali, etiam cum li piu de li soy, et è tanto mutato de omne costume quanto è dal bianco al roso. La molotia ne è casone, ma molte altre casone ancora de quibus alias. Cart. gen., Staatšarchiv zu Maisand. Über Erfrankungen des Papstes an der Sicht im Jahre 1452 vgl. neben dem Briefe Aurispas bei Sabbadini, Aurispa 119, \*Depesche des Nikodemus, dat. Rom 1452 Januar 18 ("Et per non ce essere accaduta cosa de importantia et perche N. Sre è stato strecto e agravato da queste soe doglie in modo che non volia se rasonasse se non del male suo, non ho molto frequentato el scrivere da parecchi di in qua'). Cod. Z—219—Sup. der Ambrosianischen Bibliothet zu Maisand. Über den leidenden Zustand Nikolaus' V. im März s. Ebendorser 155.

Gefundheit des Papftes wirken konnten, durfte nicht zu bestreiten sein. Rurg nach der Berichwörung des Porcaro überfiel die Gicht den Papft in fehr heftiger Beise; diese Anfälle erneuerten sich zu Ende jenes Schreckensjahres. Bon Ende August an bis zum Juni 1454 war er mit kurzen Unterbrechungen an das Krankenbett gefesselt; Audienzen konnte er fast gar nicht mehr geben, an eine Teilnahme des Papstes an den großen firchlichen Westen war nicht zu denken 1. Im August 1454 wird gemeldet, daß die gichtischen Leiden von neuem bei Nikolaus V. fehr ftark auftraten. Bergebens suchte der also Gepeinigte Seilung in den Badern von Biterbo. In der erften Sälfte des November stellten sich bei dem Papste Gicht, Fieber und andere Leiden ein. Schon erwogen die Gesandten die Möglichkeit seines Todes 2. Auch äußerlich merkte man, daß eine schwere Krantheit am Leben des Papftes zehrte; seine früher blendend weiße Gesichtsfarbe war gelb und dunkelbraun geworden 3.

Bu den förperlichen Leiden des Papftes gefellten fich noch feelische. Bon Unfang seiner Regierung an hatte er den allergrößten Wert auf die Aufrechterhaltung der Rube im Kirchenstaate gelegt, deren Herstellung ihm denn auch gelungen war. Seit der Verschwörung Porcaros zeigte sich indeffen hier eine bedenkliche Veränderung. Nicht nur, daß in Rom die revolutionäre Partei sich wieder regte, auch in den übrigen Teilen des Kirchenstaates machte fich eine gefährliche Garung bemerkbar. ,Der ganze Rirchenstaat ift in Bewegung, berichtete am 14. Mai 1454 Contarini, der venetianische Gefandte in Siena, und von allen Seiten, besonders von der Mark, ziehen Boten nach Rom.' Soldnerhaufen, die sich aus den am lombardischen Kriege beteiligten

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 614 f.; \* Depeschen bes ,G. Burghesius iuris utriusq. doctor' an Siena, bat. Rom 1453 Sept. 6 u. 9 (Papit feit zwölf Tagen fo frant, bag ber Gesandte des Königs von Aragonien ihn nicht sprechen kann). Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena, und \* Depefche bes Nikodemus an Fr. Sforza, bat. Rom 1454 Juni 15. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>2 \*</sup> Depeichen der sienesischen Gesandten (einer derselben unterzeichnet ,A. Clusinus' = Alexius de Cefari, Bischof von Chiufi) aus Rom 1454 Sept. 1 (der Papft leidet an der Gicht); Sept. 12 (der Papit noch zu Bett). Staatsarchiv gu Siena. Concistoro, Lettere ad an. Bgl. die im Anhang Nr. 53 nach dem Original des Mailander Staatsarchivs abgedruckte Depesche des Ambrosius de Aliprandis vom 5. September 1454. — Bezüglich der Badereise des Papites f. Niccola della Tuccia 235. 2gl. auch Cristofori, Delle Terme Viterbesi (Siena 1889). In einer \* Depesche bes Bischofs von Chiusi an Siena, dat. Rom 1454 Nov. 8, heißt es: ,Al papa è ritornato la gotta nella spalla con febre non piccola . . . sarebbe per noi pessima novella se morisse ora.' Derfelbe Gesandte berichtet am 15. November über eine Audienz bei dem Papste, die letterer, da ihn plötlich .il mal di fianco' be= fällt, abbrechen muß. Staatsarchiv zu Siena l. c. Uber ben Aufenthalt bes Papftes in Tivoli (1454) f. Viola III, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manetti 918—919.

Soldaten gebildet, beunruhigten das von Truppen entblößte Land. Bald mußte der Papst erkennen, daß auch auf viele seiner eigenen Leute kein Verlaß sei. So wurde z. B. der Auditor des Rektors im Patrimonium als verdächtig verhaftet 1.

Sehr heftige Unruhen brachen gegen Ende der Regierung Nikolaus' V. im Patrimonium und dem anstoßenden Teile Umbriens aus. Die Veranslassung war ein Streit zwischen den Städten Spoleto und Norcia, in welchem der Graf Everso von Anguillara auf die Seite der Bewohner von Spoleto trat. Da der Papst beide Städte zu versöhnen hosste, verbot er dem Grafen diese Einmischung und suchte anderseits auch Spoleto von der Verbindung mit Everso abzuhalten. Allein beide Teile kümmerten sich nicht um den päpstlichen Besehl, so daß der Papst sich gezwungen sah, mit Wassengewalt einzuschreiten. Spoleto unterwarf sich infolgedessen, dem Grafen dagegen geslang es durch die Verräterei des Angelo Koncone, zu entsliehen. Nikolaus V. strafte den Verräter mit dem Tode 2. Auch in Bologna gärte es wieder.

Der Frühling des neuen Jahres brachte dem Papste keine Linderung seiner Leiden. Von Anfang März an verschlimmerte sich sein Zustand von Tag zu Tag; der Kranke gab sich hierüber keiner Täuschung hin; die maisländischen Gesandten berichten am 7. März, daß der Papst bereits über den Ort, wo er begraben werden wollte, spreche, und daß er sich ernstlich auf sein Ende vorbereite; am 15. desselben Monats empfing er die letzte Ölung. Noch am Tage zuvor hatte der Todkranke die Absendung von Breven nach den Hauptskädten des Kirchenstaates besehlen müssen, in welchen dieselben aufs

<sup>1 \*</sup>Depeschen des Francesco Contarini, venetianischen Gesandten in Siena, dat. 1454 Mai 14: "Circa le terre e stato del summo pontesice ho per via certissima che tutte sono in trepidacione, e molte hanno mandati suoi messi a Roma et precipue le terre della Marca.... In Perosa veramente molti banditi e suorusciti hanno pur cercato per quello intendo, non che ex certa scientia il sappi, de sar novita in quel stato. Mai 21: "Del stato della chiesa el par che tutto tremi per algune compagnie se dice sarse delle gente supersue de Lombardia per Lorenzo da Montalto, el qual sò di occisori de M. Prencivale di Gateschi per el qual Viterbo se levò a rumore, e ne seguite molte occisioni, è stato preso e mandato in la rocca de Suriano. Item è stato preso per nome del summo pontesice per algune suspicioni l'auditor del rettor del patrimonio nome M. Matteo da Camerino. Über die Unruhen in Viterbo vgl. Bussi 251 ss., und die \*Depeschen Contarinis vom 30. April und 5. Juni 1454. Cod. It. VII—MCXCVI der Martusbibliothet zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Canensius, Vita Pauli II. (ed. Quirini, Romae 1740) 18 sqq.; Malavolti III, 44; das \*Schreiben des Francesco Contarini an Benedig, dat. Siena 1454 Cft. 17 (Markusbibliothek zu Benedig), und die \*Depeiche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Florenz 1454 Cft. 20, im Anhang Nr. 54. Über Everso vgl C. Massimo, Torre Anguillara (Roma 1847) 13 s.

gefordert wurden, für alle Fälle den Kardinälen zu gehorchen, bis Gott der Kirche einen neuen Papft gegeben habe 1.

Um sich auf sein Ende gut vorzubereiten, ließ Nikolaus V. zwei Mit= glieder des strengen, von ihm stets besonders geschätten Ordens der Rartäuser 2 zu sich kommen, welche im Rufe großer Beiligkeit und Gelehrsamkeit standen: Niccold von Cortona und Lorenzo von Mantua; sie sollten ihm in der ichwersten Stunde beifteben und mußten deshalb beständig in seiner un= mittelbarften Nähe bleiben. Die letten Lebenstage des Papftes hat Bespafiano da Bisticci eingehend beschrieben 3. Er berichtet, daß man Nikolaus V. nie über feine heftigen förperlichen Schmerzen klagen hörte. Statt zu jammern, betete der Bapft Pfalmen und bat Gott, ihm Geduld und Bergebung feiner Gunden zu gewähren. Überhaupt zeigte Nikolaus V. eine feltene Ruhe und Ergebung. Nicht er ließ sich trösten, im Gegenteil: der mit dem Tode Ringende tröstete seine Freunde. Als er am Fuße seines Bettes den Bischof von Arras, Jean Jouffron. mit weinendem Antlike bemerkte, fagte er zu demfelben: "Mein lieber Johannes. wende deine Thränen zu Gott dem Allmächtigen, dem wir dienen, und bitte ihn bemütig und andächtig, daß er mir meine Sünden vergebe; aber erinnere dich daran, daß du heute in dem Papste Nikolaus einen wahren und guten Freund sterben siehst.' Jedoch auch Momente tiefer Entmutigung stellten sich bei dem Papste ein, Momente, in welchen die furchtbaren förperlichen Schmerzen und die Sorgen wegen der Gärung im Kirchenstaate mit unwiderstehlicher Gewalt auf feine Seele einstürmten. In einem folden Augenblicke mar es, wo Nikolaus V. sich gegenüber den beiden Kartäusermonchen in Klagen er= ging, daß er der unglücklichste Mann auf der Welt sei. , Niemals', sprach er, siehe ich über meine Thürschwelle einen Menschen kommen, der mir ein wahres Wort sagte. Ich bin so verwirrt von den Betrügereien aller derer, die mich umgeben, daß ich, wenn ich nicht fürchtete, dadurch meine Pflicht zu verleten, icon längst der papstlichen Würde entjagt hätte, um wieder Thomas von Sarzana zu werden. Alls folder hatte ich an einem Tage mehr Freude als jett während eines ganzen Jahres.' Dann wurde diefer Papft, deffen Regierung dem Unicheine nach jo glücklich und jo ruhmvoll war, bis zu Thränen gerührt 4.

Bologna; das Original des letteren im Staatsarchiv zu Bologna, Arm. Q. l. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Vorliebe Nifolaus' V. für diesen Orben reicht bis in seine Jugendzeit zurück; war doch sein Wohlthäter Albergati Kartäuser. Über die Beziehungen des Papstes zu den Kartäusern vgl. Mougel 41. 57 N.

Mai, Spicil. I, 56—61 (ed. Frati I, 60 ss.). Bgl. noch die im Unhang Nr. 56 und 57 zusammengestellten Notizen aus den Archiven von Mailand und Siena und der Markusbibliothek zu Venedig.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mai l. c. Janus (201) hat den Ausspruch des Papstes, der in Berbindung stehen mag mit dem Eindrucke der Berschwörung des St. Porcaro (Zeller, Italie et

Alls Nitolaus V. seine lette Stunde nahen fühlte, richtete sich fein lebhafter Geist noch einmal auf. Nachdem die Rardinale fich um fein Sterbelager versammelt, hielt er jene berühmte Rede, die er selbst sein Testament genannt hat 1. In derfelben sprach er zunächst Gott seinen Dank aus für die vielen ihm erwiesenen Wohlthaten und rechtfertigte dann seine großen baulichen Unternehmungen in der bereits erwähnten Weise. Der Papft knüpfte hieran die Bitte, nicht abzulaffen, sondern fortzubauen und zu vollenden. Auch seine Schritte zur Rettung von Konftantinopel hob der Sterbende hervor, weil bon sehr vielen oberflächlichen, mit den Verhältnissen unbekannten Menschen beshalb gegen ihn Unklagen erhoben worden seien'. Nach einem Rückblick auf sein früheres Leben und die Hauptereignisse seines Pontifikats fagte Nikolaus weiter: ,Ich habe die heilige römische Kirche, welche ich von Kriegen zerstört und von Schulden erdrückt vorfand, so reformiert und so befestigt, daß ich ihr Schisma tilgte und ihre Städte und Schlöffer wiedergewann. Ich habe fie nicht allein von ihren Schulden befreit, sondern zu ihrem Schutze pracht= volle Festungen, wie in Gualdo, Afsisi, Fabriano, Cività Castellana, in Narni, Orvieto, Spoleto und Viterbo, errichtet; ich habe sie mit herrlichen Bauten, mit den schönsten Formen einer von Verlen und Edelsteinen schimmernden Runft geschmüdt, sie mit Büchern und Teppichen, mit goldenen und silbernen Geräten, mit töftlichen Rultusgewändern überreich ausgestattet. Und alle diese Schätze sammelte ich nicht durch Habsucht und Simonie, Geschenke und Geiz, vielmehr jede Art großmütiger Liberalität ward von mir geübt, in Bauwerken, im Ankauf zahlreicher Bücher, in fortgesetzter Abschrift lateinischer und griechischer Handschriften und in der Befoldung gelehrter Männer der Wiffenschaft. Aus der göttlichen Gnade des Schöpfers und dem beständigen Frieden ber Kirche während meines Pontififats ift mir alles dies zugeflossen. 2 Der Papft schloß mit der Mahnung, unermüdet fortzuarbeiten an dem Wohle der Rirche, des Schiffleins Petri.

Renaissance [Nouv. édit. Paris 1883] I, 26), in gewohnter tendenziöser Weise verwertet. Daß Nikolaus V. Ursache hatte, mit seiner Umgebung unzusrieden zu sein, zeigt das Berhalten derselben, als der Zustand des Papstes ein hossnungsloser geworden. Nikodemus von Pontremoli berichtet hierüber in einer \*Depesche, d. d. ex urbe 1455 24. Martii hora circa 20, solgendes: "El papa heri sera pegioro in modo che tuta nocte è stato e sta in [trans]ito, desparato et abandonato in tutto da li soy. Mess. Pietro da Noxeto heri sera entro in castello Sanctangelo e li sta et stara finche se inzegnara salvarsi cum la fameglia et robba soa. L'altri de casa del papa hanno preso et pigliano hora per hora quel partito per lo quale si credono potersi salvare meglio. A la guardia et cura de N. Sre sono restati solamente quatro soy cubicularii. Pot. Est., Staatsarchivzu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manetti 947 ss. Bgl. die Berbesserungen des Textes im Arch. d. Soc. Rom. XIV, 422 ss. 426. Über die Echtheit dieser Rede s. oben S. 496 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manetti 955-956. Übersetzung von Gregorovius VII3, 138.

Hierauf faltete Nifolaus seine Hände gen Himmel und sprach: "All=
mächtiger Gott, gieb der heiligen Kirche einen Hirten, der sie erhalte und
vermehre; euch aber bitte und ermahne ich so eindringlich wie möglich, daß
ihr meiner im Gebete vor dem Allerhöchsten gedenket." Dann erhob er voll Würde seine Rechte und sagte mit lauter, vernehmlicher Stimme: "Es segne
euch Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist." Kurz darauf, in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1455, gab Nikolaus V., dessen Augen
bis zulest auf ein Kruzisig gerichtet waren, seine edle Seele dem zurück, dessen
Stelle er auf Erden vertreten hatte.

"So war", sagt Vespasiano da Bisticci, "seit langem kein Papst in die Ewigkeit hinübergegangen. Wunderbar war es, wie Nikolaus V. bis zuletzt seiner Sinne mächtig blieb. Allso starb Papst Nikolaus, das Licht und der Schmuck der Kirche Gottes und seines Jahrhunderts."

Nikolaus V. ist ohne Zweifel der beste und auch einer der größten Päpste der Renaissancezeit. Echte Liberalität, wunderbare Vielseitigkeit, eine glühende Liebe zu Wissenschaft und Kunst, eine von keinem seiner Nachfolger erreichte Kühnheit der Pläne waren ihm eigen. Alle diese herrlichen Eigenschaften aber waren gepaart mit tieser, echter Frömmigkeit und reinen Sitten. Auch Gegner der Kirche nennen ihn ,einen der Edelsten, welche die Tiara getragen 2. Mit ihm beginnt eine bedeutsame Periode in der Geschichte des Papstums und ein neuer, dauernder Ausschwung der Kirche 4. Nichts bleibt mehr zu beklagen, als daß diesem 'größten aller Wiederhersteller der Wissenschaft unter den Päpsten nur acht Regierungsjahre beschieden waren. Was

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bespasiano da Bisticci bei Mai l. c. 61. Die Klagen der Humanisten bei Mancini, Valla 302 s. Niccola della Tuccia (238) sagt, der Tod Nikolaus' V. habe im ganzen Kirchenstaate große Trauer erregt, denn der Papst sei gewesen: "savio, giusto, benevolo, grazioso, pacifico, caritatevole, elemosiniero, umile, domestico e dotato di tutte le virtù'. Über die Todesstunde des Papstes vgl. die von Sforza (291—292) gesammelten Stellen, und die \*Depesche des F. Contarini vom 27. März in der Markusbibliothek zu Benedig; s. Anhang Nr. 58. Hieraus erklärt sich, daß einige Schriftsteller den Papst am 24., andere denselben am 25. März sterben lassen; zu letzteren gehört auch der Kardinal Nikolaus von Cusa, der in einer eigenhändigen \*Notiz am Ende von Cod. C. 5 (S. Ambrosii Epist. etc.) der Hospitale bibliothek zu Cues bemerkt, Nikolaus V. sei am Feste Mariä Verkündigung gestorben.

<sup>2</sup> Weber, Weltgeschichte IX, 722. Bgl. Burdhardt I7, 98.

<sup>3</sup> Vgl. oben S. 359.

<sup>4</sup> Dies ist das Urteil eines so besonnenen Forschers wie Friedensburg, Zur Gesch. der römischen Jubeljahre, in der Sonntagsbeilage Nr. 1 zur Bossischen Zeitung 1900 Januar 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> So nennt ihn Macaulay in seiner Inauguralrebe an der Universität Glas= gow, der mit beredten Worten die Berdienste Rifolaus' V. um die Wissenschaft preist.

er in dieser kurzen Zeit für Litteratur und Kunst geleistet hat, sichert seinem Namen Unsterblichkeit. "Ohne Unterschied des Glaubens und der Parteiansicht" verehrt die dankbare Nachwelt ihn "als einen um die Kultur der Menscheit hochverdienten Papst".

Nikolaus V. wurde in St. Peter bei dem Grabe seines Vorgängers bestattet. Das reiche Monument, welches ihm hier von Kardinal Calandrini errichtet wurde, ist später unter Paul V. in die vatikanischen Grotten überstragen worden, wo man heute nur noch einzelne Teile desselben sieht. Dort befindet sich auch die bescheidene Grabstatue dieses großen Papstes nebst dem einfachen Steinsarkophag, welcher seine sterblichen Reste umschließt. Seine Grabschrift, die letzte eines Papstes in Versen, dichtete Enea Silvio Piccolomini.

Nikolaus' des Fünften Gebein, hier ruht es im Grabe,
Der Jahrhunderte dir, goldene, Roma, geschenkt.
Herrlich im Rat, viel herrlicher noch durch Tugenden glänzend,
Hat er die Weisen gepflegt, weiser als diese zumal.
Heilung gab er der Welt, da irrend sie krankt' an dem Schisma,
Sitten und Mauern der Stadt hat er und Tempel erneut;
Gab dann seine Altäre Sienas seligem Bernhard,
Als er das heilige Jahr festlich mit Jubel beging.
Friedrichs Stirn, des Vermählten, umschlang er mit goldener Ehre
Gab durch sesten Vertrag Ordnung italischem Land.
Viele der attischen Schriften erneut' er in römischer Sprache.
Streut ihm Weihrauch hier, opfernd dem heiligen Grab?

Speeches (Tauchnitz) II, 263; Ausgewählte Schriften, 2. Abt. (Braunschweig 1861) VIII, 249. Mancini, Valla 232, und Podesta, Pel V<sup>to</sup> centenario d. nascita di Nicolò V. (Genova 1897).

<sup>1</sup> Arteil von Gregorovius in den Blättern f. litt. Unterh. 1884 S. 610. Rehfues (Briefe aus Italien [Zürich 1809] I, 164) sagt von Nikolaus V., er sei vielleicht der größte und uneigennüßigste Beförderer der Wissenschaften unter allen Nachfolgern Petri gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Grabschrift wurde sehr oft, aber nicht immer korrekt gedruckt, so bei Vittorelli 268—269; Du Chesne II, 329—330; Platina 722; Georgius 164—165; Faleoni 492—493; Palatius 547; Bonanni 55; Bibl. Pontik. 167—168; Bzovius XVII, 135; Ciaconius II, Abbild. 965 u. 967 (wo fälschlich urbem steht); Raynald ad a. 1455 n. 16; Manni 73; Reumont III, 1, 528 c. Ganz genau bei Forcella VI, 37, und Sforza 254. Bgl. de Rossi, Inscript. II, 421. Die oben mitgeteilte Übersezung ist von Gregorovius (Grabmäler 93—94), der irrig Masseo Begio für den Versasser hält. Begio versaste allerdings auch eine Grabschrift, indessen wurde dieselbe nicht am Grabmal des Papstes angebracht; den Wortlaut dieser Inschrift sin Acta Sanct. Iunii VII, 83 und Sforza 254—255; hier und bei Cancellieri (De secret.) auch Näheres über das Grabmonument Nikolaus' V. Bgl. Duchesne 558; Abbildung bei Steinmann, Rom 1. Über die Leichenreden f. Novaes, Introduz. I, 251.

## Viertes Buch.

Calixtus III., der Vorkämpfer der Christenheit gegen den Islam. 1455—1458.



## I. Wahl Calixtus' III. — Seine Stellung zur Renaissance. — Krönung und Obedienzgesandtschaften.

Die Frage der Papstwahl beschäftigte seit Anfang März 1455, zu welcher Zeit der Tod Nikolaus' V. mit ziemlicher Sicherheit vorauszusehen war, die kirchlichen und weltlichen Kreise der Ewigen Stadt. Es wird berichtet, daß sich bereits am 13. März die Kardinäle in höchster Eile versammelten, um über die Lage zu beraten. "Gebe Gott," schrieb damals der Bischof von Chiusi nach Siena, "daß die Wahl des neuen Oberhirten der Kirche in Frieden und ohne Hindernis stattsinde, worüber hier ernstliche Zweisel obwalten."

Diese Befürchtungen waren nicht unbegründet. In Kom machte sich wiederum eine ziemlich starke Gärung bemerkbar: die republikanische, antipäpstliche Partei regte sich von neuem, und es war ein Glück, daß ihr geiste voller, redegewandter Führer Porcaro nicht mehr unter den Lebenden weilte. Daß die Kardinäle Truppen nach der Stadt zusammenzogen, war eine sehr berechtigte Vorsichtsmaßregel, denn die Unruhe der Volksmassen nahm täglich zu. "Die ganze Stadt', berichtet am 24. März Nikodemus von Pontremoli, der Gesandte des Herzogs von Mailand, "ist in Gärung, und der Pöbel würde sehr gerne einen Aufstand gegen die Geistlichen versuchen." Gine besondere Gesahr drohte noch von seiten des venetianischen Condottiere Jacopo Piccinino, der in Verbindung mit andern, durch den Frieden von Lodi dienstelos gewordenen Soldbandensührern Bologna und die Romagna beunruhigte 3.

<sup>1 \*,</sup> E rev<sup>mi</sup> cardinali a furia tutti si ragunano a palazzo. A dio piacci si facci el suo vicario el pastore della chiesa con pace e sanza scandalo, la qual cosa molto se ne dubita. Depejche des Alejjio de' Cejari, Bijchofs von Chiuji, an Siena, dat. Rom 1454 (st. fl.) März 13. Concistoro, Lettere ad an. Staats=archiv zu Siena.

<sup>2 \*</sup> Tutta questa citta bolle. Questo populo faria volentiere novita contra le chieriche. \* Depejche des Nitodemus an Fr. Sjorza, d. d. ex urbe 24. Martii 1455, hora circa 20. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>3 \*,</sup> Qua molto si dubita che el mº conte Jacº Piccinino non facci grande scandalo alle terre della chiesa o nella marcha o nel ducato o a Bologna. Depejore

Nachdem Nikolaus V. in der Nacht vom 24. zum 25. März im Vatikan gestorben war, fanden die üblichen Feierlichkeiten der Beisehung, die Exequien und die Leichenreden statt 1. Während dieser Zeit war das Kollegium der Kardinäle unausgesetzt thätig: es erließ einerseitz Schreiben an die Vorstände aller Städte im Kirchenstaat, durch welche dieselben ermahnt wurden, als "ruhige, friedliche, gute und ergebene Söhne der Kirche' den bisherigen Geshorsam zu bewahren, und traf anderseitz die nötigen Vorbereitungen sür die Wahl eines neuen Papstes 2. Mit großer Pünktlichkeit wurde alles vollendet, so daß bereitz am Donnerstag den 3. April das seierliche Heilig-Geist-Hochamt abgehalten werden konnte. Man antizipierte diese Messe aus dem Grunde, weil auf den folgenden Tag der Karfreitag siel. Der Sitte gemäß hielt dann ein Prälat eine lateinische Anrede an die Kardinäle, in welcher er dieselben ermahnte, der Christenheit einen würdigen Oberhirten zu geben 3.

Am Morgen des 4. April begaben sich dann sämtliche in Rom answesenden Kardinäle unter Vorantragung des päpstlichen Kreuzes und unter den Klängen des Veni creator Spiritus "friedlich und mit großer Ehrfurcht und Frömmigkeit' von St. Peter nach der für das Konklave bestimmten Kapelle des Vatikan. Vorher hatte die am Karfreitag übliche Verehrung des heiligen Kreuzes und die Vorzeigung des Schweißtuches Christi stattgesunden. Noch an demselben Tage wurde das Konklave geschlossen 5. Die Vewachung der Wahllokalitäten wurde 6 Vischösen, von denen 4 Nicht=Italiener waren, und 6 Weltlichen anvertraut; an der Spize der letzteren standen Pandulso Savello, der Marschall der Kirche, und Nikodemus von Pontremoli, der Gesandte Francesco Sforzas, dessen wertvolle Verichte über die Vorgänge des Konklave im Staatsarchiv zu Mailand noch teilweise erhalten sind 6.

bes Bischofs von Chiusi vom 13. März. Staatsarchiv zu Siena. Vgl. die \*\* Instruktion für den florentinischen Gesandten in Benedig, Luigi de' Guicciardini. Staatsarchiv zu Florenz, Cl. X. dist. 1, nr. 44, f. 128.

<sup>1</sup> Diese Reben sind in \* Cod. Vatic. 3675 u. 5815 erhalten; f. Georgius 164, und oben S. 630 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das vom 25. März 1455 datierte Schreiben der Kardinäle an Viterbo hat Niccola della Tuccia (239) seiner Chronik einverleibt.

<sup>3</sup> Lgl. Novaes, Introduz. 1. 252 ss. Phillips V, 2, 858.

<sup>4</sup> Depesche des Bischofs von Chiusi an Siena im Arch. stor. ital., 4. Serie, III. 192.

<sup>5 \*</sup> Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 April 4, nach dem Original des Staatsarchivs zu Mailand im Anhang Nr. 60. Bgl. den Bericht der \* Acta consistorialia. Päpstliches Geheim = Archiv.

<sup>6</sup> Die Depeschen des gennesischen Gesandten "Gotardus de Seresana" (vgl. über ihn Giorn. Ligustico 1876) find leider allem Anscheine nach verloren. Die Serie "Roma" des "Carteggio diplomatico" im Staatsarchiv zu Genna beginnt erst mit dem Jahre 1512, und selbst aus dieser Zeit ist die Korrespondenz nur sehr unvollsständig vorhanden.

Das heilige Kollegium zählte bei dem Tode Nikolaus' V. 21 Mit= alieder 1: 7 berfelben waren abwesend, nämlich die Deutschen Betrus von Schaumburg, Bischof von Augsburg, und Nifolaus von Gufa, der Ungar Dionnfius Szechn, der Grieche Bessarion und die Franzosen Jean Rolin, Bischof von Autun, Bierre de Foir und Guillaume Cftouteville; letterer befand sich seit Mai 1454 auf einer Legation in Frankreich, von welcher er erst am 12. September 1455 zurückfehrte 2. Von diesen 7 Kirchenfürsten war es nur Beffarion möglich, noch rechtzeitig zur Papstwahl einzutreffen 3. Ihn mit einbegriffen, zählte das im Konklave versammelte beilige Kollegium 15 Mitglieder. Zwei derselben, der edle Capranica und der alte Prospero Colonna, waren noch von Martin V. ernannt worden; fünf: der gelehrte und freimütige Antonio de la Cerda, Latino Orfini, Alain, Guillaume d'Estaina und Filippo Calandrini, verdankten dem verftorbenen Papfte ihre Erhebung. Die übrigen acht entstammten den verschiedenen Ernennungen, welche Eugen IV. vorgenommen hatte. Die hervorragendste Stellung unter diesen Kardinälen nahmen die beiden Antipoden Scarampo und Bietro Barbo ein.

Nur 7 von den 15 Wählern gehörten der italienischen Nation an: Fieschi, Scarampo, Barbo, Orsini, Colonna, Capranica und Calandrini. Ihnen standen 8 Nicht-Italiener gegenüber: 2 Griechen, Bessarion und Isidor, 2 Franzosen, Alain und d'Estaing, und endlich 4 Spanier, Torquemada, Antonio de la Cerda, Carvajal und Alonso Borja. Allein nicht diese nationale Berschiedenheit war bei der Papstwahl von 1455 entscheidend; die verschiedenen Parteien gruppierten sich vielmehr, wie bei dem Konklave Nikoslaus' V., nach den großen, sich in Rom gegenüberstehenden Faktionen der Colonna und Orsini. Unter dem Deckmantel dieser Parteinamen verbargen auch die italienischen Staaten ihre besonderen Wünsche 4.

"Der größte Teil der Kardinäle", erzählt Nikodemus von Pontremoli, "war anfangs für die Wahl des colonnesischen Kardinals, und wenn Niko-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Panvinius 306 giebt irrig nur 19 Kardinäle als lebend an, nennt aber 20 Namen. Bei ihm wie bei Ciaconius II, 980 fehlt Pierre de Foix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Dauer der Abwesenheit Estoutevilles von Kom (1454 Mai 16 bis 1455 Cept. 12) ergiebt sich aus den \* Acta consistorialia im päpstk. Geheim = Archiv.

<sup>\*,</sup> Avendo aviso alli 23 marzo la domenica il Card. Bessarione che il pontefice era infermo a morte si parti da Bologna a ore  $12^{1}/_{2}$  (nach der Cronica di Bologna 715 fand die Abreise erst am 24. statt) per passare a Roma e con lui andavano Achille Malvezzi cavaliere di nostra donna del Tempio, Pier Antonio Paselli dottore e cavaliere e Jacomo Ingrati. In Rom angesommen, sindet Bessarion den Papst tot. Ch. Chirardacci, Storia di Bologna vol. III, lib. XXXIV. Cod. 768 der Universitätsbibliothet zu Bologna. Der 1. April wird als Tag der Antunst Bessarions in Rom genannt von den im Anhang Mr. 16 besprochenen \* Acta consistorialia im păpstid en Geheim al rhiv.

laus V. in den ersten Tagen seiner Krankheit gestorben wäre, würde jener die Tiara ersangt haben. Da sich aber der Tod des Papstes so lange hinauszog, fand der Kardinal Orsini Zeit, entgegenzuarbeiten und mit den Gessandten des Königs Alfonso wie mit denjenigen der Republik Venedig zu unterhandeln. Infolgedessen ist es dahin gekommen, daß — wenn Gott es nicht anders fügt — entweder Barbo oder Scarampo das Papstum ersangen wird. Die Partei der Orsini verfügt mit hilfe des Königs Alsonso über fünf Stimmen, von welchen eine dem colonnesischen Gegenkandidaten zur Ersangung der Zweidrittel-Majorität unbedingt nötig sein würde. Aach einer andern Depesche desselben Gesandten hatte der reiche, geschäftsgewandte Kardinal Orsini ansangs selbst nach der Tiara gestrebt und die Gesandten Venedigs, welche in seinem Palaste wohnten, für diesen Plan gewonnen; nur für den Fall, daß seine Hossnung sich nicht erfüllen sollte, hatte Orsini den Kardinal Pietro Barbo, den spätern Paul II., aufgestellt.

Die beiden sich gegenüberstehenden Parteien gingen verschieden vor. Die Colonna suchten durch Alugheit und Freundlichkeit Unhänger zu gewinnen, während die Orsini ihre materielle Macht verstärkten<sup>3</sup>. Die günstigen Uusssichten für den Kardinal Orsini haben sich allem Anscheine nach rasch versmindert, denn bereits am 20. März meldet Nikodemus, Pietro Barbo sei der Erlangung des Pontisitates so nahe wie kein anderer Kandidat.

Ein altes römisches Sprichwort sagt: "Wer als Papst ins Konklave tritt, kommt als Kardinal heraus." Die Wahrheit davon erfuhr auch Pietro Barbo.

Über die Vorgänge im Konklave selbst liegen neben dem Bericht des Enea Silvio Piccolomini nur dürftige Andeutungen in einzelnen Gesandtschaftsdepeschen und eine Notiz bei Vespasiano da Visticci vor 4. Aus diesen Angaben erhellt, daß die Meinungen der Kardinäle sehr geteilt waren und

<sup>1 \*</sup> Depesche des Bartol. Visconti, Bischofs von Novara, und des Nikodemus, dat. Rom 1455 April 1. Staatsarchiv zu Mailand. S. Anhang Nr. 59 (die chiffrierten Stellen sind hier durch gesperrten Druck kenntlich gemacht).

<sup>2 \*</sup>Depesche des Nitodemus an Fr. Sforza, d. d. ex urbe 24. Martii 1455, hora 20. Postscript.: "Orsino fa gran ponto al papato, etiam col favore de li ambax<sup>ri</sup> Ven<sup>i</sup> che alogiano in casa soa et mostra nol potendo haver luy farlo cader nel car<sup>le</sup> de San Marcho." Staatsarchiv zu Maisand, Pot. Est.

<sup>3 \*</sup> Depesche des Nifodemus an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 März 16. Staatsarchiv zu Mailand; f. Anhang Nr. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vespasiano da Bisticci, Capranica § 6 (Mai, Spicil. I, 190). — Comment. Pii II. 24. Das von Berdière (Essai sur Aeneas Sylvius Piccolomini [Paris 1843] 48. 113—114) und Bast (219) zitierte Pariser Manustript (Nat.=Bibl. Nr. 5153) Pius' II.: "Conclave Calixti III.", ist nichts weiter als die unveränderte Redaktion der betreffenden Stelle der Kommentarien Pius' II. Bereits Boigt (II, 158. 340) hat dies crkaunt. Bezüglich der Gesandtschaftsdepeschen vgl. Petrucelli della Gattina I, 263 s., und den Anhang dieses Bandes Nr. 59. 60 u. 61.

drei Strutinien kein entscheidendes Resultat ergaben 1. Gine Zeitlang ichien es, als follte Domenico Capranica, neben Carvajal der trefflichste Mann im heiligen Kollegium, die Tiara erlangen. Die Kirche ware glüdlich zu preisen gewesen, wenn dieser durch Frommigkeit, Wiffenschaft, Charakterfestigkeit und politische Gewandtheit gleich ausgezeichnete Kirchenfürst die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt hätte. Allein Capranica war Römer und neigte zu den Colonna, und das machte ihn bei vielen migliebig. Da nun keine Partei, weder die frangösische noch die italienische, weder die der Colonna noch die der Orfini, ihre Absichten zu erreichen vermochte, sah man sich nach einem neutralen Kandidaten um. Alls solcher empfahl sich der gelehrte Kardinal Beffarion, der als geborener Grieche den italienischen Wirren fremd gegenüberstand, feine Feinde hatte und deffen wiffenschaftliche Bedeutung und segensreiche Wirksamkeit als Legat in Bologna mit Recht allgemein gerühmt wurden. Sierzu fam, daß niemand geeigneter erschien, der Kreuzzugsbewegung einen neuen Aufschwung zu geben, als dieser ehrwürdige Bertreter Griechen= lands. Für Beffarion erklärten sich acht Kardinäle, und am Oftersonntag und =montag hatte es den Anschein, als follte außerhalb des Skrutiniums eine Einigung in betreff seiner Verson zu stande kommen und er sofort zum Papst ausgerufen werden. Man begann bereits, sich Gnaden von ihm zu erbitten, gleich als ob seine Wahl schon erfolgt ware. ,Wenn der griechische Kardinal sich mehr beworben hätte,' meint Roberto Sanseverino in einem an den Herzog von Mailand gerichteten Schreiben, ,würde ihm die Tiara zugefallen fein.'2 Nach dem Bericht des Enea Silvio foll Alain, der Kardinal von Avignon, es gewesen sein, welcher die Wahl dieses Humanisten, der ohne Zweifel das Werk Nikolaus' V. fortgeführt haben würde, zulett doch hintertrieb. Es sei unpassend, soll der französische Kardinal seinen Kol= legen auseinandergesetzt haben, einen Reophyten, einen Griechen, der noch seinen orientalischen Bart trage und der kaum das Schisma verlaffen habe, an die Spige der römischen Kirche zu stellen 3. Diese Worte klingen nicht

<sup>1</sup> Dies berichten ausdrücklich B. Visconti und Nikodemus in der im Anhang Nr. 61 abgedruckten \* Depesche vom 8. April 1455. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrucelli della Gattina I, 269.

³ Über die Anschauung der damaligen Italiener über das Tragen eines Bartes s. Müntz, Hist. de l'art I, 321; über die Stellung zu den Griechen Fiorentino 48 s. Nach der unveränderten Redaktion der Kommentarien Pius' II. haben die Worte Alains noch schärfer gelautet; s. Cugnoni 182. Die Verstümmelung der "Denkwürdigteiten" Pius' II. wurde bereits von Victorellus u. a. (s. Ciaconius II, 991, und Voigt II, 340) bemerkt. Der berühmte J. Garampi scheint sich mit dem Plan einer Versöffentlichung dieser Auslassungen getragen zu haben. Ich fand nämlich in der Vieblioteca Gambalunga zu Rimini in dem aus der Vibliothek dieses Gelehrten stammenden \*Cod. D—IV—214 eine vollskändige Zusammenstellung sämtlicher Aus=

gerade sehr glaubwürdig; der wahre Kern der Erzählung wird der sein, daß der Stolz einiger italienischen Kardinäle durch die Aussicht, ein Orientale, ein Glied der verhaßten griechischen Nation werde den Stuhl des hl. Petrus besteigen, verletzt wurde, und daß die weltsich gesinnten Kardinäle, wie Scarampo, die Strenge Bessarions fürchteten.

Nachdem man die Kandidatur Bessarions fallen gelassen, befand man sich in derselben Verlegenheit wie vorher. Die vor dem Vatikan angesammelte Volksmenge begann unterdessen über die Verzögerung der Wahl ungeduldig zu werden, und auch die das Konklave bewachenden Gesandten unterließen nicht, die Kardinäle zur Beschleunigung der Entscheidung anzuspornen, indem sie auf den unruhigen Zustand Koms und die von Viccinino drohende Gesahr hinwiesen.

In diesem Augenblick der Berlegenheit, da jede Partei stark genug war, die Wahl des Gegenkandidaten zu hindern, aber zu schwach, den eigenen durchzusetzen, wird es gewesen sein, daß die Wähler ihren Blick auf einen Mann außerhalb des heiligen Kollegiums, auf den Minoriten Antonio de Montesalcone, richteten?. Allein auch er erhielt nicht die erforderliche Stimmenzahl. Man einigte sich endlich — den Wahlkampf gleichsam ausschiebend — auf einen mit dem mächtigen König von Neapel besreundeten Greis, der nicht mehr lange zu leben hatte<sup>3</sup>. So wurde, hauptsächlich durch die Bemühungen Scarampos und Alains, am Morgen des 8. April auf dem Wege des Accesses

lassungen. Diese Handschrift hat folgenden Titel: "Supplenda in Commentariis Pii II. Pont. Max.' - , Tutte le cose da supplirsi', fagt Garampi in einer Borbemerkung, ,hanno la pagina e linea nelle quali anderebbero inserite nell' edizione di Francfort dell' anno 1614 stamperia Auberiana. Se sono inedite (das waren sie bis vor furzem in der That), sono preziosissime. Siano cose soppresse o dall' autore o dall' editore, e quest' ultimo siasi servito di un codice diverso; sono sempre frammenti rispettabili che possono servire a una nuova edizione. In Rom fand ich Ergänzungen ber Kommentarien Pius' II. in Cod. L-VII-253 der Chigifchen Bibliothef und in Cod. CCLXII der Bibl. von S. Croce in Gerujalem me (jest Cod. 179 ber Bibl. Bittorio = Emanuele). Allein auf die Chigische Sandschrift gründet sich die Publikation Eugnonis von 1883. Sehr zu bedauern bleibt, daß der verdiente Borftand der Chigischen Bibliothet die verschiedenen vatitani= ich en Handschriften der Kommentarien Pius' II. nicht berücksichtigt hat. Unter diesen glaube ich das teilweise eigenhändig von Pius II. geschriebene Original feiner "Dentwürdigkeiten" entdeckt zu haben. Räheres hierüber f. in Band II3-4 diefes Wertes S. 689 ff.

<sup>1 \*</sup> Depesche des Bart. Visconti und Nikodemus, dat. Rom 1455 April 8. Staatsarchiv zu Mailand; j. Anhang Nr. 61. 2 Wadding, Ann. Min. XII2, 245.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Vespasiano da Bisticci, Capranica l. c., und die Beilage der eben citierten \* Depesche vom 8. April im Anhang Nr. 61. Eine gewisse Verwunderung über die Wahl eines so bejahrten Mannes zeigt sich auch in den Worten des Nikolaus von Eusa: ,quamvis octogenarius . . . electus est. Eigenhändige \* Notiz dieses Kardinals in Cod. C—5 der Hospitalbibliothek zu Eues.

ein spanischer Kardinal, der alte Alonso (Alfonso) de Borja (Borgia), der nun den Namen Calixtus III. annahm, gewählt <sup>1</sup>. Diejenigen, welche schon vor Beginn des Konklave geäußert, infolge der Uneinigkeit der Italiener werde ein "Ultramontaner" aus der Wahl hervorgehen, sahen jetzt ihre Ansicht bestätigt. Statt des Griechen Bessarion bestieg nun ein Spanier, statt des Humanisten und Philosophen ein Jurist den päpstlichen Thron<sup>2</sup>.

Niemand hatte bisher an die Erhebung Alonso Borjas gedacht, aber man erinnerte sich jett einer Weissagung des Vincenz Ferrer. Dieser spanische Dominikaner — so wird erzählt — bemerkte während seiner Predigten in Valencia unter der sich seinem Gebet empsehlenden Menge einen Priester, der gleichfalls um das Almosen des Gebetes bat, worauf der Heilige folgende Worte an ihn richtete: "Mein Sohn, ich beglückwünsche dich; erinnere dich, daß du berusen bist, eines Tages der Schmuck deines Vaterlandes und deiner Familie zu werden. Du wirst mit der höchsten Würde bekleidet werden, die einem Sterblichen zu teil werden kann. Ich selbst werde nach meinem Tode der Gegenstand deiner besondern Verehrung sein. Vemühe dich, in deinem tugendhaften Lebenswandel zu verharren. Ver Priester, an den diese Worte gerichtet wurden, war kein anderer als Alonso Vorja. Mit der ihm eigenen

<sup>1</sup> Bgl. die Depesche des R. Sanseverino bei Petrucelli della Gattina I, 269 (die hier 268 erwähnte Depesche des Sanseverino vom 14. April, berzufolge A. Borja burch den Ginflug bes Königs Alfonso gewählt worden sein foll, sah ich im Staatsarchiv zu Mailand nicht), und Cribellus 57, sowie die \* Acta consistorialia im papftl. Geheim = Archiv (f. Anhang Rr. 16). Sier und in einem \* Briefe ber Republit Florenz an ihren Gesandten in Benedig (,Oratori Venetiis,' d. d. Florent. 1455 April. 10: ,In questa mattina havemmo lettere da Ruberto Martelli da Roma, per le quali avisa, come a dì 8. di questo a hore XV fu creato nuovo papa. Cl. X. dist. 1, n. 44, f. 131, Staatsarchiv zu Florenz) wird angegeben, die Wahl sei um die 15. Stunde (10 Uhr vormittags) erfolgt. Andere Quellen (\* Depeiche vom 8. April [f. Anhang Nr. 61] und die Cronica di Bologna [716]) nennen die 13. Stunde. Niccola della Tuccia (239) sagt: "La mattina a 14 hore dissero aver fatto nuovo papa ecc.' Damit stimmt überein das \*\* Billet des Kardinals Scarampo an Lodovico de Conzaga vom 8. April 1455. Archiv Conzaga zu Mantua. In einigen Quellen wird ber neue Papst , Calixtus quartus' genannt, weil der Name Caligtus III. bereits von Johannes, Abt von Struma, Gegenpapft gur Beit Alexanders III. (vgl. Weger und Weltes Rirchenlegikon II2, 1710-1711), geführt worden war. Auffallend ift, daß sich biese Bezeichnung auch in den \* Acta consistorialia bes papftlichen Geheim = Archivs findet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alonso Borja galt für einen der ersten Juristen seiner Zeit; s. Aen. Sylvius, Europa c. 58; Mansi, Orat. II, 58; Niccola della Tuccia 239; Raph. Volaterr. f. 234, und das noch in Kap. 2 zu citierende Gedicht des Brippi in Cod. 361 der Bibl. Riccardi zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita S. Vincentii Ferrer. von Petrus Ranzanus Panormitanus, bei Bzovius, Annal. 1419 n. 24.

Zähigkeit hatte er seit diesem Augenblicke an der merkwürdigen Prophezeiung gläubig festgehalten und sie häusig seinen Freunden erzählt <sup>1</sup>. Jett, nachdem die Weissagung in Erfüllung gegangen, war es eine der ersten Sorgen seines Pontisitates, dem Vincenz Ferrer die Ehre der Altäre zuzuerkennen; bereits am 29. Juni 1455 fand die seierliche Kanonisation des redegewaltigen Doministaners zu Kom statt <sup>2</sup>.

Das alte catalanische Geschlecht der Borja oder Borgia, wie die Italiener den Namen aussprechen, war reich an ungewöhnlichen Menschen. Körperliche Schönheit und geistiges Feuer, Kraftfülle und entschlossener Mut voll Thatendrang fanden sich hier in seltenem Maße vereinigt<sup>3</sup>. Auch der am letten Tage des Jahres, in welchem das große Schisma ausbrach (1378), zu Kativa bei Balencia geborene Alonso Borja war ein Mann von hervorragenden Fähigkeiten <sup>4</sup>. Bereits sehr früh widmete er sich an der Universität Lerida

<sup>1</sup> So 1449 dem berühmten Capiftrano; f. Wadding XII, 246.

<sup>2</sup> Ursprünglich sollte die Kanonisation, die übrigens schon durch Nikolaus V. eingeleitet worden war (Echard I, 811; Raynald 1451 nr. 16; Lopez 45, und Acta Sanct. I April. 523 sq. Hift. Jahrb. XVII, 34 f.), schon am 23. Mai vorgenommen werden; man verschob sie, weil die relatione del processo suo' zu lang erschien; f. \* Depeschen bes Bart. Bisconti und bes Nikodemus, bat. Rom 1455 Mai 22 u. 24. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen. Die Ranonisationsbulle ift nicht in ben Regesten des papftl. Geheim = Archivs eingetragen; infolgedeffen entstanden Zweifel, weshalb Pius II. eine neue Bulle erließ (Bzovius ad a. 1419). Die \* Bulle felbft, bat. Rom 1455 tertio Cal. Iul. pont. ao Io, fand ith in Cod. lat. 18930 (Teg. 930) f. 86-89 ber Sofbibliothet zu München, in Cod. 4956 f. 1 sqq. ber Sofbibliothet zu Wien und in Cod. 395 f. 121-128 der Bibl. des Schottenftiftes au Wien. Über die Publikation der Bulle in Balencia f. Bibl. de l'École des Chartes 1884 p. 646. Der Dominitaner S. Kalteisen gab ein Votum für diese Beiligsprechung ab; f. \*Cod. 326 ber Universitätsbibliothet gu Bonn. Später fanonifierte Calirtus III. noch Osmund, Bischof von Salisburn, und Roja von Viterbo; f. Bull. V, 118 sqq.; Novaes V, 191-192.

Junkel gehüllt. Die Angabe, die Familie sei königlichen Ursprungs, ist unbegründet; s. Matagne in der Revue des quest. hist. IX (1870), 467 s.; XI (1872), 197: vgl. auch Hösser, R. de Borgia 101. Bolet. d. Acad. hist. d. Madrid IX (1886), 408 ss. Villanueva II, 213—215. Academy 1895 p. 446. 466. Über das Familienwappen s. Barbier de Montault III, 369. Der Bater Alonsos wird von Platina "Johannes", von Zurita (35) richtig "Domingo" genannt; von der Mutter Franziska ist nicht einmal der Familienname bekannt. Daß sie aus Balencia stammte, berichten Zurita (36) und Escolano (Hist. de Valencia [Val. 1610] II, 200). Bgl. Mon. hist. S. J. Franc. Borgia 162. Alonso wurde in Kativa geboren und in der dortigen Kollegiatsirche S. Maria getaust. Wir haben hiersür sein eigenes Zeugnis in zwei Bullen von 1457, die Villanueva (I, 18 sq. 181 sq.) veröffentlicht hat.

<sup>4</sup> Caligtus III. stand mithin zur Zeit seiner Wahl im 77. Jahre. Einige Chroniken machen den Papst noch älter; so sagen die Ist. Bresc. (891), Caligtus sei bei

den juristischen Studien und wurde Tottor beider Rechte. Später erlangte er dort einen juristischen Lehrstuhl, den er mit Erfolg betleidete; von Pedro de Luna, der unter dem Namen Beneditt XIII. befannt ist, erhielt er in der genannten Stadt ein Kanonitat. Aus dieser wissenischaftlichen Lausbahn herausgerissen wurde Borja durch die Berührung, in welche er mit dem Konig Alfonso tam. Tieser tluge Fürst erfannte bald, wie sehr der in Rechtsfragen ersahrene Prosessor sich zu diplomatischen Verhandlungen eignete, und zog ihn deshald in seine Dienste. Alonso Borja, der Geheimschreiber und vertrauter Rat des Königs wurde, rechtsertigte das in ihn gesetze Verstrauen in vollstem Maße: in tirchlichen wie politischen Verhandlungen bewahrte er eine gleich große Geschicklichteit und Gewandtheit. Auch dem Heiligen Studte leistete Borja schon unter Martin V. wichtige Dienste. Daß der Gegenspapst Clemens VIII. seiner angemaßten Würde entsagte, war hauptsächlich sein Berdienst. Ter rechtmäßige Papst Martin V. belohnte ihn noch in demsselben Jahre durch Berleihung des Bistums Valencia (1429).

Auch als Bischof nahm Alonso Borja an den wichtigsten kirchlichen und politischen Geschäften seines Königs teil; namentlich bei der Reorganisation des durch lange Unruhen und Kriege zerrütteten neapolitanischen Reiches stand er dem König Alsonso in hervorragender Weise zur Seite: die Einrichtung des berühmten Tribunals von S. Chiara war sein Wert?. Bezeichnend für die Klugheit wie die streng päpstliche Gesinnung Alonsos ist, daß er eine Sendung zu dem mit Eugen IV. hadernden Baseler Konzil, welche ihm der König zumutete, ablehnte. Mit ungemeinem Eiser suchte er später eine Aussichnung zwischen dem Könige Alsonso und dem Papste Eugen herbeizusühren. Als die wichtige Einigung gelungen, verlieh der Papst am 2. Mai 1444 zum Tante dem Bischose von Valencia den Purpur und überwies ihm als Titelkirche

ieiner Wahl 81, und Niccola della Tuccia (239), er sei 86 Jahre alt gewesen (die an dem zuleht genannten Orte abgedruckten "Ricordi di casa Sacchi' geben richtiger 77 Jahre an). Im allgemeinen als Sojähriger Mann wird der Papst bezeichnet von E. Bonincontrius (158) und von Nikolaus von Eusa in einer eigenhändigen \* Notiz am Schluß der oben (S. 638) erwähnten Handschrift der Hospitalbibliothet zu Euse. In der oben S. 509 citierten Handschrift der Stistsbibliothet zu St. Gallen steht f. 183 vei Calirtus III. die Bemerkung: "vir grandevus et multorum dierum". Über Porträts Calirtus' III. s. Kenner 136. Auf dem Gemälde des Sano di Pietro: Die heilige Jungsrau als Patronin von Siena, erscheint Calirtus III. (Atademie zu Siena) abgebildet. Goyau-Pératé 486. Ugl. auch Barbier de Montault III, 469.

Raynald ad a. 1429 n. 3 et 5. Villanueva I, 51; XX, 54 sqq.; Mon. hist.
 c. 169 sqq. 172 sqq.; i. oben €. 274.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone III. 2-4 - 289. Lgl. Arch. st. Napol. II. 756. Alonio Borja beaufsichtigte auch die Grziehung von Alfonios natürlichem Sohne Ferrante (Zurita IV, 52<sup>b</sup>).

die alte, malerisch auf einem Vorsprunge des nördlichen Coelius gelegene Basilika S. Quattro Coronati 1. Alonso konnte es dem Papste nicht verweigern, an seinem Hofe zu bleiben, wo er den Ruhm eines von Schmeichelei und Parteislichkeit freien Kirchenfürsten behauptete. Es war damals in Rom nur eine Stimme über die einsachen Sitten, die Rechtschaffenheit, Villigkeit, Klugheit, Geschäftserfahrung und kanonistische Gelehrsamkeit des Kardinals von Vaslencia, wie Alonso jetzt gewöhnlich genannt wurde?

Leider war die Gesundheit Borjas nicht mehr die beste; angestrengte Studien und eine rastlose Thätigkeit hatten seinen Körper sehr geschwächt. Dies und dann sein vertrautes Verhältnis zum Könige Alfonso riesen ansläßlich seiner Wahl zum Oberhaupte der Kirche vielsach in Italien nicht geringe Besorgnisse wach. Namentlich die Republiken Venedig, Florenz und Genua waren, wie verschiedene zeitgenössische Briese bezeugen<sup>3</sup>, mit der Wahl unzustrieden, wenngleich in den ofsiziellen Schreiben dieser Staaten die größte Bestriedigung über die Erhebung des Kardinals von Valencia ausgesprochen wurde <sup>4</sup>.

Das italienische Nationalbewußtsein empfand es bitter, daß die päpstliche Würde an einen Ausländer gekommen war 5. Vespasiano da Visticci spricht sich in scharsen Worten über die Erhebung eines greisen Catalanen aus, während doch selbst in Konstanz ein Italiener durchgesetzt worden sei 6. Es wurde damals sogar die Ansicht geäußert, daß bald ein großes

<sup>1</sup> S. oben S. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Platina 727. Iac. Phil. Bergom. Chronic. f. 304. Bgl. Giorn. Napolit. 1131.

<sup>3</sup> Ngl. die \*\* Depeschen des Antonius Guidobonus aus Venedig, 1455 April 12, und des Johannes de la Guardia aus Senua, 1455 April 14. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

<sup>4</sup> Das Gratusationsschreiben der Florentiner hat Guasti (Legazioni 34—35) veröffentlicht. Bgl. die \*\* Schreiben der Genuesen an den Papst und die Kardinäle vom 15. und 28. April (Staatsarchiv zu Genua, Litt. vol. XVIII, f. 128. 132). In einem \*Briese der Republik Benedig an die Kardinäle Scarampo und Barbo vom 20. April 1455 stehen solgende Worte: "Hec siquidem electio cum potius celestis quam humana existimanda sit: satemur non satis litteris explicare posse, quantum gaudii et immense letitie mens nostra perceperit. Sen. Secret. XX, f. 58<sup>b</sup>. Staatsarchiv zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Depesche des R. Sanseverino bei Petrucelli della Gattina I, 268. \*Brief des Lionardo Bernacci an Piero di Cosimo de' Medici, d. d. Roma a di X aprile 1455: "Per lettere de Ruberto' [Martelli; s. oben S. 639] "a Cosimo avete inteso della creazion del nuovo papa lo char<sup>te</sup> de Valenza; vedete per la esitanza de nostri Taliani ove ci troviamo tucti. Regnano Chatalani e sa dio come la loro natura ci si confa. Bisogna per questa volta aver pazienza duna cosa, mi chonforto che dovera durar pocho di tempo sichondo leta' ecc. Carteggio inanzi il principato. Filza XVII, n. 131. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>6</sup> Mai, Spicil. I, 190. Gothein 417 f.

Schisma ausbrechen und daß mehrere Kardinäle den päpstlichen Hof, an welchem in den ersten Tagen nach der Wahl Scarampo und Alain einen übermächtigen Einfluß ausübten, verlassen würden. Außerdem fürchtete man einerseits, namentlich in den oben genannten Republiken, eine Steigerung der bereits außerordentlich großen Macht des Königs Alfonso, anderseits eine allzugroße Bevorzugung der verhaßten Catalanen. Lettere Besorgnis hat die nachfolgende Geschichte nur zu sehr bestätigt, während die Furcht, König Alsonso werde jetzt durch seinen mit der Tiara geschmückten ehemaligen Geheimsschreiber über den Heiligen Stuhl verfügen, zum Glück nicht in Erfüllung ging.

In Rom hatte Calixtus III. unzweifelhaft den Ruhm eines billig denkenden, gerechten und freimütigen Mannes. "Der neue Papst', berichtete am 3. Mai 1455 der Prokurator des Deutschen Ordens dem Hochmeifter, ,ift ein alt herre ens erbaren toguntlichen lebens und ganzen guts gerüchts.'2 Der bis= herige Lebenswandel Alonsos war in der That ohne Tadel. Streng gegen sich selbst — lehnte er doch als Bischof wie als Kardinal jedes andere Benefizium ab —, war er gutmütig und mild gegen andere. Arme und Bedürftige fanden bei ihm ftets Troft und hilfe 3. Auch der Sienese Bartolomeo Michele spendete den Eigenschaften des Neugewählten, mit dem er ichon früher bekannt geworden, hohes Lob. "Er ist ein Mann von größter Heiligkeit des Lebenswandels und Gelehrsamkeit,' schrieb er einen Tag nach der Wahl an seine Vaterstadt; ,er ift Catalane, Freund und Anhänger des Königs Alfonso, in deffen Diensten er war; unserer Stadt hat er sich stets geneigt gezeigt. Seine Natur ist friedlich und gütig.' Michele ermahnte in demselben Briefe die Sienesen, eine möglichst glänzende Gefandtschaft nach Rom zu senden und berühmte und würdige Männer für dieselbe zu mählen, denn der Papft sei höchst einsichtig und gelehrt 4.

Die Befürchtungen, die man im ersten Augenblicke an die Wahl Calixtus' III. knüpfte, und den Umschlag, der bald zu seinen Gunsten eintrat, hat recht gut der große Erzbischof Antoninus von Florenz in einem Briefe

<sup>1</sup> S. Petrucelli della Gattina I, 269. Bgl. die \* Depesche des Fr. Contarini, dat. Siena 1455 April 25. Cod. It. VII—MCXCVI der Markusbibliothek zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt, Enea Silvio II, 158.

<sup>3</sup> Iac. Phil. Bergom. f. 304, und Raph. Volaterr. XXII, f. 234. Bgl. Platina, Vita Calixti. Über die Sorge Calixtus' III. für das Hospital von S. Spirito f. Brockhaus in Janitschefs Repertor. VIII, 283. Bgl. die oben S. 339 mitgeteilte Notiz aus dem Archiv von S. Spirito. In seinem Testamente vermachte der Papit 5000 Dukaten für ein Hospital, das in seiner ehemaligen Kardinalswohnung eingerichtet werden sollte. \*Schreiben des Antonius Catabenus an Fr. Sforza, dat. 1458 August 7. Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arch. stor. ital., 4. Serie, III, 192.

geschildert, der an Giovanni in Pija, Sohn Meister Domenicos, Arztes von Orvieto, gerichtet ift. ,Die Wahl Calixtus' III.', schreibt Antoninus, ,hat im ersten Moment den Italienern wenig gefallen, und zwar aus zwei Gründen. Zuerst, da er ein Valencianer oder Catalane ist, besorgen sie, er möge den papstlichen Hof ins Ausland zu verlegen suchen. Zweitens fürchten fie, er werde die Festen der Kirche Catalanen anvertrauen, so daß es vorkommenden Falls schwer sein würde, wieder in deren Besitz zu gelangen. Da man jedoch die Dinge reiflicher überlegte und der Ruf seiner Büte, seiner Weisheit, seiner richtigen Ginsicht und Unparteilichkeit sich verbreitete, da er überdies durch feierliches Versprechen, deffen Abschrift ich gesehen habe, sich verpflichtet hat, bem Rate der Kardinäle gemäß alle seine Kräfte darauf zu verwenden, gegen die Türken Krieg zu führen und Konstantinopel wieder zu erlangen, so lebt man froher Hoffnung. Man glaubt und sagt nicht, daß er einer Nation mehr als der andern zugethan sei, sondern daß er als verständiger und billiger Mann jedem sein Recht widerfahren laffen werde. Was erfolgen wird, weiß der Herr, dessen Vorsehung den Weltkreis und insbesondere die Kirche regiert und der in seiner unendlichen Güte auch das irdische Ubel zum Vorteil lenkt. Im Verfolg der Zeit wird man dies besser beurteilen können. Unterdessen muß man bom Beiligen Bater immer gut denken und feine Magregeln immer gut beurteilen, mehr als bei irgend einem andern Lebenden, und nicht bei jedem geringen Anstoß schen werden. Chriftus leitet das Schifflein Betri, das darum nicht untergeben kann. Bisweilen scheint er im Sturm zu schlummern; dann muß man ihn wecken mit Gebet und guten Werken, woran Mangel ift. '1

Die Lebensweise und das ganze Auftreten Calixtus' III. waren sehr einsfach; aller Glanz und Prunk waren ihm höchst verhaßt. Im ruhigen Anshören der Gesandten und Bittsteller übertraf der neue Papst nach dem Zeugnis des Enea Silvio Piccolomini seine Vorgänger weit. Die Briefe an Könige und Freunde diktierte Calixtus selbst, das Unterzeichnen von Supplikationen war ihm ein Vergnügen; gern unterhielt er sich über juristische Gegenskände; die Gesetze und Kanones waren ihm so gegenwärtig, als ob er gestern die Universität verlassen hätte 2; auch als Papst beschäftigte er sich, soweit es seine Zeit erlaubte, mit kanonistischen Studien 3. Seinen praktischen Sinn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Übersetzt bei Reumont, Briefe heiliger Italiener 143—144. Das Original des vom 24. April 1455 datierten Briefes ist gedruckt bei V. Marchese, Cenni storici del B. Lorenzo da Ripafratta (Firenze 1851) 53, und in den Lettere di S. Antonino 189—191. Die Furcht vor einer Verlegung des Heiligen Stuhles von Rom ist gleichfalls ausgesprochen in der oben erwähnten \*\* Instruktion für den florentinischen Gefandten in Venedig. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aen. Sylvius, Europa c. 58; vgl. Harduin IX, 1425.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müntz-Favre 117.

bekundete das neue Oberhaupt der Kirche, indem es im Jahre 1455 die bereits von Eugen IV. in Angriff genommenen Entwässerungsarbeiten in der römisichen Campagna wieder aufzunehmen befahl 1. Nikolaus V. hatte eine ungezwungenere Unterhaltung geliebt, Calixtus dagegen war wortkarg. Am fühlbarsten aber war der Gegensatz zwischen dem spanischen Papst und dem großen Gönner der Renaissance auf dem Gebiete der Litteratur und Kunst.

Will man in dieser Sinsicht Calixtus III. Gerechtigkeit widerfahren laffen, jo muß man vor allen Dingen absehen von den leidenschaftlich übertriebenen Urteilen, welche die damaligen Humanisten — einer derselben wagt sogar zu äußern: "Calirtus III. war nuglos in der Reihe der Bapfte" 2 — gefällt haben. Die goldene Zeit für diefe Leute war allerdings feit dem Sinscheiden Nikolaus' V. dahin. Wenn man jedoch bedenkt, welch hervorragende Stellung die vielfach so wenig kirchlichen, teilweise sogar antikirchlichen Humanisten unter dem Vorgänger Calixtus' III. in Rom erlangt hatten, wird man zugeben muffen, daß ein Ruchschlag dagegen nicht ausbleiben konnte 3. Betrachtet man diese Sache lediglich bom firchlichen Standpunkt, so muß diese Reaktion als heilsam bezeichnet werden. Die Heftigkeit, mit der fie eintrat, ist indessen von den Humanisten mit etwas allzu lebhaften Farben ausgemalt worden. Calixtus III., der ruhige, trockene Rechtsgelehrte, stand der Bewegung der Renaissance nicht direkt feindlich, sondern nur gleichgültig gegen= über. Es trat mahrend seiner Regierung nur ein Stillstand in dem Sieges= lauf der neuen Bewegung ein, nicht mehr und nicht weniger. So blieb unter anderem die von Nikolaus V. im Batikan errichtete Teppichfabrik im Gange 4, und auch einzelne Humanisten, wie z. B. Lionardo Dati, Gafpare da Berona 5 und Niccold Perotti, sowie die römische Universität 6 hatten sich des pähftlichen Wohlwollens zu erfreuen?. Die Dienste, welche die Litteraten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benigni 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geiger, Renaissance 139. — Der Haß der Humanisten gegen Calixtus III. zeigt sich u. a. in dem Briefe, welchen Filelso nach dem Tode des Papstes an Bessarion schrieb. Philelfi Epist. f. 102. Bgl. auch die ganz parteiische Vita bei Duchesne 559.

<sup>3</sup> So urteilt auch Voigt II3, 233.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Müntz I, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nach Renazzi (I, 234 s.) übertrug ihm Caligtus III. die litterarische Bildung seines Nepoten, des späteren Alexander VI.

<sup>6</sup> Bgl. Mancini, Valla 313. Über Privilegien Calixtus' III. für deutsche Universitäten j. Kaufmann II, xiv.

Flamini im Giorn. st. d. lett. ital. XVI, 22 s., und über die Ernennung Perottis zum päpstlichen Sekretär Gabotto in La Letteratura 1896 nr. 12. Auch Aurispa blieb unter Calixtus III. Sekretär; s. Arch. st. Siciliano N. S. I, 345 ss. Daß Calixtus III. die Macht der humanistischen Litteraten kannte, zeigt seine merk-würdige Außerung bei Pontanus, Opera (Venetiis 1517) I, 896.

in jener Zeit leisten konnten, verkannte Calixtus III. nicht 1; allein es schien ihm wichtiger und notwendiger, seine Mittel für den Türkenkrieg zu verwenden, als federgewandte Litteraten zu besolden.

Auffallend und noch nicht genügend erklärt ist die Gunst, welche der Humanist Valla bei Calixtus III. genoß. Der Papst beförderte ihn zum päpstelichen Sekretär und bedachte ihn freigebig mit Kanonikaten<sup>2</sup>. Allein Valla starb schon am 1. August 1457; sein Grabstein im Lateran, den ein großer deutscher Geschichtsforscher vor Vernichtung rettete<sup>3</sup>, hat bei der neuesten Restauration dieser Kirche wieder seinen Plat wechseln müssen.

Von Interesse ist es, zu sehen, wie die Humanisten sich alsbald den veränderten Verhältnissen anzupassen wußten. Die Vatikanische Bibliothek bewahrt noch die Bitte eines Gelehrten an Calixtus III. um eine Unterstützung; in derselben wird der Versuch gemacht, den Papst durch Erwähnung der ihm vor allen andern Dingen am Herzen liegenden orientalischen Frage günstig zu stimmen 4. Später, als die Humanisten sahen, daß unter diesem Papste die goldene Zeit Nikolaus' V. nicht wiederkehre, rächten sie sich durch üble Nachreden.

Ju diesen übeln Nachreden gehört vor allem die Erzählung von der Verschleuderung der Vatikanischen Bibliothek durch Calixtus III., welche namentlich von Filelfo und Vespasiano da Visticci verbreitet wurde. Der Bericht der letzteren lautet: "Als Papst Calixtus die Regierung antrat und so viele trefsliche Vücher sah, von denen 500 in Einbänden von Karmesin-Sammet mit Silberbeschlägen prangten, wunderte er sich sehr, da er, ein alter Jurist, nur geheftete Papierbücher zu sehen gewohnt war. Statt die Einsicht seines Vorgängers zu beloben, sprach er beim Eintritt in das Vücherzgemach: "Seht doch, wosür der den Schatz der Kirche Gottes ausgeleert hat!" Nun begann er die griechischen Vücher zu verschleudern. Mehrere Hunderte gab er dem ruthenischen Kardinal Isidor. Da dieser vor Alter halb kindisch geworden war, kamen die Vände in die Hände der Dienerzschaft. Für Carline wurde verkauft, was Goldgulden gekostet hatte. Viele

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 645 Anm. 8 und Mancini, Valla 305.

<sup>2</sup> Unter andern eines am Lateran; f. Marini, Archiatri I, 241, und Mancini 305 ss. Bgl. \* Reg. 439 f. 64<sup>b</sup> — 66 und 445 f. 29—30. Päpst I. Geheim= Archiv.

<sup>3</sup> Niebuhr, Vortr. über römische Altert., herausg. von Jeler (Berlin 1858) 11. Über das Grab f. Beschreibung Roms III, 1, 526 und 684; Adinolfi I, 204: Rohault 525, und Mancini 325 ss.

<sup>\*</sup> Cod. Vatic. 4137 f. 216—220b. Sier heißt es f. 220—220b: "Rogo itaque ... ut priusquam ex hoc seculo migres, tua ope et interventione vindicatum videas nobilissimum christianorum sanguinem, quem in illa inclita Constantinopolitana urbe a sevissimo illo Teuchrorum duce tam crudeliter effusum audivimus."

lateinische Bücher gelangten nach Barcelona, teils durch den Bischof von Bich, den allgewaltigen Datar des Papftes Calixtus, teils als Geschenke des Papftes an catalanische Edelleute.' 1 Gegen die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung sprechen die gewichtigsten Gründe. Wenn die Verschleuderung wirklich fo groß war, wie konnte Platina, der Bibliothekar der Batikanischen Bibliothek, unter Sirtus IV. deren Pracht bewundern? Einzelnes mag, wie nach dem Ab= leben eines Bapftes fo oft geschieht, in andere Sande gelangt sein; aber das kann nicht sehr viel gewesen sein, da wir noch einen großen Teil der Er= werbungen Nitolaus' V. in der heutigen Baticana wiederfinden 2.

Bu diesen Zeugniffen kommen noch zwei andere, welche für die Ent= scheidung der Frage wichtig erscheinen 3. Bereits am 16. April 1455, noch vor seiner Krönung, ließ Papst Calixtus durch seinen Beichtvater Cosimo de Monserrato ein Inventar der kostbaren lateinischen Sandschriften seines Bor= gängers aufnehmen 4. In diesem ältesten Katalog der Batikanischen Bibliothek findet sich eine Reihe von Randnotizen, durch welche die Anklage der Huma= nisten über die Sandschriftenverschleuderung auf ihr richtiges Maß zurückgeführt wird. Aus denselben ergiebt fich, daß Calixtus allerdings Handschriften verichenkte, aber das waren im ganzen fünf Bande von untergeordnetem Intereffe! Zwei derselben erhielt der König von Neapel 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vespasiano da Bisticci, Vescovo Vicense (Mai, Spicil. I, 283—284. 286). In der besseren Ausgabe von Frati (I, 235 ss.) zeigt fich die Abneigung des Verfaffers noch beutlicher. Gegen die Glaubwürdigkeit der auch an inneren Unwahrscheinlichkeiten leidenden (sollte z. B. Alonso Borja in Neapel bei König Alfonso nicht genügend Gelegenheit gehabt haben, Pracht-Codices zu feben?) Erzählung Bespafianos, resp. seines Gewährsmannes, des Bischofs von Bich, haben sich bereits Kardinal Angelo Mai (l. c. 284 Unm. 1) und Reumont (III, 1, 333) ausgesprochen. Voigt (Enea Silvio III, 607) adoptierte die Erzählung; aber später ftiegen ihm boch Bedenken auf (vgl. Wiederbelebung II2, 209 Unm. 1). Auch Laemmer (Analecta 20) bezweifelt die Richtigkeit der Nachricht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Platina, Vita Nicolai V. Reumont a. a. D. Die Behauptung des Affemani (Bibliothecae apost. Vaticanae Codd. mss. catalogus [Romae 1756] I, 1, p. xxi), jogar Caligtus III. habe für 40 000 Golbstücke Sandidriften im Auslande gekauft, beruht auf einem Migverständnisse; vgl. Müntz, L'héritage de Nicolas V p. 421. Leonetti (1, 85-86) wiederholt trogdem die haltlose Erzählung!

<sup>3</sup> Müntz, L'héritage 423. Ihm ftimmt de Rossi in dem oben S. 546 citierten Auffat über die Bibliothet bes Beiligen Stuhles (354) zu. Bgl. auch Müntz-Fabre 119.

<sup>4</sup> Cod. Vatic. 3959 (f. oben S. 547). Batikanische Bibliothek. Über Cosimo de Monserrato vgl. neben Moroni XIX, 130 und de la Fuente 475 noch die Annales ord. eremit. S. August. in Cod. S. 3. 13 ber Bibl. Angelica zu Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cod. Vat. 3959 (Batif. Bibl.) f. 3: "Glossa Nicolai de Lira: S. D. N. dedit hunc domino regi Arrag.' ,Glossa Nicolai de Lira' mit berfelben Bemertung (vgl. dazu Bibliofilo IV, 186); f. 9 u. 14 (Briefe des hl. Augustinus und ,Liber de veritate cath. fidei'): ,fuit traditum bancho de Pappis de man. S. D. N.'; f. 23b

Da das erwähnte Verzeichnis der lateinischen Handschriften am 16. Upril 1455 aufgenommen wurde, so ist nicht ausgeschlossen, daß der Papst später noch weitere Verschenkungen vornahm. Aber auch in diesem Falle kann die Ungahl der weggegebenen Handschriften nicht groß gewesen sein. Wenn der Papft dem mächtigen Könige Alfonso, mit dem er so eng befreundet gewesen, nur zwei Handschriften verehrte, wird er gewiß nicht dem Kardinal Isidor oder catalanischen Edelleuten Hunderte geschentt haben. Der Beweiß, daß Bespasiano in dem vorliegenden Falle kritiklos eine Unwahrheit berichtet, läßt fich aber noch schlagender führen. Neuerdings ift nämlich auch das Inventar der griechischen Handschriften Nikolaus' V. bekannt geworden 1. Dieser Katalog ist gleichfalls unter Caligtus III. von Cosimo de Monserrato angelegt. Entlehnungen sind hier genau verzeichnet. Neben Bessarion erscheint Kardinal Isidor, der 51 Handschriften entlieh. Es wird indessen ausdrücklich bemerkt, daß diese Werke dem genannten Kardinal nur auf Lebenszeit bewilligt seien und daß fie später der Batikanischen Bibliothek wieder zurückgestellt werden müßten. Bon einer Berschenkung der litterarischen Schäke Nikolaus' V. fann mithin keine Rede sein. Biel wahrscheinlicher ift, daß Caligtus III., der für ben Türkenkrieg selbst seine Mitra zu versetzen bereit war, daran gedacht hat, die ganze Bibliothet seines Vorgangers zu verkaufen, um Geld für den bei= ligen Krieg zu erhalten. Von glaubwürdiger Seite wird in der That (im April und Mai 1456) bestimmt berichtet, daß der spanische Papst sich mit dem Gedanken trug, nicht bloß die Edelsteine, sondern auch die Manufkripte seines Vorgängers zu veräußern 2. Dieser Plan ift indessen nicht zur Ausführung getommen. Dagegen wurden von einigen Handschriften die mit Gold und Silber geschmüdten Einbande weggenommen, um damit die Ausgaben für den Krieg gegen die Türken zu bestreiten 3. In den späteren Pontifikat&= jahren mögen auch einzelne Handschriften fortgekommen sein 4; jedoch läßt sich

<sup>&</sup>quot;Florus: Hunc dedit S. D. N. capitaneo." Münt (L'héritage 423) giebt die Zahl der veräußerten Bände irrig auf acht an.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müntz-Fabre 316 ss. Während nach dem Tode des Kardinals Isidor die entliehenen Handschriften allem Anscheine nach nicht zurückgegeben wurden, ersehen wir aus dem erwähnten Verzeichnisse, daß andere Entleiher, unter ihnen Vessarion, diese Pflicht erfüllten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rossi, Giovanni de' Medici 132 ss. Aus den hier veröffentlichten Briefen ergiebt sich übrigens klar, daß die von Mancini, Valla 315 als weiterer Beweis ansgeführte Angabe des Pontanus, Calixtus III. habe die Bibliothek in wenigen Tagen zerstreut, eine Unwahrheit ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gabriel Veronens. bei Wadding XII, 290.

<sup>4</sup> Mancini, Valla 314 ss.. schlägt die Berluste der Bibliothek Nikolaus' V. sicher zu hoch an. Rossi, Giovanni de' Medici, ist zwar geneigt, Mancini zuzustimmen, drückt sich aber mit Recht viel vorsichtiger aus: "Forse in quel tempo di trascuranza

dies bis jetzt nicht mit Sicherheit nachweisen. Selbst wenn Calixtus III. den größeren Teil oder auch die ganze Bibliothek Nikolaus' V. verkauft haben würde, hätte man doch kein Recht, von Verschleuderung der Schäße seines Vorgängers zu sprechen; denn in diesem Falle würde der Papst nur ein niederes Interesse einem höheren geopfert haben.

Dom wissenschaftlichen und künstlerischen Standpunkte aus bleibt es gewiß zu beklagen, daß Calixtus gegenüber der Renaissance eine Haltung einnahm, welche gegen die begeisterte, großartige Thätigkeit Nikolaus' V. grell absticht. Diese Haltung hing aber durchaus nicht allein damit zusammen, daß der neue Papst wenig Neigung für die schönen Wissenschaften hatte; ebensosehr, vielleicht noch mehr, wirkte hier ein anderer, äußerer Umstand mit: die Abwehr der von Osten her die Christenheit bedrohenden furchtbaren Gesahr erschien dem neuen Papste mit Recht als die wichtigste Pflicht seines Umtes; diese Idee füllte seine Seele so vollständig aus, daß für friedliche Bestrebungen auf dem Gebiete der Litteratur und Kunst wenig oder gar fein Interesse übrig blieb.

Der Anfang des Pontifitates Caliptus' III. war insofern kein glücklicher, als gleich am Tage seines Regierungsantrittes ein heftiger Ausbruch der alten römischen Parteikämpse erfolgte. Am 20. April fand die großeartige Feierlichkeit der Papstkrönung statt 1. Am Morgen dieses Tages begab sich Caliptus nach St. Peter, wo zur Erinnerung an die Vergänglichkeit aller irdischen Größe ein Kanonitus der Kirche nach alter Sitte vor seinen Augen unter den Worten: "Heiliger Vater, so vergeht der Welt Herrlichkeit!" einen Vüschel Werg verbrannte. Der Papst selbstierte die heilige Messe, bei welcher der Kardinal Barbo die Epistel, der Kardinal Colonna das Evangelium sang. Nach Beendigung des heiligen Meßopfers fand vor der Vasilika die Krönung statt; als ältester Kardinaldiakon setzte Prospero Colonna dem Papste das Triregnum auf, indem er sprach: "Empfange die mit drei Kronen geschmücke Tiara und wisse, daß du der Vater der Fürsten und Könige seist, der Lenker des Erdsreises, auf Erden der Statthalter unseres Erlösers Iesu Christi, welchem ist Ehre und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen."

qualche codice migrò dagli scaffali della Vaticana alle più ospitali scansie delle biblioteche medicee' (145). Das wichtigste Zeugnis gegen die Annahme größerer Verluste der Vaticana unter Calixtus III., die bestimmte Angabe Platinas (s. oben S. 647), ist dis jest nicht entkräftet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beschrieben von Niccola della Tuccia (240), der Augenzeuge war. Cancellieri (Possessi 43) bringt nichts Neues; der (damals allerdings noch ungedruckte) Bericht Tuccias ist ihm unbekannt geblieben. Über die Ceremonien vgl. Meuschen 169 sqq.; über die Krone Müntz, Tiare 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meuschen 178. Bgl. das seltene Werk von Gatticus 177. 205 etc.

Unmittelbar nach dieser erhebenden Feierlichkeit fand die Besitnahme von ber eigentlichen bischöflichen Kirche ber Papfte, dem Lateran, ftatt. Sämtliche Rardinäle und gegen 80 Bischöfe, alle weiß gekleidet, nebst vielen römischen Baronen und den Behörden der Stadt begleiteten den Papft, der auf seinem weißen Pferde durch die mit Teppichen geschmückten Straßen nach der ,golbenen Basilika, der Mutter und dem Haupte aller Kirchen der Stadt und des Erdfreises', ritt. Auf dem Plate, welcher Monte Giordano heißt, warteten nach alter Sitte die Abgefandten der Juden des im Triumphzuge daher= reitenden Papstes; sie boten ihm hier die Gesetzesrolle dar, in welcher der Papst einige Worte las und dann sagte: "Wir bestätigen das Geset, aber eure Auslegung verdammen wir, weil der, von dem ihr fagt, er werde kommen, gekommen ist, unser Herr Jesus Chriftus, wie die Kirche uns lehrt und predigt.' 1 Bei dieser Gelegenheit wurde durch den Pöbel, der sich des pracht= vollen, mit Gold reich verzierten judischen Gesethuches bemächtigen wollte, eine folche Verwirrung hervorgerufen, daß Calixtus III. in Lebensgefahr geriet; später gelang es der Boltsmaffe sogar, sich des papstlichen Baldachins zu bemächtigen.

Noch weit ernstere Unruhen aber kamen auf dem Campo de' Fiori zum Ausbruch. Napoleon Orsini, der damals mit dem Grasen Everso von Anguillara wegen des Besitzes der Grafschaft Tagliacozzo haderte, wurde infolge der Tötung eines seiner Leute durch einen Anhänger des Everso so heftig gereizt, daß er beschloß, Rache zu nehmen. Er verließ den päpstlichen Zug und eilte auf den Campo de' Fiori zur Herberge des Grasen und ließ dieselbe plündern. So groß war damals noch die Macht der Orsini, daß auf den Rus: "Wer dem Hause Orsini wohlwill, komme zur Hilfe herbei!" sich 3000 Bewassnete auf Monte Giordano versammelten. Es sehlte nicht viel, daß beide Parteien sich unter den Augen des Papstes eine Schlacht ges

¹ Bgl. Cancellieri 49; Meuschen 182—183; Novaes, Introduz. II, 350. Die Sitte der Huldigung der Juden war sehr alt; vielleicht geht ihr Ursprung bis in die römische Kaiserzeit zurück (vgl. Mehus, Iac. Angeli de Scarperia Epist. ad Em. Chrysoloram. Florentiae 1743). Bestimmt erwähnt wird das Erscheinen der Juden zuerst bei dem "Possesso" Caligtus" II. im Jahre 1119 (Cancellieri, Possessi 9). Der Ort wechselte. Bgl. Moroni XXI, 29 s. Am Monte Giordano sanch 1447 die Geremonie statt; aber 1484 wurde wegen der Gewaltthätigkeiten der Kömer den Juden gestattet, sich im inneren Raume der Engelsburg aufzustellen. Bei dem Zuge Pius" II. und dem späteren Junocenz" VIII. wurden gleichsalls durch das zügellose Bolk Unruhen hervorgerusen. Bgl. Cancellieri 48—49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf dem ,Campo de' Fiori' lagen die ältesten größeren Gasthäuser Roms (vgl. Gregorovius VII<sup>3</sup>, 686): die Tavernen zur Kuh, zum Engel, zur Glocke, zur Krone und zur Sonne. Von denselben besteht noch der Albergo del Sole, Via del Viscione Nr. 70—76, als Gasthaus für die Landleute der Umgegend.

liefert hätten, denn die Colonnesen schlossen sich dem Grafen an. Nur mit Mühe wurde durch die Boten des Papstes und die Anstrengungen des Kardinals Orsini und des Stadtpräsekten Francesco Orsini ein blutiges Gemetzel verhindert und für den Augenblick die Ruhe hergestellt.

Der Papst war über die bei einem so scierlichen Anlasse vorgekommene Störung sehr entrüstet<sup>2</sup>; er beauftragte nachher den Kardinal Pietro Barbo, der kurz zuvor auch im Patrimonium Frieden gestistet hatte, einen Waffenstillstand auf einige Monate zu vermitteln. Später wurde diese Waffenruhe durch den Papst, der auch zwischen den übrigen römischen Baronalgeschlechtern Frieden herzustellen suchte, verlängert<sup>3</sup>.

Auf die Krönung folgten die Obedienzgesandtschaften der christlichen Staaten. Seit der zweiten Hälfte des April sah Kom sast fortwährend die prunkvollen Einzüge dieser Gesandten 4. Die Gesandtschaft, welche zuerst einstraf, war die von Lucca; diesenigen der übrigen Staaten folgten in kürzeren oder längeren Zwischenräumen 5. Eine besonders glänzende Gesandtschaft wurde von dem Könige Alsonso abgeordnet; aber der Versuch derselben, über die Gehorsamleistung zuerst verhandeln zu wollen, war nicht geeignet, das bisher zwischen dem neapolitanischen Könige und Alonso Borza bestandene gute Verhältnis zu erhalten; der Papst wies die Forderung Alsonsos ebenso entschieden zurück wie später eine ähnliche Zumutung von seiten der Gesandten Kaiser Friedrichs III. 6 Wie recht Calirtus III. hatte, solch uns

¹ Bgl. Niccola della Tuccia l. c.; Platina 728 s.; Infessura 1136—1137 (ed. Tommasini 59); Mich. Canensius, Vita Pauli II., bei Muratori, Script. III, 2, 1002 (ed. Quirini 24 ss.), und ben ausstührlichen Bericht des Bischofs von Chiusi vom 21. April im Arch. stor. ital., 4. Serie, III, 194 n. 1, sowie die \*\* Depeschen des Bischofs von Novara, dat. Rom 1455 April 20 (Staatsarchiv zu Mailand), und des Lufas Nicholai von Siena, dat. Rom 1455 April 21 (Staatsarchiv zu Siena). Concistoro, Lettere ad an. Caligtus III. erwähnt diese ,excessus enormes bei Ernennung des ,lo. de Buesa' zum ,barissellus generalis alme urbis', dec. Cal. Iul. (1455). Reg. 436 f. 264. Päpstliches Geheim=Urchiv.

<sup>2 \*</sup> Depesche des Francesco Contarini, dat. Siena 1455 April 25. Cod. It. VII—MCXCVI der Markusbibliothek zu Benedig.

<sup>3</sup> Bgl. Carinci, Lettere di Onorato Gaetani 128, und Niccola della Tuccia 254. Der hier erwähnte Ausschluß des wilden Everso hatte u. a. seinen Grund darin, daß dieser unaushvörlich die Städte des Kirchenstaates belästigte. Corneto hatte schon 1456 über Everso zu klagen; s. daß \* Breve vom 1. August 1456, lib. brev. VII. f. 46 im päpstl. Geheim = Archiv.

<sup>4 \*</sup> Depesche des Bischofs Alessio de' Cesari von Chiusi an Siena, dat. Rom 1455 April 25. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. die Unm. 2 citierte \* Depesche des Fr. Contarini in der Markus= bibliothek zu Benedig.

<sup>6</sup> Bgl. den noch später zu citierenden Gefandtschaftsbericht des Enea Silvio und bes Joh. Hinderbach an Friedrich III., dat. Rom 1455 Sept. 8. Laurentianische

gebührlichen Forderungen entgegenzutreten, zeigt die Thatsache, daß damals auch in Polen sich sehr gefährliche Tendenzen gegen die Leistung der dem Papste schuldigen Obedienz geltend machten. Ein heißblütiger junger Pole verfaßte in jenen Tagen eine Denkschrift, in welcher er den Wunsch aussprach, man möge dem Papste nicht die Zusage gewähren, ihm in allen Stücken zu gehorchen', weil der König von Polen außer sich niemand über sich stehend anerkennen und sich nicht benehmen dürfe, als wäre er ein im päpstlichen Zuchthaus gefesselter Monarch'! Die Schrift, welche diese Worte enthält, entwickelt weiter den Plan, alle Beziehungen des polnischen Klerus zum Heiligen Stuhle als einer außerhalb des Staates stehenden Macht zu unterbinden und eine polnische Staats= und Nationalkirche zu gründen 1.

Die Republik Florenz, welche zur Begrüßung Nikolaus' V. Humanisten abgeordnet hatte, wählte dieses Mal eine Gesandtschaft, an deren Spize der durch Reinheit des Lebenswandels wie theologische Gelehrsamkeit gleich auszgezeichnete Erzbischof Antoninus stand. Ihm wurden Giannozzo Pandolfini, Antonio di Lorenzo Ridolfi, Giovanni di Cosimo de' Medici und der Jurist Otto Nicolini zugesellt. Die Gesandten hatten den Auftrag, ohne Vorwissen des Erzbischofs von Papst Calixtus den Kardinalshut für denselben zu erbitten. Als am 24. Mai Erzbischof Antoninus mit seinen Genossen vor dem Papst erschien, betonte Calixtus mit dem größten Nachdruck seine Abssicht, den Feind des christlichen Glaubens zu bekämpsen, Reu-Rom wieder zu erobern und hierbei sein eigenes Leben nicht schonen zu wollen, wenngleich er sich für unwürdig halte, die Krone des Marthriums zu erwerben. Zum Schluß sprach der Papst die Hossmung aus, daß auch Florenz als treue Tochter der Kirche ihn bei diesem heiligen Unternehmen nach Möglichkeit unterz

Bibliothef zu Florenz. Über die Gesandtschaft Alfonsos vgl. noch Summonte 172 ss., und Guasti 22; über diejenige der Sienesen s. Arch. st. ital., 4. Serie, III, 192 s. Die Namen der Abgeordneten Bolognas sind in den Annal. Bonon. (888) aufgeführt; sie reisten am 23. April ab. Bgl. Ch. Ghirardacci, Storia di Bologna, P. III, lib. XXXIV. Cod. 768 der Universitätsbibliothef zu Bologna.

<sup>1</sup> Bgl. Caro, Über eine Reformationsschrift des 15. Jahrhunderts (Sep.=Abdr. aus der Zeitschrift des westpreußischen Geschichtsvereins [Danzig 1882] 14 f. 32. 52 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Instruktion der Gesandten und deren Berichte hat Guafti (3—31) versöffentlicht; vgl. Cambi 330. Die Rede des Erzbischofs Antoninus s. in dessen Chronicon tit. 22, c. 16. Aus Bescheidenheit ist hier der Name des Autors verschwiegen. Vor dieser offiziellen Gesandtschaft hatte bereits Matteo Palmieri den Papst im Namen von Florenz begrüßt; s. Arch. st. ital., 5. Serie, XIII, 291 ss.

<sup>3</sup> Der Wunsch der Stadt ging leider nicht in Erfüllung. Aber später hat ein Papft, ,der wie Antoninus von reformatorischem Eiser erfüllt war und, in weit erhabenerer Stellung, etwas von seinem einfachen Sinn und Wesen hatte, Hadrian VI., ihn unter die Heiligen der Kirche versetzt. Reumont, Briefe heiliger Italiener 139.

stützen werde. Am 28. Mai hielt dann der Erzbischof Antoninus im öffentlichen Konsistorium seine berühmte Türkenrede, welche der Papst mit einem Lobe auf Florenz beantwortete. In einer zwei Tage später stattsindenden Privataudienz äußerte Calirtus III. seine Sehnsucht nach völliger Herstellung des Friedens in Italien und seinen Schmerz über die Kühnheit des Piccinino, welcher die Ruhe des armen Landes von neuem störe.

Ende Juli 1455 traf die venetianische Obedienzgesandtschaft in der Siebenhügelstadt ein. Die Erklärung, welche sie bezüglich der wichtigsten aller damaligen Fragen abgab, war nicht gerade erfreulicher Natur. Die Gesandten hatten nämlich den bestimmten Auftrag erhalten, wenn der Papst nach den Absichten der Republik in betreff des Türkenkrieges fragen sollte, zu antworten, daß, wenn die übrigen christlichen Mächte ihre Wassen mit Nachdruck gegen die Türken kehren würden, auch die Benetianer in die Fußestapsen ihrer Vorsahren treten und denselben guten Willen, wie früher, zeigen würden. Was das hieß, war klar. Die Signorie säumte nicht, auch später noch ihren Gesandten einzuschärsen, bei dieser Erklärung zu verharren? Dieselbe ausweichende, nichtssagende Antwort erhielt Enea Silvio Piccolomini, als er, von Friedrich III. mit Überbringung der Obedienz betraut, bei seiner Durchreise nach Kom in Venedig im Namen des Kaisers die Anfrage stellte, was Benedig in der Türkenfrage zu thun gedenke.

<sup>1 \*,</sup> Commissio oratoribus ituris ad S. P. Calixtum III.', 1455 Iun. 6 (bie Wahl ber Gesandten: Pasqualis Maripetro procurator, Triadanus Griti, Iacobus Lauredano, Ludovicus Fuscareno doctor [vgl. über ihn Agostini I, 65], hatte bereits am 30. April stattgesunden. \*Senatus Secret. XX, f. 59): ,Si per id tempus, quo stabitis Rome, summus pontifex, qui ut intelligere potuistis, multum inclinatus esse videtur ad exterminium Theucrorum, requireret seu diceret vobis quicquam de his rebus Theucrorum velletque intelligere nostram intentionem, si et nos cum aliis potentiis favores nostros huic impresie prestaturi sumus: contenti sumus et volumus, quod Sue B. respondeatis in ea modestia et pertinenti forma verborum, quam magis utilem iudicabitis, quod quando videbimus alias potentias Christianas contra Theucros potenter se movere, nos quoque imitantes vestigia maiorum nostrorum reperiemur illius bone dispositionis, cuius per elapsum fuimus.' Senatus Secret. XX, f. 62. Staatšarchiv zu Benedia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedig an die Gesandten in Rom, 1455 Juli 7: "Dicetis quoque Sti Sue, quod grato et iucundo animo intelleximus optimam dispositionem ardensque desiderium clementie sue ad occurrendum perfidie Theucrorum pro honore creatoris nostri, communi commodo et salute totius Christiane religionis. Nos autem, sicut etiam habuistis in mandatis a nobis referendum B. Sue, perseveramus in consueto bono proposito nostro, et quando videbimus alios principes et potentias christianas se movere ad hoc sanctum opus, reperiemur illius optime mentis. Senatus Secret. XX, f. 66. Staatšarchiv zu Benedig.

<sup>3</sup> Der Wortlaut der Antwort (vom 10. Juli 1455) in Senatus Secret. XX, f. 66. Staatsarchiv zu Benedig.

Durch den venetianischen Aufenthalt Enea Silvios, in dessen Begleitung sich der Jurist Johannes Hinderbach befand, wurde seine Unkunft in Rom bis jum 10. August verzögert. Beide Abgesandten wurden ehrenvoll empfangen, aber ihr Versuch, mit Calixtus III. noch vor Leistung der Obedienz über die Forderungen des Kaisers, namentlich über die Reservationen, Zehnten, Nomi= nationen und ersten Bitten zu unterhandeln, scheiterte an dem Widerstande des Papstes, der mit Entschiedenheit erklärte, er werde unter keiner Bedingung etwas versprechen, um die ihm gebührende Obedienz zu erlangen. "Wir ge= rieten hierdurch in nicht geringe Verlegenheit,' erzählt Enea Silvio in seinem Berichte an den Kaiser 1, ,aber da wir einsahen, daß es nicht anders gehe und daß es ein Argernis sein wurde, wenn wir ohne Obedienzleiftung davon= zögen, beschloffen wir, die Obediens zu leiften und dann deine Betitionen zu verfolgen.' Zwei Tage darauf fand die Gehorsamerklärung der deutschen Nation im öffentlichen Konfistorium statt. Enea Silvio hielt bei dieser Gelegenheit vor dem greisen Papste eine längere Rede, in welcher er demselben Glud wünschte, daß er seit Gregor XI., also seit etwa 80 Jahren, der erfte Papft sei, der keinen Gegenpapft zu fürchten habe. Dann ging er auf Ermahnungen zum Türkenkrieg über, die ganz nach des Papstes Sinne waren und zugleich die früheren Arbeiten wie den jetzigen Gifer des Redners empfahlen. Calixtus lobte den Raiser und pries auch den guten Vorsatz des= felben, sich dem Türkenkriege zu widmen; für seinen Teil wolle er alles auf= bieten, was zur Ausrottung der Ungläubigen führen könne'2. Die Gefandten übergaben in den folgenden Tagen schriftlich die Petitionen des Kaisers und hatten wegen derselben wiederholte Besprechungen mit dem Papste, jedoch er= reichten sie, wie vorauszusehen war, nichts. Hinderbach kehrte hierauf nach Deutschland zurud, mährend Enea Silvio in Rom blieb, sich dort nüglich zu machen suchte und eifrig seine Beförderung zum Kardinalat betrieb. Tropdem dauerte es noch längere Zeit, bis er das heißersehnte Ziel glücklich erreichte 3.

<sup>1,</sup> His ita dictis fuimus admodum anxii, sed cum videremus aliter fieri non posse, et quod scandalum esset hinc recedere obedientia non prestita, deliberavimus obedientiam ipsam prestare ac deinde petitiones prosequi, cum secus fieri non posset. Enea Silvio u. Joh. Hinderbach an Friedrich III., dat. Rom 1455 Sept. 8. Plut. LIV. Cod. 19, f. 64<sup>b</sup>-67 der Laurent. Bibliothet zu Florenz, jest nach einem Manustript Chigi bei Eugnoni (121 ss.) gedruckt.

<sup>2</sup> Voigt, Enea Silvio II, 161. Lgl. Gebhardt 11 f.

<sup>3</sup> Das Nähere bei Boigt a. a. O. 163 ff. Über die englische Obedienzgesandtschaft an Calixus III. f. Vahlen, Vallae opusc. LXI, 402; über die Obedienzgesandtschaft Karls VII. f. das Breve in Acta concil. et epist. s. pontif. (Paris. 1714) III, 1377.

## II. Der Heilige Stuhl und die orientalische Frage — Ban einer Kreuzzugsflotte in Rom — erste Erfolge derselben — Haltung der abendländischen Mächte gegenüber der europäischen Türkengefahr.

Die vom Orient her der abendländischen Kirche und Zivilisation drohende Gefahr, welche bereits den Lebensabend Rikolaus' V. getrübt hatte, war bei dem Regierungsantritt Calixtus' III. in unverkennbarer Zunahme. Die Lage des durch weit abstehende Rücksichten und innere Streitigkeiten zerrissenen Abendlandes gegenüber dem einheitlich und mit der ganzen Kraft des Fanatismus vordringenden Islam war im höchsten Grade kritisch. Der Fall von Konstantinopel hatte sich sofort in der unheilvollsten Weise fühlbar gemacht; nicht allein der Handel nach dem Orient erlitt eine bedeutende Stockung, auch die freie Schiffahrt auf dem Mittelländischen Meere wurde durch die Türken gefährdet. Serbien und Ungarn, Griechenland, die christlichen Inselstaaten, namentlich Khodus, das komnenische Kaisertum Trapezunt waren auf das höchste bedroht, die Kolonien am Pontus schon fast verloren. Mohammed selbst entfaltete eine nie rastende Thätigkeit, um mit List und Gewalt seine Herrschaft auszudehnen.

Trotdem zeigten die tonangebenden Fürsten und Nationen Europas ohne Ausnahme nur Lauheit und Gleichgültigkeit gegenüber der gemeinsamen Ansgelegenheit der Christenheit; sie waren zu kläglich untereinander zerfallen, ihr Glaubenseiser und ihr Heldenmut waren zu sehr geschwächt, als daß sie es vermocht hätten, sich über die nächsten Interessen zu erheben, ihre Streitigkeiten fallen zu lassen und sich um die Fahne des heiligen Kreuzes zu scharen.

¹ Bgl. das in den Anecd. litt. IV, 254—255 N. mitgeteilte Schreiben Niko-laus' V. an Ancona, dat. Cal. Aug. 1454. — "La captività constantinopolitana che fu la ruina quasi de tutti mercanti si cristiani come pagani, heißt es in der Cronich. Anconit. di Lazzaro Bernabei, ed. Ciavarini I, 178. Ancona litt so, daß Castitus III. dieser Stadt wiederholt finanzielle Erleichterungen gewährte. Bgl. daß \*Breve an Ancona, dat. 1455 Juli 13, und \*daßjenige an den "thesaurarius provinc. nostre marchie Anconit.", dat. 1456 Juni 12, beide im Lib. croc. parv. f. 5<sup>b</sup> et 6<sup>b</sup>. Archiv zu Ancona.

Das Papsttum allein begriff die Größe des Momentes. Während rings= umher alles von besonderen Interessen beherrscht wurde, zeigte es sich von neuem als die universellste und konservativste Macht der Welt.

Die Erbweisheit Roms würdigte die ganze Größe der Gefahr, welche die abendländische Welt und Kultur bedrohte, und sie erwog auch anderseits die heilsamen Folgen, welche das an sich so beklagenswerte Ereignis haben mußte, wenn die Sachlage richtig benutt wurde. Wie einst der Verlust der heiligen Stätten die christlichen Völker jahrhundertelang zu den gewaltigsten Kämpfen und Opfern begeistert hatte, so konnte auch der Fall von Konstantinopel den Glaubenseifer zu neuer Glut ansachen und dadurch die Macht des Papsttums nach der gefährlichen Zeit der konzisiaren Wirren wieder sestigen und heben. Ze mehr sich in der ganzen Welt auf politischem wie kirchlichem Gebiet Sonderbestrebungen geltend machten, desto eifriger mußte sich der Heilige Stuhl die Pflege des Gesamtwohles angelegen sein lassen.

Mit Calixtus III. war der rechte Mann an die Spitze gestellt worden, um dem Kreuzzugsunternehmen einen neuen, gewaltigen Aufschwung zu geben. Pflicht und Neigung trafen bei ihm in dieser Beziehung zusammen. Als bestimmtes Ziel, welches ihm vorschwebte, sprach er öffentlich und geheim, in seinen Briesen an die christlichen Fürsten und Prälaten wie in den feierlichen Bullen an die Gesamtheit der Christen, von Anfang seiner Regierung bis zum Ende immer dasselbe aus: der Schützer und der Vorkämpfer der Christenheit zu sein gegen die Türken. Der Kreuzzug gegen den Erbseind des christelichen Namens wurde das Fundament seines gesamten Wirkens, der Brennpunkt, in welchem alle Strahlen seiner Thätigkeit sich vereinigten.

Der neue Papst glaubte die Regierung der Kirche nicht würdiger antreten zu können, als indem er sich unmittelbar nach seiner Wahl durch ein seierliches Gelübde verpflichtete, alles, die Schätze der Kirche und, wenn nötig, sein eigenes Leben zu opfern, um den siegreich vordringenden Halbmond zurückzuwersen und Konstantinopel wieder zu erobern. Dieses Gelübde, welches damals in fast allen Ländern Europas abschriftlich verbreitet wurde und in den Herzen der Bessergesinnten frohe Hossnung für die Zukunst erweckte, ist noch erhalten. Es hat nachstehenden Wortlaut: "Ich, Papst Calixus III., verspreche und gelobe der heiligen Dreieinigkeit, dem Bater, Sohn und Heiligen Geiste, der allzeit jungfräulichen Mutter Gottes, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und allen himmlischen Heerscharen, daß ich, wenn es nötig sein sollte, selbst mit Ausopferung meines eigenen Blutes, nach Kräften alles ausbieten werde, um, unterstützt von dem Kate meiner ehrwürdigen Brüder, Konstantinopel wieder zu erobern, welches, dem sündigen Menschengeschlecht zur Strafe, von

<sup>1</sup> Bgl. Dropfen II2, 1, 104.

dem Feinde des gekreuzigten Heilandes, dem Sohne des Teufels, Mohammed, dem Türkenfürsten, erobert und zerstört worden ist; um ferner die in der Sklaverei schmachtenden Christen zu befreien, den wahren Glauben zu heben und die teuflische Sekte des verworfenen und treulosen Mohammed im Orient auszutilgen. Denn dort ist das Licht des Glaubens fast gänzlich erloschen. Sollte ich deiner vergessen, Jerusalem, so möge meine Rechte der Vergessenscheit anheimfallen; meine Junge möge in meinem Munde gelähmt werden, wenn ich mich deiner nicht erinnere, Jerusalem, und dich nicht den Anfang meiner Freude sein lasse. So wahr mir Gott helse und sein heiliges Evanzgelium. Amen. 1

Der Erfüllung dieses Gelübdes hat der hochbetagte Calixtus III. mit einer Willenskraft nachgestrebt, die nur dann vollständig verstanden werden kann, wenn man sich seiner spanischen Herkunft erinnert.

Der mehr als sieben Jahrhunderte andauernde Kampf Spaniens mit den Mauren hat dem Charakter der Völkerschaften der pyrenäischen Halbinsel wie demjenigen ihrer einzelnen hervorragenden Mitglieder sein unvertilgbares Gepräge gegeben. In der Geschichte anderer Völker bilden die Kreuzzüge nur eine Episode; das Dasein des spanischen Volkes war ein anhaltender Kreuzzug gewesen. Mit berechtigtem Stolze blickte man auf diese Heldenzeit, in welcher das christliche Spanien die Vormauer der Christenheit gegen den Islam im Westen Europas war. Das Bewußtsein, an dieser erhabenen Aufgabe mitzuwirken, durchdrang und erhob jeden einzelnen und drückte dem spanischen Volkscharakter jenen unauslöschlichen Zug nationalen Selbstgefühls auf, das seitdem sprichwörtlich geblieben ist. Jener ritterlich fromme Geist, der in

<sup>1</sup> Das Gelübde (auch auf einer Medaille erwähnt; f. Barbier de Montault I, 386) findet sich sehr häufig in Handschriften des 15. Jahrhunderts und ist vielfach gebrucht: jo bei Cochlaeus, Hist. Hussit. 1. XI; d'Achery, Spicil. III, 797; Raynald ad a. 1455 n. 18; Bzovius XVII, 137; Wadding XII, 245; Leibniz, Cod. iur. gent. I. 411, u. a. Es findet fich auch in Chronifen; vgl. L. Boninc. Annal. 158. Nach Platina (727) u. a. foll Calixtus III. bereits vor feiner Wahl jenes Gelübde mit Unticipation seines papstlichen Namens abgelegt haben, was doch sehr unwahrscheinlich ift. Antoninus murbe in feiner Rebe (f. oben S. 653) bas ficher ermähnt haben; statt bessen heißt es hier: ,Quia vero ad hoc efficiendum beatitudo tua a principio suae creationis voto solemni se Deo dicavit', und der Papst selbst fagt in seinem Briefe an den König von Üthiopien: "Antequam de conclavi recederemus, votum emisimus.' Raynald ad a. 1456 n. 45 (ähnlich in andern Briefen; f. ibid. ad a. 1455 n. 24. 25). Damit stimmt überein, wenn die \* Signorie von Benedig bem Kardinal Barbo am 20. April 1455 schreibt: "Post hec alias litteras Rme V. P. accepimus die X. praesentis cum copia illis inserta voti per S. Pontificem novissime facti. Ea omnia nobis profecto fuere gratissima. Senatus Secret. XX, 59. Staats= archiv zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger, Vorträge l<sup>2</sup> (München 1890), 244. Bgl. Macaulan 19. Pastor, Geschichte der Päpste. I. 3. u. 4. Aust. 42

den übrigen Ländern Europas längst einer mehr materiellen Denkweise gewichen oder in wilde Fehden ausgeartet war, hatte sich auf diese Weise in Spanien in ungeschwächter Kraft erhalten. Wie tausend andere seiner Lands= leute, hatte auch Caligtus III. von seiner Jugend an einen glühenden Saß gegen den Todfeind des driftlichen Namens eingesogen; die Bekämpfung des= selben erschien ihm nach seiner Erhebung zur höchsten Würde der Christenheit als eine doppelte Pflicht. Es ist feine Redensart, wenn der Papft wiederholt in seinen Schreiben versichert, nächst dem ewigen Leben munsche er nichts fo sehr, als das Gelübde bezüglich der Befreiung Konstantinopels zu erfüllen 1. Was von seinem unkriegerischen Vorgänger in dieser Hinsicht unterlassen worden war, das wollte er in ausgedehntester Weise nachholen. Wenn man die schwungvollen Schreiben Caligtus' III. lieft, fühlt man, daß die Zahl der Jahre es nicht vermocht hatte, das feurige Gemüt diefes Spaniers abzukühlen. Die Vereinigung des driftlichen Abendlandes wider den Halbmond, die Unterftützung der höchst gefährdeten Ungarn, der Bau und die Ausruftung einer papstlichen Kriegsflotte, das alles sollte in der fürzesten Zeit wirklich zur Ausführung gebracht werden. Mit einer für fein Alter staunenswerten Lebhaftigkeit nahm sich der Papst der Türkensache in ihrer ganzen Ausdehnung an und that alles, was er als geiftlicher und weltlicher Fürst vermochte.

Für die Geschichte der papstlichen Macht war diese Wendung von der größten Bedeutung. Gine Zeitlang hatten andere Intereffen die Bapfte fast vollständig beschäftigt. Martin V. war die Aufgabe zugefallen, die zerriffene Einheit der Kirche wiederherzustellen und die Wunden des großen Schismas zu heilen; Eugen IV. sah sich vollauf in Anspruch genommen, die geiftliche und weltliche Autorität des Heiligen Stuhles gegen gefährliche Widersacher zu verteidigen; Nitolaus V. war furchtlos an die Spike der großen Geistesbewegung der Renaissance getreten, um bier dem Papsttum die Guhrerrolle zu sichern und der Kirche durch Wiffenschaft und Kunft neues Unsehen und neuen Glanz zu verleihen. Unter Caligtus III. trat die Verteidigung der Chriftenheit gegen die Ungläubigen allbeherrschend in den Vordergrund. Waren seine unmittelbaren Vorgänger im Bewußtsein der Pflichten ihrer geiftlichen Welt= stellung bei der Lösung der ihnen zugefallenen Aufgaben dem universalen Charatter des Papsttums treu geblieben, so tritt dies noch augenfälliger zu Tage bei dem spanischen Papfte, der im ichrofiften Gegensatz zur Zersplitterung und Eigensucht der Weltmächte den erhabenen Beruf des Beiligen Stuhles nach einer neuen Richtung bin zur Geltung brachte und mit beispielloser Sin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1456 n. 8: 1457 n. 7. 12. 50: 1458 n. 35. Bgl. das \*Breve an den Dogen P. Campofregoso, dat. 1457 Mai 10. Lib brev. 7, f. 89—90. Päpstl. Geheim = Archiv.

gebung dem Erbseind des christlichen Namens entgegentrat, der auf den Trümmern der morgenländischen Kirche seine Herrschaft aufgeschlagen hatte und von dort aus auch die abendländische mit Untergang bedrohte.

Der friegerische Eifer und die durch kein Hindernis zu beugende Willensfraft, welche Calixus III. troß seines Alters und seiner Gebrechlichkeit zeigte,
wird von dem Annalisten der Kirche mit Recht wunderbar genannt z. "Der Papst, schreibt Gabriel von Berona, "spricht und denkt an nichts anderes
als an den Kreuzzug." Stundenlang unterhielt er sich mit den Minoriten
über diese Angelegenheit, welche ihm als die wichtigste von allen erschien. Die übrigen Geschäfte", fährt der genannte Berichterstatter fort, "erledigt er
mit einem Wort, den Kreuzzug behandelt und bespricht er beständig."

Bereits in den Schreiben an die chriftlichen Fürsten, in welchen Calirtus III. seine Erhebung auf den Sitz Petri mitteilte, stand die Versicherung,
alle Kraft aufbieten zu wollen, um die Ungläubigen aus Europa zu vertreiben \*. Wenige Wochen nach der Krönung, schon am 15. Mai 1455,
erließ Calirtus eine feierliche Kreuzzugsbulle. Durch dieselbe wurden alle
Gnaden und Indulgenzen, welche Nikolaus V. am 30. September 1453
den Teilnehmern am Kreuzzug zugesichert hatte, bestätigt, alle andern seit
dem Konzil von Konstanz verliehenen Ablässe abgeschafft, nähere Bestimmungen
über den Türkenzehnten getroffen und der 1. März des folgenden Jahres
als Tag des Ausbruchs für die gegen den Erbseind der Christenheit Aus=
ziehenden festgesetz 5.

Um die Einigkeit unter den chriftlichen Fürsten herzustellen und dieselben zum Kriege gegen den Halbmond anzutreiben, beschloß der Papst, für die Hauptländer der Christenheit eigene Legaten zu ernennen. Für Ungarn ward der Kardinalerzbischof von Gran, Dionhsius Széchy, für Deutschland, Ungarn und Polen der unermüdliche Kardinal Carvajal 6, für England und Deutsch=

<sup>1</sup> Schon am 2. Oftober 1456 wußte Nikodemus dem Fr. Sforza zu berichten, der Zustand des Papstes sei derart, daß er jeden Tag sterben könne. \* Depesche aus Florenz von diesem Datum. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est. Firenze I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1456 n. 1. Über die Gebrechsichteit des Papstes vgl. auch Vespasiano da Bisticci, Card. Capranica § 6 (Mai, Spicil. I, 191).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wadding XII, 290.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Acta concil. et epist. s. pontif. (Paris. 1714) III, 1377.

<sup>5</sup> Die Bulle "Ad summi apostolatus apicem", teilweise bei Raynald ad a. 1455 n. 18. vollständig in den \* Regesten des päpstl. Geheim = Archivs 436, f. 163—165 (am Rand: Blondus). Hinsichtlich der Ablässe wurde später nur eine Ausnahme zu Gunten des Hospitals von S. Spirito zu Rom gemacht. S. Brune 138. Die hier citierte Bulle gehört jedoch in das Jahr 1456, nicht 1455.

<sup>6</sup> Das Breve für D. Szechn bei Raynald ad a. 1455 n. 25, und Theiner, Mon. Ung. II, 277—278. An letterem Orte (278—279) auch die Ernennung Carvajals

land Kardinal Nifolaus von Cusa<sup>1</sup>, und für Frankreich Kardinal Alain bestimmt. Am 8. September heftete Calixtus III. in eigener Person den Kardinälen Alain und Carvajal und dem Erzbischofe Urrea von Tarragona, der mit einer Anzahl von Schiffen den hartbedrängten christlichen Inseln im Ägäischen und Jonischen Meere zu Hilfe eilen sollte<sup>2</sup>, das Kreuz an. Diese Feierlichkeit fand in der St. Peterskirche statt. Der Papst zeigte, wie der Bischof von Pavia berichtet, bei dem ganzen Akt die größte Frömmigkeit und vergoß viele Thränen. Calixtus III., fügt der genannte Berichterstatter hinzu, hat das allergrößte Berlangen, den Türken Widerstand zu leisten; es ist sehr schade, daß ihm hierbei Hindernisse bereitet werden<sup>3</sup>. Bereits am 17. September trat Alain seine Legation an 4. Acht Tage später verließ Carvajal die Ewige Stadt, um sich nach Norden zu begeben<sup>5</sup>. Nikolaus von Cusa ist allem Anschein nach nicht zur Reise nach England gekommen, denn wie die Verhandlungen mit dem Herzog von Tirol zeigen, war er während des ganzen Jahres 1455 in seinem Bistum Brizen.

Der klägliche Ausgang der wegen der Türkenfrage zur Zeit Nikolaus' V. abgehaltenen Reichstage bestimmte Calixtus III., von Bersammlungen dieser Art ganz abzusehen und direkt mit den einzelnen Herrschern eine Verständigung zu suchen. Er sandte daher an die kleineren Fürsten und Staaten Europas teils Bischöse und Prälaten, teils Ordensleute, um über den Zehnten mit der Landesobrigkeit zu verhandeln und die Volksmassen zur Beisteuer und persönlichen Teilnahme an dem Zuge selbst, zum eifrigen Gebet für den glücksichen Erfolg der christlichen Wassen aufzusordern und dafür reichliche Ablässe zu bewilligen. Wer Gelegenheit gehabt hat, die in 48 starken Bänden zer=

zum Legaten für Deutschland und Ungarn. Über die Ausdehnung der Legation Carvajals auf Polen f. Raynald ad a. 1455 n. 26, und Theiner, Mon. Pol. II, 103. Bgl. \*Regest. 442, f. 245 sqq. zahlreiche Fakultäten für Carvajal, d. d. 1455 XVIII. et XVII. Cal. Octob., und 1456 III. Non. Mai. Päpstliches Geheime Archiv.

¹ Raynald ad a. 1455 n. 27. 1455 VIII. Id. Sept.: "Nicolao tit. S. Petri in vinc. conceditur commissio super decima colligenda in partibus Germanie. Regest. 438, f. 217. Päpft. Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1455 n. 28. Über Urrea vgl. Villanueva XX, 17 ss.

<sup>3 \*</sup> Brief des Bischofs von Pavia an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 Sept. 9 (Anhang Nr. 65). Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>4</sup> Rahnalb (ad a. 1456 n. 1) verlegt den Beginn der Legation Alains mit Unrecht in das Jahr 1456. Bgl. unten S. 681 den Beweiß aus dem päpstlichen Geheim-Archiv. Über die Abreise des Kardinals s. die \*Depesche des Rikodemus an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 Sept. 17. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen., und \*Acta consistorialia. Bgl. das \*Breve an Köln aus dem dortigen Stadtarchiv im Anhang Nr. 64.

<sup>5 \*</sup> Acta consistorialia (f. Anhang Nr. 16) im papft l. Geheim = Archiv.

streuten Alten des kurzen Pontifikats Calixtus' III. im päpstlichen Geheim-Archiv i einzusehen, muß staunen über die großartige Wirksamkeit, welche der alte, kränkliche Papst in dieser Hinsicht entfaltete.

Nicht allein für die größeren Staaten Italiens, wie Neapel 2, Florenz und Venedig, sondern auch für die kleineren Republiken und Städte sowie für die Inseln Sicilien, Sardinien und Korsika, wurden eigene Boten ernannt. Man findet ferner in den Regesten Calixtus' III. die Ernennung von Kreuzzugspredigern und Zehntensammlern für die einzelnen Provinzen Spaniens und Deutschlands, für Portugal, für Polen, Dalmatien, für Norwegen, Dänemark und Schweden; selbst nach dem fernen Schottland und nach Irland wurden je ein Gesandter abgeordnet.

<sup>\*</sup>Regest. De curia, vol. 436-453. Secret., vol. 454-464. Officior. 465-467, und gehn Bande Rechnungsbücher, über welche Gottlob, Cam. Ap. 43 ff. gu bergleichen ift. Außerdem tommen im papftlichen Geheim = Archiv für die Beit Calirtus' III. noch in Betracht: im Armar. XXIX ein gelber Leberband, auf beffen Rücken die Aufschrift steht: \*, Calixt. III. Divers. Cam. 1455 ad 1458, t. 28' (im Band fteht: \*, Calixti III. Diversor. ann. 1455 ad 1458', lib. I, n. 2008); im Armar. XXXI, t. 58: Diversor. Calixti III., Pii II. et Pauli II.', ein starker Band Abichriften aus den Regeften, und t. 59, ein fleiner Band von 83 Seiten, gleichfalls Abschriften enthaltend, aber nur von Caligtus III.; im Armar. XXXIX: zwei hochwichtige \*, Registra Brevium', t. 7 und 8 (von mir citiert als lib. brev. 7 und 8; vgl. die eingehende Beschreibung dieser Bande durch F. Kaltenbrunner in den Mitteil. des öfterr. Inft. 1884 G. 83); endlich ein Abschriften von Breven und Bullen über die orientalische Frage aus der Zeit von Innocenz III. bis Leo X. enthaltender Folioband, der feinen bestimmten Standort hat. Letterer führt oben die Nummer 104, dann folgt die Aufschrift: ,Pontif. bullae pro subsidio Terrae sanctae et de bello Turcis inferendo', unten die Rummer 12. Bu diefen 48 Banden des papftlichen Geheim-Archivs tommen noch zwei, jest im römischen Staatsarchiv (Tesoro Pontificio. Mandati) aufbewahrte Bande, deren erster die Aufschrift führt: \*, Diversor. Calixti III. 1455 ad 1456. Sec. Cam.', und der beginnt mit den Worten: "In nomine domini. Amen.' Der zweite diefer Bande trägt die Aufschrift: \*, Bulletar. Calixti de anno 200 (179 beichriebene Blätter, aber einige weiße Stellen). Für die furze Regierungszeit Caligtus' III. tommen mithin 50 Bande in Betracht; dieselben enthalten jedoch bei weitem noch nicht alle Aften bes Papftes; die Annatenregifter fehlen gang und die Eruciatbucher find nur gang fragmentarisch erhalten; vgl. Gottlob a. a. D. Dag im papstlichen Archiv früher noch andere Bande vorhanden waren, ergiebt fich ichon aus dem Verzeichnis von Amati im Arch. stor. ital., 3. Serie, III, 181. Privatnachrichten zufolge wurde nach Abfaffung meines Wertes in dem Archiv bes Lateran, das feit längerer Zeit neu geordnet wird, eine Anzahl von Bänden mit Aften Calixtus' III. aufgefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. die seltene Schrift von Nicola Capece Galeota, Dei nunzii resid. nel regno di Napoli (Napoli 1877) 20.

<sup>3</sup> Bgl. z. B. \*Regest. 438, f. 251: "Mag. Birgerius constituitur nuntius et collector decimarum in regno Suetie 1455 s. d.' Derselbe erhält Fakultäten 1455 duodec. Cal. Octob. — 442, f. 43: Zwei Kollektoren "in regno Scocie ac ducat.

Die meisten dieser Abgesandten entnahm Caliptus III. dem Orden der Minoriten von der Observanz, die als Brüder des berühmten Capistrano und als bettelarm das meiste Vertrauen des Volkes genossen. Neben Capistrano erlangten von diesen Minoritenpredigern namentlich Jacopo della Marca, Roberto von Lecce, Antonio von Vitonto und jener Antonio di Montefalcone, an welchen die Kardinäle im Konklave einen Augenblick gedacht hatten, bebeutenden Kuf. Aber auch die andern Orden wurden von dem Papste herangezogen. Von den Dominikanern zeichnete sich in Deutschland besonders der auf dem Konzil von Basel eisrig thätig gewesene, von Nikolaus V. zum Erzbischof von Drontheim ernannte Kheinländer Heinrich Kalteisen aus 2. Kalteisen predigte namentlich in Wien, Regensburg, Augsburg, Eichstätt, Nürnberg und später in seiner rheinischen Heimat; der Papst ehrte ihn durch ein eigenes Lobbreve 3.

In welch umfassender Weise der Papst die Hilse der Orden für den Kreuzzug gegen die Ungläubigen in Anspruch nahm, dafür noch ein Beispiel. Am 4. Mai 1456 befahl er bei Strafe der Exkommunikation dem General und den Provinzialen des Augustinerordens, unverzüglich sämtliche Prediger

Cleven. et Geldrie necnon comit. Holandie et Zelandie', ernannt 1456 duodec. Cal. Mai. A° 2°. — 447, f. 33: Fafultäten für "Marino de Fregeno subdiac. Parmen. dioc. iur. can. perito in Norvegie, Dacie et Suecie regnis cum suis adherentiis etc. nuntio et collectori nostro'. Bgl. Dalin-Dähnert II, 566; Dipl. norvegic. ed. Unger-Huitfeldt (Christiania 1864) VI, 2, 575 und 583 sqq.; Theiner, Mon. Hib. et Scot. (Romae 1864) 402—404. 405—406, und Bellesheim, Frland I, 568.

¹ S. Wadding XII, 324, n. 329; XIII, 14. Bgl. Arch. stor. Nap. VII, fasc. 1. C. Valacca, Antonio da Bitonto (Trani 1898). \*,Anthonius de Montefalco ord. min. constituitur collector decime in episc. Perus., civit. Castellae' etc. D. Prid. Cal. Octob. A° 1°. Regest. 438, f. 193. Bäpftl. Geheim=Nrdiv.

² Über Kalteisen s. Echard l, 828 ss.; Bull. ord. praed. III, 122. 270 s. 239 s. 336: I. Wegeler, Berühmte Koblenzer (Koblenz 1865) 73; Lea I. 536; Chevalier 1028: Mary, Erzstift Trier IV, 448; Centralbl. f. Bibliothetswesen XI, 320 f.; Keiblinger I, 588 und Nachträge zur 2. Ausg. S. 13; Stimmen aus Maria-Laach XXXIV, 263; Müntz-Favre 94; L. Daae, Kong Christian den Förstes Norske Historie (Christiania 1879) 98 ff.; Heimbucher I, 564. 569. Interessante Kollettaneen aus Kalteisens Nach-laß besinden sich in der Ghmnasialbibliothet zu Koblenz (vgl. Dronkes Progr. Koblenz 1832) und in der Universitätsbibliothet zu Bonn, Cod. 326 und 327. Bgl. oben S. 366 und 415. Sine Rede von Kalteisen, gehalten 1435 in Basel, in Cod. A. II. 38 der Bibliothet zu Basel. Diese von mir zuerst im Jahre 1886 gemachten Angaben sind Anlaß gewesen zu einer Publikation, in der Kalteisens Leben, Nachlaß und namentlich seine Wirksamkeit im Norden behandelt werden: Erkebiskop Henric Kalteisens Kopibog udgivet ved Alex. Bugge (Christiania 1899).

<sup>3</sup> Bgl. Speierische Chronik 1, 406. 412; Gemeiner, Regensb. Chronik III, 245 f.; Deutsche Städtechroniken III, 408; X, 215; XXII, 116; Boigt II, 200. Das \* Breve s. d. im Lib. brev. 7, f. 57. Päpft I. Geheim = Archiv.

663

des Ordens anzuhalten, alle andern Aufgaben fahren zu lassen und sich ganz der Predigt des heiligen Krieges gegen die Türken zu widmen 1.

Die Art und Weise der Verkündigung des Kreuzzugs erzählt anschaulich der Chronist der Stadt Viterbo. "Am 8. September", schreibt derselbe, "begann ein Franziskanermönch auf dem Hauptplatze bei dem Brunnen die Kreuzpredigt; zunächst ließ derselbe Trommeln und Pfeisen ertönen und dann ein silbernes vergoldetes Kreuz mit einem Christus aufpflanzen; darauf holte er die Vulle des Papstes hervor und erklärte eingehend den Inhalt derselben."

Um früher oft vorgekommenen Migbräuchen vorzubeugen, gab Calirtus III. über die Einsammlung und Aufbewahrung des von allen geiftlichen Personen einzufordernden Türkenzehnten die genauesten Vorschriften. Nach dem Rate des Diözesanbischofs - so wurde z. B. für die Mark Ancona bestimmt find in jeder Stadt ein oder nach Bedürfnis zwei Ginsammler und Verwahrer der Kreuzzugsgelder zu ernennen, welche über die Namen der Zahlenden und die Sobe der eingegangenen Summen genau doppeltes Buch führen follten. Um gegen die Widerspenstigen energisch einschreiten zu können, wurde den papstlichen Gesandten das Recht gegeben, alle, auch die schwersten geiftlichen Strafen zu verhängen und im Notfall den weltlichen Urm anzurufen. Ferner sollten sie die Prediger genau prüfen und dieselben auf das strengste anhalten, Inhalt und Bedeutung der Kreuzzugsbulle zu erklären. Bur sicheren Aufbewahrung der eingelaufenen Gelder mußte in der Sakriftei der Hauptkirche ein mit vier Schlössern versehener Raften aufgestellt werden; von den Schlüsseln sollte einer durch den Bischof des Ortes, der zweite durch den papstlichen Kommissar, der dritte von den beiden Einsammlern, der vierte durch zwei von der Gemeinde zu erwählende angesehene Bürger aufbewahrt werden. Ein Notar mußte außerdem die Namen der Zahlenden und die Sohe der Beiträge genau aufschreiben, damit jeder ficher fein könne, daß die Gelder nur gu Rreuzzugszwecken verwendet würden 3.

Tropdem kamen arge Mißbräuche vor, wie sich ja bei jeder menschlichen Institution, mag sie auch noch so trefflich sein, Gebrechen einschleichen. So behielten einzelne Sammler die Gelder für sich; daneben tauchten, wie schon

<sup>1</sup> Bgl. den im Anhang Nr. 69 abgedruckten papstlichen Befehl im Lib. brev. 7, f. 91—10. Papstl. Geheim=Archiv.

<sup>2</sup> Niccola della Tuccia 243. Bgl. den Bericht über die Areuzpredigt zu Bologna in der Cronica di Bologna 718.

Bgl. das \*\* Breve Calixtus' III. an den Dominikaner Johannes de Eurte, dat. 1455 Sept. 1. Reg. 438, f. 59—61. Päpftl. Geheim = Archiv. Im Archiv von Ferrara sah ich im Lib. delib. H. f. 252 b den am 6. Oktober 1455 gefaßten \* Beschluß, wodurch zwei Verwahrer der Kreuzzugsgelder ernannt wurden. In welch strenger Weise Calixtus III. die Kontrolle der Buch = und Kassenführung über die ein= Iausenden Gelder verschärfte, zeigt Gottlob, Cam. Ap. 165 ff.

zu Zeiten Nikolaus' V., falsche Sammler auf und betrogen die Leute um ihr Geld. Calixtus III. säumte nicht, wo er Kunde von solchen Mißbräuchen erhielt, energisch einzuschreiten; aber er vermochte nicht zu hindern, daß durch solche Vorkommnisse vielfach die ganze Sache in Mißkredit kam <sup>1</sup>.

Der Papst begnügte sich aber nicht damit, in allen Ländern Sammlungen für den heiligen Krieg zu veranstalten; die ganze Geld= und Kriegsmacht, über die er selbst verfügen konnte, beschloß er als echter Spanier zum Kampfe wider den Halbmond aufzubieten.

Um die zur Bestreitung seiner kriegerischen Rüstungen nötigen Gelder zusammenzubringen, trug er kein Bedenken, die Kleinodien der päpstlichen Schatkammer und selbst Kirchengüter zu veräußern<sup>2</sup>. Die lange Liste von Gold= und Silbergefäßen, welche der kunstsinnige König Alfonso von Neapel dem Papste im Jahre 1456 abkaufte, ist noch erhalten. Es werden hier erwähnt: vergoldete Amphoren, Pokale, ein Kühlfaß von Silber, ein Taselaufsat für Konsekt, aber auch ein Tabernakel mit den Figuren des Heilandes und des hl. Thomas, Kelche und Kußtaseln<sup>3</sup>. Selbstverständlich bedachte sich ein solcher Papst nicht lange, die bettelnden Litteraten abzuweisen, die Künstler und Handwerkerschar, die sein Vorgänger unausgesetzt beschäftigt hatte, zum größten Teil zu entlassen. Diesenigen, welche Calixtus im Dienste behielt, mußten für den Türkenkrieg arbeiten. Bei den Malern und Stickern wurden nur Fahnen, bei den Bildhauern steinerne Kanonenkugeln bestellt.

Unter diesen Umständen wird man sich nicht wundern, wenn die Urkunden aus diesem Pontisikat von Monumentalbauten schweigen. In Rom wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Albert, Döring (1892) 110 f. und speziell über Marinus de Fregeno Archiv f. sächsische Gesch. (1867) V, 116 ff. Von der Beruntreuung der Kreuzzugszgelder durch einen Priester von Arezzo handelt ein \*Breve an den Bischof dieser Stadt. Lib. brev. 7, f. 54. Bgl. ibid. f. 73—74<sup>b</sup> das Breve an Pontius Fenollet, dat. 1457 März 26, und f. 132<sup>b</sup>—133<sup>b</sup> an Kardinal Scarampo, dat. 1457 Dez. 4, wo ähnliche unliedsame Bortommnisse erwähnt werden. Bgl. auch Vigna VI, 698 s. 738—740. Am 15. Juli 1457 erhielt der Bischof von Feltre den Besehl, gegen einen falschen Kreuzprediger, der sich in Österreich herumtrieb, einzuschreiten. Lib. brev. 8 f. 76—78. Päpft. Geheim=Archiv.

² Raynald ad a. 1456 n. 49. Auch sonst kommt der Papst oft auf die von ihm angeordnete Beräußerung von Kirchengütern zu sprechen. Bgl. die \*Breven an Karbinal Alain, dat. 1456 Nov. 8, an Philipp von Burgund s. d., an Karl VII. von Frankreich, dat. 1456 Nov. 6, und an den Erzbischof von Mailand, dat. 1457 Febr. 15. Lib. drev. 7, f. 40. 42°. 52. 63. Päpstl. Seheim=Archiv. Bgl. auch die durch Akten im Archiv von S. Spirito zu ergänzenden Angaben über den Berkauf der Kastelle Giulianello, Ballerano, Carbognano 2c. (s. Morichini 121; vgl. Arch. d. Soc. Rom. XX, 24) für 12000 Goldgusden in Cod. Vatic. 9835, f. 43 sq. der Batikan. Bibliothek.

<sup>3</sup> Müntz I, 208—209. Kinkel Mr. 209. Bgl. \* Calixti Diversor. t. 28, f. 175. Päpftl. Geheim = Archiv.

allerdings nicht alle Befestigungsarbeiten aufgegeben, namentlich wurden die von Nikolaus V. begonnenen Arbeiten am Ponte Molle, an der Engelsburg und den Stadtmauern fortgesett. Hierauf bezieht sich eine Münze des Papstes, auf welcher die Ewige Stadt von großen Befestigungen umgeben dargestellt ist. Aber die Umwallung des Batikans blieb, wie es scheint, liegen; die Tribüne der Peterskirche stand da, eine Ruine, die kaum zu 20 Fuß Höhe gewachsen war. Vergebens beschwor der Dichter Giuseppe Brippi den Papst, die Bauten von St. Peter fortzuseten? Nur eine neue Orgel wurde hier von Caliztus aufgestellt, die Glassenster restauriert und die Rundkapelle des hl. Andreas ausgebessert. Außerdem wurde in Kom eine Anzahl von Kirchen restauriert<sup>3</sup>.

Die eigentlichen, stets willkommenen Architekten waren für Calixtus III. seine militärischen Ingenieure, seine Schiffsbaumeister; ihnen spendete er gern aus dem Schatze der Kirche. Dementsprechend hat der Papst nur an den= jenigen Gotteshäusern der Ewigen Stadt Arbeiten vornehmen lassen, wo persön= liche Beziehungen oder Erinnerungen ihn antrieben; von einer Fortführung der großen Projekte seines Vorgängers war keine Rede mehr 4. Es war jedoch nicht Gleichgültigkeit gegen die Bauten überhaupt, sondern allein das fast aus= schließlich auf den Krieg gegen die Ungläubigen gerichtete Interesse 5, was den

<sup>1 \*,</sup> Scientius Iacobi Vannutii constituitur suprastans et revisor murorum urbis. D. 1455 Octob. Cal. Ian. A°. 1°. Reg. 465, f. 138. Päpft l. Geheim=Urchiv. Bgl. Guglielmotti, Fortificazioni 23 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Ios. Bripius: "Ad sanctissimum dom. nostr. papam Calixtum tertium" etc. f. 12: "Exhortatio ad complendam mirabilem capellam ecclesiae S. Petri." Cod. 361 der Bibl. Riccardizu Florenz. Die Handschrift (14 Blätter) — ein prächtiger Renaissancecoder mit Miniaturen und dem Wappen der Borgia — ist wahrscheinlich das dem Papste überreichte Eremplar.

<sup>3</sup> Bgl. Müntz, Les arts I, 192 ss. 196 ss. Von auswärtigen Kirchen, deren Bau Calixtus III. förderte, ift der Dom von Perugia zu nennen; s. \*Bulle vom 4. Februar 1457 im Kapitelsarchiv zu Perugia.

<sup>4</sup> Müntz I, 192—210, und in Mélang. IX, 158 ss. Kinkel Nr. 209. Bgl. auch Rasponus 93; Bull. Vat. II, 157—158; Bertolotti, Artisti Lomb. I, 18 ss.; Adinolfi I, 237. Über die Restauration von S. Prisca vgl. Armellini I, 561; Besichreibung von Rom III, 1, 422; Forcella XI, 171; de Rossi, Inscript. II, 443. Auf die Berbesserung und Reinigung der Straßen Roms beziehen sich zwei \*Mandate des Kardinals Scarampo, dat. 1455 Juni 16, und 1456 Mai 24. \* Calixti Divers. t. 28, f. 31 et 155. Päpstliches Geheim-Archiv. Zur Ergänzung von Müntz seinoch bemerkt, daß sich Calixtus III. auch für die Restauration der Kirche S. Lorenzo suri le Mura interesserte; s. \*Reg. 453, f. 360, und \*Cod. Vatic. 7871, f. 55b. Batis. Bibliothes.

<sup>5</sup> Bei Erteilung einer Indulgenz für die, welche die Restauration von S. Marco unterstüßen, spricht ber Papst es direkt aus, daß er wegen der Rüstungen gegen die

Papst hierzu bewog. Zeuge dessen ist eine Bulle, durch welche Calixtus mit strengen Strafen gegen das leider noch immer übliche Rauben von Steinen und Verzierungen aus den Kirchen der Ewigen Stadt auftrat 1.

Wirkliche Gleichgültigkeit zeigte dagegen Calixtus III. gegenüber einem antiquarischen Funde, der im Juni 1458 gemacht wurde. Bei Unlage eines Grabes für einen Bönitentiar entdeckte man damals in der an St. Peter anstoßenden Kirche der bl. Betronilla einen großen Marmorsarkophag und in bemselben einen größeren sowie einen kleineren, für ein Rind bestimmten Sarg aus Chpressenholz, inwendig mit Silber ausgeschlagen. Die Särge waren so schwer, daß sechs Mann sie nur mit Mühe tragen konnten. Die in denselben aufbewahrten Körper zerfielen bei dem Zutritt der Luft in Staub; fie waren mit prachtvollen, golddurchwirkten Seidentüchern umhüllt. Da fich eine Brabschrift nicht fand, stellte man verschiedene Vermutungen über die Versönlichkeit der Toten auf; einige meinten, man habe das Grab Kaiser Konstantins oder seines Sohnes gefunden. Caligtus III. ließ die Kisten fortnehmen; das Gold ber die Leichen umhüllenden Seidentücher, an Wert gegen 1000 Dufaten, wanderte auf seinen Befehl in die Münze; es sollte wohl zum Türkenkriege verwendet werden. Die Zeitgenoffen, welche dies melden, fügen kein Wort des Tadels über die Zerstörung eines derartigen Fundes hinzu 2.

Calixtus III. gedachte die Türken zu Wasser und zu Lande anzugreisen und ihnen durch einen in dieser Weise kombinierten Angriff Konstantinopel wieder zu entreißen. Für die Bildung eines Landheeres setzte er seine vornehmsten Hossungen auf einen Fürsten, welcher die reichsten und vorgeschrittensten Lande des westlichen Europa beherrschte; dieser war der Herzog Philipp von Burgund, der aus den Händen eines päpstlichen Gesandten das Kreuz genommen hatte und dem aus diesem Grunde, wie zur Zeit Nikolaus' V., ein vollkommener Ablaß für seine Kampsgenossen, eine Abgabe von den reservierten geistlichen Stellen und ein Zehnter von den kirchlichen Gintinsten seiner Herrschaft sowie andere Gnaden bewilligt wurden 3. Damit

Türken für Bauten kein Gelb ausgeben könne. \* Reg. 452, f. 40. Päpstliches Geheim - Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulle ,Quoniam multiplicata est'. Regest. 447, f. 36. Gebruckt im Bull. Vatic. II, 156—157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. den im Anhang Nr. 81 nach dem Original der Ambrofianischen Bibliothek zu Mailand abgedruckten \*Fundbericht vom 24. Juni 1458, und Niccola della Tuccia 256.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boigt II, 176. Raynald ad a. 1455 n. 31. Chastellain III, 117. Sansen II, 124\*. Frédericq, Essai 43. Bgl. auch Moll II, 92. Die \*Bulle, welche die Confirmatio super litteris se. re. Nicolai pap. V. concernentibus cruciatiam in favorem ducis Burgundie concessis' enthält, beginnt mit den Worten: "In sacra"

der Herzog sich dem Kreuzzugsunternehmen ganz ungestört widmen könne, bestätigte der Bapst im Juli 1455 den zwischen Burgund und Frankreich aeichlossenen Frieden 1.

Für den Angriff zur See erschien, da auf Benedig nicht zu rechnen war 2, der König Alfonso von Neapel der geeignete Mann. Seine Herrschaft erstreckte sich über Neapel, Sicilien, Sardinien, Aragonien, Catalonien, Valencia und die Balearen; nur Corsica, das den Genuesen gehörte, fehlte ihm noch, um Herr im weitlichen Teile des Mittelländischen Meeres zu sein. Mehr als irgend ein anderer Fürst des Abendlandes hatte Alfonso die Macht, das Vordringen der Türken zu hemmen. Der Papst bot daber alles auf, was in seinen Kräften stand, um den neapolitanischen König für den Zug gegen die Ungläubigen zu gewinnen; er mochte hoffen, dies werde ihm um so leichter gelingen, als er früher zu Alfonso in einem fehr vertrauten Berhältnis gestanden. Der König gab in der That die besten Bersicherungen und bat den Papft, ihm das Kreuz auf die Schulter heften zu laffen. Calirtus III. erteilte mit der größten Freude seine Zustimmung, und bereits am Allerheiligen= tage 1455 wurde Alfonso unter großer Feierlichkeit mit dem Zeichen der Kreuzfahrer geschmudt. Mit dem Könige nahmen viele Edle und Barone seines Reiches das Kreuz 3. In Rom glaubte man, Alfonso werde wirklich zur Wiedereroberung Konstantinopels ausziehen 4. Auch der Papst war von den besten Hoffnungen erfüllt; um so unangenehmer waren ihm die durch den Condottiere Jacopo Piccinino hervorgerufenen kriegerischen Unruhen in Mittelitalien.

Es wurde bereits erwähnt, wie dieser durch den Frieden von Lodi brotlos gewordene Soldbandenführer im Frühling des Jahres 1455 Bologna und die Romagna bedrohte. Da jedoch der Herzog von Mailand durch die Sen= dung einer Truppenmacht von 4000 Mann zeigte, daß er die Erregung von

und ift batiert Romae 1455 III. Cal. Ian. (30. Dez.) Ao 1o. Regest, 456, f. 1 sq. Papitl. Geheim = Urchiv.

<sup>1 \*,</sup> Calixtus III. archiepiscopis Bisuntinen. et Cameracen. et Lausannen. necnon Basil. episcopis', d. d. 1455 prid. Non. Iul. (6. Juli) Ao 1º. Regest. 454, f. 1726-175. Papftl. Geheim = Archiv.

<sup>2 2</sup>gl. Sanudo 1159 und die \*\* Antworten der Republit an Kardinal Car= vajal vom 12. Sept. und 12. Oft. 1455. Senatus Secreta XX, 70-71. Staats= archiv zu Venedig.

<sup>3</sup> S. Raynald ad a. 1455 n. 30, und eigenhändigen \* Brief bes Enea Silvio an Siena, dat. Rom 1455 Nov. 5: "Allata sunt certissima scripta, quae referunt seren, regem Aragonum cum grandi solemnitate in die omnium sanctorum crucem accepisse idemque multi et barones et nobiles factitarunt, ob quam rem papa boni animi est.' Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>4</sup> Ngl. Sabbadini, Aurispa 131.

Unruhen in diesen Gegenden nicht dulden werde, beschloß Biccinino, ein anderes Unternehmen zu versuchen. Er durchzog den Apennin und wandte sich gegen das Gebiet von Siena. In dem letten Krieg hatte diese Republik den Florentinern und Benetianern feindlich gegenübergestanden, aber zugleich auch den König Alfonso von Neapel beleidigt 1. Hierauf baute Piccinino seinen Plan. Alls seine Absichten in Siena bekannt wurden, gerieten die Bewohner in nicht geringe Bestürzung. Sie wandten sich sofort an alle Mächte ber Liga, namentlich an den Papft, und beschworen denselben, ihnen gegen den ver= wegenen Condottiere Hilfe zu leisten. Calixtus III. entsprach dieser Bitte um so lieber, als der Wiederausbruch des Krieges in Mittelitalien seine Vorbereitungen zum Kreuzzuge zu nichte machen mußte. Er werde, erklärte der Papst im Juni 1455 den venetianischen Gefandten, dem Grafen Viccinino denselben Widerstand entgegensetzen wie den Türken; er werde an demselben ein Exempel statuieren; denn die Erhaltung des italienischen Friedens liege ihm in gleicher Weise am Berzen wie die Verteidigung des driftlichen Glaubens; zudem seien die beiden Angelegenheiten unzertrennbar verbunden 2. Zum Schute Sienas sandte der Papft die Heeresmacht der Rirche, die bereit mar, gegen die Türken auszuziehen, dem Piccinino entgegen. Oberbefehlshaber dieser Armee, in welcher sich auch Napoleon Orfini, Stefano Colonna und zwei Söhne des Grafen Everso von Anquillara, Deifobo und Ascanio, befanden, war der Sicilianer Giovanni Bentimiglia 3. Aber auch Benedig und Florenz erklärten sich gegen Viccinino, und Francesco Sforza befahl seinen Generalen Roberto von Sanseverino und Corrado Folliano, dem Ruhestörer auf dem Fuße zu folgen. König Alfonso allein trat nicht als offener Gegner Piccininos auf, weshalb man alsbald vermutete, der Condottiere stehe mit ihm in geheimem Ginverständnis.

Die Truppen des mailändischen Herzogs vereinigten sich in der Nähe des Trasimenischen Sees mit denjenigen des Papstes. Piccinino zog ihnen kühn entgegen und griff sie unvermutet an. Es glückte ihm anfangs, Verwirrung in die seindlichen Reihen zu bringen; allein nachdem Roberto von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E. Rubieri, Fr. Sforza II, 305. Lgl. die wertvolle Abhandlung von L. Banchi, Il Piccinino nello stato di Siena 44 s. 47 s.

<sup>2 \*\*</sup> Depesche des Bartolomeo Bisconti an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 Juni 29. Staatsarchiv zu Mailand (liegt irrig bei Pot. Est., Roma 1461).

<sup>3 \*,</sup> Iohannes comes de Vigintimiliis constituitur capitaneus generalis gentium armorum S. D. N. Pape. 1455 XV. Cal. Iul. (17. Juni) A° 1°. Regest. 465, f. 61. Am 14. April 1455 hatte Caligtus III. bereits befohlen "vicariis in temporalibus Rom. ecclesie subjectis, ut non permittant transire Iac. Piccininum in terras ecclesie. Regest. 436, f. 1. Päpftl. Geheim=Archiv. Bgl. das \*\* Breve des Papftes an Bologna vom 11. Mai 1455. Original im Staatšarchiv zu Bologna, Q. lib. 3.

Sanseverino seine Truppen gesammelt, gelang es diesem zulett doch, den berühmten Condottiere zurückzutreiben. Viccinino begab sich jest nach Caftiglione della Bescaja. Diese zwischen einem moraftigen See und dem Meere gelegene, fast uneinnehmbare Festung gehörte dem König Alfonso, der durch seine Flotte dem Viccinino die nötigen Lebensmittel zuführen ließ 1. Infolge dieser offenen Begünstigung des Grafen durch Alfonso und der Unfähigkeit und Unentschlossenheit des Giovanni Bentimiglia 2 zog sich der Krieg in ver= hängnisvoller Weise in die Länge. Das war es gerade, was der neapoli= tanische König wollte, denn so gewann er Zeit, dem vom Papste beabsichtigten Türkenkriege neue hindernisse in den Weg zu legen, mahrend zugleich Calixtus III. und seine Verbündeten zu großen Ausgaben gezwungen wurden 3. Allem Anschein nach hoffte der Papst trotzem, es werde ihm durch seine alten freund= schaftlichen Beziehungen noch gelingen, diesen für seine Pläne zur Verteidigung der Christenheit zu gewinnen. Die Forderungen, welche Alfonso im Interesse seines Schützlings Piccinino erhob, gaben freilich in dieser Hinsicht sehr wenig Hoffnung. Der König verlangte nämlich, daß der italienische Bund, in den er getreten, darein willige, beständig eine gemeinschaftliche Armee zu erhalten, deren Anführer Piccinino fein follte. Diefer muffe immer bereit fein, die Türken aufzuhalten, und er begehrte von den Mächten Italiens das Versprechen, dieser Armee jährlich 100000 Gulden Sold und Quartier für ihre Krieger zuzusichern. Francesco Sforza wie Calixtus III. verwarfen jedoch mit Unwillen den Vorschlag, Italien dem zinsbar zu machen, den sie mit Recht einen Räuberhauptmann nannten 4. Wie geeignet Viccinino zum Feld=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Banchi, Il Piccinino 48 s. In einem Briefe des ,lacobus archiepiscopus Ragusanus, exercitus S. D. N. commissarius et gubernator', an Fr. Sforza, d. d. ex castris S. D. N. apud Borianum 1455 Aug. 13, wird Castiglione della Pescaja als ,inexpugnabile' bezeichnet. Hier wird auch die Unterstützung Alfonsos hervorgehoben. Cart. gen. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>2</sup> Bgl. das \*\* Tadelsbreve Calixtus' III. an Giovanni Bentimiglia, dat. Rom 1455 Juli 9 (Staatsarchiv zu Mailand; liegt hier irrig bei Pot. Est., Roma 1461), infolgedessen dieser um Enthebung von seinem Posten einkam. Bgl. den oben citierten \*Brief des Erzbischofs von Ragusa vom 13. August, in welchem Bentimiglia in Schutz genommen wird: "Al prelibato capitaneo io non cognosco che in questa impresa di quanto ce è stato facto li se possa imponere mancamento alcuno' ecc. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>3</sup> Ende Juni 1456 hatte der Krieg dem Papfte bereits 70 000 Dukaten gekoftet; f. oben citierte \*\* Depesche des Bartolomeo Visconti vom 29. Juni 1455. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>4</sup> Sismondi X, 36. Banchi, Il Piccinino 52. 56. 58. \* Copia brevis Calixti III. ad ep. Novarien., d. d. 1455 Iulii 26: ,latrunculus Iacobus, Dei et hominum inimicus', und \* Depesche des Jacopo Calcaterra, dat. Rom 1455 Ott. 9. Staats-archiv zu Maisand.

herrn gegen die Türken war, zeigte sein Versuch, die papstliche Kreuzzugsflotte in Civitavecchia in Brand zu stecken!

Der kleine Krieg, welchen Piccinino gegen die Sienesen führte, fügte diesen sehr bedeutenden Schaden zu 2. Ihre Bedrängnis wuchs, als Piccinino sich im Oftober 1455 des sienesischen Hafens Orbitello bemächtigte und sich durch Plünderung dieses Plates wieder für eine Zeitlang seinen Unterhalt sicherte 3. In der Verzweiflung entschloß sich Siena endlich, einen Gesandten an den Hof des Königs Alfonso zu schicken, von welchem all diese Kriegs= unruhen ausgingen. Man fam indessen zu keiner Einigung. Unfang Upril 1456 ging eine neue sienesische Gesandtschaft nach Reapel: Galgano Borghese, Leonardo Benvoglienti und Enea Silvio Piccolomini. Gerade um dieje Zeit aber ichien es zwischen Alfonjo und dem Papste zu einem offenen Bruche fommen zu sollen. Alfonso erfuhr nämlich, daß Calirtus III. am Grün= donnerstag die Erkommunikation gegen Viccinino und deffen Unhänger und Bönner ausgesprochen habe. Er geriet hierüber in einen solchen Born, daß er erklärte, er werde fämtliche Verwandte des Papftes aus feinen Staaten ausweisen lassen. Zugleich ließ er an die Leute des Piccinino Geld verteilen. Der König beruhigte sich erft, als man ihm nachwies, daß jene Extommuni= fation gegen diejenigen, welche die Kirche befämpften, auch von den früheren Päpsten seit der Zeit Martins V. verfündet worden sei und daß Caligtus III. damit keine Neuerung eingeführt habe 4.

Nach Beilegung dieses Zwischenfalles begannen die Friedensverhandlungen von neuem. Um 31. Mai kam endlich ein Abschluß zu stande. Die Bedingungen des Friedens waren: Piccinino mußte seine Eroberungen herausegeben, Toscana verlassen und sich in das Reich seines Schützers Alfonso zurückziehen; für den Unterhalt seines Heeres sollten die Staaten der Liga 50000 Gulden zahlen, ein Fünstel dieser Summe verpflichtete sich Alsonso zu geben. Die Vereinbarung der Einzelheiten wurde dem Papste anheimgestellt. Dieser befahl der Apostolischen Kammer die Auszahlung von 20000 Gulden,

Raynald ad a. 1456 n. 6. Auch genuesische Schiffe wurden von Piccinino angefallen; f. Vigna VI, 628—629.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Banchi, Il Piccinino 233. Lgs. die \* Depesche des Nifodemus von Pontremoli an Lucca, dat. Siena 1456 März 18, in welcher jedoch die Ansicht ausgesprochen wird, Piccinino werde den meisten Schaden seiden. Staatsarchiv zu Lucca (Lettere orig. n. 444).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Niccola della Tuccia 244. Banchi, Il Piccinino 235 s.

<sup>4</sup> E. \* Depeschen des Ant. da Trezzo an Fr. Sforza, dat. Reapel 1456 April 2 u. 7. Fonds ital. 1587 f. 115—116 der Nationalbibliothef zu Paris. Die \*, Excommunicatio lata in die lovis sancta' 1456 VIII. Cal. April. in Regest. 441, f. 202. Päpitliches Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Banchi, Il Piccinino 244.

die gleiche Summe sollte Siena zahlen. Die mahnenden Breven Calixtus' III. 1, welche das Staatsarchiv zu Siena bewahrt, zeigen klar, wie saumselig die durch den Krieg erschöpfte Stadt dieser Verpflichtung nachkam. Piccinino verließ Orbitello erst, als König Alfonso ihn dazu zwang, im September 1456, 15 Monate nach seinem schändlichen Ginbruch in das Gebiet der unglücklichen Sienesen. Diese schickten jetzt den Bischof Alessio de' Cesari von Chiusi als Gesandten nach Kom, um dem Papste ihren Dank auszusprechen für die großen Dienste, welche ihnen derselbe während des Krieges erwiesen hatte 3.

Noch größeren Berdruß, als der durch Piccinino in Mittelitalien hervorzgerufene Krieg, bereitete dem Papst im ersten Jahre seiner Regierung ein anderer Vorsall. Im September 1455 hatte er dem Erzbischofe Pietro Urrea von Tarragona, dem Antonio Olzina und dem Antonio de Frescobaldis den Besehl über die Schiffe anvertraut, welche den gerade damals von der türztischen Flotte hart bedrängten christlichen Inselstaaten im Ügäischen Meere Silse bringen sollten 4. Allein diese Verräter führten die Schiffe, welche Urrea als Apostolischer Legat von Aragonien, Valencia und Catalonien aus den Kreuzzugsgeldern zusammengebracht hatte, in Verbindung mit der unter dem Vesehl des Villamarina stehenden Flotte des Königs Alfonso nicht gegen die Türken, sondern gegen die Genuesen, verwüsteten deren Küstenland 5 und sielen

<sup>1 \*</sup> Caligtus III. an Siena, dat. Rom 1456 Oft. 18, Nov. 17 u. 23. Staats= archiv zu Siena; f. Banchi l. c. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die \* Littera passus' für Piccinino, d. d. 1456 V. Non. Iul., fand ich in den Regest. 458, f. 3. Päpft I. Geheim=Urchiv. Daß Piccinino nur sehr ungern sich in das Reich Alfonsos zurückzog, sagt auch Nikodemus von Pontremoli in einer \* Depesche an Lucca, dat. Siena 1456 Sept. 19. Lett. orig. Nr. 444 im Staatsarchiv zu Lucca.

<sup>3</sup> Banchi l. c.; ibid. 225 über das jett in der Sammlung des Istituto di Belle Arti in Siena ausbewahrte Bild des Sano di Pietro, das sich auf die Liberalität Caliptus' III. gegenüber Siena bezieht. Bgl. auch oben S. 641 und Mélang. d'arch. IX, 158. Das Museum zu Orléans bewahrt ein Papstbild, in welchem der Graf Bizemont Caliptus III. sehen wollte und das er dem A. Verrocchio zuschreibt (s. Ms. 555 der Bibliothef zu Orléans), jedoch mit Unrecht. Das Bild stammt aus dem 17. Jahr-hundert; s. L. Mareille, Invent. d. richesses d'art de la France, Provinc., Mon. civils I, 124; welchen Papst es darstellt, läßt sich mit Sicherheit nicht bestimmen.

<sup>\*</sup> S. oben S. 660. Lgf. \* Regest. 436, f. 104: "Antonio Olzina, duarum galearum patrono, militi S. Iacobi de Spata contra Turchos destinato conceditur littera passus", 1455 X. Cal. lun. (23. Mai); ibid. f. 38b: "Antonio de Frescobaldis, priori Pisar., assignantur pecuniae camerae apcae debitae pro rebus necessariis ad armandum 4 galeas et unam navim in portu Pisano", 1455 IV. Non. Mai. (4. Mai). Bäpitl. Geheim=Urchiv.

Bahnald verlegt den Ausbruch dieser Unruhen irrig in das Jahr 1455. Daß 1456 das richtige Jahr ist, zeigt der \*\* Brief des Petrus de Camposregoso an Fr. Sforza, dat. Genua 1456 Juli 17. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est., Genova.

die Schiffe anderer driftlichen Mächte an 1. Kaum war die erste, noch un= gewisse Kunde von diesem Unternehmen zu Ohren des Papstes gekommen, als dieser sofort dem Könige Alfonso durch Briefe und Boten ernstliche Vorstellungen machte 2. ,Wenn sich in diesen Tagen auch nur eine kleine Zahl driftlicher Galeeren in der Nähe von Ragusa gezeigt hätte,' schrieb Caligtus III. in gerechtem Zorn an seinen Gesandten in Neapel, ,so würden die Ungarn, die jest von unserer Flotte nichts hören und sich deshalb in den heftigsten Klagen ergehen, neuen Mut bekommen haben. O Urrea und Olzina, ihr Berräter! eure Schiffe waren im stande, die Türken in Berwirrung und die Christen des Orients zum Aufstand zu bringen sowie die Ungarn von der ihnen drohenden Gefahr zu befreien. Statt deffen habt ihr mit Silfe der von uns gesammelten Gelder schändlichen Verrat begonnen. D ihr Verräter vor Gott, den Menschen und dem Heiligen Stuhl! die Strafe Gottes wird euch ereilen und diejenige des Apostolischen Stuhles. D König von Aragonien! hilf dem Papste Calirtus, andernfalls wird dich die Rache des Himmels treffen.' 3 Der Papst erließ dann Verordnungen, durch welche Urrea und seine Helfershelfer ihrer Stellen entsetzt wurden. Die Ausführung dieses Urteils wurde dem zum Admiral der Flotte ernannten Kardinal Scarampo übertragen 4.

<sup>1</sup> So 3. B. solche der Benetianer. Bgl. den \*Brief der Signorie an ihren römischen Gesandten Barbonus Maurocenus, dat. 1456 Mai 25. Senatus Secreta XX, f. 926. Staatsarchiv zu Venedig.

<sup>2</sup> Bgl. \*\* Breve Caligtus' III. an Genua, dat. Rom 1456 s. d. Lib. brev. 7, f. 24b. Päpftl. Geheim = Archiv.

<sup>3</sup> Raynald ad a. 1456 n. 12. Das hier nur teilweise gedruckte Breve ist an Jakobus Perpinha gerichtet und leider nicht datiert. Lib. brev. 7, f. 6—66. Päpstl. Geheim=Archiv.

<sup>4</sup> Aber die in den Regesten doppelt vorhandene \* Absetzungsbulle f. Anhang Nr. 68. In einem nicht batierten \* Schreiben an Rarbinal Scarampo giebt ber Papft bemselben die Erlaubnis, den Urrea und Olzina ,a te vocandi et ut personaliter veniant cogendi et prefatos archiepiscopum et Antonium ac ceteros patronos vel substitutos ab eis si videris expedire a regiminis administratione et officiis per nos sibi commissis privandi et amovendi, sicuti nos harum serie et alias per nostras patentes litteras ab eisdem officiis, capitaneatu, admiratu, patronatu. regimine et administratione galearum et aliorum navigiorum amovemus et privamus'. Bu gleicher Zeit erhalt Scarampo bas Recht, andere an die Stelle ber Entjetten gu ernennen. Lib. brev. 7, f. 21b. In den Regest. 458, f. 68b-69 ift die Bollmacht gur Absehung der Missethäter datiert: 1456 VII. Id. Iul. (9. Juli) A' 2°. Schwer begreiflich ift die spätere Milbe des Papftes gegen die genannten Berrater. Am 18. August 1456 schrieb Caligtus III. nämlich an Scarampo: Er habe allerdings die erwähnte Bulle gegen Urrea und seine Genoffen erlaffen: \*, Considerata tamen impraesenciarum temporum et negociorum qualitate non alienum a nobis videtur, si mitius quam eorum demerita postulent agimus cum eisdem. Volumus igitur

Alle diese unliebsamen Vorkommnisse waren nicht im stande, den Papst zu entmutigen; im Gegenteil: je schwieriger die Verhältnisse sich gestalteten, mit desto größerem Gifer widmete er sich der heiligen Sache des Krieges gegen die Ungläubigen. Mit feuriger Energie betrieb er namentlich den Bau und die Ausruftung einer Flotte in Rom. Es wird stets ein großer Ruhm Calirtus' III. bleiben, daß er diesen Plan, der bis dahin als Chimare oder als eine papstliche Vorspiegelung verlacht worden war, endlich ins Werk sette 1. Die erstaunten Römer, die bald auch Zeuge der Taufe eines tur= fischen Bringen sein sollten (März 1456)2, saben plöklich am Ufer des Tiber sich eine ungewohnte Thätigkeit entwickeln: an Ripa Grande wurden Schiffs= werften errichtet, bei S. Spirito wurde eigens eine Mauer zum Anlegen der Galeeren aufgeführt. Um die Erbauung der Flotte möglichst zu be= schleunigen, ließ der Papst auch von auswärts, z. B. von Spoleto, Zimmer= und Schiffsleute kommen 3.

Bum Generalkapitan und Admiral der Türkenflotte bestimmte Calirtus III. den kriegerischen Kardinal Lodovico Scarampo. Bereits unter Eugen IV. hatte dieser ungemein reiche Kirchenfürst, deffen Charafter viele Uhnlichkeit mit dem= jenigen Vitelleschis hat. Proben seiner friegerischen Gewandtheit abgelegt. Er war unter allen Kardinälen vielleicht die geeignetste Personlichkeit zur Durch= führung der so fehr schwierigen Expedition. Allein Scarampo mare lieber in Rom geblieben, wo er am Hofe eine höchst einflugreiche Stellung einnahm.

harumque serie facultatem tibi damus, ut satisfacto per dictum archiepiscopum et alios prefatos illis Venetianis, Ianuensibus ac aliis de eisdem querelantibus de pecuniis rebus et bonis, quibus se spoliatos asserunt, si pro utilitate classis nostre tibi faciendum videbitur, possis eidem archiepiscopo et ceteris salvum conductum dare et eos assecurare, ut bene serviendo et operando mala commissa et detestabilia bonis et gratis serviciis compensando ad gratiam nostram reduci valeant. Lib. brev. 7, f. 31 b. Olzina befferte fich nicht, wie wir aus einem \* Breve Caligtus' III. an Scarampo, bat. 1458 Märg 15, erfahren. Sier heißt es: ,Antonium autem Olzina quid in nos . . . temerarie temptaverit volendo pecunias et alia que classi nostre per prefatum Mich. de Borga mittebamus auferre, credimus te ex eodem Michaele intellexisse et ita eum et ei similes, si venerint in manus tuas, merita pena castiges.' Lib. brev. 7, f. 153b. Alle biefe Briefe im papftlichen Geheim = Alrchiv.

<sup>1</sup> Boigt II, 177.

<sup>2</sup> In ben \* Reichstagsaften, Ansbacher Serie Bb. V (auch als I. gezählt, Die Beit von 1414—1493 umfassend), findet sich f. 61 b hierüber folgende gleichzeitige Notiz: \*, Receptus est unus Turcus de stirpe regia cum aliis tribus Turcis secunda post Letare (8. März) in ecclesia S. Laurencii in Damaso ad fontem baptismatis, cum quibus nepos pape facit solempnitatem ducendo eos de ecclesia ad ecclesiam. Früher im Reichsarchiv zu München, jett im Kreisarchiv zu Bamberg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Aen. Sylvius, Europa c. 58. Guglielmotti 221-222.

Gerade aus diesem Grunde aber betrieben die eifersüchtigen Borja seine Entfernung, in welche der Kardinal zulet einwilligen mußte 1.

Die Ernennung Scarampos zum Legaten und Admiral der päpstlichen Türkenflotte erfolgte am 17. Dezember 1455; sie wurde in Rom durch großeartige Feste geseiert. Durch ein neues päpstliches Dekret wurde dann seine Legation auf Sicilien, Dalmatien, Macedonien, ganz Griechenland, die Inseln des Ägäischen Meeres, Areta, Rhodus, Chpern und auf die Provinzen Usiens ausgedehnt und bestimmt, daß alle Gegenden, welche er dem Feind entreißen würde, seiner Regierung unterstehen sollten?

Die Anordnungen für den Bau der Flotte wurden fortan hauptsächlich von Scarampo getroffen; neben ihm aber findet man die aus den Kardinälen Bessarion, Estouteville, Capranica, Orsini und Barbo bestehende Kommission, welche bereits von Nikolaus V. ernannt worden war, in Thätigkeit<sup>3</sup>. Der Papst, dessen Ungeduld mit dem Einlaufen schlimmer Nachrichten aus dem Orient beständig stieg, war unausgesetzt bemüht, die Arbeiten zu beschleunigen. Außer dem allgemeinen Zehnten forderte er von den Kardinälen noch eine besondere Beisteuer zu dem Bau der Flotte ein<sup>4</sup>.

Das mit einem roten Kreuz versehene Register der Ausgaben und Ansordnungen für den Flottenbau von 1455—1456 wird jetzt im römischen Staatsarchiv ausbewahrt. Es läßt einen sehr erwünschten Einblick in die vom Papste mit so außerordentlichem Eiser betriebenen Rüstungen thun. Die eigentlich administrativen Arbeiten wurden durch den General-Proveditore Ambrogio Spannocchi, der wieder unter dem Kardinal Scarampo stand, gesleitet. Aus diesem Ausgabenregister erhellt, daß der Bau der Flotte im Herbst 1455 begonnen und den ganzen folgenden Winter hindurch fortgesetzt

<sup>1</sup> Nach Cribellus (57) hätte Calixtus III. sogar den Kardinal, der sich wegen der geringen Zahl der Schiffe weigerte, Kom zu verlassen, mit einem gerichtlichen Versahren bedroht. Sine Bestätigung dieser Nachricht habe ich in den zahlreichen Gesandtschaftsdepeschen dieser Zeit nicht gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1456 n. 13, wo jedoch das zweite Citat nicht stimmt. Das in den Regesten des päpstlichen Geheim-Archivs sehlende Datum der Ernennung ergiebt sich aus Niccola della Tuccia 187 und aus dem im Anhang Nr. 66 publizierten Briese Kardinals, den ich im Archiv Gonzaga zu Mantua sand. Poggio gratustierte Scarampo zu seiner Ernennung (lib. III, ep. 20 [ed. Tonelli]), ebenso Genua (Vigna VI, 517) und Benedig am 29. Dezember 1455 (hier wird die Wahl Scarampos genannt: "sacta per Pont. Max. unanimi voto et consensu sacri collegii Ror. dominor. cardinalium"). \*Senatus Secreta XX, s. 76. Staatsarchiv zu Benedig.

<sup>3</sup> Dies erhellt aus einem \*Schreiben der oben genannten Kardinäle an Lodovico de Gonzaga, dat. Rom 1456 Febr. 15. Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Makuscev I, 307.

wurde 1. Man findet in dem erwähnten Register die Ausgaben für das zum Schiffsbau nötige Eisen, Pech und Holzwert ebenso genau verzeichnet wie diesenigen für den Antauf der Stein= und Bleikugeln, der Armbrüste, Pfeile, Sturmhauben, Panzer, Lanzen, Schwerter, Piken, Ketten, Stricke und Anker. Die gesamte Ausrüstung bis zu den Flaggen und Fahnen, den Zelten und dem Schiffszwieback hinab läßt sich hier bis in die kleinsten Ginzelheiten verfolgen. Selbst die Rechnung für fünf Ries Papier, welche für die zukünstige Korrespondenz der päpstlichen Flottenführer bestimmt waren, sindet sich vor 2.

Calirtus III. hätte in seinem Feuereiser gerne gesehen, wenn die Türkensflotte bereits am 1. April 1456 ausgelaufen wäre<sup>3</sup>; allein erst Ende Mai waren die Rüstungen so weit gefördert, daß hieran gedacht werden konnte. Um Feste der hl. Petronilla (31. Mai) heftete der Papst in eigener Person dem Kardinallegaten das Kreuz auf die Schulter, worauf dieser sich mit den zu Kom erbauten Schissen nach Ostia begab 4. Ehe die Flotte in die See stach, vergingen noch drei Wochen, denn in einem italienischen Archive bestinden sich noch Briese Scarampos vom 13. und 20. Juni, welche von der

<sup>1 \*</sup> Mandata pro classe conficienda. Diversor. Calixti III. 1455 ad 1456. Sec. Cam. f. 183 sqq. Früher im Archivio Camerale dei Cancellieri della R. C. A., jest im römischen Staatsarchiv. Gugliesmotti (252) citiert außerdem als im päpstl. Geheim=Archiv befindlich: \*, Liber domini Thesaurarii introituum et exituum pro galeis 1455 et 1456, quattro codici segnati 1549, 1550, 1551, 1552', und giebt aus benselben einige Mitteilungen. Auch Amati (181) erwähnt diese Quelle, jedoch sagt er, es seien nur zwei Bände. Leider waren diese Register weder 1879 noch im Frühjahre 1884 zu sinden. Die Mitteilungen Gugliesmottis sind lange nicht so vollständig, wie man wünschen dürste, und läßt sich, bevor diese Bände wieder zum Vorschein gekommen sind, eine abschließen de Übersicht über die Ausgaben Calixtus' III. nicht gewinnen. Auch Gottlob (Cam. Ap. 45) verwochte die sehlenden Bände nicht zu sinden; er giebt jedoch a. a. D. Mitteilungen über ein italienisches Fragment aus der Depositarie Calixtus' III.

<sup>2 \*</sup> Mandata des römischen Staatsarchivs. (Bgl. Guglielmotti 224 ss., bessen Angaben teilweise ungenau sind. Irresührend ist namentlich, daß der genannte italienische Forscher die genauen Daten fortläßt, und daß er keinen Unterschied macht zwischen den von Scarampo und den von seinem Nachfolger erlassenen Mandaten.) Die Mandata Ludovici Card. Aquilej. beginnen f. 193 mit dem 22. Oft. 1455 und endigen f. 2086 mit dem 29. Mai 1456. Dann folgen Erlasse von Georgius episcopus Lausan. bis f. 217, jedoch sindet sich f. 2136 noch ein Mandat Scarampos vom 1. Mai 1456. Die chronologische Ordnung ist bei der Eintragung in dieses Register überhaupt nicht genau eingehalten, denn f. 194 steht ein Erlaß vom 7. Oftober 1455.

<sup>3</sup> S. das erwähnte Schreiben der sechs Kardinäle an Lodovico Gonzaga vom 15. Februar 1456 aus dem Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. Makuscev I, 307, und das päpstliche \*\* Schreiben an Fr. Sforza vom 27. April 1456. Staats=archiv zu Mailand.

<sup>4</sup> Raynald ad a. 1456 n. 12. Agl. das \*Breve an Joh. Solerius (vgl. Villanueva XVIII, 36): "Hodie [1. Juni; j. \*Acta consist.] vero idem noster legatus

Tibermündung datiert sind 1. Die Macht, über welche Scarampo verfügte, bestand nach der gewöhnlichen Angabe aus 16 Galeeren, nach der freilich nicht ganz einwandfreien Berechnung eines neueren Geschichtschreibers soll die Zahl der Segel sich auf 25 belaufen haben. Derselbe Schriftsteller berechnet als Bemannung der Flotte: 1000 Seeleute, 5000 Soldaten und 300 Kanonen 2.

Diese Truppen stammten teils aus Rom, Civitavecchia, Ancona, Perugia, teils aus Fermo und Bologna. Es befanden sich unter ihnen die Grafen von Anguillara und andere Soldbandenführer, welche gegen Piccinino gekämpst hatten. Zum Vize-Admiral war vom Papst der Portugiese Velasco Farigna ernannt worden. Die richterlichen Funktionen wurden dem Aragonier Alfonso de Calatambio anvertraut<sup>3</sup>. Bereits im August beliesen sich die Kosten für die Türkenslotte auf 150000 Dukaten<sup>4</sup>.

Der Zweck der ganzen Expedition war, einerseits die von den Türken gerade damals hart bedrängten Bewohner der christlichen Inseln des Ügäischen Meeres zu schützen, anderseits die Streitkräfte der Ungläubigen durch den Angriff zur See zu teilen 5. Um letzteres zu erreichen, war die Flotte unzweiselhaft zu schwach: es war daher die erste Sorge des Papstes, der Flotte Verstärkungen zu verschaffen. Scarampo, reich mit Fakultäten ausgestattet 6,

suscepta per nos omnipotentis Dei benedictione cum ea qua decuit tantum negocium ceremonia triremes ascendit, ut recta via ad Reg. Maiestatem proficiscatur et acceptis XV galeis per eundem regem oblatis felici auspicio impii Turci terras petat easque inimiciter invadat. Dabis igitur operam, ut dicte XV triremes armate reperiantur.' Romae s. d. Lib. brev. 7, f. 35<sup>b</sup>. Päpftl. Geheim Mrchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die \*Briefe Scarampos an Lodovico Marchefe di Mantova, d. d. ex ostio Tiberis super classem, 1456 Iun. 13 et 20, im Archiv Conzagazu Mantua. Die Angabe der päpftlichen Breven, die Flotte sei "ab ultimo die Maii" ausgesandt worden, ist daher nur ganz im allgemeinen richtig; die erwähnte Äußerung sindet sich in dem \*Breve an Kardinal Szech und in demjenigen an Capistrano, d. d. 1456 VIII. Cal. Sept. (25. Aug.). Lib. drev. 7, f. 22 et 39<sup>b</sup>. Päpst I. Geheim = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guglielmotti 267—268.

<sup>3</sup> Guglielmotti 227—229. 235—236. Lgl. \*Regest. 467. f. 169: "A° 1456 die XXIV. mensis Maii spect. dominus Valiscus de Farinha de Portugallo iuravit officium viceadmiratus classis apostolicae contra Turcos' etc. Päpftl. Geheim=Archiv.

<sup>4 \*</sup> Calixtus III. an Kardinal Dionys. Szechy (s. d., aber nach dem Eintreffen der Belgrader Siegesnachrichten): "in qua (classe) paranda et armanda Deo teste iam supra CL ducatorum millia expendimus". Lib. brev. 7. f. 22. Päpst I. Geheim = Archiv.

<sup>5</sup> Bgl. Raynald ad a. 1456 n. 10. \*Caligtus III. an den Bijchof Johann von Pavia (s. d.): "Nos vero ad eorum vires distrahendas, scis quanta cum celeritate emisimus classem nostram iamque legatus Neapoli est, qui receptis triremidus regiis intra paucos dies Constantinopolim feliciter ad hostium terras invade[ndas] navigadit.' Lib. drev. 7. f. 5<sup>h</sup>—6. Päpftl. Geheim=Archiv.

<sup>6 \*</sup>Regest. 443, f. 122 sqq. Fatultäten für "Ludovicus tit. S. Laurentii in Damaso in partibus orient. legato". d. d. 1456 IX. Cal. Iun., V. Cal. Iun., X. Cal.

fegelte aus diesem Grunde gunächst nach Reapel, wo er die von dem Könige Alfonio ichon im vergangenen Jahre versprochenen 15 Galeeren in Empfang nehmen sollte. Allein der treulose König machte jett Schwierigkeiten aller Art; solange es galt, von Kirchen und Geiftlichen seiner Reiche Geld beraus= zupreffen, hatte er die besten Versicherungen gegeben, dann aber das Geld teils zur Abzahlung seiner Schulden verwandt, teils in glänzenden Gesten verbraft oder zur Fortführung des Krieges gegen die unglücklichen Genuesen benutt 1. Die Abreise Scarampos verzögerte sich auf diese Weise so fehr, daß der Papit auf das höchste ungeduldig wurde. Calirtus fandte jest einen eigenen Boten nach Neapel mit dem Auftrag, den Legaten inständig zu er= mahnen, er möge in die See stechen, auch wenn die Galeeren des Königs nicht bereit seien; denn durch Briefe vom Kardinal Carvajal sei nach Rom die Nachricht gefommen, daß Ungarn dem Unsturm der Türken erliegen werde, wenn die Flotte nicht bald eine Schwächung der türkischen Streitkräfte herbeiführe 2. Bald darauf befahl Calirtus III. seinem Gesandten, den Legaten jur Abreise zu zwingen', in Sicilien werde Scarampo bann Geld finden und die Schiffe, welche der Erzbischof von Tarragona besehligt hatte 3. Auch den Kardinal selbst beschwor der Papst, ohne weiteren Berzug abzureisen: julett befahl er ihm dies fraft des ihm schuldigen Gehorsams. "Umgürte dich, geliebter Sohn, mit dem Schwerte, verlaffe Neapel und erfülle deine Beriprechungen, dann wird Gott mit dir fein; weder Geld, noch das übrige, was notwendig ist, wird dir fehlen', heißt es in einem der papstlichen Mahnbriefe 4.

Iun., VIII. Cal. Iun., VII. Cal. Iun. etc. (= 24., 28., 23., 25., 26. Mai). PäpftI. Geheim = Archiv.

<sup>1</sup> I. I. Pontanus, De liberalitate (Opp. Basil. 1538) t. I, c. 9. Boigt II, 175. Vigna VI, 697. Über die Bersprechungen Alsonsos vgl. eine \*Depesche des Enea Silvio, dat. Rom 1455 Dez. 17, in deren P. S. es heißt: "Rex Aragonum promittit pape pro nunc contra Turchos galeas XV et sperat de meliori sidi subvenire summa. Concistoro, Lettere ad an. Staatsarchiv zu Siena.

² \* Caligtus III. an Jasob Perpinya (s. d.): ,Quare te hortamur, ut, illico cum Neapolim applicueris, omni cura instes, ut legatus noster etiam cum solis galeis nostris, si illae regis non sunt paratae, recedat. Lib. brev. 7, f. 6. Päpstl. Geheim = Archiv.

<sup>3</sup> Ugl. Raynald ad a. 1456 n. 13, und \*Lib. brev. 7, f. 7. 306. 34. Päpftl. Geheim = Archiv.

<sup>\*\*</sup>Calixtus III. Camerario Legato (s. d.): ,Accinge[re], dilecte fili, gladio potentissime et recede de Neapoli, adimple promissa, et Deus erit tecum, nam pecunie non deficient nec alia necessaria. Victoria etiam cum paucis ab alto promissa est contra perfidum Turcum, nisi per te steterit. Et considera iam esse prope finem estus. et si nunc non navigas, quod tempus expectas? Lib. brev. 7, f. 34b. Päpītl. Geheim=Archiv.

Scarampo trat offenbar die Expedition sehr ungern an und suchte seine Albreise möglichst zu verschieben. Der Papst war hierüber höchst erzürnt und erging sich in heftigen Klagen gegen den Kardinal, der erst am 6. August mit einigen Galeeren des Königs Neapel verließ. Die wiederholten Bitten des Papstes, der in einem eigenhändigen Schreiben Alsonso dringend gebeten hatte, die versprochenen Galeeren zu stellen, waren endlich im stande gewesen, eine Sinnesänderung bei dem König hervorzurusen?

Kaum hatte Calixtus III. die Abreise Scarampos nach Sicilien vernommen, als er auch schon zur Weiterreise nach den griechischen Gewässern drängtes. Der Papst eilte deshalb so sehr, weil fortwährend aus Ungarn höchst beunruhigende Nachrichten über die Rüstungen der Türken einliesen. Durch das Erscheinen der päpstlichen Flotte im Ügäischen Meere hoffte er den Angriff der Türken gegen dieses Reich zu vermindern, eventuell denselben ganz abzulenken. Deshalb war die Sorge für die Flotte jetzt seine erste 4. Fortwährend wurden in Rom neue Schiffe gebaut, welche zur Verstärkung der ausgesandten dienen sollten. Sin Schiff machte Odoardo Gaetani, Graf von Fondi, dem Papste zum Geschenk. In Verbindung mit einer in Rom erbauten außerordentlich großen Galeere sollte dasselbe zu Beginn des Jahres 1457 der Insel Rhodus zu Hilfe eilen; der Besehl über beide Fahrzeuge wurde zwei Iohannitern anvertraut 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie erzürnt Calixtus III. gegen Scarampo war, zeigt die im Anhang Ar. 73 mitgeteilte Depesche vom 24. August 1456 aus dem Staatsarchiv zu Mailand. Das bisher unbekannte Datum der Abreise Scarampos von Neapel fand ich in einer \* Depesche des Enea Silvio, Galgano Borghese und Leonardo Benvoglienti, dat. Neapel 1456 Aug. 6: "El rev. patriarcha questa sera si parti." Cod. A. III. 16 der Stadtsbibliothek zu Siena.

<sup>2 \*</sup>Calixtus III. loh. Solerio, 1456 Aug. 6: "Alfonso regi Aragonum et utriusque Siciliae illustri, cui etiam manu propria ut in copia hic inclusa scripsimus. ut intelligat in quanto (die folgenden Worte bis classe unverändert bei Raynald ad a. 1456 n. 13), non enim parum utilitatis, ut dictus legatus scribit, facient galee nostre licet non sint in multo numero' etc. Lib. brev. 7. f. 22<sup>b</sup>—23. Päpft I. Geheim=Archiv. Daß Alfonso zulet einige Schisse gab, dürste nicht zu bezweiseln sein; ob dies aber, wie die im Anhang Nr. 73 abgedruckte Depesche behauptet, die 15 versprochenen waren, wage ich angesichts des Mangels weiterer Zeugnisse nicht zu behaupten.

<sup>3 \*</sup>Calixtus III. an Jakob Perpinya, Anhang Nr. 70. Wgl. das gleichfalls undatierte \*Breve an J. Solerius: .Et ita si aliquid operari potes, ut (sc. legatus) brevissime a Sicilia recedat. facias quod poteris.' Lib. brev. 7, f. 10<sup>b</sup>.

<sup>4 \*</sup>Breve an Scarampo (s. d). Lib. brev. 7, f. 27. Päpft 1. Geheim = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Guglielmotti 11, 275—276. In dem hier mitgeteilten Ernennungsbreve für Joh. Rolla fehlen nach ,fabricatae' die Worte: ,quam ad classem nostram et partes orientales tradendam ibi legato nostro mittimus patronum auctoritate apost.

Unterdessen ging, was Calirtus so lange ersehnt hatte, endlich in Erstullung: die Flagge des hl. Petrus zeigte sich in den griechischen Gewässern und gewährte den dortigen dristlichen Inselstaaten gegenüber den mit Macht vordringenden Türten wieder einigen Halt.

Die papstliche Flotte unter dem Oberbesehl des Kardinals Scarampo berührte zuerst Mbodus, um den bedrängten Rittern Unterstützung von Geld, Wassen und Getreide zu bringen, und segelte dann nach Chios und Lesbos. Ter Kardinal versuchte hier vergeblich, die Einwohner zur Verweigerung des den Ungläubigen zu zahlenden Tributes zu bewegen; aus Furcht vor der Rache der Türken wollte man von einem Anschluß an die christliche Sache nichts wissen. Mehr Glück hatte der Kardinallegat in Lemnos; er vertrieb dier, dann auch auf Samothrake und Thasos, die türkischen Besatzungen und ließ dasür päpstliche Truppen zurück. Er nahm dann sein Hauptquartier in Rhodus, wo ihm ein großes Arsenal zur Verfügung stand.

Salirtus III. hegte bezüglich der Flotte unzweiselhaft Erwartungen und Hoffnungen, zu welchen die Zahl der Schiffe nicht berechtigte<sup>2</sup>. Tropdem verbehlte er sich nicht, daß wirklich entscheidende Erfolge gegen die Ungläusbigen nur in dem Falle zu erringen seien, daß einige der mächtigeren Fürsten des Abendlandes ihre Unitrengungen mit den seinigen vereinigten. Diese aber batten angesichts der Gesahr, welche alles, was die christlichen Jahrhunderte Großes geschaffen, mit Vernichtung bedrohte, nur schöne Redensarten. Verzgebens erhob der greise Papst unablässig seine Stimme zum heiligen Krieg; seine Feuerworte verhallten fast wirkungslos.

Immer mehr zeigte sich, daß das Zeitalter der Kreuzzüge abgeschlossen war, daß die Begeisterung, welche einst zahllose Scharen in Bewegung gesetzt, ganzlicher Erfaltung Platz gemacht hatte. Die politische Zersplitterung und die inneren Kämpse hatten die christlichen Lölker allmählich einander entfremdet und das im Mittelalter so sehr lebendige Einheits= und Solidaritätsgesühl völlig abgestumpst. Die ideale Begeisterung für die erhabenen Aufgaben des christ=

tenore praesentium facimus'. \*Regest. 465, f. 2566. Über das Schiff bes D. Gaetani val Viena VI, 719—720, und Lib. brev. 7, f. 636. 686. 69. 696. 71. Päpftl. Scheim: Archiv.

S. Ducas, Hist. Byz. (Bonner Ausgabe) 338. Chalcocondyl. 469. Raynald ad a. 1457 n. 10. Bgl. das \*Breve an P. Fenollet (s. d.). Lib. brev. 7, f. 596. Pavitl. Geheim=Archiv. Sanudo 1159. Pius II., Comment. 205. I. Phil. Bergom. 306. Hammer II, 26. Zinkeisen II, 235. Hend II, 319. Auglielmotti II, 216. 271 s. Vizna VI. 792. Tie beiden zuletzt genannten Forscher überschätzen die Gröchge der Flotte, während Manfroni 35 s. dieselben doch allzu niedrig anichlägt. Über ten von Scaramvo nach Cypern gesandten Pietro de Manatiis s. G. Dalla Santa, Docum. p. la storia della Chiesa di Limisso in Cipro (Venezia 1898) 16 s.

<sup>2 20</sup>tt. Raynald ad a. 1456 n. 50.

lichen Abendlandes im Orient hatte kühler Vernunftpolitik und egoistischer Gleichgültigkeit Platz gemacht. So verschieden sich auch die Entwicklung der einzelnen europäischen Staaten gestaltet hatte, diese traurige Erscheinung war allen gemeinsam.

In Deutschland suchte ein Teil der Geistlickeit den Mangel an Opferssinn durch vorgebliche Sorge um die firchlich-nationalen Freiheiten zu bemänteln<sup>2</sup>. In einzelnen Diözesen, z. B. in Osnabrück, wurde zwar allenthalben in den Jahren 1456—1458 der Türkenzehnte erhoben; allein seine Verwendung entsprach zum Teil keineswegs dem eigenklichen Zwecke<sup>3</sup>. Wenn auch einzelne Kirchenfürsten, wie z. B. der Erzbischof von Salzburg, den Türkenzehnten bewilligen wollten, so scheiterten ihre Vemühungen an dem hartnäckigen Widerstande ihres Klerus<sup>4</sup>. Der Kaiser Friedrich III., dessen Neigungen überhaupt mehr stiller und friedlicher Art waren, schien am wenigsten der rechte Mann, um das Reich zu einer einmütigen Kraftanstrengung zu bringen. Allerdings waren die Verhältnisse dort bereits derart zersahren, daß schon damals das Geheimnis offen lag, daß ein Eroberer, sobald er innerhalb des Keiches stand, nur noch partielle Kräfte gefunden haben würde, die einzeln leicht zu bewältigen waren.

Der französische König Karl VII. hatte bereits im Mai 1455 erklärt, daß die politischen Verhältnisse ihm die Teilnahme an einem Kreuzzuge nicht gestatteten . Der Papst wandte sich später noch wiederholt mit beredten Worten an den König, namentlich zur Zeit, als die päpstliche Flotte auslief . Allein der schwache und entnervte Karl VII. war unempfindlich gegenüber diesen Mahnungen, durch welche er an seine Vorgänger, besonders an Ludwig den Heiligen, erinnert wurde . Er sehnte die päpstlichen Aufsorderungen unter dem Vorwande ab, daß seine Beziehungen zu England noch zu unsicher seien und er gegen dieses auf seiner Hut sein müsse. Ansangs hatte Karl VII. sogar den Abmarsch irgendwelcher Truppen sowie die Promulgation der päpstlichen Kreuzzugsbullen und die Einsammlung des Zehnten verboten. Der Papst

<sup>1</sup> Kampschulte, Zur Geschichte des Mittelalters 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Döllinger, Lehrbuch II, 1, 349. Näheres im nächsten Kapitel. Schon Niko- laus V. sah sich gezwungen, dem deutschen Klerus Vorwürse wegen Mangels an Krenz- zugseiser zu machen; s. Kanser 229.

<sup>3</sup> Bgl. Kretsschmar in den Mitteilungen des Bereins für Geschichte von Osnabrück (1897) XXII, 254 ff.

<sup>4</sup> Bgl. Grillenberger in den Studien aus dem Benediftinerorden 1895 S. 35 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> de Beaucourt V, 414—415.

<sup>6 \*\*</sup> Calixtus III. cariss. in Christo filio Carolo Francorum regi illustri, d. d. 1456 (ca. Mai). Lib. brev. 7, f. 1b. Päpfts. Geheim = Archiv.

<sup>7 \*</sup> Derselbe an denselben (s. d. [1456 Oftober?]). Lib. brev. 7, f. 48. Päpstl. Geheim = Archiv. Bgl. Raynald ad a. 1456 n. 3 et 43, und Wadding XII, 380 s.

erhob hierüber mit Recht heftige Klagen 1. Um dem Könige den erwähnten Vorwand zu nehmen, bemühte er sich auf alle Weise, einen Frieden mit England zu stande zu bringen. Allein seine Anstrengungen in dieser Hinsicht waren ebenso vergeblich wie diejenigen, Karl VII. mit seinem Sohne zu versöhnen?. Sehr schmerzlich für den Papst war es, daß auch der als Legat nach Frankreich gesandte Kardinal Alain seine Pflicht nicht in genügender Weise that 3. Darauf deuten eine Reihe noch ungedruckter papstlicher Mahn= ichreiben an denjelben. Das erste diejer Schreiben gehört in den September des Sahres 1456. Calirtus III. spricht in demfelben gunächst seine Berwunderung aus über das Verhalten des französischen Königs, der, obwohl er ihm neuerdings wieder einen Beweis seines Entgegenkommens gegeben, in seinem Reiche den Zehnten für den Kreuzzug nicht sammeln, ja nicht einmal die Kreuzzugsbulle publizieren laffe. Gerade in dem gegenwärtigen Augen= blide sei ihm das sehr schmerzlich. Am Schlusse wird dann Alain selbst nachdrücklichst ermahnt, sich eifrig in der Erfüllung seiner Aufträge zu zeigen, damit nicht zur Wahrheit werde, was schon viele spottend sagten, nämlich daß er vergeblich vom Heiligen Stuhle nach Frankreich gesandt worden sei 4. Schon im Oktober desselben Jahres sah der Papft fich veranlaßt, ein ahn= liches Schreiben an Alain abzusenden. Derjenige katholische Chrift, der jett nicht hilft, den von Gott verliehenen Sieg zu verfolgen,' heißt es hier mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1456 n. 3.

² Raynald ad a. 1456 n. 5. \*Calixtus III. domino Delphino (s. d.): ,... Vince te ipsum, ut alios vincere valeas; cum pater tuus dicat se omnia erga te velle facere, quae pius et bonus pater debet ... dum ad praesentiam suam veneris: age igitur, ut de te speramus, quoniam non modica pars victoriae contra perfidum Turcum stat in concordia tua. Super his dil. fil. Ludovicus Cescases dicet tibi magis ample et extense verbis et consilio' etc. Lib. brev. 7, f. 13. Päpſtľ. Geheim=Urthiv.

Wenn Rahnald (ad a. 1456 n. 1) die Ernennung Alains zum Legaten für Frankreich in das Jahr 1456 verlegt, so irrt er. Das von ihm mitgeteilte Aktenstück ist nicht das Ernennungsbreve; \*letzteres, d. d. 1455 prid. Id. Sept., steht in den Regest. 455, f. 5. Päpstl. Geheim Mrchiv. Bgl. auch die im Anhang Nr. 65 nach dem Criginal des Staatsarchivs zu Mailand abgedruckte \*Depesche des Bischoss von Pavia vom 9. Sept. 1455, und einen \*Brief des Enea Silvio, dat. Kom 1455 Nov. 27, aus dem sich ergiebt, daß Alain sehr freundlich, namentlich von dem Dauphin, empfangen wurde, weshalb man sich bezüglich der Beteiligung Frankreichs frohen Hossinungen hingab. Staatsarchiv zu Siena.

<sup>4 \*\*</sup> Calixtus III. an Kardinal Alain (s. d. [wahrscheinlich Sept. 1456, da in dem Schreiben von der Ernennung des Blasius de Greelle zum Erzbischof von Borsdeaux die Rede ist]). Lib. brev. 7, f. 43<sup>b</sup>. Päpstl. Seheim = Archiv. Vgl. ibid. f. 47<sup>b</sup>—48 das gleichfalls undatierte, aber in dieselbe Zeit gehörende \*Breve an Karl VII., und im Anhang Ar. 74 das \*Breve vom 17. Dezember 1456 an Alain. Archiv Colonna zu Rom.

Anspielung auf den Sieg bei Belgrad, zeigt sich unwürdig der göttlichen Wohlthaten.' Mit dieser Mahnung zum Türkenkrieg wurde der Besehl versbunden, den König zur Aushebung der Pragmatischen Sanktion zu ermahnen 1. Karl VII. verweigerte dies in der entschiedensten Weise, so daß Alain auch in dieser Angelegenheit nichts erreichte 2. Um dieselbe Zeit bemühten sich die Johanniter von Rhodus, einen sehr bedeutenden Teil der in Frankreich zu ershebenden Zehnten zu erhalten. Hiergegen aber erklärte sich der Papst in einem aussührlichen Schreiben an Karl VII., indem für Rhodus schon sehr viel geschehen sei und die Unterstützung der Flotte jett in erster Linie betrieben werden müsse.

Im Februar des Jahres 1457 wurde Alain wiederum in der eindringlichsten Weise ermahnt, doch endlich die Kreuzzugsgelder zu senden. Das in
Italien gesammelte Geld reiche zur Erhaltung und Verstärkung der Flotte bei
weitem nicht hin; wie aus Frankreich, so möge er auch für die Beitreibung
der Kreuzzugsgelder aus England Sorge tragen. "Wehe, wehe über diejenigen," ruft der Papst hier aus, "welche dem Kreuzzugsunternehmen Widerstand leisten, wer immer sie auch seinen!" Ende März 1457 hatte Calixtus III.
aus dem großen französischen Keiche noch keinen Pfennig für den Türkenkrieg
erhalten. Indem der tiesbetrübte Papst diese aller Welt auffällige Thatsache
beklagt, tadelt er Alain ausdrücklich, weil er über die Kreuzzugssache so wenig
schreibe. In demselben Briefe spricht der Papst seinen Schmerz darüber aus,
daß die katholischen Fürsten die gemeinsame Sache so langsam und träge betrieben I. Im Mai 1457 konnte endlich Calixtus III. dem französischen
Könige seinen Dank dasür aussprechen, daß er die Erhebung des Zehnten in

<sup>1 \*</sup>Caligtus III. an Kardinal Alain, dat. 1456 Oft. 8 (zwei kleine Stellen bei Raynald ad a. 1456 n. 43 et 51). ,Quis igitur, qui catholicus sit et a Deo potentiam accepit, negliget prosequi victoriam a Deo pro salute nostra incohatam? Certe non nisi ingratus beneficiorum Dei, qui de eis, quicunque fuerint, vindictam accipiet. Dabis igitur operam omni cura, studio et diligentia, ut, quod plerique ridiculose aiunt, frustra pro ecclesia missus esse non videaris. Er habe den Bunich des Königs wegen der Beschung des Stuhles von Bordeaux ersüllt: "Utinam quod ei facimus faciat nobis." Lib. brev. 7, f. 49. Päpst. Seheim = Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Pithou, Preuves des Libertez de l'Église Gallicane (2º édit. Paris 1651) II, 917, unb Beaucourt VI, 366.

³ \*Lib. brev. 7, f. 52-526. Hier auch ein ähnliches \*Schreiben an Kardinal Main.

<sup>4 \*</sup>Breve an Main, dat. 1457 Febr. 16: Des operam, ut pecunie ex ista tua legatione, decima ac cruciata ad nos transmittantur, non enim sufficiunt facultates nostre nec pecunie, quas in Italia colligimus, ad sustentationem classis emisse et munitionem alterius emittende... Et ve ve adversantibus, iudicium enim portabit, qui nos conturbat, quicunque sit ille. Lib. brev. 7, f. 66—67.

<sup>5 \*</sup> Breve an Kardinal Alain, dat. 1457 März 26. Lib. brev. 7. f. 74<sup>h</sup>. Vgl. Raynald ad a. 1457 n. 51. In einem andern, wahrscheinlich ebenfalls an Alain gerichteten \*Schreiben (s. d.) heißt es: "Adhuc nihil nisi verba habuimus." L. c. f. 95.

seinem Reiche gestattet habe 1. Um den König noch mehr anzuseuern, sandte der Papst ihm bald nachher die goldene Rose 2. Über den Zehnten und die Verwendung desselben für eine Flotte von 30 Segeln war ein besonderer Vertrag abgeschlossen worden 3; aber alsbald entstanden neue Schwierigkeiten. Der König untersagte nämlich jetzt die Aussuhr der für den Kreuzzug zusammensgebrachten Gelder. Noch schlimmer aber war, daß Karl VII. die durch Vertrag ausdrücklich zugesagten Kriegsschiffe zurücklielt und dann nicht gegen die Türken, sondern teils gegen die Engländer teils gegen Neapel verwandte 4. Das war offener Verrat der christlichen Sache.

Unter diesen Umständen ist es nicht zu verwundern, daß auch ein großer Teil des französischen Klerus den päpstlichen Forderungen gegenüber eine absolut feindliche Haltung einnahm.

Schon im Jahre 1456 hatte es die Universität zu Paris gewagt, wegen des von Calixtus III. geforderten Türkenzehnten von dem Papste an ein Konzilium Berufung einzulegen 5. Die Universität zu Toulouse, mehrere geistzliche Korporationen aus verschiedenen Diözesen des Reiches, ja sogar der Karzdinal und Bischof von Autun, Jean Rolin 6, schlossen sich sogleich der Appellation an. Unstatt hiergegen energisch aufzutreten, ließ Alain den Mut sinken 7. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> d'Achery III, 800. Boigt II, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Breve an Karl VII., dat. 1457 Mai 24. L. c. f. 93<sup>b</sup>—94. Bei Raynald (ad a. 1457 n. 52) und Baldassari (85—86) fehlt der Schluß, wo die Bitte außzgesprochen ist, J. Perpinha, den Überbringer der goldenen Rose, gut aufzunehmen. Bgl. das \*Breve an L. Cescases. L. c. f. 99. Damals wurde wohl auch das geweihte Schwert an Karl VII. gesandt, das Münt in der Rev. de l'art chrét. 1890 p. 285 erwähnt.

<sup>3</sup> Zu ben von Voigt (II, 176 Anm. 4) angeführten Stellen vgl. noch Raynald ad a. 1457 n. 33 et 54.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Antoninus III, tit. XXII, c. 16, § 1. Die heftige Anklage der Kommentarien Pius' II (p. 94; vollständig steht die Stelle vei Cugnoni 198), Alain habe Kreuzzugsgelder veruntreut, dem Papste keinen Pfennig gegeben und sei erst, nach dem Calixtus nicht mehr unter den Lebenden weilte, nach Kom zurückgefehrt, muß verworsen werden, da nach den \* Acta consist. (päpstl. GeheimArchiv) der genannte Kardinal am 4. Mai 1458 wieder in Rom eintras. Alains Anwesenheit in Rom noch zu Lebzeiten Calixtus' III. ergiebt sich auch aus andern Archivalien: J. Kap. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bulaeus V, 609. 613. 617. Planck, Gesch. des Papsttums III, 512. Wie weit verbreitet in Frankreich die Anschauung war, die Appellation an ein Konzil sein erlaubtes Rechtsmittel, erhellt aus Glassberger 358 ss. Vgl. auch Hergenrötherspesele VIII, 76 Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lgl. Raynald ad a. 1457 n. 58.

Talixtus III. spricht hierüber seine Berwunderung aus in einem \* Breve an Ludov. de Narnia. Lib. brev. 7, f. 104. Päpst l. Geheim = Archiv. Bgl. Raynald ad a. 1457 n. 54, und Basin, Hist. de Charles VII et de Louis XI, publiée par Quicherat (Paris 1855) I, 321.

Appellanten übergaben dann ihrem Könige Karl VII. eine sehr heftige Borsftellung, worin er auf das dringenoste aufgesordert wurde, sich der Unmaßung des Papstes, die französische Kirche ohne ihre Einwilligung zu besteuern', um so eifriger zu widersetzen, je frecher sich dabei der Papst über das neueste Grundgesetz des französischen Staates, über die Pragmatische Sanktion vom Jahre 1438, hinweggesetzt habe. Sie erhielten darauf von dem Könige im August 1457 eine Erklärung, daß die Erhebung der von dem Papste auszgeschriebenen Zehnten zwar stattsinden, jedoch den Rechten der französischen Kirche keineswegs zum Nachteile gereichen sollte' 1.

Im Juni 1457 hatte die Universität Paris sogar einen eigenen Gesandten nach Kom geschickt, um vor dem Papst und den Kardinälen gegen die Geldeinsammlungen zu protestieren; zugleich sollten 18 antipäpstliche Artifel überreicht und ein allgemeines Konzil verlangt werden 2. Die Antwort Calixtus' III. ließ an Entschiedenheit nichts zu wünschen übrig. Alain wurde wegen seiner Lässigteit getadelt und ihm zugleich besohlen, die Pariser Universität zum Widerruf ihrer Appellation zu zwingen; letztere wurde, weil "verwegen und gottlos", für ungültig erklärt und die Appellanten mit Kirchensftrasen belegt<sup>3</sup>.

Wie Karl VII., so that auch der mächtige Herzog von Burgund trot aller großen Versprechungen nicht das Mindeste für den heiligen Krieg. Nicht einmal die in seinem eigenen Lande gesammelten Kreuzzugsgelder scheint der prachtliebende Herzog nach Kom gesandt zu haben: denn in dem Vrevenregister Calixtus' III. sindet sich ein an Philipp gerichtetes Schreiben, in welchem von den großen Geldsummen, die in Burgund zu Kreuzzugszwecken zusammengebracht worden, die Rede ist; der Papst bittet nun, wenn nicht die ganze, so möge man ihm doch wenigstens einen Teil dieser Summe für den heisligen Krieg übergeben 4. Im Dezember 1457, als sehr bedrohliche Nachrichten über die gewaltigen Rüstungen der Türken in Kom einliesen, erließ der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lett. pat. du Roi vom 3. Aug. 1457, in den Preuv. des Libert. de l'Église Gallic. II, 861—862.

<sup>2 \*</sup> Depesche des Abtes von S. Ambrogio, dat. 1457 Juni 23, nach dem Original der Ambrofianischen Bibliothet im Anhang Nr. 76.

<sup>3 \*\*</sup> Bulle, Illius qui', d. d. 1457 IV. Cal. lul. Reg. 460, f. 134—1356. Päpftl. Geheim = Archiv. Das Breve an Alain bei Raynald ad a. 1457 n. 56—57.

<sup>4 \*</sup> Breve an Philipp von Burgund (s. d.). Lib. brev. 7. f. 42b; vgl. ibid. 48—48b: 
\* Calixtus III. duci Burgundie (Britanie). Päpft I. Geheim=Archiv. Über die Macht Philipps f. Kampen, Gesch. der Niederlande 1, 212 f. Im Jahre 1455 hatte der Herzog von Burgund 900 000 Tukaten Einkünste, Mailand 500 000, der Papst 400 000, Neapel 310 000 und Florenz 200 000 Dukaten. Müntz. La Renaissance 50. Über die Geldsammlungen Philipps f. d'Escouchy II, 278 s.; ibid. 317—318 über die erfolglose Gesandtschaft des Papstes an den burgundischen Hof.

Papst ein neues Mahnschreiben an den Herzog Philipp, das indessen keinen besseren Erfolg als die früheren erzielte 1.

Große Versprechungen für den Türkenkrieg hatten auch der König Christian von Dänemark und Norwegen sowie der König Alfons von Portugal gemacht. Ersteren sinden wir am 2. Juni 1455 in Roeskilde, wo er sich Geld verschaffte, indem er aus der Sakristei der Domkirche die frommen Gaben herausnahm, welche man zum Kampf gegen die Türken und zur Hilfe für den bedrängten König von Eppern gesammelt hatte! <sup>2</sup>

Der König von Portugal hatte bereits im Herbst 1456 in Kom durch Boten und Briese so feierliche Verheißungen bezüglich seines Kreuzzugseisers gegeben, daß nicht bloß der Papst, sondern auch die Kardinäle und die ganze Kurie sich den freudigsten Hoffnungen hingaben. So trug Calixtus kein Bedenken, dem genannten Könige den in seinem Reiche gesammelten Zehnten der Jahre 1456 und 1457 zu überlassen<sup>3</sup>. Das Geld hat König Alfons ohne Zweisel eingezogen, aber aus seiner Kreuzsahrt ist ebensowenig etwas geworden wie aus derjenigen seines neapolitanischen Namensvetters. An Mahnungen ließ es der Papst nicht fehlen 4, und mit der größten Hartnäckigseit hielt er an der Hoffnung sest, daß der portugiesische König endlich doch noch sein Versprechen erfüllen werde. Aus einem Schreiben vom 23. März 1457 an den Kardinal Carvajal erhellt, daß Calixtus damals des Glaubens war, die Ankunst von Kriegsschiffen aus Portugal und Genua sei unmittelbar bevorstehend 5. Wiederholt wurde der portugiesische Runtius angewiesen, eifrig

<sup>1 \*\*</sup> Breve an Philipp von Burgund. Dat. u. s. (1457 Dez. 21). Lib. brev. 7, f. 144. Über die Rüftungen der Türken schrieb der Papst am 20. Dezember 1457 an Kardinal Alain: "Persidus Turchus opera et studio nostro et Dei auxilio iam pridem apud Hungaros turpiter prosligatus et multis calamitatibus a classe nostra et alias assectus incredibili studio, ut certiores sumus effecti, et terra et mari magnam parat potentiam, ut tanquam canis rabidus in Christianos irruat et hoc hac estate proxime sutura." L. c. f. 135—136. Päpstl. Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Danske Magazin I, 352. Jahn, Danm. Hist. 259. L. Daae, Kong Christian (Christiania 1879) 112.

<sup>3 \*</sup> Episc. Silvensi nuncio in regno Portugallie, d. d. 1456 Oct. 28. Lib. brev. 7. f. 46. Über die von Nifolaus V. dem portugiesischen Könige erteilte Vollsmacht in betreff der Heiden und Mohammedaner Afrikas, die von Calixtus III. bestätigt wurde, s. Hergenröther, Kirche und Staat 344 f., und Margraf, Kirche und Stlaverei 187 f. Über die Beziehungen Portugals zu Calixtus III. s. Santarem X, 57 ss. Hier p. 63 ein sich auf die Sendung des portugiesischen Nuntius beziehendes Breve vom 12. März 1456. Die S. 686 Anm. 1 und 2 von mir herangezogenen ungedruckten Breven sehlen bei Santarem.

<sup>4</sup> S. Raynald ad a. 1456 n. 8. 10.

<sup>5 \*</sup> Breve an Carvajal. Lib. brev. 7, f. 75. Päpstliches Geheim= Urchiv.

darauf hinzuarbeiten, daß der König seine Ankunft beschleunige<sup>1</sup>; allein alles war vergebens. Gegen Ende des Jahres 1457 war die Geduld des Papstes erschöpft. Er befahl seinem Nuntius, für den Fall, daß König Alfons im kommenden April nicht gegen die Türken in die See steche, sich mit allen Kreuzzugsgeldern nach Rom zu verfügen. Als der genannte Monat sich seinem Ende näherte, ohne daß die portugiesische Flotte auslief, sah Calixtus sich gezwungen, seine Drohung auszusühren<sup>2</sup>. Er rettete auf diese Weise wenigstens die portugiesischen Kreuzzugsgelder, deren er zur Verstärkung seiner Flotte dringend bedurfte.

Derselbe Mangel an Opfersinn, den Standinavien und Portugal an den Tag legten, zeigte sich auch in Polen. In allen diesen Ländern blieben die feurigen Aufforderungen des Papstes fast völlig wirkungslos<sup>3</sup>.

Bon allen Mächten Europas verlassen, sah sich Calixtus allein auf die italienischen Staaten angewiesen. Hier aber zeigte sich dieselbe Teilnahmslosig= feit, derselbe Berrat der christlichen Sache wie in den andern europäischen Ländern. Zur Idee eines Areuzzuges vermochte sich keiner von den Staatsmännern des damaligen Italien zu erheben; ihr Blick war ausschließlich auf den nächsten Vorteil gerichtet 4.

Wie der treulose König Alfonso von Neapel, dem Beispiel des "allerschristlichsten Königs" folgend, dem Kreuzzugsunternehmen die größten Hindernisse bereitete, wurde bereits erwähnt. Neben Alfonso war damals der Herzog Francesco Sforza von Mailand der mächtigste Monarch Italiens. Auch er gab dem um eine gute Aufnahme seiner Sendvoten und wirksame Unterstützung der Türkensache unablässig bittenden Papste die besten Versicherungen 5. In Wirklichkeit aber dachte dieser große Heerführer nicht daran, den päpstlichen Ermahnungen 6 Folge zu leisten und die Kreuzzugsfrage energisch in die Hand

<sup>1 \*</sup> Episc. Silvensi, d. d. 1457 Apr. 10; bei Raynald ad a. 1457 n. 2 fehlen Ansang und Schluß: "Quapropter incumbe, venerabilis frater, totis viribus et omni ratione adventum praesati regis accelera." Lib. brev. 7, f. 82<sup>b</sup>—83. Ebenda (f. 96) ähnliche \* Schreiben an denselben, sowie an den König von Portugal selbst, dat. 1457 Mai 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \*\* Episc. Silvensi, d. d. 1457 Dec. 26, und 1458 Apr. 28. L. c. f. 136. 160.

<sup>3</sup> Bgl. Hergenröther=Hefele VIII, 79.

<sup>4</sup> Uber das fehr geringe Gemeingefühl der Italiener gegenüber den Türken f. Burckhardt 17, 96.

<sup>5 \*</sup> Fr. Sforza an Calixtus III., dat. Mailand 1455 Nov. 12, und 1457 Dez. 22. Konzept im Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est. Roma. Vgl. die archivalische Notiz bei Ersch=Gruber, Sekt. 1, Bd. LXXXVI, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. die \* Originalbreven Calirtus' III. an Fr. Sforza, dat. 1456 Jan. 29, März 16 und Nov. 4. In letzterem Schreiben heißt es: "Die certe noctuque nihil aliud cogitamus, quam ut pessimum Turcum et ceteros infideles penitus perdamus,

zu nehmen oder gar sich an die Spitze eines Heeres gegen die Türken zu stellen. Die Besestigung seiner Herrschaft über die Lombardei war fortwährend die Hauptsorge Sforzas, vor der alle andern Interessen vollständig in den Hintergrund traten.

Die Republik Venedig, welche vor allen andern berufen gewesen wäre, in dem Kampfe zwischen Kreuz und Halbmond eine entscheidende Rolle zu übernehmen, verhielt sich gegenüber allen päpstlichen Ermahnungen durchaus fühl. Die Signoria wollte um keinen Preis ihre Handelsinteressen kompromittieren; sie unterhielt deshalb fortwährend freundschaftliche Verbindungen mit dem Sultan?

Auch Florenz suchte sich auf jede Weise allen Leistungen für die Sache der Christenheit zu entziehen. Dem Gesandten, der sich im Herbst 1455 nach Porto Pisano zu dem nach Frankreich ziehenden Kardinallegaten Alain begab, wurde ganz besonders eingeschärft, daß er unter keiner Bedingung eine bestimmte Zusage in betreff der Leistungen für den Türkenkrieg geben dürfe 3. Die Liebe zu der "versluchten Blume", wie Dante den florentinischen Goldzulden nannte, überwog alles andere. Genua ließ sich die Erhebung des Zehnten vom Klerus bewilligen, that aber nichts für das Kreuzzugsunternehmen 4. So bewahrheitete sich fast allenthalben — nur einige kleinere Mächte, wie z. B. Mantua 5, unterstüßten Calixtus III. — das Wort des

in quo cum non parvo tua nobilitas possit esse auxilio, eandem hortamur, ut pro viribus suis id faciat, quod tuam decet facere excellentiam, prout in ea confidimus et speramus. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. die \* Antwort Fr. Sforzas auf das Hilfegesuch des Königs Ladislaus, dat. Mailand 1456 Juni 1. Regest. in Cod. 1613, Fonds ital. der National-bibliothet zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. D. Malipiero, Annal. Veneti 5. Die dem päpstlichen Gesandten am 8. März 1456 erteilte \*\* Antwort (Sen. Secret. XX, f. 85<sup>b</sup>, Staatsarchiv zu Benedig) zeigt den geringen Eiser der Benetianer, welche um jene Zeit sich gegenüber Ancona eigenmächtig Recht zu verschaffen suchten; Calixtus III. drohte ihnen deshalb mit der Exfommunikation; s. \*Bulle ,Romanus pontifex', dat. 1456 IV. Cal. Mai. A° 2°. Lib. croc. magn. f. XXIII. Archiv zu Ancona.

<sup>3 \*,</sup> Commissio Ioannis Cosmi de Medicis deliberata cum collegiis sub die XX. Sept. 1455 ad rev. card. Avinionen. legat. D. N. P. Cl. X. dist. 1, n. 44, f. 158b. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>4</sup> Ugl. Manfroni 32.

<sup>5 \*</sup>Scarampo an Lobovico de Gonzaga, d. d. Ex hostio tiberino 1456 Iun. 20: ,Venerunt nuper ad nos missi per ill. D. V. pedites et ballistarii' etc. Original im Archiv Gonzaga zu Mantua. Im Gegensaß zu Lodovico de Gonzaga verbot der Herzog von Urbino auf einmal das Sammeln von Kreuzzugsgeldern in seinem Lande, weshalb ihm der Papst am 26. Juli 1457 mit der Extommunisation drohte. Lib. brev. 7, f. 113. Päpstliches Geheim=Archiv.

Enea Silvio Piccolomini: "Der Papst ruft um Hilfe und findet kein Gehör; er droht und wird nicht gefürchtet."

Es ist wahrhaft bewunderungswürdig, daß Calixtus III. inmitten dieser Schwierigkeiten ohnegleichen den Mut nicht verlor. Nach wie vor beschwor er die driftlichen Fürsten und Obrigkeiten, Frieden und Gintracht untereinander herzustellen und gegen die Teinde Gottes die Waffen zu ergreifen. Nach wie vor schickte er eine Menge von Gesandten, besonders aus dem Orden der Minoriten, aus, um in allen Ländern Europas Geld und Truppen für ben heiligen Rrieg zu sammeln. Weitausschauende Plane wurden entworfen, um im fernsten Often eine Aktion gegen die Türken einzuleiten. Caligtus III. besprach diese ,orientalischen Angelegenheiten' in stundenlangen Unterredungen mit dem Minoritenobservanten Lodovico von Bologna, der bereits unter Nikolaus V. in Athiopien thätig gewesen war. Diesmal wurde Lodovico nach Persien und Georgien geschickt 2. Im August 1455 traf in Rom der Gesandte des mäch= tigen Fürsten von Karaman ein, der großes Aufsehen erregte. Derselbe leistete für den driftlichen Teil des Reiches, das fein Fürst beherrschte, dem Papfte Obedienz und versprach für den Fall, daß Calixtus III. und die übrigen driftlichen Fürsten ihn unterstützen würden, 60 000 Streiter gegen die Türken aufzustellen 3.

An Opferwilligkeit ging der Papst mit dem besten Beispiel voran, instem er fortsuhr, die von Nikolaus V. gesammelten Schäße und Kleinodien zu Geld zu machen, und sich endlich selbst seines Taselservices beraubte. Bruder Gabriel von Verona konnte seinem Freunde Capistrano berichten, wie der Papst eines Tages, als vergoldete Salzsässer und andere kostbare Geräte auf den Tisch gesetzt wurden, ausrief: "Hinweg, hinweg für den Türken! irdenes ist ebensogut für mich." In einem seiner Breven erklärt Calixtus seine Bereitwilligkeit, für die Verteidigung des heiligen Evangeliums und des wahren Glaubens sich selbst mit einer linnenen Mitra zu begnügen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epist. 239. Opp. 780.

<sup>2</sup> Mai 1455. S. Mitteil. des öfterreich. Inftituts 1901 S. 289.

<sup>3</sup> Makuscev, Monum. II, 195—196. Mit dem Fürsten von Karaman hatte auch Nikolaus V. bereits Verbindungen angeknüpft; s. Jorga 31.

<sup>4</sup> Wadding XII, 290. Die großen Ausgaben des Papstes für den Türkenkrieg betont dieser in vielen seiner Schreiben. Bgl. auch die \*Briese des Kardinals Scarampo an Lodovico de Gonzaga, dat. Rom 1455 Nov. 18 und 1456 Jan. 2. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>5 \*,</sup>Nec non tedeat dicere: ad gloriam immortalem in prosequicione defensionis sacri Evangelii et fidei orthodoxe, quam prosequimur eciam noctes transeundo insompnes, sola mitra linea remaneat nobis. Brief ohne Abreife und Datum in Lib. brev. 7, f. 45. Bgl. ebenda (f. 23) das \*Breve an Todi, dat. [1456] Aug. 7: \*.pro quo' (Krieg gegen die Türken) "nos aurum, argentum et iocalia nostra etiam usque ad mitras et exposuimus hactenus et exponere decernimus", und (f. 40) das \*Breve an Kardinal Alain, dat. 1456 Nov. 8. Päpftl. Geheim=Archiv.

Keine Gefahr, teine Schwierigteit war im fande, die feurige Bezgeisterung des hochbetagten Mannes abzutühlen. "Aur Mutlose", pflegte er zu sagen, sürchten die Gefahr; nur auf dem Schlachtfelde wächst die Palme des Ruhmes." Die Bezeichnung des "hochherzigen Alten", welche ihm Palmieri wegen seines triegerischen Gifers giebt, ist gewiß gerechtfertigt. Die europäischen Machte aber trifft der ihnen schon zur Zeit Urbans V. gemachte Vorwurf Petrarcas:

.Geht, stolze Christen, nur, geht, ihr Glenben, Mordend einander; lagt es nicht ench kummern, Dag Christi heil'ges Grab in Heidenhänden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1458 n. 41. <sup>2</sup> Trionfo della Fama c. 2.

## III. Der Sieg des Krenzheeres bei Belgrad — die Lässigkeit der Weltmächte verhindert die Ausnukung dieses Erfolges. — Antipäpstliche Opposition in Deutschland. Beziehungen Calixtus' III. zu Neapel.

Die Erkenntnis von der Fruchtlosigkeit der Bemühungen des Heiligen Stuhles, die europäische Völkersamilie zur Abwehr gegen den unaushaltsam vordringenden Islam zu vereinigen, befestigte bei Mohammed den Entschluß, selbst die Offensive zu ergreisen und sich gegen Hunyady, in dem er mit rictigem Blick neben Standerbeg den einzigen ebenbürtigen Gegner erkannte, zu wenden. Ungarn war die Macht, welche der Sultan am meisten fürchtete und folglich vor allem unschädlich zu machen, womöglich zu vernichten trachtete. Um den Stoß gegen dieses Land politisch und militärisch in möglichst gessicherter Lage führen zu können, hatte der Sultan bereits im Jahre 1454 begonnen, seine Macht in Serbien auszudehnen. Hunyady trat ihm zwar entgegen, war aber nicht im stande, einen neuen Einfall der Türken im folgenden Jahre abzuwehren, und so siel im Sommer 1455 die wichtige, stark verschanzte Minenstadt Novoberdo mit allen seit Jahren dort aufgehäuften Schähen in die Hände der Ungläubigen.

Im kommenden Jahre beschloß Mohammed, den entscheidenden Schlag gegen Ungarn zu führen; denn zur See von Westen her hatte er infolge der Ohnmacht der Republik Genua und der freundlichen Beziehungen zu Benedig zunächst nichts zu fürchten. Die kleine päpstliche Flotte, die von keiner christlichen Seemacht ernstlich unterstützt wurde, war gleichfalls nicht im stande, seine Ausmerksamkeit vom Norden abzulenken.

Der Winter von 1455 auf 1456 wurde von seiten der Türken unter großartigen Rüstungen hingebracht: aus allen Teilen des Reiches wurden Truppen zusammengezogen und zu Kruschewatz an der Morava eine eigene Stückgießerei angelegt, in welcher eine große Menge Werkleute Tag und Nacht beschäftigt waren. Für den Unterhalt des zunächst zur Belagerung

<sup>1</sup> Herthberg, Byzantiner und Osmanen 607. Zinkeisen II, 68 ff. 77 ff. Huber III, 102—103.

von Belgrad bestimmten Heeres wurden die umfassendsten Vorbereitungen getroffen; unabsehdare Züge von Kamelen und Saumtieren schleppten Sturmzeug jeder Art, Munition und Proviant in erstaunlichen Massen herbei. Wassen, namentlich Bogen und Pfeile, und ein großer Teil der Lebensmittel wurden aus dem benachbarten Bosnien bezogen und in gewaltigen Magazinen aufgestapelt. Mit einer zu jener Zeit fast unbekannten Umsicht ward alles bis ins Kleinste vorbereitet, was zu einer umfassenden kriegerischen Unternehmung gehörte 1.

Im Juni 1456 zog der Herrscher der Ungläubigen mit einem Beer von 100 000 Mann 2 und mit einem Artisleriepark von 300 Kanonen gegen die Donau heran. Sein Ziel war Belgrad, die Vormauer von Wien. Widerstand war nirgends eine Spur zu finden. Schon Anfang Juli ward die erwähnte Festung, welche den Schlüffel zu Ungarn bildete, zu Land voll= ständig umichlossen. Dann begann eine furchtbare Beschießung, die auch zur Nachtzeit fortgesetzt wurde. Gewaltige Mörser, ,in deren Öffnung ein mittel= großer Mann wohl sigen fonnte', schleuderten Steinkugeln von ungeheurem Gewichte 3. Bis Szegedin, also auf mehr als 24 ungarische Meilen, vernahm man den Donner der Geschütze. Mohammed, nach Konftantinopels Eroberung die von Belgrad für ein Spiel haltend, foll sich gerühmt haben, die Festung, welche sein Vater ein halbes Jahr lang fruchtlos belagert hatte, in einem halben Monat zu erobern, um dann nach zwei Monaten in Ofen fein Abendmahl zu nehmen 4. Schon fank den Belagerten der Mut, als die Rettung nahte. Sie kam von einem Helden und einem Mönch: von Johannes Hunnadn und Capistrano. Die Unstrengungen dieser beiden großen Männer wurden vor= züglich unterftützt von dem papstlichen Legaten, dem Kardinal Juan Carvajal, einem Landsmanne Calirtus' III. Dieser Kirchenfürst, einer der größten Männer und edelsten Charaktere seiner Zeit, war im November 1455 in Wiener=Reuftadt angekommen und hatte sich von hier nach Wien und Buda begeben. Er tam freilich mit leeren Händen und schönen Versprechungen, deren

<sup>1</sup> Zinkeisen II, 80-81. Bgl. den Brief des Minoriten Giovanni da Tagliacozzo bei Wadding XII, 344 sq.

Dies ist die geringste, aber der Wahrheit am nächsten kommende Angabe, in dem unten (S. 694 Anm. 1) besprochenen \*\* Berichte des Giovanni da Tagliacozzo vom 28. Juli 1456. Andere wissen zu berichten, das der Türkisch kaiser mit mer dann viermal hundert tausent man zen rohß und zen sueß vor Krichischen Wissensturg gelegen ist. Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit X (1863), 253. Speherische Chronit 406. Kupelwieser 124 glaubt, das türkische Heer sei 150 000 Mann stark gewesen.

<sup>3</sup> Bgl. den Bericht eines Augenzeugen in den Quellen und Forschungen zur vater= ländischen Geschichte (Wien 1849) 252.

<sup>4</sup> Hammer 11, 22.

praktischer Wert sehr zweiselhaft war; nur die geistliche Gabe eines vollkommenen Ablasses konnte er allen Teilnehmern am Areuzzuge spenden; aber mehr wert als materielle Unterstützung war der Gewinn, welchen die persönsliche Thätigkeit dieses feurigen Mannes der Areuzzugssache bringen sollte. Allgemein freute man sich über die Sendung dieses ausgezeichneten Mannes, der von jetzt an sechs Jahre an den Ufern der Donau zubrachte, alle Leiden und Entbehrungen der Areuzsahrer teilte, und der bereit war, durch den Märthrertod ein Leben zu beschließen, das ganz dem Dienste Gottes und der Kirche geweiht gewesen war.

Der Energie Carvajals war es hauptfächlich zu danken, daß der ungarische Reichstag auf den 14. Januar 1456 nach Buda einberufen wurde. war es wohl der Kardinal, der bewirkte, daß sich König Ladislaus, der noch immer mehr an einen Feldzug gegen den Kaiser als an den Türkenkrieg bachte, felbst gegen Ende des genannten Monats nach Ungarn begab. Der Reichstag wurde im Februar eröffnet. Kardinal Carvajal war auf demselben eifrigst bemüht, den Mut der Ungarn zu heben, indem er auf die von der päpstlichen Flotte und den Rüstungen des Königs von Neapel und des Herzogs von Burgund zu erwartende hilfe hinwies. Allen ins Feld Ziehenden gewährte er im Auftrage des Papftes einen volltommenen Ablag. Die Stände bewilligten von jedem Bauernhofe einen Goldgulden, trafen Verfügungen, daß die Kreuzfahrer, deren Zuströmen man auch aus andern Ländern erwartete, Unterkunft und Lebensmittel fänden, baten den Papft, die versprochene Flotte bald nach dem Hellespont zu schicken, erklärten jedoch zugleich, der Feldzug könne wegen der Mißernte des vorigen Jahres erst im August beginnen 3. Kaum waren diese Beschlüffe gefaßt, als Eilboten von den unteren Donaugegenden eintrafen und die Schreckensnachricht überbrachten, der Sultan sei mit einem ungeheuern Hecre im Anzuge, und Belgrad, Ungarns Vormauer, schwebe in der äußersten Gefahr. Die Blicke der Ungarn wandten sich in diesem kritischen Momente naturgemäß auf ihren König Ladislaus, der sich noch mit seinem Ratgeber, dem Grafen von Gilli, in Buda befand. Allein Ladislaus entwich, nachdem er sich unter dem Vorwande einer Jagd aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt II, 80. Bgl. Keiblinger I, 588. Die Bemühungen Carvajals, Friedrich III. mit Ladislaus auszusöhnen, hatten keinen Erfolg. Da Carvajal zudem ganz in Ungarn beschäftigt war, ernannte der Papst den Bischof von Pavia zum Nuntius am Kaiserhof; f. Raynald ad a. 1456 n. 17 (das erste der hier abgedruckten Schreiben ist unvollständig mitgeteilt; zu Ansang erzählt der Papst, daß er von Carvajal sehr beunruhigende Nachrichten über die türkischen Rüstungen erhalten habe; eine gleichsalls von Raynald weggelassene Stelle dieses Brieses habe ich bereits oben S. 676 Anm. 5 mitgeteilt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vast, Bessarion 226-227.

<sup>3</sup> Feßler-Klein II, 556. Fraknói, Carvajal 128 f.

Stadt entfernt, eiligst nach Wien. Das Berschwinden des Königs war für Die feigen und auf Sunnady eifersüchtigen Barone, Die feine Anstalten gum Schute des Landes getroffen hatten, das Zeichen, ebenfalls die Hauptstadt zu verlaffen und fich zu verbergen.

In dieser äußersten Gefahr maren es die ermähnten drei Männer, bon denen ieder den Vornamen Johannes führte 1, welche Ungarn vor der ent= setlich ansteigenden Sochflut des Islam retteten. Hunnady stellte 7000 Mann auf seine Rosten; Carvajal, der auf dringenden Wunsch des Gubernators in Buda blieb, war von hier aus nach allen Seiten hin für Zuzug, Proviant und hilfe unausgesett thätig, mahrend Capistrano die Kreuzfahrer sammelte, die er in Berbindung mit den Missionären Giovanni da Tagliacozzo, Niccold da Fara und Ambrofius aus Languedoc durch feurige Predigten ge= worben hatte.

Da der ungarische Adel mit wenigen Ausnahmen nach dem Beispiele der Deutschen die Sande in den Schoß legte, waren die durch Capistrano und Carvajal gesammelten Kreuzfahrerscharen die einzige Hilfe, welche dem heldenmütigen Hunnadn zu teil wurde 2. Der größte Teil dieser Kreuzfahrer bestand aus armen Bürgern und Bauern, Mönchen, Eremiten und Studenten, mit Waffen, wie sie ihnen der Zufall in die Sand gegeben, mit Sacken, Spiegen, Dreichflegeln und Gabeln 3. Wenn auch beuteluftige Abenteurer unter dieser bunten Maffe nicht fehlten, so hatte doch die große Mehrzahl ben festen Willen, für den Glauben zu kampfen und für den himmel zu sterben. Alle trugen ein rotes Kreuz auf der linken Seite der Brust, auch ihre Gahnen zeigten auf der einen Seite das Rreuz, auf der andern das Bild des hl. Franzistus, Antonius, Ludwig oder Bernardinus. Gine Anzahl deutscher Landstnechte und 800 polnische Kreuzfahrer gaben den regellosen und ichlecht bewaffneten Maffen, welche Capistrano herbeiführte, wenigstens

<sup>1</sup> Schon Enea Silvio machte barauf aufmertfam (Europa c. VIII). Bal. Raph. Volaterranus XXII, f. 234, und Lopez 68.

<sup>2</sup> Uber Carvajals Bemühungen vgl. Pray III, 170; Katona 1078; Wadding XII. 332 sqq., und die \*Befehle Carvajals, bat. Buda 1456 Juli 8, 9 und 18, in Cod. Palat. 368. f. 283 ber Batikanischen Bibliothet. S. jest auch Fraknoi 132. In Deutschland sammelten fich namentlich infolge der Predigten S. Kalteisens viele Kreuzsahrer; j. Janffen, Reichstorrespondenz II, 130; Städtechronifen XXII, 116. Unter den Kreuzsahrern befand fich der Berfasser einer neuerdings erft bekannt gewordenen firchlich-politischen Reformschrift; f. Saupt in ber Westbeutschen Zeitschrift, Erganzungsheft 8 (Trier 1893) 92 f. Über die "Türkenraizz" der Wiener vgl. Schlager, Wiener Stiggen (Wien 1846), Reue Folge III, 85 ff. 156 ff.

Die Unfichten über die Zahl ber Kreuzfahrer geben fehr auseinander. Nisbet Bain (Engl. hist. Review 1892 p. 242) schätt dieselbe auf 60 000, Huber (III, 104) nur .auf einige Taufend'.

einigen Halt; das Feldherrngenie Hunnadys, dem der feurige 70jährige Capistrano eifrig zur Hand ging, that das übrige 1.

Belgrad oder Griechisch-Weißenburg liegt auf einem nach dem Lande zu sich allmählich abdachenden Höhenzuge, in dem Winkel der Erdzunge, welche

bergberg, Byzantiner und Osmanen 608. Zinkeisen II, 84. Der Entjag von Belgrad gehört, wie Zinkeisen a. a. D. richtig bemerkt, zu benjenigen Ereignissen der Geschichte, bei welchen ein großer Reichtum guter Quellen doch kaum eine genügende Ginficht in den eigentlichen Berlauf bes Gangen gulaft, benn die berichte ber Augenzeugen wurden gleich anfangs zur Parteisache gemacht. hierzu kommt, bag der erfte Bericht Hunyadys an König Ladislaus, der zweite ausführliche Brief Capiftranos und die Relation Carvajals an den Papft leider noch nicht aufgefunden find. In Rom suchte ich vergebens diefe Lucke auszufüllen; im papstlichen Geheim-Urchiv fand ich gar nichts über Belgrad, in der Baticana nur einen gleich zu erwähnenden Brief ,Pro domino Francisco Schlick, canon. Ratispon.' Da indessen, wie sich aus Theiner (Mon. Ung. II, 282), Raynald (ad a. 1456 n. 41) und \*Lib. brev. 7 (f. 251-26 [Breve an den König von Portugal]) ergiebt, der Papft die aus Ungarn eingelaufenen Berichte an feine Legaten und Gefandten zur Mitteilung an bie driftlichen Fürsten versandte, dürfte die Hoffnung doch nicht aufzugeben fein, daß die fehlenden Briefe in einem oder dem andern Archiv noch auftauchen; auch fonst wurden ja damals von Ungarn aus Berichte über die Schlacht verfandt; vgl. ben aus bem Staatsarchiv zu Mailand im Anhang Nr. 71 abgedruckten \*Brief bes Dogen Fr. Foscari vom 7. August 1456. König Ladislaus fandte hunnadys Brief an Rarl VII. und verichiedene frangofische Große. d'Escouchy (II, 328) fah diefe Briefe, Die sich vielleicht in einem frangösischen Archive auffinden laffen wurden. Der zweite Bericht Hunhadys ift gedruckt bei Pray III, 180; der erfte und dritte Brief Capiftranos bei Wadding XII, 371-374. hieran reiht fich die eingehende, am Schlug leiber befette Erzählung des Minoriten Giovanni da Tagliacozzo (bei Wadding XII, 340-362), wichtig, weil von einem Augenzeugen, aber durchaus parteiisch. Uber das Berhältnis diefer Relation zu dem Briefe des Minoriten Niccold da Fara (ebenfalls bei Wadding XII, 362-368), wie über die übrigen Quellen, von welchen namentlich die Berichte bes Enea Silvio in Betracht kommen, val. die eingehende Untersuchung von Voigt in Sybels hiftorischer Zeitschrift X, 75 ff. Daß auch das Siegesschreiben hunnadys nicht gang ber Wahrheit entspricht, ergiebt fich aus dem von Birt in ben Duellen und Forschungen' (230 f. 251-252) veröffentlichten Bericht. In Cod. Sess. 37 der Bibl. Vittorio Emanuele zu Rom befindet sich f. 148-1536 ein \*\* Schreiben des Frater Iohannes de Tallo (= Zagliacozzo), datiert supra flumen Save ad pedem castri Nanderalb. die XXVIII. Iulii 1456, von dem Prof. Dr. Meister mir freundlichst eine Abschrift besorgte. Diefer Brief ift in italienischer Sprache abgefaßt. Gin Bergleich mit dem bei Wadding (l. c.) gedruckten Berichte des Giovanni da Tagliacozzo zeigt in der Sauptsache Übereinstimmung, aber auch manche Abweichungen; der Defekt am Schluß, den Boigt (Sybels Zeitschrift X, 76) für zu bedeutend halt, ift hier nicht zu beklagen, vielmehr ift das italienische Schreiben vollständig erhalten. Tropbem ift dasselbe bedeutend fürzer als der lateinische Text. Es unterliegt wohl teinem Zweifel, daß dieser neue Brief ber Originalbericht ift, während Wadding nur eine spätere Bearbeitung giebt. Ich werde den Text später publizieren; von ben Abweichungen ift namentlich wichtig die Angabe, daß das türkische Seer nur

burch die Vereinigung der Cave mit der Donau gebildet wird. Auf der äußersten Spige des Sohenzuges erhebt sich auf einem fteil abfallenden Welfenhügel die Burg, welche damals gut befestigt war. Am Abhange längs den Ufern breitet sich die untere Stadt aus, die zu jener Zeit mit Mauern um= geben und nach der Landseite hin noch durch einen doppelten Wall und Graben geschützt wurde. Mohammed hatte die Festung nicht nur auf der Landseite vollständig eingeschlossen, sondern ihr auch durch eine Flotille die Wafferverbindung auf der Donau und Save abgeschnitten 1. Auf die Durch= brechung dieses eisernen Ringes richteten Hunnadn und Capistrano mit Recht zunächst ihre ganze Kraft. Bei Salankemen sammelte Hunnadn, unterstütt von dem papstlichen Legaten, gegen 200 Kähne und Nachen, belud sie mit Kriegsgerät, Lebensmitteln, seinem Gefolge und den sich sammelnden Kreuzfahrern und fuhr am 14. Juli, die Stromschnelle benutend, gegen die oberhalb Semlin stehende, mit Retten zusammengeschloffene türkische Flotte los. Nach einem fünfstündigen mörderischen Kampfe, welcher weithin die Donau mit dem Blute der Streiter rötete, gelang es den Chriften, die türkische Schiff= reihe zu durchbrechen. Bu gleicher Zeit ruckte der Reft der Entsattruppen am rechten Flugufer siegreich vor. Bei ihnen befanden sich Hunnady und Capistrano; letterer begeisterte die Kämpfenden durch Emporhebung des Kruzi= fixes, das ihm der Papst durch Kardinal Carvajal gesandt hatte 2, und den Ruf "Jesus!"

Der große Sieg vom 14. Juli war schon wegen des moralischen Einstrucks, welchen die Niederlage auf die Türken machte, von der größten Besteutung; denn der Zauber von der Unbesiegbarkeit des Halbmondes war jetzt gebrochen. Anderseits konnten die Belagerten, die bei glühender Sonnenhitze bereits eine 14tägige Beschießung ausgehalten hatten, von diesem Augenblick an wieder aufatmen. Die Donau war jetzt wenigstens wieder frei und die Festung mit Weizen, Wein und Kriegsmannschaften neu versorgt. Hunhady wies den Kreuzsahrern einen Lagerplatz außerhalb der Festung am linken Ufer der Save an; ohne besonderen Besehl sollte niemand, so ward bei Todes

<sup>100 000</sup> Mann stark gewesen sei. Von neueren Darstellungen des Entsatzes ist wohl die von Voigt a. a. D. die beste. Ich folgte derselben bereits in den früheren Auflagen, benutzte aber jetzt noch die neuere Arbeit von Kupelwieser (124 f.), der auch eine im k. k. militär-geographischen Institut ausgesührte Kartenstizze über die Kännpse vom 14. und 21. Juli 1456 bringt, und den Aufsatz von Nisbet Bain in der Engl. hist. Review 1892 p. 252 ff. Hier sind noch einige Quellen herangezogen, die Voigt nicht aufsührt; leider hat Bain Voigts und meine Aussührungen übersehen, auch will er zu sehr alle erzählten Einzelheiten verwerten, obgleich hiervor bereits Huber (III, 106) gewarnt hatte. Nichts Neues bietet Blase, Der hl. Joh. Capistranus, Belgrads Ketter (Köln 1858).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feßler-Alein II, 558. <sup>2</sup> Wadding XII, 323. 341—342.

strafe geboten, diesen Plat verlassen. Nur einen Teil der Areuzsahrer, wahrscheinlich die bestbewaffneten, benutzte Hunyady zur Verstärkung der Mannschaften in der schon fast hoffnungslos verlorenen Festung. Auch Capistranostärkte durch seine feurigen Worte den Mut der Belagerten für den Tag der Entscheidung. Dieser nahte bald.

Mohammed, ergrimmt über die erlittene Niederlage, war entichloffen, alles aufzubieten, um die Schmach vom 14. Juli durch die ganzliche Vernichtung bes Plates zu rächen. Während das Teuer gegen die mehr und mehr zu= sammenstürzenden Mauern der Festung ohne Rast fortgesetzt wurde, zog er den Kern seines Heeres zusammen, um durch einen Hauptsturm den letzten, entscheidenden Schlag auszuführen. Um siebenten Tage nach dem Gefechte auf der Donau, in den Abendstunden des 21. Juli, als die Hitze des Tages nachzulaffen begann, gab er felbst an der Spite seiner Janitscharen das Beichen zum Angriff. Mit dem Rufe ,Allah, Allah!', unter dem Schall der Pauken und Trompeten rückte der Feind gegen die Vorwerke und die Breichen in den Festungsmauern heran. Gin furchtbarer Kampf entspann sich; er dauerte fast ohne Unterlaß die ganze Nacht und den folgenden Tag fort. Die Unfrigen', erzählt ein türkischer Chronift, verspritten auf dem Todesplate ihr Lebensblut gleich Wasser; zahllose Helden kosteten den reinen Honig des Märthrertodes und wurden von den Huris im Paradiese bewillkommnet. Hunnady und Capistrano überschauten das Wogen und Schwanken der Schlacht von einem Turm der Burg aus. Mit dem sicheren Blicke eines erfahrenen Feldherrn wußte ersterer Vor- und Nachteil der stetig wechselnden Situationen zu erfassen und seine Anordnungen danach zu gestalten. Capistrano zeigte den Streitern vom Turme herab das vom Papfte geweihte Bild des Gefreuzigten und rief mit flebender Stimme die Hilfe des Allerhöchsten an 2. Die Belagerten fochten gleich Löwen, sie vermochten aber nicht zu hindern,

<sup>1</sup> Zinkeisen II, 87.

<sup>2</sup> Voigt II, 182. Bgl. ben Brief, Pro domino Francisco Schlick. canon. Ratispon.', d. d. 1456 Aug. 2. In letterem, in der Speherischen Chronif (408) sowie in den Basser Chronifen (IV, 326; vgl. 392 f., wo ein Hinweis auf den von mir herangezogenen Cod. Vat. nicht hätte sehlen dürsen) übersetzten Schreiben heißt es: "Pater iste devotus Capistranus in pinnaculo in loco eminenti castri stans, crucifixum in altum erigens clamadat eiulatu fledili: O Deus meus, o Iesu, ubi sunt misericordie tue antique? o veni veni, in adiutorium veni! noli tardare, veni, libera nos, quos pretioso sanguine redemisti: veni, noli tardare, ne dicatur: ubi est Deus eorum?' Cod. Palatin. 368, f. 283. Batifanische Bibliothet. Ühnlich giebt d'Escouchh (II, 327) das Gebet Capistranos an. Den vor der Schlacht betenden Capistrano hat neuerdings Szekelh in einem prächtigen Wandgemälde im Dome zu Fünsstrichen dargestellt. Ein gleichzeitiges Bild Capistranos mit der Kreuzsahne und einer Inschrift auf den Sieg von 1456, gemalt von Bart. Livarini, im Louvre Nr. 1607.

daß die Türken in die außere Stadt eindrangen und sich während der Nacht im Graben vor der Burg festseten. Entscheidend war, daß die Burg fich hielt. In Dl. Bed und Schwefel getauchte Reifigbundel wurden auf die Stürmenden geworfen. Mit Tagesanbruch gelang es sogar, die Türken wieder aus der äußeren Stadt gurudzuwerfen. Gine weitere Verfolgung verbot hunnadn, weil er einen Hinterhalt fürchtete. Trothdem wagte ein Teil der Kreuzfahrer, beren Begeisterung einen hohen Grad erreicht hatte, einen gewaltigen Ausfall gegen den entmutigten Beind. Sie fetten in Rahnen über die Sabe und griffen mit Ungestüm den linken Flügel der Türken an; Capiftrano bermochte sie nicht zurudzuhalten. Die Türken waren so überrascht, daß es den Kreuzfahrern gelang, bis in das feindliche Lager vorzudringen. Da brach ploklich die türkische Reiterei über die unbesonnenen und plünderungssüchtig über die Zelte eines afiatischen Paschas Herfallenden herein und trieb die bom Kampfe Ermatteten in die Enge. In diesem kritischen Moment kam Rettung durch Hunnady, der einen Ausfall unternahm, bei welchem die entblößten Geschütze der Feinde teils vernagelt teils gegen die Türken selbst abgebrannt, die Kreuzfahrer aber gerettet wurden 1. Der Sultan, rasend vor Born, griff mit gezogenem Krummfäbel perfonlich in den Kampf ein; er ward durch einen Pfeilschuß selbst verwundet und mußte mit einbrechender Nacht das Zeichen zum Rückzug geben. Das ganze türkische Lager mit allen Waffen und einem Teil der Artillerie murde die Beute der Chriften 2. Co siegte, um mit Nikolaus von Cuja zu reden, am Tage der hl. Maria Magda= lena das Kreuz Chrifti über den Feind des Kreuzes 3. Belgrad, Ungarn, in gewisser Hinsicht die Christenheit und die europäische Zivilisation waren gerettet; sie verdankten diese Rettung zum guten Teile den raftlosen und hingebenden Bemühungen Capistranos, der neben Hunnadn , die Seele des schweren Kampfes gewesen war': an seiner feurigen Begeisterung und seinen flammenden Mahnworten hatte sich der Mut der Christen immer wieder entzündet 4. Aber

<sup>1</sup> Voigt in Sybels Zeitschr. X, 82.

<sup>2</sup> Bgl. den eben citierten Brief in Cod. Palat. 368 der Batik. Bibliothek.

<sup>3</sup> S. über die Predigt des Cusanus: Scharpff 275-277.

<sup>&#</sup>x27; Zinfeisen II, 84. Bgl. Krones, Gesch. Österreichs II, 371. Über die Eisersucht zwischen Hungaby und Capistrano berichtet namentlich Aen. Sylvius, Hist. Boh. c. LXV, und Europa c. VIII. An setztere Stelle heißt es: "Verum neque Capistranus Huniadis neque idem Capistrani Huniades mentionem secere in eis literis, quas de obtenta victoria sive ad Romanum pontificem, sive ad amicos scripsere; per suum quisquam ministerium Deum dedisse Christianis victoriam affirmavit. Avarissima honoris humana mens facilius regnum et opes quam gloriam partitur. Potuit Capistranus patrimonium contemnere, voluptates calcare, libidinem subigere, gloriam vero spernere non potuit.' Gegen diese Außerung vgl. Pagi zu Raynald ad a. 1456 n. 26, und Wadding XII, 370—371. Boigt (in Sybels Zeitschr. X, 84)

auch Calixtus III. und seinem Legaten, dem edeln Kardinal Carvajal, gebührt ein Anteil an diesem ewig denkwürdigen Siege. "Daß wenigstens etwas gegen die Türken geschah, war allein das Werk des Papstes, und die große Rettungszichlacht bei Belgrad muß recht eigentlich auf seine Rechnung gesetzt werden."

In welcher Aufregung sich der alte Papst befand, als die ersten Nachrichten von dem furchtbaren Unmarich der Türken gegen Belgrad nach Rom gelangten, ist schwer zu beschreiben. Der Bericht des mailandischen Gesandten Jacopo Calcaterra, der am 27. Juli 1456 eine längere Unterredung mit Calixtus III. hatte, schildert in ergreifender Beise die Sorgen und die Befümmernis des greifen Papftes, der fich bei feinen edeln Bestrebungen zum Schute der Chriftenheit von allen Fürsten des Abendlandes verlaffen fah 2. Man erkennt aus demfelben, wie fehr der Papft unter der Laft feiner Stellung seufzte, aber auch wie dieser mutige Mann bereit war, sich selbst für die gemeinsame Sache der Christenheit zu opfern. Ich erkenne und glaube fest, fagte Calixtus III. in jener denkwürdigen Unterredung mit Jacopo Calcaterra, ,daß es, allmächtiger Gott, dein Wille ift, daß ich allein mich ab= mühe und sterbe für das gemeinsame Wohl. Wohlan, ich bin bereit, und sollte ich mich selbst in Gefangenschaft begeben muffen. Für den Kreuzzug will ich alle Güter der Kirche ohne Ausnahme veräußern.' Mit Anspielung auf die gerade damals in Rom heftig wütende Pest 3 fuhr dann der Papst

bemerkt sehr richtig, daß ein abschließendes Urteil über diese Sache nicht eher möglich ist, als die Schlachtberichte Hunhadys und Capistranos vorliegen. Von Voigt übersehen wurde der von Herschel aus einem Dresdener Codez im Serapeum (XIV, 163—166) abgedruckte Bericht Capistranos vom 21. Juli. Dieses Schreiben (zum Teil lateinisch bei Glassberger 366 s.) ist sehr kurz gesaßt, an das Publikum gerichtet und trägt mehr den Charakter eines berechneten Bulletins. Wenn sich daher in demselben keine Spur von dem erwähnten Zwiespalt zeigt, so dürste darauf kaum Gewicht zu legen sein. Wichtiger erscheint mir, daß der Papst in seinem Schreiben Hunhady und Capistrano gleichen Anteil an dem Siege zuschreibt; s. Raynald ad a. 1456 n. 41 et 51. Vemerken muß ich noch, daß es schon in dem Briese an Fr. Schlick, dat. Wien 1456 Aug. 2, heißt: "Hec gesta de Capistrano non comprehenduntur in litera gubernatoris, sed qui ascendunt ita referunt, ut etiam affirmat Michael Paldauss, qui heri sero venit de domino legato." Cod. Palat. 368, f. 283. Vatikanische Vibliothek.

<sup>1</sup> Urteil von R. A. Menzel VII, 242.

<sup>2</sup> Bgl. die \*\* Depesche dieses Gesandten, geschrieben in Castel Giubileo am 28. Juli 1456. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

<sup>3\*,</sup>Ogni homo è partito o parte.... El papa pur sta fermo', berichtete Antonio Bicardo an Lodovico de Gonzaga in einer \*Depesche, dat. Florenz 1456 Juli 24. Archiv Conzaga zu Mantua XXIX, n. 3, Firenze. Bgl. Infessura 1137 (ed. Tommasini 60) und \*Depesche des Jacopo Calcaterra an Fr. Sforza, d. d. Ex castro Iudileo 1456 Aug. 6 ("El morbo non solamente persevera a modo uxato ma augmenta.... La Bne del papa pur he in proposito fermo et stabile de non volerse partire'). Staatsarchiv zu Mailand. Wie in Rom, so verlangte die

fort: "Ich werde um teinen Preis Rom verlassen, selbst wenn ich hier der Seuche erliegen sollte wie so viele andere. Hierzu treibt mich an der treu-lose Mohammed, der Feind unseres Glaubens, der in seinen Bestrebungen zur Erweiterung seiner Macht nicht erlahmt, obgleich auch in seinem ungeheuern Heere Tausende von der Pest dahingerasst werden." Der erwähnte Gesandte war von den Worten des greisen Papstes tief ergriffen; am folgenden Tage schrieb er an seinen Herrn: "Kein Mensch auf Erden dürfte ein so eisernes und verhärtetes Herz haben, daß er nicht zum größten Mitleid mit Sr. Heiligkeit bewegt würde."

Einen Monat bevor diese Unterredung stattfand, hatte Caligtus III., aller menschlichen Silfe beraubt, seine Zuflucht zur göttlichen genommen. Um Feste Peter und Paul (29. Juni) 1456 hatte er sich in einer feierlichen Bulle an alle Patriarchen, Erzbischöfe, Bischöfe und Abte der Chriftenheit gewandt und dieselben ermahnt, durch Gebet, Fasten und Buge zum Berrn zurückzukehren, damit dieser sich wieder zu uns wende', und zugleich ihr Augenmerk auf die Reform der Sitten der ihnen anvertrauten Berden zu richten. Im besonderen traf der Babst durch die erwähnte Bulle folgende Anordnungen: Um ersten Sonntage eines jeden Monates soll allerorten eine feierliche Bitt= prozession zur Abwendung der Türkengefahr abgehalten werden. Bei dieser Gelegenheit soll die Messe gegen die Heiden und eine entsprechende Predigt an das versammelte Volk gehalten werden. Außerdem wurde allen Priestern ohne Ausnahme befohlen, in jeder heiligen Meffe nachstehendes Gebet zu verrichten: Allmächtiger, ewiger Gott, in dessen Hand alle Mächte und die Rechte aller Reiche find, schütze die Christenheit, damit die auf ihre eigene Kraft vertrauenden Ungläubigen durch deine Macht vernichtet werden.' Für die Verrichtung all dieser Andachtsübungen wurden Ablässe zugesichert. Damit aber das ganze Volk an diesen Gebeten und Ablässen Anteil habe, sollten täglich in allen Kirchen zwischen Non und Besper eine oder mehrere Glocken wie für den Englischen Gruß geläutet und dabei drei Baterunser und drei Alve Maria gebetet werden. Auch hierfür wurden Ablässe zugesichert 1. Dem

Seuche auch in den andern Städten Italiens, speziell des Kirchenstaates, viele Opfer; s. Massari 42—43. Borgia, Velletri 368. Die Verwirrung wurde erhöht durch die Erscheinung eines Kometen und durch Erdbeben, welche namentlich im Königreich Neapel (vgl. d'Escouchy II, 344 ss. Arch. st. Napol. X, fasc. 2 u. XII, 151—155. A. de Tumulillis 69 ss., und Romano, Il Terremoto del 1456. Pavia 1891), aber auch in Rom Verwüstungen anrichteten. Über den von fast allen Chronisten erwähnten Kometen s. Celoria, Sull' appariz. della Cometa di Halley avvenuta nell' anno 1456, in den Rendic. del R. Ist. Lomb., Serie II, t. XVIII.

<sup>1</sup> Raynald ad a. 1456 n. 19—24. Nach bem oben gegebenen Wortsaut ber Bulle sind die Bemerkungen von Gihr in Weger und Weltes Kirchensexikon (12, 847) zu verbessern. S. auch Novaes V, 187. Wie im Kirchenstaat (f. Cronica di Bologna 721;

durch diese Bulle angeordneten täglichen Gebete der ganzen Christenheit schrieb der Papst in erster Linie den an den Ufern der Donau errungenen glänzenden Sieg zu. 1.

Die christliche Welt atmete freier auf, als sie Hunhadys und Capistranos Triumph erfuhr. War die Furcht vor dem Angriff der Türken außerordentslich groß gewesen, so kannte jett nach glücklicher Erringung des unerwarteten Sieges der Jubel der gesamten Christenheit keine Grenzen. Überall, wo noch ein Herz für den Christenglauben schlug, wurde die Siegesbotschaft wie ein Geschenk Gottes aufgenommen. Selbst in den Chroniken der entlegensten Orte hallt die Kunde von dem herrlichen Siege der armen Kreuzsahrer freudig wieder. Das Gerücht übertrieb den Erfolg noch gewaltig: man sprach von

Annal. Bonon. 889; \* Schreiben an den Bischof von Perugia, dat. Rom 1456 Juli 1. Rapitelsarchiv zu Perugia), so wurde bald auch in den übrigen Ländern der Chriftenheit die papstliche Verordnung durchgeführt (in Augsburg durch den Legaten Johannes de Caftiglione, f. Städtechroniken XXII, 121; vgl. Hoent, Gefch. der firchlichen Liturgie des Bistums Augsburg [Augsb. 1889] 181. 318; in der Diözese Brigen durch Cufanus, f. Bickell 54; im Regensburger Bistum erft später allgemein eingeführt, f. Janner III, 532). Der Papft machte hierüber eifrig; vgl. fein \* Schreiben ,ven. frat. Petro episc. Alban. card. de Fuxo, ap. sedis legato', bat. 1456 Cft. 13, und das undatierte \* Breve , duci Burgundie (Britanie)', beide in Lib. brev. 7, f. 47 et 48-48"; in letterem heißt es: ,Ceterum quoniam vires humane sine Deo inanes sunt, quod videri potuit in exercitu Turcorum, mittimus ad nobilitatem tuam bullam orationum, quam fecimus et per universam christianitatem publicari et observari mandamus, prout iam per totam Italiam, Alamanniam, Hungariam et Hispaniam et, ut credimus, Franciam publicata exsistit et observatur, ut eam in tuo toto dominio et publicari facias et observari, ita ut continuato per orbem christianum orationum studio ipse Deus noster det successum laboribus nostris contra hos perfidos sue religionis hostes.' Päpft I. Geheim = Archiv l. c. S. auch Theiner, Mon. Ung. II, 280. 282. Gine \*\*, Oratio devota tempore huius cruciatae singulis diebus iussu Calixti papae a Christifidelibus recitanda', beren Authentizität allerdings dahingestellt bleiben muß, kopierte ich aus Cod. lat. 4143 f. 1136-114 der Sofbibliothef zu München. Die alberne, noch von Draper und Arago wiederholte Behauptung, Calixtus habe gegen den damals erichienenen Rometen die Glocken läuten laffen und denfelben exfommuniziert, ift nicht der Wider= legung wert. Bgl. Clément 8-9.

<sup>1</sup> S. Raynald ad a. 1456 n. 24; Wadding XII, 380; Theiner. Mon. Ung. II, 280. 282, und das \*Breve an Raguja (s. d. [August 1456]): "Compertum enim est, quid divina illa maiestas nunc pro sua sacrosancta religione operata sit nostris et aliorum Christifidelium precibus inclinata, quas cum summa devotione per universum orbem christianum sieri mandamus." Lib. brev. 7, f. 276—28. Päpstliches Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt II, 184. Ein Gedicht des Ludwig Dringenberg auf den Sieg bei Belgrad teilt Génh mit in der Festschrift zur Einweihung des neuen Bibliothets= gebäudes zu Schlettstadt (Schlettstadt 1889) 20—21.

"Hunderttausenden" erschlagener Türken". Selbst in Venedig, wo man sich damals noch immer möglichst passiv und neutral zu verhalten wünschte, wurde die Nachricht mit unbegrenzter Freude aufgenommen"; ebenso in Florenz 3. Ganz besonders glänzende Feste feierten die Städte des Kirchenstaates, welche vom Papste durch eigene Boten von dem glücklichen Greignisse benachrichtigt worden waren. In Bologna fanden drei Tage lang Prozessionen statt, bei welchen die Madonna von S. Luca, die Häupter des hl. Petronius, des hl. Dominikus, die Hand der hl. Cäcilia und andere kostbare Reliquien umshergetragen wurden 4.

Niemand in der ganzen Christenheit empfand jedoch eine größere Freude über die Niederlage der Ungläubigen als der Papst. In einem seiner Breven bezeichnet er den Sieg von Belgrad als das glücklichste Ereignis seines Lebens 5. In Rom befahl Calixtus III., welchem der Kaiser und andere Mächte den glorreichen Sieg durch eigene Boten melden ließen 6, die Glocken sämtlicher Gotteshäuser zu läuten, in allen Kirchen Dankprozessionen abzuhalten, Freudenseuer anzuzünden und den Sieg dem Bolke in seierlichster Weise zu verkünden 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief der Nürnberger nach Nördlingen vom 13. August 1456 bei Bachmann, Urkunden und Aktenstücke im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. (Wien 1879) 190.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sanudo 1163. Zinkeisen II, 96. Am 12. August 1456 gratulierte Benedig bem Kardinal Carvajal und Hunyady. \* Sen. Secret. XX, f. 98<sup>h</sup> et 99<sup>h</sup>. Staats-archiv zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Morelli, Croniche 176. Über die Feier in Florenz f. auch den Brief dieser Republik an Calixtus III. vom 13. September 1456, bei Müller 183—184.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Das päpstliche Schreiben an Viterbo über den Sieg erwähnt Niccola della Tuccia 248. Über die Feste in Bologna vgl. Cronica di Bologna 721, und \* Ch. Ghirardacci, Storia di Bologna vol. III, lib. XXXIV, f. 320. Cod. 768 der Universitätsbibliothef zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theiner, Mon. Ung. II, 281 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. die im Anhang Nr. 72 abgedruckte \*Depesche des Nikolaus Severinus an Siena, dat. Rom 1456 Aug. 13. Staatsarchiv zu Siena. Aus einem uns datierten Breve Calixtus' III. an die Republik Ragusa ersahren wir, daß dieselbe dem Papst den Sieg durch einen ,tabellarius' melden ließ. Lib. brev. 7, f. 27 b. Päpsteliches Geheim = Archiv. Bgl. L. de Vojnovič 227.

Die erste Kunde von dem Sieg traf in Rom am 6. August ein, nachdem in Neapel schon Ansang Juli verfrühte Siegesgerückte verbreitet gewesen waren. Vgl. die \*Depesche des Enea Silvio, Galgano Borghese und Leonardo von Benvoglienti an Siena, d. d. Napoli 1456 Luglio 3: "Qua sono venute novelle a la M<sup>ta</sup> del Re dalo Scandarbeg, signore in Albania, come Janni a dato una rotta Turchi che erano achampati a Belgrado. Vgl. die \*Depesche der beiden zuletzt genannten Gesandten vom 13. Juli. Die Originale dieser Depeschen sah ich im Staatsarchiv zu Siena nicht; dagegen sand ich dieselben abschriftlich in Cod. A. III, 16 der Bibliote ca Comunale zu Siena. Den leider verlorenen Bericht des Kardinals Carvajal

Über den Eindruck, welchen die Nachricht von dem Entsate Belgrads auf den alten Papft machte, ift ein eingehender, fehr intereffanter Bericht vom 24. August 1456 aus der Feder des mailandischen Gesandten Jacopo Calcaterra vorhanden 1. In einer dreieinhalbstündigen Audienz sprach sich Calix= tus III. ihm gegenüber mit der größten Bestimmtheit und Offenheit aus. Der Papft', erzählt der genannte Gesandte, ,mar von dem großen Siege fo erfüllt, daß er beständig auf denselben zurücktam. Den Namen Hunnadys erhob er bis zum himmel und nannte ihn den berühmtesten Mann, welchen Die Welt seit 300 Jahren gesehen habe. Ebensosehr aber beklagte er die Schlaffheit der ungarischen Reichsstände, welche Hunnady und die Kreuzfahrer nicht unterstütt hätten.' Übrigens schrieb Caligtus III. den Sieg mehr der göttlichen Gnade als der menschlichen Tapferkeit zu. "Gott", sagte er, "hat Diesen Sieg besonders zur Beschämung und Verwirrung derjenigen zugelaffen, welche meine Kreuzzugsbestrebungen verwarfen und fagten, man wisse nicht, was damit bezwedt werde, es seien Träume, für welche die Schäte der Rirche, Die andere Papfte vermehrt hätten, zum Fenfter hinausgeworfen würden.' -"Se. Heiligkeit", bemerkt hier Jacopo Caleaterra, ,fagte mir offen, daß der= jenige, welcher diese Vorwürfe gemacht, der König Alfonso von Neapel gewesen sei.' Mehr noch als gegen den König sprach sich dann der Papst gegen den Kardinal Scarampo aus. Die heftige Weise, in welcher Calixtus III. sich gegen diesen Kardinal äußerte, zeigt deutlich, daß dieser am papstlichen Sofe seinen Ginfluß ganz verloren, daß es den Borja gelungen war, ben Papft gänzlich gegen jenen Kardinal einzunehmen. Daß sich das anfangs jo gute Verhältnis zwischen beiden in das Gegenteil verkehrte, hatte allerdings ebensosehr seinen Grund in dem obenerwähnten Zögern des Kardinals, die päpstliche Flotte gegen die Türken zu führen.

Der Sieg von Belgrad hatte, wie der erwähnte mailändische Gefandte in seinem Berichte aussührt, die Stimmung des Papstes außerordentlich gehoben. Calixtus III. war der Ansicht, daß die christlichen Fürsten jetz seine Kreuzzugsbestrebungen ganz anders würdigen und eine größere Opferwilligkeit für die gemeinsame Sache der Christenheit zeigen müßten; habe

erhielt Calixtus III. erst am 22. August (Infessura 1137, ed. Tommasini 61). Es ist auffallend, daß dieser Brief so spät in Rom eingetroffen sein soll, und ist vielleicht das Datum Infessuras, das sich freilich auch in der lateinischen Redaktion desselben (Cod. XXXV, 37, f. 187 der Bibl. Barberini zu Rom) sindet, unrichtig. Andere Berichte über den Sieg versandte der Papst schon am 10. August; s. Wadding XII, 380. In Benedig hatte man Briese über den Sieg schon am 7. August; s. Anhang Nr. 71. \* Bries des Dogen an Fr. Ssorza. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Original dieses Schreibens fand ich im Staatsarchiv zu Mailand; f. Anhang Nr. 73. Man vergleiche mit diesem Bericht das Breve des Papstes an seine Legaten bei Theiner, Mon. Ung. II, 281 sq.

sich doch das bewahrheitet, was er in diesem Jahre tausendmal gesagt und geschrieben: die treulose Sekte des Mohammed werde besiegt und zer= stört werden.

Es ift unzweifelhaft, daß der Papft fich in der erften freudigen Begeisterung über den großen Sieg, welchen das driftliche Beer an den Ufern der Donau errungen, die Folgen dieses Ereignisses mit allzu glänzenden Farben ausmalte. Die Berichte, welche ihm aus Ungarn zukamen, waren mehr als alles andere geeignet, ihn darin zu bestärken. Hunnady und Capi= ftrano waren nämlich in der ersten Siegesfreude von der ganglichen Bernichtung der Macht des Sultans jo überzeugt, daß fie dem Papft gegenüber die Hoffnung auf einen unzweifelhaften Sieg aussprachen für den Fall, daß er seinerseits nicht zurüchleibe und wenigstens eine kleine Schar von hilfs= truppen zur Verfügung stelle 1. "Heiligster Vater", schrieb Capistrano gleich in den ersten Tagen nach dem Entsate an Calixtus III., jetzt ift die rechte Zeit gekommen. Der Tag des Heils der Christenheit ift angebrochen! Augenblick ist da, wo der längst gehegte Wunsch Eurer Beiligkeit, daß nicht nur das griechische Reich und Europa wiedergewonnen werde, sondern auch das Heilige Land, Jerusalem in unsere Gewalt komme, in Erfüllung geben wird. Der allmächtige Gott wird uns dazu leicht verhelfen, wenn Eure Beiligkeit nur bei Ihrem frommen Vorhaben beharrt. Nur das Gine moge Eure Beiligkeit in Ihrer unerreichbaren Frömmigkeit und Ihrem unermüdlichen Eifer für den Glauben Ihren Legaten gewähren, daß Sie etwa 10000 bis 12000 wohlgerüstete Reiter aus Italien herüberschicken. Wenn diese nur wenigstens 6 Monate lang mit den Euch als gehorsame Söhne ergebenen Kreuzfahrern und den edeln Fürsten, Pralaten und Baronen des Reiches Ungarn bei uns im Felde bleiben, so hoffen wir so viel von den Gütern der Ungläubigen zu gewinnen, daß wir auf drei Jahre alle Rosten beden können und unser ganzes heer reich mit Beute belohnt werden wird. Denn gerade jett können wir mit 10000 Mann mehr zur Verbreitung des driftlichen Glaubens und zur Vernichtung diefer Beiden beitragen, als zu andern Zeiten mit 30000 Streitern auszurichten wäre.' Ganz in ähnlichem Sinne schrieb hunnadn um dieselbe Zeit: , Eure Beiligkeit wiffe nur, daß gegenwärtig der Raiser der Türken so ganglich vernichtet und zu Grunde gerichtet ist, daß, wenn sich die Chriften, wie es betrieben worden ift, nur gegen ihn erheben wollten, sie mit Gottes Hilfe sehr leicht das ganze türkische Reich in ihre Gewalt bekommen könnten.

Rein Wunder, daß die lebhafte Phantasie des spanischen Papstes infolge dieser Briese sich zu riesigen Plänen verstieg. Jett musse man den von

<sup>1</sup> Zinkeisen, Oriental. Frage 557.

Gott geschenkten Sieg verfolgen, so feuerte er alsbald nach dem Eintreffen der Siegesbotschaft seine Legaten und die christlichen Fürsten an, jetzt mit vereinten Kräften gegen die Türken ziehen; im nächsten März sollte ein gewaltiger Zug beginnen, da müsse nicht nur Konstantinopel wieder erobert und Europa befreit, sondern auch das Heilige Land von den Ungläubigen gereinigt, ja ihr ganzes Geschlecht ausgerottet werden. In fast allen Breven dieser Zeit werden übertriebene Pläne dieser Art bis zur Ermüdung wiedersholt, ein Beweis, wie ganz erfüllt der Geist des Papstes von denselben war<sup>2</sup>.

Die Hoffnungen des Papstes standen allerdings durchaus nicht im Einstlange mit der damaligen Weltlage — und doch war es ein europäisches Unglück<sup>3</sup>, daß die beiden Helden, von welchen sie ausgingen und von welchen sie neben dem Papste am meisten genährt wurden, bald nach den glorreichen Tagen von Belgrad ihre irdische Laufbahn beschlossen.

Eine fürchterliche Seuche, wahrscheinlich durch die über den Leichenhügeln brütende Sonnenhiße erzeugt, raffte bereits am 11. August den heldenmütigen Hunnady hinweg. "Als er seine letzte Stunde nahen fühlte," erzählt Enea Silvio 4, "duldete er nicht, daß der Leib des Herrn an sein Krankenlager gesbracht wurde. Sterbend ließ er sich in die Kirche tragen und hauchte dort nach dem Empfange des heiligen Sakramentes unter den Händen der Geistlichen seine Seele aus." Calixtus III. verlieh seinem Schwerze in einem Schreiben an Kardinal Alain Ausdruck und bewerkte, daß der Held, den er mit einer Fürstenkrone zu schwücken beabsichtigt habe, nun wohl in die Schar der Märthrer aufgenommen seis. Um 23. Oktober folgte der greise Capiskrano seinem Waffengenossen ins Grab. Die Aufregungen, Entbehrungen und Anstrengungen des Feldzuges hatten die Kräfte des Einundsiebzigjährigen erschöpft 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner, Mon. Ung. II, 282. Boigt II, 184.

<sup>2</sup> Bgl. Raynald ad a. 1456 n. 38; Wadding XII, 380; Notizenblatt zum Archiv für öfterreich. Geschichtsquellen 1856 S. 34—35; Theiner, Mon. Ung. l. c., und die \*Breven an Fr. Foscari und an Florenz (beide vom August 1456), an König Alfonso von Portugal, an Jakob Girad, Bischof von Barcelona (s. d.), an Ragusa (s. d.), an Kardinal Scarampo (s. d.), an Karl VII. von Frankreich (s. d.). Lib. brev. 7, f. 19<sup>b</sup>. 20. 25<sup>b</sup>—26. 26. 27<sup>b</sup>. 28<sup>b</sup>. 47<sup>b</sup>—48. Päpstl. Seheim=Archiv.

<sup>3</sup> Sagt Zinkeisen, Driental. Frage 559.

<sup>4</sup> Hist. Friderici III. 460. Boigt II, 183.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Raynald ad a. 1456 n. 51; vgl. Fraknói, Carvajal 133.

Gine scharfe Kritit der Berichte über den Tod Capistranos giebt Voigt in Sybels Zeitschr. X, 84 ff. Capistrano starb in Ujlat und wurde auch dort begraben. Sein Körper ist später verloren gegangen; die Angaben, derselbe sei in die Donau oder in einen Brunnen geworsen worden, stammen jedoch erst aus dem 17. Jahrhundert und sind unglaubwürdig; vgl. den Aussach des P. Eusebius Fermendzin in der Zeitschrift, Djakovački Glasnik', Jahrg. 1874. Wahrscheinlich wurde die Leiche des berühmten Predigers 1526 von den Türken geraubt; sie soll dann später durch den Banus

Durch den Tod dieser beiden Helden wurde der kaum begonnenen Bewegung gegen die Türken die fraftigste Stütze entriffen 1. Die hoffnung, der unerwartete Sieg von Belgrad werde dem beiligen Krieg einen neuen Aufschwung geben, fant völlig in nichts zusammen durch die Lässigteit der abend= ländischen Mächte. Gerade jett, als es sich darum handelte, die Früchte Dieses Sieges zu pflücken, zeigte sich Dieselbe in schmählichster Weise. Der einzige, welcher sich die gemeinsame Sache der Christenheit ernst und auf= richtig zu Bergen nahm, war wiederum der Papft. In dringenden Schreiben wandte er sich an den Kaifer, an die Könige von Frankreich und Neapel, an die mächtigeren Fürsten Deutschlands und die verschiedenen Staaten Italiens 2 mit der Bitte, Gott für den großen Sieg zu danken und denselben nun auch nach Kräften auszunuten; allein überall ohne Erfolg. Eben weil auf kurze Zeit die Gefahr entfernt, weil der Sieg allein durch die Ungarn und die ungeordneten Scharen der Kreuzfahrer errungen worden war, überließen die Fürsten diesen die weitere Abwehr. Gleichgültigkeit, Mangel an Opferfinn und fleinliche Intereffenpolitik machten sich namentlich in den herrschenden Ständen geltend und verhinderten jede thatkräftige Aftion 3.

Ühnlich, wie das mächtige Venedig, handelten alle übrigen Mächte von Bedeutung. Vergebens vereinte der beredte Carvajal seine Bitten und Ermahnungen mit denjenigen des Papstes; alle Vorstellungen über die Notwendigteit, den Belgrader Sieg auszunußen, waren wirkungslos. Der Gesandte des

Barbul, einen Rumänen, den Ungläubigen abgekauft und dem Kloster der Basilianermönche in Bistritz geschenkt worden sein. Gründe sür diese Ansicht entwickelt eine \*Abhandlung von Blasius Kleiner, welche ich durch die Güte des Franziskanerpaters Eusebius Fermedžin, der es unternommen hat, die Geschichte seiner heimatlichen Kirche auf Grund der Asten der Propaganda und des vatikanischen Archivs darzustellen, 1884 in dem Kloster Aracoeli zu Rom einsehen durfte. Das betressende Manuskript trägt den Titel: "Archivium inclytae provinciae Bulgariae sub titulo immacul. conceptionis d. virginis Mariae fratrum min. regularis observantiae s. patris nostri Francisci 1761."

¹ Calixtus III. verlor trothem den Mut nicht. Bgl. das \*Breve an "Petrus episcop. Alban. Cardlis de Fuxo", dat. Rom 1456 Oft. 13, von welchem Raynald (ad a. 1456 n. 52) nur ein Stück mitteilt, Lib. brev. 7, f. 47, und ibid. f. 49 \*Breve an Kardinal Alain, dat. 1456 Oft. 8. Päpftl. Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die vielsach übereinstimmenden Breven an Karl VII. (dat. 1456 Aug. 10; Wadding XII, 380—381) und an Fr. Sforza (Aug. 23; Notizenblatt zum Archiv für österreichische Geschichtsquellen a. a. D.), sowie die \*Schreiben an Fr. Foscari (.lam tempus est a sompno surgere', heißt es hier) und an Florenz (s. d.), Lib. brev. 7, f. 19. 20<sup>b</sup>: ibid. f. 28 ein zweites \*Breve an Fr. Foscari, dat. Aug. 24. Päpstl. Geheim = Archiv.

<sup>3</sup> Zinkeisen II, 97. Über die feste Absicht des Papstes, den Sieg möglichst zu verfolgen, s. die \* Depesche Calcaterras vom 24. August 1456. Staatsarchiv zu Mailand.

Königs von Ungarn bekam in Benedig zunächst gar keinen Bescheid, weil wegen der Pest keine Beratungen gehalten werden könnten'; als er auf der Rückreise von Kom wieder in der Lagunenstadt vorsprach, gab man ihm eine dilatorische Antwort.

Die Gleichgültigkeit der abendländischen Mächte war nicht im stande, Calixtus III. von seinen Bestrebungen zur Bekämpfung des Halbmondes abzubringen, aber sie bewog ihn, zeitweilig sich nach einer andern Richtung umzusehen. Im Dezember 1456 wandte sich der nimmer ruhende Eiser des Papstes an den christlichen König von Üthiopien und im folgenden Jahre an die Christen in Georgien und Persien, sowie an den Turkmenenfürsten Usunhassan, der allein von den orientalischen Fürsten sich mit der Macht des türkischen Sultans messen konnte.

Zur immerwährenden Erinnerung an den Sieg bei Belgrad und zur Danksagung für diesen unerwarteten Erfolg bestimmte der Papst im folgenden Jahre, daß fortan das Fest der Berklärung Christi am 6. August eines jeden Jahres in der ganzen Christenheit seierlich begangen werden sollte<sup>3</sup>. Eine Reihe von Breven beweist, daß Calixtus III. großen Wert auf die Durchführung dieser Verordnung legte<sup>4</sup>; er hoffte dadurch die Begeisterung für den heiligen Krieg aufs neue zu entslammen — bezüglich der Fürsten freilich vergebens.

<sup>1 \*\*</sup> Bescheid vom 23. Oktober 1456. Senatus Secreta XX, f. 106. Staatsarchiv zu Benedig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schreiben des Papstes teilt Raynald (ad a. 1456 n. 44. 45, und 1457 n. 68) aus den Regesten des päpst l. Geheim = Archives mit. Bgl. Wadding XII, 420—423; Glassberger 376; Makuscev II, 91; Mitteil. des österreich. Instituts 1901 S. 289 f. Über Usunhassan vgl. Hend II, 326 f.

Bulle vom 6. August 1457, gedruckt bei Raynald ad a. 1457 n. 73—80 (vgl. hier die Anmerkung Mansis über die frühere Feier des Transsigurationssestes) und in Bull. V, 133 sqq. S. auch Banchi V, 436. Die \*Propositio habita de celebrando festo transsigurationis Domini ad Calistum P. III. in Consistorio publico facta de mandato praesati D. papae per rev. p. d. Dominicum Venetum episc. Torcell. . . . Romae in palatio apost. iuxta s. Petrum tertia Augusti, in der Bibliothes zu Mantua. Über das Officium sesti transsig. d. n. Iesu Christi' s. Bibl. hisp. vet. II, 273; Echard I, 831. Die Einsehung dieses Siegessestes hat, wie bereits Hammer (II, 546) bemerkte, den durch Bonsinius und Bernino verbreiteten chronologischen Jrrtum herbeigesührt, daß dieses der Tag des Sieges sei. Auf dieser Annahme, welcher alle guten Quellen widersprechen (s. Wadding XII, 378), beruht es wohl, daß Gregorovius in allen drei Auflagen seiner Geschichte Roms (VII³, 145) die Schlacht von Belgrad auf den 9. August verlegt! Drohsen (II, 1, 185) läßt den Kamps am 13. Juli stattsinden; auch in der 2. Ausslage sindet sich S. 126 dieser starke Jrrtum.

<sup>4</sup> Neben bem Breve an Carvajal (Raynald ad a. 1456 n. 80) vgl. \* diejenigen an P. Fenollet in Aragonien, dat. 1457 Sept. 24, und an L. Koverella in Deutschland, dat. 1457 Nov. 30. Lib. brev. 7, f. 124. 132. Päpftl. Geheim=Archiv.

In einem erfreulichen Kontrast zu der Gleichgültigkeit derselben steht der Eifer, welchen vielfach das niedere Bolk zeigte, den papstlichen Kreuzzugs= mahnungen nachzukommen. An vielen Orten wurde dasselbe von einer eigentümlichen Bewegung und merkwürdigen Begeisterung ergriffen. Ein Zeitgenoffe berichtet, daß manche Bauern vom Pfluge wegeilten, andere, die kurz vorher getraut worden waren, ihre jungen Frauen verließen, um ,aus Liebe zu Gott den katholischen Glauben zu verteidigen'; wieder andere seien durch Wunder= zeichen zum Ausziehen gegen die Türken bewogen worden 1. Ramentlich in dem oberen Deutschland sammelten sich sehr bald nach der Rettungsschlacht bei Belgrad allenthalben neue Scharen von Kreuzfahrern. Dieselben maren dies= mal ungleich geregelter als die, welche vor dem entscheidenden Schlage in Ungarn zusammengeströmt maren 2. Den Nürnberger Kreuzfahrern, die sich namentlich infolge der Predigten des Heinrich Kalteisen angesammelt hatten, sette der Rat Hauptleute und unterstützte ihre Ausruftung. Am 27. August erfolgte ,unter dem Banner des heiligen Kreuzes' der Auszug. Die Teil= nehmer hatten vorher gebeichtet und das heilige Sakrament empfangen. Bis Regensburg zogen die Kreuzfahrer zu Fuß; 14 Lastwagen führten ihre Harnische. Von der genannten Stadt an wurde die Reise nach Ungarn zu Schiff gemacht 3. Die Stärke der vereinigten Rreuzfahrer von Nürnberg, Paffau und Salzburg wird auf 1300-1400 Mann angegeben 4.

Zu den deutschen "Areuzern" gesellten sich, wie die Chronik von Speyer berichtet, dann auch solche aus England, Frankreich und andern Ländern; "und worent", berichtet die genannte Quelle weiter, "under in pfassen, monche und das merteil alles arm volg von den hantwercken". Kardinal Carvajal begrüßte die Scharen dieser Areuzsahrer mit inniger Freude und bewies ihnen, wo er konnte, das größte Wohlwollen <sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Bgl. eine gleichzeitige \* Aufzeichnung von Bruder Groß in Cod. Palat. 368, f. 2836 ber Batifan. Bibliothef. Ich werde dieses Stück, in welchem besonders von den Kreuzsahrern aus Nürnberg die Rede ist, an einem andern Ort publizieren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Öfterreich. Chronik bei Senckenberg, Sel. iur. V, 13 sq. (1794 zu Wien von Rauch nochmals ediert), sowie Quellen und Forschungen 57. 61. 251. Gemeiner, Regensb. Chronik III, 247—248. Speherische Chronik 409. Chroniken der deutschen Städte III, 407 ff.; IV, 326; X, 217; XXII, 119. Archiv für ältere deutsche Gesch. R. F. VII, 180.

<sup>3</sup> Chroniten der beutschen Städte III, 409 ff.

<sup>4</sup> S. Bericht ber Hauptleute vom 15. September (Anz. für Kunde beutscher Vorzeit 1863 S. 253). Ugl. Chroniken der beutschen Städte III, 410.

<sup>5</sup> Spenerische Chronik 409. Aus Schlesien zogen 800 wohlgerüstete Kreuzfahrer aus. Grünhagen, Gesch. Schlesiens I, 292.

<sup>6</sup> Ugl. das Zeugnis der oben genannten Hauptleute in ihren Briefen an den Rat von Nürnberg im Unz. für Kunde deutscher Vorzeit 1863 S. 287. 290.

Das Heer des Königs Ladislaus ward durch die Kreuzfahrer wesentlich verstärkt. Mit dieser Armee landete Ladislaus, an deffen Seite sich der Graf Ulrich von Cilli befand, am 8. November 1456 bei Belgrad. Beide wurden sehr feierlich empfangen; kaum aber waren sie mit ihren Dienern in die eigentliche Burg eingeritten, als das Thor hinter ihnen geschlossen und den Deutschen und Böhmen, die ihre Waffen abzulegen sich weigerten, der Zutritt verwehrt wurde. Um folgenden Morgen wurde der Gillier zur Beratung mit den ungarischen Herren eingeladen; als er erschien, überhäufte ihn Ladislaus Hunnady mit heftigen Vorwürfen über seinen grenzenlosen Chrgeiz und Sag gegen die Corvinen. Ulrich, von Zorn übermannt, griff zum Schwerte, berwundete Hunnady und drei ungarische Herren, erlag aber zulett den Streichen seiner Feinde 1. Auf die Runde von diesem schrecklichen Ereignis entstand in dem Heere des Königs und bei den Kreuzfahrern ein Auflauf, ,und mas yderman bald in seinen harnasch, und alle hauptlute schickten sich mit irem Volck und vermannten das Sloß zu sturmen'. Der junge Ladislaus aber, die Blutthat mit tiefer Verstellungskunft verschmerzend, ließ den Soldaten fagen, ih soltn sich umb die fach anrurend den von Inly nichtz annemen, noch nymand solt sich begeben, wann die sach gieng die Krewczer nichtz an und soltn iren harnasch ab thun'. Bald darauf wurde dem Kreuzheer, das sich unter Festung und Stadt ,als in ainem Sact' in doppelter Gefahr vor den Türken und Ungarn befand, von seiten des Königs wie des Kardinals Carvajal gestattet, ,wider hanm zu ziehen'. ,Also name die fart wider die Turken ain ende, von der groffen untrew wegen der hungrischen bern, das Got geclagt sei. 2

In denselben Tagen, in welchen sich aus der Mitte des deutschen Volkes Scharen von "Areuzern" versammelten, traten die deutschen Prälaten, um einer wirklichen Leistung für die gemeinsame Sache der Christenheit auszuweichen, aufs neue mit ihren "Beschwerden" gegen den Heiligen Stuhl hervor. Wie früher, so war auch diesmal "die Reform das Panier, die Pression das Mittel, die Absindung der Zweck". An der Spize der Opponenten stand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Quellen und Forschungen 229 f. 251; Palacky IV, 1, 401 f.; Krones II, 373 f.; Huber III, 108 f.; Fraknói 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quellen und Forschungen 251—252; vgl. Fraknói 137 f., wo das Nähere über die folgenden Ereignisse in Ungarn.

<sup>3</sup> Urteil von Boigt II, 198. Wie wenig ehrlich die hohen Herren es mit den Reformen meinten, zeigt die wahrscheinlich in das Jahr 1452 zu versetzende geheime Denkschrift: "Abschied zwischen geistlichen Kurfürsten, mit was mittel das Röm. Reich wieder aufzubringen wäre und wie man im fünstigen Concilio reden solle' (bei Kanke, Deutsche Gesch. VI, 10 ff). Das Ziel dieser "Kirchenreformer' wird hier mit dankens=

statt des Ende Mai 1456 verstorbenen Jakob von Trier der bereits hochsbetagte Mainzer Kurfürst Dietrich, Graf von Erbach; ihm zur Seite sein junger, stürmisch vorwärts drängender Kanzler, Martin Mair, der all seine diplomatische und intriguante Geschicklichkeit auf diesen Punkt richtete 1.

Der Mainzer Erzbischof hatte schon im Juni 1455 auf einer Provinzialsipnode zu Aschstefenburg eine ganze Reihe von Klagen gegen die römische Kurie aufsehen lassen. Diese Beschwerden, welche sich hauptsächlich auf die Berletzung des Konkordates bezogen, sind in einer Instruktion für eine nach Rom abzuordnende Gesandtschaft enthalten und deshalb von Wichtigkeit, weil sie die Grundlage vieler späteren derartigen Aktenstücke bilden 2. Nach Schluß der erwähnten Versammlung setzte sich Dietrich mit den Erzbischösen von Köln und Trier ins Einvernehmen zur Veranstaltung eines großen deutschen Nationalkonzils. Zweck desselben sollte sein: die Baseler Dekrete zu sichern, Fürsorge zu tressen gegen die Beschwerden, von welchen wiederum belästigt ist das blinde Deutschland, das sich merkwürdigerweise seine Augen ausreißen läßt, die es durch jene heilsamen Dekrete wieder erlangt hat 3.

Die antipäpstliche Gesinnung des Mainzer Kurfürsten zeigte sich in heftiger Weise auf einer Synode, welche derselbe im Februar und März 1456 zu Franksurt am Main abhielt. Hier wurde ein Vertrag abgeschlossen, nach dem der Erzbischof und seine Suffragane vereint den Verletzungen der Konstanzer und Baseler Dekrete durch die Kurie und den Bedrückungen der deutschen Nation durch Zehnten und Ablässe entgegentreten sollten 4.

Um Petri Kettenfeier (1. August) 1456 versammelten sich die Vertreter der fünf Kurfürsten — der neugewählte Trierer hielt sich zurück, weil er noch nicht von Rom bestätigt war — sowie die Oberhirten von Salzburg und Bremen wiederum zu Frankfurt am Main. Von großer Bedeutung war,

werter Offenheit ausgesprochen. "Wenn der Papst Fleiß sieht, ein zukünftig concilium zu haben, so wird er füglicher und gebrauchlicher zu allen Sachen; denn wenn das Fortgang hat, so muß er ein künftiges concilium fürchten und wird sich von vielen Sachen und Anderungen kehren, die täglich am Hofe zu Rom geschehen, und wird mehr Acht und Auge haben auf die Obersten dieser Nation, und denen ungebeten geben, denen er jetzt, so sie bitten, versagt. Belhardt 9; Bachmann, Königs-wahl 282 f.; Schrötter, M. Mair 41 f., und Lager im Trierischen Archiv (1900) V, 25.

<sup>1</sup> Gebhardt 12. Über M. Mair († 1481) vgl. Boigt in der Hift. Zeitschrift V, 453 f. 464; Riezler in der Allg. deutschen Biogr. XX, 113 ff.; Joachimsohn 108 f., und die bereits öfters citierte Monographie von Schrötter.

<sup>2</sup> Bgl. Gebhardt 12 ff.

<sup>3</sup> Schreiben des Rudolf von Küdesheim (vgl. über ihn die Monographie von J. Zaun, Frankfurt 1881) an den Erzbischof von Trier vom 23. Juni 1455, bei Voigt II, 199 Ann. 3.

<sup>4</sup> Bgl. Menzel, Friedrich ber Siegreiche von ber Pfalz 22.

daß jett auch die Domkapitel von Maing, Trier, Köln und Bremen ihre Boten gefandt hatten. Alle waren darin einig, den Zehnten, welchen der Kardinal Carvajal zum Zwecke des Kreuzzuges von der Geiftlichkeit einfordern sollte, abzulehnen. Um diesen Widerstand in einem gunftigeren Lichte er= scheinen zu lassen, wurde der alte, durch das Konkordat geschlichtete Zwist von neuem angefacht. Man erging sich in Schmähungen gegen den Apostolischen Unter dem Vorwande des Türkenkrieges, hieß es, wolle der Papit nur wieder den deutschen Schäflein das Fell über die Ohren ziehen; das fei der Sinn des Türkenzehnten, deshalb habe er den chprischen Ablaß, den Papft Nikolaus ausgeschrieben, wieder suspendiert und für unwirksam erklärt. Aber man wolle gegen den Zehnten Appellation an ein zukünftiges Konzil ein= legen, man wolle die Ablaßhändler mit leerem Beutel über die Alpen gurudschicken, man wolle die wüste Wirtschaft der catalanischen Nepoten an der Rurie nicht noch mit Geld unterstützen. Man einigte fich dann zu fogen. Abisamenten. Zunächst wurden Klagen aufgestellt: die beliebten und immer wiederholten Beschwerungen der deutschen Nation'; der von Rom geforderte Türkenzehnte schloß die Reihe dieser Beschwerden. Bur Abhilfe derselben wurde eine Anzahl von Bestimmungen aufgestellt, durch welche die deutsche Rirche geschont werden sollte. Gegen die Übergriffe der römischen Behörden wurde eine Appellation aufgesetzt und empfohlen. Man versprach sich ferner treues Festhalten am Bunde, sowie gegenseitigen Beistand, wenn ein Teilhaber mit Bann, Acht, Fehde, geiftlichen und weltlichen Prozeffen beschwert werde. Hieran reihte sich das Verbot, daß ein Bundesmitglied ohne Zustimmung aller ,vurwort, verstenteniße, rechtunge oder tendinge' eingehe 1. Im Grunde bedeutete dieser Entwurf einer deutschen Pragmatik nichts wesentlich anderes als eine Erneuerung der bekannten Dekrete von Konftang und Bafel: die Abanderungen waren fo geringfügig und nebenfächlich, daß der Beschluß, zu Nürnberg die einfache Annahme diefer Defrete nochmals in Erwägung zu ziehen, als eitle Spiegelfechterei erscheint 2. Man beschloß in Frankfurt auch, sich an den Kaiser zu wenden und zu sehen, ob er wohl mit den Fürsten gemeinsam für die Abhilfe der Beschwerden der Nation Sorge tragen wolle, sei es nun durch den Abschluß einer pragmatischen Sanktion mit dem römischen Stuhle, sei es durch ein anderes Mittel. Ferner wurde von dem Kaiser entschieden und ernst gefordert, nun endlich ins Reich zu kommen und die Sorge für dasselbe auf sich zu nehmen. Ob er etwa glaube, allein durch Schriften und Botschaften die Ungläubigen besiegen zu können? Wenn der Raiser, so schließt das drohende Attenstück, auf dem Ende November zu Rürn-

<sup>1</sup> R. A. Menzel VII, 237. Voigt II, 204 ff. Gebhardt 17 ff.

<sup>2</sup> Gebhardt 25.

berg abzuhaltenden Reichstage nicht erscheine, so wollten sie doch alsdann "mit der Hilff gottes daselbs ben einander sein, zu Ratslagen zu handeln und zu besließen alles das uns zu Fürderung des kristenlichen zugs als kurfürsten des heiligen Reichs zu tund gepürt und not sein würdet".

Der Kaiser antwortete auf diese Forderung derb abweisend, während der Papst in einem Breve an seinen Nuntius sich in Klagen erging, die nur zu berechtigt waren. Die Appellation des Mainzer Kurfürsten nannte er versdammungswürdig, aber auch der saumselige Friedrich III. wurde nicht geschont. "Ach Herzen von Stein," ruft Calixtus nach Erwähnung des "ohne König, ohne Kaiser errungenen" Sieges von Belgrad aus, "die hierdurch nicht bewegt werden! Unsere Flotte mit dem Legaten ist bereits gegen Konstantinopel ausgelausen, und der Kaiser schläft. Erhebe dich, Herr, und untersstütze unser heiliges Vorhaben."

Auf dem Ende 1456 zu Nürnberg abgehaltenen Tage trat die antipapstliche Opposition einen Augenblick vor der antikaiserlichen zuruck. Es ist ficher, daß die Opponenten sich damals mit dem Gedanken trugen, den Raiser durch die Wahl eines römischen Königs beiseite zu schieben; ihr Kandidat war der jugendlich kraftvolle Friedrich I. von der Pfalz. Da indessen die anti= faiserliche Partei sich noch zu schwach fühlte, wurde einstweilen nur die Abhaltung eines neuen Tages in Frankfurt am Main zu Reminiscere (13. März) 1457 beschlossen; dort wollte man auch beraten, wie der Papst ,von des heiligen Reichs und der deutschen Nation wegen zu ersuchen seit 3. Auch auf dem Frankfurter Tage (März 1457), gegen welchen Friedrich III. ausdrücklich fein Verbot einlegte, tam es nicht zu energischen Schritten gegen den Raifer. Bedrohlicher schien damals die Haltung der antipäpstlichen Oppositionspartei. Alle Rlagen derfelben find zusammengefaßt in dem rudfichtslosen Briefe, den Doktor Martin Mair an den inzwischen zum Kardinal ernannten Enea Silvio Piccolomini richtete. Der Papft, hieß es hier, beobachte weder die Dekrete des Konstanzer noch die des Baseler Konzils; er halte sich durch die Verträge, die seine Vorgänger eingegangen, nicht gebunden; er scheine die deutsche Nation zu verachten und nur völlig auszupreffen. Pralatenwahlen würden nicht selten ohne Grund zurückgewiesen, den Kardinälen und den papstlichen Sefretären würden Pfründen und Würden jeder Art reserviert. Go habe Kardinal Viccolomini selbst eine allgemeine Reservation auf drei deutsche Provinzen erhalten, deren Form ganz ungewöhnlich und unerhört sei.

<sup>1</sup> Ranke, Deutsche Gesch. VI, 21. Bgl. Speyerische Chronik 413—415; Janssen, Reichskorrespondenz II, 131, und Schrötter, M. Mair 101 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1456 n. 40.

<sup>3</sup> Müller, Reichstagstheater 553 f. Bgl. Gebhardt 26; Bachmann, Königswahl 318 ff.; Keussen 71 f., und Schrötter 105 f.

spektanzen würden ohne Zahl erteilt, die Unnaten und ähnliche Abgaben ftreng und ohne Fristgewährung eingetrieben; auch sei bekannt, daß man noch über die schuldige Summe hinaus erpresse. Die Bistumer erhalte nicht, wer sie am meiften verdiene, sondern wer am höchsten biete. Um Geld zusammen= zuscharren, würden täglich neue Abläffe ausgeschrieben und Türkenzehnten ein= getrieben, ohne die deutschen Prälaten darüber zur Beratung zu ziehen. Prozesse, die daheim verhandelt und entschieden werden sollten, würden ohne Unterschied vor die apostolischen Tribunale geschleppt. Man denke tausend Wege aus, wie der römische Stuhl von den Deutschen, als seien sie reiche und dumme Barbaren, in schlauer Manier Geld ziehen könne. Dadurch sei denn diese Nation, die einst so herrliche, die mit ihrem Mut und Blut das römische Reich erworben, die einst die Herrin und Königin der Welt war, jest dürftig, zinspflichtig und eine Magd. Im Staube liegend betrauere sie schon viele Jahre hindurch ihre Armut, ihr Geschick. Jetzt aber seien ihre Edlen wie vom Schlafe erwacht, jetzt seien sie entschlossen, das Joch abzuschütteln und die alte Freiheit wieder zu erringen 1.

Wie ernst das alles gemeint war, zeigte sich bald. Kaum drei Wochen später machte derselbe Doktor Martin Mair in aller Stille dem Kardinal Piccolomini den Antrag zu einem besondern Bündnisse, das sein Herr, der Erzbischof von Mainz, mit dem Papst eingehen wolle. Er zog sich dadurch die demütigende Antwort zu: es zieme sich für Unterthanen nicht, mit ihrem Herrn Bündnisse schließen zu wollen; ein Erzbischof von Mainz solle sich begnügen, seinen Vorgängern gleichzubleiben, und nicht über seine Stellung hinausgehen.

In Rom, wo man von dieser antipäpstlichen Agitation gut unterrichtet war, nahm man die Sache nicht leicht. Die Besorgnis, Deutschland möchte das Berfahren der an ihrer Pragmatik festhaltenden Franzosen nachahmen, hatte hier eine lebhafte Erregung hervorgerusen. Die erste Sorge des Papstes war, zu verhüten, daß der Kaiser in das Interesse der romseindlichen Fürsten gezogen werde. Das Schreiben, in welchem der Papst sich direkt an Friedrich III. wandte, wurde von Kardinal Piccolomini versaßt. Calixtus verteidigt sich hier gegen den Vorwurf, daß er die Konkordate nicht beobachte und die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt II, 232—233. Mairs Brief (dat. Aschaffenburg 1457 August 31) ist sehr oft gedruckt worden; zu den im Archiv für österreichische Geschichte (XVI, 416) genannten Ausgaben sind noch hinzuzusügen: Goldast, Polit. Imp. (Francof. 1614), P. XXIII, p. 1039 sq.; Freher. Script. II, 381 sq., und die Geschichte der Auntien II, 663—664.

<sup>2</sup> Brief vom 20. Sept. 1457. Aen. Sylv. Opp. 822 sqq. Mair und sein Herr', bemerkt treffend Boigt (Hist. Zeitschr. V, 454), "wollten die Kurie nur schrecken, um sich von ihr um guten Preis erkaufen zu lassen."

Wahlen der Prälaten nicht achte. Er leugnet dieses; wenn bei Reservationen und andern Umterbesekungen unter einer so großen Menge von Geschäften etwas gefehlt worden sei, so muffe man es nicht als vorsätzlich ansehen. Das Konfordat wolle er, obwohl die Gewalt des Heiligen Stuhles ganz un= abhängig sei und durch feine Fesseln eines Vertrages beschränkt werden sollte, dennoch aus bloger Freigebigteit, aus Gifer für den Frieden und aus Liebe für die Person des Raisers bestehen lassen und deffen Berletzung, solange er am Steuer der Kirche site, nimmer geftatten. Wenn aber die Nation sonst Beichwerden über Verfügungen feiner Rurie habe und eine Verbefferung für nötig gehalten werde (denn auch er könne als Mensch fehlen und irren, besonders in Thatsachen), so zieme es weder Bischöfen noch andern Sterblichen, fich über den Apostolischen Stuhl ein Ansehen anzumaßen und das Beispiel berer nachzuahmen, die zum Schaden der firchlichen Regierung, zur Zer= ftörung des mustischen Leibes Chrifti, jum Berderben ihrer Seele Grundfage aufstellten, nach denen es erlaubt sein sollte, die Befehle des Apostolischen Stuhles zu verachten und nach felbsteigener Willfür über die Angelegenheiten der Kirche zu verfügen. Wer dieses mage, könne Gott nicht seinen Bater nennen, weil er die Kirche nicht für seine Mutter erkenne. Niemand dürfe sich der römischen Kirche widersetzen; glaube er aber, daß sie ihm unrecht thue, so muffe er ihr selbst seine Beschwerden vortragen. In sehr eindring= licher Weise betont der Papst die Unziemlichkeit der Beschwerden über die in Deutschland für den heiligen Krieg erhobenen Geldsummen, da die großen Ausgaben, welche er für die gesamte Christenheit zur Ausruftung einer Flotte im Orient, zur Unterstützung Standerbegs in Albanien, zur Befoldung fo vieler Gesandten nach allen Teilen der Welt, zur Unterstützung unzähliger Silfsbedürftigen in Griechenland und Afien mache, aller Welt vor Augen lägen. "Wir dürfen", fagt Calixtus, "uns rühmen in dem Herrn, der durch feine Diener, die bei fast allgemeiner Bersunkenheit der driftlichen Fürsten in Trägheit und Schlaf allein das heilige Werk fördern, die ftolzen Schlacht= reihen der Türken in Ungarn gebrochen und jenes große und mächtige Heer niedergestreckt hat, welches nicht nur Ungarn, sondern ganz Deutschland, Frankreich und Italien zu zertreten und das Gesetz Chrifti umzufturzen gedroht hatte. 1

Breve vom 31. August 1457, unvollständig bei Raynald ad a. 1457 n. 40, vollständig in Aen. Sylv. Opp. 840 sqq., und in der Gesch. der päpstl. Nuntien II, 640 ff. "Bei den ungeheuren Kosten", sagt der sehr antipäpstlich gesinnte Versasser dieses Wertes (353), "eines Seekrieges, mit welchem der Papst sich besast hatte, ist leicht zu glauben, daß er in dem Schreiben an den Kaiser die reine Wahrheit gesagt: daß er, anstatt zu gewinnen, noch selbst zusehen müsse." Zur Erklärung der Außerung über die Irrtumssähigkeit des Papstes s. Hergenröther, Kirche u. Staat 934.

Von Rom aus wurden Ubschriften dieses Briefes nach verschiedenen Seiten, unter andern an den König von Ungarn sowie an den Kardinal Nikolaus von Cusa, gesandt; zugleich ergingen von dort aus an den Kardinal Carvajal und an den Minoriten Jacopo della Marca Ermahnungen, der antipäpstlichen Agitation in Deutschland entgegenzutreten 1. Gin sehr scharfes Schreiben erließ der Papft an den Hauptbeförderer der ganzen Bewegung, an den Erzbischof von Mainz. Er könne es gar nicht glauben, daß ein so verständiger Prälat, wie er, etwas gegen das papstliche Ansehen unternehmen follte, indem darauf göttliche und menschliche Strafen gesetzt wären, auch dadurch das Verbrechen der Rekerei begangen würde; als Kurfürst sei er vor andern schuldig, jenes Ansehen zu verteidigen und zu erweitern; wenn bose Geister in menschlicher Gestalt anders lehrten, so dürfe er sie nicht hören. Ühnliche Schreiben erhielten die Erzbischöfe von Köln und Trier 2. Der Papst erließ außerdem noch eine Reihe von Rechtfertigungsschreiben gegen die ihm gemachten Vorwürfe an einzelne Reichsstände, an Bern und andere Städte 3. Da Carvajal zu fehr in Ungarn beschäftigt war, wurde die Absendung eines neuen Nuntius nach Deutschland beschlossen. Man mählte den als Theologen wie als Diplomaten gleich ausgezeichneten Lorenzo Roverella. Kardinal Vicco-Iomini gab ihm nähere Inftruktionen über die Art und Weise, wie er der antirömischen Partei in Deutschland entgegentreten sollte 4.

An allen diesen Gegenschritten nahm Kardinal Piccolomini den eifrigsten Anteil. Hiermit nicht zufrieden, trat er durch eine Reihe von Briefen persönlich auf den Kampsplatz. Von denselben haben die an Martin Mair eine gewisse Berühmtheit erlangt. Namentlich gilt dies von jenem Briefe, der später den nur für einen kleinen Teil passenden Titel "Über den Zustand, die Lage und die Sitten Deutschlands" erhalten hat. Kardinal Piccolomini bemüht sich hier auf alle Weise, das Verfahren des römischen Stuhles zu rechtsertigen und aus dem Glück und dem Wohlstand Deutschlands den Beweis zu führen, wie unbegründet Mairs Klagen über die von Kom aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raynald ad a. 1457 n. 42, und Lopez 79. Das hier fehlende Datum des Breves an Carvajal: "penultim. Novemb. 1457', ergiebt sich aus dem Lib. brev. 7, f. 131<sup>6</sup>. Päpstl. Geheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1457 n. 49 (der Anfang ist weggelassen; das Datum sehlt auch im Lib. brev. 7; wahrscheinlich ist das Schreiben, wie das im Manuskript vorherzgehende, vòm 23. Dezember 1457) und 50 (Lib. brev. ,D. u. s. = 1457 Dezember 12). Rohmann 429.

<sup>3</sup> Bgl. Raynald ad a. 1457 n. 39, und im Anhang Nr. 78 das \* Breve an Bern (päpftl. Geheim = Archiv).

<sup>4</sup> Brief vom 1. Dezember 1457. Aen. Sylv. Opp. 821. Bezüglich des Datums f. Archiv für öfterr. Gesch. XVI, 420. Nach der eigentlichen Instruktion für Roverella habe ich im papstlichen Geheim=Archiv vergeblich gesucht.

geübten Erpressungen seien. Zu diesem Zwecke entwirft er ein sehr anschauliches Gemälde der staatlichen, wissenschaftlichen, geistigen und sittlichen Zustände des deutschen Volkes um die Mitte des 15. Jahrhunderts, ein Kulturbild, das später oft mit patriotischem Entzücken gelesen worden ist 1. "Die Apologie des Enea Silvio", sagt ein französischer Schriftsteller, "gleicht vielleicht zu sehr der jenes alten Römers, welcher die Beschuldigung, die öffentlichen Gelder schlecht angewendet zu haben, mit dem Vorschlage beantwortete, man möge auf das Kapitol gehen und den Göttern für die Siege danken, die er ersochten habe. Man muß gestehen, daß das, was der Verteidiger des Papstes sagte, der Wahrheit nicht ermangelte, und die Geschichte muß den Eiser loben, welchen der Vater der Christen entwickelte, um das weitere Fortschreiten Mohammeds auszuhalten und der Tyrannei der Türken zahlreiche Opfer zu entreißen."

Zu Beginn des Jahres 1458 kamen wieder bedrohliche Nachrichten über die Gärung in Deutschland nach Rom<sup>3</sup>, jedoch geschahen keine entscheidenden Schritte; zuletzt fiel die Opposition in sich zusammen <sup>4</sup>.

Bielleicht noch mehr Sorge als die deutsche Opposition bereitete dem Papste der mächtige König Alfonso, der Beherrscher von Neapel, Sicilien, Sardinien und Aragon. Das persönliche Berhältnis zwischen beiden, das anfangs von aller Welt als ein sehr freundliches angesehen wurde, hatte sich schon zu Beginn der Regierung Calixtus' III. zu trüben begonnen.

König Alfonso, der sich rühmen konnte, den allerwesentlichsten Anteil an dem Emporsteigen des Papstes zu haben, glaubte, daß sein alter Freund und Vertrauter jetzt alle seine Wünsche erfüllen müsse. Gleich eine der ersten Vitten des Königs zeigte, daß derselbe im Fordern nicht blöde war: er wollte, daß der Papst ihm die Mark Ancona und andere Länder der Kirche als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Böhmer intereffierte fich lebhaft für diese "bezaubernde Schilderung mittelalterlicher Städteblüte" und übersetzte dieselbe; s. Janssen, Böhmers Leben I, 66. 122; II, 85. Ugl. auch Gengler, Üneas Silvius in seiner Bedeutung für die deutsche Rechtsgeschichte (Erlangen 1860) 6 ff.

<sup>2</sup> Michaud, Gesch. der Kreuzzüge (übers. von L. G. Förster, Quedlinburg 1831) VI, 242—243. Daß sich aber auch in diesen Verteidigungsschriften manche Übertreibung und Sophistik sindet, ist sicher; vgl. Düx I, 324. 326. 330 f. 376, und Voigt II, 240 ff. Hier auch über die korrumpierten Daten der Briese an Mair. Vgl. endlich noch das Urteil von K. A. Menzel VII, 244 f. 254. S. auch Studien aus dem Venediktinersorden 1895 S. 39.

<sup>3</sup> Bgl. die \*chiffrierte Depesche des Otto de Carretto (der Briefe des Kardinals von Augsburg an den Papst sah) an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Jan. 27. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>4</sup> Boigt II, 247. Dropfen II, 1, 194 f. Gebhardt 28 f.

Lehen überlasse 1. Calixtus aber war nicht gewillt, aus Liebe zu seinem früheren Herrn seine Pflicht zu verleten: er verweigerte die Belehnung. Weitere Mißhelligkeiten entstanden dann dadurch, daß der König für eine Anzahl Bistumer in seinen Landen Persönlichkeiten vorschlug, welche wegen ihrer Jugend und Unwissenheit von dem Papste nicht bestätigt werden konnten. Berschärft wurden diese Konflitte noch durch den Umstand, daß sich bei diesen Besetzungen Bermandte des Papstes und des Königs als Bewerber gegenüberstanden. Un= läglich dieser Streitigkeiten wird es gewesen sein, daß der Papst äußerte: Der König von Aragonien moge seine Reiche regieren und uns die Berwaltung des oberften Apostolates laffen.' 2 Die Spannung zwischen Calix= tus III. und dem König von Neapel wurde noch bedeutend erhöht durch den Übermut Alfonsos, der darauf ausging, den Papst geradezu persönlich zu beleidigen. Anders läßt sich in der That der Brief des Königs nicht auffassen, welchen ein papstlicher Sekretar im Juli 1455 dem mailandischen Gesandten In diesem Schreiben erlaubte fich Alfonso, den Papst zur Unternehmung gegen die Ungläubigen aufzumuntern, ,da er zu schlafen scheine'! Der Brief war angefüllt mit unschicklichen Worten 3.

Als Alfonso am 4. Oktober 1455 dem Papste anzeigte, daß zwischen ihm und dem Herzoge von Mailand Verwandtschaft geschlossen worden — Franscesco Sforza verlobte seine Tochter Hippolyta dem Don Alsonso, einem Enkel des neapolitanischen Königs und Sohne Ferrantes von Calabrien, während Leonora von Aragon, die Tochter desselben Ferrante, mit Sforza Maria, einem Sohne des mailändischen Herzogs, 1456 wirklich vermählt ward — sah Caslixtus diese Verbindung nur sehr ungern. Wie Venedig, Florenz und Siena, so schöpfte auch der Papst aus der Verbindung dieser beiden mächtigsten Fürsten Italiens Verdacht 4.

Das schmähliche Verhalten des Königs Alfonso im Kriege des Piccinino gegen Siena mußte das Verhältnis zwischen ihm und dem Papste völlig verzisten. Nichts war den päpstlichen Kreuzzugsbestrebungen hinderlicher als ein Wiederausbruch der italienischen Kriegswirren, und nun mußte Calixtus es

<sup>1</sup> Pius II., Comment. 35. Bgl. auch oben S. 651 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aen. Sylvius, Europa c. 58. Bezüglich des Bistümerstreites vgl. Platina 736; Zurita, Annales XVI, c. 39; Höfler, R. de Borja 107, und eine \*Depesche des venetianischen Gesandten in Siena, Fr. Contarini, an seine Signorie, dat. 1455 August 29 (Streit über die Besetung des Bistums Valencia: "el qual el summo pontesice voleva per uno suo nepote et la real maiesta el voleva etiam per uno suo parente"). Cod. Ital. VII—MCXCVI der Markusbibliothek zu Venedig.

<sup>3 \*</sup> Depesche des J. Calcaterra vom 22. Juli 1455; f. Anhang Rr. 63. Staats= archiv zu Mailand.

<sup>4</sup> S. Buser 83. 85. 87. Bgl. Nunziante 23.

erleben, daß gerade der König, der den Kreuzzug feierlich gelobt, die Fort= dauer des Krieges im Sienesischen beharrlich unterstützte 1.

Nachdem diese Angelegenheit endlich geordnet, trat die Kreuzzugsfrage wieder in den Bordergrund. Der glückliche Ausgang des Krieges gegen die Ungläubigen, an welchem dem Papste so viel gelegen war, hing größtenteils von dem Könige ab, welcher den Süden der Apenninischen und den Often der Iberischen Salbinsel sowie die Inseln Sicilien und Sardinien beherrschte. Derfelbe verfügte über eine ftarte Land- und Seemacht, auch würden durch feine Beteiligung andere Staaten für den heiligen Krieg gewonnen worden fein. Alfonso machte offiziell die großartigsten Versprechungen2, aber er dachte nicht daran, fein Kreuzzugsgelübde ernstlich zu erfüllen. Statt gegen die Weinde der Christenheit auszuziehen, begann er ohne Unkündigung den Krieg gegen Genua, um dort die Adorni zu unterstüßen und die Fregosi zu betämpfen. Ohne Scham benutte Alfonso die Kreuzzugsflotte, welche der Erzbischof von Tarragona ausgeruftet hatte, zur Verheerung des Gebietes seiner Feinde. Anderseits hörte Alfonso nicht auf, den Herrn von Rimini, Sigismondo Malatesta, zu bedrängen 3. Die Folge war, daß in der Romagna die Wirren sich erneuten, die Genuesen aber schließlich notgedrungen gegen den mächtigen König bei Frankreich Zuflucht suchten 4 und deffen wiederholte Ginmischung veranlagten. Die alten Blane der Anjou lebten wieder auf 5. Bergebens waren alle Ermahnungen, alle Friedensbemühungen des Papstes, der mit tiefem Schmerze seine Kreuzzugsbestrebungen, das große Ziel seines Lebens, durch die schmähliche Politik Alfonsos scheitern fah 6.

Unter diesen Verhältnissen ist es nicht zu verwundern, daß Calixtus dem Könige Alfonso die Erneuerung der Belehnung mit Neapel, Benevent und Terracina abschlug und dem Plane, dem Bastard Alfonsos, Ferrante, Neapel

<sup>&#</sup>x27;S. oben S. 667 ff., und die S. 716 Anm. 2 citierte \*Depesche des Fr. Constarini vom 29. August 1455. Markusbibliothek zu Benedig. — \*, La M<sup>ta</sup> del Re', berichtet Bernardus de' Medici an Fr. Ssorza, dat. Neapel 1455 (st. fl.) Jan. 4, "non si loda del papa et il papa biasima la M<sup>ta</sup> Sua et sdegno cresce.' Pot. Est., Firenze I. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>2</sup> Bgl. Voigt, Enea Silvio II, 189.

<sup>3</sup> S. oben S. 671. Lgl. Balan V, 172 ss.; Vigna VI, 463 ss.; Tonini 251 ss. 256 ss. Fano wagte nicht, sich am Kreuzzuge zu beteiligen, aus Furcht, von Alfonso angefallen zu werben. Amiani, Mem. di Fano I, 421.

<sup>4</sup> Bgl. Sismondi X, 83; Cipolla 452; Bufer 88 f.; Vigna VI, 787 ss.

<sup>5</sup> Reumont III, 1, 128.

<sup>6</sup> Bgl. Raynald ad a. 1457 n. 63; Vigna VI, 697 ss. 727. \*Depesche bes Antonio de Tricio an Fr. Ssorza, dat. Neapel 1457 April 20. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est., Napoli I. Bgl. auch die \*Breven an Genua (s. d.) und an den Dogen P. Camposregoso, dat. 1457 Febr. 5 und Mai 10. Lib. brev. 7, f. 71. 64 et 89—90. Päpstl. Geheim=Archiv.

zuzuwenden, beharrlichen Widerstand entgegensette. Peinliche Auftritte zwischen dem Vertreter des Königs und Calixtus III. waren bald an der Tages= ordnung. Der Gesandte Alfonsos warf dem Papste nicht nur die gleichzeitige Erhebung von zwei Reffen zu Rardinälen vor, sondern auch seine niedere Geburt und daß er in dem Dörfchen Canales lesen gelernt und zuerst die Spiftel in der Kirche des hl. Antonius gesungen habe 1. Der Gesandte bedachte nicht, daß er damit wider Willen einen der schönften Ruhmestitel des Papstes hervorhob, dem nicht der Glanz hoher Geburt und äußerer Macht, sondern allein persönliche Tüchtigkeit und Lauterkeit des Charafters den Weg zum obersten Hirtenamt geebnet hatten 2. Bei dem Könige bildete sich immer mehr die fixe Idee, der Papst wolle ihm in nichts willfahren 3; der Konflitt beider nahm eine höchst bedenkliche Ausdehnung an. Im Berbste 1456 war das wichtige Erzbistum Saragossa frei geworden. König Alfonso wollte nun die erste Kirche des Königreiches Aragon dem elfjährigen Bastard seines Bastard= sohnes Ferrante zuwenden! 4 Als der Papst sich weigerte, diesen Wunsch des Königs zu erfüllen, appellierte der neapolitanische Gesandte an ein fünftiges Ronzil und zog sich dadurch die Exkommunikation zu. Wenn man dem Berichte eines in Rom weilenden Gefandten trauen darf, wäre der Konflitt jest so heftig geworden, daß Calixtus III. ein Breve an Alfonso richtete, das mit ben Worten schloß: "Se. Majestät möge wissen, daß der Papst Könige absetzen kann.' hierauf habe bann Alfonso geantwortet: "Se. Beiligkeit möge wiffen, daß, wenn er (der König) es wolle, er schon Mittel und Wege finden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zurita IV, 44b. <sup>2</sup> Höfler, Roman. Welt 217.

<sup>3</sup> Alfonso sprach dies gegenüber dem mailändischen Gesandten offen aus; s. \* Depesche des Antonio da Trezzo an Fr. Sforza, dat. Neapel 1456 April 29. Fonds ital. 1587, f. 120 der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>4</sup> So berichtet La Nuza, Hist. eccl. y secul. de Aragon I; vgl. Höfler in den Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wiffenschaften 1892 S. 33, wo auch die Beiterentwicklung dieser Angelegenheit besprochen wird, die so charakteristisch ift, daß fie auch hier Erwähnung verdient. Da Calixtus III. bei feinem Widerstande beharrte, blieb das Erzbistum Saragoffa unbefett, folange König Alfonso lebte. Nach seinem Tode tritt als Randidat für das Erzbistum ein in Neapel erzogener Baftard König Juans II., Don Juan, auf. Als Sohn des Königs von Aragon und Navarra erfreute derfelbe fich fo nachhaltiger Unterftützung, daß Calixtus III. eine völlige Zurudweifung ber Präfentation nicht für rätlich hielt. Man einigte fich burch ein Kompromiß, bei welchem , das Prinzip nicht geradezu verlett, aber doch in einer etwas gefährlichen Beise umgangen wurde. Dynastische Interessen scheinen fich bei dieser Gelegenheit mit denen des Hauses Borja vermengt zu haben. Der Sohn des Königs von Aragon, Mavarra und der Insel Sicilien wurde nicht geradezu zurückgewiesen; er mußte sich aber bei feiner großen Jugend vorläufig damit begnügen, daß ihm (Don Juan de Aragon) eine Rente von 10 000 Dufaten aus den erzbischöflichen Ginfünften zugewiesen wurde, die Leitung der Erzbiozese aber Don Rodrigo de Borja.' Sofler a. a. D.

werde, den Papit abzusehen.' Daß Alfonso daran dachte, das Äußerste — Obedienzentziehung und Hervorrusung eines Schismas — zu wagen, dürfte nicht zu bezweiseln sein? Bei dieser Sachlage ist es nur aus Rückssichten der Politik zu erklären, daß, als im Oktober 1457 die schöne Lucrezia di Alagno, die allgemein für die Geliebte des Königs Alfonso galt, obgleich derselbe behauptete, zu ihr nur in einem platonischen Berhältnisse zu stehen, mit einem großen Gesolge nach Rom kam, dieselbe so ehrenvoll empfangen wurde, als ob sie die Königin selbst wäre 3. Ob dadurch eine Besserung in den Beziehungen zwischen Alsonson und Calixtus eintrat, ist nicht bekannt. Wenn die Mitteilung eines Gesandten begründet ist, Lucrezia habe von dem Papste Dispens verlangt, um zweite Frau Alsonsos werden zu können, wostür in der That vieles spricht, so trat im Gegenteil eine Verschlimmerung in den Beziehungen beider ein, da Calixtus jenes Begehren weder erfüllen wollte noch konnte 4.

Im März 1458 wird berichtet, daß die päpstlichen Nepoten, namentlich der Kardinal Rodrigo Borja, sehr eifrig für eine Versöhnung des Papstes mit Alfonso thätig waren. Es war damals die Rede davon, daß der genannte Kardinal mit einer Sendung nach Neapel betraut werden sollte 5. Man glaubte, die große Liebe Calixtus' III. zu seinen Verwandten werde

<sup>1 \*</sup> Depesche des Abtes von S. Ambrogio vom 23. Juni 1457; s. Anhang Nr. 76. Ambrosian. Bibl. zu Mailand. Bgl. auch die ebendaselbst (Firenze I) aufsbewahrte \* Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Florenz 1457 Mai 19.

<sup>2</sup> Bgl. Höfler in den Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissen= schaften a. a. D.

<sup>3</sup> Bgl. Niccola della Tuccia 253—254; Pius II., Comment. 27, und Cugnoni 184. Die Angabe des Paolo dello Mastro (Cron. Rom. 25), Lucrezia sei am 9. Ottober in Rom angesommen, wird bestätigt durch eine \*Depesche des Leonardus Benevolentus an Siena, dat. Rom 1457 Ott. 10: "Mad. Lucretia ieri entro in Roma con gran solemnita e grandissima compagnia.... Oggi ando a visitare il papa essendo insieme con li cardinali convocati; venne con grandissima et ornatissima compagnia, su ornato el palazzo con molti panni d'arazo e ornatissimi e richi paramenti e in tutte parti ricevuta con grandissima pompa e honore, se susse stata la propria regina, non so se si susse satto piu. Cod. A. III. 16 der Bibliothet zu Siena. Danach sind die Angaben von B. Croce, Lucrezia d'Alagno (Torre del Greco 1886), G. Fisangieri in Arch. st. Napol. XI, 124, und von Montemajor in der Zeitschrift Napoli nobilissima 1896 p. 109 zu verbeffern.

<sup>4</sup> Chiffrierte Depesche des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1457 Oft. 29. Staatsarchiv zu Mailand, jest gedruckt in Arch. st. Napol. XI, 114; vgl. Summonte 116.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Chiffrierte \* Depesche des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 März 28. Staatsarchiv zu Mailand (liegt irrig bei Pot. Est., Roma 1461). Nach einer \* Depesche desselben Gesandten, dat. Rom 1458 Jan. 17, bot auch Kardinal Barbo sich an, eine Aussöhnung mit König Alsonso herbeizusühren. L. c.

diese Bestrebungen von Ersolg gekrönt sein lassen. Das war jedoch nicht der Fall, denn der König zeigte sich jeder Aussschnung abgeneigt 1. Seine Anssicht über den neapolitanischen König faßte der Papst im Juni 1458 also zusammen: "Seitdem Alsonso", sagte er, "in den Besitz von Neapel gekommen ist, hat die heilige Kirche keine Ruhe mehr gehabt; unaufhörlich hat derselbe die Päpste Martin, Eugen und mich geplagt. Deshalb will ich, wenn Alsonsostirbt, meinen Nachfolger von einer solchen Knechtschaft befreien. Mit aller Kraft werde ich es zu verhindern suchen, daß Don Ferrante, der uneheliche Sohn des Königs, das Königreich erhält."

¹ Chiffrierte \* Depesche bes Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 März 21. L. c.

<sup>2 \*</sup>Depesche des Bischofs von Modena vom 11. Juni 1458; s. Anhang Nr. 80. Ambrosian. Bibliothek zu Mailand. Daß Alfonso keineswegs ein guter und zuverläffiger Nachbar des Kirchenstaates war, steht fest. Bgl. Voigt III, 22. Otto de Carretto wußte schon am 31. Mai 1458 dem Fr. Sforza in einer chiffrierten \* Depesche (Ambrosian. Bibl.) zu berichten, daß Calixtus nach dem Tode Alsonsos Neapel als heimgefallenes Lehen einzuziehen beabsichtige.

IV. Skanderbeg, "der Athlet Christi". — Sorge des Papstes für die Christen im Orient. — Scheitern der päpstlichen Kreuzzugsbestrebungen. — Emporkommen und Sturz der Borja. Calixtus" III. letzte Lebenstage. Tod des Kardinals Capranica.

Nach dem Tode des großen Hunyady blieb nur noch ein Gegner auf dem abendländischen Kampfplaze übrig, welcher den Türken gewachsen war: Georg Kastriota, Fürst von Albanien, bekannt unter dem Namen Skander= beg 1. Die Geschichte dieses von Calixtus III. Athlet Christi' genannten Helden, der volle 24 Jahre lang den an Zahl oft zehn= und zwanzigfach überlegenen Truppen der Türken siegreichen Widerstand entgegensetze, liest sich wie ein Roman.

Nach der gewöhnlichen Erzählung, wie sie Barletius überliefert hat, wurde Standerbeg von seinem Bater Johann Kastriota den Türken als Geisel übergeben und im Islam erzogen. Im geheimen blieb er jedoch dem Glauben seiner Bäter treu. Da er sich in verschiedenen Kriegen besonders auszeichnete, verlieh ihm der Sultan eine hohe Besehlshaberstelle. Als 1431 sein Bater starb, forderte er vom Sultan die Einsetzung in das väterliche Fürstentum. Der Sultan wollte jedoch das schöne Land für sich behalten und vertröstete Standerbeg mit leeren Aussichten. Seitdem harrte Standerbeg nur auf eine Gelegenheit, sein Erbe wieder zu erhalten. Diese bot sich endlich nach der Niederlage der Türken bei Nissa im November 1443. Standerbeg sloh jetzt in die geliebte Heimat, nahm den Türken durch List die Hauptstadt Kroja ab und machte sich in kurzer Zeit zum Herrn des ganzen Landes 2. Seine

<sup>1</sup> Herzberg, Byzantiner und Osmanen 609. Pétrowitsch (Scanderbeg. Bibliographie. Paris 1881) zählt über 200 Werke auf, die sich mit dem Fürsten von Albanien beschäftigen (Ergänzungen in der Rev. crit. 1882 I, 405 ss.). Allein alle diese Werke gehen in der Hauptsache auf Barletius zurück, der, wenn er auch nicht Zeitgenosse war, doch aus zeitgenössischen Quellen schöpfte. Bgl. Pisani in dem Anm. 2 genannten Aufsatz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für die Glaubwürdigkeit der Erzählung des Barletius (Hist. de vita et gestis Scanderbegi) ist neuerdings Pisani (La Légende de Scanderbeg in Compte rendu du congrès scientif. intern. des Catholiques. Cinquième Section. Paris 1891. 184 ss.)

Kämpfe gegen die Pforte begann er mit dem Siege über die Türken in der Dibra 1444. Mit diesem Erfolge, der im Abendlande frohe Hoffnung erweckte, beginnt die Unabhängigkeit Albaniens, die Skanderbeg mit wundersbarem Geschick aufrecht erhielt, zugleich die Heldenzeit dieses tapferen Volkes. Der Held der Helden aber war Skanderbeg selbst. Alle Zeitgenossen rühmen ihn als eine der schönsten und tapfersten männlichen Erscheinungen seines Jahrshunderts. Einer seiner Wassensossen berichtet, daß er im Gesecht den Ürmel aufstülpte, um Schwert oder Reule besser führen zu können. Seine Kampselust war so groß, daß ihm eine Schlacht von Zeit zu Zeit Bedürfnis war. Dabei verband er mit der Tapferkeit des Soldaten den Scharfblick des Feldserrn. Seine körperlichen Kräfte waren fast durch keine Anstrengung zu ersichöpsen; die Schnelligkeit seiner militärischen Bewegungen erinnerte an Cäsar.

Alle Versuche der Ungläubigen, diesen gewaltigen Gegner aus dem Sattel zu heben, scheiterten. Die Türken suchten später das, was ihnen durch Gewalt nicht gelungen, durch List zu erreichen. Es gelang ihnen wirklich, mehrere albanesische Häuptlinge, welchen der Oberbesehl des energischen Standerbeg lästig wurde, zum Abfall zu bringen, so die Fürsten Nikolaus und Paulus Ducagnini. Nun entbrannte ein blutiger Bürgerkrieg. Höchst wahrscheinlich war die Signorie von Benedig diesem Aufstande nicht fremd. Der Grund dieser Feindschaft Benedigs gegen Standerbeg dürste in den engen Beziehungen des letzteren zu König Alfonso von Neapel zu suchen sein 2. Papst Nikolaus V., der Standerbeg auf alle Weise unterstützte, vermittelte endlich einen Frieden 3. Jetzt hetzten die Türken den Moses Golem Komnenos gegen Standerbeg auf. 1455 versuchte Jsäbeg, einer der bewährtesten türkischen Heerführer, einen neuen Angriff gegen Standerbegs Land. Letztere hatte, um der Hilfe des Königs von Neapel sicher zu sein, diesem als Erben der

eingetreten. Er hat namentlich auf eine bisher unbenutte türkische Quelle hingewiesen. Die Einzelheiten stimmen hier zwar nicht überein mit dem, was Barletius berichtet, und auch nicht mit den Angaben von Hopf (122) und Jireček (Gesch. der Bulgaren. Prag 1876. 368 ff.); allein an der Hauptsache, der Erziehung Standerbegs bei den Türken, kann nach diesem neuen Zeugnisse nicht mehr gezweiselt werden. Ich nehme daher meine früheren gegenteiligen Behauptungen zurück. Was den namentlich von Hopf (a. a. O.) und Makuscev (Slaven in Albanien. Warschau 1871. Kap. 4) behaupteten flavischen Ursprung Standerbegs anbelangt, so giebt auch Pisani (190) zu, daß viel serbisches Blut in den Adern des Albanesenhelden rollte. Bgl. auch Pisko, Standerbeg 7. Eine gute Besprechung der Arbeit von Pisko lieserte Caro in der Hift. Zeitschr. LXXVII, 525 f. Über Porträts von Skanderbeg s. Kenner 110 f.

<sup>1</sup> S. Fallmerayer, Albanef. Element 5. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopf 133. Bgl. C. Padiglione, Di G. C. Scanderbech (Napoli 1879), und Bisto 67 f.

<sup>3</sup> Theiner, Mon. Slav. I, 413-414. Bisto 65.

Anjovinen für seine Residenz Kroja gehuldigt und eine Unterstützung von 1000 Mann zu Fuß und 500 Mustetieren erhalten. Als nun Standerbeg mit 14000 Mann einen Stoß gegen Berat versuchte, wurde er am 26. Juli 1455 von der türkischen Übermacht geschlagen. Trotzem blieb er unsüberwindlich. In den von tobenden Flüssen und Gießbächen zerklüsteten Bergen seiner Heimat war er den Feinden unerreichbar. Als der Winter herannahte, zogen die Türken ab und überließen dem Verräter Moses Golem das Terrain; sie versprachen demselben 100000 Dukaten und den tributfreien Besit des Albaneserlandes, falls er ihnen den Kopf Skanderbegs überließere 1.

Seit der Niederlage von Berat galt Standerbeg im Abendlande eine Zeitlang für verschollen; erst zu Ansang des Jahres 1456 tauchte er wieder auf. Um die Jahreswende erhielt der Papst Bericht von neuen, blutigen Kämpfen in Albanien. Im April schrieb Standerbeg an den für den Türkenkrieg begeisterten Kardinal Capranica, schilderte demselben die großen Küstungen der Türken und bat ihn um seine Fürsprache bei dem Papste. Im Juni erschien ein Abgesandter des Albanesenhelden in Mailand 4. Schon im Ottober schickte Standerbeg von Kroja aus einen neuen Abgesandten an Francesco Sforza und nach Kom zu Papst Calixtus III. Letzterer empfing den Boten des Helden mit unaussprechlicher Freude; aber er war leider nicht im stande, die Albanesen mit Schissen oder Truppen zu unterstützen; doch half er ihnen nach Kräften mit Geld und ermutigte sie durch Trost= und Segensworte.

Standerbeg hatte, nachdem er von seinen Bergen aus den Berräter Moses und bessen Türken Ende März 1456 in der Nieder-Dibra geschlagen,

<sup>1</sup> S. Herzberg, Byzantiner und Osmanen 610; Hopf 134. Über die feste Residenz Kroja s. Hahn, Alban. Studien (Wien 1853) I, 57, und Fallmeraher 21. Das Datum der Schlacht nach dem Bericht bei Makuscev, Monum. II, 151. Bgl. Pisto 138 f. Von dem Einbruch der Türken in Albanien berichtet ein \*Brief des Dogen Fr. Foscari an Fr. Sforza, dat. Venedig 1455 Aug. 14. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est., Venez. I.

<sup>2</sup> Makuscev, Slawen 97, und Monum. II, 196. Bgl. Pisko 140.

<sup>3 \*</sup>Standerbeg an Kardinal Capranica, dat. Alessio 1456 April 8. Regest in Cod. 1613, Fonds ital. der Nationalbibliothet zu Paris.

<sup>\*</sup> Fr. Sforza an seinen römischen Gesandten Jacopo Calcaterra, dat. Mailand 1456 Juni 20. L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Zinkeisen II, 119. Hopf 134. Bgl. Aen. Sylvius, Europa c. 15. Anfang Juli 1456 hatte König Alsonson Nachricht von einem Siege Standerbegß; f. das \*Schreiben der sienessischen Gesandten (Enea Silvio, Galg. Borghese und L. Benevolentuß) an Siena, dat. Neapel 1456 Juli 3. Cod. A. III. 16 der Bibliothet zu Siena. Über die Unmöglichkeit, Standerbeg augenblicklich Unterstüßungen zukommen zu lassen, spricht Calixtus III. in einem \*Breve an den Bruder Lud. Constanz, dat. [1456] Dez. 15. Lib. brev. 7, f. 53. Päpstl. Geheim=Archiv.

bereits am 5. April mit reicher Beute beladen seinen triumphierenden Einzug in die Hauptstadt Aroja gehalten. Moses kam als Besiegter zurück und versiel der Berachtung. Von Reue gequält, floh er nach Albanien und bat Standerbeg um Verzeihung, die ihm auch gewährt wurde. Indem Moses sich nun wieder an den Kämpfen gegen die Türken beteiligte, sühnte er die schuld seines Verrates.

Eine noch tiefere Kränkung als durch den Abfall des Moses ward Standerbeg bereitet durch Übertritt seines Reffen Samsa zu dem unerbittlichen Feinde des heimischen Bodens und Glaubens. In Verbindung mit dem türkischen Oberbefehlshaber Isabeg zog Hamsa 1457 mit einem ansehnlichen Beere gegen Standerbeg, der ihm faum 12000 Mann entgegenstellen konnte, weshalb er beschloß, zunächst eine Schlacht mit dem überlegenen Gegner zu vermeiden und ihn in das Innere des ausgeleerten Landes zu locken. Der größte Teil des Landvolkes flüchtete mit Sab und Gut in die festen Plate; auch die Ernte, deren Reife nahe bevorftand, wurde schleunigst dorthin geschafft. Standerbeg selbst zog sich mit seinen Truppen gegen die den Benetianern gehörige Westung Alessio zurud, mahrend die Türken von der oberen Dibra aus das verödete Land überschwemmten und ihre Streifzüge bis Aleffio ausdehnten 2. Benedig klagte laut über Berletzung feines neutralen Gebietes, unterstützte aber die bedrängten Albanesen nicht. Wie früher, so sah die Signorie, welche jede fremde Einmischung in Albanien fernhalten wollte, es mit Migbergnügen, daß Alfonso von Neavel Standerbeg Zufuhr zukommen ließ. Der Held der Albanesen hatte sich in seiner Not auch an Bapst Calixtus gewandt und denselben brieflich um Hilfe gebeten. Die papstliche Rammer befand fich jedoch damals nicht eben in glänzenden Verhältniffen; die Unterhaltung der Türkenflotte erforderte beständig große Summen, bon allen Seiten wurden Ansprüche an das Oberhaupt der Chriften gemacht. während der Türkenzehnte nur sehr spärlich einging. Alles, was der Papst thun konnte, beschränkte sich auf eine Geldsendung und darauf, daß er Skander= beg versprach, so schnell wie möglich eine wohlausgerüftete Galeere zu feiner Unterftützung zu senden, welcher dann noch andere Schiffe nachfolgen sollten 3.

Am 2. September 1457 erfocht Skanderbeg in der Tomorniza seinen glänzendsten und blutigsten Sieg. Das Heer Jsabegs wurde, während es sorglos der Ruhe pflegte, überrascht, was nicht floh, niedergehauen. 15000, nach andern, wohl übertriebenen Angaben gar 30000 Türken sollen erschlagen worden sein. 1500 Gefangene, 24 Roßschweise und das ganze Lager mit

<sup>1</sup> Zinkeisen II, 131. Hopf a. a. O.

<sup>2</sup> Sammer II, 48. Zinkeisen II, 132. Fallmerager 68 ff.

<sup>\*</sup> Raynald ad a. 1457 n. 21; vgl. 41 (aus dieser Stelle ergiebt sich, daß die papstliche Unterstützung noch rechtzeitig eintraf).

all seinen Kostbarkeiten war die Beute der Sieger. Unter den Gefangenen war der Berräter Hamsa selbst. Standerbeg schenkte ihm großmütig das Leben, sandte ihn aber nach Neapel, wo der König ihn in sicherem Gewahr= sam halten sollte 1.

Wie durch die Schlacht bei Belgrad ein Jahr zuvor Ungarn gerettet worden, so war jest Albanien von der türkischen Invasion befreit. Wirkliche Unterstützung hatte Standerbeg in der kritischen Zeit nur von dem Könige Alfonso und dem Papste erhalten. Letzterer schrieb am 17. September 1457 an den albanesischen Helden: "Geliebter Sohn! Verharre auch in Zufunst in der Verteidigung des katholischen Glaubens; denn Gott, für den du kämpsst, wird seine Sache nicht verlassen. Er wird, dessen bin ich gewiß, dir und den übrigen Christen mit dem größten Ruhm und Triumph den Sieg über die verworfenen Türken und die andern Ungläubigen verleihen."

Schon vorher, am 10. September, hatte der Papst auf die Kunde von neuen Angriffen seitens der Türken bestimmt, daß ein Teil des Zehnten aus Dalmatien dem wackeren Albanesenhäuptling zur Verfügung gestellt werden solle. Zugleich befahl er dem Legaten seiner im Ägäischen Meere befindlichen Flotte, wenigstens mit einem Teile derselben Standerbeg zu Hilfe zu kommen 3. Die in Dalmatien gesammelten Kreuzzugsgesder waren bei der Republik Kasgusa deponiert worden. Um dieselben in Empfang zu nehmen, ordnete der Papst einen eigenen Kuntius, den Johann Ravar, ab; derselbe sollte aus diesen Geldern dem florentinischen Bankhause der Pazzi die vorgestreckten Kreuzzugsgesder bezahlen, den Rest zu gleichen Teilen an die Könige von Ungarn und Bosnien und an Standerbeg übergeben 4. Ragusa verweigerte sedoch dem päpstelichen Abgesandten die Herausgabe der Kreuzzugsgesder und schloß sogar einen Vertrag mit dem Sultan Mohammed. Infolgedessen sah sich der Papst gezwungen, im Dezember 1457 den Ragusanern mit der Erkommunikation zu drohen 5.

Standerbeg hatte nach seinem Siege den abendländischen Fürsten mitteilen lassen, er sei nicht im stande, gegenüber dem neuen Andringen der

<sup>1</sup> Bgl. Hopf 135; Hammer II, 49; Fallmerager 69 f.; Pisko 80 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raynald ad a. 1457 n. 26. Über Alfonsos Beziehungen zu Skanderbeg s. das Archiv für slavische Philologie (1899) XXI, 1—2: "Zwei Urkunden aus Nordenlanien".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Theiner, Mon. Slav. I, 426—428, und Mon. Ung. II, 303—304. Raynald ad a. 1457 n. 23, sowie ben Brief bes Karbinals Joh. Castellio vom 7. Sept. 1457, bei Makuscev, Slaven 98.

<sup>4</sup> Raynald l. c. Bgl. Breve an Ragusa, dat. [1457] Sept. 18. Lib. brev. 7, f. 122. Päpstl. Geheim = Urchiv. S. L. de Vojnovič 228 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Breve an Ragusa, dat. 1457 Dez. 3. Lib. brev. 7, f. 134. Ibid. 135 ein Breve an J. Navar über dieselbe Angelegenheit; f. 139 Wiederholung der Drohung an Ragusa, dat. 1458 Febr. 6. Päpstl. Geheim=Archiv. Bgl. L. de Vojnovič 229—234.

Türken den schweren Kampf ohne fremde Unterstühung siegreich zum Ziele zu führen. Jeht sei es endlich Zeit, daß sie aus dem bisherigen Schlase erwachten, ihren Zwistigkeiten entsagten und mit ihm all ihre Kräfte einsetzten, um die Freiheit der christlichen Welt zu erkämpfen und für die Zutunft zu sichern. Allein dieser Appell blieb ebenso fruchtlos wie die früheren Hilferuse des Papstes. Nur Neapel sandte einige Truppen nach Albanien. Der Papst jubelte über den Sieg laut auf und ernannte Standerbeg am 23. Dezember 1457 zum Generalkapitän der Kurie im Türkenkriege?. Auch Unterstühungen an Geld ließ Calixtus wiederholt dem albanesischen Helden zukommen 3. Lehtere ernannte den Despoten der Romäer, Leonardo III. Tocco, Exfürsten von Arta, zu seinem Stellvertreter; der Name dieses Mannes sollte Süd-Spirus für die allgemeine Erhebung gegen die Türken begeistern. Leider trat jeht Benedig mit verschiedenen Prätensionen hervor, infolge deren in Albanien zu den türkischen Verheerungen noch ein neuer, innerer Krieg kam, der erst im Februar 1458 beendet wurde 4.

Bewunderungswürdig ift, wie Calixtus III. bei seinem Eifer für die Abwehr der türkischen Aggressive und für den Schutz der orientalischen Christen auch die entserntesten Vorposten der Christenheit im Orient nicht vergaß. In ganz besonderer Weise nahm er sich der genuesischen Besitzungen im Pontus an, für welche sich bereits Nikolaus V. interessiert hatte . Schon am zweiten Tage nach seiner Krönung erließ er ein Schreiben, durch welches die Bewohner des genuesischen Gebietes auf dem Festlande und einige näher bezeichnete Landschaften auf das dringendste ermahnt wurden, die Georgensdank mit Geld und Geschenken zu unterstützen, damit Kaffa nicht in die Hände der Ungläubigen falle. Um diesem Aufruse mehr Nachdruck zu geben, wurden allen, die auf irgend eine Weise das erwähnte Institut in seinem Widerstande gegen die Türken unterstützen würden, neue reichliche Ablässe verliehen . Um 22. November desselben Jahres erklärte der Papst, der inzwischen auch aus eigenen Mitteln der Georgenbank bedeutende Unterstützungen hatte zukommen lassen, ausdrücklich, daß die zu Gunsten Kaffas erlassen

<sup>1</sup> Zinkeisen II, 136.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theiner, Mon. Slav. I, 431-433.

<sup>3</sup> Raynald ad a. 1458 n. 14—15. 16. Kaprinai II, 133 ss. Lgl. \* Breve an J. Navar, dat. 1458 Febr. 6. Lib. brev. 7, f. 1396. Päpftl. Geheim=Archiv.

<sup>4</sup> Näheres bei Hopf 135.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lgl. Raynald ad a. 1455 n. 6, und Vigna VI, 269.

<sup>6</sup> S. das Schreiben des Papstes an die Georgenbank teilweise bei Raynald ad a. 1455 n. 32, vollständig bei Vigna VI, 403—407; vgl. ibid. 305. 390. 396 s. 407 ss.

Bulle durch die Kreuzzugsbulle vom 15. Mai nicht als suspendiert betrachtet werden durfe 1.

In Genua erregte diese Vergünstigung den größten Jubel, und man beeilte sich, redliche Geldsammler in die vom Papste bestimmten Territorien abzusenden. Diese Gunstbezeigungen Calixtus' III. dauerten auch in den folgenden Jahren fort. "Der Papst', schrieben die Protektoren der Georgenbank am 3. März 1456 nach Kassa, "zeigt sich in allem so geneigt und günstig, daß ihm das Heil der ligurischen Kolonien noch mehr am Herzen zu liegen scheint als uns selbst.' Dies kam daher, weil die Beweggründe Calixtus' III. edler waren als diesenigen der Leiter der Georgenbank. Letzteren kam es im Grunde nur auf die Erhaltung ihrer Kolonien als reicher Einnahmequellen an, während der Papst den Schutz derselben übernahm aus Sifer für die Aufrechterhaltung des katholischen Glaubens und zum Schutze der christlichen Zivilization gegenüber dem Ansturme des Jilams 3.

Die neuerdings bekannt gewordene Korrespondenz des Papstes mit Genua zeigt, welch außerordentlich eifrige Thätigkeit Calixtus III. für die orienta= lischen Kolonien der Republik selbst zu jener Zeit entfaltete, in welcher Ungarn und die papstliche Flotte seine Hauptaufmertsamkeit in Anspruch nahmen. Am 10. März 1456 dehnte er die Bulle, durch welche Lodisio Fieschi und Giovanni Gatti zu Ginsammlern des Zehnten von den geiftlichen Benefizien im genuesischen Gebiete ernannt worden waren, auf die Diözesen Albenga, Sa= vona und Bentimiglia aus 4. Weitere Breven forderten die Bischöfe von Tortona, Luni, Alba, Acqui und Afti auf, die obengenannten Kollektoren auf alle mögliche Weise zu unterstützen und durch ihren Gifer für die gemeinsame Sache der Chriftenheit ihren Untergebenen ein gutes Beispiel zu geben 5. Durch andere Breven bestätigte der Papst die den erwähnten Kom= miffaren gegebenen Vollmachten und befahl ihnen, diejenigen ftreng zu ftrafen, welche unter dem Mantel falicher Frömmigkeit das unerfahrene Bolf betrügen, indem sie sich fälschlich als Kollektoren ausgeben 6. Mit strengen Worten befahl der Papft dem Balerio Calderina, Bischof von Savona und Admini= strator der Diözese Genua, nicht durch Aufwerfen von Zweifeln und Bedenklichkeiten den Eifer des Volkes zu lähmen 7. Den zum Erzbischof von

Vigna VI, 412—414. Anfang November 1455 hatte die Georgenbank einen eigenen Abgesandten (ven. sacr. litt. profess. Deodatus) nach Kom geschickt, um dem Papste die Not der pontischen Kolonien vorzustellen. Bgl. hierüber ein, soviel mir bekannt, noch ungedrucktes Schreiben an Calixtus III., dat. Genua 1455, Nov. 5, das ich in Cod. D. 4. 4. 1, f. 2<sup>b</sup>—3 der Bibl. civ. zu Genua fand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vigna VI, 431. 540 s.; vgl. 550 et 603—604.

<sup>4</sup> L. c. 558-559; vgl. 561-562.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. c. 563—564. <sup>6</sup> L. c. 569—570. <sup>7</sup> L. c. 570—571.

Genua erwählten Paolo Campofregoso ermahnte Calixtus III. durch ein eigenes Breve, ein gutes Beispiel zu geben, indem er schnell und ganz den Zehnten von seinem Benesizium zahle 1. Auch an die benachbarten Fürsten, an den Herzog von Mailand und den Markgrafen von Montserrat, wandte sich der unermüdliche Papst, sie aufsordernd, Kassa zu unterstüßen 2. Es würde zu weit führen, hier alle die Unterstüßungen und Gnaden, welche Calixtus III. den Genuesen zukommen ließ, aufzuzählen 3; soviel ist sicher, der Papst that auch hier alles, was in seinen Kräften stand.

Much die hilfesuchenden Gefandten der byzantinischen Despoten des Peloponnes, Demetrius und Thomas, unterstützte Calixtus III. 4 Dem König Heinrich (Enrique) IV. von Caftilien bewilligte er 1457 zur Förderung seines Kampfes gegen die Mauren eine Kreuzzugsbulle, die besonders deshalb von Interesse ift, weil hier - soweit bekannt - zum erstenmal von papstlicher Seite Ablaß für die Verstorbenen erteilt wird 5. Damals sandte Caligtus III. diesem Könige auch ein geweihtes Schwert 6. Sehr merkwürdig find auch die Beziehungen, die Calixtus III. mit dem tapferen Könige Stephan Thomas von Bosnien anknüpfte. Bereits am 30. April 1455 hatte er denselben sowie den Thronerben Stephan in den Schutz der römischen Kirche genommen 7. Noch enger wurden die Beziehungen zwischen Rom und Bosnien nach dem großen Siege bei Belgrad, der allenthalben seine Rudwirkung äußerte. Auf die Kunde davon ent= schloß sich König Stephan Thomas, der bisher den Türken tributpflichtig ge= wesen war, dieses Verhältnis zu lösen und an dem Kampfe gegen die Ungläubigen teilzunehmen. Im März 1457 kam eine bosnische Gesandtschaft nach Rom, welche sich vom Papste eine Kreuzzugsfahne erbat. Caligtus III. war hoch erfreut. In einem Schreiben vom 23. April ermahnte er den König, in seiner edeln, frommen und heiligen Absicht' zu verharren und alle Kräfte zur Vernichtung des Erbfeindes der Chriftenheit aufzubieten 8. Im Mai befahl Calixtus III. dem in Ungarn weilenden Kardinal Carvajal, sich persönlich nach Bosnien zu begeben, um dort den heiligen Krieg gegen die Ungläubigen einzuleiten 9. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vigna VI, 571—572. <sup>2</sup> L. c. 567—568.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Vigna VI, 599 s. 615 s. 625 s. 630 s. 636—637. 638—639. 712—719. 738—740.

<sup>4</sup> Über diese Gesandten (Franculio Servopolo und Giovanni Argiropulo) s. Arch. st. Lomb. (1891) XVIII, 168 ss.

<sup>5</sup> S. Paulus in der Zeitschr. für kathol. Theol. 1900 S. 249 f. Bgl. Hift. Jahrb. XXI, 649. Über Enriques Maurenkrieg s. Schirrmacher, Gesch. von Spanien (Gotha 1893) VI, 375 f.

<sup>6</sup> Die Klinge ist noch in der Armeria zu Madrid erhalten; s. Cat. d. Armeria 1854 p. 70. Bgl. Rev. de l'art chrét. 1890 p. 284, und Lessing in der oben S. 525 citierten Abhandlung 13 und 28 f.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Theiner, Mon. Ung. II, 272. <sup>8</sup> Ibid. II, 291 ss. <sup>9</sup> Ibid. II, 291.

edle Carvajal faumte nicht, diesem Befehl nachzukommen. Bereits im Juni trat er in Begleitung des venetianischen Gesandten in Ungarn die beschwerliche Reise an 1. In seiner Burg zu Dobor empfing der König von Bognien die beiden Gesandten und versicherte ihnen seine Bereitwilligkeit, den Krieg gegen die Türken zu beginnen. Carvajal hatte bald auch die Freude, dem Könige, der sich für einen Christen hielt, aber die Taufe noch nicht empfangen hatte, dieses Sakrament spenden zu können 2. Carvajals Berichte fehlen leider; aus einer Depesche des venetianischen Gesandten erfährt man indessen, daß König Stephan Thomas fest entschlossen war, den Türken sein Land, das neben Ungarn die zweite Einfallspforte der Türken nach dem Abendlande hin mar, zu verschließen, und daß die beiden Gefandten ihm die Hilfe ihrer Regierungen zusagten 3. Calirtus III. spendete dem Kardinal Carvajal für diese Reise hohes Lob und ermahnte ihn, den Kaifer mit Ladislaus von Ungarn zu verföhnen, damit beide vereint ihre Waffen gegen die Türken wenden könnten. Zu seiner Unterftützung fandte er den Lorenzo Roverella 4. Obgleich der Papft in mannig= facher Weise thätig war, dem bosnischen Könige Unterstützung zuzuführen 5, so war dieselbe doch nicht ausreichend genug; König Stephan Thomas errang zwar Anfang 1458 einige Erfolge gegenüber den Türken, mußte aber im Frühjahre den Krieg gegen dieselben wieder aufgeben 6.

Bezüglich der Flotte mar das Bestreben des Papstes fortwährend darauf gerichtet, einerseits derselben Berstärkungen aller Art zuzuführen 7, anderseits den Mut des Legaten aufzurichten und denfelben zu ermahnen, für alle Fälle seine Streitkräfte zusammenzuhalten 8.

<sup>1</sup> Fraknoi, Rard. Carvajal in Bosnien 1457, in Bornes, Wiffenschaftl. Mitteil. aus Bosnien (Wien 1894) S. 330 f.

<sup>3</sup> Fraknói a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aen. Sylvius, Opera 407. <sup>4</sup> Aen. Sylvius, Opera 818.

<sup>5</sup> Rlaič 401.

<sup>6 3</sup>m Mai zahlte der König den Türken wieder Tribut; f. Klait 402-403.

<sup>7</sup> Bgl. die \* Breven an den Erzbischof von Mailand, dat. 1457 Febr. 15, an Scarampo, bat. 1457 Febr. 28 und März 29, an Carvajal, bat. 1457 März 23, an Pontius Fenollet, dat. 1457 März 26; fämtlich im Lib. brev. 7, f. 65b. 72. 76. 75. 74. Papitl. Geheim = Archiv. Sierher gehört auch bas Breve an Fr. Sforga, bat. 1457 Febr. 15 (Ambrofianische Bibliothet; ungenau bei Christophe II, 584-585 gedruckt). Scarampo felbft verlangte bringend Unterftugung. Bgl. feinen \* Brief an Onorato Gaetani, dat. Rhodus 1457 Mai 19. Urchiv Gaetani; f. Un= hang Mr. 75.

<sup>8</sup> Bgl. das \* Breve an Scarampo vom 10. März 1457: "Super omnia autem, dilecte fili, te hortamur, ut nullam galeam aut navigium recedere a te permittas, sed omnes tua solita prudentia retinere studeas, ne classis ipsa ulla ex parte imminuatur, sed potius corroboretur.' Lib. brev. 7, f. 69b; vgl. ibid. f. 72 ein am 28. Februar 1457 an den genannten Kardinal gefandtes \* Breve, und Theiner, Cod. III, 399.

Unter diesen Umständen war es ein großer Trost für den Papst, daß seine Flotte im August 1457 bei Metelino über die Türken einen glänzenden Sieg errang; nicht weniger als 25 feindliche Schiffe wurden bei dieser Gelegenheit erbeutet. Zum Andenken an diese Seeschlacht ließ der Papst eine Münze prägen mit der Umschrift: "Zur Vernichtung der Feinde des Glaubens ward ich gewählt."

Dieser neue Erfolg ermunterte Caligtus III., alles aufzubieten, um Scarampo und seinen Leuten Verstärkungen und Unterstützungen zukommen zu lassen. Auch in der folgenden Zeit war er unablässig bemüht, den Kardinallegaten zu ermahnen, ja die Flotte zusammenzuhalten und dieselbe im Lause des Winters nicht zu verlassen 4, denn im folgenden Jahre sollte der Krieg mit erneuter Kraft fortgesetzt werden 5. Zu diesem Zwecke wurden zu Beginn des Jahres 1458 neue Verstärkungen abgesandt. Indem der Papst dieselben dem Kardinallegaten ankündigte, versicherte er seierlich, er werde die Flotte nie aufgeben und dieselbe unterstüßen, solange er lebe. Zugleich ermahnte er Scarampo, den Mut nicht zu verlieren. Es sei seine seste vollbringen lassen Sott den Sieg verleihen und durch die Flotte Großes werde vollbringen lassen 5. In dieser Thätigkeit verharrte Caligtus III. bis zu seiner tödlichen Krankheit mutig und unentwegt 7; weitere Erfolge zu erleben war ihm leider nicht beschieden.

Abgesehen von den erwähnten Siegen Scarampos und Skanderbegs, brachte das Jahr 1457 Calixtus III. nur neue Enttäuschungen. Wie die Herrscher von Frankreich und Burgund, so vertröstete auch der König von Portugal den hochbetagten Papst beständig mit eiteln Hoffnungen und leeren

<sup>1</sup> S. Raynald ad a. 1457 n. 31 et 32. Antoninus XXII, c. 14, § 1. Aen. Sylvius, Opera 797. 799. 806. Pius II., Comment. 245, und Cugnoni 132. Dies lettere Zeugnis zeigt, daß die Deutung von Manfroni 35 nicht berechtigt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molinet 9. Bonannus I, 57. Venuti 16. Guglielmotti II, 289 ss. Atti della Soc. Lig. IV, p. xc. Vigna VI, 793.

<sup>3</sup> Bgl. \* Breve an Scarampo, dat. 1457 Aug. 29 ("Ecce ad te inpresentiarum mittimus tres galeas") und Aug. 31 (mit den genannten Schiffen wird Michael de Borja Geld bringen). Lib. brev. 7, f. 116. 118. Päpftl. Geheim=Archiv.

<sup>4</sup> Neben dem eben citierten \* Breve vom 31. Aug. 1457 vgl. ein \* solches an Scarampo, dat. 1457 Dez. 4, von welchem Rahnald (ad a. 1457 n. 38) nur ein Fragment mitteilt. Lib. brev. 7, f. 132b—133b.

<sup>5 \*</sup> Breve an B. Vila, dat. 1457 Dez. 4. Lib. brev. 7, f. 134.

<sup>6 \*</sup> Breve an Scarampo, dat. 1458 März 15. Lib. brev. 7, f. 1526—154. Bgl. Raynald ad a. 1458 n. 18.

<sup>7 \*</sup> Noch am 29. Mai 1458 kündigte er Scarampo die baldige Ankunft des mit Unterstützungen abgesandten Joh. Navar sowie die demnächstige Aussendung von vier in Rom gebauten Galeeren an. Lib. brev. 7, f. 172; vgl. ibid. f. 174 das \* Breve an Michael , de Borga', dat. 1458 Juni 3.

Aussichten. In Italien regte sich gleichfalls niemand zum Schute ber Chriftenheit. Benedig blieb gegen alle apostolischen Ermahnungen taub und falt wie zuvor; es war diesen Kaufleuten nur um ihre Sonderintereffen zu thun, und deshalb hielten fie fest an dem Frieden mit dem Sultan, der im März 1457 den Dogen zur Hochzeit seines Sohnes einlud 1.

Der Herzog von Mailand suchte dadurch, daß er Hilfstruppen für den Türkenkrieg in Aussicht stellte, vom Raiser die Erteilung der Investitur zu erlangen. Die langwierigen Unterhandlungen über diese Angelegenheit hatten fein Resultat, obgleich sich der Papst im Interesse des Francesco Sforza bemühte, und so schwand auch diese Aussicht 2. Wie im Jahre 1456 der gewaltige Sieg an der Donau für die driftliche Welt nuglos blieb, fo knüpften fich auch an die im Jahre 1457 von Standerbeg und Scarampo errungenen Erfolge feine Siege von weiterer Bedeutung. Denn alle diejenigen, welche in Rube bleiben und ungestört ihre Privatintereffen verfolgen wollten, überredeten fich jett um so leichter, daß vorläufig die Macht der Ungläubigen hinlänglich gedämpft sei. Auf diese Weise wurde den Türken Zeit gelassen, sich von ihren Niederlagen zu erholen und sich zu neuen Eroberungsfriegen zu ruften. Gine gunftige Gelegenheit, die nie wiederkehrte, murde versäumt durch die kurzsichtige, egoistische Politik der europäischen Mächte.

Ungarns Kraft mar gelähmt; unter den Magnaten und am Hofe herrschte Zwietracht; Friedrich III. lag mit dem jungen Könige Ladislaus wegen der Cillier Erbichaft im Rampfe. Der Papft beschwor beide Fürsten durch die eindringlichsten Mahnungen, um des Wohles der ganzen Christenheit, um ihrer eigenen Reiche willen diese kleinlichen Privathändel zu beseitigen. ,Wie sollen die Franzosen, die Spanier und die Engländer Beere gegen die Türken aufzustellen bedacht sein, wenn ihr, die ihr nahe seid und um deren Sache es sich handelt, um die Türkengefahr euch nicht zu kümmern scheint?'3 Zu Unfang November 1457 fam dann endlich eine Übereinkunft zwischen Friedrich III. und Ladislaus zu stande. Allein schon am 23. des genannten Monats ftarb Ladislaus. Dieser Todesfall gab den Berhältniffen im Often eine neue, nicht geahnte Wendung. In Ungarn bestieg der noch sehr junge Matthias Hunnady Corvinus den Thron; Calixtus mahnte ihn sofort, dem

<sup>1</sup> Den Brief bes Sultans hat Sathas (Documents ined. relat. à l'hist. de la Grèce. Première série [Paris 1880] I, 236) publiziert. Noch am 20. Oftober 1457 erklärte Benedig dem Sultan seine feste Absicht, Frieden mit ihm zu halten. \*,Imperatori Turcorum.' Senatus Secreta XX, 135. Staatsarchiv gu Benedig.

<sup>2</sup> Bgl. Bufer 86. \* Der Papft bat schon am 1. Nov. 1456 die deutschen Kur= fürsten, für die Erteilung der Inveftitur an Sforza einzutreten. Regest in Cod. 1613 ber Nationalbibliothet zu Paris.

<sup>3</sup> Calirtus III. an Ladislaus. Aen. Sylvius, Opera 819-820. Bgl. Raynald ad a. 1457 n. 8 sq., und Theiner, Mon. Ung. II, 296.

glorreichen Kampfe gegen die Ungläubigen seine ganze Kraft zu weihen 1. In Böhmen wurde der utraquistische Gubernator Georg von Podiebrad zum Könige gewählt (2. März 1458).

Die Erhebung Georgs hatte ohne Rücksicht auf die Erbansprüche der Wettiner, Jagellonen und der Habsburger, ohne Befragung der Nebenländer und auf eine ganz ungewöhnliche Weise stattgefunden. Sie war eigentlich durch Gewaltmaßregeln Podiebrads und seiner Anhänger erzwungen worden 2. So sehlte es dem neuen Könige nicht an Gegnern und diesen nicht an Gründen zur Ansechtung der Wahl. Unter diesen Umständen war es Podiebrad hochwillsommen, daß ihm ein Kirchenfürst, der allgemein das höchste Ansehen genoß, der Kardinal Carvajal, schon am 20. März von Osen aus seinen Glückwunsch darbrachte; der Kardinal versäumte bei dieser Gelegenheit nicht, dem Böhmenkönige die Sache der kirchlichen Einheit und den Schutz der Christenheit gegen die Türken ans Herz zu legen<sup>3</sup>.

Um auch Rom zu gewinnen, hatte der schlaue Podiebrad dort schon vor seiner Wahl Verhandlungen angeknüpft. Der Papft, der bereits früher den aufrichtigen Wunsch gezeigt hatte, endlich die Verföhnung der Böhmen zu stande zu bringen 4, ließ sich auf dieselben um so lieber ein, weil man ihm versicherte, Podiebrad sei nicht allein katholisch gefinnt, sondern derselbe beabsichtige auch, sich an der Bekämpfung der Türken zu beteiligen. In diesem Sinne waren besonders der Prämonstratenser Lukas Bladek und der Profurator des böhmischen Pilgerhauses in Rom, Heinrich Roraw, thätig. Sie wußten dem leicht vertrauenden Papfte fo Günftiges zu melden, daß derfelbe äußerte, er sei entschlossen, die Ehre des böhmischen Königs überall zu verteidigen. Schon ließ Calixtus III. Geleitsbriefe für die böhmischen Gesandten ausstellen, ja sein Beichtvater Cosimo de Monferrato zeigte dem Lukas Sladek bereits für König Georg bestimmte Ehrengaben 5. Die Hoffnungen des Papftes wurden noch bedeutend erhöht, als er Kunde erhielt von dem, was König Georg und seine Gemahlin bor ihrer Krönung gethan und eidlich gelobt hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Theiner, Mon. Ung. II, 312. Bgl. Fraknói, Matth. Corvinus (Freiburg 1891) 50 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Bachmann, Podiebrads Wahl 59 ff., und Mitteil. des Ver. der Deutschen f. Gesch. Böhmens (1895) XXXIII, 1 ff.

<sup>3</sup> Palacky, Urkundl. Beiträge 140. Bachmann (Podiebrads Wahl 109) scheint Carvajals Schreiben für ungedruckt zu halten.

<sup>4</sup> S. Palacky IV, 1, 409.

<sup>5</sup> Bericht des römischen Pfarrers Lichtenfelser, Rom 1458 April 3, bei Palackh, Urkundl. Beiträge 145. Über H. Roraw (Rohrau) vgl. Voigt III, 426; Script. rer. Silesic. VIII, 143, und oben S. 251. Bezüglich des Cosimo de Monserrato s. oben S. 547. 647.

Nach dem Beschluß der Stände follte die Krönung Georgs nach altem, römisch-katholischem Brauche vollzogen werden. Da es jedoch in Brag keinen Erzbischof gab, der von Olmut aber seinen Stuhl noch nicht bestiegen hatte und der von Breglau noch in der Reihe der Gegner sich hielt, ersuchte man den König Matthias und den Legaten Kardinal Carvajal, fie möchten einen ungarischen Bischof zur Vollziehung der heiligen Handlung senden 1. 2113 sich nun die Bischöfe von Raab und Waiken zur Übernahme dieser Aufgabe bereit erklärten, ließ sie der kluge Carvajal nur unter der Bedingung ziehen, daß sie vor der Krönung bei Georg auf Abschwörung der husitischen Irr= tümer beständen. Anfangs weigerte sich der böhmische König, der sehr gut wußte, was er den Utraquisten verdankte, diese Vorbedingung zu erfüllen. Da aber die Bischöfe fest blieben, verstand er sich endlich zur Abschwörung seiner Glaubensirrtümer und zur Leistung eines katholischen Krönungseides, nur verlangte er, daß beides im geheimen stattfinde. Neue Schwierigkeiten ent= ftanden, als die Bischöfe forderten, daß die Abschwörung der Regerei neben ben andern Bunkten in die Eidesurkunde aufgenommen werde. Hierzu war Georg nicht zu bringen; die Bischöfe begnügten sich deshalb damit, daß der König mündlich seiner Ketzerei abschwor2. In dem am 6. Mai 1458 vor nur acht zum Stillschweigen verpflichteten Zeugen abgelegten Krönungseide 3 gelobte Georg , der römisch=katholischen Rirche und deren Oberhaupt, Bapft Calirtus III., wie deffen rechtmäßigen Nachfolgern Treue und Gehorsam' und versprach, das von ihm beherrschte Volk von allen Irrtumern, Spaltungen und keterischen Lehren, und überhaupt von allem, was der katholischen Kirche und dem wahren Glauben entgegensteht, abwendig zu machen und zum Gehorsam und zur Beobachtung des mahren Glaubens wie zur völligen äußeren und inneren Einheit und Einigung mit der römischen Kirche auch im Kultus und Ritus zurückzubringen'. Aus diesen Worten erhellt mit aller nur wünschenswerten Alarheit, daß alle husitischen Besonderheiten ohne Ausnahme aufgegeben werden follten, mithin unzweifelhaft auch der Gebrauch der beiden Gestalten bei Empfang des Abendmahles und anderes, was die von Rom nie bestätigten Kompaktaten enthielten 4.

<sup>1</sup> Vgl. Palacky IV, 2, 33. Bachmann, Podiebrads Wahl 110 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. das wichtige Schreiben Carvajals an Calixtus III., 1458 Aug. 9, in Script. rer. Siles. (Breslau 1873) 7—8. Bgl. Markgraf 7. 36 f., und Bachmann, Podiebrads Wahl 125 ff. 132 f.

<sup>3</sup> Raynald ad a. 1458 n. 24—25. Kaprinai, Hung. dipl. II, 163—166. Theiner, Mon. Ung. II, 405. Ebendorfer 211 ff. Bachmann, Podiebrads Wahl 134—135. Frind 465—466.

<sup>4</sup> Bachmann, Podiebrads Wahl 137. Frind 45. Die bisherigen Glaubens= genoffen des Königs hatten von dem Glaubenswechsel und dem Eide desselben keine

Diese feierlichen Versprechungen des Königs erfüllten den Papst mit der sicheren Hoffnung, es werde mit der Zeit die utraquistische Bevölkerung nach des Königs Beispiel gleichfalls zur katholischen Kirche zurückehren. In dieser frohen Zuversicht wurde Calixtus III. noch dadurch sehr bestärkt, daß der König gleich nach seiner Krönung den Doktor Fantinus de Valle als seinen Prokurator in Rom beglaubigte, eine Abschrift seines Eides überreichen ließ und zugleich große Versprechungen in betreff eines nach Ordnung der Vershältnisse seiches zu unternehmenden Zuges gegen die Türken hinzusügte 1. Nach dem Berichte des Kardinals Jacopo Ammanati Piccolomini 2 soll der hochbetagte Papst auf diese Schritte hin sich entschlossen, ein Breve an König Georg zu richten mit der im Verkehr mit katholischen Fürsten üblichen Ausschrift: "Dem geliebtesten Sohne Georg, König von Böhmen". Dieses Breve ist indessen nie zum Vorschein gekommen; auch hat sich weder der König noch die Kurie jemals darauf berusen<sup>3</sup>.

Der Eindruck, welchen die von zwei katholischen Bischöfen nach der Weise der römischen Kirche vollzogene Krönung Georgs und dessen freundliche Beziehungen zum Oberhaupte der Christenheit machten, war ein überaus großer. Es trat jett ein so entschiedener Umschwung zu Gunsten des Böhmenkönigs ein,

Ahnung; Georg gewann sie durch seine Beschwörung der Reichsprivilegien, zu benen damals bereits auch die Kompaktaten, wenigstens von den Utraquisten, gezählt wurden; ausdrücklich erwähnt wurden dieselben allem Anschein nach nicht. In beiden Siden lag ein Widerspruch, den Georg sehr wohl kannte. Über die Nichtbestätigung der Kompaktaten von seiten der Päpste s. Voigt (gegen Palacky) in der Histor. Zeitsichrift V, 413 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boigt III, 431. Markgraf 8. Daß anfangs Caliptus III. über seine Nichtbestragung bei der Wahl der neuen Könige von Ungarn und Böhmen etwas verletzt war, ergiebt sich aus seinem Schreiben vom 13. Mai 1458, bei Raynald ad a. 1458 n. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pius II., Comment., ed. Gobelinus 430—431. Hier wird auch erzählt, daß durch den Minoriten Gabriel von Vervna dem Papste die Augen geöffnet worden seien, und daß er das Bewußtsein, getäuscht zu sein, ins Grab genommen habe. Bachmann (Böhmen unter Georg von Podiebrad [Prag 1878] 75) verwirst diese Nach-richt mit Recht.

<sup>3</sup> Martgraf 8, und Hiftor. Zeitschrift N. F. II, 131. Boigt (III, 431) und Bachmann (Podiebrads Wahl 145) halten das Breve für echt. Im päpftl. Geheim- Archiv fand ich keine Spur davon; freilich sind die Breven Calixus' III. nur sehr unvollständig erhalten. Gegen die Authentizität der Urkunde spricht auch der Umstand, daß thatsächlich in der letzten Zeit Calixus' III., besonders während seiner Arankheit, päpftliche Schriftsücke gefälscht wurden; s. Cugnoni 201. Inzwischen hat meine Ansicht eine neue Stütze erhalten durch einen von Fraknoi (Carvajal 403) veröffentlichten Brief Calixus' III. vom 13. Mai 1458, aus dem sich ergiebt, daß Calixus III. zu jener Zeit insolge eines Protestes des Herzogs von Sachsen auf die Absendung eines Schreibens verzichtete, in welchem Georg als König angeredet wurde.

daß derselbe hoffen konnte, sich gegen die Ansprüche Sachsens und der Habsburger zu behaupten und auch in den Nebenländern Anerkennung zu finden 1.

Calixtus III. hat an dem Kreuzzugsunternehmen bis zulet mutig festzgehalten. Um zu ermessen, welch beispiellose Schwierigkeiten sich ihm hierbei entgegenstellten, muß man sich vergegenwärtigen, daß er, wie bei fast allen Fürsten, so auch bei einem großen Teil des Klerus, auf hartnäckigen Widerstand stieß. Nicht allein in Frankreich und Deutschland war dies der Fall. Auch in Italien und Spanien zeigten sich ähnliche Erscheinungen; die Regesten des Papstes enthalten eine ganze Reihe hierher gehöriger Tadels=breven Wit schmerzlich bewegten Worten beklagte der Papst diese traurigen Verhältnisse. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige, schrieb er im Dezember 1456 an Kardinal Alain. Der Schmerz über die Art und Weise, wie ihn alle im Stiche ließen, übermannte zuweilen den hochbetagten Mann derart, daß er glaubte, die Last seiner Aufgabe kaum noch tragen zu können 4.

In Italien bereiteten der unruhige Sinn des Piccinino und die versichlagene Politik Alfonsos von Neapel dem Papste beständig schwere Sorgen. Wegen dieser Angelegenheit und dann, um nochmals einen neuen Versuch zur Abwendung der Türkengefahr zu machen, faßte Calixtus III. im Herbst 1457 den Plan, einen großen Gesandtenkongreß in Rom abzuhalten. Seine Berufung richtete sich an alle Fürsten der Christenheit; es war sein letzter Verssuch. Zur Erleichterung der Beratungen wurden die Gesandten auf vers

<sup>1</sup> Bachmann, Podiebrads Wahl 145. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Union des Kölner Klerus gegen den von Calixtus III. ausgeschriebenen Zehnten vgl. Birck, Der Kölner Erzbischof Dietrich von Mörs (Bonn 1889) S. 88. Das hier sehlende Datum der Unionsurkunde ist 8. Mai 1457. S. \*Uniones Erzstifts Köln. Manufkript in meinem Besitz.

<sup>3</sup> Bgl. \* Lib. brev. 7, f. 17: \*\*, Archiepiscopo Mediolan.' (s. d.). Bgl. f. 52b: ,Fr. Coppino', bat. 1456 Dez. 2, und f. 65b: ,Archiepisc. Mediol.', bat. 1457 Febr. 15; f. 60b: ,Omnibus praelatis Sabaudiae', bat. 1457 Jan. 30; f. 83b—84: ,G. P. Fenolleto', bat. 1457 April 13 (über die Appellation des Kapitels von Gerona); f. 92: ,Episc., capit. et clero Urbinat.', bat. 1457 Mai 20; f. 124: ,Episc. Pensauri' (Pefaro), bat. 1457 Sept. 24; f. 128b—129: An den Kleruß der Provinz Tarragona (d. u. s. [1457 Rov. 17]), vgl. f. 160; f. 138: ,Ant. de Veneriis nunt. in regnis Castelle et Leg.', dat. 1458 Jan. 23; \*\* an den Bijchof von Trivento (heftiger Tadel), bat. 1458 Febr. 26. Regest. 459, f. 199: \*\*,Declaratio contra praelatos et alios non solventes decimam in ducatu Sabaudiae.' Päpftl. Geheim=Archiv. Bgl. auch Vigna VI, 680 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. neben Raynald (ad a. 1456 n. 52; 1457 n. 35 et 50) das bewegte \*Schreiben an den Erzbischof von Florenz, dat. 1457 Juni 10, und die \*Breven an Joh. de Grolea sowie an den Erzbischof von Granada, beide vom 20. Dez. 1457. Lib. brev. 7, f. 98. 145<sup>b</sup>. 145<sup>b</sup>—146. Päpstl. Geheim=Archiv. Das \*Schreiben an Alain im Anhang Ar. 74 aus dem Archiv Colonna.

schiedene Termine einberufen. Neapel, Mailand, Genua, Florenz und Benedig sollten ihre Boten für den Dezember 1457 nach Rom senden, Frankreich, Burgund und Savohen Ende Januar des folgenden Jahres, die übrigen europäischen Fürsten sowie der Kaiser Ende Februar 1. Der Papst knüpste an diesen Kongreß große Hoffnungen 2; allein die angesehten Termine verstrichen, ohne daß sich die Geladenen einfanden. "Bon den zur Beratung der Türkensache berufenen Gesandten", schrieb Otto de Carretto am 4. Februar 1458 an den Herzog von Mailand, "ist noch keiner gekommen." Endlich im Februar erschienen mehrere Gesandte, so daß die Beratungen im März beginnen konnten. Man verhandelte bis in den Juni hinein 4; von einem Resultat ist nichts bekannt.

Calixtus III. würde das schönste Andenken hinterlassen haben, wenn er nicht durch großen Nepotismus seinen sonst tadellosen Ruf besleckt hätte. Die Hingabe des Papstes an seine unwürdigen Berwandten kann nur einigermaßen durch das Streben entschuldigt werden, gegen die wenig zuverlässigen, ja gefährlichen Barone gelehrige und dem Parteiwesen fremde Werkzeuge zu erlangen und in der Wahlmonarchie, deren Gefüge so äußerst lose war, eine größere Konzentrierung der Macht herbeizusühren 5.

Der spanische Papst hatte eine sehr zahlreiche Verwandtschaft, die zum Teil schon während seines Kardinalates nach Rom gekommen war. Aus authentischen Urkunden ergiebt sich, daß Calixtus III. nicht weniger als vier Schwestern hatte: Johanna, Franziska, Isabella und Caterina. Letztere war mit Luns del Milan oder Mila vermählt und Mutter des jungen Luns Juan

¹ S. Raynald ad a. 1457 n. 36. 38; Sanudo 1166; Theiner, Mon. Ung. II, 305—306. Bgl. die \*Breven an Kardinal Carvajal, dat. 1457 Nov. 29, und an den Herzog von Burgund, dat. 1457 Dez. 21. Lib. brev. 7, f. 130—131<sup>b</sup> et 144, sowie Anhang Nr. 80. Daß auch über Piccinino verhandelt werden sollte, ergiebt sich aus den \*Depeschen des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1457 Nov. 24 und 1458 März 21. Staatsarchiv zu Mailand (die zuleßt genannte Depesche ist chiffriert; sie liegt irrig bei Pot. Est., Roma 1461), und aus einem \*Breve an Bologna, dat. 1457 Dez. 16. Original im Staatsarchiv zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. die \*Breven an B. Visa, dat. 1457 Dez. 4, und an L. Cescases, dat. 1458 Febr. 17. Lib. brev. 7, f. 134. 148.

<sup>3</sup> Die \*Depesche ist chiffriert und befindet sich im Staatsarchiv zu Mai= land. Wgl. ebenda \*Depeschen desselben Gesandten vom 4. und 8. Januar 1458. Über die Abneigung Benedigs, Gesandte zu schicken, s. Banchi, Relaz. 441 s.

<sup>4</sup> Bgl. die \*Breven an Kardinal Scarampo, dat. 1458 März 15 und Mai 29, und an Michael ,de Borga', dat. 1458 Juni 3. Lib. brev. 7, f. 153. 172. 174. Päpftl. Seheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Papencordt-Höfler 487 Anm. 2; Hergenröther II, 123; Döllinger, Kirche und Kirchen 520; Höfler, Roman. Welt 214, und Abhandl. der böhm. Gesellsch. der Wissensch. 1892 S. 53.

del Milan. Habel de Borja hatte in Xativa Jofré de Borja, Sohn des Rodrigo Gil de Borja und der Catalanin Sibhlla Doms, geheiratet. Aus dieser Ehe entsprossen zwei Söhne: Don Pedro Lups de Borja und Don Rodrigo de Borja, sowie mehrere Töchter.

Die Bevorzugung dieser Verwandten, schon an sich tadelnswert, ward es noch mehr dadurch, daß sich unter denselben ganz lasterhafte Persönlichsteiten befanden. Ein neuerer Geschichtschreiber hat die Nepoten aus dem Hause Borja treffend mit den Claudiern im alten Rom verglichen; sie waren fast alle starklebig von Natur, schön von Körper, wollüstig, hochsahrend: ihr Wappen ein Stier<sup>2</sup>. Calixus III. wurde der Begründer ihres Glückes, ohne gerade viel Freude an seinen Schützlingen zu erleben<sup>3</sup>. Wenn der Papst geahnt hätte, wie unheilvoll seine Nepoten für Italien und die Kirche werden sollten, so würde er wohl, statt sie emporzuheben, sie in die tiessten Verließe Spaniens verbannt haben <sup>4</sup>.

Die traurigste Berühmtheit von den Neffen Calixtus' III. hat Rodrigo de Borja h Borja erlangt. Die nicht gewöhnlichen Eigenschaften dieses im Jahre  $1430^5$  zu Xativa bei Valencia geborenen Mannes haben später auch seine bittersten Gegner anerkannt. "In ihm", sagt Guicciardini, "vereinigten sich seltene Klugheit und Wachsamkeit, reife Überlegung, wunderbare Überredungstunst, Gewandtheit und Fähigkeit zur Leitung der schwierigsten Geschäfte."

Escolano II, 199 ss. Höfler, R. be Borja 101. Bgl. die zum Teil ungenaue Schrift von L. N. Cittadella, Saggio di Albero genealogico e di memorie sulla famiglia Borgia (Torino 1872), und Reumont im Arch. stor. ital. 3. Serie, XVII, 320 ss. Die genannten Forscher kennen nur zwei Schwestern Calixtus' III. Aus einem im römischen Staatsarchiv ausbewahrten Codex: \*,Libre de Rebudes del An. 1452' (Ausgaben des Kardinals Alsonso Borja), ergiebt sich indessen, daß der Papst noch zwei andere Schwestern Ramens Johanna und Franziska Hatte (s. Arch. d. Soc. Rom. IV, 113). Erstere läßt sich auch noch sonst nachweisen. \*Regest. 455, f. 115: ,Nobilt mulieri Isabelle "de Boria" ("germane nostre vidue") conceditur altare portatile' etc., 1455 Sept. Cal. Nov. A° 1°. ,Item aliud simile suit expedit. p. "Ioanna de Borja", germ. prefati dom. nostri', d. u. s. ,Item . . . p. Chaterina de B.' etc. Päpst. Geheim=Archiv. Bgl. Thuasne, Diarium Burchardi (Paris 1885) III, Suppl. II, und Mon. hist. S. I. Franc. Borgia 164 ss. Hier 666 sq. daß Testament der 1468 gestorbenen Jsabel de Borja.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorovius VII<sup>3</sup>, 148.

<sup>3 ,</sup>Camerarius legatus Orientis', schreibt Enea Silviv am 4. Juli 1457, "duos papae nepotes in vincula coniecit, qui Cyprum populati fuerant' (Opp. 792). Bgl. Guglielmotti II, 279. — Im Gegensatz zu diesen Frevlern zeichnete sich ein anderer Verwandter des Papstes Namens Gregor Prima durch Tugend auß; s. Wadding XII, 481.

<sup>4</sup> Gregorovius a. a. D. Rohrbacher-Knöpfler 214.

<sup>5</sup> S. unfere Angaben III4, 298 Anm. 1.

<sup>6</sup> Bgl. Reumont, Theol. Litt.=Bl. V, 688. S. auch Clément 13, und l'Épinois, Rev. d. quest. hist. (1881) XXIX, 363 ss.

Schon als Kardinal schenkte Calirtus III. diesem reichbegabten Nessen seine Gunst 1; nach seiner Erhebung auf den päpstlichen Thron überhäufte er ihn mit Ehren und Wohlthaten aller Art. Bereits am 10. Mai 1455 wurde Rodrigo Borja Notar des Apostolischen Stuhles: am 3. Juni erhielt er das Defanat der Marientirche zu Xativa und dann noch andere Benefizien in der Diözese Valencia?. In demselben Monat wurde Rodrigo vom Papste nach Bologna gesandt, um dort Jurisprudenz zu studieren 3. Er begleitete den am 13. Juni 1455 zum Gouverneur von Bologna ernannten Lups Juan Mila, Bischof von Segorbe. Am 29. Juni trasen die Genannten an ihrem Bestimmungsorte ein, wo man sie ehrenvoll empsing. Allein Lups Juan mußte sich den Bolognesen gegenüber mit der Verwertung seiner neuen Würde sehr in acht nehmen; seine Fähigseiten scheinen zudem nicht bedeutend gewesen zu sein 4. Trozdem beschloß Calirtus III., ihn, sowie den jungen Rodrigo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Villanueva IV, 270-271. Mon. hist. l. c. 176.

² \*Regest. 465, f. 58: "Rodericus "de Boria", sacrista eccl. Valent., recipitur in notarium sedis apeei, d. d. 1455 sexto Id. Mai. A° 1° ("Cum itaque tu nobilitate generis, litterar. scientia et claritate virtutum decorarisi etc.). 436, f. 239<sup>b</sup>—241: "Rod. de Boria" conceditur decanatus eccl. b. Mariae de Xativa Valent. dioc.', d. d. 1455 tercio Non. Iun. A° 1° ("Grat. p. nepote d. n. p.'). 441, f. 38: "Dil. fil. mag. Roderico de Borgia" confertur paroch. ecclesia de Quart Valent.', d. d. 1455 [= 1456] s. d. [wahrscheinsich wie die borhergehende Urfunde prid. Cal. Mart.] ("Grat. de mand. d. n. p.'). Diese bisher unbekannten Dokumente des päpstlich en Geheim = Urchivs füllen die von Matagne (469) beklagte Lücke aus. Um 21. Aug. 1456 erhielt Rodrigo die "rectoria hospitalis S. Andree Vercell.' Ibid. 444, f. 230.

Bologna abgedruckte \*Breve vom 18. Juni 1455, durch welches die Ansicht des phantasiereichen H. Clément, Rodrigo sei erst im Herbst 1456 nach Italien gekommen (73), widerlegt wird. Chirardacci, dem gute Quellen zur Verfügung standen, berichtet: \*,Venne anche con il do governatore per studiare in Bologna Roderigo Borgia... il quale era assai del giovine et allogio nel palazzo Gregoriano. Cod. 768 der Universitäts bibliothet zu Vologna. Einen \*Originalbrief Rodrigos an Fr. Ssozza, d. d. ex Bononia 9. Oct. 1455, unterzeichnet "Rodoricus de Boria pton. S. D. N. nepos", fand ich in Cod. Z. 219 Sup. der Ambrosian. Viebliothet zu Mailand.

<sup>4 \*</sup>Regest. 465, f. 56: "Ludov. Ioh. Segobricen. [episc.] constituitur vicarius generalis et gubernator in civitate Bononiae et eius comitatu cum potest. leg. de lat.", d. d. 1455 Id. Iun. A° 1°. Päpft. Geheim-Archiv (auch im Staatsarchiv zu Bologna, Q. 22, f. 23). An bemfelben Tage beftätigte Calixtus III. die von den Bolognesen mit Nikolaus V. vereinbarten "capitula"; s. diese \*Bulle in Cod. B. 19 f. 143 der Bibl. Ballicell. zu Rom. Über Ankunft und Stellung der Nepoten in Bologna f. Cronica di Bologna 717; Annal. Bonon. 888; Aen. Sylvius, Europa c. 53; Muratori III, 2, 1036. Fantuzzi VI, 294 und F. Giorgi in den Atti d. Romagna 1890, VIII, 159 ss., der jedoch wichtige, von mir herangezogene neue Aften nicht eben zum Vorteil seines Aufsatze übersehen hat.

zum Kardinal zu erheben. Bereits im November 1455 hatte der Erzbischof von Pisa, Filippo de' Medici, hiervon Kunde: man erwartete, daß die Ernennung schon im folgenden Monate vorgenommen werden würde. Es müssen sich jedoch diesem Plane Hindernisse entgegengestellt haben, denn erst am 20. Februar 1456 fand die Erhebung der beiden Nepoten in aller Stille statt.

Die Ernennungsurkunden sind noch erhalten. Aus denselben ergiebt sich, daß die Areation in einem geheimen Konsistorium, im Beisein und mit Zusstimmung sämtlicher in Kom anwesenden Kardinäle vorgenommen wurde. Gegen die Gewohnheit wurde dem Rodrigo gleich an demselben Tage die Titelkirche S. Niccold in Carcere angewiesen, sowie bestimmt, daß, im Falle der Papst vor seiner Publikation sterbe, er sofort von den übrigen Kardinälen bei Strase der Exkommunikation als publiziert anzusehen und zur Teilnahme an der Papstwahl zuzulassen sei?

Die Ernennung von zwei Neffen, die noch nichts geleistet, um den Purpur zu verdienen, und die beide sehr jung waren — Rodrigo erst 26 Jahre —, war an sich schon ein Unrecht. Sie wurde es noch mehr dadurch, daß einer derselben, Rodrigo, ein sittenloser und lasterhafter Mensch war<sup>3</sup>.

Dieses von einem deutschen Kardinal des 19. Jahrhunderts gefällte Urteil mag hart erscheinen, es ist aber vollkommen berechtigt. Rodrigo besaß bei einer schönen Gestalt eine glühend sinnliche Natur, welche die Frauen unwiderstehlich an sich zog. Zur Zeit Pauls II. zeichnete der Geschichtschreiber Gasparo von Berona sein Porträt mit den Worten: "Er ist schön, von anmutigem und heiterem Antliz, von zierlicher und süßer Beredsamkeit. Wo er nur herrliche Frauen erblicht, regt er sie in wunderbarer Weise zur Liebe auf, und er zieht sie an sich, stärker als der Magnet das Eisen anzieht. Aus dem Pontisitat Calixus' III. sind allerdings bis jetzt keine ungünstigen Zeugnisse über den Lebenswandel des Kardinals Rodrigo zum Vorschein gekommen. Für die spätere Zeit fehlt es dagegen an solchen nicht.

Tropdem hat man in neuerer Zeit wiederholt den unglücklichen Bersuch gemacht, diesen Mann sittlich zu rehabilitieren. Gegenüber dieser unwürdigen Berdrehung der geschichtlichen Wahrheit ist es Pflicht des Historikers, nach=

<sup>1 \*</sup> Brief bes Pisaner Erzbischofs an Florenz, bat. Rom [1455] Nov. 19. Cart. innanzi il princip. F. XVI, n. 356. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rodrigo war also ,creatus, sed non publicatus', wie einst Capranica. Bgl. Catalanus 275, und oben S. 259. Das bisher unbekannte \*Ernennungsbekret s. im Anhang Nr. 67 aus den Regesten des päpstlichen Geheim=Archivs; ibid. 459, f. 119 das ganz ähnlich lautende \*Ernennungsbekret für Luys Juan del Mila.

<sup>3</sup> Bergenröther II, 130.

<sup>4</sup> Muratori III, 2, 1036. Gregorovius, L. Borgia 8.

drücklich darauf hinzuweisen, daß gegen Rodrigo Borgia Zeugnisse vorliegen, deren Beweiskraft alle Versuche einer Rettung dieses Mannes in nichts auflöst. Hierher gehören namentlich die schmachvollen Beziehungen Rodrigos zu der Römerin Vannozza de' Catanei, von welcher noch später die Rede sein wird 1.

Das erste auf Rodrigos sittenloses Leben sallende Streislicht sindet sich in einem Mahnbriese Pius' II. vom Jahre 1460, in welchem der Papst dem Kardinal, der übrigens damals wahrscheinlich noch nicht Priester war 2, auf liebevolle Weise sein mehr als ungebührliches Benehmen bei einem in Siena, in dem Garten des Johann de Bichis veranstalteten frivolen Tanzseste vorwirft. "Unser Mißfallen", sagt Pius II., "ist namenlos; denn dies gereicht dem geistlichen Stande und Amte zur Schmach; man wird uns sagen, daß man uns reich und groß macht, nicht damit wir ein tadelloses Leben führen, sondern um uns die Mittel zur Lust zu geben. Daher verachten uns die Fürsten und die Mächte und verhöhnen uns täglich die Laien; daher wirst man uns unsern eigenen Lebenswandel vor, wenn wir denjenigen anderer

¹ Bgl. Bb. III³—⁴ meines Werkes S. 277 f. Bezüglich der Schrift des Dominikaners Ollivier, Le pape Alex. VI et les Borgia; P. 1: Le card. de Llançol y Borgia (Paris 1870), genügt ein Hinweis auf die vernichtenden Kritiken von Reumont, Theol. Litt.=Bl. V, 685—692, und Matagne 466 ss. Mißlungen ist auch Leonettis Apologie; s. den Aufsatz von l'Epinois in der Rev. des quest. hist. (1881) XXIX, 357 ss. Jeder weitere Bersuch einer Rettung Alexanders VI. ist durch die neuerdings von Thuasne (Ioh. Burchardi Diarium. Paris. 1885. III, Suppl. p. II sqq.) veröffentzlichten Dokumente aus dem Archiv des Herzogs von Osuna in Madrid für immer unmöglich geworden.

<sup>2</sup> Clément (28) hat dies gang zutreffend hervorgehoben. Bei der genauen Durch= ficht der \* Regesten Calixtus' III. und Pius' II. habe ich keinen Beweis dafür finden können, daß Rodrigo damals Priefter war. Die einzige hierher gehörige \* Urkunde (Regest. 445, f. 303b-304: ,Roderico etc. conceditur facultas concedendi pro se vel al. familiarib. suis semel tamen in mortis articulo remissionem omnium peccatorum') beweift nichte, benn remissio peccatorum bebeutet bier Sterbeablaß, ba jeber Priefter einen Sterbenden abfolvieren kann. Bgl. hierzu das Nachwort zu meinem zweiten Banbe, 2. Aufl., S. 773 \* f. In der Siftor. Zeitschrift LXXX S. 303 ichreibt Kawerau: , Auch bei Alexander VI. hat Paftor ichon I2, 633 die ersten ichlimmen Beugniffe über feine Sittenlosigkeit durch die Bemerkung, "daß er damals mahrscheinlich noch nicht Priefter war", gemilbert; aber er war doch bereits Karbinal= biakon und Bifchof von Balencia; gelten für folche Pralaten die fittlichen Dagftabe weniger als für Priester? und wird er nicht schon die Subdiakonatsweihe und mit ihr die Colibatsverpflichtung erhalten haben?' Was Kamerau hier ausführt, ift richtig und mir wohl bekannt. Trogdem liegt barin, daß Robrigo Borja bamals wahrscheinlich noch nicht Priefter war, insofern ein mildernder Nebenumstand, als er in diesem Fall doch das Megopfer nicht darbringen konnte. Ubrigens lag es mir durchaus fern, mit dem Gervorheben der erwähnten Thatfache eine Entichul= bigung aussprechen zu wollen für ein Berhalten, das ich im Texte genügend gebrandmarkt hatte.

tadeln wollen. Selbst der Statthalter Chrifti fällt derselben Berachtung anheim, weil er das zu dulden icheint. Du stehst, geliebter Cohn, dem Bistum von Valencia vor, dem ersten in Spanien; du bist auch Kangler der Kirche, und — was dein Betragen noch tadelnswerter macht — du sikest mit dem Papste unter den Rardinalen, den Raten des Heiligen Stuhles. Deinem eigenen Urteile überlaffen wir es, ob es für beine Bürde ichidlich fei, Mädchen zu schmeicheln, Früchte und Wein derjenigen zu schicken, die du liebst, und den ganzen Tag auf nichts zu sinnen als auf jede Art von Wollust. Man tadelt uns deinetwegen, man tadelt das Andenken deines feligen Oheims Calirtus, welcher, wie viele urteilen, unrecht that, auf dich so viele Ehren ju häufen. Wenn du dich mit beinem Alter entschuldigst, so bist du nicht mehr jo jung, um nicht einzusehen, welche Pflichten dir deine Würde auferlegt. Ein Kardinal muß tadellos sein und ein Beispiel des sittlichen Wandels vor den Augen aller. Und haben wir denn wohl Grund zum Born, wenn weltliche Fürsten uns mit wenig ehrenvollen Titeln benennen, wenn sie uns den Besitz unserer Güter bestreiten und uns zwingen, ihren Geboten uns zu unterwerfen? Wahrlich, wir felbst schlagen uns diese Wunden, und wir selbst bereiten uns diese Übel, indem wir durch unsere Handlungen täglich die Autorität der Kirche mindern. Unsere Züchtigung dafür ift in dieser Welt die Schande und in der andern die gebührende Bein. Möge daher deine Alugheit eine Schranke feten und du deine Würde im Auge behalten und nicht wollen, daß man dir unter Weibern und Jünglingen den Namen eines Galans gebe. Denn follte fich bergleichen wiederholen, so müßten wir notgedrungen zeigen, daß folches ohne unsern Willen und zu unserem Schmerze geschehen ift, und unfer Tadel würde nicht ohne dein Erröten über dich ergehen. Wir haben dich stets geliebt, und wir hielten dich unserer Protettion wert als einen Mann, welcher ein ernstes und bescheidenes Wesen ju erkennen gab. Handle demnach also, daß wir diese unsere Meinung von dir festhalten, und nichts kann dazu mehr beitragen als die Annahme eines gesetzten Lebens. Deine Jahre, welche noch Besserung versprechen, erlauben uns, dich väterlich zu ermahnen. Petriolo, den 11. Juni 1460.'1 Kardinal

Raynald ad a. 1460 n. 31. Bgl. Gregorovius, L. Borgia 7—8. Schon Clivier (162) hatte einen Zweifel an ber Authenticität dieses Schreibens Pius' II. leise instinuiert. Leonetti behauptete (I, 165) dann, er habe weder in den Papieren Raynalds noch im päpstlichen Geheim-Archiv eine Spur von diesem Briefe gefunden. Man ist in Verlegenheit, wie man dies Versahren bezeichnen soll, wenn man bedenkt, daß Leonetti nur den von dem Annalisten der Kirche citierten Band hätte nachzuschlagen brauchen, um das betreffende Breve sosort zu finden. Dies hat dann l'Epinois für ihn gethan; s. Rev. des quest. hist. (1881) XXIX, 367 ss. Das Breve besindet sich im päpstlichen Geheim=Archiv (Lib. brev. 9, f. 161); es ist bis auf zwei

Rodrigo beeilte sich, an den Papst ein Entschuldigungsschreiben zu senden, in welchem er die Sache in einem günstigeren Lichte darzustellen suchte. Die Antwort Pius' II. war ernst und würdig. Das Betragen Rodrigos, so wurde hier nochmals hervorgehoben, sei nicht zu entschuldigen, wenngleich die Sache vielleicht doch in etwas übertriebener Weise dargestellt worden sei. Auf alle Fälle aber möge der Kardinal sich in Zukunst von dergleichen fernhalten und mit mehr Klugheit auf seine Ehre bedacht sein. Thue er dies und lebe er bescheiden, so werde ihm die päpstliche Gnade nicht entzogen werden.

Die Hoffnung Pius' II. erfüllte sich nicht. Kardinal Rodrigo wollte nicht anders leben. Im Jahre 1464 unternahm der todkranke Pius II. seinen berühmten Zug nach Ancona, um sich an die Spike der Kreuzfahrer zu stellen. In seiner Begleitung befand sich auch Rodrigo; aber selbst in diesem ernsten Momente konnte dieser "von Natur gemeine Mensch" sich nicht entschließen, von seinem lasterhaften Leben abzulassen".

Druckfehler von Rahnald korrekt publiziert, und es liegt absolut kein Anlaß vor, an der Echtheit desselben zu zweiseln. Leonetti hat l'Epinois geantwortet, aber in diesem Streite eine ganz entschiedene Niederlage erlitten; s. Rev. des quest. hist. (1881) XXX, 526—548. Alles dies hat den Abbé Clément (Les Borgia; vgl. p. 86 s.) nicht abgehalten, nochmals eine Lanze für Kardinal Rodrigo zu brechen. Da dieser Autor keine neuen Gründe beidringt, sehe ich keine Beranlassung, mich mit seiner Arbeit weiter zu beschäftigen. Sehr bedauerlich ist, daß neuerdings Bardier de Montault (III, 473 ss.) wieder das Schreiben Pius' II. bezweiselt, ohne von den neueren Forschungen, welche die Echtheit sicherstellten, die geringste Notiz zu nehmen. — Die Frauen von Siena waren wegen ihrer Schönheit berühmt; s. Enea Silvios Hist. Frid. III. 272. Der Ausenthalt des Kardinals Rodrigo zu Siena im Sommer 1460 wird bestätigt durch ein \*Schreiben desselben an Fr. Sforza, dat. ex Senis VIII. Iul. 1460. Staatsarchiv zu Mailand, Aut. pont. vol. III. Der Kardinal weiste schon im Mai in der genannten Stadt; s. Portioli, J. Gonzaga ai bagni di Petriolo (Mantova 1870) 3.

<sup>1 \*,</sup>Pius P. II. vicecancellario. Dilecte fili etc. Accepimus literas tue circis et intelleximus excusationem quam affers facti (Handichrift: factum). Factum tuum, dilecte fili, non potest non culpabile esse, licet minus fortasse sit, quam fuerit nobis relatum. Hortamur, ut a talibus deinceps abstineas honorique tuo prudentius consulas. Ignoscimus tibi veniam a nobis petenti, nec si te non dilexissemus ut nostrum peculiarem filium, non ita amanter monuissemus; scriptum est enim: ego quos amo arguo et castigo. Quod si (Handichrift: ni oder ne) bene feceris et modeste vixeris, non deerit pater protectorque bonus tibi ac tuis vitamque avunculi tui predecessoris nostri Pio vivo non multum desiderare habebis. Dat. etc. XIIII. Iun.' Lib. brev. 9, f. 1636—164. Päpftliches Geheim Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So nennen ihn Guidantonio Vespucci und Piero Capponi in einer Depesche vom 6. Juni 1494, bei Desjardins I, 399.

<sup>3</sup> Den Beweis liefert eine von mir im Archiv Conzaga zu Mantua aufsgefundene \* Depesche des Jakobus de Arretio an Lodovico Conzaga, dat. Ancona 1464

Es kann nicht überraschen, daß sich unter den bessergesinnten Kardinälen eine heftige Opposition gegen die Besörderung eines solchen Mannes erhob. Wahrscheinlich schon in dem geheimen Konsistorium vom 20. Februar 1456 kam dieselbe zum Ausbruch. Wenn die Kardinäle damals dennoch ihre Zustimmung gaben, so geschah dies hauptsächlich aus dem Grunde, weil sie hossten, der alte Papst werde noch vor der Publikation Rodrigos sterben. Allein diese Hossinung wurde sehr bald zu nichte gemacht. Als im September 1456 alle Kardinäle bis auf einen wegen der unerträglichen Size und einer pestartigen Seuche Rom verlassen hatten, nahm Calixtus III. die Publikation wirklich vor (17. September). Einen Monat später hielten die Nepoten ihren feierslichen Einzug in die Ewige Stadt. Am 17. November empfingen sie den roten Hut, am 26. November fand die Ceremonie der Öffnung des Mundes statt.

Aug. 10. In diesem leider durch Feuchtigkeit teilweise zerstörten Aktenstücke heißt es: "Anchora aviso V. Ill. S. come lo vicecancelliere è amalato de morbo et questo è vero; ha la doglia nella urechia et sotto el braccio da quello canto... El medico che primo lo vidde dice haverne piccsola] speranza, maxime quia paulo ante non solus in lecto dormiverat. Bgl. hierzu das Nachwort zu meinem zweiten Bande, 2. Aust. S. 774 \* f. Über eine Novelle des Masuccio, die sich vielleicht auf Nodrigo de Borjas unsittliches Leben zur Zeit Pius' II. bezieht, s. Mancini, Alberti 450 N.

<sup>1</sup> S. Pius II., Comment. 26, und Cugnoni 182. Der Tag der Publikation (Gregorovius [VII3, 148] giebt irrig den 21., Zurita [IV, 446] und Summonte [190] ben 22. Sept. an) ergiebt fich aus: a) Breve Caligtus' III. an Bologna, d. d. Romae ap. S. Mariam mai. XVII. Sept. 1456 Ao 2o: .Cum non ignoremus nobilitates vestras duobus nepotibus nostris, quos istic apud vos habemus, esse affectas tum pro vestra erga nos devocione et reverentia tum quia iidem istius nostre civitatis alumni eidemque plurimum affecti existunt, vobis nunciamus, quod hodie eosdem nepotes nostros, quos antea de venerab. fratrum nostrorum s. Romane ecclesie cardinalium consilio in cardinales assumpseramus, ut tales publicavimus.' Driginal im Staatsarchiv zu Bologna, Q. lib. 3. b) \* Breve an Rarbinal Robrigo von bemfelben Tage. Ropie in Cod. Z-219-Sup. ber Umbrofianifchen Bibliothet zu Mailand. c) \* Breve an Fr. Sforza von demfelben Tage. Regeft in Cod. 1613 Fonds ital. ber Nationalbibliothef zu Paris. d) \* Acta consist. Papftl. Geheim = Archiv. Rodrigo zeigte feine Erhebung am 1. Oktober 1456 bem Berzoge von Mailand an (\* Brief ex Castrofrancho, Original im Staats= archiv zu Mailand, Aut. pont. vol. III); letterer gratulierte ichon am 7. Oftober von Mailand aus, worauf Kardinal Robrigo am 10. Oktober (ex Castrofrancho) erwiderte und feine Dienste in Rom anbot. Regest von diesen \* Briefen in Cod. 1613 Fonds ital. ber Nationalbibliothet zu Paris.

<sup>2 \*</sup> Acta consist. im päpstl. Geheim = Archiv, und \*\* Brief des Kardinals Rodrigo an Francesco Ssorza, dat. Rom 1456 Nov. 20. Original im Staatsarchiv zu Mailand. Die Nepoten hatten Bologna am 18. Oktober verlassen; s. Ghirardacci, Storia di Bologna. Cod. 768 der Universitätsbibliothet zu Bologna.

In Verbindung mit seinen beiden Nessen hatte der Papst dem portugiesischen Infanten Jakob den Purpur verliehen; die Bescheidenheit und Sittenreinheit dieses jungen Mannes werden sehr gerühmt. Leider starb dieser Kardinal, welcher das gerade Gegenbild des Rodrigo Borja war, schon am
27. August 1459 auf einer Legationsreise zu Florenz; in S. Miniato al
Monte bewundert man sein von Antonio Rossellino gearbeitetes, ungemein
reiches Grabmal: in einer flachen Nische steht hier auf hohem, originellem
Unterbau das Paradebett; auf demselben ruht die schöne Gestalt des jungen
Kardinals mit heiterem Frieden im Antlize. Zwei unbekleidete Genien halten
die Zipsel des Bahrtuches. Über der Figur des Toten, auf Sockeln der
Kückwand, kniet beiderseits ein jugendlicher Engel von entzückender Bildung,
Krone und Palme in den Händen. Oben im Halbrund der Wand ist ein
Medaillon mit dem Kelief der heiligen Jungfrau angebracht, das zwei Engel
schwebend tragen.

Bereits am 17. Dezember 1456 nahm Calixtus III. eine neue Kardinalswahl vor. Das Kollegium der Kardinäle widerstrebte auch diesmal.
"Niemals", schrieb einer der an diesem Tage Ernannten, "sind Kardinäle mit
mehr Schwierigkeit als wir in das Kollegium eingetreten. Der Kost hatte die Angeln (cardines) so sehr überzogen, daß sich die Thür nicht drehen und
erschließen wollte. Der Papst mußte Sturmböcke und alle Arten von Kriegs=
maschinen anwenden, um die Thorslügel zu sprengen." Alle Kandidaten
setzte Calixtus auch diesmal nicht durch; so mußte er z. B. den Bischof
von Rovara, für den sich der Herzog von Mailand wiederholt verwandt
hatte, fallen lassen 3. Von den sechs wirklich Ernannten war Enea Silvio

¹ Bgl. Mai, Spicil. I, 203. 209. Ciaconius II, 990. Die Beschreibung bes Grabmals nach Burchardt, Cicerone II¹, 366, wo indessen der Kardinal irrig Johann genannt ist. Nach Gregorovius (VII³, 654) ist dies Monument vielleicht das schönste Renaissance = Grabmal überhaupt; vgl. Müntz, Hist. de l'art I, 544. Abbildung in Architectur der Renaissance in Toscana von Gehmüller und Stegmann (München 1886). S. auch Wölfslin, Die klassische Kunst (München 1899) 69. Kardinal Jakob kam nach den \*Acta consist. des päpstl. Seheim = Archivs am 1. Dezember 1456 nach Rom; am 2. Dezember erhielt er den roten Hut, am 10. ward ihm der Mund geöffnet. Wie die beiden Repoten, so war auch dieser Kardinal schon am 20. Februar 1456 in geheimem Konsistorium kreiert worden; s. das betreffende \*Dekret in den Regest. 459, s. 120.

<sup>2</sup> Boigt, Enea Silvio II, 191. Zu den hier citierten Quellen ift noch hinzuzufügen Cugnoni 183.

<sup>3 \*</sup>Breve Caligtus' III. an Fr. Sforza, dat. 1456 Dez. 23 (er habe dreimal vergeblich versucht, den Bischof von Novara durchzusehen). Original im Staatsarchiv zu Mailand. Sbenda eine \*Instruktion, dat. Cremona 1445 Juni 18, für die nach Rom gehenden Gesandten, welchen aufgetragen wird, für die Erhebung des genannten Bischofs zu arbeiten.

Piccolomini unzweiselhaft der Berdienteste und Bedeutendste 1. Neben ihm erhielten den Purpur: der durch Würde und Gelehrsamkeit im kanonischen Recht ausgezeichnete Juan de Mella, Bischof von Zamora 2, Jacopo Tebaldo, Bischof von Monteseltre, Rinaldo de' Piscicelli, Erzbischof von Neapel 3, Giopvanni da Castiglione, Bischof von Pavia 4, und endlich der gleich Estouteville einer vornehmen Familie der Normandie entstammende, durch juristische Kenntznisse, Klugheit und Freimut ausgezeichnete Bischof von Coutances, Richard Olivier de Longueil. Für letzteren hatte sich Karl VII. eistig verwendet; der Papst hosste, allerdings vergebens, den französischen König auf diese Weise für den Kreuzzug zu gewinnen 5.

Die Kardinalskreationen Calixtus' III. sind in einer Beziehung sehr bedeutungsvoll. Die drei vorhergehenden Päpste hatten nach Möglichkeit auf
eine Vertretung der verschiedenen Nationen im heiligen Kollegium Bedacht genommen <sup>6</sup>. Der spanische Papst berücksichtigte nur Mitglieder der romanischen
Nationen; von den neun durch ihn ernannten Kardinälen waren drei Spanier
und einer Portugiese, vier Italiener und einer Franzose.

Die Borja wurden in der folgenden Zeit unaufhörlich mit Gnaden und Gunstbezeigungen überhäuft. Der junge Kardinal Rodrigo erhielt noch

Voigt II, 192; hier (148 ff. 164 ff.) über Eneas Ambition um den Kardinalat (seit 1452). Freude in Siena über seine endliche Ernennung; s. Banchi, Relaz. 430—431. Die Ernennung ersolgte weder am 18. Dezember (Voigt), noch am 19. (Banchi), sondern bereits am 17.; s. \*Acta consist. im päpstl. Geheim=Archiv, und das gleich zu citierende \*Breve aus dem Archiv Colonna. Kardinal Piccolomini war arm und betrieb deshalb in Verbindung mit Kardinal Kodrigo eine sehr unwürdige Jagd nach Benesizien; s. Voigt II, 145 ff.

<sup>2</sup> Über diesen als Kanonist ausgezeichneten Mann vgl. Fuente 461. 479.

Bezüglich seiner Erhebung s. Voigt II, 191. Das hier angegebene Datum von Piscicellis Tod ist ebenso unrichtig wie dassenige bei Ciaconius-Oldoin II, 993. Piscicelli † 4. Juli 1457; s. \*Acta consist. im päpstlichen Geheim= Archiv.

<sup>\*</sup> Boigts Vermutung (II, 192), der mailändische Herzog habe sich für den Bischof von Pavia verwendet, wird bestätigt durch das S. 744 Anm. 3 angeführte \* Breve Calixtus' III. vom 23. Dez. 1456. Der Kardinal von Pavia kam am 25. Februar 1457 nach Rom, erhielt am 26. den roten Hut, am 9. März wurde ihm der Mund geöffnet und S. Clemente als Titelkirche angewiesen; s. \* Acta consist. des päpst. Geheimen Archivs und \* Brief des genannten Kardinals an Fr. Sforza, dat. Kom 1457 März 10. Cod. Z. 219. Sup. der Ambrosianischen Bibliothek zu Maisland. Von der ihm bei seiner Ankunst in Kom widersahrenen Ehre spricht der "Card. Papiens." in einem \* Briefe an Lodovico Gonzaga, dat. Kom 1457 April 2. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. das im Anhang Nr. 74 abgedruckte \* Breve an Kardinal Alain. Archiv Colonna.

<sup>6 2</sup>gl. oben S. 260 f. 310. 399.

im Dezember 1456 die Stellung eines Legaten in der Mark Ancona, wohin er sich am 19. Januar des folgenden Jahres begab <sup>1</sup>. Kardinal Luhs ward zum Legaten von Bologna erhoben <sup>2</sup>. Beide wurden außerdem mit vielen und reichen Benefizien bedacht <sup>3</sup>.

Das angesehenste, wichtigste und einträglichste Amt an der Kurie war dasjenige des Bizekanzlers, dem als Chef der Apostolischen Kanzlei eine große Beamtenschar zur Seite stand; ein Gesandter sagt geradezu, es sei die erste Würde nach der des Papstes. Seit dem Tode des Kardinals Condulmaro (5. September 1453) war diese hochbedeutende Stelle unbesetzt geblieben; es war natürlich, daß sich namentlich diesenigen Kardinäle, welche keines der großen Ämter des päpstlichen Hofes bekleideten, um diese Stelle bewarben. Von Estouteville wird dies ausdrücklich berichtet 4. Diese Bemühungen, die schon 1455 begannen, hatten indes keinen Erfolg, denn 1457 erhielt Rodrigo, der nun nach Kom übersiedelte 5, das hochwichtige Amt. Im Dezember desselben Jahres wurde Rodrigo auch zum Feldhauptmann der päpstlichen Truppen in Italien ernannt 6. Ebenso standalös war es, daß sein nur um ein Jahr jüngerer Bruder, Don Pedro Lups, der weltlich blieb, mit Ehren und Ämtern förmlich überhäuft wurde. Im Frühjahr 1456 wurde dieser durch Schönheit und Geist 7 hervorragende Nepote zum Generalkapitän der Kirche 8

¹ Regest. 445, f. 295: ,Rodericus tit. S. Nicol. in carcere constituitur vicarius in temporal. generalis in prov. Marchie Anconit.' etc. (mit Zustimmung der Karbinäle), d. d. 1456 prid. Cal. Ian. A° 2°. — Über den Tag seiner Abreise s. \*Acta consist. im päpstl. Geheim=Archiv.

<sup>2</sup> Regest. 445, f. 239: "Ludovicus tit. S. quatuor coronat. constituitur legatus Bononiae", d. d. prid. Cal. Ian. [A° 2°]. Über den ehrenvollen Empfang des Kard. Luys in Bologna (Ende Januar 1457) berichtet \*Ghirardacci l. c. (f. oben S. 738 Unm. 3). Universitätsbibliothek zu Bologna.

<sup>3</sup> Bgl. die Zusammenftellung aus den \* Regesten bes papftl. Geheim = Archivs im Anhang Nr. 79.

<sup>4</sup> Bgl. die \* Depeschen des Jacopo Calcaterra an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 Sept. 15, und 1457 August 30. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Seine Stelle in der Mark erhielt Stefano Nardini; f. Rossi, Giovanni de' Medici 137.

<sup>6 \*</sup> Regest. 466, f. 8—9: "Rodericus tit. S. Nicol. etc. constituitur vicecancellarius S. R. E.', d. d. 1457 Cal. Mai. A° 3°; 461, f. 95—96: "Rodericus etc. constituitur dux et generalis commissarius omnium gencium armigerar. eccl. in Italia', d. d. 1457 III. Id. Dec. A° 3°. Päpft I. Geheim = Archiv. Über die Publitation vgl. den \*Originalbrief des Kardinals Rodrigo an Lodovico de Gonzaga im Anhang Nr. 77, und dort die Anmertung.

<sup>7</sup> Bgl. Sigismondo de' Conti II, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Regest. 465, f. 153 (d. d. 1455 [st. fl.] IV. Non. Febr. A° 1°). Päp ft l. Geheim = Archiv.

und Befehlshaber der Engelsburg <sup>1</sup>, im Herbst desselben Jahres zum Gouverneur von Terni, Narni, Todi, Rieti, Orvieto, Spoleto, Foligno, Nocera, Afsisi, Amelia, Cività Castellana und Nepi ernannt; bald darauf wurde ihm auch das Patrimonium Petri in Tuscien unterstellt <sup>2</sup>.

Ein solches Vorgehen war unerhört. Mutig erhob Kardinal Capranica, der unter Nikolaus V. als Großpönitentiar in allen Kreisen das höchste Ansiehen genossen, Protest; weder Bitten noch Drohungen waren im stande, ihn von seinem Widerstande abzubringen. Der edle Kardinal zog sich hierdurch den Haß der Borja zu, die ihn dann durch Übertragung einer Legation aus Rom zu entsernen suchten. Dieser Plan gelang jedoch nicht. Es kam endlich so weit, daß die Borja ihn einkerkern lassen wollten. Da aber trat der Papst für Capranica ein 3.

Da die Borja mit den Colonna die engste Verbindung unterhielten — im Sommer 1457 hieß es sogar, Don Pedro Borja werde eine Colonna heiraten 4 —, gerieten sie sehr bald in ein gespanntes Verhältnis zu den Orsini. Als der Papst 1457 Don Pedro gegen die Orsini sandte, um densselben einige Kastelle zu entreißen, von denen er behauptete, daß sie der Kirche gehörten, kam es zum offenen Kriege. Der Kardinal Orsini verließ jetzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Ernennungsdipsom sah ich nicht; dagegen fand ich im Staatsarchiv zu Siena einen \* Originalbrief Don Pedros, d. d. Romae in pal. apost. XXII. April. 1456, in welchem derselbe sich ,castellanus S. Angeli et S. R. E. capit. gen. nennt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \* Regest. 465, f. 203 b sq.:, "Petrus Ludovicus de Borga", gentium armigerar. capitaneus generalis Sed. Ap., constituitur gubernator civitat. Interamnen., Narnien., Tudertin., Reatin., Urbis veteris et nonnullar. aliar. civit.', d. d. 1456 XII. Cal. Sept. A° 2°; f. 205:, Petrus Ludov. etc. constituitur gubernator in civit. et territorio Spoletan. et in nonnullis castris et locis' (d. u. s.); f. 205 b; Petrus etc. constituitur gubernator Fulgin., Nuceriae et nonnullar. aliar. civit., terrar. et locor.' (d. u. s.); f. 208 b; Petrus etc. constituitur gubernator civitatum Assisii, Amerinae, Castellanae, Nepesinae' etc., d. d. 1456 IV. Id. Sept. A° 2°; f. 236:, Petrus etc. constituitur gubernator patrimonii b. Petri in Tuscia', d. d. 1456 [st. fl.] V. Non. Febr. A° 2°.

<sup>3</sup> Catalanus 113. 115. Die von Höfler (R. de Borja 106 und Abhandlungen der böhmisch. Gesellschaft der Wissenschaften 1892 S. 53) im Gegensatz zu meiner Auffassung vertretene höchst milbe Beurteilung des Nepotismus Calixtus' III. kann ich nicht teilen, so sehr ich auch den Zwang der Verhältnisse würdige (vgl. oben S. 736). Der Widerspruch eines Mannes wie Capranica zeigt zur Genüge, wie die Dinge lagen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die erste hierauf bezügliche Nachricht fand ich in der im Anhang Nr. 76 abseedruckten \* Tepesche des Abtes von S. Ambrogio. Ambrosio Ambrosio Bibliothek zu Mailand. Dann ist wieder die Rede von dieser Berbindung in einem Schreiben des Otto de Carretto, dat. Rom 1457 Aug. 20. Derselbe Gesandte berichtete dem Fr. Sforza am 10. Sept. 1457 in Chiffern: ,Il parentado qual se doveva fare da Colonesi al capit Borges pare sia rafredato ecc. Beide \* Schreiben im Staatsarchiv zu Mailand.

Rom (Juli 1457)1. Da außer Scarampo auch Carvajal und Nikolaus von Cusa nicht in Rom anwesend waren, und Estouteville, Barbo und Viccolomini zu den Borja hielten, hatten die letzteren im Kardinalkollegium fast voll= ständig die Oberhand. Es ist mithin nicht unwahrscheinlich, daß sich die meisten Kardinäle mit der Erhebung des Don Bedro Lung zum Präfekten von Rom, mit welcher Würde das Vikariat von Caprarola, Civita Becchia, Betralla, Monte Romano und anderen kleineren Orten der Umgegend verbunden war, einverstanden erklärten. Diese Ernennung erfolgte am 19. August 14572. Noch am Abend desselben Tages erschienen die Konservatoren und die angesehensten Bürger Roms im papstlichen Valaste, um dem Papste für diese Wahl zu danken. Calixtus III. hob bei dieser Gelegenheit hervor, daß Don Pedro in Bezug auf Gesinnung und Sitten Italiener sei und daß derselbe als römischer Bürger leben und sterben wolle. Einer der Konservatoren ging so weit, zu bemerken, er hoffe, den neuen Stadtpräfekten bald auch als König von Rom zu sehen; alle aber baten den Papst, er möge dem Don Bedro die Kastelle übergeben, welche seit alters das Präfekturlehen ausgemacht hatten. Auch der zur Gratulation erscheinenden Gesandtschaft gegenüber betonte Don Pedro feine Absicht, Italiener zu sein und in Italien leben zu wollen 3.

Das waren alles offizielle Kundgebungen, welche deshalb erfolgten, weil alle Welt wußte, wie sehr der spanische Papst seine Nepoten liebte 4. In Wirklichkeit war der neue Stadtpräfekt den Italienern ebensowenig gewogen wie diese ihm. Fast alle Nepoten des Papstes behandelten die Kömer in der übermütigsten Weise. Hierdurch wurden diese von einem glühenden Haß gegen

<sup>1</sup> S. Nic. della Tuccia 253; Banchi, Relaz. 435, und \* Depesche des Nikodemus, dat. Florenz 1457 Juli 17. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>2 \*</sup>Regest. 465, f. 288—289: "Petrus Ludovicus de Borgia" recipitur in praesect. alme urbis', d. d. 1457 (s. d.) A° 3° ("ven. fratr. nostror. S. R. E. cardinalium consilio'). Päpst I. Geheim=Archiv. Aus diese Erhöhung Don Pedros und auf die Ernennung Rodrigos zum Bizekanzler bezieht sich die satirische \*Depesche des Leonardo von Benvoglienti an Siena, dat. Rom 1457 Okt. 5. Kopie in Cod. A. III. 16 der Bibliothek zu Siena. Fr. Ssorza gratulierte dem Papste zu der Ernennung Don Pedros in einem \*Schreiben, dat. Mailand 1457 Aug. 31. Konzept im Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>3 \*</sup> Depesche des Otto de Carretto, dat. Rom 1457 Aug. 20. Aus diesem im Staatsarchiv zu Mailand ausbewahrten Aktenstücke ergiebt sich auch, daß die Erhebung Don Pedros am 19. August im Konsistorium verkündet wurde. Die Übergabe der betreffenden Kastelle ersolgte am 31. Juli 1458; s. Borgia, Benev. III, 386.

<sup>4</sup> Als Don Pedro im Oktober 1457 erkrankte, war Calixtus III. ganz außer sich vor Schmerz. \*Depesche des L. v. Benvoglienti an Siena, dat. Rom 1457 Okt. 22. Cod. A. III. 16 der Bibliothek zu Siena. Die Krankheit Don Pedros währte bis in den Januar des folgenden Jahres; s. \*Schreiben des Ant. Catabenus, dat. Rom 1458 Jan. 18. Archiv Conzaga zu Mantua.

jene Fremdlinge erfüllt <sup>1</sup>. Dieser Haß wurde noch durch den Umstand gefteigert, daß eine Menge entfernter Verwandten der Borja und andere Glücksjäger aus Spanien herbeiströmten und sich in Rom selbst wie auch in den Provinzen in aufdringlichster Weise breit machten <sup>2</sup>. Abenteurer aller Art sammelten sich namentlich um den wilden, ritterlich schönen Don Pedro Luys<sup>3</sup>. Man bezeichnete diese teils aus dem halb hispanisierten Neapel teils direkt aus Spanien stammenden Fremdlinge mit einem Gesamtnamen als "Catalanen". Da der Papst den meisten seiner Nepoten das Recht erteilte, seinen Familiennamen zu tragen, so nannte man bald alle diese Verwandten Borja <sup>4</sup>. Die Zudringlichkeit derselben war so groß, daß Calixtus III. troß aller Liebe zu den Seinigen bitter darüber klagte, daß seine Schwester Isabella ihre Töchter aus dem Beutel des hl. Petrus groß zu machen suche such in den Töchter aus dem Beutel des hl. Petrus groß zu machen such siehe 5.

Wie seine näheren und entsernteren Verwandten, so bevorzugte Calixtus III. von Beginn seiner Regierung an auch seine sämtlichen Landsleute in der auffallendsten Weise. Gleich aus den ersten Tagen nach der Wahl des spanischen Papstes sinden sich Berichte hierüber 6. Der Haß gegen die "Catalanen" war schon damals so groß, daß viele Deutsche und Franzosen, die an der Kurie angestellt waren, ihre Posten freiwillig verließen 7. In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. hierüber namentlich die düstere Schilderung des von Kom zurückgekehrten Roberto Martelli in einer \*Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Florenz 1457 Juli 17. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boigt II, 193. Bgl. Andres, Cartas (Madrid 1890) V, 11, unb Croce, La corte spagnuola di Alfonso d'Aragona a Napoli, in Atti d. Accad. Pontaniana XXIV (Napoli 1894), unb La lingua spagnuola in Italia (Roma 1895) 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Muratori III, 2, 1035; Niccola della Tuccia 65. 251, unb Cron. Rom. 25 (ed. Pelaez 102).

<sup>4</sup> Boigt III, 117 f. Aus den \*Regesten des päpstlichen Geheim=Archivs notierte ich mir folgende Borja (von welchen zwei bisher nicht bekannt waren), die Benefizien und sonstige Gnaden erhielten: 1) "Alfonsus de Borgia can. Vicen." Regest. 447, f. 150 b. 300; 461, f. 118 (hier steht "de Boria"). 2) "Michael de Borga." Regest. 448, f. 77 (vgl. oben S. 736). 3) "Ioh. de Borga cler. Valentin. dioc."; wird Kanonisus "eccl. Gerunden." Regest. 447, f. 88; vgl. 450, f. 183. Wahrscheinlich ist dieser Johannes de Borja identisch mit demjenigen, der in dem \*Bulletar. Calisti de a° 2° (Staatsarchiv zu Rom) als "castellanus arcis Hostie" wiederholt (f. 4b. 11b. 18b. 25b. 32b. 41. 47. 52. 58. 64b. 70. 76b. 83b. 89b. 96. 103b. 107. 109. 114b) genannt wird.

<sup>6 \*</sup> Schreiben des Lionardo Vernacci an Piero de Cosimo de' Medici, dat. Rom 1455 April 10. Cart. innanzi il princip. F. XVII, n. 131. Staatsarchiv zu Florenz.

<sup>7,</sup> Molti scrittori apostolici todeschi et franzesi sono partiti et dicono non voler esser sotto Catelani. \* Depejche des venetianischen Gesandten Fr. Contarini, dat. Siena 1455 April 25. Cod. It. VII—MCXCVI der Markusbibliothek zu Benedig.

die frei gewordenen Stellen rückten Spanier ein, so daß dieselben bald in der näheren wie entsernteren Umgebung des Papstes ganz entschieden das ilbergewicht hatten. Auch in der päpstlichen Kapelle und unter den Hofstünstlern sinden wir Landsleute des Papstes. Größere Aufträge erhielten die letzteren allerdings nicht, denn Calixtus III. sparte, wo er konnte, für den Türkenkrieg 2.

Die Macht der Borja und Catalanen hatte eine fast unerträgliche Ausdehnung angenommen, seitdem auch die Engelsburg ihnen ausgeliefert worden
war. Die Übergabe dieser wichtigen Festung fand am 15. März 1456 in
später Abendstunde statt, nachdem der Papst vorher dem Kastellan mit den
härtesten Strasen gedroht hatte. Eine ungewöhnliche Aufregung bemächtigte
sich damals der Ewigen Stadt; man meinte, nur die Zusammenberufung
eines allgemeinen Konzils könne helsen 3.

<sup>1</sup> Ngl. \*Div. Calisti III. 1455—1456, Sec. Cam. f. 108 etc. \*Bulletar. Calisti de a° 2° f. 176 etc. Staatšarchiv zu Rom.

<sup>2</sup> Müntz I, 196. 207; II, 320. Müntz-Fabre 115. Gottlob, Cam. Ap. 272. Rev. de l'art chrétien 1890 p. 283 ss. Eine Liste von spanischen Funktionären, mit welchen sich Calixtus III. umgab, bei Marini II, 146. Päpstliche Gnadenerweise für die Kirchen zu Valencia und Xativa bei Villanueva I, 9. 18—20. 51. 181—182; II, 230 ss. 253 s. (die Daten stimmen mit den \*Regest. 461, s. 305; 462, s. 8 überein). In St. Nikolaus zu Valencia wird noch ein von Calixtus III. geschenkter kunstvoller Kelch ausbewahrt mit sechs seinen Medaillons und kecken heidnischen Ornamentmotiven. S. Justi im Repert. f. Kunstwiss. 1893 S. 1 f. Hier auch Näheres über den mit der Erhebung Calixtus' III. beginnenden Zussus italienischer Künstler und Kunstwerke nach der genannten Stadt.

<sup>3</sup> Alle diese Nachrichten finden sich in den bereits von Voigt (III, 118 f.) be= nutten \* Novitates curiae Romanae' vom März oder April 1456, Ms. in Bb. V ber Reichstagsaften, Ansbacher Serie f. 61b; früher im Reichsarchiv zu München, jest im Rreisarchiv zu Bamberg. In diefem Attenftude, beffen Schrift jest jo verblagt ift, daß einzelne Stellen nicht mehr mit Sicherheit zu entziffern find, heißt es: \*, Castrum S. Angeli, quod datum fuit a papa et collegio cardinalium episcopo Lusinensi [muß heißen Lausannen.; f. \*Regest. 465, f. 16: Georgius episc. Lausannen. constituitur castellanus castri Crescentii alias dicti S. Angeli de urbe', bat. 1455 April 21; dieje Rotiz des papftl. Geheim = Archivs zeigt die Unrichtigkeit ber Bermutung Boigts a. a. D.], a quo papa sepe peciit, castrum ille autem dicit sibi decustodiendum assignatum tam per papam quam per collegium, absque cuius auctoritate et scientia non deceret sibi dimittere castrum, tandem dominica Iudica [März 14] hora tarda et suspecta videlicet post XXIIII. horam diei papa misit pro dicto L[a]usan[ne]nsi, cui cum comparuisset coram eo mandat sub excommunicationis, privationis et irregularitatis penis, ut ad statum sibi castrum ad manus suas resignaret; qui metu penarum castrum resignavit et liberum promisit dimittere illi quem deputaret; tunc et quum res suas deportasset et ita feria secunda post Iudica [März 15] dimisit castrum, quod commendatum est cuidam Cathalano. Res hec multos terret' etc.

Da alle militärische und polizeiliche Gewalt in den Händen der Catalanen war, übten diese eine völlige Despotie aus. Die Justiz war willfürlich; "täglich", schreibt ein Chronist, "kamen Meuchelmorde und Streitigkeiten vor, man sah nichts als Catalanen". Von diesem Zustande hatte der alte kränkliche Papst, wie ausdrücklich berichtet wird, keine Uhnung?. Seine Hauptausmerksamkeit war fortwährend auf den Türkenkrieg gerichtet; die römischen Verhältnisse glaubte er ruhig seinen geliebten Nepoten überlassen zu dürfen 3.

Die Verwirrung in Rom wurde noch vermehrt durch das wiederholte Auftreten von pestartigen Seuchen. Anfang Juni 1458 wütete die Pest so stark, daß, wer irgend konnte, sein Heil in der Flucht suchte. Auch die meisten Kardinäle verließen die Ewige Stadt, so der portugiesische Kardinalinfant Jakob, Giovanni da Castiglione, Filippo Calandrini und Piccolomini 4. Letterer begab sich nach den Bädern von Viterbo, um in friedlicher Muße sich litterarischen Arbeiten zu widmen 5. Der alte Papst blieb dagegen in Rom. Seine Ausmerksamkeit wurde gerade damals dadurch auf das höchste in Anspruch genommen, daß sein bitterster Gegner, der König Alsonso von Neapel, schwer erkrankte und am 27. Juni starb 6. In den aragonesischen Reichen und auf der Insel Sicilien folgte ihm sein Bruder Juan. In Neapel aber war noch an demselben 27. Juni des Königs unehelicher Sohn, Don Ferrante, dem Alsonso Neapel als Erbe hinterlassen hatte, zu Pferde gestiegen und in königlichem Auszuge durch die Stadt Neapel geritten, während

<sup>1</sup> Cronache Rom. 25. Gregorovius VII3, 150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Raph. Volaterr. XXII, f. 234.

<sup>3,</sup> Die Liebe für die Borja', sagt Nikobemus, "macht den Papst blind.' \* Depesche an Fr. Sforza, dat. Florenz 1458 Juli 11. Cod. 1588, f. 93 s., Fonds ital. der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>\*</sup> Depeschen des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juni 3 und Aug. 1. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>5</sup> Voigt II, 331; III, 1. Baher 35. Lesca, I comentarii d' Enea Silvio Piccolomini (Pisa 1893) 79. Zwei \*Briefe des Kard. Piccolomini, dat. ,ex balneis Viterb. 1458 Juni 11 u. 18, sah ich im Staatsarchiv zu Siena. Concistoro, Lettere ad an.

<sup>6</sup> Alfonsos Todestag wird sehr verschieden angegeben; s. Cipolla 487. Das oben gegebene Datum steht indessen fest. Bgl. die \*Depesche des Antonio da Trezzo an Fr. Sforza, dat. Neapel 1458 Juni 27. Cod. 1588, s. 89, Fonds ital. der Nationalbibliothet zu Paris; die sienesische Depesche bei Banchi, Relaz. 443; ein \*Schreiben des Angelus Acciaiolus an Fr. Sforza, dat. Florenz 1458 Juli 2 ("Qui è per molte vie ch' il Re mori martedi a hore tre di nocte'), und eine \*Depesche des Nitodemus, dat. Siena 1458 Juli 1. Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

das Bolk rief: "Es lebe König Ferdinand!" Dadurch aber war die Opposition nicht besiegt, die von den verschiedensten Seiten gegen ihn hervortrat und die Krone dem alten Herzog René von Anjou-Provence und seinem Sohn Jean zuzuwenden suchte. Ermutigt bei ihrem Borgehen wurden die Gegner Ferrantes vor allem durch die feindliche Stellung, welche der päpstliche Oberlehensherr gegen die Erhebung des Bastards Alfonsos zum Könige von Neapel einnahm<sup>2</sup>.

"Der Strick ist zerriffen, wir find befreit!" foll Calixtus III. ausgerufen haben, als ihm der Tod Alfonsos gemeldet wurde 3. Sofort schickte er nach bem Hause des neapolitanischen Gesandten, um denselben als Gefangenen in die Engelsburg bringen zu laffen 4. Allein dieser, der von der Absicht des Papstes unterrichtet war und die Nachricht von dem Tode seines Königs sehr zeitig erhalten hatte, war schleunigst geflohen. Die von ihm zurückgelassene Habe wurde weggenommen. Schon am folgenden Tage hielt Calixtus ein Konfistorium ab, in welchem er dem Kardinal Rodrigo das 18000 Dukaten eintragende Bistum Valencia und seinem Datar, Cosimo de Monserrato 5, das Bistum Gerona verlieh; an demfelben Morgen erhielten der Kardinal Luns Juan und andere Bermandte des Papstes eine Reihe von Benefizien, über deren Verwendung Calixtus und Alfonso sich ebensowenig hatten einigen fönnen wie über die Besetzung der erwähnten beiden Bistumer. Am Nachmittag hatte der Papst eine bis gegen Abend dauernde Unterredung mit den Kardinälen Eftouteville und Alain. In derselben erklärte er, seine Absicht fei, alles daran zu setzen, um das Königreich Neapel, das der Kirche gehöre, wieder zu gewinnen; Don Ferrante könne nicht König sein. Komme das Königreich in seine Gewalt, sagte der Papft weiter, und zeige sich, daß das= selbe dem König René gehöre, so werde er es diesem geben; andernfalls werde er denjenigen damit belehnen, der ihm geeignet erscheine. Schon damals glaubte man, der Papft beabsichtige, Reapel dem Don Pedro zu geben. Der Gesandte, welcher dieses berichtet, fügt hinzu, Calirtus halte den erwähnten

Banchi, Relaz. 443. Bgl. die eben citierte \*Depesche des A. da Trezzo aus der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>2</sup> Reumont, Kl. Schriften 94; Carafa v. Maddaloni (Berlin 1851) I, 14, und Lecoy de la Marche I, 288.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Nunziante 82.

<sup>\*</sup> Dies, sowie die ganze nachfolgende Erzählung, entnahm ich dem im Anhang Mr. 82 abgedruckten \*Schreiben des Antonio da Pistoja vom 4. Juli 1458. Amsbrosianische Bibliothek. Die Angaben dieses Gesandten werden bestätigt durch eine \*Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Florenz 1458 Juli 15. Cod. 1588, f. 94, Fonds ital. der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Mai, Spicil. I, 283—286. Cosimo ist identisch mit dem von Voigt (III, 426) und Palacky (IV, 1, 410) erwähnten Catalanen (Frind IV, 43 macht daraus einen Familiennamen!), der nach dem Prager Erzbistum strebte.

Nepoten für einen zweiten Gafar. Lettere Nachricht kehrt auch in andern Gesandtschaftsberichten wieder 1; verschiedene Zeitgenoffen sprechen sogar Die Ansicht aus. Don Bedro sei nach der Eroberung von Konstantinovel zum Kaiser dieses Reiches oder zum König von Eppern bestimmt gewesen! 2 Mehr Wahrscheinlichkeit hat die erwähnte Beschuldigung bezüglich Neapels für sich 3, jedoch bleibt auch sie zweifelhaft 4. Thatsache ift, daß, obgleich Ferrante alle möglichen Anftrengungen machte, um eine Verföhnung anzubahnen, der Papft sich beharrlich weigerte, sein Nachfolgerecht anzuerkennen 5. Der zur Benach= richtigung von der Thronbesteigung Ferrantes nach Rom gesandte Arnaldo di Sançs ward nicht zur Audienz zugelaffen 6. Am 14. Juli wurde in Rom eine Bulle bekannt gemacht, durch welche Calixtus das Reich Sicilien diesseits des Faro als heimgefallenes Leben in Anspruch nahm. Zugleich wurde den neapolitanischen Unterthanen verboten, einem von denen, welche auf die Krone Anspruch machten, den Eid der Treue zu leisten; alle die= jenigen, welche den Eid schon geleistet, wurden von ihren Verpflichtungen entbunden und die Prätendenten eingeladen, in Rom ihr Recht zu suchen 7.

Der Papst, sagt Nikodemus in einer \*Depesche an Fr. Sforza, dat. Florenz 1458 Juli 4 (Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.), will zum Gouverneur Neapels, el suo Cesare novello M. Borges' erheben. Bgl. die \*Depesche des J. Calcatterra, dat. Castel Giubileo 1456 Aug. 24, ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu den von Boigt (III, 119 Anm.) gesammelten Stellen vgl. noch Niccola della Tuccia 70, und eine \*Depesche des Antonio da Trezzo an Fr. Sforza, dat. Benosa 1458 Febr. 14: "Credo che per la via di Roma la S. V. sia avisata come el papa ha creato Mess. Borges suo nepote imperatore de Constantinopoli del ch' el Re ne ha avuto aviso certo e se ne è riso ecc. Staatsarchiv zu Mai= 1and, Pot. Est., Napoli II.

<sup>3</sup> S. Platina, Vita Calixti III., und Sigismondo de' Conti II, 56.

<sup>4</sup> Bgl. Lebret, Geschichte von Italien VI, 286; Höfler, R. de Borja 105.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. namentlich die aussührlichen \*Depeschen des Nikodemus, dat. Siena 1458 Juli 1; des Otto de Carretto, dat. Kom 1458 Juli 12 u. 14, und des Antonio von Pistoja, dat. Rom 1458 Juli 12. In letterem Schreiben heißt es: \*, El papa sta pure in oppinione di volere el Reame in le mane et per niente monstra voler consentire che Don Fernando sia Re. Dio voglia ch' el papalista non si verifichi, cioe che questo papa se habia a la fine a trovare nudo, come è descripto. Alle diese an Fr. Sforza gerichteten Schreiben im Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Arch. st, Napol. IX, 67—68. Nunziante 84 ss.

<sup>7</sup> Die Bulle, dat. 1458 Juli 12, in den Regest. 453, f. 138 (in den Drucken bei Rahnald sad a. 1458 n. 32] und Lünig [II, 1255 sq.] fehlt der Schluß). Der Tag der Publikation in Rom ergiebt sich aus einem \*\* Schreiben des Antonio de Strozzi an Lodovico Gonzaga, dat. Rom 1458 Juli 14 (Archiv Gonzaga zu Mantua), und einer \*\* Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 15; hier auch die Nachricht, daß der Wortlaut des Attenstückes aufangs noch schärfer war. Ich sand diese Depesche in Cod. Z. 219 Sup. der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand.

Für die Bekanntmachung dieses Attenstückes im ganzen Königreich Neapel wurde dann alsbald Vorsorge getroffen 1. Es verlautete ferner, der Papst habe von Don Ferrante unter Androhung der schwersten Strafen die sofortige Herausgabe der 60000 Dukaten, die Alsonso für den Kreuzzug vermacht habe, verlangt 2.

Die Bestürzung über dieses Vorgehen des Papstes war sowohl in Neapel als in Rom eine große. Sosort nach dem Bekanntwerden der Bulle schlug in der Ewigen Stadt der Preis des Getreides auf. Es wird ferner berichtet, daß einer der Konservatoren äußerte, im Falle der Papst mit Neapel Krieg beginne, werde sich für die Römer die Notwendigkeit ergeben, das kleinere Übel zu wählen<sup>3</sup>. Der Papst ließ sich durch diese Drohung nicht beirren. Um seiner Bulle Nachdruck zu geben, befahl er dem Don Pedro, zum Zwecke einer kriegerischen Demonstration gegen Neapel Truppen anzuwerben 4.

Wie groß die Erregung Calixtus' III. gegen Don Ferrante mar, zeigen gleichzeitige Gesandtschaftsdepeschen. Namentlich der Umstand, daß Don Ferrante sich in den Briefen, durch welche er dem Papst und dem Kardinalkollegium den Tod seines Baters und seine Thronbesteigung anzeigte, bereits König nannte, brachte den Papft fehr auf. In einer Unterredung mit dem mai= ländischen Gesandten nannte er Ferrante einen kleinen Bastard, deffen Bater man nicht kenne! "Dieser Knabe, der nichts ist, fagte er, nennt sich König ohne unsere Erlaubnis. Neapel gehört der Kirche, es ist Besitztum des hl. Petrus. Alfonso wollte sich nicht König nennen, bevor er die Zustimmung des Heiligen Stuhles hatte, und wir, die wir damals sein Ratgeber, bestärkten ihn hierin. Ihr,' fuhr der Papst fort, die Ihr aus der Lombardei seid, wo die Lehen mehr im Gebrauch find als anderswo, wißt sehr gut, daß er sich nicht König nennen darf; gesetzt auch, er sei legitimer Nachfolger Alfonsos, so mußte er doch unsere Bestätigung haben, bevor er den erwähnten Titel annehmen dürfte. Außerdem hat Ferrante Terracina, Benevent und andere Orte, welche der Kirche gehören, widerrechtlich im Besitz. Biele haben deshalb geglaubt, wir hätten noch härter gegen ihn vorgehen und ihm jedes Recht auf Nachfolge

<sup>1 \*</sup> Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 24. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>2 \*\*</sup> Depesche des Antonio de Strozzi (f. S. 753 Anm. 7) vom 14. Juli 1458. Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> Bgl. die bereits citierte \*\* Depesche des Antonio von Pistoja vom 15. Juli 1458 (Ambrosian. Bibl.) und das \*\* Schreiben des Antonio de Strozzi vom 14. Juli 1458. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4</sup> S. Banchi, Relaz. 444; Niccola della Tuccia 68; \*Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Siena 1458 Juli 1 (Staatsarchiv zu Mailand), und das gleich zu citierende \*Schreiben der mailändischen Gesandten vom 24. Juli 1458. Amsbrossianische Bibliothek.

absprechen sollen. Das haben wir nicht thun wollen, aber zur Berteidigung der Rechte der Kirche haben wir diese gerechte und heilige Bulle erlassen, die wie auf Erden, so auch im Himmel bestehen kann. In derselben haben wir seine Rechte wie diesenigen der andern Prätendenten reserviert, denn jedem soll sein Recht werden. Wenn Euer Herzog, den wir außerordentlich lieben, und gewähren läßt, so werden wir siegen und ihn erhöhen, wie wir dies stets gewünscht haben; der Herzog darf tein Gewicht legen auf ein Kind, das nichts ist und das niemand achtet; wir vernahmen, daß Ferrante, als er den Wortlaut unserer Bulle ersuhr, in Weinen ausbrach; seine Unterthanen wollen nicht erkommuniziert sein, und sie haben deshalb beschlossen, Gesandte an uns abzuordnen, sie wollen der Kirche gehorchen. Will Don Ferrante den usurpierten Titel aufgeben und sich in Bescheidenheit an uns wenden, so werden wir ihn wie die eigenen Repoten behandeln.

Ferrante war weit entfernt davon, dies zu thun. Er berief das Parlament nach Capua, forderte seine Barone zur Hilse gegen die ungerechten Prätensionen des Papstes auf und suchte Unterstützung von Mailand und Mantua zu erlangen?. Ferner beschloß man im Kat des neapolitanischen Herrschers, Gesandte nach Kom zu schicken, um gegen die Bulle vom 12. Juli an ein Konzil zu appellieren?. Der Humanist Antonio Panormita verfaßte im Auftrage Ferrantes einen Protest gegen die Verfügungen des Papstes 4. Den Boten, welcher die Bulle in das Königreich bringen sollte, ließ Ferrante ergreisen und durchprügeln. An den Papst und an die Kardinäle ergingen Schreiben, die in einem kecken, herausfordernden Tone abgefaßt waren 6.

<sup>1 \*\*</sup> Schreiben des Otto de Carretto und Joh. de Caymis an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 24. Cod. Z. 219 Sup. der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand. Der vom 1. Juli 1458 datierte Brief Ferrantes an Calixtus III. ist gedruckt bei Zurita IV, 526. Die erste sichere Nachricht, daß Calixtus III. den Herzog von Mailand für sein neapolitanisches Unternehmen zu gewinnen suchte, fand ich in einer chiffrierten \* Depesche des Bischofs von Modena und des Otto de Carretto, dat. Rom 1458 Juni 8. Cod. cit. der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arch. st. Napol. IX, 69.

<sup>3</sup> Ngl. den eingehenden \* Bericht der mailändischen Gesandten an ihren Herzog, dat. Capua 1458 Juli 31, in Cod. 1588, f. 107 sq., Fonds ital. der Nationalsbibliothet zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dieses vom 20. Juli 1458 datierte Schreiben hat Gabotto in der Rassegna crit. d. lett. ital. II, 9—10 veröffentlicht.

<sup>5 \*</sup> Depejche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 31: "Credo la S. V. hara intexo che quel maziero [sergente d'arme] che porto le bolle nel reame publicate qui contra el Re è ritornato a Roma a piedi senza denari e senza havere potuto presentare le bolle ne anco reportarli in dreto, ha solamente reportato certe bastonate. Staatšarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S. Arch. st. Napol. XI, 334 s.; Nunziante 89 ss.

Von der größten Bedeutung war nun, daß der mächtigste Fürst Italiens, der Herzog Francesco Ssorza von Mailand, sich mit dem Versahren des Papstes nicht einverstanden erklärte und Ferrante als König anerkannte. Auch Cosimo de' Medici war wie Ssorza gewillt, Ferrante gegen die päpstslichen Drohungen und die Ansprüche Frankreichs zu unterstützen.

Unter diesen Umständen war nicht vorauszusehen, welche kriegerischen Verwicklungen die neapolitanische Frage im Gesolge haben werde, als der Tod Caligtus' III. die ganze Sachlage von Grund aus veränderte.

Der Papst hatte schon im Frühjahr eine schwere Krankheit durchgemacht, sich dann aber wieder erholt und mit der ihm eigenen Energie aufgerafft <sup>2</sup>. Seit Anfang Juli aber trat eine allgemeine Abnahme seiner Kräfte ein; um die Mitte des genannten Monats verschlimmerte sich sein Justand so bedeutend, daß alle Regierungsgeschäfte sistiert werden mußten. Am 21. des genannten Monats stellten sich außerordentlich heftige Gichtschmerzen ein; da der Papst auch an einem Fieber, vielleicht hervorgerufen durch die Aufregung über die neapolitanische Frage, litt, war nur sehr geringe Hoffnung vorhanden, den 80jährigen Mann am Leben zu erhalten. In diesem Sinne sprachen sich denn auch die Ürzte auß <sup>3</sup>.

Am 30. Juli ging in Rom das Gerücht, der Papst sei gestorben. Daraufhin kam sofort der Haß der Römer gegen die "Catalanen" zum Aussbruch: auf offener Straße wurden diese Fremdlinge von dem wütenden Pöbel mißhandelt; ein junger Catalane wurde sogar ermordet. Die Lage war jett schon so gespannt, daß die florentinischen Kaufleute sowie die reichen Prälaten und Hosseute ihre Habe in Sicherheit brachten 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Simoneta 685—686; Comment. Pii II., bei Meuschen 411; vgl. Cugnoni 184; j. auch Bujer 90.

<sup>2 \*</sup>Schreiben des Otto de Carretto an Francesco Sforza, dat. Rom 1458 Januar 4 und 8. Staatsarchiv zu Mailand, und \*Depesche des Antonius Catabenus an Lodovico Gonzaga, dat. Rom 1458 April 18. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>3</sup> S. Niccola della Tuccia 68, und \*Schreiben des Antonio von Piftoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 24 u. 26. Staatsarchiv zu Mailand. Der Papst, berichtete Antonius Catabenus am 28. Juli dem Lodovico Gonzaga, ist seit ca. acht Tagen krank: \*,de 4 infermitate, de febre, de fianchi, de renella e non digerisse alcuna cosa, così come intra il cibo così ussisse. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>4 \*</sup> Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 31. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est. Der Gesandte war Zeuge, wie ein Cata-lane unter dem Ruse: "Du sollst sterben, Catalane!" niedergestoßen wurde. Eine Prophezeiung, der zufolge Calixtus III. am 24. August sterben sollte, erwähnt Joh. de Amidanis in einem \* Schreiben, dat. Rom 1458 Juli 12. Archiv Conzagazu Mantua.

Unterdessen hatte der Papst sich wieder etwas erholt; am 1. und 2. August ging es ihm ganz entschieden besser, aber schon am folgenden Tage besiel ihn ein so hitziges Tieber, daß alle Hosstnung einer Besserung schwand. Bezeichnend für die außerordentliche Energie des hochbetagten Mannes ist es, daß er noch gar nicht an sein nahes Ende glauben wollte. Bis zuletzt beschäftigte ihn der Krieg gegen die Türken? Als der freimütige Kardinal Antonio de sa Cerda ihm sagte, nun, da die Ürzte ihn aufgegeben, sei es Zeit, an seine Seele zu denken und sich auf den Tod vorzubereiten, wie es sich für einen Papst zieme, entgegnete Calixtus, es sei noch nicht gewiß, daß er diesmal sterben müsse. Er entschloß sich aber dennoch am 1. August, die heiligen Sterbesakramente zu empfangen<sup>3</sup>; am 4. erhielt er auch die letzte Ölung 4.

Dieser Energie des Papstes entspricht es, daß er noch auf dem Totenbette Regierungshandlungen vornahm. So hielt er am 26. Juli vom Krankenslager aus ein Konsistorium ab 5. Am 31. Juli nahm er eine wichtige Entsscheidung vor, aus der erhellt, daß ihn die Liebe zu seinen Verwandten bis zum letzten Augenblicke beherrschte.

Durch den Tod des Königs Alfonso waren Terracina und Benevent an die Kirche zurückgefallen. An dem genannten Tage übertrug der Papst das Vikariat über diese beiden Städte seinem geliebten Don Pedro <sup>6</sup>. Wenn man dem Berichte des mailändischen Gesandten trauen darf, stimmten die Kardinäle zu aus Furcht, ein Widerspruch ihrerseits möchte sie in die Verließe der Engelsburg bringen. Am 1. August verlieh Calixtus das Erzbistum Neapel dem Bruder seines Arztes, dem Kardinal Tebaldi. Zur selben Zeit vernahm man, er wolle vier bis fünf neue Kardinäle ernennen; zwei derselben sollten "Catalanen" sein, denen ebensoviele Kömer zugesellt werden

<sup>1 \*</sup> Schreiben des Otto de Carretto, dat. Kom 1458 Aug. 1: "Lo S<sup>mo</sup> N. S. papa he stato e he in gravissima infermita in modo che gia tre volte he stato tenuto per morto et sextima per ogniuno non campera molti dì. Da heri in qua he alquanto megliorato, ma non cosa che daghi speranza de molta vita. Am 3. August berichtet derselbe Gesandte: \*,Non è da sperare de la salute sua. Beide Schreiben im Staatsarchiv zu Mailand, ersteres in der Serie Pot. Est., sesteres im Cart. gen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Platina, Vita Calisti III., fand sich beim Tode des Papstes im Kirchensichatz den heiligen Krieg bestimmte bedeutende Summe von 115 000 Goldgulden. Das Inventar seines Privatnachlasses, darunter das Gelübde für den Kreuzzug, bei Müntz I, 213 ss.

<sup>3 \*\*</sup> Bericht des Antonio von Pistoja vom 2. Aug. 1458. Ambrofian. Bibl.

<sup>4 \*\*</sup> Depesche des Otto de Carretto vom 5. August 1458. Ambrosian. Bibl. Anhang Nr. 83.

<sup>5 \*</sup>Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 26. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Borgia, Benevento III, 386—390.

sollten. Hiergegen aber erhob sich eine heftige Opposition von seiten des heiligen Kollegiums. Noch an demselben Abend versammelten sich die Karbinäle Estouteville, Orsini, Barbo und de Mella in dem Palaste des Karbinals Alain zu einer Beratung. "Es scheint," berichtet ein in Kom weilender Gesandter, "daß sie beschlossen haben, nicht in den päpstlichen Palast zu gehen, überhaupt den Tiber nicht zu überschreiten, solange nicht die Engelsburg dem heiligen Kollegium übergeben sei. Sie haben ferner den Beschluß gefaßt, der Ernennung neuer Kardinäle nicht zuzustimmen."

Richt allein unter den hohen Kirchenfürsten gärte es. Die Nachricht von der tödlichen Erkrankung des Papstes hatte sowohl in Rom wie im Kirchenstaate sofort eine tiefgehende Aufregung hervorgerusen?. Die allgemeine Verwirrung wurde noch vermehrt durch das Erscheinen der Gesandten des Don Ferrante (2. August), welche eine Appellation an das Kolleg der Karzdinäle an die Thüren von St. Peter anhesteten und offen aussprachen: für den Fall, daß die Kardinäle ihnen nicht willig Gehör schenken wollten, würden sie sich mit den Kömern in Verbindung sehen?

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung hatte das heilige Kollegium schon Ende Juli vier seiner Mitglieder zu einer Kommission ernannt. Diese — es waren die Kardinäle Bessarion, Estouteville, Alain und Barbo — hielten täglich Bersammlungen. Eine ihrer ersten Anordnungen war die Besetzung des Kapitols durch 200 Mann, an deren Spitze der Erzbischof von Ragusasstand 4. Die Kardinäle bemühten sich ferner auf das eifrigste, mit Don Pedro Borgia zu einem Einvernehmen zu kommen. Dies gelang leichter, als man erwartet hatte. Don Pedro, auf den sein Bruder Rodrigo mäßigend einwirkte 5, war klug genug, einzusehen, daß ihm ein längeres Berweilen in

<sup>1 \*\*</sup>Bericht des Antonio von Pistoja vom 2. Aug. 1458. Ambrosianische Bibliothek. Bgl. die \*Depeschen des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Aug. 1 u. 5 (f. Anhang Nr. 83). In der Depesche vom 1. August heißt es bezüglich der Kardinäle: \*, Il carle Orsino ne Colonna non vanno a palazo da otto di in qua et questo per dubio che essendo essi cum li altri tuti cardinali in palazo non fuseno detenuti per Borges' ecc. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>2 \*,</sup> Tuta questa terra è in comotione', berichtete Antonius Catabenus am 28. Juli 1458. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>3 \*</sup>Brief des Antonio de Strozzi an Lodovico Gonzaga, dat. Rom 1458 [Aug.] 4. Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. über die Gesandten Arch. st. Napol. IX, 71.

<sup>4 \*</sup>Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Kom 1458 Juli 31. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est., und \*Schreiben des Antonius Catabenus an Lodovico Gonzaga, dat. Rom 1458 Aug. 1. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese interessante Thatsache ergiebt sich aus dem eben erwähnten \*Schreiben des Antonius Catabenus vom 1. Aug. 1458. Bezüglich des Don Pedro heißt es hier,

Rom nur Gefahren bringen könne; er übergab daher sämtliche Festungen, auch die Engelsburg, dem Kollegium der Kardinäle und erhielt dafür die Summe von 22000 Dukaten, welche ihm Calixtus III. vermacht hatte, in barer Münze ausbezahlt. Man ließ nun seine Truppen sofort in die Hand des Vicecamerlengo Treue gegen das Kardinalkollegium schwören, ohne dem schwer erkrankten Papste hiervon Mitteilung zu machen. Den Schatz der Kirche hatten die Kardinäle schon vorher in Verwahrung genommen; es befanden sich in demselben gegen 120000 Dukaten.

Eine ganz außerordentliche Erbitterung gegen Don Pedro Borja zeigte aus leicht begreiflichen Gründen die Familie Orfini. Es war ein offenes Geheimnis, daß von seiten derselben alles zum Untergang Don Pedros aufzgeboten wurde; zu Wasser und zu Land hatte man ihm den Weg verlegt. Auch die Wut des Volkes gegen die "Catalanen" kam jest an vielen Stellen immer heftiger zum Ausbruch; in Rom hieb man diese verhaßten Fremdlinge in Stücke, wo man derselben habhaft werden konnte?. Don Pedro fühlte sich unter diesen Umständen nicht mehr sicher, und zwar um so weniger, als seine Truppen meist aus Italienern bestanden und er dieselben nicht zum besten behandelt hatte; schon Ende Juli meinte man, er werde nach Spoleto fliehen und dort die Papstwahl abwarten 3.

Die Flucht Don Pedros fand in der That in der Morgenfrühe des 6. August statt. Zu derselben verhalf ihm der Kardinal Pietro Barbo, der mit den Borja befreundet war und der den Ausbruch blutiger Streitigkeiten zu verhindern wünschte. Um den Nachstellungen der Orsini zu entgehen, ging Don Pedro mit der größten Vorsicht zu Werke. Um 3 Uhr morgens stieg er zu Pferde und begab sich in Begleitung seines verkleideten Bruders Rodrigo und des genannten Kardinals, welcher 300 Keiter und 200 Fußzgänger mit sich führte, durch die Porta del Castello di S. Angelo nach der Richtung von Ponte Molle, kehrte dann aber durch die Porta del Popolo in aller Stille wieder in die Stadt zurück und eilte, nach Möglichkeit die un=

che intendeva fare molte cose se non fusse stato il vicecancelliere suo fratello che non ge a voluto consentire. Urchiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>1</sup> S. das \*Schreiben des Otto de Carretto vom 5. Aug. 1458 im Anhang Mr. 83, nach dem Original der Ambrosianischen Bibliothet Über den Schatz der Kirche (vgl. oben S. 575 Anm. 2) berichtete derselbe Gesandte am 1. Aug. 1458: "Il cardinal Yliardense [= Antonio de la Cerda] he deputato a star al palazo a la guardia de molti denari sigilati a nome del colegio de consensu pape in una cassa in la camera desso papa; pur non se move ditta cassa de mano de chi era prima. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>2</sup> Bgl. das \* Schreiben des Otto de Carretto vom 5. Aug. 1458. Anhang Nr. 83.

<sup>3 \*</sup> Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza vom 31. Juli 1458. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

bewohnten Stadtteile aufsuchend, nach der Porta di S. Paolo. Alles gelang nach Wunsch. Vor dem genannten Thore verabschiedeten sich die Kardinäle Rodrigo und Barbo, nachdem sie vorher den Soldaten besohlen, Don Pedro nach Ostia zu geleiten. Der Haß gegen Don Pedro war aber bereits so groß, daß, obgleich jener Besehl im Namen des Kardinalkollegiums gegeben worden war, die Soldaten sich weigerten, ihn weiter zu begleiten 1. Fast ohne Ausnahme verließen ihn alle; "nicht einmal einer von den Keitknechten", berichtet ein Gesandter, "wollte bei ihm bleiben". In Ostia fand der also Verlassen neue Schwierigkeiten. Auf seinen Besehl sollte ihn hier eine Galeere, auf welche bereits Geld und sonstige Wertsachen gebracht waren, erwarten. Vergebens sah sich Don Pedro nach diesem Schiffe um; die Galeere war längst verschwunden; er mußte deshalb auf einer Barke nach Civitavecchia sliehen 3.

Mutiger benahm sich der Kardinal Kodrigo Borja. Wegen der schlechten Luft hatte auch er im Juni sich nach Tivoli begeben, war aber auf die Nach-richt von der tödlichen Erkrankung seines Oheims in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli nach Kom zurückgekehrt 4. Bei der allgemeinen Verwirrung hatte auch ihn seine Dienerschaft verlassen, so daß sein prächtiger Palast dem plündernden Pöbel preisgegeben war. Kodrigo gab einen Beweis seiner Un=erschrockenheit, indem er, nachdem die Flucht seines Bruders geglückt war, in die Stadt zurückkehrte. Der gut unterrichtete Chronist von Viterbo berichtet, daß der Kardinal sich nach St. Peter begab, um dort für den verlassenen sterbenden Papst zu beten 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Erzählung der Flucht nach einem \*\* Schreiben des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Aug. 6. Cod. Z—219 Sup. der Ambrofianischen Bibliothek zu Mailand. Lgl. Muratori III, 2, 1003; Paolo dello Mastro ed. Pelaez 102, und Arch. st. Napol. IX, 72 s.

<sup>2 \*\*</sup> Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1448 Aug. 6. Ambrosianische Bibliothek 1. c.

<sup>3 \*</sup>Bericht des Otto de Carretto an Fr. Sforza vom 12. Aug. 1458. Staatsarchiv zu Mailand. Bgl. den \*Brief des Giov. Fr. de Balneo an seinen Bruder, Conte di Modigliana, dat. Todi 1458 Aug. 24. Archiv Gonzagazu Mantua. Don Pedro überlebte seinen Sturz nicht lange: er starb bereits am 26. September in der Burg von Civitavecchia. Niccola della Tuccia 257. Rodrigo Borja hat die Haltung der Orsini nie vergessen; s. Sigismondo de' Conti II, 165.

<sup>\*\*,</sup> Monsignor Vicecancellero che era fuzito el mal aere a Tiboli è tornato questa nocte a Roma a 7 hore. Misser Borges non raxona piu di partire', schreibt Antonio von Pistoja an Fr. Ssorza am 26. Juli 1458 von Rom aus. Staatsarchiv zu Mailand. Rodrigos Bruder Lugs Juan verließ Bologna erst am 4. August (Cronica di Bologna 726) und tras am 11. in Rom ein; s. \*Acta consist. Päpstl. Seheim=Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Niccola della Tuccia 256.

Volle 14 Tage schwebte der greise Papst nun zwischen Leben und Tod; endlich, am Abend des 6. August, am Feste der Verklärung Christi, das er selbst eingesetzt hatte, erlöste ihn Gott von seinen schweren Leiden 1.

Abgesehen von seinem Nepotismus, verdient Calixtus III. hohes Lob, besonders deshalb, weil er in der wichtigsten Frage des Jahrhunderts, in der Frage der Abwehr der die abendländische Kultur bedrohenden Türkenmacht, so viel Ernst, Beharrlichkeit und Thätigkeit bewies, daß er dem ganzen Abendsland als hohes Vorbild hätte dienen können. Er leitet eine neue Periode in der Geschichte des Heiligen Stuhles ein, indem er sich mit der ganzen Glut seiner Feuerseele in den Dienst einer weltbewegenden Idee stellte, deren Größe des Papsttums wahrhaft würdig und damals wie keine andere geeignet war, die unverwüstliche Lebenss und Segenskraft desselben von neuem in ihrer ganzen Wucht und Fülle zur Entsaltung zu bringen. Sehr anerkennenswert ist auch, daß dieser Papst inmitten der kriegerischen und politischen Arbeiten und Mühen die inneren Angelegenheiten der Kirche nicht vernachlässigte und namentlich den Kehereien energisch entgegentrat.

<sup>1 \*</sup> Depesche des Antonio von Pistoja vom 6. Aug. 1458, nach dem Original der Ambrosianischen Bibliothet im Anhang Nr. 84. Wie der Papst von feiner Umgebung schmählich verlaffen wurde, erzählt u. a. Niccola della Tuccia 256. Eine Ausnahme machte allein Kardinal Rodrigo. Er war es auch, der feinem verstorbenen Oheim in der an St. Peter anftogenden Rundkapelle des hl. Andreas ein prächtiges Marmorgrab errichtete, von welchem man noch heute in den vatikanischen Grotten Fragmente sieht. Bgl. Torrigio, Sacre grotte 94 ss.; Cancellieri, Secret. 1124 ss. und öfter (f. Index); Müntz I, 212; Arch. d. Soc. Rom. XXIII, 53; Du Chesne II, 333; Duchesne 559. Abbildung des Sarkophags mit der liegenden Statue Calirtus' III. bei Govau-Pératé 487. Beim Neubau von St. Peter murde das Grab geleert (1586) und die Gebeine an einer andern Stelle der Rirche beigesett; hier blieben fie bis 1605, wo fie in die Grotten tamen. Bibl. Hisp. II, 274. Endlich im Jahre 1610 wurden die sterblichen Überreste Calixtus' III. und Alexanders VI. in die spanische Nationalkirche S. Maria in Monserrato übertragen. Man fieht hier in der ersten Seitenkapelle rechts ein modernes Grabbenkmal mit den Medaillonbildern beider Bapfte. Bgl. Bolet. d. l. R. Acad. de la Hist. 1891 f. 2. Gine Abbilbung bes alten Grabmals giebt Ciaconius II, 987. Der \*, Discursus de Calixti III. pape corpore' in Cod. H. 71, f. 343 der Bibliothet Ballicell. enthält nichts Neues. Intereffant ist das von Müntz (I, 213-218) publizierte Inventar der im Studierzimmer Calirtus' III. gefundenen Bücher (fast nur tirchliche und juriftische Werke), aus dem man auf die Geistesrichtung des Papstes schließen kann. Über die Leichenrede auf Calirtus III. J. Novaes, Introduz. I, 252.

<sup>2</sup> Bgl. Bernino II, 172 ss. 177; Bull. ord. praedic. III, 359 sqq. 368 sqq.; Raynald ad a. 1457 n. 90 (vgl. Hansen 415) und 1459 n. 31; Bzovius XVII, 144. 226 sq., und Lea, Inquisition II, 265. 271. S. auch Weher und Weltes Kirchenslexiton II<sup>2</sup>, 1709 f. Über die sonstige kirchliche Thätigkeit Calixtus' III. im allgemeinen vgl. Hergenröther-Hefele VIII, 83 f. Über die Stellung Calixtus' III. zu den Juden f. Chrler im Archiv für Kirchenrecht (1883) L, 26 f. Auch für die Resorm der Miß-

Die Kunde von dem Tode des Papstes versetzte ganz Kom in Aufregung. Alle Feinde der Borja, besonders die Orsini, erhoben ein Freudengeschrei. Die "Catalanen" waren schon großenteils geslohen; die, welche zurückgeblieben, suchten sich an abgelegenen Orten zu verbergen, denn der wütende Pöbel siel über die Häuser aller Spanier und auch über die jener Kömer
her, welche zur Partei der Borja gehörten. Der Haß gegen diese Familie
traf auch den Kardinal Barbo, welchem die Kömer nicht verzeihen konnten,
daß er dem Don Pedro zur Flucht verholsen hatte.

Auch an vielen Orten des Kirchenstaates kam die Erbitterung gegen die Mißwirtschaft der spanischen Fremdlinge zum blutigen Ausbruch. In Viterbo hatten schon am 1. August Unruhen stattgefunden. Der Kastellan von Castelnuovo wurde durch Stefano Colonna getötet; ein gleiches Schicksal traf den catalanischen Kastellan von Nepi. In Cività Castellana, Fabriano,

stände in der Kirche war Calixtus III. thätig. Lgl. Wadding XII, 485. 641 s.; 17. Jahresbericht der hiftorisch-antiquarischen Gesellschaft für Graubunden G. 52 f.; Denifle, Désolation I, 346 s. Klosterreform in Tirol: f. unsere Angaben II2, 133. Alosterreform in Sicilien: \* Calixtus III. an die Übte von S. Martino und S. Maria bella Scala, dat. 1457 Febr. 18. Staatsarchiv zu Palermo. \* Calixtus III. an den Magiftrat von Perugia, dat. 1458 Juni 8: fie follen den General der Dominikaner bei Reform des Klosters S. Domenico unterstützen. Biblioteca com. zu Perugia. \*Regest. 436, f. 291: ,Bernardus episcop. Spolet. noster in alma urbe in spirit. vicarius' nebst zwei andern Prälaten , constituuntur visitatores et reformatores monasteriorum tam viror. quam mulierum ordinum quorumcunq. exemptor. ac ceteror, alior, pior, locor, tam intra quam extra urbem exist.' D. Romae prid. id. Iunii A° 1°. \*442, f. 74: Kardinal Capranica wird zur Reform der Pönitentiare am Lateran, S. Peter und S. Maria Maggiore bevollmächtigt. D. 1456 idib. April. Aº 1º. \*459, f. 62-63: ,Card. Bessarioni committitur reformatio monasterii s. Salvatoris in Messanen. dioec.' D. 1456 octavo cal. Decemb. Ao 2o. Bapft I. Geheim = Archiv. — Caligtus III., ein großer Freund des Ordens des hl. Franziskus (vgl. Lea, Confession III, 235), strebte vergeblich eine Wiedervereinigung der Objer= vanten und Konventualen an (f. Albert, Döring [1892] 74). Seine Konftitution vom 3. September, betreffend die unierten Griechen, f. im Bull. V, 138 sq. Die Berordnung, das heiligste Sakrament nur in der Fronleichnamszeit offen umberzutragen, die Cammer= meister 154 erwähnt, findet sich nicht im Bullarium. Über Calirtus' III. Schiedsspruch zu Gunften der Portugiesen f. unsere Angaben III., 517. Über ein Confessionale Calixtus' III. handelt Kolde in den Beitr. zur bahrischen Kirchengesch. VI, 42 f.

<sup>1</sup> S. Niccola della Tuccia 256; \*\* Schreiben des Otto de Carretto an Fr. Sforza vom 6. August 1458 (Ambrofianische Bibliothef 1. c.), und die \*Depesche des Antonio von Pistoja vom 6. August 1458, im Anhang Nr. 84. — \*. Questi Cathelani', schrieb Antonius Catabenus am 7. August 1458 an Lodovico Conzaga, "sono tuti in suga.' Archiv Conzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Niccola della Tuccia 69.

<sup>3 \*\*</sup> Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Aug. 6. Ambrosianische Bibliothek.

Ascoli und andern Orten erhob sich das Volk mit dem Ruse: "Es lebe die Kirche!" Die Orsini besetzten mit Zustimmung des Kardinalkollegiums S. Gregorio, das ihnen Don Pedro entrissen hatte 1. Auch der kühne Jacopo Piccinino erschien jetzt wieder auf dem Schauplatze, um von der veränderten Lage Nutzen zu ziehen. Kaum hatte er die Nachricht von der gefährlichen Erstrankung des Papstes erhalten, so schlöß er mit den Malatesta einen Wassenstillstand und rückte in den Kirchenstaat ein. Schon am 15. August erschien er vor Assiss, das ihm der catalanische Kastellan gegen Geld auslieferte. Piccinino besetzte außerdem Gualdo, Nocera, Bevagna und andere Orte; bei Foligno schlug er sein Lager auf. Man glaubte, sein Vorgehen beruhe auf einer Vereinbarung mit dem Könige von Neapel, welcher auf diese Weise seine Anerkennung zu erzwingen, den Kardinälen Furcht einzuslößen und die Wahl eines französsischen Papstes zu verhindern suche 2.

Berhandlungen über die Papstwahl wurden von den Kardinälen bereits in der letzten Woche des Juli geführt<sup>3</sup>. Auch die italienischen Höfe waren schon damals mit dieser Angelegenheit eifrig beschäftigt. In der That knüpften sich inhaltsschwere Fragen an die Neubesetzung des Apostolischen Stuhles: "Wird der nächste Papst ein Italiener, Spanier oder Franzose, ein Freund der Orsini oder der Colonna sein? wird er in Neapel die aragonische oder die französische Thnastie in Schutz nehmen? wird er den Türken zu Leibe gehen? wird er ein friedlicher oder ein kriegerischer Mann sein?"

Früher hatte man vielfach den Kardinal Piccolomini als zukünftigen Papst bezeichnet. In der letzten Zeit Calixtus' III. trat eine andere Persfönlichkeit in den Vordergrund. Es scheint, daß die italienischen Kardinäle in Erinnerung an das letzte Konklave, aus welchem ein Fremder hervorgegangen

<sup>1 \*\*</sup> Depesche des Antonius Catabenus vom 19. August 1458. Archiv Gon= 3aga zu Mantua. Bgl. Niccola della Tuccia 257.

<sup>2 \*,</sup> Ello non fa guerra veruna al paese . . . solamente cercha con piace-voleze senza bombarde, senza combatere havere qualche terra se la può havere, et tutte li terre de la chiesia onde el vada gli danno vituarie. Per ogniuno se crede che la Maesta del Re sia stata casone de la venuta sua, prima per metere paura al colegio de li cardinali et oviare che non se facesse veruno papa franzoso, deinde se presume chel lo habia fatto fare per havere le bolle del Reame' ecc. \*Brief des Giovanni Francesco de Balneo an feinen Bruder, dat. Todi 1458 Aug. 24. Archiv Gonzaga zu Mantua. Bgl. auch Niccola della Tuccia 257 und Cristofani 317 s.

³ \*,Per li cardinali si comincia a fare de le pratiche circha el papato.' \* Depesche des Antonio von Pistoja an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 26. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>4</sup> Voigt III, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. Muratori III, 2, 974, und dazu Holber, Die Designation ber Nachfolger burch die Päpste (Freiburg i. d. Schw. 1892) 77.

war, diesmal sehr bald eine Persönlichkeit aus ihrer Mitte vorschlugen, gegen welche eigentlich keine Partei etwas Ernstliches einwenden konnte. Es war dies der Kardinal Capranica. Von einem Gesandten wird ausdrücklich berichtet, daß die italienischen wie die nicht=italienischen Kardinäle, die Orsini wie die Colonna bezüglich der Wahl dieses Mannes einig waren 1.

Die Kandidatur Capranicas wurde namentlich von dem mächtigen Herzog von Mailand begünstigt. "Wir wünschen," schrieb derselbe am 2. August an seinen römischen Gesandten, "daß Ihr in dieser Angelegenheit all Euern Fleiß und Eure ganze Geschicklichkeit aufbietet, daß Ihr es an nichts sehlen lasset, ohne natürlich den Anstand außer acht zu lassen, damit dieser unser Wunsch in Erfüllung gehe. Jeden andern schließen wir auß." Simonetta, der Vertraute des Herzogs, wiederholte schon am folgenden Tage diesen Besehl, indem er darauf hinwies, daß Capranica nicht bloß der Würdigste im heiligen Kollegium, sondern auch die geeignetste Persönlichkeit sei, um die kirchlichen Verhältnisse zu reformieren 3. Auch der König von Neapel wurde für die Wahl des genannten Kardinals gewonnen 4.

Die überraschende Übereinstimmung aller näher oder entfernter Beteiligten bezüglich der Erwählung Capranicas erklärt sich durch einen Blick auf das reine Leben und die seltenen Eigenschaften dieses wahrhaft großen Mannes.

Domenico Capranica war im Jubeljahre 1400 in dem kleinen gleichnamigen Städtchen bei Palestrina geboren 5. Seine Familie, obgleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. das zum Teil hiffrierte \*Schreiben des Otto de Carretto an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Juli 26 (Staatsarchiv zu Mailand), und die im Anhang Nr. 86 abgedruckte \*Depesche desselben Gesandten vom 14. August 1458. Ambrossianische Bibliothek.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chiffrierte \* Instruktion des Fr. Ssorza an Otto de Carretto, dat. Mailand 1458 Aug. 2. Am Schluß heißt es: "Questa instructione non monstrarete ad persona alcuna, sed sit solum apud vos." Konzept in der Ambrosian. Bibliothet zu Mailand. Bgl. die ebenda ausbewahrte \*Depesche des Otto de Carretto, dat. Rom 1458 Aug. 12; Petrucelli I, 273 ss., und Sägmüller 225 Aum. 1.

<sup>3 \*</sup> Cecco Simonetta an Otto de Carretto, dat. Mailand 1458 Aug. 3. Cod. 1588 f. 113, Fonds ital. der Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Petrucelli I, 274 und \*Depesche des neapolitanischen Gesandten Antonio da Trezzo an Fr. Sforza, dat. Teano 1458 Aug. 19 (der Name Capranicas ist chiffriert). Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est.

<sup>5</sup> Außer der seltenen Monographie von Catalanus wurden für die solgende Darftellung benutzt die Biographien Capranicas von Battista Poggio (bei Baluze, Miscell. III. Paris. 1680) und Bespasiano da Bisticci (bei Mai, Spicil. I, 185—191), sowie die viele charafteristische Züge enthaltende \*,Oratio sunebris prima die exequiarum domini card. Firmani edita per Nicolaum praesulem Ortanum olim Catanzanum (s. oben S. 543) creato Pio pont. II. nondum coronato Rome in Minerva

wenig bemittelt, war mit den Colonna befreundet. Domenico, der von frühester Jugend an große Lernbegierde zeigte, bezog bereits mit 15 Jahren die Universität Padua, um bürgerliches und kanonisches Recht zu studieren. Er faß hier mit Nikolaus von Cufa zu den Füßen Cefarinis. Zwischen Lehrer und Schüler bildete sich bald ein schönes Freundschaftsverhältnis, bas später noch inniger wurde, als beide an dem gleichen Tage mit dem Burpur geschmüdt wurden. Capranica fette in Bologna feine juriftischen Studien mit unermüdlichem Gifer fort: gar oft überraschte ihn damals der Schlaf, den er sich in knappster Weise zumaß, über seinen Büchern. Neben dem Studium der Jurisprudenz verfäumte er nicht dasjenige der schönen Wiffen= ichaften. Schon zu jener Zeit prophezeite man dem vielseitig begabten Jung= ling, der alle seine Mitschüler überflügelte und der Liebling seiner Lehrer war, eine große Zukunft. Die Bescheidenheit Capranicas war so groß, daß er bei jeder Frage eines Alteren errötete 1. An öffentlichen Lustbarkeiten oder Gaft= mählern nahm er während seiner Studienzeit niemals teil; so kann es nicht überraschen, daß er, erst 21 Jahre alt, den Doktorhut erhielt. Martin V. weilte damals in Mantua; er war der Familie der Capranica zugethan, und so wurde Domenico schon in sehr jugendlichem Alter Rleriker der Apostolischen Rammer. Es wird berichtet, daß er auch in seiner neuen Stellung eifrig den Studien oblag; Augustinus, Hieronymus, Cassianus und Seneca werden als seine Lieblingsschriftsteller genannt 2.

Je mehr Papft Martin V. den jungen Beamten kennen lernte, desto mehr überzeugte er sich nicht bloß von der außerordentlichen Gelehrsamkeit, sondern auch von den seltenen Tugenden desfelben. So wird es erklärlich, daß er den erst 23jährigen Capranica mit dem Burpur schmudte. Die Furcht, dem jugendlichen Kardinal möchten Reider entstehen, bewog den Papst, die Publikation einer späteren Zeit vorzubehalten 3.

Nachdem Capranica verschiedene schwierige Missionen, mit welchen Martin V. ihn betraut, in vortrefflicher Weise ausgeführt und sich auch als Führer der papstlichen Truppen ausgezeichnet hatte, ernannte ihn der Papst zum Gouverneur von Perugia. Sier legte er fo viel Gerechtigkeit, Mäßigung,

spectante universali curia et populo Rom. sub aº dom. 1458. Cod. Vatic. 5815, f. 13-326 (ber Kurze wegen citiere ich im folgenden nur den Cod.; eine zweite Sandichrift in Cod. F. 52, f. 1 ss. der Bibl. com. ju Perugia). Über Capranicas Familie f. auch Adinolfi I, 45. 121, und \* Cod. Vatic. 7971. Batikanische Bibliothet.

<sup>1 \*</sup> Cod. Vatic. 5815, f. 15.

<sup>2 \*</sup> Cod. Vatic. 5815, f. 16. Baluze III, 288. Über die ,clerici Camerae Apost. vgl. Moroni VII, 6 s.; IX, 182 ss., und Bangen 350 f. 357 f.

<sup>3</sup> Bgl. oben S. 259.

Uneigennützigkeit und Güte an den Tag, daß das Bolk ihn wie einen Vater verehrte 1.

Anfang November 1430 nahm Martin V. seine letzte Kardinalernennung vor; damals wurde neben Ram, Prospero Colonna und Cesarini auch Capranica publiziert. Bei den Freunden des jungen Kirchenfürsten rief die Nachricht hiervon den größten Jubel hervor; auch mehrere Kardinäle, unter ihnen Albergati und der große Cesarini, gratulierten ihm mit den herzlichsten Worten. "Ich bitte den Geber alles Guten," schrieb letzterer, "daß er die Tugenden, durch welche du den Purpur verdient hast, täglich bei dir vermehre. Möge Gott uns beiden die Gnade geben, daß wir, wie wir diese Würde zu gleicher Zeit auf Erden erlangt haben, so auch einst vereint der himmlischen Glorie teilhaftig werden."

Capranica beabsichtigte, bald nach Rom zu gehen, um dem Papit seinen Dank auszusprechen und sich Hut und Ring zu holen; allein die unruhigen Verhältnisse Perugias veranlagten ihn, diese Reise aufzuschieben. Da ftarb Martin V. Capranica eilte alsbald nach dem Tode seines großen Gönners gen Rom in der Absicht, an der Papstwahl teilzunehmen. Um jedoch niemand im heiligen Kollegium zu verleten, machte er bei S. Lorenzo vor den Mauern Halt und sandte drei Abgeordnete mit der Bitte, man möge ihn zum Konklave zulaffen. Unterdeffen aber waren die Feinde Capranicas eifrig thätig gewesen; seine Verbindung mit den Colonna sowie der Umstand, daß er die Stelle eines Finanzbeamten bekleidet hatte, wurde in gehäffiger Weise gegen ihn ausgebeutet. Offen gegen den ausgezeichneten Mann vor= zugehen, wagte man indessen nicht. Man ließ ihm deshalb nach längerem Bögern mitteilen, seine Rückfehr nach Perugia erscheine wegen der dortigen Berhältniffe fehr wünschenswert. Capranica erkannte fehr wohl, was feine Feinde beabsichtigten; aber er wollte keine Verwirrung bei dem Konklave her= vorrufen, und deshalb ging er auf den Wunsch der Kardinäle ein; er ließ jedoch vorher einen Akt aufsetzen, in welchem die Verzögerung der Antwort durch die Kardinäle beklagt und betont murde, daß er aus Liebe zum Frieden dem Buniche des Kardinalkollegiums entsprechen werde, an seinem Rechte aber festhalte; gegen jeden Angriff auf seine Kardinalswürde appellierte er an das Konzil 3.

Unmittelbar darauf erfolgte die Wahl Eugens IV. Capranica beeilte sich, an den neuen Papst Boten zu schicken, um demselben zu seiner Erhebung

<sup>1 \*</sup> Cod. Vatic. 5815 f. 17. Bgl. Catalanus 18—19. Das \*Register Capranicas als ,Capitaneus generalis Perusii' 1430. 1431 ist im papstlichen Geheim-Archiv noch erhalten; s. von Ottenthal in den Mitteilungen des österr. Inst. VI, 617.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catalanus 174-175. 2gl. oben S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Catalanus 179 sqq.

zu gratulieren und zugleich ehrfurchtsvoll die Erlaubnis zu erbitten, daß er mit dem roten Hut einziehen dürfe. Aber schon war es seinen Feinden ge-lungen, den Papst gegen ihn völlig einzunehmen. In dieser Richtung waren besonders die von dem bittersten Hasse gegen die Colonna und ihre Anhänger erfüllten Orsini thätig. Sie ließen Capranicas Palast in Rom plündern, wosei die kostbare Bibliothek des Kardinals zerstreut wurde. Dieser Unglücksnachricht folgte die weitere, daß von Rom Häscher gegen ihn ausgesandt seien. Capranica floh jest nach dem auf dem Soracte gelegenen Kloster S. Silvestro. Vergebens wartete er hier, daß bei dem übel unterrichteten Papste eine Sinnesänderung eintreten werde. Vergebens bemühten sich einige Karzdinäle für ihn. Das Urteil der von Eugen IV. eingesetzen Kommission siel zu seinen Ungunsten aus: der Kardinalat wurde ihm abgesprochen.

Unter diesen Umständen entschloß sich der Verfolgte, nach Basel zu reisen, um das dort zusammentretende Konzil zu veranlassen, sich seiner Sache anzunehmen. In Siena nahm er neben Pietro da Noceto, dem späteren Vertrauten Nikolaus' V., auch Enea Silvio Piccolomini in seine Dienste. Nach einer an Beschwerden und Gefahren reichen Reise gelangten die Genannten im Frühling 1432 in Basel an. Eugen IV., durch falsche Nachrichten sortwährend aufgereizt, hatte unterdessen Capranica seiner Stellen entsetzt und sogar seine väterliche Erbschaft eingezogen. Der Kardinal geriet hierdurch in solche Armut, daß er sein Gesolge, darunter Piccolomini und Noceto, entslassen mußte.

Das Konzil, auf welchem Capranica sich bald allgemeine Achtung erwarb, iprach sich zu seinen Gunsten aus. Bewunderungswürdig ist die Mäßigung, welche der Schwergekränkte während seines Aufenthaltes in Basel an den Tag legte. Er wußte Person und Amt zu unterscheiden. Er beanspruchte von Eugen IV. den Kardinalat als sein Recht, war aber weit entsernt, sich aus Haß gegen den Papst zu antirömischen Schritten verleiten zu lassen. Nie hörte man von ihm ein herbes Wort über Eugen IV. oder die römische Kurie<sup>2</sup>. Als sich ihm daher eine Gelegenheit bot, mit dem Papste ins Einvernehmen zu kommen, ergriff er dieselbe mit Freuden. Nach dem Zustandekommen eines sür Capranica ebenso günstigen wie ehrenvollen Ausgleiches begab sich derselbe nach Florenz und wurde von Eugen IV. in freundlichster Weise empfangen (1435). Sehr bald trat er jetzt in ein vertrautes Verhältnis zu dem Papste. Dieses gute Einvernehmen wurde durch den mutvollen Protest Capranicas

<sup>1</sup> Catalanus 31 sq. Über die Ungerechtigkeit von Eugens IV. Berfahren f. oben S. 262.

<sup>2 \*</sup> Cod. Vatic. 5815, f. 18. Baluze III, 274. Bgl. Catalanus 58 sqq. 235. 237. Auch Boigt (I, 58) bemerkt, daß Capranica prinzipiell niemals ein Gegner des römischen Stuhles gewesen sei. S. auch oben S. 394 f.

gegen die Ernennung Vitelleschis zum Kardinal, jedoch nur für kurze Zeit, getrübt <sup>1</sup>. Sehr wichtige Missionen wurden ihm von Eugen IV. anvertraut. Besonderen Anteil nahm der fromme Kardinal an der von dem Papste eifrig betriebenen Reform der Klöster sowie an den Unionsverhandlungen mit den Griechen <sup>2</sup>. Er war es auch, der in Verbindung mit Cesarini Eugen IV. bewog, Bessarion mit dem Purpur zu schmücken. Dem milden Sinne Capranicas entspricht, daß er auch für die Aussschnung Deutschlands mit der Kirche, welche die letzte Freude Eugens IV. war, mit Entschlenheit eintrat. Die hervorragende Stellung, welche der Kardinal in Kom einnahm, wird gekennzeichnet durch den Umstand, daß nach dem Tode Eugens die allgemeine Stimme ihm, dem erst Siebenundvierzigjährigen, die Tiara prophezeite <sup>3</sup>. Es ist nicht bekannt, welche Gründe seine Wahl verhinderten.

Der neue Papst schätte den Kardinal von Fermo, wie Capranica ge= nannt wurde, weil er zugleich der Kirche von Fermo vorstand, noch mehr als Eugen IV. Bei seinen Reisen wollte er ihn stets bei sich haben. Das innige Verhältnis beider hatte zur Folge, daß Capranica in freimütig ent= schiedener Weise mit einem Entwurf zur Reform der kirchlichen Mißstände an den Papst herantrat. Das betreffende noch ungedruckte Dokument ift leider nur unvollständig und entstellt überliefert 4. Coviel aber ergiebt sich aus demselben mit Sicherheit, daß Capranica mit größtem Freimut alle Schäden, namentlich auch diejenigen an der römischen Kurie, rügte und mit Festhaltung der altkirchlichen Grundfätze eine Abstellung der Schäden durch die legitimen Gewalten empfahl. Sehr eingehend schildert Capranica in seinem Reform= entwurfe die Migbräuche im Benefizien- und Annatenwesen und die Zulaffung Unwürdiger und Ungeeigneter zu firchlichen Stellen; besonderen Nachdruck legt der Kardinal dem Wirken der Pönitentiare bei. Hier, sagt er, muß ein Mann an die Spite gestellt werden, der mit Gelehrsamkeit Gifer für Gott und das Beil der Seelen verbindet, ein Mann, der über den sittlichen Lebens= wandel der Pönitentiare und Ausübung ihres Amtes mit allem Gifer und Fleiß macht, der fie beständig ermahnt und jum Zwecke guter Umtsverwaltung

<sup>1</sup> S. oben S. 293.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catalanus 67 sqq. 70 sqq. 77 sqq. Über Capranicas zweite Legation in Perugia und seine dortige Thätigkeit für die Verbesserung der Sitten s. Graziani 562. 564 ss. 576.

<sup>3</sup> Bgl. die oben S. 353 Anm. 5 citierte \* Depesche des Marcolinus Barbavaria. Nationalbibliothek zu Paris.

<sup>4</sup> Cod. Vat. 4039 und Cod. D-1-20 der Bibl. Cafanat.; vgl. oben €. 394 f.

<sup>5 \*,</sup> Curia Romana', heißt es an einer Stelle, ,omnis vicii et corruptionis plena est.' Cod. Vat. 4039, f. 17. Batik. Bibliothek.

auf die Abhaltung von Beratungen dringt, damit die Pönitentiare eifriger und tüchtiger werden zum Heile der Seelen.

Bezüglich des letzteren Wunsches glaubte Nikolaus V. der Forderung des seeleneifrigen Kardinals nicht besser entsprechen zu können, als daß er dem Verfasser des Reformentwurses selbst im Jahre 1449 das wichtige Amt eines Großpönitentiars verlieh. Capranica war ein Mann, der alle jene Eigenschaften besaß, die er selbst für jenes Amt gefordert hatte, und mit ungewöhnlichem Eiser und vorzüglichem Erfolge erfüllte er die Obliegenheiten seiner neuen Stellung. Nikolaus V. übertrug dem Kardinal von Fermo, wie bereits erwähnt, auch verschiedene sehr schwierige Legationen. Auf denselben legte Capranica ein Zeugnis echt kirchlicher Gesinnung ab, indem er sich für die Sache der Resorm bemühte, wo immer es möglich war<sup>2</sup>.

In dem Konklave nach dem Tode Nikolaus' V. schwebte von neuem eine Zeiklang die Papstkrone über dem Haupte Capranicas, um nochmals an demselben vorüberzugehen 3. Der Kardinal war schon unter Nikolaus V. für die Türkensache thätig gewesen. Unter Calixus III. verdoppelte er seine Bestrebungen zum Schuße der Christenheit. Als 1456 die Pest in Kom wütete und fast alle Kardinäle von dort flohen, hielt Capranica bei dem Papste aus. Die Straßen der Ewigen Stadt waren damals durch die Leichen der von der Seuche Dahingerassten verpestet; der Kardinal von Fermo eilte unerschrocken durch dieselben zum Papst, um mit ihm über die Angelegenheiten der Kirche zu beraten 4. Dieselbe Unerschrockenheit zeigte der Kardinal gegenüber dem Treiben der Verwandten Calixus' III. Er scheute sich nicht, dem Papste persönlich mit dem größten Freimut ernste Vorstellungen wegen der Begünstigung der unwürdigen Vorja zu machen. Zur Ernennung des Don Pedro zum Herzog von Spoleto verweigerte er standhaft seine Zustimmung 5. Die

¹ Cod. Vatic. 5815, f. 19b—20. Eine von Capranica in dieser Stellung erteilte \*Chedispens (,Ven. in Christo patri Dei gratia episc. Lucan. vel eius in spiritualibus vicario Dominicus miseratione divina tit. s. crucis in Ierusalem presb. card.'), Dat. Rome apud S. Petrum sub sigillo officii penitentiarie Id. Febr. Pont. dom. Nicolai pape V. Ao 70°, fand ich im Original auf dem hinteren Deckel des Cod. 327 der Universitätsbibliothet zu Bonn. Eine hierher gehörende Urkunde nach dem Original des Staatsarchivs zu Bien dei Keiblinger I, Nachträge 13, eine andere von 1453 an den Abt von S. Maria del Bosco im Staatsarchiv zu Palermo. Ein \*Formularium officii s. poenitentiariae (mit einem Att Capranicas als Großpönitentiar vom 19. Jan. 1453 in den Facultates concessae d. card. Firmano maiori poenitentiario) aus dem Besitz Capranicas in der Bibl. Classense zu Ravenna Cod. 470; vgl. Mazzatinti IV, 246.

<sup>2</sup> Bgl. Catalanus 90. 100. S. ibid. 88 über heilsame Reformbestimmungen Capranicas für Fermo.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. oben S. 357. 4 \* Cod. Vatic. 5815, f. 22.

<sup>5</sup> S. oben S. 747. Über den Freimut des Kardinols vgl. Baluze III. 289—290; Pastor, Geschichte der Papste. I. 3. n. 4. Aust. 49

Feindschaft der Borja, welche er sich hierdurch zuzog, bewirkte, daß der edle Mann sich jetzt mehr und mehr von dem öffentlichen Leben zurückzog. Er benutzte diese Zeit zu frommen Übungen, gleichsam als ob er sein frühes Ende vorausgeahnt hätte.

In den letzten Tagen des Juli 1458, gerade als die Verhandlungen wegen der Wahl Capranicas zum Papste im Gange waren, besiel denselben ein leichtes Unwohlsein, aus dem sich eine tödliche Arankheit entwickelte. Das erste, was der Kardinal that, war, daß er mit größter Andacht die heiligen Sakramente empfing und die Kardinäle wegen etwaiger Beleidigungen um Verzeihung bitten ließ. Die Gedanken des frommen Kirchenfürsten waren von nun an ganz auf die Ewigkeit gerichtet. Die Freunde, welche klagend sein Bett umstanden, tröstete er durch den Hinweis darauf, daß nur der Tod derzenigen zu beklagen sei, welche nicht eher an das Sterben dächten, als bis sie einsähen, nicht länger leben zu können?.

Das Ideal eines Kardinals ist gewiß ein sehr erhabenes. Bon Capranica kann man sagen, er habe es an sich selber zur Wirklichkeit gemacht. Alle Zeitgenossen stimmen darin überein, daß dieser große Mann Frömmigfeit und Gelehrsamkeit in einer seltenen Weise vereinte<sup>3</sup>. Sein Lebenswandel
war der eines Heiligen. Nur vier Stunden gönnte er sich Nachtruhe. Unmittelbar nach dem Aufstehen betete er die Horen, dann las er die heilige Messe oder hörte dieselbe; vorher beichtete er gewöhnlich. Vor Erteilung der Audienzen widmete er einige Stunden dem Studium der Kirchenväter, von denen er namentlich den hl. Hieronymus und den hl. Augustinus liebte. Kein weibliches Wesen durste seine Gemächer betreten; auch gegenüber seinen nächsten Verwandten, seiner Schwester und Schwägerin oder gottgeweihten Frauen machte er hierin keine Ausnahme 4.

In Rom ließ der Kardinal von Fermo, wie Capranica meist genannt wurde, seine Titelkirche S. Croce in Gerusalemme herstellen; in der Nähe von S. Maria

Catalanus 124—125; Haberl, Bausteine f. Musikgesch. (Leipzig 1885) I, 23, und \*Cod. Vatic. 5815, f. 22.

<sup>1 \*</sup>Cod. Vatic. 5815, f. 30. Bgl. Catalanus 116 sq. Über die Krankheit Capranicas berichtet Otto de Carretto an Fr. Sforza am 1. August 1458: \*,Il card. de Fermo sono gia IV o cinque di he stato infermo de fluxo de corpo, hora he megliorato. Staatsarchiv zu Mailand, Pot. Est. Bgl. auch die \*Depeschen des Antonio von Pistoja vom 2. August und des Otto de Carretto vom 3. August 1458 (Capranica sehr krank). Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Catalanus 117.

<sup>\*</sup> Bgl. neben ben oben S. 262 Anm. 3 citierten Zeugniffen noch Pius II., Comment. 29; Antoninus, Chronicon XXII, c. XVI, § 1; Graziani 576; \*Cod. Vatic. 5815 (bessen Angaben fast burchweg burch die übrigen Quellen bestätigt werden), und die am Schlusse dieses Werkes citierten \*Gesandtschaftsberichte.

<sup>4 \*</sup> Cod. Vatic. 5815, f. 23b; vgl. f. 16. 24. 30. Baluze III, 286 sq. 288.

in Aguiro hatte er fich einen seiner Burde entsprechenden Balaft gebaut 1, aber in demselben suchte man vergebens nach Bequemlichkeit oder Lurus irgend welcher Art. Auch die Lebensweise des Kardinals war außerordentlich einfach; nie fam mehr als eine Speise auf feinen Tisch. Gin Weind aller Hofceremonien. war er auch in seinem personlichen Berkehr einfach, furz und bestimmt. Seine geiftliche Familie bestand nur aus trefflichen Männern; die verschiedensten Rationen waren darin vertreten 2. Dieser näheren Umgebung stand der Kardinal nicht wie ein Gebieter, sondern wie ein besorgter Bater gegenüber. Wo er bei seinen Untergebenen einen Fehler entdeckte, suchte er alsbald abzuhelfen. Gegen Lasterhafte oder Müßiggänger konnte er heftig und äußerst streng sein; namentlich jene Prälaten, die ihre Kirchen verließen und sich an der Kurie ju ichaffen machten, mußten bittere Worte von ihm vernehmen 3. Strenger noch als gegen andere mar Capranica gegen sich selbst. Es wird berichtet, daß er nicht einmal im Scherz sich eine Lüge erlaubte 4. Wiederholt bat er seine Freunde, ihn freimütig auf seine Fehler aufmerksam zu machen. Alls man seine Leiche entkleidete, fand man, daß er selbst in seiner Krankheit den Buggurtel getragen hatte 5. Seine Mildthätigkeit mar fo grenzenlos, daß er oft felbst in Geldverlegenheit geriet. Häufig ließ er Silbergefäße veräußern und den Erlös im geheimen den Armen verteilen; lettere mußten dann gesoben, niemand Mitteilung davon zu machen 6. Seinen ganzen Nachlaß vermachte er für kirchliche Zwecke. "Die Kirche", pflegte er zu fagen, ,gab es mir, ihr stelle ich es zurück, denn ich war nicht der Herr davon, sondern nur der Verwalter. Vergebens hätte ich so viele Nächte die firchlichen Be-

<sup>1</sup> S. Reumont III, 1, 420; Adinolfi II, 386 s. Capranica besaß auch einen Weingarten auf dem damals gänzlich verödeten Palatin; f. Gregorovius VII<sup>3</sup>, 711, und Haugwig, Der Palatin und seine Geschichte (Rom 1901) 99 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mai I, 185. 186. 187. Baluze III, 295. Charakteristisch ist auch, daß Capranica 10 Jahre lang der Protektor des strengsten aller Orden, des Kartäuserordens, war; f. Tromby IX, 102.

<sup>3</sup> Bgl. \*Cod. Vatic. 5815, f. 29; heftige Üußerungen, wie die hier berichtete, die Capranica in heiligem Eiser that, berechtigen noch nicht, ihn als jähzornig darzustellen, wie dies Piccolomini thut (Pius II., Comment. 29). Piccolomini ist übrigens hier kein unverdächtiger Zeuge, denn im Jahre 1458 war Capranica sein Rivale bei der Papstwahl; vgl. Gregorovius VII3, 158. Bezüglich des von andern getadelten mürrischen Wesens Capranicas bemerkt Nikolaus Palmerius: \*, Maluit morosus ac inhumanus videri, quam longius progredi, quam honestum aut ratio pateretur. Cod. Vatic. 5815, f. 27<sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Baluze III, 289.

<sup>5</sup> Antoninus 1. c. und \*Cronaca Veneziana detta del Magno in Cod. 6216, f. 23 ber Sofbibliothef zu Bien.

<sup>6 \*</sup>Cod. Vatic. 5815, f. 26—27. Lgl. Baluze III, 288. 294.

ftimmungen studiert, wenn ich das Gut der Kirche, das den Armen gehört, meinen Berwandten hinterlassen würde.

In Rom und im Kirchenstaate bemühte sich Capranica mit ungewöhn= lichem Eifer, die vielfachen Streitigkeiten beizulegen 2. Wenn jemand unverssöhnlich war, nahm er ihn auf sein Zimmer, ließ ihn Stillschweigen geloben und bat ihn dann kniefällig, er möge sich mit seinem Feinde versöhnen 3.

Überaus groß war die Liebe des edeln Kardinals zur Wissenschaft. Er selbst war gelehrt, namentlich in der Theologie und im kanonischen Rechte, und ein Freund der kirchlichen Gelehrten wie der Humanisten. Mit Biondo stand er in fast täglichem Verkehr. Seine bedeutende Bibliothek stand allen Wißbegierigen offen 4. Der Kardinal von Fermo ist auch der Stifter des ersten der nachher so zahlreichen Kollegien Roms. In die nach ihm benannte Anstalt, die noch heute fortbesteht, sollten 32 arme Scholaren aufgenommen werden; 16 davon mußten Theologie und die freien Künste studieren, die übrigen kanonisches Recht. Da die Mittel des Kardinals nicht zureichten, ein eigenes Haus für diese Stiftung zu bauen, nahm er diese Schüler in seinen Palast auf 5. Die Konstitutionen für dieses Kolleg, das eines der ersten Klerikalseminare war, entwarf er selbst; diese in klassischem Latein gesschriebenen Regeln sind in ihrer Art mustergültig 6. Capranica war auch

<sup>1 \*</sup> Cod. Vatic. 5815, f. 29-30. Über die Freigebigkeit des Kardinals für Kirchenbauten s. ibid. f. 28 und Catalanus 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. hierüber eine \* Depesche des Jacopo Calcaterra an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 Okt. 9. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> \* Cod. Vatic. 5815, f. 21.

<sup>4</sup> Catalanus 132 sqq. 135 sqq. Papencordt 511. Nolhac 224. Wie Piccolomini, so begann auch der nachmalige Kardinal Jacopo Ammanati unter Capranicas Leitung seine Laufbahn; s. oben S. 430.

<sup>5</sup> Nach dem Tode Capranicas erbaute sein Bruder, Kardinal Angelo, ein Gebäude neben dem Palaste (vgl. Albertini 27), in welchem die Scholaren 1460 untergebracht wurden und in dem heute noch das Collegio Capranica besteht (Denisse, Universitäten 1, 317; hier auch das Nähere über diese Stistung); vgl. Histor.=polit. Bl. XCV, 67. "Dieser Palast Capranicas," sagt Gregorovius (VII<sup>3</sup>, 617), heute das älteste Monument der römischen Früh=Renaissance, zeigt am deutlichsten den Übergang der Gotik in den neu-lateinischen Stil."

G. Constitutiones collegii Cap., nicht selten in Handschriften (3. B. \* Cod. Vatic. 7832; \* Cod. Sessor. XCIII, jest n. 212 der Bibliothek Vittorio Emanuele zu Rom), zweimal (1705 u. 1879) in Rom gedruckt, allein beide Ausgaben jest nicht mehr aufzutreiben. Die reiche Handschriften fammlung des Kollegs (vgl. Cod. Vatic. 3958 et 8184) ist großenteils zerstreut worden. Bgl. Archiv, N. F. II, 364 (s. auch Blume, Iter III, 145 sq., und Gottlieb, Mittelalterl. Bibl. [Leipzig 1890] 236 f.). Über eine aus dem Besitze Capranicas herstammende Handschrift, die sich jest in der Laurentianischen Bibliothek besindet, s. Cecconi, pref. 50. Nach Moroni (XIV, 152) kamen auch Codices in die Baticana. Eine große Zahl von Handschriften

schriftstellerisch thätig. Sein Resormplan wurde bereits erwähnt. Außerdem schrieb er ein Calixtus III. gewidmetes Werk über den Türkenkrieg, eine Abshandlung über die Verachtung der Welt und Lebensregeln für seinen Neffen, in welchen sich sein edler Charakter spiegelt 1.

Man kann sich leicht vorstellen, welche Freude die Freunde der Wissenschaft wie alle Gutgesinnten empfanden, als sie in der zweiten Woche des August vernahmen, daß die Ürzte Capranica außer Gefahr erklärt hätten. Da übersiel den Kardinal in der Nacht vom 13. auf den 14. August ein neues heftiges Fieber. Schon am Nachmittag des 14. war er eine Leiche. Kurz vor seinem Hinscheiden hatte der fromme Kirchenfürst nochmals die heiligen Sakramente empfangen mit solcher Frömmigkeit und Fassung, daß er den Umstehenden wie ein Engel aus dem Paradiese erschien?. Die letzten Worte, welche der Sterbende an seine Freunde richtete, enthielten die Vitte um das Almosen des Gebetes und die Ermahnung, unverdrossen fortzuarbeiten am Wohl der Kirche, die er zeitlebens so heiß geliebt habe<sup>3</sup>.

"Zwei Stunden vor seinem Tode", erzählt Otto de Carretto, der Gessandte des Herzogs von Mailand, "gab mir der Kardinal die Hand und sagte: "Gott sei mit Euch; es thut mir herzlich leid, daß ich vor meinem Dahinscheiden mich Eurem Herrn und Euch nicht habe so dankbar erzeigen können, wie Ihr es verdient; aber Gott wird es Euch vergelten." Ich hatte", fügt der Gesandte hinzu, "keine Kraft, ihm zu antworten. So ist

ist in die Biblioteca Rossiana zu Wien gelangt, wie sich aus der in denselben befindlichen Notiz "Ex bibliotheca cardlis Firmani" ergiebt. Leider ist diese von Rossi herrührende Notiz das einzige Überbleibsel der mit den alten Einbänden zerstörten Nachweise.

¹ Bgl. Catalanus 143—155. 244 sq. Die hier erwähnte bolognesische Handschrift der "Constitutiones synodi Firmanae" wird jett in der Universitätsbibliothet zu Bologna (Cod. 2631) ausbewahrt. Die schönen \*Lebensregeln für den Messen Capranicas sind in Plut. LXXXX, Cod. LV, f. 73—85 der Laurentianischen Bibliothet zu Florenz erhalten. Bandinius (III, 637) teilte die Borrede mit. Die Einteilung des Wertes ist solgende: 1) De superdia et remediis contra eam (f. 74); 2) De invidia et de remediis etc. (f. 75<sup>b</sup>); 3) De ira etc. (f. 76); 4) De acedia (Trägheit) et de remediis etc. (f. 77); 5) De avaritia etc. (f. 77<sup>b</sup>); 6) De gula etc. (f. 78<sup>b</sup>); 7) De luxuria etc. (f. 79<sup>b</sup>). Über den weiteren Inhalt s. Catalanus l. c. — Über das Calixtus III. gewidmete Wert s. \*Cod. Vatic. 5815, f. 28<sup>b</sup>. Die noch von Voigt (II², 400) wiederholte Angabe, Capranica habe auch Gedichte verfaßt, wurde bereits von Catalanus (151) als irrig nachgewiesen. Bis in die neueste Zeit hat man Capranica auch das schöne, Speculum artis bene moriendi zugeschrieben, jedoch mit Unrecht. Bgl. die scharssinnige Abhandlung von A. Franz im "Katholit" 1900 I, 132 ff.

<sup>2</sup> Bgl. das im Anhang Nr. 86 gedruckte \*Schreiben aus der Ambrosian. Bibliothek und \*Cod. Vatic. 5815, f. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Baluze III, 299. Catalanus 118.

denn, mein erlauchter Herzog, dahingeschieden der weiseste, vollkommenste, gezlehrteste und heiligste Prälat, welchen die Kirche Gottes in unsern Tagen hatte. Sein ganzes Leben war der Erhöhung der römischen Kirche gewidmet. Er war die Säule des Friedens von Italien und ein Spiegel der Frömmigteit und jeglicher Heiligkeit. Wir alle glaubten sicher, ihn bald als Papst verehren zu können, weil sämtliche Parteien mit seiner Wahl einverstanden waren. Und jetzt müssen wir voll Schmerz dem Leichenbegängnis dieses Mannes beiwohnen. Das ist der Lauf der Welt! So wird alle Hoffnung getäuscht! Mit diesen Worten schließt der Gesandte seine eine Stunde nach dem Tode Capranicas geschriebene Depesche<sup>1</sup>, aus deren verblaßten Schriftzügen uns das warmschlagende Herz des Schreibers fast unmittelbar zu Gemüte spricht.

Die sterblichen Reste des großen Mannes wurden sehr passend in der Nähe des Grabes der hl. Caterina von Siena in S. Maria sopra Minerva beigesetzt zwei unsterbliche Heldengestalten, deren Herzen bis zuletzt mit glühender und thatkräftiger Begeisterung geschlagen hatten für Kirche und Papsttum, erwarten hier den Tag der Auserstehung.

Die tiefe Trauer der Römer über das Hinscheiden Capranicas war wohlberechtigt. Bon allen Kardinälen des Zeitalters der Renaissance lassen sich nur Albergati, Cesarini und Carvajal mit Capranica vergleichen. Sein plöglicher Tod war gerade unter den damaligen Verhältnissen sür die Kirche der denkbar schwerste Verlust.

Zwei Tage später begann das Konklave, aus welchem der als Staats= mann wie als Schriftsteller gleich hervorragende Kardinal Piccolomini, der einst Sekretär des Kardinals von Fermo gewesen, als Vapst hervorging.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. den Wortlaut dieses schönen \*Schreibens, das ich in der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand fand, im Anhang Nr. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Cappella del Rosario sieht man dort noch sein Grabmal, ein gutes Werk aus der Zeit Pauls II. Bgl. Beschreibung Roms III, 3, 510. Müntz, Hist. de l'art I, 426. Burchardt (Cicerone II<sup>4</sup>, 142) nennt den Kardinal Capraneo' und giebt als Todesjahr 1469 an. Eine Abbildung des Grabmals bei Tosi t. 76. Die Grabschrift, welche die zwölf Legationen Capranicas rühmt, bei Ughelli II, 716; Piazza 209; Catalanus 119; Ciaconius II, 840—841; Descriz. di Roma (Roma 1739) 444, und Forcella I, 418. Nach \*Cod. Vatic. 5815, f. 28 hatte Capranica sich diese Grabstätte selbst erbaut. Von der Feierlichkeit seines Leichenbegängnisse erzählt die \*Cronica di Ford von Giovanni de Pedrino. Cod. 234, f. 259<sup>b</sup> der Privatbibliosthet des Fürsten B. Buoncompagni zu Rom.

<sup>3</sup> S. \*\* Depesche des Antonius Catabenus vom 19. Aug. 1458. Archiv Conzaga zu Mantua. Bgl. Antoninus, Chron. l. c. Bon der allgemeinen Trauer über den Tod Capranicas berichtet auch die \* Cronaca Veneziana detta del Magno in Cod. 6216, f. 23 der Hofbibliothek zu Wien.

Ungedruckte Aktenstücke und archivalische Mitteilungen.



#### Vorbemerkung.

Die hier zusammengestellten Dokumente sollen den Text meines Buches bestätigen und ergänzen: eine eigene Urkundensammlung zu liefern, lag nicht in meinem Plane. Der Fundort ist bei jeder Nummer möglichst genau angegeben. Mit den erläuternden Anmerkungen mußte ich aus räumlichen Gründen sparsam sein. Was den Text selbst anbelangt, so habe ich in der Regel auch die Schreibweise der mir meist in den Originalen vorliegenden Urkunden und Briefe beibehalten; die bezüglich der großen Anfangsbuchstaben und der Interpunktion vorgenommenen Änderungen bedürfen keiner Rechtfertigung. Wo Emendationen versucht wurden, ist dies stets bemerkt; kleinere Verstöße und offenbare Schreibfehler wurden dagegen ohne besondere Anmerkung verbessert. Die Zuthaten meinerseits sind durch eckige Klammern, unverständliche oder zweifelhafte Stellen durch ein Fragezeichen oder 'sic' gekennzeichnet. Solche Stellen, welche ich beim Kopieren oder später bei der Vorbereitung zum Druck mit Absicht als unwesentlich oder für meinen Zweck unnötig ausließ, sind durch Punkte (. . .) angedeutet.

#### 1. Papst Gregor XI. an Johannes Fieschi, Bischof von Vercelli 1.

1374 August 9, Noves in der Diözese Avignon.

Venerabili fratri episcopo Vercellensi salutem etc. Pervenit ad nos, quod liber seu volumen, qui vocatur Trogus Pompeius², ubi historie parcium orientalium diffuso lepore contexte feruntur, in Vercellensi urbe repertus est quique alias ibi consuevit haberi; et quia dictus liber nimium est sensibus nostris acceptus et longe acceptior, si eum presencialiter haberemus, fraternitatem tuam rogamus interne, quatinus circa invencionem ipsius absque mora impendere studeas operam efficacem eumque ut speramus inventum ad nos per fidelem delatorem non differas destinare, nobis proinde plurimum placiturus. Datum Novis Avinion. dioc. V. id. aug., anno quarto.

Regest. 270, f. 199. Päpstliches Geheim-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 61. Statt der sonst üblichen Inhaltsangabe vor den einzelnen Dokumenten verweise ich hier und in den folgenden Urkunden der Kürze wegen auf die im Texte gemachten Mitteilungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Marini, Archiatri II, 21. Auch Salutato liess durch einen Freund nach dem Pompejus Trogus, den er aus Justinus kannte, forschen. Voigt, Wiederbelebung I<sup>3</sup>, 206.

#### 2. Papst Gregor XI. an Bernhard Cariti, Kanonikus in Paris 1.

1374 Aug. 11, Noves in der Diözese Avignon.

Dilecto filio Bernardo Cariti canonico Parisiensi, apostolice sedis nuntio salutem etc. Discretioni tue tenore presencium iubemus expresse, quatenus in loco Serbone Parisiis perquiri facias diligenter in librariis eius pro libris Tullii Ciceronis scriptis in cedula presentibus interclusa. Et si quidem eos vel aliquos aut aliquem eorum inveneris, prout alias scimus inventos esse, illos facias pro nobis per intelligentes scriptores illico exemplari et exemplatos quamprius poteris ad nos per fidelem delatorem destinare procures, cautus ut in illis nullam committas negligentiam vel defectum. Dat. Novis Avinion. dioc. III. id. aug. pontificatus nostri anno quarto <sup>2</sup>.

Regest. 270, f. 199b. Päpstliches Geheim-Archiv.

#### 3. Papst Gregor XI. an Lucca 3.

1375 Aug. 10, Villeneuve bei Avignon.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis regiminibus et communi civitatis Lucan[e] salutem et apostolicam ben. Gravibus et diversis pariterque iniustis querelis Florentinorum seu eos regentium nuper verbo et scripto dolenter auditis, eis qui in detestabilem superbiam videntur efferri et contra sanctam Romanam ecclesiam, eorum et cunctorum fidelium matrem, cornua elationis erigere ac se immergere nonnullosque alios secum in precipitium trahere moliuntur, respondemus per nostras litteras, quarum tenorem inclusum presentibus dilectioni vestre volumus esse notum, sinceritatem vestram rogantes attentius et hortantes quatinus tanquam viri redimiti prudentia, fide constantes et devotione preclari nullis vos permittatis adulationibus decipi, nullis seditionibus corrumpi nullisque comminationibus terreri ab hiis, qui vestram quietem turbare et devotionem deprayare forsitan niterentur et vicinorum suorum libertatem in servitutem redigunt, quando possunt, sed columpne prefate ecclesie, que libertatem vestram optat et querit, tanquam devotissimi filii hereatis. Datum apud Villamnovam Avinionen. dioc. IV. id. aug., pontificatus nostri anno quinto.

Franciscus.

Original mit Bleisiegel. Lucca, Staatsarchiv, Arm. 6, n. 379.

#### 4. Die Republik Florenz an die Römer 4.

1376 Jan. 4, Florenz.

Romanis. Magnifici domini fratres nostri carissimi. Deus benignissimus cuncta disponens et sub immutabilis iusticie ordine nobis incognito

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den Bücherreichtum von Paris und über spätere Nachforschungen nach Schriften Ciceros in Frankreich vgl. die Notizen bei Voigt, Wiederbelebung II<sup>3</sup>, 336. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 102, und Huber, Regesten Karls IV. nr. 5550.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. oben S. 107. Dies merkwürdige Schreiben floß ohne Zweifel aus der Feder des florentinischen Staatskanzlers Coluccio Salutato († 1406 Mai 4); vgl. Voigt.

res mortalium administrans, miseratus humilem Italiam ingemiscere sub iugo abominabilis servitutis, suscitavit spiritum populorum et erexit oppressos contra fedissimam tirannidem barbarorum. Et, ut videtis, undique pari voto excita demum Ausonia libertatem fremit, libertatem ferro viribusque procurat. Quibus nos requirentibus in tam preclaro proposito ac tam favorabili causa nostra subsidia non negamus. Que cuncta vobis tanquam publice libertatis autoribus ac patribus credimus ad iocunditatem accedere, cum cognoscantur ad maiestatem Romani populi et vestrum naturale propositum pertinere. Hic enim libertatis amor olim Romanum populum contra regiam tirannidem impulit et ad abrogandum imperium 1 decemvirum, illam ob compressionem Lucretie, istud ob damnationem Virginie concitavit. Hec libertas Oratium Coclitem solum contra infestos hostes ruituro obiecit in ponte. Hec Mutium sine spe salutis in Porsennam immisit et proprie manus incendio stupendum regi omnique posteritati prebuit admirandum. Hec duos Decios sponte devote morti et gladiis hostium consecravit. Et ut singulos mortales vestre civitatis ingentia lumina dimittamus, hec sola fecit ut Romanus populus, rerum dominus et victor gentium, innumerabilibus victoriis totum orbem, sanguinem etiam suum effundendo, peragraverit. Ob quod, fratres carissimi, cum omnes ad libertatem naturaliter incendantur, vos soli ex debito hereditario quodam iure obligamini ad studia libertatis. Quid erat aspicere nobilem Italiam, cuius iuris est ceteris nationibus imperare, tam seva pessundari servitute? Quid erat videre hanc fedam barbariem prede et sanguini Latinorum seve crudelitatis nixibus 2 inhiantem per miserum Latium desevire? Quo circa insurgite et vos, o inclitum nedum Italie caput sed totius orbis domitor populus, contra tantam tirannidem fovete populos, expellite abominationem de Italie finibus et libertatem cupientes protegite, et si quos vel ignavia vel iugum fortius ac durius sub servitute continet, excitate. Hec sunt opera vero Romanorum. Nolite pati per iniuriam hos Gallicos voratores vestre Italie tam crudeliter imminere. Nec sinceritatem vestram seducant blandicie clericorum, quos scimus vos privatim et publice ambire suggerereque vobis, quod placeat et velitis statum ecclesie sustinere, offerentes papam curiam Romanam in Italiam translaturum et in magno verborum lenocinio vobis quemdam optabilem urbis statum ex adventu curie designantes. Denique hec omnia huc redeunt, hoc concludunt: facite Romani, quod Italia serviat, opprimatur et conculcetur et hi Gallici dominentur. An potest vobis aliquod proponi lucrum, aliquodve precium deputari quod preponendum sit Italice libertati? Quid plura? an potest levitati barbare aliquid credi? Aut de gente instabili certum aliquid opinari? Pridem

Wiederbelebung I³, 199 N. 1. Es bestätigt die Bemerkungen von Voigt a. a. O. 201 f. und Reumont II, 984; III, 1, 290 über den überschwenglichen, deklamatorischen Stil des berühmten Staatsschreibers. Einzelne Stellen aus demselben teilten bereits Gherardi (Guerra dei Fiorentini VII, 1, 223) und Gregorovius (VI³, 446—447) mit. Letzterer giebt als Datum irrig den 6. Januar an. Das sich an vorstehenden Aufruf unmittelbar anschließende, in demselben schwülstigen Tone gehaltene Schreiben der Florentiner vom 1. Februar 1376 giebt Gregorovius in Übersetzung (VI³, 448—449). Beide Briefe erwähnt Balan (IV, 395 n. 2). Cipolla (159) nennt den Aufruf vom 4. Januar "una lettera bollentissima colle allusioni classiche che ricordano i discorsi di Cola'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hds.: imperio.

<sup>2</sup> Nexibus' in dem Wiener Codex.

Urbanus 1 quanta spe perpetui incolatus reduxit curiam? et quam subito, seu naturali vicio et levitate, seu sacietate Italie, seu Galliarum suarum desiderio hoc tam constans propositum commutavit? Addite, quod summum pontificem trahebat in Italiam sola civitas Perusina, quam, cum omnibus Tuscie urbibus videatur excellere, sedem sibi continuam preparabat; et si quid humano commercio lucri poterat cum hac gente sperari, totum a vobis erat, si recte respicitis, affuturum. Nunc autem desperatis rebus offerunt, quod facturi non erant. Et ideo, fratres carissimi, considerate ipsorum facta, non verba; non illos enim vestra utilitas, sed dominandi cupiditas in Italiam evocabat. Nolite decipi in nectare verborum, sed prout diximus 2 Italiam vestram, quam compte progenitores vestri universo orbi multa impensa sanguinis prefecerunt, saltem nolite pati barbaris et externis gentibus subiacere. Dicite nunc, imo repetite ex publico consulto illud incliti Catonis dictum: nolumus tam liberi esse quam cum liberis vivere. Florentie die quarta ianuarii XIV. ind. Nos autem communem nostrum omnemque nostram militarem potentiam ad beneplacita vestra paratam offerimus, in vestri nominis gloriam transmissuri.

Conc. Florenz. Staatsarchiv. Signor. Car. Miss. XV, 40. Cop. Wien. Hofbiblioth. Cod. lat. 3121, f. 67°-67°.

#### 5. Papst Gregor XI. an Osimo 3.

1377 Febr. 12, Rom.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis confalonerio, prioribus ac consilio et communi civitatis nostre Auximane, salutem et apostolicam benedictionem. Litteram vestram in forma brevis nobis directam benigne recepimus, in vestreque fidelitatis constantia tanto maiori exultamus gaudio, quanto ipsa fidelitas in tribulationis tempore sincerior invenitur, vosque proinde letari debetis, quod celebre nomen vobis acquiritis et apostolice sedis amorem et favorem promeremini potiores. Confortationis igitur spiritum, sicut habuistis hactenus, habere conemini continue in futurum. De damnis autem et tribulationibus vestris vobis paterne compatimur et super eis remedia, que possumus, adhibemus scribimusque dilecto filio nostro Roberto 4, basilice XII apostolorum presbytero cardinali, apostolice sedis legato, ac venerabili fratri nostro Petro 5, episcopo Conchensi, provincie nostre Marchie Anconitane et nobis et ecclesie Romane rectori, ac dilecto filio Hugoni de Rupe 6 militi, quod super custodia arcis Auximane studeant celeriter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Urban V. Vgl. oben S. 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So in der Wiener Handschrift. Die Florentiner hat 'duximus'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Robert Kardinal von Genf, der spätere Gegenpapst Clemens VII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> D. Pedro Gomez Barroso. Vgl. über ihn Noticias de todos los ilmos. señores obispos que han regido la diócesis de Cuença por Fr. Muñoz y Soliva (Cuenca 1860) 123—127, und Compagnoni 229. 237. 241. 242 sq. 247; bei letzterem sind die Angaben sehr verwirrt und teilweise ganz unrichtig.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Unter Clemens VI. und Gregor VI. "Mareschallus curiae Romanae". Näheres über ihn bei Baluze I, 833 sq. 1193; II, 671 sq. 740 sq.

providere. Scribimus etiam dilecto filio nobili viro Silvestro Bude <sup>1</sup> militi et aliis Britonibus secundum tenorem presentibus interclusum. Super restitutione autem et ampliatione vestri comitatus, licet multam sedis gratiam mereamini, aliud nunc non respondemus, nisi quod periculosum est ex diversis causis, isto tempore tales facere novitates. Nihilominus tamen vos taliter commendatos habere proponimus, quod poteritis merito contentari <sup>2</sup>. Datum Romae apud S. Petrum II. id. februar., pontificatus nostri anno septimo.

[In verso:]

Franciscus.

Dilectis filiis confaloniero, prioribus ac consilio et communi civitatis Auximane.

Pergam.-Orig. Archiv zu Osimo.

#### 6. Papst Gregor XI. an Florenz 3.

1377 Juli 15, Anagni.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. Populo civitatis Florencie spiritum consilii sanioris. Pulsat mentem nostram pastoralis solercia et solicitudo paterna, ut vos, clim devotionis filios, in tenebris nunc sedentes et adulterinis quorundam pestilentium regentium et antepositorum in facto guerre vigentis seductionibus et mendosis fictionibus obfuscatos, veritatis detegendo rectitudinem, piis affatibus alloquamur, ne presides ipsi, veneno detractionis infecti et ambitionis cupidine turpiter excecati, assumpto mendacii spiritu falsis eorum persuasionibus vos in profundum malorum precipites secum trahant; hii profecto rectores et antepositi, quos gloria vexat inanis, sic elati sunt in superbia, ut luciferini cum principibus sedere cupiant et in solio presidere glorie dominantis, nullam libertatem querentes nullamque ad concives suos vel quosvis alios caritatem habentes vel amiciciam, quicquid fingant, adeo ceci facti cupiditatis ingluvie, ut videntes non videant nec intelligant audientes. Sed utinam saperent et novissima previderent ac pariter providerent. Quid autem demeruerat apud ipsos Romana ecclesia, fidelium omnium pia mater et magistra, in cuius gremio commune Florencie prerogativa speciali quiescebat, et que ipsum commune, ut de retropreteritis taceamus, proximis eciam temporibus coaluit et defendit veluti pullos suos gallina sub alis, et a servitute tirannica, cui propinquum erat, pluries ut est notorium preservavit. Ipsi vero rectores et antepositi, prosperitatis ipsius invidi, nulla occasione vel culpa eiusdem ecclesie nullaque diffidatione precedentibus, quinimo colligatione durante prioribusque nobis scribentibus, cuiusmodi scripturas studiose servamus, quod ecclesiam in nullo offenderent nisi ipsa primitus inchoaret, repentino ictu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Muratori XVI, 1096.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie Osimo belohnt wurde, zeigen die von Cecconi (Carte dipl. 28 sq ) verzeichneten Urkunden. Hier ist auch das vorstehende Breve notiert, indessen mit dem falschen Datum Febr. 4. Auch das bei Cecconi erwähnte \*Breve, in welchem Gregor XI. Osimo auffordert, den andern Unterthanen der Kirche ein gutes Beispiel zu geben ('bonum exemplum aliis ecclesie prefate subditis prebeatis'), ist nicht Avignon den 5. März, sondern vom 22. Februar datiert (denn so ist VIII. Cal. Mart. aufzulösen).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 110 u. 112.

attrociter debacchantes et insanientes, in ipsam omnes eius terras ad rebellionis seviciem clandestinis mendaciorum flatibus perfidisque suggestionibus concitarunt, ipsamque insontem, suo inebriati furore ac morbo ingratitudinis fedissime laborantes, alias inauditis affecerunt et obstinatione dampnabili affligere non desistunt iacturis, gravibus iniuriis et offensis. O ceca ambicio, que nec Deum timet nec homines reveretur. O quam funesta rabies, que tantarum cedium, incendiorum, deflorationum, stuprorum et aliorum innumerorum et horrendorum facinorum non metuerit causam et inicium propinare. O quam barbarica ferocitas omni beluina crudelior, que manus sacrilegas in christos domini, quibus olim pharaonica impietas adhuc de proprio alimenta prebebat, extendere, bona eorum mobilia distrahere et, quod alias per quoscunque quantumcumque nefandos persecutores ecclesie nunquam factum fuisse narratur, immobilia alienare et Dei prophanare sanctuarium non expavit. Vos autem convenimus, o popule, qui tanquam pusillus grex ad excidium temporale et eternum supplicium ducimini per predictos. Quid vobis profuit aut prodesse vel quem fructum proferre potest miserabilis ista vestrorum collisio vicinorum, qua divisis ac frementibus in se communitatibus et universitatibus quamplurimis, ac patre in filium, fratre in fratrem, cive in civem, et econtra sevientibus, tot mortes, depopulaciones agrorum et infinita scandala continue perfidorum ipsorum presidum vestrorum ministerio perpetrantur, et tota Italia periclitationi subjicitur ac ruine, qua eciam efficimini plebis abiectio et omni obprobrium nationi, pro qua quidem concussione fovenda vestra corroditur substancia, et figmentis fallacibus adinventionibusque dolosis per prefatos detinemini, obstruso veritatis lumine vinculati. Asserunt enim ut accepimus, licet falsitate mendosa, quod ad concordiam nolumus inclinare, qui teste pacis auctore eius vestigiis inherentes cuius vices licet immeriti gerimus in humanis, premissis non obstantibus, pacem semper appetivimus et nunc eciam summis desideriis affectamus. Sed ultimate destinatis ad nos suis oratoribus qualem nobis pacem obtulerint, audiatis. En volunt in primis, quod rebelles nostri et eiusdem ecclesie nec non tiranni, qui terras ipsius ecclesie dictorum rectorum et antepositorum favore et auxilio occuparunt, in execrabili statu rebellionis et tirannizationis huiusmodi impune debeant hinc ad sexennium remanere. Volunt insuper, quod eis sit licitum, dicto durante sexennio cum dictis rebellibus quamcunque ligam et contra quoscunque, eciam nos et dictam ecclesiam, pro libito renovare, et pro premissis omnibus necnon dictis iniuriis et offensis primo viginti, demum vero quinquaginta milia florenorum singulis annis ipso sexennio perdurante solummodo obtulerunt. Si igitur ista pacis oblatio dici debeat, ubi primo petitur, quod nostri subditi in rebellione persistant et tirannia roboretur, ubi secundo futura guerra iam orditur, presagitur et aperte tractatur, ubi tertio de tantis damnis tantisque offensis, iniuriis et iacturis talis et tam elusoria compensatio nobis offertur, vosmetipsi considerare potestis. Et quamvis nos, qui sub spe concordie et pacis in tota Italia, auxiliante Deo, reformande, solo nativo, amena patria, populo grato pariter et devoto ac aliis multis delectabilibus derelictis, necnon regibus, principibus et multis cardinalibus ecclesie predicte contradicentibus seu supplicantibus de contrario, nullatenus exauditis, ad ipsam accessimus non sine magnis periculis, laboribus et expensis et cum intentione firma reparandi, si qua per officiales nostros et eiusdem ecclesie minus bene gesta fuissent, ad multa nobis indecentia et minus honesta zelo pacis condescendere voluerimus, fueritque cum prefatis oratoribus per nonnullos ex fratribus nostris cardinalibus mediatoribus eciam et instantibus carissime

in Christo filie Iohanne regine Sicilie illustris et dilectorum filiorum ducis et communis Veneciarum ambaxiatoribus longo iam temporis decursu tractatum, ipsi tamen oratores ad aliud offerendum, quam superius expressum est, nunquam potuerunt induci dicentes, se ad ampliora non habere mandatum, sed de die in diem aliud expectare, de cuius quidem missione nulli hucusque rumores per nos sunt habiti nec habentur, et sic per verba ducimur sine fructu. Hec autem vobis more benigni patris, ovem perditam solicite requirentis, decrevimus aperire, ut de nobis oblatis per oratores predictos meram veritatem habentes, per deliramenta mendosa dicentium forte, alia fuisse nobis oblata, non circumveniamini, nec ignorancia facti ultra ducamini in errorem a certo tenentes, quod nunquam parte nostra stetit, quominus concordia fieret, neque stabit duce Deo, si nobis vera, firma et adhuc minus condecens offeratur. Levate igitur oculos et videte, quis rei exitus de tanta humilitate nostra et tanta vestrorum indurata superbia sit verisimiliter secuturus, et utinam quod bonum est eligentes, que floruit hactenus, rectorum et antepositorum predictorum calliditate dampnabili nunc efflorens, adhuc patre luminum inspirante refloreat nostris in temporibus civitas Florentina. Scientes tamen, quod ubi nobis non offerantur alia, cunctis principibus, magnatibus et communitatibus orthodoxis premissa pandemus, et iusticia nostra et lenitas vestrorumque obstinata protervitas christicolis omnibus patefiat, sperantes in domino et in devotione fidelium confidentes, quod ipse Deus innocenciam nostram ex alto prospiciens ecclesiam sibi sponsam non derelinquet, prout nec hucusque reliquit, finaliter indefensam. Datum Anagnie id. iul., pontificatus nostri anno septimo.

[In verso:]
Populo civitatis Florencie.

Pergam.-Orig. Florenz. Staatsarchiv. Diplomat. Prov. Riform.
Atti pubblici <sup>1</sup>.

[In verso:]

Prioribus artium ac vexillifero iusticie populi et communis civitatis Florencie.

Theobaldus.

¹ Registriert von Gherardi (VIII, 1, 287 n. 368) und benutzt von Gregorovius (VI³, 468). Letzterer giebt als Datum irrig den 13. Juli an. Zu dem Aktenstück selbst vgl. Gherardi V, 11, 112, und Reumont II, 1008—1009, der treffend bemerkt, daß Gregor XI., von der Lage der Dinge in Florenz, wo man den Bogen zu straff gespannt hatte, gut unterrichtet, die populäre Verstimmung gegen die Magistrate zu steigern versuchte, um sie zum Frieden zu zwingen. Die Namen seiner Abgesandten lernen wir aus folgendem, noch ungedruckten Breve, das gleichfalls dem Florentiner Staatsarchiv entnommen ist, kennen:

Gregorius episcopus, servus servorum Dei. Prioribus artium ac vexillifero iusticie populi et communis civitatis Florencie spiritum consilii sanioris. Habentibus aliqua vobis parte nostra perferre dilectis filiis Ludovico de Veneciis fratrum minorum et Iohanni de Basilia fratrum heremitarum sancti Augustini ordinum in sacra pagina professoribus oportunas securiconductus, quas expectabunt in Pisis, litteras prout fecimus vestris ambaxiatoribus destinare velitis eisque et ipsorum alteri super exponendis eisdem cum ad vos pervenerint fidem credulam adhibere. Datum Anagnie XIII. cal. aug. Pontificatus nostri anno septimo [1377 Juli 20].

# 7. Papst Gregor XI. an Bertrand, Abt von S. Niccolò auf dem Lido bei Venedig 1.

[1377] Okt. 7, Anagni.

Bertrando abbati monasterii s<sup>ti</sup> Nicolai in littore prope Venecias, apostolico collectori. Gregorius etc. Dilecte fili. Ex quo Veneti processus nostros publicari et exequi non curarunt ², volumus et tibi mandamus, ut per aliquem tibi fidum processus eosdem in valvis ecclesiae sancti Marci nocturno tempore et opportunitate captata affigi cum clavis secreto procures, sic tamen ordinans et cautelam adhibens, quod eiusdem rei executor huiusmodi statim ipsis adfixis recedere valeat sine suae aliquo detrimento personae, et nihilominus processus ipsos in locis circumvicinis facias et procures ubilibet publicari ³. Datum Anagniae die VII. octobris.

Cop. Aix (en Provence). Bibliothèque Méjanes im Hôtel de Ville. Cod. 915, f. 233.

[Recueil contenant les lettres d'Innocent VI (p. 1—112), d'Urbain V (p. 112—131) et de Grégoire XI (p. 131—417). Abschrift des 17. Jahrhunderts nach einem alten Manuskript. Vorn das Wappen von Charles de Bachi, Marquis d'Aubaïs. Der Abschreiber war ein unterrichteter Mann, wie seine die Briefe erläuternden Vorbemerkungen zeigen; diese Bemerkungen nehmen namentlich darauf Bezug, welche von den Briefen ganz oder teilweise bei Raynald gedruckt sind. Im päpstlichen Geheim-Archiv habe ich nach einem Teil der Schreiben, welche der Codex in Aix enthält, vergeblich gesucht.]

#### 8. Papst Gregor XI. an den Nuntius Petrus Raffini 4.

[1377] Dez. 26, Rom.

Magistro Petro Raffini, archidiacono Ilerdensi, camerae nostrae clerico et apostolicae sedis nuncio. Gregorius etc. Dilecte fili. Sicut nuper

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Venetianer schützten sogar die florentinischen Kaufleute in Flandern; vgl. das Dankschreiben der Florentiner an Venedig, d. d. Florentiae die vigesimo primo mensis augusti decima quarta indictione millesimo trecentesimo septuagesimo sexto. Kopie im Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien. Cod. 570 (Libri commem.) vol. VIII (resp. XI) f. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von welcher Bedeutung die Publikation der päpstlichen Sentenzen gerade in der Handelsstadt Venedig war, ist leicht zu ermessen. Ob die Sache wirklich durchgeführt wurde, vermag ich mit Sicherheit nicht anzugeben; die meisten Angaben (vgl. z. B. Stefani 145) sind ganz allgemein gehalten; Bartolomeo Cecchetti (La repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione [Venez. 1874], 2 vol.) hat nichts darüber; jedenfalls hat man sich in Venedig nicht beeilt, dem Willen des Papstes zu entsprechen, denn in dem Manuskript der Bibliothek von Aix findet sich p. 323—324 eine \*Wiederholung des obigen Befehls, d. d. Romae IX. Nov. (1377).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. oben S. 111 u. 112. S. auch Mirot in Mél. d'archéol. XVII, 120 ss.

scripsimus perurgentissima 1, nos prementes indigentias nec lingua nec calamus sufficeret explicare 2. Ducatus 3 concutitur, tribulatur Marchia 4 et Romandiola permaximis discriminibus est propinqua; clamant armigeri propter pecuniarum defectum nil boni penitus facientes, et cruciamur interius ultra quam sit honestum scribere. Haec in animo recensentes et capitaneorum hic existentium continuos non valentes audire clamores, ideo repetitis vicibus viscerose rogando tibi mandamus, ut in quantum statum nostrum et honorem diligis, quantitatem illam, quae mitti debebat in fine mensis proxime preteriti nec non quamcumque aliam tibi possibilem, ultra quomodocumque non differas destinare, procurans cum ingenti ferventique ac etiam importuna instantia tam apud reginalem celsitudinem et comitem camerarium quam alibi, quod census residuum in instanti nativitate domini vel citius habeatur, ac de cleri subsidio quidquid poteris adunare; nam modicum adhuc erunt haec omnia, profluviis debitorum et expensarum attentis.

Caeterum accepimus, quod Florentini multos pannos magnasque mercancias Barulum 5 et Manfredoniam deferri fecerunt, et in regno quod immediate tenetur ab ecclesia plus quam quacunque parte mundi facta sua cum favoribus exequuntur, quod est valde absurdum audire. Quare procures cum sollicitudine, quod bona huiusmodi et quaevis Florentinorum alia capiantur omnino et nostri processus realiter exequantur 6. Videretur autem nobis expediens, quod ille frater pro publicatione dictorum processuum destinatus ad executionem dictarum mercanciarum celeriter mitteretur. Rursus intelleximus, quod contra Robertum de Capua, eo quod tamquam obedientiae filius prosequitur Florentinos et processus eosdem exequitur, regina turbata est, de quo non sufficimus admirari pariter et turbari, et praesertim quod spretis censura ecclesiastica et sententiis tam gravibus, ipsa vasalla peculiaris ecclesiae, neglecto insuper iuramento, matris suae favere velit notoriis inimicis; super quibus studio ferventi procures remedium celeriter adhiberi, omnino faciens quod nullus interveniat in supradicta pecunia quam tocius destinanda defectus, si nobis cupias in aliquo complacere. Datum Rome die XXVI. decembris.

Cop. Aix. Bibliothèque Méjanes Cod. 915, f. 363-364.

50

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sc. littera.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein ähnlicher Ausdruck findet sich in einem Schreiben Gregors XI. an den Erzbischof Johannes von Prag vom 23. Februar 1376, bei Palacky, Formelbücher II, n. 12. Deutsche Reichstagsakten I, 94. A.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Spoleto.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gregorius XI.... de mense septembris perdidit oppidum sancti Lupidii in Marchia... et oppidum s. Mariae in Giorgio et oppidum Serrae. Spec. hist. Sozomeni Pistor., bei Muratori, Script. XVI, 1103. Vgl. Buoninsegni 591.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barletta, im Mittelalter gewöhnlich 'Berolum' genannt (vgl. z. B. Muratori III, 495; XXI, 43), noch heute eine nicht unansehnliche Hafenstadt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anfangs war die Königin von Neapel scharf gegen die Florentiner vorgegangen. Vgl. das bei Gherardi VIII, 1, 273 n. 292 registrierte Klageschreiben der Republik an die Königin, dat. 1376 Aug. 15; später versuchte sie Florenz mit Gregor XI. zu versöhnen. Vgl. Salutat. Epist. ed. Rigacc. I, 82—83. 166.

### 9. Papst Gregor XI. an den Kardinal de Lagrange und den Erzbischof von Narbonne 1.

[1378] März 2, Rom.

Dilecto filio Ioanni tit. sti Marcelli presb. cardinali et venerabili fratri Ioanni archiepiscopo Narbonnensi, sedis apostolicae nunciis. Gregorius etc. Mirari cogimur, unde ista parte processe-Dilecte fili ac venerabilis frater. rint, quae scripsistis vobis relata fuisse, nam ista civitas a nostro recessu citra in tanta quiete fuit continue sic[ut] [n]unquam, nullo novitatis alicuius indicio; sed per quosdam malivolos ista vobis ad incussionem timoris fore suggesta credimus, ut vel pacem 2 impediant vel declinent ad pacta eis forsitan graciora. Est autem verum, quod quidam Antonius de Malavoltis de certo tractatu suspectus, prout ante vestrum recessum potuistis audivisse, captus et detentus, tandem plurimos accusavit. Lucas autem de nocte fugit, quod credimus pro meliori fuisse. Populus vero dicti Antonii confessione percepta unanimi consensu voluit, quod iustitia fieret de eodem, prout est factum, nam palam et publice nullo quocunque exorto rumore tulit sententiam capitalem 3; nos autem divina suffragante clementia prosperae quietitudinis amenitate gaudemus, vos attente rogantes, ut omni turbatione concepta et animorum fluctuacione depositis vobis commissum negocium inconcussis mentibus prosequamini diligenter, progressus vero ac successura quaelibet nobis assidue rescribentes. Datum Romae die 2. martii.

Cop. Aix. Bibliothèque Méjanes Cod. 915, f. 914-915.

#### 10. Christophorus von Piacenza an Lodovico II. de Gonzaga, Herrn von Mantua<sup>4</sup>.

[1378] April 9, Rom.

Mag<sup>cc</sup> d<sup>ne</sup> mi, recommendacione premissa. Significo dominationi vestre, prout alias scripsi <sup>5</sup>, quod die XXVII. mensis marcii dominus papa Gregorius mi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 113. Über Kardinal de Lagrange vgl. Duchesne, Hist. des card. françois I, 645 ss.; II, 467. Vgl. Müntz, Le mausolée du Card. de Lagrange à A. Paris 1886. Erzbischof von Narbonne war damals Gregors Neffe, Jean Roger; vgl. Baluze I, 830 ss.; II, 778, und Gallia christ. VI (Paris. 1839). 94—95. Mit beiden wurde vom Papste noch Martinus de Salva, Bischof von Pamplona, gesandt; s. Gallia christ. l. c.; Salutat. Epist. II, 135, und Baluze I, 1156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handschrift: partem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Über diese von den neueren Geschichtschreibern Roms (Papencordt, Gregorovius und Reumont) nicht erwähnte Verschwörung fand ich sonst nur folgende zwei Notizen: 1) Coluccio Salutato spielt wahrscheinlich auf dieselbe an, wenn er in einem, Florenz 4. März 1377 (resp. 1378) datierten und an John Hawkwood (vgl. Temple-Leader e Marcotti, G. Acuto, Firenze 1889) gerichteten Briefe (ed. Rigaccius II, 146) schreibt: "Summus Pontifex indiget gentibus pro discordia quam nuper cum Romanis habet." 2) In dem seltenen Werke von Pompeo Pellini, Dell' Historia di Perugia, P. I. Venetia 1664, das ich auf der Bibl. naz. zu Florenz benutzte, findet sich f. 1206 ein etwas ausführlicherer, in seinen Einzelheiten nicht mehr kontrollierbarer Bericht. <sup>4</sup> Vgl. oben S. 123 u. 124.

<sup>\*</sup> Depesche, d. d. Rome XXVIII. marcii [1378]: ,Die sabati vigesima-

gravit ab hoc seculo, et die octava mensis aprilis domini cardinales bonitate et industria Romani populi elegerunt in papam dominum Bartholomeum archiepiscopum Barensem <sup>1</sup> de civitate Neapolitana condescensum, utriusque iuris doctorem, in agibilibus mundi valde expertum, virum de quo certe ecclesie sancte Dei bene provisum; plura propter nuncii frequentiam non scribo, sed facta coronacione sua omnia, que intervenerunt, dominacioni vestre seriosus scribere curabo. Datum Rome nono aprilis.

[In verso:] Servitor vester Cristoforus de Pla-Mag<sup>co</sup> potenti d<sup>no</sup> suo d<sup>no</sup> Ludovico de centia, in curia procurator. Gonzaga, d<sup>no</sup> Mantue.

Orig. Mantua. Archiv Gonzaga, E. XXV. 3, fasc. 1.

#### 11. Christophorus von Piacenza an Lodovico II. de Gonzaga, Herrn von Mantua<sup>2</sup>.

[1378] April 12, Rom.

Mag<sup>re</sup> d<sup>ne</sup> mi, recommendacione premissa. Significo dominacioni vestre, quod postquam vobis scripseram die nona presentis mensis, quod habebamus papam Italicum<sup>3</sup>, eademet die circa vigesimam secundam horam illius diei domini cardinales dederunt sibi nomen, et vocatur Urbanus sextus, nam primo vocabatur Bartholomaeus et eadem [sic!] archiepiscopus Barensis, regens cancellariam domini pape loco domini cardinalis Pampilonensis<sup>4</sup>, qui vicecancellarius est; et bene credo, quod habetis papam, qui vos diligat, et reddo me certum, quod ecclesia sancta Dei bene gubernabitur, et audeo dicere quod sunt C anni et ultra ex quibus ecclesia sancta Dei non habuit similem pastorem<sup>5</sup>. Nam iste non habet attinentes, et est multum amicus domine regine<sup>6</sup>, expertus in agibilibus mundi, sagax et prudens, et firmiter in die pasce coronabitur in sancto Petro<sup>7</sup> et equi-

septima presentis mensis dominus noster migravit de hoc seculo circa tertiam horam noctis.' L. c. Souchon 113 hat diese Depesche übersehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1377 April 14 — 1378 nach Gams 856. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 123 u. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die italienische Nationalität des neuen Papstes wird auch von Coluccio Salutato sofort mehrmals betont. Vgl. die Briefe vom 20. April und 6. Mai in der Ausgabe von Rigaccius II, 161 und 167. "Considerantes," heißt es in dem ersten dieser Briefe, "divinam providentiam ordinasse, quod in apostolica sede surrexerit vir iustus et a sanguine Italico nullatenus alienus" etc. Vgl. jetzt auch den Brief des Kardinals Corsini vom 14. April 1378 bei Gayet II, 64\*—65\*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pierre de Montéruc, Kardinal unter Innocenz VI., † 1385. Ciaconius II, 534—535.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. oben S. 124. Dass Christophorus nicht der einzige war, der große Hoffnungen an den neuen Papst knüpfte, zeigt die von Raynald ad a. 1378 n. 15 aus einem Manuskript des päpstlichen Geheim-Archivs (To. 4 de schism., p. 80) mitgeteilte Stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Johanna von Neapel.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hier fand am 18. April die Krönung statt (vgl. Niem I, 3), nicht ,in ecclesia s. Ioannis Lateranensis', wie die bei Döllinger, Beiträge III, 359, aus Cod. lat. Monac. 150 abgedruckte Stelle angiebt. Die Krönung erfolgte ,in capite scalarum S. Petri'; vgl. Gatticus 366.

tabit per terram usque ad sanctum Iohannem de Laterano et ibi pernoctabit', nam Romani omnes indifferenter summe congratulantur de urbe, que suum sponsum recuperavit. Mittatis ambaxiatores vestros cicius quam poterit ad exhibendam sibi debitam reverentiam, nam dominus Octo reversus est . . . Datum Rome XII. aprilis.

Servitor vester Cristoforus de Placentia, in curia procurator. Orig. Mantua. Archiv Gonzaga, E. XXV. 3, fasc. 1.

#### 12. Christophorus von Piacenza an Lodovico II. de Gonzaga, Herrn von Mantua<sup>2</sup>.

[1378] Juni 24, Rom.

Magee dne mi, recommendacione premissa. Significo dominationi vestre, me recepisse vestras graciosas litteras continentes, ut de statu curie nova significare vellem, ad quarum tenorem breviter respondeo, quod mortuo domino Gregorio et assumpto domino Urbano sexto ad apicem apostolatus scripsi dominationi vestre de modo sue assumptionis et qualiter concorditer nemine discrepante fuit electus et in die pasce resurrexionis cum maximis solaciis et multitudine populi fuit coronatus omnibus cardinalibus ibidem existentibus et per terram secum equitantibus, et post predictas litteras lacius scripsissem de hiis, que occurrerunt, nisi [impeditus] fuisse[m] propter defectum nuntiorum illuc attendencium, quibus post guerras inceptas in partibus illis multum carui. Et post coronacionem per ipsum assumptam voluit habere dominos Hugonem<sup>3</sup> et Thomam<sup>4</sup> fratres de Sancto Severino, comitem Nolanum 5 et dominum Nicolaum de Neapoli 6 in suos consiliares, et secundum consilium istorum se regebat et regit, licet in primordio sui apostolatus fuerit valde durus et precipue dominis cardinalibus; sed incipit innovare mores, subsequenter bullam aperuit, et adhuc est aperta, duratura usque ad medium mensem augusti, et omnibus pauperibus gratiam volentibus fecit et facit, ideo quod

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. hierzu Phillips V, 2, 897 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 123 und Steinherz 615. 
<sup>3</sup> Vgl. Baluze I, 1124 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. ibid. I, 1470 sq. und Muratori, Script. III, 2, 726. Gregorovius VI<sup>3</sup>, 482 f. Über die Familie Sanseverino vgl. Erasmo Ricca, La Nobiltà del Regno delle Due Sicilie. Parte I: Istoria de' Feudi del Regno delle Due Sicilie di quà dal Faro. 1859 s. (Vgl. den Bericht von Reumont in der Augsburger Allgem. Zeitung 1867, Nr. 94, Beilage.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Niccolò Orsini. Vgl. über ihn Baluze I, 1206. 1208. 1286; Reumont III, 1, 40, und Litta fasc. LXII.

<sup>6</sup> Niccolò Spinelli, der berühmte Jurist und Kanzler der Königin Johanna von Neapel. Obgleich von Giovenazzo gebürtig, wird er doch meist "Nicolaus de Neapoli' genannt; s. Baluze I, 1455; Niem (ed. Erler) p. 23. 24. Giannone III, 156. Zu der noch sehr der Aufklärung bedürftigen Geschichte der Beziehungen zwischen Johanna und Urban VI. liefert obige Stelle einen nicht unwichtigen Beitrag, vgl. Innsbr. Zeitschr. für kathol. Theol. 1887 S. 114; über den eigentlichen Ursprung des Zerwürfnisses zwischen beiden kann nur die Auffindung neuer Akten Klarheit schaffen. Spinelli wurde schon sehr bald einer der heftigsten Gegner Urbans und ein Hauptbeförderer des Schismas. Vgl. Tommaseo IV, 211.

omnium ecclesiasticorum de omnibus nacionibus mundi maximus concursus est in urbe. Subsequenter ex parte omnium dominorum Ytalie recepit visitationem et cottidie visitatur per plures dominos magis longinquos. Sunt etiam hic omnes ambaxiatores pro parte lige pro pace tractanda 1, et speratur quod pax erit, quoniam dominus noster ad ipsam multum anhelat et pars adversa similiter, et credo quod quicquid circa predicta debebit fieri, cito terminabitur. A modicis diebus circa domini cardinales ultramontani novis captatis excusationibus et coloribus receperunt licentiam a domino nostro, dubitantes de ayere estivo<sup>2</sup>, pro eundo Anagniam, et dominus noster graciose eis concessit, et a modico tempore citra videtur, quod ipsi assumpserint spem rebellionis erga ipsum, propter quod, ut dicitur, dominus noster ipsos fecit citari, ut certa die mensis iulii debeant in civitate Tiburtina, que distat ab urbe per miliaria XV, ubi tunc dominus noster propter calores estivos erit, se apostolico conspectu[i] comparere. Quid fiat, ignoro, sed speratur, quod omnia sedabuntur. Quid fiet circa premissa, dominacioni vestre 

Postquam presentem litteram vestre dominacioni scripseram, dominus noster papa accepit litteras ab illis cardinalibus, qui sunt in Avinione, multum congratulantibus de felici promotione sua, et ultra hoc miserunt nepotem domini cardinalis Pampilonensis 4 et unum alium episcopum rogando ipsum, ut velit scribere, quid facturi sint. Datum Rome XXIV. iunii.

Servitor vester Cristoforus de Placentia<sup>5</sup>.

Mantua. Archiv Gonzaga, E. XXV. 3, fasc. 1.

#### 13. Jakob de Sève über Papst Urban VI. 6

[1378, August.]

. . . Item quod praefatus ss<sup>mus</sup> in Christo pater et dominus noster, dominus Urbanus PP. VI. tanquam verus, sanctus et iustus et qui semper volebat et voluit iustitiam tenere et servare et servari facere, crimina et vitia vitare, exstirpare ac vitari et exstirpari facere, maxime crimen nefandum symoniae, quo crimine sive infamia hominum Romana curia quandoque consuevit habundare, ac etiam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Gherardi V, 2, 121 sq.; VIII, 1, 291 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Niem I, 7. Valois 418.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die ausgelassene Stelle handelt über die Neubesetzung einer Abtei.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Renou de Gorse; s. Valois, La France I, 102 N.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Weitere historisch wichtige Briefe von Christophorus von Piacenza finden sich leider in dem Mantuaner Archive nicht. In dem betreffenden Fascikel (1), der Schreiben aus der Zeit von 1366-1399 enthält, folgen auf die Briefe unseres Gesandten neun Briefe von Giacomo della Campana (Jacobus della Campana) aus den Jahren 1388 und folgenden. Dagegen befindet sich ein anderer interessanter Bericht des Christophorus an Lodovico de Gonzaga, dat. Avignon (1376) Juli 17, im Staatsarchiv zu Mailand. Osio (I, 181-183) hat denselben publiziert; vgl. dazu Gottlob 116, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. oben S. 125-126; Papencordt-Höfler 443-444; Höfler, Aus Avignon 10, und namentlich Denifle, Chartularium III, 557, wo die Autorschaft des Jakob de Sève nachgewiesen ist. S. auch Valois I, 125.

volens, quod negotia, quae coram eo deducerentur ac tractarentur, pure, libere et gratis ac sine receptione munerum tractarentur et expedirentur, maxime per cardinales, qui propter reverentiam et culmen dignitatis suae debent esse ceteris iustiores et sanctiores ac ceteris viris ecclesiasticis et aliis bene vivendi speculum in se ipsis ostendere. Ipse namque dominus noster papa praefatis cardinalibus et multis aliis palam ac publice et etiam in secreto et saepe ac saepius et iteratis vicibus dixit, asseruit et protestatus fuit, mentem suam et animum suum super hoc expresse declarando, quod ipse non intendebat sustinere, quod per symoniam vel lucrum aliquid coram eo tractaretur vel ab eo obtineretur per cardinales vel aliquem alium; et quod ipse non audiret nec admitteret nec exaudiret aliquem, quem haberet suspectum de symonia vel alio lucro illicito, nec placebat nec placeret ei, quod cardinalis aliquis reciperet pensiones, provisiones, exenia vel lucra illicita aliqua a quibusvis personis, quia quando recipiunt vel sperant lucra aliqua, negotia ecclesiae male procedunt. Et quod ipse dominus noster sciebat, quod hactenus in tractatibus, qui fiebant inter ecclesiam et inimicos ecclesiae propter talia lucra, quae recipiebant vel sperabant tractatores, qui debebant esse de parte ecclesiae, ipsi tractatus male procedebant pro ecclesia, imo fuerunt impediti ita, quod ecclesia non potuit cum suis inimicis habere pacem, quam desiderabat et ipse dominus noster semper desideravit et desiderat. Et quod non placebat nec placeret ipsi domino nostro, quod tales tractatores in contra ipsis tractatibus et negotiis se ingererent vel immiscerent. Ipseque dominus noster alia salubria monita saepe ac saepius et iteratis vicibus iisdem cardinalibus ad reformationem bonorum suorum et iustitiae ac boni ac salubris status ecclesiae dicebat et dixit. Et insuper etiam saepe et saepius dixit et publicavit, quod cum sedes sua Romana et apostolica sit et esse debeat ex institutione divina in urbe Roma, intentio sua erat, fuit, est et esset in eadem urbe ut plurimum residentiam facere et etiam ibidem, quando Deo placeret, mori intendebat, et quodsi aliter faceret, reputaret se male agere.

Cop. in Cod. 269, f. 234 der Bibliothek zu Eichstätt.

#### 14. Römische Akten über das päpstliche Schisma des Jahres 1378.

Die römischen Handschriftensammlungen, welche einen ungemeinen Reichtum an Akten über das große Schisma von 1378 bergen, sind verhältnismäßig viel weniger ausgebeutet worden als die Pariser Sammlungen. Es lag nicht im Plane meiner Arbeit, diese Lücke auszufüllen: ich wurde jedoch bei meinen Studien in Rom auf eine Reihe von Akten aufmerksam, über welche einige Notizen späteren Forschern vielleicht nicht unwillkommen sein werden.

Eine große Sammlung Akten über das Schisma des Jahres 1378 bewahrt das päpstliche Geheim-Archiv in Arm. LIV n. 14—39. Diese "De schismate Urbani VI.' betitelte Sammlung bezieht sich besonders auf den Anfang jener Kirchenspaltung. Es ist dies dieselbe Kollektion, welche Raynald, später auch Bzovius (vgl. XV, 13), und Marini im zweiten Bande seiner "Archiatri". benutzten". Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. jetzt Gayet I, xxı sqq.; derselbe hat jene Sammlung freilich sehr ungenügend ausgebeutet. Ein fast erdrückendes Quellenmaterial hat neuerdings Valois für sein großes Werk "La France et le grand schisme d'occident' herangezogen. Er

kopierte aus n. 17 (t. IV. "De schismate Urbani VI.") den oben (S. 120 ff.) wiederholt benutzten Bericht des Bischofs Nikolaus von Viterbo, den ich später vollständig zu publizieren gedenke. Hier sei nur die Stelle, nach welcher der Kardinal d'Aigrefeuille sich für die Gültigkeit der Wahl Urbans VI. ausspricht, mitgeteilt: \*,Ivi ad dom. card. de Agrifolio et supplicavi, quod diceret mihi veritatem pro salute anime mee, quia non intendebam adorare tamquam vicarium Iesu Christi non vicarium Iesu Christi, et de hoc protestabar tamquam in die iudicii mihi redderet rationem. Ipse autem respondit mihi: vide non dubites, quia pro certo a tempore S. Petri citra non sedit aliquis in sede sua magis iuste quam iste 1. Ideo male facis tantum tardare.

Sehr reich an Akten über das große Schisma ist auch die Vatikanische Bibliothek. Als beachtenswert notierte ich die Codd. Vatic. 4039. 4153. 4192. 4896. 4943. 5607. 5608 (hier f. 119-131 , Consilium pro Urbano VI.' von Barth. de Saliceto<sup>2</sup>). 7062. Wichtig ist auch Cod. D. I. 20 der Bibliot. Casanatense (vgl. Finke, Forschungen 3 u. 105). - Bezüglich des S. 148 und 175 benutzten \*, Dialogus de tollendo schismate' in Cod. 44. G. f. 1-7 der Bibliothek von St. Peter sei hier noch bemerkt, dass derselbe wohl identisch ist mit dem von Labbe und Fabricius (III, 294) erwähnten. Der Verfasser, Johannes von Spoleto, war Professor in Bologna 1394; s. Mazzetti, Rep. prof. Bol. (1847) 1567. Die Schrift ist gerichtet: ,Ad rev. in Christo patrem et dom. dom. Iacobum de Altovitis de Florentia episcop. Fesulanum' (1390-1409; s. Gams 749 und Chevalier 89). Die oben S. 175 angezogene Stelle lautet (f. 4): \*,Immoratum tam diu scisma per tot iam lustra que dispendia dederit, quot inde nocumenta provenerint, scandala, depopulationes, ruine, fluctuationes, inconvenientia, turbines cum tecum examinando consideraveris ex adverso statim videbis que sancta possint ex unione commoda resultare. Illinc dissensionum omnium radix fuit, tumultus varii, dissensiones regnorum, seditiones, extortiones, excidia, violentie, bella, tirannidis incrementum, libertatis pessundatio, malefactorum impunitas, simultates, error, infamia, furentibus ferro et igni latius concessa licentia. Hinc (si tamen succedet unionis bonum) concordia, libertas' etc. Außer der Handschrift in der Bibliothek von St. Peter war von diesem Dialog nach Ausweis des Katalogs eine zweite Handschrift in der Bibliothek Borghese zu Rom vorhanden (Scr. II, n. 57); dieselbe war jedoch im Frühjahr 1884 nicht mehr vorhanden. - Von hohem Interesse 3 ist folgendes Schreiben des Kardinals von Genf an Kaiser Karl IV., das in Cod. Vat. 4924, f. 14 erhalten ist:

berichtet darüber in der Einleitung seines ersten Bandes (x—xxx). Valois hat den Archiven von Rom und Paris die meiste Aufmerksamkeit geschenkt, weniger dagegen den reichen Archiven von Neapel, Barcelona, Pamplona und London. Daßs sich hier noch nicht unbedeutende Nachträge werden gewinnen lassen, vermutet mit Recht Ehrle in den Stimmen aus Maria-Laach LII, 449. Auch die deutschen Archive und Bibliotheken dürften noch manches von Interesse enthalten. Vgl. oben S. 128 die Mitteilungen aus der fürstl. Wallersteinschen Bibliothek zu Maihingen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. dazu den Bericht bei Döllinger, Beiträge III, 359 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über ihn Fantuzzi, Scritt. Bolog. (Bolog. 1789) VII, 271—279; s. auch Valentinelli II, 285 s.

<sup>3</sup> Vgl. oben S. 120 u. 122.

<sup>4</sup> Und in Cod. 5064 der Wiener Hofbibliothek; s. Steinherz 608. Die hier

,Littera <sup>1</sup> Gebennensis ad imperatorem Karolum de comendatione et creatione domini Urbani pape sexti.

Serenissime princeps et domine consanguinee karissime. recordationis occasum domini nostri Gregorii pape XI., quem per alias litteras meas serenitati vestre lacrimabiliter nunciavi, aliis dominis meis cardinalibus et me hic existentibus, revolutis X diebus post obitum secundum iuris canonici ritum, clausis in conclavi in archiepiscopum Barensem tunc, nunc summum pontificem, natione Neapolitanum, qui domini mei cardinalis Pampilonensis vicecancellarii apostolici absentis vices gerebat in curia dicti domini mei, cardinales et ego unanimiter direximus voces nostras eundem ad apostolatum eligentes VIIIa die mensis huius in conclavi solummodo unius noctis spacio mora pertracta, quia Romani in longioris temporis in dicto conclavi moram consentire noluerunt. Vocatusque est Urbanus sextus mihi, dum erat in minoribus, valde domesticus et amicus quamvis de gradu infimo nunc sit sublimatus ad supremum, cuius coronacio in paschate resurrexcionis domini proxime venture est ordinata celebrari. Ipse enim de serenitate vestra multum sperat et quod sicut aliis predecessoribus suis eadem serenitas filia fuit et iuvaminis brachium singulare sic in eum constanter perseverare debeat maiestas vestra. Et quantum est in factis tangentibus serenitatem vestram et serenissimum natum vestrum super quibus cum eo strictissime pluries sum locutus ipsum reperio dispositum valde bene adeo quod si opera verbis confirmabit, sicut spero, negocium dicti serenissimi nati vestri feliciter expediet. Ad cuius expedicionem toto conamine meo ipsum sollicitare non desistam, in quibus etiam magister Conradus serenitatis vestre secretarius cum omni sollertia comendabiliter laborat, recomendans 2 me semper serenitati vestre, quam conservet omnipotens feliciter et votive. Scriptum Rome die XIIIIa aprilis.

Der unbekannte Verfasser der von Finke herausgegebenen Papstchronik hatte Kenntnis von dem vorliegenden Schreiben, wie sich aus folgender Stelle deutlich ergiebt: Tempore istius incepit gravissimum scisma, quia post electionem eius aliqui cardinales scripserunt Karolo imperatori quod ipse Urbanus fuisset unanimiter electus die iovis VIII aprilis, et quod fuerunt nisi una nocte in conclavi propter Romanos et responderunt imperatori prefato, qui tunc instabat, ut filium suum Wenczeslaum, nunc regem Bohemiae, promoverent in imperatorem, quod vellent totis conatibus ad hoc operari. Que littera sub diligentissima custodia in archivis partis nostre reservatur' (Finke, Papstchronik 347-348). Die Kardinalsbriefe werden gleichfalls erwähnt in der von Eschbach S. 77 ff. herausgegebenen Rede, welche Bischof Lamprecht von Bamberg im Auftrage Karls IV. auf dem Reichstage 1378 halten sollte; ,et de hoc', heifst es hier, ,imperator habet multorum cardinalium litteras, quarum quedem per manus cardinalium scriptae sunt, et quas imperator tuta custodia servari mandavit.' Sie werden ferner erwähnt in dem oben S. 137 f. angeführten Schreiben Karls IV. vom 25. September 1378 und dem sogen. Urbansbunde vom 27. Februar 1379. Auch der Kurfürst von der Pfalz sagt in einem Schreiben vom 10. Oktober 1379, er habe 18 Briefe von Kardinälen,

mitgeteilten besseren Lesarten der Wiener Handschrift sind im folgenden benutzt. Auch wurde die römische Handschrift, die mir 1891 nur in einer Abschrift vorlag, nochmals kollationiert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ruperti ist mit anderer Tinte später übergeschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recommendo ist mit anderer Tinte später übergeschrieben.

und zwar einige vom Kardinal von Genf, gesehen, welche sich für die Rechtmäßigkeit der Wahl vom 8. April 1378 aussprechen (Baluze II, 887. Valois, La France I, 65 Note). Es kann nicht überraschen, dass der Gegenpapst später dem oben mitgeteilten wichtigen, ihn so sehr kompromittierenden Aktenstücke seinen Wert dadurch zu nehmen suchte, dass er dasselbe als durch Todesfurcht ihm abgezwungen hinstellte. Dass der kaiserliche Gesandte Konrad von Wesel den Brief des Kardinals von Genf vom 14. April gekannt hat, ist nicht sicher - wie ich früher annahm -; vgl. Steinherz 636 Anm. 1. Konrads Bericht (abgedr. bei Gayet II, P. J. 169 ss.) ist sehr wichtig für die Verhandlungen mit Urban VI. über die Approbation Wenzels; die Vorgänge des Konklave werden fast nur nach den Berichten anderer erzählt. ,Dadurch', urteilt Steinherz, ,wird von vornherein für die übrige Erzählung, für die Erzählung der Vorgänge, an denen er selbst beteiligt war, der Eindruck der Glaubwürdigkeit hervorgerufen. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die gewandte Darstellung, welche die Persönlichkeiten der beiden Päpste, Urbans VI. und Clemens' VII., deutlich hervortreten läßt. Soweit man den Bericht Konrads nachprüfen kann, wird man zugeben müssen, daß er nirgends die Unwahrheit sagt. Aber er sagt auch nicht die ganze Wahrheit; er verschweigt Dinge, die ihm zweifellos bekannt waren, und er verschweigt sie deshalb, weil sie für den Papst, dem er sich angeschlossen hatte, für Clemens VII., nachteilig sind. Nach seiner Darstellung hat Clemens (Robert von Genf) von Anfang an die Wahl Urbans für ungültig gehalten und nur aus Vorsicht oder aus Furcht seine Meinung verborgen gehalten. Aber Konrad erzählt nicht, daß Robert von Genf wenige Tage nach der Wahl mit Urban über die Approbation Wenzels verhandelt und dadurch selbst anerkannt hat, dass Urban die Approbation vornehmen könne und daher rechtmäßiger Papst sei. Und während die Darstellung Konrads darauf hinausgeht, zu zeigen, dass Urban VI. nur aus selbstsüchtigen Motiven, nur um den Kaiser zu gewinnen, die Approbation Wenzels aussprach, unterläßt er zu erzählen, daß auch Clemens aus ähnlichen Motiven zur Approbation schreiten wollte. Er berichtet wohl, dass ihm in Fondi die ultramontanen Kardinäle und Clemens VII. Berichte über die Wahl Urbans übergaben, aber er verschweigt, dass der Gegenpapst damals auch schon die Approbationsbulle für Wenzel hatte anfertigen lassen. Durch diese und noch andere Verschweigungen von Thatsachen, die ihm bekannt waren, hat Konrad seinem Berichte den Stempel der Parteischrift aufgedrückt.' Vgl. auch die Bemerkungen von Valois 412-413 und Knöpfler in seiner neuen Ausgabe von Hefele, Konziliengeschichte VI, 778 Anm. 1.

#### 15. Langensteins ,Invectiva contra monstrum Babylonis' 1.

[1393, Juni 8.]

Dieses Gedicht ist identisch mit dem "Carmen pro pace", welches H. v. d. Hardt im Jahre 1715 zu Helmstädt nach einer Handschrift der Bibliothek zu Wolfenbüttel publizierte: Ineditum carmen antiquum Henrici de Hassia... pro pace in duos pontifices Avinione et Romae simul sedentes... editum A. MDCCXV... ab Herm. v. d. Hardt. Der durch v. d. Hardt veranstaltete Abdruck ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 144.

jedoch nicht vollständig. Es fehlt der Anfang, im ganzen 65 Verse, welche in einer Handschrift der Universitätsbibliothek zu Breslau (Cod. 320, f. 92-103), von der ich durch gütige Vermittlung des Prälaten Prof. Lämmer eine Abschrift besitze, erhalten sind. In der Breslauer Handschrift fehlen am Schluss sechs Verse, welche sich in der Ausgabe des v. d. Hardt finden. Unvollständig ist auch die Abschrift der "Invectiva" in Cod. 3214, f. 80b-91b der Hofbibliothek zu Wien; sie reicht nur bis v. 640 der Handschrift zu Breslau. Cod. 3219, f. 1632-1782 der Hofbibliothek zu Wien bietet dagegen, wie mir scheint (genauer konnte ich diese Handschrift leider nicht untersuchen), einen teilweise besseren, jedenfalls den vollständigsten Text unseres Gedichtes. Die Wiener Hofbibliothek bewahrt in Cod. 4919, f. 86a-104b noch eine dritte Kopie der ,Invectiva' (vgl. Denis I, 460), welche deshalb interessant ist, weil sie zu Anfang eine Widmung an den Bischof Eckard v. Ders in Worms 1 enthält; am Schlusse fehlen hier acht Verse. Diese Widmung findet sich auch in einer Abschrift der Invectiva', welche in der Universitätsbibliothek zu Würzburg (Cod. Mch. f. 53, fol. 163a-169a) aufbewahrt wird. Wo die von Pez (Thes. ancecd. I, 1, p. LXXIX) citierte Handschrift der "Invectiva" hingekommen ist, vermag ich nicht anzugeben. Zwei weitere Abschriften unseres Gedichtes finden sich nach Archiv XI, 725 und Denisse, Chartul. III, 559 in der Amplonianischen Bibliothek zu Erfurt. Lorenz (Geschichtsquellen II<sup>2</sup>, 212 Anm. 2) scheint die Erfurter Abschriften für ein von der Breslauer verschiedenes Werk zu halten; nach den gleichlautenden Anfangsworten kann indessen kaum bezweifelt werden, dass wir es hier mit einer und derselben Arbeit zu thun haben. Über die "Invectiva contra monstrum Babylonis" vgl. jetzt noch die Ausführungen von Kneer 94 ff. 127 ff. Hier ist der Anfang des Gedichtes publiziert. Sauerland im Hist. Jahrb. XIV, 862.

## 16. Die Acta consistorialia des Archivio Concistoriale und des päpstlichen Geheim-Archivs.

Der Palast des Vatikans birgt neben dem berühmten päpstlichen Geheim-Archiv, den Archiven der älteren Datarie, der Rota und der Signatura Gratiae 2 noch ein Archiv, welches, obgleich es die wertvollsten geschichtlichen Materialien enthält, noch fast gar nicht benutzt worden ist. Es ist dies das Archivio Concistoriale, welches seinen Eingang im Cortile di S. Damaso im Vatikan hat. Diese kostbare Handschriftensammlung hat einen streng privaten Charakter; sie steht direkt unter dem Kardinal-Staatssekretär. Nur wenigen Glücklichen ist es bis jetzt gelungen, hier Zutritt zu erhalten 3.

Die Bedeutung des Archivio Concistoriale ergiebt sich aus dem Begriff des Konsistoriums als einer feierlichen Versammlung der Kardinäle um den Papst zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. K. Wiemann, Eckard von Ders, Bischof von Worms 1370—1405 (Halle a. S. 1893), besonders S. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Gottlob im Hist. Jahrb. VI, 272.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brady I, p. vII: ,'This latter archivio is strictly private, and admission to it is rarely applied for and still more rarely granted.' Vgl. Calenzio, Metropolit. eccles. Neapolit. provisiones consistoriales (Romae 1878).

Beratung resp. endgültigen Sanktion eines bestimmten Kreises der wichtigsten kirchlichen Angelegenheiten oder zur Vornahme eines besonders würdevollen Aktes 1.

Der Begründer des Archivio Concistoriale ist derselbe Papst, der auch dem päpstlichen Geheim-Archiv seine Fürsorge in ganz besonderer Weise zuwandte: Urban VIII. Durch die Bulle "Admonet nos", dat. Rom "1625 XVIII. Cal. Ian. Anno pontif. 3°", von welcher ich einen römischen Druck aus dem Jahre 1626 auf einem Einzelblatt im Konsistorial-Archiv sah, befahl er die Einrichtung eines Archives, das die Akten des heiligen Kollegiums aufnehmen sollte. Erster Custode des neuen Archivs, dessen Anlage bereits Pius IV. geplant hatte, wurde Giovanni Battista Lauro (vgl. Arch. d. Soc. Rom. I, 189). Das Konsistorial-Archiv scheint mit der Zeit sehr in Vergessenheit gekommen zu sein, und es befindet sich heute nicht gerade in der besten Ordnung; indessen ist zu hoffen, daß Seine Heiligkeit Papst Leo XIII. auch hier Wandel schaffen wird. Die Akten des Konsistorial-Archivs sind in 15 großen Holzschränken untergebracht; von denselben sind 14 numeriert²; ein Armarium, das links vom Eingang steht, hat keine nähere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Bangen, Die römische Kurie 75 ff.; Phillips VI, 288 f. Vgl. auch Gatticus 88. 199. 247. 251, und Moroni XV, 187 ss. Das Hauptwerk über das Konsistorium verfaßte der Kardinal Palaeoti: "De sacri consistorii consultationibus." Romae 1592.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Zahl der Bände in den einzelnen Armarien habe ich, so gut die Kürze der Zeit es erlaubte, wenigstens annähernd zu bestimmen gesucht. Folgende Übersicht mag, wenigstens im allgemeinen, die Anordnung und den Reichtum des Archivs veranschaulichen: Arm. I und II, ca. 90 Bde.: Processus ecclesiarum von 1543 bis ca. 1700; Arm. III und IV, ca. 100 Bde.: Processus ecclesiarum, von 1700 bis 1792 reichend; Arm. V, ca. 20 Bde.: 6 voll. Processus von 1793 bis 1830, und aufserdem ca. 14 Bde. Iuramenta fidelitatis et profess. fidei, von 1670 bis 1809; Arm. VI, ca. 30 Bde.: Praeconia et propositiones (mit dem 17. Jahrhundert beginnend, dann aber auch einiges von Julius III.; hier auch eine Reihe von offiziellen Berichten über die kirchlichen Zustände, namentlich Deutschlands, im 17. Jahrhundert, teilweise sehr interessant und bis in das kleinste Detail gehend), Processus ecclesiarum aus dem 18. Jahrhundert, ca. 30 Bde.; Arm. VII: Acta s. Congregationis consistorialis von 1589 bis 1717, ca. 85 Bde.; Arm. VIII blieb mir unzugänglich, da der Schlüssel versagte; wahrscheinlich enthält dieser Schrank die Konsistorialakten von 1717 bis 1772 (diese Vermutung erwies sich als richtig; vgl. das gleich zu erwähnende Werk von Dr. Korzeniowski); Arm. IX: Acta consist. von 1772 bis 1817, ca. 60 Bde.; Arm. X: Acta consist. von 1409 bis 1701 (mit Lücken), ca. 50 Bde.; Arm. XI: Acta consist. von 1523 bis 1798 (mit Lücken), ca. 60 Bde.; Arm. XII: Acta consist. von 1529 bis 1700 (mit Lücken), ca. 110 Bde. (außerdem noch einige Bände Varia); Arm. XIII und XIV enthalten keine eigentlichen Konsistorialakten; über den Inhalt vgl. Korzeniowski p. 4. So war die Anordnung im Frühjahr 1884, als ich das Archiv benutzte und mir unter Schwierigkeiten und Hindernissen aller Art die obigen Notizen machte. Wenn dieselben nicht vollständig sind, so ist dies vor allem der Kürze der mir zugestandenen Arbeitszeit zuzumessen. Trotzdem glaube ich, dass meine Angaben, weil die ersten über ein sehr wichtiges Archiv, auch in dieser mangelhaften Gestalt vielen willkommen sein werden. - Hierin habe ich mich nicht getäuscht; es war mir ein

Bezeichnung; es birgt eine reiche Sammlung von Konklaveakten, über welche ich später berichten werde, da sie die in diesem Bande behandelte Zeit nicht betrifft.

Die späte Anlage des Konsistorial-Archivs erklärt es, daß in demselben die Acta consistorialia erst mit dem Jahre 1409 beginnen und auch dann noch unvollständig sind. Einzelne Bände sind, wie mir versichert wurde, seinerzeit durch die Franzosen fortgekommen. Sämtliche für das 15. Jahrhundert in Betracht kommenden Bände sind nicht die Originale der Acta consistorialia, sondern zur Zeit Urbans VIII. und Innocenz' X. angefertigte Kopien und nicht frei von Schreibfehlern. Die Originalakten beginnen erst mit dem Jahre 1517; sie sind direkt unter der Aufsicht des jedesmaligen Vizekanzlers geschrieben. Der erste Band dieser kostbaren Sammlung, welcher zur Zeit, als ich das Archiv benutzte, im Armarium XI aufgestellt war, führt den Titel: "Rerum consistorialium Leone X. et Adriano VI. pontificibus maximis expeditarum per me Iulium de Medicis S. R. E. Vicecancell.' Er reicht vom März 1517 bis September 1523. In demselben Armarium standen die Original-Konsistorialakten aus der Zeit Pauls III. und Pauls IV., aus welchen ich später nähere Mitteilungen zu machen gedenke. Daneben finden sich auch noch zwei Bände Abschriften aus der Zeit Innocenz' X., nämlich:

- 1. Acta consistorialia ab aº 1517 die IX. mensis martii coram Leone X., Hadriano VI., Clemente VII. et Paulo III. summis Romanis pontificibus usque ad diem XVII. Aug. A¹ 1548 ex authenticis libris Card. Vice-Cancellarii. Pars prima. T. I (alte Signatur: C¹ 3343).
- 2. Acta Consistorialia ab aº 1548 ad 1585 ex authenticis libris Card. Vice-Cancellarii. Pars secunda. T. II (alte Signatur C¹ 3344).

Letztere Sammlung reicht schon in eine Periode hinein, aus welcher eine sehr große Anzahl von Konsistorialakten erhalten ist. Es hängt dies damit zusammen, daß seit dem 16. Jahrhundert die Kardinäle für ihren Privatgebrauch Sammlungen von Konsistorialakten anlegten. Hierdurch erklärt es sich auch, wie fast alle römischen Bibliotheken, sowie die Handschriftensammlungen von Florenz, Bologna, Pistoja, Paris und Toledo (Kapitelsbibl.), Akten dieser Art bewahren, zum Teil in sehr ausgedehnter Weise. In der Barberina sind nicht weniger als 81 Bände Konsistorialakten vorhanden. Lämmer in seinen sehr wertvollen Publikationen 2 und dann Brady (II, 251 sqq.) haben schon viele Mittei-

großes Vergnügen, von den unter Hofrat Smolka arbeitenden polnischen Gelehrten zu vernehmen, dass denselben bei Ausbeutung des Konsistorial-Archivs meine Angaben als Führer gedient haben. Vgl. über diese Arbeiten: Script. rer. Polon. XIII. Archiwum Komisyi Hist. (Cracov. 1889) 83, und J. Korzeniowski, Excerpta ex libris manu scriptis Archivi Consist. Romani MCCCCIX—MDXC expeditionis Romanae cura anno MDCCCLXXXVII collecta. Cracoviae 1890; am letzteren Orte auch einige Ergänzungen zu obigen Mitteilungen, die mir für diese Auflage sehr willkommen waren. Auch Th. v. Sickel bediente sich 1889 bei seinem ersten Besuche des Konsistorial-Archivs meiner Angaben. 1892 wurde das Konsistorial-Archiv in den an die neue Sala Leonina der Bibliothek anstoßenden Saal übertragen und dabei leider die bisherige Ordnung vielfach verändert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht mit Calixtus III., wie Gottlob a. a. O. angiebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Analecta Rom. 84—85. Zur Kirchengeschichte 26. 71—75. 136—140. Vgl. auch Zeitschr. für westfäl. Gesch. XLV, 115 f. 118 und das oben citierte Werk von Dr. J. Korzeniowski.

lungen aus diesen Akten gebracht; auch die folgenden Bände dieses Werkes werden noch oft auf diese wichtigen Quellen, von welchen ich sehr ausgedehnte Auszüge abschriftlich besitze, zurückkommen 1.

Die wertvollsten, weil ältesten Acta consistorialia sind im Armarium X untergebracht. Auf die Ausbeutung der hier erhaltenen Materialien war in erster Linie meine Aufmerksamkeit gerichtet. Von einer Publikation meiner Auszüge muß ich hier aus räumlichen Gründen Abstand nehmen. Der erste Band der wertvollen Sammlung des Armarium X ist in Leder von einst roter Farbe gebunden und umfaßt 246 Blätter. Er führt den Titel: "Acta consistorialia ab a. 1409 ad 1433. Alex. V., Joh. XXIII., Martino V., Eugenio IV. pontif." Die alte Signatur ist nicht mehr ganz deutlich leserlich: "C¹ 3029" oder "3028"; aus derselben ergiebt sich. daß diese Acta einst mit den oben besprochenen im Armarium XI eine Reihe bildeten. Aus den Nummern (3029 und 3343) kann man zugleich einen Schluß ziehen auf die Größe der Verluste, welche das Konsistorial-Archiv betroffen haben, denn von sämtlichen Zwischennummern war, als ich das Archiv benutzte, nur eine ("Liber rerum consistorialium Clementis VII. et Pauli III. S. P. C¹ 3035") zu finden.

Der für uns zunächst in Betracht kommende Band mit der Signatur C1 3029 beginnt f. 1 also: Liber provisionum sacri collegii A° 1409.'2 Außer den Bischofsernennungen, welche für eine neue Ausgabe der Series Episc.' von Gams von größtem Werte sein würden, sind hier genau die Wahl- und Todestage der Päpste, der Zeitpunkt der Abreise und Rückkehr einzelner Kardinäle zur Kurie, die Ernennung der wichtigsten Legaten, Verleihung von Konsistorialpfründen und die meisten Sterbefälle im heiligen Kollegium notiert. Lücken finden sich jedoch auch hier. Die Anordnung ist im allgemeinen streng chronologisch. Dem Ganzen liegen offenbar Protokolle zu Grunde. Als Schreiber nennt sich f. 86b Iohannes Constantinopolitanus?. Ein gutes Register erleichtert den Gebrauch der Sammlung, die leider mit dem dritten Pontifikatsjahre Eugens IV. abbricht. Auf diesen Band beziehen sich oben die Citate S. 56. 191, 212, 228, 260, 270, 273, 275, Wenn Brady (I. p. x) bemerkt: ,It should be remembered, however, that Consistories are meetings where business is transacted rather than discussed. The Consistorial Acts are not reports of debates or summaries of political speeches. It is but seldom the Pontiff's, or the Cardinals', opinions are recorded. The Acts are virtually a register of Consistorial decrees, and do not profess to furnish even a summary of the facts of contemporaneous history, on which they were based' - so gilt

¹ Brady (I, p. xvII sq.) giebt auch dankenswerte Mitteilungen über die jetzt im römischen Staatsarchiv aufbewahrten "Formatari, Obligazioni" etc. Seine Text-Mitteilungen beziehen sich indessen nur auf die Bistümer von Großbritannien. Aus Cod. 358 der Bibl. Vittorio Emanuele veröffentlichte A. Bartolini: "Alcuni atti concistoriali di Clemente X". Nozze Altieri-Rocca-Saporti. Roma 1878. Über Konsistorialakten, beginnend mit 1491, im Archiv der päpstlichen Ceremonienmeister s. Ehrle im Archiv f. Litt.- und Kirchengesch. (1889) V, 597.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. jetzt auch Ehrle im Archiv für Litt.- und Kirchengesch. VII, 466. 694 bis 696. Vgl. ferner Repert. germanic. I, L.

<sup>3</sup> Über ihn vgl. Catalanus 24.

dies allerdings für Konsistorialakten des 15. Jahrhunderts, für diejenigen des 16. aber nur zum kleinsten Teile.

Der nächste Band beginnt erst mit dem Jahre 1489 und reicht bis zum Jahre 1503 1. Für diese Periode wie für die spätere Zeit ist in dem Armarium X noch eine Reihe von Bänden vorhanden; dagegen wollte es mir trotz eifrigen Suchens nicht gelingen, einen Band zu finden, welcher die sehr empfindliche Lücke für die Zeit von 1433 bis 1489 ausgefüllt hätte. Meine nächste Vermutung, daß hier das päpstliche Geheim-Archiv ergänzend eintreten könne, schien sich anfangs nicht zu bestätigen, denn es wurde mir von den Beamten mitgeteilt, daß hier die große Sammlung der Acta Consistorialia erst mit dem Jahre 1517 beginne. Nachdem ich mich von der Richtigkeit dieser Angabe überzeugt<sup>2</sup>, beruhigte ich mich dennoch nicht, und meine Nachforschungen wurden endlich von Erfolg gekrönt, denn im Armarium XXXI, Band 52 entdeckte ich endlich die Konsistorialakten für die Zeit von 1439 bis 1486. Durch diesen glücklichen Fund war die für mich empfindlichste Lücke ausgefüllt. Die betreffenden Akten beginnen im Band LII p. 15 ohne jede Überschrift. Lücken und Schreibfehler fehlen auch hier nicht, wie denn das Ganze überhaupt den Eindruck macht, als sei es ein Auszug aus einem größeren Register. Als Schreiber nennt sich ein gewisser , Iacobus Radulfi dicti (S. R. E. cardin.) collegii clericus'. Bekanntlich citiert Georgius in seiner Biographie Nikolaus' V. sehr oft: Ephemerides sacri consistorii per Iac. Radulphi scriptae. Mss. in Tabul. Vatic.' Unser Manuskript ist indessen, wie eine Reihe von Varianten zeigt, verschieden von dem von Georgius benutzten, und wäre es wünschenswert, dass auch dessen Vorlage zum Vorschein käme. Den eben besprochenen Acta consistorialia, aus welchen ich ebenfalls später umfassende Mitteilungen machen werde, sind folgende Citate meines Werkes entnommen: S. 358, 380, 446, 448, 452, 481, 585, 634, 635, 639, 660, 675. 683. 743. 744. 760.

#### 17. Das Jubiläum des Jahres 14233.

Sowohl über das Jahr dieses Jubiläums, wie darüber, ob überhaupt unter Martin V. ein Jubiläum gefeiert worden sei, gehen die Ansichten sehr auseinander. Gregorovius erwähnt dieses Jubiläum gar nicht, Platner (Tabellen der Geschichte Roms [47]) und Reumont (III, 1; Nachtrag zu S. 169) halten dasselbe für zweifelhaft. Auch Manni (57), läfst die Frage unentschieden. Nach dem ausdrücklichen Zeugnis des Niccola della Tuccia (52, 117) kann indessen nicht daran gezweifelt werden, dafs unter Martin V. ein Jubiläum gefeiert worden ist 4. Hierfür spricht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er ist der erste der vom Kardinal Camerlengo geführten Serie, während die Serie der Konsistorialakten, welche der jedesmalige Vizekanzler führte, erst mit 1498 beginnt; vgl. Korzeniowski 34 u. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der erste Band der Konsistorialakten des päpstlichen Geheim-Archivs, welche im ganzen gegen 100 Bände füllen sollen, reicht von 1517 bis 1534. Brady benutzte weder diese Sammlung, noch die gleich zu besprechenden Konsistorialakten von 1439 bis 1486.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> So schrieb ich 1885. Seitdem sind mir noch drei neue Zeugnisse bekannt geworden, welche die Feier eines Jubiläums unter Martin V. bekräftigen; das erste

sich auch Moroni (II, 111-112, der übrigens die irrige Ansicht teilt, als sei dieses Jubiläum sehr schwach besucht gewesen) aus. Die Gründe für die Abhaltung eines Jubiläums unter Martin V. hat Franc. Maria Febbi in einer, soviel mir bekannt, noch ungedruckten Abhandlung über die Jubiläen von Bonifatius VIII. bis Innocenz X. zusammengestellt. Es heißt hier f. 44a: "Martinus V., ut constat litteris Pauli II. "Ineffabilis providentia" dat. an. 1470. XIII. Cal. Mai. Pont. 6°. § 5 (vgl. Bull. V, 201) reductionem Urbani VI. ratam habuit . . . et anno quolibet trigesimo tertio iubilaeum observari debere voluit, prout an. 1423 ad effectum deduci permisit, eaque observata extitit, multis ad urbem concurrentibus eo quod pax et tranquillitas universim esset, tantaque frumenti ac rerum ubertate et abundantia ut onus tritici obolis viginti, ordei duodecim distraheretur. F. 45a: "In idem vero prorsus collinant assertiones Sixti IV. et Iulii III. in diplomatibus indictionis iubilei et Victorellus parte 2ª in hist. 12 jubil. pag. 257, qui tamen fassus est, constitutionem Martini V., qua jubileum indixerat, se in Archivio Vaticano nullatenus adinvenire. \* Cod. Capponi 244 der Vatikanischen Bibliothek. Hierzu vgl. noch die von mir oben S. 231 angeführten Zeugnisse von Poggio und Niccola della Tuccia. Letzterer giebt einmal 1425, das andere Mal 1424 (52. 117) als Abhaltungsjahr an. Ich glaubte mich mit Bonanni (25), Vittorelli (257), O. Ricci 1 und Nöthen (57) für 1423 entscheiden zu müssen. Nach Fiala (493 Anm.) sagt auch F. Hemmerlin, dass Martin V. ein Jubeljahr anordnete; hier ist indessen

ist enthalten in den Notabilia temporum des A. de Tummulillis 37, das zweite in der Cronaca inedita di Fra Francesco di Andrea (edidit Cristofori) 81, das dritte in einem Breve des Papstes .pro domino duce Lithwanie et XV consiliariis indulgencie anni iubil.' im Archiv für österreich. Gesch. LII., 204-205. Lea (Confession II, 209) hat sich meiner Meinung angeschlossen, daß Martin V. wirklich ein Jubiläum abgehalten hat. Derselben Ansicht sind Mancini (Valla 49 und Giorn. st. d. lett. ital. XXI, 6), de Waal (Das heilige Jahr 28), Friedensburg (Zur Gesch. der römischen Jubeljahre, in Beilage zur Vossischen Zeitung 1900 Nr. 10), Prinzivalli (31 ss.) und Thurston (63 ss.). F. X. Kraus in seinem interessanten Aufsatze über das Anno santo (Beil. zur Allg. Zeitung 1900 Nr. 125) bemerkt: "Pastor hat in seiner verdienstvollen Geschichte der Päpste (I, 179. 647) auf das Zeugnis des Poggio und des Niccola della Tuccia hin die Abhaltung des Jubiläums bejaht. Ersterer spricht in der That von den Barbaren, die bei der Jubiläumsfeier Rom überschwemmt und mit ihrem Unrat erfüllt hätten; Niccola della Tuccias Chronik von Viterbo berichtet, es seien viele Oltramontani damals zur Gewinnung des Ablasses nach Rom gezogen. Beide Stellen beweisen nur, dass 1423 oder 1425 wie einst 1400 viele Menschen nach Rom gingen in der Meinung, dass dort der Anno santo gehalten wurde; sie beweisen aber nicht, dass dies thatsächlich oder offiziell der Fall war.' Hier ist übersehen, dass Niccola della Tuccia ausdrücklich berichtet (52): Papa Martino fece l'anno del perdono e fe'aprir la porta di S. Giovan Laterano.' Jeder Zweifel aber verschwindet durch die oben citierte Urkunde Martins V., in welcher der Papst selbst ausdrücklich sagt: ,Cum . . . tu . . . almam urbem et b. Petri et Pauli apost. basilicas necnon Lateranens. et b. Marie Maioris ecclesias de urbe prefata presenti anno iubilei personaliter visitare commode non potueris' etc. Archiv für österr. Gesch. LII, 205.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De' Giubilei universali celebrati negli anni santi (Roma 1675) 52.

1425 angegeben. Daß man unter Martin V. die Ansagung eines Jubiläums erwartete, ergiebt sich aus Voigt, Stimmen 138, und aus der Epistola di Alberto degli Albizzi 23—24.

# 18. Papst Martin V. an Karl von Bourbon, Graf von Clermont 1.

[1427] Rom.

Martinus dilecto f[ilio] nobili viro Carolo de Borbonio, comiti Claromontis Non videmus, quare tibi amplius scribere vel si scribimus, quare te dilectum filium appellare debeamus, intellecta obstinata duritia cordis tui in detinendo ven. fratrem nostrum Martinum episcopum Claromontensem, cancellarium Franciae, quem paternis hortationibus, precibus et mandatis nostris admonitus, et sicut accepimus per litteras carissimi in Christo filii nostri Caroli Francorum regis illustris et ab aliis fide dignis, requisitus instanter atque rogatus trina legatione solemni praedicti regis et litteris ac nuntiis plurium aliorum principum ac baronum, communitatum et ecclesiarum ac personarum ecclesiasticarum, dimittere noluisti et restituere pristinae libertati, sed verba das omnibus dilatoria, studens exquisitis coloribus excusare delictum tuum, in quo adhuc obstinato animo perseveras, propter quod excommunicatus iure debes de fidelium consortio segregari nec noster et ecclesiae filius nuncupari. Sed charitas nostra vincit iniquitatem tuam, et te adhuc filium nominamus nec volumus te inter perditos deputare, sed optamus potius lucrari animam tuam Deo et famam tuam reddere honestam mundo, sperantes in domino, qui inspirat sancta consilia, quod gratiam nobis dabit reductionis et poenitentiae tuae et liberationis ipsius episcopi, quem de manu tua quaerimus, praecipientes tibi in virtute fidelis obedientiae, qua teneris nobis, si christianus es, vicario Iesu Christi, praecipue cum agatur de liberatione christorum suorum, quos exemptos esse voluit a potestate laicorum, quatenus praedictum episcopum statim restituas propriae libertati nec in expectatione nos teneas excusationis tuae, dicendo quod per oratores tuos facies nos contentos, quos audituri non sumus, nisi eodem episcopo liberato per te fuerit requisitioni nostrae obtemperatum, sicut nostro et ecclesiae honori convenit et animae tuae saluti. Et super omnia diligenter caveas, ne quid attemptes in personam eius, tibique ita praecipimus sub ira Dei et poena indignationis nostrae perpetuae ac anathematis ceterisque poenis, quae sunt a iure divino et humano contra contemnentes talia constitutae. Et si aliquid attemptares in eum (quod avertat Deus) tibi praedicimus, quod a nobis nunquam obtinebis absolvi, dum in apostolica sede sedebimus, sed cum tota clavium auctoritate et potentia contra te pro tanto scelere procedemus. Datum Romae.

Cop. Bibl. Borghese zu Rom. Cod. I, 75 et 76, f. 81.

#### 19. Kardinal Antonio Correr<sup>2</sup> an Florenz<sup>3</sup>.

[1431] Febr. 20, Rom.

Magnifici et potentes domini priores. Licet multis diebus superioribus quadam fama publica hic in urbe sermo factus fuerit de ambigua vita sanct<sup>mi</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über diesen ausgezeichneten Mann unsere Bemerkungen oben S. 265 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 278.

domini nostri pape, attamen non determinavimus magnificentiam vestram per has nostras notum facere, nisi de re firma et quae in nulla dubietate consistat. Uno enim mense et pluri cum predictus dominus noster passus graviter fuisset, postea visus fuit aliqualem convalescentiam recuperare. Postremo die lune proxime preterito pro collegio cardinalium misit, quibus pauca verba generalia protulit; qui iudicatus est ab omnibus nobis malum statum habere, non tamen talem, propter quem arbitraremur illum ita subito moriturum. Qui die sequenti, quae fuit dies martis, circa horam unam diei ex apopletico morbo mortuus est 1. Quo defuncto ex omnium cardinalium consensu totum collegium eorundem congregatum est, ad quam congregationem convenerunt conservatores, capita regionum, mariscalchi omnesque officiales urbis, et se subposuerunt libere mandatis et singulis placitis collegii cardinalium promiseruntque amplissime, hanc urbem se manutenere velle ad omnem obedientiam felicissimi status ecclesie. Qui omnes predicti recepti gratanter fuerunt a collegio prenominato, et versa vice illis promissiones multum grate porrecte fuerunt. Itemque princeps domini nostri predicti nepos misit viros venerabiles et cives egregios ad nos, qui pro eius parte polliciti sunt, illum consignaturum castrum s. Angeli et singulas portas huius urbis et omnia alia ecclesie fortalitia ad omnem requisitionem collegii in manibus et in omni potestate dicti collegii. Quare pro omnibus nobis supra enarratis certificamus vos, qualiter civitas ista nullam penitus turbationem in morte predicti pontificis accepit. Quinymo comprehendimus, omnes et singulos cives maxime affectuosos fuisse ad pacificum statum ecclesie. Estque ad praesens in tanta pace et tranquillitate, ut qui nemo iudicasset, quod tanta quies esse debuisset 2. Ista vobis ita succincte significamus, cum opinemur, ea vos gratissime debere audire, ut consultius vestro statui consulatur. Quodammodo in antea facturi sumus, et quia celebrabimus predicti pape exeguias, posthac elapso novem dierum numero intrabimus conclave pro futuri pontificis electione, quem ut eligamus pro statu s. eccl. Dei convenientissimum, velit vra magnificentia efficaces preces apud Deum porrigi facere. Valete. Ex urbe die 20. februarii.

[In verso:] Magnif. et potentibus prioribus et vexillif. iustitie communis et populi civitat. Florentin.

Cardlis Bononien.

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 128. (Authentic. varia Mss. Senar. ab a° 1077 ad 1458.)

¹ Vgl. Graziani, Cronica 349 (,a doi ore di notte in circa'); das Schreiben der Kardinäle bei Fumi 689; die Vita Martini V. bei Muratori III, 2, 868 (,ex apoplexia iam sumto prandio infirmatus est et nocte sequenti paulo ante diem hic beatissimus pater et semper memorandus pontifex Deo animam reddidit'), und den von Catalanus (175) veröffentlichten Brief des Johannes Cervantes (,die martis proxime preterita ante diei ortum viam universae carnis ingressus est'). Die Angabe Infessuras (1123: ,nell' alba del die'), die sich auch in einem Briefe des Mailänder Herzogs an König Sigismund (bei Osio III, 6) findet, ist mithin ungenau. Den Irrtum des Ciaconius (II, 819) über den Todestag Martins V. hat schon Papebroch (440) berichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierzu vgl. den bereits erwähnten Brief des Joh. Cervantes, dat. Rom 22. Februar, bei Catalanus 175—176.

#### 20. Antonio de Rido an Florenz 1.

1440, März 19, Rom.

Magnifici ac generosi domini mey, domini ac gubernatores comunitatis Florentie post debitam recomendationem etc. Perche le magnificentie et signorie vostre del caxo nuovamente occorso a Roma non prenda admiratione ho deliberato avixarle per questa chomo monsignor el cardinale legato de N. S. hora fa doy anni et piu, non una volta ma piu con sue versutie et ingani a cerchado con grandissimo detrimento de Nro S. et de sea eclexia et mia vergogna et dapno de levarme de le mani castelo de sco Agnolo et piu ho cognosudo apertamente et tochado con le mano questui esser expresso nemico de papa Eugenio al quale io ho deliberado et zurado de esser sempre fedelle, onde mosso io da buono amor et zielo porto a la S. Sua et a sca eclexia, non ho potuto patir che tanta nequitia de questo iniquo huomo aza habuto luoco. Et in effetto lo ho prexo et conduto in chastello de sco Anzolo et qui lo tenero con bona diligentia et guardia a peticione de papa Eugenio per fina che se vedera manifestissimamente li soy pessimi fati et cative deliberatione le qualle chomo la S. de N. S. et le magnificentie vostre havera intexe chiaramente, chomo vedo et intendo io, bene che senza lizentia de N. S. lo habia fato per non haver habuto tempo de notifficarlo me rendo zerto haverano grato quello havero fato perche lo ho fato a fin de bene rendandome zerto haver fata chossa che sia acrissimento del stado de N. S. et de sa eclexia et de li amizi soy. Et etiandio ho fato a luy quello che son zerto et e manifesto voleva far a mi. Datum Rome in chastro sci Anzeli de urbe die 19. marzii 1440.

Anthonius de Rido castelanus castri s<sup>ci</sup> Anzeli de urbe, servitor vester minimus (subscripsi).

[In verso:]

Magnificis ac generosis dominis meis dominis comunitatis Florentie dominis meis singularissimis.

Orig. Staatsarchiv zu Florenz. Cl. X. Dist. 4, n. 12, f. 114.

## 21. Papst Eugen IV. an Corneto 2.

1440 April 3, Florenz.

Eugenius P.P. IV. Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Proximis diebus, intellecto de casu, quem in persona dilecti filii nostri Iohannis cardinalis Florentini, apostolicae sedis legati accidere fecerunt simultates inter praedictum cardinalem et dilectum filium castellanum nostrum sancti Angeli de Urbe, illico misimus ad Urbem venerabilem fratrem L[udovicum] patriarcham

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 294. Über Rido vgl. noch Reumont III. 1. 487; Vedova, Scritt. Pad. II, 156 ss., und Arch. d. Soc. Rom. VIII, 478. 559. Über sein noch gut erhaltenes Grabdenkmal s. Adinolfi I, 404—405; Abbildung desselben bei Tosi tav. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 295, Anm. 2; Papencordt 481, und Gregorovius VII<sup>3</sup>, 74, 78 Anm. Ich verdanke die Abschrift dieses Breves, das ich leider nicht kollationieren konnte, der Güte des Sindaco von Corneto.

Aquileiensem, camerarium nostrum. Quem cum sit utrique parti amicissimus, speravimus rem ipsam et cito et optime compositurum. Sed cum res ipsa, quemadmodum saepenumero contingit in aliis quae sunt magnae, non potuerit ea, quam credidimus, celeritate expediri, et merito timendum videatur, ne nimis diuturna legati absentia aliquod scandalum aut detrimentum afferre possit in nostris et ecclesiae rebus; tum etiam, cupientibus nobis atque intendentibus ad praedictam almam Urbem de proximo nos conferre, intelligamus expedire ut loca circumstantia bene disponantur ac multa alia fieri ordinemus, quae melius commodiusque per hunc ipsum camerarium nostrum, cui eiusmodi rerum cura ex officio eminet, quam per alium fieri poterunt; idcirco ipsam opportunam et necessariam pro tempore provisionem facere cupientes, praedictum venerabilem fratrem patriarcham Aquileiensem legatum constituimus in omnibus et per omnia, eo modo et forma, quibus erat praedictus cardinalis Florentinus, quo die fuit detentus. Qui, si etiam non accidisset hic casus, ea legatione diutius uti non intendebat, cum mala detentus valetudine et ad magnam perductus debilitatem successorem sibi a nobis dari saepenumero postulaverit, quem daturi fuimus, iam est mensis, nisi nos continuisset spes accessus nostri ad partes Urbis, quo dictum futurum esse credidimus. Quare mandamus vobis, ut praedicto camerario prout praefecturae legato plenariam in cunctis obedientiam praestetis; talem namque viri ipsius virtutem ab longa experientia esse cognoscimus, ut non dubitemus, quin provintiae et vobis omnibus abunde satisfaciat, et quieti vestrae prudenter consulat; cunctaque alia commisimus dilecto familiari nostro Coleguarto vobis referenda, cui debebitis fidem credulitatemque plenariam adhibere. Datum Florentiae sub anulo nostro secreto die 3ª aprilis 1440, pontificatus nostri decimo.

Blondus.

Archiv zu Corneto. Cass. C.

# 21ª. Papst Eugen IV. an Antonio de Rido1.

1441 März 1, Florenz.

Eugenius etc. Dil. filio nobili viro Antonio de Rido civi Paduano salutem etc. Solet sedis apostolice clementia recurrentibus ad eam cum humanitate filiis post excessum benigne consulere et dum id suppliciter postulant pietatis gremium aperire. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat, quod olim cum per quosdam Romanos cives etiam egregios et presentialiter in humanis agentes ac alios plures et diversos viros fide dignos ac notabiles nobis et Romane ecclesie devotos, quorum nonnulli bone memorie Iohannis tituli sancti Laurentii in Lucina presbyteri cardinalis familiares secreti et continui commensales existebant et certi alii sub eo, qui tunc in alma Urbe et quibusdam aliis partibus pro nobis et ecclesia predicta legationis officio fungebatur ac super omnes gentes armigeras nostras ex facultate nostra sibi desuper tradita iurisdictionem plenariam [habebat], militare videbantur, iteratis vicibus nunciatum fuisset, quod idem cardinalis te, qui tunc in castro nostro sancti Angeli de dicta Urbe castellanus per nos deputatus eras prout existis, capere et decapitari facere dictumque castrum occupare intendebat, quodque postea videlicet dum in Urbe ipsa ultimo permaneret, huiusmodi intentionem suam per pontem sancti Petri eidem castro contiguum transeundo et te

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 294 u. 295.

inibi incautum reperiendo explere cogitaverat, demum tu, qui per antea de premissis, dum Bononie resideremus, dilectum filium nostrum Franciscum tit. sancti Clementis presbyterum cardinalem sancte Romane ecclesie vicecancellarium tunc camerarium nostrum per tuas litteras certiorem feceras, considerans tunc quod prefatus legatus, cui continuo debitam reverentiam prestiteras, nullam in te odii causam gerere debebat, sed quod ambitione dominii ad capturam et occupationem faciendas huiusmodi contra nostrum et dicte ecclesie statum et honorem devenire nitebatur, ac attendens quod ex ambitione predicta, si illa tunc ad optatum effectum deducta fuisset, multa et maxima nobis ac dicte ecclesie dampna atque pericula pervenissent, ad illud terminandum tamquam nostri specialissimus zelator credens premissa vera esse, eundem legatum capere et infra castrum predictum, donec mandatum de illius tunc relaxatione a nobis susciperes, honeste tamen et absque lesione aliqua tenere proposuisti, et deinde proposito huiusmodi procedente, dum die sabbati ante diem dominicam palmarum proxime preteritam Cardinalis ipse ex prefata Urbe recederet et per dictum pontem et ante hostium ipsius castri cum apparatu maximo, animo sicut firmiter tunc credebas prout credis, suam intentionem huiusmodi adimplendi transitum faceret tuque illum, eius tunc manum ac frenum equi super quo existebat capiens, infra castrum iuxta propositum tuum huiusmodi ducere conabaris, tandem evenit quod nonnulli socii et familiares tui te in conatu ipso propter impetum equi legati huiusmodi etiam cum quodam gladio, quem apud se gestabat, se tunc defendere satagentis humi prostratum videntes ac propterea de tue persone periculo et de ipsius legati evasione dubitantes eundem legatum tribus vulneribus affecerunt, adeo quod ipse ex illis ab huiusmodi defensione desistens per te ac tuos socios et familiares predictos infra castrum huiusmodi deductus fuit, postmodum vero, sicut eadem petitio, subiungebat licet tu legatum predictum post illius capturam huiusmodi in castro ipso honorifice teneres et benigne pertractares sibique etiam ex tua provisione a quibusdam suis familiaribus ad id tunc ab eo specialiter electis necessaria omnia debite et fideliter administrarentur nec non per doctissimos medicine magistros etiam de mandato et consensu suo ad id tunc evocatos remedia possibilia eisdem vulneribus adhiberentur et alias ipse per plures dies sub bona gubernatione huiusmodi permaneret, cum postea sive ex quadam corporis fluxu, quem sepius paciebatur, sive propter aliam ex quadam animi indignatione seu displicentia, quam ratione sue capture susceperat aut alias, prout ipsi medici asserunt, propter ipsius inordinatam vitam sibi supervenientem infirmitatem sicut Domino placuit in castro predicto ab hac luce decessit. Quare pro parte tui etiam asserentis quod de commissis per te predictis ab intimis doles et quod in illis alias culpabilis non fuisti sed ad ea facienda propter maius malum evitandum devenisti quodque etiam tu tuique omnes socii, familiares et alii in hac parte complices fautores et adherentes ac auxilium consilium et favorem prestantes secretam per nos tibi et eis premissorum occasione iniunctam olim penitentiam devote perficere curasti, nobis fuit humiliter supplicatum, ut tibi et aliorum complicum fautorum et adherencium predictorum statim super his oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur tuam sinceram voluntatem ac fidelem dubitationem, que te ad propositum et alia exinde subsecuta huiusmodi facienda specialiter induxisse videntur, pie et paternaliter pensantes et attendentes quod prefate sedis clementia non consuevit petentibus veniam denegare quodque etiam tu tuis providentia fidelitate virtutibus ac laudabilibus operibus tibi suffragantibus multa magna ac diversa et fidelia nobis et dicte ecclesie servicia hactenus prestitisti et cotidie prestare non desistis, huiusmodi supplicationibus etc. te nec non omnes et singulos predictos et alios socios et familiares ceterosque tibi et illis in captura et detentione legati et inde secutis huiusmodi adherentes fautores ac complices seu quomodolibet culpabiles in premissis, etiam si aliqui ex illis clerici presbyteri seu in sacris ordinibus constituti tunc fuerint etc, a reatu capture et occisionis cardinalis legati ac presbyteri huiusmodi, nec non ab omnibus et singulis excommunicat. suspens. inhabilitat. et interdicti aliisque etc. per f. r. Honorium 3. et Innocentium 4. ac alios summos pontifices etc. absolvimus et totaliter liberamus etc.

Dat. Florentie anno incarnationis dominice 1440 kal. mart. pontificatus etc. anno decimo.

Regest. 375, f. 226. Päpstl. Geheim-Archiv.

## 22. Papst Eugen IV. an Bologna 1.

1444 Dez. 9, Rom.

Eugenius papa IV. Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Credimus devotionibus vestris non incognitum esse, sed longa experientia notissimum, qua prudentia, quibus moribus, qua denique doctrina dilectus filius magister Thomas de Sarzana, electus Bononiensis, praeditus sit, et quanta cum honestate et gravitate in hanc usque diem vixerit. Cuius viri virtutibus consideratis cupientes aliquem virum honestum, gravem, doctum et bonum ac pro instruendis et ad viam salutis dirigendis ovibus sibi commissis aptum et expertum ecclesiae Bononiensi praeficere 2 desiderantesque ad illam ecclesiam aliquem promovere, et qui dignus successor esset recolendae memoriae quondam dilecti filii N[icolai] tituli sanctae crucis in Ierusalem presbyteri cardinalis, et qui merito devotionibus vestris et universo illi populo placere posset: praedictum Thomam omnibus venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus laudantibus et nemine dissidente, approbantibus in consistorio secreto XXVII praeteriti mensis novembris, ad ecclesiam Bononiensem promovimus. Hoc ideo devotionibus vestris significare curavimus, ut gratias Deo agere possitis, qui vos tali patre tamque diligenti et accuratissimo pastore dignos fecerit. Non enim dubitamus, illum bonorum et reddituum illius ecclesiae optimum dispensatorem, cultus vero divini celebrandi diligentissimum praesulem futurum esse, ita ut tota civitas et tam pauperes quam mediocres ac optimates merito de eo contenti esse debeant. Erit igitur offitium vestrum operam dare et efficere, ut ei vel procuratoribus suis possessio dictae ecclesiae et iurium suorum detur cum assignatione fructuum superioris temporis. Nam per tot annos Bononiae stetit, ut merito civis appellari possit. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo nostro secreto die nono decembris 1444 pontificatus nostri anno XIV.

[A tergo:]

Dilectis filiis antianis et vexillifero iustitiae populi et communis civitatis nostrae Bononiensis.

Cop. Wien, Hofbibl. Cod. 3121, f. 119b. Auch im Staatsarchiv zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 363. 
<sup>2</sup> Handschrift: Bononiensis praeficem.

## 23. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti 1) an Siena.

1447 Jan. 19, Rom.

... Intorno alla canonizatione del beato Bernardino non s' è inovato altro perche la S<sup>ta</sup> di N. S. non è stata in buona valetudine gia piu giorni sono <sup>2</sup>; ma hora per la gratia di Dio è fuori d' ogni pericolo et in buona convalescentia. Sollicitaremo che in luogo del card. di Capua <sup>3</sup> sia subrogato un altro cardinale senza l' quale questi due commissarii <sup>4</sup> non vogliono fare nulla. La M<sup>ta</sup> del Re è pure a Thigoli e non si puo per nisuno intendere quello intenda fare . . . et palesamente si dice la che S. M<sup>ta</sup> intende essere in Toscana <sup>5</sup> et dicono alcuni de suoi che esso ha mandato per alcuna gente d' arme, ma come ho dicto nulla cosa di quello che habbia animo di fare si puo intendere dalla bocha sua et così dicano tutti questi signori che anno visitato la Sua M<sup>ta</sup> se non che mostra assai nel parlare suo essere affecto a la S<sup>ta</sup> di N. S. e a santa chiesa. Ex urbe XIX. ian. 1446 [st. fl.].

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 144.

# 24. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena 6.

1447 Jan. 23, Rom.

In der Sache der Kanonisation des hl. Bernardino kann augenblicklich nichts geschehen — ,perche la S<sup>ta</sup> di N. S. non da molto audientia perche è anco debile la S. B<sup>ne</sup> et anco è occupata in cose che richieghono celere provisione per ob-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 334 und 420. Von der Kirche der Cistercienserabtei S. Galgano bei Siena sind heute noch großartige Ruinen erhalten. Ein in dem citierten Codex (p. 166) befindlicher \*Brief des Kardinals Johannes Le Jeune (Card. Morinensis; vgl. Ciaconius II, 912—913), dat. Rom 1450 Nov. 22, erwähnt den Tod, rev. patris domini comitis abbatis S. Galgani fratris Marchi di Cazacontibus'. Der Abt selbst unterschreibt sich als "conte di Cacciaconti' oder "Cacciacontibus abbas S. Galgani, orator immeritus'. Nach Pecci (321) hätte nach dem Willen der Sienesen Cacciaconti statt Enea Silvio Bischof von Siena werden sollen. Vgl. Ughelli III, 573.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eugen IV. hatte nach dem Weihnachtsfeste des Jahres 1446 begonnen zu kränkeln; die eigentliche Krankheit befiel ihn am 12. Januar 1447. Der Papst täuschte sich über den tödlichen Charakter derselben nicht. Vgl. den Bericht des päpstlichen Cubicularius Modestus bei Muratori III, 2, 902—903; vgl. 882.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Niccolò Acciapaccio (tit. S. Marcelli) Kardinal Capuanus wurde von Eugen IV. auf Veranlassung des Königs von Neapel verbannt; er kehrte erst nach dem Tode Eugens IV. nach Rom zurück, wo er bereits am 3. April 1447 starb. Vgl. über diesen in mehr als einer Hinsicht ausgezeichneten Kirchenfürsten Ciaconius II, 902, Osio III, 123. 202. 239 sq. 510. 511. 519, und Mandalari vII.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Bischöfe Amicus Agnifilus Aquilanus und Ioannes de Palena Pennensis; s. Acta Sanctor. Maii IV, 719.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> \* Der Bischof Alexius de Cesari von Chiusi berichtete am 3. Dezember 1446 den Sienesen, man glaube, die großen Rüstungen des Königs richteten sich gegen Pisa. (Staatsarchiv zu Siena. Concistoro, Lettere ad an.)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Vgl. oben S. 334 und 420.

viare ali scandali che potrebbono advenire non provedendovi. Li imbasciadori de Re de Romani e degli electori ed altri principi oltramontani sono qua come per altra rendi avisate le M. S. V. Espose la imbasciata in nome di tucti gli altri in concestoro segreto lo eloquentissimo huomo poeta misser Enea Picogliuomini ciptadino vestro; espose in tal modo et con tanto ornato la imbasciata in se odiosa et dispiacevole che da ongni S. è stato sommamente commendato lo ingengno e la prudentia sua et non dubito che in breve saranno in qualche parte remunerate le virtu sue mediante le quali honore e gloria ne conseghuita la cipta vestra. Etsi in somma adimandano quatro cose ciascuna piu exorbitante e odiosa alla S<sup>ta</sup> di N. S. e generalmente a tucto collegio de cardenali e per la mala conditione del tempo sara necessario che nella maggior parte sieno exalditi per schifare magiori pericoli e scandali che advenerebbono se così non si facesse. Ex urbe 23. ian. 1446' [st. fl.].

Orig. Staatsarchiv zu Siena. Concistoro (Lettere ad an.).

# 25. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena 1.

1447 Febr. 11, Rom.

Da poi al ultime mie non è innovato altro se non che di bene in meglio ongni di la B<sup>ne</sup> di N. S. megliora assai <sup>2</sup> per modo che iermatina tenne concistoro nel quale si fecero alcune promotioni et è quasi totalmente netto di febre, bene è vero che per lo male grande è anco debile, pure ongni di recupera el vigor meglio et presto si spera che sara in tucto ghuarito; che infinite volte sia rigratiata la potentia di misser domene dio che molti inconvenienti sarebbero seghuiti se dio non con rendarli sanita non avesse riparata di quali si vedevano e principii. Ex urbe XI. febr. 1446 [st. fl.].

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 150.

# 26. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena 3.

[1447] Febr. 14, Rom.

Ill. et magn. etc. Ne di passati per Giorgio fameglio di V. S. ultimamente scripsi come la Santita di N. S. era in tal modo megliorata che da medici et da tucti si diceva essare fuore di pericolo; da poi per Orbano cavallaio ricevetti el ultima vestra de VIIII<sup>a</sup> di questo et inteso che a le S. V. è carissimo el sentire di di in di e progressi delle cose di qua et max<sup>e</sup> della valitudine di N. S., unde per satisfare a desiderii delle V. M<sup>tic</sup> non senza molestia danimo aviso le prelibate S. V. come sabbato a sera nostro S. nelle prime hore della nocte li

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Besserung war bereits Ende Januar eingetreten, wie sich dies aus einem \*Briefe des "Kardinals von Aquileja" an Siena, dat. Rom 1447 Januar 28 (Staatsarchiv zu Siena. Concistoro, Lettere ad an.) ergiebt. Über die vorhergehende Erkrankung heißt es hier: "Significamus M. V., quod verum fuit S. suam aliquot superioribus diebus egrotasse et aliquanto gravius, quam ceteris temporibus consueverit."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 334.

venne una grandissima dibileza la quale li duro infino a hore VIIII di nocte con grande affanno et con movimento di corpo. Dapoi glie ritornata la febre con fluxo per la qual cosa forte si dubita della vita sua la quale secondo e medici sara breve se altro meglioramento non seghue, il quale piu tosto procederebbe dalla gratia di dio che per virtu naturale in tale modo è manchato el vigore della natura, perche pocha substantia prende et quella pocha non ritiene. Dubitasi assai in questa revolutione della luna. Dio dispongha etc.... Ex urbe XIIII. febr. hora XX.

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 142.

# 27. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena 1.

1447 Febr. 16, Rom.

Er hat vor drei Tagen geschrieben. ,Dapoi continuamente N. S. è peggiorato et per modo sta che si stima chomunalmente per ongni persona che pocho tempo e hore puo stare in questa misera vita e tucte le preparationi si fano come se fusse morto. E questa sera si debbano congregare e cardinali e cosi sono tucti stati richiesti. Dio dispongha le menti delle loro signorie di provedere la chiesa sua di buono pastore et che le cose passino senza novità o scandalo del quale forte si teme. La Mta de Re di Ragona è pure a Tigholi e ongni di rinforza piu el campo. Et ieri vi gionse el signor di Fondi ricercato dalla Sua Mta con fanti assai et cavalli et cosi ongni giorno si fortifica piu; non si sa quale sia l'animo suo; da grande sospitione a Romani e non minore a cortigiani; nientedimeno la Sua Mta a mandato a dir a piu cardenali che occorendo el caso della morte di N. Sre non intende impadronirsi a nulla ne impedire la liberta e l'ordine della creatione del nuovo pontifice ne anco fare favore piu a uno che a uno altro; bene conforta loro a fare l'electione di buono pastore 2; nientedimeno questa stantia si longha 3 e anco fare questi provedimenti danno assai che pensare a la brigata 4 . . . Sto certificato da uno de medici che sono stati al governo di Nro Sre che è quasi impossibile ch' ella Sua Sta ci sia domatina.... Ex urbe XVI. febr. hora XVII.

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 151.

# 28. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena 5.

1447 Febr. 18, Rom.

Martedi passato gionse qua uno imbasciadore de Re di Francia e del Dalfino, il quale fu el di med $^{mo}$  con N. S. assai agravato dal male $^6$ . . . .

La S<sup>ta</sup> di N. S. stette ieri in caso di morte; da poi gli è alterata un pocho la febre e potria essare che per la buona diligentia che fa intorno a la persona

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 334 und 351-352.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach dem Tode des Papstes liefs Alfonso dem heiligen Kollegium nochmals beruhigende Versicherungen zukommen; s. Muratori III, 2, 891, und Aen. Sylvius, Hist. Frid. III. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nach Infessura (1130) kam Alfonso am 9. Januar 1447 nach Tivoli.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Folgt eine Stelle über die Zusammenziehung von Truppen in Rom; s. oben S. 352, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. oben S. 334. Güber diese Gesandtschaft vgl. Chmel II, 422.

sua <sup>1</sup> traunglara qualche di, ma di scampo non ce niente di speranza. . . . Ex urbe XVII. hora, XVIII. febr. 1446 [st. fl.].

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 154.

# 29. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena 2.

1447 Febr. 20, Rom.

... [S. S<sup>ta</sup>] così da poi continuamente è peggiorata per modo che questa sera ha ricevuto el ultimo sacramento <sup>3</sup> e per tucti si tiene che rendara o sta nocte o per tucto di domane a la piu longha lo spirito a misser domene dio la qual cosa debba essare molesta a ongni christiano.... <sup>4</sup> Ex urbe XX. febr. 1446 [st. fl.] hora V. noctis.

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 156.

# 30. Der Abt von S. Galgano (conte de Cacciaconti) an Siena <sup>5</sup>.

1447 Febr. 23, Rom.

... Aviso le S. V. come questa hora X<sup>a</sup> die XXIII<sup>a</sup> piaque al altissimo dio revocare ad se di questa misera e fallace vita la beata anima della felice memoria del sommo pontefice nostro papa Eugenio della cui morte ciascuno fedele christiano sommamente si debba dolere et maxime quelli della cipta vestra. . . . Ex urbe XXIII. febr. hora XI<sup>a</sup>.

Orig. Bibl. Chigi zu Rom. Cod. E. VI. 187, p. 1586-159.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Ärzte Eugens IV. vgl. Marini, Archiatri ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 334.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ausspender der Sterbesakramente war der später heiliggesprochene Erzbischof Antoninus von Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die übrigen Stellen dieses Briefes, welche historische Bedeutung haben, sind in unserer Darstellung (oben S. 351—352) gedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. oben S. 334.

<sup>6</sup> Über die Todesstunde Eugens IV. liegen mehrere voneinander abweichende Nachrichten vor. Die \*Acta consistorialia (päpstl. Geheim-Archiv; s. oben Nr. 16) sagen, der Papst sei "hora nona vel quasi' verschieden. Der Cubicularius Modestus (Muratori III, 2, 904) berichtet dagegen, Eugen IV. sei "inter decimam et undecimam horam' gestorben. Da mit dieser Angabe eines gut unterrichteten Zeugen diejenige des damals in Rom anwesenden Bischofs von Forlì (in dem Rom 23. Februar 1446 [st. fl.] datierten \*Briefe desselben an die Republik Siena, welchen ich im Staatsarchiv dieser Stadt [Concistoro, Lettere ad an.] fand, heißt es: "Questa nocte infra le X e XI hore proxima passata' ecc.) stimmt, wird man annehmen müssen, daß der Tod nach der zehnten, aber sicher auch vor der elften\*) Stunde (denn um diese Zeit schrieb der Abt von S. Galgano bereits den die Todesnachricht enthaltenden Brief) eingetreten ist. Unzweifelhaft irrig ist die Angabe Infessuras (1130), Eugen IV. habe "a ore otto di notte' seinen Geist aufgegeben.

<sup>\*)</sup> Diese Stunde wird angegeben in der Chronik des Graziani (589), von St. Caffari (Arch. d. Soc. Rom. VIII, 569), in einem \*Briefe des "Arsinius Monachus" (vgl. Infessura [ed. Tommasini] 32) an die Republik Siena, dat. Rom 23. Februar 1447. Staatsarchiv zu Siena. Concistoro, Lettere ad an.

## 31. Papst Nikolaus V. an Kardinal Bessarion 1.

1450 Febr. 27, Rom.

, Venerab. fratri Bissarioni, episcopo Tusculan., in civitate nostra Bononiensi et exarchatu Ravennat. ac civitatibus, diocesibus, terris . . . in provincia nostra Romandiole situatis . . . ad nos et Romanam ecclesiam nullo medio spectantibus ... pro nobis et eadem ecclesia Romana in temporalibus apost. sedis vicario Da die Päpste, um ihrem Hirtenamt genügend nachzugenerali salutem. kommen, tüchtigen Leuten einen Teil ihrer Regierungssorgen übergeben und er (Nikolaus V.) mit besonderer Sorgfalt über das Wohl von Bologna etc. wachte et considerantes, quod tu quidem potens opere pariter et sermone, quem expertum in arduis, eximia probitate et fidelitate preclaraque industria et claritate generis atque sciencie prepollentem et altitudine consilii, morum elegantia et aliis grandium virtutum titulis gratum, ut per longam et continuam familiarem experienciam et alias novimus et dominus multifariam insignivit et in cuius affectibus prout indubitanter tenemus geritur sedare fluctuantes turbines, iusticie terminos colere, humiliare superbos et inobedientes compescere ac errantes ad viam reducere veritatis, quod nos absentes repugnante natura non possumus, assistente tibi divina gratia civitatem Bononiensem etc. sollerter, diligenter et fideliter scies et poteris regere et gubernare, matura super hoc cum venerab. fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione prehabita te in civitate Bononiensi, exarchatu Raven. ac provincia Romandiole . . . pro nobis et eadem ecclesia cum plene ac libere legationis a latere officio vicarium in temporalibus et spiritualibus usque ad apost. sedis beneplacitum constituimus.' (Folgen lange juristische Formeln zur Begrenzung seiner Vollmacht.) Datum Rome ap. s. Petrum an. MCCCCXLIXº tercio kal. mart., pontificatus nostri anno tercio. De Curia.

Io. de Stecatis.

Lib. II. Offic. f. 75b-78b. Päpstl. Geheim-Archiv.

## 32. Papst Nikolaus V. an die Johanniter in Rhodus 2.

1450 Nov. 6, Rom.

Nicolaus etc. Dilectis filiis magistro et fratribus hospitalis sti Iohannis Ierusal. salutem etc. Da die Sarazenen mit einer großen Flotte die Insel Rhodus grausam bedrängen — "illa vobis libenter concedimus, per que Christifideles . . . ad impendendum vobis . . . presidia fortius animentur ac reddantur divine gratie aptiores. Hinc est quod nos . . . [ut] dicti fideles ad prestandum vobis in premissis ac aliis vestris necessitatibus caritativa subsidia promptiores reddantur, ut una et plures ac tot, quot vobis ad id expedire videbitur, ecclesiastice seculares aut vestri seu alterius cuiuscunque ordinis regulares per vos deputande et ab eis substituende pro tempore persone auctoritate apostolica concedere valeant universis et singulis Christifidelibus a civitate Racusin. inclusive ultra versus orientales partes dumtaxat ubilibet commorantibus, quod illi ex eis qui infra annum a festo incarnationis dominice proxime futuro ipsis deputandis vel substituendis terciam partem oblacionum et expensarum, quas . . . si ad urbem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 576 f. und Kayser 217 Anm. 3.

venissent, in veniendo, stando. offerendo et ad propria remeando fecissent, pro decencia personarum suarum iuxta eorum consciencias... dederint et ... vere penitentes et confessi 15 continuis vel interpollatis diebus saltem semel in die quatuor ex principalioribus ecclesiis in ipsorum civitatibus seu dioecesibus consistentibus visitaverint, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem perinde consequantur ac si ad urbem anno praesenti personaliter accessissent... Datum Rome ap. s. Mariam maiorem anno 1450, VIII. id. novemb. anno quarto.

A. de Racaneto.

Nicol. V. Secret. T. IX. Reg. 393, f. 88b. Päpstl. Geheim-Archiv.

# 33. Drei Bullen Papst Nikolaus' V. zu Gunsten der Johanniter zu Rhodus 1.

1450 Nov. 6, Rom.

- Ad futuram rei memoriam 2. a) Nicolaus etc. Er habe Kunde erhalten von den schweren Lasten - ,que dil. filios magistrum et fratres hospitalis pro ipsius hospitalis et insule Rhodi conservatione modernis presertim temporibus . . . subire oportuit. . . . Cum itaque, sicut nonnullorum verifica relatione percepimus, quod . . . ad solvenda onera predicta et usuras quam plurimas . . . eidem hospitali nullatenus sufficiebant facultates . . . nos . . . motu proprio . . . medietatem omnium fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum, prioratuum, castellaniarum, preceptoriarum, banchiarum, beneficiorum, membrorum, locorum et bonorum dicti hospitalis per universum orbem ubilibet consistentium anni presentis ab omnibus et singulis prioribus, castellanis, preceptoribus ceterisque eiusdem hospitalis et aliis illa solvere debentibus personis, cuiuscunque . . . gradus, ordinis et conditionis existant, quibus . . . nulla privilegia . . . concessa quoad hoc volumus nullatenus suffragari ..., integraliter solvendam, exigendam et per personas ad id a magistro et fratribus predictis deputandas . . . colligendam . . . auctoritate apostolica . . . tenore presentium imponimus. . . . Dat. Rome ap. s. Mariam maiorem anno 1450, VIII. id. novemb., anno quarto.
- b) Ad futuram rei memoriam 3. . . . Nos motu proprio presentis perpetuo valiture constitutionis edicto auctoritate apostolica statuimus, . . . quod ex nunc in antea perpetuis futuris temporibus omnes et singuli priores prioratuum dicti hospitalis . . . per universum orbem ubilibet consistencium quilibet videlicet eorum infra sexaginta dierum spacium a die qua presencium notitiam . . . habuerint computandum sub excommunicationis pena . . . quatuor ex principalioribus preceptoribus sui prioratus iura ab eis debita bene solventibus eligere debeant, quodque dicti priores et prioratuum huiusmodi receptores ac sic electi preceptores quilibet videlicet prior cum receptore et quatuor electis suis huiusmodi omnia et singula iura, census, redditus et emolimenta, que . . . debita prefato thesauro annis singulis integre realiter . . . solvere teneantur. . . Datum Rome (ut supra).

  A. de Recaneto.
- c) Ad futuram rei memoriam 4.... Nos igitur ... auctoritate apostolica et ex certa scientia predictas et omnia alia et singula concessiones, privilegia et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 576. <sup>2</sup> Inc. ,Graves labores'.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Inc. ,Apostolice nobis'. <sup>4</sup> Inc. ,Dum solicite'.

indulta'... (durch Uns und den Heiligen Stuhl oder sonst von jemand gegeben zum Schaden des 'thesauri hospitalis Rhodi', besonders die in Portugal) tenore presentium revocamus, cassamus et annullamus nulliusque roboris vel momenti fore decernimus... Datum Rome (ut supra).

A. Trapezuntius.

Reg. 393, f. 99b. 100b. 101b. Päpstl. Geheim-Archiv.

# 34. Vincenzo Amidano an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 1.

1450 Dez. 21, Rom.

... Perche la I. S. V. forse havera sentito uno caso stupendo e miserabile ch' è occorso qui e stara ambigua se sia da credere o non, la certifico come sabato passato de sera per la multitudine inumerabile che era venuta ad questo iubileo, sul calcare del ponte de castello s. Angelo fra le apoteche, che sono in capo del dicto ponte, se affocaro e moriro in uno attimo di tempo cercha persone ducento et alcuni cavalli, muli e somari e molti ne cascaro in lo fiumo del Tevere oltra questi de li quali la piu parte anegoe: e fra questi sono stati persone de ogni sexo e de ogni qualitade secundo se ritrovorno in quella calca che è uno accidente inaudito et incredibile ad chi non l' ha veduto. Ad la I. S. V. continuo me recomando. Rome 21. dicemb. 1450.

Vincentius.

Orig. im Staatsarchiv zu Mailand. Carteggio generale.

## 35. Giovanni Inghirami an Giovanni de' Medici 2.

1450 Dez. 27, Florenz.

Scrissiti l' ultima a di Al nome di Dio a di XXVII di dicembre 1450. 24 detto per mano del capitano de fanti e per essa fe risposta a due tue lettere e la chagione di questa si è per avisarti dun chaxo teribilisimo advenuto a Roma per lo gubileo e questo si è che il sabato che fumo a di 19 di questo sendo andata tutta la prebe 3 del gubileo a san Piero per vedere il sudario e avere la benedizione che fu tanto numero di gente quanto anchora vi sia stato esendo si mostro il sudario molto tardi ch' era circha a ore 23 e parendo fusse tropo tardi a dare la benedizione il papa fe licenziare che non si dava quella sera: il perche caschuno dette volta in dretro ed essendo giunto gia al ponte la furia de la gente che si tornava a chasa scontrorono certi chavalli e muli che erano in sul ponte e fu tanta la furia de la gente che non potendo tornare a dretro quelli erano a chavallo furono spinti e chadono de questo su a piede del ponte da lato de banchi e fu tanta la moltitudine che chade luno adosso a laltro che de suto una crudele chosa a vedere quelli vi morirono e questo vene a essere circha a lavemaria ed era tanto che pignava di mano in mano che fino a san Piero era piena la via e non si poteva rimediare a farsi in dretro, pero che quelli di dretro non sapevano el caso era dinanzi, pure ebe tanto acorgimento el castelano 4 che calo la saraci-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 437 f. Vincenzo Amidano kommt oft bei Osio vor; vgl. Index zu Band II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 437 f. und A. de Tummulillis 56-57.

<sup>4</sup> Vgl. Cronache Rom. 19.

nischa in modo che piu non ne pote pasare, ma questa furia di quelli erano amontati era durata piu dun ora in modo tale che Piero e Ruberto scrive che a ore 3 di notte in santo Celso fu presentati corpi 176 morti 1 tra done e huomini e il forte done; che mai dichono si vide tanta schurita in tanto spaventevole chaxo e per chi e venuto che parti da poi; dichono in Teviro ne chaschasi piu dal tanti, si di quelli si mettevano sulle sponde per non morire e di quelli che si gittavano 2 e fa conto che quelli si trovorono nella stretta che non morirono erano tutti istracati i pani da dosso e che in farsetto e chi in chamica e chi ignudo e quasi tutte le done schapiglate in modo tale che non mancho era da incerchare de champati che de morti, pero che caschuno avea perduta la compagnia sua ed era vi grida andavano a laria perche chi non ritrovava il compagno suo credeva fussi morto e fino a ore 6 di notte era piena la chiesa di santo Celso a rinvenire se di sua vera morti, e chi vi trovava padre, chi madre chi fratelli chi fioliuli etc. chon quelle grida che intronavano Roma e per piata piu che 60 scrive Ruberto e Piero nalogiorno e done e huomini conchiudendo e vera chi se trovato al rotte de Turchi che non sono sute di tanto teribile spavento che se non si serava la parte del ponte parechi migliaia ve ne moriva. Piaccia a Dio aver ricevuto quelle anime che ragionevolmente debono esere ite bene quasi tute. Questi morti o la piu parte erano Taliani e il forte di canpagna, ma non si sente vi sia persona di tropo nome 3 avisandoti che Piero e Pier Francesco e Ruberto e Fruosino erano tornati di mancho di 1/x dora pero chomo fu mostro il sudario dettono volta a dretro che se avesino aspettato cho gli altri non pasava sanza gran pericholo di loro chome degli altri . . .

[In verso:] Giovanni Inghirami in Firenze. Spectab. viro Giovanni de Medici a Volterra.

Orig. Staatsarchiv zu Florenz. C. Strozz. 338, f. 82.

## 36. Papst Nikolaus V. an Kardinal Cusanus 4.

1450 Dec. 29, Rom.

Nikolaus Cusanus wird als ,legatus de latere' — ,pro reformatione ecclesiarum, monasteriorum et aliorum locorum ecclesiasticorum et personarum in illis degentium' — nach Deutschland gesandt und ihm aufgetragen: ,pacem inter omnes dissidentes [in Deutschland] tractandi et componendi, treugas insuper ad tempus de quo tibi videbitur indicendi necnon ecclesias singulas tam metropolitanas quam cathedrales, monasteria, prioratus, preposituras, dignitates, ecclesiastica beneficia quecunque et hospitalia earumdem partium tam secularia quam regularia, exempta et non exempta quecunque ac personas in illis degentes auctoritate apostolica tam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Zahl der Toten vgl. oben S. 439.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kleine Lücke; vielleicht ist 'giù' zu ergänzen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieser Angabe widerspricht die Istoria Bresc. 867: "Vi morirono de' vescovi con le lor mule, de' cavalieri, gentiluomini' ecc. Die Giornali Napolit. (1131) nennen unter den Toten "Messer Antonello Sanframonde, Barone de lo Contado di Molise et Abbate Filippo Figliomarino, che haveva più di 1000 ducati de entrata'. Nach der Cronica di Bologna (696) waren die meisten Verunglückten Römer und Lombarden.

<sup>4</sup> Vgl. oben S. 449 und Raynald ad a. 1450 n. 12.

in capite, exceptis archiepiscopis et episcopis, quam in membris visitandi, reformandi, corrigendi, emendandi et puniendi, extirpandi hereses ac hereticos puniendi... necnon in eisdem statuta et ordinationes de novo condendi et illa observari mandandi et faciendi, provincialia et synodalia concilia indicendi, celebrandi et tenendi' etc. 1 Dat. 1450 IV. kal. ianuar., anno quarto.

Reg. 391, f. 17. Päpstl. Geheim-Archiv.

## 37. Papst Nikolaus V. und Cypern 2.

(1451.)

a) "Nicolaus etc. Carissimis in Christo filiis Romano, Ungarie, Polonie, Boemie, Suecie, Dacie, Dalmatie et Norvegie regibus illustribus ac universis et singulis venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis, abbatibus et dil. filiis nobilibus viris ducibus, principibus, magistris, marchionibus, comitibus, capitaneis... baronibus, militibus... et ceteris cuiuscumque sexus Christifidelibus ecclesiasticis et secularibus — in Deutschland und andern Teilen der Welt — salutem etc.

Ut de talento... Hodie siquidem in carissimi in Christo filii nostri Iohannis regis Cipri illustris et ipsius regni Cipri incolarum et habitatorum fidelium... favorem literas concessimus tenoris subsequentis:

Nicolaus etc. Ad futuram rei memoriam. Salutifere catholice fidei . . . Pensantes qualiter Theucri . . . christianorum terras et presertim modernis temporibus . . . Iohannis regis Cipri regnum hostiliter . . . invadere . . . non desinunt quodque, nisi . . . viriliter resistatur, possent verisimiliter brevi temporis spatio non modo regnum ipsum occupare, sed illud eiusque fideles ad totalem ruinam ac miserabilem presertim animarum desolationem perducere', so fordert er nicht mit Unrecht zur Hilfeleistung auf, ,et ut ad id fideles eo fervencius animentur... spiritualia eis munera que terrena antecellent elargimur... Hinc est quod nos . . . universos et singulos . . . catholicos reges et . . . reginas etc. [wie oben] obsecramus in domino . . . et per aspersionem sanguinis domini nostri Iesu Christi exhortamur, eisque in remissionem suorum peccatorum . . . ut . . . pro defensione regni huiusmodi prefato regi grata imponant subsidia caritatis, nos . . . ipsis omnibus et singulis . . ., qui de facultatibus suis magis et minus prout ipsorum fidelium conscientiis videbitur, per dictum Iohannem deputandis nuntiis vel procuratoribus seu aliis ab eis substituendis pie erogaverint, auctoritate apostolica tenore presentium indulgemus, quod singuli confessores . . . pro commissis hactenus etiam sedi apostolicae reservatis excessibus . . . atque delictis . . . debitam absolutionem impendere . . . et censuris [omnibus] absolvere . . . semel in vita et semel in mortis articulo . . . valeant . . . Praeterea universis et singulis archiepiscopis etc. . . . mandamus, quatenus . . . presentes litteras . . . ubilibet . . . publicent. Volumus autem quod omnia . . . in prosecutione premissorum expensa prefato Iohanni regi integre et fideliter assignentur, per ipsum in regni sui defensione . . . convertenda per triennium a prima die maii anni 1452 proxime futuri incipiendum . . . Dat. Rome ap. s. Petrum 1451 prid. id. aug.. pontif. anno quinto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Pii papae sexti responsio super nuntiat. apost. (Leodii 1790) 326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 577.

"Cum igitur expediat ut catholicorum regum . . . zelus . . . accendatur contra feritatem hostium predictorum . . . vos omnes et singulos presertim regias serenitates attentius rogamus . . . quatenus . . . subsidia liberaliter erogetis et ad illa eroganda alios Christifideles et praesertim vobis subditos instancius . . . inducere studeatis . . . Dat. Rome . . . prid. id. aug. 1451, pontif. anno quinto. (Gratis de mandato d. n. pape.)

Nicol. V. Secret. T. XII. Reg. 396, f. 1676-169. Päpstl. Geheim-Archiv.

b) Es folgt ibid. .similis indulgentia in favorem regis Cipri' an den König von Sicilien und an alle Patriarchen, Erzbischöfe u. s. w., Fürsten u. s. w. Italiens. D. ut s. Ebenso an den König von Cypern und alle Erzbischöfe u. s. w., Fürsten u. s. w. des cyprischen Königreichs, an England und Schottland, Castilien, Leon, Aragon, Portugal und Navarra, an den König Karl VII. von Frankreich und die Fürsten seines Reiches; endlich eine "Indulgentia per totum orbem" (Ad fut. rei mem. "Salutifere catholice") "pro rege Cipri" — alles von demselben Datum.

## 38. Papst Nikolaus V. an Kardinal Cusanus.

1451 Aug. 13 [15].

a) Nicolao tit. s. Petri ad vincula presb. cardin. ad regnum Anglia sedis apostolice legato. ,Redemptoris et domini' etc. Dat. id. aug. 1451, pontif. anno quinto. . . . te ad pacificandum regna prefata (England und Frankreich) apostolice sedis legatum cum potestate legati de latere . . . providimus destinandum . . . Vgl. oben S. 472.

Nic. V. de curia lib. XIII. Reg. 418, f. 181. Päpstl. Geheim-Archiv.

b) An denselben, dat. Aug. 15 (l. c. f. 183); vgl. oben S. 475 f. u. 578. Der Abdruck dieser Urkunde in der Tüb. Theol. Quartalschr. 1830 S. 792 bis 795 stimmt mit dem Texte der Regesten im wesentlichen überein.

# 39. Papst Nikolaus V. an Kardinal Estouteville 1.

1451 Aug. 27.

Ausdehnung der Legation Estoutevilles ,ad Britaniam, Sabaudiam et Delphinatum'. Dat. VI. cal. sept. 1451.

Nicol. V. Secret. t. XIII, f. 26. Päpstl. Geheim-Archiv.

## 40. Papst Nikolaus V. an Kardinal Cusanus<sup>2</sup>.

1452 Okt. 20.

Dilecto filio Nicolao tit. sti Petri ad vinc. presb. cardinali. ,Regis pacifici'... Er hat die Streitigkeiten zwischen Kaiser Friedrich III. und König Ladislaus erfahren, deshalb — ,volumus et vobis serie presentium mandamus, quatenus ad ipsam dietam (scil. in opido Viennen. Patavien. dioc. de proximo servandam) accedentes vice nostra huiusmodi efficiendis paci et guardie iuxta datam vobis a Deo prudentiam vos diligenter interponatis'... Gieht ihm entsprechende Vollmacht u. s. w. Dat. XIII. kal. novemb. 1452.

Nicol. V. Secret. T. XVI. Reg. 400, f. 143b. Päpstl. Geheim-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 445. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 473 und Voigt II, 78.

## 41. Papst Nikolaus V. an Kardinal Cusanus 1.

1452 Okt. 23.

Cum nos nuper vos ad dietam de proximo in opido Viennen. Patavien. dioc. inter car<sup>mum</sup> in Christo filium nostrum Fredericum Romanorum imperatorem semper augustum et cariss. în Christo filii nostri Ladislai Hungarie et Bohemië regis illustris regnorum et dom[inationum] principes, barones et subditos pro semovendis dissensionibus inter eos occasione tutele dicti regis . . . subortis servandam . . . duximus destinandos, nos ad hoc ut commodius pacis et concordie huiusmodi commoda succedant vobis et cuilibet vestrum quoscunque processus adversus imperatori predicto in huiusmodi gerenda tutela rebelles et inobedientes per nos seu auctoritate nostra habitos tollendi, cassandi et revocandi . . . omniaque alia circa ea opportuna faciendi prout vobis vel alteri vestrum videbitur, dummodo tamen huiusmodi concordie subsequatur effectus plenam et liberam auctoritate apostolica concedimus tenore presentium facultatem . . . Dat. X. cal. novemb. 1452, anno sexto.

Reg. 400, f. 143. Päpstl. Geheim-Archiv.

#### 42. Reden des Stefano Porcaro<sup>2</sup>.

Von den Reden des Stefano Porcaro hat Manzi (Testi di lingua inediti tratti da codici della Bibl. Vaticana [Roma 1816] 3—55) neun nicht sehr korrekt (vgl. Raggi 42) veröffentlicht. Papencordt (483), Gregorovius (VII³, 98) und Raggi (17) fällen über diese Reden kein günstiges Urteil; trotzdem waren dieselben im 15. Jahrhundert sehr beliebt. Zeuge dessen ist die überaus große Zahl der Handschriften dieser Reden. Die in Rom aufbewahrten Handschriften hat Tommasini (93—97) genau beschrieben. Entgangen ist ihm nur Cod. L—IV—126 der Bibliothek Chigi. Derselbe enthält im ganzen sechzehn Reden Porcaros, von welchen neun bei Manzi publiziert sind³. Ich notierte außerdem in Italien noch folgende Handschriften von Reden des genannten Verschwörers:

Florenz: Bibl. naz. Palat. Cl. I. Cod. LI. Magliabech. Cl. VIII, n. 1271. 1384. 1385. Mss. Strozz. Cl. XXV Cod. 616, n. 7. 84.

¹ Vgl. oben S. 473. Das Breve scheint zugleich an den Bischof von Siena gerichtet zu sein; vielleicht gilt dies auch von Nr. 40. Indessen sagen die mir vorliegenden, von Herrn Dr. Gottlob angefertigten Auszüge nichts davon. So schrieb ich 1885. In seiner 'Kritik', die ich im Nachwort zum zweiten Bande dieses Werkes beleuchtet habe, hat Hr. v. Druffel auch diese Bemerkung angegriffen, indem er mir vorwirft, daſs ich nicht einmal Voigt II, 78 so weit gelesen habe, um zu sehen, daſs an den Bischof von Siena ein anderer päpstlicher Erlaſs vom 22. Oktober 1452 abging; meine Bemerkung, welche die Auszüge Gottlobs für dessen etwaige Auslassung verantwortlich mache, sei sehr überflüssig gewesen. Es ist erheiternd, zu sehen, wie sehr Hr. v. Druffel in seinem blinden Eiſer auch hier fehlgegriffen hat. Proſ. Schlecht hatte die Güte, Band 400 der Regesten für mich anzusehen, und fand dort, daſs meine Vermutung vollkommen richtig ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 554.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die übrigen liegen jetzt in der gleich zu nennenden Publikation Giuliaris vor.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nach dem Katalog der Nationalbibliothek bewahrt dieselbe noch eine ganze Reihe von Abschriften der Reden Porcaros; da hier keine Vollständigkeit erstrebt wurde und der Katalog selbst im Druck erscheint, sehe ich von weiteren

Florenz: Bibl. Riccard. Cod. 1074, f. 38<sup>b</sup>—65; 1121, f. 23—33; 2204, f. 55—96; 2313; 2322, f. XXXXVI—CXV; 2330, f. 1—37<sup>b</sup>; 2544, f. LII—LXXXX.

Florenz: Staatsarchiv Codex geschenkt 1892 durch den Marchese Vieri Giugni Canigiani de' Cerchi: I protesti overo horationi facte per m. Stefano Porchari quando fu capitano di Firenze e quando partì da Roma.

Genua: Universitätsbibl. Cod. E. V. 10, f. 101—125.

Lucca: Bibl. pubbl. n. 1284, f. 54-94; n. 1640, f. 1-40.

Mailand: Bibl. de Brera Cod. AD. XIV. 43, n. 6.

Siena: Bibl. pubbl. I. VI. 25.

Venedig: Markusbibl. Cl. XI. Cod. XXIV; Cl. XI. Cod. CXXVI; Cl. XIV. Cod. CCLIII.

Verona: Bibl. capit. zwei Handschriften. Vgl. Giuliari, Prose del Giovane Buonaccorso da Montemagno inedite alcune (Bologna 1874). Hier sind sechzehn Reden ediert, darunter die neun bereits von Manzi veröffentlichten. Wie schon aus dem Titel der Publikation erhellt, spricht Giuliari, eine ältere Ansicht wieder aufnehmend (vgl. Rossi, Quattrocento 415), die Reden dem Porcaro ab und weist sie dem G. Buonaccorso zu. Tommasini, der Giuliaris Publikation nicht erwähnt, hält dagegen mit de Rossi (vgl. die S. 550 erwähnte Abhandlung p. 82) daran fest, daß die Reden von Porcaro stammen. Ebenso Sanesi 23, wo noch auf Handschriften der Marucelliana und Laurenziana hingewiesen wird. Über letztere s. auch Bandinius V, 211 sqq. 219 sqq. 311. 369.

Volterra: Biblioteca Guarnacci Cod. 5676, f. 9 ss. Vgl. Mazzatinti II, 198 ss.

## 43. Gabriel de Rapallo an Petrus de Campofregoso 1.

Copia. 1453 Jan. 5 [6], Rom.

Illustrissime princeps et domine mi. Da poi ch' habiamo scripto esta mane a la S. V. circha le caxone nostre in cotesta hora è stato qui alchuna novita. Uno chiamato<sup>2</sup> miser Steffano Porcaio Romano, lo quale era confinato ha Bologna secretamente è venuto ha Roma e stato per alchuni giorni e za haveva dato de monti denari ha suoi partexani Romani e per conclusione havea ordinato domatina prender lo sancto padre cum tuti cardinali in la zexia de sancto Petro in la qualle quello sancto padre per uzanssa dice la mesa papalle in la festa de epiffania e statim è stato discoperto el dicto tractato. Sono andati alchuni provixionali del sto padre in la contrata del dicto Steffano e cum alchuni de quelli se sono trovati a le mane. Sono stati morti dui homini de quelli del seto padre. Quel miser Steffano e monti altri hano havuto scanza e sono fugiti, ano ritenuti sei Romani ne li quali se dice esser lo nepote de quello miser Steffano. Per fin a qui non e altra novita essendo gia hore IIII. de nocte. Se tiene cotesta esser magiore praticha cha de quello miser Steffano se fusse venuta facta e no altro. Ex Roma 1453 die veneris V. ianuarii hora IIIIa noct.

[In verso:]
Illustri principi et d<sup>no</sup> d. P. de Campofr<sup>o</sup>,
Dei gracia duci Ianuen.

Servus vr. Cabriel de Rapallo.

Mitteilungen ab. Vgl. I. Codici Palatini der Bibl. naz. di Firenze II, 2 (Roma 1890) p. 105.

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 558. 559. 561. 569.

<sup>2</sup> Handschrift: ,piamato'.

Die VI. Ianuarii. Esta nocte è stato prezzo quello miser Steffano e alchuni altri e lano posto in lo castello de s<sup>to</sup> Angelo. Voleva farsi signore de Roma ed è homo molto amato da populi, e bene eloquente e credo ch' ello havesse altra trama che de lui e tosto se ne avederemo. Lo sancto padre è stato a sancto Pedro e ha cantato la mesa tamen cum grande guardie per tuto.

Idem Cabriel.

Cop. Staatsarchiv zu Mailand. Cart. gen. ad an.

## 44. Aussagen des Stefano Porcaro 1.

1453 Jan. 7, Rom.

Gesta Romanorum, nova in confusionem eorum, acta sunt die septima mensis ianuarii anno domini MCCCCLIII°.

Dominus Stephanus de Porcariis de urbe, miles constitutus etc. confessus fuit sponte omnia et singula infrascripta, videlicet quod cum suis causantibus culpis et demeritis in civitate Bononiensi relegatus et confinatus fuisset et esset et iam ibidem aliquamdiu stetisset, recordatus, ut asserit, quod tam dominus Nicolaus eius nepos², quam Baptista Sciara ac nonnulli alii, quorum nomina pro meliori tacentur, pluries variis vicibus et temporibus ipsum sollicitaverant, quod ad patriam propriam quomodocunque redire posset, conaretur et deberet, delibe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 550, 557, 559, 561, 568, Depositiones' etc. wird vorliegendes Dokument in der Trierer Handschrift selbst genannt. Am Schlusse des Briefes von Alberti findet sich dort nämlich folgende Bemerkung: "Item depositiones praedicti Stefani Porcarii invenies post volucionem duorum foliorum.' Zwei Blätter weiter folgt dann das Aktenstück mit dem Titel: ,Gesta' etc. An der Echtheit dürfte nicht zu zweifeln sein, da fast alle Aussagen durch die übrigen zeitgenössischen Quellen bestätigt werden. Die noch dem 15. Jahrhundert angehörende Abschrift ist vielfach inkorrekt; wo ich eine Verbesserung versuchte, ist dies angemerkt worden. Herr Bibliothekar Max Keuffer, dessen Freundlichkeit nicht genug zu rühmen ist, hat außerdem die Güte gehabt, die Abschrift nochmals mit dem Original zu kollationieren. Dass Porcaro Geständnisse machte, wird von mehreren Zeitgenossen ausdrücklich erwähnt. Auch das oben S. 498 erwähnte, in Cod. 527 der Stadtbibliothek zu Bern erhaltene \*Gedicht des L. Dati ad Nicolaum V. erwähnt f. 21ª das Geständnis des St. Porcaro. Niccola della Tuccia (226), der unten (Anhang 44a) veröffentlichte Brief und Antoninus (lib. XXII, c. 12, § 5) berichten, dass diese Bekenntnisse von dem Verschwörer auf der Folter gemacht wurden, während der sehr gut unterrichtete (vgl. de Rossi 95) Caccia bei Cugnoni 98 sagt, Porcaro habe sie als Gefangener im Palaste des Vatikans gemacht: ,Ubi plerisque ex his, qui eum custodiebant, interrogantibus sponte multa confessus est; et illud maxime quod nulli parcere, sed omnes ferro, igne vel aquis extinguere decreverat.' Godi (Perlbach 17) sagt ebenfalls, Porcaro sei im päpstlichen Palast verhört worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Niccolò Gallo, Kanonikus an St. Peter. Vgl. über ihn de Rossi 1. c. 88. 94. Nach Niccola della Tuccia (226) war noch ein zweiter Kanonikus von St. Peter in die Verschwörung verwickelt. In der Bibliothek (resp. Archiv) von St. Peter findet sich nichts über dieselben. Über Battista Sciarra s. oben S. 557 ff.

ravit inter se ipsum, velle confinia rumpere et ad lares proprios per phas vel nephas omnino redire et se in discrimine mortis ponere.

Dixit eciam, quod volens dictum suum propositum ad effectum producere, iam sunt dies XX vel circa, quod quendam eius familiarem de dicta civitate Bo[noniensi] ad urbem ad dictum dominum Nicolaum eius nepotem misit, cui familiari nichil aliud imposuit, nisi ut eidem domino Ni[colao] diceret, quod ipse dominus Stephanus infra paucos dies Romam rediturus erat.

Dixit eciam, quod inde ad aliquot dies ipse dominus Ste[phanus] alium misit ad dictum dominum Ni[colaum] nuncium, cuius nomen pro meliori tacetur\*, cui nuncio solum mandavit, ut eidem domino Ni[colao] intimaret, quod ipse dominus Stephanus infra breves dies Romam rediret et se ad pedes s[anctissimi] d[omini] n[ostri] pape presentaret.

Dixit ulterius, quod ipse dominus Ste[phanus] post recessum dicti ultimi nuncii per aliquot dies circa XXII horis diei incognitus ac coopertus in capite et in facie, prout per itinera incedunt Theutonici, associatus uni \*\* tantum familiari, dictam civitatem Bo[noniensem] exivit et gressus suos versus urbem direxit et, die noctuque equitando nec de equo, nisi tantum quantum bladum comedebat, descendendo, ac civitatum \*\*\*. terrarum et castrorum introitus, ne ab aliquo cognosci posset, quantum poterat evitando et aufugiendo, Romam die martis proxime preterita hora quasi tarda per portam populi intravit et iuxta ecclesiam sancte Marie de populo de equo descendit et dictam ecclesiam et demum statim quandam vineam ipsius ecclesie intravit et ibidem usque ad unam horam noctis vel circa permansit.

Dixit eciam, quod ex post misit dictum eius familiarem ad prefatum dictum Ni[colaum], cui imposuit, quod sibi notificaret, qualiter ipse dominus Step[hanus] venerat et quod in dicta vinea erat et quod quia equus eius valde fessus erat, ipse dominus Ni[colaus] duos equos duceret, videlicet unum pro se ipso domino Ni[colao]† et alium pro ipso domino Steph[ano]. Et quod dictus familiaris ivit et statim cum domino dicto Ni[colao] et cum dictis duobus equis redivit et quod incontinenti ipse dominus Steph[anus] unum et dictus dominus Ni[colaus] alium ex dictis equis equitarent, et iter ipsorum versus domum ipsius domini Steph[ani] tenuerunt et dictam domum, ut caucius potuerunt, ingressi fuerunt, et ibidem per horam vel circa tantum permanserunt.

Dixit eciam quod interim, dum in dicta domo sua esset, ivit ad dictam domum Bap[tista] Sciara supra nominatus, et quod statim ipse dominus Steph[anus],

- \* In der Handschrift folgt noch: ,vocatur dominus Paulus de Alma' (= Alba)<sup>2</sup>.

  - † In der Handschrift folgt noch irrig: ,Step[hanus]'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. Januar. Dieser Tag wird auch in dem Florentiner Briefe (bei Tommasini 105) genannt. Die Angabe des Caccia (97), Porcaro sei erst am Donnerstag (= 4. Januar) angekommen, ist unrichtig. Da übereinstimmend berichtet wird, Porcaro habe den Weg von Bologna nach Rom in vier Tagen zurückgelegt, mußs seine Abreise von Bologna am 30. Dezember 1452 erfolgt sein, nicht am Tag des hl. Stephanus, wie die Cronica di Bologna (700) angiebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er sollte Senator in Rom werden. Vgl. de Rossi 96 und Tommasini 107.

associatus dictis Bap[tiste] et domino Nico[lao], se ad domum domini Angeli 1 transtulit, et cum ibidem fuit, accesserunt ad ipsum dominus Nico[laus]. frater dicti\* Bap[tiste], Iacobus domini Nicolai, Iacobus Maglionus, Gregorius Anodevoli, Iacobus Lellicecchi<sup>2</sup>, Marianus Castellanus et nonnulli alii, de quorum nominibus dixit non recordari; quibus omnibus, ut dixit, tam per dictum Bap[tistam] quam per dictum dominum Ni[colaum] fuerat adventus ipsius domini Steph[ani] intimatus et, quod tunc ipse dominus Steph[anus] dixit dictis omnibus ac eciam dicto domino Angelo et Clementi eius filio3, qualiter ipse non petita nec obtenta licencia a s[anctissimo] d[omino] n[ostro] papa de Bo[nonia] recesserat et ad urbem venerat, ut ipsam urbem ad libertatem reduceret, et quod ipse ad hoc obtinendum tres cogitaverat vias: Prima, ut Capitolium cum amicis et aliis per ipsos requirendis invaderent et ipsum caperent et demum cum eorum sequacibus civitatem clamando: vivat libertas, discurrerent \*\*. Secundam viam, ut primo \*\*\* cum dictis eorum complicibus Romam, ut premittitur clamando, discurrerent \*\* et cum eorum sequacibus ad Capitolium accederent et illud caperent et demum ad pallacium sanctissimi d[omini] n[ostri] pape ad petendum, ut cum eis unum prelatum mitteret, qui una secum per civitatem clamando: vivat libertas [iret], accederent †. Tercio, quod primo cum dictis eius sequacibus ad prefatum pallacium s[anctissimi] d[omini] n[ostri] pape de mane in die festivitatis Epiphanie, in qua ipse s[anctissimus] d[ominus] n[oster] papa in ecclesia sancti Petri celebrare deberet, accederet et prefatum s[anctissimum] d[ominum] n[ostrum] papam cum suis cardinalibus et prelatis caperet et sic libertatem et quicquid aliud volebat, obtineret, et quod pro tunc eisdem rem istam aliter non explanavit, et quod omnes supra prenominati et alii tunc astantes hoc facinus laudarunt et se [ad] amicos suos requirendos obtulerunt, excepto dicto Gregorio, qui se ad operandum armis impotentem asser[u]it, sed prestaturum arma, quae poterat, obtulit, prout prestavit et misit.

Item dixit, quod dictus Iacobus Lelli ipsi domino Steph[ano] in dicta domo dicti domini Angeli die iovis proxime preterita<sup>4</sup>, qualiter ipse locutus fuerat de hac materia cum domino Stephano Mancini, et quod prima vice consenserat et deinde se penituerat, et dum ipsum pro armis requireret, licet illa primo sibi promisisset, tum demum dixit, quod illa propter emergentes causas in domo retinere volebat. Item quod fuerat locutus cum magistro Petro de Monterotundo <sup>5</sup> medico non aperiendo sibi materiam et quod ipsum requisivit cum XV armatis secum causa se de quodam eius inimico vindicandi et quod ipse magister Petrus assensit et dictos XV armatos statim venire fecit et cum ipse Iacobus ad ipsum magistrum Petrum redivisset ad sciendum an dicti armati venissent, idem magister Petrus respondit, quod venerant, sed illos remiserat et quod tunc ipse Iacobus ipsum magistrum Petrum reprehendit et sibi materiam pandidit et ipsum, ut pro dictis

\* Handschrift: ,dicte'.

† Handschrift: ,accideret'.

<sup>\*\*</sup> Handschrift: ,discurrent'. \*\*\* Handschrift: ,prima'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Angelus de Maso, qui filius Martini pape quinti dicebatur.' Godi [ed. Perlbach] 16. Vgl. Niccola della Tuccia 226 und Caccia l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Perlbach 9. 16. 17. 31. 32. Die Handschrift hat: ,Celli cecchi'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Infessura 1134—1135; Tommasini 106; Niccola della Tuccia 226.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 4. Januar. <sup>5</sup> Vgl. Perlbach 23.

armatis remitteret, requisivit, et quod idem magister Pe[trus] tunc respondit, quod erat familiaris et medicus s[anctissimi] d[omini] n[ostri] pape et nolebat de hoc se cum persona impedire\*, sed quod ad Montem Rotundum accederet et dictos armatos in tempore transmitteret. Item quod fuerat locutus domino Iacobo de Reatis, qui sibi responderat, quod equitare necessario habebat, sed quod in tempore cum aliquibus eius sociis rediret et paratus esset. Item quod\*\* fuerat locutus tam cum Petro Paulo Stephanucie et Raucio Castine\*\*\* quam cum similibus aliis suis amicis, qui se promptos et paratos cum eorum sociis obtulerant tempore oportuno.

Item dixit idem Steph[anus], quod die veneris redivit ad eius domum ante diem et quod ibidem de die vidit, quod erant ultra septuaginta apti iuvenes ultra supra nominatos, inter quos dixit se solum cognovisse filium Petri Pauli de Cavalieri et filium Anthonii Quadracii.

Item dixit, quod iam in dicta domo preparaverat ultra XL<sup>ta</sup> portegranas, XVI balistas, X loricas et quam plures targones illa nocte, et alia arma ad dictam domum portata fuissent.

Dixit eciam idem dominus Steph[anus], quod licet ipse narrasset dictis eius complicibus et sequacibus supradictas tres vias ad dictam libertatem recuperandam, quod nichilominus ipse cognoscebat et certum erat, quod due prime vie suprascripte non erant sufficientes, et quod ipse non dubitabat, dum ipse Capitolium invaderet et caperet et per Romam clamando: vivat libertas, discurreret, aut primo per Romam discurreret et demum Capitolium caperet, interim inde s[anctissimus] d[ominus] n[oster] papa castrum sancti Angeli intraret et pro suis gentibus armorum mitteret et tam cum dictis eius gentibus quam cum favore et auxilio cuiusdam maximi domini, quem summe amicari et affectionari ipsi s[anctissimo] d[omino] n[ostro] pape sciebat, ipsum dominum Steph[anum] et omnes suos periclitaret et Romam recuperaret et ad pristinum statum reduceret, et quod propterea ipse dominus Stephanus deliberaverat terciam viam capere et ordinem infradicendum tenere. Nam decreverat, quod nocte precedente diem sabati, in qua die erat festum Epiphanie et in qua die credebat s[anctissimum] d[ominum] n[ostrum] papam in ecclesia sancti Petri celebrare et ibidem omnes dominos cardinales et prelatos interesse, discurrere per Ro[mam] et personaliter amicos et benevolos suos requirere et cum ipsis et aliis supradictis, quos ut asseruit non dubitabat, quod excessissent numerum CCCC armatorum, se dirigere versus dictum pallacium s[anctissimi] d[omini] n[ostri] pape faciendo viam per Transtiberim, et cum essent post dictam ecclesiam sancti Petri iuxta cassalinos 2 et domunculas inhabitatas ibidem sitas, dictos armatos in quatuor partes seu quadras dividere et ipsos in dictis domunculis recondere et ordinem dare, quod die adveniente, cum certificatus fuisset, quod s[anctissimus] d[ominus] n[oster] papa esset cum suis cardinalibus et prelatis in capella ecclesie sancti Petrit, quod dicte squadre exirent et una ad

<sup>\*</sup> In der Handschrift folgen noch die Worte: ,et dictos armatos', jedoch sind dieselben vom Korrektor durch Punkte ausgemerzt.

<sup>\*\*</sup> In der Handschrift irrig ausgestrichen.

<sup>\*\*\*</sup> Oder Cascine?

<sup>†</sup> Handschrift: ,versus Iuliam', aber vom Korrektor durch Punkte ausgemerzt.

<sup>1 =</sup> targa, s. Du Cange.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Du Cange.

portam dicte ecclesie sancti Petri versus Iuliam<sup>1</sup>, alia versus portam pallacii predicti, alia versus portam dicte ecclesie a parte anteriori transferrent et invaderent, et quod quarta staret in platea ecclesie predicte ad succurrendum, ubi opus fuisset.

Dixit eciam, prout suum propositum, cum ad finem deducere potuisset, ordinare decreverat, quod dicti armati quoscunque eis impedimentum dare volentes seu in dicta ecclesia vel extra percuterent, vulnerarent et interficerent et ipsum s[anctissimum] d[ominum] n[ostrum] papam et dominos cardinales et nonnullos alios dominos caperent, et si ipsos vel ipsorum aliquem habiliter capere non possent, similiter vulnerarent et interficerent.

Dixit eciam, quod non dubitabat, quod postquam habuisset in potestate sua prefatum s[anctissimum] d[ominum] n[ostrum] papam et dominos cardinales et certos alios dominos, habuisset eciam in eius potestate castrum sancti Angeli ac eciam deinde secum haberet omnes cives Romanos, et cum ipsis civibus et populo Romano omnia terras et castra in districtu urbis existencia cum omnibus eorum fortaliciis acquireret, et ex post dictum castrum sancti Angeli dirueret, solo coequari fecisset et ad ulteriora processisset secundum temporis et rei exigenciam.

Dixit eciam, quod quamvis tam die iovis quam veneris proxime preteritis per novos nuncios certificatus fuisset, qualiter eius adventus ad urbem et congregacio armatorum predictorum ad aures s[anctissimi] d[omini] n[ostri] pape pervenisset, et quod ipse et eius complices et sequaces insultati et forte capti et puniti fuissent, quod nihilominus ipse dominus Steph[anus] tamquam desperatus credens dictam conspiracionem ad effectum producere, noluit de eius domo recedere nec aufugere, donec supervenerunt officiales urbis et gentes armorum prefati s[anctissimi] d[omini] n[ostri] pape.

Dixit ultimo, quod si dominus noster prefatus expectasset usque ad noctem predictam, clarum erat, quod aut dictum eius propositum adimplevisset aut aliquod aliud horribile facinus ordinasset et fecisset.

Cop. Stadtbibl. zu Trier. Cod. 1217 (Standnummer 513): Liber frat. monasterii b<sup>te</sup> Marie in insula prope Valinder [Vallendar bei Koblenz a. Rh.] ord. canon. regul. Treveren. dyoc. — Kam in die Stadtbibl. durch Hermes 1823.)

# 44°. Bericht eines Kurtisanen über die Verschwörung des Stefano Porcaro<sup>2</sup>.

[1453 Januar, Rom.]

Q[uomodo] et qualiter dominus Stephanus de Porcariis miles Romanus cum certo comite, nobilibus et armigeris complicibus et stipendiariis suis papam Nicolaum quintum invadere voluit et esse rex Romanorum, captus fuit et cum pluribus suspensus, quod tunc quidam curtesanus transcripsit in hunc modum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiermit dürfte, wie mir Se. Exc. Geheimrat Alfred v. Reumont gütigst mitteilte, der vatikanische Obelisk (Guglia), der noch an seiner alten Stelle im neronischen Zirkus stand, gemeint sein. Ein Stein mit Inschrift, nahe an der Sakristei von St. Peter, bezeichnet noch genau den alten Standort desselben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 551. 553. 556. 559. 562. 563. 569. 570.

Rem novam et inauditam quidam miles strenuus Romanus, exul ecclesiae et delegatus de gratia pape ad civitatem Bononiensem propter sua tradimenta, que tempore assumptionis prefati domini nostri pape moderni perpetraverat, tradimentum quoddam nimis horribile et inaudibile proposuit, cum quadringentis de maioribus Romanis atque eciam de potencioribus, eciam cum uno comite iuxta Romam cum X<sup>m</sup> 1 armigerorum S. D. N. invadere intendens tractusque suos in civitate Bononiensi ante ecclesiam s. Dominici cum certis Romanis, etiam pluribusque doctoribus et iurisperitis conclusit, ut ipso die epiphanie Domini, quando S. D. N. missam in ecclesia s. Petri more summorum pontificum celebraret ipseque d. Stephanus de Porcariis miles sua tradimenta et conspiraciones animo male deliberato [executurus] cum mille personis ad predictam ecclesiam accessisset, quidam ex ipsis tempore consecrationis corporis Christi ignem in stabulo pape ac suo palatio imposuissent, quodque tunc omnis homo ad defendendum palacium ipsum bonaque ipsius ecclesiae accessisset, ipseque tunc Stephanus male informatus S. D. N. invasisset cum suis complicibus cunctosque cardinales et prelatos atque eciam omnes curtesanos manu violenta spoliasset et eos interfecisset et ecclesiasticum statum suppeditasset et destruxisset ipsumque S. D. N. cum certis cardinalibus ac secretariis ipsius S. D. pape ferrea catena ac instrumentis ferreis saltem deauratis captivos duxisset donec et quousque ipse dominus noster propria resignasset, omnia castra, fortalicia et fortitudines S. R. E. et specialiter urbem, habitis quoque premissis ipsum S. D. N. ad locum supplicii cum suis tunc captivis vid. in ecclesiam s. Petri duxisset et eundem S. D. N. cum suis [trucidasset] suumque sanguinem sparsisset 2 et turpi morte eum occidisset.

Quodque divina disponente clementia ad aures dicti domini pape pervenit et statim de oportuno remedio providit, cum suis tunc existentibus in curia dictum militem quaeri per totam urbem procuravit atque etiam summam II<sup>m</sup> ducatorum super vita istius militis ordinavit. Tandem in profesto ephiphanie captus et ad torturas ductus cum diligenti examinacione suosque complices successive accusavit et tandem usque ad fere quinquaginta capti et patibulo suspensi ipseque miles extra castrum s. Angeli suspensus est suaque sentencia litteris grossissimis publice ibidem affixa, quatuor enim doctores pater quoque [et] filius et sic successive de maioribus Romanis pessimis traditoribus, quia predicta contra eorum pacificum dominum attemptare presumebant, pluresque sunt accusati, qui successive suspenduntur. Conclusionem istius negocii scribere pro presenti non valeo quoniam nondum est finis.

Propter hec et alia papa commotus signare non valet. Etiam dicitur et conclusum est quod S. D. N. papa intendit pergere ad civitatem Bononiensem cum curia sua Romana et mandavit pro armigeris hinc inde per totam Italiam et ultra eos in urbe ponere et locare usque XII<sup>m</sup> ad castigandum ipsos Romanos. Percipientes itaque Romani <sup>3</sup> venerunt ad papam petentes veniam et gratiam S. D. N. qui D. N. respondit: O popule mi quid vis de me et meis curtesanis facere, cum ego semper princeps pacificus fui, qui diligendo vos magis quam meos curtesanos, imo destruendo curiam meam propter vos, quod procul aberit. Non novisti[s] ea quae feceram vobis et insurgere vultis contra dominum Deum tuum, sed imposterum illi soli serviemus.

<sup>1</sup> Handschrift: ,milibus' zweimal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handschrift: ,spargisset'.

<sup>8</sup> Handschrift: ,Romanu'.

Postmodum compertum est de huiusmodi magno negocio et falsa tradicione quod dom. Stephanus miles tunc quandam vestem ordinaverat pro corpore ipsius et esse volebat rex Romanorum, in cuius manica scriptum erat litteris quoque aureis: liberator urbis, in vexillo quoque scriptum erat: summa libertas, ab alio vero latere: liberatis institutor.

Hec omnia vera quia ea que oculis vidi pro vero testificare possum pluraque alia que calamo scribi nequeunt. Sermo longior esset, qui eorum sententias et confessiones scriberet.

Nota quod istud contigit anno vid. MCCCCLIII circa diem antescriptum.

Nota etiam quod dominus Stephanus dicebatur fuisse consanguineus seu nepos seu filius fratris aut sororis pape Martini fel. record. predecessoris vid. tercii Nicolai V. pape moderni et quod sic credebat succedere sibi debere regnum Romanorum.

Cop. saec. XV. Cod. T. 359, f. 8-8<sup>b</sup> (Collectio Gerard) <sup>1</sup> der königl. Bibliothek im Haag.

# 44 b. Bericht eines Ungenannten über die Verschwörung des Stefano Porcaro 2.

1453 Jan. 13, Rom.

Copia littere ex Roma die XIII. Ianuarii 1453.

Porcarius a Bononia die IIII. se Romam contulit noctu complices hortatus; postridie nocte que erat futura ante epyphaniam constituit omnem armorum vim et manum coniuratorum cogere in unum. Ea erat ex legatis et proscriptis, CCCC ex conductis militibus, CC. ex confederatis intra ciuitatem numerus, ut possis dicere totam urbem coniurasse. Exequendi ordo erat: Mane cum ageret pontifex sacrificium, incendere stabula pontificis; dumque eo expediti accurrissent, ex cellis quibusdam basilice coniunctis armatos mittere et papam obvolvere atque concathenare et cedem quorundam togatorum facere. Capto pontifice, perducere hominem ad arcem et, ni daretur, male afficere atque fratrem eius, qui arci presit, suspendere 3, quem una cum pontifice cepissent. Eodem tempore, quando pretor una cum pontifice in basilica esset ad sacrificium occupare instituerunt capitolium sublatis et arce et capitolio signis: P. X., acclamare ad necem curialium et predam colligere. Summa post deerat (sic) 4 futura milia plus sexcenta aureorum, CC. ex pontifice maximo, CC. ex collegio, CCC 5 ex mercatoribus atque ceteris, qui officiis presunt. Rescitum est in tempore satis proximo. Vi capti principes factionis et necati. Hec sunt pericula 6; sed utinam hic finis sit potius quam incoatio malorum.

Cop. Bologna, Universitätsbibl. Cod. 2692 (membr. saec. XV ex. et XVI in. — ex bibl. S. Salvatoris) f. 24'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über diese Handschrift vgl. Campbell in Nederl. Spectator 1865, wo indessen das obige Stück nicht erwähnt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 551. 558. 564.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gemeint ist Petr. de Noceto; s. Caccia bei Cugnoni 96.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vielleicht ,desiderata'? 
<sup>5</sup> Nach Alberti 312: CC.

<sup>6</sup> Handschrift: ,periculo'.

## 45. Bartolomeo de Lagazara an Siena 1.

1453 Jan. 14, Rom.

... Infino a questa ora io o molto investigato come sta lo trattato che menava miss. Stefano Porcari et se avesse spalla da signori o da communita grande o piccola o da baroni di Roma et in effetto non si truova che lui avesse intendimento con alcuno se non con alcuni Romani malcontenti populari li quali avevano spalle da molti gattivi povari e disviati, li quali indusse con sottili et diversi modi et con dar lo[ro] <sup>2</sup> speranza di farli richi de la robba del papa, de cardinali et de cortigiani et redurre la citta a liberta et questi erano li suoi propositi. Giovedi <sup>3</sup> fu impiccati 2 di quelli cioè uno Romano et uno dottore che aveva menato seco da Bologna et promessoli di farlo senatore <sup>4</sup>... <sup>5</sup>

Orig. Siena, Staatsarchiv. Concist., Lettere ad an.

#### 46. Kardinal Calandrini an Lucca 6.

1453 Febr. 4, Rom.

Mag<sup>ei</sup> viri amici nostri sing<sup>mi</sup>. Accepimus litteras vestras que nobis gratissime fuerunt. Nam licet nobis exploratissimum esset universum populum Lucensem non secus adversam fortunam summi pontificis et nostram laturum fuisse quam si libertas propria et propria salus in discrimine versaretur, tamen nobis maiorem in modum gratum fuit ut hec populi Lucensis voluntas summo pontifici per litteras nostras declarata sit et prudentiam vestram in ceteris omnibus sed in hoc potissimum magnopere laudamus. Fecistis enim quemadmodum deditos et affectos filios decet erga parentem, que res s<sup>mo</sup> d. n. gratissima fuit et vobis gratias agit. Nos vero cum omni prelatorum numero ingentes gratias immortali Deo reddere tenemur, qui naviculam Petri procelloso pelago fluctuantem naufragio

¹ Vgl. oben S. 558. 564. 569. Tommasini in seiner Ausgabe des Infessura citiert (55) diese Depesche, als hätte er sie gefunden und zuerst abgedruckt! Das Staatsarchiv zu Siena (a. a. O.) bewahrt außerdem von diesem Gesandten noch eine \*Depesche, d. d. Roma 1452 (st. fl. — nach diesem Stilus ist auch obige Depesche datiert) Gennaio 7, in der es heißst: "Per Franco di Janni d'Amelia abitante in Roma vi scripsi ieri el caso occorso nuovamente in Roma circa lo trattato che faceva mess. Stefano Porcari contra la S. Sta de N. Ste et come lui era stato preso. Leider ist diese Depesche vom 6. Januar nicht mehr aufzufinden. Sonstige Depeschen Lagazaras sind oben erwähnt; vgl. das Personenregister. Ein Brief von Giovanni d'Amelia an Fr. Sforza, dat. Venedig 1449 Dez. 16, findet sich in der Nationalbibliothek zu Paris. Fonds ital. 1585 f. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handschrift: .darlo'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 11. Januar; Infessura (1135) sagt, am 12.; bei Eccard (II, 1887) ist der 8. angegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Den Namen des Römers: "Francesco Gabbadio" (Gabadeus), hat Infessura (l. c.) überliefert. Der bolognesische Doktor ist Paulus de Alba. Vgl. oben S. 819 und Caccia bei Cugnoni 99.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Folgt nichts mehr über die Verschwörung.

<sup>6</sup> Vgl. oben S. 568.

liberare dignatus est; nullum tantum scelus non solum factum sed ne excogitatum unquam fuit, imo ut verius dicamus si quis omnem post creatos homines coniurationem mente concipiat simulque in unum congerat universam ne minimam quidem partem huius scelestissime proditionis adequare comperiet: non hic de pecuniis acquirendis, non de libertate urbis agebatur; religio Christi et Christianorum nomen penitus ex Italia delebatur. Sed gregem suum pastor bonus tutatus est et sceleratissimi proditores laqueo turpiter vitam finientes hac turpissima coniurationis nota Romanos nostri temporis infecerunt ut ad eam eluendam non Tyberis unda sufficiat. Curiales vero pontificis maximi prudentia cum per civitatem militum et peditum presidia locata sint sine ullo periculo vivunt. Hec vobis verbosius scripsimus quia gaudentes Deo duce tantum periculum evaxisse aliqu[ando] et[iam] meminisse delectat, offerentes nos ad beneplacita M. V. paratos. Romae IV. februarii 1453.

[In verso:]

Magnificis viris et amicis nostris sing<sup>mis</sup>

antianis et vexillifero iustitie populi

et communis Lucani.

 $\left. \begin{array}{c} F[ranciscus] \\ tit. \ s^{ti} \ Laurentii \ in \\ Lucina \ presb. \ card. \end{array} \right\} \ Bonon.$ 

Orig. Staatsarchiv zu Lucca. Lett. orig. n. 443.

# 47. Papst Nikolaus V. an den Bischof Thomas von Lesina, Nuntius in Bosnien 1.

1453 Mai 11.

Nicolaus etc. Thome episcopo Pharensi in partibus Bosnae apostolicae sedis nuntio ... Ad gregis dominici... Nuper siquidem non sine gravi amaritudine cordis accepimus, quod nonnulli clerici et presbyteri tam seculares quam regulares praesertim ordinis sti Benedicti professores partes tuae legationi commissas eisque circumvicinas incolentes... ad superiorem Teucrorum principem . . . recurrere ac illius favorem implorare, illoque freti nonnullas . . . personas ecclesiasticas eorum beneficiis ecclesiasticis, quae iustis titulis possidebant, etiam et abbates monasteriis aliisque regularibus locis suis in territorio . . . Georgii Castriot. tunc ibidem domini consistentibus . . . nequiter spoliare in illisque se intendere non sine proditoria deceptione et fraude gravique iactura dicti Georgii continuo adversus eosdem Teucros . . . viriliter pugnantis, qui ob huiusmodi fraudem a possessione supradicti territorii fuit eiectus, ausu temerario praesumpserunt illa indebite occupata detinere, minime formidantes excommunicationes ac alias sententias, censuras et poenas in tales a iure implexas, etiam in litteris apostolicis in die iovis sancta publice legi solitis contentas damnabiliter incurrendo . . . Nos igitur fraternitati tue . . . mandamus, quatenus de omnibus et singulis praesumptoribus et occupatoribus praedictis inquisitionem auctoritate nostra faciens . . . culpabiles . . . moneas . . ., ut infra certum . . . peremptorium terminum . . . ab occupationibus desistentes beneficia . . . restituant. - Andernfalls sollen kirchliche Strafen verhängt, eventuell der weltliche Arm angerufen werden. Datum V. id. mai. 1453, pontif. anno septimo.

Reg. 425, f. 176. Päpstliches Geheim-Archiv.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 576.

#### 48. Nikolaus Soderinus an Florenz 1.

1453 Juli 8, Genua.

... Venerdi mattina a di sei a hore XIV due Genovesi che sono a Vinegia <sup>2</sup> scripsono una lettera qui allo ill. doge di che vi mando la copia in questa della perdita di Pera et Costantinopoli che non vi potrei dire e pianti e le disperationi ci sono state. Et benche sia paruto duro a credere a ognuno per molte ragioni, pure le passioni che gliono nanno non si potrebbe scrivere et per infino a questa mattina a di octo non ce altro da gniuna parte. Et per molti si sta in pensieri et credenza che non sia vero; anno facto fra venerdi e sabato piu consigli et in ultimo deliberato che prestamente si metta in puncto tucte le navi che gli anno o potranno avere et che gli ambasciatori che erano electi al Re si partino questa mattina . . . et che si manda ambasceria per tutta christianita se il caso di Pera riusci vero perche eglino intendono che si debba perdere tutto el levante et larcipelago et che la christianita in tutto ne sia diffacta non si provedendo altrimente et presto et anno consigliato che si debba pacificare qui dentro et datorno ogniuno . . .

Orig. Staatsarchiv zu Florenz. Cl. X, dist. 2-22, f. 263.

#### 49. Leonardo de Benvoglienti an Siena 3.

1453 Sept. 1, Venedig.

... Ad instantia del papa la Signoria a fatto pigliar cinque di quelli che tenevano el tractato con misser Stefano Porchari de quali e tre ne sono mandati presi a Roma cioe Batista Sciarra 4 quel principale dopo misser Stefano, M. Piero da Monteritondo medico e Mario di misser Agnolo di Masso. Gl' altri due come forse meno colpevoli sono rimasi qui....

Orig. Siena, Staatsarchiv. Concistoro, Lettere ad an.

# 50. Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 5.

1453 Sept. 10, Rom.

Questa mattina in concistorio secreto <sup>6</sup> la S<sup>ta</sup> di N. S<sup>re</sup> ha deliberato mettere a la impresa contra el Turcho tutti li denari che apartengano a la S. B<sup>ne</sup> de tutti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 597 und 605. Obwohl Jorga meine Geschichte der Päpste kennt, hat er (489 s.) diese Depesche wie andere von mir benutzte und veröffentlichte Akten, so namentlich die 612 f. herangezogenen florentinischen Berichte, nochmals abgedruckt, ohne mein Werk zu erwähnen. Dasselbe Verfahren beobachtet Jorga gegenüber dem Aufsatze von Kayser im Histor. Jahrb. VIII, 609 f. Übrigens sind Kaysers Mitteilungen besser und genauer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wahrscheinlich Baptista de Franchi und Pietro Stella.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 568.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er wurde nach Niccola della Tuccia (227) in Rocca Contrada nella Marca, nach Infessura (1135) in Città di Castello gehängt.

<sup>5</sup> Vgl. oben S. 600.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Die Beschlüsse dieses Konsistoriums wurden alsbald in Rom bekannt; s. das \*Schreiben des Henricus de Zoemeren, dat. Rom [1453] Sept. 11, in Cod. Z—359 der königl. Bibliothek im Haag.

li beneficii et dignita ecclesiastiche che debano pagare a la camera apostolica che sera grande summa de denari. Tutti li signori cardinali ci mettano la decima de li beneficii et officii che li hanno. Et ultra questo N. S<sup>re</sup> attende a vedere le provisioni che si bisogna fare per obviare a la sevitia del Turcho et attende ancora a trovare denari per tutte le altre vie chel puo. Et fin adesso ad exequire queste doe cose ha deputati sei cardinali de quali el primo è el rev<sup>mo</sup> monsignor mio, Andegavensis, Firmano, Camarlingo, cardinal de Uorsini et monsignore di S. Marco, si che se stima si deba fare per a tempo novo grandissima apparatione per esser contra questi infideli. Insuper in el ditto concistorio fu audita la relatione di monsignore di S. Angelo et considerato ogni cosa fu determinato per lo meglio che la pace se tracti qui. Et la S<sup>ta</sup> de N. S<sup>re</sup> scrive al Re, a la S. V., a Venetiani et a Fiorentini che tutti debiate mandare vostri ambassatori a tractare questa cosa i quali a la piu longa debano esser qui a IX di Octobre. . . .

Orig. Ambrosianische Bibliothek zu Mailand. Cod. Z-219. Sup.

## 51. Kardinal Estouteville an Francesco Sforza, Herzog von Mailand <sup>1</sup>.

1453 Sept. 17, Rom.

Ill. princeps etc. Rendendosse noi certi la V. Ill. Ex. devere essere pienamente avisata per li correri de la Sanctita de N. Signore li quali furono cossi di subito spazati che non potemo altro scrivere a la S. V. e per altre vie de la convocatione facta per la Soua Sta de li ambassatori de tute le potentie de Italia per tenir tratato di pace, non se extenderemo scrivere piu oltra 2. Solamente questa facemo per notificare a la Sria Vra. che esso N. Signore vedendo la grande potentia de li Turchi e pericoli ne li quali sono sottoposti christiani e volendo seguire quello che li soi predecessori sempre hano fatto in simile casi e pericoli, delibera a ogni modo che si faza in Italia pace o trenga de la qual cosa ve demo aviso, azoche essa Ex. V. possa maturamente provedere e pensare de quanto apartene a lei et a lo Sermo Re Ranero, che sera una de le forte cose da concordare. Lo Re de Aragona è de qua da Napoli quaranta milia et ha mandato a mesurare lo Tevere appresso de Hostia dove mostra voler far fare uno ponte per passar in Toschana per la via de Marema; che se sia non credemo per questo anno faza altra novitade, conzosia è mal provisto de gente per potere nosere [= nuocere] alo presente a Firentini. Ne altro havemo de novo etc. . . . die XVII. Sept. 1453.

Di poi scritta havemo per uno nostro conoscente e di fede che vene de lo reame chome lo Re de Aragona era a Sancto Germano et con gran diligentia ragunava gente per passare al tuto in Toscana chome di sopra se contene et tenese passera per certo per quella via.

[In verso:] Ad omnia Ex<sup>cie</sup> Vre. beneplacita p[ara]tissimus Adresse an Fr. Sforza. Cardinalis Rothomagen.

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. Pot. Est., Roma.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach der Ist. Bresc. 883 wurden die Gesandten für den 10. Oktober nach Rom berufen (sie kamen viel später); s. oben S. 612. In dem \*Breve Nikolaus' V. an Fr. Sforza, dat. III. id. sept. 1453 (Original im Staatsarchiv zu Mai-

# 52. Verordnung Nikolaus' V. zu Gunsten der Minoriten in Konstantinopel 1.

1453 Okt. 8. Rom.

Universis Christifidelibus ad quos presentes nostre littere Nicolaus etc. Ad ea libenter . . . Exhibita siquidem nobis nuper pervenerint salutem etc. pro parte dil. filii Ieronimi de Mediolano vicarii provincie orientalis ord. frat. minor, de observantia nuncupatorum in eadem provincia commorantium petitio continebat, quod ipse cum hac miserrima clade civitatis Constantinopolitanae ibidem cum decem et septem fratribus commoraretur, omnes dempto uno a Teucris interfecto in servitutem redacti sunt et deinde totus conventus sive domus depredatus fuit tam in libris divino officio dedicatis quam etiam in calicibus et aliis ecclesie paramentis et iocalibus necnon in libris tam in iure canonico quam sacre theologie et aliis librarie pro communi studio deputatis et aliis loci utensilibus. Et sicut eadem petitio subiungebat, venerabilis frater noster Leonardus archiepiscopus Methalinensis<sup>2</sup>, ordin. fratrum praedicatorum professor, in Constantinopoli et Pera publice dicere praesumit, quod omnes de preda a Teucris rapta etiam sciente vero domino et contradicente licite emere possunt nec data etiam pretio Teucris soluto restituere tenentur, ipseque archiepiscopus duo missalia et unum breviarium et nonnullos alios libros dicte librarie deputatos emere non dubitaverit. Nos igitur super premissis . . . providere volentes omnibus et singulis . . . mandamus, quatenus si ecclesiasticae fuerint personae cuiuscunque status etc. fuerint . . . , qui libros tam ecclesiasticos quam etiam librarie deputatos necnon paramenta, calices et alia sacristie deputata vel alia dictorum fratrum utensilia emerint, sub excommunicationis, suspensionis necnon privationis regiminis et administrationis omnium et singularum ecclesiarum et monasteriorum . . . laicis vero et secularibus personis, quacunque . . . dignitate praefulgeant sub poena excommunicationis late sententie, quam incurrere volumus ipso facto et a qua quidem nisi in mortis articulo absolvi nequeant, si pertinaciter retinere voluerint libros . . . reducto dumtaxat pretio quo emerint eisdem fratribus reddere et restituere teneantur. Et insuper nos cupientes, ut praedicti fratres de servitute redigantur et bona huiusmodi releventur . . . omnibus et singulis Christifidelibus qui ad redigendum in libertatem dictos fratres et ad redimendum libros . . . manus porrexerint adiutrices duos annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditer relaxamus. . . . Dat. Rome ap. s. Petr. a. 1453, VIII. id. octob. pontif. anno septimo.

Reg. 401, f. 47b. Päpstl. Geheim-Archiv.

# 53. Ambrosius de Aliprandis an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 3.

1454 Sept. 5, Borgo S. Donino.

Illustrissime princeps et ex. dne. dne. mi singularissime. In questa hora è azonto qui uno Zipriano de Casatii<sup>4</sup>, cusino de Francesco da Varesio, ca-

land, Aut. Pontif. I), heißt es, er möge seine Gesandten senden ,saltem ad diem nonam mensis octobris'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 544 u. 610. <sup>2</sup> Der bekannte Leonardus de Chio.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. oben S. 625. <sup>4</sup> Oder Casutii?

marero de la Ex. Vra., che dice esser partito de Roma a di XXV de augo et dice se diceva in la corte del papa publicamente che il papa era amalato per modo non poterne scampare unde per mio debito o voluto avisare la Ex. Vra. et achadendo piu una cossa cum una altra sempre ad la Ex. Vra. ne avisaro ad la quale per mille volte me ricomando. Ex Burgo scti. Donini die V. septembris 1454 hora duodecima.

Eiusdem D. V. fidelissimus servitor Ambrosius de Aliprandis, Burgi scti. Donini potestas.

[In verso:] Adresse an Fr. Sforza und folgende Bemerkung: "Portentur per post. caval. cito cito cito die noctuque. Asig. cavval. Burgi seti Donini die V. Sept. hora XII. Asig. cavval. Plac[entiae] die V. hora XVIII. Cav. Laude V. Sept. hora XXIIIIa."

Orig. Staatsarchiv zu Mailand.

## 54. Francesco Contarini an Venedig 2.

1454 Okt. 17, Siena.

... Da Roma veramente io ho come el summo pontefice ha fatto nuovamente in castel santo Agnolo decapitar' Agnolo Ronchon<sup>3</sup>, el qual' haveva al presente con la Ghiesia lanze 25 e page 300, e de suo zeneri uno la fatto decapitar nella rocha Contrada e l' altro a Roma è sta anegado in Tevere. Se dice questo

¹ Die Krankheit des Papstes dauerte bis in den September (vgl. \*Depesche des Francesco Contarini an Venedig, d. d. ex Sena 1454 Sept. 9: "El summo pontefice infermo in letto ha dato audienza all' ambassador de questa inclita communita.' Cod. It. VII—MCXCVI der Markusbibliothek zu Venedig) und trat in der ersten Hälfte des November von neuem auf; s. oben S. 625.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 626.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Niccola della Tuccia (234), der als Tag der Hinrichtung den 11. Oktober angiebt und ausdrücklich bemerkt: "Il papa lo fe pigliare e metter prigione in castel Sant' Angelo e provato come lui poteva pigliare il conte Averso quando fuggì presso Cività Castellana, il cui passo guardava esso Agnolo, e lassollo passare perche era padre della moglie di Camillo suo figlio. Trovata la verità, li fu tagliata la testa' etc. Der republikanisch gesinnte Infessura (1136) beschuldigt Nikolaus V. bei dieser Gelegenheit, dem Angelo Roncone den Geleitsbrief gebrochen und die Hinrichtung im Zustande der Betrunkenheit angeordnet zu haben. Soviel ich sehe, steht diese schwere Beschuldigung ganz vereinzelt da: weder die vorstehende Depesche noch Niccola della Tuccia wissen etwas von dem Geleitsbrief und der Trunkenheit Nikolaus' V. Der sehr gegen den Papst eingenommene Nikodemus von Pontremoli, Gesandter Sforzas in Florenz, würde sich diese Geschichte sicher nicht haben entgehen lassen. Nikodemus berichtet indessen in einer \*Depesche, dat. Florenz 1454 Okt. 20, nur folgendes: ,El papa ha facta tagliare la testa ad Angelo Roncone, non se sa ponctalmente la casone perche; prima se gli rebello un castelleto havia in la Marca, poy ando ad Roma e dolevassi forte; poy gli fo podata la testa una hora inanti di in castel Sanctangelo; scrivono quelli del papa ch' attentava contra el stato e persona de N. S. (Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.). Platina sagt gleichfalls von dem Bruch des Geleitsbriefes

esser seguito perche el par che 'l ditto Agnolo potesse prender el conte Everso quando esso summo pontefice fece impresa contra de luy et tamen per esserli parente nol prese; che se ancora l'odio tra el summo pontefice et conte Everso duarasse seria buona novella per questa cita: perche un dei principali\* a questa guerra de Pitigliano per la parte del conte Aldrovandino sera questo conte Everso et essendo in guerra con el summo pontefice el mancheria da questa impresa overo vegnando se haveria subsidii de esso summo pontefice contra de luy. Unum est che 'l prelibato s. pontefice ho revocate tute sue \*\* zente erano nel ducato et fate vegnir nel patrimonio: se crede per el ditto conte Everso et per tuor tre terre tegniva el ditto Agnolo Ronchon. . . . Ex Sena XVII. Octob. 1454.

Cop. Cod. It. VII-MCXCVI der Markusbibliothek zu Venedig.

\* In der Handschrift folgt noch: ,sera'. \*\* Handschrift: ,suo'.

## 55. Enea Silvio Piccolomini, Bischof von Siena, an Papst Nikolaus V. <sup>1</sup>

1455 Febr. 21, Wiener Neustadt.

Eneas episcopus Senensis beatissimo papae Nicolao quinto s. p. d. Accepi breve sanctitatis tuae, per quod intellexi, exuberantissimam illam tuae pietatis caritatem erga me pro veteri consuetudine adhuc perdurare, quando mei memoriam habere dignaris, et quae statum apostolice sedis concernunt, mihi credere non dubitas. Facio ego, quae possum et scio. Si quando in locis me reperio, ubi de tuo honore tractetur, quod quidem sepe contingit, nihil omitto ex iis, quae puto ad sanctitatis tuae gloriam cedere, ad quam rem licet omnes christiani teneantur, ego tamen singulariori quodam vinculo sum adstrictus. Nam quanto clementiam tuam erga me benigniorem experior, tanto sanctitati tuae obnoxiorem me scio. Commendasti mihi novissime ecclesiam expetitam; id ego pro magno munere suscepi. Faxit Deus pro tantis beneficiis apud tuam sanctitatem dignus servitor inveniar. In rebus, quae hic geruntur, astiti hactenus, quantum mihi possibile fuit, reverendo patri episcopo Papiensi et assistam in futurum, quamvis pro sua prudentia nihil egeat opera mea. Conventus qualis apud nos sit, scribo reverendissimo domino cardinali sancti Angeli et Petro Noxetano, quia ab his sanctitati tuae omnia referentur. Non est cur illa repetam; res in dubio sunt. Germani non ardent, quantum vellem, desiderio tutandae fidei; verebuntur tamen, ut arbitror, non servare promissa; sed tardius, quam spes fuerit, colligetur exercitus, atque utinam colligatur. Utinam super indulgentiis annuisset tua sanctitas desiderio Germanorum; negatio illa non parum prestabit impedimenti, et fortasse adhuc supplicabitur tuae sanctitati, ut, quod negatum est, velis concedere. In-

und der Trunkenheit kein Wort; über die Reue Nikolaus' V. bemerkt er: "Sunt autem qui scribant Nicolaum eius rei mirifice poenituisse quodque ira percitus mandaverat, adeo accurate praefectus arcis egisset' (720). Was Infessura erzählt, wird man mithin in das Gebiet des Stadtklatsches, an dem Rom zu allen Zeiten sehr reich war, verweisen dürfen. Über die Beschuldigung wegen des zu vielen Weintrinkens vgl. auch oben S. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 623 und Joachimsohn, Heimburg 69.

dulgentiae namque, quemadmodum in bulla tuae sanctitatis continentur, parum pecuniae importare possunt; res autem bellicae sine multo argento non expediuntur et ab illis maxime, qui lucrum ex bello quaerunt. Treverensis hic est, ductor et rector eorum, qui pro ceteris electoribus assunt; homo est sagax et qui prodesse atque obesse possit. Utile crediderim talem virum apostolicis beneficiis retineri. Bene fecerit, ut arbitror, tua sanctitas, si de Metensi ecclesia eum reddiderit certiorem. Redimenda sunt haec tempora. Virus gallicum in Alamaniam penetrare nititur, nisi amicitiam retinemus eorum, qui multitudinis duces habentur. Res nostra in periculo est. Haec cum fiducia dixerim ac pro debito, quo teneor tuae sanctitati, cui me iterum atque iterum recommendo. Ex nova civitate die vicesima prima februarii MCCCCLquinto.

Cop. mit der Überschrift: Epistola XXXVIII. Suadet benefieri his qui prodesse possunt. Plut. LIV. Cod. 19, f. 30. Laurentianische Bibliothek zu Florenz.

# 56. Nikodemus von Pontremoli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand <sup>1</sup>.

1455 März 16, Rom.

Signore. Post humil. recom. El reveren<sup>mo</sup> Mon<sup>re</sup> de Novara nostro usa tanta e tale diligentia in avisare de tuto V. Il<sup>ma</sup> S. che me pare superfluo el volere replicare, maxime perche se degna participare tuto cum meco. Poy ancora mess. Albrico nostro parti de qui ali 13 del presente instructo de tuto ad compim<sup>to 2</sup>. El papa sta pur grave, maxime omne sera et fin a meza nocte, la matina se reha e pare stia meglio. Nondimeno è desperato da medici e da li soy, quali hano sgomberata omne loro roba de palasio e stano tuta via per pigliare partito chi de redursi in castello e chi altrove, dove meglio gli parera di salvarsi. Soa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 627. 636. Über Nikodemus vgl. die allerdings sehr unvollständigen Angaben von Schaube in den Mitteil. des österreich. Instituts X, 509 f. und Atti Moden. VII, 500.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus den Berichten der mailändischen Gesandten mögen hier noch einige Stellen Platz finden: a) \* Depesche des Bischofs von Novara und des Alb. Malletta an Fr. Sforza, dat. Rom 1455 März 9: ,Questo N. S. papa pur ancora non è megliorato e sta pur grave asay. E secondo che dicano li medici sel non se aiuta meglio in cibarse como epso habia fato fin a qui pocho sperano de luy. b) \*Depesche des Albricus Malletta an Fr. Sforza, dat. Bologna 1455 März 16: ,A XIII del presente mi parti da Roma . . . Quando mi parti da Roma el papa era molto agravato e molti dicevano ch'il era morto. Ma questo non era vero, perben pero che pocha speranza fusse de luy, e za la brigita havea commenzato a scombrare el palazo e quello populo era molto sulevato. Ein Arzt hofft den Papst noch zu retten. c) \* Depesche desselben, dat. Bologna März 25: Ein Bote aus Rom, der am vergangenen Mittwoch abreiste, meldet, der Zustand des Papstes habe sich gebessert. d) \* Depesche des Nikodemus an Sforza, dat. Rom 1455 März 9: ,N. S. qual sta molto gravato de le soe doglie in lecto. e) \* Depesche desselben vom 12. März: Dem Papste geht es schlechter. Alle diese Depeschen im Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen. Vgl. auch die folgende Nummer.

Beat<sup>ne</sup> prese heri sera la extrema untione <sup>1</sup> et como per altra mia avisai V. Cel. se tiene per li piu che domane o l'alto in questa novita de la luna el se debia spazare. Ho ateso et attendo cum questi Sri Cardinali che vogliano intender el bixogno de la chiesa, el loro et che mandino queste loro gente verso Romagna. Usano le piu grate risposte del mondo, tamen le gente venghono qua tute e gia ce ne e la piu parte. Intendessi vogliono prima salvar el gioco loro qui et l'altri de poy et forse è necessario si per sospecto del popolo tuto per se et per la gelosia hanno de Orsini e Colonesi per rispecto al papato, et per dubio del Re, che como da se o per sugestione e conforti de li amici soy Carli voglia cercare de haver el papa a suo modo; pur la solicitudine se fa per vostra parte, ve resulta in honor, et ognuno ne favella in summa vostra comendatione, fin a dire, presertim li Carli, che qualunque sera papa, ve restara obligatmo, et questo maiormente campando se V. Ilma S. gli fa un poco de spale finche provedano al bixogno loro qui. Sento qui et da un canto vedo potere fare poco o quasi niente, e forse dispiace a V. Celne, da l'altro Monre e chiunche ama V. I. S. me conforta a restare in tanta rerum novitate, pur me sforzaro non perdere tempo, consigliaromi col tempo et Dio me conceda pigliare quel partito che piu piacia a V. Celne a la quale non posso acegnare chi debia esser novo papa, perche tuti questi Carli inganano l' un l' altro, et nel secreto, per sancto e bon che sia, tuti aspirano a la loro specialita e meritamte, perch' è bello officio quel che sia; como per altra dissi, Colunna e li soy avanzano de voce, gratia, e prudentia e l' Orsino e li soy de spada o potentia. Tiensi el Re favorezara Monre el Camorlengho quale è cum Colunna. Ma se vedra potere per se, lassera Colunna e omne altro. Altri tengono che li oltramontani quali sono pares numero a li Italiani aiutarano mantenere le garre de li Italiani, poy farano saltare la sorte in uno de loro, ma de certo non se ne potra dare vero iuditio fin al ultimo del conclavi vel quasi. Iterum e sempre me recdo a V. Celne. Ex urbe XVI. Mtii 1455.

[In verso:] Adresse an Fr. Sforza.

Orig. mit Wachssiegel (Kopf einer antiken Gemme) im Staatsarchiv zu Mailand, P. E. Roma.

# 57. Francesco Contarini an Venedig 2.

1455 März 17, Siena.

Serme princeps. In questa hora questi mei SSri me hano mandato una lettera gli scrive el R<sup>do</sup> monsignor de Chiusi <sup>3</sup> suo legato data in Roma a XIIII de linstante

<sup>1</sup> Vgl. \* Depesche des Albricus Malletta, dat. Florenz 1455 XXII. Martii hora XXII.: ,Per fine a questa hora che sono XXII hore anchora non habiamo novella certa chel papa sia morto, perben ch'l M. Cosmo habia lettere de XVI del presente como el di avanti luy havea recevuta la sacra e ultima untione. Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 627.

<sup>3</sup> Alexius de Cesari. Von ihm fand ich im Staatsarchiv zu Siena unter andern folgende hierher gehörende \* Depeschen: a) Dat. Rom 1455 Febr. 12: ,S. Sta di doglie . . . è si fortemente gravato che co grandi passioni sta nel lecto e gia sono di XV che nullo cardinale ha veduto. b) Dat. Rom März 13: ,Tiensi per Roma

la qual contien in effecto che la note antecedente a VIII hore di note el summo pontefice passo di questa vita et che M. Piero da Noxeto era riduto in castel S. Agnolo et che li R<sup>mi</sup> cardinali Colonna et Orsini zascadun de loro fortificava le suo [sic] parte e se ingrossavano de suo partesani. Non so se questo sia vero... Item el conte Everso e le zente del S. mio et S. Agnolo da Farnese le qual erano ala defension del conte de Pitigliano par siano redute verso Roma. Item Lucha de Nicolo, el qual era tesorier del sum. pontefice nel patrimonio et era in summa gratia de la B. Sua per esser Senese, è venuto in questa cita dove la [= l' ha] conduta la sua roba. Successive scrive el prelibato monsignor che da Napoli se ha come lo ill. duca de Calabria se die redur a i suo confini cum tute le suo zente darme. Non se sa suspicar a che effecto.... (1455) XVII. martii hora 23 ex Sena.

Cop. Markusbibliothek zu Venedig. Cod. It. VII-MCXCVI.

# 58. Francesco Contarini an Venedig 1.

1455 März 27, Siena.

S<sup>me</sup> princeps. In questa hora ho recevuto lettere da gli m<sup>ci</sup> ambass. dela Sub. V. sono a Roma et per molte altre vie certissime come el summo pontefice a di XXIV delinstante vegnando el XXV a hore VI di nocte mori. Deus provideat ecclesiae vacanti de un summo pontefice che tegni Italia in pace et defendi la christianita dal Turcho. — Ex Sena 27. martii 1455 hora 24.

Cop. Markusbibliothek zu Venedig. Cod. cit.

# 59. Bartolomeo Visconti, Bischof von Novara, und Nikodemus von Pontremoli an Fr. Sforza, Herzog von Mailand <sup>2</sup>.

1455 April 1, Rom.

havere uno papa grato e venendo el caso che venuto de la morte del papa passato etc. Al che respondemo como gia haveamo cum omni honestate possibile facto tal opera che asay speravemo fusse V. Sigria per havere sua intentione, perche la piu parte era remasta contenta del cardinale Colonese<sup>3</sup> et venevali facta sel papa fusse morto in quelli primi di che foe iudicato. Ma per l'essere tanto tardata essa morte e ne succeduto chel card. Ursino ha havuto tempo in fare le soe pratiche cum il Re de Ragona et Venetiani et halle facte tanto calde e strecte chel se reducta la cossa in lo cardinale de San Marco et nel Camerlengo in modo che un de loro sie per obtinere, se Dio non li provede, così forte è ne lo parte Ursina quale cum il favore de Re de Ragona ha seco voce cinque de le quale seriane una necessaria ad minus a far chel Colonese

per bene non si dica' (das Folgende ist zerstört) ,el papa a ore VIII di nocte passasse di questa vita.' Diese Depesche ist wahrscheinlich die von Contarini erwähnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 629.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 636 und Petrucelli della Gattina I, 265-266.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese wie die übrigen gesperrt gedruckten Stellen sind in der Depesche chiffriert.

obtinesse. Da questi doi autem non sapendo ben nuy stessi iudicare quale sia per essere piu grato o men pericoloso a la S. V. non è parso impazarse adcio non venessemo fare cossa fusse ingrata ad essa et damnosa come seria sel venesse obtinere quello de loro contra chi havessemo pratichato, si che ormay lassaremo el pensero a Dio pregandolo per continuamente ne presti gratia che possiamo adiutare la pratica prima per la quale faremo ogni cosa, vedendo poterla adiutare come poteria ancora intervenire per il nostro stare a la guardia del conclave a la quale siamo deputati perche de hora in hora in quel loco potria acadere mille cosse per le quale se poteria fare mutare li pensieri a la brigata che a Dio piacia cosi sia per contentamento de V. S. et nostro. . . .

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. P. E., Roma (liegt irrig z. J. 1461).

# 60. Nikodemus von Pontremoli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand <sup>1</sup>.

1455 April 4, Rom.

El nostro Monre de Novara ha voluta durare fatica de avisare a V. Celne de tuto et essi degnato mostrarmi tuto e participare meco in modo che non me è parso tediare altramente V. I. S. Mo noy siamo reclusi a la guardia di questo conclave, nel quale hogi fornito l'offitio se reclusero li infrascritti quindece Carli intesa o celebrata tamen fin heri matina la messa del spirito sancto, perche hogi non se potia e l'altra celebraranno domatina in capella in conclave e da per se in Sampiero et farassi la processione atorno a Sampiero e per lo palazo tuto de San Piero excepti li lochi ove siamo rechiusi, che è la salla grande e la capella maiore e menore quale tengono li Carli, benche li loro logiamti siano tuti in la capella maior, et noy staghiamo in le circumstantie, cioe sey vescovi fra li quali è el nro. Monre predicto, el vescovo de Perosa e l'altri quatro sono oltramontani, siamo poy sey seculari cioe io per lo piu honorato in nome de V. Ilma S., uno del duca de Borgogna, uno de Rhodi, uno de Zenoesi, cioe Gotardo<sup>3</sup>, largentrio vechio de Franza e Pandolfo Savello marescallo de la chiesa a la quale una cum meco è data la cura de quello se ha ad far per questi sey seculari, e l'altri quatro allogiano in piu infimo loco et attendono a stare strecti e darsi piacre a le spese de sancta chiesa. Et ad cio ch' io non paia ingrato e mal cognoscente de li honori ho da V. Celne, dico che quanto piu me è possibile regratio quella, la quale se bene non me ha per ancora date ville o possessioni como a de l'altri, saltem me ha pur dato e da continuamente tanta reputation che sto e ho de stare contentissimo e molto piu che de tuta la roba del mondo. Et quando bene non me recordassi che V. I. S. me ha facto de un poverello Pontremolese un vostro fidato e assay bene reputato fameglio (e de poy a Dio) datomi lessere, pur non me se scordara mai, che me havete dato bon pezzo el primo loco de Christianita et al tempo che ho veduto el iubileo 4, la coronatione de lo imperatore e mo la nova creatione del summo pontefice, in le quale tute so stato honorato como vostra creatura et in modo che omne Sre ne seria meritamte possuto restar contento, Dio sia che se degni retribuirne merito a V. Ilma S. per me.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 634 und Petrucelli della Gattina I, 266-267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacob. Vanucci; s. Gams 714. <sup>3</sup> Vgl. oben S. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. oben S. 430-431.

Nomina Cardinalium Rome et in conclavi existentium.

Zenoa o Fiescho Messina Bologna
Rossia o Ruteno Fermo Colunna
Niceno Avignone San Marco
Camorlengo Ursino Sanct Angelo
Valenza Metensis San Sisto 1.

L'ordine che è in questo conclavi et ad questa nova electione et similiter che è stato a le exequie de la felice recordatione de papa Nicolla riservo dire a boca a V. Il<sup>ma</sup> S. (parendo a quella) per non ve tediar in longo scrivere che in breve non se poria narare. Et spero sera presto perche ellecto che sera el novo pontifice, vedro intendere da luy quello intende fare contra al conte Jac<sup>o 2</sup> e solicitarlo quanto piu potro et animarlo al bixogno nostro, poy me ne venero cum li doy cavalli ve dona el camorlengo, quali haverey gia aviati volentier, ma per la mala disposition del paese non me è parso lassarli, saltem fin fora de le terre de la chiesa. L'altre occurentie qui intendera V. I. S. per l'aligate lettere commune de Mon<sup>re</sup> et mie. Iter. et semper me recommando a V. Cel<sup>ne</sup>. Ex palatio apud sanctum Petrum urbis 4. Aprilis 1455.

Servul. Nicodem.

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. P. E., Roma.

# 61. Bartolomeo Visconti, Bischof von Novara, und Nikodemus von Pontremoli an Francesco Sforza, Herzog von Mailand<sup>3</sup>.

1455 April 8, Rom.

Avisamo V. S. como fin in questa hora non se trovato ellecto ancora veruno al papato, non obstante siano gia celebrati tri scrutinii ne li quali son stati superiori de voce alcuni de li quali la brigata non se guardava ne al nostro iudicio alcuni dessi de Vra. S. se faceva. Sperasse che in questo quarto scrutinio quale nunc se fa debesse venire a la conclusione duno o bono o reo, chel sia, per il timore presertim hanno li cardinali del populo, quale comenza mormorare de tanta tarditate et nuy ancora deputati a la guarda loro, non li mancamo de sollicitudine recordandoli nedum il dicto pericolo ma etiam quel del conte Jacomo. Se Dio concedera s' acordano in alcuno, lo nominaremo in una cedula et la includaremo in la presente lettera quale ne parso tenere facta per piu cellere expedicione del cavalaro quale tenemo cum el pe in staffa aparigiato per mandarlo cum questa novella et etiam perche haveremo poi atendere ad altro che a scrivere: maxime a la conservatione de le cosse qua pro usu nostro portate che starano a pericolo d'essere robate da la furia del populo, quale sole venire a vedere el novo ellecto in papa. Quomodo autem et qualiter sera passata la dicta ellectione cioe chi se trovarano essere nominati in essa et como et perche sera caducta la sorte supra quello se trovara ellecto, per un' altra nostra avisaremo poy lacius la Vra. Signoria, a la quale devotissime se recomandiamo. Dat. Rome apud conclave cardinalium die VIII. hora XIII. aprilis 1455.

E. D. I. Servitores devotissimi B. Epus. Novarien. et Nicodemus de Pontremulo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 635. 
<sup>2</sup> Jacopo Piccinino. 
<sup>3</sup> Vgl. oben S. 637. 638. 639.

Auf einem kleinen Zettel, der bei der Depesche liegt, steht: Scrivando questo se trovato ellecto el Carle de Valenza.

I. B. et Nic.

Auf einem andern Zettel steht in höchster Eile geschrieben:

La cason perche questi Car<sup>1i</sup> son concordati in quel de Valenza si è perche è ne [sic!] antiquo et sperano cadun de loro in un' altra electione potere meglio obtenere soa intentione che non hano in questa. Dat. ut in litteris raptim.

Item B. Eps. No.

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. P. E., Roma.

# 62. Papst Calixtus III. an Bologna 1.

1455 Juni 18, Rom.

Dilecte fili [sic] etc. Quoniam venerabilis frater episcopus Segobricensis et dilectus filius magister Rodericus de Borgia notarius noster, nepotes nostri valde cari, et dilecti filii oratores nostri Bononienses cum familiaribus et comitivis et carriagiis salmis ac rebus suis ad civitatem nostram Bononiensem impresentiarum accedentes transitum facient per terras, passus ac loca nobilitati tue subiecta te enixe requirimus atque exhortamur in domino, ut eos omnes familiares, comitivam, res ac bona omnia nostri intuitu suscipias ac suscipi mandes graciose commendatos tractesque ac tractari facias omnibus in rebus humane et grate, sicut in tua confidimus nobilitate habituri hanc rem carissimam atque acceptissimam. Dat. Romae . . . XVIII. iunii 1455.

[In verso:]

"Sedecim reformatoribus status lib. commun. nostre Bonon."

Orig. Staatsarchiv zu Bologna. Q. lib. 3.

# 63. Jacobus Calcaterra an Francesco Sforza, Herzog von Mailand<sup>2</sup>.

1455 Iuli 22, Rom.

... Matheo Iohanne primo secretario del papa, il quale avanti era a li servicii de la Magesta del Re de Aragona, questa matina me ha monstrato et lecto due littere a se scritte per la Magesta del Re et sottoscritte de sua mano propria nel una de le quale se conteneva volesse excitare et desvegliare la S<sup>ta</sup> del papa a la impresa contra il Turcho, pero gli pareva che dormesse et era littera piena de molte stranioti et questo scrivo acio V. S. sapia et intenda che tra loro cioe summo pontefice et esso Re non sono le cose totalmente cosi bene composte et ordinate como al principio tuto il mundo se credeva et estimava...

Orig. (in doppelter Ausfertigung vorhanden). Staatsarchiv zu Mailand. Carteggio gen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 738. In einem \*Breve an Bologna, dat. 1502 Sept. 3, spricht Alexander VI. von seiner Liebe zu Bologna, wo er studiert habe: ,nosque dum in minoribus essemus iuri pontificio in illo gymnasio operam dedimus'. Staatsarchiv zu Bologna. Q. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 716 und das Schreiben Alfonsos im Arch. stor. ital. XV (1851), 168—169.

# 64. Papst Calixtus III. an Köln 1.

1455 Aug. 30, Rom.

Calistus episcopus servus servorum Dei dilectis filiis nobilibus viris universitati et hominibus civitatis Colonien. salutem et apostolicam ben. propositum nobis sit imminentibus fidei et christianitatis periculis que post lugendam captivitatem misere Constantinopolis in dies magis creverunt divina favente clementia oportunis remediis providere ac omnia undique adiumenta conquirere quibus spiritus infidelium Turcorum comprimi possit de venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium consilio et assensu mittimus ad regnum Francie tanquam ad insigne christianitatis membrum ceterasque Galliarum partes dilectum filium Alanum tituli sancte Praxedis presbyterum cardinalem nostrum et apostolice sedis legatum de latere de cuius fide, diligentia et maximarum rerum usu plenam in domino fiduciam gerimus. Ea propter devotionem vestram, dilecti filii, hortamur in domino et paterne requirimus, ut quandoquidem Dei et catholice fidei causa agitur, in quam conspirare fidelium omnium consensus et suffragia debent, velitis, sicut catholicos decet et nostra est spes, eidem legato oportunos favores et auxilia impendere ac nichil omittere quod ad tam salutare opus possit conducere. Id enim obsequium erit Deo beneplacitum et his periculosis temporibus maxime necessarium nobisque imprimis gratissimum. Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, tertio kl. septembr. 2 pontificatus nostri anno primo.

L. Therunda.

[In verso:]

Dilectis filiis nobilibus viris universitati et hominibus civitatis Colonien.

.. Ia. Lucen. †

Orig. mit Bleisiegel im Stadtarchiv zu Köln.

# 65. Giovanni Graf von Castiglione, Bischof von Pavia, an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 3.

1455 Sept. 9, Rom.

Illume ac potenne princeps et domine, domine mi precipue, post affectuosam recom. Per le altre mee lettere credo havere satisfacto a la mente de la Sria Vra. la quale desiderava intendere particularemente de le cose de Alamagna etc. Adesso non acade a scrivere altro se non che heri pose la messa in sancto Petro la Sanctita de Nro. Sre 4 benedis[e] le croce, de le quali insigni li dui legati cioe monsre de Avignon et monsre de sancto Angelo, e lo archivescho de Terracona, el quale andara con le galee le quale per adesso Nro. Sre manda a Rodi. Anche ne dette una a quello che se dice lo argentere de France; fece la Soa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 660; s. auch die Bemerkung von Rossmann 384-385.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ennen (Geschichte Kölns III, 301) löst dies irrig ,3. September' auf; s. Keussen 69 Anm. Korth (Annal. d. hist. Ver. f. d. Niederrhein L, 72) hält die Urkunde für ungedruckt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vgl. oben S. 660, 681. <sup>4</sup> Handschrift: ,si'.

Sanctita questo acto molto devotamente e con molte lacrime, ha ferventissimo desiderio contra lo Turcho et è grande peccato che se li posta impedimento, maxime per questo fatto del conte Jacobo. Credo che del tutto che acade qui la Illu<sup>ma</sup> S<sup>ria</sup> Vra. sia advisata per messer Jacobo vostro procuratore, perho non me extendo piu. Anche la Ex<sup>tia</sup> Vra. me perdona se io non scrivo cossi bene Italiano come meritarebbe la S<sup>ria</sup> Vra. a la quale sempre me recomando. Ex Roma VIIII<sup>a</sup> Sept. 1455. Eiusdem Vre. Celsi<sup>nis</sup>

fidelis servitor Johannes Epus. Papien. et comes } manu propria.

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. P. E., Roma.

# 66. Kardinal Scarampo an Lodovico de Gonzaga 1.

1455 Dez. 17, Rom.

Ill. et excell. dne. etc. Significamus Ill. D. V., quod in hac die ad laudem omnipotentis Dei, conservationem ac exaltationem christianae fidei S. D. N. de unanimi voto et consensu omnium r<sup>mor.</sup> d. cardinalium designavit, elegit ac pronunciavit nos legatum apostolicum, gubernatorem et capitaneum atque ducem generalem totius classis quae contra Turchos preparatur. Cui quidem oneri omnium gravissimo licet non ignoremus vires nostras satis non sufficere, freti tamen auxilio celesti et gratia Dei nostri pro cuius nomine tuendo hec aguntur: volentes etiam prout tenemur mandatis apostolicis obedire, illud prompto animo suscipiendum putavimus. — Der Markgraf Lodovico möge ihn in dieser Angelegenheit unterstützen und Hilfe spätestens bis Mitte März senden. Ex urbe XVII. dec. 1455.

Orig. Archiv Gonzaga zu Mantua.

# 67. Papst Calixtus III. ernennt Rodrigo Borja zum Kardinal<sup>2</sup>.

1456 Febr. 20, Rom.

Calistus etc. Dilecto filio Roderico de Boria sancti Nicolai in carcere Tuliano diacono cardinali salutem etc. Longa diu meditatione pensantibus, quo potissimum modo grave humeris nostris impositum pontificatus maximi onus tollerare possimus, nichil eque visum est utile, nichil accommodum magis quam ut data legifero Moysi a Deo nostro mandata executuri viros nobis assumeremus prudencia, fide et virtutibus ceteris conspicuos, quibus adiutoribus nunc fideli gravique consilio nunc solerti industrique opera oportune assistentibus opemque prestantibus cuncta salubriter et prospere in Dei ecclesia dirigantur. Itaque matura cum venerab. fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus, prout tante rei gravitas exigebat, deliberacione praehabita, hodie ad personam tuam, quam graciarum largitor altissimus donis illis decorare dignatus est, de quibus virtutum tuarum clara testimonia probataque experiencia nos informant, nostre direximus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 674. Die bevorstehende Ernennung Scarampos zum Legaten der Flotte meldet Enea Silvio Piccolomini in einem \* Briefe, dat. Rom 1455 Dez. 17. Staatsarchiv zu Siena. Concistoro, Lettere ad an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 739.

apostolice consideracionis intentum ac de eorundem fratrum nostrorum consilio ad altissimi nominis gloriam statum sancte Romane ecclesie exaltacionemque fidei et ut nobiscum huiusmodi onera ad utilitatem praefate ecclesie parciaris illaque ut comodius perferre possis, motu proprio, non ad tuam, vel alterius pro te nobis super hoc oblate peticionis instanciam, sed de nostra mera liberalitate, ut omnia et singula beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura, secularia et regularia, que nunc in titulum vel commendam ex quibusvis apostolicis dispensationibus obtines et expectas ac in quibus et ad que ius tibi quomodolibet competit seu competere potest, quecunque, quotcunque et qualiaque sint, retinere valeas eorumque fructuum, reddituum et proventuum veros valores annuos ipsarumque dispensacionum tenores presentibus pro expressis habentes ac gracias illas, quarum vigore beneficia aliqua expectas, in statum pristinum remanere volentes, susceptis per nos prius votis omnium venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium infrascriptorum et in fidem horum omnium propriis manibus una nobiscum se subscribencium ac in curia Romana ad presens residencium voto dumtaxat venerabilis fratris nostri Georgii episcopi Hostiensis cardinalis de Flisco excepto, qui cum in eadem curia infirmus sit per dilectos filios nostros Latinum tit. s. Iohannis et Pauli de Ursinis et Petrum tit. s. Marci presbyteros cardinales ad eum per nos missos, ut moris est<sup>1</sup>, illud praestitit ipsiusque et aliorum omnium unanimi et concordi ad id accedente consilio, te notarium nostrum in eiusdem ecclesiae Romane diaconum cardinalem s. Nicolai in carcere Tuliano duximus assumendum ac collegio et consorcio eorundem venerabilium fratrum nostrorum cum prerogativis, honoribus et oneribus consuetis favorabiliter aggregandum sicque in Dei nomine te ad cardinalatus dignitatem in nostro secreto consistorio ipsis venerabilibus fratribus nostris presentibus assumimus per presentes pariter et aggregamus. Et licet alias consuetum fuerit post assumptionem huiusmodi nonnullis diebus elapsis ei, qui ad cardinalatum assumitur, specialiter titulum cardinalis attribui, tamen tibi etiam hodie ipsum titulum s. Nicolai in carcere Tuliano de ipsorum fratrum consilio tribuimus et assignamus quacunque alia consuetudine in similibus hactenus observata non obstante. Volumus eciam ac statuimus et ordinamus, quod si contingat nos ab hac vita decedere ante publicationem tue assumptionis huiusmodi statim pro publicato cardinali solemniter habearis quoad electionem Romani pontificis et omnia alia quecunque que huiusmodi competunt dignitati, sicque de plenitudine apostolice potestatis volumus, statuimus, ordinamus, decernimus praeterque mandamus omnibus et singulis cardinalibus sub excommunicationis pena ipso facto et inhabilitacionis vocis 2 active videlicet et passive quoad electionem Romani pontificis, quod in casu mortis nostre ante publicationem tuam ipsi cardinales teneantur et debeant immediate, scilicet infra diem naturalem, habita noticia obitus nostri, publicare praedicta teque pro cardinali publicato recipiant et admittant in omnibus et per omnia ac si publicatus per nos et ab ipsis admissus 3 fuisses, sicut superius est expressum. Tu itaque dignitatem hanc grata mente susceperis, ea deinceps agere atque efficere studeas, ut in agendis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Sitte wurde auch von Alexander VI. beobachtet; vgl. sein \*Breve an Kardinal Joh. Colonna, dat. Rom 1496 Febr. 15. Original im Archiv Colonna n. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Handschrift: ,omnis'. <sup>3</sup> Handschrift: ,pnoe'.

rebus honorem Dei, augmentum christiane fidei et ecclesie Romane ac sedis apostolice statum et gloriam perquirere comproberis, que tante dignitatis honor et gravitas postulant et requirunt. Nulli ergo [omnino hominum liceat hanc paginam] nostre deliberacionis, assumptionis, aggregacionis, assignacionis, constitutionis, decreti, mandati et voluntatis infringere [vel ei ausu temerario contraire]. Si quis autem [hoc attentare praesumpserit indignationem Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum]. Datum Rome apud s. Petrum anno incarnacionis dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto 1, decimo cal. marcii, pontificatus nostri anno primo.

Eguo Calistus cathe ecclesiae episcopus s[ubscripsi].

Ego Georgius episcopus Hostien. card. de Flisco s[ubscripsi].

Ego Isidorus episcopus Sabinen. card. Rutenus s[ubscripsi].

Ego Bissarion episcopus Tusculan. card. Nicenus s[ubscripsi].

Ego G[uillelmus] tit. s. Martini in montib. presb. card. Rhotomag. s[ubscripsi].

Ego Ioh[annes] tit. s. Marie in Transtib. presb. card. s[ubscripsi].

Ego L[udovicus] tit. s. Laurencii in Damaso presb. card. s[ubscripsi].

Ego D[ominicus] tit. s. Crucis [in Hierusalem.] manu propria.

Ego A[ntonius] tit. s. Grisogoni presb. card. Ilerden. manu propria s[ubscripsi].

Ego L[atinus] tit. s. Io[annis] et Pauli carlis de Ursinis me s[ubscripsi].

Ego F[ilippus] tit. s. Laurencii in Lucina presb. card. Bon[oniensis] me s[ubscripsi].

Ego Petrus tit. s. Marci presb. card. s[ubscripsi].

Ego Prosper tit. s. Georgii in Velabro diac. cardinalis de Columna s[ubscripsi].

Reg. 459, f. 121. Päpstl. Geheim-Archiv.

# 68. Bulle Papst Calixtus' III. gegen den Erzbischof von Tarragona 2.

1456 April 15, Rom.

Ad futuram rei memoriam. Sic decet . . . Sane nuper ex fidedignorum relationibus intelleximus, quod venerab. frater noster Petrus, archiepiscopus Terraconensis, classis nostre maritime contra Turcum capitaneus generalis per nos et sedem apostolicam deputatus, et dil. filius Antonius Olzina, dicte classis admiratus s. Iacobi de Spata, et Antonius de Friscobaldis prior Pisarum, s. Ioannis Ierosolimitani ordinum milites ac nonnulli alii patroni et gubernatores navium, triremium, fustarum et aliorum nostrorum et S. R. E. navigiorum eorum substituti concessionibus sibi per nos factis uti nescientes seu potius ingratitudinis vitio excecati uti nolentes ac eorum temeritatis cornua extra eis datos limites improbe extendentes nonnullos christianos invaserunt ipsosque eorum rebus, bonis, navibus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stil. florent.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 672. Über den Erzbischof vgl. noch Villanueva XX, 17 ss. 111.

et navigiis indebite spoliarunt ac alia plurima nephanda perpetrarunt propter que capitaneatu, admiratu, patronatu, gubernationis regimine et aliis ipsis commissis officiis merito privandi existunt. Nos igitur etc. (Die den Genannten gegebenen Fakultäten werden widerrufen und die Genannten abgesetzt.)

Dat. Rome 1456 decimo sept. cal. mai. <sup>1</sup> A° 1°.

Reg. 442, f. 291. Päpstl. Geheim-Archiv.

# 69. Papst Calixtus III. an den General, die Provinziale u. s. w. des Augustinerordens <sup>2</sup>.

1456 Mai 4, Rom.

Generali, provincialibus et ceteris quibus[vis] ministris ord. frat. predic. s. Augustini . . . vobis harum tenore committimus et in virtute s. obedientie mandamus, quod sine ulla mora quam citius fieri poterit sub excommunicationis et anatematis pena necnon sub ceteris etiam gravioribus ecclesiasticis censuris auctoritate nostra precipiatis omnibus et singulis ordinis vestri predicatoribus ubilibet terrarum existentibus, quod intermissis aliis quibuscunque materiis ad hoc sanctum et pernecessarium opus cruciate universos Christifideles in cunctis predicationibus suis accuratissime exhortentur, incitent atque ad conferendum eidem operi pecuniarum aut personale vel aliud opportunum subsidium provocent ac inducant nec aliquid penitus praetermittant, quod intelligent expedire huic nostro apparatui contra Turcos. . . . D. IIII. maii A°. 2°.

Päpstl. Geheim-Archiv, Lib. brev. 7, f. 9b-10.

# 70. Papst Calixtus III. an Jacobus Perpinya 3.

[1456 Anfang August, Rom.]

Iacobo Perpinya. Vehementer nos recreavit, cum di[lecto] fi[lio] camerario nostro cardinali apostolice classis legato ex Neapoli versus Siciliam te intelleximus navigasse. Non enim dubitabamus quin expeditionem eius facias accelerari versus partes orientales, in quo omni studio et cura labora; nihil enim gratius hac re facere potes. Optamus enim, ut illico cum classe ad Constantinopolim se conferat... Iterum igitur atque iterum tuam devotionem hortamur, ut omne tuum studium in hoc versetur, ut quamprimum idem legatus ex Sicilia recedat, quod ut citius facere possit et nulla causa possit eum impedire, proficiscitur ad eum dil. fil. Geraldus Castelvert miles et nepos noster cum galea sibi assignata, in qua proficiscuntur dil. filii fr. Io. Alcaniyc, ord. sti loannis Ierusalem., quem thesaurarium, et Berengarius Vila familiaris noster commensalis, quem scribam racionis dicte classis fecimus 4, cum pecuniis oportunis et rebus aliis necessariis. Facias igitur eos recipi ut decet et nostro nomine legato commendabis.

Lib. brev. 7, f. 10. Päpstl. Geheim-Archiv.

 $<sup>^1</sup>$  In den Regest. 459, f. 212 ist die Bulle nochmals eingetragen, aber mit dem Datum ,duodec. cal. april. A° II°'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 663. 
<sup>3</sup> Vgl. oben S. 678.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Guglielmotti II, 240 s. 244 ss.

# 71. Francesco Foscari, Doge von Venedig, an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 1.

1456 August 7, Venedig.

Illustris et excelse frater noster carissime. Accepimus hac hora litteras ex regno Hungarie per tabellarium proprium parte rmi d. Cardinalis Strigonensis <sup>2</sup> legati apostolici in regno predicto et r<sup>di</sup> episcopi Sibinicensis <sup>3</sup> cum inserta copia litterarum illustris comitis et strenui capitanei regni predicti d. Ianus, que declarant felicissima nova et victoriam divino munere fidelibus concessam cum ingenti strage inimici Turcorum et expugnatione castrorum ac munitionum suarum et classis sue, quam in fluvio potentem habebant prout particularius V. E. intelligere poterit ex copia inserta littere prefati illustris capitanei etc.

Dat. in ducali palatio die septimo mensis augusti 1456.

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. P. E., Venezia I.

### 72. Nikolaus Severinus an Siena 4.

1456 Aug. 13, Rom.

... Venne qui hyeri uno corriere dalo imperadore con lectere et novelle come e cristiani avevano rotto el Turcho et che settanta miglaia de Turchi erano stati morti et presi.... El papa na fatta grandissima festa et demonstratione, incontinenti sonaro campane tucte di Roma, bandito publico tale rotta per la citta e mercato el corriere a cavallo vestito di cremesi et con ulivi et imediate per ciascuna chiesa fu fatto intorno a quella una breve processione; hieri la sera falo e suoni di campane per tutto et stamano anco di nuovo processioni a le parochie et altre chiese. Sia laudato Dio. Ex urbe XIII. aug. 1456.

Orig. Staatsarchiv zu Siena. Conc., Lett. ad an.

# 73. Jacobus Calcaterra an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 5.

1456 Aug. 24, Castro Giubileo.

... Gionto adoncha a Roma, che fu heri, ritrovay la Sta de N. S. in lecto per uno pocho de dolore li he venuto in uno ginoghio e credo io sia mal de gotta et da S. Bne fu visto molto amorevolmente e per supplire quelo non hera stato molti di passati per la absencia mia: steti secho solo chel non zera altra persona da le XX hore per fina ale XXIII et meza, e qui S. Bne da poy me fu congratulato secho per parte de V. S. de la victoria havuta quanto piu amplamente e melio me fu possibile, non se poteva saciare replicando e triplicando piu di tante volte una medesima cosa de magnificare et exaltare la predicta victoria et de laudare et comendare fin de sopra ale stelle el nome de lo illustre Zohanne Vayvoda como uno de li piu gloriosi homini che trecenti anni nascesseno ho al presente vivano al mondo: e similmente per il contrario dampnando e vituperando asay li mali deportamenti e negligentia de tuti li Ungari non concedendo a loro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 694 u. 702.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dionysius Széchi. <sup>3</sup> Urbanus Vignatus; s. Gams 419.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. oben S. 701. <sup>5</sup> Vgl. oben S. 678 u. 702.

parte alcuna de laude de questa victoria dicendo che tuta hera stata del prefato Zohanne Vayvoda acompagnato da li poveri e soli cruciati e non poncto da alchuni Ungari, si che giaramente dice se vede e se cognosce questa essere stata victoria e sola gratia se po dire de Dio omnipotente piu tosto che per opera humana, e facta in confusione vituperio et obprobio de quili dampnavano Sua Sta dicendo non sapeva che se peschasse con queste sue cruciate e che se paseva de sogni e che andava jactando et butando via el texoro de la ghiexa mo XV millia, mo XX millia, mo XL millia ducati exborsando al tracto, unda li altri Romani pontifici passati se studiavano de conservare et augmentare le faculta e texoro de la ghiexa, e giaramente disseme Sua Sta che quelo li faceva simile imputacione hera la Magta del Re de Ragona el quale publicamente parlava in suo biasmo de questo e me pareva Sua Bne molto irritata contra de luy. E li menazava chel judicio de Dio verrebe sopra de quelo et in fine diceva, poxo molta e longa turbacione sua, che li pareva impossibile che uno veghio de LXX anni como he la Magesta del Re fusse corrigibile de soy costumi e parme che queste tale parole siano proferte per la prelibata M<sup>ta</sup> del Re da poy che Mon<sup>re</sup> el camerlengo gionse a Napoli per iustificacione de esso camerlengo, el quale non volendose partire et andando mal volentera ne la legatione sua, non ha lassato che dire in vituperio del papa, e così como a quelo sia stato caxone et autore de tuto questo male e vituperoxe parole dicte. La Sta de N. S. piu ge lo imputa che non fa a la antedicta Mta pur dice he stato necessario habia hauto paciencia e se ne sia andato. E la M<sup>ta</sup> del Re li ha dato quele XV galee li haveva promisso, da ben che per dare dilatione a questo facto se excusasse novamente de non potergele dare perfina ala primavera proxima: ma che vedendo la mente de S. Sta per ognimodo disposta che andasse esso camerlengo senza quele galee quando havere non le potesse, pur a la fine ge le ha date 1 e cosi se partito el prefato Monre camerlengo, per la partita del quale dice N. Sigre queste parole formale: che Ithalia he liberata del maiore schorpione fusse in quela. La prosperita de la antedicta victoria pareme a mi habia ellata la mente de N. Sig. quanto dire se possa parindo a se che per questa ne lo avenire tuti li sigri principi e sigrie de christianita debbeno fare altra extima de luy che non fazevano prima et altramente essere obedienti e ben disposti al suo volere, parindo a S. Bne de inferire che adeso ogni homo ghiaramente cognoscera essere verissimo quello che mille volte questo anno ha dicto he scripto in molte parte, cioe chel al tempo suo la perfida et iniqua secta machometicha in tuto serrebe consumata e destructa... Ex castro Iubileo. 24. Aug. 1456.

Orig. Staatsarchiv zu Mailand. P. E., Roma (liegt irrig z. J. 1461).

# 74. Papst Calixtus III. an Kardinal Alain 2.

1456 Dez. 17, Rom.

Calistus papa III. Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Assumpsimus hodie in sancte Romane ecclesie presbiterum cardinalem venerabilem fratrem nostrum Ricardum, episcopum Constantiensem<sup>3</sup>, adducti ex causis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Cribellus (58) kam zu Scarampos Schiffen nur eine von Alfonso erbaute Quadrireme. Vgl. oben S. 677. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 681, 735, 745.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Erklärung dieses und der folgenden Namen s. oben S. 745. Über

et rationibus, quas videbit tua circumspectio in copiis brevium, quas hic includi iussimus et mittimus eidem circums, tue brevia ut in copiis, que super ea re ad carissimum in Christo filium nostrum Karolum Francorum regem illustrem ac etiam ad eundem episcopum Constantiensem damus, ut pro honore tuo illa eisdem per te mittantur. Fuerunt unacum prefato episcopo Constantiensi similiter nonnulli alii eadem die in presbiteros cardinales creati et assumpti, scilicet venerabiles fratres nostri archiepiscopus Neapolitanus 1 ac Zamorensis, Papiensis, Senensis et Feretranus episcopi. Speramus omnes sedi apostolice et Romane ecclesie plurimum utiles esse futuros. Voluimus tuam circumspectionem per nostras litteras de his facere certiorem, ut que pro robore et dignitate Romane ecclesie fuerunt facta a nobis maxime intelligas. Tue igitur partes erunt, ut prefatum regem tuis precibus, exhortationibus et efficacissimis persuasionibus inducas ad complacendum nobis in negociis cruciate, ut celeriter expediatur, postquam eidem quantum cum Deo potuimus complacere studuimus, et alia efficies ac suplebis prout sapientie circumspectionis tue videbitur expedire. Et miramur a te non crebrius cerciores fieri de his pro quibus legatus de latere a nobis missus es, et iam sumus fere in vere et inimici fidei orthodoxe non dormiunt. Nosque dieque noctuque etiam sanguinem exponendo vigilamus et paucos cohoperatores reperimus. Messis multa, operarii vero pauci, et sic rogemus dominum messis contra desides alios mittat curiosos et ferventes, quod infallanter faciet, nisi qui hodie presunt nobis fervencius assistant et in his pro repetitis habere volumus sepius scripta. In devotione tua multum quiescimus et speramus auxilium grande, sed dilationem evitare salus est et crastinare incurabilis morbus. Et dilectus filius L. Cescases sit tibi recommissus, et quia tibi valde devotum eum esse cognoscimus, placebit nobis hec sibi communices. Et non permittatis istum papam senem sic afflictum pro defensione sacri evangelii magis affligi quam affligatur. Novit ille qui nihil ignorat quod in te multum quiescimus. Datum Rome apud s. Petrum sub anulo piscatoris die XVII. decembris 1456, pont. nostri anno secundo.

[In verso:]

M. Ferrarii ...

Dilecto filio Alano tt. sancte Praxedis presbytero cardinali in partibus Gallicanis nostro et apce sedis legato.

Orig. im Archiv Colonna zu Rom, III. B. B. XVI, n. 21.

# 75. Kardinal Scarampo an Onorato Gaetani<sup>2</sup>.

1457 Mai 19, Rhodus.

Magnifice etc. Acio vui habiati noticia de nui e di nostro stato ve advisamo como idio gratia siamo sani con tuta nostra brigata ch' l simile di vui e di tute le cose vostre desideramo. Di nuovo di qua non ci occurre altro salvo che nui speramo di ponente e da le parte di la subsidio e l'armata che venendo speramo con ladiutorio de Dio fare cose grate al N. S. papa et a tuta christianitade, et

Longueils treffliche Eigenschaften s. das Zeugnis von Ammanati bei Reumont III, 1, 258.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieraus ergiebt sich, dass das Breve bei Ughelli XI, 216 falsch datiert ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 729.

non venendo dubitamo non ci rompi nostro designo. Vi pregamo ben che a nostra contemplatione ci vogliate scrivere spesso etc. Dat. Rhodi XVIIII. Maii 1457.

Orig. im Archiv Gaetani zu Rom, Cass. II, n. 43.

# 76. Blasius Ghilinus, Abt von S. Ambrogio zu Mailand, an Francesco Sforza, Herzog von Mailand <sup>1</sup>.

[1457] Juni 23, Rom.

Illustrissime domine. Fazo avisata la Vostra Excelencia como è azunto qua uno nuncio de la universitade de Parise per fare certe proteste coram papa et cardinalibus e a intimarigli decem et octo articulos multi infamatori e domanda lo concilio. Non ne stato anchora da lo papa; questo lo azo da persona asai gravi, non so si scia vero. Ancora sapia como la Maiestade de lo Re da Ragona haviva mandato da N. Sre per la confirmacione de una postulacione fata de li canonici de uno vescovato fata in lo figlolo de don Ferando: non voglando lo papa confermare, lo dicto ambasatore interpose una appellatione ad futurum concilium; papa maledixit illi et excommunicavit eum, lu dixe a lo papa che se na apellava a Deo iusto che lo libererera de la maledicione. Lo papa scrise uno breve in questa cosa a lo Re e la fine era questa e in queste parole: verba pape: Sciat tua maiestas, quod papa scit deponere reges. Lo Re li fece resposta e la fine de la lettera diciva cosi: verba regis: Sciat tua Sanctitas quando voluerimus reperiemus modum deponendi pontificem. Signore, per questi vescovati è questa ruzine 2 infra lo papa e lo Re, ogni volta che lo Re vogla compiacere a lo papa de questi vescovati fara fare a lo papa quello che volera. E questo creda la Aviso ancora la S. V. como mesero Borge cercha e cum grande studio de avere una nepote de lo card. de la Colona e lo cardinale li presta li orize...<sup>3</sup> Ex Roma XXIII. Iunii [14574].

E. V. D. servitor B. 5 Abbas s. Ambrosii.

Orig. Ambrosian. Bibliothek zu Mailand. Cod. Z.-219 Sup.

# 77. Kardinal Rodrigo Borja an Lodovico de Gonzaga 6.

1457 Okt. 5, Fabriano 7.

Ill<sup>me</sup> et excell. dom. etc. È piazuto a la S<sup>tita</sup> de N<sup>ro</sup> S<sup>re</sup> de creare et publicare [me] vicecancellero de la sancta Ro[mana] chiesa, la quale cosa havemo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 684. 719 u. 747.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von dem Streit zwischen Papst und König ist auch die Rede in einer chiffrierten Stelle eines \*Briefes des Kardinals von Pavia an Fr. Sforza, dat. Rom 1457 März 10. Cod. cit. der Ambrosian. Bibl. zu Mailand.

<sup>3</sup> Was folgt, ist unwichtig.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Von einer viel späteren Hand oben an den Rand geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Blasius Ghilinus, divi Benedicti monachus, I. U. D., Abt von S. Ambrogio von 1443—1473; s. ,Insignis basilicae et imperialis coenobii S. Ambrosii maioris Mediolani abbatum chronol. series a D. Barthol. Aresio' (Mediolani 1674).

<sup>6</sup> Vgl. oben S. 746.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dieser Brief ist deshalb von Interesse, weil sich aus demselben ergiebt, daß die Ernennung Rodrigos zum Vizekanzler erst im Herbst 1457 publiziert

voluto notificare per Jacomo Balister n<sup>ro</sup> familiare a la V. I. S. . . . <sup>1</sup> Ex Fabriano V. Octob. 1457.

[A tergo:] Adresse an Lod. de Gonzaga und der Name des Absenders:

R. Cardinalis de Borgia Marchie etc. legatus.

Orig. im Archiv Gonzaga zu Mantua.

# 78. Papst Calixtus III. an Bern 2.

[1457 Dez., Rom.]

Lob der guten Gesinnung der Berner gegen den Heiligen Stuhl. ,Nec vos moveat ab optima intentione si qui mali spiritus ac pocius demones humana membra induti tentant vos turbare pessimis eorum susurrationibus et sophismis. Nam quicquid undique colligi potuit ex hac sancta cruciata totum in conficienda et armanda classe nostra exposuimus et pro ea augenda et corroboranda continue exponimus ultra proprios thesauros nostros et ecclesie, quos usque etiam ad domesticas supellectiles sine una reservatione in hoc opus erogavimus nec desistere intendimus quousque vita nobis comes erit, parati etiam proprio sanguini non parcere, si eum pro defensione fidei orthodoxe effundere expediat. Spes autem nostra collocata est in Deo, qui non deseret populum suum victoriaque in manibus est si Christiani potentatus nobiscum conferent opes et subsidia oportuna.' Er ermuntert sie, ihm für den heiligen Krieg zu helfen und sich nicht durch die, welche dieses heilige Werk tadeln und stören, davon abbringen zu lassen. Dann folgt die bei Raynald 1457 n. 39 gedruckte Stelle. ,De his autem et aliis occurrentibus in adventu dicti Ludovici3 clarius et plenius intelligetis, cui tanquam persone nostre fidem indubiam prestetis.' Dat. 4

Lib. brev. 7, f. 143. Päpstl. Geheim-Archiv.

wurde. Damit stimmt überein, das Carretto in der oben (S. 748) citierten \*Depesche vom 20. August 1457 erzählt, drei Konservatoren hätten damals gebeten, den wichtigen Posten des Vizekanzlers dem Kardinal Rodrigo zu verleihen. Auch der sienesische Gesandte L. de Benvoglienti berichtet die erwähnte Erhöhung Rodrigos erst am 5. Oktober 1457; vgl. seine \*Depesche von diesem Tage in Cod. A. III. 16 der Bibliothek zu Siena. Hierzu stimmt gut, das Carretto in einer \*Depesche, dat. Rom 1457 Nov. 6, berichtet, Kardinal Rodrigo werde in acht Tagen ankommen, um Besitz vom Vizekanzleramt zu ergreifen, wofür er schon vor einiger Zeit die Bullen erhalten habe. Staatsarchiv zu Mailand. Endgültigen Aufschluß giebt endlich eine Notiz, die ich in Cod. XXXV. 94, f. 184 der Bibliothek Barberini fand. Hier steht eine Kopie der oben erwähnten Ernennungsbulle, d. d. 1457 Cal. Mai., und am Schluß derselben folgende, in den Regesten des päpstlichen Geheim-Archivs fehlende Notiz: \*,Lecta et publicata fuit prescripta bulla die lune 7. Novemb. dicti anni' etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Folgen Ergebenheitsversicherungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 714. <sup>3</sup> Cescases.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die vorhergehenden Briefe sind vom 12. Dezember 1457 datiert.

# 79. Gnadenerweise Calixtus' III. für die Kardinäle Rodrigo und Luys Juan de Borja 1.

\*Reg. 445, f. 163—165: Roderico tit. s. Nicolai in carc. Tull. card. conferuntur decanatus eccl. Cartaginen. ac nonnulla simplicia beneficia in dioc. Cartagin. D. V. id. sept. [A° 2°]; f. 289: Roderico etc. datur in commend. monast. s. Marie Claravallis Cisterc. Camerac. dioc. D. 1456. Prid. cal. ian. A° 2°.

\*Reg. 446, f. 195: Roderico etc. commendatur praepositura eccl. Maguntin. D. 1456. XIV. cal. marc. A° 2°; f. 197: Ludovico tit. ss. quatuor coronatorum commendatur praepositura monasterii s. Marthe Novarien. extra muros. D. 1456. XIII. cal. marc.; f. 248b: Ludovico etc. commendatur archidiaconatus ecclesie Bononien. D. 1456. VI. cal. febr. A° 2°; f. 307: Ludovico etc. commendantur monasteria ss. Victoris et Corone necnon s<sup>cti</sup> Ianuarii ordinis s<sup>cti</sup> Benedicti Vercell. dioc. D. 1456. IV. cal. marc. A° 2°.

\*Reg. 447, f. 262b: Roderico tit. s. Nicolai etc. conferuntur nonnulla praestimonia in Compostellan. et Conchen. civitatib. et dioc. D. u. s. (1456 id. ianuar. A° 2°); f. 278: Roderico etc. conferuntur nonnulla beneficia in civit. et dioc. Ispalen. consistentia. D. 1457. X. cal. mai. A° 3°.

\*Reg. 449, f. 137: Ludovico tit. ss. quatuor etc. conceditur facultas, ut possit conferre duodecim canonicatus et praebendas duodecim personis. D. 1457. non. mai. A° 3°.

\*Reg. 450, f. 139: Ludovico etc. commendatur hospitale pauperum pontis Rheni prope Bononiam. D. 1457. X. cal. novemb. A° 3°.

\*Reg. 451, f. 39: Ludovico etc. commendatur monasterium s. Benedicti de Mullegio Vallisumbrose Vercell. dioc. D. 1457. XIII. cal. marc. A° 3°; f. 71: Roderico etc. S. R. E. vicecancellario commendatur monasterium s. Angeli in Massa ord. s. Benedicti Narnien. dioc. D. 1457. IV. non marc. A° 3°.

\*Reg. 452, f. 152: Roderico etc. commendatur monasterium de Fossanova Cistercien. ord. Terracinen. dioc. D. 1458 non. mai.

\*Reg. 460, f. 14: Roderico etc. datur extensio sue expectative ad omnia dominia regis Castelle. D. 1456. X. cal. april. A° 2°.

\*Reg. 461, f. 49: Ludovico etc. conceditur expectativa in dominiis ducis Sabaudie. D. 1457. VIII. cal. octob. A° 3°.

\*Reg. 464, f. 109b. 114: Gnadenerweise ähnlicher Art für Kard. Rodrigo. D. 1457. IV. id. febr., VI. id. marc. A° 3°, sowie 1458. VII. cal. mai. A° 4°.

Päpstliches Geheim-Archiv.

# 80. Jacobus Antonius della Torre, Bischof von Modena, an Francesco Sforza, Herzog von Mailand<sup>2</sup>.

1458 Juni 11, Rom.

... Me pare chel papa dubita molto del conte Jacomo <sup>3</sup> vivente rege et moriente, ne dubita anchora perche crede gli habia a disturbar tuti li dessegni suoy, ch' ha circa el facto del Reame, dove me pare habia posto tutto el suo pensero morendo el Re come luy crede che habia a morire de questa infermita

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 746. <sup>2</sup> Vgl. oben S. 720. <sup>3</sup> Piccinino.

et io tengo per certo questo che la S. Bne per questa casone principaliter voria questi oratori fossero presso luv per potere rosonare de tale materia quando seguisse la morte del Re. Et fa la Sta Soa fundamento che dice questo regno spectare a sta chiesia et la luy et suoy successori et che niuna potencia de Italia doveva volere che el regno fosse daltri che de la chiesa per la pace et quiete de dicta sancta chiesia et de tutto lo resto de Italia, et quando questo fosse dice che ogniuno viveria in pace et el papa, quale è pater et dominus pacis, faria che ogniuno stava in pace et el re de Franza stava ancora luy contento. Ma che venendo el dicto reame al duca de Calabria el re de Franza che se potendo de haver rasone nel regno, may non lo comportaria et suscitaria in Italia tanto foco che brusaria ogniuno et in questa parte del re de Franza se extese longamente narandome la potencia de Franza. Io credo firmiter che di e nocte el papa stia suso questo pensar et desegno et expecta la morte del Re con summa leticia. Quattro 1 fiate son stato con S. B. un hora et piu per volta et sempre è stato su questi rasonamenti, ma heri sera me disse tutte le cose soprascritte. Monsig. Rhotomagen. 2 etiam me ha ditto de tali rasonamenti ha fatto con luy. ancora che dipoy che la M. del Re ha havuto questo reame may sancta chiesia ha havuto reposo et che sempre ha tribulato el papa Martino et Eugenio et Calisto et che voria omnino morendo el Re liberare questo regno et li suov successori de tanta servitute et conclude che totis viribus non supportaria che el duca de Calabria obtenghi el dicto reame et in questo voria haver optima et sincera inteligentia con V. Ex. . . .

Orig. Ambrosian. Bibliothek zu Mailand. Cod. Z. 219 Sup.

# 81. Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 3.

1458 Juni 24, Rom.

. . . A li di passati essendo morto uno penetentiero del papa, el qual si haveva electa la sepultura in una certa capella 4 di S. Piero, volendo cavare nel ditto luoco per sotterarlo fu trovata una bellissima sepultura lunga piu di 3 bracia e poco manco in largeza tutta di marmo e de un pezo, alta tanto quanto larga. Et in detta sepultura erano due casse una lunga quasi quanto la sepultura e l'altra picola quanto sarebe per un puttino e benche ditte casse sieno di legno

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die folgende Stelle bis ,con luy' ist die einzige, welche nicht chiffriert ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estouteville.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> S. oben S. 666. Über diesen Fund vgl. ferner die kurze Notiz in den Annal. Bonon. 890, die ausführlichere, mit unserem Berichte vielfach übereinstimmende Erzählung des Niccola della Tuccia (256) und folgende Notiz bei Ghirardacci, Storia di Bologna: \*, Per lettere venute da Roma alli 20 luglio il giovedi si divulga come alla chiesa di S. Pietro di Roma nella capella di S. Petronilla erano state trovate due casse di argento con due corpi d'uomini dentro, una delle quali era longa 13 palmi e larga 5. L'altra era la metà di questa. Furono stimate di valore 15000 ducati. Cod. 768 der Universitätsbibliothek zu Bologna.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Di S. Petronilla; s. Niccola della Tuccia l. c. Über spätere Funde in dieser Kapelle vgl. Reumont III, 1, 456. 521; 2, 758. 869 und Armellini 505 s. S. auch Arch. d. Soc. Rom. XXIII, 50.

didento tamen sono fodrate de argento finissimo et sono de tanto peso maxime la picola che erano sei chierici a portarla cum fatica. Ne la cassa grande fu trovato uno corpo grande vestito de una richissima vesta de panno d'oro, la qual el papa ha fatto abruxare et cavatone circa mille ducati d'oro. El ditto corpo quando vide l'aere, in poco spatio ando in cenere. Nulla memoria ne scriptura si trova per la qual se intenda chi el sia. Varie opinioni sono. Alcuni dicono chel è Constantino, el qual benche fusse sepellito a Constantinopoli nondimeno fu poi el suo corpo transferito a Roma et a questo si da assay fede, perche ne la ditta capella è di musaico tutta la storia di Constantino molto antiqua. Alcuni altri voiono dire chel è un corpo sancto, el qual i preti di San Piero al tempo di Gothi nascoseno per suspecto di quel argento. Ne la cassa picola furono trovate certe osse picole, le qual similmente andorono in cenere. El papa ha tolto ditte casse: li canonici di S. Piero le domandano come apartenenti a la chiesa. Credo haveranno patientia et che fin hogi sia ala zecha. Miss. Borges capitaneo è per lo patrimonio con le gente che altre volte dissi a la V. S. et tutte le terre che vogliano schifare allozarlo per rispetto de le biade si compongono et pagano un tanto et stimasi che a questo modo reportera un gran dinaro, che è una forma nuova da metter taglie. El cardinale de Avinione aspetta la risposta de hora in hora dal fiolo del re Riniero. . . .

Orig. Mailand, Ambrosian. Bibliothek, Cod. Z-219. Sup.

# 82. Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 1.

1458 Juli 4, Rom.

. . . El papa ha fatte molte demonstratione di haver piaxere de la morte del Re et di essere stato mal contento di modi suoi mentre chel visse: imperoche subito giunta la nuova mando el soldano a casa de lo ambasciatore, ch' era qui per lo Re, et havevali commesso lo pigliasse e lo mettesse in castello. Ma ditto ambasciatore, el qual per ventura era informato de la opinione del papa et de la morte del Re hebe aviso prima ch' altri, haveva levato campo a furia e lassato guasi tutta la soa roba, la quale el papa ha fatta sacheggiare et hallo privato di tutti li soi benefitii et similmente ha privato un altro, ch' era procuratore del Re in corte, el qual etiam si è fuzito 2. Preterea el di sequente, che fu venere a di ultimo di jugno, quantunque fusse la commemoratione di s. Paulo e non fusse di concistoriale mando la mattina per tempo per li cardinali e fece concistorio et pronuntio vescovo di Valenza el nepote vicecancellero, che vale ditto vescovato 18<sup>m</sup> ducati<sup>3</sup> et al datario diede el vescovato di Girona di valuta di ducati 8m, sopra li frutti del quale ha reservato pensioni di 2m ducati al altro nepote 4, che è a Bologna. Et quella medesima mattina conferi molti grossi beneficii a la sua famiglia vacati gia anni, li quali insieme con li ditti vescovati el Re non volse mai consentire in vita sua chel papa li desse ne anco el papa li

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben S. 752.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die obigen Nachrichten werden bestätigt durch eine \* Depesche des Nikodemus an Fr. Sforza, dat. Florenz 1458 Juli 15. Fonds ital. 1588, f. 94 der Nationalbibliothek zu Paris.

 <sup>3 20 000</sup> Dukaten nach dem Berichte des sienesischen Gesandten bei Banchi,
 Relazioni 443.
 4 Luys Juan de Borja.

volse dare a petitione del Re. Et a questo modo el papa ha facto richi la piu parte di soi per forma che tutto el palazo ride. Quel medemo zorno dapoi desinare el papa mando per li cardinale Andegavensis et di Vignone et tenneli quasi fin a nocte et dopo molti raxonamenti disse loro essere al tutto disposto mettere ogni possanza per rihavere el reame dicendo che sapartiene a la chiesia et che Don Fernando non puo esser re di Napoli et che piu tosto sapartiene al re Raniero et concluse che sel reame li viene ne le mane, iudicandosi chel di raxone spetti al re Raniero lil dara, in caso che non ne vuole potere investire chi li piace. Ma ben si monstra assay inclinato ali Francesi, el che si iudica chel facci solum per haver piu favore dal canto suo. Ma se stima che se per ventura li venisse tal signoria ne le mani non la darebe ad altro homo che a misser Borges suo nepote, el qual è reputato de la Sta Sua un altro Cesare. Et per dare principio a la cosa el papa ha mandato per misser Borges et halli mandati denari per ch' l si metta in puncto e soldi piu gente chel puo. Credo la S. V. iudichra queste non esser cose da riuscire, ma che piutosto sono appititi puerili che altramente come iudica la piu parte, nientedimeno è possibile che questo sia caxone di accendere gran fuoco. Di queste cose sono certificato de monre de Avignone1 el qual mi afferma chel papa non ha altro in cuore che acquistare el reame et dicemi che guiardamente io lo posso scrivere a la V. Extia . . . 2

Orig. Ambrosian. Bibl. zu Mailand. Cod. Z-219. Sup.

# 83. Otto de Carretto an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 3.

1458 Aug. 5, Rom.

Illustrissime princeps et ex<sup>me</sup> domine, domine mi singularissime. Perchè Vostra Ex<sup>tia</sup> intenda in che termini sonno le cose fin a questo ponto la Santita di Nostro Signore sta molto grave; heri sera hebbe lultima unctione 4, et non è piu speranza de la vita 5, ma per forza de medicine lo tegneno vivo quanto ponno. Lo ill<sup>mo</sup> prefetto d. Borges ha rimissi li consegni de tutte le forteze in mano del colegio de li reverendissimi cardinali et hanno gia havuta la forteza del castello s. Angelo et consignata al reverend<sup>mo</sup> cardinal Iliardense 6 et de d. Jacobo Mozarello chierico de camera a nome del colegio, et cosi tutte le gente darme hanno giurato in mano del vicecamerlengo a nome del colegio prefato, in modo che ogni cosa è in securo et hoc senza saputa de la Santita de N<sup>ro</sup> Signore. Preterea essendo Sua Santita gia piu di fa in grande extremita da tre di in qua fuora quasi dogni sentimento, hanno li R<sup>mi</sup> Cardinali tolta una cassa piena de ducati, in la qual se dice erano ducati trecento milia, licet per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Worte chiffriert. <sup>2</sup> Was folgt, ist unbedeutend.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. oben S. 758, 759.

<sup>4 \*,</sup> In questa hora che h. XX. dano lolio santo al nostro S., schreibt Antonius de Strociis am 4. [August] 1458 an den Marchesen Lodovico de Gonzaga. Original im Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Antonio von Pistoja berichtete schon am 26. Juli 1458 an Fr. Sforza: \*,Mastro Simone [Tebaldi; s. Marini I, 161 s.] medico dice chiaramente che non crede el papa possa campare di questo male ne vivere molti zorni. 'Staatsarchiv zu Mailand.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Antonio de la Cerda.

essi cardinali non se dica se non de CXX milia; de questi ha lassato il papa per testamento XXII milia ducati¹ al prefato Borges, li quali ha havuti fin heri in denari contanti, et quelli sono stati casone de farli lassare il castello s. Angelo.

Al preditto d. Borges come per altre scrissi a Vostra Extia ha la Santita de Nºº Signore per bolle apostoliche concesso che sia duca de Benevento, conte de Terracina, et marchixe de Civita Veghia; item se dice de alcune terre quale teneva il prefetto veghio, de le quale la piu parte tene il conte Everso; de Benevento et de Terracina non so come havera la possessione da la Maesta del Re de Sicilia; item non intendo sia tal concessione de queste ne de le altre terre preditte approbata per lo colegio de cardinali, ma havendo opinione che questo santissimo papa debia presto manchare non hanno fatto altra condictione, così ancora non ha havuta Civita Veghia ben che li sia castellano Catalano. simo cardinale Orsino molto è adversante al prefato d. Borges, et dimanda restauratione de molti damni fatti a luy in casa sua senza comandamento o commissione del papa, et gia li ha fatto fare alcuni sopraventi, et quanto è in luy cercha de levarli il modo non se possi partire de qui, ne per terra ne per aqua, et dubito se altro remedio non se piglia li dara molta molestia. Qui è venuto labbate de Farfa fratello de dicto cardinale, qual intendo sia molto prompto a la vendeta de le iniurie recevute. A Viterbio sonno intrati molti de quelli erano bandezati et maxime de la parte Gatescha et stano su le arme, et qui se dice haveva il populo gia presa la Rocha. Non altro per questa me ricomando humilmente a Vostra Extia.

Rome die V. augusti 1458 hora XXII.

E. V. Ex.

### fidelissimo servitor

Otto de Carreto.

Post suprascripta. Quelli da Nepe per uno oltragio fatoli dal castellano hanno combatuta la rocha qual era molto forte et per trista provisione havea il castellano, lhano preso et tagliato a peze dicto castellano et appianata la forteza. Qui haveveno cominciato a tagliare a peze Catallani in modo che pochi andaveno per la terra pur se glie pigliato remedio et sperasi ogni cosa sia pacifica dummodo se conci questa cosa fra Ursini et il capitaneo.

Idem Otto.

Orig. Ambrosianische Bibliothek zu Mailand. Cod. Z-219. Sup.

# 84. Antonio da Pistoja an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 2.

1458 Aug. 6, Rom.

Ill. Sig. El papa è morto in questa hora XXIV<sup>3</sup>. Li Catelani sono tutti chi fugiti et chi nascosi et hanno tanto odio adosso che tristo a loro se si lasseno

¹ Und zwar ,XII<sup>m</sup> per soldi de serviti e X<sup>m</sup> per legato'. \*Depesche des Ant. Catabenus an Lodovico de Gonzaga, dat. Rom 1458 Aug. 7. Archiv Gonzaga zu Mantua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 761. 762.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieselbe Stunde wird angegeben von Niccola della Tuccia 70. 256. Von anderer Seite wird die dreiundzwanzigste Stunde genannt; s. Nr. 85.

trovare nanzi la creatione de l'altro papa. Et forsi ancor alhora saranno a pezor conditione. Ricomandomi ecc. Rome die VI. augusti 1458 <sup>1</sup>.

S. Antonius de Pistorio.

El car<sup>10</sup> de S. Marco è molto mal voluto da questi Romani, perche ha cavato Borges di Roma...

Orig. Ambrosian. Bibl. zu Mailand. Cod. Z-219. Sup.

# 85. Otto de Carretto an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 2.

1458 Aug. 7, Rom.

a) Heri sera scrissi a V. Ex<sup>cia</sup> per l'allig[ate] de la morte del nostro S<sup>re</sup> papa, ma volendo in quel hora mandare via il cavalaro se trovo le porte serrate che non possi uscire, unde che è bisognato a ritardare per fin in quest' hora a mandarle. Me raccomando etc.

Rome die VII. aug. hora Xa. 1458.

b) Questa matina per altre mie ho avisata V. Ex<sup>cia</sup> come heri ad hore XXIII<sup>3</sup> passa de questa vita il n<sup>ro</sup> S. papa. Per questa non occorre altro etc. Rome die VII. aug. 1458, hora XXIIII.

Orig. im Staatsarchiv zu Mailand, Cart. gen.

¹ Christophe (I, 24) bezeichnet als Todestag des Papstes den 8. August (eine Angabe, welche Kraus in seiner Kirchengeschichte und Janner III, 518 adoptiert haben), indem er bemerkt: "Une dépêche manuscrite d'Otton Carrette à Sforza dans la correspondance de ce duc conservée à la bibliothèque ambrosienne de Milan établit officiellement cette date de la mort de Calixte III.' Ich konnte indessen trotz wiederholter Durchsicht des Fascikels, der hier gemeint sein muſs (Cod. Z—219 Sup.), diese Depesche nicht finden. Im Staatsarchiv zu Mailand kopierte ich dagegen zwei Depeschen desselben Gesandten (s. Nr. 85), aus welchen sich ergiebt, daſs die archivalischen Angaben des genannten französischen Gelehrten nur mit großer Vorsicht zu benutzen sind. Wie Droysen (II, 1, 195) dazu kommt, Calixtus III. am 7. August sterben zu lassen, weiſs ich nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 764 und Anhang Nr. 84. Der 6. August wird als Todestag Calixtus' III. übereinstimmend von allen guten zeitgenössischen Quellen angegeben, so von: Niccola della Tuccia l. c.; Antoninus t. XXII, c. 16, § 1; Raph. Volaterranus XXII, f. 234; Pius II., Comment. 29 und Breve an Viterbo, bei Bussi 432; Infessura 1138; Palmerius 242; Cronica di Bologna 726; Protokoll des Notars de Merilis (s. Bertolotti in Gori's Archivio IV, 242); \*Annales seu Chronicon ord. eremit. s. Augustini im Cod. S. 3. 13 der Biblioteca Angelica zu Rom; Cod. Vatic. 7871, f. 55<sup>b</sup>: Ex cod. Vatic. 6827: "Martyrologium et regula s. Benedicti ad usum Monasterii S. Laurentii extra muros urbis Cod. saec. XV; in fronte est Calendarium, ubi habetur: VIII. id. aug. obiit pie mem. Calixtus P. III.'; Notiz in Libr. brev. 8 des päpstl. Geheim-Archivs; s. Kaltenbrunner in den Mitteilungen 1884 S. 83; \*Depesche des mailändischen Gesandten an Fr. Sforza, dat. Florenz 1458 Aug. 11, im Cod. 1588, f. 117 der Nationalbibliothek zu Paris; \*Acta consistorialia; s. folgende Anmerkung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mit dieser Angabe stimmen überein die Cronica Rom. 25, die Cronica di Bologna 726. Der in Anm. 2 erwähnte Notar de Merilis sagt, der Papst sei

# 86. Otto de Carretto an Francesco Sforza, Herzog von Mailand 1.

1458 Aug. 14, Rom.

Essendo stato aliquanti di infermo il r<sup>mo</sup> car<sup>al</sup> de Fermo, come io scrissi a V. Ex., a iudicio de medici e dogniuno era fuora dogni suspetto et pericolo de morte, l'altra notte gli asalto la febre cossi terribile che hogi ad hore XXI è è passato de questa vita ricevuti li debiti sacramenti con tanta sanctita et constantia che parea uno angelo de paradiso et de doe hore avanti che morisse mi tocho la mano: io vi lasso con Dio et dolemi inanci che sia morto non ho possuto ricognoscere quello ill. signore et vuy, come meritava lamore che mi portavati, ma Dio per me ve lo retribuisca. Io non hebbi forza de responderli. Si che, illustr. signore mio, è passato de questa vita lo piu prudente, costumato, docto e sancto signore e prelato che fusse ali di nostri in la chiesa de Dio. È morto un summo e cordialissimo amico de V. Ex. et quello la cui vita era la exaltacione de la seta chiesa Romana et la colona de la pace de Italia et spechio de religione et d'ogni sanctimonia e costume, et quando indubitanter credevemo vederlo papa et luy non cerchandolo 3 tutti li cardinali et Ursini et Colonesi et Ultramontani et Citramontani erano dacordio in haverlo per pastore. Alora vederemo le lacrimose et dolorose funerali et cosi vanno li casi mondani et cosi ce vene falita ogni speranza. Onde ho deliberato questa novella quantunque acerbissima notificarla ecc. Rome 14. aug. 1458, hora 22.

Orig. Ambrosianische Bibliothek zu Mailand, Cod. Z-219 Sup.

tra le ore 23 e 24' gestorben. Die \*Acta consistorialia des päpstl. Geheim-Archives sagen: ,hora 23 vel circa'.

- <sup>1</sup> Vgl. oben S. 764, 774.
- <sup>2</sup> Dieselbe Stunde giebt Galeoctus in einer \*Depesche an Fr. Sforza, dat. Rom 1458 Aug. 15, an (Staatsarchiv zu Mailand).
- <sup>3</sup> Dem widerspricht Pius II., Comment 29. Vgl. dazu meine Bemerkung im Hist. Jahrb. XII, 210 f.

### Nachträge und Berichtigungen.

- S. 69 Unm. 2. Zu der hier angegebenen Litteratur sind noch hinzuzusügen die Auffätze von Kirsch. L'administration d. financ. pontif. au 14° siècle, in der Revue d'hist. ecclés. I. 274 ss., und E. Soeller, Zur Geschichte der papstl. Finanzverwaltung unter Johann XXII., in der Römischen Quartalschr. XV (1901), 281 f.
- S. 73 Anm. 4. Bgl. auch M. Dvorlf im Jahrb. ber Kunstsamml. des allerh. Kaiserhauses (1901) XXII, Heft 2, S. 68 f. 70 f.
- S. 114 Unm. 2. itber bas Grab Gregors XI. vgl. Lanciani im Bull. arch. com. XXI, 272.
- S. 244 Anm. 2. Bgl. Kirsch, Die Deutschen und die ehemalige beutsche Baderbruderschaft in Rom im 15. Jahrhundert, in der Zeitschrift "Der kath. Seelsorger" 1901.
- S. 250 Anm. 4. Die hier erwähnte Arbeit bes B. v. Bilbt ift foeben in schwedischer Sprache erschienen.
- S. 252 Anm. 2. Rach einer von E. Simonetti, I nomi delle vie di Roma (Roma 1898) 74. angeführten Urkunde fällt der Ursprung des portugiesischen Hospitals in das Jahr 1367.
- S. 253 Unm. 1. Bgl. jest auch die Schrift: La questione di S. Girolamo de' Schiavoni in Roma in faccia alla storia e al diritto. Studio di F. S. J. Roma 1901.
- S. 409 3. 4 lies 27. ftatt 26. Februar.
- S. 476 Anm. 1. S. auch die soeben erschienene Abhandlung von Fr. v. Krones, Leonor von Portugal. Graz 1901.
- S. 557 A. 3, 559 Anm. 1 und 561 Anm. 3 lies Cod. 1217 ftatt 1324.
- S. 645 Anm. 7. Bgl. Giorn. stor. d. lett. ital. XIX, 359.
- S. 761 Ann. 1. fiber bas Grab Caligtus' III. vgl. noch Arch. d. Soc. Rom. XXIV, 58, Ann. 4.

# Versonenregister.

A.

Acciapaccio, Niccold di (Kardinal) 310, 339, 353, 355, 419, 806. Acerno, Tommaso de 124, 127. Adimaro, Alamanno (Kardinal) 237, 271. Adorno (Doge von Genua) 154. Ugli, Antonio degli (Bischof von Fiesole und Volterra) 542. Agnesi, Aftorgio (Kardinal) 399, 400, 408, 417, 419. Agnifilus, Amicus (Bischof) 806. Aguzzonis, Franziskus de (Gesandter) 127, 129, 142. Aigrefenille, d' (Kardinal) 120, 122, 791. Ailly, Pierre d' (Kardinal) 148, 175, 185, 189, 191, 197, 201, 580. Alagno, Lucrezia di (Geliebte des Königs Alfonso von Reapel) 719. Alain (Kardinal) s. Coetivy, Alain de. Alba, Paolo de (Jurist) 556, 819, 825. Albergati, Niccold, sel. (Kardinalerzbischof von Bologna) 45, 62, 260, 261, 264, 265, 300, 306, 329, 359—362, 367, 368, 524, 627, 766, 774, 805. Alberti, Alberto degli (Kardinal) 310. Alberti, Leone Battifta (Architekt und Hu= manist) 299, 504—507, 509, 529, 530, 535, 563, 565. Alberto da Sarteano (Minorit, Buß= prediger) 28, 36, 40, 59, 342. Albizzi, Rinaldo degli (Staatsmann) 31, 361. Albornoz (Kardinal) 96, 526. Albrecht (Herzog von Bahern-München) 319, 375 Albrecht Achilles (Markgraf von Branden= burg) 333, 335, 620, 621. Albrecht von Ofterreich (Erzherzog, Bruder Friedrichs III.) 319, 430, 477, 489, 525, 621. Albrecht II. (deutscher König) 324. Aleman, Louis d' (Kardinal) 260, 261, 301, 304, 400.

Alexander V. (Gegenpapst) s. Filargis.

Alexander VI. (Papst) f. Borja, Rodrigo. Alfonso V. (König von Aragonien-Neapel) 606, 613, 614, 617, 618, 636, 638, 639, 641, 647, 648, 651, 652, 664, 667—672, 715—720, 722, 724, 725, 751—753, 757, 808, 828, 834, 837. Alfonso V. (König von Portugal) 326, 608, 704. Alfonso, Don (Enkel Alfonsos von Neapel) 716. Alidosio, Bertrand von (päpstlicher Vikar) Aliprandis, Ambrofius de 625, 829. Allosio, Enrico de (Kardinal) 355. Alpartil, Martin de (Chronist) 272. Alunno, Niccold (Malex) 524. Alvarez, Jakob (Humanist) 478. Amadeus von Savohen (Herzog, Gegen= papst Felix V.) 168, 317, 325, 383 bis 385, 400. Ambrogini, Angelo (Admiral) 599. Amelia, Francesco di Giovanni d' 825. Amelius, Petrus (Chronist) 109. Amidanis, Johannes de (Gefandter) 756. Amidano, Vincenzo (Gefandter) 438, 439, 624, 812. Niccold (Bischof von Pia= Amigdani, cenza) 560. Ammanati, Jacopo (Kardinal) 429—430, 734, 772. Ancharano, Petrus de (Kanonift) 193. Andrea da Cascia 232. Andrea da Peschiera (Dominikaner, Seliger) 44. Andreas, fel. (Augustiner) 45. Andreas von Escobar (auch Andreas von Randulf oder Andreas Hispanus) 193. Angela Felix, sel. 44. Angelico, Fra Giovanni, aus Fiesole (Maler) 39, 44, 58, 62, 219, 347, 355, 364, 374, 512-523, 533. Angelina von Marsciano, fel. 44.

Angelus von Chiavaffo, fel. (Franziskaner)

Anquillara, Ascanio von (Sohn des Grafen Everso) 668.

Anguillara, Deifobo von (Sohn des Grafen Everso) 668.

Anguillara, Everjo Graf von 403, 626, 650, 651, 668, 830, 831, 834.

Anjou, Jean von (Sohn Renés) 252. Anjou, Ludwig von (Herzog, Bruder Karls V.) 133, 135, 172, 173, 272.

Anjou, Ludwig von (König von Ungarn und Polen) 139.

Anjou, Robert von (König von Neapel) 84. Anjou=Provence, René, Herzog von 252. 319.

Anna von Böhmen (Gemahlin Richards II. von England) 161.

Anodevoli, Gregorio (Verschwörer) 820. Anton (Bischof von Bamberg) 333.

Antoninus, hl. (Erzbischof von Florenz) 44, 60, 101, 124, 352, 357, 432, 493, 516, 588, 598, 643, 652, 653, 657, 809.

Antonio da Pistoja (Gesandter) 752 bis 755, 757—763, 827.

Antonio da Trezzo (Gesandter) 492, 596, 614, 670, 717, 718, 752, 753, 764.

Antonio von Bitonto (Minorit, Buß= prediger) 36, 40, 662.

Antonio von Murano (Maler) 524.

Antonio von Rimini (Bufprediger) 36. Antonio von Vercelli (Franziskaner, Buß= prediger) 36.

Antonio von Viterbo (Dominikaner) 347. Antonius ab Ecclesia, sel. (Dominikaner)

Antonius von Stronconio, sel. (Franzis= faner) 44.

Appiani, Cherardo (Herr von Piombino)

Arcemboldi, Miccold (Gesandter) 481. 490-492.

Archangelus von Calatafini, sel. 44. Aretino, Lionardo (Humanist) 124.

Arevalo, Rodericus Sancius de (Kanonist) 385, 392—394.

Aringherius, Franziskus (Gesandter) 615. Armagnac, Johann Graf von 272—275. Arragazzi, Bartolomeo (Jurift) 254, 256,

Arretio, Jacobus de (Gesandter) 742.

Arfn, Jean d' (Kardinal) 400.

Aspach, Bincenz von (Kartäuser) 450, 453. Aurispa (Humanist) 362, 426, 490, 529, 624, 645.

Averulino, Antonio, genannt Filarete (Architett) 345. Avogadro, Paride (Verschwörer) 565.

Bachi, Charles de (Marquis d'Aubais) 784. Bajesid (Sultan) 581.

Baldus von Perugia (Kanonist) 121, 139. Balneo, Giov. Franc. de 760, 763.

Barbaro, Francesco (Humanist) 47, 49,

50, 359, 495, 600. Barbatia, Andreas de (Kanonist) 409.

Barbavaria, Andreas de (Aundonia) 408.
Barbavaria, Marcolino (Gefandter) 353, 371, 373, 403, 768.
Barbo, Niccolò 295.
Barbo, Paolo (Humanist) 478.
Barbo, Pietro (Sohn Niccolòs, Nesse Cusgens IV., Kardinal) 253, 295, 338, 355, 420, 438, 542, 635, 636, 642, 648. 651. 657, 719, 748, 758, 759. 648, 651, 657, 719, 748, 758, 759, 760, 762, 834.

Barletius (Geschichtschreiber) 721.

Barletta, Gabriel (Dominikaner, Buß= prediger) 36.

Barrojo, Pedro Comez (Bischof von Cuença) 780.

Bartholomäus de Cerveriis, sel. (Domini= faner) 44.

Bartholomäus von Saliceto (Kanonift) 121, 139.

Bartolo, Giovanni di (Goldschmied) 98. Bartolomeo da Foligno (Maler) 524. Bartolomeo da Murano (Maler) 524.

Bartolomeo (Bischof von Novara) 329. Baffand, Giovanni, sel. (Cölestiner) 45. Beaufort, Guillaume Roger de 95.

Beaufort, Henry (Kardinal) 260. Beaufort, Pierre Roger de (Bruder Guil-

laumes), f. Clemens VI. (Papit). Beccadelli Panormita, Antonio (Humanist)

16-20, 27-30, 299, 300, 755.

Belcari (Humanist) 422.

Bellaci, Tommaso, sel. (Franziskaner) 44. Bellini (Maler) 412.

Benedetto (sienesischer Tuchscherer) 38. Benedikt XII. (Papst) 8, 79, 87—89, 95, 100, 380.

Benedikt XIII. (Gegenpapst) f. Luna, Pedro de.

Benedikt XIV. (Gegenpapst) f. Garnier, Bertrand.

Bentivoglio, Lodovico di Carlo (Gefandter) 525, 526.

Bentivoglio, Sante (Schwiegersohn Ales= fandro Sforzas) 408, 410.

Benvoglienti, Leonardo de (Gesandter) 568, 586, 610, 611, 617, 670, 701, 719, 723, 748, 827.
Berigutis, Petrus de (Gesandter) 420

bis 422.

Bernardino von Feltre (Franzisfaner, Bußprediger) 36.

Bernardino von Siena, hl. 21, 28, 29, 36—39, 41, 44, 231—233, 342, 419—422, 465, 521, 806.

Bernardo (Bischof von Spoleto) 762.

Berry, Herzog von 174. Bertrand (Abt) 112, 784.

Bessarion (Kardinal) 300, 309-312, 339, 355, 385, 393, 409-411, 420, 480, 524, 536, 548, 556, 557, 560, 570, 603, 635, 637—639, 645, 648, 758, 768, 810, 836. Beftrez, Andreas de (Gefandter) 575.

Bevagan, Luigi (venetianischer Staats= fetretär) 596.

Bevilacqua (Künftler und Ingenieur) 219. Bicardo, Antonio (Gefandter) 698.

Bichis, Johann de 740.

Biondo, Flavio (Sumanist) 171, 246, 283, 289, 297, 298, 307, 311, 436, 491, 498, 516, 530, 569, 772.

Birago, L. (Schriftsteller) 534, 539.

Bisticci, Bespasiano da (Buchhändler) 17, 28, 35, 42, 43, 48, 50, 169, 262—264, 282, 283, 341, 354, 362, 364, 366, 368, 369, 372, 376, 497, 528, 530, 532, 533, 544, 546, 547, 627, 629, 636, 646—648, 764.

Boccaccio, Giovanni (Dichter) 3, 6-8, 14, 60, 330, 551.

Böhm, Sans, von Niklashausen 156.

Bonetti, Baverio (Arzt) 623.

Bonifatius VIII. (Papft) 67, 79, 89, 167, 280, 374, 799.

Bonifatius IX. (Pietro Tomacelli, Papft) 121, 152, **163—166**, 168, 173, 231, 247, 248.

Borgheje, Galgano (Gefandter) 625, 670, 701, 723.

Borja, Alonso de, s. Papst Calixtus III. Borja, Alonso de (Kanonikus) 749.

Borja, Caterina de (Schwester Calixtus' III., Gemahlin bes Luns del Milan) 736,

Borja, Domingo de (Bater Calixtus' III.) 640.

Borja, Franziska de (Schwester Calix-tus' III.) 736, 737.

Borja, Jofré de (Sohn des Rodrigo Gil) 737.

Borja, Johanna (Schwester Calixtus' III.) 736, 737.

Borja, Isabel de (Schwester Calixtus' III., Gemahlin Jofrés de Borja) 736, 737, 749.

Borja, Juan de (Kanonikus) 749.

Borja, Michael be 736, 749.

Borja, Pedro Luys de (Sohn Jofrés) 737, 746-749, 752, 753, 757-760, 769. Borja, Rodrigo de (Papft Alexander VI., Sohn Jofrés) 26, 510, 645, 718, 737 bis 746, 752, 759, 760, 837. Borja, Rodrigo Gil be 737.

Boscoli, Pietro Paolo (Berschwörer) 551. Bourbon, Karl von (Graf von Clermont) 236, 800.

Bouts, Dirt (Maler) 494.

Bower, Walter (schottischer Chronist) 322. Braccio von Montone (Condottiere) 214, 224.

Bramante 62.

Brancacci, Felice (Florentiner) 282. Branda Castiglione (Rardinal) 163, 261,

263, 264, 267-269.

Brankowitsch (Fürst von Serbien) 316. Brigida, hl. 98, 250.

Brippi, Giuseppe (Humanist) 212, 537, 567, 639, 665.

Broglio (Chronist) 131. Brognoli (Gesandter) 444.

Broffano, Simone de (Kardinal) 115. Brunellesco, Filippo (Architekt) 216, 296, 586.

Bruni, Francesco (Humanist) 61.

Bruni, Lionardo (Sumanist) 12, 16, 17, 28, 169, 170, 176, 254.

Bucca, Joh. von (Bischof von Olmütz, Kardinal) 260.

Bude, Silvester 781. Buesa, Joh. de 651. Buonfigli (Maler) 524.

Buoninfegni (Geschichtschreiber) 546. Burfellis, Hieronymus de (Chronift) 410. Busch, Johannes (Propst) 149, 459, 460. Busse, Paulus (Propst) 460.

Butigella, Francesco (Gefandter) 431.

Cabedo, Giorgio de 252. Caccia, Stefano 560, 561.

Cacciaconti (Abt von S. Galgano) 334, 351, 352, 420, 806—809. Caffari, Stefano 353.

Calandrini, Filippo (Stiefbruder Niko= laus' V., Kardinal) 400, 408, 481, 492, 568, 630, 635, 751, 825, 836.

Calandrini, Tommaso (Stiesvater Niko= Iaus' V.) 360.

Calcaterra, Jacopo (Gefandter) 669, 698,

705, 716, 723, 746, 753, 777, 837. Calberino, Dom. (Humanist) 311. Calberino, Valerio (Bischof von Savona) 727.

Caligtus II. (Papst) 650.

Calixtus III. (Papst, Alonso de Borja) 241, 247, 252, 274, 320, 339, 355, 501, 576, **633**—**774**, 796, 836—838. Calvin, Joh. 84, 85.

Cammermeister, Hartung (Bürgermeister von Erfurt) 458.

Campana, Giacomo bella (Gefandter) 789. Campano (Sumanist) 311.

Campis, Agidius de (= Gilles des Champs) 174, 175.

Campisio, Giovanni 331.

Campofregoso, Janus de 360, 361. Campofregoso, Lodovico de 361. Campofregoso, Piero de (genuesischer Doge)

596, 658, 672, 717, 728, 817. Canario, Antonio de (Kanonist) 398.

Canensis, Michael 413. Capell, Hartung von 378.

Capistrano, Giovanni, hl. (Franziskaner, Prediger) 36, 40, 41, 44, 342, 394, 421, 422, 429, 464—468, 539, 622, 623, 640, 662, 691—698, 703.

Capponi, Agostino 551.

Capponi, Piero (Gesandter) 742.

Capranica, Angelo (Bischof von Rieti,

Kardinal) 420, 722.

Capranica, Domenico (Kardinal, Bruder Angelos) 62, 259—264, 300, 328, 337, 353, 357, 383, 394—396, 415, 430, 444, 560, 574, 598, 610, 618, 635, 637, 723, 739, 747, 762, 764—774, 836.

Caracciolo, Marino (Gefanbter) 612.

Carillo (Kardinal) 237, 261.

Cariti, Bernardo (Kanonifus) 778.

Carlo von Arezzo (Humanist) 362.

Carlo (Herr von Arezzo) 481.

Carretto, Otto de (Gesandter) 715, 719, 720, 736, 747, 748, 751, 753, 755 bis 760, 762, 764, 768, 773.

Carrier, Jean (Schismatiker) 272, 274. Carrieri, Matteo, fel. (Dominifaner) 36, 44. Carvajal, Bernardino de (Kardinal) 27. Carvajal, Juan de (Kardinal) 325, 327,

334, 354, 379, 380, 481, 492, 560, 598—600, 635, 637, 659, 660, 667, 691—698, 701, 703, 705—707, 714, 728, 729, 732, 733, 736, 748, 774, 836, 838.

Casanova, Johannes (Kardinal) 261. Cafini, Antonio (Kardinal) 260.

Castagno, Andrea del 524.

Caftellio, Giovanni (Rardinal) 725.

Caftiglione, Giovanni de (Bischof von Pavia) 602, 620, 621, 660, 700, 838. Caftine, Raucio 821.

Castro Coronato, Johannes de (Ablaß= prediger) 577.

Catabenus, Antonius (Gesandter) 643, 748, 756, 758, 762, 763, 774.

Catanei, Bannozza de' (Geliebte Rodrigos de Borja) 740.

Cataneo, Galeazzo 424.

Caterina, Angela, fel. 44.

Caterina von Bologna, hl. (Klarissin) 44. Caterina von Pallanza, sel. (Augustinerin)

Caterina von Schweden, hl. 142.

Caterina von Siena, hl. (Dominikanerin) 45, 74, 101, 103—109, 112, 124 bis 126, 131, 142, 146, 147, 514. Cattabenis, Francesco de (Gesandter) 276,

283.

Cavalieri, Pier Paolo 821. Cahmis, Johannes de (Gesandter) 755. Cerda, Antonio de la (Kardinal) 399, 635. 757, 759, 831.

Cervantes, Juan (Kardinal) 260, 337, 801. Cefari, Aleffio de' (Bischof von Chiusi) 625, 633, 651, 671, 806, 833.

Cefarini, Giuliano (Kardinal) 28, 62, 259, **261—264**, 277, 285, 300, **3**05, **3**06, 315—317, 337, 610, 765, 766, 768, 774. Cescafes, L. 736.

Challant (Kardinal) 194.

Charpaigne, Martin Gouge de (Bischof von Clermont, französischer Kanzler) 236.

Chartres, Regnault de (Erzbischof von Reims, Kardinal) 236, 310.

Chaumont, Stephan von 174.

Chiaves, Antonio Martinez de (Kardinal) 252.

Christian (König von Dänemark) 607. Christoph (Bischof von Corona) 315. Christoph von Mailand, sel. (Domini=

faner) 44.

Christophorus a Soldo (Chronist) 418. Christophorus von Piacenza (Gesandter) 109, 110, 113, 123, 124, 127, 485, 786 - 789.

Chrysoloras, Manuel (Humanist) 194, 215, 216, 254.

Cilli, Friedrich Graf von 430. Cilli, Ulrich Graf von 692, 708.

Cino da Rinucci 30, 31.

Ciriaco von Ancona (Humanist) 46, 47, 427, 553.

Civitale, Matter (Künstler) 365.

Clavibus, Antonius Martini de (Karbinal) 310.

Clemanges, Nikolaus von 141, 145, 149,

Clemens III. (Papst) 436.

Clemens V. (Papft) 67, 69, 71, 72, 75, 80, 93, 127, 221, 351. Clemens VI. (Papft, Pierre Roger be

Beaufort) 8, 60, 72, 89—95, 99, 415,

Clemens VII. (Gegenpapst) f. Robert von Genf.

Clemens VII. (Papft) 796. Clemens VIII. (Papst) 641. Clemens X. (Papit) 797.

Clemens XII. (Bapit) 345.

Cochläus (katholischer Theologe) 22.

Coetivy, Alain de (Kardinal) 252, 399, 635, 637, 643, 660, 664, 704, 735, 745, 752, 757, 836, 838.

Coeur, Jacques 445.

Coletta, hl. 317.

Colombini, Giovanni (Stifter der Jefuaten) 97.

Colonna, Anna (Nichte Martins V.) 227. Colonna, Antonio (Sohn Lorenzos) 226.

Colonna, Caterina (Nichte Marting V., Gräfin von Montefeltro) 225, 233.

Colonna, Giordano (Bruder Martins V.)

Colonna, Giovanni 4.

Colonna, Lorenzo (Bruder Marting V.) 205, 226, 293, 403.

Colonna, Obdo, f. Martin V. (Papft). Colonna, Odoardo (Sohn Lorenzos) 226. Colonna, Paola (Schwester Martins V.) 225.

Colonna, Prospero (Sohn Lorenzos, Rarbinal) 226, 259, 261, **267**, 300, 353, 357, 358, 426, 490, 509, 635, 649, 766, 833, 834, 836.

Colonna, Stefanello 403.

Colonna, Stefano 668, 762.

Condulmaro, Francesco (Reffe Eugens IV., Rarbinal) 289, 316, 339, 363, 488, 746, 804.

Condulmaro, Gabriel, f. Eugen IV. (Papft). Condulmaro, Polyrena (Schwester Eugens IV.) 295.

Conecte, Thomas (Karmeliter) 342.

Conradis, Matthäus de (Gefandter) 283. Constantius von Fabriano, fel. (Domini= taner) 44.

Contarini, Francesco (Gefandter) 616, 618, 625, 626, 629, 651, 716, 717, 749, 830, 833, 834.

Conti, Ascanio 404.

Conti, Giusto da (Humanist) 538. Corrado Folliano (Condottiere) 668.

Corraro, Gregorio (Humanist) 47. 49. Correr, Antonio (Kardinal) 265—267,

278, 800.

. Correr, Gregorio (Neffe Antonios) 267. Corfini, Pietro (Kardinal) 115, 121, 122, 787.

Cortese, Antonio (papftlicher Sefretar) 26. Cossa, Baldassare, f. Johann XXIII

Criftoforo, Giacomo di (Künstler) 511.

Critobulus (Schriftsteller) 591.

Curte, Johannes de (Dominifaner) 663. Curte, Sceva de (Gesandter) 480, 481. 612, 615, 620.

Chrislus (angeblicher Prophet) 155.

D.

Dante 3, 5, 46, 71, 75, 86, 483, 502. Dathus, Augustinus (Chronist) 417, 443. Dati, Leonardo (Humanist) 299, 498, 499, 537, 567, 601, 645.

Decembrio, Pier Candido (Humanist)

529, 533.

Demetrius (peloponnesischer Despot) 728. Ders, Ecard von (Bischof von Worms)

Diego (Didacus), hl. 421, 429.

Dietifalvi, Nerone de' (Gefandter) 334, 491. Dietrich II. (Erzbischof von Köln) 238, 472, 473.

Dlugoß, Johannes (Geschichtschreiber) 430.

Domenico (Arzt) 644.

Dominici, Giovanni (Erzbischof von Ragusa, Kardinal) 36, 44, **56, 57, 177,** 199, 237, 276, 277, 513, 514.

Doms, Sibylla (Gemahlin des Rodrigo Gil de Borja) 737.

Donatello (Künftler) 33, 48, 213, 216, 257, 278, 344, 514.

Donatis, Donatus de (Gefandter) 360, 412, 482, 499, 578, 624.

Doria, Gabriele 482

Döring, Matthias (Minorit) 85, 386, 466.

Douglas, Earl William of 430. Dringenberg, Ludwig (Dichter) 700.

Ducagnini, Nikolaus (albanesischer Fürst) 722.

Ducagnini, Paulus (albanesischer Fürst) 722.

Dukas (Geschichtschreiber) 592.

Dwerg, Hermann (Protonotar) 239, 241, 242.

Eduard (König von Portugal) 342. Egidio von Viterbo (Kardinal) 88, 101,

141, 209, 212, 279, 299, 363. Enenkel, Raspar (kaiserlicher Rat) 478,

485, 488.

Engelhardt, H. (Gefandter) 335. Enoche, Alberto (Humanist) 544.

Enriquez, Garcia (Erzbischof von Sevilla)

393.

Erbach, Dietrich Graf von (Kurfürst von Mainz) 709-715.

Erlichshausen, Ludw. von (Deutschmeister) 544.

Estaing, Guillaume d' (Kardinal) 400. 635. Estaing, Pierre d' (Kardinal) 112.

Este, Borso (Markgraf von Ferrara) 478. 492.

Estouteville, Guillaume d' (Kardinal) 310. 339, **355**, **356**, 420, 445—449, 472, 597, 598, 635, 745, 748, 752, 757, 815, 828.

Eugen IV. (Papft, Gabriel Condulmaro) 25, 26, 28, 41, 42, 50, 53, 61, 62, 169, 170, 218, 221, 243, 244, 249, 257, 262, 265, 266, 278, 280—347, 351, 353, 354, 372, 396, 400, 433, 507, 511, 516, 431, 554, 555, 564 573, 579, 584, 635, 641, 658, 720, **766** bis **768**, 797, 802—809. Eugenifus, Marfus (griechischer Theologe)

306, 571, 572.

Eustochia Calafata, sel. 44.

Facius 427. Falkenberg, Joh. von (Dominikaner) 186. Fan, du (Musiker) 241. Felix V. (Gegenpapst) s. Amadeus von Savohen. Fenollet, Pontius (Legat) 664, 706, 729. Ferrante (Sohn Alfonsos von Aragonien)

320, 321, 377, 641, 716, 717, 718, 720, 751—756.

Ferrer, Vincenz, hl. 41, 142, 639, 640. Ferretti, Gabriel, sel. (Franziskaner) 44. Ficino, Marsilio (Humanist) 313.

Fieschi, Giorgio de' (Kardinal) 310, 339, 635, 836.

Fieschi, Lodisio 727.

Figliomarino, Filippo (Abt) 813. Filarete, Antonio, s. Averulino.

Filarete, Fr. (Gesandter) 481.

Filargis, Petros (Kardinal, Gegenpapst Allexander V.) 170, 190, 191, 797.

Filelfo (Sumanist) 27, 32, 34, 58, 59, 169, 265, 311, 328, 479, 505, 531, 533, 534, 538, 565, 603, 608, 646. Fillastre, Guillaume (Kardinal) 185, 196,

205.

Fioravante degli Alberti, Ridolfo (Archi= tett) 511.

Foix, Pierre de (Kardinal) 273—275, 635, 700, 705.

Fontius, B. 534.

Fortebraccio, Niccolò (Condottiere) 288, 289.

Foscari, Francesco (Doge von Benedig) 603, 694, 704, 705, 723.

Foucquet, Jean (Maler) 344, 434, 511. Francesca Romana, hl. 45, 233—235,

287, 338, 422. Franceschi, Piero dei 524. Francesco (Gesandter) 485.

Francesco, Antonio di (Architett) 511. Francesco von Vico (römischer Stadtprä= feft) 113.

Franchi, Battista de' 596, 827.

Franz von Paula, hl. 45. Fregeno, Marino de (Jurist) 662, 664. Frescobaldis, Antonio de (Admiral) 671 Frezzi (Bischof von Foligno) 174. Friedrich (Erzbischof von Magdeburg) 459, 460.

Friedrich (Erzbischof von Salzburg) 382, 455.

Friedrich (Herzog von Österreich = Tirol) 94, 195, 196, 197, 307, 468. Friedrich (Kurfürst von Brandenburg) 277,

Friedrich I. (von der Pfalz) 711. Friedrich II. (Kaiser) 154.

Friedrich III. (Kaiser) 22, 333, 353, 371, 374, 377, 378, 380, 382, 390, 392, 418, 430, 435, 442, 464, 473, **475** bis **494**, 501, 550, 608, 619, 620, 651, 653, 654, 692, 711, 731, 815.

Froissart (Historiker) 88, 99, 124. Fronzola, R. de 189.

Fulginas, Nikolaus (Schriftsteller) 601. Fuscareno, Lodovico (Gefandter) 653.

Gabadeo, Francesco (Freund Porcaros) 561, 825.

Gabriel von Verona (Chronist) 659, 734. Gabriele da Narni (Gefandter) 479.

Gaddi, Angelo (Maler) 98. Gaddi, Giovanni (Maler) 98.

Gaetani, Onorato (Graf von Fondi) 127, 128, 423, 482, 598, 729.

Gaetani, Sveva (Gemahlin Lorenzo Co= Ionnas) 226.

Galletti 554.

Gallo, Niccold (Neffe Porcaros) 557, 818. Gamaleon (Bermandter Bonifatius' IX.) 156.

Camaliel (Rabbiner) 429.

Sambacorti, Chiara, fel. (Dominikane= rin) 45.

Gambacorti, Pietro, fel. 45.

Gamberelli, Bernardo (genannt Rossellino) 170, 511.

Bernard (Gegenpapft Bene-Garnier, dift XIV.) 272, 275.

Gasparino da Barzizza (Humanist) 28. Gasparo von Bologna (Humanist) 362. Gasparo von Verona (Humanist) 645, 739.

Gateschi, Prencivale di 626.

Gatti, Giovanni 727.

Gaza, Theodoros (Humanist) 535, 541. Geiler von Kansersberg (Prediger) 389,394. Gennadius (griechischer Patriarch) 571, 586, 593

Gentile da Fabriano (Künstler) 218, 219,

344.

Georg (Abt von Michaelbeuern) 428. Georg (Bischof von Laufanne) 750.

Georg von Trapezunt (Humanist) 311, 338, 532, 536, 541.

Georgius (Gesandter) 485.

Gerfon, Johannes 174, 177, 185, 189, 197. Chiberti, Lorenzo (Künftler) 47, 220, 343, 345, 514.

Chini, Giovanni (Künstler) 278.

Chirardacci (Hiftoriter) 408, 410, 414, 597, 701, 738, 746.

Giottino (Maler) 98. Giotto (Maler) 79, 513.

Giovanni (Sohn des Arates Domenico) 644. Giovanni d'Anagni (Kanonist) 431.

Giovanni da Castiglione (Rardinal) 745,

Giovanni dalle Celle, fel. 153.

Giovanni da Milano (Maler) 98.

Giovanni di Roma, Fra (Glasmaler) 517. Giovanni von Prato (Bugprediger) 36.

Girad, Jatob (Bischof von Barcelona) 704. Giskra von Brandeis (ungarischer Feld= hauptmann) 575.

Biugni, Bernardo de' (Gefandter) 562, 612. Giuftiniani, Bernardo (Humanift) 478.

Giuftiniani, Francesco 594.

Giuftiniani, Lorenzo, hl. (Patriarch von Benedig) 45, 412.

Giuftiniani, Orfato (Gefandter) 612.

Godi, Biero de' (Schriftsteller) 560, 566. Golderer, Johannes (Augustiner=Eremit) 424, 425.

Gonzaga (Kardinal) 557.

Gonzaga, Barbara (Markgräfin von Mantua) 375, 424.

Gonzaga, Carlo de 616.

Conzaga, Gian Francesco de (Markgraf

von Mantua) 51, 176, 276.

Gonzaga, Lodovico II. de (Markgraf von Mantua) 417, 419, 426, 613, 615, 639, 698, 742, 745, 753, 756, 758, 762, 786 - 789.

Gonzaga, Paula 227.

Gorfe, Renou de (Kardinal) 789, 792. Gothefredus be Vicaia (papftlicher Be-

amter) 365. Gozzoli, Benozzo (Maler) 355, 517, 522, 524, 533.

Gregor (Patriarch) 580.

Gregor VI. (Papst) 780. Gregor IX. (Papit) 433.

Gregor X. (Papst) 351. Gregor XI. (Papst) 8, 42, 60, 61, 94, 101—114, 127, 654, 777, 778, 780 bis 786, 791.

Gregor XII. (Papit) 56, 121, 170, 171, 175, **176**—200, 249, 265, 283, 514. Gregor XIII. (Papst) 356, 518.

Gregorio, Publio (Humanist) 541, 601. Grimaldi, Jacopo (Archivar) 507.

Griti, Triadanus (Gefandter) 653.

Grolea, Johannes de 735.

Groot, Gerhard (Stifter ber Brüder vom gemeinsamen Leben) 149-152.

Grünwalder, Dr. Johann (Halbbruder des Herzogs Albrecht von Bagern) 319. Guarino von Verona (Humanist) 27, 40,

309, 396, 478, 533.

Guarna, Nikolaus (Gefandter) 405.

Guicciardini, Francesco de' (Hiftoriker)

Guicciardini, Luigi be' (Gefandter) 634. Guidobonus, Antonius (Gefandter) 642.

## S.

Haberstein, Georg von 476. Sadrian VI. (Pavit) 796.

Hagen, Johann (Abt) 457.

Hainbuch von Langenstein, Heinrich (Theologe) 147, 148, 155, 156, 158, 182 bis 184, 793, 794. Hatwood, John 786.

hamsa (Reffe Standerbegs) 724, 725.

Heilo, van (Minorit) 469.

Heimburg, Gregor (Jurift) 327, 450. Beinrich (Bischof von Winchester) 204. Heinrich II. (König von Castilien) 136.

Heinrich IV. (König von Castilien) 728, Seinrich IV. (König von England) 236. 446.

Hemmerlin, Dr. Felix (Propft) 416, 432, 450.

Henrici, Mikolaus 250.

Hieronymus von Prag (Frriehrer) 33, 168. Hinderbach, Johannes (Jurist) 651, 654. Hladek, Lukas (Prämonstratenser) 732.

Honorius III. (Papst) 805.

Hunnady, Johannes 314-316, 573-576, 602, 620, 690-698, 701-703.

Hus, Johannes (Frrlehrer) 85, 161—163, 200.

Hutten, Ulrich von 22.

Jacopino da Tradate (Künstler) 212. Jakob (Kardinal-Infant von Portugal) 744, 751.

Jakob von Jüterbogk (Kartäuser) 386 bis 389, 431, 449.

Jakob von Sirk (Erzbischof von Trier) 429, 470, 621, 622, 709.

Janus Pannonius (Humanist) 419. Jean (Herzog von Bretagne) 341.

Jenzenstein, Johannes von (Erzbischof von

Brag) 110, 125, 126, 129, 146, 148, 149, 153, 156, 285. Jeremias, Petrus, sel. (Dominikaner) 44. Infessura (Senatsschreiber) 231, 291, 484, 487, 565, 570, 588, 597, 618, 830, 831. Inghirami, Gimignano (Humanist) 257, 258, 438—440, 812. Ingrati, Giacomo 635. Innocenz III. (Papft) 69, 74, 540, 661. Innocenz IV. (Papit) 805. Innocenz VI. (Papit) 61, 92, 95, 96, 280, 281, 787. Innocenz VII. (Papft, Cosimo de' Miglio= rati) 56, 121, 166, 167, 170, 171, 209, 249, 508, 512. Innocenz VIII. (Papst) 488, 650. Innocenz X. (Papst) 796, 799. Joachim (Abt, angeblicher Prophet) 155. Johann II. (König von Frankreich) 95. Johann XXII. (Papft) 67, 69, 70, 72, 81, 82, 85, 87, 89, 92, 93, 99, 380. Johann XXIII. (Gegenpapft, Baldaffare Coffa) 27, 170, 178, 189, 191—199, Johann (Bischof von Lüttich) 327. Johann (König von Cypern) 814, 815. Johann V. (König von Castilien) 136. Johann (Abt von Struma) 639. Johann von Basel (Augustinereremit) 783. Johann (Markgraf von Brandenburg) 335, 569. Johann von Jandun (Jurift) 82. Johann (Herzog von Kleve) 430. Johann v. Marsberg (päpstl. Beamter) 242. Johann von Reapel (Dominifaner) 36. Johann von Palomar (Kanonist) 284. Johann von Segovia (Historiker) 285, 318, 319. Johann von Spoleto (Jurift) 148, 175, 791. Johann von York (Erzbischof) 288. Johanna (Königin von Neapel) 98, 111, 117, 127—129, 135, 139, 140, 214, 226, 320, 785, 787, 788. Johannes (kaiserlicher Schreiber) 479, 624. Joseph (Bischof von Methone) 570. Joseph (griechischer Patriarch) 579. Jouffroy, Jean (Bischof von Arras) 365, 375, 398, 413, 627. Isabeg (türkischer Feldherr) 722, 724. Isaias von Pisa (Bildhauer) 336. Fidor (Karbinal) 310, 572, 573, **585**, 592, 610, 611, 635, 646, 648, 836. Jiolani (Kardinal) 200. Juan II. (König von Aragonien, Bruder Alfonsos) 718, 751. Juan (Sohn Juans II.) 718. Julius II. (Papft) 26, 62, 506, 510. Julius III. (Papft) 795.

Juniis, Bernardus de (Gefandter) 612.

A. Ralteisen, Seinrich (papftlicher Theologe) 241, 366, 431, 640, 662, 707. Karl (Markgraf von Baben) 430. Rarl (König von Navarra) 136. Rarl IV. (Raiser) 89, 97, 98, 103, 120, 122, 137—139, 250, 251, 280, 791, 792. Rarl V. (König von Frankreich) 127, 128, 129, 133—139, 172. Karl VI. (König von Frankreich) 172, 174, 175. Karl VII. (König von Frankreich) 236, 245, 325, 370, 377, 378, 383, 399, 445-447, 524, 608, 654, 694, 705, 800, 815. Karl von Durazzo (König von Neapel) 140, 164. Rasimir (König von Volen) 375, 467. Rastriota, Georg, genannt Standerbeg (Fürst von Albanien) 316, 576, 690, 701, 713, 721—726, 730, 731, 826. Kaftriota, Johann (Bater Georgs) 721. Katharina (Markgräfin von Baden) 430. Kemp, John (Kardinal) 310. Kilbt, Heinrich 210. Rock, Albert (päpstlicher Beamter) 242. Komnenos, Mojes Golem (Albanese) 722 bis 724. Konrad (Erzbischof von Prag) 275. Konrad von Gelnhaufen (Theologe) 172, 183—185. Konrad von Soeft (päpstlicher Beamter) 242.Konrad von Wesel (Gesandter) 793. Kraiburg, Bernhard v. (Salzburger Rangler) 450. Arebs, Johannes (Bruder des Nikolaus von Cusa) 470. Arebs, Alara (Schwester des Nikolaus von Cusa) 469, 470. Arebs, Nifolaus, genannt Nifolaus von Cusa (Kardinal) 22, 263, 269, 285, 306, 327, 337, 378, 392, 399, 418, 443, 446, 449—464, 468—474, 536, 543, 620, 629, 635, 638, 660, 697, 700, 714, 748, 765, 813, 815, 816.

Labaffole, Philippe de (Bischof) 96. Ladislaus (Sohn Karls von Durazzo, König von Neapel) 164, 165, 167, 194. Ladislaus Posthumus (König von Ungarn) 473, 477, **491**, 493, 620, 692—694, 708, **7**31, 815, 816. Lagazara, Bartolomeo de (Gefandter) 558, 563, 564, 567, 569, 825.

Lagrange, de (Kardinal) 113, 786.

Lamprecht (Bifchof von Bamberg) 792. Lampugnani 552.

Landmann, Nikolaus (faiferlicher Soffaplan) 476.

Landriano, Gerardo (Kardinal) 25, 300.

Landulf (Kardinal) 178. Langenstein f. Hainbuch.

Lapo da Castiglionchio (Humanist) 270. Laquer, Nikolaus (Dominikaner) 621. Lauro, Giovanni Battifta (Archivar) 795. Lavagnoli, Giacomo dei (Senator) 562. Lefranc, Martin (Sefretär Felix' V.) 319. Lejeune, Jean (Kardinal) 310, 339, 806. Lellicechi, Giacomo (Berschwörer) 820.

Leo IV. (Papst) 501. Leo X. (Papst) 26, 46, 62, 661, 796. Leo XIII. (Papst) 73, 525.

Leonardo III. Tocco (Despot von Romäa)

Leonhard (Erzbischof von Mithlene) 611, 829.

Leonor, Donna (portugiesische Prinzessin)

475, 476, 481, 482. Leonora (Tochter Ferrantes) 716. Leopold III. von Österreich 136.

Leron, Pierre (Abt) 186.

Leto, Pomponius (Humanist) 32, 313. Licci, Giovanni, fel. (Dominifaner) 45. Liello Petrone, Paolo di (Chronist) 293. Lignano, Johannes von (Kanonist) 121, 139, 148.

Lionardo von Arezzo (Humanist) 362. Lodovico (Patriarch von Aquileja) 803. Lodovico da Benezia (Minorit) 783. Longo, Giovanni Guglielmo 587. Longueil, Olivier de (Kardinal) 745. Loredano, Jacopo (Admiral) 588, 604, 653. Loredano, Luigi (Admiral) 316.

Lorenzo da Ripafratta, sel. (Dominikaner) 44.

Lorenzo von Mantua (Kartäuser) 627. Loschi, Antonio (Humanist) 27, 171, 256. 257, 269, 278.

Lubolf von Sagan (Abt) 142, 144, 149, 182. Ludwig (Dauphin von Frankreich, der spätere Ludwig XI.) 375.

Ludwig der Bayer (Kaiser) 81, 84, 86, 87, 89, 142, 620.

Ludwig von Brieg 277.

Ludwig (Landgraf von Heffen) 335, 430. Ludwig (Herzog von Savoyen) 171, 176, 377, 384.

Ludwig III. (Kurfürst von der Pfalz) 196,

198, 199, 379. Ludwig IX. der Heilige (König von Frankreich) 447.

Ludwig von Spanien (Fürst der kanarischen Inseln) 91.

Lukas (Maler) 524.

Luna, Bedro de (Gegenpapft Benedift XIII.) 117, 119, 120, 136, **168—199,** 258, 270 - 272,641

Lunense, Pietro (Vertrauter Nikolaus' V.) 365.

Lufignan, Hugo von (Kardinal) 260. Luther 85.

Luxemburg, Ludwig von (Kardinal) 310. Lysura, Joh. von (Gesandter) 334.

## 281.

Machiavelli 24, 32, 84.

Machiavelli, Girolamo (Gefandter) 568. Macone, Stefano (Kartäufergeneral) 147, 182.

Maffei, Timoteo (Humanist) 10, 539, 548. Maggi, Sebastiano, sel. (Dominikaner) 44. Maglioni, Giacomo (Verschwörer) 820. Maincourt, Renan de (Künstler) 525. Mair, Martin (kurtrierischer Kanzler) 711,

714, 715.

Mairose, Raimond (Kardinal) 260. Malatesta, Karl von 189, 199.

Malatesta, Sigismondo von (Herr von Rimini) 32, 437, 538, 597, 717.

Maleficco, Guido von (Schismatiker) 137.

Malestroit, Jean de 103.

Malletta, Albricus (Gefandter) 832, 833. Malvezzi, Achille 635.

Mammas, Gregorius 570. Mancini, Stephan 820.

Mandoctes, Goswinus (papstlicher Sänger) 488.

Manetti, Giannozzo (Humanist) 47, 48, 299, 362, 376, 496-498, 502, 510, 529, 530, 541, 542, 547, 553, 614.

Marca, Jacopo bella, hl. (Bugprediger, Mi= norit) 36, 39, 40, 44, 429, 662, 714. Marcello, Bartolomeo (Gefandter) 588, 604. Margareta, sel. (Prinzessin von Savohen,

Dominifanerin) 45.

Maria Magdalena von Anguillara (Oberin der Oblaten) 234.

Mariano da Volterra (Kartäuser) 28. Maripetro, Pasquale (Gesandter) 653. Marrafius, Giovanni (Dichter) 528.

Marsigli, Luigi (Augustiner) 78, 93, 125. Marsiglio von Padua (Jurist) 82—86, 89. Marsuppini, Carlo (florentinischer Staats=

fanzler) 17, 21, 31, 299, 300, 531. Martelli, Roberto (Gesandter) 373.

Martin V. (Papst, Oddo Colonna) 61, 198, 200, 205-279, 280, 291, 296, 343, 344, 354, 380, 416, 432, 507, 553, 635, 658, 670, 720, 765, 766, 797—801.

Martin (Benediftinerabt) 454.

Martin (Kardinal) 77.

Martini, Antonio (Kardinal) 339. Martini, Simone (Maler) 79.

Martino, Beltramo di (Bauunternehmer)

Martinus Laudensis 421.

Marzio, Galeotto 431.

Masaccio (Maler) 219, 268, 514.

Masaccio, Angelo, sel. (Kamaldulenser) 45. Majo, Angelo di (Schwager Porcaros) 557, 558, 561, 820, 827. Majo, Clemente di (Sohn Angelos) 820.

Masolino (Maler) 268.

Mastro, Pavlo di Benedetto di Cola dello (Chronist) 353, 423, 437—440.

Masuccio, Guardato (Novellist) 7, 743. Matteo, M., da Camerino (päpstlicher Beamter) 626.

Matteo da Girgenti, sel. (Franziskaner) 44. Matteo Giovanni (päpstlicher Sekretär) 837. Matteo Giovanni da Viterbo (Maler) 79. Matthäus de Cracovia 184.

Matthias Hunyady Corvinus (König von

Ungarn) 731.

Mattioti, Giovanni (Priefter) 233.

Maurocenus, Barbonus (Gefandter) 672. Mazzinghi, Angelo de', fel. (Karmeliter) 45. Medici, Bernardo de' 717.

Medici, Cosimo de' 10, 27, 49, 169, 213, 312, 376, 404, 405, 529, 545, 616, 642, 756.

Medici, Filippo de' (Erzbischof von Pisa) 739.

Medici, Giovanni de' 438, 652, 812.

Medici, Giulio de' (Kardinal, Papst Cle= mens VII.) 796.

Medici, Lorenzo de' 48, 390.

Medici, Piero di Cosimo de' 749. Mella, Juan de (Bischof von Zamora, Rardinal) 745, 758.

Melozzo da Forli (Maler) 521, 524. Metrophanes (griechischer Patriarch) 572. Meher, Johannes (Dominikaner) 369.

Mézières, Philippe de 173. Michael (Burggraf von Magdeburg) 485.

Michael Canenfis 365.

Michaelibus, Petrus de (Gesandter) 420. Michelangelo 62, 513.

Michele, Bartolomeo 643.

Michele da Milano (Bufprediger) 36. Michelozzo (Künftler) 213, 257.

Milan, Luys del (Gemahl der Caterina Borja) 736.

Milan, Luys Juan del (Sohn des Luys del Milan, Kardinal) 737—739, 746, 752, 760.

Modestus (päpstlicher Beamter) 806, 809. Modigliana, Conte di 760, 763.

Mohammed II. (Sultan) 580—604, 655, 657, 690—697, 725.

Monferrato, Cosimo de (Bischof von Ge= rona) 647, 648, 732, 752.

Montalto, Lorenzo da 626.

Montani, Cola de' (Humanist) 552.

Monte, Piero del (Bischof von Brescia) 396 - 398.

Montefalcone, Antonio de (Minorit) 638, 662

Montefeltre, Federigo da (Herzog von Urbino) 53, 548.

Montefeltro, Guid' Antonio da 225. Montéruc, Pierre de (Kardinal) 787. Montfort, Guillaume de (Kardinal) 261,

Moro, Cristosoro (Gesandter) 612. Moro, Giovanni (Gesandter) 617.

Morofini (Kardinal) 215.

Mörs, Dietrich Graf von (Erzbischof von

Röln) 379.

Mog, Jakob (kaiserlicher Hofkaplan) 476. Muffel, Nikolaus (Patrizier) 416, 434, 436. Mülich, Heftor (Chronist) 430.

Mulner, Jakob 437.

Mülnheim, Ritter Burfart von (faifer= licher Feldhauptmann) 478.

Munoz, Gil Sanchez (Gegenpapit Cle-mens VIII.) 272—274.

Murad II. (Sultan) 316. Mussato (Chronist) 86.

Maldi, Maldo 48.

Nannis, Nikolaus (Jurift) 425.

Nardi, Pietro (papftlicher Beamter) 290.

Nardini (Stefano) 746.

Navar, Johann (Gefandter) 725, 730. Mello (Gesandter) 415, 491, 492.

Nerone, Dietisalvi di (Künstler) 552, 562. Neprot von Ripoli, Antonius, fel. (Domini= faner) 44.

Niccoli, Niccold (Humanist) 16, 17, 18, 367, 368, 548, 553.

Niccolò, Gregorio (Gesandter) 615. Niccolò da Cortona (Kartäuser) 627.

Niccold da Fara (Minorit) 694.

Niccold da Tolentino, hl. (Augustinereremit)

Niccold von Orte f. Palmieri, Niccold. Richolai, Lukas (Gesandter) 651.

Nicolini, Otto (Jurift) 652.

Nicolo, Luca de (papftlicher Beamter) 834. Nider, Johannes (Dominikaner) 306, 340. Nieheim, Dietrich von 86, 122, 124, 125,

141, 165, 177, 193—196, 240, 247, 248, 250.

Nikodemus (Bischof von Freising) 329. Nifolaus V. (Tommafo Parentucelli, Papit) 10, 26, 41, 42, 47, 48, 51, **62**, **63**, 170, 243, 252, 257, 299, 309, 327, 329, 334, 351-630, 645, 646, 648, 652, 658, 659, 664, 666, 726, 738, 769, 805, 810-831, 836.

Nikolaus Leodiensis (papstlicher Beamter)

Nitolaus (Bischof von Viterbo) 120 bis 122, 791.

Nikolaus von Siegen (Chronist) 458. Roellet, Guglielmo de (Kardinal) 60. Rogarola, Jotta (Dichterin) 431. Morris, Ph. 398.

Notaras, Lukas (griechischer Großherzog) 586.

Occam, Wilhelm (Irrlehrer) 184. Offida, Baldaffar von (päpstlicher Burgboat) 290. Oleśnicki, Zbigniew (Kardinal) 310. Olgiati, Girolamo (Berschwörer) 552. Olivieri, P. (Künstler) 114. Olmedo, Lope de (Ordensstifter) 229. Olzina, Antonio (Admiral) 671, 672. Orazio (Dichter) 567. Orfini (Kardinal) 126. Orfini, Francesco (römischer Stadtpräfekt) 291, 650. Orfini, Gentile 289. Orfini, Giacomo (Kardinal) 115.

Orfini, Gian Antonio (Fürft von Tarent) 227, 292.

Orfini, Giordano (Humanist) 478. Orfini, Giordano (Kardinal) 237, 261, 269, 270, 300.

Orfini, Latino (Kardinal) 399, 400, 561, 614, 635, 636, 651, 758, 828, 833, 834, 836.

Orfini, Napoleone (Kardinal) 80. Orfini, Napoleone 650, 668. Orfini, Niccold (Graf von Nola) 788.

Orfini, Orfo 403. Ofimo 102, 780, 781.

Osmund, hl. (Bischof von Salisbury) 640. Otto III. (Bischof von Konstanz) 319.

Otto (Herzog von Bagern) 379. Otto (Bergog von Braunschweig, Gemahl der Königin Johanna von Neapel) 127.

Pacificus von Ceredano, fel. (Frangis= faner) 44. Palaologus, Johannes (Kaifer) 306, 579. Palaologus, Konftantin (Kaifer) 578. Palena, Johannes de (Bischof) 806. Palmieri, Matteo (Chronist) 505, 652, 689.

Palmieri, Niccold (Bischof von Orte) 543, 764, 771. Palud, Ludwig de la (Kardinal) 400. Panciera, Antonio (Patriarch von Aqui= leja) 186. Pandolfini, Giannozzo (Gesandter) 652. Pappenheim, Marschall von 485. Paradinas, Alfonso 252. Parentucelli, Andreola (Mutter Niko= lauß' V.) 360. Parentucelli, Tommaso, s. Nikolaus V. Parthenius III. (griechischer Patriarch) 593. Paselli, Pier Antonio 635. Patricius, Augustinus 488. Patricius, Franziskus (Gesandter) 405. Paul II. (Papst) 59, 243, 385, 425, 636, 739, 799. Paul III. (Papit) 516, 796. Paul IV. (Papft) 796. Paul V. (Papst) 235, 273, 549. Peccock, Reginald (Bischof von Chiche-fter) 22. Pedrino, Giovanni di (Chronist) 373, 557, 774. Pedro von Aragonien (Franziskaner) 98. Pelagio, Guido del 78. Pelayo, Alvaro 69, 70, 77, 85, 89. Perlin, Walpurga 466. Perotti, Niccold (Humanist) 33, 533, 544, Perpinya, Jacobus (Gesandter) 672. Perfon, Gobelinus 240. Persona, Battista di 565. Perugino (Maler) 524. Beter der Suchenwirt (Dichter) 143. Peters von Dordrecht, Johann (Stifter der Anima) 247. Peters, Katharina (Gemahlin des vorigen) 247. Petit, Jean 175. Petrarca, Francesco (Dichter und humanist) 3-6, 8, 14, 31, 50, 60, 75-77, 79, 97, 98, 298. Petrone, Paolo 338.

Petrus von Luxemburg, fel. 142.

Petrus von Molino, fel. (Franzistaner) 44. Petrus von München (Colestiner, Inquifitor) 158.

Philipp von Burgund (Herzog) 326, 445, 607, 620, 621, 666.

Philipp VI. (König von Frankreich) 87, 88. Photius (Schismatifer) 579.

Biccinino, Jacopo (Condottiere) 633, 653, 667—671, 716, 735, 736, 763, 836.

Piccinino, Niccold (Condottiere) 289. Piccolomini, Enea Silvio de' (Papft Bius II.) 22, 26, 27, 34, 37, 50, 233, 237, 243, 255, 265, 305, 327-334,

336, 337, 353, 358, 367, 368, 373, 374, 378, 381, 390, 402, 418, 442, 464, 466, 475—477, 480, 482—484, 487, 489, 491, 527, 566, 568, 597, 600 bis 602, 609, 620—623, 630, 636—638, 640, 650, 693, 701, 704, 711, 712, 714, 715, 723, 737, 740—743, 745, 748, 751, 764, 767, 771, 774, 806, 816, 831. Piccolomini, Francesco Todeschini (Papit Pius III.) 382.

Fretro da Corvara (Minorit, Gegenpappt Johann XXII.) 86.

Pietro da Noceto (päpstlicher Sekretär) 365, 767, 824, 834.

Pietro da Monterotondo (Arzt) 820, 827. Pietro, Sano di (Künstler) 422, 671. Piglio, Benedetto da (Humanist) 254. Pinturicchio (Maler) 37, 422.

Pisanello, Vittore (Künstler) 54, 218, 344. Piscicelli, Rinaldo de' (Kardinal) 745. Pistorio, Antonio de (Gesandter) 600.

Pitigliano, Graf von 831, 834.

Pitti, Giannozzo (Gesandter) 612. Pius II. (Papst) s. Piccolomini, Enea Silvio de'.

Pius IV. (Papft) 795. Pius V. (Papft) 262. Pius VII. (Papft) 345.

Plaoul (Parifer Professor) 186.

Platina (Historifer) 278, 311, 521, 537, 647.

Plethon, Gemiftos (Humanist) 306, 312, 313.

Podiebrad, Georg (König von Böhmen) 467, 732—735.

Poggio, Bracciolini (Sumanift) 15, 17, 27, 29, 33—35, 58, 167—169, 231, 254—257, 265, 267, 297, 298, 300, 311, 362, 372, 426, 436, 493, 509, 528, 529, 531, 533, 536, 537, 539, 553, 565, 799.

Poggio, Giovanni Battifta (Bischof von Bologna) 407, 408, 411, 764. Poli, Lucido Conti di (Kardinal) 261.

Poli, Bucido Conti di (Kardinal) 261. Poliaco, Johannes de (Irrlehrer) 342. Pomponazzo, Pietro (Humanist) 31. Pontano, Tommaso (Humanist) 299. Pontelli, Baccio (Baumeister) 356.

Pontremoli, Nikodemus de' (Gesandter) 364, 406, 426, 430, 481, 483, 491, 526, 569, 570, 598, 600, 601, 606, 607, 612, 614, 617, 624—626, 628, 633 bis 636, 638, 640, 659, 660, 670, 671, 719, 748, 749, 751—753, 830, 832, 834 bis

Ponziani, Lorenzo (Gemahl der heiligen Francesca Romana) 234.

Porcaro, Mariano (Bruder Stefanos) 554. Porcaro, Stefano (Berschwörer) 26, 352, 404, 550-570, 624, 633, 640, 816 bis 826.

Porcinari, Niccold de' (Senator) 560. Pornagio, Raphael de (Humanist) 10, 539, 540, 601.

540, 601. Porta, Ardicino della (Kardinal) 260, 261. Prima, Gregor (Verwandter Calixtus' III.)

Pulignani, Faloci 39. Pulta, Petrus von 203.

## @.

Quadracio, Antonio 821. Queckels, Wilhelm (Architekt) 243. Quirini, L. 594. Quirinus, Thaddäus (Benetianer) 478.

## 21.

Rabenstein, Protop von (Gesandter) 334, 353, 374.

Radewin, Florentius (Pädagoge) 150 bis 152.

Radulfus, Jakob (päpstlicher Sekretär) 798. Raffael 62, 513.

Raffini, Pietro (Nuntius) 111, 112, 784. Raimondi, Cosma (Humanift) 17, 18. Ram, Domingo (Kardinal) 259, 261.

Rapallo, Gabriel (Gesandter) 558, 559 561, 569, 817, 818.

561, 569, 817, 818. Reate, Giacomo da 821.

Rho, Antonio da (Franziskaner) 28. Riccio, Michele (Gesandter) 612.

Richard II. (König von England) 137, 161. Richental, Ulrich von (Chronift) 195. Rido, Antonio (päpstlicher Kastellan) 293

bis 295, 802—805.

Ridolfi, Antonio di Lorenzo 652. Rienzo, Cola di 80, 90.

Rinucci (päpstlicher Sekretär) 537.

Rita da Cascia, hl. (Augustinerin) 45, 429.

Robert von Genf (Kardinal, Gegenpapft Clemens VII.) 103, 110, 115, 120, 122, 127, 129—175, 258, 780, 791—793. Roberto von Lecce (Prediger) 28, 36, 40,

423, 597, 662. Robertus de Templo (papftlicher Beamter)

365.

Rochetaillée, Jean de la (Kardinal) 260, 261.

Robe, Joh. (päpftlicher Beamter) 242. Roger, Jean (Erzbischof von Narbonne) 786.

Roger van der Wehden (Maler) 219, 427, 428, 510.

Rogier, S. (Kardinal) 125.

Romano, Antoniasso (Maler) 355. Roncone, Angelo 626, 830, 831. Roraw, Beinrich 732. Roja von Viterbo, hl. 640. Rosenberg, Hermann (Mainzer General= vifar) 471. Roffellino, Antonio (Künftler) 744. Roujergue, Bernard de (Prediger) 228, 273. Roverella, Bartolomeo (Erzbischof von Ra=

Rolin, Jean (Rardinal) 399, 635.

venna) 353, 446, 538. Roverella, Lorenzo (Gefandter) 706, 714,

Ruccellai, Bernardo 509, 510. Ruccellai, Giovanni (Kaufmann) 416. 432-436.

Rudolf (Franziskaner, Ponitentiar) 290. Andolf von Rudesheim 709.

Rupe, Hugo de (päpstlicher Marschall) 780. Ruprecht (Bischof von Straßburg) 429.

Ruprecht I. von der Pfalz 138, 184, 188, 189, 191.

Ruftici, Agapito de' (Humanist) 322. Ruftici, Cencio de' (Sumanist) 215, 216,

Ryckel, Dionyfius von (Kartäuser) 386, 452.

# 5.

Sacchetti, Franco (Dichter) 111. Sacchi, B. G. B. 294.

Saggio, Zaccaria (Gefandter) 613, 615. Sagundino, Niccold (Humanist) 309, 537.

Saliceto, Bartholomaus de 791. Saliceto, Ricardo de (Jurist) 103.

Salutato, Coluccio (florentinischer Staats= fangler) 59, 107, 132, 169, 175, 777, 778, 786, 787.

Salva, Martinus de (Bischof von Bam= plona) 786.

Sancs, Arnaldo bi (Gefandter) 753.

Sanseverino, Hugo 788.

Sanfeverino, Roberto (Condottiere) 637, 642, 668, 669.

Sanseverino, Thomas (Bruder des Hugo)

Sant' Angelo, Marc Antonio di (Graf von Salerno) 226.

Sarzana, Gotardo de (Gesandter) 634, 835. Savelli, Niccold 293.

Savello, Pandolfo (papstlicher Marschall)

Savonarola 36, 39, 41, 43, 58.

Scalona, Vincentius de (Gefandter) 375. Scammaca, Bernardo, fel. (Dominikaner) 44.

Scarampo (Rarbinal) 25, 294, 295, 296,

320, 323, 334, 339, 351, 355, 357, 423, 482, 560, 597, 598, 635, 636,

638, 639, 642, 643, 664, 665, 672, 702, 704, **729**—**731,** 736, 748, 833, 834.

Schaumburg, Peter v. (Bischof von Augs-burg, Kardinal) 310, 429, 635.

Schlick, Kaspar (Kanzler Friedrichs III.) 325, 327, 330, 332.

Sciarra, Battista (Neffe Stefano Porcaros) 557, 561, 563, 818, 820, 827.

Senftleben, Beinrich 477.

Ser Cambi, Giovanni (Novellift) 7.

Seraphina von Pefaro, fel. 44.

Seffelmann (brandenburgischer Rangler) 334.

Sève, Jakob de (Gesandter) 126, 789. Severinus, Nitolaus (Gefandter) 701. Sforza, Alessandro 367, 377, 403, 410, 479.

Sforza Attendolo (Condottiere) 214.

Sforza, Francesco (Herzog von Mailand) 40, 288, 289, 320, 322, 353, 364, 371, 377, 403, 405—407, 427, 431, 479, 480, 483, 484, 486, 492, 569, 596—598, 600, 612—615, 617, 618, 624, 626, 633, 636, 659, 667—671, 698, 701, 716, 719, 720, 723, 731, 738, 742 bis 746, 748, 749, 751—760, 762—764, 768, 772, 812, 827—829, 832, 834 bis

Sforza, Galeazzo Maria 479, 552. Sforza, Hippolyta (Tochter Francescos)

716. Sforza, Maria (Sohn Francescos) 716.

Siegmund (Herzog von Tirol) 453. Sigismund (Raifer) 192, 194, 196, 197, 203, 211, 285, 288, 344, 346, 801. Signa, Martino da (Augustiner) 7.

Niccold (römischer Senats= Signorili, ichreiber) 222.

Silvester (Bischof von Chiemsee) 330. Silvestro von Siena (Bugprediger) 36.

Simon von Rom (Maler) 524.

Simone, Fra (Augustinermönch) 615-617. Simonet von Lyon (Maler) 92.

Simonetta, Cecco (Gesandter) 448, 624, 764.

Sixtus II. (Papst) 521.

Sixtus IV. (Papft) 59, 252, 292, 436, 505, 521, 647.

Sixtus V. (Papst) 500, 504.

Slitpacher, Johann (Benediftiner) 455. Soderini, Niccold (Florentiner) 104, 597 605, 827.

Spangberg, Stephan (Benediftinerabt) 454. Spinelli, Niccold (neapolitanischer Kanzler) 788.

Stecatis, Johannes de (papstlicher Cetre= tär) 810.

Stella, Piero 596, 827.

Stephan (Pfalzgraf von Simmern und Zweibrücken) 319.

Stephan der Altere (Herzog von Bagern) 94, 379.

Stephan Thomas (König von Bosnien) 98, 314, 575, 728, 729.

Strozzi, Antonio de' (Gefandter) 753, 754,

Strozzi, Marcello (Gefandter) 273, 276. Strozzi, Palla de' 361

Sulbury, Wilhelm (Abt) 276.

Szechy, Dionyfius (Kardinalerzbischof von Gran) 659.

Székely (Maler) 696.

Tagliacozzo, Giovanni di (Kardinal) 310, 339, 355, 357, 419, 420, 691, 694. Tartaglia (Condottiere) 291. Tavelli, Giovanni, sel. (Jesuate) 45. Tebaldeschi, Francesco (Kardinal) 115, 119, 127. Tebaldo, Jacopo (Kardinal) 745, 757. Telesphorus (angeblicher Prophet) 153 bis 155. Thomas (römischer Kanoniker) 290. Thomas (Bischof von Lefina) 575, 576, 826. Thomas (peloponnesischer Despot) 728.

Thomas a Rempis 150, 151. Thomas de Reate (Condottiere) 320. Thomas von Acerno (Kanonist) 139.

Thomas von Aguino (Kirchenlehrer) 540. 541.

Thomasius, Petrus 283.

Tortello (Humanist) 529, 530, 539, 546, 547, 565.

Tosius, Clemens (Kanonist) 281.

Traversari, Ambrogio (Kamaldulensersgeneral) 17, 47—49, 256, 299, 309, 553, 554.

Trenta, Stefano (Gesandter) 405, 408. Trevisanus, Zacharias (Prediger) 158. Tridento, Antonio (Dichter) 528. Trionfo, Agostino 85.

Trithemius (Abt) 474.

Trivulzio, Jacopo (Gefandter) 481, 612, 615. Tuccia, Niccold della (Chronist) 347, 353,

363, 364, 370, 416, 437, 634, 799. Tudeschi (Erzbischof von Palermo) 321. Torquemada, Juan de (Kardinal) 310, 339, 354, 355, 390—392, 542, 635, 836.

Tummulillis, Angelus de 231.

Turriani, Antonio, sel. (Augustiner) 45.

Ubertino von Cafale 86. Uccello, Paolo (Maler) 268. Ulrich (Graf von Württemberg) 412. Urban V. (Papst) 61, 74, 92, 96—101, 127, 689, 780.

Urban VI. (Papit, Bartolomeo Prignano) 113, 117—163, 172, 173, 199, 258, 787 - 793.

Urban VIII. (Papst) 366, 795, 796. Urceo, Codro (Humanist) 31, 32.

Urchan (Neffe Mohammeds II.) 580, 581. Urrea, Pietro (Erzbischof von Tarragona) 660, 671, 672, 838. Usunhaffan (Turkmenenfürst) 706.

### V.

Valentinis, Helene, sel. (Augustinerin) 45. Valla, Hieronymus 478.

Valla, Lorenzo (Humanist) 16—27, 34, 59, 84, 256, 299, 483, 529, 531—533,

536, 548, 555, 646. Balle, Faustinus de (Jurist) 734.

Valori, Bartolomeo 195.

Bannozzo, Giacopo (Architekt) 665.

Vannucci, Giacomo (Bischof v. Perosa) 835. Barano, Rodolfo de (Condottiere) 102, 111. Vafari (Kunsthistoriker) 219, 516, 517, 524.

Bafili (griechischer Großfürst) 573.

Begio, Maffeo (Humanist) 47, 50, 170, 230, 298, 435, 436, 506, 507, 525, 630. Beniero, Jacopo (Erzbischof von Ragusa) 589, 590, 669.

Ventimiglia, Giovanni 668, 669.

Vergerio, Pier Paolo (Humanist) 170, 254. Bernacci, Lionardo (Gesandter) 642, 749. Bespucci, Guidantonio (Gesandter) 742. Vico, Giacomo di (römischer Stadtprä=

fett) 291.

Vila, B. 730, 736.

Villamarina (Admiral) 671.

Visconti, Bartolomeo (Bischof von Novara) 636, 637, 638, 640, 669, 832, 834, 835-837.

Visconti, Bernabo 101, 113.

Bisconti, Cristina, sel. (Augustinerin) 45. Visconti, Filippo Maria (Herzog von Mai= land) 39, 288, 289, 371, 405, 406.

Visconti, Gian Galeazzo (Herzog von Mailand) 165, 169.

Bisconti (Verschwörer) 552.

Bisques, Petrus 621.

Vitali (Abt von Grottaferrata) 374. Vitelleschi, Giovanni (Bischof, papstlicher

Statthalter) 268, 290—295, 403, 507,

Vitéz, Johann (Bischof von Barad) 623. Vittorino da Feltre (Humanist) 47,51—54. Vivarini, Bartolomeo (Maler) 696.

Viviani, Francesco 273. Viviano, Lodovicho di Ser (florentinischer Podestà) 273. Volaterranus, Raphael 366. Voulte, Guillaume de la (Kardinal) 116. Vrhe, Dietrich (Chronist) 200.

### 20.

Weißenstein, Albrecht von (Dominikaner) 425. Wenzel (König) 128, 137—139, 793. Wiclif, John von (Frelehrer) 85, 159—161. Wiesmayer, Leonhard (Bischof von Brigen) 453. Wilhelm (Herzog von Sachsen) 335. Wladislaus (König von Ungarn) 315 bis 317. Włodłowicz, Paul 201.

## 3.

Zabarella, Bartolomeo (Kanonift, Karbinal) 187, 188, 193, 194, 201, 283. Zanobi da Strada (Humanift) 61. Zanon (Bischof von Baheur) 608. Zar'a Jakob (König von elthiopien) 314. Zomeren, Heinrich von 593, 597, 611, 827.



In ber Serderichen Verlagshandlung ju Freiburg im Breisgau ift eridienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Geschichte Roms und der Päpste

im Mittelalter.

Mit besonderer Berücksichtigung von Cultur und Runft nach den Quellen bargeftellt von

# hartmann Grisar S. J.

Erfter Band: Rom beim Ausgang ber antiten Welt. Nach den schriftlichen Quellen und Monumenten. Mit 228 historischen Abbildungen und Plänen, darunter ein Plan Forma Vrbis Romae aevi christiani saec. IV-VII in Farbendrud. Ler.=80. (XX u. 856 S.) M. 22.40; geb. in Halbpergament M. 27.

Das gange Wert wird 6 Bande umfaffen.

"Blickt man auf das Ganze zurück, so muß man gestehen, daß man das Buch nicht leicht zu hoch einschätzt. Es enthält die Früchte eines eisernen, jahrzehntelangen, zielbewußten Fleißes. . . Man braucht nur einen Blick auf die glänzende Illustrierung du werfen, die vielen erstmaligen Veröffentlichungen neuer, oft eigener Photographien, auf die Plane, Karten und Grundriffe, nach jeder Richtung fällt das Buch vorteilhaft auf. Der kulturgeschichtliche Stoff ist in den Vordergrund gerückt und stets nach eigenen Quellenexcerpten bearbeitet. Man macht fich nur aus eigener Anschauung einen Begriff von dem Reichtum des Inhaltes. Gin Regifter am Schluß ift beigefügt, wie überhaupt die Ausstattung der katholischen Geschichtswerke selten Wünsche unerfüllt läßt. Wer bas Buch fich taufen will, wird über Mangel an Inhalt nicht zu klagen haben."

(Reue Preußische [Rreug-] Zeitung. Berlin 1900. Rr. 608.)

"Der erste Band der in katholischen Kreisen lange mit Spannung erwarteten Ge= schichte Roms und der Papfte im Mittelalter liegt nun vor. Er ift ganz geeignet, die hohen Erwartungen, welche man in weiten Kreisen von dem Werke hegte, zu erfüllen. Der Verfasser hat nicht nur die von andern Gelehrten ausgegangenen Richtigstellungen, neuen Entdeckungen und oft sehr einschneidenden Amgestaltungen der Geschichte ganzer Zeitabschnitte gewissenhaft verwertet, sondern ift auch selbst forschend thatig gewesen und hat manche wertvolle Quellen erschlossen und viele neue Gesichtspunkte für Betrachtung archäologischer Funde gewonnen. Sein Werk ist daher ebenso gründlich wie anziehend und neu. Rultur und Geschichte wird in gleicher Beise berücksichtigt. Der vorliegende erste Band umfaßt die Periode vom vierten bis zum Ende des fechsten Jahrhunderts. Die Geschichte ber Gefittung, ber Wiffenschaft und Runft tritt überall markig hervor und wird burch forgfältig ausgewählte und genau wiedergegebene Ab-

bildungen erläutert. (Es folgt die Inhaltsangabe.)
"... Das ist der Inhalt des umfangreichen, schön ausgestatteten Bandes, welcher an Genauigkeit der Forschung, Mannigfaltigkeit und Wahrheit des Inhaltes weit über die Geschichte Roms von Gregorovius zu setzen ift. Grifar hat nichts unterlassen, um den Dingen auf den Grund zu gehen und möglichst Sicheres und Zuverläffiges zu bieten. Die Darstellung ist einfach und gewandt und dürfte auch den verwöhntesten Geschmack befriedigen. Möge das schöne Buch weite Verbreitung finden."

(Zeitschrift für tathol. Theologie. Innsbruck 1901. 2. Beft.)

In der Berderichen Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgau ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Zohannes Zanssen,

# Geschichte des deutschen Volkes

seit dem Ausgang des Mittelalters.

Neue Auflage, bearbeitet von Ludwig Baffor.

Inhalt der bis jest vorliegenden acht Bande. gr. 8°.

Grfter Band: Deutschlands allgemeine Zustände beim Ausgang des Mittelalters. 17. und 18., vielfach verbesserte und ftark vermehrte Auflage, besorgt von L. Pastor. (LVI u. 792 S.) M. 7; geb. in Leinwand M. 8.40, in Halbfranz M. 9.

Zweiter Band: Bom Beginn der politisch-firchlichen Revolution bis zum Ausgang der socialen Revolution von 1525. 17. und 18., vermehrte und verbesserte Auflage, besorgt von L. Pastor. (XXXVI u. 644 S.) M. 6; geb. M. 7.20 u. M. 8.

Dritter Band: Die politisch-firchliche Revolution der Fürsten und der Städte und ihre Folgen für Bolf und Reich bis zum fogenannten Augsburger Religionsfrieden von 1555. 17. und 18., vielfach vermehrte und verbesserte Auflage, besorgt von 2. Paftor. (XLVIII u. 832 S.) M. 8; geb. M. 9.40 u. M. 10.

Bierter Band: Die politisch-firchliche Revolution seit dem sogenannten Augsburger Religionsfrieden vom Jahre 1555 bis zur Berkündigung der Concordienformel im Jahre 1580 und ihre Bekämpfung während dieses Zeitraumes. 15. und 16., verbesserte Auflage, besorgt von L. Pastor. (XXXVI u. 560 S.) M. 5; geb.

M. 6.20 u. M. 7. Fünfter Band: Die politisch-kirchliche Revolution und ihre Bekämpfung seit der Berfündigung der Concordienformel im Jahre 1580 bis zum Beginn des dreißigsiährigen Krieges im Jahre 1618. 13. und 14., verbefferte Auflage, beforgt von L. Paftor. (XLVI u. 754 S.) M. 7; geb. M. 8.40 u. M. 9.
Sechster Band: Kunst und Bolkslitteratur bis zum Beginn des dreißigjährigen

Arieges. 15. und 16., verbefferte und vermehrte Auflage, beforgt von 2. Paftor.

(XXXVIII u. 580 S.) M. 5.60; geb. M. 7 u. M. 7.60.

Siebenter Band: Schulen und Universitäten — Wissenschaft und Bilbung bis jum Beginn des dreifigjährigen Krieges. Erganzt und herausgegeben von 2. Paftor.

1.—12. Auflage. (XLVIII u. 660 S.) M. 6; geb. M. 7.20 u. M. 8.

Achter Band: Bolkswirthschaftliche, gesellschaftliche und religiös-sittliche Zustände. Herenwesen und Hegenversolgung bis zum Beginn des dreißigjährigen Krieges. Erganzt und herausgegeben von L. Paftor. 1.—12. Auflage. (LVI u. 720 S.) M. 7; geb. M. 8.40 u. M. 9.

Der neunte Band wird die allgemeinen Zustände des deutschen Bolkes während des dreißigjährigen Krieges behandeln.

Jeder Band bildet ein in fich abgeschloffenes Ganzes und ift einzeln täuflich.

# Beigaben des Verfassers:

Un meine Rritifer. Nebst Erganzungen und Erläuterungen zu ben ersten brei Banden meiner Geschichte des deutschen Bolkes. Bon Joh. Janffen. Auflage (17.—19. Taufend). gr. 8°. (XII u. 228 G.) M. 2.20; geb. in Lein= wand M. 3.20.

Gin zweites Wort an meine Kritifer. Rebst Erganzungen und Erläuterungen zu den drei erften Banden meiner Geschichte des deutschen Boltes. Bon Joh. Janffen. Reue Auflage (17. u. 18. Tausend), besorgt von L. Pastor. gr. 8°. (VIII u. 146 S.) M. 1.50; geb. in Leinwand M. 2.50.

Un meine Aritiker und Ein zweites Wort an meine Aritiker zufammengebunden:

in Leinwand M. 5; in Halbfranz M. 5.70.

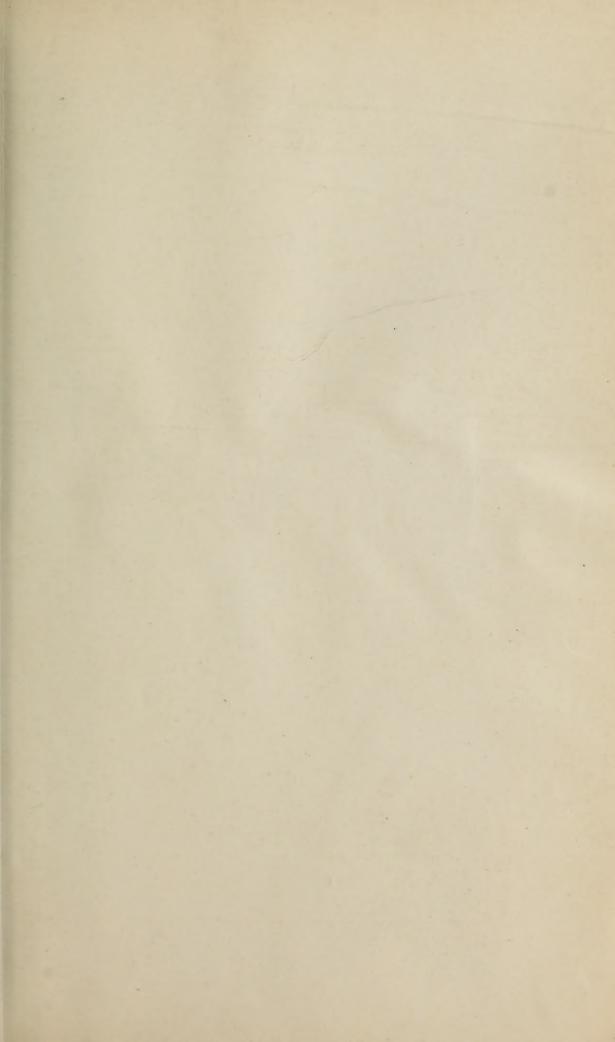

| Date Due |         |             |  |
|----------|---------|-------------|--|
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         | `           |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
| 98       | PRINTED | IN U. S. A. |  |

Cards

BQX 103-.P282 v.1 IMS Pastor, Ludwig, Freiherr von, 1854-1928. Geschichte der Papste seit dem Ausgang des Mittelalters. --

